

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

G-R

HARVARD UNIVERSITY



GEOLOGICAL SCIENCES
LIBRARY

THE BEQUEST OF

HENRY WARE WALES, M. D.,

OF BOSTON.

(Class of 1838.)

Received 22 October,

1856.



# Die Erdfunde

n.o d

# Afien,

n o d

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an der Universität und allgemeinen Ariegsschule in Bertin, Mitglied der Königlichen Academie der Wissenschaften daselbst, Mitter des rothen AblersOrdens britter Rlasse, Commandeur Zter Al. des Aurdessschlichen Haberschaften des kontessüffen Haberschaften in Göttingen, Auswärtiges Mitglied der Societät der Wissenschaften in Göttingen, Auswärtiges Mitglied der Societä asiatique und Geographique in Paris, der Royal Asiat. Society of Great Britain and Ireland, wie der Royal Geographical Society in London, der Königlich Danischen Gesellsch. der Wissenschaften in Kopenshagen, wie der Königli. Sesellsch. Arobissellschaften in Kopenshagen, wie der Königli. Sesellschaften Aussein kalpsischen Academie der Wissenschaften in St. Vetersdura 21e.

Banb IV.

Zweite Abtheilung.

Die Inbische Belt.

-- 10 1384

Berlin, 1836. Gebruckt und verlegt bei G. Reimer,

# Die Erdfunde

im Verhaltniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

als

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

001

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Universität und allgem. Kriegsschule in Berlin, Mitglied ber Königlichen Academie ber Wissenschaften bas., Kitter bes rothen Abler-Ordens britter Kl., Commandeur Iter Kl. bes Kurhessischen Holler-Ordens britter Kl., Gommandeur Iter Kl. bes Kurhessischen Holler-Ordens beimen, Wirkl. Mitgl. der Westerausisch. Ges. f. d. ges. Katurkunde, corresp. Ehren-Witgl. der Ges. f. ditere Deutsche Geschichtel.; Corresp. d. Königl. Soc. d. Wissensch. in Göttingen, d. Senskenbergischen Katurs. Ges. zu Franksurt a. M., der Matrischen, d. Senskenbergischen Katurs. Ges. zu Franksurt a. M., der Matrischen, des Apostheter-Bereins in Nord-Deutschland, der Gesch. und Alterthumst., des Apostheter-Bereins in Nord-Deutschland, der Ges. für Ratur-W. und Geograph. in Periss, der Roy. Asiatic Society of Great Britain and Ireland, wie der Roy. Geographical Society in London, der Königl. Danischen Gesellscher Wissenschlagen, wie der Königl. Gesellsch. für Nordbische Alterthumskunde baselbs; Cheen-Witglieb der Kaiser.

Ruff. Acabemie b. Biffenschaften in St. Petersburg zc.

Sechster Theil. 3 weites Buch. Oft Afien. Band IV. Zweite Abtheilung.

Broeite ftart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe, nebft einem Regifter über bie 5 Abeile von Oft Affen.

Berlin, 1836. Gebrudt und verlegt bei G. Reimer.

G 115 , Rb1 Tl. 6

1856. C. t.

"", Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baso de form, calid. APhor, X.

## Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

# 3 weites Buch. Oft Afien. Band IV. Taweite Abtheilung.

Zweite Abtheikung. Die Uebergangsformen des oftlichen Hoch-Asiens zum Tieflande, oder dessen Wasserspiteme und Stufenlander im Osten und Suben.

Bierter Abschnitt. Borber-Indien (Fortsetung). S. 1-723.

- Drittes Rapitel. Defan, Fortsetzung. Cap Romorin, Maschura und die Insel Ceplon. S. 1 266.
- 3. 101. Die Gubspige von Detan bas Cap Romorin, bas Reich Mabhura. S. 1—14.
- §. 102. Die Insel Ceplon; Aaprobane, Salike, Silebiva, Selan Div (Diu, Div, wie Dwipa, b. h. Insel im Sanskr.). S. 14—266,
  - I. Beberfict.
    - 1. Aelteste Kenntnis im Abendlande von Taprobane, burch die Bettgenossen Alexanders, dis auf Strado, Plinius und Arrian. E. 14 bis 19.
    - 2. Laprobane, Salife nach Gl. Ptolemaus im II. Saec. n. Chr. Seb. S. 19-28.
    - 3. Aaprobane, Silebiva, nach Cosmas und Copater im VI. Saec. n. Cbr. Seb. S. 28 32.

- 4. Silebiva, Selandiv, Selan Diu, ober Seren Div, b. i. Selan, Selan ober Ceplon s Insel ber Araber und Mohammebaner im Mittelalter. Die Kaufherren s Colonie von Mantotte und Manar, vom IX. bis XV. Jahrh. Ihr Einfluß auf die Civilisation von Ceplon bis auf die Segenwart nach Alex. Johnston. S. 33—48.
- 5. Buftanb ber Insel Centon vom XIII. gum XV. Jahrh., nach Marco Polo, Ibn Batuta und Ioannes de Marignola. S. 48 bis 62.
  - Anmertung. Ramen und Sagen von Centon, ber verfdiebenften Bolfer und Beiten. S. 62-66.
- II. Raturliche Beschaffenheit ber Insel Ceplon; Gestalt, Große, Lage, Ruftenumrif, Binnenland, Gebirgeregion, Gebirsarten, Boben, Clima, Fluffe. S. 67 107.
  - 1. Geftalt, Große, Lage. G. 67.
  - 2. Raftenumrif. S. 69;
  - 8. Binnenland. G. 70.
  - 4. Gebirgeregion, Sugelland, Rieberung. 6. 73.
  - 5. Bebirgsarten. Ø. 76.
  - 6. Bobenverhaltniffe. G. 82.
  - 7. Glima, Binbe, Regen. G. 84.
  - 8. Fluffe; Mahamelle Ganga, seine Schiffbarteit, sein Irrigationsipftem; kleinere Gewässer. S. 87.
    - Anmerkung. Das antite Irrigationsspstem bes Amba-Ganga, mit bem Canal von Ralanba, ben fünf großen Aunsteen (Eirthani im Sanskrit, Aanks ber Portugiesen und Briten) und ben Emissarien. Aelteste Denkmale ber Population, Agricultur und Civilisation in Ceplon. S. 93—99.

Rleinere Ruftenfluffe in Ceplon. S. 99.

- 9. Temperatur, Witterung. S. 101.
  - Anmerkung. Reura Ellya (Ruwera Ellya) bas Sanatarium ber Plateauhöhe.
- IH. Raturprobucte von Ceplon. 6. 107-142.
  - 1. Mineralreich. S. 107.
  - 2. Flora unb Agricultur in Ceplon. 6./ 112.
    - Anmerkung. Der Zimmtbaum (Laurus einnamomum), Eurunden ber Ginghalesen. Kinnamom, Darussini, Darchini Sepsiani (Chinesenhols von Seplan); Caneel. Die Arten ber zimmtgebenben Bäume. Die Zimmtplantagen, Zimmtwälbers der Zimmtertrag und Zimmthanbel. Die Mahabebbe und Chalias, die Zimmtschler. Locale Verdreitung des Zimmtbaumes und sein Ertrag auf Ceplon. S. 123—142.
- IV. Die Fauna in Ceplon. G. 142-147.

- V. Das maritime Gebiet ber Ceplanftrafe. Die Pallsstrafe, ber ManaarsGolf, ber ManaarsGanal, bie ManaarsInfel; bie Ramas ober Abams Brude, ber Paumbum Ganal. Schiffahrtsprojects. S. 148—157.
- VL Die Sanga , ober Chantfifderei im Rorben ber Abamebracke und ber Infel Manaar. S. 157 160,
- VII. Die Perifischerei im Golf von Mangar, auf ben Benten von Conbatchy bis Aripo und bei Austeorin. Die Perlauster, Mytilpa margaritisorus Linu, Meleagrina margaritisor. Lamark. Mandas vita im Sanstrit, b. h. die Reine, b. i. die Perle, Margarita der Griechen und Romer. S. 160—180.
- VIII. Mmbreise um das Geftabe von Ceplon; Kuftenfidde und Schiem, Calpentin, Putlam, Chilaw, Regombo, Colombo, Caltura, Punto Galle, Matura, Donbra Cap, Aengalle, Batticaloa, Arins comalli, mit Wanny und Infinepatam. G. 180 198.
- iX. Das centrale Gebirgsland ber Insel. Reise von Colombo nach Canby, ber Capitale. Wanberungen burch die wilden Gebirgsgaue von Dumbere, Oberativa, und Babulla zum Ramina Kuli Kandy; burch Unterativa, Welassey, Weleway nach Maturatia. Ersteigung von Kotmalle und Reura Elleg Plateau. S. 198 206.
- A. Der Abams pit und seine Erfteigung. Legende des Samants, Auta und Siripada; das Alter einheimischer Pilgersahrt und Wegs bahnung. I. Davys (1817) und S. Sawers (1819). Ersteigung bes Abams Pik. S. 206 — 217.
- XI. Bewohner von Cepion, Bevolkerung und Boltzahl; Abstammung und Boltsclaffen; die Singhalesen eine hindu-Colonie seit 500 I. vor Chr. Geb. die Beherrscher der Insel. Körperban der Singhalesen. Die Casten, die Sprache und Cultur. Die Landeseinstheilung, das Königreich. G. 218—286.
  - Anmerkung 1. Characteristische Momente ber Singhalesischen Annalen bes Mahavanst von Lanta; herrschaften und Relisgionstriege ber brahmanischen Malabaren gegen bie heilige Lanta, zur Erläuterung bes gegenwärtigen Justandes von Ceplon, seiner Bewohner, Architecturen, Plantationen, Lanks und anderer Monumente. S. 236—248.
  - Anmerkung 2. Die Rumengruppen von Anurahbepura; ber heilige Bubbhabaum; bie tausend Pfeiler, bie, Dagobahe, bie Bergtempel Mehentele, und bie Grottentempel von Dambulugalle. S. 249 257.
- All. Cepton unter ber Guropaer perricaft; ber Portugiefen, ber Hoffanber, ber Briten, Befignahme ber Geftabe und Eroberung bes Kanby-Königreiches (1815). Segenwärtiger Buftand ber Imfel. S. 257 266.

- Biertes Kapitel. Detan, Fortse gung, Coromandel. Die Ofiseite der Halbinsel in ihren centralen Plateaus und niedern Uferskandschaften. Die Stromspsteme Defans, die Coromandels Rusten, von den Nilas Giri und den Cavery in Lanjore, nordwarts Madhura, bis Bengalen zum Ganges Delta. S. 267.
- §. 103. ueberfict. G. 267-271.
  - Erläuterung 1. Die Stromfpfteme und Stufenlanbichaften ber Coromanbeltafte. S. 271 305.
    - 1. Der Cavery. G. 271 305.
- §. 104. Erläuterung 2. Die Panaurs, Palaurs, Pennars Strome mit ihren Stromgebieten und Stufenlandschaften in Coromandel. S. 305 310.
  - 1. Der Panaur-Fluf in Baramahal 3 ber Ryacetta-Paf. S. 31Q bis 315.
  - 2. Der Palaur-Fluß (b. h. Mildsfluß); bie große Militairfiraße von Colar über ben Pebnaburgam : Paß, nach Bellore, Arcot und Mabras. S. 315.
    - An merkung 1. Die Ruinen ber Felsenstabt Mahamalaipur, b. h. die Stadt bes großen Berges, vorbem Mahabalipuram, b. i. Stadt bes großen Bali genannt, ober die Sieben Pagos ben. C. 322 327.
    - Anmertung 2. Mabras die Stadt und Prafibentschaft; die große Defensionslinie mit den Festungsstationen von Detan, Maliapur, St. Thomas. Die Rageryberge, Aripetty-Pagode, Chittur und der Mugli Gebirgs = Pas. S. 328—337.
  - 3. Der Pennar Fluß, die Ralla Malla Aetten, ihr Metallreichsthum, ihre Diamantlager. S. 337 343.
    - An merkung. Die Diamantlager in Indien; ihre Berbreitungsfphare zwischen Pennaar, Sonar und dem Gangesdelta. Ras
      men. Die fünf Gruppen der Diamantsager zu Guddapah,
      Randial, Ellore, Sumbhulpur und Panna. Analogien und
      Dypothesen über Diamantbildung. S. 343 368.
- §. 105. Erlaut. 3. Das Stromspftem bes Kifina ober Krischna; bie Banber ber Mahrattenherrschaft. S. 369 425. Uebersicht. S. 369 372.
  - A Charles A Call M. C. Co.
  - 1. Tumbubra, ber Gubzufluß aus Rord=Maifoore. S. 372 374.
  - 2. Das Querthal bes Kistna, ber Grangstrom in Mittel Detan. Sprachgebiete ber Panchbravida ober ber funf Sprachelassen in Detan. S. 374 387.
  - 3. Puna im Quell-Lande ber Bhima und Kiftna : Strome, Die frubere Refibeng bes Peifdwa bes Mahratten-Reichs; Sattara

die heutige Residenz bes Raja von Sattava in Maharaschtra. S. 387 — 391.

- In mer fung. Umrif ber Entstehungegeschichte ber Mahrattens flaaten und ihres Unterganges, nebst ihren Kampfen mit ben Briten um die Oberherrschaft von Dekan im XVIII. und XIX. Jahrh., zur Erklarung der politischen Territorials, Bölters und Staatens Berhaltnisse der Gegenwart, auf dem mittlern und nordlichen Dekansplatrau. S. 391—413.
- 4. Eigenthumliche Arrritorials und Communals Berhaltniffe bes gegenwartigen Buftanbes im Mahrattens Lande unter britischem Einflus. S. 413.—417.
  - Anmertung. Die S. Madenzie Collection. Die historie von Detan im Guben bes Kistna; die humanistrung feiner Beswohner burch die Wiederbelebung des hindus Collegiums in Nadhura, vermittelst europäischer Wissenschaft. Die hindu literarische Societät in Defan. S. 417—426.
- §, 106. Exlauterung 4. Das Stromfystem bes Godadesp (Gadavveri) in Aelingana. S. 426—466.
  - 1. Neberficht. G. 426 428.
  - 2, Quellarme bes Gobavery und Berein mit bem Manjera, C. 428 431.
  - 3. Des Gobavery Mittellauf burch Melingana. G. 431.
  - 4. Die Capitale Aurungabab; die Feste Daulatabab; bas Genatasrium Rosob. G. 432—437.
    - Anmerkung. W. Lambtans Indifche Gradmoffung burch Dekan, vom Cap Komorin an dis Berar, ihre Fortsehung aber die Bindhnaberge und durch die Sangesehene dis zum Pimakana, durch S. Evereft, nebft der Aufnahme von ganz Pindokan (1800 — 1825). S. 437 — 449.
  - 5. Das Burbagebiet mit Pains und Bains Sange im Rajathum Berar; Ragpur die Residenz; die Deo Giri, die Gawilgurhs Berge um Elichpur; der Sitabaldis Berg. Berbreitung der Trappformation in Centrals Defan; der Schlüffel der Plasteaubildung von Defan. S. 449—466.
  - 6. Der untere Lauf bes Godavery und Riftna, mit bem Ruftengebiet ber norblichen Circars. G. 466 - 478.
- 5. 107. Kunftes Rapitel. Das nordliche Defan mit feinen doppelfeitigen Stromfystemen Mahana, bi, Lapti, Nerbuda. S. 478—723. ueberfict. S. 478—481.
  - Erlauterung 1. Das Mahanabis Spftem, mit bem Seitenftrom Brahmini, burch Gondwana und Oriffa. S. 481 566.

- 1. Der Mabanabi Strom. 6. 481 484.
- 2. Oberes Stromgebiet ber Westseite vom huftu gum Bustars Strome, im Sebirgstanbe ber Gonds; nach Capt. I. T. Blunts Reisebericht vom Sones Auft, über Sonehut an ber Quelle bes huftu, über Ruttunpur, Ropeur, Konkair am Mahanadi-Strome, an ber Grange von Bustar, bis Wyragur zum mittlern Sobavern (1795). S. 484—502.
- 3. Oberes Stromgebiet ber Rorbseite, vom hustusing über Sirsguja, ofiwarts zu der Quelle des obern Brahmini in Chuta Nagpur, zu den Bhiturnp-Quellen in Singdum, und dem obern Dummudah bei Ranghur; subwarts die Sumbhutpur und über den Wahanadi dei Sonepur zur Sranze gegen Orisia. Roben, Sima, Pflanzen, Thiere, Orischaften. Rach P. Bretons Besobachtungen (1825). S. 503—514.
- 4. Die Gends, oder Goands, die Aboriginer und ihre Berbreitung burch Gondwarra. Die Sonds von Omercuntut, von Pertabeghur, die kannibalischen Bhinderwar; die Goands vom Indres wuty; die Bustar Gonds. Die Kands, die Koles, die Gur. Die Pulindas, Barbaras, Savaras (Sabarrae). S. 615—630.
- Erlänterung 2. Das Deltaland des MahanadisSpftemes, Kuttak und bie Kuftenlanbschaft Driffa mit Jaggarnaut und Balasore. Die Geschichte Driffas. S. 530—566.

Uederficht. S. 530 - 532.

- 1. Das Bergland im Innern; bas obere Rajward. 6. 583-538.
- 2. Die Sumpfwoldung bes Ruftenfricht; bas untere Rajwara. S. 538--539.
- 3. Die Gulturebene, Mogulbanbi. 6. 539 541.
- 4. Sewerbe und Ortschaften. Ruttat bie Refibeng; Bakasore bie Safenstabt; Puri Jaggarnaut bie Tempelstabt; bie Kuftenstastion ale Sanatarium. S. 541 547.
  - Anmertung. Die bier Richetra (Kheter), ober Ballfahrtsorte in Uttala Rhand, ober bem heitigen Boben von Orissa und bie Brottenwerke ber Kanb Giri. S. 547—554.
- 5. Die Bewohner von Driffa: 3ahl, Menichenschlag, Casten. Die Dr, Obra, Oresa, Driffa, bas Or Desa, bas Land ber Or, ober Utkala Desa ber Sanskritschriften. Die Sprache ber Or, bie Bersaffung. S. 554 561.
  - Anmertung. Geschichtsmomente von Oriffa nach ben einhels mischen Annalen. S. 561 566.
- §. 108. Erläuterung 3. Die Weff: Ströme Aapti und ber Rers buba (Narmeda), zwischen ber Satpuras und Bindhnans Rette. S. 566 655.

tteberficht. G. 566.

- L Der Mapti. G. 567.
- II. Der Rerbuba. G. 568 655.
  - 1. Oberer Rerbuda Lauf von der Quelle in Omercuntut bis Jubbutpur. S. 570 — 572.
  - 2. Mittier Rerbuba-Lauf, vom Zubbulpur burch Remaur bis zur Ofigranze von Suzerate. Geognostische Structur ber Bindhyans Ketten und bes Rerbuba = Ahales. Ortschaften. S. 572—603.
    - Anmer tung 1. Die Karneol-Gruben ber Rajpiplepberge und ber Schmudstein-handel zu Bavoach (Barygaza) seit ben Beiten Ptolemans und Arrians. S. 603 606.
    - Inmertung 2. Die Bhilla, ober Bhils, die Aboriginer; ihre Berftofiung, ihre Berdrängung, ihre Berftreuung; ihre Degras dation zu Barbaren; ihre hebung burch 3. Malcolm. S. 607. bis 620.
  - 3. Der untere Lauf bes RerbutasStromes mit dem Cambap-Golf und bessen Justussen. Die vier Emporien an den vier Strommen Guzurates um den Golf von Camban; Baroach am Rerbuda, Surate am Aapti, Barode am Phader, Camban am Whai (Rhye) Strom mit der alten Capitale Uhmedabad am Sadermatis Ktusse. S. 621—655.
  - \*\* An merkung 1. Der Indische Feigenbaum, Asvatha, bie Bansjane (Ficus indica). Ihre Berbreitung um die Indischen Gesstade von dem Gunda Archipet die Afrika. Der Pagodensbaum, Der Wurzelbaum; der Bur; der Goverdhana; der Baum der Gymnosophisten; der Brahmanenbaum. Seine Allegorie im Sankya System, scine allgemeine Berehrung; seine Berbreitungssphare durch Indian. Der Buddhabaum (Ficus religiosa) der Pipala, der Aschalabaia, der Ritterbaum, der Bo, Bogaba der Cevionesen. S. 656—688.
  - Anmertung 2. Das Lomens und Ligers land in Afien. Der bengalische Liger (Felis tigeis) in Indien und feine Berbreistungssphäre durch Oftafien; der guzuratische Löwe (Felis leo gwojerntonnis) in Indien und feine Berbreitungssphäre durch Weftasien. Ihre Berbrängung durch den Fortschritt der Civolisation; ihre Dentmale in der Entwicklungsgeschichte der Bolter. S. 688 723.

Fünfter Abschnitt. Borber, Indien (Fortsetzung) S. 724 bis 1100.

Das centrale hindus'than im engern Sinne, Mer bhya Defa; das Cebirgsland des Bindhya Systems; Malwa, Rajasthan, Bundelkhund und die gesonderten Glieberungen der kleinen Kalbinsel

Gugurate, mit ben Rufteninfeln Salfette und Bomban. S. 724-1099.

- Erfie's Rapitet. Das centrale hindus'than; Mebhya: Defa. S. 724—1034.
- §. 109. Ueber ficht. Rorbs, Befts, Sabs, Dftserangen; Sefamme configuration, naturliche Sileberrungen und Theile. S. 724.
  - 1. Rorbgrange. G. 727.
  - 2. Weftgrange. Die Memar-Rette, bie Aramulli, ber Abu. G. 729.
  - 3. Sabgrange. Die Chitore= Kette im Beft, die Darowit= Kette im Sab; bas Oberland ober Upermal vor Harowit. S. 785—743.
- Erlauterung 1. Das Malwa-Platrau und feine Bewohner. S. 743 bis 800.
  - 1. Ramen. G. 743.
  - 2. Bobenbefchaffenbeit und Erhebung. 6. 745.
  - 3. Pydrsgraphie. S. 749.
  - 4. Clima. S. 752.
  - 5 Probutte und Sanbel. S. 753.
  - 6. Gintheilung und Ortichaften. G. 755.
  - 7. Die Bewohner Central : Inbiene. G. 757.
  - 8. Sprache und Literatur. S. 768.
  - 9. Lebeneweise, Sitten und Gebrauche. G. 770.
  - 10. Boltsmenge und Militairmacht. S. 771.
    - An merkung Die Opiumcultur, die Mohnpflanze (Papaver soniniserum, Linn.). Kenntniß bei den Alten; officinelles Gesbrauch dei den Westvollern. Der Opiumrausch dei den Mohammedanern; erste Spur der Einführung in Indien. Agrie eultur-Ofstrict des Opiums in Centralindien. Opiumcultur in Malwa; Opiumcultur in Bahar um Patna. Opiumhandel nach China. Berbreitung des Opiumgenusses in Indien in der Gegenwart. S. 773—880.
- Ertauter ung 2. Upermal, b. i. bas Oberland, ober bie Berglands fchaft Harowii (Haravati). S. 801 880.
  - 1. Aufsteigen nach bem Oberland harowti; bas Gebiet bes Shumbul (Chirmiti). G. 802 815.
  - 2. Das Bergland harowtis im Westen bes Chumbul-Aholes. E. 815 bis 822.
  - 3. Das Rergland harowtis im Often bes Chumbul-Ahales. &. 822 bis 825.
    - Anmertung. Die Grottentempel auf bem hochlande von Malma und harowit in Baug und Dhumnar. G. 825 830.
- §. 110. Erläuterung 3. Die Berglanbichaft Bunbeithunba (Banbeithanb, b. i. das Land Banb), ober bas Land ber Bunbelahs. S. 830—864.

- 1. Ueberfict. C. 830 834.
- 2. Boben und Spbrographie. G. 834-841.
- 3. Franklins Route von Mirgapur über die Platcanflufen Bumbelfhunds, burch die Plattform des Bindachal und der Anmurberge über die Cataracten die zum Aonfes Cataract; von da aber füdweftwarts über Lohargong und den Sonars fluß die zum Saugors Diftrict, an die Berührungsgränze der Arappformation. S. 841—846.
- 4. Dr. Abams Novte von Kalpi am Ken-Fluffe aufwarts, über Banba burch bas ebene Bunbeltbund, burch bas Land ber Granittegel zwischen Kalinjer und Abjughur, zum Besseramgangs Shat, auf bas Plateau von Panna, und von ba über Lohargong zur britten Terrasse ber Banbairberge nach Bellari und Jubbuspur. S. 846 bis 857.
- 5. Die Producte, Bewohner, Ortichaften und Bergfeften Bunbels belfbunds. S. 857 -- 864.
- §. 111. Erläuterung 4. Das Tafelland Mewar, bas Patar von Gentral-Indien. Die Rajputenstaaten von Ubeppur, Ajimer, Jepppur. E. 864 943.

neberficht. G. 864-872.

- 1. Ubenpur ober ber Rajputenftaat von Mewar. 6. 872 882.
  - 1. Offfirage von Ubenpur burch die Bairagebene über Mairta, ben Uben Sagur, Ahproba, Morwun, Murlah gegen das Obers land von Harowti. S. 883—886.
  - 2. Rorbstraße von Ubeppur burch bas Arawalli-Gebirge über Usurvas und Railwara zur Granzseste Komulmer und burch ben Gebirgspaß von Mewar und Merwarra am Raubschloß Sosbulgurh nach Ganora in Marwar. S. 887.
  - 3. Die Ortichaften in ber Chene ber Memarftufe. G. 898 902.
- 31. Ajimere, (Ajamida), die brittsche Provinz in Rajputana, auf der Mewarstuse, seit 1818. S. 902—913.
- 211. Die Mera, Maira (Mhair) ober Merwara, Mairwara (b. h. bie Gebirgsteute), die Gebirgsftamme ber Mewarkette. S. 913.
- IV. Der Rajputenftaat Rischenghur auf ber nordlichen nieberen De. marftufe. G. 917-918.
- v. Der Rajputenstaat Jeppur ober Jepnagur (Zaha nagara), vormals ber Staat von Amber (Amer, Umir) ober Dhundar. S. 918 bis 935.
- VI. Die Staaten Shelawuty, Machiern, Bhurtpur, bie brei niebern Borterraffen ber Mewarftufe. G. 935-943.
- §, 112. Erlauterung 5. Das Aiefland von Rajasthan ober bie westischen Staaten ber Rajputen in Marwar und Iessulmer bis aum Indus. S. 943 1034.

ueberfict. Ø. 943 - 952.

- I. Marwar ober Maru, Marufthall (Marufthan, Maru Defa), ber Rhatore = Rajputenftaat von Ihoubpur. S. 952 968.
  - 1. Lage und Boben. G. 952.
  - 2. Probucte, G. 957.
  - 3. Sewerbe und Sanbel. G. 969.
  - 4, Das Couvernement. G. 966.
  - 5. Die Bewohner. G. 970.
  - 6. Eintheilung bes ganbes in Diffricte unb Detfchaften. G. 974.
  - 7. Ihaubpur, die moderne Resideng und Laubescapitale ber Rhastore, mit bem Thale ber Adnigsgraber. S. 976.
  - 8. Munbore, bie antife Capitale ber Purigera und bie Ronigegarten. S. 981.
  - 9. I. Tobs Reiferoute burch Marwar, von Rabole über Jeburra, Palli, Ahanfani nach Ihoudpur, und von ha zurück über Ranbla, Bissispur, Pipar, Mairta, Ihirrow, Reah, Alnjamas nach Ajimere. S. 984.
- II. Bitanir, ber Rhatore Rajputenftaat, und ber Raubstaat von Bhutnair. S 988 – 1002.
- Erlauterung 6. Die Rajputenftaaten von Jeffulmer, Partus und Omercote, gwischen Marwar, Rutch und Gind. G. 1002-1034.
  - III. Der Bhatti Rajputenstaat Jessulmer (Ienjulmir). S. 1002. Uebersicht. Boden S. 1006; Clima und Bewässerung S. 1007; Producte S. 1009; Bewohner S. 1013; Couvernement 1016; Die Capitale und Residenz Iessulmer S. 1017.
  - IV. Der Chohan Rajputenstaat von Parkur, ober bie Goba Purmar von Parkur. S. 1018—1030.
  - V. Daobputras und ber Soba Rajputenfteat von Omerfete (Amirtote). S. 1030 — 1034.
- 3weites Rapitel. Die gesonderten Gliederungen der Gestades landschaften Gugurate, Rutch und die Russeninseln Bombap und Salfette. S. 1035—1100.
- 5. 113. neberficht. S. 1036.
  - Erläuterung 1. Das Inselland Auth ober Cach'ha und seine Bewohner. S. 1037—1064.
  - Erlanterung 2. Die Halbinsel Sugurete ober Kattimar. S. 1064 bis 1075.
  - Erlauterung 3. Die Gruppe ber Kusteninseln Bombap, Elesphanta und Salsette. E. 1075.
    - 1. Die Insel Bombay; Maha maha Deva im Santkrit. S. 1076.
    - 2. Die Insel Elephanta; Sharipuri, b. h. bie Grottenstadt ber Eingebornen. S. 1091.

- 3. Die Insel Salseete; Ihalta ober auch Shafta, Shafter ber Gingebornen; Ranopein bei Fryer. S. 1095 1100.
- Sechster Abschnitt. Borber. Indien (Fortsegung). Das Stromfpftem bes Ganges.
- \$. 114. Ueberficht. G. 1100 1105.
  - Erläuterung 1. Der mittlere Lauf bes Sanges und Jamuna mit bem Duab, von hurdwar und Seberanpur bis Allahabab. Raturverhaltniffe, Capitalen, Resibenzen. G. 1105—1152.
    - 1. Das obere Duab von Seheranpur; absolute Erhaltung und Sefälle bes Gangeslaufes; Bobenbeschaffenheit. S. 1105.
    - 2. Die Rewarri-Station auf ber hpbrographischen Westgrange bes Sangesgebietes, Boben, Clima und Begetation. S. 1108.
    - 3. Characteriftit von Delbis Clima und Begetation. G. 1110.
    - 4. Seheranpur Duab nach Boben, Clima, Begetation, Flora und Fauna. S. 1112.
    - 5. Der norbliche Grangfaum bes obern Duab im Walbftreff, ober Narai, nach Clima und Begetation. S. 1120.
    - 6. Das mittlere Duab, die Lage von Merut und seine Umgebungen. Jahreszeiten, Fieberregion. G. 1122.
    - 7. Die Residenzen und Capitalen am Yamuna: Delhi, Muttra, Agra, Ctaveh, Kalpi. S. 1126.
    - B. Die Capitalen am Ganges: Furrukabab, Kanobge, Cawnpur. S. 1139.
    - 9. Robillund, bas alte Ruttair, mit Rampur und Bareilly. G. 1141.
    - 10. Das Gebiet bee Rabob von Dube, mit Ludnow, ber Resibeng am Sumty. G. 1144.
    - 11. Die Oftspige bes Duab. Allahabab, bas Fort; ber Prapag. Begetationscharacter. S. 1149.
  - Erlauterung 2. Der mittlere Lauf bes Ganges burch bie Lands fchaft Benares und Bahar bis Bengal. C. 1152-1184.
    - 1. Der Sanges von Allahabab bis Benares. C. 1152.
    - 2. Benares (Baranafchi) ober Raft, bie Brahmanenftabt. G. 1154.
    - 3. Der Gangeslauf von Benares burch Bahar, und sein Durchbruch burch bie Borketten bes Bindhpan, bis zum Eintritt bei Rajamahal in Bengal. S. 1159.
      - Anmertung i. Die Berehrung und Legenbe vom Sanges bei ben Sinbu. S. 1168.
      - Anmertung 2. Die Puharri, b. i. bie Bewohner ber Rajas mahal s Berge. S. 1174.
    - 4. Liebut, bas Rorbuferland ber Gangesmittelftuse bis zu ben Bortetten bes Repals himalaya. S. 1178.

- 5.-115. Erlauterung 3. Der untere Lauf bes Ganges burch Bengalen. Das Gangesbelta. G. 1184 - 1248.
  - 1. Die alteste Bifurcation bes Ganges-Beltas bei Gour, unb beffen frubere Bilbungszeit. S. 1185.
  - 2. Sangesbelta, Bifurcationen, Gangesarme, Sunderbumbs; Best: seite; Inselland Cossimbagar. S. 1195.
    Crawfurbs Schiffahrt abwarts von Calcutta auf dem Qugly.

6. 1199.

Balentias Auffahrt von Calentta nach Coffimbagar = Infel.

S. 1201. 3. Cangesbelta, bfiliche Berbinbungsarme. Jagberpebitionen nach ber Ofiseite. Rauna und Klora ber Sunderbunds. S. 1205.

4. Sangesschwellen, Canalbilbungen, Ratur ber hugly- Baffer und bes Deltabobens. G. 1211.

Anmertung. Entbedung ber Kohlenlager in Bengalen unb bem Gangesbaffin, eine Bebingung ber Ginführung ber Dampffchiffahrt auf bem Gangesspiteme G. 1218.

5. Dettaland amischen Ganges und Brahmaputra; Dampsichiffahrt nach Asam. Berseichten bes Brahmaputra; neue Quaerspaltungen. Ienne die Dauptaber bes Brahmaputra. Frühe Regenzeit; Bisurcationen ber Tiffa Arme. Folgen. S. 1222.

5. Beschiffbarteit bes Ganges und feiner Bustrome; Sunbirungen, Gefalle, Bafferfulle. Anschwellunges-Arten und Zeiten. S. 1927.

7. Schlusbemerkungen über Bengalen, bie Bengalesen unt bas Banga Bhafba, ober bie Bengal Sprace. S. 1237.

## 3meites Buch.

A j i e n

Band IV.

3meite Abtheilung.

## A fien.

3meite Abtheilung.

Die Uebergangsformen des östlichen Hoch-Assens zum Tieflande, oder dessen Wassersysteme und Stufenlander im Osten und Süden.

Bierter Abschnitz.

Border: Inbien.
(Fortsegung)

Drittes Rapitel.

Dekan, Fortsetzung. Cap Komorin, Madhura und die Insel Ceplon.

§. 101.

Die Gubfpige von Defan, bas Cap Romorin, bas Reich Mabhura.

Die außerste Subgruppe der Ghats, und zugleich die Spite ber Halbinsel von Defan, wird, sudwärts des Gap, von einer Bergmasse größtentheils gefüllt, die zu den unbekanntesten der Erde gehört, so unzähligemal sie auch von Europäern und alen andern seefahrenden Nationen des Orientes im Angesicht ihrer unerstiegen gebliebenen Gipfel umsegelt ward. Sie scheidet Coschin und Travancore im Besten vom südlichen Carnatik, mit Linnevelly, Madhura und Dindigul im Often. Rur ein einziger Querübergang von Quilon in Travancore, also

von Beft, unter 9º M.Br. gegen Oft, über Cotallum nach Tinnevelly, ift einigermaßen befannt worben (f. Afien Bb. IV. S. 787); doch besteht daselbst feineswegs eine fortbauernde Bols kerverbindung; bas Sochgebirge bilbet hier vielmehr eine naturliche und politische Scheibewand ber Besitungen bes Raja von Ergvancore und ber Briten, zwischen bem Beften und Often, Die erft im Guben mit dem befannten Cap Romorin (Rumati), unter 8° 4' M.Br. und 77° 45' D.L. v. Gr., am Mecresgestade, Cenion gegenüber, endet. Ohne Colonel Lambtons Deffung eines Meribianbogens von biefem Cap an, nordwarts, burt bie Chene von Tinnevelly, Mabhura, Dindigul bis jum Caverniflug, und weiter hinaus, aber über bie bflichften Borfprunge bicfes Sobenjuges hinmeg, und ohne die barauf er: folgte Triangulirung biefes Landftriches, jum Behuf einer guten Rartenaufnahme, murbe berfelbe bis heute noch fehr unbefannt Durch die Bermeffung diefes Meridianbogens, geblieben fenn. ber nahe im Beften an ber Tempelftadt Dabbura und an ben großartigen Ruinen biefer alten Panbions : Refiden; (f. Aften Bo. IV. E. 516) vorüberzieht, etwa zwischen 77° bis 78° D.L. v. Gr., ift erft die Lopographie biefer Subfpige Defans in eini: gen hauptpuncten genauer bestimmt worden, bas Land selbst blieb aber noch ununtersucht. Und boch lag hier Pandions Reich, hier gebot ichon im boben Alterthum, und noch ju Ptolomaus und Arrians Beiten, eine ber berühmteften Berrichergefdylechte bes sublichen Indiens, auf einem Boben, ber bennoch bis in neuere Beit noch größtentheils Terra incognita blieb. Dem Jagde gotte, ber bie landschaft burchjagt, er wird bort unter bem Das men Bellajadah 1) verchet, werben beute in feinem Saupttempel ju Dabhura, als Opfergabe coloffale Jagdichube von Leber, reichgeschmudte, bargebracht, um mit unverlegtem guße auch heute noch jene Balbbidichte und Wildniffe ju burchichreis ten. Dem Amphitheater diefer Gebirgewildniffe entstromt, gegen D. und G.D., ber Bangaru Slug (ober Bnar), im Guben ber Stadt Dindigul (Dandigala), und gieht von ba bicht an Dabhura vorüber gur Ceylonftrage. Ueber Dinbiqul, gegen D.B., erhebt fich die Gebirgsgruppe in ihrem nordoftlichften Bor: gebirge, uber bas dftliche Liefland Coromandels, am hochften im Givfel des Dermanl: Berges; eine Rlaggenstation bei der

<sup>3)</sup> W. Hamilton Descr. of Hindostan. Lond. 1829. Vol. II. p. 472.

Lanbestriangnlirung, bie, nach Col. Lambtons Dteffung 2), 6912 Suf Par. (7367.6 Engl. R.) aber d. Meer erbaben liegt. Babre fceinlich fteigen Die westlichern Rucken noch bober auf, nach einer Sage bis jur Schneehobe. Gegen Gudweft von Dabhura erhalt fich die Gebirgshobe in der Berzweigung, welche man die Aligherry Berge nennt, noch in 4000 guf abfoluter Sobe; eine berfelben, ber Gipfel bes Subbragberen, welcher von Col. Lambton als Triangelpunct vermeffen wurde, erhebt fich 36 30 3959 R. D. (4219 R. Engl.) ub. b. Meere. Beiter fubr warts fcheint diefe bedeutende Sobe bis ju ben Relsbergen des Cap Romotin mehr und mehr berabzufinten. Graen diefes Gud Cap bin fturgt endlich, nach 2B. Catbers 3) Brobachtungen, ber machtige, lange Gebirgejug, in welchem bie Oft : und bie Beft Rette ber Chate in ihren Subenden convergiren, am Im, bolischat (Arumbuli b. 2B. Samilton), Deffen oftlicher Ausaana im Meridian des Cap Komorin liegt, als Granitmaffe, von 2000 Rug, fteil von feiner Sobe binab, etwa in 3 bis 4 geog. Meilen (20 Diles Engl.) Abstand vom Meere, und der Gebirgefuß ift es nur, ber als ein weit niedrigerer Relerucken von gleichartis gen Granithoben, ale Bafferfcheibe, bis jum Romorin.Cap vorspringt. Diese felfige mit Urwaldung aberwucherte Granitnieberung, ant Gubende Defans, ift uberall mit einer auferore dentlichen Menge ungeheurer Granitstude und primitiver Felsblode überftreut, Die daffelbe fehr fchwer gugangig machen, beren Ctudium aber ein intereffanter Gegenstand fünftiger Beobachtung werben mag. Die Beftfeite bes bortigen Ruftengebietes gleicht, in Binficht bes vorliegenden Ruftengrundes, ber Ruftenftrede bes übrigen Travancore und Matabar; berfelbe Gifenthon ober Laterites, melder bort als allgemein bedende, obere Erbrinde perherricht (f. Afien Bb. IV. E. 702, 715, 758), überlagert auch bier mit feinen welligen Undulationen die Bafis ber Berge, und die schmale Riederung, welche das Meer von der Ruftenkette fcheis det; nur bie und da fidft der Urgebirgefels unter diefer Dede bervor. Der Laterites bort bier auf, denn auf der Coromandel seite fehlt er in den Ebenen; dagegen sett er auf der gegens

Will, Immbton L. Col. Account of the Measurement of an Arcete. in Asiatic Researches 1820. Vol. XIII. p. 355 etc. Table of Elevations.
 Jam. Calder General Observations on the Geology of India, in Asiatic Researches 1833. Vol. XVIII. Transact. of the Physic class. Calcutta 1829. P. 1, p. 5.

überliegenden Rufte ber Infel Centon, unter bem bort einfel mifchen Ramen Rabut 4) fort, wo er fich als eine nicht unber bentende Ablagerung verbreitet, und die Matur ber Infel an bie bes Continientes fnupft. Die reiche Hebermucherung jener primitiven Gebirgefetten um das Cap Romorin mit den bichteften Urwalbern bat es bisher verhindert ihren mineralogischen und metallurgifchen Inhalt naber ju erforfchen. Dur auf eine geringe Strecke bes Gebirges von Cotallum hat ber frangoniche Datur forfcher Leschenault, mabrent einer turgen Besuchereife, 4 nen Blick geworfen 5). Diese Boben etwa 12 Lieues in R.R.M. vom Cap Romorin, fagt er, participiren in ihren: Productionen an beiben Ruften Malabar und Coromandel, weil fie bem Cim fluß beiber Monfune entgegentreten. Durch baufige Rebel, und jahraus jahrein gleichmäßig fallende, abwechselnde Regenfchauer befeuchtet, haben fie eine große Mannichfaltigfeit und einen fette neren Reichthum von Gewächsen erhalten. Der Boben wird burch gablreiche Bache und Fluffe, bie nach allen Seiten abftut gen, und die iconften Cascaden bilden, bemaffert. Die pracht vollsten Balber, die das beste Lischlerholz und Bimmerholz liefern wurben, wenn man fie benutte, breiten fich bier noch unangetaftet aus; unter einem großen Reichthum ber schonften noch gang unbefannten, neuen Gemachfe, hatte ber Botanifer hier Die Auswahl, um mit ihrer Berpflanzung die frangofischen Coloniallander zu bereichern; 42 neue Species gelang es allein von ba nach ber Infel Bourbon zu verpflangen.

- Un ber Offfeite biefer Berggruppe gegen die Ceplonftrage, b. t. ben Golf von Manar und Palfs: Strafe bin, breitet Rich ein weites, offenes, reich bemaffertes Land aus, mit Gbenen. bie reichlich mit Waldungen zumal von Palmpra (Borassus) ber bedt, ober mit Reisfeldern bebaut find. Langs bem Beftade bin gieben viele Salgfumpfe und Lagunenreihen, die fruberhin mebr gefcbieben, gegenwärtig icon weit mehr verbunden find; hobe Sanddunen haben fich als Uferdamme ihnen im Abstande mehe rerer Stunden gegen bas Deet vorgelagert. Seit einem febr Rarmifchen R.D. . Monfun 9, vom Jahre 1810, find diefe La-

4) Gisborne on Ceylon Mineralogy Not. in Lit. Soc. of Colombo 17. Oct. 1826, n. Asiat. Journ. 1827. Vol. XXIII. p. 661.

<sup>5)</sup> Leschenault de la Tour Relat, abregée d'un Voy. im Mem. du Museum d'Hist. natur. 1822. T. IX. p. 266. •) W. Hamilton Descr. of Hindestan II. Vol. p. 477.

gunenreihen um 5 bis 10 Ruß mit Sandmaffen bober ausgefüllt, und an vielen Stellen zugedammt. Die ftagnirenden Baffer machen die Gegend fehr ungefund; man fucht fie abzuleiten. Diefen Boben hatten im XVIII. Jahrhundert Die Sollander gewablt, um hier ihre Gewurzgarten anzulegen, in benen fie bie toftlichften Gewächse vereinten, die sonft nur gerftreut vortommen. Die Bimmetgarten bat man eingeben laffen, feitbem die Enge lander im Befit von Ceplon getreten find. Aber Die Pflangung gen von Raffeebaumen, Gemurgnelten, Dustatnuß bluben noch fort, und ein großer Theil ber Ebenen ift gu Reise und Baumwollen , Cultur benutt. 3m Jahre 1811 hatte man, von 110,557 Zimmetbaumen, 1394 Pfund Zimmet gewonnen, von 545 Mustatnufbaumen 4391 Stud Mustatnuffe, von 25,253 Raffeebaumen 603 Pfund Raffeebohnen D. Sier beginnt icon Die Matur der Coromandelfufte, die wir fpaterbin nebft ben Retten ber Oft : Chat, wie die Bestseiten von Defan, nordwarts bis jum Beginn ber Salbinfel und jum untern Gangeslande ju verfolgen baben werden.

Fügen wir hier bem Subende Defans, im Suben bes Cavery-Flusses und seiner Uferlandschaften von Tritchinos polly und Tanjore, die wenigen hierher gehörigen Nachrichten über das seit alter Zeit berühmte Mabhuresische Gebiet hinzu, das von jeher mit seinem insularen Gegengestade von Ceplon mehr als mit seinem nordöstlichen continentalen Nachbarges biete, nordwärts des Cavery, in Berbindung gestanden zu haben scheint.

Die süblichsten Districte bes sogenannten Carnatif haben ihre Namen von ihren brei hauptstädten: Dindigul, Mad, hura, Linnevelly. Dindigul liegt am nordlichsten, am Bestende der großen Ebene, am Juße bes hoch sich erhebenden Permaul-Berges, etwa 400 F. ub. d. M., niedriger als Coimbertore (f. Afien Bd. IV. S. 759), aber doch hoher als Madhura und Linnevelly; es geniest in der Nahe der hochgebirge eines sehr gemilderten, lieblichen Climas.

Madhura b), die Stadt, unter 9° 55' N.Br. gelegen, gilt als die Capitale von Sad. Carnatif, die aber gegen frühere Zeiten, wo sie an 40,000 Bewohner zählte, sehr in Berfall ist und kaum noch die Sälfte der Einwohner hat. Bon alten Prachtbauten

<sup>7)</sup> W. Hamilton I. c. II. p. 479. 2) ebenb. Vol. II. p. 472.

ber-Tempel und Palafte find nur Ruinen übrig; Die Bernache laffigung ber Agricultur, die vielen Berfumpfungen erzeugten Fie berluft; die Ortschaften find alle im Berfall, die Dorfer mit ihe ren Bewohnern in Armuth versunfen. Seit 1809 haben Epide: mien im Lande die Boltsjahl fehr verringert, von 245,634 Em. Im Diftrict Mabhura ftarben im Jahre 1810 allein 24,625. frühern Zeiten batten fatholische Missionen bier viel Eingang gefunden, man fchatte im Jahre 1785 bie Bahl der Ratholifen auf 18,000; bei ben Sindus gilt Dabb nra noch immer als ein ruhmvolles, geweihtes Land, von beffen ftubern Beiten Gotterund Belbengeschichten im Munde bes Boltes find. Der fruberbin baufig febr ungeregelte, politifche Buftand feiner Oberherricher und feiner vielen Sauptlinge bat feit langem ben alten Glang verwischt, der auf diesem landergebiete ruhte, und baffelbe haufig in eine Beute vieler, fleiner, flegenber Polygars und Rauber (Colari's, Coillaries) vermandelt, unter benen biefer lettere Ditel ein Chrenname geworben ift. Bon ber fruhern Sindugroße find nur noch die Trummer großer, maffiver Tempel übrig, fo wie die alten Manern fo vieler, fleinerer Pagoden und Tichul tries (Pilgerherbergen), die oft dicht beisammen an den Begen fteben, beren reichgezierte Façaben nicht felten gigantische Figuren, Deliefs reichgeputter Pferbe zeigen, jest übermachfen von wilben Bruchtbaumen und hohen Banganen.

Die turze Periode des Britischen Bestses, seit 1801, wo Madhura durch den Nadob von Arcot an die Ostindische Compagnie abgetreten wurde, konnte dem großen Verfall des Landes noch nicht ausheisen. Zu diesem Verfall hatten 1736 bis 1741 die Eroberung und Planderung dieses Gebietes durch die Mah: ratten nicht wenig beigetragen, so wie die beständigen Ueberzstelle der Beherrscher Maisores vor und nach dieser Zeit, welche letztere, unter Hoder Ali und Tippo Saibs hartem Seepter, hier besonders als Diener des Koran, gegen das alte Hinduthum verzbeerend wurden. Dennoch hat sich im Gebiete Madhuras einer der berühmtesten Hindutempel bis heute in Ansehn erhalten, auf der Insel Ramisseram (Names waran, d. i. Pfeiser des Rama), unter 9° 17' N.Br., mit ihrem Borlande an der Mündung des Byarz Flusses, nehst Ramnad (Namanatha), unter 9° 23' N.Br., ein Ort an der Pilgerstraße zu sener Pac

<sup>\*)</sup> W. Hamilton Descr. of Hindostan. Vol. II. p. 475.

gobe, welcher feinen jegigen Befigern jum Schuse berfelben ver lichen ift. Die Infel Ramifferam, die erfte Sanbicholle Defans, welche bei ber Ueberfahrt von Cepton nach bem Fest lande betreten wird, ehe man ju bem nahen Mundungslande bes Stromes gelangen tann, ift an ber Gubipipe Indiens, ju beffen Continente fie fcon gerechnet wird, für alle Brahmabiener bot ber berühmteste Wallfahrtsort. Die Infel ift niedrig, sandig, uns bebaut; Die Pagode 147) mit ihrem hundert Ruß hohen pyramide len Eingangethore, bas von oben bis unten mit Steinfculptur überbeckt ift, gehort ju ben größten und iconften Architecturen Indoftans; ein Tempelbau 600 Fuß im Gevierte, maffin aus. machtigen Quabern, mit enclopischen und agnytischen Bauten an coloffalen Berhaltniffen wetteifernd, aufgeführt, von mehr als taufend Ganlen getragen, voll Gotterbilber, mit Bafferbeden, Sofraumen, Sallen, Priefterwohnungen umgeben. Der Reichthutt Diefer Architectur und ihr grandiofer Gindruck, fagt Lord Bas lentia, ift nicht zu beschreiben, B. Salt zeichnete fie ab. Der Bulauf ber Dilger aus ben fernften Gegenden von Bengal wie von Cafchmir, und von jedem Range, ift bier ungemein groß: fle bringen ben Brahmanen Drieftern bedeutende Geldfummen Der Radja von Sanjore allein hat ihnen für jede Pilgers fahrt 60,000 Pagoben ober Goldstude als Opfer und Gefchent ju gablen, mas ihm ofter in ber Ausführung einer Pilgermalle fahrt fehr hinderlich fenn foll. Die Wachterschaft ber beitigen Insel und bas Oberpriefterthum besitt bie Familie ber Danbas rum als erbliches Eigenthum; die Burde geht burch die weibe liche Linie auf ehelos lebende Glieder ber Familie über. Gotteridole von Gold mit Juwelen überdectt auf Glephanten getragen, werden taglich in Processionen jum Seebade an Die Dib fpipe der Infel gebracht, die besonders heilig gehalten wird, weil Mama (als Incarnation des Bischnu) fich bier einschiffte, die Infel Centon (Lanta) ju erobern, um bort bie Raffchas (bbfe Damonen und Feinde) ju vernichten. Bei ber Rudfehr zu biefem Pfeiler feiner vom Affengotte, Sanuman, erbauten Brude bedachte er, so fagt die Legende, daß unter den Rafichas boch auch Brahmanengeschlechter waren, und um die Schuld an bice fen ju buffen, crrichtete er felbst auf ber Stelle ein Bilb bes

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) G. Vic. Valentia Trav. London 1809. 8. Vol. I. ch. Vii. p. 338 — 345.

Singam, und fo marb biefe jum Ballfahrteorte. Bum Tempel bienft darf nur Baffer and bem Gangesftrome, von gatirn bee beigetragen, verbraucht werben. Damit pflegt man bie Gobert bilder zu wafchen, und biefes geweihte Baffer wird ben Pilgern vertauft. In bas Beiligthum felbft barf ber Europäer nur aus ber Rerne bei Radelichein bliden, auch bem Lord Balentia war nur bies gestattet, obwol die Priefter biefen erhabenen Gaft wur in Scharlachfleibern empfingen und mit Jasmin betrangten. Der Gote Rama bat aber heutzutage feine Gewalt mehr, Die bfliche, beiligfte Sandjunge ber Infel, mo fein Seebad ift, gu erhalten. Das Meer reift fie, wie die ganze Rufte, mehr und mehr ein. Rach Beft bin fredt fic die Sandinfel drei Stunben weit bis nach Panbam, die Sauptftabt ber Infel. Bis babin ift ber Dilgerweg gepflaftert und jede hundert Schritt ein Ifchultri (Raramanferai) jur Aufnahme ber Pilger bereit, auch Brahmanen zu beren Empfange im Dienft, die ben Gaften Blumen und Aruchte barreichen. Bon der Infel ift die lieberfahrt aber ben fchmaten Meeresarm, von einer englischen Meile, hur fur fleine Schiffe moglich; bas Bett ift felfig, ber burchziehende Meeresstrom reißend, Borficht nothwendig. Schon frube im Stabre 1310 brangen Dohammedaner fiegreich bis hierhet vor. und erbauten bier eine Mofchee, die jedoch der Pilgerfahrt feinen Eintrag gethan, ba ber jahrliche Busammenfluß ber Pilger bafelbft auch heute noch fehr bedeutend ift. Die Insel gehort ber Rannie von Ramnab, ber die Priefter nur 1200 Pagoden oder Goldftude Abgabe jahlen, indeß fic über 5000 Pagoden Ginnahme haben, so wie sie noch manche Privilegien an diefer Rufte wie auf Ceplon befigen und fonft feine Saxen gablen. genüberliegende Land von Ramnad ift obe, mit Sandftrecken und Salgfumpfen überbeckt, bochft ungefund; ber Ort bat ein Rort: ein großer funftlicher Gee, ein Sant, ift durch Eindams mung mahricheinlich jur Bemafferung gebilbet, neben einer alten Dagobe ftebt eine protestantische, von ber oftindischen Compagnie erbaute Rirche.

Dieselbe Rustenbeschaffenheit sett gegen Siden in den District von Tinnevelly, zwischen 8° bis 10° N.Br., fort, durch welchen der Sylaur, Fluß sublich von Tuticorin zum Meere sließt. Dieser entspringt in den Travancore Bergen, an der ost lichen Deffnung des Ariangawel: Passes, wo verschiedene Bache mit Cataracten, zumal der schonke bei Cotallum, ihm zustür-

gen; fein fablicher Bufing, ber Sambarapurmi, von eben baber entquellend, unter 8° 35' M.Br., bildet auch den febr fcbe men Bafferfall von Dampanaffum, und vereinigt fich mit ihm bei Einnevelly und Dalamcottab. Das gut bebaute Bergland biefer Quellgebiete bat man feiner erhabenen und mes lerifchen Raturscenen wegen mit ben romantischen Schweizer landschaften verglichen; um die genannten Sauptftadte breitet fich ein febr fruchtbarer, reichbebanter Boben aus, unterhalb gegen ' das Meeresgeftade Sandrevier mit Berfumpfungen und Lagunen, wo Suticorin mit Deribanten ben juganglichften Seehafen barbietet. Der Dobammebanischen Unfiebler fint bier nur febr wenige; die Bewohner von Linnevelly und Palamcottab, acte Sindus, find wohlhabend; die Bergbewohner ber Wefigrenze anter bem Ramen ber Colaris (Coillaris, b. h. Dauber) befannt, find ein icon gestalteter Menschenschlag, schlant, fraftig. martial, ftets mit Difen, Bogen und Pfeil geruftet, immer ene porerifc, ju feber Rehde bereit, in ben Beiten ber Unruhe überall gefürchtet. Rabere Untersuchungen Diefer Gebiete maren febr wunschenswerth. Im Diftrict von Linnevelly gablte man, im Jahre 1810, allein 690,695 Ginwohner; Die vielen Polygars Des Landes, d. i. fleine Fürsten, oder vielmehr Kriegerhauptlinge, deren Sauptgewerbe ehebem Raub und Plunberung war, baber fie fich felbft wie ihre Unterthanen mit Stolg Colaris nannten. gablten fich ju einer eigenen edleren Rriegercafte, Die fich von Radjageschlechtern berleiten, bei benen Raub und Rebbe ehren volles Gewerbe ift.

Ileber ben uralteften Buftand dieser Gebiete, die einst zu Pandions bei Ptolem. VII. 1. fol. 175) gehorten, am Sinus Colchicus, von den In dischen Rolchiern bewohnt wurden, wo Ramisseram Ror schon ale Sonnenheiligthum (Solis insula b. Plin.) fruhe verehrt war, und Laprobane im engen Berkehr mit diesem seinen Gegengestade stand, ist schon an einem andern Orte umständlich die Rebe ger wesen 11). hier nur ein Blid auf das verzüngte Reich ber Pandione im Mittelalter, wie sich bieser aus den neuerslich von Aler. Johnston befannt gemachten Annalen von

<sup>1)</sup> Die Borhalle Europäischer Bollergeschichten vor Derobotus u. f. w. eine Abhanblung gur Alterthumskunde von C. Ritter. Berlin 1820. 8. Kap. II. bis V. C. 48 — 146.

Kurtakul oder der hindus Fürsten von Madhura ergiebt, well daraus die eigenthämlichen Berhälmisse der Gegenwart ihre Austlärung erhalten.

Diefe neuere Gefdichte von Dabbura beginnt ibre Glangperiobe (nach ber Aera Salivhana, 1354 - 1380, welche gleich ift 1431 - 1457 n. Christi Geb.) 12) mit bem Berps und Ronia Biswanatha Manaca, ber von bem letten Regenden aus dem alten damals ausgestorbenen Rabjageschlechte auf den Thron von Mabbura erhoben ward. Rachbem biefer im Sangeswaffer gebabet und ber herrschermantel ihm umgethan war, nahm er ben Litel Panbion Rabja und bie Berrs foaft von Dabbara als ewiges Erbtheil an. Er hatte burch frabefte Belbenthaten, 3. B. burch Beffegung eines ungehenern Buffels, ben er noch als Jungling als Opfer jum Jahrebfefte ber Durga erlegte, fich berühmt gemacht; burch Befampfung ber Mer bellen und durch Beiftand am Throne bes bejahrten OberrRabja, vielfach verbient um bas Reich, waren die größten Ehren auf ibn gehäuft. Auch die ehrwardigen Brahmanenpriefter bes großen Terapels in Mabbura überreichten ibm ben Scepter ber Berre fcaft; er erbaute nene Tempel, Sants ju Bemafferungen, Canale gegen Ueberschwemmungen bes Bangaru, neue Dorfschaften; ex vergrößerte die Restungswerte. Den Nachbarberrschaften in Sans jere und Tritchinopally, welche von ben milben Rullers (bas mals fcon unftreitig die Coliar) und ben Polygars ber Rachbarschaft beständig überfallen und beraubt wurden, stand er ebenfalls bei, und banbiate, wie in feinem cianen Reiche, fo bei ihnen die Rauberbanden und die Rebellen. Als 5 Furften von neuem als Rebellen gegen ihren Lehnsherren auftraten, forberte er diefe, um Blut, beffen fcon fo viel vergoffen mar, ju fparen, gum ritterlichen Zweifampf auf, und blieb auch bier unter bene Schute ber Gotter, die Blumenregen aus ben Bolten berabe fcutteten, Sieger. Deuc Bertrage gwifchen Lehnsherrn und Lehnsträgern murben in Rupfer eingegraben und an Pfeilern an ben Grangen auf ben Schlachtfelbern aufgestellt. Wie Sanjore. so wurde auch Tinnevelly von ihm beruhigt und begluckt; er vergrößerte die Städte, fiedelte Darfer an, sammelte Tants jur Landesbefruchtung. Die Loteo Cofte mar es, die dem Belden in

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Alex. Johnston History of Kurtakul in Aziatio Journal XXII. p. 665 — 671.

feinen Rriegen ben größten Beiftand geleiftet batte. Rriber mas ren die alten Mabhurchichen Maba-Radias nur Beberricher von 56 Ronigreichen (fleinen Berrichaften) gewesen, jest aber belohnte der verjungte Pandion die Dienste feiner treueften Rriegsbaupte leute baburch, bag er neue Landschaften unter fie vertheilte und fie ju Dolpgars erhob, mit ber Berpflichtung gur Bertheibie gung bes Mabhura-Reiches. Go erhoben fich 72 Dolpgare als Lehnstrager feines Saufes, beren jebem eine Ramel (Berrichaft) verlieben warb, in benen balb 72 fefte Burgen jur Landesvertheis bigung erbaut maren. Diefem glorreichen Reftaurator ber Dane dionischen Berrschaft folgten Gobn auf Gobn und Gebruber, bis In das fiebente Glied, die als Landeswohlthater, als Erbauer von Tempeln, Stabten, Sante u. f. w. gerubmt werben. Unter bem fiebenten dieser Regenten, gegen bas Ende bes XVI. Jahrhunderts erhob fich eine Onnaftie in ben Ruftenwalbern am Golf von Manar ju großerer Macht, bie fich Radias von Ramanatha (jest Ranni von Ramnab) nannte. Die verwilderten Bal bungen waren von gablreichen Raubern, ben Rullers (b. i. jest Colaris), bewohnt, welche jumal die Pilgerftrage nach Rames fwaram (b. i. Ramifferan) febr gefährbeten, und bie umwohnens den Bolfer hatten fich, rebellisch, von jedem Gehorfam, jeder Abgabe losgefagt; fie bedrobten auch die innere Landschaft.

Die tapfern Rajas von Ramnab bandigten bie Rauber, fie ficherten die Tempelftrage, fie unterjochten die Rebellen, fie wurs ben von den Madhuresen Radjas dafür mit gandereien belohnt, und mit bem Litel Setupati beehrt. Deren Rachfolger lebns ten fich aber auch wieder gegen ihre Oberherren auf, und mußten mehrmals gebandigt werben. Bum erften male gefchahe bies im Anfange bes XVII. Jahrhunderts, gegen 1630, wo Erimalla Manaca, ber neunte in ber Reibe ber Madhura Rabjas, fich ben Ramen bes Lempelerbauers erwarb, weil er ben Grund ju 96 Tempeln des Siva und Bifconu in feinem Reiche legte, Die jum Theil auch errichtet wurden. Bon ihm wurden auch große Sants, Sichultri, ein großer Dalaft in Mabhura und ane bere Bauwerte ausgeführt. Die Streitigkeiten ber Ober : Radjas und ihrer Polygare fingen in diefer Zeit an fich wieber, wie ehes bem, zu erneuern, weil die Nachbarn, zumal die machsende Macht von Maifore und die der Mabratten, durch lieberfälle ben Brieben forte, und bas land verwufteten und plunberten. Seitbem lofte fich bas Berhaltniß ber Polngare ju ihren Oberlehnsherrn

### 14 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abicon. f. 102.

mehr und mehr auf. Die neueste Zeit hat sie wie jene zu mer diatisirten, oder den Briten tributpslichtigen Grundbesitzern ihrer Konigreiche und Pollams (d. i. Herrschaften) gemacht. Ihr Berhältniß ist dasselbe, das durch einen großen Theil Dekans bis in die Länder der Mahratten reicht. In den nördlichen Eircars heißen sie Zemindare, in Radjaputana werden sie Tastur genannt, hier sind sie die Polygar; überall hat sich dieser Zustand eines Feudals und Raubritterwesens aus der Zeit des dortigen Wittelatters auch auf der Halbinsel Indiens unter den mannichfaltigsten Wodisseationen erhalten, und es läßt sich noch nicht sagen, daß diese durch die Britenherrschaft überall beruhigt wären. Nur temporär scheinen sie hie und da beschwichtigt oder unterwürsig; ihr nie erloschenes Feuer glimmt unter der Asche sort, und selten wagen sich Europäer, ohne Noth, nie unbewassen, in die Territorien der Polygars von Madhura.

#### §. 102.

Die Insel Cepton; Taprobane, Salike, Silebiva, Selan Div (Diu, Div, wie Dwipa, b. h. Insel im Sanskr.).

#### I. Ucbersicht.

1. Aeltefte Renntniß im Abendlande von Sapros bane, burch die Zeitgenoffen Alexanders, bis auf Strabo, Plinius und Arrian.

Wenn Stra bo die Insel Sicilien als eine Erweiterung Italiens betrachtet, so konnen wir mit gleichem Rechte die Inssell Ceplon (sprich Eplan im Indischen, wie Alaw, daher auch die Bewohner der Insel sich Chilias nennen nach Knor) 13) ebenfalls als eine Erweiterung von Dekan, ja als eine große Besreicherung der vorderindischen Halbinsel ansehen; nicht sowol ihrer Erdse wegen, die nur etwa 1250 Quadratmeilen Inhalt, mit einer Kustenumsaumung von 160 Längenmeilen, also viel weniger als die der großen SundasInseln beträgt, sondern vorzüglich ihrer Stellung, ihrer Gestade-Berhältnisse, ihrer elimatischen Sigens

<sup>12)</sup> Rach Wilks Historical Sketches of South India. London 1820.
4. T. III. p. 21.

schaften, ihrer reichen Productionen wegen. In allen diesen Bezziehungen ist dieses maritime Glied Indiens, dieses von der Natur ungemein mannichfaltig ausgestattete Kustenciland, auch eine sehr reiche Zugabe für die historische Entwicklung seines Nachbarcontinentes gewesen, und als Ziel des Welts verkehrs, für den steuernden Weltschiffer, seit den frühesten Jahrstausenden, ein Stern erster Erdhe zu nennne, auf dem gewöldten blauen Spiegel des Indischen Oceans. Freilich geht unsere directe Kenntnis von Ceplon nicht über die Zeit Alexander des Großen hinaus, dessen Zeitgenossen die ersten sind, welche Laprobane (Tungosán) nennen. Aristoteles de Mundo c. 3. vergleicht ihre insulare Lage, wie Britannien zu Europa, so Laprobane zu Indien; auch sen, bemerkt er, diese Insel nicht wiel kleiner als Britannien, was Strabo nach diesem wieders holt hat (Strab. ed Casaubon sec. 130).

Aus Plinius Borten (Taprobanem alterum orbem terrarum esse diu existimatum est Antichthonum appellatione VI. 24) tonnte man fchließen, daß ihr Dafenn schon weit fruber betannt gewesen (und dies war bei ben continentalen Affaten, durch die Sansfritliteratur, mirflich ber Rall); doch fagt er felbft, bag erft burch Oneficritus ben Schiffscapitain Alexanders (Hist. Indic. c. 18), und burch Degafthenes (f. Afien Bb. 4. Abth. 1. 6. 482) biefes Land als Infel erfannt fen, mahrscheinlich als Biderlegung bes Sipparch (lebt 150 3. v. Chr. Geb.), ber, des Eratofthenes Angaben gern critifirend, diefes Saprobane noch für den Anfang eines andern Belttheils (ein Antichthon b. Pomp. Mela III. 7: Taprobane, aut grandis admodum insula aut prima pars Orbis alterius Hipparcho dicitur etc.) auszugeben geneigt war, weil beffen Umfdiffung noch von Diemand ausgeführt worben fep. Strabo, ber aus dem Eratofthenes und Ones ficritus feine Angaben mittheilt, nennt fie eine pelagifche Infel (Lib. XV. c. 1. §. 14. 15), und giebt, wie Plinius (VI. 24), der nach Megaftbenes und jungern Aussagen (f. Afien Bb. 4. Abth. 1. S. 489) berichtet, wie nicht anders von blogem Sorens fagen ju erwarten mar, Irrthum mit Bahrheit gemifcht. if jumal binfichtlich ber Grofenangaben und ber Diftan: jen vom Continente Indiens ber Rall; Eratofthenes giebt 5000 Stadien (125 geogr. Deilen) Lange und 7 Lagefahrten Abstand ber Infel an, vom Bolt ber Roniater (Kweiaxoi, im heutigen Konfan, um Ramifferam Kor; Strabo Ueberf. v. Große

Digitized by Google

furb, Th. III. S. 115 Mot. 2. und S. 117) 14), Plinius giest 5000 Stadien Breite und 7000 Stadien gange nach eben bemfelben an, und 20 Tagefahrten vom lande ber Drafier ausschiffend (Afien Bb. IV. 1. S. 507), was aber in bestern Schiff fen nur 7 Lagereifen betrage. Die Ueberfahrt von den Konias fern über die schmale Meerenge Ceplons, tann, ohne den offens barften Irrthum, nicht ju 7 Tagen angegeben fenn; ein Disverftåndniß bei Strabo, nach Eratofthenes, ber vielleicht, wie Plinius, ein Bolt ber Prafier nannte, bas ber Amafifche Geos graph mit ben Roniafern an ber Subfpige Defans identificirte, tonnte Aufschluß über jene Differeng geben. Auf eine Ruften-'umschiffung der Insel Taprobane, wie dies Mannert 15) und ans bere zu erflaren versuchten, fonnen biefe irrigen Angaben ber Lange und Breite feineswegs anwendbar fenn: auch abgefeben bavon, daß bei bem eigenthumlichen Bechfel ber bortigen Binds fosteme auch nie von einer wirklichen Umschiffung ber gangen Ansel bie Debe ift. Bas aber auch ben Dtolemaus ju ber fo febr übertreibenden Bergrößerung biefer Infel (von 121 9.Br. bis über 210 G.Br.) über ben Aequator hinaus vermochte (Ptolem. Geogr. Lib. VII. c. 4), wodurch ihr Flachenraum wenigs ftens um gehn mal mehr als in ber Wirklichkeit erweitert wurde, wiffen wir nicht, wenn ce nicht eben die allgemeine Unficherheit ber Schifferangaben ber Alten mar, die im beschwerlichen und unbefannten Meere wegen bes vielen Aufenthaltes, aus Unfennts nif ber Binbe und Stromungen, ihre guten Grunde hatte, ober wenn es nicht insbesondere einer alten Sage gemaß geschabe. biefe Infel ale eine eigene Sudwelt (Antichthon) ju betrachten, über welche ihm bann bes Plinius zweifelnbe Ungaben mußten unbefannt geblieben fenn. Chen ber Mangel ber genauern Schifferberichte ließ ihn vielleicht Ungaben über bie Lage ber weit bitlicheren Inseln Sumatra und Java (Jaba biu, b. i. Gerften Infel), die aber wirklich fo weit fudwarts uber ben Aequator hinausreichen, wie er Ceplon angiebt, mit bem Gub: ende von Saprobane identificiren, oder die Ausfage von andern bort gegen die Malediven vorliegenden, von Borüberfegelnden erblickten Borgebirgen und Landhoben.

<sup>14)</sup> Bergl. Borhalle Europalscher Bollergeschichten vor herobot. Bers lin 1820. 8. S. 53.

12) C. Mannert Geogr. ber Gr. und R. Ih. V. 1. S. 275 u. f.

Es bleibt diefer Irrthum um fo auffallender, ba fcon Ar. rian (Peripl. Mar. Erythr. ed Huds. p. 35) diefe Gemaffer burch Bordberfchiffende fo gut tennt, und Dtolemaus felbft eine fo inhaltreiche Beschreibung der Infel im dritten Rapitel des sieben, ten Buches feiner beruhmten Geographie giebt, beren Sauptzuge durch genaueste, neuere Forschung sich in merkwurdigen Ginzelns beiten, wenigstens immer mehr und mehr auf eine überrafchende Beife bestätigt haben. Die fruhere Bermuthung, als fen bas alte Taprobane, wie jene Größenangaben anjugeben icheinen, wirklich von größerem Umfange gewesen, als bas jegige Ceplon, aber durch eine Raturbegebenheit gerftort und verkleinert worden. bat von hoff 16) in feiner fo lehrreichen, wie meisterhaften Unterfuchung schon grundlich in so weit widerlegt, daß eine folche auf feinen Fall innerhalb ber hiftorischen Beit Statt finden mochte. Die Beffatigung berfelben Bermuthung, welche ber Benetianer Marco Dolo icon Ende des XIII. Jahrhunderts bestimmt aus. fprach (Isola di Zeilan che anticamente era maggiore) 17), hatte berfelbe, wie er felbit fagt, nur aus ben Geefarten bortiger Schiffer entnommen; follten dies aber nicht die Arabischen Co. pien ber Ptolemaifchen Rarten Agathodamons gewesen fenn? an welche fich leicht jene einheimische Sage von gernagenden Rords winden (Tramontana) anschließen fonnte, die ber Benetianer ans führt, welche burch ihre große Gewalt und Berftorungswuth einen Theil ber Infelberge burch Berwitterung jum Ginfturg brachten, wodurch die Insel verkleinert worden fenn foll. Ob fich diefes etwa nur speciell auf die Berftorung der Releriffe ber Abamsbrude burch den heftigen D.O. Monfun und die badurch bewirkte heftige Brandung beziehen foll, laffen wir auf fich beruhen, ba diefe Gegend ber Sis umabliger Sagen und Rabeln burch alle Beiten geworden ift.

Benn Strabo's Madrichten nur von Elephanten wiffen und von großen amphibifch lebenden Geethieren auf Sapro: bane, die, wie er fagt, Ruben, Pferden oder andern landthieren gleichen follen, fo hat Plinius, burch Oneficritus und De gafth enes, auch erfahren, daß die Elephanten diefer Infel die

<sup>15)</sup> R. C. A. von Hoff Geschichte der natürlichen Beranderungen der Exboberfläche. Gotha 1822. 8. Ah. I. S. 84—91.

17) Marco Polo Viaggi Libr. IL c. 19. ed Venet. Vol. II. 1583.

fol. 53; cf. Maraden M. Polo ed. 1818. Not. p. 622.

arbften und friegerischten Indiens find, daß Laprobane'auch an Gold und großen Perlen reich fen, daß die Meerenge, welche fie von Indien fcheibet, an manchen Stellen gwar große Liefen bat, an andern aber ungemein seicht ift (mare inter est vadosum); daß die Schiffahrt baselbft nur 4 Monat dauere, weil bann bie ungunflige Binterzeit, b. i. ber Regenmonfun, eintrete. Es ift bei ibm, nach Eratofthenes, von 700 Fleden, ober nach feines Inbers Rachia (b. i. ein Rabja, namlich ber furfiliche Chef ber 4 Gefandten, die an Raifer Claudius Sof in Rom gingen, f. Affien Bb. IV. 1. G. 489) Aussage, von 500 Stadten, wol Ort schaften, die Rebe, und von einer Refidenz, Palaesimundu, bes bortigen Berrichers mit 200,000 Einwohnern, 3m Innern ber Insel fen ein ftebendes Baffer (ein Lant, d. i. einer ber ungabe ligen Runftteiche), Degisba genannt, uber 30 geogr. Deilen (375 M. D.) in Umfang. Der Romifche Libertus Unn. Plos camus nennt ben Safen, in welchen ihn die Sturme auf jene Insel trieben, Sippuros. Die bortigen gaftlichen Berricher lebten, nach bes Radia (Rachia) Aussage, in Brahmanischer Ber: faffung (alfo Sindu Colonisten der frubesten namlich als Bahlfurften mit 30 Rathgebern gur Geite und eie nem Gerichtshof von 70. Der Ronig fleibe fich nach Urt bes Bachus (b. i. nur in ein übergeworfenes Gewand, fonft mit ent bloften Schenkeln und Oberleib), die übrigen wie Araber. auf Liger und Clephanten fer Lieblingegeschaft, ber Acterbau und Die Obstaucht trefflich. Der Beinftoch fen unbefannt. Schild. frotenfang und Rifchereien fenen wichtig, Oclaven balte man nicht, bas Alter ber Menschen reiche bis 100 Sabr. - Alles bies insgesammt Nachrichten, Die nicht zu bezweifeln find, amischen welche fich andere offenbare Unwahrheiten eingedrängt haben, von benen wir feineswegs jedoch bestimmt wissen konnen, ob fie auf Rechnung des Ceplonefischen Radia, ober auf ben Dieberstand feines romifchen Dolmetichers fommen mochten. Dies lettere halten wir fur viel mahrscheinlicher, und stimmen nicht in bie bertommliche Berwerfung bes Ann. Plocamus als eines Lugners mit ein, weil wir und boch mundern mußten, woher fonft bie Romer damals folche Thatfachen erfahren baben follten, wie die obigen, die nur ein Ginfichtiger mittheilen fonnte. Mitunterlaus fende Irthumer find allen Geographen auch den neuesten gemein.

Arrians Periplus weifet, wie wir schon fraber angeges ben haben (f. Afien Bb. IV. 1. S. 516 2c.), auf Ceplon wichtis

gen Sandel mit Perlen, Ebelfteinen, Geweben und Schilbpatt nach, die dort einheimische Baaren find; ber Rame Palaefie mundu, ben er wie Plinius biefer Infel, vielleicht irrig beilegt, erbielt icon bei Ptolem. und Stephanus Byg. feine Cor rectur in "vor alters hieß fie Simundu (f nalau per exa-Lecto Ziuerds - ZIMOYNAOY); boch bleibt auch hier noch eine Conjectur moglich, die icon Renaudot 18) gemacht, wenn A und A nebeneinander, fatt M, fruber geftanden, wo bann auch barin ber urfprungliche Rame Silansbiv unverfennbar ware : jumal ba fouft nirgend jenes Simundu weiter befannt ift. Bu feiner Beit, fagt Ptolemaus, beife Diefelbe Infel Salite (Zalin, vielleicht a ftatt v, richtiger Zallen, b. i. Seilan nach Eb. Sybe) 19), bas Bolt Salae (Zalas), worin ber bene tige Dame Selan, Seilan, Centon nach Sollander Schreibs art, wie der Ceplonesen, die Knor Chilias nennt, nicht ju vertennen ift. Mis Producte führt er an : Reis, Bonig (unftreis tig ben Palmquder, Jagori, fprich Dichaggeri, b. i. Zan-200, Sacharum, f. Afien Bb. IV. 1. G. 439, 853), 3ngmer, Berplle, Spacinthen, Gold, Silber, Clephanten und Siger (eine Leoparbenart, Cheta, benn eigentliche Liger feb. let auf Ceplon) 20). Bom Bimmetertrag biefer Infel ift bei ibm wie bei feinem ber alten Autoren die Rebe, obwol Strabo febr viel von einem Zimmtlande (& Kirrauauopopopo, einem eles phantenreichen, aber an ber Oftfufte Afritag, ber beutigen Rufte Mjan) fpricht, bas er mit Laprobane in gleichen Parallel, aber gegenüber weit nach bem Beften, fest (Strabo ed. Casaub. p. 119 n. a. O.),

## 2. Laprobane, Salike nach El. Ptolemans im IL Saec. n. Chr. Geb.

Gewiß ift bes Cland. Ptolemaus Lanblarte von Salite, ober Ceplon, ein fehr mertwurdiges Monument aus dem zweisten Jahrhundert unferer Zeitrechnung (obwol Agathodamons Entewurf, wie wir ihn jest besigen, erft aus dem V. Jahrh, herstammt), wenn man bedenkt, daß fie nicht viel weniger gegen die beste

<sup>10)</sup> Renaudot Anciennes Relations des Indes etc. Paris 1718. 8. p. 133 Not. 10) Abr. Peritsol Itinera Mundi ed. Th. Hyde. Oxeniis 1601. 4. fol. 26 Not. 1. 26) J. Davy Account of Ceylon. p. 427.

obwol gewiß die meisten der Localitaten nur annaherungs weise zu verstehen sind, die Namenvergleichung aber fast ganzlich wegfallt, so wiederholen wir doch hier diesen altesten Periplus der Insel, weil er uns mit einigen beigefügten Nachweisungen juns gerer Entdeckungen zur vorläufigen Orientirung auf derfelben diesen nen kann, ehe wir zur Bestätigung mehrerer Angaben durch wirkslich in der Gegenwart aufgefundene, antite Monumente überges hen konnen, an denen diese merkwürdige Insel weit reicher sieh

Vol. V.; Map of the Island of Ceylon by J. Davis.

22) Bergl. Borballe Europhischer Boltergeschichten vor herobet u. J.
w. Berlin 1820. 8. S. 74 u. f.

22) E. Mannert Geogr. b.
Griechen und Romer Ah. V. 1. S. 284—289.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Nieuwe Kaart van het Eyland Ceylon ougestellt door Fr. Vallentyn, in beff. Oud en Nieuw Oost-Indien. Amsterdam 1724. fol. Vol. V.: Map of the Island of Ceylon by J. Davis.

zeigt, als man sie bisher bafur hielt. Der großartige Character biefer antifen Denkmale felbst, in gegenwartig ganz zu Wildniß versunfenen Gegenden, wie ihre große Zahl, ist hinreichender Beweis für die Richtigkeit der allgemeinen Borstellung der Alten, von einer früher hohern Bebauung und Population der Insel, wenn wir auch zugeben mussen, daß die obigen Angaben nur runde Summen bezeichnen.

Auf das Cap Mord: End 24), jest Pedroe-Cap, welches dem nordlich abgesonderten Borlande des heutigen Jaffnapatam angehoren muß, folgt in Beft gur Geite bas Borgebirge Ogaliba extrema (auch Galiba) im Lande ber Galibi, Die ben au-Berften Rorben ber Infel nebft ben Dodutti (Moudourioi) bewohnten. Dem Borgebirge gegenüber, in R.B., ift die Insel Ranigeris gelegen, mahrscheinlich bas heutige Danaar, mo Die Manaarstraße vorüber gebt. Die beiden Stabte Margana und Jogana, etwa mo jest Aripo und Rudrimalle. In biefem lettern Ramen, ber richtiger Rubire malai25) heißt, b. i. im Lamulischen fo viel als Pferdeberg, glaubt man ben alten Bafen Sippuros, b. i. Bipposcoros, wiebergefunden ju baben, beffen Lage fonft unbefannt ift, in welchen, nach Dlie nius, ber romifche Libertus burch Morbfturme verschlagen marb. Es liegen um diefes Rubire malai, landeinwarts, fehr gable reiche Architecturrefte, Gaulen, Godel, Tumuli, und die einheis mifche Sage nennt hier die Refidenz eines alten hindu Raja, ber Alli ober Abbi Arafani bieß, deffen Bermablung mit Arjung, einer der funf Pandavas, das Sujet eines populairen Dramas in ber Tamulischen Sprache ift. Der lettern Stadt Rubiremalai gegenüber liegt Orneon (bie Bogelinfel) am Beftgeftade, wo die heutige Infel Raradiva; aber im Often, etwa 8 geogr. Meilen landein, im Innern der Infel nennt Ptor lemans gang richtig Anurogrammum Regia (jest Ana: rajapura, b. i. Die Ronigestadt), beren Eristeng nach ihreu grofartigen Ruinen, die unter bem Damen "ber Laufend Pfeiler" fcon fruber befannt wurden, die Rob. Knor 26) im

Digitized by Google

Claudii Ptolemaei Alexandrini de Geogr. Libri VIII. ed. Bertii Theatr. Geogr. Vcter. Amstelodami 1619. fol. Vol. I. Lib. VII. e. 4. fol. 212 — 214.
 Asiatic Journ. New Ser. Vol. IV. p. 327; que ber Madras Gov. Gaz.
 Capt. Rob. Knox Ilistorical Relation of the Island of Ceylon 1681. Lond. 4. ed. 1817. P. IV. ch. 9. p. 322.

Babre 1679, auf feiner Rlucht unter bem Ramen Anarobge burro juerft entbedt hat, furglich aber, 1828 27), von Chap. man untersucht und vollfommen bestätigt warb. Sie liegt unter 8° 20' M.Br.; Dtolemaus giebt ibr 8° 40', ein fo geringer Unterschied, ber uns die quten Quellen verburgt, welche ber Arbeit bes Rurften ber Aftronomen feiner Beit in fo weiten Rernen sum Grunde lagen. Das Borgebirge gegen Beft, Andrafis mundi (Anarismundi) 7° 45' Dr. Br., mag in ber Rabe bes beus tigen Dutlam, ober auf bem Borlande von Calventin gefucht werben. Bei ben Angaben fudwarts ber Ronigerefibeng find bie Ptolemaischen Breitenbestimmungen jedoch gar nicht mehr ju berudfichtigen. Der Soana, beffen Quellen und Dundung angegeben werben, lagt fich nur etwa auf den Fluß bei Chilaw beuten, bann folgt Gindocanba, Stadt und Bolf; Priapis bis Dortus (etwa vom griechischen Berichterftatter megen bes Lingam Eultus fo genannt, wie benn überhaupt in ben vielen Griechischen Benennungen fich die Billfuhr ber Angaben barthut), in tiefer Meeresbucht gezeichnet, ift wol hochst mahrscheinlich bas beutige Regombo. Unubingara mußte bann bie Lage von Colombo bezeichnen, Dios acra ein bem bochften Gotte gewidmetes Cap, nabe bem beutigen Caltura, Oboca civitas bas jegige Dunto Gale, mit bem benachbarten Aganus, Rlug, Orneon acra (bie Spite ber Bogel), das sublichfte Boroebirge bei Matura, jest Cap Dondera fenn. Die große fubliche Breite ber Infelgeichnung bei Dtolemaus ift zwar übertrieben, aber boch ber mahren Gestaltung ber bortigen Gestabe gemäß; auf ihr liegen weiter oftwarts Dangana, jest Sangala, Corcobara civitas in der Rabe von Sambangtotte, bes Dionnfos Stadt Colche Gotternamen mogen hier wol Buddhabeiligthumer bezeich. nen, an denen die Infel fo reich ift), etwa nabe Dagame ober bem beutigen Ratragam 28), wo viele Ruinen liegen, und Cetaeum Promoutorium, das Borgebirge ber Seethiere, eines ber fubbftlichen Caps der Infel, etwa Jalle, dem Barat. Bluffe nabe, ein Ruftenfluß, der aus dem centralen hochgebirge des Abam Difs fommt. Diefen bat Ptolemaus mit bem Ramen Malea (Malla, wie Mala im Sanfcrit, b. b. Berg, baber

Digitized by Google

<sup>\*2)</sup> J. J. Chapman some Remarks upon the Ancient City of Anarája pura etc. in Transact. of the Roy. As. Soc. of Gr. Br. Lond, 1832 Vol. II. P. II. p. 463 — 495. , \*2\*) J. Davy Account of the Interior of Ceylon. Lond. 1621. 4. p. 420.

Malabar bas Bergland, baber auch bie baufige Endung ber Ceplonefischen Orte auf malle, wie Rudire malle, Trinco malle u. a.) belegt, effenbar der einheimische Name, da ihn die heutigen ' Mohammedanischen Ceplonesen selbst Abam Malle 29), ober bie Bergbewohner, wie schon Rob. Anox 30) verfundete, Sa. Ma. tell nennen, und Rot: Male bas gange fcmergugangliche, cen: trale Sochland bedeutet, aus welchem nach allen Seiten bie Strome abfließen, wie Dtolemans fagt: ber Soana, Agas und und Barat. Gben bier, am Gubgehange biefer Centralgebirge bat Dtolemaus bas Beibeland ber Gles phanten verzeichnet, wovon icon fruber bie Rebe mar (f. Afien Bd. IV, Abth. 1. G. 916), und es ift recht characteriftisch, bag nur 31) bier bie großen Beerben biefer Coloffe amifchen Datura und Sangala die Gelegenheit ju ben großen Glephantenjagben gegeben haben, bie bis in die Gegenwart bauern und ichon die Bewunderung ber Alten maren. Die brei Ramen Poduce, Ulispada und Nacabuma, welche Otolemaus unter ben Stadten bes Binnenlandes aufführt, und welche um die außern Subgebange bes Centralgebirges auf bes Agathobamons Rarte perzeichnet find, mochten nur erft annaberungsweise zu beftimmen fenn, wenn man genauere Runde von den Ruinen bortiger Stadte ethalten haben wirb, unter benen bann vielleicht auch eie nige, wie die mehr im Rorden icon befannt gewordenen, auf ein boberes Alterthum binweisen fonnten. Auf jeden Rall fceint auch ibre Angabe ju bestätigen, mas uns die neuesten Unterfudungen ber Briten gang flar machen, daß felbft bas Innere auch diefer Subbalfte von Ceplon einft weit bevolferter und angebauter mar, als in ber bort febr verwilderten Gegenwart. ben wir am Ofigeftabe ber Infel weiter gegen ben Morben, fo folgt vom Baraf, Rluß junachft bie uns unbefannte Lage ber Stadt Botana, ober Comana, bann aber Morbulamne Portus, ben Mannert fur ben heutigen Safen Baticaloa, unter 7° 40' D.Br. halt; von ba bis jum Spatana Portus, ient Trincomale, beffen lage burch ben Ganges, Rluß,

· Digitized by Google

<sup>J. Davy Account of the Interior of Ceylon. London 1821. 4. p. 346, 455.
Capt. Rob. Knox Historical Relation of the Island of Ceylon (1681) ed. Lond. 1817. 4. P. I. ch. 1. p. 6.
J. Davy a. a. D. Cordiner Descr. of Ceylon. London 1807. 4.
Vol. I. p. 213—247; A. Bertolacci View of Ceylon. London 1817. 8. p. 271.</sup> 

offenbar bet größte Strom ber Insel, ber heutige Dahavelle Ganga mit feiner zweiarmigen Mundung gegen R.D. giebend, wieder genauer bezeichnet ift, werben noch funf fcwer ju firirende Orte angegeben: Arabatha, auf ber Spige etwa ju fuchen, welche die Benbelusban gegen 8° M.Br. auf der Subfeite eins folieft; ber Golis Portus, etwa in ber Ban felbft, wol ein ber Sonne geweihter Ort; Procuri auf ber nordlichen Spise ber Bai, und ber Rhigola Portus an ber fudlichen Geitens mundung bes Sanges, bem jegigen Birgil Ganga 32), wo auch beute ein großer Tempel berühmt ift. 'Offica aupa, b. i. bie Borgebirgefpige, an ber Gubfeite ber ichonen Ban von Erincomale, auf ber Ptolemaifchen Rarte nach ber Bahrheit niedergelegt, mit dem Morbarme des Ganges, ber in die Mitte ber Ban fich ergießt und im Morben beffelben ber Spatana Dortus, unter 8º M.Br. bei Ptol., einer ber iconften bes Andischen Oceans, ber wirklich unter 8° 30' M.Br. gelegen ift. Un den innern Lauf Diefes großen Stromes, wo er aus dem Bebirge der Galibi hervortritt, fest Ptolemans feine zweite Sanpts Radt ber Infel, welche er Maagrammum nennt, nach ber Analogie des obigen, wo Grammum fo viel als pura (baber Anarada burro für Anaraja pura bei Knox) bedeutet, wol idens tifd mit Daha pura, bie große Stadt; baher mol fein Bufat Metropolis. Es fallt diefe lage in die burch ihre grans biofen mit cyclopischen Riefendammen, Emiffaren und Canalen versehenen Runstteichen (Lanks) neuerlich so beruhmt geworbene Gegend von Canbelly und Minere, uber beren Structur uns 3. Davy und Brooke ale Augenzeugen 33) belehrt haben. Gie waren jur Bemafferung ber benachbarten, weiten Rruchtebene bes stimmt, wie der Sedd, Marib, das Paradies von Arabia felix 34). wie der See von Orchomenos in Bocotien, wie der Albaner und Ruciner Gee im antifen Latium. Einstimmig behaupten die Beobachter an Ort und Stelle, daß ohne eine fehr große und civilifirte Population die Ausführung fo großartiger Werke in Ceplon, wie diese jum Beften ber Agricultur, die an agpptifche

R. Brooke Manter Attendant at Trincomalie Account of the Mahavella Ganga 1833, in Journ, of the Roy, Geogr. Soc. of London Vol. III. 1834, p. 223—231, <sup>42</sup>) R. Brooke a. a. D. J. Davy Account p 384—390. <sup>24</sup>) C. Ritter bie Erdfunde 1818. erfte Ausgabe Th. H. S. 193—195.

Monumente erinnern 35), nicht benkbar sen. Sollte bies des Plisuus Stagnum Megi's ba sepn? im Janern des Landes, 375,000 Schritt im Umfange, aus dem zwei Strome fließen sollen. Der Candellis See ist gegenwartig weit kleiner als er früher war, erz gießt sich aber zum Mahawelle Ganga.

Bir werden weiter unten feben, bag bem Ceplonenfischen Sesostriden, dem Erbauer dieser Berte, ein dortiger Tempel ges weiht ift, in bem er noch beute unter bem Ramen Dahafins Daha: Rajah (d. h. ber Ronig mit ben Goldwaffen) verebrt wird. Beiter aufwarts am Mahawelle Ganga liegt ba, wo er aus bem Bebirgelande hervortritt, Bintenne ober Bintam, beffen lage mit ber ber Centralftadt Abifamum bei Ptoles maus jusammenantreffen icheint. Bon biefem Sauptfite ber Cultur ju Daagrammum und Abifamam auf ber Offeite der Infel, hatte alfo der Mexandriner ebenfalls recht berichtet; Dannert, bem biefe Erlauterungen gu feiner Beit noch unber tannt waren, bemertte ebenfalls ichon in feiner Befchreibung vom Gangesfluß, ja von Baticaloa aus, nordwarts, murben anch bie Diftanjangaben bei Ptole maus bis jum Nordende wieder gang naturgemaß und richtig, wenn man bie gegebenen Magbe nur immer um ein Drittbeil verringere.

Auf Spatana Portus folgen Nagadiva Civitas, der Pati Sinus, Anubingara Civitas und Moduti Emporium (Moders Eunogior), worauf die Mundung des Phassis-Flusses genannt ist. Der lette Ort ist endlich Talacori Emporium (Talaxuse Eunogior), worauf der Periplus zu dem Nord-Cap zurucktehrt, von dem er ausgegangen war. Ein Strom von größerer Bedeutung, der wie der Phasis auf der Ptolemässchen Karte gegen Nord stoffe, sehlt auf unsern jegigen Karten von Ceplon, mochte auch nie daselbst vorhanden gewesen senn, da das ganze Nordende der Inselnig, ohne Gebirge ist, welche bedeutende Wasser entsenden konnten. Der Name Phassis, ein geweihtes Wasser bezeichnend 36), von dem einen heiligsthum des helios in Often kommend, zum andern, nämlich zur

Digitized by Google

Bergl. Heeren Commentatio de Ceylone Insula per viginti ferè saecula communi terrarum mariumque australium Emporio 27. Jan. 1828. ia Commt. Soc. Reg. Sc. Gotting. recent. 1832. 4. Vol. VII. p. 20—38.
 Berhalle Curophischer Bellergeschichten von Derobet. S. 52, 74, 203.

Anfel Rori (Solis Insula bei Plin.) binführend, deffen Munbung ein brittes Rori : Emperium, Salacori, vorliegt, fonnte bann. allerdings nicht blos ein Blug, fondern eine Fahrftrage, die enge Drundung bes Meeres felbft fenn, welche bort bie Morbipine, jest mit Jaffnapatam, von der Sauptinsel im Guben abichneibet. Beiner Mindung auf beiden Seiten fo nabe beifammen zwei Emporien ober große Rarft : und Baaren : Orte genannt ju feben, zeigt, wie wichtig jene Stellung ber Infel fur ben Ber tehr mit den feefahrenden Bolfern und dem Gegengestade in je ner Beriode mar. Der Rame Talacori ift gang verfcmunden. Die Spur bes Emporiums Mobutti glaubte Mannert in bem Namen Moletivo, unter 90 10' B.Br. wiederzufinden. Bir erinnern bier nur, daß ein folder Name, bis beute, fich auf der Bestseite Ceplons nabe ber Manaar, Infel und des fruber genannten Baliba-Borgebirges, in bem mobernen Stabtden Rans totte erhalten bat, bem aber jur Seite bie großartigften Bach fteinruinen einer altern Stabt 37) beffelben Ramens liegen, Die eine fehr große Strecke Landes bedecken, welche ebenfalls mit aus Berordentlich großen Runftteichen antifer Bauart umgeben find. An ben Trummern biefes Mantotte ift eine große Menge ros mifder Mangen von verschiedenen Raifern, jumal der Antonis ne, ausgegraben worden; auch finden fich hier goldene und file berne Romerfetten, Spangen und Die fconften Terra Cottas. Die gange Proving, in welcher biefe Ruinen liegen, beißt ebenfalls Mantotte, unftreitig weil bas gange Nord Ceplon, wie wir fcon oben bemerkten, auch ju Ptolemaus Zeiten icon von ben Mobuti, bas ift wol ohne Zweifel von Mantottis, bewohnt mar. Sollte berfelbe Landesname beiben Emporien ju Theil geworben fenn, ober ber Rame von dem altern Emporium ber Oftfufte, ben Ptolemaus tennt, erft fpater jur Mohammedaner: Beit zu bem ber Bestfufte ber Galibi, von bem er noch nichts weiß, übertragen worden fenn? vielleicht feitdem Araber, under benen bieses Mantotte Emporium, seit dem VIII. Saecul., neu aufblubte, fich bott nieberließen. Doch eine Bemerfung branat fich zur Ertlarung bier auf: Arrians Angabe 38), als beiße bie

<sup>\*\*)</sup> Alex. Johnston Account of an Inscription found near Trinco-mala in Ceylon in Transact. of the Roy. As. Soc. Lond. Vol. 1. p. 546. N. P. \*\*) Arriani Peripl. Mar. Erythr. ed. Hudson. p. 35.

Infel Caprobane zu seiner Zeit Palaesimnndu, ist schon oben hinsichtlich des zusammengesetten Namens berichtigt; aber, anch Piinius hat denselben Namen der Konigsresidenz gegeben, die dem Hasen Sippuros nahe gelegen zu haben scheint. In dem Promontorium Andrasim und i bei Calpentin, nur wenig sublich von Rudire Malai, dem Pserdeberge, wiederholt sich derselbe Name, immer auf der Seite des heutigen Gestades von Mantotte. Arrian dagegen sagt nur der nordliche Theil der Insel sehr angebaut und umschwärmt von schnellsegelnden Schissen, ihm liege Masalia (Masulipatam, s. Asien Bd. IV. 1. S. 518) gegenüber, dies sührt wieder auf die Nordseite der Insel, wo eben die Haupthäsen von Spatana und Moduti die bessuchtesten sehn mußten. Heeren ist geneigt Palaesimundus für den Hasen von Trincomale zu halten 30).

Ptolemaus Machrichten find, wenn quch nicht in allen Theilen fehlerlos, fo wenig wie Berichte heutiger Geographen; aber fie tragen in fich ben Stempel ber Authenticitat, wie Schife ferberichte bice überhaupt vermogen. Dag er ben Reis an bie Spite aller Producte der Insel ftellt, ift nicht gleichgultig, so wenig auch bas heutige Ceplon Ueberfluß an Diefem Sauptbeburf. niffe bat; damals hatte ber Rorden ber Infel, durch die ungahe ligen Bewafferungsanftalten, beren Monumente überalt bie größte Aufmertfamteit ber neuern Briten erregt haben, Ueberfluß an Reis, ber einen Sauptertrag fur die ftarte Nordpopulation ber Infel und ben Busammenfluß bortiger Sandelsleute und ibrer Rlotten aus bem gangen Orient gab. Aus Dtolemaus Uns gabe ergiebt fich ferner, daß ber gemeinsame Dame ber Infulaner Sala (Ceplonefen) mar, bag fie aber in verfchiebene Bolferschaften gerfielen, beren uns unbefannte Damen (Beeren balt fie fur Malabarifch) 40) er erft auf ber Mord, und Beft, Rufte, bann auf ber Sub : und Oft : Rufte aufführt. Dies mure ben bann fremde Unfiebler gemefen fenn, die in ben Safen und Emporien die Gestade beherrschten, wie dies wenigstens die gange Rolgezeit lehrt, indeß der centrale Theil der Infel feine antiten, einbeimischen Residenzen, Beberricher und Bewohner bebielt, die and bem Degasthenes icon für bie Aboriginer galten (Megasthenes flumine dividi, incolasque Palaeogonos appellari.

40) ebemb. Vol. VII. p. 28.

Digitized by Google

<sup>30)</sup> Heeren Commentatio de Ceylone etc. L. c. Vol. VII. p. 32.

Plin. VI. 24). Aus den übrigen Daten, die Ptolemaus über die Malcdivischen wie die großen Sundischen Inseln, über hinzter/Indien und selbst die Serica und Sud-China mittheilt, erzgiebt sich, daß auch dahin die Schiffahrt ging, und daß die Inssel Central, schoon zu seiner Zeit, ein gemeinsames Central, Emporeium für den Seehandel der Indischen Gewässer war, was jesoch aus des sogenannten Cosmas Indicopl. Berichten noch weit bestimmter für die Folgezeit hervorgeht.

## . 3. Laprobane, Silediva, nach Cosmas und Sopas ter, im VI, Saec. n. Chr. Geb.

Cosmas, ein Kaufmann, später ein Monch und Zeitgenoß Kaiser Justins II., ging, um Handel zu treiben, nach Abule, damals dem berühmtesten Hasen des Arumitisch-Aethiopischen Konigreiches, nahe dem heutigen Arkeko (s. Erdkunde, Afrika, 2te Ausg. 1822. S. 181, 192, 238), wo er seinen Berwandten Sopater sand, der so eben aus Taprobane zurückgekehrt war. Bon diesem Sopater und dessen Schieft von die Nachrichten über Ceplon und dessen Handel, die Cosmas seiner Topographia Christiana 11 einverleibte, weshalb man ihn selbst früher allgemein, aber irrig, mit dem Beinamen Indicopleustes, der Insdiensahrer, zu bezeichnen psiegte.

Taprobane, sagt Cosmas Bericht (um das Jahr 560 n. Chr. Geb.), ist eine große Insel im Ocean, im Indischen Meere, die bei Indern Selediva oder Silediva (Tededisch, und Tiedesschsta, d. Selan, oder Silanediv, oder Diu, d. h. Insel Selan, Seilan, oder Eeplon, sprich Evlon) heißt, wo man den Edelstein Hyacinthus sindet. Sie liegt jenseit des Pfesselandes (d. i. Malabar, Asien Bd. IV. 1. S. 866). Kleine Inseln in sehr großer Jahl, dichtgedrängt, lies gen um sie her, reich an Nargil (Kotos, nämlich die Malesdiven, s. Asien IV. 1. S. 836); einige sind mit süßen Wassern wersehen. Diese große Insel, sagen ihre Bewohner, habe 900 Millien Länge und eben so viel Breite. Zwei Könige beherrsschen sie, die sich aber gegenseitig befeinden, deren einer das Land der Hyacinthen (d. i. das centrale Bergland), der andere

<sup>41)</sup> Cosmae Aegyptii Monachi Christiana Topograuhia etc. in B. de Montfaucon Collectio nova Patrum et Scr. Graecor. Paris, 1707. fot. Vol. II. f. 336 — 338.

den übrigen Theil der Infel' befitt, in dem die Emporien und die hafenorte liegen, welche auch von den Fremdlingen am baufige ften besucht werben. Much ift baselbst eine driftliche Ges meinde von Ansiedlern aus Berfien, und ein in Berfien ordis nirter Presbyter, ber von bort babin gefandt ift (f. Afien IV. 1. S. 603), auch ein Diaconus mit geiftlichen Dienern. Die Eins gebornen fammt den Ronigen find einem andern Religionscultus jugethan; auch fieht man vicle Tempelheiligthumer auf der Insel, und in einem berfelben, fagt man, fen an einer erhabenen Stelle ein rother, einem Sannenzapfen (στροβίλου) an Grofe gleicher Spacinthus, ber vom Sonnenftrahl getroffen, prachtvoll ftrable, ein unaussprechlicher Anblick. (Gechehundert Jahre spas ter fpricht der Benetianer Marco Polo bort, bei feiner Durche reife, von einem Rubin 42), im Befite des Roniges, ber groß wie ein Mannsarm, ohne Matel, strahlend brenne wie Reuer, aber unschatbar fen, beshalb auch fein Gebieter, Rublai Rhan, ber bem Ronige von Ceplon eine gange Stadt dafür geboten, bens felben boch nicht erhalten hatte, ba er feinem Befiger, wie ber felbe felbft verficherte, als Erbtheil von feinen Borfahren ber, uns veraußerlich fen.) Mus gang Indien, Perfien, Methios pien, fahrt Cosmas weiter fort, sammeln fich fehr viele Schiffe an diefer Infel, weil fie in die Mitte aller ganber gestellt ift, und gleichfalls viele Schiffe hierhin und dorthin aussendet. Mamlich, aus den bintern Gemaffern (zwe erdoreowr), wie von Sina (TC/rerta) und andern Emporien beingen fie Seide (Meraga, d. i. robe Seide, ober Sericum), Aloe, Gemurge nelten und Land ona (mahricheinlich bas nur im Often eine beimische Agilaholt, f. Affien Bd. III. G. 933-935, obwol jenes gewöhnlich fur Sandelholz gehalten wird, das aber in Boes bet-Indien einheimisch ift), jum Austausch. Auch noch andere Baaren jener Gegenden, die fie ju ben Boltern ber vorbern Meere fenden, namlich nach Dale, wo der Pfeffer wachft (Das labar), nach Calliani (bei Bomban, f. Afien IV. 1. S. 667), wo Erz gewonnen wird, wo es Sefambolz (σησαμίνα ξύλα? wol fein andres als Sandelholz, f. Affen IV. 1. G. 815-8232 and DR. Dolo nennt ein Susimani dei quali fanno olio, mels des aber bas befannte Sefam, Die Delpflanze ift), und Gemebe

<sup>42)</sup> Marco Polo Viaggi I. c. Libr. II. c. 19. fol. 53. Dell' Isola di Zeilan.

gu Kleidung giebt. Dieses Sileding (Coplon) ift ein großes Emporium; denn auch nach Sind (Indus, f. Affen IV. 1. S. 451), wa es Moschus oder Castoreum und Androstachys (?) giebt, vertehrt es; auch nach Persien, zu den Homeriten (in Arabia felix) und nach Abule. Bon den Emporien aller dieser Regionen tauscht es Waaren ein, die es wieder zu den hintern Indern (rum endorsem) führt, und auch seine eiges nen eben dahin sendet.

Sinde ift aber ber Anfang von Indien: benn ber Indus scheibet biefes Land von Perfien. Die berühmteren Emperien Indiens, fahrt Cosmas weiter fort, find Ginbus (Indusmunbung), Orrhota (Surate), Calliana (bei Bombay), Sibor (Σβώρ?) und Male (Malabar), barin 5 Emporien: Darti. Mangaruth (Mangalore), Salopatana, Ralopatana, Dubar patana (? f. Affen IV. 1. S. 515-590). Jenfeit von Diefen. 5 Lagereisen weit, und eben fo viele Rachte, liegt Gileding, b. L. Laprobane. Dann liegt weiterbin auf bem Continente Darvallo, wo die Muscheln gefischt werben (Manaar? wo bie Derlen und bie Efcant, Duscheln), und ferner Caber (b. i. Cavery, f. Aften IV. 1, S. 517), von mo ber Alabandan (? ob ein Sbelftein?). Dabinter Die Region, welche Die Ges marinelten fpendet, und Sina endlich, bas die Seide berbelführt; weiterhin aber ift fein Land mehr, nur ber Ocean ums alebt bort ben Orient. Dies mare benn bie Infel Siledina, in der Mitte der Indischen Welt gelegen, die den Spacinth ergenat und von allen Emporien ihre Baaren erbalt, fie aber auch allen wieber jucheilt; benn fie ift bas große Emporium. So weit Sovaters Erzählung. -

Aus dem mas schon früher anderswo über die große Bedeustung der Insel Ceplon, durch ihre Beltstellung gegen den Auf, und Untergang der Sonne, in Beziehung auf den Relisgionscultus, zumal den Sonnendienst und den Berkehr der Bolsker des höhern Alterthums gesagt wurde 43), und aus den besons dem Erläuterungen dieser Stelle des Cosmas durch Deeren 44) ergiebt sich entschieden, daß Ceplon, in der Mitte des VI. Jahrs hunderts, ein gemeinsamer Beltmarkt der Südländer war,

<sup>\*\*)</sup> Borhalle Europdischer Böllergeschichten von Derobot a. a. D.

6. 49—146. \*\*) Heeren Commontatio de Ceylone L. a. Yil., p. 25—26.

amifchen ben Offfuften Afritas bis China. Dag bie Baaren auf ihr gegenseitigen Ilmfaß fanden, daß fie ben wichtigften 3mb schenhandel trieb, wozu noch ber Absas ber eigenen Producte ber Infel tam. Die Infel bat zweierlei Ginwohner unter zweierlei Ronigen; ber eine im centralen Gebirgelande, bem urfprunglis den Fundorte ber Ebelfteine und Bimmtbaume, ftand in Fehbe mit dem andern Konige, ober wol mehreren Rurften, welche die Geftade mit den Safenorten und Marktplagen beberrichten. Diefe waren von ben Fremben colonifirt, Die, verschieben von ben Gingebornen, bes Sandels millen, bort eintehrten; nach Gos paters Angabe von ber driftlichen Colonie, offenbar Derfer, namlich vom Derfischen Golf, die hier Sandel trieben; aber ficher auch andere, die er nur nicht besonders nennt, hatten sich daselbft angefiebelt, wie Araber und Dalabaren vom gegenüberliegenben Reftlande, von beren Ginfallen auf Ceplon Die einheimische Lane desgeschichte voll ift. Auch die Aethiopischen Sandelsleute, aus Abule, taufchten bort fur ihr Gold Indische Baaren ein, wie bie Simpariten and Aben in Bemen, Die, wie bie Perfifchen Raufleute, ohne die Monfunwechsel, langs dem Geftade, bis Sind und Ceplon ichifften (f. Afien Bb. IV. 1. G. 581 - 594). Der Beften Detans, Die Dalabaren gumal, trieben gunachft Bertebr auf Cenlon, und Chinefen tamen auf ihren Junten eben babin (f. Afien Bb. III. S. 798, IV. 1. S. 592). wenig Ceplonesische Producte als Ansfuhr genannt werden, wie Derlen und Ebelfteine, nicht einmal Zimmt und Elfenbein, bargn Die Infel boch nicht weniger reich ift, erklart fich jum Theil wol daber, daß ber Saupthandel vorzüglich im Umtausch ferner Baaren bestand, ber Abfat einheimischer Producte nur gering war, bag die Beimath bes gimmtes, in ben Balbern bes fcwerzuganglichen, centralen Gebirgelandes ber Infel zu fuchen ift, ebe diefer Gewurzbaum in die Garten an bas Geftade ver pflangt warb, nicht aber, fo menig ale bas Elfenbein, in ben nordlichen Theilen ber Infel vortommt, die nur ausschließlich von Sopater besucht ju fenn scheinen. Es mare jedoch irrig beshalb ju fchließen, damals fen noch gar tein Bimmt von Saprobane ansgeführt worden, weil bavon nicht ausbrudlich bie Rebe fep; dies war aber schon an taufend Jahr vor Cosmas Zeit der Sall gemefen; benn, als Dearch, Alexanders Blottenfuhrer, im Begriff in ben Derfischen Golf einzulaufen, bas Dascates

Borgebirg (Muxera) 45) im Suboften ber Arabifchen Salbe insel umschiffte, mart ihm gemelbet, bort fen ein Emporium fur Rimmt (Kirraumua) und andere (Indifche) Gemurge, Die von ba ju ben Affprern, b. i. nach Babplon gebracht murben. Baumwollen gewebe wurden damals noch als Baare von der Malabarfeite nach Ceplon eingeführt, weil, wie aus ans bern einheimischen Berichten hervorgeht, die Runft der Beberei erft Tpåter in Cenlon Gingang fanb. Mus Cosmas ergiebt fich die Bestätigung ber icon fruber angeführten Bemerkung Ars rians, daß vorzüglich der nordliche Theil ber Insel cultivirt und von feefahrenden Nationen befucht mar; aus ben noch altern icon oben angeführten Nachrichten feiner Borganger, ben Beits genoffen Alexanders, jumal auch jener intereffanten fo eben et mahnten Stelle Mearche über Cinnamom, die Beeren befon . bers hervorgehoben bat, geht unverfennbar bervor, bag Lapros bane, wenn icon ungenannt, icon taufenb Ighre vor Cosmas Beit, gleichzeitig mit ber Perfermonarchie ber Achas meniben, vor Alexander, im Belthandel, eine ungemein wichtige Rolle fpielte, die, wenn die Daten nur um weniges bestimmter maren, fich vielleicht bis jur Phonicierzeit, ju Davids und Ga-Iomone Opbirfahrt, binauf, bis jum erften Jahrtaufend vor Chr. Geb. jurud verfolgen ließen. Zulest verbient bier noch bemerft en merben, baß ber fonft febr leichtgläubige Cosmas noch nichts von ber Rabel ber Abams Fußtapfe auf bem centralen Sochgipfel ber Infel und von den Pilgerfahrten dabin weiß, wovon feit dem IX, Jahrhundert bann alle Araber und fpater auch driftliche Bes richte voll find; ein. Beweis, daß biefe urfprungliche Buddbiftifche Legende nicht unter ben erften Chriften bie Gestalt ber patriar chalischen Rabel annahm, sondern erft unter ben dort eingewans derten Mohammedanern.

<sup>45)</sup> Nearchi Periplus ex Arriano ed. Hudson 1698. Oxon. p. 22.

4. Silediva, Sclandiv, Selan Diu, oder Seren Div, d. i. Selan, Seilan oder Ceplon/Insel der Araber und Mohammedaner im Mittelalter. Die Kaufherren: Colonie von Mantotte und Manar, vom IX. bis XV. Jahrhundert. — Ihr Einfluß auf die Civilisation von Ceplon bis auf die Gegens wart, nach Alex. Johnston.

Unmittelbar nach Cosmas Berichte wird von Reriffta er gablt, baf Arabifche Banbeleleute aus Selan Div, noch por bem Jahre 700 n. Chr. Geb., nach Arabien gefegelt fepen. Une ter Raliph Balid (reg. von 705-715) famen ichon ju Dies nern bes Roran befehrte Dilgermallfahrer, aus ber felben Insel, jum Perfergolfe (f. Afien IV. 1. G. 581 u. f.); sehr fruhe verbreitete sich also die Mohammedanische Lehre aleich bem Chriftenthume auf jener Infel. Die altesten befannten Aras bifden Reisenden, bei Renaudot, aus bem Ende bes IX. Jahr hunderts (f. Afien IV. 1. S. 586), welche über Cenlon bis nach China fchifften 46), erzählen von diefer Infel, die fie ftete Ges ten biv (eine febr alte im IV. Saeculum gebrauchliche Buche ftabenverfetung von Selan Diu, die fcon bei Ummian -Marcellin 47) vortommt, wo Divis et Serendivis, b. i. Diu Socotora, f. Affen IV. 1. S. 603, von moher wie von Serendiu, b. i. Centon, Gefandte an Julian Apostata im Sahre 362, alfo ju Ammians Beiten, ankamen) nennen, bag fie im Meere von hirfend liege, die ansehnlichfte der Inseln überbaupt fen, welche man bort Debijat heiße (b. i. Diu-Jat, Infel Jat, ob etwa von bem einheimischen Bolte ber Jat, Jaty genannt, jest freilich die niedrigften Caften ber Infel) 48), In bem Meere, das ihre Giftade umgiebt, werden Perlen ger fifcht; tiefer landein liege ber Berg Rabun, ben Abam erftie, gen habe, der bort von feinem Suftapf eine Gpur, 70 Ellen (?) lang, jurudließ, ba er mit einem Ruß auf bem Berge fand, wahrend mit bem andern im Deere. Um biefen Berg gicht es Minen, aus denen man Rubine, Opale, Amethyfte erhalt.

 <sup>(</sup>Renaudot) Anciennes Relations des Indes et de la Chine etc. trad. de l'Arabe. Paris 1718. 8. p. 3.
 47) Ammiani Marcellini etc. ed. Erfurdt Lipsiae 1808. 8. Lib. XXII. 7. 10 et Not. T. II. p. 448.
 43) Valentyn in History of Ceylon by Philalethes. London 1817. 4. p. 331.

Amei Ronige, alfo wie ju Cosmas Beit, beherrichen biefe große Insel, die Moeholy (f. oben G. 29), Gold, Ebelftein und Derlen liefert, welche gleich gewiffen Dufchein (Chante) bas felbst gefischt werden, beren sie fich fatt ber Trompeten bedienen und auf deren Befit fie ungemein begierig find. Dies find bie alteften, authentischen, uns befannt gewordenen Araber Berichte über Ceplon aus ben Jahren 857 und 877 n. Chr. Geb. Rur um Beniges vielleicht alter ift bie übertriebene und fabelhafte Rotig, welche Labari 49), ber Livius ber Araber, in bemfelben IX. Jahrhundert (er lebt von 838 bis 922) in feiner Chronif giebt, wenn er fagt! Genandib ift ein Inbifder Berg, ben an Große und Sohe fein anderer' übertrifft, auf beffen Gipfel Abams guße tritt verehrt wird; unter ben Ebelfteinen biefes Berges wird auch ber Ounbabei genannt (ber nach Ragvini gum poliren ber Cbels fteine verbraucht wird, Emery, Zuigle, Topic bei Besnchius). In andern altern Arabifchen Werken jener Zeit wird bie Infel auch Safelan, Siflan genannt, barin wol bes Ptolemaus Mame Salife ju suchen ift, wenn es nicht blos Schreibfehler fatt Sailan ober Silan fenn mag, ein Name, ber nach obis ger (f. ob. G. 19) Conjectur Renaudote, über Gilandu fatt Simundu, bochft mahrscheinlich fcon ju Ptolemaus und Plis nius Reiten im Gebrauch mar.

Much Edrisi (um das Jahr 1154) hat uns, aus fruhefter Beit, ein mertwurbiges Rapitel über biefe Infel, die auch er Gas ranbiv 60) nennt, aufbewahrt. Es fep bie berühmtefte iind großte, fagt er, im Meere von harchend, 80 Leucas breit wie lang. Der ungemein bobe Berg, ber über bie Wolfen reicht und schon in der Ferne einiger Lage von den Schiffern erblickt wird. beiße Rahon Berg. Rach ber Aussage ber Brahmanen liege er 2 bis 3 Tagereisen fern vom Meere. Auf und um ihn finde man verschiedene Arten von Snacinth und andern Steinen. in feinen Thalern ben Abamas, mit bem man jeben anbern Ebelfein ichneiden fonne (ber Rorundum). Berfchiedene Aras mata (ob Bimmt?), wohlriechende Species, wie Alos, auch bas Moldbus: (eine fehr fleine Art biefes Ramens ift hier) und Bibets thier. Die Insel tragt Margil (Rofos) und Buderrobr: in den

<sup>4°)</sup> Will. Onseley Ms. in beffen Travels. London 1819. Vol. I. p. 35 Not. 4°) Edrici Geographia Nubicasis ed. Paris. 1619. 4. Pars VIII. Clima 3. pag. 31 - 33.

Ringbetten findet man bie größten Berpfle, an ben Ruften bie tiftlichken Perlen, überall im Meere Fifchreichthum. Außer ben 12 Sauptstädten ber Infel (bie genannten Ramen find uns alle unbefannt) ift Aghena die Residen, bes Ronigs ber Infel, ber hier feinen Palaft und Gerichtshof hat, ein guter Regent, voll Bachsamteit und Gerechtigfeit ift, ber fein Reich tapfer vertheis bigt. 3hm fteben 16 Rathe gur Geite, beren 4 von feinem Glaus ben find , 4 Chriften , 4 Mohammebaner und 4 Juben. Diefen bat er Berfammlungsorte bei Doctoren ihrer jedesmaligen Ratio. nen, ber Inder, Griechen, Mufelmanner und Juden angeordnet, die fich bort in Menge vereinen. Unter ben Augen von diesen werden die Thaten ihrer eigenen Propheten und Ro. nige, wie ihre vergangenen hiftorien aufgezeichnet, die Gefete erflart, und mas ihnen unbefannt ift, wird bann erfernt. Diefer Ros nig befist einen Sbelfteinschmuck mit Spacinthen und Perlen von unschasbarem Berthe, wie fein anderer Indischer Farft : ba ihr Rundort in den Meeren, Fluffen und Bergen bes Landes ift. Diefer Romia von Sarandiv laft aus Berfien Bein (?) fur fein Geld einfaufen, trinft ihn und vertheilt ihn im Lande, verbietet aber ben unerlaubten Umgang; ba umgefehrt bie anbern Ronige ber Indier biefen erlauben, ben beraufchenden Trunt bagegen verbieten; ber Konig von Camar allein aber beide verbietet. Aus Sarandiv fuhrt man Sericum (Seibenwaaren), und Snacinthen von allen Farben aus, Bernll, Abamas, Smpris (f. oben Sunbabel) und viele Wohlgeruche. Bwifchen ihr und bem Lande Andiens ift nur eine febr schmale Meerenge; von ihr bis gur Jufel Balabaf (ob Manar, Jaffnapatam, ober Ramifferam Ror?) ift nur eine Lagereife. Sier liegt Mabbab (?) gegenüber, unter Diefem ein Baffer in bas mehrere Fluffe fallen, Agbbab Ga. randiv (ob Ceplonftrage?) genannt, babin die Schiffe ber Sees fahrer einlaufen, nach Bollendung ihrer Seefahrten von ein bis amei Monaten. Sie fommen von Sin (China) und vielen umberliegenden Ronigreichen. -

So vieles une auch in diesem Berichte noch dunkel bleibt; benn selbst über die Lage der Residenz Aghena wagen wir nicht einmal eine Bermuthung, so ergiebt sich doch aus ihm, daß eine gewisse Eivilisation des damaligen Landeskönigs, eine Duldung, Unterstützung und Achtung gegen die fremden Colonien vorherrsschend war; daß Handel, Schissahrt, Berkehr von innen nach

aufen blubten, und felbft Literatur, etwa, wie wit fie in ben und befannt geworbenen einbeimischen Singhalefischen Annalen vorfinden, Burgel gefchlagen hatte. Auffchluß und Beftatiqung über die Art des damaligen Buftandes nach biefen und andern Daten, wie der Folgezeit, unter dem Ginfluß der Berbreitung des Aslam auf Ceplon, ber bis auf ben gegenwartigen Buftand fo mertwurdig fortgewirft bat, geben und bie Erabitionen ber bort noch bente einheimischen Dufelmanner, Trabitionen welche ber um Ceplon fo vielfach verdiente Alex. Johnfton (feit 1806) aus bem Munde ber achtbarften bieler Glaubensgenoffen, welche ju ben gebildetften Bewohnern ber Infel geboren. mabrend feines fiebenjährigen Aufenthaltes unter ihnen einzusame mein, und durch feine Autopfic des Landes und feiner Monumente ju erlautern und nachjuweifen Gelegenheit fand. Oberrichter ber Insel lernte er sie in allen ihren Theilen, zumal aber bie nordliche, einft cultivirtefte, jest größtentheils mufte Salfte genauer fennen, und fammelte von ihren Bewoh. nern alle Rachrichten ein, die jur Biederherstellung ber Enltur berfelben und ihres alten Boblftandes bienen fonns Borenalich bei ben Dohammebanern, beren Borvater ienen Großbandel geführt, fand er Erinnerungen und fichere Angaben jener fruheren Culturguftande, die auch ichon 26. Bertelacci 51) vermuthete, besgleichen die wichtigften Aufschluffe über die fo lange vergeffenen claffifden Monumente bes nordlie den Cenlons, mit beren Bernachlaffigung auch jener neuere, verwilderte Buftand ber Infel herbeigeführt werden mußte. Bie bie Beredelung des einst muften Karthagischen Libnens durch Phonis cier ober bes barbarischen Unter Staliens in eine Graecia Magna burch Sellenenstämme, so auch beginnt die hobere Civilifation Mord Centone, durch Araber Colonien, mit der Ginmanderung der Die erften mohammedanischen Ans Mobammedaner. fiedler 52) auf Centon, nach jener Tradition ihrer bort noch eine beimischen Rachfommlinge, maren von der Familie der Sas fchemiten, die frubecitig, Unfang des VIII. Jahrhunderes, in

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Anth. Bertolacci View of the Agricultural, Commercial and tinancial Interest of Ceylon. London 1817. 8. p. 17.

<sup>62)</sup> Alex. Johnston Account of an Inscription found near Trincomake in Caylon in Transact. of the Roy. Asiat. Soc. London. 4. Vol. I. P. III. p. 538 etc. pergl. Heeren Commentatio I. c. p. 36 — 38.

Rolge ihres Streits mit den Abbaffiden, aus Arabien, burch bie Aprannei des Kaliphen Abd el Malek (er firbt 705) vertries ben; fich am Euphrat fuboftwarts jogen, nach Concan an Der fans Beftgeftade gingen, von ba aber noch weiter bis Ceplon und Malacca fich ausbreiteten. Diejenigen biefer Emigranten, welche Centon erreichten, bilbeten an ber Rords, Rord mefts und Morboftfufte biefer Infet 8 anfchnliche Dieberfaffungen, namlich: 1) Trincomali, 2) Jaffna, 3) Mantette und Manar, 4) Kubra mali, 5) Putlam, 6) Colombo, 7) Barbarin in Sab von Caltura und 8) Punto Galte. Unter biefen erlangten im Rordweften ber Infel bie Cotor mifation zu Mantotte und Manar, durch ihre locate Gis tuation, in Beziehung auf Defan, auf die Paffagen ber Cen-Lonftrage, auf die Chant und Pertfischereien an ben Geffaben von Cenlon und Madura, fur die Mohammebaner Periode, naturlic eben die Bedeutung, welche biefelbe fruber fur Sindu und Der fer gehabt batte; bie genannten Orte murben bas Emporium alles Sandels zwischen bem Orient und Occident. Der frubere Sandel ber bortigen Araber, Berfer, Malabaren tam nun in Die Bande diefer Dohammedaner, namlich der von Aegopten . Arabien , Derfien , Malabar im Beft bis zu dem in Coros mandel (vergleiche hiermit & die Araber in Indien, ihre Colonie fationen und Sanbel in Defan, Afien IV. 1. G. 581 - 594), Bengal, China. Ja; er breitete fich noch weiter aus, über Mar lacca (vergl. ebend. G. 41, 85 u. f.), Sumatra, Java und bie Molutten im Oft und Suboft. Die genauere Angabe fehlt, ob diefes damals so blubend werdende Mantotte &b. i. Mans. Stadt, nabe Manaar, b. i. Dan : Infel) erft bamals nengegrun-2-rt diesen Ramen erhicit, ober, wie aus den vorgefundenen Ruis nen aus alterer Romerzeit mol mahnscheinlicher wird (f. ab. S. 26). fich ichon einem fruhern, uns nur namenlos gebliebenen, Emporinm einimpfte, in beffen Rabe der Cattocaris3), d. i. der Diefen: Sant, bas großartigfte Monument ber gangen Rord westseite der Salbinfel der Großartigfeit der benachbarten Erim merkadt entspricht. Es ift ein funftlicher Gee, ber, als Alex Sohnfton ju feiner Bieberherftellung, im Jahre 1800, ihn burd Capt. Schneiders vermeffen ließ, fid von fo großem Umfange zeigte, bag er ein land zu bemaffern in Stande fenn murbe, beffen

Digitized by Google

<sup>51)</sup> Alex. Johnston Account I. c. p. 546.

Reiber eine Million Darrah (jeber Darrab ju 44 Engl. Pfund Gewicht Reis), ober faft eine halbe Million Centner Deis Er trag tiefern tonnten, wenn fie angebaut waren, wie fie es ehebem waren. Wir fugen bier bie verschiebene Meinung eines geachter ten Renners von Ceplon 54), ber mit Alex. Johnston gleichzeitig bort lebte, über Dantotte ben, welcher diefe Stadt fur die Copitale eines von Brahmanen gegrundeten Ronigreichs hielt, gu welchem einft Rord Ceplon mit Jaffnapatam gehort haben foll beffen Macht gebrochen, beffen Stabte gerftort fenn follen, burch bie Ronige von Cotta, beren Territorium im Guben ber Infel, nabe bes frater erft bafelbit etbanten Colombo lag, in einer Periode, die fehr lange ber Anfunft der Portugiefen vorherging. Un diesem Mordacstade von Ceplon, in fo großer Ferne von ih rer Beimath, batten damale die Seidenhandler aus China mit eigenen Junten scegelnd (f. Affen IV. 1. S. 592), auf benen fie, burch bie Sundagemaffer fteuernd, noch Aloe, Gewury nagel, Muscatnuffe und Sanbelholt einhandelten, einen freien, gewinnreichen Absat fur die Anwohner bes Derfischen und Arw bischen Golfes, ba hier alle Guter bes Westens gegen bie bes Oftens Austausch fanden. Obwol bie Mobammebanischen Danbeleleute in ihrer Centonenfischen Colonisation febr frube, icon im XI. Jahrhundert große Reichthumer erwarben, und einen febr gewinnreichen Sandel bis in bas XV. Saecul. führten, fo et reichten fie boch im XII. und XIII. Saec. ben bochften Grad bes Sandelsglucks und politischen Ginfluffes 65) auf biefer Infel. 32 ihren immensen Waarenlagern auf Manaar und Mantotte, ihrem großen Emporium, fpeicherten fie, burch ihre Unteragenten, bie in ben verschiedenften Sechafen refibirten, Die toftbarften. Drobucte aus den reichhaltigen Provinzen der Infel Ceplon felbft auf. Mus Trincomali erhielten fie Reis und Inbigo, aus Jaffna die Chana, Burgel (Oldenlandia umbellata Linn., eine icone rothe Rarbe) und bas Bolg ber ichmargen Dals mpra, das ftartite und befte Bimmerholz, auch die Seemufchen bie Chanks (Voluta gravis) beißen, von Rubramalli die Perten. Die Agenten in Putlam, an ber Befteufte, lieferten bie Arecanus, bas Chenholz, Satin, Calamanberholz gu

<sup>64)</sup> Anth. Bertolacci, late Controller General of Customs etc. View of the Agricultural Commercial and financial Interest of Ceylon. London 1817, 8. p. 11—12.
44) Alex Johnston Account 1. c. p. 539.

Ronrnituren, das Sappan jum Farben (f. Afien Bb. III. S. 1090, IV. 1. S. 115); die von Colomoo den Bimmt und die Edels fteine, die von Barbarin bas Rofosnugdl und Rofos, fafer (f. Afien IV. 1. G. 844, 853), von Punto Galle aber Elfenbein und Elephanten (f. Afien IV. 1. S. 916). Diefe . Borrathe an eigenen Producten murben jedoch noch weit von ben Magazinen ber fremden Baaren überboten. Bu folchem Befit gehorte Bertheidigung; Die Mohammedanischen Raufleute jes ner Periode hielten ihre bewaffneten Rriegsichiffe, um die Ctation ber Infel Manar, und beherrschten die beiben ein. gigen Passagen, burch welche die Schiffe von einiger Große die Linie bortiger Sanbbante paffiren fonnten, welche bie Abamsbrude beißt, und von ber Infel jum Festlande Inbiens binüber führt. Bu folder Macht concentrirter Population und einem fo gabircich besuchten Martte der Beltschiffer geborte Mahrung und Kornvorrath. Durch den Wohlstand, den die Mohammedanische Ansiedlung und Gewerbschaft im Norden ber Balbe insel verbreitete, wurde das Cenlonefische Bolf auch jum Acerbau burch guten Productenabsat angespornt; sie murden bagu bemos gen ihre Sante in baulichem Buftande gu erhalten, und baburch ihre Reisfelder im besten Rlor. Damals mar jener Riefen, Sant (Cattocari) in vollfommnem Bustande, und fur die brei anftogenden Diftricte: Moffele, Mantotte und Mannes tan, die ungemein bevolfert und cultivirt maren, jest aber faft mufte liegen, von außerorbentlichem Ruben. Die größte Menge von Reis, welche in jener Periode von Trincomali nach als len Theilen Indiens auch ausgeführt murde, mar vorzüglich bas Product ber offlichen Provingen ber Infel, Die gegenwartig faum fo viel erzeugt, um binreichend ihre dunne Population bamit ju ernahren. In jenen Zeiten maren Bemafferungsanstalten bort in großer Menge verbreitet. Alex, Johnston gablte im Jahre 1806 in den Provinzen der Insel über 600 Lanes, die ganglich im Berfall, in Ruinen lagen; barunter auch bie ju Minere und Candelly in der Rabe der antifen Refideng Dagigrame mum (f. ob. G. 24), von außerordentlichem Umfange. Bu Die nere ift der Mauerdamm, der das Waffer faut, eine Biertelmeile Engl. lang, und oben 60 Ruß machtig, ber Runstreich erhielt bas burch 8 Stunden Umfang; ber ju Candelin (ober Randelle) von zwei Bergen begrangt, die burch einen Querdamm, 1 & Miles Engl. lang, an feiner Bafis 150 guß, oben 30 guß breit und

20 Rug fenfrecht boch ift, erhielt baburch eine Bafferflache von mehr als 6 Stunden Umfang. Bon biefen und andern Bemafe ferungsanstalten wird weiter unten die Rede fenn, wobei es freilich ofter fehr zweifelhaft bleiben mag, ob fie fich ans der Do. hammedanischen Periode, ober, wie gewiß viele, schon aus einer weit altern Sindu Deriode, ber Malabaren namlich, ober ob ber Eingalesen felbft, herschreiben. Aber nicht blos Reisbau, auch Agticultur, Industrie, Fabrication und Fortschritt jeder Art murben burch den Mohammedanerverfehr und ihre Colonisation herbeigeführt, wovon bis heute fo Manches noch unter ben Infalanern ale Dentmal übrig blieb, Anderes ben nachfolgenden Colos niften der Europäer, Portugifen, Sollander und Briten gu Gute fam, fich ummanbelte, ober auch wieber verschwand. Dabin ge boren unftreitig bie icon in jener Periode gepflegten, gablreichen Palmyrapflanjungen am Nordende der Insel (f. Aften IV. 1. S. 841, 855), ju Blog: und Bimmerholz aller Art, beren gang schwarzes Solz allem Wurmfrag widerfichend von hier aus durch . gang Indien, wie noch heute, verfandt murbe. Dabin achbren Die großen Arecas und Rotospflanzungen auf der fudwefts lichen Scite ber Infel, von benen oben bie Rebe mar (f. Afien IV. 1. G. 844, 861). Dahin gehort ferner Die Bemugung der auf der Infel einheimischen Farbeftoffe, in jener Beit unge mein wichtige Sandelbartifel, unter benen bie Chanas Burget fich erhalten bat, ber Indigo aber wieder in Bergeffenheit gerathen ift. Die Chana finde fich, bemerkt 21. John fton 56), amar auch auf bem Gegengestade von Defan und auf ber Infel Ramifferam, aber, die auf bem Cenlonefischen Borlande von Jaffna und Danar machsenbe, ift ble iconfte gur Farberei von Roth, Orange, Purpur, und eine eigene Cafte ift bier, bie fich nur von Ausgrabung diefer Burgel nahrt. Die Ausfuhr bes Indigo (Indigofera tiuctoria Linn.) aus Indien, geht, wie ichon ber Dame fagt, in febr frube Beiten gurud, und obwolviele Landschaften am Indischen Ocean Diefelbe Pflanze ernahren und bauen, welche noch heute wegen bes Glanges ihres Farbe Roffes durch das gange Continent Affens, von China bis Arabien beruhmt ift, fo ging, ebe noch andere Plantagen auffamen, ein fehr großer handelsgewinn mit ihr fur den Markt von Ceplon bervor, und von Trincomali aus. Die Pflanze war bort einbel

<sup>(56)</sup> Alex. Johnston Account I. c. p. 545.

misch, fie wächst beute noch völlig wild zwischen Trincomali und Batticaloa, am Oftgeftabe, ift aber fein Gegenftand ber Ausfuhr mehr wie ehedem. Seitbem aber Ceplon Krongut von England geworden, und Landeigenthum für Europäer dafelbft erlaubt ift, haben fich Englander bort erft wieder um Benugung diefes Fundes bemuht, ibn, durch Cultur und Mechanif im grofen unterftubt, jum Gegenftand des Großhandels ju erheben.

Es ift gemiß, daß die Fifcherei ber Perlmufcheln und ber Chant auch fcon vor ber Mobammebaner Reit an ben. felben Stellen, wie heute, in vollem Bange mar, wie bies aus ben mertwurdigen Angaben bes Periplus am Ernthräifchen Meere bervorgeht (f. Afien IV. 1. S. 516) 57), namlich, an ber Beft fufte von Cevion, etwas fudwarts von der Infel Manar, aber auch gegenüber an der Rufte von Tuticorin, wo Roil bas Borgebirge etwas sublich biefer Stadt liegt, und von da nordich einft an der Bucht der Roldier bis Danar in des Ronigs Pandions Gebiete, ber, jur Romerzeit, Befiger ber Berlbante mar ju beiben Geiten ber Meerenge, wie es jest ber Ronig von' England ift. Aber dieselbe Rischerei beiber foftbaren Producte. Petten und Chant, an der Rufte von Detan wie von Ceniori. war auch fpaterbin im Befit ber Mohammebanerherrschaft in Manar und Mantotte, und wurde auf beiden Geiten um ter ihrer alleinigen Aufficht betrieben. Wenn fraber, wie Arrian fagt, nur Berbrechet ju biefem gefahrvollen Gefchafte im Sinus ber Rolchier verurtheilt waren, fo betreibt fpaterbin eine eigene Lauchercafte, von Ceplon aus, bies Gefchaft, in ber einen Jahreszeit die Fischerei ber Chant, in der andern die ber Perlen, und jene, an gewiffen Ruften von Copion, ift bie Pflangichule ber Lauchertunft fur Diefer voranderte. erweiterte und geregeltere Betrieb ift bochft mahrscheinlich eine Rolge ber Ginrichtung einer Sandelsgesellschaft, der es fatt ane fälligen Gewinns um regelmäßigen Ertrag und Erhaltung bicfer Fundgrube ihres Reichthums ju thun fenn mußte. Die Derle fischerei der alten Rolchier, in Pandions Reich, mar an der Rufte Defans, am Sinus Der Roldier, vor dem Geftabe von Roil, Tuticorin bis Killecarre nabe in G.B. ber Infel Ramifferam Kor (Solis Insula bei Plin.) gelegen, und

<sup>41)</sup> Bergl. Borballe Guropaifcher Bollergefchichten vor Berobot G. 72 u. f.; pirgl. Al. Johnston Account p. 544-Dis. Not. C. et H.

riode es in derfelben herfdmmitch geworden, daß immer ein Glied verselben Medicus ward. Derfelbe Mann gab genauere Berichte iber alle afficinelle Gewächse der Insel Cepton, die bei den Mosammedanischen Aerzten seit alterer Zeit im Gebrauch waren. Diese, nebst allen übrigen industriellen Pflanzen auf der Insell u cultiviren, ward auf Aler. Johnston's Nath, seit 1810 der dnigliche botanische Garten aus Cepton angelegt.

Bene Raufheren bes Mittelalters ju Mantotte mirtten semnach nicht weniger auch auf die Literatur ihrer Jahrhunderte in, bis auf die neuefte Beit. Gie unterhielten einen beständigen Bertebr burch den Derfifchen Golf, über Baffora und Bagbad, nit allen gandern des Kaliphats, auch burch Arabien und Mes ippten mit allen Mohammebanischen Rurften bis nach Spanien m außerften Westen, und führten aus jenen Landern viele Oris jinal - Manufcripte in Ceplon ein; jumal über Mohammedanische Befete, und viele Arabische Hebersebungen aus den griechischen and lateinischen Classitern, Die fich hier erhielten, während fie anvermarts untergingen. Go gelten die Gerichts Urtheile ber Rabis in Baghad und Cordova, feit 700 bis 800 Jahren. 118 Befete bis heute auf Centon; fo tamen die medicinischen, phis osophischen Berte bes im Orient so gefeierten Avicenna Sanain Abu Ali Ben Sina, er ftirbt 1036 in Samaban) ben babin. Auf bemselben Bege auch Uebersebungen von Aris toteles, Plato, Euclid, Galen, Ptolemaus, beren Ausjuge ofter u Aler. John fton, bem Oberrichter ber Infel, mabrend feis ies bortigen Anfenthaltes gebracht worden. Gie behaupteten, baß ie Originalschriften von ihren Borfahren in Bagdad ertauft fepen. Sahrhunderte lang bei ihren Familien in Ceplon blicben, dann ber, in Noth, oft fur Spottgeld verfauft wurden, an Raufleute. ic zwischen Ceplon und ben oftlichen Inseln Sandel trieben. Drei große Bolumina folder Auszuge, von einem fehr berühmm Mohammebanischen Driefter, ber vor zwanzig Jahren in Cenm ftarb, erhielt 2. Johnston; aber leider find fie mit 500 bis 00 Bachern in Singhalefischer, Pali, Lamul und Sansfritz rrachen, welche Die hiftoric, Religion, Sitten, Literatur ber Singhalefen, hindu und Mohammedaner auf Coplon enthielten, ci der Rudfehr nach Europa, durch Schiffbruch des Schiffes abn Jane Dundas, im Johre 1809, verloren gegangen.

Durch ben Ginfluß biefer großen Raufherrn ju Mantotte uf bie Souveraine von Ceplon, erhielten fie bas bedeutende Pris

vilegium, daß in ben verschiedenen Safen, wo ihr Sandel blubte, alle Bandels, und Sechreitigfeiten, bei benen ein Mohammeda ner betheiligt mar, im hafenorte felbft gefchlichtet werden follten, burch eine Mohammedanische Banbelstammer, nach einem Marine Cober, ber bei allen Matifchen Mohammeba. nern Gultigkeit hatte. Denn bei ben Sindu Schiffern und Sane belsteuten, die nur in fleinen Fahrzeugen zwischen Malabar, Coromandel und Centon Berfehr haben, ift affes durch Sindu Gefete bestimmt; bei bem Dalapischen Bertehr zwischen Cepton und Dem Often, alles burch ben Malaven : Cober vom Sabre 1276 regulirt (f. Afien IV. 1. 6. 96); bei ben Mohammebanern pon Arabifder Abfunft bestehen bergleichen zweierlei Sammlungen für Die Schiffer in gewöhnlichen fleineren, und andere fur bie in febr großen Fahrzeugen, die ihre Ueberfahrten von den Oftaften Afrikas über Arabien und den Derfer Golf bis Ceplon machen.

Die Bluthe bicfer Mohammebaner Periode in Cene Ion reicht vom IX. bis jum Anfange bes XVI Jahrhunderts, etwa gleich lange, wie bie ber Araber auf ber Salbinfel Spas mien, und es ift nicht unwichtig, ben Ginflug beiber an ben Die und Beft. Enden ber den Alten befannten Belt gegens feitig genauer zu vergleichen. Ihre Berbrangung aus Lufitas nien führte ihren Berfall auf Conton berbei. Die Portus giefen, bei ihrer erften Untunft in Ceplon (im 3. 1517 in Co-- Iombo), fanden den gangen Sandel ber Muss und Ginfuhr der Infel ale Monopol in ben Santen ber Dohammebaner; beibe Nationen wurden die gefährlichsten und erbittertsten Rivae Bom Anfange des XVI. Jahrhunderts an, ift der Mohame medaner Sandel im fortmabrenden Ginten, und gerath gang in Berfall. Die veranderter oceanischer Schabrt, nahm die Befte fahrt jum Perfischen und Arabischen Golf nothwendig ab, Die bisherige Durchschiffung der Centonstraße mit ben Baarenschiffen Meinerer Art, mit Umladung an verschiedenen Stapelorten, wo eben darum große Baarenmagazine fich erhoben um den fichers fen Umtaufch ber Waaren bes Orients und Occidents zu vermitteln, fo lange obne Buffole bie Umfchiffung Centons gefahrvoll 62) blieb, Diese bisberige immer langwellige Durchschiff fung borte nun auf, ber Waarengug erhielt andere Dichtungen. Der Stapel von Cenlon war schon fruber durch das Aufblühen

Digitized by Google

<sup>•3)</sup> Anth. Bertolacci View etc. of Ceylon L.c. p. 19 etc.

## 46 Off-Mfien. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 102.

von Malacca weiter gegen ben Often geruckt, Die Chinefischen Banbeleflotten blieben ichon langere Beit im Weften aus (f. Uffen IV. 1. S. 41, 592 u. a. Q.), Die Portugiefen fiedelten fich neben ben Mobammebanern in Ceplon an, wie auf Malabar, und wur ben die Beherrscher ber Safen und Meere (f. Afien Bd. IV. 1. S. 639-649); sie zerstorten ober beschränkten die Dacht Sin abglesischer Rurften; die Sollander folgten ihnen. Bor ber fort Schreitenden Schifferfunst und Colonisation der Europäer in In Dien, mußten die ftationgir gewordenen Mohammedanet gurud meichen, bis auf die Gegenwart. Unter den Briten 63) befteht boch and beute noch die Mobammebanische Dopulation der Insel aus 70,000 Seelen, die gegenwärtig burch alle Landschaften berfetben vertheilt find, aber noch immer Sandelsetabliffements in Buts lam, Colombo, Barbarin, Dunto Balle befigen, von mo fie nicht unwichtigen Bertehr mit Malabar und Coromandel treiben. Biele von ihnen haben Meine Capitale, mit benen fie auch einen großen Theil bes Detailhandels betreiben, und vom Gouvernement die Ginfunfte ju pachten pflegen. Gie find von ber Seete der Chafis (f. Afien IV. 1. S. 584); thr Religions buch, ber Umbba, ift ein Auszug bes Roran von einem Arabi ichen Gelehrten im XII. Saec. in Ceplon geschrieben. Ihr ger braudlichfter Commentar des Mohammedanischen Gefeses beißt Amali, im altarabifchen bes Roran gefcbrieben, Die Moten in neugrabisch bingugefügt.

Als Oberrichter und Prasident des königlichen Raths in Cepsion, sagt Alex. John fton, bekam er von dem intellectuessen und moralischen Character der Mohammedaner daselbst eine sehr vortheilhafte Meinung; ein erfreuliches Resultat, das den Ansichten anderer Borstände, in andern ihrer Ländergebiete, so sehr ent gegensteht. Sie unterstüßten ihren Borstand außerordentlich in den Jahren 1806 und solgende, durch ihre Kenntnis und Landesersahrung. Im Jahre 1807 waren sie ungemein bereitwillig, auf ihre Kosten eine verbesserte Schulbildung durch die ganze Insel einzusühren. 1811 unterstüßten sie die Einstührung der Jury auf der Insel; 1815 adoptirten sie allgemein den Borschlag durch eigenen Enschluß, alle vom 12. Aug. 1816 an künstig von Sclaven und Sclavenmuttern erzeugten und gebornen Kinder sur Freie zu erkären, und bewiesen bei der Aussührung dieser

<sup>68)</sup> Alex. Johnston Account. 1. c. p. 542.

Reuerung die größte humanitat, mas fle, wie ben Borftand, im boben Grade ehrt. Roch berichtet berfelbe hochverdiente Obers richter ber Infel, bag bei feinen Rachforschungen in berfelben, über bie alten Sitten, Gebrauche und Rechte, aber ihre Berbins bungen mit ben Kaliphen in Bagbab im XI. und XII. Saccul. u. f. w., alle Mohammedanischen Priefter, Raufleute und Schifs fer ihn ftets auf die Rufische Inscription verwiesen (f. Tab. ad p. 542), als auf das alteste noch vorhandene Document über die frubefte Berbindung zwischen ben Raliphen von Bagbad und den Mohammedanern auf Ceplon. Die Sage pon diefer Inscription mar folgende: Der Raliph von Bagbab erfuhr Uns fang des X. Saec., daß die Mohammedaner : Colonie der Rauf. berren in Colombo in Religionetenntniffen unwiffend fen; er fandte einen frommen und gelehrten Priefter aus Bagbab bahin, bort ben mahren, orthodoren Glauben ju lehren und eine Mofchee ju errichten. Dieser baute in Colombo die Moschee, und mart bei ihr begraben. Mach beffen Tobe wurden Gelehrte aus Bagbab vom Raliphen gefandt, die ihm die Inschrift auf fein Grab fetse ten. Der Stein habe nabe an 800 Jahr an der Ruhestätte ges fanden, bis ein Bollandischer Deffava, oder Ginnehmer, in Colombo (vor 40 Jahren), ihn mit andern Grabfteinen vom Sode tenacter ber Mauren bei Colombo wegführen und als eine Stufe in die Treppe feines eigenen Wohnhaufes einmauern lieft. Die Grabichrift, nach G. Lee's Ueberfegung 64), nennt ben Entschlas fenen Rhalid Ibn Abu Bafana, einen Diener Allabe, ber im Jahre 930 n. Chr. Geb. (317 d. Beg.) eine Mofchee erbaute und im Jahre 948 (337 b. Beg.) ftarb.

In Folge aller jener, im obigen, so wichtigen gemachten Ersfahrungen, sching Alex. Johnston, im Jahre 1806, dem Gonsvernement vor, zur Aufnahme der geschwundenen Agricultur von Ceplon und Wiederherstellung seiner alten Blüthe, den hindus Capitalisten von Jassen med des Gegengestades von Indien solche Freiheiten und Rechte zu verleihen, die sie reizen konnten, diesels ben auf Berzüngung der früher bestandenen Agricultur der Nordsprovinzen Ceplons zu verwenden. Er schling Einrichtung von Freisbasen vor, und Ausbebung von Taxen, die dem Gouvernement wichts einbrachten, den Mohammedanischen Kaustenten aber schrehemmend waren, um die Mohammedanischen Capitalisten der

<sup>44)</sup> Alex. Johnston Account I. c. p. 546.

## 48 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. f. 102.

Ruste Malabar, Coromandel und Malacca zu bewegen, das henstige Ceplon wieder zu dem zu erheben, was es früher war, zu einem verjüngten, großen Emporium ihres Handels in Indien. Er suchte für diese Aufnahme der Landescultur die. Priester, die Brahmanen, die verschiedenen Hindu. Tribus der Insel, wie die Gelehrtesten und Gebildetsten Mullahs und Rausleute unter den Mohammedanern, auf Ceplon wie in Defan und Malacca, zu interessiren, und gewann so den reichen Schatz von Thatsachen, für die nähere Kenntnis dieser mertwürdigen Insel und ihrer Bewohner, die früher gänzlich unbekannt geblieben waren, und die wir in ihren Resultaten, hier, im Zusammenhange, der specielz len Landesgeographie voranzuschien am geeignetesten hielten. Es sep dies zugleich das nachahmungswertheste Muster für andere Berwaltungen zum Gluck der Adlter und zur Bereicherung der Wissenschaften.

5. Buftand der Inscl Centon vom XIII. jum XV. Jahr hundert, nach Marco Polo, Ibn Batuta und Joannes de Marignola.

Nur einzelne Blicke fallen durch seltene Augenzeugen und Berichterstatter vor dem Anfange des XVI. Jahrhunderts, wo Portugiesen endlich auch auf Ceplon (im Jahre 1522 zu Coslombo) 65) landen, und die allgemeinere Erforschung der Insel beginnt, auf dieses Eiland; die merkwürdigsten und lehrreichsten sind unstreitig die des trefflichen Benetianers M. Polo, der aber nur an der Insel vorüberschifft, und die Ibn Batutas, des gelehrten Mohammedanisch Arabischen, wie Joannes de Masrignola, des gelehrten christischen Theologen, die beide, in demsselben Jahrzehend, dort, ihre Pilgersahrt zum Adams Dik machten, darüber jeder nach seinem Standpuncte Bericht gab. Hier der wesentliche Inhalt derselben, ehe wir zu der neuern Zeit übergehen, welche auch in senen so manche Belehrung sins den kann.

1) Marco Polo's Landung in Beilan (1293) 66).

Marco Polo, auf seiner Ruckfahrt mit Chinesischen Schifs fen nach Indien und Persien, besuchte die Insel, die er richtig

 <sup>\*\*)</sup> Raja Vali ed. E. Upham. Lond. 8. Vol. II. p. 277.
 \*\*) Marco Polo Viaggi Libr. II. c. 19. I. c. Vol. II. 1583. fol. 53;



Beilan fdreibt, im Jahre 1293; was er von ihr fagt ift wenig. Er ift es aber, ber querft die Meinung von ibrer Berfleinerung Durch Maturgewalten gegen ibre frubere Große ausspricht (f. ob. 6. 17), und ber ben coloffalen Rubin im Befit bes Ronigs, ein unveraußerliches Erbtheil feines Saufes, anführt. Diefen Ronig nennt er Sandernag (wol Chandra nas, ein Litel ber Panduiden, ber Mond-Dynastien wie in Sandrafottus u. a., s. Affen II. S. 986, 1065, 1071, IV. 1. S. 480); also, bemerkt schon bie Nota 2B. Marsbens biergu, bag biefer gwar nicht ber Ronig von Canby ober Central Ceplons, boch ein Gurft ber Beftfufte ber Infel gewesen fenn muffe, mabricheinlich in einem Gebiete, in welchem hindus vom Gegengestade, aus Pandions Reich, oder Malabaren, fich angefiedelt hatten und die herrschaft befagen. Solche Spur altefter hinduansiedlung, welche ber Arabischen lange vorherging, ift vor diefer erft nach und nach in Duntel guruckge treten. Das Bolt, fahrt ber Benetianer fort, betet Idole an und zahlt Niemand Tribut. Manner und Weiber geben unbefleidet bis auf eine Bedeckung ber Schaam. Gie haben Reis und Ges famdl; ihre Nahrung ift Milch, Reis, Rleifch und Palmwein. Sie haben vom besten Sappanhols (Verzino, f. Aflen Bb. IV. 1. S. 115) in lleberfluß, Die iconften Rubine, Sapphire, Lopafe, Amethyfte, Granaten und viele andere toftbare Steine. Diefe Infulaner find nichts weniger als triegerisch, sonbern feig, furchtfam: Soldtruppen wirbt man in der Nachbarschaft ber Moham, mebaner (namlich bie Moplay, Araber ober Mapilli auf Malabar, f. Affen IV. 1. S. 586, 642, 772).

2) 36n Batuta's Pilgerfahrt auf ben Abamsipile, (1340). Mohammedanische Anficht von Cenlon.

Bie über Defan vor der Ankunft ber Portugiesen ba fetbit (f. Afien IV. 1. C. 588-594), eben fo giebt uns der gelebrte Araber auch lehrreiche, wenn ichon nicht in allen Duncten erflarbare, Radrichten über ben Buftand von Cenlon in ber Mitte des XIV. Jahrhunderts, die auch fur die nahere Erforfoung in ber Gegenwart nicht ohne Intereffe bleiben, obwol wir

W. Marsden ed. 1, c.; C. A. Walckenaer Vies de plusieurs Per-

sonnages celebres, Laon 1830. T. H. M. Polo p. 11.

1) The Travels of Ibn Batuta transl, by Sam. Lee. London 1829. 4. ch XX. p. 183 — 192.

nur wenige Erläuterungen ihnen bingugufügen im Stante find. . Bon den Malediven (f. Afien Bb. IV. 1. S. 847) aus murbe Ibn Batuta burch bofen Wind nach Gerendiv verschlagen, besten boben Berg ber Schiffer icon 9 Tage lang wie eine Rauch faule emporfteigen fahe. Die Roth ber Sturme zwang in ben Safenort eines unglaubigen Ronigs einzulaufen, ber in feinem Bertehr mit Dlohammebanischen Schiffscapitainen, wie boch an bere ber bortigen Sindufurften, ftanb, und beffen Ruftenwachter anfangs ben Malebivifchen Schiffer gurudweisen wollten. Mur Die Erflarung, bag er ein Bermanbter bes Ronigs von Daas bar (f. Afien IV. 1. G. 583) fen, und fein Schiffegut nur Be schenke für biefen enthalte, verschaffte ihm eine gaftliche Aufnahme bei bicfem Ronige, beffen Refiben, Die Stadt Battala mar. (Offenbar nicht Batticaloa im Often der Infel, wie Professor Sam. Lee der Ueberfeber und Commentator bes 36n Batuta meint 68), fondern ein Ort dieses Ramens 3 Lagereisen im Rore den von Colombo, wol das heutige Putlam, Putalam bei Balenton.) Die Rufte, fagt 36n Batuta, ift bafeloft mit Bimmtbaumen, mit Bafam (?) und bem Ralanji Aloe binreichend verseben, bas jedoch andern Aromaten, wie Rameri und Ratuli (? beide unbefannt), an Duft nicht gleich fommt. Die Raufleute von Malabar und Maabar laden biefe Baaren hier ein, gegen einige Geschenke an Rleidern, die fie dem Ronige barbringen, ohne sie befondere zu bezahlen, weil die reifenden Strome felbst vom Gebirge herab diefe Bolger babin flogen, und an ihren Ufern aufhaufen. (hiernach fcheint ce, bag bamel noch fein Zimmtbaum am Beftufer der Infel gepflangt mar, wo er auch heute nirgends weiter nordlich 60) ale bie Chilam, nur eine Lagereife fubwarts von Putlam, reicht, und bag ber Bimmtauf diefem Wege aus bem Innern ber Infel, mo er als Baldbaum auch nur einheimisch ift, an bas Gestade gebracht und fo in ben Sandel fam.) Bon Battala (Putlam) jum Daa: bar, b. i. jur gegenüberliegenden Rufte Indiens, ift nur die le berfahrt von einem Tage und einer Racht.

Diefer Ronig von Ceplon, Unari Shafarti mit Raigen, war machtig jur See; er empfing seinen Gast ehrenvoll, sicherte ihm und seinem Schiffe drei Tage Schuß zu, behandelte ihn

<sup>44)</sup> Ibn Batuta I. e. p. 184 Not. unb p. 191. (\*) Jam. Cordiner Descript. of Ceylon, London 1807. 4. Vol I. p. 414.

aber mit immer steigender Achtung. Gines Lages ließ er diefen gut Audieng, als ibm von ber Perififcherei fehr viele Derlen gebracht maren, welche feine Leute fortirten. Er fragte ibn, ob er bas Tauchen nach Perlen schon gefeben, und sprach ihm Muth ju, ohne Scheu ihm feine Wunsche ju eroffnen. Batuta geftand ihm, bag er nur hierher gefommen fen, ben geheiligten Ruftapf feines Altvaters Abam ju feben (Abam heißt bier Baba, Eva aber Dama; biefe Legende ftammt alfo feineswegs erft aus neuerer Reit von ben Portugiefen ber, wie banfig bie Briten 70) angeben). Dies fer nicht fo fchwer, ante wortete ber Ronig, er wolle ibm Boten und Geleit geben, und nach der Ruckehr ihn nach Maabar auf feinem eigenen Schiffe auch überfahren laffen. Da aber 36n Batuta's Malebivis icher Schiffer fich ber Abreife weigerte, und feinen gefeierten Gaft. wenn diefer auch ein Jahr lang auf ber Infel verweilen murbe, lieber felbit babin schiffen wollte, so gestand auch ihm der Ronig so lange, bis zur Ruckfehr seines Gastes, toniglichen Schuß zu. In einem Palankin von koniglichen Dienern getragen, und von 4 Jogis, frommen Bugern, begleitet, Die als Dilger jahrlich ben Auftapf besuchten, begann die Reife; außerdem wurden noch 4 Brahmanen, 10 von des Konigs Leibwache, und 15 Trager Der Mundvorrathe mitgegeben. Baffer fand fich aberall auf bem Bege bor. Rach biefen Angaben muß man voraussegen, bag der damalige Ruften-Ronig Apari Shafarti zu ber Reihe der Malabarifden Sinbufarften geborte, die vom Continente als Eroberer und Anhanger bes Brahmathums die Buddhiftie iden einheimischen Cingalesischen Rurften mit ihrem Religiones anhange auf das blutigste verfolgten 71). Die Eingalesen Ronige batten feine Schiffahrt und Seemacht, und fonnten feine Brahe manen in ihrem Dienfte haben.

Ohne in alle Einzelnheiten der redfelig weitlauftigen Erzählung Ibn Batuta's über seine Pilgerfahrt, die von dem hindu Fürsten mit so großem Wohlwollen gefördert wurde, einzugehen, die erste dieser Art, die uns beschrieben wird, obwol diese Wallsahrt schon seit dem VIII. Jahrhundert im Gange war (f. Assen IV. 1. S. 583), bemerken wir nur, daß die Reise anfänglich ein wige Lage gegen Sud die Kriste entlang ging, und dann erst

 <sup>3.</sup> B. Edw. Upham Mahavanni Lond. 1833. Vol. I. p. 7 Not.
 J. Davy Account of Ceylon Lond. 1821. 4. p. 300 etc.

landein gegen das Innere ber Infel, jur Refidenz des Rais fere von Ceplon fortschritt, ber ebenfalls ein Unglaubiger genannt ift, b. i. mol ein Gingeborner, ein Cingalefe. Er wird Rinat genannt, seine Resident, die in einem Thale bes Bebirgelandes lag, aber Ranfar. Die erfte Tagereife von Battala (ober Dutlam) feste man auf einem Schilfboote über einen Blug und erreichte bic fcbone Stadt Manaar Mandali, welche an bet Grange bes Territoriums jenes Malabarifchen Ruftenfürften lag. bessen Gebiet also nicht weit reichte. Bon ba ging es au ber. fleinen Safenstadt Salawat (ob Chilaw, Chilao? Die Gegend mo auch heute noch erft bas Gebiet ber eigentlichen Cingas lefen vom Morden ber beginnt) 72). Run wurden bie Bege raub. mafferreich, und von vielen umberfd, weifenden Glephanten beuns rubigt, die aber ben Pilgern fein Leid anthaten, feitbem ein beis liger Sheith biefen Beg burch bas land ber Unglaubigen eroffs net hatte, ben fie auf ihrem Ruden nach dem Gebirge getragen.

Die Lage von Ranfar, ber Raiferftadt, fann nicht, wie Sam. Lee meint, bas hentige Randy fenn, weil biefes erft nach ber Anfunft ber Portugiefen burch einen einbeimischen tag pfern Regenten ju feiner Refideng erhoben murde, Mitte bes XVI. Jahrhunderte. Doch ift fie als Stadt des Gebirgelandes in eis nem Thale zwischen zwei Bergen erbaut bezeichnet, vielleicht nicht fehr fern vom beutigen Kandy; nabe einem Bafferteich ber Rus bine, barin man biefen Ebelftein finde. Außerhalb ber Stadt zeiate man eine Moschee bes Sheifh Othman von Shiraz. Die bei bem Beherricher, wie bei bem Bolte, in ber großten Bers ehrung ftanb. Der Rinar reitet an Gesttagen auf bem meißen Elephanten, beffen Ropf mit Rubinen geschmudt ift. Denn nur in diefem Lande werden ber Rubin und Rarfuntel gefunden. weil man ju großen Werth auf den letteren legt, darf ihn Dies mand ausführen. Der Rubin wird aber in gang Ceplon gefunden, und von den Ginwohnern als Gigenthum verfauft. Beim Machgraben findet man ben Rubin in einer weißen Steinmutter, aus ber er berausgeschnitten und ben Polirern jum abschleifen gegeben wird. Er ift roth, gelb, blau und wird Danifam ges nannt (im Bengali beift Danifo, Manifpo ein Ebelftein, ein Rubin bei Caren). Jeber diefer Rubine über 6 Goldbinare an

<sup>23</sup>) Ibn Batuta L. c. p. 186 Not.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Jam. Cordiner Descr. of Ceylon, Lond. 1807. 4, Vol. I. p. 340.

Werth wird für diesen Preis an den Konig abgeliesert, die kleinneren an sein Gesolge. Alle Frauen der Insel tragen Rubinschmuck, als Ringe und Ketten, am Hals, an Händen und Füßen, als Arm, und Beinringe; auf dem Kopfe jenes weißen Elephanten sahe Ibn Batuta 7 Rubine, jeder größer als ein Hühener, Ep.

Bon Ranfar beginnt nun ber beschwerliche Gebirgemes ber Wilgerfahrt, voll von Legenden, wie nur bie Stationen um Jerufalem und auf Labor; junachft an ber Soble Ifta Dahmnd vorüber, jum Bafferteich Bugnta, mas in ber ein: . beimischen Sprache fo viel als Affen bereichnet, ba es biefe Thiere hier im Gebirge in großer Menge giebt. Sie find fcwarz, haben lange Schwanze und Barte wie bie Danner. Gie follen, nach ber Ergablung eines glaubwurdigen Sheithe, bemertt ber Arabische Pilger, einen Anfahrer haben gleich einem Ronig, ber auf seinem Ropf einen Turban von Blattern tragt, fich auf ein men Stab lehnt, und ftets vier mit Rnuppeln bewaffnete feines Geschlechtes jur Seite fichen bat, auch wenn er fist n. a. m. Bon ba ging es wieder an einem Schilfteich vorüber, mo man ebenfalls Rubine findet, und bann wurde bie nachfte Station, bas Bans bes aften Beibes genannt, erreicht, welches ber außerfte bemobnte Ort in biefem Bergfande Centons ift; benn nun folgen burch Bilbnif nur noch Pilgerstationen. Die nachste M bie Boble Baba Labi eines Beiligen; bann die Boble bes Sibat, eines heibnisthen Ronigs, ber aber aus Devotion bier bergog. Dier find die Witoniffe gin burchschreiten, in benen bie Plage ber bofen Btutiget beginnt, Die fie Batam nennen (wie auf Detan, f. Affen IV. 1. G. 1012); man fpratt Limonenfaft auf fle, um fle wieder von ber Sant lotzuwerden; man nannte Pilger, bie burch fle an Berblutungen geftorben. Es ging weiter, an bem Orte ber Sieben Bohlen vorüber, bann jum 36fans derfels, barin eine Boble mit Brunnenwaffer (Istanber, b. i. Afexander ber Große, beffen Fabetzug burch bas gange Morgenland geht). Bier ift ber Gingang gum Sochgipfet, einem bei hochften ber Welt, bei beffen Besteigung fich die Wolfen ju ben Fufen des Manberere lagerten. Die Balber auf ber Sohe find immer gran und vertieren nie ihre Blatter; buntfarbige Blumen bebeden die Gehange, jumal die rothen Rofen, von ber Große einer Sand, auf deren Blattern fie ben Ramen Mahs und ber Propheten glauben lefen ju tonnen. (Ein Balochen ber Alpen-

# 54 Oft-Afien. Borbere Indien. IV. Abschn. f. 102.

rofe, Rhododendron arboreum, mit hochrothen, prachtvollen Bliv then und immer grunem, bunfelm Laube, fand auch 3. Dann?4) auf der Gipfelbobe bei seiner Besteigung bes Abam-Dits im April 1817.) 3meierlei Bege führten jur Ruftapfe Abams; ben einen nannte man Baba: Beg, den andern Dama: Beg (von Abam und Eva). Diefer lettere ift leichter ju geben; die Dib ger nehmen ibn querft, wer ibn aber nur allein ohne ben andern geht, dem wird die Pilgerfahrt nicht als verdienflich jugerechnet. Der Baba, Beg ift weit rauber und beschwerlich; am Eingang bes Weges, am Fuße bes Berges, fieht ein Mingret, nach Istenber (Alexander) genannt; bier haben bie Alten Stufen in ben Fels gehauen, Die man hinauffteigt, und an eifernen Saten Retten gehangt jum Anhalten. Golcher Retten find 10; die lette beißt Die Rette ber Ertenntniß, weil fich bei ihr ber Blid in ben Mun folgt bie febr geraumige furchtbarften Absturg eröffnet. Boble Rhigr (ein Sanctus, Prophet ober Engel, ber boch vetr ehrt ift), an beren Eingange ein Brunnen mit Fischen, bavon aber feiner angerührt wird, und eine Cifterne in Fels gehauen. In diefer Soble laffen die Pilger ihr Gepack gurud; benn von da ift feine Stunde mehr bis jum Auftapf. Dieser ift 11 Spannen lang, und im Rels um ihn ber find neun Difchen ausge hauen, in welche die hindupilger ihre Opfer an Gold, Rubinen, Juwelen niederlegen. Daber fieht man die gafire, die als Dib ger jum Brunnen von Rhige gelangt find, wie im Wettrennen binauf zu jenen Opferstellen eilen, um das darin niedergelegte zu erhaschen. Ibn Batuta fand nur Geringes an Gold und Rubinen barin, mas er feinen Fuhrern überließ. Auch die Chines fen, fagt 36n Batuta, tamen in fruberer Beit bierber und folugen aus diefem Monumente die Stelle ber großen Bebe mit bem umliegenden Geftein beraus, und ftellten dies in einem Sempel ber Stadt Baitun (in Rufian, f. Affen Bb. III. G. 779, bas bem tige Tsinen :tichu : fu) auf, wohin man aus ben fernsten Begenben Chinas pilgert (ba 36n Batuta Baitun felbft befucht bat, fo ist wol das Pilgern dabin ale Thatsache anzunehmen; ob aber Diefe Legende von buddhistischen Priestern oder Mohammedanern, Die beide in Zaitun angesiedelt maren, ausging, ift nicht naber ju bestimmen). Wenn die Dilger 3 Lage in der Boble Rhier per

<sup>74)</sup> J. Davy Account of Ceylon I. c. p. 344.

weilt, von wo fie täglich am Morgen und Abend den Fußtapf besucht und ihre Andacht verrichtet haben, so febren sie auf bent Nama-Wege zuruck, zur Sohle Schischam, Sethe bes Sohnnes von Abam.

Diefen Beg nahm auch 36n Batuta 76), und fam bann jum Fischteich, bann zu brei Dorfern, bas lette At Ralanja. mit bem Grabstein bes Abu Abballah 36n Rhafif. Bei allen dreien, die noch auf der Berghobe liegen, find gepflugte Acterfel ber. Am Buß des Berges, nahe am Bege, fieht die Eppreffe, die nie ein Blatt verliert; da aber feins berfelben zu erreichen ift, so find fets die Augen victer Menschen auf dies Bunder gerich-3ch fabe eine gange Anjahl Jogis (Bufer) unter biefem Lebensbaume, fagt 3bn Batuta, die auf bas gallen eines feiner Blatter warteten, in dem Wahne, daß feber der davon effen wurde, fich wieder verjungen maffe, fo bejahrt er auch fenn moge (bies ist mahrscheinlich derfelbe weitschattige Bogaha 76); ober Bud bhabaum, Ficus religiosa, unter bem nach ber Budbha-Tradition ihr Religionsstifter sich auf Erben am liebsten nieberließ, der daher überall durch die Lander des Buddhacultus als Wunderbaum verehrt ift. hierin alfo wol der Unfprung von des Legende vom Lebensbaum?). Ibn Batutas weitere Ruck reise ift febr eilig; er bemerkt nur noch am Juge bes Berges eine zweite Stelle, wo ein Bafferteich, ber Rubine gebe, wie der oben icon angeführte; biefes Baffer fen munderschon, blau anzusehen. Babricheinlich find diefes besondere Stellen, die funftlich ju Rina binmafchen eingerichtet maren, ba die Edelfteine Cenlons große tentheils aus den losen Trummern ber Flugbetten 77) und dem Alluvialboden überhaupt gewaschen werden. Hiermit ist die Ges birgsreise jum Abams Dit beendigt, die erfte diefer Art, die uns von dem wirklich Borhandensenn besselben authentische Rachricht giebt, und zeigt, wie die Dobammedanische Legenve der Buddhiffts schen Legende in Ceplon fruhzeitig eingeimpft ward, eine Legende, der wir überhaupt bis in die neueste Zeit einzig und allein die nahere Erforschung ber Matur bes centralen Hochgebirges von:Cens lon verbanten, wie burch die Legen ben anderer Berggipfel bes Drientes, j. B. bes himalana, Demawend, Sinai, und auch im Occident durch die des Blockbergs und der Riefentoppe von Beren

 <sup>16)</sup> Ibn Batuta I. c. p. 190.
 16) J. Cordiner Descript. of Ceylon.
 17) J. Davy Account I. c. p. 19, 260.

und Rabezahl, fo häufig die ihnen zugehörigen, fonft unbefucht bleibenden Berggebiete allmalig in ber Erbeunde hervortreten.

Bon ber Rubinwasche eilt ber Arabische Doctor, bem nun Ceplon tein anderes Intereffe weiter barbietet, in 2 Lagen gur großen Sandeleftabt Dinaur 78) (?), Die voll Kaufleute, wo ein Idol deffelben Namens in einem großen Tempel, der von 1000 Brahmanen und Jogis bedient ward, und von 500 jungen Toche tern vom Abel ber Indier (wie ju Somnath in Gugurate, f. Affien IV. 1. S. 552), die Tag und Nacht vor dem Gosen ihre Sange und Gefänge aufführen. Bon biefem Tempel haben bie Ortsbehorben ihre Sauptrevenuen, bas 3bot ift mannegroß von Gold, mit Augen von Rubinen, Die, wie man 36n Batuta verficherte, Dachts wie Feuerlichter brennen. (Auch die Goben in Somnath, von wo die verjagten Brahmadiener nach Gerendiv entfloben, batten Rubinaugen, Affen IV. 1. G. 551).

Bon ba ging es nach Rali, einer großen Stadt, und von ibr nach Rolambu, ber ichonften und größten Stadt, fagt Ibn Batuta, in Serenbiv. (Unftreitig liegen jene beiben unter ben angeführten Damen une unbefannten Stabte an ber Rufte, que nachft im Guben bes heutigen Colombo, wohin ber Beg über fe fubren mußte: ibre Schilberung zeigt ibre Bebeutung als Brabmanenftabte ber Malabarifchen Ruftenanfiebe lung. Rolambu ift aber bas heutige Colombo, von mo Ibn Batuta nur brei Tagereifen gegen Rorden gebrauchte. um nach Battala (Putalam), von wo er ausgereifet mar. au feinem gaftlichen gurften jurudjutehren und von mo er nach Malabar jurudichiffte. Colombo, bamale fcon ein fo bedeue tendes Ruften Emporium, fagt Knor 79), hat feinen Namen vom Baume Ambo (Amba, f. Afien IV. 1. S. 888) ber die Mango tragt, ber bort machft, aber nie Fruchte zeitigt, fondern nur Blat ter, die in dortiger Sprache Cola heißen. Daber der Ortsname Cola Ambo, wie ber Baum; daraus bie Chriften, dem Ent beder ju Chren, Columbo gemacht haben. Diefelbe Ortebeners mung nach Fruchtbaumen fommt auch in ben Namen Malacca, Jambubmipa, Palibothra und andern vor. Affen IV. 1. 6. 42, 508 u. a. m.).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Ibn Batuta I. c. p. 191. 79) Capt. Rob. Knox Historical Relation of the Island of Cerion etc. 1667. Ed. London 1817. 4. p. 2,

3) Joannes de Marignola, des pabfilichen Legaten, driftlich fatholisch theologische Ansicht von Cenlon (1349).

Joannes be Marignola besuchte nur wenige Jahre fpas ter als 36n Batuta benfelben Abams Dit, und ift uns als erfter driftlicher Reifenber auf ber Infel Ceplon, auf ; welcher er fich im Jahre 1349 eine Reihe von Monaten aufhielt, wegen feiner Gelehrfamfeit und Betrachtungsweise des daselbit Gefehenen hochst merkwurdig. Mus dem ebeln Geschlechte ber Marignola in Rlorenz ging ber gelehrte Minoriten Dater, ber Professor in Bologna gemesen war, im 3. 1339 unter Papft Benedict XII, ale papftlicher Legat nach Afficn; es mar ihm unter vielen Beschwerden noch einmal gelungen durch die Bufte Robi bis China vorzudringen, wo er vier Jahre lang fur die Rirche thatig mar, und fich die Achtung und Gunft felbft bes faiferlichen Sofes zu erwerben mußte. Bon ba fchiffte er über Inbien. Java, Ceplon und Malabar jum Cupbrat jurud, und tam über Babylon, Ninive, Jerufalem, Avignon nach Europa und an den Sof Raifer Rarl IV. und nach Prag, als beffen Softaplan und Lischgenosse, wo er als ein Apostel bes Morgenlandes balb jum Bifchof erhoben mard. Als folder murbe er mit Schreie bung einer Bohmischen Geschichte, von dem Raiser (seit dem 3. 1354), aber von Abams Beiten an, beauftragt, in welche er feine theologische Gelehrfamfeit und viele Fragmente feiner Reifes nadrichten mit einflechten fonnte. Die dauernden Umftren gungen und erduldeten Dubfeligfeiten auf feinen Dilgerfahrten bielt er reichlich, burch viele Aufschluffe belohnt, die ihm feine Erfahrungen im Orient fur bas Studium ber Bibel und ber beiligen Beschichte gebracht; insbesondere, wie er fagt, durch die befeligende Ueberzeugung, bas gebenebeiete Land ber Ronigin von Saba (er meint bie Infel Bapha, Java) entbeckt, bas land ber Thomaschriften (Columbo und Mirapolis, d. i. Cous lan, Quilon in Malabar und Meliapur bei Madras in Coromandel), und vor allem die erfte Bobnftatte Abams, außet

Minorum Bysinianensia Episcopi Gloriesae Memoriae Imperatoria Caroli IV. Imperialis Aulae Capellani, Chronicon, in G. Dobner Monumenta Historica Boamica Pragae 1768. 4. T. II. p. 79—282; vergl. 3. G. Meinert 305. von Marignola Strife in bas Morgenlant, 1339—1353. Prag 1820. 8.

dem Paradiese, gesehen, und einstiche Blumen um die Quellen und Strome des Paradieses (auf Ceplons Adamse Pit namlich) dort selbst gepfluckt zu haben.

Sein Aufenthalt auf Ceplon (1349) 81) fiel in die Zeit, da ein verruchter Saracene (pessimus Saracenus), ein Castrat, mit Namen Coja Joan, vermittelst seiner großen Schäße sich gez gen den rechtmäßigen König, als Tyrann aufgeworfen, und das Insel-Reich zum größten Theile an sich gerissen hatte. Bei der Ankunst erwies er dem Pater zum Schein alle Shre, hinterdrein aber nahm er ihm, unter lauter falschen Höllichkeiten, sechszigtausend Wark in Gold, Silber, Seide, Goldstoffen, Edelgesteinen, Perlen, Kampser, Woschus (Woscho nicht Musto zu lesen), Myrtzben und Gewürze ab, die dieser vom Große Khan in China und von andern Fürsten, theils für sich, theils für den Papst zum Geschenk erhalten hatte, und hielt ihn, unter lauter Ceremonien, vier Wonate in Gesangenschaft.

Bon Coulan oder Quilon (f. Afien IV. 1. S. 594, 694, 787, welches bas bei Marignola sogenannte Columbo auf der Bestseite ber Chats ift, wo ber Pfeffer madit, nicht aber bas Colombo auf Cenlon, welches ebend. E. 868 mit jenem irrig ver wechselt ward), bemerkt Marignola, fen er an ber Caule burch die fich Alexander ber Große verewigte (tandem transiens gloriam maximi Alexandri) "am Ende ber Belt" vorüberge: fchifft (in Cono Mundi), womit er bas Cap Romorin am Gud: ende der Ghat, Gebirge meint, welches icon fein Borganger ber Ritter De Mandeville "Alexanders Gabes" im Often ber Erbe, im Gegenfag von "Bertules Gabes," Bertules Saulen bei Cabis, als bas Beftenbe ber Erbe genannt batte. Bier an der Spige der Welt, wo nach Dan deville jener Alexander "fein Zeichen hinfast, als fern er tommen mas, gleich als Berfules that uf bem Sispaniermeer, gegen ben Sunnen Untergang" eben babin, fagt Marignola, habe auch er bem Parabiese gegenüber (Contra Paradisum, i. e. trans Insulam Ceylam), fein fteinernes Rreug errichtet, um bis an bas Ende der Belt ju dauern, es eingeweiht und eingefegnet, auch mit des Papfice Bappen und dem feinigen verfchen, und eine Inschrift in indischer und lateinischer Sprache barauf eingebauen.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) J. de Marignola I. c. Cap. de Monte Seyllano Historia. p. 96; vergl. bei Meinert a. a. D. S. 91.

Aus Sturm und Gefahr von da, preiset sich Marignola seetig, endlich gerettet zu senn, zu dem glorreichen Berge Senls san, dem Paradiese gegenüber, das nach lleberlieserung der Baster der dortigen Einwohner nur vierzig italienische Meilen davon entsernt liege, so daß man noch die Wasser rauschen hore, wie sie herabstürzen aus der Quelle im Paradiese. Dies Paradies ist aber ein von dem ditlichen Ocean umschanzter Ort, jenseit des columbinischen Indiens, dem Senllans Berge gegenüber, die her als die Erde an den Mondfreis reichend u. s. w. u. s. w.

Bon ber ziemlich verworrenen Beschreibung ber Lage bieles Darabiefes 82) weiter im Guben ber Insel Gevilan, fommt Marignola, der bierin, nur der Gelehrfamfeit feiner Beit ges maß, dem Johannes Stotus Doctor subtilis, dem Dantheon bes Gottfried von Biterbo, bem Titurel und ber Sypor thefe Dante Alighieris 83) von deffen Lage auf bem Gipfel bes Berges bes Durgatorio, auch andern Borgangern folgt, auf ben glorreichen Berg Sepllan gurud, ben er fcon fruber als ben Berg Abams bezeichnet hat. Auf jenen, nach bem Das radiese wol bochften Berg, fahrt er fort, verfeten einige bas Pas radies felbst, aber mit Unrecht, ba fein Rame bagegen spricht. Die Einwohner nennen ibn Binbanbaba, b. b. bie Solle bes Baters; benn Binban (?) bedeutet Bolle', und Baba in allen Sprachen Bater, fo wie Dama Mutter. Es ift aber ge wissermaßen die Solle des Baters, weil Abam nach dem Falle burch einen Engel beim Arm ergriffen und bierber verfest murbe (Infernus patris, quin ibi de Paradiso expulsus positus fuit pater quasi in Inferno), und durch die ersten 40 Tage obne Eva lebte, die auf einen andern, 4 fleine Lagereisen entfernten Berg verwiesen mar. Die heutigen Mohammedaner fetten gu biefer Legende, als J. Davy 84) fie barum befragte, noch' bingu, bag Abam nach feiner Bertreibung aus dem Paradiese auf diefer Stelle fo lange fteben geblieben, und feinen Fall bejammert babe, bis ihm Allah Pardon gegeben. Der meiftens in Bolfen ger hullte Gipfel biefes Berges, fagt be Marignola, ift felten fichte bar; Gott aber, unferer Thranen fich erbarmend, erhellte ibn eie nes Lages mit Morgenrothe, und wir faben ibn wie mit ben

<sup>93)</sup> J. de Marignela I, e. de Paradiso Cap. p. 90 — 92 etc. vergi. Reinert ©. 77.

133) Al. de Humboldt Examen Critique de l'Histoire de la Geographie du Nouveau Continent etc. Paris 1834. fol. 16.

140) J. Davy Accoust of Ceylon p. 346.

# 60 Off-Affen. Borber-Indien. IV. Abschn. §. 102.

iconften lichten Rlammen ber Sonne beleuchtet. Dben ift eine febr fcone Chene, barquf Abams guftapfe, bie er in ber Lange von 24 Spannen ober einer halben Prager Elle (nach 3. Davn 5 Ruf 3 3 Boll) 85) in einem Marmorblod gurudgelaffen, und bie nicht blos ich, fondern auch ein faracen ifcher Pilger aus Spanien (es wallfahrten viele Saracenen ju dem Abams: Oben ift ebenfalls eine figende Statue, berge) gemeffen. beren linke Sand auf dem Knie ruht, mahrend die erhobene Rechte nach dem Beften ausgestreckt ift (offenbar eine figende Buddhagestalt); ferner Abams Saus, bas er aus großen, nicht gemauerten, fondern aufgeschichteten Marmortafeln in Geftalt eines langlichen Bierects, einem Grabmale gleich, die Thure in ber Mitte, mit eigenen Sanden erbaut. Es ift am Berge (wol am Rufe, wie oben bei 36n Batuta) eine fchr große Quelle, ober vielmehr ein Teich, von nahe 10 italienischen Miglien Umfang. Aus dem Grunde feines vortrefflichen durchsichtigen Baffers wer: ben oft unbefannte Blatter in großer Menge, Moeboly und tofts bare Steine, wie Rarfuntel und Sapphire, auch gewiffe Gefund: beitsäpfel beraufgetrieben, woraus fie bort beweisen wollen, baß fie von ber Quelle des gegenüberliegenden Paradiefes entspringe und hier hervorbreche. Sie fagen auch, jene Edelfteine feven aus ben Thranen Abams entstanden, was aber wol grundlos ift. Auch Abams Garten 60) ift hier voll feltner Baume und Fruchte, ble ich fonst nirgente gefunden, obwol ich in Indien Baume gefeben, die alle Monate bewundernewurdige Fruchte tragen. biefen Baumen gehort die Dufa, die mehr ein Gartengewachs aus dem Paradiefe ju fenn scheint, als ein Baum (Musa paradisiaca, f. Afien IV. 1. G. 876; baber Paradiesfeige; Ibn al Vardi in Aurivill. Diss. p. 46 fagt: ad ramusculos, quos Adam ex Paradiso secum extulit, Musa planta pertinet). Bon folchen und andern Gruchten lebten die erften Denfchen, bie Abamis ten auf Senllan, und tranten bie Milch ber Thieme; aber Fleisch afen fie vor bem Diluvium nicht, und fleideten fich nicht in bie Relle der Thiere, soudern in die Gewebe der Rotosfafer ober ane berer Palmen (filicias non pelliceas vestes bei Marignola, f. Men IV. 1. S. 710). Am Rufe bes Berges mir bem Abamsfußtapf (in welchem ber Budbhafuftapf, Gri Drabat, wie burch gan;

<sup>96)</sup> J. Davy Account L. c. p. 340. 46) J. de Marignola L. c. de Orto Ade p. 97 etc.

# Joannes be Marignola, Befuch bes Mam-Pit. 64

hinter-Indien, f. Affen III. S. 1173, IV. 1. S. 195 u. a. O. unvertennbar ift), fahrt J. be Marignola fort, leben Relie giofe, die fich Sohne Abams nennen, von dem fie aber, weder durch Rain noch burch Seth, sondern durch andere Sohne (name lich wol Buddhas Rachfolger, Die fich auch von Geschlecht ju Gefchlecht bis auf die Urzeit gurud batiren) abstammen wollen. mas jedoch gegen die beilige Schrift ift; obwol, nach ihrer Deis nung, auch Rain ju Genllan geboren worden, wo bie Stadt Rota, wo ich mar, auf bet erften von Rain bebauten Stelle fleht. Obgleich Unglaubige, fuhren diefe Religiofe doch einen mabre haft beiligen Lebenswandel, nach einer Religion fur beren Stifter fie ben Erzvater Enoch (namlich Budbha, mol wegen einer Das mensähnlichteit) ben Erfinder bes Gebetes halten, und zu ber fich auch die Brahmanen befennen. In ihrer Rleidung begnugen fie fich mit einer Tunica, wie die Franzistaner fle tragen, obne Rapuge und Rragen, Die fie nach Art ber Apostel über Die Schule tern werfen. Obwol sie übrigens oberhalb und unterhalb der Lenden nacht geben, unterliegt die Reinheit ihrer Sitten teinem 3meifel. Gie tragen einen Stab in ber Sand, liegen im Sande und bewohnen Sutten von Dalmblattern, worin fie nie etwas über Macht aufbewahren; Butten die man mit der Sand leicht zerftoren konnte, die doch mit allen Reichthumern barin vollkoms men ficher find, nie von Dieben beimgefucht werben, es mußten benn fremde Bettler und Landstreicher fenn. Ihre Reinlichkeit ift fo groß, bag feiner eine Sutte bewohnte, in der Jemand ausges fvien, und fie entfernen fich fehr weit um auszuspeien, mas zwar felten gefchieht, ober anderer Bedurfniffe halber. Gie effen nie Rleifch, weil auch Abam vor ber Gunbfluth feins gegeffen : nur cinmal des Lages, nie zweimal, genießen fie etwas Reis in Bafe fer gefocht mit Rofosmild und Bananen, und diefes Dahl ers betteln fie fich (mas zu ben ftrengen Ordensregeln ber Priefter nach Buddhas Gebote gehort) von den Großen des Landes, Die es ihnen mit größter Chrfurcht entgegen bringen, wenn fie, wie jeben Morgen geschieht, felerlich herbeigiehen. Ihr Trant ift nur Milch und Baffer. In ihrem Clauftro fichen zwei, bem Blatte nach von allen übrigen verschiedene, mit golbenen Kronen und Ebelfteinen umgebene Baume, por benen Campen brennen; Diefe

P. Edw. Upham The Mahayanai etc. London 1833. 8. Vol. I. p. 41.

# 62 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. . . 102.

Baume beten fie an (ber Bogaha, ober beilige Buddhabaum, Fiens religiosa, f. unten), eine Tradition, die fie von Abam et - halten zu haben fich einbilden, der, wie fie fagen, von dem Solze das kunftige Beil erwartete (quia ex ligno dicunt Adam suturam sperasse salutem bei Marianola). Sie behaupten, baf die Sunde Auth niemals bis zu ihnen hinauf gereicht habe. Mußer bem Baufe Abams fuhren fie, jum Beweise bafur, auch ein gewisses im Morgenlande baufiges, unftat lebendes Gefindel an, das ich gesehen. Diese nennen sich Sohne Rains, ein verworfenes Geschlecht, bas nie an einem und bemfelben Orte bleibt. 3mat lagt fich biefes nur felten feben, boch treiben fie Sandel und fub ten Beiber und Rinder mit haflichen Gefichtern auf Efeln berum (Unftreitig fene verftogenen unreinen Caften, Die auch in Ceplon wie in Malabar leben, s. Asien IV. 1. S. 928, die befannten Dariar und Duleah). Außerbem, ichließt Joannes be Mas rignola feine Machrichten über Centon, mit ber Bemerfung, tene Religiofen geben fich mit bem Unterrichte ber Rinder ab, und lehrten fle Buchftaben guerft mit bem Ringer in ben Sand fchreiben, spatet mit eisernen Griffeln auf Papprus (Palmpta blatter, f. Afien IV. 1. S. 854, 862). Alles bas habe ich, fchließt ber redliche, tolerante Water, mit meinen Augen ger feben, und fie empfingen mich festlich, als ob ich aus ihrem Orben mare (haec vidi cum' oculis meis et fecerunt mihi festum, quasi essem de Ordine corum, de Marignola). -So weit der Minoriten Pater des XIV. Jahrhunderts, der den Buddhiftifchen Prieftern das ehrenvollfte Zeugniß hierdurch giebt, kinen eigenen milben Sinn aber bei ftrenger Rechtglaubigfeit of fenbart, wie seinen Scharffinn, Alles, mas ihm hier begegnet, als einen Beweis, fur die Bahrhaftigkeit ber beiligen Schrift und Die fo mertwurdige Schopfungegeschichte zu beuten.

Anmertung. Ramen und Sagen von Cepton, ber verfchiebenften Boller und Beiten.

Ueber bie vielfach veränderten Ramen, welche seit frühern Beiten berselben Insel burch bie Fremdlinge beigetegt wurden, kann man sich nicht wundern, wenn man an die verschiedenen Sprachen und Schreiber weisen der Bolter und Autoren ber langen Reihe von Jahrhunderten bentt, in welchen seit der Racedonier Zeit dieselben der Rachwelt übers liefert sind \*\*). Bon der Identität der Benennungen Salite, Sile,

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Abr. Peritsol Itinera Mundi ed. Th. Hyde Oxon. 1691. 4.

diva, Selanbiv, Belanbin, Berendiv, Selan, Sellan, Beilan, Ceplon, mit Simundu, Palaefimundu und Saprebane Bar oben bie Rebe. Die Berleitung bes legteren Ramens bat gu ben verfchiebenften Ertlarungen Beranlaffung gegeben. Bei Bochart aus bem arabifche perfifchen Dabour und Ban, Bachter bes Befiminbes, ba bie Infel als Grange ber weftlichen Monfune, ober, wie bei ben Malayen (f. Afien IV. 1. S. 89), als Banb ", unter bem Binbe" gebacht warb. Doch balt fcon G. Babi biefe Erflarung gu mobern für fo antiten, wie er meint, ben Aegyptern ?) bekannten Ins feinamen, ben er lieber aus einer Inbifchen Phrafe focus ubi Sol apparet) ableiten mill, Zapramonh, welche bit Gelechen von Megnitera ternend in Naprobane berbreht hatten. Die aftere Erklarung eines um genganten Briten von Thp, ober Div, Infel, und Rowan, b. i. Ravan, Rame bes bochften Berges ber Infel, bes Abams : Dibs, berwirft fcon Sh. Onbe, weil Div in ben Compositis mie vor, fonbern immer nur nach gefest werbe, fie baber nicht Insula Montis Rovan, fondern hatte Rovanbib beißen muffen, obwol biefer Berg allerbings bie Infel febr daratterifirt. Auch ift jener Ginwurf gegrunbet; benn Div, Din, Diva, Dwipa, ale Bezeichnung bet Infel, in Inbifden Spras den, ift in Dale biven, Bate biven, Unge biven, b. f. Rimf Infeln u. a. betannt, und fcon Ptolem. bat biefe Bebeutung bei Ingabe feines Ramens von Jaba biu, b. i. Berften Infel, namlich' Sava Infel, febr mohl bezeichnet. Derfelbe Ginwurf trifft bie Ableitung Duncane, in Asiat. Res. V. p. 39, von Zapu, Infel und Ravan, Rame bes Riefenbamous, gegen welchen Rama gu Felbe gog, ber mis bem Bergnamen ibentifch ift. Glabwin, ber teberfeter bon Mul Mazill Ayeen Akbery, Calc. Ed. T. III. p. 36, und nach ihm 3. Cors. biner, leiten Saprobane von einem Sanstrit Bort, Zapobon 10), ber, weiches er burch ,, Webetes Bilbnis" überfest, eine characteris ftifche Bezeichnung ber burch bubbhiftifche Gremiten und Rlofterbrubes ber Devotion geweihten Balber auf jener Infel, wie fie auch Bas rignola vorfanb. Rady unfere gelehrten Freundes Bopp Bemers tung warbe bie Sandfritforefbung aber Zapovana, bas beiße richtis ger "Bager: Balb" fenn, immer anwendbarer auf bie mertmurbige Rolle, welche bie beilige ganta in altefter Beit fpielen torinte. Wir haben icon feuber b. Boblens Ableitung von Eambaparna, aus

Not. 1. p. 25—26; H. Dodwell Diss. de actate Peripli Mar. Erythraei ed. Geogr. Min. Oxon. 1698. 8. Vol. I. p. 98; Gunthet: Bahl in Erbeichreibung von Oftinbien 28. II. 8. 1807. 6. 682—687; Edrisii: Africa ed. Hartmann Gotting. 1796. 8. p. 115; Al. de Humboldt Exam. critique de l'Hist. etc. p. 17; Will. Ouseky Trav. Loaden 1839. 4. Vol. I. Not. p. 31.

1) J. Cordiner Destription de Coulon. Lond. 1867. 4. Vol. I. p. 5.

bem Pali, angefahrt, was Betelblatt heißt, und die Gestalt der Insel bezeichnen wurde (f. Asien IV. 1. S. 517); auch sind auf bieser Insel sehr viel andere locale Benennungen nach Blattern, Früchten, Ges wächsen im Gebrauch (f. oben S. 56).

Bon allen bisher genannten Ramen ift aber Leiner auf ber Infel einheimifc ober betannt. In ben alteften Unnalen bes Dabavanfi ber Seplonsfer Diftorien \*0) beißt bie Infel fets, in Pali, Latbima, Late biman, ober Lata, wie fie noch beute von ben Bewohnern ftets Latta \*1) genannt wirb, fpaterbin im Sanstrit Banta, Bantas biwa; bies ift auch ihr Rame im Epos Ramajana. Doch beift fie in benfelben Annalen auch gumeilen Gilachimes ibr felerlicher Titel aber im Sanstrit und Pali, feit ben frubeften Beiten ber Inbifch Bubbbiffie feben Colonien auf berfelben, ift Ginhalabvipa, b. i. bie Lowens Infel, ober Sinhalanta, woraus burch Abturgung und Umlaut Seilan, Ceplon geworben ift (f. Afien IV. 1. S. 517). Allerbings tritt in ber hindu Mythologie, die ben Ramen Taprobane gar nicht Bennt, ber Rame ber Infel Banta weit fraber bervor, als in ben Berichten ber Macebonier, wenn bas Epos Ramanana "2), b. i. ber Banbel bes Ramas, in welchem Ramas, bes belben, Grobes rung von ganta befungen wirb, wirflich icon in bas VI. Jahrhunbert vor Chr. Geb. gurudgeht. Rama irrt in ben Balbwilbniffen bes füblichen Indiens umber (f. Afien IV. 1. S. 684), wo er mit Indras Baffen bie Riefen, Ratichas, betampft und viele tobtet. Ravuno, ober Ravanas, ber Riefentonig gu Banta, von bem auch ber Bamtberg ben Ramen behielt, gerath barüber in Born, finnt auf Rache, entführt bie foone Sita, bie Gemablin Ramas, und wird nun burch Ramas Belben, benen bes Affengoties Sanuman und Camubro, bes Dreans, beiftanb bie felfige Bunberbrucke vom ganbe gur Infel foldat, wo Ramaswara (bie Abamsbrude, f. oben G. 9) gelegen, mit feinem bamonifchen Riefengefclechte erfchlagen, Sita aus ber Stadt - Lanta, bie verbrannt marb, beimgeführt und Banta von feinen bamenifchen Gefchlechtern befreit gur beiligen Banta ber binbu. Gotter. Die Geographie ber Infel wirb gwar bierburch nicht naber befannt. aber ber Rame großer Infellanber (wie in Bantabiwa, jest bie Gruppe ber Lathiven, in Maha Lanta bie große Canta, jest Malacca, in Ujung Salang, jest Junt Ceplon, f. Afien IV. 1. 6. 76 u. a.) gewinnt baburch fruhzeitig eine weite fabelhafte Berbreis tung, und fpatere orientalifche Dichter haben biefelbe Infel gum Biel ibrer Bunberfahrten gemacht, wie bie occibentalifchen bie Rufte ber Rol-

<sup>••)</sup> Mahavansi ed. E. Upham London 8. Vol. 1. p. 5, 60, 221 etc.
•1) J. Davy Account of Ceylon. London 1821. 4. p. 1.

<sup>92)</sup> Fr. Schlegel über Sprache und Weisheit ber Indier, Heibelberg, 1808. S. 242 u. f. v. Bohlen bas alte Indien Ah. II. 341 u. f.

dier far bie Strfabrten ber Argonauten. Db bie Salomonific Salf. fahrt nach Ophir, im engern Ginne (im weitern auf Inbien gebend, f. Afien IV. 1. C. 442), wie fcon Bochart "1) that, und meuerlich 28. Dufelen 64) wieberholt bat, ebenfalls auf Bonta gu beuten fen, me er bas Golb von Darngim, 2. B. ber Chronica R. L. B. 6 auf Ias probane, ben Ramen Ophir in Dippuros bem Safenorte, wieber gu finden glaubt, wie die toftbaren Baaren, die Diram in Torus und Die nig Salomo von Ophir erhielten, für Landesproducte Cepions anfpricht. laffen wir für jest babin gestellt feun; bei Arabien werben wir wiebes baranf guradfommen. Arabifche und Perfifche Autoren aber, bie boch fo viele Trabitionen von Galomo befigen, wiffen wenigkens nichts von ber breifabrigen Seefabrt biefes Berrichers au fagen ; große Gee derne bitionen nach ber fo berahmten Bunber Infel Cepion geben ihnen aber noch viele Jahrhunberte binbard Stoff ju Gefangen, in benen fie bie Abaten ber Borgeit und ber Delben feltfam vermifchen. Das Gara fhay Rameh, ein Perfifdes Bebicht aus bem X. Mahrhunbert, von Afebi, bem Bebrer bes großen Berbufi, gebenet eines felden auferorbentlichen Berguges gegen ben Geranbib Chab, b. i. ber Bafallentonig von Cevlen .4). Robat, bet Grofbett pon Bran, ber Beffeger Dichemichibs, nach ber Trabition ein Beitgenoffe Sas lomos, fchidte feinen Relbheren Garfchap, als Abeniral einer gabireis den Flotte nach bem Inbifden Weere aus, um bem Daba Raja von Inbien beigufteben, gegen einen rebellifchen Statthalter von Cens ton. Seine Serfahrt babin bagert enberthalb Sabre, unb geht mabes fceinlich vom Alianitischen Golf, wie die Ophirfahrt, aus, boch bleibt bas Rabere bei ber Mangelhaftigteit bes bis jest befannten Cober une gewiß; nur glaubt B. Dufelen barin Untlangt an bie Ophirfahrt mabramehmen. Weit fpater, in bem XV. Jahrhunbert, befang noch ber Dichter Afchref aus Berat, ber felbe ale Dilger nach Wenton gum Abems Dit gewallfahriet mar, in einem Gpes bet Beeging 34tans bers, b. i. Alexander bes Großen, nach Gerenbib, b.i. Centon ".). Frühere gabeln von Setanber auf bem Abamspit und am Cap Romorin haben wir fcon oben bei 3bn Batutas Pfigers gang babin wie in Marianolas und de Mandevilles Grzablune gen nachgewiesen (f. oben G. 68). Dievol bie Racebonier unb ihre fpatern Gefchichtsfchreiber nichts von einer folden timfchiffung Inbiens und von einer Schiffebrt ber Sriechen nach Laprobane miffen, fo baben doch die Morte der Alten frahzeitig barüber zu fabelhaften Auslegungen

<sup>\*\*)</sup> Sam. Bocharti Geographia Sacra, Canann Libr. I. c. 46. etc. - Kd. Lugd. Batavor, fol. 1692. Vol. III. fol. 691 etc. - \*\*) W. Ouseley Trav. Vol. I. p. 47. - \*\*) W. Ouseley Trav. London 1819. 4. Vol. I. p. 48. - \*\*) thenb. p. 54 - 56.

perfeitet \*\*) (bei Plutarch Vita Alex. M. ed. Reiske 1776, Vol. IV. p. 146 : Kad rag uter vang tuthevon negenteir, to desta rie Irdinfr dringue etc. Curtius X. 1: Hand multo post Nearchus et Onesicritus quos longius in Oceanum procedere jumerat etc.) unb Die eufl's (er fcreibt um bas Jahr 825 nach Chr. Seb.) Liber de Mensura Orbis Terrae ed. Walckenner Paris 1807. 8. last ben Oneficritus auf Alexanders Befehl bie Infel besuchen (Missus igitur Onesicritus praefectus Classis Macedonicae terram ipsam, ac. Taprobanem Insulam, quanta esset, quid gignerit, quo modo haberetur exquisitam notitide nostrae dedit etc.). Go taft nun auch ber Perfifche Dichter Mich. ref bem Monarchen Jetanber ober Secanber burch feinen Rathuba, b. f. Schiffscapitain (f. Afien IV. 1. S. 96), bie Ergablung von Seranbib vortragen, bas mit feinen Balbern, blumigen Biefen, Baumen mit toftlichen Fruchten, flaren Stromen, ihm als ein mabres Parabies land, ale ber Garten Eben, ericheint. Go begegnet fich überall im Drient burch alle Beiten, auf biefer Infel, Mothe und Sage, und fpielt von ba burch ihre Gotter und belben bis gu ben fernften Infellanbern binuber (f. Aften IV. 1. S. 93).

In ben einheimischen Singhalefischen Annalen und hikorim (bem Mahavansi, Raja-Ratnacari und Raja-Bali) \*\*) fur den wir vergeblich genauere Auskunft über die geographische Beschaffensteit der Insel; sie enthalten zwar einen wichtigen Schas von historischen Daten, über die innern Berfassungen und Justande, wie über die Rampse der Insel nach Außen, zumal viele Jahrhunderte hindurch mit den Maladrischen und Coromandel Reichen, aber in ein so mysterisses Gewand, in so spindliche Form gehüllt, daß wir nur da, wo bestimmte Beugnisse, wie Dentmale oder Berichte anderer Bolter und zu hülfe tommen, und sie erst erklaren, von ihnen weitst unten für unsere Bwecke Gebrauch machen tonnen, der bei aller Unvollftändigkeit uns für die genauere Renntniß bieser merkwürdigen Insel und ihrer Bewohner teineswege unwichtig erscheint.

<sup>\*\*7)</sup> Bergl, Itinerarium Alexandri ad Constantinum Augustum Ed. A. Maji Mediol. 1817. 8. Res Gestae Alexandri. \*\*0) The Mahávansi, the Rájá-Ratpacari, and the Rájá-Vali forming the Sacred and Historical Books of Ceylon etc. translated from the Singhalese. Edit. by Edw. Upham. London 1833. 8. Vol. 1—Hl.

U. Rathrliche Beschaffenheit der Infel Ceplon; Gefialt, Große, Lage, Ruftenumriß, Binnens land, Gebirgsregion, Gebirgsarten, Basben, Elima, Rluffe.

#### 1. Geftalt, Große, Lage.

Die Infel Ceplon in birnformiger ober enformiger Gestalt. mit größerer Breite im Guben und gegen Norben fpis julau fend, und dahinmarts in mehrere fleinere, niedrige, flippige, aber grune Boreilande, unter benen Jaffnapatam bie großere ift, parcellirt, liegt am Eingange des Bengalischen Golfs, als Gab. land zwischen Malabar und Coromandel bem Sudende von Indien fo vor, daß bort ber Dorben fo viel als Defan beißt. Mur ber fcmale Golf von Manar, von 6 bis 8 Deilen Breite, trennt fie bavon ab; von Cap Romorin liegt fie jedoch gegen Oft an 30 geogr. Meilen entfernt. Rach J. Davy 109) nimmt fie einen Rlachenraum von 20,770 Engl. Quadratmeilen ein, nach 2B. Samilton 27,000, nach Montgomern Dars tin jungftem Berichte zwischen beiben Angaben, 24,664, mit 8000 weißen und 960,000 farbigen Bewohnern, tonnte aber febr mol Die zwanzigfache Population tragen. Bergbaus Rartenbereche nung giebt ibr 1250 geogr. Quabratmeiten; fie bat von D. nach S. an 60 geogr. Meilen Lange, balb fo viel Breite und einen Ruffenfaum von 160 geogr. Langenmeilen. Die Dalmpras Spige, ber M.D. Punct ber Infel, nabe Debro Cap, liegt unter 9° 49' M.Br., bas Donner, Cap (Donderah), bie füblichfte Spise, unter 5° 554' M. Br.; die gange beträgt 98° 6' bis 98° 23 4' D.A. v. Rerro (80° bis 82° D.L. v. Gr.). Diesc foone Infel, fagt ber einfichtevolle Augenzeuge, ber alle Britiichen Colonien im Often und Beften ber Erbe befuchte und ber fchrieb, ift eine ber schönften ber Belt, aber burch die Schuld ber Einheimischen wie der Eingewanderten ftets in gegenseitiger Rehbe ftebenden Bewohner, weit binter bem Buftanbe ber Bluthe que rud, in welchem fie einft mar, ben fie im Schute bes Friedens, unter weifer Bermaltung im Berlaufe ber Zeit wol einmal wies ber einnehmen tonnte. Dan fann fie, nicht unpaffend, gegens

<sup>••)</sup> J. Davy Account of the Interior of Ceylon etc. London 1821.
4. p. 2 etc. W. Hamilton Descr. of Hindostan. Lond. 1830. 4.
Vol. 11. p. 485. Montgomery Martin History of the British Colonies. London 1834. Vol. I. Tab. p. 346 etc.

wärtig (feit dem Tractat von Amiens 1802) für England, obwol im gedfern Styl, bas Malta bes Indischen Oceans nennen, ihr fefter guß im Indischen Gemaffer, bas bortige Depot ibrer Die litgirmacht jur leichtern marinen Bertheilung burch bie Gabbe misphare. Go fcon, fo fruchtbar, fo bunn bevolfert und boch fo reicher Dopulation fabig; fo verarmt und boch fo reichlich von ber Borfebung gesegnet mit Gaben und Schaben aller Art jum Glud ihrer Bewohner, ift ihre Stellung ju Defan und Indien Die gunftigfte, Die fich nur benten lagt. Bon ber Balbinfel ger ichieben, und boch wieber auf bas genaueste burch verwandte Begengeftabe, Productionen, turge Ueberfahrten und gunftige Strd mungen wie regulare Bindbewegungen an fie gefnupft, bietet fie fic von felbit als ber Stapelort aller Bagren bes Orients Reine Insel ift ihr gleich an Lieblichkeit, romantischer Datur, an ichoner Gelegenheit fur ben Dichter, ben Landschaftsma ler, ben Raufmann, wie fur ben Staatsmann; ein bezaubernbes Rleinod tann fie fur England werben, wenn biefes ihren Werth vollig erfannt bat. Gine Beit mag tommen, fagt Montgomery Martin, moge fle auch noch fo fern fenn, wo England fein Supremat auf bem Continent von Indien verlieren wird, wie bies die Geschichte anderer Boller als moglich zeigt, die der Por tugiefen, ber Sollander lebet, beren Superftition, beren Gigennut fie feibit ins Berberben fturzte. Unabhangig vom Continente In-Diens fann aber Britannien, unter allen Bechfeln, bennoch, wenn es nar ben Befit ber Infel Ceplon fich erhalt, immerfort einen Theil bes Welthandels behaupten, und eine Marine von Bedeutung bleiben, wenn es micht wie Portugal und Solland diefe In fel vernachläffigen follte. Jene Extreme ber Borganger vermel bend, breiten fich aber gegenwärtig schon die Miffionen auf Erp lon unter die bortigen Beiben gur Bertundung des Evangeliums aus, die Sandelswelt loft die Reffeln ber Monopole, welche bisber bie Einheimischen in Armuth und Abhangigfeit erhielt, bie Berwaltung gesteht gleiche Rechte, Pflichten und Schus den Abor riginern der Insel wie ihren Anfiedlern ju, fle bahnt die Bege burch die bisherigen unzugänglichen Wildniffe bes Binnenlandes ber Infel wie ber Gestade, und dffnet ihre Safen bem freien Beltvertehr. Ceplon ift fein abhängiger Colonialbesit mehr, es ift fcon zu einer Proving Englands, ein unmittelbares Gut ber Krone von Großbritannien geworben, im Begriff eine Europais sche Civilisation ju gewinnen; es wird, in Diefer Art, als Insw

larstern erster Gebse dem zahlreichen Archipel des Osts Oceans uns ter der weisen Leitung seiner sinnigen und edeln Berwaltung in kinstigen Jahrhunderten vorleuchten.

#### 2. Ruftenumrif.

Die Infel ift ringe umfpalt vom Indiften Ocean; Die Chooft fufte wir) seigt fich weit frifcher, graner, fruchtreichen, als die meiften Geftade von Coromandel. Born pitoreste Ufer mit Retfen, babinter Balber und aber biefen Berge auf Berge getharmt, beren Formen in ber Mabe und Ferne oft feltfam ge-Kaltet wie Regel, Festungen, Pyramiden, burgartig mit Erummern und Manerwanden bebeckt fich erheben. Chen fo bas Sab. und Sadweftgeftade ber Infel um Donderahe Rap, um Punto Balle bis Colombo, wo über ben flachen, tiefen Rotos malbern und ben gerundeten, vorbern Balbbergen, in fernerem hintergrunde, Die blane Spite bes Abams Dit fcon 30 geogr. Meilen weit als fichere Landmarte fur ben oceanischen Schiffer. ju feber Beit febr fenntlich und fichtbar, mit 2 fleinern Dits gur Geite, hervorragt. Bis ju J. Cordiner's Zeit (1807) war Diefer Inselberg noch von teinem Englander bestiegen. Bei gebferer Annaberung und Anlandung an das Ufer wird ber Maturanblick der Infel immer gratidfer und mannichfaltiger, durch den Lurus der Begetation und jumal burch die Schonheit ber Dalmenformen, die bas Uferland schmuden, die bewohnten Ortschaften find nur fvarfam vertheilt und größtentheils gang in ber Befleibung bes uppigsten Grun verftectt. Mordwarts Colombo und Megumbo wird bas Geftade icon ebener, und die bei weiten größere Balfte des nordlichen Ruftensaumes ber Insel, ift flach und ohne alle Abwechelnng fur bas Auge bes Borüberfchiffenben. Statt ber Uferfeifen, Berge und gabireichen Plufmundungen, welche ben füblichen Rrang ber breitern Gubhalfte ber Infel vielfach unterbreden, beginnen nordwärts Colombo Niederungen über Mangr bis jur Rordfrige Cap Debro. Sie folgen von da am Offgestade über Trincomale bis weit fubmarts durch Baticalog fort, und bilben tief landein viele, mitunter fehr große, aber gewöhnlich feichte, lagus nenartige, falgreiche Meereseinschnitte, bie ben flachen Rorbfaum gliedern, und mehrere Borlande ganglich abschneis

<sup>100)</sup> J. Cordiner Descr. of Ceylon 1. c. p. 7; G. Vic. Valentia Travels London 1809. 8, Vol. I. ch. VI. p. 264 etc.

ben von ber Sauptinfel, von benen bie Infeln Calpentin, Manar und Jaffnapatum die befannteften find. Aber auch fleinere Lagunenreiben umzingeln ben Ruftenfaum (gleich bem Libo ber Benetianischen Lagunen), und stehen untereinander in folder Berbindung, bag jur Regenzeit zwifden ihnen oft auf große Streden Binnenschiffahrt fur Barten Statt findet, hinter ber Meerestufte, wie g. B, von Chilam ober Dahabampa, in beffen Rabe, fudmarts über Colombo binaus, bis nach Cale tura bin, eine Strede von mehr als 16 geogr. Meilen MI), welche baburch eine ber bevollerteften, fruchtbarften, bebauteften Ruftenftreden werben tonnte. Eben fo befteht auf ber Oftfufte in Baticaloa eine Ruftenfahrt innerhalb bes Gestadesanmes. Far große Schiffe ift biefe gange Rufte von ber Morbsvise an, ofte warts, rundum, in tiefem Gemaffer ficher ju umfchiffen, an ben Bafen von Erincomali, Batticaloa, Punto Balle, Cos lombo vorüber. Aber, von ba an, bemerkt Anth. Bertolacci, tann ber Berfehr an jenem feichtern Geftabe nur betrieben werben in Schiffen, Die unter 100 Sonnen Laft tragen, und auch in diefen nur mit Umladung in ben engen Canalen von Manaar und um Jaffnapatam; baher meift nur fleine Barten (Doneps) von 20 bis 25, bochkens 50 Jonnen Last bier die allgemeineren Rabrzeuge find, Die ftete im Angeficht der Rufte auch heute noch, wie ehebem, bin und ber feegeln. Sanpthafen fur bie große Schiffahrt find: Erincomali, Dunta Galle, und in gewiße fen Jahreszeiten Colombo; fleinere Safenorte und Unterftellen. rund um bie gange Infel, find in D. und G. Batticaloa, Barberin, Matura, Caltura; in 28. und Dr. bagegen: Regumbo, Chilam, Calpentin, Managr, Dunta ober Cap Debro.

#### 3. Binnenland.

Mur das Gestade der Insel war seit Jahrhunderten von Europäern besucht, bewohnt, beschrieben; bis in die neueste Zeit war
das Innere derselben, mehrere Berheerungen der Portugiesen oder
eeremonielle Embassaden der Hollander abgerechnet, eine Terra
incognita geblieben. Der seltsame politische Zustand der Insel war die Ursache hiervon; selbst noch unter Britischem Besig
(seit\_1796) dauerte dieser eine Zeit lang fort. Als Lord Balen.

<sup>101)</sup> Anth. Bertolacci View etc. of Ceylon I. c. p. 37.

tia 2), 1804, die Infel befuchte, mar der Ronig von Ceplon, ber Gebieter von Ranby und ber gebirgigen Landesmitte, vollig abgeschnitten von jeder Meercetiffe, und von biefer batten uur felten einmal ein Europäer Bugang jum Binnenlande ger babt. Umgeben von einem Ruftenfranze fremder, ausländischer Colonifationen und herricher, mußte der einbeimifche gan. besherr erft bei biefen um Erlaubnig bitten, fich eine Gemabe lin aus feiner eigenen Cafte (bie allein gefehmäßige Dachfolger geben tonnte) aus Dalabar berüber zu führen. Die Guropaer waren burchans nur auf die Seefufte beschrantt, und fein Ber. febr irgend einer Art fand zwifden ber Peripherie und bem Centrum des Gilandes und feiner Bewohner fatt, deffen pholifche Conftruction doch, wie feine andere, fustematisch, burch bie Ratur, von jeber auf gegenseitigen Austaufch angewiesen war. Nach lange banernber Spannung und wiederholten Rriegführungen gelangten, feit 1815, die Briten, und definitiv erft feit 1818, vom Befit bes Ruftenlandes ju dem bes Innern, durch ben Sturg der einbeimischen Ronigsberrschaft. Seithem erft fonnte Diefes burch Europaische Forschung befannt werben; Die Entdeckung, Die Untersuchung Diefer centralen Gebirgs Infel ift alfo gleich jung mit berjenigen ber Mila Giri (f. Afien IV. 1. G. 952). Rur eis nige altere Nachrichten verbanten wir bem einzigen R. Anor 3), ber als zwanzigjahriger Gefangener einen Theil bes Innern ber Infel an schen Gelegenheit hatte. Gein Schiff scheiterte im 3. 1657 an ber Rufte ber Infel, bas Schiffevolt wurde gefangen nach Randy gefchleppt; ibm allein gelang es, nach langem Bere meilen. 1679, durch wunderbare Rlucht fich ju befreien und in feine Beimath jurudgutehren. Er mar fruberbin ber einzige getreue Berichterflatter über bas Randy Konigreich. Die neuerp trefflichen Untersuchungen über die Central Infel, ba 3. Cordis ners 4) meitlauftige, aber genaue 1799 bis 1804 und R. Der: civals 5), feit 1796 bort gefammelte, Beobachtungen, meift nur das Britifiche Territorium des Inselgestades betreffen, verdanken wir dagegen porthalich dem Artt und Maturforider Sohn Dann.

don 1905. 4.

<sup>2)</sup> G. Vic. Valentia Trav. l. c. T. I. p. 277. 1) Rob. Knex Historical Relation of the Island of Ceylon etc, London 1817. 4. 4) J. Cordiner Chaptain of the Garrison of Cop. 238, 316. rumbo Description of Ceylon. London 1807, 11. Vol. 4.

b) Capt. Rob. Percival Account of the Island of Ceylon etc. Lon-

# Oft-Affen, Borber-Indien. IV. Abschn. f. 102.

von 1816 bis 1820 als Generafftabsarzt ber Beitifchen Ertroin Ceplon, ihr Begleiter bei ben verschiedensten Operationen r, und jugleich als Gefährte bes bamaligen Lanbesgonverneurs r Robert Brownrigg ben größern Theil ber Binnenlands aften ber Infel, namlich bas gange Ronigreich Ranbo, n in die Kandofchen Provingen verwandelt, genauer zu bereifen b in vielen Theilen zu erforschen veranlaßt ward 196). Bon ibm ren bie Original-Beobachtungen über bas Land und Bolt, befs Producte, Monumente, Character, Sitten und Literatur ber; t ben hofbeamten bes alten Ronigsbaufes, die über die Politik b ben innern Ruftand feiner Berwaltung, von Budbhaprieftern, über bie Religioneverhaltniffe, und ber Abrif ber Singhalefte en Gefchichte, ben berfelbe mittheilt, ift gus ben Schriften bes ndpere, DR alava, Deffqve ober Chef von Belaffen, entnome n, welcher als Dichter, Siftorifer, Aftrolog bei feinen Landslew als einer ihrer gelehrteften in größtem Anfehn ftanb. Dem gemein-einsichtsvollen Obere teuerbeamten ber Infel, bem Beit toffen Alex, Johnstans auf berfelben, mahrend einer Reibe 1 16 Jahren ber wichtigsten Erfahrungen, Unth. Berto. cei 7), verbanft man außer vielen anbern einzelnen Befdreis ngen ebenfalls ungemein wichtige Berichte über die Matur und conomie der Infel, wie ihre Bevolferung, Sandel, Civilifation.

Das alte Konigreich Kandy ober das Innere Censumminmt, nach J. Davy, die Satte der ganzen Insel, also er 600 Quadratmeilen, die Große eines Gebirgslandes etwa der Große der Europäischen Schweiz ein, zwischen 6° 20' bis 45' N.Br. und 80° 8' bis 81° 45' O.L. v. Gr. Es begreift ses die ganze Mitte und einen Theil gegen das Sadende der isel. Durch eine maritime mehr ebene Kustenzone, jerd von ungleicher Breite, 4 bis 10 Stunden, meist nur einer ten Tagereise, ist es ringsumgeben, die aber gegen das Norde es sich in vollkommene Niederung, die zur doppelten Ausbehrng, ja bis zu 16 geogr. Meilen Breite vorlagert. Auf solchem rume ist wechseinder Boden, Ebene, Hügelboden, Gerrysland, dieses in der Mitte von jenen in immer weitern eisen ziemlich regelmäßig umgeben.

toe) John Davy Account of the Interior of Ceylon and of the Inhabitants with Travels in that Island. London 1821. 4, Pref. VI.
 Anth. Bertolacci View of the Agricultural, Commercial and Financial Interest of Ceylon etc. London 1817. 8.

### '4. Gebirgeregion, Sågelland, Miederning.

Theilt man bie Insel burch eine imaginaire Linie von B. nach D. in zwei Balften, fo nimmt bie Gebirgeregion bie Mitte ber fublichern, breitern Balfte ber Infel ein. Die Mitte berfelben, fublich von Randy, liegt unter 7 D.Br.; ihre größte lange ift 13 bis 14, ihre große Breite 10 bis 12 geogr. Deilen. Beniger genau ift die Sugelregion ju begrangen, in einer Breite von 2 bis 4 geogr. Meilen etwa, umgartet fie Die Ges birgsregion; bie Region ber Rieberung murbe bas Sugel land ringsumgeben, wenn biefes nicht gegen Beft einen magigen Borfprung gegen bas Gestabeland gemanne. Ginformigfeit, aber mit einer feltnen Rulle lururijrender Begetation überbeckt, ift ber Character ber Micberung, reigen be Schonbeit ber gande ichaft die Ditgift des Sugelbodens, grandiofe, erhabene Ratur ber Character bes Dochgebirges, bas bis auf feine größten Soben mit gigantischen Balbern bebeckt ift, aus beren Baldgipfeln fich überall dampfende Cataracten in die Liefen der felfigen Engichluchten berabsturgen, die alle Thaler verschonern. Das Bergland bleibt meift zwischen 1000 bis 2000 Rug Meeres, bobe, aber es erhebt fich auch von 3000 bis 6000 Ruf, bas Doch, gebirge felbft, von 4000 Rug absoluter Bobe an, nimmt nur eine geringe Ausbehnung von wenigen Meilen gange und Breite, mifchen Maturate und Rort D' Donald, im G.D. von Randy ein. Im' Besten von diesen erhebt fich ber wildeste Bebirasfirich. Meura Elina, im Umfang von etwa vier geogr. Meilen, der als geschlossenes Massengebirge bis zu 5000 Ruß plas teauartia aufsteigt und über biefem nach ben neueften Ungaben noch viele einzelne Dits weit bober. Auf dem Ruden diefes Ele Ina Gebirges ift, in den letten Jahren, ein Sanatarium ) für Britische Truppen eingerichtet, wo fich, nach einem Briefe vom August 1834, bafelbft icon 200 Europäer jur Biebererlangung ihrer Gefundheit wohnhaft befanden, auf einer tublen Sohe bie ber Brieffteller ju 6287 F. Par. (6700 F. Engl.) angicht. Er fagt, man muffe fich bafelbft in Bolle fleiden, bas Thermometer ftebe nur auf 60° R. (11 | Reaum.), werde baid bis auf 54° fallen. Im Dec., Jan., Febr. falle es am Morgen ofter bis 28° %.; alfo unter ben Gefrierpunct. Reuerung ift baber

<sup>\*)</sup> Letter from Sanatarium Nuwera Ellya dat. 30. Aug. 1834. in Asiat. Journ. New Ser. 1834. Vol. XIII. p. 171.

### 74 Oft-Afien. Berber-Indien. IV. Abfchn. f. 102.

nothwendig. Das Elima fep ungemein gefund; Amelfen fehlen, Elephanten bringen noch bis zu diefen Sohen herauf, die von bem tiefern und milbern fort De Donald weiter offlich, nur 24 geogr. Meilen (13 Engl. Milcs) entfernt licgen. Die beiben bisber befannt geworbenen und fur die bochften gehaltenen Boben maren ber Damana Culi Ranby, bat 5207 R. Dar. (5548 R. Engl.), und neben ihm ber Abams Dit (Sammenella ober Bammenella, bei Rnor, Ba Dalell ber Ginabalefen) bat 5772 F. Par. (6152 F. Engl.) absolute Sobe, nach 3. Das vp's w) Barometermeffung, ber ibn, im April 1817, wie cs fceint, ber erfte Brite, bem biefes gelang, beftieg. Rach Colon. Billermans trigonometrifcher Schabung foll er auf feinen Rall über 7000 R. Engl. bod fenn. Dach Gimon Samerdio) wieberholter Ersteigung beffelben, im Darg 1819, murbe feine Bobe burch Barometermeffung auf 6183 F. Par. (6500 F. Engl.) bestimmt.

Auf Diefes Gebirgeland, voll ber mannichfaltigften, fcon-Ren, bemafferten, faft überall fruchtbarften Soben und Tiefen, wie Dies die Cultur der Thaler, die Baldvegetation aller Berge bis an ben bochften Gipfeln hinreichend beweifet, ift bas ein bei mifche Bergvolt ftolg; fie nennen es mit einem Borte, Con: beillba 11), b. b. auf bem Gipfel ber Berge; Conder Uba ift jugleich ber Titel ihres Beherrichers, b. h. Bergfonig. Conbe, im Singhalefischen, fo viel ale Berge, ift ber einheimi iche Litel ibrer Sauptftadt, welche die Europäer Ranby genannt haben, die Metropolis, nach Lefchen aults 12) Beftimmung (1820) 1500 R. Dar. über bem Meeresspiegel erhaben, nach 3. Davn nur 1376 R. Par. (1467 R. Engl.) 13) ub. b. Meere; im engen Thale rings von Bergen umgeben. In der Sudgrange von Conbe Uba fleigt ber beilige Berg Dit empor, ber Bachter: gott (b. i. Sammenella, nach J. Davn, ber Reis bes Samen, b. i. ber Damon bes Berges); beilig burch ben

<sup>100)</sup> J. Davy Account I. c. p. 3, 348; bttf. Letter to Sir Humphry Davy in Journ. of Science and Arts. ed. at the Roy. Instit. 1818. Vol. V. p. 25.

10) Sim. Sawers Journey from Kandy to Caltura by the Way of Adams Peak 1819. in Memoirs of the Wernerian Society Edinburgh. 1822. Vol. IV. p. 416.

11) R. Knox Historical Relation L. c. p. 5.

12) Leschesault de la Tour Relation abregée d'un Voyage aux Ind. Orient. in Mem. du Musee d'Hist. Natur. Paris 1822. T. X. p. 269.

13) J. Davy Account I. c. p. 65.

Bubbhafußtapf (Giripada, im Pali Gripada), daßer auch ber Berg felbft, von diefem ihrem Palladium, Sirlvaba genannt wirb. Die centralen Bergprovingen Ilbanur und Sate tannr, b. h. die Obere und die Untere, in welcher letteren eben Randy liegt, fichen in Rang, wie Rnox erfuhr, allen ans bern vor. Gie haben bas Borrecht, bag nur ein Eingeborner bes Landes ihr Beherrficher fenn tann (1679); fie felbst find der Abel ber Infel. Bollen wir einen Konig, war bort bie fpruchwörtliche Rebensart: fo brauchen wir aus biefen Bergprovingen nur ben erften beften Dann vom Pfluge ju nehmen, ibn rein ju wafchen. und er ift burch Geburt und Qualitat jum Ronig gerecht. And waren damals diese Provingen die fruchtreichsten und bevoltertes ften bes Konigreiches. Außerhalb biefes centralen Gebirgelandes beißen die befannteren landschaften ber Außenseite beffelben: gegen Guben Saffregam; gegen G.O. Duva; gegen Oft BBelaffen; gegen R.D. Bedahratte; gegen R. Matelle; ge gen M.B. und Weft die fieben und die drei Rorles.

Die größte Mannichfaltigfeit bet Formen und Richtungen giebt diefem pittoresten Berglande immer neue Reize; die meiften Bergketten enden in jugerundete Ruppen, felten ober gar nicht in fteilen ifolirten Regelfpigen; bagegen find ihre Seiten gegen ben Fuß bin faft immer fteil, oft felfig, pitorest; juweilen liegen fich Paralleltetten gegenüber; juweilen find ihre Maffen gang irregue lair vertheilt. Die Liefe ber Thaler, bemertt 3. Davy, ents spreche hier teineswegs der Bobe der Berge; wol chen, weil Plas teanbildung theilweife wenigstens vorherrscht, ober boch Daffen. gebirg da ift. Mirgends trifft man jedoch bier so tiefe Einsturge mit Alpenfeen gefüllt, welche j. B. Schottland und Belvetien so ungemein verschönern. Jedes That bat bier feine vollftandige Entwickelung durch bas ausgewaschene Flußbette schon gewone nen, in benen die Baffer mit ziemlich ftartem, aber allmaligem. Gefälle, meift burch fehr enge Schluchten und Rlufte, jum Ries berland geben, und bem Meere zueilen. Das Thal von Matus ratte, 3. B. im Sochgebirge, an 3000 bis 4000 guß tief, gegen feine umgebenden Soben, ift feine Biertelftunde breit. Bo es Leiche und Seen giebt, wie bei Randy, und andermarts, find fie erft durch die Runft gegraben ober eingedammt. Die Sugele region, aberall in fanften Rormen mit bemachsenen und bebaus ten Oberflächen, senkt sich sehr abwechselnd von 1000 bis ju wes nig 100 guß hohe Bugel hinab; bas Dieberland umgiebt

diefe in welligem, ober auch gang ebenem Boben, von 200 bis So R. Bibe, und wird weiterbin bem Spiegel bes Meeres faft gleich; boch wird es auch noch bie und ba von einzelnen Sageimaffen unterbrochen, die wol 100 bis 500 Ruf fich erheben, und bann meift ploblic als Klippenreihen aufftarren. Die gange Rord. balfte ber Infet, vom Berglande an, ift Ebene, und obwol fich daselbft nur wenig Bersumpfungen wie fonft in andern tropischen Micherungen zeigen, fo verfichert A. Bertolacci 14), baf in bies fer gangen Streete boch feine Erbftelle fich iber 300 Ruß über bas Meer (100 Parbs) erhebe, anger ben Sugeln um Erin: comalit

#### Gebirgearten.

Cepton fcheint nur eine Maffe empongehobener, fogenanme ter primitiver, granitifder Bebirgsarten 15) ju fen, faft unbegleitet von Hebergangs, ober fangeren Gebipasformationen, wie fie Englands, Deutschlands und überhaupt die meiften Euros phischen Gebirgespfteme in fo großer Abwechelung barbieten. Das ber ift Einformigteit ber primitiven Formation ber eigenthumliche geognoftliche Character Diefer Infel, auf welcher, außer bem Allubialboben ber Geftabe, von jungern Bilbum gen, nur Ralf und Sandftein, bie und ba, in ben Ruftenfelfen, und jumal in ben nordlichen Enden berfelben, in Jaffmapatam allgemeiner verbreitet find.

Die ganze Centralmaffe ber Infel, ihr primitiver Kern, zeigt umendlich viele Barietaten, aber nur wenige Species verschiedener Gebirgsarten, und biefe in vietfachen Uebergangen, fo daß fie oft fower ju bestimmen find: Granit und Eneug find vorhere fcent, Quargfels, Bornblenbegeftein, Dolomitmaf: fen begleiten fie, wenig andere Maffen find eingelagert.

Der Gneng ift baufiger ale Granit; biefer ift um Randn 16) feintbrnig, quargreich; am Dunto Galle grau; Spenit und Glimmerschiefer find felten, besgleichen Bornblend: geftein, bas jeboch mehrere Regel bilbet, wie 3. B. ben Abams, Dif.

Quary burchfest in großen Gangen, ober maffig, bit Gras

<sup>114)</sup> Anth. Bertolneci View etc. p. 37. 15) J. Davy on the Mineralogy of Ceylon, Kandy 26. Jan. 1818, in Transact of the Geolog, Soc. Vol. V. P. II. p. 311 – 327; beff. Account L. c. ch. I. p. 7—42.

nitberge und trägt unftreitig burch seine geringere Berfibebarteit jur eigenthumlichen Reisbildung mancher mertwurdigen und pitoresten Localitaten ber Infel vieles bei. Go g. B. ju Erincos malli, wo die vorbere Landzunge, welche ben prachtvollen Das fen 17) gegen Oft fchust, und auf welcher die Stadt felbft erbant ift, ibre Dauer wol dem fcbonen Quargaeftein, bas mildweis, durchscheinend wie Glasschmelt, von Chapel Point bis Fort Often. burgh, die gange subliche Breite berfelben burchfest, verbanten mag. Daffelbe Quarggeftein, in Berbindung mit denfelben pris mitiven Gebirgsarten, characterifirt bie Granitregion bes Plateaus von Defan (f. unten).

Das Dolomitgeftein, Urfalt bei Lefchenault genannt, ift nur auf das Innere bes Berglandes concentrirt, in Gangen ober eingelagert, immer nur niebere Sugel bilbend, wo es fich wegen ber Begetationsbede entblogt zeigen tann; jumaf in ber Mibe um Randy, und im G.O. von ba um Babulla. Rur selten tritt es als Singel in ber Mieberung hervor, wie in Mas tele am außern Mordgehange und in Sangrantetty. Die Balbbebeckung hindert wol, daß ber Dolomit fich häufiger gu Lage zeigt; alle Salpeterhoblen 18) ber Infel, beren man bis babin 6 verfchiedene in ben genannten Gegenden bes wilbesten Berglandes fannte, tommen nur im Dolomitgeftein ver, wo ihre teichen Satzefflorescenzen von tropischen Regen nicht ausges waschen werden konnten; zwei und zwanzig verschiedene Orte nennt J. Davy, mo Salpeter baraus gubereitet wirb. von jenen hat er besucht, und die Rabrication beschrieben. Der Dolomit zeigt'fich in ben verschiebenften Barietaten bis zum Sta: tuenmarmor; aus ben reichsten Sorten wird Ralf gebrannt, der jedoch dem Muschelfalf an Gute nicht gleich fommt. Die Salveterhoble in G.D. in ber Bebirgsproving Duva, bei Bellavan, bat einen engen und niedrigen Gingang, fentt fic zwischen Relsmenden aus Dolomit und Grant, und aber lofe Relstrimmer, an 50 Schrift tief hinab, fest dann wol eine Enge lifche Biertelmeile tief in den Berg binein; fie fchien funklich eine gehauen. Seit langer Zeit foll fie bebaut fenn, 1820 mar de gange Gegend umber burch die Kriege verwildert. Die Salves

<sup>17)</sup> f. Harbour of Trincomalay Tabul. in Capt. Reb. Percival Account of the Island of Ceylon. London 2 Ed. 1806. ad p. 56.

18) J. Davy Account I. c. p. 10, 30, 429, 372-380; berf. On the Mineralogy in Transact. Vol. V. P. II. p. 316.

terhöhle im R.O. von Randy, auf dem R.B.-Ufer bes gtofen Rinffes bei Bintenne, nordlich von Sanvelle, liegt chenfalls in febr wildem Fels und Balbgebirge, in einem mit Bald gefronten Relfen. Sie ift an bem Eingange 80 Ruß boch, 100 guß breit, 200 guß tief, und fleigt in ben Berg fteil hinauf; fle wurde bei 3. Davns Befuche, nur von 16 Arbeitern farge lich benust, die halb nacht, mit langen Saaren und Barten, im robeften Schmut mit Lumpen bebeckt, dort auch mit ber Filtration, Evaporation und Eriftallifation diefes Productes burch bochft einfache Mittel beschäftigt maren, und ben Damonen ben beften Theil ihres Galpeters' jum Opfer brachten. Die Grotten bils bung ift alfo and bier, wie bies L. v. Buch querft fo fcon als gefesmäßig in Mittel, Europa nachgewiefen, ber Dolo: mitbegleiter 119). Die aus Dolomit bestehenden Berge fand 3. Dann 20) zwar nur niedrig, aber fteil und fast tegelgestaltig; die außere Dolomitwand ift gewöhnlich mit schwarzen Lichenen übergogen, die ihren foneemeifen ober grauen Relebruch vers Reden.

Die außern Formen bes Bobens biefer primitiven Gebirgsarten entsprechen ber Ginformigfeit ihrer Bestandtheile; fie find weniger verschiedenartig als man erwarten mochte; Die starte Begetationsbede zeigt fie nur felten entblogt, und erfcwert ihre Untersuchung: Fast überall zeigen fich in den fichtbaren Massen gerundete Formen, felten jadige, gerriffene, groteste Geftaltungen. Die Entscheidung, ob ber Granit bier Schichten ober nur Lager und Ablofungeflachen zeige, bat meift Schwierigfeit; mo biefe, wie es ofter ber Fall ift, zwiebelartig, schaalig hervortreten, ba tritt bas Streichen gurud. Bei bem febr geringen Bechfel ber orbis nairen Gebirgsarten find biefe jeboch voll Ginflagerungen felte ner Mineralien; alfo, bei geognoftifcher Armuth minera: logifder Reichthum, befanntlich ein gang befonberer Reiche thum von Ebelfteinen auf Cenlon, aber mit Armuth au nutlichen Metallen, welche außer etwas Gifen (Sumpficis fenerg, die frubere Angabe von Gold, Quedfilber u. f. w. ift gang irrig), bis jest, ber Infel ganglich fehlen. Der min eralogifche Character biefer Infel, bemertt 3. Dann, fen baber acht

<sup>110)</sup> L. de Buck Tableau Geologique de la partie meridionale du Tyrol 1822. Lettre à Alex. de Humboldt in Annal. de Chemis. T. XXIII, 1823. p. 303. 30) J. Davy On the Mineralogy etc in Transact. l. c. p. 824.

oriental, mehr zum Prunt als zum Gebranch, mehr Pomp als Profit. Die Aufzählung jenes Sebelsteinreichthums macht ben Hauptinhalt ber Producte der Insel aus dem Mineralreich aus.

Die jungern Kormationen, welche bem Boben feine Ausbreitungen geben, find Ralt und Sand. Der Raltftein21) beschränft sich vorzüglich auf Jaffnapatams Salbinfel, Die nordlichfte, productivfte und bevollertefte Proving' ber Jufel, mo er grau und hellbraun, feinfornig, bicht, von mufchtigem Bruch ift und reich an Petrefacten. Doch beobachtete ibn Dr. Rins lapfon auch fübmarts von ba, auf bem Rorbenbe ber Centan-Infel fetbit, bis gegen Dalmeraventatte, wo er in geringer Entfernung vom Meere mit Korallenriffen einen falgigen See ums giebt, ber zur Regenzeit mit bem Meere communicirt. Bo er vortommt, wie er benn auch unter bem Damen Rabut am du Berften Subende der Infel in Langalle 22) an ifolieten Stellen gefunden ward (f. oben &. 6), ift ber Boden fich überall gletch, eben, ohne Bugel, nur wenige Sug über bem Meere erhaben, von bem er wol vor nicht gar langer Beit überbedt warb. Der Rid jug bes Deeres in dem Nordwell-Diftrict der Infel, bemertt . 3. Davp, fep ungweifelhaft, felbft feit Menfchengebenten: benn viele erinnerten sich, daß die Wellen da fchlugen, wo jest tein Schaum ber Brandung mehr binfprust; auch liege ber Rorals lenfels, meilenweit landein ju Lage. Bahricheinlich bilbet fich auch heute noch biefer Kaltstein bie Kuften von Jaffnapatam entlang; viele vorliegende Infelden bestehen barans, ob die überall bervortretende Rorallenbildung innerhalb der Ceplonftrage bamit jufammenhange, ift noch ununterfucht. Bei feiner Ruftenwife von Dutlam 23) nordwärts über Rubra Malle und Mantotte nach Jaffna, murbe Lord Balenton ju gleichen Bemerfungen veranlaßt. Die Lagunen von Dutlam, jest nirgends über 6 Rug tief und voll Infelden, fagt er, waren ficher einst meerbebeckt; balb wird aber biefe Lagune ausgefüllt werben, und das Meer immer weiter gegen Best abruden. Babrend bier die Breite ber Infel anwächft, nennt die gan bestradition (wahrscheinlich dieselbe die schon DR. Polo anführt, s. oben S. 17) sehr broite Streden, die von ber Oftufte Ceplons burch Monfune, ober

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) J. Davy Account L. c. p. 13. <sup>32</sup>) Gisborne on Ceylon Mineralogy Liter, Soc. of Colombo 17, Oct. 1826. in Asiat. Journa 1827. Vol. XXIII. p. 661. <sup>33</sup>) G. Vic. Valentia Trav. l. c. T. l. p. 333.

Erbbeben, abgeriffen fenn follen; was jeboch fur bie neuere Beit nicht mehr gultig fenn mag, ba eben diefe Oftfufte überall aus

feften, primitiven Daffen gebildet erscheint.

Der Canbftein 124), von jungerer Bilbung (?) ift noch allaemeiner porfommend, und es fcheint ber gange primitive Ber biraffern ber Infel mit ununterbrachenen Sanbfteinber gen und Sanbiteinbanten umgeben zu fenn, Die er einft ju burchbrechen batte, und biefe baber, jumal an bem fablichern Ber birafrande, auch langs dem Geftadesaume, wo die Erhebung am gewaltigften war, in ben feltfamften Reismauern, Reisblocken und alleriei grotesten Gestalten emporthurmte, überwarf und gertrums mern mußte, indeß er an andern Streden feine borizontalen las ger beibehielt. Bu folden feltsamen Formen geboren a. B. bie 300 Ruf boben Quaberfanbftein Relfen Rulgirelenna 25), ober Ibamsberg, an ber außerften Gubfpige um Datura und Donbra . Cap. Bu Batticaloa, an ber Offtifte, Sans galle im G.D., und von ba rund um bas Gestade bis Des gombo, bat 3. Davy biefen Sanbftein mahrgenommen, -boch reicht er nirgends mehr als Stunden weit landein. sufammenbangenbfte Sanbsteinftrich bicht am Deere, zwifchen Colombo und Negombo zeigt vollig horizontale Lages rung, aber er erbebt fich bort auch faum über bie Grange ber obern Baffermarte, bie an biefem Gestade nur febr gering ift, ba ber Bechfel der Ebbe und Rluth in diefem Gemaffer nicht über 3 Rug beträgt. Diese borizontalen Sandfteinmauern ragen nicht über 12 guß empor, fo daß die hohe Brandung fie meift über: fprust und die dabinter liegenden Lagunen nahrt. Landein: warts lofen fle fich in lofen Quargfant auf, feemarts fcheit nen fie nach der Meerestiefe fortzuschreiten und baselbit aller binge ber jung ften Sanbfteinbildung aus Riefelfand und -fleinen Dufchelfragmenten bestehend anzugehoren, gang wie ber ·loctere Meeresfand neben ibm, mit bem auch die Analpfe gleiche chemische Eigenschaften zeigt. Er ift hart, bicht, gelb ober gran, fcmarglich, burch Ralfcement jufammengebacten, ein immer fortichteitender Confolidationsproces, ber befonder baburch auffällt, daß er nicht etwa blos in ben geschützten Situationen Statt findet, fondern chen an bem Meeredufer am fart:

<sup>124)</sup> J. Davy Account l. c. p. 16. 24) [ Tabul. ad. p. 198 et 200. b. Cordiner Descript. I. c. T. I.

sten vor sich zu gehen scheint, wo dieses mit der größten Heftiges feit agitirt wird. Dieselben Sandsteinbildungen durch Meeresade sat schreiten, an den flachen Gestaden Centons, wahrscheinlich auch nordwärts, die Jassnapatam fort, wo sie mit den Ralksteine bildungen zusammentressen, und das allmälige Borschieben und Anwachsen jener flachen Niederung NordsCenstons gegen die Sudspisse Detans zu erklären scheinen. Das gröbere Sandsteine Conglomerat giebt gute Mublsteine, das seinere dient zu Architecturen; es läst sich leicht behauen und vom Gesstade aus bequem transportiren.

Bergeblich batte man fich bisher auf Ceplon nach Spuren bes Bulcanismus umgefeben: Trincomalli 26) mar bie einzige Gegend der Infel, die allenfalls Andeutungen bagu bieten tonnte, namlich burch die eigenthumliche, etwa fraterabnliche Bilbung ber Bai, die gang bicht am Ufer unergrundlich fenn foll, und durch Die fteilen Felswände ber naben Ufer; aber da das land umber febr flach liegt, fo tann jenes fein Beugniß bafur fenn, auch ift wol die locale Quarzbilbung als die nachfte Urfache jener gunfte gen hafenbildung angusehen. Die Ratur der um Trincomalli lies genden, niedern Sugeljuge, Die einzigen in jenem flachen Morden ber Infel, hat noch Miemand naber untersucht. Die beißen Quellen, gang nabe 7 Engl. Deilen in M.B. ber Stadt Erin. comalli, in Cannia, find allerdings mertwarbige Begleiter bies fer isolirten Bergbildung, ba bergleichen bem übrigen flachen Dors ben ber Infel fehlen; aber bas centrale Gebirgeland hat ebene falls einige beife Quellen aufzuweifen, die bisher nur unber tannt blieben, weil fie von bem Bergvolte, wegen ju großer Sige, nicht jum medicinischen Gebrauch angewendet murben : fie fochten barin nur ihren Deis. 3mei lernte 3. Davy tens nen, in Bintenny in M.O. von Randy; eine in Belaffen in D., und zwei in Duva in S.D. Die eine von diesen lege tern liegt 1746 guß Par. (1861 g. Engl.), die zweite 995 g. Par. (1061 F. Engl.) über bem Meere. Ihre chemischen Eigens Schaften follen ben beißen Quellen von Cannia in ber Chene bei Trincomalli ziemlich analog fenn. Diefer Cannia, Quellen 27)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) J. Davy On the Mineral. etc. in Transact. l. c. p. 527; herf. in Account l. c. p. 48.

Transact. l. e. p. 313; herf. in Account l. c. p. 42; J. Cordiner. Descr of Ceylon l. c. T. I. p. 276 etc.

unter einem steilen Felszuge, der eine schane Aussicht darbietet, sind 7 verschiedene, die aber wahrscheinlich aus einerlei Hauptsquelle hervorgehen, und durch verschiedenartigen Austritt und ans dere Justüffle erst verschiedene Temperaturen erhalten, die nach J. Davys Untersuchungen, im Oct. 1817, bei 77° Lufttemperatur, von 86° bis 105° 75' Fahrh. Therm. wechseln. (Nach Sh. Christies Untersuchung 1790 von 98 bis 106½ Fahrh.) In einer derseiben, welche 91° Th. Fahrh. hielt, bemerkte man einige kleine Fische. Das Bolt halt sie für heilfam zu warmen Babern und Uebergießungen; Ganefa, dessen Iv. 1. S. 908).

#### 6. Bobenverhaltniffe.

Der Boden von Cepton 128) ift überall mit gewaltigen Erummern feiner primitiven, wie feiner jungern Gebirgearten überschuttet; bas Bergland mit ben Schuttmaffen ber leicht verwitternben Granitarten, bas Rieberland porherrichend mit ben Gerollen ber Sandmaffen, bas Gestade mit Alluvium. Die Bertrummerung ber Soben muß einft febr ftart gewesen fenn; ber Lurus der Begetation dedt überall die Schuttmaffen ju, und gab ihnen erft fanft gewolbte Rundungen. Ueberall finden fich die Berwitterungen und Gerblle von Granit, Gneuf, Quarz, als Gruß, Sand und Ries, nebit verwitterten Relbspathen und Thon. arten mit Gifenorpd. Der Quary ift großentheils vorberricbend und macht ficher neun Zehntheile des Bodens überhaupt aus: vegetabile Erbe, die man in den Tropen als besonders reichs lich finden ju muffen glaubt, ift bort feineewege im leberfluß vorhanden. 3m Boden von Centon fann man nur 1 bis 3 Proc cent vegetabilen humus annehmen; nur über 4000 Rufe. auf großern Berghoben, wo, unter Rebeln, bei niebriger Tempes ratur, fich ein bem Torfmaor abulicher Boden bildet, 7 bis 10 Procent. An Diefer allgemein fo geringen Quantitat bes Sus mus ift wol die heiße Temperatur fchuld, die alles ungemein fcnell becomponirt und ber abschwemmende Tropenregen, welcher fede Accumulirung vegetabiler Materien auf Ceplon bindert. 2416 - gleichen Grunden fehlt bort auch der Kalfgehalt der Erbe; ber braune Thon und Lehmboden, aus verwitterten fehr feldfpathreis chen Gneuß und Granitgesteinen, wie ber rothliche Leben que

<sup>131)</sup> J. Davy Account L. c. p. 38.

Berfegung bes Gifenthonfchiefers, welcher in Ceplon Rabut heißt. find die productivsten Erbarten. Quaryfand ift der schlechtefte Boden; doch bleibt auch er bei Bemafferung teineswegs ohne Ere trag, und manches Gemache gedeiht auf ihm gang vorzüglich. Co die Lorbeerart mit der Bimmtrinde (Laurus einnamomum Linn.). Der Boben ber weitlauftigen Zimmtgarten bei Colombo. wo ber Bimmtbaum auf bas berrlichfte gebeibt, fiebt an feie ner Oberflache weiß wie Schnee aus; es ift reiner Quargfand, ber in der Liefe weniger Boll, bis ju welcher Die Wurgeln eine bringen, eine graue Farbe zeigt. In 100 Theilen biefes Bobens. fand J. Davy, 98,5 Theile Riefel, 1,0 vegetabilen humus. 0,5 Baffer. Go arm und doch fo reich in feiner Production! Diefe Bimmtgarten liegen aber faft im gleichen Miveau mit ben Seeflachen um die Stadt Colombo; die Lage ift in jeder Sine ficht geschütt, bas Clima schwul, die Temperatur bei ben baufe gen Regenniederschlägen doch fehr hoch und ungemein gleichfore mig. Eben biefe Gigenthumlichfeiten ber Atmosphare. auf dem Scheinbar ungunftigften Boden, erzeugen bos feinfte, tofte lichfte Gewurt bes Zimmtbaums, ber bier gang porzüglich gedeibt. Der roth braune, mehr mafferhaltige Thonboden der Rile stenstrecke von Colombo bis Negombo, ift dagegen allgemein fruchtbarer; er begunftigt die Entfaltung ber berrlichften Rotos und anderer Arten ber Laubwalber, Die wol zu ben schonften ber Erbe überhaupt gehoren. Much am Mordende der Infel Cene lon bereicht Sanbboben vor; burch gang Jaffnapatam, wo auf ibm die Sabadeplantagen berühmt find, auf Relbern. die nur burch bas Abweiben ber Schaafe gebungt werden, ober wo Reisfelder ohne allen Dunger, wenn fie regelmäßig thene schwemmt werben, ben reichlichsten Ertrag geben. Die Unterine dung gab auch im bortigen Sondboden, auf 95,5 Theile Rie fel, nur 2 bis 2,5 Theile Baffer, und 2 bis 2,5 Theile Sue mus; eben so auf ber noch weiter sudwestwarts vorliegenden Infel Delfft 29), welche durch ihre trefflichken Biefen berühmt. und eben baburch fast ausschließlich auf Centon gur Dferdezucht geeignet ift. Die Grundlage Diefer Inseln im Rorben ift Ro. rallenfels, auf welcher fo viel Riefelboben ohne allen Raite gebalt ausgebreitet liegt; ob diefer aus weiter Rerne erft als Gee

<sup>2°)</sup> J. Davy Account I. c. p. 40; J. Cordiner Descr. Vol. I. p. 427; Anth. Bertolacci View, p. 275.

fand bahin geschwemmt und abgelagert ward, ob er aus bem verwitternden Korallenriff an der Oberstäche sich erst ausgeschies den haben mag? sein Bortommen ift noch problematisch. Auf einer Insel, deren Bewohner niemals daran gedacht haben, ihren Boden zu dungen um größern Ertrag zu geben, sind die Naturverhältnisse desselben von doppeltem Einstuß auf das Ganze geworden.

### 7. Elima, Binbe, Regen.

Zwischen 6° bis 10° Abstand vom Acquator gelegen, hat Centon feinen Binter, feinen Bechfel ber vier Jahreszeiten wie die temperirte Bone; nur Differeng weniger Temperaturgrade, nur Bindwechfel, nur Uebergange von Trodnig ju Regen und umgefehrt. Diefe machen bie geringen Mannichfaltigkeiten bes climatischen Jahres' aus, welches man, wie auf ben Dila, giri, einen ewigen Grubling (f. Afien IV. 1. 6. 971), fo bier auf Ceplon, einen perennirenden Sommer 130) nen, nen fann. Die Monfuns, wie auf Defan (f. Afien IV. 1. 6. 791 u. f.), fo auch hier, nur burch Localumstande modificirt. characterisiren die Jahreszeit, mit überraschender Regelmäßigfeit. aber mit weit geringern Contraften als auf dem Continent. S.B. Donfun weht wenn die Temperatur von Affen, bei ber Rordwende der Sonne, hober ift als die bes Oceans, im Dap bis Sept., er beginnt ichon ju weben Ende April bis Anfang Dov., also über 6 Monat, er giebt dem Suden ber Infel, ben Provingen Chilam, Colombo, Punto Galle und Matura bas Clima von Malabar31). D.D. Monfun weht bagegen bei der Gudwende der Sonne, wo im Gegentheil die Temperatur des Oceans und Subafritas bober als die von Afien ift; ba aber in diefem letteren galle die Temperatur Differeng geringer ift als im ersteren, fo ift auch die Dauer bes M.D.-Monfun furger, nur swifthen Rov, bis Darg, unter 5 Monat, wodurch ber nords offlichfte Theil der Infel, welcher ihm vorherrschend ausgefest ift. mehr das Clima von Coromandel mitgetheilt erhalt, boch bort wie hier auf der Insel, nirgends in so scharfen Contraften wie auf bem Continente. Bie ber G.B. eine langere Zeit berricht, fo auch wird er mehr über die gange Infel empfunden, und ift

<sup>&</sup>lt;sup>1 130</sup>) J. Davy Account I. c. p. 49-54. <sup>21</sup>) Anth. Bertolacci View I. c. p. 35.

anhaltender in seinem Wehen; j. B. in Colombo wie in Trincomalli, auf beiden Infessien, constant 5 Monat, ohne Unterbrechung. Der N.O. dagegen, an beiden Hafenorten, kaum halb so lange; in Colomba nur im Dec. und Jan., aber much soch im Febr., was wie für Clima so für Schiffahrt von Wichtigkeit ist. Auf der Colombos oder Westsiete der Insel ist dagegen die Periode der variabeln Winde länger als auf der Trincomassischer, mästich dort 5 Monat, Febr., März, April, Oct. und Nov., während welcher Seew in dam Tage, Landswind des Nachts weht; hier dagegen, in Trincomassi, dieselben, mit gleichen Wechser, nur auf die drei zwischenliegenden Sommermonate beschränkt sind.

Ueber die Winds im Innern der Inset ist noch wenig Positives bekannt; das Centralgebirge hat mehr sein eigenes Bindspstem, modisseit nach Zügen der Thaler und Bergketten; es ist noch weniger Wetters oder Regenscheide zu nennen als die Shats in Detan (Assen IV. 1. S. 793), obwol das Land in W. mehr die Windeigenheiten von Colombo, das im O. mehr die von Trincomali theilt, die Niederungen aben der respectiv entsprechenden Seeküste noch weit genähertere, analoge Verhälmisst zeigen. In Babulla z. B. im innersten Berglande in Obere Uva, wo neuerlich ein tressliches Hospitat und eine Militairstation. In Gabres von N.D., ist aber im Juni, Jusi, August vorlabel.

Die Regenfälte der Inset ist eine tropische: 3 bis 4 mal größer als die in England, dreimal größer als die auf dem centralen Darwar, und Maisore-Plateau in Dekan, aber keinest wegs so übermäßig übersuthend, wie in Malabar (f. Asicu IV, 1. S. 714, 794). Die meisten Regen sallen im Gebirgstande und den maritimen Provinzen, die den Monsuns am säcklen ausgesetzt sind; die wenigken wo nicht nahe das Gebirge, und wa beide Monsuns zunächst Landwinde werden. So hat es, an der süddstlichsten Inselspige, um Langalli, in Megampattor Provinz, sagar Zeiten von mehr als 12 Manaten gegeben, in der

<sup>32)</sup> Montgomery Martin History of the British Colonies. London, 1834. 8. Vel. L p. 349.

nen kein einziger Regentropfen fiel, was in andern Theilen ber Infel unerhort ift.

Gegen die Regen auf ber Infel England find die auf ber Infel Ceplon weniger frequent, aber befto fcwerer; ihr Berab. raufchen meift den beftigften Donnerwettern in den Sommerzeis ten ber temperirten Bone gleich, und bas Regenquantum, welches In 24 Stunden fallt, bann haufig 2 bis 3 Boll anfteigend. Davy mag in Colombo einmal einen Regenfall, imnerhalb 12 Stunden, bis gn 3,2 Boll. Ihr Rall ift aber bie gange Infel theht ober weniger pertodifch. Am Rordende, in ber norbe lichen Rieberung und am Oftufer fangt bie Regenzeit mit bem Eintritt bes M:O. Monfun, balt 2 Monat biflig an, überfchwemmt Die andern 10 Monate herricht daselbft bas das Niederland. andere Extrem die Trodnif vor, felten mit erfrischenden Regen Schauern, aufer fir ber Beriode bes beginnenden S.B. Dager gen fallen auf der Bestfeite ber Infel die meisten Regen beim Sintritt bes S.B. Donfun; boch find fie nicht blos auf biefe Periode Beschränkt, auch bann nicht so heftig und anhaltend, wie auf der Ofifeite bet Infet. Das gange Jahr hindurch find bort die Regenschauer baufit, tein Monat geht leer aus; aber auch tein ganger Lag wird bafelbft ein conftanter Regentag fenn. Dicfe gludliche, mehr harmonifche Bertheilung be befruchtenden Princips ber Feuchtigfeit giebt ber Infel Coplon ftets die eigenthumliche Frifche und das fcone Gran, bef fen Anblick die Indier aus dem verfengten Bengalen und Coros manbel zu jeder Zeit in Bermunderung fette. Selbft in bet täglichen, wie in ber jahrlichen Bertheilung ber Dieber Schlage, findet bier eine großere Regelmäßigfeit ftatt, in bem die Regensthauer fast Lag fur Lag eintreten, die nachftfob genden meift um eine halbe Stunde fpatet als die vorhergeben ben, mit einer graduellen Bus und Abnahme ihrer Starte, fo, bag bier, die Regenschauer jene Ratur ber Rieberanfalle annetmen, Die Bolta einft in ben Gewitterperioden Italiens mabr nahm. In bem centralen Berglande treten mehr und icharfere Contraste in den Riederschlägen auf; weil andere Winde und die Formen mancher Gebirgefetten als Demarcationefetten ber Bob tenschichten u. f. w. darauf mannichfaltigern Ginfluß ausüben Wenn fruber bie noch unvollständige Beobachtung in Colombo 75 Boll Regenwaffer ale jabrliches Regenquan tum, offenbar ju menig, angiebt, fo ift bicfes, nach Dontgo:

mern Martin 133), eber zu 100 Boll anzunichmen, bavon 80 allein im April, Mai, October und Movember fallen. Die Ob. servation giebt im Militair Dodpital zu Randy (1819) 34) = 84,3 Boll; den Regenniederschlag auf dem stets umwolften Abams: Die 36) ichagt J. Davy auf weit mehr als 100 Boll, welches fich der Rulle am Gebange der Best Shat (f. Afien IV. 1. S. 794) nabern murbe. Cotombo icheint das Mittel bet Regenmenge ber Inselkiste in ber Dieberung ju geben, fur bie Rofosregion; Randy bas Mittel berfelben fur bas centrale Bergland, auf 1500 Rug Sobe ub. b. DR.; ber Abams Dif bas Darimum; eine Beobachtung ober auch nur Schapung fur bas Minimum im M. und D. ber Infel, fur bie Palmgra region (f. Afien IV. 1. G. 841) fehlt. Die Ocheibung bies fer beiben daracteriftifden, von ber Regenmenge abe bangigen Dalmen Regionen, welche zugleich viele andere landesproducte fcheibet, liegt, nach A. Bertolacci, in einer Diagonaflinie 36), welche die Infel Centon von G.D. nach M.B. von Langalle nach Chilaw burchseben murbe. ber Rordofthalfte wird es Bedurfniß, durch Bafferbauten ben Ucberfluß der Baffer que einer Jahreszeit für bie andere, durch Cangle und Sants aufzubewahren, wie es in der Gudmefts halfte nothwendig wird burch Canalfuhrung benfelben ju jeber Beit abzuleiten.

8. Fluffe; Mahawelle Ganga, feine Schiffbarteit, fein Freigationefuftem. Rleinere Gemuffer.

Diese Regenmenge giebt bem Binnenlande ber Insellseine reichliche Bewässerung, welche die Bedingung ihrer que herorbentlichen Fruchtbarteit ist; aus dem Centralgebirge treten radienartig alle Flusse hervor. Rein Thal ist ohne Flus, ohne Bache, ohne nie versiegende Gebirgsströme; alle haben perensnirenden Wassersauf, sie vertrocknen auf den Chenen nicht. Die Westeite hat, dem Regenniederschlage nach, auch mehr Flusse, als die Ostseite, doch ergießt sich dahin, gegen N.O. der größte Strom der Insel, der Mahawelle, der aus dem Inselfen kommt; die ganze Gudkusse hat eine bedeutende Anzahl

<sup>1223)</sup> Montgomery Martin Hist, of British Colonicá Vol. 1, p. 349.

44) Ceylon Gazette 8, Jan. 1820.

56) J. Davý Account p. 54.

<sup>16)</sup> Auth. Bertolacci View etc. l. c. p. 36.

Der Mahawelle Ganga<sup>38</sup>) hat seinen Namen von den sandigen Usern (Belle, d. h. Sand, nicht Mahavilla, wie bei J. Broose), die er doch nur in seinem untern Lause durchzieht; denn sein oberer, etwa z seines ganzen Lauses, windet sich durch das ganze Gebirgsland hindurch. Sein Hauptarm entspringt im S.O. von Kandy, auf dem Massengebirge des Neura Ellya, stürzt gegen Nord in den Berggau Kotmalle, und tritt als Kotmalle Ganga, bei Pasbage, zu einem kleinern Arm<sup>39</sup>), der vom West über Ambagame vom Nordabhange des Idams. Pits herabkommt, und für den eigentlichen Questarm des Mahawelle gilt. Beide vereinigt umsließen im Niveau von

ben Ganges, und Indusquellen des himalaya auf ihre eigene Berglandschaft. Bur Zeit der Kandy Könige war es Niemand erlaubt Boote und Schiffe auf den Flussen zu vauen 137), weil ihr Gebiet so schwer durchgebbar als möglich zu machen Wolitik

ibres Hofes war.

<sup>187)</sup> Rob. Knox Historic. Relation. p. 4. (\*) J. Davy Account
1. c. p. 54; Anth. Bertolacci View etc. p. 37. (\*) Simon Sawers Journey from Kandy etc. 1819. in Mem. of the Wernerian
Soc. Edinburg 1822, Vol. 1V. p. 398.

1500 Fuß Meereshohe die hauptstadt Kandy in großen Morde frummungen zwischen engen Felsthälern, um sich dann durch das Gebirge direct ostwarts zu wenden. Nabe unterhalb Kandy, wo noch eine Felsbank den Strom zu wild durchseht, um durch sahren werden zu können, wird er für Barken beschiffbar, abs wärts, bis zur Mündung, obwol nicht ohne vielsache Schwierigskeiten. Bis 3 Stunden (8 Engl. Miles) oberhalb des Ortes Bintenne ist er nur Bergstrom; sein Gefälle von Kandy an, auf einer Strecke von 5 geogr. Meilen, an 1000 Fuß, ist stürzend, bis dahin geht sein oberer Lauf.

Der mittere Lauf 40) bes Dabawelle beginnt bei Bintenne, mit ber Dorbwendung bes Stromes, bie ibn aus bem Gebirge binausführen soll in die Ebene, welche er aber nicht obne Semmungen feines Laufes erreichen tann. Wenn fein obes ber Lauf etwa 15 bis 20 geogr. Deilen beträgt, fo nimmt fein mittler, von Bintenne bis ju feiner Biflueng, 12 geogr. Deil. ein, und fein unterer, im Deltalande bis Trincomalli, etwa 6. Gleich bei Bintenne, an ber Rabre, weitet fich fein Bette ju ber außerorbentlichen Breite von 540 Ruf, jur Beit feiner mittlerm Anschwellungshohe bei 5 guß Liefe, nach Capt. Sweetings genauer Meffung. Seine mittlere Breite, weiter abwarts bis Calinga, ift 150 bis 250 Darb; aber feine Liefe, jur trodinen Jahreszeit, nicht über 1 bis 2 Fuß; in ber Regenzeit fleigt er aber bis ju 25 und 30 Rug Bafferbobe. In Diefer bat er einen ungehinderten, freien Lauf; bei feichtem Baffer unter balber Baf. ferbobe treten aber, etwa 11 Stunden unterhalb Bintenne, Die einengenden gelfen von Calinga bervor, wo er, in Catarace ten, von ein bis brei guß Bobe, fich auf die Strede einer fleis nen halben Stunde überfturgen mng, und burch Rlippen in mehr rere Arme getheilt wird, welche bie Schiffahrt ju jeber Zeit binbern, aber burch Felssprengungen leicht ju überwinden feon murs den. Bon bier, abwarts, im fanfteren Laufe, gang frei von Rlipe pen burchzieht ber Strom, bem von ber Beftfeite, aus bem Innem ber Infel, vom Matelle Diftrict, ein linter Buftrom queilt, ben wir von einer Stadt, bie er bewaffert, Ralanda nen-

<sup>40)</sup> R. Brooke, Master Attendant at Trincomalli, Account of the Mahavilla Ganga, from the Journal of an Excursion to explore it, undertaken under Instructions from Government. Colombo 1838. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London Vol. III. 1834. p. 223—220.

# 90 Off-Afien. Borber-Inden. IV. Abschn. g. 102.

nen, und von dem weiter unten bie Nebe sen wird, ein zu bei den Seiten nur wenig angebautes Land, obwol darin überall großartige Denkmale früherer Civillsation fich zeigen. Er ift hier Granzstrom für die Bed dah ratte Proving, oder das Bed. dah Lerritorium, dessen Bewohner (Bed dah oder Bedah) auf seinen Oflusern bisher sigar für die eigentlichen nie eivilisten Barbaren der Insel gehalten wurden. Allerdings wird der Strom hier nur selten, und nut in kurzen Perioden des Jahres, von den Holzschlägert in ihren Canoes beschifft, um die ungeheuern Waldungen, die er bei diesen Bed ahs und dann in der untern niedern Proving Lambankabelda durchzieht, auf Floogen, von

Beft gu Beit binabzufuhren.

in Der untere Lauf bee Dahantile Ganga beginnt mit feiner Stromfpaltung in einen Oftarm, ben Birgel Ganga, und den Rordatmi, welther fich in Die prachmoll. Ban von Erincomatti ergießt und ber Sauptarm ift. In ber Birgele mitn bung bat bas Deer eine Canbbarte aufgeibotfen, Die nut ein theines Boot überfchiffeti fann; bagegen ift bie Dunbung bes Da b'd m'e le fehr tief, und fafon wenige Mimiten bavon bit Erinconmuli Bay unergrimolich. Der Offarm war fruber um bedeutend und ift nur erft burch funftliche Ableitung bes Baffers, bei Ruranfe in onn, aus feinem frithern Sauptbette, ju einem größern Baffer und ben großern Theil bes Jahres jur Sauptmundung geworden. Un biefer fleht namlich ein fehr gro fer hindu-Tempel mit weltverbreiteten Reisfelbern, die ihm an gehoren, zu beren befferem Anbau die Priefter des Tempels jene Baffer jur Jerigation ableiteten. Die Bafferfulle murbe aber Bald zu machtig, vertheilte fich in viele Arme, feste weit und breit wieder einen großen Theil ber Plaine unter Baffer, und gerftotte. burch Berfumpfungen mehr als fle burch Befruchtung Gewinn gab. Bas der Birgel Ganga ju viel erhalt, ward bem Dorde arme entzogen, und biefer ben großern Theil bes Jahres baburch fo trocken gelegt, daß biefer einft machtige Stroin baburch gang ober boch größtentheils unschiffbar geworden. Siergu tommt noch bie febr ungefchickte Abientung der Baffer bes Birgel Ganga, woburch, bas Baffer bes Dahawelle Ganga eine bofe 2Bem bung um einen scharfectigen Sporn gu nehmen genothigt ift, welche nur bei febr bobem Wafferstande Waffer genug empfan gen tann, um eine Barte, oder ein Solgfloof ju tragen. Die Umschiffung ift also fects fehr gefahrvoll, und die vorüberfteuern:

ben Kloofe werden nur zu haufig in ben Bug bes Oftarmes mit fortgeriffen, wo bann faft Alles verloren ift. Der Schiffer fprinat an bas Ufer und überläßt bas Rloof feinem Berberben, weil ibr weiteres Fortkommen auf dein Birgel Banga unmöglich ift. Jahre 1832 verloren von 6 Schiffern, denen mit ihren Rloofen ein folches Ungluck begegnete, 5 auch ihr Leben. Die Bieders foiffbarmachung bes Sauvibettes im Strome murbe von größter Bichtigfelt zunächst für ben Solzhandel Erincomal lis fenn, beffen Sanptausfuhr in ben Balbprobucten ber Infel vorzüglich ju Schiffezimmerholg und anderm Gei brauche besteht; aber auch fur bie Bebung ber Industrie und bes Bertehrs ber nachftem Geftabe wie ber centralen Provingen. Sals maniel, Satin und Chenholy, alles breies feft toftbart folger, machen wichtige Erporten von Erincomalli ans; aber 3th wenig gegen bie nothwendigen Inworten von Korn' und Beugen. Die beiden legteren feinen Solzer finden fich auch in den Jung! les jundchft um Etincomallis Geftabe, aber fie machfen and in Menge nebft Effen bols und Cattamanad im Binnehlarbe, an den Ufern bes Dahamelle Ganga, toimen febotig, ba fie gli fower find und nicht fdwimmen, auch unter ben festgen Uni ftanden nicht geftoft werden, was aber auf Barten und Schiffett bewertstelligt merben mußte, wenn ber Strom fahrbar mire. Das Satinholy 141) ift gam neuerlich, 1832, jum Ban einer Brude, bei Paradenia (?), iber den Mahamelle Ganga trefflich verwendet worben, bie 20 guß Breite bat, berem einziger Bogen 67 Ruf aber bem Baffer fchwebt, ber eine Spannung von 205 Ruf bat. Gben fo tonnen mehrere Arten Bimmerholy, bie am Mahal welle machfen, wie g. B. Ballaporte und Deon, nur mit großer Beschwerbe zum Safen von Trincomalli gebracht werden; und find baber fur Scegelstangen, Mastbaume und andern Ges brauch noch viel zu theuer, um allgemeinere Anwendung bei bori tigen Schiffsbauten ju finden. Der Salman felbaum wächft nur in ben Binnemanbichaften, am mittlern Stromlaufe bes Mahamelle Ganga; er muß alfo dort gefällt werben, bleibt oft viele Monate in ben Balbern liegen, ehe er binabgefloft merbeil Berfanmen aber die Bolgichiager, die meift von Trincos malli geburtig find, die Zeit der gunstigen Wasserhohe, so schlt ihnen alle Gelegenheit des Transports. Da dies gar haufig gei

<sup>141)</sup> R. Brooke Account I. c. p. 228 Pscr.

fcbiebt. fo muß bas Sols nicht fetten bis zu ben nachften Jahren licgen bleiben, jum großen Berlufte bes Raufmanns, bem es noch obenein gestohlen, oder mas wol hanfiger, durch Fluthen gang meggeschwemmt wirb, woraus oft große Berlufte entfichen. Allen Diefen lebelftanden murde durch die Fahrbarteit des Sauptstromes begegnet; bann murbe ber holybandel aus ben reichen und toffe lichen Borrathen ber Binnenwalber erft für Trincomalli ficher und geminnreich werben.

Bare ber lebeiftand an ber Biflueng bei Ruranjemon gehoben, wo leider, nach Der. Lufignans 142) Infpection, Die großen Wassermassen das Land durch Ueberschwemmung verwüsten, ftatt in beibe Arme fich theilend abzufließen, fo mare ber Strom auch icon über 16 Deilen aufwarts bis Calinga fchiffbar, bie fest verdbeten Provingen Bebbah und Tambantabema aber angangig geworben. Das Rorn, welches im Binnenlande erzeugt, aar teinen Abfas haben tann, weil die Transportmittel fehlen, und baber fast werthlos ift, aber nur eine ober ein paar Lagu reifen fern, wie zu Trincomalli, mit 6 fachen Preifen bezahlt wird, wurde baburch im Werthe ungemein fleigen, und feine jur That tigfeit geneigten Erzeuger, Die aber jest in Elend barben, ober aar teinen Rleiß barauf verwenden tannen, bereichern. Eben fo wurde die Biebzucht ungemein baburch fich beben, und die Ru ffenproducte im Binnenlande, wie Galg, Rotos, Rifche u. a. m. murben einen reichern Abfat finden. Die Calinga Catarace ten, urtheilt Rob. Broofe, wurden burch Relesprengungen fcon leichter ju überwinden fenn; wenn nur ber Sambantae bema Diftrict beschiffbar mare, fo murben auch bie andern im nern Otovingen wie Bellassen und feibit Ranby ibre Baffer verbindungen erhalten, ba fie bis jest ihre Ruftenproducte nut auf ben beschwerlichften Landwegen mit Laftthieren von Battica lao im Oft, ober Sambangtotte im G.O., jugeführt betommen, wie Salg, Salgfische, Rotos, Saback, Beuge u. a. m. Einst mar bas land, welches ber Dahawelle Ganga burchftromt, Die Rorntammer ber Infel; man erftaunt, fagt R. Broofe, in Cambantadema : Proving über die ungeheure Arbeit, die einft baselbst auf Erbauung von Canalen und Sants verwendet ward, wo jest Alles in Berfall ift, und Morafte die fruchtbarken Cbe: nen verpoften, mabrend bie Strombetten leer find. Bur Meftau

<sup>148)</sup> R. Brooke Account of the Mahavilla Ganga L c. p. 227.

ration diefer den Aegyptischen und Babylonischen analogen Cas nalbauten, meint derfelbe Beobachter, sey noch Zeit, ihre herstellung möglich, die Entwurfe find dazu mitgetheilt.

Anmerkung. Das antike Irrigationssphem bes Ambas Sanga, mit bem Canal von Ralanba, ben fünf großen Aunftseen (Airthani im Sanskrit, Aanks ber Portug. und Briten) und ben Emissarien. Aelteste Denkmale ber Population, Agricultur und Civilisation in Ceplon.

Die großartigften Refte bes alten Brrigationsfuftemes bat mutelich R. Broote bier am linten norbweftlichen, fcon oben nach bem Orte Ralanba genannten, mabricheinlich mit bem Umba Ganga ibentifden Rebenarme bes Mahawelle Ganga, im Bufame menbange nachgewiefen; es ift ein langer Canalbau, ber weniaftens mit 5 großen tanftlichen Bafferfeen (Zirthani im Cantt... welche feit ber Portugiefen Beit von ben Guropdern ftets Zants gen nannt werben, ein Rame, ben anch wir hier beibehalten), in einer Langenerfiredung von 15 bis 90 geogr. Meilen von G.B. gegen R.D., von bem Orte Ralanda bis gur Bucht von Trincomalli in Communication gefest ift, und noch ungahlige fleinere Zants in einem ganbe nabrte, bas einft wie bas Delta Aegyptens, ungemein bevollert gewesen fenn mußte, um jenes Spftem aufzubauen und in Pflege zu erhalten. bas jest aber burch prachtvolle Balber jur Bilbuis ber Menfchen und Thiere geworben ift. Die einzelnen coloffalen Sants biefes Gp. ftems, Minere und Ranbelly, waren icon fruber betannt und wie haben three fcon oben erwähnt (f. oben G. 39); fie fcheinen aber an Große von anbern weit überboten ju werben. Die nun burch Briten in neuefter Beit vollenbete große Runftftraße quer burch bie Infel, welche ihre Mitte von Colombo über Ranby bis Trincomalli burchichneibet, nabert fich, eine Strede binburch, ber Beftfette biefes Canallanbes, und wirb wol burch erleichterte Unfieblung und Arans port bagu beitragen, es wieder in Aufnahme zu bringen. Folgendes find bie hauptpuncte biefer Unlagen 43). Rur gwei fleine geogr. Meilen (9 Mil. Engl.) von ber Stabt Ralanba, in Matelle Proving, am Rorbfuße bes centralen Berglandes, liegt ein großes Darf, Ellaharab mit 50 Familien. Gine Eleine Stunde entfernt von biefem giebt ber Amba Ganga, ber gugebammt warb, um fein Baffer lanbeinwarts ju leiten, und mehrere Refervoirs gu ernahren. Diefer Canal burde girht and bas Dorf, wo er 6 bis 15 Rus breit, 2 bis 3 gus tief ift, jur Beit wenn ber Amba Ganga am niedrigften frebt, aber bei bobem

<sup>43)</sup> R. Brooke Reference to the Ramains of Ancient Reservoirs and Canals etb. Journ. Vol. III. p. 229—231.

Baffer bebeutenber ift und bann febr rafchen Lauf hat. 3mei Stunden unterhalb feines Beginns liegt er gegenwartig 25 bis 30 R. tiefer als feine boben Ufer, bie als ausgegrabene Erbhugel gur Geite fich erheben, ein Bert, bas von bem ganbolt ben Riefen zugeschrieben wirb, bie auch bie Kante von Minere, Ranbelly und Mantotte ausgegraben baben follen (Riefen beißen in ben Unnaten ber Singhalefen alle Deroen ber Borfahren). Diefer Canat, fagen fie, mar fo tief, baß tein Clephant hindurchfegen tonnte; noch jest, fchast &. Broote, feine Tiefe auf 5 bis 15, feine Breite auf 40 bis 100 guß, bie aber großtens theils von Jungle bebedt wirb. Er burchichneibet auf feinem fernern Berlauf ben Ronbrawawa Sant als ben erften, und burchfest bann bie Betten von 6 fluffen (alle oftwarts gum Dahamelle Ganga fliegenb), bie fruberbin abgebammt maren gur Speifung biefes Canals, ber uns freitig burd fie einen fchiffbaren Stromlauf gewann. Segens wartig aber firbmt bas Baffer biefes Canals teine Stunbe weit, nur bis gum erften, bem Rongatu= gluß, wo es feinen Damm burch brach, und jest wieber abichuffig gum Umba Ganga : Bette guraceit. Dan fieht aber, nur 300 Schritte von biefem Amba Sanga fern, ein 300 bis 400 Schritt im Umfang funftlich ausgehauenes Baffin, bas gleichzeitig mit bem Canal gu Stanbe getommen fenn foll, und febr mabricheinlich zum Safenorte für bie Bartenfahrt auf bem Canale Segenwartig zwar gang mit Schlamm gugefüllt tonnte es bod leicht wieber gereinigt werben.

1) Konbrawame Sant, 3 geogr. Mellen unterhalb Ellabarah, balbmegs gegen ben Minere Sant, ift ber oberfte ber Runftwafferteiche, ber eine kleine Stunde (2 Engl. Miles) in Umfang und einen Erbhugel gur Seite hat, aber ohne Schleufen ift. Mus ihm geben gwei anbere Canale aus, ber eine gum 2ten, bem 2) Guretille Sant, ben wir nicht naber tennen, ber anbere gum britten, bem 3) Dinnere Sant. Diefer zeigte fich, ale 3. Davy 144) ibn befuchte, ale ein fcbe ner See, ohne Infeln von grunen Biefen und Reisfelbern umgeben, in freiem , offenem Canbe , 3 bis 4 geogr. Deilen in Umfang; aber eine febr ungefunde Station fur feine Unwohner. Durch einen funftlichen Damm wird er zusammengehalten, ber eine Biertelmeile Engl. lang und 60 guß auf feiner Sobe breit ift, meift mit Balb bewachfen. Wo fein Mauerwerf zu feben ift, befteht er aus maßig großen Quabern, burch welchen ein Abflug von 12 Rug Breite und 3 Rug Tiefe gegen ben De: hawelle Ganga führt. 3. Davn bat eine Beichnung bes Mauerverbam bes am Doppelausflug biefes Emiffars gegeben. R. Broote nennt amei Schleufen biefer Ausmundung, burch welche bas Baffer in einen anbern, ben Pireatory. Canal nach Sungervilla, gur Bewaffe

<sup>144)</sup> J. Davy Account k. c. p. 384.

rung gefeitet fen. Obwol gegenwartig biefer Sant fich nur mit Regenwaffern fulle, und biefe nicht felten ausbleiben, fo ift boch ber Aderbau aller Umherwohnenben, bemerkt berfelbe, auch beute noch, von ber Arrigation aus biefem Sant abbangig, baber man bort nur eine Ernte im Jahre gu erzielen im Stanbe fen. Chebem mußte er ein Segen für bas weite Band fenn, wie er jest bei Berfumpfung bie Ure fache ber bortigen Berpeftung ift. Sein Bugang voll Balbfumpf ift ungemein beschwerlich, ein Afpl gabilofer Alligatoren, bie bort am Ufer ihre Gier in ben Sand legen, und bei jebem Beraufch fogleich in bie Gumpfe fich fturgen. In biefen Sumpfwildniffen, nabe bem Dinnere Zant, hat Lieutnant Fagan . ), neuerlich, nabe bem Orte Zopary, Architecturen entbedt, welche bie bortige ganbesfage ben Joharrum, b. i. ienen Riefen von 40 guß Große gufdreibt. Es find Steins pfeiler um ein elegantes freisrunbes Bebaube von Badfteinmauern, ein zweites biefem gur Seite, mit großen, weitzerftreuten Trummers baufen, alles von Inbifden Beigenbaumen burchrantt und übermuchert. Im treibrunben, tempelartigen Gebaube, flieg gagan, 15 guß boch auf eine Plattform; von biefer über 6 Stufen gu einer zweiten Platts form mit Ginfaumung von Quaberfteinen, und Drnamenten, auf welcher ein 20 guß bobes Tempelgebaube, mit 4 Portalen, mit 4 weiblichen 5 Fuß hoben Riguren an benfelben als Bachter fteben. Diefes Tempelaes banbe gefchnet fich burch febr fcone Drnamente in Steinsculptur aus, unter benen vorzüglich Schlangen, bie gablreichften und trefflichft gearbeis teten, finb. Das zweite Gebaube, nur 20 Schritte vom erften fern, ift 50 gus lang, 30 breit, von feltfamer Geffalt, mit Bubbhafiguren vergiert. Die Steinpfeiler bochftens nur von 10 Boll im Durchmeffer, fteben in Reihen und Kreifen in gabllofer Menge umber, ragen jest nur etwa 5 gus über bem Erbboben hervor, ber mit vielen Trummern bebectt ift. Man nannte biefe Trummer, Raigues Palaft, bie Werte ber Sobarrum, nicht fern von biefen feven aber viel groffere. Lieutn. gagan ließ fich burch bie Balbbicfichte nicht abhalten auch zu biefen vorzubringen. Er fand einen erftauntichen Bau, von' 80 bis 100 Fuß bod, oben mit einem ichonen noch 25 guß bober emporfteigenben Dbes liet getront, ber fich prachtvall gusnahm; bei beffen Unblick fielen bie Randver, feine Begleiter, voll Devotion gur Erbe. Alles ichien aus Badfteinmquer aufgeführt mit Sppefftudo überzogen, ber jum Theil herabgefallen war, vieles gerborften vom Durchbringen ber Burgeln und Stamme Indischer Feigenbaume. Diesen ppramibenartigen Bau umlas gern 16 fleinere Badfteingebaube, quabratifc, nur von 5 und 10 gus ins Gevierte mit Drnamenten, Pilaftern u. f. w., bie einen Umfang von

<sup>45)</sup> L. Fagan Antiquities of Topary near Minery, aus Colombo Journ. in Asiat. Journ. 1834. N. Ser. Vol. XIII. p. 109.

276 Schritten einnehmen. In ber Rabe geigt fich eine abnliche Porce mibe, nur etwas Eleiner, mit analogen Geinern Bauwerten umber, mit Beinen Ornamenten in Relief gegiert, jumal Friefe mit tangenden Figuren, und gangen Reibenftellungen von Banfen; bie Gans ift ber So. mig ber Bogel 144) bei ben Singhalefen, wie ber Lowe ber Ronig ber Sanbthiere. Die Reihe ber Dentmale ift hiermit aber feineswegs gefoloffen; ein fowarzer an 80 guß bod bervorragenber gels gog, weiterbin, bie Aufmertfamteit auf fich, er war gu einer coloffalen Menfchenflaur ausgebauen; ein ftebenber Bubbba, 25 guß boch, mit treugweis untergeschlagenen Armen feste in Bermunberung; bie Raumweite gwifchen ben Augenwinkeln maß 2 gus 4 Boll, ber tleine Finger 2 guf. Bur rechten Danb berfelben ift bie Pforte gu einem Bibari, b. i. Rempel, und biefem gur Beite erhebt fic, in berfeiben Große, ein gweiter Colos, figend, aus bem Relfen febr tunftreich ausgehaum fabriliche Reiscoloffe ber Zaina's f. Aften IV. 1. S. 734, und Bubbbas coloffe in Bamipan f. bei X. Burnes) 47). Der Tempel baneben ift nur Blein, von Innen mit Bleinen Riguren von Bubbhabilbern und roth bemalt, wie viele anbere, bie Ragan in ben Centralprovingen Matele und ben fieben Korles fabe. Gine Beleftelle, 6 guß ins Gevierte, mar mit einer Infdrift in einheimischer Schrift bebecht, bie uns aber leiber nicht mitgetheilt wirb. Diefes Dentmal nennen fie bort Galle Bis bari. Eine Sage gebt, bie Portugiefen batten bier febr große Scate erbeutet. Doch meinten bie Rubrer, Lieutnant Ragan fen ber erft Guropder, ber biefe Berte ber Joharrum gefeben. Spuren von Baffern, ober Brunnen, zeigten fich in biefer jest fterilen Bilbnis nicht. Sie beweisen nur, wie bevolltert und cultivirt einft bie Umgebungen bes Minnere Zants waren. Wie viel folder Monumente werben auf biefen Bebieten noch mit ber Beit entbedt werben. 3. Davy nannte man ben Erbauer von Zempeln am Minnere, Dahafin Daha Rab iab (Ronig mit ben Goldwaffen); biefer Tant follte nur einer von ben 150,000 fenn, bie einft auf ber Infel erbaut waren. Rabe Minmere, ober bem folgenben Ranbelly, lag aber bas Mahagrammum bes Ptolemaus, wie wir oben (G. 24) gefeben.

Unterhalb, nur anberthalb geogr. Meilen weiter nord marts, folgt ber 4te, ber Rombella Sant 40), bither unbefannt, ber aber fo groß wie ber Minnere und Kanbelly gufammengenommen ift. Die Sauptftrase gebt über ben Runftbamm biefes Tante hinweg, ber aus Stein und Sand aufgebaut ift, welchen 3 Schleufen burchbrechen, mit benen nod mehrere andere Zants in Berbinbung fteben.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>) J. Davy Account of Ceylon I. c. p. 140. <sup>47</sup>) Al. Travels into Bokhara. Lond. 1834. 8, Vol. I, p. 183 etc. 47) Al. Burzes

Run erft folgt ber 5te, ber fo beruhmte Ranbelle Zant, 6 geogr. Meilen (29 Miles Engl.) fern von Minnere, ber aber heutiges Tages gegen feinen frühern Umfang fehr unbebeutend ift. 3. Dann. bei feinem Befuche biefer Begend, wo er in ber Station, Dulian Ras bavette 40), etwas verweilte, fant bie Lanbichaft febr angenehm bewalbet, niebrig, bie Geeufer reigend grun, mit Biefen übergogen, auf benen große Buffelheerben gur Beibe gingen, bie Geefidchen maren von vielen Schaaren ber Baffervogel belebt. Sier, als er aus bem Berge lanbe von Gubmeft tam, begann bie bige bes Rieberlanbes. Bur Dfte feite bes Gees entbedte 3. Davn einen zweiten Mauerbamm, ber bens felben einfaste, beffen Quaberfteine aus Gneuß, fcon behauen, bie cos loffale Große von 12 Rus Lange und 4 gus Breite haben. Bon biefen fpricht auch wol A. Bertolacci so), ber fie alle 12 bis 14 Auf lange Quabern nennt, bie in meifterhafter Conftruction ein Parapet von ane ferorbentlicher Starte bilben. Bon bem fleinen Dorfchen Ranbelle. bas zwifchen grunen Ufern liegt, bat ber See feinen Ramen; bier bat er jest nur 2 tleine Stunden in Umfang (3 bis 4 Miles Engl.), if swifden 20 guß hoben Beleranbern und bon einem tunftlichen Manerbamm aus großen Quabern eingefaßt, von trefflicher Arbeit. Diefer Damm ift gleich einem Sugelzug, bepflanzt und beschattet. 2 Emiffare biefes Gees burchbrechen ben Damm; ber eine, fagt Dann, ift fo granbios, bag er eher wie ein Raturwert erfcheint; ihr Baffer ergieft fich gegen Zamblegan, bas vollftanbig von ihnen bemaffert wirb. Auch Anth. Bertolacci fcheint ebenfalls von biefem Mauere bamm gu fprechen, ber fich gang majeftatifch zeige, wo burch ein Barge pet pon nabe 150 Auf Breite an ber Bafis, unb 30 Auf Breite in bee Sobe, artei bugel vereint worben feven, um bie Baffer einzuschließen. In biefem find jene Emiffare angebracht, bie berfelbe Beobachter mit abnlichen Werten feines Baterlanbes, aus ben antiten Beiten ber Romer, namlich mit jenen Albaner und Fuciner Emiffaren Staliens bers gleicht. Rach R. Broote 51) liegen bie Steinlager, aus benen ber Damm aufgeführt ift, ohne Mortel und ohne fünftliches Mauermere wie Areppenfluchten übereinander, und eigentliche Runftarbeit zeigt fich nur an ber Conftruction ber granbiofen Emiffare ober ber Schleufen. Die Baufteine bes Dammes find pad ihm von ber Grofe, baf gwei Mann fie tragen tonnen, fie find von ben benachbarten Soben berbeje geschleppt, wo fie lose umber liegen; bei bobem Baffer fteigt ber Opie get bes Zant bis gu 12 gus, und flieft bann burch feine Emiffere nach Tamblegan ab.

or rate

<sup>4\*)</sup> J. Davy Account L. c. p. 387. . . . . . . . . Anth. Bertolaesi View L. c. p. 13. \( -1 \) \*1) R. Brooke L. t.

Skitter Grofunde VI.

Bei Ranbelle tritt, nach R. Broote, auch noch ein Conal in biefen Zant ein. Der Wannpar von Minnere verficherte, et feven fruber Batten von Kanbelle Zaut bis nach Ellabarah aufwarts gezogen worden', und biefer Tant babe feine Rallung burch ben Amba Sanga erhalten. Diefe Schiffahrt mar unftreitig nur Rebenbenugung; ber hauptzweck bei ben coloffglen Arbeiten biefer Emiffare mar, wie einft in Italien, fo auch in Ceplon, um gu feber Jahresgeit Breigas tionsmaffer gur Reiscultur gu erbalten, und gwar obne Denfchen arbeit, auch wenn bie Sahreszeit feinen Regen bot. Der See tounte bann bis gum Riveau bes Janftlichen Emiffars abgelaffen werben. Co lange ber Zant alfo Baffer batte, fo lange war man reichlicher Ernten gewiß. Die Ronige, welche biefe iconften Dentmale weifer Bermaltung ausfahren ließen, wollten ihre gablreichen Bolter vor hungerenoth fch sen. Die Emiffare, wie bie Conbottori im antiten Latium, find in Gerlon qualeich fo gebaut, bas fie fich nicht verftopfen tonnen, mas ihnen noch einen Borgug vor ben Emiffaren bes Ropais Gees gu Drchomens in Bootlen ju fichern fcheint. Golde Berte find bie ficherften Beweife außerorbentlicher Population und Agricultur früherer Beiten ; fie find wol, nach Ml. John ftons und Anth. Bertolactis 162) Unterfadungen, bie frubeften Dentmale ber Civilifation in Cepton, und wol alter noch ats febes erft burch Malabarifche Ueberfalle unb erobernbe Ufurpatoren auf Ceplen errichtete Brabmanifche Ronigreich, von benen, feit etwa 200 Jahren 62) por Chr. Geb., bie Single lefifchen Annalen, burch alle Jahrbunberte bis in bie Beriobe ber drife lichen Rieberlaffungen auf ber Infel voll finb. Die noch unentrifferte von Mler. Johnfton mitgetheilte, britte antite Infeription, von ber bis jest nur eine ganbesfage befannt ift, geht zwar, binfichtlich ber hinbus Anfieblungen auf Ceplon, in 4,400 Sabre vor unferer Beit gurad, bies tann aber, bis uns nabere Beweife bafur gegeben werben, micht als ein dronologifches Ractum bienen, und bleibt uns baber, bier, gur Gelte liegen. Diefe granbiofen bybrotechnifchen Berte geben aber offenbar in eine Beit gurud, wo ber Genius bes Bolfs noch ungefdwich ter als beute zu großen Unternehmungen Thatfraft zeigter, und wo biefe auf weite Streden bin wirtfam war, ba auch bie gange Bannye Droving, gwifden Trincomalli und Mantotte, im Rorbweft bes Da hawelle Sanga, und norbwarts ber alten Refibeng Anarajapura (f. ob. 6. 21), fo ungemein reich an Zants ift. A. Bertolace (34) will ihrer Opuren bafetbit gegenwartig noch über 600 gablen, und em Canab

bauten war ebenfalls-tein Mangel, wie das Irrigationssoftem am Mahawelle Ganga zeigt, wobei noch an bie icon oben bezeichneten Riefen-Zants ber Cattucari, bei Mantotte, gu erinnern ift (f. ob. C. 37 . Es ware freilich febr munichenswerth, bie nabe bem Zant von Rans belle gefundenen Inscriptionen mit ber unbekannten Schrift, welche AL Johnfton mitgetheilt hat 55), entziffern zu tonnen, weil fie viele leicht biftorifden Aufschlus über ben Bau biefer Werke, bie an ben Res apptifchen Sce von gapoume erinnern (f. Erdfunde Afrita I. S. 795), geben mochten. Rach einer Banbesfage foll bie gweite ber genannten Inferiptionen wirlich ben Bau biefes Cants betreffen, Die Bablleiftungen, bie Bahl bes Arbeiter nennen; die Menge bes Baffers, bie ber Tirte hani (b. i. Zant) enthatt, bie Beit und Act ber Baffervertheilung unter bie benachbarten Felber, bie Bahl ber burch ihn möglich zu bewäffernben Acter und beren Reisertrag.

Es bleibt uns gulest nur noch übrig zu bemerten, bas alle Baffer bes genannten Amba Ganga Opftems, ober biefer Aufeinanberfolge ber Canale und Zante, von Ralanda an über ben Rone brawame, Guretille, Minnere, Kombella und Kandelle Zant, endlich, auf bem linten Ufer bes untern Dabamelle Banga, burch bie weitlauftigen Reisfelder ber Rieberungen von Zamblegan ...), welche auch beute burch ihre Unterwafferfegungen gur Rorntammer für bas norboftliche Centon werben, fich endlich in die große innerfte Bay von Arincomalli ergieffen, an beren dufern Ausgange ber feit alteften Beiten berühmtefte und mit antifen Architecturen gefchmudte Das fenort gleiches Ramens liegt, ber feine altefte Bluthezeit wol ebenfalls nur biefer binter ihm liegenden, ber Megoptifchen vergleichbaren, einftis gen, großen Rorntammer berbanten mochte. Bon Ranbelle nach Samblegan, auf gang ebene Bege, ju biefem Beinen Dorfe finb 24 geogr. Meilen (13 Mil. Engl.), und von ba gu Baffer nach Erincos malli faft volle 3 geogr. Reilen (14 Mil. Engl.).

Rleinere Ruftenfluffe auf Cenlon.

Der Ralani Banga 57) gegen Colombo fliegend (unter 7º M.Br.), hat feinen Namen von einem beruhmten Tempel, an bem er vorüber gieht; an Bafferfulle foll er bem größten Strome der Insel fast gleich senn; er hat aber nur 10 bis 12 geogr. Deis len Stromentwicklung. Er entfpringt im Centralgebirge, im D.B. bes Abams Dif, in zwei Sauptarmen, die fich bei Ruanwelle,

<sup>\*\*)</sup> Alex. Johnston L c. Vol. I. p. 539 etc. 44) R. Brooke Account I. c. p. 226; f. J. Davy Account I. c. p. 388.

57) J. Davy Account I. c. p. 57.

etwa 8 geogr. Meilen fern vom Meeresufer, auf einer Sohe von 87 Ruf über dem Meeresspiegel vereinen, und nun erft den Ra. lanifluß bilben, ber biefen Ramen bie Colombo traat, mo amar feiner Mundung eine Sandbant vorliegt, die feinen Ausfluß binbert, diefem aber eine fceabnliche Breite giebt. Er ift ftets maffer reich, ungemein flar, burchfichtig, brei Biertheile feines Laufes aufwarte nur fur Barten ichiffbar, bis Salngomma. Dber balb ift er nur Gebirgeftrom in Felsthalern; am Austritt aus bem Gebirge unterhalb Ruanwalle, bei bem Orte Gitamad, ift das Gerdll feines Rlugbettes burch großen Edelftein reich. thum 158) berühmt. Zwischen Ruanwalle, bem Anfange feiner fcbiffbaren Stelle, und ber Stadt Randn, am ichiffbaren Da bawelle Ganga, find feine volle 3 geogr. Deilen (14 Dil. Engl.), Die fich leicht in eine gute fahrbare Strafe fprengen ließen. Auch der Mahawelle Ganga, oberhalb Randy, ift für Boote noch bis Gompula fahrbar, und tonnte von ba mit geringen Roften über Dasbage bis Ambagame (f. ob. G. 88) ichiffbar qu macht werben; boch freilich immer nur fur fleine Boote, wodurch der Eransport zwifchen Trincomalli und Colombo ungemein gewinnen murbe. Bortheilhafter jedoch jur Aufnahme bes Innern ber gangen Infel ift, fatt ber fruhern abscheulichen, absicht lich noch ju Leschen aults Zeit bestehenben 59) Begelofigfeit, bie große durch Briten neugebaute Seerfrage, Die von Colombo, durch diefelben Stromthaler begunftigt, über Randy und das Gebirgeland von bochftene 3000 bis 4000 Ruf birect gegen M.D. hinwegfest, und in einer großen Diagonale bie gange Mitte ber Infel burchschneibend bis nach Erincomalli fuhrt. Bon Colombo nach Randy ift fie gang turglich wirklich vollen bet, und über bas Gebirgeland, ein Seitenftud jur Simplon frage 60) der Alpen geworden. Gewaltige Relfen find megge fprengt, Thaler ausgefüllt, wilde Gebirgeflufte und Bache burch fuhne Brudenbogen übergebbar gemacht, und nahe bei Randy ein Tunnel von '500 Bug Lange mitten burch einen Rels ger forengt. Aus jenem Briefe vom Sanatarium bes Ellpa Dlateaus ergiebt fich 61), baf fcon im August 1834 eine Mail Coach, jede Boche 3 mal ben Beg pon Colombo nach

 <sup>16</sup> a) Aath. Bertolacci View of Ceplon I. c. p. 194.
 19 nault Relat. etc. in Mem. du Mus. I. c. T. X. p. 268.
 Mentgomery Martin Hist. of Brit. Col. Vol. I. p. 401. 49) Lesche-

<sup>41)</sup> Asiatie Journ. N. Ser Vol. XIII. p. 171.

Kandy (52 Englische Meilen) in einer Tagefahrt zurücklegte. Auch von Randy bis Trincomalli 62) fundigt bas Colombo Journal, Juli 27. 1834, an, daß die neue Straße dahin, sett dem 20sten deffelben Monats, erdfinet sep.

Der Kalu Ganga, b. h. Schwarzer Flug (3), von seinem bunkeln Basser, ber aus schattigen Balbern hervorrauscht, entspringt am Subabhange bes Abams Pit; viele Quellstuffe vereinen sich zu Natnapura, etwa 50 Fuß ub. b. Mecre, 30 bis 40 Engl. Meiten landeinwarts vom Gekade. Bon diesem Orte an ift er für keine Boote schiffbar, bis zum Meere bei Caltura. Durch Regengusse schwillt er leicht sehr schwell an; bei Ratnapura sahe man ihn schon innerhalb 6 Stunden bis 21 Fuß über seine gewöhnliche Basserbobe ansteigen.

Der Belleman Ganga, noch weiter im G.D. von jenem, ift viel fleiner und unbedeutender, fließt auch burch ein wenig bewohntes und gering bebautes land, gegen E.D. Einwohner laffen ibn ebenfalls vom Abams Die herabfturgen; feine Quelle entspringt aber weiter im Oft, unter bem Grangebirge von Hva und Saffragam. Seine Mundung liegt in der Proving Megampattu, zwifchen Tangalle und Sambangtotte, wo fie, durch eine Sandbarre verftopft, baufig, wie bei vielen Ruften. flussen Ceplons die Ursache weiter Ueberschwemmungen wird. Un: ter ben übrigen noch geringern Ruftenfluffen, ben fogenannten Ona's, find ber Dibrus und Dabas Qua (auch Ranmelle genannt), zwei weftliche, unter fich parallele Ruftenfrome, bei Chitam und Regombo jum Meere mundend, deshalb ju beachten, weil das Niveau des nordlichen etwas hoher als das des füblichen liegt, bas Land ber fieben Rorles zwifchen beiben aber, fo eben ift, daß ihre beiden Ufer von ben Ortschaften Ran: belong und Giriutle leicht burch einen querlaufenden Canal ju verbinden maren, eine Strecke von nur etwa 6 Meilen Di-Diefer murbe biefen fieben Rorles, welche bie an Reis fruchtbarfte Proving ber Infel fenn foll, gur Ausfuhr bicfes hauptproductes von außerordentlicher Bichtigfeit merben.

## 9. Temperatur, Witterung.

Ecplons Infelctima ift innerhalb der Tropen, feiner Rabe an der Subfpige des Continentes ungeachtet, von normaler

<sup>42)</sup> Asiat, Journ. thenb. Asiat. Intell. p. 28, 169. (4) J. Davy Account 1. c. p. 58.

Art; die Gleich maßigkeit seiner Temperatur und Bars mevertheilung wird vielleicht von keinem andern Lande der Welt, das ihm an Große gleich ift, übertroffen; die kleinern Inschuncte in der Mitte der Meere, wie Ascension oder St. De lena, haben frellich noch gleichartigere Temperaturen, boch übertreffen sie die Gleich mäßigkeit dennoch nicht, welche während der S.B. Monfune über ganz Cenlon gleichartig verbreitet ist.

Da die großten Contraste auf der Insel durch die Monsune bewirft werden, so siehen auch die Temperaturen der West: und Ofte Rusten, zu Colombo und Trincomalli, obe wol ihre Breitenunterschiede ganz unbedeutend und ohne Ginfluß hierauf sind, im größten Gegensage. Die Temperatur der Seekuste ist milder, gleichmäßiger, die des Gebirgslandes kühler, wechselnder. Folgende Zahlenverhältnisse giebt Montgomern M. als Resultate der neuesten Beobachtungen, die theilweist auch auf denen schon von J. Davp 164) mitgetheilten meteorologischen Beobachtungen beruhen.

Die mittlere Temperatur ber Seekliste = 80° Fahrb. das Mittel schwankt von 75° bis 85°, das Ertrem von 68° bis 90°. Im Berglande ist zu Kandy (1376 F. Par. ib. d. M.) die mittl. Temp. = 78°; also nur 2° geringer als dort. Auf dem Gipfel des Namana Culi Kandy (5207 F. Par. ib. d. M.) sahe Dr. Davy das Thermom. am Morgen 8 Uhr auf 57° F. stehen.

Bu Colombo ist die Temperatur des ganzen Tages so gleichbleibend, daß ihre mittlere tägliche Bariation nicht über 3° beträgt; die mittlere jährliche nur zwischen 76—86½° F. also nur eine Differenz von 12½° beträgt, welche den höchsten Character der Uniformität einer Tropentemperatur und eines gleich mäßigen Infelclimas darbietet. Alse and bern Localitäten der Insel weichen zwar hiervon ab; aber doch in so geringem Maaße, daß auch ihnen, die äußersten Unterschiede abgerechnet, derselbe Character eines Inselctimas im Gegensaß des gegenüberliegenden continentalen, des rogenreichen, aber auch trocknen und versengten Coromandel-Climas und Plateau. Climas von Dekan zutommt, wo die Contrastselimate (s. Asien IV. 1. S. 709 u. f.) zu Hause sind.

Brit. Col. Vol. I. p. 350.

Montgomery Martin Hist. of

In Punto Galle, auf der Sudfpige von Ceplon, ift die mittlere tägliche Nariation nur 4°, die mittlere jährliche zwisschen 71—87°. — In Jaffnapatam, auf der Nordspiße, dem Continente genäherter, mittlere tägliche Nariation 5°, die mittlere jährliche zwischen 70—90°. — In Trincomalli die größte (die mittlere ist nicht angegeben) tägl. Bar. 17°, die mittl. jährl. 74—91°. — Zu Kandy die mittl, tägl. Bar. 6°, die mittl. jährl. 66—86°. — Auf dem Sanatarium auf Elslyas Plate au mittl. tägl. Bar. 11°, mittl. jährl. 35—80°.

Die größern Wechfel der Temperaturen ju Jaffnapas tam und Trincomalli fommen von ben bobern Bikegraben ber, die der erftere Ort burch feine größte Unnaberung an bas beiße Coromandel erhalt, ber zweite Ort, Trincomalli, aber durch den besondern Umftand, daß der G.B. Donfun, ebe er biefen Safenort erreichen fann, fcon bei feinem leberftreichen uber die Mitte ber flachern, trodinern Theile der Infel, felbft jum trodnen, fengenden Landwinde geworben ift. Diefelben Eigenschaften, welche ber ausborrende Coromandelwind, burch bie malblofen Sanbflachen fur Jaffnapatam erhalt, erlangt auch ber G.B., nach J. Davn's 65) Beobachtung, fur Trincomalli, der über die eigenthumlichen Laubwalder des mittlern Ceplons binwegftreicht. Das bortige Laub ift meift lorbeerartig, pergas mentartig; Die fcmalen, langen Blatter find wie bas Laub ber Orangerie und Myrthenbaume gleichfam gefirnift, trocen, mit wenig Perspiration, daber seine Temperatur weit erhohter am Lage durch den Connenstrahl, als sie Machts wieder beprignirt werden fann, durch die unbedeutende Evaporation, die aus ihren Oberflächen hervorgeht, Der Wind, welcher über diefer Laubvegetation hinwegstreicht, wird daher viel heißer, ale wenn er über ben Ocean hinweggoge, und nur über nachten Sandboden felbft wirbe er noch beißer werden. Trincomallis Temperatur wird hierdurch lo cal bedingt. Daß auf dem centralen Gebirgelande Die Temperaturertreme großer, und Die Bechfel mannichfaltiger find, ergiebt fich von felbft; noch feblen fortgefeute Beobachtungen. Da man in bem Berglande von Oberellva, ju Babulla, ber neueingerichteten Militairstation, ichon einmal bei Tagesanfang bas Thermometer bis auf 48° Fahrh. (d. i. nabe 7° Reaum.) hat fallen feben, fo, meint 3. Davy, moge es auf

<sup>&</sup>quot;) J. Davy Account l. c. p. 63 etc.

bem weit hohern Abams, Dit, wol felbft bis auf ben Gis, punct fallen tonnen, obwol er es baselbit in ber Aprilnacht, 1817, nicht unter 51° Fahrh. (81° Reaum.) fallen fabe 166). Bei Befteigung des Abams Dies durchschreitet man daher von ber Rufte alle Temperaturen, Die gwifden bem Infelclima Centons und Englands liegen, und findet überall bas berre lichfte Grun, die großte grifde, die großte Ochon: heit einer Landschaft, jest voll Wildnig, die aber alle Reize und Eigenschaften in sich vereinigt, um einft überall zu einem großen Part Europäischer Landfibe gebildeter Colonisationen werben ju tonnen, und die Gemachfe tropischer Begetation mit ben nublichften Acclimatifirungen Europaifder Gemafe, Reben und gruchthaine ju vereinen. Die Bolfenbildun, gen auf biefen Boben, mabrend ber Regenzeit, Die Debelmaffen in ben tiefern Thalern, die beim Muf, und Untergange ber Sonne bie schönsten Schauspiele barbieten, die Farbungen in dem Zwie licht ber Morgen , und Abendbammerungen, bas Strahlenschiefen gelben Lichtes bei reinfter himmelblaue, und andere Ericheinungen, werden bort noch manche Gigenthumlichkeiten fur Die ge nauere Beobachtung barbieten. Bon einer eigenthumlichen be weglichen Art Eropenlicht, die Buddhaftrablen bei ben Singhalefen genannt, bas, nach ihnen, nur über ben Bubbba tempeln fich zeigen und als Emanation von biefen Beiligtbumen ausgeben foll, hat 3. Davn 67) einen Bericht gegeben, nach meh chem bies Phanomen bem Rorblicht ber Erbe vergleichbar wirb. Die Donnerfturme und Gewitter find auf Ceplon an ben Ruften und Bergen, Die den G.B.: Winden ausgesett find, febr baufig, auf teine Jahredzeit befchrante, in den Monfun-Bechfeln oft furchtbar, im übrigen aber nicht, fonft fets von Regen be gleitet, ungemein mobiltbatig, abtiblend und fo erfrischend, bak felbst bie Singvogel um Randy am berghaftesten unter Donner fturm fingen foffen. Dur felten einmal thun bie Gewitterfturme auf Ceplon ben Schiffen großeren Schaben. Sagel fallt unge mein fetten im Miederlande, jumal in ben maritimen Provingen; wol faum, meint J. Davy, in 100 Jahren einmal. In ben Bergthalern fommt er ichon mehr bor; Major Frafer will ihn im hobern Gebirge haufig mahrgenommen haben.

 <sup>166)</sup> J. Davy Letter to Sir Humphry Davy Colombo 1. May 1817.
 in Journ. of Science and Arts of Roy. Instit. 1818. Vol. V. p. 27
 etc.; btff. Account l. e. p. 68.

Ceplon ift mit bem reigenbfien Elima ber Erbe 9 begabt: aber es bat wie alle Eropenlander feine bofen Diasmata, bie endemische Ricber erzeugen; wo Sumpfe stagniren und bumpfige Bald, Jungtes fich ausbreiten, vegetabile Materien vermobern und teine Sceluft die Balbregionen burchbringen und verte tiliren fann. Dag die Balbungen feineswegs, ohne biefe begleis tende Umftanbe, bavon bie Schuld tragen, ift icon oben gefagt, die gefundeften Bohnungen der Kotosmalber find Beweis dafite (f. Afien IV. 1. 3. 845). Die blofe Balblichtung vertreibt die Miasmen nicht. Die frifche Bobencultur, ber Anban, ber 26. lauf der Gemaffer, Die Bentilation der Seeluft, verdrangt die Ries berregionen. Gelbit bas unbebaute Gebirgeland von Randy wird hierdurch ungefund; die Jalouffe ber Randy Ronige ließ abfichtlich diefe ungefunde Riebergone der Baldab. bange, um bas Bergland gegen bie Ruftenftaaten beitchen, wifte und unbebaut liegen, weil biefe ungefunde und meg's lofe Buftengrange fie beffer gegen bie lebertile und Eine bruche ber Europäischen Truppen ju Schuben schien, als ihre eie gene Granamilia. Ihre verlangerte politische Eriftena, burch bie letten Jahrhunderte, mochten fie allerdings, meint Anth. Bertolacci 69), der Rurcht ber Rremblinge por bem toblichen foge nannten Randy Fieber ju verdanfen baben; benn baraus ging ber Jahrhunderte lang mahrende Mangel aller Communication des Binnenlandes mit bem Geftade hervor. Die nange Gude west fufte ber Infel, wo feine tobten, vegetabilen Materien fich accumuliren tonnen, ift ungemein gefund fur die menfchliche Ore ganifation. Ohne bie ftagnirenben Salzlagunen bei Colombo wurde biefer Ort bie gefundefte Station ber Europäer in Anbien fenn. Mit bem Fortschritt bes Inselanbaus wird auch gang Ceplon, wie es die Infeln Best-Indiens schon geworden, bewohnbar Die Britischen Eruppen haben in ihren Camis pagnen im Innern Ceplons, gegen Randy, allerdings furchtbare Berlufte 70) gehabt, weil fie dem größten Theile nach bas Innere im Ankande der Berwilderung ju burchziehen hatten. Schon gegenwärtig find aber burch zweckmäßige Borfehrungen gang andere

of Ceylon L. c. p. 74—76.

of Ceylon L. c. p. 7.

Tableau, Health of Troops in India, Ceylon and Mauritius, by H. Marshall, Deputy Inspector General of the Hospitals in Ceylon f. b. Montgomery Martin Vol. I. p. 351.

Berhaltniffe eingetreten, und man ist einstimmig darüber 174), das die su westlichen Kusten, wenigstens der Europäischen Constitution mehr zusagen, als so viele andere Indische Climate, der hiesige Aufenthalt für Britische Truppen als Borbereitung für ihre Acclimatisirung vom Europäischen zum Tropisch: Indischen Continental: Elima aber vorzugsweise geeignet sen.

Trincomalli giebt ein Beiseiel mittlern Gesundheitszustanbes; die Gebirgshohen zeigen auch hier, wie auf dem Nila Giri, heilfame Gesundheitsstationen zur Reconvalescenz für den Europaer, der als Tropenbemohner erkrankt ist.

Anmertung. Reupe Ellya (Ruwera Ellya) bas Sanatarium ber Plateauhohe.

Die jungfte Anlage biefer fur Ceplon fo wichtigen Gefuntheitt. fation, im centralen Berglande ber Infel, ift fcon oben turglich erwahnt ff. ob. G. 73). Die neuefte Rachricht 72) barüber enthalt gol genbes. Diefes Ellya liegt im G.B. von Ranby, 50 Engl. Mellen von biefer Subt entfernt, 14 fern von Fort De Donald, 15 van Maturatte und 120 von Colombo. Der Weg von Kanby babin führt burch ein wildes, romantifches Gebirgeland von außerorbentlicht Schonbeit, ungemein malerifch und granbios; burch enge Schluchtm, bichten hodwalb, aber Beleabfturge, an ben wilbeften Cataracten und Ethniten Gebirgeformen vorüber. Die hochplaine von Ellya, an 4 Engl. Miles lang, und 14 breit, liegt 6000 guß Engl. über bem Ment (nach obiger Angabe foger 6287 Fuß Par.); fie ift aber von fteilm Balbaebirgen noch 2000 Kuß bober umragt, als ber Spiegel bes Ellye-Muffes, ber gwifden reizenben Ufern biefe Bergebene maanbrifc burd foldingelt; bie Berggipfel mußten baber bier bie Dobe bes 2bam pit noch weit überragen. Das lieblichfte Clima nabert fich niemals ben tropifchen Sommer, giebt aber im Binter Gis; bie mittlere Jahreb Temperatur ift 55° gabrb. Das Baffer ift ungemein flar und rem; mehrere Stahlquellen find bier aufgefunden. Biele Blumen Guropais fcher Art follen bier bluben und buften, wie in England, auch bie Rofe, bas Beitchen, bie Relte u. a. m. Die Erbbeeren find febr aromatifc, Rartoffeln, Ruben, Artifchotten, Erbfen, Bohnen, Salat, Robl, Turmips, und alle Englischen Gemufe gebeiben vortrefflich, in einem fcmargen humusreichen Boben, ber auf gelbem Lehmlager unb Quarties liegt. Die Ueberraschung bes Europäers ift nicht gering, hier, teine 7-Breiten

<sup>171)</sup> On Life Insurance in Ceylon, in Asiat, Journ, 1835. Vol. XVIII. New. Ser. p. 158—160. 72) Montgomery Martin Hist, l. c. Vol. 1, p. 352.

grade vom Acquator entfernt, einen Wohnort zu finden, in dem das Aasminfeuer jeden Abend, und nicht selten auch am Tage, zu den in der heimath gewohnten und auch hier erfreulichen Annehmlichteiten gehört. Wahrscheinlich wird nun bald von der Ellyas Station, wie von Dimbutty und Utacamund auf den Rila Giri, die nähere Erforschung dieser Singhalesischen Schweizerlandschaft ausgehen (f. Asien Bd. IV. 1. S. 992).

## III. Raturproducte von Cepion.

In allen drei Naturreichen gehort diese Gemurzinsel; als erster Borposten ber größten und reichbegabtesten Insels gruppe der Erde, zu ben productenreichsten, wenn auch noch nicht einmal alle eigenthumlichen Gaben derselben genau bekannt ges worden sind, und der Schooß der Erde im innern Kandpschen Berglande, noch manche Ader verbergen mag, die unter dem reichen Teppich der Gewächse und der außerordentlichen Begetationstulle bisher nicht zu Tage kommen konnte.

#### 1. Mineralreich 78).

Eisen, Ebelsteine, Salz sind die vorzüglichsten bekannt gewordenen Schäße der Insel, außer den schon oben angefährten verschiedenen Gebirgsarten. Gold und Quecksiber, wies derholt zwar auch noch Montg. Martin, sollen manche Flusse der Jusel wälzen, doch ist dies blos eine ältere Tradition, die J. Davy als unfactisch gänzlich verwirft. Hätten die Singhalesen die Edelsteine seit Jahrhunderten sinden können, so, meint er, wurden ihnen auch die Metalladern der Insel nicht entgangen sen. Doch scheint uns dieser Schluß nicht ganz entscheidend zu sen, da ja auch von den meisten der kose im Gerdl der Flußbetten gefundenen edlern Steinarten, welche schon vor Jahrtaus senden die Insel berühmt machten, noch immer die Fundorte des anstehenden Muttergesteins keineswegs ermittelt sind.

Eisen wird in verschiedenen Formen sehr allgemein durch die Insel verbreitet gefunden; als Eisenkies, Magneteisen, erz, Notheisen kein, rother Bluteisenstein, Sumpf, eisenerz, als erdigblanes Phosphat, und überall ist die Rethode des Ausschmelzens sehr einsach. Da aber niegends de

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) J. Davy Account l. c. p. 18-28; Anth. Bertolacci Yiew l. c. p. 194-199; Montgomery Martin Hist. of the Brit. Col. Vol. l. p. 357 etc.

gentliche, große Sifenlager ober Gange von Sifenerz auf der In fel betannt find, so ift auch teine großere Sifenschmelze ober hub tenwert vorhanden. Manganeisen fand J. Davy in den Gra-

nitarten fein eingesprengt.

Der Chelftein reichthum ber Insel ift durch bie größte Mannichfaltigfeit, wenn auch nicht burch bie großte Rofe barfeit der einzelnen Findlinge, merkwurdig. Wenn fie auch bet Granitbildung urfpranglich angehoren mogen, fo finden fie fic boch mit wenig Ausnahmen nur ausgewittert aus bem Urge fein, im Alluvialboden und vorzüglich um den Außenrand Des Gebirgslandes, wo fie in den Augbetten mit den Alugfiefeln gewälzt oder aus dem Alluvium gewasthen werden. Bis jest if man ihnen nur mechanisch und mercantilisch nachgegangen; wife fenschaftliche Untersuchungen über die Art ihres Bortommens fch Ien. Die Erlaubnif fie aufzusuchen ward mit den Berpachtungen und Abgaben gewiffer Landereien von bem Gouvernement wie lieben; bas Gefchaft bes Onchens und ber Sandel mit bem Bo fundenen ift größtentheils in ben Sanden fehr thatiger und in buftridfer Mohammedaner (ber Moren) gewesen. Singhalefen abernehmen nur felten die Pachtungen folder Reviere, Die fehr wohlfeil überlaffen ju merben pflegen, weil ber Gewinn febr un ficher ift, obwol er zuweilen auch reicheren Ertrag geben kann. Die Gegenden, welche fur besonders edelfteinreich 174) gelten, find die Blugbetten an der Subspite ber Infel, bei Datura, und bas Rlugbette bes Ralany Ganga bei Sittamate, 6 geogr. Meilen oftwarts von Colombo; auch die Gudgehange bei Berglandes im Gaffragam Diffrict, und in Daftum Rorle Die gefundenen Steine find febr verschiedener Art und von ver fdiebenem Werth; ihre Benennungen haben fie durch ben haw bel erhalten, nicht burch die wissenschaftliche Bestimmung; wir führen sie nach J. Davys Angabe 75) auf.

Bur Quartfamilie gehörig: Quart, Gifentiefel, Chalcedon, Spalith, Bergerpftall, Amethyft, Rosfenquart, Kakenauge u. a. m. Bergerpftall in großen Maffen, von den verschiedensten Farbungen, häusig wie Glas be nucht, ju Ornamenten, selbst zu Sculpturen. In dem Saupt

<sup>174)</sup> Anth. Bertolacci View of Ceylon I. c. p. 194—199.

72) J. Davy on the Mineralogy of Ceylon in Transactions of the Geolog. Soc. Vol. V. P. 2. p. 318—322.

tempel zu Kandy sahe J. Davy selbst eine kleine Buddhasigur gut daraus gearbeltet. Die Amethysic sinden sich von großer Schönheit in den Alluvialketten von Saffragam und den Sieben Korles, welche aus Granits und Gneußbergen herabgeschwemmt werden. Die Amethysie sind weit brillanter und an Farbe lebens diger als die Brasilischen; auch verlieren sie bei Licht ihr Feuer nicht wie jene. Sen dasselhst und in Matura werden die sichons sten Kahen augen (Christal cats eyes, oder Ochi de Gati, die Besten aus Ceplon, sagt schon Casar Fredericke im J. 1563) 76) gesunden, die kostbarsten ihrer Art, in brillantem Glanz ihrer Strahlen und in schön grüner Farbe. Prasem sindet sich nur bei Trincomalli; Hyalith ist sehr selten, Chalcedon und Eissenkiesel, als Rollsiesel im innern Berglande von Kandy, und im Bette des Mahawelle Ganga; auch in Saffragam und Unters Uva als anstehendes Gestein.

Bur Schörlfamilie gehoren: Schörl sehr gemein; Eurymaline selten, aber von den verschiedensten Farben, und Topase, die hier weißer oder Wasser-Sapphir heißen; sie sind sparssam im Alluvium gewälzt, und bilden selten vollfommnere Ernstalle. Ob es Smaragde oder Berylle hier giebt, wagt J. Davy nicht zu bestimmen; A. Bertolacci sagt, der Beryll sehr sehre, aber, wenn er sich sinde, so sep er auch brillanter und schöner als der vom Continent Indiens; er werde dann im handel als Aqua marina verkaust.

Granaten, Pprope, Zimmtstein, gemeiner Grasnat, sind sehr hausig in Gneuß und Granitgesteinen verbreitet. Der eble Granat (auch Ceplon: Rubin genannt) ist jedoch felsten, und soll nur im Hornblendgestein zu Trincomalli vortommen. Der Zimmtstein, ausschließlich nur Eeplon eigen, von verschiedenen hellern und bunklern Schattrungen, ist in größern Massen dem Felsgebirg eingelagert. Im Alluvium im Maturas District sindet er sich sehr hausig, selbst in mehrern Pfund schweren Studen. Bei Belligam sahe J. Davy davon einen grossen, losen Felsbiock im Wald. Jungle liegen; wahrscheinlich als Trummer hoher anstehender Felsmassen.

Die Birton. Familic ift auf Ceplon reicher in ihrem Bor-

<sup>76)</sup> The Voyage and Travell of Mr. Caesar Fredericke Marchand of Venice (1563) in Rich. Hackluyt Collect. Lond. 1599. Vol. II. fel, 226.

tommen als irgend fonft wo in der Belt, doch nur auf Das tura und Saffragam befchrantt, baher biefe edeln Steine auch unter bem Ramen ber Matnea Diamanten (auch Gargun) im Sandel befannt find. Außer ben zwei beftimme ten Species, Birton und Spacinth, fand 3. Davy noch eine britte Species auf, von duntler Farbe. Die Ginwohner find in der Kenntnig biefer Steine fehr unwiffend; Die gelben Barit taten verkaufen fle als Topafe; die grunen als Turmaline; die rothen Spacinthe als gemeinen Rubin, die hellgrauen als unvoll tommene Diamanten. Alle biefe Barietaten fommen bort im Rluffande vor. 3. Davy fand ben Birton nur von Bellie gam Infel, weftlich bei Matura, weftwarts bis Dunto Galle, wo er fo berb in Maffen eingesprengt vortommt, daß man bas bortige Geffein wol Birtonfels nennen fonnte. fcmer, meift grun oder braun von Rarbe, burch feinen Sarglan auf bem Bruch daracterifirt.

Bur Rubin : Familie gehoren die beruhmteften Steine ber Infel, die 4 Species: Spincll, Sapphir, Corundum, Ehrpfobernil, die mahricheinlich auch dem Gneug und Gra nitfels angehoren. Der Spinell fommt aus bem Innern Ram bos, hat aber nur felten fcone Erpftalle. Der Gapphir if baufiger auch im innern Berglande, nahe bem Deura Elly patam, und Avisavelli, auch im Alluvium von Matura und Saffragam. J. Davn fuchte viel nach bem anfter benben Gesteine, aber vergeblich. Die Pracht ihrer Farben geht burd grun, roth, gelb, fcmarz hindurch. Der rothe Sapphir wird orientalischer Rubin genannt, der in feiner Barte, tiefen Carmoifin Dunfel bis jum Bellrofenroth und in brillanter Schon heit, auch die von Pegu (f. Afien IV. 1. S. 168, 242), nach A. Bertolaccis Urtheil, noch übertreffen foll. Der gelbe wird orientalifder Lopas, ber mit rothen und blauen Schattie rungen, rother orientalischer Amethyft, ber ungemischt blaue, orientaler blauer Sapphir genannt. Der Chro: foberyll ift fo felten, daß J. Davy mahrend feines langen Aufenthaltes nur 2 bis 3 Stude bavon erhalten fonnte. Rorundum (Abamas bei Ebrifi, f. oben G. 34) ift feltner als ber Sapphir, ba er nur in einer einzigen Gegend, um Batta: gamma, auf der Oftfeite der Infel in dem ungefundeften Di fitict, ditlich von Babulla, zwischen Uva und Wellaffen, nur 4 bis 5 Stunden fern dem Orte Aliputa, als Geroll im Strome

Agiri Kanbura in Menge gefunden wird. Bon seiner zimmte bramen, Farbe wird er auch bei den Sinwohnern Kurundusgalle (d. h. Zimmtstein im Singhalesischen, von Galle Stein, Fels, welches auch so vielen Ortsnamen angehängt ist) genannt. Dieser Zimmtstein ist der einzige unter diesen Edelskeinen, der im Lande nicht als solcher gilt, dagegen nüglich verwendet wird', als Staub zum Schneiden, Poliren, graviren der übrigen Edelsteine und der Metalle. Alle übrigen dienen den Sinheimischen zum Schnuck (vergl. Borhalle S. 124—136; Erde funde, über Edelsteinschmuck ein Zauber im Orient, s. Ih. II. S. 554—556).

Der Salgreichthum ber Ceplongestabe ift fein geringer Bortheil fur die Befriedigung bes nothwendigften Beburfniffes feiner Bewohner, jumal ber bes Binnenlandes, welchen bas Roche falg ohne bas Seefalz fehlen murbe. Die Bestäufte von Chis lam, nordmarts bis Manar und Jaffnapatam, eben fo die Sudofffeite ber Infeltufte, von Sangalle burch gang Das hagampattu, über Sambangtotte bis gegen Batticaloa, baben die ftartften Salgvorrathe in gang Indien. Die fogenanns ten Lewans 77), die naturlichen Galgbeposita an ben niebern Ruften, um Sambangtotte, liefern bas iconfte und reinfte Salz, weil bort zur trodnen Jahreszeit die rapideste Evaporation der Salgfeen vor fich geht, wodurch die Salgfroftalle die größte Reinheit gewinnen, und eine langere Dauer dem wiederauflofens den Ginfluß ber Feuchtigfeit ju wiberfteben, als bas funftlich gefottne Salg. 3. Dann 78) ber biefe Lemans besuchte, fand ihre 7 Salzseen von einer halben Stunde bis ju 4 Stunden Ums fang, alle feicht, Sandtiefen, burch Sandbante vom Deere abe gefchloffen, bochftens 6 guß tief, Die jur Regenzeit überfließen, im Sommer austrodnen, burch bas Ginfiltriren bes Seewassers vermittelft bes Scitenbrucks aber fich bann mit einer Rrufte bes iconften Salzes bedecken. Das Monopol diefer leicht zu bee nubenden Salzmagazine bringt dem Gouvernement, jahrlich, über 20,000 Pfund Sterling ein; die gange Infel wird baburch mit Saly versehen, und bei einiger angewandten Industrie konnten dies die Salgeruben für ben größten Theil von Indien werden.

Account I. c. p. 32; ptrgl. Will. Orr Report on a Journey from Tengalle to Batticalon in J. Cordiner Descr. Vol. II. p. 106 etc.

Schon R. Knor seihmt diese Salzseen, die er richtiger Lear wa va 179), d. h. "wo die Oftwinde wehen," nennt, in welche bei schonem Wetter die Meeresbrandung hineinschlage, und durch Berdunstung das Salz gebe. Die Lage sep auch vom Berglande aus so günstig, sagt er, daß weder Portugiesen noch holl länder den Königen von Kandy die Zugänge zu denselben hätten streitig machen können. Kein Schiff könne daselbst vor Anker liegen, und in Cotteragon (jest Kattregam) siehe ein Lewpel des großen Gottes der Heiden, der den Zugang zum Gebirge beschähen solle, den zu erzürnen Niemand wage, daher von da stets ununterbrochen die Salzzusuhr zum Innern des Könige reiches.

## 2. Flora und Agricultur in Centon.

Rein Land fann von Matur reicher mit Gemachfen begabt fenn, als biefe paradicfifche Dalmen, und Gemurgenich mit bem perennirenben, regenreichen Sommer und ber Gleichformigfeit taglicher und fahrlicher Temper raturen, die außer bem großen Schat ihrer cosmopolitie fchen, wie in weitere Spharen ausgebreiteten ober enger limb tirten Tropenpflangen (f. Afien IV. 1. S. 831 u. f.), aud mit gang localen Begetationen por andern ausschlieflich be gabt, und wie China j. B. burth bas Theemonopol, fo burch das Rimmtmonopol fur die gange Erde berühmt ift. Aber, fo reich von Ratur übermuchert, fo wenig ift biefes Giland noch vom Menschen bebaut, ober burch Jahrhunderte engbergigt Politif und blutiger Rehden in fich wieder verwildert, ja, absicht lich in Wildnif verwandelt, fo, daß die Insel bei unerschopflie dem Reichthum ihrer nahrenden Gewächse doch, ohne frembe Bufubr von Reis, ihre eigene verhaltnigmäßig nur geringe Dopw lation nicht einmal ernahren konnte, und fehr leicht fogar hungerenoth auf ihr ausbrechen fann, ba ihr obenein jeber 2weig bo berer Industrie, ja felbst jur Zeit noch der lebendige Berkehr und Productenaustaufch jur Gee mit ben Nachbarlandern gang lich fehlt.

Tropische Waldung der edelften Art, in Bildnif und Anpflanzungen, ift der vorherrschende vegetas tive Character der Infel. Das Innere von Ceplon,

<sup>179)</sup> Rob. Knox Mistorical Relation L. c. p. 12.

fagt Lefden ault ber Botanifer 0), ift nur Gin großer, mache tiger Balb; in ben bewässerten Thalern ift bie und ba etwas Reiscultur, aber alles übrige ber Infel ift wild und unbebant. Man fieht nur wenige Wohnungen, felten in Dorfer vereint, fast immer ifolirt, in ber Mitte ber Balber, in gewiffen Diffangen von ben Wegen, aber immer wieder umgeben von Baumen, fen o wilden oder gepflanzten, beren Fruchte ben Einwohnern eine reichliche doch teine hinreichende Nahrung darbieten. Gben fo, wie in ber Mitte ber Insel auf bem Berglande, wo die prachtigste Begetation alle Ruden und Gipfel ber Berge bedt, und es une moglich macht anders als auf eben erft gebabnten Rufpfaben fie zu burchwandern, eben fo in dem Nieberlande und rings um bie flachen Gestade ber Infel, wo wlederum Bald, wenn auch Rotos, Palmpras, Bimmt. Balb, fast überall (ben tabiften. trodenften Morben ber Infel etwa ausgenommen) bem Bande rer fo bemmend entgegen tritt, daß er faum die geognoftische Be-Schaffenheit bes Bodens vor Laubbededung, Jungle und Pflangenteppich zu entrathseln im Stande ift. Gine mertwurdige Reibe der toftlichsten Producte aus diesem hier uppigen Gemachereiche ift langft im Sandel befannt, die wiffenschaftliche Renntniß ber Flora der Insel ift aber noch sehr weit jurud; die meisten Ge wächse des Continents von Indien find bier größtentbeils mit noch eigenthumlichen ber Insel vereint.

Cerealien. Die Reiscultur 81) (vergl. Asien IV. 1. S. 799—801) gab einst, nach den vorhandenen Monumenten der Irrigationsspsteme im R. und R.D. der Insel, Uebersinß an Nahrung für die Einheimischen, und füllte die Magagine für den Handel der Fremden (s. ob. S. 27, 39); gegenwärtig baut Cepelon viel weniger Reis als es consumirt. Ohne Reisein suhr, behauptet der vielsährige Finanzbeamte dieser Insel A. Bertoslacci, murde die Population derselben keine 2 Monate besteben können, und die theuern Reispreise brächten, aller andern Nahrungsmittel ungeachtet, auf Eeplon gleiche Uebel hervor, wie die theuern Kornpreise in England. Neis ist daher, wie durch ganz Indien, so auch hier immer noch Hauptnahrung. In Cepelon ist mehr Land als die jesigen Einwohner behauen können,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Leschenault Relat. l. c. T. X. p. 266 etc. <sup>31</sup>) Aath. Bertolacci View l. c. p. 202—221; J. Cordiner Descr. of Ceylon Vol. I. p. 391—404.

boch ift nicht eben bie Dopulation in ben bon Sinabalefen bewohnten Diffricten gering ju nennen, und nur ber Rorben und Morboften ber Infel ift wie bas wilbere Bergland eigentlich berdbet und menfchenarm. Bo aber auch Dopulation und Land fich vorfindet, ba fehlt boch die Industrie und bas Capital um ben Anban ins Wert zu fegen. Bei ber Ohnmacht und ganglie den Erfchlaffung bes innern Buftandes biefes Infelftaates mar Aufmunterung zur Arbeit und Anlage von Capitalien nothwendig geworden. Die Armuth des Boltes herrscht auf Cenlons reichen Boben mehr ale in andern Landern Indiens vor, weil es an jeber Industrie und Danufactur bafelbft fehlt, feit Jahrhunderten hn jeber Unterftaung ber Berwaltungen, eine Rolge bes laften: ben Drucks ber verschiebenften Berifthaften und langer innerer Unruben. Blergu fommt bie Abhangigfeit folder Reislans ber, wie Coplon, von großen Brrigationsfpftemen, bie in unter Debnung gehalten werben muffen, wenn bie Agricultur nicht rudmarts schreiten foll; bies übersteigt aber weit die Rrafte bes Dribatmannes, ber Engelne vermag bier, gang verschieden wie bei ber Beisencultur, wo jeber Bauer für fich feinen Ader pflegen tann, fast nichts ihs Wert ju richten, wenn ihn die Rurforge furd Gange im Stich laft. Die meiften Reisbauer auf Ceplon find baber fo arm, baf fie, wie oft die Beinbauer, bie Erntezeit nicht einmal abwarten fonnen, bie boch oft nur fo furge Termine von wenigen Monaten einhalt. Dreierlei Jahres: ernten find auch bier, abnild wie in Defan (f. Afien IV. 1. 6. 715), nue etwas andere vertheilt; die Große, die Ditt: lere, die Rleine Duffan genanfit. Die Große (Dabavy) alebt die Saunternte bes Reis (Dabby, feine allgemeine Be nennung, fo lange er noch in ber Bulfe ift); die Ausfaat ift im Buli und Anguft, die Bluthe im Dezember. Diefe Reidfelder 102) haben tas frifchefte belle Grun, bas es giebt, im fconften Con: traft mit dem bunfeln Schatten ber Balber; Die Ernte ift im Februar. Diefes ift ber befte Reis, von ungemein febnem, gefundem Korn. Die Mittel Muffan befieht aus andern Arten (Deveraddy, Mahadify, Davahalla, Ahascareal, Collonetty, Morangavy u. a.), bavon nicht alle gleichartiger Unterwafferfenung bedurfen; Die Aussaat ift im September, Die Ernte im Januar. Die Rleine Duffan, wieber andere Arten, wird ausgefdet im

<sup>100)</sup> J. Davy Account l. c. p. 356.

April und Dai, und im Anguft, September, October geerntet. Aufer biefen giebt es trochne Reidarten, Bergreis u. f. m.,: die gar teines Baffers bedurfen, aber schlechtes Rorn, bewäffert, doppelte, gut bemaffert, drei fibrliche Eruten geben 83) u. f. w. Die Reisarten Indiens, fagt Anth. Bertolacci, find fo verfchieden wie bie Traubenarten in ben Beinlandern; die schlechten find nur weniger befannt; ber guten, bie im geswohnlichen Gebrauche, find nur wenige Sorten. Ceplon bat mehrere eigenthumliche; bagegen fehlen ihm wieder manche, die auf bem Continente cultivirt werben. Der Ceplon Reis ift burch seinen aromatischen Duft ausgezeichnet; er tft nahrenber als ber Indische Reis, nicht so erhipend wie gewiffe Arten beffelben vom Continente. Der einheimische Reis ift ben Ceplonefern bee liebfte, nach ihm ift ber Coromandel Reis der befte, der Dugby Reis (b. i. det Bengalifche), von dem febr viel einace führt werben muß, ift weniger beliebt.

Anch geringere Cornarten (Pulses) producirt Ceplon in Menge. wie Nachenn, Bahalecurecan, Moultes u. v. a., Die in Thalern' und Bergen verschiedene Aussaaten und Ernten baben. Rais wird gebaut, bis jest wenig, er gewinnt aber eine immer mehr erweiterte Cultur; dagu viele Bulfenfrachte. Much nabe rende Burgeln hat die Infel in angerordentlichem Ueberfing, wie die befannte Dams, Pataten und viele unbefanntere. 2. Bertolacci nennt über ein Dugend verschiebene-Arten: Coccoe nalle, Bellhalle, Enguralle, Debehalle, Canbelle, Jambovalle, Gohalle, Junalte, Javahalle, Rate telle, Robaharan, Caccottovalle, die im Mai, wie Rar, toffein, unter bie Erde gelegt, Ende December geerntet werben. Die Abbabevelle ift einem Bambusgewachs gleich, bavon ber gange Baumftamm wie nahrende Dams benust wirb. Unbere Burzeln machien wild in allen Balbern, wie Erettelle, Date tewelle, Gunelle, Sambelle, Balfedarrun eine Baf. ferwurzel, und werben vom armften Bolfe gefammelt und gegef. fen. Aber es wird anhaltende Burgelnahrung für ungefund ges balten. Und boch, bei fo außerordentlicher Mannichfaltigfeit ber Cerealien und ber Anollengemachfe, die von ber Ratur fo reichlich vertheilt wurden, muß man erftaunen, bag bie Infel-

<sup>2)</sup> Sim. Sawers Journ. in Mem. of the Werner. Soc. Vol. IV. p. 397.

bewohner boch nicht felten bungerenoth leiben. Die grif ten Summen muß bie Infel noch jahrlich fur Reisim porten bezablen.

Rruchtmalber. - Die Palmen, und Rrucht, Bal, ber flefern aber noch einen zweiten Sauptftod ber Ernah rung zu ben Cerealien, die Sauptzuflucht bei Dismachs von ich Bon Sangalle, im G.D., bis Chilam und Calpen: tin im M.B. 184), umlauft den Sudweitsaum der balben Infel, auf eine Strede von nahe an 100 Stunden entlang, nur ein aufammenhangender Fruchtwald von Rotos, Broti frucht und Jackbaum (Artocarpus incisa und integrifolia) 84). Bon den Rotos war früher die Rede (f. Afien IV. 1. S. 844 u. f.).

Der Brotfruchtbaum machft bier wilb, gilt aber weit weniger ale ber Jackbaum, ber burch seine gewaltigen bis 20 und mehr Pfund ichweren Fruchte, mit ben taftanienartigen Manbein, eine der beliebteften und allgemeinften Speifen der Singhalefen abgiebt, die ungemein nabrend, aber dem Europaer megen bes Geruchs zuwider find. Als man von Otaheiti jenen Brots fruchtbaum nach Beft Indien verpflanzte, mußte man noch nicht, daß er auf Ceplon einheimisch sen, wo er aber, weil er nicht beliebt ift, auch nicht angebaut wirb. Det Jackbaum erreicht ben Buche ber größten Giche. Auch von ber Dalmpra Palme als characteristischen Gegenfas ber Rotos: Palme war fruber die Rede (f. ob. S. 40, und Affien IV. 1. S. 854 u. f.).

Bon Colombo über Caltura, Matura bis Sangalle find die dichteften Kotoswalder überall ein paar geogr. Deilen landein; im Berglande icon oberhalb Ruanmelle verfchwinben fie, und von Randy, oftwarts, über Babulla binaus fabe 3. Davy feinen Rotos; ber erfte zeigte fich wieder in Dft von Badulla 85), im Sugellande von Uva, wo er aber noch obne Früchte im Tempelbezirke gepflanzt und geschüßt mar, obne im Allgemeinen cultivirt ju werben. Dordoftlich von Sangalle, auf dem Landwege bis Battigaloa sabe Mr. Joinville 26) auf seiner Landreise keinen Rotos mehr; in der Rabe biefes lets teren hafens wieder um die Dorfer Rotospffanzungen, eben fo

<sup>14)</sup> J. Cordiner Descr. 1. c. Vol. I. p. 346, 359 - 362; f. 3eld: nung b. Forbes Orient. Mem. Vol. I. ch. 2. tab. 4. (1) J. Davy Account p. 356, 407 ctc. (2) J. Cordiner Descript. Vol. 1. p. 174, 287.

um Trincomalli, Aber auf ber zweiten Tagereife, nordwarts von da, verschwinden sie wieder gang und die Dalmpragarten merben ba wo auch oft in vielen Monaten tein Regen fallt allgemein. In Jaffnapatam herricht die Palmpra87) ausschließe lich vor; ba finden fich ble größten Plantationen Diefer Palme, die nach der Rotos den reichsten Ertrag giebt. In Ralpens tin 86) zeigen fich auf der Westseite vom Norden berkommend bas gegen wieder die erften Rotosmalber; fubmarts gegen Chis law und Degombo nehmen fie ju, werben faft undurchdringe lich, und vermischen fich, von ba an, mit den Bimmtmaldung gen ber Colombogestade, und ben gablreichen Jadplantatio. Alle andern trefflichen Fruchtarten find untergeordneter Art; die Mango 80), die auf dem Continente so allgemein (f. Aften IV. 1. S. 888), ift in Ceplon nur sparfam verbreitet, die Danguftane (Garcinia) ift erft bafelbft eingeführt, eben fo bie Jambu (Eugenia Jambu). Die Banane ift allgemein (f. Afien IV. 1. S. 876), wie bie Indischen Zeigenbaume (Ficus indica und religiosa). Der Raschu Nußbaum (Anacord. occid. f. Afien IV. 1. S. 720) giebt bier, burch feine nierenges falteten Ruffe, benen bas Det erft ausgebrannt wird, bem dems ften Bolte eine febr allgemeine 90) Rahrung; er giert als niedres Gebolz die Zimmtplantagen; eben fo die Samarinde und viele andere. Guava, Papana, Cuftarbapfel, Dompelmus fen, Orangen und anbere, werden cultivirt. Europaifche und Sundifche Obstarten wie Pfirfic, Zepfel, Licht und Ges warzbaume, wie Duscat, Dimento, Gemurgnelfe, ber Theeftrauch und viele andere 91), find in Garten, jumal feit General Dac Donalds Bemubungen in Colombo 92), ans jupflanzen versnicht worden; über die ausländischen Gewächse hat man aber nur ju febr bie Cultivirung und Benugung ber reis den, einheimifchen vegetabilifden Schabe verabfaumt.

Die wilde Indigopflanze, jum blaufarben, ift, wie wie fcon oben anführten (S. 40), ganz vernachlässigt. Die Chonas Burzel (Oldenlandia umbellata, f. oben S. 40) ift, ihrer sehr schonen rothen Farbe ungeachtet, doch nur der zufälligen Einsamms lung einer eigenen Chanas Cafte 33) überlassen, die sie in den

<sup>\*2)</sup> Anth. Bertolacci View etc. p. 188—190; J. Cordiner Vol. I. p. 354. \*\*) J. Cordiner etch. p. 334. \*\*) etch. p. 372. \*\*) etch. p. 386. \*\*) etch. p. 386—368 etc. \*\* Anth. Bertolacci View p. 279.

Diffricten von Jaffnapatam, Manar und Bannn ausgräbt. Der Baum wollen baum 194). (Bombyx ceiba) wachft ju gigantie fcer Große in Menge im Binnenlande ber Infel, jumal im Often von Randy, um Salbenia; feine aufplagenben, reichge fullten Saamentapfeln bestreuen weithin ben Boden mit ihren - flodigen, feibenartigen Rilamenten, ohne baf fie bis jest benutt wurden. Die Baumwollen faube 96) machft ungemein leicht in den bortigen Anpflanzungen, und liefert die fchonfte Bourbon wie Rantin; und Brafit : Bolle; fie reift innerhalb vier Monas ten von ber Aussagt. Aber angebaut wird fie nur wenig um Batticaloa und Chilam, etwas mehr im Siden ber Infel in Sambangtotte; von ba hat fie fich burch verfchiebene Dor fer ber Chaliah Cafte (Bimmtichaler) in ber Proving von Punto Galle verbreitet, wo fie auch icon ju Zeugen benutt wird. In Botticaloa, Chil'aw, Putlam, Manar find einige aute Baumwollmebereien gur Ricibung ber Gingebornen und Solbaten eines heißen Elimas; in Jaffnapatam werden bunte -Muffeline barans bereitet. Aber beibes, die Anpflangung mie Die Beberei ist noch außerordentlich von den Inselbewohnen vernachlässigt. Daber machen, nachft Reis, die Baumwollen jenge die wichtigsten Importen in Ceplon aus, wofür diese Inst allein - des Werthes aller ihrer Exporten ju gablen bat; eine Ansgabe, welche burch großere Agricultur und Induftrie ber Cin beimischen, mit Unterftugung bes Gouvernements, vollig erfpart merben fonnte.

Eben so ist Hanf (Hane) auf Centon 96) einheimisch, ber beste und startste in ganz Indien; seine Eultur ist sehr einsach; sein Tanwert vortrefflich. Angebaut ist er aber bis jest erst in den Provinzen Colombo, Punto Galle, Jassna und Batticaloa; doch nur von Fischern, um daraus ihre Nege zu stechten. Der Plan des Gouvernements war es, die Insel Delfst bei Jassnapatam, von 8 bis 9 Stunden in Umsang, die schon durch ihre tressliche Wiesen sich unter Hollandischem Gouvernement zur Pstrodezucht eignete, zu einer Hansplantage zu bestimmen.

Buckerrohr 97) gebeiht fehr gut in ben Garten ber Dorfe bewohner, und ist gar nicht felten; aber angepflanzt wird es noch

Bertotacci View p. 231.

<sup>100)</sup> J. Cordiner Descr. Vol. i. p. 371. Montgomery Martin Vol. i. p. 363. 06) Anth. Bertolacci View 1, c. p. 221—227. 06) thenb. p. 228. 07) J. Cordiner Descr. 1, p. 380; Anth.

sehr wenig, und nur frisch abgeschnitten auf den Markten seit geboten, zum Kauen, nicht zur Zuckerbereitung. Die Bersucke größerer Plantationen, die in Caltura zweimal gemacht wursen, sind mislungen, aus besondern localen Umständen, und and dewärts nicht wiederholt worden; daher die Insel nicht einwal ihren Zucker erzeugt, sondern aus Bengalen einsuhren muß.

Der Raffeebaum 98), fagt ber Botanifer Lefchenault be la Lour, machfe, wie ber Bimmtbaum, wild in ben' Bale bern Cenlons; der erfte der tomme mache die Raffec.Ernte; baber die Bobnen ftets grun abgefluct werden. Fruher mar es unbes fannt, daß diefer Fruchtbaum anderemo einheimisch fenn folle, als im glucklichen Arabien und bem gegenüberliegenden Sabefch . (in Raffa feiner Urbeimath, f. Erdf. Afrifa 2te Aufl. 6. 175); auch finden wir bei allen andern Berichterstattern über Centon nur, daß die Cultur des Raffeebaums 99) dasclbft nebft ber ber Pfefferrebe und ber Cardamome durch die Bollander. feit 1736, mit einigem Erfolge (benn fie fuhrten bis 100,000 Pfd. Raffee von Ceplon jahrlich aus) eingeführt fep. 3. Cordis ner fant ibn vorzüglich im fublichen Ceplon luxuride gebieben, im Schatten ber Palmen; es fen Diefelbe wie die in Arabien cultivirte Species, fagt er. Gie machfe faft ohne Pflege quf bei befonderer gurforge aber giebt fie einen Raffee, ber dem Moccha gang gleich tomme. Er bedarf nur eines leichten, boch fruchtbas ren Bobens, und muß por ber Sonne geschütt fenn. 2Benn nicht unreif gepfluckt und forgfältig getrocknet, bat er bas ichonfte Aroma; in beiderlei Sinficht find die Ceplonesen febr nachlaffig. Das Rleisch ber Beere ift ein Lieblingsfraß der Rraben und ans berer Bogel, die in unfäglicher Menge die Frucht vor det Reife gerfidren. Auch verderben die Singhalefen Pflanzer ihre Qualitat felbit baburch, daß fie die Frucht, vor ber Reife, in fochend Baffer tauchen, man fagt um die Bohne bequemer auszuschalen, aber eigentlich um fie anguschwellen, da in Centon die Raffee; bobne maagmeife verfauft wird. Der Betrug ift leicht baran ju erkennen, daß die Bohne die Schone, grune Farbe verliert und gebleicht wird, daß fie auch schwerer trodinet und leichter verdirbt. Doch bat Diefe Cultur, feit ben letten Jahrgebenten fo jugenom-

<sup>Leschenault Relation in Mem. du Mus. d'Hist. Nat. T. X. p. 267.
J. Cordiner Descr. l. c. Vol. l. p. 379; Anth. Bertolacci View p. 27, 36, 156-157.</sup> 

men, daß im Jahre 1832 der Import des Raffees aus Cenlan 200) nach Groß. Britannien 2,824,998 Pfund Bohnen betrug.

Die Cultur ber Cardamomen (f. Aften IV. 1. S. 825) und der Pfefferrebe (ebend. S. 865), von denen die Hollander ebenfalls, von ersteren 4—5000 Pfund, von Pfeffer 150,000 Pfund jährlich von hier exportirten, und diesen Andau, wie den des Rasses, als Monopol behandelten, wurde unter dem Englissichen Gouvernement wieder vernachlässigt, indes die des Kasses so angerordentliche Fortschritte machte. Jene sind unstreitig mehr. für das centrale Gebirgsland geeignet.

Der Labact ) ift in vielen Theilen ber Insel burch sein besonderes Arama ausgezeichnet; von feiner Cultur bangt groß tentheils ber Wohlstand bes Rorbendes ber Infel Ceplon, und ber Salbinfel Jaffnapatam insbesonbere, ganglich ab, wo a augleich verarbeitet und vorzüglich zum Rauen praparirt wird, Rein anderer Theil von Judien soll eine jenem ahnliche Gorte Die Malabaren von Travancore find so passionirt fit bas Tabackauen, daß ber Raja biefes Landes, ber fich felbst bas Monopol des Labachanbels vorbehalten hat, davon den größtm Gewinn giebt. Sauptmartte gum Abfas nach außen find Eras vancore und Sumatra, auf ber Infel Ceplon felbft vorzige lich Punto Galle, ba im Guben bas Rauen ebenfalls allgo mein ift. Nach biefen 3 Orten geben jahrlich 3000, 1500 und 350 Candy (jeder ju 500 Pfund). Durch die hollander wurde iene Cultur in Schwung gebracht, und bas Monopol bes Raja non Travancore begunftigt, um als Ruckgahlung Pfeffer von ba, au guten Dreifen, ju erhalten, ber ihnen in Maffen jum Erand port und der Confervation ihrer Zimmtvorrathe unentbehrlich war. Jaffnapatam fest jahrlich für 125 bis 140,000 Gotbpagoden La back ab, welche für Reis und-Beuge größtentheits nach Coroman bel gehen. Im Jahre 1831 waren 10,411 Acres mit Taback auf ber Insel Ceplon bepfiangt; 10,952 Acres mit Raffee, 1250 mit Pfeffer, 464 mit Baumwolle, 158,000 mit Reis, 120,000 mit feinen Kornarten, 911 nur mit Mais u. f. w.

An Arefa (f. Afien IV. 1. S. 858—862), welche das zweite hauptmaterial zum Kauen darbictet, ift Ceplon besonders wich,

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Montgomery Martin Hist, of Brit, Col. Vol. I. p. 363.

<sup>1)</sup> Anth. Bertolacoi View I. c. p. 165-177.

ba die Ruffe von Ceylon an Feinheit des Aroma 2) alle andern bes Orientes weit übertreffen. Bon brei besonbern Species berselben auf Ceplon fpricht Johnkon. Sie machten ichon einen exclufiven Sandel ber Sollanber aus, die fich bas Monopol berfelben vorbehielten. In ihre Baarenhaufer mußten alle Aretas nuffe, von Singhalefen, Malapen, Mohammedanern gegen febr geringe Preife abgeliefert werben. Die trodinen Areta, Ruffe, ju 24,000 Stud (von 290 Pfund Gewicht), die frifchen ju 30,000 Stid auf ein Amonam gerechnet, welches von ber Sollandifc. Oftendischen Compagnie jedes (etwa 3 Centner) mit 6 Nirdaler bezahlt ward. Davon exportirten fie jahrlich 12 bis 15,000 Am o. nam, beren Berfaufspreis von bem oberften Rath in Batavia bestimmt ward. Die Briten haben seit ihrer Besignahme bies sen handel gang frei gegeben, forderten aber einen exorbitanten Ansgangszoll von 10 Riebaler auf 1 Amonam. Bei einem Berfaufspreis ins Ausland von 15 Rirb. batte bas Gouvernement badurch einen jährlichen Gewinn von 125,000 Rigd., ober & aller Seezolle, und boch auch die Unterthanen noch ihren Gewinn von Dieser Production. Die Bortrefflichkeit dieses Luxusartikels fichert feinen Abfat auf ben Sauptmarften von Malabar und Coros manbel, wohin nur wenig Areta von Achin in Sumatra geht, weil bas Ceplon Product allen andern vorgezogen wird.

Die Walder Ceplons. — Der Walbreichthum der Insel ift nur wenig erforscht, wenig benust; von dem Flooß, und Zimmerholz am Mahawelle Ganga war schon oben die Rede (s. ob. S. 91). Seen so, wie dort, ist anch anderwarts nur wenig Gebrauch von ihnen gemacht. Nur die Namen 3), wie sie im Handel vorkommen, werden ausgeführt, noch hat sie kein Fr. Has milton Buchanan, wie die in Malabar, näher untersucht. Sie sind von, der größten Stärke, Schönheit, Feinheit, Dust. Das Teak 4) giebt auch dier die größten Maste (Afien IV. 1. S. 803 bis 815) und das beste Zimmerholz; aber andere noch unbekannte, wie das Morottu, Almonille, Hindu, stehen ihm für den Schissau zur Seite; die unerschöhpflichen Borratthe des Berglanz des von Kandy und des Mahawelle Gangalandes allein, wurden schon die Schisswerste in Trincomalli auf das reichlichste verses

Anth. Bertolacci View p. 158—161; Montg. Martin p. 353.
 J. Cordiner Descr. Vol. I. p. 369—388.
 Anth. Bertolacci View p. 187.

## 122 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abichn. f. 102.

ben. Die Lichtung ber Balber murbe bem Ackerban viel Relber jurudgeben. Das Cappan (Caesalp. Sappan, Afien Bb. III. S. 1099), bas fcone garbholg jum roth und orangefarben ber Baumwollenzeuge, machft wild in vielen Gegenden ber Infel 215), wird nur fparfam gefällt. Das bolg bes Jachaums, bem Mahagony febr abnlich, wird wie biefes verbraucht. Das Gifen bolg ift bagu gu fcmer, bient aber gu Bloden, bas Cben., Satin, Rofenholy ju feinen Fournituren (fur die in England fo febr gefuchten feinen Ceylon cabinet Works). Desgleichen Ca: laminbar (Calumibiri im Ginghalefifchen) 6), das toftbarfte und gefuchtefte bolg von allen; von hartem, dichtem Rorn, ichon geadert und schattirt, chocoladenfarbig braun, gelb und fcmarz, oft wolfig wie Marmor, mit ichwarzen Abern. Geine Barte ift fo groß, daß es mit gewöhnlichen Wertzeugen nicht bearbeitet wer ben fann, bagegen nimmt es die Politur wie Spiegelglas an; es tann nur fehr wenig wegen feiner Roftbarfeit und harte benust werben. Somander ibm abnlich, boch beller und nicht fo fein geabert; De am mit ben iconften Abern und Farben, aber fleiner und regularer gestreift, und ungahlige andere Arten. Rur tunftige Untersuchung ber Balbbaume ber Infel feten wir Die Lifte ber 19 Mamen ber, welche 2B. Dufelen bei Gelegenbeit einer Sammlung von 21 Holzarten aus Ceplon, als bort einheimische mitgetheilt erhielt, jum Beichen wie vieles auf biefer ungemein reichhaltigen Insel noch zu untersuchen bleibt: 1) Jule, 2) Bogaha (b. i. Ficus indica, f. unten), 3) Abattu, 4) Rabbella, 5) Godapara, 6) Nabun, 7) Soru, 8) Riripadeda, 9) Saalomba, 10) Magmadda, 11) Baljambu, 12) Parer, 13) Muruta, 14) Mandorer, 15) Bannieddaler, 16) Dodangfaba, 17) Cone Lieva, 18) Rofatie, 19) Damatta 8). Bu ber Schonheit ber Balber gefellt fich der Reig der Farrnfrauter, der Laubmoofe, Die Dracht ber mannichfaltigsten Blumen (Gloriosa superba, Ixora coccinea etc.) und eine bedeutende Menge officineller Rrauter (f. oben **€.** 44).

Der Bimmtbaum (Laurus einnamomum Linn.), von dem schon früher die Rebe-war (f. oben S. 42), ift hier noch julest

<sup>20-5)</sup> Alex Johnston on Ceylon Inscriptions in Transact. of the R. Asiat. Soc. Vol. I. p. 546.
b) W. Milburne Oriental Commerce. ed. Th. Thornton Lond. 1825. p. 199; Mac Culloch Dict. Lond. 1834. p. 277.
J. Cordiner Descr. Vol. I. p. 385 etc.
W. Ouseley Tray. Lond. 1819. Vol. I. p. 31.

ju nennen, als bas merkwurdigfte Gewächs ber Infel, welches ihr einzig auf ber ganzen Erbe nur allein, urfprunglich anjugehoren scheint, und weil er bas Sauptproduct ber Infet liefert, welches, aus Sand in Band, die verschiedenften Wolfer, burch seinen ausschließlichen Sandel, bereicherte, von ben noch fabelhaften Beiten der Phonicier an, burch die der Chinefen, Araber, Mohammedaner, ber Portugiefen, Sollane ber bis zu ben Briten, in ben neneften Beiten. Die Benu hung diefer mertwurdigen Baare, die Berbreitungefphare des wile den Gemachfes, feine Cultur und Pflege, ber Name, die Ginsammlung, ber Berschleuß des Zimmtes, von den alteften Zeiten bis auf die Gegenwart, ift fo feltsam in die Matur und Ges fdicte ber Infel und ihrer Bewohner, wie ber Bolfers gefchichte aberhaupt im Orient und Occident verflochten, bag alles bies bier mol jum erften male eine vollständigere und umfaffendere Untersuchung nothwendig macht, als diefer Gegenftand bisher in ben fogenannten Geographien erfahren fonnte.

Anmerk. Der Zimmtbaum (Laurus einnamomum), Eurundu ber Singhalesen. Kinnamom, Darussini, Dar chinis Seplani (Chinesenholz von Seplan); Caneel. Die Arsten ber zimmtgebenben Bäume. Die Zimmtplantagen, Zimmtwälber; ber Zimmtertrag und Zimmthanbel. Die Mahabebe und Chalias, die Zimmtschler. Locale Berbreitung bes Zimmtbaumes und sein Ertrag auf Ceplon.

Der Bimmtbaum (Laurus einnamomum Linn.), ber fich boch am besten bem schügenben Rotoshaine gur Seite gesällt, und seibst in ber Rabe ihrer Schatten sich am ebeisten entsaltet, bilbet gegen diesen ebeisten Cosmopoliten unter ben Palmenarten, ber als Litoralgewächs bem ganzen Gurtel der Aropenzone beiber Welten angehort, den schärssten Segensah, baburch, daß er gegen jene weiteste Berbreitungsssphäre nur das limitirteste, das egoistischte aller Gebiete innerhalb der Aropen einnimmt, und teineswegs auf ihre ganze Ione, sondern nur auf einen Punct, innerhalb derselben, angewiesen ist, ja nun einzig auf der Insel Ceplon, ausschließlich, seine Ursheimath gefunden hat. Und auch auf dem kleinen Raume von Ceplon nimmt er keineswegs die ganze Insel ein; nicht etwa blos das flache Litorale, oder blos das bergige Binnenkund, sondern beide, aber nur in der sahwestlichen Saltste der Insel, den Rorben nicht; als sidhe er die Ratur des Continentes. Giner solchen Localen Individua

Litat, bie fich von bem beimathlichen Boben auch nur an febr wema anbere Buncte ber Erbe verpflangen laft, und taum eine erweiterte Berbreitungefpbare burch Cultur, ohne wieber in ben nachften Gefchlechtern an begeneriren, au erlangen vermag, entfpricht auch bie phyliologi Sche Gigenbeit bes Baumes, bie fich burch bas feinfte, eigenthum. liche Aroma feines Baftes und feiner garten Rinbe tund thut, beren Ratur mande andere verwandte, ber Corbeerfamilie gugeborige Baume und Straucher fich nabern, bie aber tein anberer erreicht. Ebm bieft aromatifche Rinbe ift th, bas Kirrapupor (Herod. III. c. 107, 111) ber Griechen, welche als Waare viel fruber, und ju allererf. wie Berobot fagt, burch bie Phonicier befannt marb, als bet Baum felbft und bas gand feiner Beimath, von welcher ber, viele Sahrhunberte fpater erft, entbedte Baum, feinen Ramen im Beltvertibt erbiett. Da aber bies toftlichfte Aroma als toftbarfte Baare, feine permanbten Subftitute in manchen analogen, nur minder feinen Rinden lorberrartiger Baume (namlich ber Cassia aus Malabar, Java, Cocinding, China u. a.) finben tounte, the felbft, bis in bie neuefte Beit, bei eintretenbem Mangel, von jenem achten, als Surrogate im Beithanbel bienen mußten, fo fant jufallig burd Irthum, ober abfichtlich burd Betrug ober Berfalfchung, gar baufige Bermedslung in ben Bemennungen und ben Baaren, bei fo vielerlei Boltern, burch beren Sanbe fie geben mußte, und bei ben Autoren und Sprachen, bie barüber Bo wicht geben, Statt. Der genaueften Gritit bes miffenschaftlichen Botas mifers 200), burch Bergleidung nabe verwanbter leicht bamit verwede felter Rormen, war es vorbehalten, bas Aroma bes achten Baumes von ben Rebenarten burch alle Jahrhunberte bes Welthanbels aus ben verfchiebenften Geftabelanbern gu unterfcheiben, und ber orientalifden Sprachforfdung 10) bie Ramengebung, aus ben gebilbetften unb daffifden Schriftsprachen in ihren Detamorphofen, burch bie Dunbarten ber Ungebilbeten und Miteraten ber Geefahrer und Sanbelswelt binburch au entwirren; ber neueften jungften Beit aber, an Drt und Stelle, bie genauern Rachforschungen angustellen, über bie Deconomie bes Se machies 11) und bes Waarengewinns 12) wie feines Berichteufes (2), ber

p. 239 — 255.

<sup>\*\*)</sup> C. G. et Th. Fr. L. Nees ab Esenbeck de Cinnamomo Disputatio. Bonnae 4. 1823; Dr. Blume über den Gulilawandeum des Kumphius, in Dr. Wiegmann Archiv für Raturgeschichte 1831. L. S. 116—126.

10) W. Ouseley Trav London Vol. I. p. 41; Untersuchungen von A. W. v. Schleges, Frestag, Caren n. a.

<sup>11)</sup> J. Cordiner Desor. of Ceylon ch. XIII. Account of the Cinnamom p. 405—420; Schunberg über ben 3immt in R. Schurtz Med. Medanblungen 1780. S. 53.

12) On the Chaliah Caste in Ceylon in Asiat, Journ. New Ser. 1833. Vol. XII. p. 269—290.

11) Anth. Bertolacci View B. III. Public Revenue 1. On Cinnamom

fett Eronopol, ober Geheimnif, ober Prarogative nur ei. nes Boltes, ober nur einer Sanbelscafte, burch alle Jahrhume berte blieb.

Aus bem Saben ber bewohnten Erbe, aus Arabien, fabrt Derobot, mit Beirauch, Morrben, Raffia und andern Gewargen, auch bas Rinnamomon als toftbare Baaren auf, welche bie Araben bringen, bie aber nicht währten, wo es entfiehe, noch in welchem Banbe es machfe; boch fen es am wahrscheinlichften in bem Jugenblande bes Dioupfos. Den Ramen Rinnamomon, für biefe troduen Refe fer (ra Kaggen, b. i. ber Arabifche noch beute gebrauchliche Rame für Bimmt, Rerphat ober Stirfab) 14), habe er aber von ben 956. wiciern tennen lernen. Und nun erzählt Berobot bie Rabel, bas bie wunderbaren Bogel die Bweiglein brachten, welche Rinnamomon genannt wurben. Aus bem fernen Orient tam ihm alfo ber Rame fcon mit ber Baare, von ber wir jeboch nicht bestimmen tonnen, ob es unfer bentiger Infel-Bimmt von Ceplon war, fo wenig wie feine ges nannte Raffia bie unfrige (Luurus cassia, bie grobere Art ber Contis nental-Bimmt) fenn tonnte. Dennoch mochte, wie bie Bagre, fo ber Rame, aus bem Lanbe Jubifcher Boller tommen.

Rad Marfhall 16) beift bei ben Dalaien "Rafdu manis" (Ragu manis) "füßes Dola" von San, Canu, Cafdu, b. i. Dola. und nama ober mana fuß. Daber auch ber Rame Rafia (Kaoly b. herob.), und in ben Compositis Raimanis 10) ober Rainamanis, i e. Cinnamomus. Der altefte, bis gu Phoniciern verbreitete Rame, ware hiernach ein Malapifcher Rame gewesen. Die Brahmanen nennen aber im Sanstrit ben Bimmtbaum in Cenlon, nach A. 28. v. Solegel, Darusfini in bem Bengali, und im Dinbi Dars ticini (Dar cheeni). Die zweite, grobere Bimmtart (Laurus Cassia) von Malabar und bem Continente, bie wir fruber besprochen haben (f. Afien IV. 1. S. 823 - 825), und mahrscheinlich biefelbe, welche ben Alten guerft bas Rinnamomon gab, beißt im Sanstr. Togte beffen Blatter Tvat-patra, im Bengali Sei, Sejepat (fprich Stbid, Sebichpat); im Amara Rofca auch Svacja und Chocha. Da biefes antite Sanstrit - Borterbuch teinen Ramen fur ben ach ten Bimmt von Ceplon bat, fonbern nur far bie Caffia bes Cone tinentes, fo wirb es fcon bierburch einigermaßen wahrscheinlich, bas biefe lettere bas Rinnamomum ber Alten gewesen sein mochte.

p. 277.

Stephanus Byzant. s. v. Abaseni Not. 52. fol. 7. ed. Abr. Berkelius Lugd. Bat. 1694.
 Marshall in Annals of Philosophy Oct. 1817. Nr. LVIII. p. 255. b. Nees Disp. p. 1.
 M. Culloch Dictionary of Commerce. Lond. 1834. Cinnamom.

### 126 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. §, 102.

Jener. Sanstritmame Darufini ift offenbar teine urfprangliche Benennung, fonbern ein Compositum jungerer Art, jur Bezeichnung einer fremben Baares von Daru b. i. im Sandfrit Dolz, wie & 🕶 fdu, Ragu im Dalei "bolg" und Coronbe, ober Curunbu im Singhalefifchen "bolg" - und von bem Frembworte Sini, Chin, Shin im Sanstrit, ein frembes Boit, Die Chinefen, bie Sinifden Raufleute bezeichnenb. Alfo bolg ber Gini. Zuch jene zweite, einheimische, grobere Binmtart (Laurus cassia) warb mit Trat, Trace (fprich Twatfcha), b. b. im Saustrit Rinbe, ober im Bengali Sti (Sebich), b. i. haut nach v. Schlegel, bezeichnet. Der Centen Bimmt warb alfo nach bem Bolge, ber Dalabaris fche nach ber Rinbe (beibes ber Sie bes characteriftifchen fur Gefomad und Beruch) benannt, im Sanbelsverfehr ber Bolter. Phonicifche Ramen bes Semurges warb mit biefer Baare offenbar von ben Phoniciern, auch ju ben Debrdern gebracht, bie ben Ramen Rinnam on beibebielten. Schon vor Berobets Angabe, neunt 2. Mofes XXX. 23 baffelbe, gur Bereitung bes Galboles beim Tempelgebrauch; ju Salomone Beit gehört es ju ben toftbarften Gewärzen und Weirauch (Sobeslied IV. 14, Spricho. VIL 17.)

Diefe uraltefte Benennung Rinnamon, in ihren verwandten Schwe-Berfprachen, Phonicifch und Debraifch , haben bie fpatern Araber feineswege beibehalten; fie nennen in ihrer Dohammebanischen Veriobe ber Literatur die Baare fets Darzini, Darchini und Darbjini Sepe lani, die Derfer Darchinei; auch wol nach bem gelehrten Drientaliften Areitag, Dargini Algin (i. a. Darzini chinensa), eben fo wie obiges Sanstrit Compositum. Der frembe Urfprung biefer Baare ift barin wol bestimmt angebeutet "holy ber Gini" und beffen Berbreitung burch bie Ginen (Chin), Die fcon Copater, bei Cosmas, als Tirkitas auf Cepion (f. ob. S. 28) und fraber noch Ptolemaeus als Thinae tannte, ju einer Beit, ba fie Beltichiffer mas ven (Afien Bb. III. S. 799 . hier bleibt bie Frage übrig, woher brachten bie Chinesischen Schiffer biefes Gewarz, aus bem Drient gum Oceibent; ob aus ihrer helmath, aus Gub. China und hinterindien, was auch ben Ramen Chin führte, und wo Caffia Balber und vielleicht auch achte ober boch bem achten febr nabe verwandte Bimmtmalber fich vorfinden (f. Afien in Ruantung 317) und Cochin China, Bb. IU. G. 737, 757, 929, 930). Ober handolten fie biefe Bagre erft in Ceps Ion, bem großen Emporium, von ben Singhalefen ein, bie felbft trine Schiffahrt hatten, und fuhrten fie von ba weiter nach Malabar zu Perfern und Arabern, westwarts, wo ihre Schiffe noch im IX. Jahrh. bis

<sup>317) 3.</sup> Reuhof Gefandtschiefetsreise nach China (1655). Amsterbam 1666. S. 366.

Drmug, Raraman, Sfraf gingen, wo fcon gu Rearche Beiten auf Mastate Rinhamon=Rieberlagen burch bie Macebonies entbedt wurben (f. ob. G. 31). Abr bas erftere fcheinen bie Borte bis Moses Chorenens. in Histor. Armen. ed. Whiston p. 367 an ipres den, we ber Bimmt, mit einem fremben Ibiem, als Product aus China genaunt wird "nascitur ibi (in Zenia, i. e. Sina) Darizenic." tommt, bag man ben Chinefifden Ramen bes 3fmmte Ruei tichen (Ruei Rinde und ticheu b. i. Baum), ober blot Ruei (Rinde, namlich Raffiarinbe, wie im Rhang buti) mit bem Malaifden Cau, Rapu, Ras fon, für ibentifch halten tonnte, und bag tein einziger ber frühern elafs fichen Antoren, fetbft Coomas nicht, bes 3immtes als eines auf Genton einheimischen Productes erwähnt. Doch war ber Rame biefer Baare; nanfic ,, Chinefenholz ober Chinefenrinbe" fcon vor Cosmos 1 im Gebrauch, wie fich aus ber fo eben angeführten Stelle bes Armeniers Bofes von Chotene ergiebt. Bie lange er fcon bei Arabern im Gebrauch war, ift nicht genau ermittelt; bei Abulfeba, Ebrifi und anbern ift de allgemein; bie altefte Spur, welche WB. Dufelen von Das Chini auffant, ift bei bem Perfifchen Dichter Duthtari aus bem XI. Jahrhundert, ber am Sofe ber Ghaznavften (f. Aften iv. 1. C. 558, unter Sultan Ibrahim um b. 3. 1098 n. Chr. G.) blubte. trft fagt ber Portugiefe Detrus Teireira 18) (nach 3bn Batuta, f. oben 6. 50) mit Beftimmtheit, bag bie Chinefen ben Bimmt aus Ceplon erportiet hatten, und in ben Sanbel nach Drmug und Reifd brachten, fo lange fie gum Perfifchen Golfe fchifften (Llamante Persios y Arabes a la de Seylan, Dar Chiny Seplani, que es Palo de los Chins de Seylan, posque los Chins la truhyan de Seylan a Hormus o Keis, y a la Persia, quando navegavan aquel mar y tenion aquel bomercio). Diefes Datum befidtigt fich nun feit ber Portugiefen Beit allgemein, bag bamale wenigftens ber achte Bimmt, Rinnas mom, Darchini ober Canette bei ben Portugiefen, nur aus bet Infel Centon tommt. Die gelehrten Mergte und Raturforfcher Da narbus, in Epist. VIII. e. 1, nach ihm Garcia ab horte, Histor. Aromatum e versione Clusii e. ed. Plant. 1605. c. XV. p. 108, unb Clufius felbft, entwirrten 10) bie frubern Bermechstungen, und festen rs, nachft Linfchoten, bem hollenbifchen Reifenben im Drient, außer Breifel, bag Centon aubfilieftich bie mabre Bimmtinfel fei. Danarbus erfuhr aus jenen Ormuz Annalen, bie Teixeira tens nen fehrte, bag bie Chinefen nach biefem Emporium: Gold, Seibe,

<sup>18)</sup> P. Téixeira Relaciones del Origen descendencia y succession de los Reyes de Persia y de Hormoz y de un Viago hecho etc. en Amberes 1610. p. 185—186. 8.

19) f. b. Nees ab Kacnbeck de Cinnamono l. c. §. 7. p. 15—21.

Vasa murrhina, Mofdus, Rupfer, Perlen brachten; bas fie aber vorber in Malacca lanbeten, und bort, nach Berfauf eines Abeile ibrer Bacren, bas Sanbel und bie Duscainuf (nux moscheta), Macin (?), Go warendael und Aloebols einnahmen, bie fie wieber auf Beilan und Malabar ablebten; bafür nahmen fie wieber von ba "Canellam ex Zeilan videlicet laudatissimam et ex Malabar minus selectam" in ifrt Schiffe auf, eben fo aus Sava, von wo fie Pfeffet und Carbamenn ausführten, und alles biefes nach Ormuz und an bie Rufte Erabiens brachten. - Garcia, ber felbft in Inbien reifete, fagt, bag er bort nicht mehr als zweierlei Arten Ginnamom gefeben, namlich ben in Beilan und ben in Dalabar und Java. Sener fei ber porzüglichere aus feinen Robrigen beftebenb, boch auch minber gut, wenn er bidere Rinbe habe, und nicht gerollt fen; aber ber Ralabarifche fei aang undcht, und fo febr vom Bellanfchen verfchieben, bas 100 Pfund Beilan Bimmt ben Preis von 10 Golbftaden batten, 400 Bale bar Bimmt (b. i. Caffia) nur ben Preis von 1 Golbfide. Der adte Caneelbaum gleiche bem Bitronenbaume, und Caneel fei nicht anderes, als beffen innere Rinbe. Clufius feste bie fraber beftanbene Unficherheit über bie Dertunft ber Baare außer allen 3meifel; er fabe ichon bie Bweige und Blatter bes Bimmtbaums in Brage und Briftol, im Jahre 1571, und gab bavon, nach Rees von Cfenbecks ut theil, bie erfte treffliche Befdreibung. (Die erfte Berpflangung von Bimmtbaumen, nach benen Rheebe im Hortus Malabaric, feine Be fcreibung gab, in bie Garten Sollanbs, gefcabe burch Sieron. von Beverningt 230), bie aber im Jahre 1669 wegen großer Ralte wie ber abftarben.) Clufius unterfchieb von ber Canella Zeilanica, bit Canella alba (Peruviana), welche in Gubamerita einheimisch sen, und bemertte, bag bem Erbtheile Afrita biefe Art ber Baume ganglich fremb Die Caffia war feitbem von Rinnamem, nach Baum unb fen. Deimath, ju unterscheiben, wenn auch mit ber Baare von beiben, ober bem Caneel, welcher Rame in ber Sanbelswelt balb ben bes Rinne mom und Dardinf verbrangte, von benen beiben bas neuere Bori Bimmetrinbe abzuftammen fcheint, noch bis beute ber Unterfchleff fort beftanb.

Der erfahrene van Einschoten \*1) tennt, als Augenzeuge, bit Bimmtwal ber auf Ceplon, und weiß die Bimmtforten schon seint zu unterscheiben, wenn er fagt: bie abgezogene Rinde sei weiß, werbe burch bie Warme zimmtfarben, burch zu große hie schwarzlich. Seine

van Linschoten Itinerarium ofte Shipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien etc. Amsterdam. fol. 1644. c. 63. fol. Van de Cancel and beutsch Rebers. 1V. 1617. p. 49.

Worte sind: "Die Orter, da der Zimmt (Caneel) wachset, ist Seyslon, da der meiste und beste Zimmt wachst, und da ganze Zimmtwalde sennet. In dem Sestad Maladar wachst auch viel und hat auch etsiche Zimmetwälde dasselbst, ist aber nicht halb so gut, und die Baume seyndt auch etwas kleiner; die Rinden aber, oder Schälen, seyndt etwas dieder und gedber als die andern, wiewol einer geringen Arast, als der auf Insel Seplan kommet; ist der seinste und beste, auch wol drei mal so theuer als der andere. Der Zimmet von Maladar wird genannt Canelle de Mato oder wilder Zimmet, und ist verdoten nach Porstugal zu sühren, wird aber doch in großer Menge eyngeladen, aber uns ter dem Ramen als ware es Zimmet von Schlon. Wan der gute Zimmet aus Seplon 50 oder 60 Pardawen gilt, das Quintal, so gilt der wilde Zimmet nur 10 oder 12."

Seitbem werben in bem Catalog. Hortus Lugd. Bataver. von D. herrmann, bie zwei Arten unterschieben: Cassia einnumomea. sive Canella Zeylanica (Aurunbu ber Zeylaner) und 2) Cassia Egnea son Malabarica (Aurua ber Einwohner von Malabar, Sumatra, Java, Philippinen 26.).

Aus allem Dbigen bleibt es zweifelhaft, ob die Alten unter bem Ramen Kinnamom ichon den achten Zimmt von Ceplon erhietten und nicht vielmehr nur das Gewürz der Malabarischen Cassia unter diesem Ramen, wie diese auch späterhin nach dem Abendlande durch den Hand bei verbreitet ward. Es wird wahrscheinlich, daß erft durch die Chines sen der achte Zimmt von Ceplon in den Handel kam, und seitbem erft den Berdrauch der Malabarischen Cassia verbränzte.

Aber Ceplon hat außer bem achten 3fmmtbaum (Laurus einnamom) auch die Caffia und andre mit ihm verwandte Arten; die Waare des achten 3immtbaums ist aber unter sehr verschiedenen Sorsten dektunt, deren ein Theil anch nicht ihm selbst, sondern eben diesen ihm verwandten Arten angehören mag, und bierüber ist die Beobachatung die heute noch nicht ganz im Alaren, was bei der eigenthumlichen Art der Einsammlung der Waare auch ferner der Fall bleiben wird, die auch eine wollständige Flora des Innern der Insel Ceplon auss gearbeitet werden kann.

Die Aurundu Sorten der Singhalefen. Rach den Beschachtungen eines Hollander Gouverneurs 22) von Geplon, die dieser an-Alb. Seba in Amsterdam mittheilte, sind folgendes die einheimischen Benennungen der auf der Insel gesammelten Sorten von Coronde oder Aurundu (Aurudhu im Singhalesischen, sprich Lurundhu 22), denn dies ist der einheimische Rame

<sup>32)</sup> Nees ab Rsenbeck de Ciuam. I. c. p. 27.
31) Th. Hyde in Abrah. Peritsol Ilinera Mundi Oxon, 4, 1691. p. 26.

### BBO Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 102.

bes Aimm tes bei Ginghalefen; 1) Raffe Coronbe (von Coronbe b. i. Bimmtrinde ober holg; raffe b. i. fuß, banig: fits 3. Corbiner 374) nennt biefe Gorte Deni Curunbu, bor nia Bimmt, und aubt überhaupt ben folgenben Gorten etwas veranberte Ramen. Die mabre achte, einzig gefehmaßig einzusammeinte Gorte; aber ju biefen tommen noch 9 andene untergeordnete Gorten bingu. 2) Cohatte Coronbe (b. i. bitter und abstringente Rinde); 3) Copperos Coponde (b. i. tampherartige Rinbe, mahricheinlich neeber von ber Wurgelnabe genommen, bie tampferhaltig ift); 4) Belle Coronde (b. b. fanting Rinte, weil fie gwifden ben Bahnen Enirfat); 5). Bewel Coronbe' (b. h. fcleimige, wenn bie Rinbe eine mehr fchebammige Mrt. bat), : und außer biefen noch funf niebere Gerten. Alfo im Bangen 10 verschiebene Sorten, bie ben Chalias (Schialies blin Bimmtfchaler Caft, f. ob. G. 42) befannt finb. bavon 1) bie einzig achte, zu ber aber auch wol noch etwas von ber 2ten. Bien und dien Species aus ben Bathern bingungefammelt marb.

Sart von Linus baachte im botanischen System die verschiebenen Jimmtgebenden Baume zuerst, ihrem Habitus nach, zu der Jemiss der Lordvertarten, und nannte 1. Laures einnamamm den ächten Jimmtbaum von Cepton, der auch von da nach Südamerisa, verystanzt wurde, wie nach St. Ahomas (nach how) 25), Martinis que (nach Jasquin) 26), Iste de France (8000 Stud im Jahre 1785, nach Gnibourt) und von da nach Capenue (nach Ledisch) 27); H. Laures cassis, die Cassia, in Maladar, Cochin China, Sumatu, China, von welchem lettern Lande der um Java so hoch verdente Bataniker Reinwardt in Leden, Exemplare dieser Cassia, die granete Urt auch in Taplan mitunter antiviert werden spielt. Oh diese zweite Urt auch in Taplan mitunter antiviert worden sein, bleibt noch zweiselhaft, ware aber wol udgeich. Derselben Unitscheiden psichette der Schwebsschen Bedanster Thunder, nach seinen Katheis von Fapan bei.

Der Fortschritt der Botanik hat in den Waldbern Seplons und den Sandischen Insein noch andere Arten dieser Laurus Familie kennen ger lehrt, welche jenen beiben Arten sehr nahe siehens Rees von Constant des 2009 hat ihrer 5 undere aufgesührt, die er Laurus malabathrun von Malabar, Burmanni aus Java, Cepton, Malabar und Spina, Calliswang aus den Molucku, und Litnass zeylanien und mysela vonis

<sup>20</sup>) Nees ab Esenbeck de Cinamom. p. 56-65.

<sup>224)</sup> vergl. J. Cordiner Descript. Vol. 1. p. 408.

Bersuch über Rolonien. Leipzig 1796. Zh. L. S. 240. Rot. v. 3immermann.

24) Thunberg R. Schweb. Abh. 1780. S. 53.

vergl. Thunberg Voy. ed. p. Langlea et Lamark. T. IV. p. 235.

27) Leblond Annáles du Musée d'Hist, nat, T. I. p. 314.

Reinwarbt, ber Erfeefcher ber Mora von Java, foll beren noch ? andere unterfchieben baben, außer einer gleichgroßen Bahl noch unbes fimmbar gebliebenen Arten. Der berühmte Botanifer Blume 34) hat turglich 5 verschiebene neue Laurus Arten ber Bimmetgebenben Bame mit ben Ramen: Culifavan von Amboing und ben Moluden; 2) rubrum ven Amboina und Cochin China; 3) Sintok in Java; 4) Xanthoneurum in Renguinea, und 6) nitidum auf Java und Ceplon befannt gemacht. Der früher genannte in Coch in China gesemmelte Bimmet (f. Affen III. 929) fcheint immer nur von einem Caffiabaume gu feyn, fo wie Con Batutas Bimmtmalber auf Malabar (IV. 1. C. 594), betalsiden nur auf Caffie fich beziehen tonnen , ba nach bes Bon tamiters 28. Rophungh 10) in Galentta Unterfuchung, burchaus Laurus almanomen found in Malabar wie in Bengalen und fonft auf bem Conthente Indiene fehlt, und nur Genion ausschließlich feine heimath ift, von ma er erft in bie Barten von Catentta verpflangt marb. 3. Ronbes 21) ber genauefte, Renner von Dalabar fagt, nur auf Ceplon fei ber mabre Bimmt; bie menigen Baume gu Anjengo (Affen IV. 1. 787) babe man erft habin verpflangt, aus Guriofitat. Auf Rana bagegen, verfichert Stamford Raffles, Hist. of Jam Introd. p. 43. werbe Lein-Bimmt mehr gefammelt, wie früher bin Ginfcoten bes mertt bette; und bie wenigen bert befinblichen Baume babe man erft babin vemflangt, fie fepen aber auch gut gebieben. Die Rachweifung in wiefern unter jenen vielen verfchiebenen Lagras Arten fo manche. ebenfalle ibera Britrag gur Bimmt-Confumtion, jumal in bie Dinterinbifchen Canbichaften abgeben, ift noch gu fcmierig; gering ift biefer Beitrag aben teineswege, ba aus Codin China allein jabre lick bavon 250 bis 300,000 Pfund in China eingeführt werben. (f. Afien III, G. 930).

Ext. mit ben Besignahme ber Portugiesen auf Ceplon konnte bas testbarste Gewächs den Insel, nach und nach erforscht werden, das in den ersten Zahrhunderken jedoch nur als wilder Baum im Ins norn der Insel bekannt ward, wohin aber nicht friedlicher Besig, sondern nur Arieg oder Ueberschlie die Beherrscher der Gestade schieden konnten. Rur erst, seitdem der Zimmtbaum auch an die Gestade verpstamzt, und in Gärkn auklivier ward (seit 1770), war es möglich, seine Natur näher kunnen zu lewen. Die Portugiesen schienen die Insel parzüglich nur um des Zimmtortrages willen in Besig gen nommen zu haben zuschlie war ihr hanptaugenmerk gerichtet; sein Berkauf in Lissedon machte die Genra am Aajo reich. Die Hollans

<sup>2°)</sup> Dr. Blume über ben Cutilawan Baum in Wicgmann Archiv für Raturgssch. Berlin 1831. l. 1. S. 116—126.

Beenbeck I. a. p. 68.

2 °) J. Forbes Orient. Mem. I. p. 352.

bifch Dft : Inbifche Compagnie 322) vernachläßigte aber biefen einen Producte alle anbern ber Infel. Anfänglich murbe ber Bertauf nur vom Bollanbifden Colonial : Gouvernement beforgt, bann aber von ben Directoren ber Compagnie in Bolland felbft, mobin aller Bimmt transportirt und von ba wieber vertauft warb. Dies Monopol murbe mit größter Strenge gehanbhabt. Die Reinften Beruntreuungen am Bimmt, wurden mit Zobesftrafen belegt, fowol für Thater als Bebier. Go bas Berfchenten und Bertaufen auch nur bes Beinften Reifes ber Simmtftengel, bes Abfchalens ber Rinbe, bes Deftillirens von Debl ans ben Blattern, ober bes Rampbere aus ben Burgein; ausgenommen bon ben Dienern ber Compagnie ober auf ihren Befehl. Auf bas wierlanbte Abbrechen eines 3immtzweigs ftanb bie Strafe bes Urmabhauens; auf abfichtliche Befchabigung bes Bimmtbaumes bie Sobesftrafe. mußte bie Bimmternte in ben Balbern eingefammelt werben, wogu che febr große Babl von Menfchen notbig war. Der großte Meil ber Baume ftanb im Merritorium bes Roniges bon Ranbo , ber febr baufe ben Bimmtfammlern ben Eingang in fein Reich verfagte, ten nur 1500 bis 1700 Ballen in ben Diftricten ber Compagnie gufanmengebracht werben. Die hollander waren baber flets ab bangig von ben Caunen ber Ranby Ronige, mochten fie in Febbe ober Rriebe mit ionen fteben: benn ungeachtet eines beshalb mit ihnen fin 3. 1766 abgeschloffenen Tractates, wurde ben Sollanbern boch nachber alle Communication mit ben Kanby Serritorium unterfagt. Die Bimmtfamm ter (Chaliabs) waren in folden gallen ben größten Mishanblungen unterworfen, fie wurden von ben Randvern nicht felten mit abgefchuittenen Rafen und Ohren, ober fonft verftummelt, gurudgefdidt; ihr Goldfel in ben Walbern war ohne bas oft febr gefahrvoll burch bie Meber ober in Rampf mit ben wuthenben Glephanten, ober geplagt von ber Beinge and faugenber Blutigel, bie ben bortigen Balbern eigen finb (f. ob. 6. 53).

Unter biefen traurigen und befchwerlichen Umftanben proponisse in einfichtsvoller Mann De Rote 23), ber Deffave, b. i. ber Ginnehmer bes Diftricts Colombo, bem bamaligen Sollanbifden Couverneur 3. G. Rald (er folos ben Tractat von 1766 mit Randy, und Rerb, ned breifigjahriger gubrung feines Amtes, 1784 in Colombo) ben 34mmt baum auf bem Boben ber Compagnie gu cultibie'en. herrschte bas allgemeine Borurtheil, ale fei nur ber 3immt im wilben Buffanbe gut, und cultivirt verliere er an Gate. Rach einigen burch Bosheit anderer misgludte Berfuche, fchoffen bem Gouverneur an: 4000 Stammen im erften 3immtgarten auf, welche ben beften Stramt go-Diefe batte Thunberg, nabe bei Colombo, ju Rattare und

<sup>\*\*)</sup> Anth. Bertolacei View, l. c. p. 239. · \*\*) Anth. Bertolacci View p. 242; J. Cordiner Deser. Vol. I. p. 415.

gu. Ratura, im Sabre 1777 und 1778 felbft gefeben. Der Große Rath in Batavia, von welchem ber Couverneur in Ceplon abhangia war, widerftrebte biefen Unternehmungen, weil man feit 150 Rabran bisher boch immer auf die alte Art fein Bimmtquantum erhalten babe. und ibm bas Schickfal ber ungladlichen Chaliabs wenig am Bergen lag. Der nachfolgende Couverneur van ber Graff, führte bie Berfuche Ralds weiter ans, und ihm verbantte man ben blubenben Buftanb ber Plantagen, in welchem fie bie Englanber bei ihrer Befignahme von Emlen fanben. hier murbe nun mit Beftimmtheit nur Laurus einnamommen gepflangt, welcher bie erfte Corte, Raffe Coronbe, gab. die einzige, die gefremäßig in den handel tommen follte. Graff feste feine Plantationen nur mit geringen Roften, ju außerors bentlicher Große fert, inbem er bie Bauptlinge ber Gingebornen, bie Mobeliars, für bie Anpflanzungen ju geminnen mußte. Beamte und wohlhabenbe Danner folgten bem Beifpiele bes Gouverneurs, in ber hoffmung auf Belohnung, burch Guterverleihungen, burch Titel ober burch reellern Antheil an den Borrathen ber Compganie.

Der Bimmt war bis babin eingesammelt worben, von ber Cafte ber Mahababbe, welche gewohnlich Chaliabs beigen. Die Sage von ihrem Urspreunge ift schon oben (S. 42) angeführt. Sie tommen schon jur Portugiefen Beit vor. Bei ben einheimischen Ranby Rouigen mar die Bertheilung und Berfpaltung bes Bolfe burch Berleihungen, in ims mer untergeordnetern Caften und Abtheilungen Politik 14), weil baburch beren größere Abbangigteit von ben herrschern erzielt warb. fcheint, fo weit die Annalen ber Singhalefen guruckgeben, feit unbentlis den Beiten bort ber Buftanb ber burgertichen Gefellichaft gemefen gu fenn. Die Revenuen ber Kanby Ronige bestanden in Raturalien fur thre Magazine, in Personaldienst, und in geringen Gelbeine nahmen von ben Bablungen ber Beamten. Mis bie Partugiefen bie Ruftenprovingen Geplons in Befit nahmen, folgten fie berfelben Dos litit, bas Bolt burch besondere Berpflichtungen und Privilegien in Cas ften zu theilen, und so sammelten fie auf gleiche Art, wie bie Kanby Beberricher, ihre Revenuen ein. Sie privilegirten und verpflichteten bie Chalias mit der Einsammlung, und Präparation des Zimm= tes. Das Caftenoberhaupt mahnte, bamals wol, in einem ber Portus giefifchen Diftricte., Bon ber Daupteinnahme, Wahu bubbu (b. h. große Revenue), bes Bimmteinfammelne, erhielt biefes Des partement feinen Ramen, bie Sauptlinge ber Ginfammler wurden DR us hu hubbu attu (attu b. b. bie Leute, ber großen Revenue) genannt, ober jest Daba babbe.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) The Chetiah Caste in Geylen in Asintz Jairra. N. S. 1833. Vol. XII. p. 269.

## 134 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abichn. f. 102.

Mach ber Darftellung ber Bollanber waren biefe Beute, unik ben Portugiefen, an bie Scholle gebunben, mit biefer vertauft, telbe 'tigene, ober felbft Sclaven. Unter ben Sollanbern warb ihr tool nicht erleichtert. Rach einem Befehl ber Oft Inbifden Compagnie vom 27ften April 1707, bei Balenton, maren bie Chaliahs als Abgabe mit bem Schneiben und Sammeln bes Bimmte belaftet, nach 4 % btheb ·lungen, beren jebe ihre befondern Berpfichtungen batte. Claffe (583 an ber Babi), maren bie Auffeher, Sortirer, Berpadn. Die 2te Claffe bie Lascatyne (495 Dann), waren Boten und eine Art Milig. Die 3te Claffe Culies (305 Mann), waren bit Arbeiter, Laftrager, und bie 4te Gl. Chalfabe im eigentlichen Sim, (1365 Danm), bie 3 immtfchater, bie niebrigfte Cafte, bie fich mit ben anbern nicht einmat vermifchen burfte. Alle Rinber biefer Chaliahs maßten bei biefer niedrigften Safte verbleiben, fo wie alle ille gitimen Rinber von ben obern Abtheilungen an biefe 4te verfielm. Soon vom 12ten und 13ten Jahre an mußten bie Gobne ber Chalials jahrlich 1 Pinge, b. i. 56 Pfund 3immt tiefern, eine Dare bie bit ju 11 Pingos (616 Pfund) jahrlich vergrößert marb. Diefe abantiefernte Bimmtare hief Angebabbe. Außerbem erhielten fie noch Auftrage m Bimmtlieferungen fur bie fie ertra bezahlt wurben. Beber Chaliab erhielt bagegen eine Remuneration von einer gewiffen Angahl Pfund Reis. Furchtbar mar bie Sarte ihrer Behanblung, man ging abficht lich, auf bie Unterbrudung biefer Ungluctlichen aus. 3m Sabre 1716 versuchten fie aus ben Ruften nach bem Innern gu entflieben ; aber burch ben Randy Ronig murben fie gezwungen in bie Ruftenprovingen gurad gutehren. . Im Jahre 1723 erhoben fich neue Rlagen; fie baten um Ge laubnif aus Ceplon zu emigriren, weit ber Druck gu groß fen. Die Sollander, benen fie boch unentbehrlich waren, theilten fie, um fie # beschwichtigen, im Jahre 1736 in 11 Glaffen ein, die bagu verpflichtt wurden jahrlich 9078 Ballen Bimmt gu liefern, jeben gu 864 Dollde bifche Pfund Gewicht, in Summa 785,330 Pfund Bimmt. Gie erhielten einen Guropdifchen Dberauffeber; biefer Chef bief Captain Cam neel; er hatte jahrlich 5 Runbreifen in bie verfchiebenen Cancel.De partements zu machen. Dief gefchahe mit vielen Bomp und Spectati, mit einer Banbe Gefolge, mit gabnen und Rufte voraus, mit Borners, Dautboys, Zamtams, weil bie eiteln' Ceplonefen bas eitte Geprange fie Der Buftanb ber gebructen Chalfa 5t blieb berfelbe; im Jahre 1766 waren wieber an Taufend von ihnen auf bas Ranby Merettorium gefloben. Rein Bunber, bas fie eine ungemein turbulente, fower gu Ihre Unentbehrlichteit hatte fie von bee anbern leitenbe Cafte blieben. Seite auch ambitios und burch bie ihnen jugeftanbenen Borrechte eint Bei ihrem barten Berfonalbienft maren bie Landereien ber Chaliahs (Accomobeffans genannt) faft alle von Whgaben befrit gettlicen, fo genoffen fie wieder Privilegien vor andern Unterthamen, die fie ungemein anmaßend, felbst gegen die höheren Casten (b. f. die Belalas) machten, wodurch sie mancherlei Wieren veranlaßten.

So lange viele Sunberte biefer Chaliabs gewaltfam, unter ber Bucht ihrer Areiber, jur Ginfammlung ihres Aributes, in bie Bather atfdidt wurben, mußte fore Baare leicht vermifcht merben, burd de vieleriei Arten ber in ben Dickichten vortommenben zimmtgebenben Bafche und Baume. Diefer Unwiffenbeit, ober bem Betruge babei gu begemen. waren Reviforen bei ber Emballage bes Bimmtes angeftellt, Apothefer und Mergte, bie nur ben achten Bimmet for Quroco austafen. Die Sollander, nach langiabrigen Erfahrungen, calculies ten 386) bie jahrliche Confumtion bes Bimmets auf 400,000 Pfund, b. i. 5000 Ballen, jeber ju 80 Pfunb. Schon ichienen ibre Plantationen fur biefen Berfchleuß bingureichen, bie wilbe Balbeente, bebamteten fie, fen ihnen ichon entbehrlich; bie Borrathe fewen arbier gewerben als die Rachfrage, barum mußte fie ftrenger ihr Monopol bemabem, und bie boben Preife aufrecht erhalten, bie gur Beit, ba Ends land von ber Infel Befig nahm, 200 Procent mehr betrugen als bie Roften ber Enline und bes Ginfammelus. Da wurben fie aus biefet Bimmt. Colonie verjagt. Geit ber Befibnahme ber Infel burch bie Englanber (1796), ift ber Ertrag ber Bimmtgarten gestiegen; bod wurde noch immer febr viel bes wilben aus ben Balbern bes Randy Berritoriums gehauen, mit fillschweigenber Connivenz bes Ronigs, ober boch ber Beamten. Da feitbem bas Binnenland in feinem Salgverbrande ganglich bon ben Ruftenbefigern abbangig marb, fo mue's ben bie Bimmtichaler zur paffenben Jahretzeit vom Gouvernement mit Sale in bas Innere gefdict; fo erhanbelten fie auf bem Ranby Territerjam bafår Bimmt ein, und ichalten bie nothwendige Quantitat. 2016 Centon, 1802, unter bie Abministration ber Arone von England tam, ertheilte biefelbe ber Englifd. Dftinbifden Compagnie bat Pris vilegium 36) ber ausschlieflichen Bimmterparten aus ber Golowie, mit Ablieferung von 43424 Ballen (jeden ju 924 Pfund Bimmt an Gewicht), ober eire. 400,000 Pfunb, gegen 60,000 Pfunb Cierting jabrtiche Babinng, fo bes 1 Pfund Bimmt gu 3 Schilling gu fteben fam. Rur de Compagnie tounte feitbem, allein, bies Gewurg nach Europh Ausgenomenen bavon war, was bie Agenten in Ceplan überfchiffen. felbft gurudbebielten, und was als Confumtion nach In bien verlauft ward, ober was aberhamt im Diten bes Cap ber Guten hoffamia, ju rinem Preffe von etwa 1 & Riebaler bas Pfunt, gurutblieb, meift gros bere Dunifidt, von ber jeboch auch noch manches auf ben Europhischen

<sup>235)</sup> Anth. Bertolacei View p. 244. 30) Anth. Bertolacei p. 245; M<sup>c</sup> Cullech Dict. of Commerce Lond. 1835. p. 278.

Martt auf anberen Wegen gelangte. Go fchabte man, bie von Centen porzuglich nach Manilla und Acapulco jahrlich gebenbe Quantitat, auf 30 bis 40,000 Pfunb Bimmt an Gewicht.

Der Berbrauch nahm fo gu, bas, fatt ber anfanglich jahrlichen 60,000 Pfund St., im Jahre 1810, fcon von ber Offind. Compagnit 101,000 Bfb. St. gezahlt merben tonnten, und im Jahre 1831 betrug biefe Summe, nach bem Ceplon Almanac 1832, 106,434 Pfb. Sterling. Die jabrliche Abfenbung ber Bimmtballen tonnte jeboch nicht gleichs matia fenn, fo lange bie Ernte von bem Gintreiben ber Bagre aus bem Ranby Territorium, also von politischen Bechfeln, wie von bem Rleife ber Chaliabs abbangig war. Die febr gerfireute Lage ber gablreichen, fleineren Bimmtanpflangungen, welche bas Sollanbifde Souvernement beforbert hatte, legte anbere Befchwerben in ben Beg. Sie befinden fich nur in bem G. und G.B. Abeile ber Infeltufte, job fchen Matura im G.D., und Chilaw im R.B. Ginige berfelben hatte man mit Graben umgogen, um fie vor ben Incurfienen bes Bicht Bu fichern, bas biefe Pflanzen ungemein gern benagt; Anbere blieben dang ungefchust, nicht einmal burch Gebege. Die Berlegungen berfd \ ben wurden aber febr hart bestraft, fo daß die Ceplonefen beshalb aber haupt Bieh gu halten unterließen, weil ihnen bas huten beffelben gu toftbar war. Die große Ungft vor harter Strafe warb ber Agricultur nur zu nachtheilig; balb fehlte ber Dunger fur bie Reitfelber. Das nachtheilige Gefes bes Couvernements, welches bisher teine neuen Ider um bie Bimmtgarten angulegen erlaubte, machte gugleich, bas biefe let teren von Einoben umgeben blieben. Der Englifche Gouverneur Rorth, ben Borb Balentia 327) in Ceplon 1804 bafelbft befuchte, wollte beshalb bie Cultivirung bes Bimmte auf wenige, aber großere Saupt Plantagen concentriren; namlich auf die Bimmtgarten # Marendhan und Marotto nabe Colombo, eine bei Cultura, Etele, auf ein paar bei Punto Galle und Datura, und auf eine neue, ju Raberane von Der. Joinville begonnene, befchranten, bit übrigen follten aber, um bas Monopol befto ftrenger aufrecht balten ju konnen, und Biehzucht wie Agricultur in bessere Aufnahme zu bringen, gerftort werben. Rur theilweife ift biefer Plan leiber wegen nachfolgen bem Gouverneurswechsel ausgeführt worben, bie Agrieultur weber beburch gehoben, noch bas Gefchic ber Chaliabs baburch verbeffert wer ben, was zugleich mit im Plane ber Rorthichen Bermaltung lag.

M8 Anth. Bertolacci 18) Ceplon verlief. (1815), batte man ben Challahs bie Landereien genommen, bie ihnen unter ben Sollan bern überlaffen maren; bagegen erhielten fie jahrlich ein Bewiffet an

<sup>. \*\*)</sup> Anth. Bertolacqi View 137) G. Vic. Valentia Trav. I. p. 304. p. 253.

Salt, gabiten teinen Boll für ihre Barten, ba viele von ihnen, Schiffet, handelsteute, Beber, einen Aleinhandel mit Arat, Coir, Areca und ans bern Exporten nach Coromanbel trieben, auch teine Rabrtage bei Uebete fabeten. Dan befolbete fie, wenn im Dienft, monatlich mit 3 Afrbater und 1 Parah Reis; 50 Challabe bilbeten 1 Ranchio, ober Compagnie, unter Anfahrung eines Daharale und 2 Cobaboreas gur Arbeit. Die bei ber 3 im mteinfammlung Angeftellten (ber Dabababbe Beute), nimlich, die Diffrictsauffeber und Auffeber ber 3immigarten, die ER os bilear und Dohanberams, hatten bie Arbeiten ber Schaler unb Cinfammiter naber gu beftimmen. Die oberfte Leitung biefer Gefchafte war feit einer langern Reihe von Jahren, burch Gebrauch, in bie alleis nige Bermaltung ber Gebrüber Rajapare getommen, bie fich berfetben jum grofen Borthell ber Englischen Bebbrben unterzogen. Die 3 obern Caften ber Chaliab waren, feit ber Ampflangung ber Bimmtgarten, gu ber obern Gefchaftsfabrung, auf eine neue Art gegen vorbem , in Anfpruch genommen; bie 4te Cafte berfelben, bie Curunbu Rarus, bie eigentlichen Bimmtfcaller, waren mit bem Abhauen, Schalen, Prapariren ber Baare beauftragt. Rach einer Bablung 30) vom Sabre 1814 betrug ibre 3abl in Summa 11,190 Mann; bavon 3538 gu ben eigentlichen Curunbu Rarus gehörten. Aller fcheinbaren Bers befferungen ungeachtet waren alle biefe, bennoch, auch unter bem Britis foen Souvernement, noch immer in einer Art erblicher Sclaverei geblieben, und ihre Raubparteien auf Bimmtbiebftahl im Ranby : Bebiet waren bei ben bauernben gebben ber Beberricher im Innern ber Infel, und an ihren Geftaben, auch nicht geminbert worben. Die Chaliabs wurden willführlich aus ihrer Beimath entfernt, nach Gutbunten bier ober borthin burch bie Infel vertheilt, und weit firenger ale unter bem Rriegsgefet, von einem obwol aus eigner Mitte Deftellten Buchtpolizeis gricht behanbelt, aber nicht nach Gefeben, fonbern nach Gebrauch. Ihr Buftand war jammervoll, ungemein gebemuthigt, mit Arbeit übertaben, ihre Gesundheit gefährbet, ihre Cafte berabgewardigt verachtet 40), teine andere marbe fich bagu verftanben baben ihr Befchaft gu abernehmen. Die Bahl biefer Unglucklichen, bie faft nacht, nur mit einem Gurt umgeben, wie im robeften Raturguffanbe lebten, mehrte fich gufebenbe, und eine Beranderung ihres Buftanbes wurde nothwendig; feit bes ebeln Jam. Maitland Borffanb bes Dabababbe Dffice murbe baran gearbeitet. Die Bahl ber im Jahr 1832, in Colombo und Punto Salle einregiftrieten Chaliabs, betrug 16,489 Mann; und bie Summe aller beim Mahababbe-Office, b. i. bem Bimmt. Departement angeftells ten Arbeitern, an 20,000; geößtentheils in beklagenswerthen Berhatts

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Asiati. Journ. I. c. Vol. XII. p. 277. 

\*\*) Bish. Heber Narrative Vol. III. p. 149.

# 138 Off-Affen, Borber-Indien. IV. Abicon. 6. 102.

allien. Die Beffegung bes gangen Königwichs Kanby (1815, bie Ab bellion 1817, bie neue Doganifation ber gangen Jufel, feit 1818), batte auch auf bas 3fmmt. Departement einen veranberten Ginfing anb geabt. Der übergroße Reichthum ber wilben Bimmtbaume im Banern ber Infel, vermehrte wieber bas Ginfammeln ber mile ben Balberntes bie Bimmtgarten und bie barauf verwendet Dube war nun entbehrlicher geworben. Die größte Simmipfiangung ge Marenbban bei Colombo, von 3824 Acres und 12 Engl Miles Umfang, batte bisber, nach Marfhalls Angebe 41), jabrlich 1124 Bas bel (103,970 Pf. Engl.) Bimmt gegeben; Morotto 218, Raberang 536, Etele 841; biefe 2918 Ballen, wohn aus ben verfchiebenen mit nachlaffigten und verwilberten Pflanjungen etwa noch an 2119 Ballm Zamen, in Gumma 4387 Ballen = 401,172 Pfb. Engl. 3 im mt, tonnten nun burch ben wilben Balbichlag gang erfest werben, ba bat Ranby Zerritorium, gleich bei ber erften Beffanghme allein 4500 Ballen gu liefern im Stanbe war, es alfo leicht wurde, nun bas Dope melte bes bisherigen Ertrages berbeiguschaffen. Die Rreigt: bung ber Bimmteinfammlung und Cultur, tonnte nun bei ber Staattverwaltung jum Borichlage tommen, um bas gange Gefchaft ein beimifden Gintaufern gu überlaffen, und baburch bie Banbes: Inbuftrie ber Gingebornen ungemein gu beben, und bie Cafte ber Bimmtichaler aus bem Buftanbe ihrer bisberigen Rnechtschaft gu er Ibsen. Rach vielen Debatten, wobei vorzüglich ber Umftand mitsprach, bas bas Englifche Gouvernement, wenn es bie Bimmtgarten, wie bisber (Bifchof Deber giebt bie Menge ihrer Meres gu 17,000 bei fti mem Befuche 1825 in Colombo an) 42) beibehalte, auch nur allein von allen tunftigen etwa im Innern ber Infel vorfallenden politifchen Wech fein, in binficht feiner hampt-Revenuen, fich unabhangig gu erhalten im Stanbe fenn mochte, ift unter bem Couverneur R. Bilmot Sorton pon Ceplen , fcon im Cept. 1832, bie Bernichtung bes verhaften Spftemes bes Bimmtmonopole und ber 3mangearbeit bet mabababbe Office, namlich ber Chaliabs, verbeißen worben. Mm 9. Warg 1833 42) warb bie Abichaffung bee Bimmtmones pols bekannt gemacht, und bie Bimmteultur allgemein freiges Rellt. Die Erportation bes Bimmtes wirb nur für bie beiben Bafen Colombo und Pto be Gelle ausschlieflich erlaubt fenn, go aen Abgabe von 3 Shill. fur bas Pfund, ohne Rudficht, auf bie Qualitat ber Corte. Im Innern ber Infel wirb, von ba an, alle Cultur, Belle und Bertauf, ben Privaten vollig überlaffen bleiben. Das Cou-

 <sup>241)</sup> Marshalls in Ann. of Phil. I. c. 5. Nees ab Esenbeck de Cinnamom, p. 71.
 43) Bish. Heber Narrative Vol. III. p. 145.
 44) Abolition of the Cinnamom Monopoly in Asiat, Journ. 1833.
 N. S. Int. p. 99; M' Culloch Dict. p. 278.

vernement wird keine Immiternte mehr in den Wättern der Anfel ansfiellen, und alle Immitvorväthe, die sich vei ihm als Jahlungen ze. anshäusen sollten, wird dasselbe in persodischen Verkeigerungen zum Bendauf vernegen. Der jährliche Verlauf der Lieben Zahre, vor 1889, ward zugleich officiell betamt gemacht, habe jährlich 5500 Walten, ober 500,0(.) Pfd. Zimmt betragen. Die Zeit wird lehren, welchen Einsust dies wichtige Geseh auf die Industrie der Ansel und den Zimmthandel andäben wird.

Die Abgabe von 3 Schilling ift, bei Billigung ber Maafregel im Allgemeinen, får gu boch gehalten worben, ba ber Bertaufswerth von 1 Pfund 3immt bochftens nur gu 6 bis 8 Schilling betragen tonne. De folge biefer Mebertheurung ber Beare får ben Beithanbel. welche allerbings bem Ceplonefen nicht brackenb fenn tann, maffe, finde tet man, machen, bas ber Codin China Bimmt baib Jeinen Bea nach Europa finden werbe, feibst wenn bort nur Caffia, bie aber all so vortrefflich anertannt ift und bem achten Bimmt subfittnict, wachfen folle (f. ob. 6. 131), wodurch Centon einen wefenttichen Abeil feines bitherigen Gewinns verluftig geben mochte. Dies fcheint giemlich nabe gu liegen, bei ber Angabe, bas in ben lesten Jahren von ben 500,000 Pfund Bimmt aus Ceplon, an Werth 188,847 Pfb. Sterling, nur von ber Iften Sorte 90,000 9fb. gu, 32,842 9fb. St. 26fag batten; aber von ber 2ten, 230,000 90fb. ju 67,562 90fb. St., unb von ber Bien Sorte, 180,000 Pfb. gu 38,437 Pfb. St., offenbar, alfo, bie gerinderen Sorten viel größern Abfas fanben.

Der Bimmtbaum (Laurus einnamomum) ift bither in ber Bille nis auf Ceplon eigentlich noch nicht näher beobachtet, wol aber bas Gewachs ber Rufte aus den Anpflangungen. Der Baum foll nur eine Sobe von 20 bis 80 guf erreichen; boch wird er im Innern ber Balber bes Berglanbes ficher weit biber, ba 3. Davy 44) ibn bafelbft im Caben von Babulla, auf einer bobe von etwa 2000 gus ther ben Meere ju himbleatawelle von Maftbaumbobe fant. Er erlangt eine Starte von 3 Auf im Umfang, und bergweigt fich in eine Menge horizontal ausgebreiteter Zweige 45). Bifchof Deber vengleicht ihm mit ber Beftalt eines Apfelbaums, aber mit fcon bellgrunem, lorbeerdbutte dem Blatte. In ben Plantagen wirh er nur 10 bis 12 Auf boch. Seine fibrofe, fafrige Burgel, hart und gabe, von außen grau, von im nen rothlich, fest 3 Auf in die Tiefe, und bat eine buftenbe Borte, die bestillirt Kampher giebt. Die Biltter oval, 4 bis 6 Boll lang, 24 Boll breit find farinervig, gefdmactiot, fcon grans ber beligeibe Bluthene ftengel trägt weißliche Blathe mit braunen Puncten, bem Blac (Syringa)

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) J. Davy Account I. c. p. 407. <sup>45</sup>) Jam. Cordiner Descript. I. c. Vol. I. p. 405; Bigh. Heber Narrative Vol. III, p. 145.

dintid, bie ben gangen Garten in ber Biathegeit bebeden, mit febr garten, angenehmen, aber teineswogs gimmtartigem. Dufte, von bem man aberhaupt nirgenbs etwas in den Zimmtwalbern wahrnehmen foll. Rur erft beim Abbrechen eines Blattes, ober 3weiges, zeigt fich ein aromas tifcher Buft, ber aber ber Biathe ganglich fehlt. Wenn baber, bei frubern Reisenben, wol vom Dufte ber Bimmtwatber bie Rebe ift, ber ben Boenberichiffenben ichen aus weiter Rerne lieblich ensgegenweite, fo tann ein folder von biefen wenigstens nicht ausgeben; bag. folde Dufts wolfen weit burch bie Eufte getragen werben tommen, und bann ben Schiffer als frifcher Wind vom Banbe ber entgaden, wie bie auf Barb Balentias Chiff 44), ift nicht gu bezweifeln, biefe tamen-aber von ber Oftfafte, wo tein Bimmtwalb befteht, und ficher von anbern buftenben Sewachsen, an benen bie Infel fo reich ift. Den meiften Blumen und Blathen Centons find übrigens größtensbeils bei außerorbentlichen Reihm ber Schönheit, ber garben, bes Aromas, bie bes eigentlichen Boblge geruchs verfagt. Die Frucht, wie eine Bachholberbeere, giebt, im Basfer abgetocht, ein Del, bas gebrannt wirb, nicht fo unangenehm ritcht wie Rotoedl, und, wenn erhartet, eine Art Bacies giebt, bas zu Lichtern verbraucht mirb. Der ausgewachsene Baum gleicht bem Caffiabanmt (Laurus caesia) ungemein, burch Suttur wird feine Rinbe verebett; bie Bweige, welche in ber Dobe von 10 Auf auswachfen, follen ben beften Binmt geben, und biefer nur von fingerbieten 3weigen genommen merben.

Erodner Boben mit baufigen Regen finb nothwendig gur Erzeuanna ber feinften Qualitat; ber fubweftliche Shell ber Infel Colon ift, hierburd, gu biefer Probuction am beften geeignet, gumal bie See ufer bon weißen Quargfand, wenn biefer eine fruchtbarere Erdlage überbedt. Auf einem lururibfen, feuchten, gu reichen Boben 47), bringt ber Baum eine bide, fcwammige Rinbe, bie bei ber Sortirung gurficaewers fen werben muß; im fanbigen, tradnen Boben machft ber Baum gwar Jangfam, aber feine Borte ift bunn, compact, weniger wafferig, bieiger, fpiritubfer, atherreicher, aromatifcher. Die infulare, an fich febr hefdrantte Berbreitungefphare bes Bimmtbaumes ift bie fichtlich ber brauchbaren Rinbe, bie er giebt, hierburch auch noch local ungemein limitirt. Rur vom Raymelle: gluß (ober Dage: Dya, f. st. 6. 101) bei Regumbo fubwarts über Columbo bil Matura und Zengalle, bochftens bis jum Belleway Ganga, gieht fich ber fcmale Coum ber einträglichen Bimmipfigngungen, vom Ufersaume ber salzigen Aluthgranze, bie noch bis an bie Burgen

<sup>244)</sup> G. Vic. Valentia Trav. Vol. L. p. 264. 47) Anth. Bertolacci View p. 251; Marshall I. c. b. Necs ab Karabeck de Cinaamou. p. 74.

ber großen Palmftamme anfthlagt, funteinwarts, 4 bis 5 Stunden, fo welt" bie Chene veicht. Aber, nordweftwarts, über Chilam binans; wird tein Bimmtbaum mehr gefeben, und teiner mehr am Offgeftabe jeme feit Dangalle. Der 3 immt norboftwarts bes Welleway Ganga bat par feinen Werth mehr. Rur wenige einzelne Gebafche, Die aber taum ber Rebe werth, werben noch bie und ba gerftreut in ber öftlichern Ris-Amproving Wabagen, ja felbit noch über Baticatoa binaus, bis ges gen bas Subufer bes Dahawellan Ganga, wo Thom. Chris flie 48) bie norblichften beobachtet bat, gefeben. In ben norbifdern, macnarmen Provinzen ber Anfel Manaar und Saffnapatam. if teine einzige Bimmtpffange nicht zu fehen. Die Beebreitungs. grange, butch bas Innere bes Wergtanbes; ift noch nicht ermitteles aber, auf ben bebeutenbern Dohm ift at auch von Remand beobachtet) And auf Defan, in Coronantel, takt ber Bimmitann wachfie abes feint Rinde begen erirt, baber bie bortigen frühesangetegten Pfininguns gen (f. oben & 7) ganglich weber vernachtaffigt worben fint iff). . . . .

Die Bluthegeit 50) ift im Januar, bie grucht teift im Apolt, bann fångt mit bem Dai, wenn ber Saft in ben Baumen am banfip ften ift, bie Entwertung ber Baume vom Mafvan, und bauent bis giner Detober. Dat bis Juni fint bie beffen Monates: De geben bie Daupternte, ben großen Derbft; Juli, Muguft, September finb mes niger gut; Rovember und December wieber beffer, fle geben bie Eleine Ernte. Das Abfcineiben und Ginfammein gilt fur febr mabfamg: wies ber Sande Arbeit ift babei unentbehrlich. Jeber Arbeiter fchneibet fo viel Stocke ab; als er im Banbel trager tann , fcrapt bie raube Borts ab, toft fich aun bie gartere Rinbe leicht in lunge Streifen und Banber, mit ben bagu gehörigen Gartenmeffern ab vom holge, fa gilt bies als Beichen ber Reife. Bor ben hutten im Freien wird bies Abschalen ber Zimmtrinde vorgengmmen, mobei fich ein ungemein lieblicher, aromatis fcher Duft verbreitet, ben man aber fonft nie in ber Plantage mabes nimmt. Das übrige Solg wird gu Miche verbrannt gur Dangung bes Bobens. Die abgeftreifte, nur pergamentftarte Rinbe, wirb in bie Sonne gelegt, wo fie borrt und zusammenrollt. Ein Tag ift hierzu hinreichend, dann wird bas Gewürz in die Waarenhaufer zum Bespacken gebracht. Die einzelnen Bunbel werben geöffnet, und alles von ben Reviforen form tirt, bie tamen und fcmeden muffen, eine Arbeit, welche ein Mann Tauns 2 bis 3 Lage hintereinander aushalten tann, weil bas Gemurg bie Jungs du febr afficirt. Die beste Gorte, nur fo biet wie fartes Davier, mich

<sup>4°).</sup> Th. Christic Jaspector of Hospitals in Cepton Journey, 5st Cordiner Descr. Vol. II, p. 133.

4°) W. Hamilton Descr. of Hindortan Vol. II. p. 479.

5°) J. Cordiner Descr. t. c. Vol. I. p. 409.

419; ttrgl. Reb. Percivel Account 1. c. Leol. 1806. 4. ch. XVI. Cinnamora the staple commodity of Ceylon p. 340.

353.

### 142 OfteAffen. Barber-Judien. IV. Abschn. §. 102.

faire, wellh, bellbraun, gelb, golbgelb, fit und vienant feves bie rofe: ren Gorten find bichbautiger, buntelbraun, erbigenber, flechend und bise berloffen einen febleimartigen, bittern Rachgefchmaft. Diefer Urt war, nach ben bisberigen Erfahrungen, meiftentheils ber Bimmt aus bem Im mern ber withen Balbumgen bes Kanby Territoriums. Die befte Corte fall nur aus ber Gutter ber Carten hervorgegangen fenn. Wie bitt aber mit ber fubern Periode, wo noch feine Plantagen narbanben wa wer, fimmen tonn, wiffen wir nicht, wem nicht eben biefe Plantagen, wicht foweil die Rinte verebelt haben mogen, sondern vieltmehr die De Shobe ber beften Rinberinfommutane imarmein gegen bis fribere Ballestate erleichterten. In ben Baarennieberlagen, wie bei bem Schiffstrant port ; werben bie fortipten , geroffen Bimmtrinben unb Ribbren Chabet Cancel) incinantes geftedt; in Ballen von 4 guß Bauge, unb 90 (ebet 914) Offind Gewicht, in boppette, Emballage gepatt, eingenihrt mit abereinanber gereihet. In alle guden und Berfichenramme ber Lagu wird .eine bebeutende Quantitat Pfe ffer 262) geftreut, mit ben 3 immt hul ber :Meepedaberfahrt gu conferviren, wobet beibe Gewarze gestinnen follen. Der idmatte Pfeffer gebt, bie aberfichffige Rendtiafeit an fid, und erhöht ben Duft. Ichs ben ausgesonderten gehbern Rinben murbt bisher, bas . Bim mit al bestellirts 200 Pfund Zimmtginbe follen nicht mehr-aus eine Bonteille. (26 Ungen) biefes toftlichen Deles gebin; bas wert (jehrlich an 400 Boudrillen) in Caplon bereitet wirb. Daber fein theurer Ortis: das Quart 10 Suinzen, als Varfam und in der Webicht bed gefchatt a nothgelb, fo fdwer, bas es, wenn aus bem feinften 3immt defiller, im Baffer untenfatte, bentelbraun und oben Schwimmenby wann es aus voherer gimmteinde gemacht ift. Die Blatten geben ein åthertides Del.

#### IV. Die Fauna in Cepton.

Erde, Basser und Luft in, um und auf Ceplon, Alles ist voll frischen eigenthumlichen Lebens, von den größten der Estlosse bis zu den kieinsten Thiergeschlechtern, und den gedelten Avten. Bon dem Elephanten, als dem größten und gelehrigsten seiner Act, war schon früher die Rede (f. oben S. 17, 23; Asien IV. 1. S. 916 n. f.); es ist dieselbe Species wie auf dem gegen äberliegenden Deban. Neberstaupt hat die Insel dieselben Thier wie das Continent, doch glebt es mehren Sängethiere auf Dukan, die der Insel sehlen; aber nicht umgekehrt. 3. B. der Lidger, der Wolf, mehrere Antelopenariten sinden sich auf

:

<sup>1255)</sup> J. Cordiner Descript. lo c. J. p. 4124 Anth. Bertolnoci View

der Infel nicht. Die Identität ber Kauna wie der Florer spricht mehr für einen einstigen Busammundang der Insel mit dem Continente, als die geringe Differenz zwischen beiden dages gen; doch liegt darin noch kein Beweis dafür, obwol häufig dies als Argument für diese Meinung angeführt zu werden pflegt.

Dem Elephanten junachft nimmt ber Buffel 54) Die zwelte Stelle als bart einheimifches Thier ein; or ift flein, hafilich, wild, tam dem einfamen Banderer fehr gefährlich werden und fcheine in nichts Befentlichem fich von dem in Malabar (f. Mien IV. 1. C. 897) ju naterfcheiben. Es foll bier weiße Buffel geben. Der gemeine Ochs bat bier einen Rettbucket, wie in Defan, if plemlich banfig. Das Pferb 53) ift nicht auf ber Infel einheit misch, auch werden nur wenige von Europäern gehalten, mmas Arabische von Bombay her, als Schutpscwe (f. Aften 14. 40 S. 901); aus ben Daniten, Pegn und Achin auf Sumatra aber Meinere Bugpferbe. Die einzige Bricht auf Jaffnapatam, fcon von Sollanbern begonnen, ift burch Colonel Brabant. unter Englischer Berrichaft, auf ben Infeln Delfft und bem Two brothers, feit 1803, burch Unlegung einer Senteret, in größere Aufnahme gefommen. 1812 gablte man 200 Stuten und 50 Fullen von guter Race, fin leichte Cavallerie brauchban Schaafe und Biegen find ebenfalls nicht einheimifch; fie mußten erft eingeführt werden. 1833 gabite man auf ber Infel? 1146 Pferbe, 537,203 Stud Mindvich, 29,810 Chaafe, 38,336 Biegen. Cher giebt es in Menge, und Comeine, Die tigliche Rahrung ber Einwohner, find ichon burch Portugiefen und Solo lander frühzeitig allgemeiner verbreitet worden.

Der bengatische Tiger sehtt in Erylon, nach Corbiner' und J: Dabys Versicherung, obwol Montgomery Martin ihn dort wieder neunt; boch ist dies wol nur Verwechslung mit der daselist sehr hanigen Leopardenart (s. ob. S. 19), welche die Länge von 5 Fuß erreicht. Auch giedt es dort 2 Arren wits der Kagen; Baren sind haufig in den Baldern und Jakafe allgemein. Affen schwärmen in Schaaren in den Baldern und her. Nothwild giedt es sehr viel, gestelte hiefiche (Elk) und kleinene Arten, eine bis zur Erdse eines Hausen, die häusig im Käsigen zu Markte gebracht und unter dem Namen Mosse does

<sup>52)</sup> J. Cordiner Descr. Vol. 1. p. 428. ( 42) effith. 1. p. 427; Anth. Bertolacci View p. 275.

verlauft werben, nach J. Cordiner. Gichbrner, Stachel fdmeine, Ramateon, Biverren, 3chneumon, Arma: bille u. a. m. in Menge. Der Pariarhund ift Sausthier in ieber Singhalesenfamilie. Die Singhalesen find gewandte 3de ger 254). Die Balber find voll Bogel, schoner Pfauen, Phafanen: arten, Die Berge voll Schnepfen, Bachtelarten, Balbhuner u. a. m. Gefürchtet ift die Infel wegen ihrer Scorpionen, Amei fen, Blutigel, Alligators und ber Schlangen wegen, vot benen man gewöhnlich glaubt, sich taum schützen ju tonnen. 3. Dann verfichert bies fen übertrieben; er habe bafelbft 20 ver fcbiedene Arten 65) berfelben gefammelt; er theilt umftanblich bit Berfuche mit, die er mit ihren Giften angestellt hat. 16 Arten Davon find gang unschablich, mur 4 find giftig. Die Boa fehlt auf Ceplon, dagegen find bier ein Pothon, 2 Anguis, 13 Colw berarten, und eben ju biefen gehoren bie giftigen. Die Pothon get, Dimberah ber Einwohner, b. h. Relefchlange, fabe 3. Davy bis 17 guß lang; fie foll 30 lange erreichen. Gie werrt ben Rachen mit gewaltigen Giftgahnen weit auf, bat un geheure Dusteltraft, besiegt gange Rebe und greift ben Denschen Die Giftschlange Carawilla wird hochstens einen Juk lang. Die gemeinste Giftschlange ift die weitverbreitete Cohra de capello (Coluber naja Linn. s. Asien III. S. 1957), die aber von den Einwohnern venerirt wird, als Gaft aus einer andem Belt. Die Schlangenzauberei ift auch bier ju Saufe; fie ift urakt und tief verwebt in ben Aberglanben bes Bolts. Die merkwardige Legende vom Covercapel, b. i. bem magis schen Schlangenkönig (bem bort einheimischen Ramen, bem erft ber Portugiesische lautmäßig Cobra di capello nachgebil det ward) in den alteften Unnalen 56) ber Ginghalefen, welcher Buddhas Gestalten aus der Borwelt beraufganbert, wie nur einft der Geist des Liresias beschworen ward, geht bis in die Jahrhuw berte vor ber driftlichen Mera gurud; und ber Schlangen: cultus (der Ragas) tritt hier unter gang analogen Berhaltnife fen in der altesten Zeit hervor, wie in Rafchmir und Repal (Afien II. S. 69). Buddhu, heißt es, tam nach Lankadiva und predigte in ben landern der Schlangentonige (Magas), wo n

 <sup>354)</sup> J. Cordiner Vol. I. p. 430—433.
 53) J. Davy Account p. 79—101.
 54) Hahayanai ed. Uphana. I. c. Vol. I. p. 60
 56

viele ber Dagas-belebrte. Der Ronig ber Magas, Dahafale Covercapel, jog fich feitbem in bie Boblungen ber Erbe nach Manjerica naga jurud, von wo er ben Kunsten ber frommen Buddhaeingeweihten gehorfam, hervorgezaubert wird, um als eine fliger Zeitgenoffe Budbbas die Buddbaerscheinungen vergangener Sabrbunderte zu beschweren und wieder erscheinen zu laffen. Ders felbe Covercavel ift es auch, ber in ben Bergen bes Sima: lana 57) einft feine herrschaft ausübte. Als ber fromme Buds bhabekehrer, Matjantica Maha Terrunanse, borthin bie erfte Bubbhalehre brachte, fahe ihn Covercapel an einem feiner großen Alpen: Seen, in ben gandern von Casmira und Gandare (f. Rafchmir), hin und her gehen. "Ber ift der Priefter," rief er, "ber an meinem Gee auf und ab geht, und mit feinen Sa. Ben bas reine Baffer meines Sees verunreint?" Boll Born blies er giftiges Feuer und Regen auf ihn, und fuchte ihn gu verdere ben. Aber er blied unverlett; da er ihn nun Miratel thun und durch die Luft fliegen sabe, erkannte er in ihm einen machtigen Rahat, und unterwarf fich. Er ftrectte fich gur Erde aus, ba fette fich der Buddhapriefter auf ibn, predigte und befehrte acht zigtaufend Covercapels, feine Untergebene und den Ronig ber bo. sen Damone. Geitbem sitt ber Buddhapriefter auf bem Schlangensis, predigt und befehrt von da die Bolfer.

Die Alligatoren 58), die sich in den Kunsteichen und Kustenstüssen, zumal in den Niederungen und den nordlichen Theilen der Insel in Menge zeigen, werden in den Gebirgestüssen niemals wahrs genommen. J. Davy erkannte sie für Crocodilus diporcatus nach Cuvier Regne animal. T. II. p. 20; sie werden bis 17 Fuß lang, greisen jedoch selten den Menschen an, obwol sie ihn sehr gut davon tragen konnen. Beniger als diese Bestien gesürchtet und doch in der That weit surchtbarer als sie, sagt J. Davv 59), sepen die Blutigel auf Ceplon, die mehr Menschen als jene tödteten (s. ob. S. 53). Schon Leschen ault bemerkt, daß sie die schlimms sten Feinde des Botanikers in den Wäldern sepen, zumal wenn es geregnet habe, wo sie sich in Menge zeigen. Sie sind nur ganz klein, selten über & Soll lang, halbdurchscheinend, ungemein lebendig, saugen sich durch die seinsten Maschen der Strümpse

sogleich fest ein; zapfen, zu vielen Dugenden fich anhängend, gemaltige Blutmaffen ab, bas in Stromen flieft, magern gewaltig ab, bringen ju Ohnmachten. Der auf allen Seiten Bermundete frast lich, es gicht bofe Geschwure, und oft erfolgt ber Tob. Die Britischen Regimenter baben in ben Rebellentelegen im Innern ber Insel viele Berlufte biefer Art erlitten. Ob die hiefige Art identisch sen mit ber in Sumatra, Defan und hinter Indien (f. Aften IV. 1. G. 1012) laft Davy unbestimmt; er bat Tab. U. Fig. 4. bie Beichnung gegeben. Ihre Bahl ift unendlich; in allen laubreichen Gegenden bie zu Boben von 2000 bis 3000 Rug ub. d. Meere. Jeden Menfchen, ber ftill feht, überfallen fie fogleich in Menge, bas Ablofen ift schwiertg, die Beine werden bicht basmit bedeckt, fie fcwellen leicht an und inflammiren fo fchnell, baß Die Glieber verloren find. Das Bafchen mit Delen, mit Sabacksfaft u. bal. ift auf Die Lange unnut. Das einzige Mittel fich bagegen zu vemvahren ift bie Stiefel und Pantalons aus ein nem Stud ju tragen. Die Curmethoben hat J. Davy mitgetheilt, G. 104 und 105. Die Ameifen find feine geringere Plage. In nuglichen Insecten ift Mangel, Die Ginführung ber Seidenzucht auf Ceplon, verfichert Anth. Bertolacci 201), fev ganglich mislungen, mahrscheinlich wegen bes viclen Regens: vielleicht aber wol nur, weil man nicht auf die Differeng der bei: ben Climate ber Infel, auf ber Rotos, und ber Palmprafeite Rudficht genommen hatte, wie dies auch bei misgluckten Berfus den anderer Urt ber Rall gemefen.

Die Meere um Ceplon sind wie die start bevolkerten Flusse ber Insel, deren Fisch e von den Singhalesen nie gefangen und gegessen werden, ungemein belebt. Zahlreiche Casten von Kustenssischen haben vom Fange der Meeressische ihr Gewerbe; so kommen Flotten von Fischerbooten von der Westäuste jahrlich, zur Station der Perlbäuste, um an die dort zahlreich versammette Bolksmenge ihren Fischreichthum abzusezen, was schnell gescheben muß, da hier die Fische sehr schnell in Faulniß übergehen. In dep seichten Gewässern um Jassnapatam sied giebt es sehr viele Holothurien, Echinus und andere Arten gallertartiger Seethiere, welche unter dem Namen Bielo de Mar, oder Trespang (s. Assen III. S. 1035, IV. 1. S. 122 u. a.), einen starfen Absat auf dem Ehinesischen Markt geben, und auch von hier

<sup>200)</sup> Anth. Bertolacci View p. 27, 36. 1) ebenb, p. 272,

dorthin verladen werden fonnten. In den blanen, flaren Bellen der Befteufte fabe 3. Cordiner (2), auf feinen Ruftenfahrten, aberall bas Spielen ber Delphine (porpoises), Die fich wie Ra. ber malgten, Schmarum fleiner Fifche, welche Die Schiffe begleiter ten, Rliegfische und andere bahin gieben. 3mar Seeungeheuer, wie Strabo fie nach Oneficritus angiebt (f. oben G. 17), mer. ben beut zu Tage nicht mehr gefehen; follten es vielleicht große Seefalber gemefen fenn, Halicore, wie fie Duvaucel 63) in ben Malaccagemaffern, als Halicore Dugong, und gang neuerlich erft unfer um die Biffenschaft fo hoch verdiente Freund E. Ruppel im rothen Meere als Halicore tabernaculi entheaft bat, wo fie bis heute unbefannt geblieben maren, ungeachtet die von ihnen dort umlagerte Insel Gigire Tyran, bei Alten und Reuern, den Ma, men von ihnen trug-Phocarum insula, Insel der Stiere, und die Große diefes Seemonstrums ihm bei Arabern ben Ramen Ma. qua el Babber, b. i. Rameel bes Deeres, erworben bat. Dennoch fehlen auch heute, bei Ceplon, nicht gang jene Gees monftra, da die Baififche als folche von den Perltauchern ger nug gefürchtet werden, und die großen Geefchildfroten auch heute noch wie ju Arrians Zeiten bafelbft, jumal auch um Dunto Galle, wegen ber großen Schonheit ihres Schildpatts 64) berühmt find, bavon die bortigen Ruftenbewohner, Dahnter wie Frauen. mit großen Schild pattfammen 65), ihr langgewachenes Saupt haar hoch aufsteden. Auch die Duschein und Perlaustern find durch das gange Alterthum berühmt; sie bedecken in machtigen Banten an mehrern Stellen ber Rufte bafcibft ben Boden ber Ruftenmeere. Che wir jedoch von den letteren und ihren mertwurdigen Fischereien sprechen tonnen, welche die Aufmertsamteit weiter Gebiete im Oriente, jahrlich, auf fich ziehen, haben wir zuvor die Localität der nordlichen Meeresstraße Ceplons erft ges nauer kennen zu lernen, ba die Natur ihres bortigen Bortom, mens vorzüglich durch die Gigenthumlichkeiten jener Ruftenmeere bedingt scheint.

<sup>\*\*)</sup> J. Cordiner Descr. Vol. II. p. 2, 39.

\*\*) Notice sur le Voyage de M. A. Duvaucel dans l'Inde. Paris 1824. p. 9; Dr. C. Rûppel Schreiben an Dr. W. Sommering aber den im rothen Meere vortommenden Dugong (Halicore) in Museum Senckeabergianum. Frantf. a. W. 1834. 4. 1. 2. p. 99 etc.

\*\*) W. Ouseley Travels L. c. Vol. I. p. 31. G. Vic. Valentia I p. 268.

\*\* J. J. Chapman on the Ancient City of Anaraja pura etc. in Transact. of the Roy. As. Soc. Vol. III. P. II. p. 493.

V. Das maritime Gebiet ber Centonstraße. Die Palesstraße, der Manaar/Car nat; die Manaar/Jusel, die Ramas oder Adams, brude, der Paumbum/Canal; Schiffahrtsprojecte.

Das flache mit weichem Ralf: und Sandftein bebectte Rorb ende ber Infel Conlon gliebert fich in mehrere großere und fich nere Borlande, mabrend ber urgebirgige Guben ber Infel eine auf allen Seiten festgeschloffene Daffe geblieben ift. Diese Bor lande feten in flachen Infeln, Rlippen, Sandbanten gegen M.B. hinuber, durch ein feichtes, fcmales Meer, jur ac genaberliegenden Madura Rufte von Coromandel, und laffen ben Meeresbewegungen nur wenig freie Durchgange. Eben bicfe quer burchfegenden Bemmungen, in bem fcmalen Dat rescangle, bicten den heftigfeiten ber von R.D. und S.B. me benben Monfune, in Beziehung auf die Meeresftromungen und ben nachwirkenden Wogenschlag Troß; es bleibt ihnen in beiben Seiten im Morben, wie im Guben, eine ruhigere See 200), welche ju allen Beiten die Ueberfahrt zu den gegenseitigen Ruften erleichtert. Dies ift die eigenthumliche Beltftellung, burch welche die Infel an das Continent gefnupft, eine mahre continentale ober begunftigte Rufteninfel ge nannt werben muß, im Gegenfage fo mancher andern, wie 3. B. Madagascar gegen Afrika, bem biefe zwar gleich nabe porlicat, aber burch reißenbe Stromungen von ihm getrennt ju einer vom Aethiovifchen Continente abgesonderten, gleichsam fernen oceanis fchen Infel werden mußte, die feinen Cultureinfluß, wie Ceplon, auf ihr Gegengestade ausuben tonnte. Da für biefe begunftigte Meeresftrafe noch fein gemeinsames Wort im Gebrauch ift, fo werden wir fie mit einem Ramen die Centonftrafe new Bon 8ª bis gu 10° R.Br., eine Strecke von 30 geogt. Deilen, von S. nach D., findet diefe Bertheilung gwifchen Meer und land dort Statt. Auf ber Scite des Reftlandes brei ten fich die Gestade des füdlichen Tinnevelly in großem Bo: gen aus, über Luticorin, Rillicarre, Ramnad bis Ras mifferam Infel, und von da wieder in einem zweiten gro-Ben Bogen bis Point Calymere. Auf ber Inselseite find es von Putlam und ber Rufteninsel Calpentin, ebenfalls von

<sup>200)</sup> Anth. Bertolacci View p. 6.

Gaben nach Morben, bie Rarebive Infeln (Ormeon Ins., f. ob." 6.21), ber Ruftenort Rubtimalle, Aripo and die Infel Da' naar mit ben Gruppen ber Peribante, welche jeuem fublichen, großen Ruffenbogen gegenüber liegen, bann aber writerbin bie Erendive ober Two brother Infeln, Infel Detfft und Jaff: napatam, die bem nordlichen Ruftenbogen bis Doint Calomere' gegenaber liegen. Durch ble Infeln Manaar und Ramtffest ram, und die beibe vereinigende Ramas, ober Abums! brude (f. oben 6. 64), welche von G.Q. gegen D.B. jenes feichte Ruftenmeer durchfest, wird baffelbe in feine gwei Saupt theile gerlegt; davon ber nordliche mit bem Ramen Daffes Strafe, ber fübliche ale Golf von Danaar allgemein ber zeichnet ift. Benet ift befannt, burch die Bifcherei ber Chante muschelin biefer betubint burch bie Wertfifcherel; Beibe mußten ibter Beichtigfeit und ihrer vielen Bemmungen ungeachtet. felt ben alteften Beiten ber bortigen Ruftenschiffahrt, bom bent Ranffahrteifahrern durchfeegelt werden, welche die Baaren ben norbifchen Emporien der Infel zuführen wollten, fo lange biefes ohne die Bouffole nicht bas Subenp ber Infel in gedferer Fernel boubliren tonnten. Diefe Rahrten blieben freitich iminer ungeli mein abhangig von ben berrichenben Binben. "Die Umfchiffung" von Ceplon mar impracticabel, außer bei ginffigein Monfun. Bei! 5.9B. von Wiell bis Sept. war von Cap Komorin bait Rord? en be Ceplons gie erreichen; aber jum Gubenbe nach Donbera Seab zu teinnien, unmöglich 67). Bei D.D. von Oct. 648 Rebe. war mad biefes Gubar ju erreichen, aber nicht wieder hach Deincomalit ober Coromanbet gurudgutebren; ten ganftigften Falle geborten boch immer über 12 Pomate in fener Zeit bajn, um bie game Jufel gu unifchiffen. Wich hente find ble Inbifchen Schiffe, Die gwiffen Coromanbel und Ceplon Sandel treiben; nuch boll Den Monfuns abhängig, machen jahrlich mir e'tre Reift hin-und jurid, indem fie die regulairen Monfunwechfel abwarten. Die Europalifchen großen Rauffahrbeifthiffe führen ihren lebhaften Sans vet gwifchen Ching, Inbien, Detflett und bem rothen Deere, aber mit gunftigem Monfun, obne, in Ceplon Erfrifdungen einzunch. men indem fie die Infel in meiter Ferne umfergeinan Ceit ber Belifchiffahrt ber Europäer im Indifchen Deran verlnied

<sup>- 47)</sup> Anth. Bertehoci View p. 12.

## 150 Oft-Afien. Borber-Indien, IV. Abidon. §. 102.

man-alfo sman, die Befahren biefer engen Paflage je bie mur fite Die fleinsten Barten tauglich blieb, bei ber fortschreitenden Gipilie. fation dortiger Gestade machte fich aber bie Demmung der Communicationen, burch fie, fur ben Tropsport, sumal swiften Co romandel und Malabar, und ben liebergang von der Infal jum Continente von neuem fur die ungebenden Localitaten febr fubl bar, und führte auf ben Gebanten, wie an vielen andern Orten, fo auch hier, der Matur durch die Kunft neue Bege ju bahnen. Diesem Bestreben verdanken wir erft die genauem Aufnahmen 268), Untersuchungen und Befchreibungen biefer Gemaffer (von Capt. 3. Stuarte), Dafter Attendant in Colombo, Dr. Lufbing. ton, Gouverneur von Mabras; Die Decognoseirung ber Paum bum Daffage durch Capt. Fullerton 1829, und durch Major. Sims, Inspector General of civil Cftimates, Report II), Die Sanbels, und gabr , Strafe gwifden Bengalen und Malabar, Calcutta, Mabras und Bomban, für Er und, Importen , muß gegenwartig febr große Ummege 71) um Die Insel Centon und oft. bis 8° jenseit des Acquators machen, mabrend ber meiften Monate im Jahre, um eine fichere Rabit gurudjulegen. Um bie Binbfillen unter bem Mequator ju vermeiben, und an den Infeln Coplon, ben Maledinen und bem noch sublichern Chagos Archipel vorüber ju fchiffen, muß bas Schiff, bei G.M. : Monfun, welches von Dadund bis. Bom. bay feegelt, gine Reise von 5,000 Miles zurgelegen, ba die mabre Directe Gerbiffang nicht über 1500 Miles beträgte moburch ein geober Beriuft non Zeit und Geld enificht, ber ben Sandel von Mabras und Calcutta, sehr empfindlich bruckt. Lieben fich Die Engpaffe ber Centanftraße vertiefen, burch Reinigung ber verfanbeten, fruhern Daffage, ober burch Wegfprengung ber Los rallenriffe, oder vermittelft neuer Durchbrechungen ber wortiegen. den Infels und Rlippendamme, fo murben biefe Sabrftragen um

ing the Pasitions of the Golf of Manuar, bened; a Chart showing the Pasitions of the Paul Banks of Coylea; and Tutionin
from Documents etc. by Alex. Johnston.

\*\*O Capt. J. Stuart
Account of the Pearl Fisheries of the Northwest Colist of the Island: Z. Febr. 1833. in Transmitions of the Royal Asiat. Sec. of
Gr. Brit. etc. Vol. III. P. II. 1834. p. 452 — 462;

\*\*The Papers
regarding the Practicability of forming a navigable Passage between Ceylon and the Main Land of India. In Journ. of the Roy.

Geogr. Soc. of London 1834. Vol. IV. p. 1 — 20. (1911) Mr. Leshington Minute I. L. c. Journal p. 1.

mehrere tansend von Miles verfarzs sem. In solchen Kunft, arbeiten mußten die Naturverhaltnisse erft genauer untersucht sein. Bis zum Jahre 1822 war aber in dieser hinsicht zur gesnauern Kenntnis derselben Nichts geschehen; seitbem erft erhalten wir folgende bestimmtere Beobachtungen.

Die Diffang zwifchen Doint Ramen (ober Sannetorn, Lonitorre bei Ml. Johnston), der Offpige bes Borlandes von Ramnab (f. ob. G. 8), umb bem Centonefifchen Gegengeftabe bei Aripo und Mantotte (f. ob. S. 37) ift 62 Englische Meilen, an 15 geogr. Meilent; bagwifchen liegen bie Infeln Ramiffe: ram im 29. und Manaar im D.; beibe gegenfeitig burch eine Riffbant von einander geschieben, welche bie Ibamabrude beift, über welche bie Deeresfluth nur mit heftiger Brandung binwegschlagt. Es bleiben baber nur, im Beft und Oft beiber Infeln, zweierlei feichte gabrftragen für Barten übrig; in Beft ber Tempelinfel Ramifferam amifchen ihr und bem Continente von Ramnad ber Daumbum Ennal, und im Oft ber Manage, Canal. Diefer lettere ift bochft wichtig, weil alle tleine Schiffe 72) zwischen den S.B. und N.B. Safen von Cene lon ihn passiren mussen, jener weil alle fleinen handelsschiffe mob schen ber Rufte Malabar und Coromandel nur durch ibn valfiren tonnen. Beibe, behauptete 21. John ft on, fepen fruherhin ties fer gewesen und ließen sich auch leicht wieber vertiefen.

1) Der Manaar Canal 73) ist nur eine Englische Meile bweit, et scheibet die Insel Manaar von der Aripotuste auf Ception; er ist nur für kieine Ohonies, d. i. Barken mit Berdeck, passerbar. Zur Flucheit ist dieser Canal breiter, zur Ebbezeit sehr schmal und so seicht wie ein Fluß, nicht über 2½ Fuß tief, so, daß die Palankinträger ihn durchwateten, als J. Cordiner von ihnen, von Aripo nach dem Fort Manaar getragen ward (1804). Lorb Balentia 74) brachte er bei der Uebersahrt, zu Schiff, durch die windende Fahrstraße, 2 Stunden zu, dis er das Fort erreichte. Capt. Dawson, der diesen Canal ausgenommen hat, nennt ihn lang, sich windend mit höchstens 6 Fuß Tiese, die sedoch an der genannten Stelle der Durchsurth durch eine Sandbarre bis auf

<sup>73)</sup> Alex. Johnston on Ceylon Inscript. I. c. in Transact. Vol. I. p. 543. Not. a. 13) Maj. Sims Report I. c. p. 7; J. Cordiner Descr. I. c. Vol. II. 14) G. Vic. Valentia Trav. Vol. I. p. 336.

3 Ruf Liefe fdminbet, und nach ibm teiner Berbeffering far bie Wassage fabig zu fenn scheint.

2) Die Infel Manaar (b. h. nach B. 3. Bod im Car mullichen fo viel als Sandfluß, bas alte Epiodores Sei Arrian 275), ganglich abhängig von Ceplon, gieht fich an 20 Engl. Miles gegen R.B., quer über einen Theil ber Ceplonftrafe bins iber. Gie ift fo flach, baß fle, baufig lleberfchwemmungen ausgefest, febr ungefund, ein land ber Fieber ift, wo große Sterk lichfelt berricht. Das Doef Danaar und ein fleines Fort, welches dem Soleichandel burch die bortigen Ballagen webren foll, auf ber Infel fur hundert Mann Garnison mit einem Doss pital, maren nur armlich, jur Beit ba 3. Corbiner bie Infel 77) befuchte. Bu ihrem Beftenbe, Salmanaar, gebt ber Landweg zur nadherigen 4 bis 5 Stunden bauernben Ueberfahrt nach der Tempelinfel Ramifferam, wo die Sabrftrage burch bas leichte Gemaffer übernit burch Stangen bezeichnet 78) ift. Beft warts bes Forts Manaar, liegen, auf berfelben Infel, zumächft 'das Dorf Corfelles, und weiterhin das Dorf Deffal, beren Bewohner fich von Biehaucht und Kischfang nahren; fie find feit ber Portugiefen Beit größtentheils romifch fatholifche Chriften ge: worden, die in eben folchen traurigen Ceremoniendienst und Abers glauben verfunten sind, wie die gegenüber wohnenden brahmanie schen Gobendlener von Ramifferam; nur bag fie in Armuth und Elend vergeben, mahrend fene durch bas Pilgermefen ju bochfter Opulenz und Bohlhabenheit fich emporschwangen, ihre Bohnungen ju Palaften machten und ihre Infel burch Pflangungen ja paradiefischen Obsthainen, während bas Uferland ber romischen Ratholifen eine nactte, burre, traurige Saubicholle mit Arabifchen Bafferbrunnen in der Liefe blieb, auf der nur einzelne Baumgruppen von Banianen mit Palmpras und fparfam Rotos, auch wenigen andern Gewächsen, zeigen, was hier bei Fleiß und Enttur gebeihen tonnte. Auf ben Grasungen an ben Ufern weiden einige Buffelheerben; Baumwollenpffangungen waren verfucht, fcbienen aber ihrem Eingehen (1804) nabe gu fenn. Die merte

M' Kenzie Remarks on Cepton totale. 11) J. Cor14) Borhalle vor Serobot a. a. D. S. 118—144. 11) J. Cor236 in S01 etc. 12) G. Vic. Vadiner Descr. Vol. II. p. 7, 36. I. p. 301 etc. lentia Trav. London 1809. Vol. I. p. 337.

<sup>275)</sup> H. J. Bock Account of the Pearlfishery in the Gulph of Manaar, in Asiatie. Research. Tom. V. p. 393; und Capt. Colin M' Kenzie Remarks on Ceylon ebendaf. T. VI. p. 426-432.

) Borhalle vor Serobot a. a. D. S. 118-144.

whedige Afritanfiche, Adansonia digitata ")," jener urweltliche Baum, ber auch fier gu ber unformlichen Dice von 40 Rug Umfang anwächft, ward wahrscheinlich einft erft burch Dortugies fen ans ihren Aethiopifchon Colonien blerber veroffangt. "Die Analogie hiefiger Gemachfe entspricht übrigens gang benen bes Defangeftabes, nach J. Corbiners Beobachtung. Befffpige ber Infel, ju Talmanaar, fteht die Ruine einer als ten fatholischen Rirche unter einer Gruppe von Palmpra Dals men, in benen ber Reifende fein Rachtquartier aufschlägt. Dies find die geringen leberrefte jener glanzenben Periode Jefnitischen Ginfluffes, mabrent ber alles gerftbrenben Raubinvafionen an ich nen Ruften, über bie unmundigen Bolfer Bindofians, ale Frans ciscu's Zavier bier bas fatholifche Rreus unter bem Bolfe ber Paramas und Maramas 80) anbeten lebite, Die langs beni nordlichen Ufer bes Manaar Golfs wohnten, als 600 Ratholifen auf ber Mannar Infel bas Martyrthum erfitten, bas zum bamge ligen Konigreiche Jaffna gehorte. Damals war es, bag bie are men Schiffere und Rifder, Caften jum tomifchitatholifden Ritus befehrt wurden, bem fie feitbem mit foldem Gifer anhans gig geblieben find, weil fie ihr altes Beibenthum in beffen Ceres moniendienft übertragen fonnten.

3) Die Rama, oder Adams, Brude M, über die Rama, nach den Hindulegenden, wie Adam nach den Mohame medanerlegenden aus dem wahren Paradiese in das Inselharas dies Censon eingewandert seyn soll. Diese Brude ist allerdings von settsamer Bildung; sie streicht von der Westspisse Lasmannar, in gleicher Direction wie Manaar Insel, an 30 Miles Engl. lang, gegen N.W., bis zur Insel Ramisseram; eine Bant & Engl. Meile breit, ganz aus Sand, theils über, theils unter dem Wasser, wahrscheinlich durch Strömungen und Branz dungen über Covallenrissen angehäuft, aber ohne merkbare Fels, unterlage; denn bei der Untersuchung durchstießen die Ingenicurs officiere, bis 30 Fuß tief, immer nur Sand. Zu beiden Seis ten der Bant, in der Ferne von 23 bis 3 Miles, hat das Meer seine Liese von 36 Fuß (6 Klaster), und ist ganz frei von Obssernetionen. Nur an drei Stellen sinden sich Hauptossfnungen

<sup>7°)</sup> J. Cordiner Descr. I. c. p. 32. <sup>10</sup>) J. Stuart Account I. c. in Transactiones etc. Vol. III. 'P. II. p. 462. <sup>11</sup>) Major Sims Report I. c.

in biefer. Bant, welche eine Moglichkeit ber Durchfahrt geftatten tonnten. Damlieb junachft Die Lucke ber Salmangar Dafe fage; 8 Diles weiter westwarts eine mittlere, und 11 Diles weiter im 28. die Sanny Euby Paffage. Die Salmanaer Passage ist die feichteste, bat nur 3 guß Bassertiefe an ihrer ndrblichen Barre. Die mittlere foll tiefer als biefe, aber feichter als die weftlichfte, die Lanny Euby Paffage, fenn. Diefe ward als die gunstigste genau aufgenommen; sie ist nur febr enge, aber in ber Mitte febr tief, bis ju 30 guß; aber ju beiben Geiten liegen biefer Liefe breite, gebogene Sandbarren vor, die nur 5 bis 6 Ruf Baffertiefe haben. Bon ibr, westwarts, bis Na mifferam, ift biefe Abamebrucke überall mehrere Ruß über bem Niveau des Meeres hervortretent; in den übrigen Theilen ift dies fer Bug mehrfach unterbrochen. Bur Beit ber Monfune legen fich auf ber Schutsfeite bewegliche Sandbante vor, indef die Binde leite fich davon befreit, und wieder austieft. Auch wechseln mit ben Monfunen die Starte und Direction ber Stromungen, welche Diefe Barrieren burchfluthen; Triebfand ift fets ju beiben Seiten diefer Barrieren ber Abamsbrucke aufgebauft. Der S.B. Mon fun bringt die ftartfte Brandung. Dur bei befonders gunftigem Better fonnen beladene Barten (Dhonies mit Berbed) bier burd fchiffen; boch gelingt dies nur felten, und ift ftets befchwertich. Merkwurdig ist die Sage 282), daß einft eine hollandische Rlotte burch die Abamsbrude ben Berfolgungen einer Danischen Flotte entfloben fer, baraus man fchließen mußte, bag cinft eine jener Durchfahrten tiefer gewesen fen. Konnte man die Beftigfeit ber Stromungen burd Bollmert von zwei Seiten vermehren, amie fchen welchen man eine Lucke ließ, fo mochte biefe burch eigene Bewalt eine tiefere Daffage ju fegen im Stande fenn; wurde ein folder Bafferbau ichon fehr theuer zu ftehen tommen.

4) Die Insel Ramifferam, die berühmte Pagobeninsel, von beren Meridian die hindu Aftronomen, als dem erftem 33), ihre Rechnungen beginnen, von welcher schon früher die Rede war (f. oben S. 9), zieht in berselben Direction, 10 Engl. Miles gegen N.B., und ift nur durch den engen Paumbum Canal, 14 Engl Mile breit, von der continentalen Kuste Ramnads ger trennt. Dahinwarts sest nämlich ein Felsriff bis Point Ra

<sup>362)</sup> Maj. Sims Report L. c. p. 9. 62) J. Stuart Account L. c., in Transact. of the Roy. Asiat. Soc. Vol. III. P. II. p. 462.

men (ober Lannectory) fort, ben jur Schofeite eine etwas treene laire Sandbank begleitet. Diese Localitat haben ber Fahnrich Cotton auf Befehl Colonel De Bavillands, und Capt. Fule larton, 1822, genauer aufgenommen. Das Riff, eine wefts liche Fortsetzung der Ramisseram Insel, hat 2250 Schritt (Yarbs) Lange von D. nach 2B., und wird burch 2 Parallelfetten 84) gebildet, bie 140 Schritt angeinander fteben. Die nordliche ift die bochfte und beißt ber große Damm, ift bei feichtem Baffer meift fichthar, boch nirgends gang geschloffen, fandern lagt viele enge Baffergaffen bindurch; die fubliche ift ber tleine Damm, ber fich nur bei feichten Baffern zeigt, bei hoben Bafs fern aber nur in einzelnen Felfen hervortritt. Der Raum zwie iden dem, großen und kleinen Damm, ift überall mit abnuchen Alippen exfallt. Diefes Beleriff fest auch auf dem Continente, gleichartig, in denfelben Lagerungeverhaltniffen, in gleicher Streis onnastinie, und mit fanfter Abbachung gegen Guban, westwarts fort. Die Steingueder find 2 bis 3 Fuß machtig, nach Cotton die einzelnen Quadern wol 40.616-12 Tounen Last schwer. Ihre Lager, wie burch Runft aufgehaut, find aber zerrüttet, deuten fer boch auf den ehemaligen Zusammenhang ber Infel mit bem Continente bin. Die Trennung scheint burch Meerete fluthen bemirft gin fenn, welche von Sturmen geneitscht die Rels. liden durchriffen, bann aber burch nachfolgenden, unterminirens ben Bellenschlag und Berfchichungen. Doch bis ju Aufang bes XV. Sac. bing die Tempelinfel Ramisferam, ihren Annalen zu Volge, mit bent Courinente dunch einen schmalen Isthmus zusams men; benn der Triumphwagen des Gount (Samme) mard 3 mal im Jahre bei Reftivitäten zu Lande umbergefahren. 11m bas Jahr 1480, während der Regierung ibes Achubapah Raig Raja von Mas bura, brach ein Sturm Die erfte Lucke; ber zweite Sturms bruch geschabe unter beffen Nachfolger. Rach einem britten waren alle: Berfuche bie Lucke, su fullen vergeblich; die trodine Berbindung mit bem Continente mar aufgehoben, und alle 15 bis 20 Jahre erfolge, behaupten die Bewohner, ein neuer gere fidrender Sturm. Derfelben Bilbung auf bem Trodinen fcheint auch die bes Releriffs im Maffer ju entsprechen, bem fich zu beis den Seiten gewaltige Schuttmaffen von Trimmerbloden und

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Cottons Report p. 3; Fullertons Survey p. 4; Maj. Sims Report p. 10; L. c. Paper in Journ. of the R. Geogr. Soc. IV.

# 156 Off-Afficht. Borber-Siedien. IV. Abfcon. §. 102.

Band vortiauften, norbwarts bis 800, fabriarts bis 200 Schritt (Ward) welt; jenfeit folgt im Deere eine Baffertiefe von 14 Ruf, bie Schlamm und Thonboben jeigt. Der genze Redeiff ift ein Luger von weichem, leicht verwitternbem Sanbftein, 1 bis 4 Anf machtig, aufliegend auf einer Schicht groben Riefes. Continent haben die Bauern barin baufig Brunnen abgeteuft. Mile Schichten Diefes Lagers find, burch bie gange Erffrete tung biefes Miffe auf bem Lanbe, wie bis gum Datin bum: Canal, und langs ber Abainsbrude, vom Continent bin aber bis Mandar und zur Ceplon Jiffel, fith aberall'gleich. In fenem Reisriff find mire 2 Luden befantitt, die eine an 500 Schritt (Part) vom Offenbe, bie großere, welche gegenwätig Milein nur Schiffe puffiren; und 300 Schrift (Paro) odn ibr in B. eine gebeite, bie nur für Canoes fahrbar ift. Aber and burch tene geben nur Einffelmfiche Dhonens, Die ihre Baate bei einem folden Durchaange oft untladen muffen i und bie Stelle nur bei Aflithzeit paffiren konnen. Dat sich ein Dusend folder Schiffe bort- gufammengefunden, fo tonnen mabrent einer Ruthgeit nur immer 3 bis 4 berfelben ben engen fich windenben Canal paffe ren, und die Koften des Dutthgangs machen fut jede Barte 10 bis' 40 Rupies; tein grofferes Schiff fann hindurch. Beffte man auch biefe Daffagen bee Daumbinn Canals und Riffs vertickn, To wurden boch bie fudlich votlitgenben Santbattle noch mega fchaffen fenn, was noch schwieriger fun burfte.

Dies wären die verschieben en Passan, welche ju reinigen, ju sprengen, auszutiefen wäten; voch ließe sich im West, 2 Miles von Point Namen, das Borgebirge jener Rannad Kiste selbst noch durchstechen, und so in igang neuer Ennat bilden, der nur an 1200 Scheitt lang sehn müßte und etwer in. 5 bis 6 Jahren Zeit vollendet sonn könnte. Die Möglichkeit einer auf verschiebene Weise zu verbeskernden Schiffshet durch die Explose straße wäre hierdurch erwiesen; der sichkende und mindeskostbare Plan wäre, nach Naj. Sims, die Aussuhrung jenes Bolwer des mit der Lucke, um es der Stedmung selbst zu überlassen sich die Liefe eines Fahrwasser von 12 bis 14 Fuß zu überlassen. Die Summen sur verschiedene Wasserbauten zu jenen Professen sind auf 7000, 15,000 und 40,000 Polie Sterling angeschlagen. Ur der die Aussührung ist uns zur Zeit noch nichts bekannt; von züglich hatte sich der hochgeseierte Ch. Nalcolm von Bom

ban 285) für eine folche Berbefferung intereffert. Die anliegenden Ruften von Ramnad, Shevaganga, Tanjore, jumal Ceplon, und bic gange Rufte von Tinnevelly die Staaten von Travancore und Ceplon, wie alle Compagnieprovingen bis Bombay, murben bas durch große Bortheile erlangen. Selbst die Mila Giri murden eis nen bequemern Zugang gewinnen und die Befchiffung des Benpur-Alusses bis gegen das Bochland von Utacamnd in Gang fome men (f. Afien IV. 1. S. 959, 1012). Die Ruftenfürsten, jumal ber Zemindar von Ramnad, hatte fcon feine Buftimmung jun Durchschneidung eines neuen Canals gegeben. Der Dangar; Golf und die Palts: Strafe tonnen mit Schiffen, von 1000 Connen Laft, bis ju einer Englischen Deile Ferne vom Daume bum-Canal beschifft merden; fur diese murbe bier von neuem ein lebhafter Berfehr entstehen, wenn die Langweiligkeit des Umladens der Baaren auf fleinen Barten gehoben und ihnen felbst bie bie recte Paffage eroffnet murbe. Die alten Beiten bes Großbandels und der Waarenniederlagen der Kaufherren zu Mantotte und. Manaar murben gwar nicht wiederfehren; aber Induftric und Agricultur im Norden der Ceploninsel und an ihren Ges gengestaden murden einen neuen Aufschwung gewinnen, und bie Population, welche gegenwartig nur temporair in ber Periode der Perifischereien fich an jenen Gestaden jahrlich concentrirt, nicht fo vorübergebend fenn. Die Bafen von Coromandel, Erins comalli, Jaffnapatam, Mantotte, Aripo, Cochin und Travancore wurden in directen Berfehr treten.

VI. Die Sangas ober Chantfischerei im Morden der Abamsbrude und ber Infel Manaar.

Die Sangamufchel ber Singhalefen, ober Chanquo Efanto (wie Concha ber Romer und Griechen, f. Salmas. Exercit. ad Solin. II. fol. 790), bie Chant ber Briten (Voluta gravis 6. Johnston, Voluta pyrum 6. Chemnis Vol. IX. tab. 104. fol. 884), gehört zu ben hauptproducten, welche aus ben nordlie chen Ruftenmeeren Ceplons feit ben fruheften Beiten (f. ob. G. 38) gefischt werden, und mabricheinlich von jeher nicht unbebeutende Revenuen für den bortigen Sandel barboten. Bur Beit ber Bole! landerherrichaft auf Cebion war in Jaffnapatam eine Fifchere

<sup>288)</sup> Capti Fullerion Survey L. & p. 4. Burney Burney Bearing the Section of the

## 158 Oft-Aften. Borber-Indien. IV. Abicon. f. 102.

Diefer Mulibel eingerichtet, und bafelbft fahrlich vom September bis wieder zum Auguft verpachtet; ber geregelte Dufchelfang fanb nur an ber Rufte von Ceplon Statt, und an ben fleinen, nahen Rufteninseln von bem Mordende Calpentine 286), bis jur Spige Calamony, Jaffriapatam fubroarts, gegenüber; alfo im Saden wie im Norden ber Infel Mangar, aber nur in einer Baffertiefe von 3 Raben, ober 18 Jug, um die tieferliegenden Peribante baburch ju iconen. Rur 25 Boote; jedes mit 25 Lauchern, alfo mit 625 Lauchern, wurden zu biefer Fischerei gugelaffen, fie mußten ftets als eine Blotte beifammen im Ange: ficht der Pilotenflagge bleiben, und nur wenige Ausnahmen hier von wurden gestattet. Dur einregistrirte Laucher burften bie Chants fifchen, ber gange Ertragt mußte in die Sollandifchen Magazine abactiefert und vor der Ansfuhr von Gouvernements, beamten inspicirt werben. Die fleineren mußten, bet Brut mil len, fogleich wieder in bas Meer geworfen werden. ber Laucher mar fur bie verschiebenen Sorten festgesett. Rur bie Sorte Dajel, 1000 Stud 163 Nirbaler; fur Die Sorte Datty, bas 1000 131, fur bie Corte Ballamporn (b. h. rechtsge wundene Duscheln) aber, die ungemein gefchatt find, je nach ber Große bas Stud 20 Rirbaler und mehr. Jene Boote, je bes mit 25 Lauchern, maren zu fcmerfällig, bie Borbeugung bes Unterschleifs schwierig; viele kleinere Chanks murben boch von bem armen Bolfe heimlich gurudbehalten, bamit bei ben Ueber fahrten jum Continente Schmuggelei getrieben, fo daß man jabr lich biefe auf 40,000 Stud anschlagen fonnte; auch wurden grofere Liefen ausgefischt als erlaubt war. Die Erfahrung lehrte, baß alle Baffer, norblich einer Linies, von ber Landfpige Sals manaar und Canjangalli (ober Canjanyoly, am Rords westende ber Infel Mangar), bis jur gegenüberliegenden Rufte (?), Die 2te Gorte, Patty, gaben, die fich burch einen turgen, plate ten Ropf unterscheibet; aber alle Baffer im Guben jener Linic, nur die 1ste Sorte, Pajel, mit langern und fpigern Ropf. Dies male foll man eine Abweichung von biefem mertwurbigen Ber: breitungegefes gefunden haben; dagegen fifchte man die 3te Corte, die rechtsgewundenen Ballamporp, vermengt wit beiberlei Sorten. Alt die Briten im September 1795

Digitized by GOOGLE

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup>) Anth. Bertolacci View I. c. p. 261—263; vergl. Anat. Journ. Vol. XXIII. 1827. p. 469—473. <sup>87</sup>) cbenb. p. 264.

Saffnapatam befesten, murbe bie Berpachtung ber Chantfifcherei, icon in demfelben Jahre, für 19,850 Rirdaler losgeschlagen, 1796 für 22,250; 1810 und 1811 schon für 50,000 und 64,468 Rirbaler. Aber bei biefen Berpachtungen waren bie Laucher 83 vom Continente vorgezogen worden; die Laucherschule ber Ceplenefen, die fur Perifischerei unentbehrlich ift, war badurch fehr bes nachtheiligt, es waren auf ber Insel nur etwa 200 Laucher aufe jubringen gewesen, und bas Gonvernement mußte bei ben neuen Berpachtungen bafur forgen biefe wieder zu heben und in Auf. nahme zu bringen. In neuerer Beit gerieth biefe Rischerei febr in Berfall.

Aus A. Johnstons Machrichten erfahren wir, bag gwar and eine Chantfiftherei im G.B. von Manaar, an ber Contis nentaltufte norblich Luticorin, vor Rillefarrre fich befindet (f. oben S. 41), daß aber boch die wichtigften Chantbante im Befit ber Briten gegenwartig nur auf der Rordfeite 80) ber Infet Manaar und am N.B. Ende ber Infel Ceplon liegen, bis ju einer Tiefe von 3 bis 34 Raben, 18 bis 21 guß, in welcher die Laucher ihre Borfdule machen, um aus biefer bis jur Liefe von 8 bis 9 Raben, oder 48 bis 54 guf Derlaufter binabe Bufteigen. Der Chanffang 90) ift indef anders wie der Derle auster. Bei stiller Get sieht der Fischer in flarer Scetiefe eine solde Chank fich bewegen; er folgt ihrer Bahn, und ift ficher das durch auf eine großere Chankbant geleitet ju werden, wo er dann reichen Rang thun fann. Dicht nur bie Berpachtung biefer Rie scherei war eine bedeutende Revenue für bas Ceulon Gouvernes ment, fondern auch noch zweitens der Ausfuhrzoll der Chankmus Scheln, ber jahrlich an 5000 Rirbaler beträgt. Diefe Duschel wird namlich in febr großer Menge von Jaffnapatam nach Inbien ausgeführt. Dort wird fie in Ringe von allen Großen gerfagt, und von allen hinduerinnen als Denament in Braffeletten und Ringen an Armen und Beinen, Fingern und Beben getras gen. Der hauptmarkt ift aber in Bengalen, wohin die Baare geht, weil da ein religibses Borurtheil beim Todteneultus hingufommt; benn zu vielen Laufenden ift bort auch ibie Rachfrage nach den gangen Muscheln, weil keine vornehme Leiche, fein Reie:

<sup>Anth. Bertolacci View I. c. p. 269.
Ceylon Inscr. I. c. Transact. Vol. I, p. 543. Nr. 13.
J. Cordiner Descr. Vol. I. p. 829, Vol. II. p. 7.</sup> \*\*) Al. Johnston on

## 160 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 102.

der, obne eine folche Sanga jur Erbe hestattet wird. Much bient fie jum Restschmuck ber Tempel, und eine rechts gewundene, bie von besonderm Berthe fevn foll, wird mit Golde aufgewogen. Diefe Nachfrage mag fcon uralt fenn; benn in den Annalen ber Singhalesen wird biefe Chant, welche daselbst ftete Santa 201) beißt, schon in einem ber obern himmel (Dema Lota) ju Chren Buddhas geblasen, wenn diefer auf Erden mandelt; die Blasen ben find Salbgotter gleich ben muschelblafenden Eritonen ber arie difchen Mythologie. Bu ben Großthaten ihres Beroen Dufas Dema, gehort fein gewaltiges Blafen auf ber Santa: icon als Knabe (wie herfules Schlangenbruder als Rind), daß feint Mitaefvielen dadurch verruckt murben, und die Beftien des Bal bes wie bie Bogel vor Schreden ftarben. Dies Muschelhorn ge bort jur Sauptmufit in allen Buddhatempein. Che ber große Beld und fromme Ronig ber Infel Lanta, Dutu Gomeny (150 Jahr vor Chr. Geb.), ftarb, beauftragte er in bem letten Billen scinen Bruber, Pring Tiffa, feinen hinterlaffenen Tem pelbau (Dagoba) ju vollenden, bafelbft jeden Morgen Blumen ju ffreuen, jeden Abend Lampen anzugunden, dreimal jeden Sag auf ber beiligen Santa: Dufchel 92) Dufit ju machen und Almos fen au fpenben.

VII. Die Perifischerei im Golf von Manaar, auf den Banken von Condatch bis Aripo und bei Inticorin. Die Perlauster, Mytilus margaritiserus Linn., Meleagrina margaritisera Lam., Mandarita im Sanskrit, d. h. die Reine, d. i. die Perle, Margarita der Griechen und Romer.

In einem Memoire Alex. Johnstone 3), im Jahre 1809, an den Marquis von Londonderry, über die Chante und Perlisseret, drang berfelbe auf eine astronomische Aufnahme des Manaar Golfs, so wie darauf, daß Naturforscher ausgesendet würden daselbst die Natur der Perlanster, der Chante musch el und der Corallenthiere zu studiren, welt die ersteren Quellen so bedeutender Sinkunste für das Gouvernement abgat ben; diese aber ein so aetides Agens bet den Beränderungen des

p. 202. \*\*) J. Stuart Account of the Pearl Fisheries L.c. Transactions Vol. III. P. U. p. 460.

Meeresbobes abgaben, was auch in den seichten Gewässern des Manaar Golfes nicht außer Acht zu lassen sen, da diese Corrallen und Madreporen überall die Banke jener Muscheln immers sort überwuchern. Die in vieler hinsicht noch vorhandenen Zweis sel über die Schiffbarmachung jener maritimen Straßen, wie über die zweckmäßigste Benugung der genannten Muschelbanke, wurs den hierdurch wahrscheinlich ihre Ausldung erhalten. Noch sind diese Wunsche nicht alle erledigt, doch die Beobachtung einigers maßen seitdem fortgeschritten.

Die Derlbante liegen nur im Guben ber Infel Ma. naar, auf einem beschrantten Raume an ber flachen Bestfufte Ceplons vor Chilam, Dutlam, mo jedoch die Derifischerei nur weniger 94) ergiebig wie auch anderwarts (3. E. in Merqui, f. Affen IV. 1. G. 121) betrieben wird, vorzüglich aber vor Rubis remalai, Condatchy, Arlpo und Manaar, doch in fole der Entfernung von biefen niedern Borlandern, bag eben biefes wenige Landmarten fur bas Auge ber Steuerleute barbieten fann. Diefe flachen, den Geftade find ausgedehnt zwischen 8° bis 9° Die Lagermaffen ber Auftern in weit größerer Liefe als die ber Chank, find von verschiedenen Altern nach der Beit ihrer' Anfiedlung, aber feineswegs von fehr weiter Ausbehnung, fonbern nur auf engere Gruppen concentrirt, beren Lage mit jedem Jahre wechselt, weil nicht nur neue hingutommen, fondern die alten ab-Rerben, und fahrlich viele Streden ber Bante mit ben wechselne den Sturmen der Monfune und Brandungen meggefcwemmt ober mit neuen Sandbanten jugebedt werden. Richts, fagt bas ber Capt. Stuart, fen großer als die Bermirrung ber Abanas pars, b. i. der Sauptleute der Perltaucher, über die gegenseitige Lage ber Aufterbante. Die einzige 95) Landmarte, die fich von ber Bafferhohe ber Aufterbante brei Seegelstunden fern vom flas den Ufer erblicen lagt, ift ber Sugel bei Rubiremalai (f. ob. S. 21), der aber boch ju flach und niedrig ift, um bet allem dore tigen Mangel an aftronomischer und anderer tactischer Schiffer fenntniß, burch ben Compag, bas jebesmalige Wieberauffinden ber Stellen über ben Deribanken moglich ju machen. Dan bat baber ftete Dube gehabt die Identitat ber Aufterbante fur die verschiedenen Campagnen ju bezeichnen. Dehr nautische Ginficht

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) J. Cordiner Descr. Vol. I. p. 340. <sup>95</sup>) temb. Vol. II: p. 42.

## 162 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 102.

wurde auch eine vollkommnere Methode des Perlfanges herbeiführen. Den jesigen Abanapars fehlt alle Kenntnis der Marine, und jede Energie des Characters, die den Schiffern der Nordsee und anderer Gewässer eigen, hier eben so ersprießlich senn wurde, muthig den Gefahren der Corallenklippen, der Sandbank, der Strömungen, der Stürme und der Monsune entgegen zu miten. Sie kennen zwar den Compas, wissen aber nur von der Bäter Zeiten her nach den verschiedenen Perlbänken um Aripo zu steuern. Alles, meint Capt. J. Stuart 296), sen hier wol ohne Fortschritt in dieser Kunst des Einfanges geblieben, wie seit den frühesten Zeiten, als die Perlen zu Cleopatras Schmuck an diesen Küsten gestscht wurden.

Schon die allgemeine Borftellung des Bolts nom Entfte: ben ber Derle 97) beweifet biefe Sorglofigfelt; nach ihnen fol len die Perlen - und dies welß fcon Solinus 98): "Magis de cuelo quam de mari partus habent" offenbar ein Stud alt indischer Boologie - vom himmel aus den Bolfen berabregnen, ein Schones Bild fur den bligenden Regentropfen im Gonnen ftrahl ber in das Deer fallt, oder fur den Erguß einer Baffer hofe, wo himmel und Deer nur als Eins erscheinen. Auch ge Schehe es wol, bemerkt 3. Stuart, daß Fischlaich einmal mit Meeresbunften ju ben Bolfen emporgehoben bann wieder herabfalle, und die Borftellung von himmelsbrut im Meere habe erzeugen konnen. Dieselbe Borftellung haben die übrigen Orientalen angenommen, und g. B. Ragvini 99) bat ichon ein met wurdiges Ravitel über diefe Naturerzeugung ber Perle gegeben, bas Bochart erklart hat. Doch find bies nicht bie einzigen la derlichen Ansichten von der Perle, meint 3. Stuart, beren Ge schichte noch Niemand fenne, die aber in allen Literaturen bes Drients, und jumal in den Schriften der Bindu, der Perfer und Araber fo haufig ein Gegenstand des Redeerguffes fen. Die fleinfte Brut der Derlaufter (Mytilus margaritiferus oder Meleagrina margaritifera Lamark) fcmimmt in großen Schaaren, bem un geubten Betrachter, einer Art Fischlaich gleich, durch das flate Bemaffer der Ruftenfee, und wird vom Spiel der Binde und Stromungen an ber Insel weit umbergetrieben. Die fast micreb

p. 452. \*\*) Soliai Polyhistor. c. LIII. ed. Salmasius p. 61. \*\*) Bochart Hierozoicon II. L. 5. c. 5. fol. 675, 20.

copifche Aufterbrut, fagt J. Corbiner 300), bewege fich durch bie Meere mit größter Geschwindigfeit, mahrend die altere Aufter ftets an bem einen Relfen flebt, und bie alte abgefallene jebe Rabigfeit jur Locomotion verliert. Rach dem Umbertreiben fles ben fie fich an ben Rels, meift Corallenfels, fest, ober an irgend einen ichmeren Rorper, vermittelft ihres Bartes ober Boffus. Ein Bolg am Anter, bas nur 6 Bochen in Gee gelegen, batte fich in biden Klumpen auf biefe Beise mit Perlauftern befest, die von der Grofe eines Schillings maren, nach J. Stuarts Beobache tung. Die Auftermufchel mag alfo weit verbreitet fenn, aber nur innerhalb des Manaar Golfs an der continentalen Seite auf einer fleinen Bant von Tuticorin (f. ob. S. 11) und auf bet Seite von Cevlon in weiterer Ausbehnung, gelangt ihr Drobuct, die Derle, ju gewiffer Große und Bolltommenheit, und vorzüglich wiederum nur auf ben Banten vor Condatch und Arivo, die dortigen Corallenbante entlang, die 1 bis 6 und 8 Englische Miles fern vom Ufer liegen, und ben Stromungen ber bort ftets bewegten Deere wie ber Monfuns am ftarfften que. gefest find 1).

Die brei letten Perlfischereien auf ber Aripobant, benen J. Stuart vorstand (seit 1830), gingen in eine Tiefe von 30 bis 42 Fuß (5 bis 7 Faden); in B. und S.B. waren sie durch Sand und Corallen geschütz, und dehnten sich nordwärts der Bruppe der Carediven gegen Aripo hin aus. Seewärts ist die Bassertiese über dem Corallenriff nur 2½ bis 3 Faden, dann sentt es sich in starter Boschung, schnell, bis zu 7 Faden in die Nähe der Austerbante hinab, die sich in dessen Schutze angesies beit haben. Denn auch im Norden derselben Perlbänke erheben sich jene Corallenriffe beinahe bis zur obern Fläche des Meeres, und bilden so offenbar ein sicherndes Bollwert für jene, gegen den Andrang der Nordost. Monsune, und der durch sie erregten bestigen Strömungen.

In diesen Thaltiefen des Meergrundes sind die Aussterncolonien an die Corallenklippen festgeklammert durch ihren Byffus, bis die Bartsiebern vor Alter geschwächt ihren Dienst versagen, und die Austermuschel abgefallen auf sandigem Grunde der Corallenbant vorliegt. Zwei Drittheile der Austern der

J. Cerdiner Descr. L. o. Vol. II. p. 43. 1) J. Stuart L. o. p. 453; Anth. Bertelacci View p. 191.

wurde auch eine vollfommnere Methode des Perlfanges herbeisschen. Den jetigen Abanapars fehlt alle Kenntnis der Marine, und jede Energie des Characters, die den Schiffern der Rordfee und anderer Gewässer eigen, hier eben so ersprießlich seyn wurde, muthig den Gefahren der Corallenklippen, der Sandbanke, der Strömungen, der Sturme und der Monsune entgegen zu treten. Sie kennen zwar den Compaß, wissen aber nur von der Bater Zeiten her nach den verschiedenen Perlbanken um Aripo zu steuern. Alles, meint Capt. J. Stuart 200), sey hier wol ohne Fortschritt in dieser Kunst des Einfanges geblieben, wie seit den frühesten Zeiten, als die Perlen zu Cleopatras Schmuck an diesen Kusten gesischt wurden.

Schon Die allgemeine Borffellung bes Bolfs nom Entfte: hen ber Derle 97) beweifet biefe Sorglofigfeit; nach ihnen follen die Perlen - und dies welß schon Solinus 98): "Magis de coelo quam de mari partus habent" offenbar ein Stud alt indischer Boologie - vom himmel aus den Bolten herabregnen, ein schones Bild fur ben bligenden Regentropfen im Sonnen. ftrahl ber in das Meer fallt, ober fur ben Erguß einer Bafferhose, wo himmel und Meer nur als Gins erscheinen. 'Auch gefchehe es wol, bemerkt J. Stuart, bag Fifchlaich einmal mit Meeresbunften ju ben Bolten emporgehoben bann wieder herabfalle, und die Borftellung von himmelsbrut im Deere habe erzeugen konnen. Dieselbe Borftellung haben die übrigen Orientalen angenommen, und g. B. Ragvini 99) hat ichon ein mert murbiacs Rapitel über biefe Naturerzeugung ber Perle gegeben, bas Bochart erflart hat. Doch find bies nicht bie einzigen las cherlichen Ansichten von der Perle, meint 3. Stuart, beren Geschichte noch Miemand tenne, bie aber in allen Literaturen bes Orients, und jumal in den Schriften ber Bindu, ber Perfet und Araber fo haufig ein Gegenstand des Redeerguffes fen. Die fleinfte Brut der Perlaufter (Mytilus margaritiferus ober Meleagrina margaritifera Lamark) fcmimmt in großen Schaaren, dem ungeubten Betrachter, einer Art Fischlaich gleich, burch bas flare Gemaffer der Ruftenfee, und wird vom Spiel der Binde und Stromungen an ber Insel weit umbergetrieben. Die fast micros:

p. 452. \*\*) Soliai Polyhistor. c. LIII. ed. Salmasius p. 61. \*\*) Bochart Hierozoicon II. L. 5. c. 5. fol. 675, 20.

copifche Aufterbrut, fagt J. Corbiner 300), bewege fich durch die Meere mit größter Geschwindigfeit, mahrend die altere Aufter ftets an dem einen Felfen flebt, und die alte abgefallene jede Fähigkeit jur Locomotion verliert. Rach dem Umbertreiben fles ben fie fich an ben Rels, meift Corallenfels, fest, ober an irgend einen fcweren Rorper, vermittelft ihres Bartes ober Buffus. Gin Bolg am Unter, bas nur 6 Bochen in See gelegen, hatte fich in diden Klumpen auf diese Beise mit Perlauftern befest, die von ber Größe eines Schillings waren, nach J. Stuarts Beobache tung. Die Auftermuschel mag alfo weit verbreitet fenn, aber nur innerhalb bes Manaar Golfs an der continentalen Seite auf einer fleinen Bant von Tuticorin (f. ob. S. 11) und auf ber Seite von Ceplon in weiterer Ausbehnung, gelangt ihr Drobut, die Derte, ju gewiffer Große und Bolltommenbeit, und vorzüglich wiederum nur auf ben Banten vor Condatchy und Arivo, die bortigen Corallenbante entlang, Die 1 bis 6 und 8 Englische Miles fern vom Ufer liegen, und ben Stromungen ber bort ftets bewegten Deere wie ber Monfuns am ftarfften quise gefest find 1).

Die brei letten Perlsischereien auf ber Aripobant, benen J. Stuart vorstand (seit 1830), gingen in eine Tiese von 30 bis 42 Juß (5 bis 7 Faden); in B. und S.B. waren sie durch Sand und Corallen geschützt, und dehnten sich nordwarts der Bruppe der Carediven gegen Aripo hin aus. Seewarts ist die Wassertiese über dem Corallenriss nur 2½ bis 3 Faden, dann sentt es sich in starter Boschung, schnell, bis zu 7 Faden in die Nähe der Austerbante hinab, die sich in dessen Schuge angestes beit haben. Denn auch im Norden berselben Perlbänke erheben sich jene Corallenrisse beinahe bis zur obern Fläche des Meeres, und bilden so offenbar ein sicherndes Bollwert für jene, gegen den Andrang der Nordost. Monsune, und der durch sie erregten heftigen Strömungen.

In diesen Thaltiefen des Meergrundes sind die Aussterncolonien an die Corallenklippen festgeklammert durch ihren Byssus, dis die Bartsiebern vor Alter geschwächt ihren Dienst versagen, und die Austermuschel abgefallen auf sandigem Grunde der Corallenbank vorliegt. Zwei Drittheile der Austern der

p. 453; Anth. Bertelacci View p. 191.

## 164 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 102.

letten Kischerei (1833) lagen auf diese Weise gang lose auf dem Boben. Einer ber erfahrenften Laucher bestimmte bas Alter ber Auster auf 6. Jahr, wo sie vom Fels abfallt, ftets zu einer beftimmten lage fich bann beim Abfall birigirend. Bei 3. Stuarts Sundirungen auf dem Riff bicfer Corallenbant, die von den Ca. rediven Infeln nordwarts ausging, mar er erstaunt burch fie einer Aufterbahn auf die Spur ju fommen, die ju den befannten Aufterbanten führte, von ber er vorher niemals et mas gehott hatte; Aufforderung genug fie genauer zu untersuchen. Die Sage bon biefer Stelle ging, eine machtige Ronigin refibirte bier einft ju Rudiremalai (f. oben S. 21, 42); die Lodten ihrer Stadt murden auf jener Insel begraben, die aber seitbem bort versunten fen. Doch halt J. Stuart Diefe Aufterbahn nur fur eine Corallenbant, ber fich Sanbbante jugefellten. 3. Corbis ners 302) an Ort und Stelle eingesammelten Macbrichten au Folge, sollten Die Perlbante im Golf von Manaar, 1804, fic über einen Raum verbreitet haben, 30 Engl. Miles von D. nach S. und 24 von Q. nach BB.; von 14 daselbst ausgebreiteten Derle banken ift die Rede, die jedoch nicht alle productiv waren. 2 bis 3 von ihnen konnten in einer Saifon erploitirt merben. Die größte bicfer Bante giebt man auf 10 Englische Miles (4 Stunden) gange und 2 Miles Breite an. Die übrigen find weit Mur die Dice ihrer Austernschicht erhebt fich über die Umgebung, ihre Unterlage nicht. Die Baffertiefe in ber fie lies gen ift von 3 bis 15 Raben, aber in 6 bis 8 Raben Liefe ift bie befte Fifcherei.

Leiber konnten sich die neueren Beobachtungen der Briten nicht unmittelbar an die Erfahrungen der Hollander in diesen Ges wässern anreihen, weil diese eine Reihe von Jahren 3 Austergenerationen hindurch, daselbst das Geschäft des Persfanges ganzlich vernachlässigt hatten, aus welchem Grunde ist vollig underkannt geblieben 3), denn es sag am Tage, daß in jener Periode während 28 Jahren sehr viele Austern gestorben und sammt ihren Persen in den tiesern Meeresgrund weggeschwemmt sehn mußten, der hier wol die größten Persen schaften mochte. Seit 1768 hatten die Hollander keinen Persfang betrieben; 1795 hatten sie schon wieder eine Commission mit der Untersuchung der

sos) J. Cordiner Descr. Vol. II. p. 41.
s) Anth. Bertolacci View
p. 256.

Peribante beauftragt; fie hofften nach fo langer Brachezeit wol auf beffern Ertrag. Aber England entriß ihnen bie reiche Ernte; in ben Sollandischen Archiven ju Jaffnapatam fand man die Berichte jener Commission vor, und schritt sogleich zur Berpachtung. Das erfte Jahr betrug die Pachtsumme 4), die bas Britifche Gouvernement für 1796 erhielt, 60,000 Dfb. Sterl.; 1797 flieg biefe fur die bestimmt erlaubte Saifon (gewöhnlich 30 Sage) auf 110,000, mit einiger Berlangerung berfetben bis gu 144,000 Pfb. Sterl. Gewinn : 1798 flica Die Berpachtung bis 140,400, mit einiger Berlangerung fogar bis auf 192,000 Pfd. Sterl., der bochfte Ertrag, der je von diefer Fischerei befannt mard, weit über eine Million Thaler. Es folgte ber zu großen Sabe aier, ba man fatt ber bei Sollanbergeit gewöhnlichen 150 Boote, fest 200 bis 250 Boote jum Rang bemannte, Die fchwerer gu controliren waren und leichter auf-den Raubbau ausgeben tonne ten, auch bald Erichopfung ber Peribante; bas Jahr 1799 brachte nur 30,000 Pfd. Stert. Pachtfumme ein, bas Jahr 1804, nach J. Cordiner, ber biefer Fischerei unter Gouverneur Rorth . beimobnte, nur 75,000 Pfo. Sterling. Schon im Jahre 1798 fand man verhaltnigmäßig nicht mehr fo viele und große Perlen ats in ben Jahren 1796 und 1797, nach Mr. Laughtons Unficht, weil man die Pertbante ju fehr geftort hatte. Man batte zugleich nach dem ju langen Brachetlegen, während ber Sollane ber Beit (1768 bis 1795), gewaltige Baufen tobter Auftern auf ben Banten gefunden, die bort abgestanden, und von denen nur Die Mufcheln ohne die Derten übrig geblieben maren. Das Alter Der Berfauster ließ fich barnach auf 7 bis 8 Jahre berechnen. Bleiben Die Perlbante affo langere Beit unbenutt liegen, fo ift ber Berluft offenbar, wenn auch unmittelbar nachher bie Ernte wie 1796, 1797 und 1798 febr groß ausfällt. Diese Gefahr, baß Die Aufterbanke binfuhro vor Alter fturben, mar unter Britischem Souvernement nicht mehr zu befürchten, da die Regentschft jedes Gouverneurs von Ceplon in ber Regel weit furgere Beit banert als ein Aufterleben, und mahrend diefer Periode fo viel Gewinn als moglich aus folder Stellung gezogen werden muß. Much bie Bleinere Pert. Aufterbant, Chilam gegenüber, auf ber Detanfeite in Linnevelly, vor Enticorin, ward von den Briten beffer bemust; fie aab nach Unth. Bertotaccis Mittheilung im Ge

Digitized by Google .

<sup>\*)</sup> thenb. p. 257; J. Cordiner Descr. Vol. II. p. 70.

genfaß der großern, feit 1803, zwar auch Wechsel, doch fleigen. ben Geminn. Es brachte ihre Berpachtung ein; 1803, 15,000 Pfb. Sterling; 1804, 75,000; 1805, 35,000; 1808, 90,000; 1809, 25,000; 1810, 26,980; 1814, 64,000 Pfb. Sterling. Ein besonderer Bericht 305) ber Fischerei von Tuticorin vom Jahre 1820 fagt, daß die dortigen Perlen von geringerer Qualitat, als Die von Condatdy fepen, namlich eine mehr blauliche und grum liche Tinte baben. Die Tulaveram, Bant fen in bicfem Jahre von 50, 60 und 75 Laucherbooten befischt worben, Die 2,203,658 Auftern heraufbrachten, bavon ben Lauchern & gehorte. Bahrend der Fischerzeit von 6 Wochen sen die Bank so erschöpft worden, daß in ben nachsten Jahren die Fischerei ausfallen mußte. Scit 1814, bemertt 3. Stuart, fen ber Ertrag der Peribante nicht mehr fehr bedeutend gewesen; ob heftige Stromungen und Binde etwa die Austern im Sande begruben ober wegführten, ober ob die Berichte ber Abanapare verfalscht murben, ob etwa Plunderungen der Peribante vom Gestade Defans durch Raub geschwader Statt fanden, ober ob andere Fischereien ber Pert fischerei nachtheilig geworben waren? Man konnte es nicht beuv theilen 6). Die Eingebornen behaupteten, Raubfifche fragen bie Austern auf, und Mangel an Regen, den sie für eine nothwen bige Bedingung ber Austernerzeugung ansehen, fep gleichfalls eine Urfache ber Berminberung.

Die besten Perlen 7) sindet man in dem musculdsesten Theile der Auster, nahe am Schloß, doch auch in allen andern Theilen des Thieres an der innern Muschelmand, die mit Perlmutter überzogen ist; ihre tropsenartige Auswuchse sind die achten Perlen. Bon der kleinsten Stecknadelknopfsgröße (Seed pearls) dis zu bedeutendem Umfang wachsen sie heran, häusig mehrere oft viele in einer Muschel. J. Stuart zählte in einer einzigen 67 Perlen; J. Cordiner giebt ihrer dis zu 150 darin an; dagegen werden oft Hunderte von Austern gedsfinet, in denen sich keine einz zige Perle sindet, und jene sind meistens nur wie kleine Sandt kornchen, gänzlich unbrauchbar, Saatperlen (Seed pearls) genannt, die man nur zum Brennen des Perlkalkes für die reichen Chinesen gebraucht, deren Lurus es ist, diesen Perlkalk mit Betel und Areka zu kauen.

<sup>&</sup>lt;sup>806</sup>) W. Hamilton Descr. of Hind. II. p. 484. (a) J. Stuart Account l. c. p. 454. (b) thenb. p. 458.

In ben jum effen boften Muftern D finben fich feine Perlen; bie Perlauftern find fetter und Schleimiger als andere, baber fie jum effen für ungefund gehalten werden. Man balt baber die Perlenbildung fur bas Beichen einer Rrantheit, bann mußten aber fast alle jene Austern frant und die Perlausternbante ihre hospitaler fenn, ba doch nur wenig ohne alle Perlenbilbung an bicfen Stellen find. Man halt fie befanntlich auch fur Schaalige Sicherungen bes Weichthieres gegen Berletungen von außen, ober gegen eindringende Korper; doch find darüber die Untersuchungen der Naturbeobachter noch nicht weit genug gediehen. Das Thier ift allerdings febr belicater Ratur, es laft fich auf keine Beife. verpflanzen; mas fehr vortheilhaft zur Anlegung neuer Perleolog. nien fenn murbe. Die Berfuche 9) bes Gouverneurs Dorth find in biefer hinficht alle mislungen, 3. Stuart tonnte fie nicht einmal von Aripo bis Colombo am Leben erhalten, obwol er ibnen immerfort frifches Baffer aab.

Die große Perssischerei zu Condatchp und Aripo im Frühjahr ist es, welche jene jest dbe Rustengegend, die im übrigen Theile des Jahres wie ausgestorben erscheint, alljährlich mit einer temporairen Population von mehr als 100,000 Mensschen erfüllt, und einen Zusammensluß von Schissen und Mensschen erzeugt, der das Ansehn der belebtesten Messe gewinnt, auf deren Ettrag, wie auf eine Lotterie mit kleinen und großen Loasen, das Kustenvolk der weiten umliegenden Gestade hofft, und die Speculanten, von Madras, Tuticorin, Jassnapatam und andern Orten, sur das ganze Jahr ihre Rechnungen stellen. Iedermann läßt seiner Phantasie freien Spielraum, dort sein Gluck irgend einer Art zu träumen, und dies zieht viele Bolks, massen aus weiter Ferne zu diesem jährlich sich wiederholenden Schauspiele hin, das so eben 30 Tage im Jahre zu dauern psiegt.

Jeden herbst werden, im Intervall der S.B., und N.O., Monsune, von Ende October an, ein halbes Jahr vorher, im November, die Perlbänke im Austrage des Gouvernements regels mäßig einer Inspection vom Obereinnehmer in Manaar unters worfen, den ein Inspector und Dolmetscher begleitet, zur Beurstheilung des Perlfangs im nächsten Jahre. Ein königliches Wacht-

<sup>1)</sup> T. Cordiner Descr. Vol. II. p. 61, 67. 
1) comb. II. p. 46;
J. Stuart I. c. p. 354.

fchiff, von 2 Scegelboten ber Regierungsbeamten in Colombo be glektet, mit 8 einheimlichen Fischerbooten von Manaar und Jaffna, auf benen bie Abanapars ober bie Sauptleute, mit ihren Saudern, muftern die Bante. Die Abanapare haben die Dertliche feiten ju verzeichnen, bas Alter ber Auftern und ihre Reife gur nachften Rifcherel ju bestimmen. Dur fur Guropger werben bei. folden Untersuchungen gumeilen Sauchergloden gebraucht. Der gengu verzeichnete Bericht wird an bas Gouvernement in Colombo eingereicht. Die einjabrigen Auftern find von der Große eines Mannenagels, die 7 jahrigen, groß wie eine flache Sand; bis jum 4ten und 5ten Jahre bleiben fie flein, bann aber machft Die Dufchel schnell groß, bas Thier ftirbt aber bald ab. Bei gum fligem Berichte wird die Perlfifcherei fur den nachften Rebruar over Mart, in Englischer und Malabarischer Sprache, burch bas gange land angefagt, und bie Eigenthumer ber Boote, Die Sauder und Pachter werben ju ber Ban von Condatcho, und nach Aripo, gewöhnlich auf ben 20. Febr. eingelaben.

Das Gouvernementehaus 310) auf ber fest oben aber monumentenreichen (f. ob. G. 39, 42) Rufte von Aripo, mar damals weniastens das schonfte Gebaude auf der gangen Ceplon insel; unter 8° 47' M.Br., 79° 40' D.L. v. Gr.; ein Palaft in borifchem Styl aus Quabern, feit ber Englischen Befigergreifung, erbaut, und von außen mit bem iconften Stucco von Aufterfcaalentalt (Chunam) überzogen, ber bas brillante Aussehn von weißem Marmor gewinnt. Die Anwendung diefes treffliche fen Rattes der Perlaufter ju Bauwerfen geht in die fruhefte Singhalefenhiftorie jurud, mo es in ben Unnalen gerühmt wirb, daß die Ruppetn ihrer Tempel 11) mit diesem reinen Weiß überjogen wurden, um dann mit Blumen und Goldornamenten gegiert gu werben. Der Pataft gu Aripo, weithin fcheinend, ift ein Schmud ber gangen Gegend, die flach, fandig, unbebaut umber, fo weit das Auge reicht, fich ausbreitet. Es wurde vom Gow verneur North aufgeführt, und ift nur von wenigen Baumpfianjungen umgeben; freiwillig gebeiht bort im trodnen Sandboben nur Dorngeftripp. 3 Englische Miles weiter fudmarts liegt ber Ort Condatchy, ber fonft nur aus wenigen Butten beftebt,

Valentia Trav. Lond. 1809. Vol. I. p. 36. tabul. ebenb.; f. G. Vie. Valentia Trav. Lond. 1809. Vol. I. p. 335.

in biefer Beit aber ju langen Strafen bis Aripo lange bem Gei fabe heranwachft, wo Butte neben Butte, von Zweigen und Palmi blattern auffteigt, in benen Enbbies, b. i. eingeborne Mobami mebaner, Moren, b. i. Mohammedanische Sandelsleute aus ber Ferne, Malabaren, Coromandeler und andere Bindus thre Buden auffchlagen. Da die Singhalefen, ober die Buddhiftifchen Coplonbewohner, ju feig und furchtfam find, um gute Schiffer und Laucher abzugeben, fo nehmen fie felbft ben geringern Untheil an bem Sauptfeste ihrer Infel, jumal, ba fie auch schon bei ber Chantfischerei in der Fruberen Beit hintunge fest maren, und beschranten fich nur darauf, als Ruftenfifcher, von Negombo aus, auf ihren Barten bie Menschenmenge mit Fifchen zu verfeben. Dagegen versammeln fich daselbft die Boote mit ben Sanchern von Manaar, Jaffna, Ramifferam; Magore, Tuticorin, Rillicarre, felbft von Travans core und Coromandel bis Mabras. Es find offene Boote, bon 8 bis 15 Sonnen Laft, ohne Berbeck, beren Borber , und hintertheil gleich, oben 40 Ruf lang, im Boden nur 28, ohne Riel, nur einmaftig, fcmerfällig und haufigen Ungluchfällen ausgefest. Sie geben ungelaben feinen Ruß tief im Baffer, und tragen in der Regel 23 bis 24 Mann, nämlich den Lindal ober Piloten, 10 Laucher, 10 Munducs ober Bootslente, welche Die Laucher und ihre Beute beraufziehen, einen Steuermann und einen Jungen jum Wafferschöpfen, wozu noch ein Inspector bes Pachters kommt, um jebem Betrug ju begegnen. Jedes Boot fat 5 Lauchersteine und geflochtene Rorbe jum Ginsammeln ber Auftermuscheln, weil ftete nur 5 Laucher beschäftigt find, mah. rend die andern fich erholen. Gine Schaluppe wird indef uber Die Peribante ftationirt, mo fie ihre Unter wirft, um fur bie gange Compagnie als Signal ber Rifcherei jum Centrum ju bies nen, nach dem fich alle andern Boote ju richten haben. Barten ber Piloten nmfchiffen biefe Schaluppe im Umtreis von 12 bis 15 Diles, fundiren und tauchen beständig, um die paffenben Bante fur ihre biediabrige Ernte zu finden. An folden Stellen werfen fie eine Sonne ober ein fleines Rloof mit bunt farbigen Flaggen als Bahrzeichen aus, und biefe werben als fo viele Stationen bem Bifderbuche einregiffrirt. Doch bleiben biefe nicht für immer fteben, weil fonft eigene Bachtschiffe gur Giches rung gegen Diraten in ber 3wifchenzeit nothwendig maren, ba ja Die Laucherflotten nach jedem Lagewert von diefen Stellen wice

Digitized by Google

ber einige Stunden weit nach bem Lanbe gurudfehren. Es wer ben bierburch zugleich die verschiedenen Productionen der verschie benen localitaten ber Aufterbante ermittelt. 3mar find die Perle auftern alle von berfelben Species 312), oval, 9 & Boll in Um fang, von einerlei Form, und follen auch von ahnlichem paffen Dem Alter fenn, wonach chen die Answahl ber Bante gemacht mird; bennoch haber, fie verschiedene Qualitaten und Damen, nach bem Boden, auf dem fie liegen, nach den Boophyten, die ibre außern Schaalen übermachfen und fo baufig bedecken. Aber auf ber einen Bant find alle Auftern mit einer Art Geefchwamm (Coda ber Schiffer) gang überschattet, auf einer andern find fie mie mit einer rothen Subftang umgeben, Die mit Betelfarbe ver glichen wird, wonach diese Urt mit dem Ramen Cobavattas chippy belegt wirb. Diefe beiden genannten Arten werben für Diejenigen gehalten, welche Die besten Derlen geben. Bante liegen gang frei, noch andere gang mit Corallenbaumchen bewachsen, die funfmal schwerer als die Dufchel felbst find, noch andere hangen fest am Rels wie die jungern Auftern, Die bann in gangen Rlumpen mit ihren Boffusfiebern gufammenbangend ber porgezogen werden, noch andere, wie die alteren schon schwach ger wordenen, abgefallenen, liegen gang lofe ober im Sande begrau ben. Die Bobe, ju welcher fie aufgeschichtet liegen, soll nach ber Ausfage verftanbiger Laucher nicht über 14 bis 2 Rug bettor gen, und wenn andere juweilen von einer Mannshohe fprechen, Die ihnen bis an das Rinn reiche, so sind dies nur Corallen . ftude die unter dem Baffer leicht mit Duschelbanten zu verwech feln find.

Während diese Borbereitungen getroffen werden, ist auch das Gouvernement über die Generalpacht 13) mit einem oder einigen der Entrepreneurs im Reinen, die gewöhnlich aus Jaffnapatam oder Eingeborne von Defan, wie Agenten großer Handelshäuser von Madras, oder anders woher sind. Wollte das Gouverne ment die Pacht mit den einzelnen Booten abschließen, so wurde es mehr Gewinn, aber auch unsägliche Mühe davon haben. Die Speculation des Afterpachtes überläßt es den Generalpächten; sällt die Ernte schlecht aus, so muß das Gouvernement, immer etwas an der Pachtsumme schwinden lassen, nm das nächke Jahr

<sup>\*1.2)</sup> J. Cordiner Deser. Vol. 15. p. 43, 12) Anth. Bertolacci View p. 193.

nur wieder ein Gebot zu befommen. Ift aber bie Ernte ergiebig, fo fonnen außer den bedungenen 30 Lagen der Rifcherzeit noch fpatere gegen Erhohung ber Pachtfumme jugefügt werben. 3m Jahre 1804 war die gebotene Pachtfumme auf 30 Tage mit 150 Booten jn fischen 120,000 Pfb. Sterling; ba aber bie Ernte schlecht mar, murbe etwas über I erlaffen und nur 75,000 Pfb. Sterl. bezahlt. Der Pachter ließ fich von den bestequipirten Boos ten als Unterpacht 3000 Pagoben, von geringern 2500 Pagoben gablen, behielt aber bie meiften fur feine Rechnung. Defter uns terbrechen Sturme und bofe Better ben Derlfang; bann fchiffen die Laucherboote fogleich ans Ufer jurud; begunftigt aber bas Schone Better ben Fang, fo merden noch übergablige Lage bingus gefügt und diese pro rata bezahlt. Läglich werden die fischenden Boote vom Gouvernementsauffeber einregiftrirt, bamit bie Babl von 150 Booten fur 30 Tage nach dem Pachtcontract erfüllt werbe. Geben nur 75 Boote aus, fo wird dies nur als ein hale ber Lag gerechnet, 300 Boote gelten fur 2 Lage u. f. w.

Auf solche Borbereitungen langte in demselben Jahre (1804) der Perlssicherei, die J. Cordiner 14) am vollständigsten beschries ben hat, der Gouverneur North, dessen Begleiter er war, am 11. Febr. mit großem Gesolge in seinem Kustenpalaste zu Aripo an. Er-hatte 6 Tage von Colombo bis dahin gebraucht; ein Corps Cavallerie von 200 Soldaten mit nativer Ceplon Insanterie und Bengal Bolontaires, unter 4 Englischen Officieren und ein paar Sechspfündern, die dort während der Fischerzeit ausgepstanzt wurden, begleiteten seine Herrlichteit. Seine Familie sam in 13 Palantinen, jeder von 13 wohlgekleideten Trägern, Seavoos u. s. w. begleitet an. Die Hauptwache, das Lager, unter Major Herb ert Beavers Commando, formirte sich. Zelte und Hutten für unzähliges Bolt bedeckten die Gegend.

Statt des angesagten Termins, 20. Februar, kamen die Filicher erst am 28sten und die Boote waren erst am 3ten März complet, so verzögerte sich, wie stets nach der Landessitte, auch hier das Geschäft. Am 8ten März durften 250 Schiffer auf den Fang ausgehen, bald wuchs noch die Jahl auf 300, und zu gleicher Zeit warfen an 300 andere Schisse ihre Anker längs dem Gestade; mit deren Equipagen bestiegen zahllose Landeute aus allen Weltgegenden das Ufer, um an dem Feste und dem Ges

<sup>14)</sup> J. Cordiner Descr. Vol. II. p. 47.

winn Theil zu nehmen. Das ganze Gestade ber Condatche Bal, bis Aripo, war auf das munterste von einer Population von 150,000 Menschen belebt, und einer Flottille von mehr als 600 Schiffen, die hier während ber 30 Tage bei dem schönsten Bet ter verweilten. Eins der merkwurdigsten Schauspiele auf Eeplon.

Ift nun bie Stunde bet Ausfahrt 315) von dem ungemein gunftig gelegenen Condatchpgeftade erschienen, fo wird vor Mitter nacht, wenn ber Candwind gunftig ift, burch bas Getone ber Bor ner, ber Samtame und burch einen Ranonenfchuß bas Schife fervolt aus bem Schlafe geweckt. Das Getummel bes Durche einanderlaufens, bas Bufammenraffen ber Beburfniffe aller Art, von wenigstens 6000 Menfchen, im Dunfel ber Racht ift gewal tig. Denn ber Aberglaube verlangt vor bem Bagefind und bem Gludefange eine Angahl von Ceremonien, Ablutionen, Befdmb rungen aller Art, ebe man unter Seegel geht. Run feegelt ber Abanapar, oder ber große Pilot voran, die andern folgen nach, Die Laterne ber fationirten Schaluppe ift ihr Begweifer in bet Macht. In ber Mabe ber Bant merfen alle Boote Die Anter aus, und erwarten die Morgendammerung. Dit bem erften Morgen Arahl fegen fie fich wieder in Bewegung, jedes Boot nimmt feine bestimmte Stelle auf ber Bant um Die Schaluppe und die far bigen Rlaggen ein, und lagt feine Anter finten. 11m 17 ober 7 Uhr, wenn die Sonnenstrahlen etwas Warme geben, fangt mit bem Signal ber Schaluppe bas Lauchen an. Ift bas Better gunftig, fo bort ber Landwind mit bem Sonnenaufgang auf, um 9 und 10 Uhr ift die Gee ein ruhiger Spicgel. Mittage gicht ein Ranonenschuß bas Signal gur Beendigung bes Lauchens, ein angenehmer Seewind treibt nun die Rlotte ber gefüllten Boote gum lande jurud.

Bu jeder Seite bes Bootes wird ein Gerufte ausgelegt, von dem der Taucherapparat herabhangt, jumal die Tauchersteine, 3 an der einen, 2 an der andern Seite. Sie sind von Zuderhutgestalt, und wiegen, nach der Schwere des Tauchers, 15 bis 25 Pfund; große Taucher haben noch 4 bis 8 Pfund Uebergewicht im Gurt steden, um so lange unten bleiben zu konnen, bis sie ihr Korbneh gefüllt haben. Der Taucherstein hängt mit Dehrsen oben an Doppelstricken, die an seiner Spige eine Schleise bilden, in die der Taucher wie in eine Art Stelgbugel seinen ein

Digitized by Google

<sup>316)</sup> J. Cordiner Descr. II. p. 50; J. Stuart L. e. p. \$56.

nen Fuß fest, mahrend er den andern in den Rorb, ber am Strick hangt, stellt und anklemmt, welchen er mit in die Tiefe nimmt. Diefer schwere Stein führt ihn mit Schuelligkeit hinas jur Liefe, fo balb cr, bie Mafenflugel mit ber Sand zuhaltenb, ben Strick fahren lagt, ber ihn noch oben über bem Waffer ers hielt. Auf dem Megresgrunde lagt er ben Stein los, ber fogleich juruckgezogen wird, er selbst aber wirft sich aufa Ungesicht, balk fich am Boden fest, rafft schnell Alles auf und zusammen, woe mit er feinen Rorb fullen fann. Er friecht beshalb mal Aber eig nen Raum von 40 bis 60 Fuß hinmes, mabrend ber Minute feie nes Untertauchens; fo wie er an bem Seile feines nun vollen Flechtforbes schuttelt, wird diefer ichnell emporgezogen, und er selbst folgt ihm nach oben. Der Taucher schwimmt nun gegen das Boot hin, wo man schnell den Korb ausleert, der mit Aus ftern, Corallen und vielen andern Seeproducten oft fchwer gefullt ift, mabrend ichon ein anderer Lauchercammerad mit beme felben Taucherstein in die Tiefe gezogen ift. Wenn diefer beranfe fommt geht jener, ber indes ichon jum Boote an feinen Doften jurudgeschwommen ift, von neuem bingb. Go mechfelt bas Taue chen 5 bis 6 Stunden lang ohne Unterlag, bis gur Mittages ftunde, und jeder der 10 Laucher bes Bootes fann fo, Lages, feine 1000 bis 4000 Auftern heraufschaffen. In einem Rorbe fonnen bei gunftigem Fange bis 150 jugleich herauftommen, aber freilich giebt ein magerer Boben wol auch nur einmal 5 Stud Auftern oder fein Dugend. Rur felten tauchen fie über eine Minute im Baffer; Die meiften fehren, nach 3. Stuart, icon nach 53 bis 57 Secunden wieder jurud, im Nothfall halten fie es auch wol 1 Minute 24 bis 27 Secunden, hochstens 1 \ Die nuten aus. Gin Ohrenklingen zwingt fie bann zur fchnellsten Rudfehr. In Diefer Beobachtung ftimmen 3, Cordiner und 3. Stuart genau überein; es icheint die moglichft außerfte Grange bes Lauchens bis ju einer Meeresticfe von 40 Rug ju fenn. Rach diefem Tauchen fommt ihnen meift etwas Blut aus Rafe und Ohr, mas fie aber fur ein gutes Beichen ansehen. Die gange Zeit bleiben fie im Baffer, und tehren ohne auszuruhen nicht auf bas Boot gurud; ihr Geschaft verrichten fie wie ein Spiel, ohne Murren, nur bann, wenn es ju wenig Muscheln und alfo geringen Profit auch fur fie giebt, jeigen fie Unjufries benheit. Wenn 300 Boote nahe beisammen find, und in jeder Minute, jedesmal an anderthalbtaufend Taucher jugleich in die

Digitized by Google

Liefe fahren, und wieder heraufgehen, so bringt dies ein ewiges Mauschen gleich einem Cataracte aus der Liefe hervor. Auf das jegebene Signal, um 1 Uhr etwa, tehrt die ganze Flotte zum Lande zuruck, und erreicht das Ufer bei Condatchp zwischen 4 und 5 Uhr.

Aber diese gange Begebenheit murbe nicht vor fich geben, wenn nicht Sanfifchganberer 316) ben Saupt Diloten begleis teten, und zugleich am Ufer barch ihre Bauberformeln biefe Gee ungehener beschwörten. Es find die Cabalcutti der Malaba ren, bie Sybanda ber Binbuftani, b. i. Sanfifcbanner! bie Betriger, bie alle aus einer Ramilie, erblich, biefen Bauber übertommen. Sleif und fest glauben bie Gingebornen, bağ fle diese Seeungebeuer beherrschen. Ohne die Gegenwart eines Cabalcutti murbe nicht ein einziger Laucher, fen & Gobenbiener ober Katholike, hinabfahren. Immer muffen zwei bei ber Fifche tei fenn, die durch Gebete, Raften und allerlei hotuspotus vor ber Gefahr fichern. Der eine begleitet im Schiffe bes haupt Plloten bie Laucherflotte, der andere bleibt am Ufer und zicht fich mahrend ber Sahrt in Die Ginfamteit seiner Bauberhutte guthat, wo er ein Metallgefaß voll Baffer vor fich hat, mit einem mannlichen und weiblichen Fifch von Oliber, die fich beißen folten, wenn über ben Banten ein Unglud geschähe, mit benen er feinen Zauber treibt. Aber Miemand barf ihn naturlicher Beife babel fidren. Außerbem nehmen bie Laucher geschriebene Bauber formeln von ihnen, die fie in ihre digetrantten Gurtel binden, mit hinab in die Liefe. Die romisch fatholischen Laucher laffen groar auch durch ihre Priefter fur fich beten, noch mehr aber Ausen fie fich auf ben Zauberer, ber auch die Dacht haben foll ben Sanfisch über einen bestimmten Taucher ju fchicken; baber fle von allen ihrer bedeutenden Prafente gewiß find. Allerdinge zeigen sich die Sanfische häufig auf bem Boden des Meeres, aber nur felten geschieht einmal ein Ungluck, die Thiere find einge schuchtert burch ben garm im Baffer, ben fie icheuen, und nu in ber geöften hungerenoth schnappen fie nach bem Denfchen Bol innethalb 20 Jahren, erfuhr 3. Corbiner, trage fic bochftens einmal ein Unglud biefer Art gu. Es giebt feine Dog Achteit dieses Borurtheil zu betämpfen; es sichert die Laucher und die Peribante, benn ohne ben Zauber murbe Niemand tau

<sup>\*16)</sup> J. Cordiner Descr. H. p. 62; J. Stuart I. c. p. 457.

den, und felbft fein Pirate magt ohne fie die Pfinberung ber Bante. Diefe Betruger werben babet von bem Gouvernement selbst bezahlt; nus jedem Boote wird ihm der Ertrag von 10 Aus ftern jugeftanden. Auf 3. Stuarts Berfuch einer nabern Er forfchung, verficherte ber Cabalcutti, baf er feinen Bamber vom Bater überliefert erhalten habe; es fen nur Geheimniß feiner Familie, ben Sanfifchen das Daul ju flopfen, die Erdffnung bies fes Geheimniffes gegen ihn murbe ben Bauber lofen. Die gebe fere Bahl ber Laucher ift von ber Rufte Coromandet, von bet Rufte Dabhuras 17), wo die reichften und machtigften von bem bortigen Geschlechte ber Paramas, b. i. ber Chefs ber Fifcher und Lauchercafte, beren Oberfter in Luticorin exsibirt, and ben größten Ginfluß über diefe Cafte ber Laucher befigen, Die gu biefen Chant , und Pertfischereien in den Schifferbooten verwend bet wirb. Bei ihnen wird wol ber Gis dieses Zanbermefens gu fuchen fenn, ju bem Continente geht von der Infa ber Saupt ertrag ber Fischerei hinüber.

Die Rucktehr fo vieler Fahrzenge jum Geftade bei Aripo, bietet fur bas Enbe bes Lages ein neues Schaufpiel bar; bie neugierige und gewinnfüchtige Menge ftromt dann mit gewaltie gem Lumulte jum Landungsplage berbei. Jebes Boot hat feine Station am Ufer, Die mit Paliffaben umgeben ift, wo Die Laus cher ihre Austernbeute ausladen. Jebe zwei alternirende Saucher bewahren ihren eigenen Saufen im Boote, und dieser wird auf dem lande in 4 Saufen getheilt, davon fie fogleich & als ihr Gie genthum hinweg tragen. Dies wurde fie reich machen, wenn nicht ungahlige Sporteln davon abfielen; die Manduce, die fie beraufgleben, erhalten 2 ber Portion; jeber andere Bootsmann 20 Auftern per Lag; ber Junge 10, ber Sapfifchjauberer 10, jebe ber Pagoden ju Ragore und Ramiffetam 10. Den febr geschmalerten Heberreft tragt ber Laucher fogleich auf ben Bagar, mo Speculanten aller Art ihm ben Berfauf erleichtern; benn bie Sandelsleute, Juweliere, Ringfaffer, Schmudhandler, Giadsrite ter aller Art, felbft ber armfte Buschauer bes Festes, legt anch ein fleines Capitalchen bei biefer Lotterie ein, in ber hoffnung, daß ihm ein größeres Loos gufalle. Bor Sonnenuntergang gieht fich ber Caucher mit, bem baaren Gelbe in feine Sutte jurud. Die

<sup>17)</sup> J. Stuart I. c. p. 462; Anth. Bertolacci View p. 193; J. Cordiner Descr. I. c. Vol. II, p. 57.

### 176 Oft-Afien. Borber-Jubien. IV. Abschn. f. 102.

erften Aufternvertaufe geben bei ber heftigften Begier, im Une fange der Rifcherei, ju den theuerften Dreifen fort; fpaterbin, mit ber nur gu oft getäuschten Erwartung bes Bolfes, finfen fie. Beldmafler 318) von Jaffna und Colombo, mit bebeutenben Gum: men fleiner Dunge, jumal Ceplonesischen Rupfergelbes, haben fich bort um profitabeln Ginmechfeln ber Golbpagoben, Gilberbollat und ber Banknoten bei biefem Kleinhandel ber Sunberttaufenbe eingefunden, die am Ende ber Saifon, wenn ben Gewinnern bas Rupfergeld, bei ber Rudreife, jur Laft wird, eben daffelbe wieder weruchnehmen und mit zehnfachen Procenten beimtebren. Lag fur Lag geht nun diefes Geschaft fort, nur der Sonntag ift Rubetag, wo die vielen Taucher, Die romischefatholische Christen find, fo wie alle Piloten, in die Deffe nach Aripo geben, die Bindus taucher in ihre Dagoden. Die große Auftermaffe ber Generals pachter wird innerhalb ber Pallifaben aufgebauft, und ihr Ertrag erft fpater ausgebeutet. Der Gewinn eines Lauchers pflegt nach einer glucklichen Fischersaison 40 bis 50 Pagoden, b. i. 16 bis 20 Pfd. Sterling ju fenn, die er feiner Familie beimbringt. Das Gouvernement bat ebenfalls, nach altem Gebrauch, 2 Saucher boote gur Disposition der Pagode Ramifferam ju ftellen, 4 eines Bootes bem Oberhaupte ber Paramas in Tuticorin ju überlaffen, andere Dotationen noch andern Pagoden und Rajas, in Summa un 5 Boote, wie bice vor ber Unstedlung ber Europäer bort fcon Bertommen mar.

Man kann nach einem Ueberschlage die Summe der gewondenen Austern von einer guten Saison jahrlich ziemlich genau auf 2 Millionen rechnen, da sie alle gezählt werden. Nach dem Stande der Boote und der Geschicklichkeit seiner Taucher, kann das eine bis 30,000 Stud an einem Tage an das Land bein gen, während ein anderes kaum 300 herbeischäftl. Die Besitzt kleinerer Partien brechen sie sogleich auf, schneiden das Thier frisch aus der Schale, und trocknen es in der Sonne, um die Perlen sogleich zu bekommen. Die großen Haufen läßt man wer nigstens 10 Tage bis zur Fäulniß liegen, wo sie dann gewaschen, ausgeschlämmt, gesichtet, gereinigt werden in eigenen Booten oder gepstasterten Userräumen, um sie vom Schmuß und Sande zu befreien. Aller Vorsicht ungeachtet-geschehen bei diesem Gesschäft unzählige Diebereien, und die Polizeiwächter mit den Bams

Digitized by Google

<sup>\*18)</sup> Anth. Bertolacci View p. 191.

busfidden, die sogleich die Diebe abzuprügeln haben, werden bes schuldigt, daß auch sie mit den klebrigen Enden dieser Buchtruthen hausig die Perlen, die in dem Sande zerstreut werden, heimlich und kunstlich aufzulesen verstehen.

Das efelhafte, mubfame Geschäft bes Auswaschens, Ausles fens, Berfrumeins ber Schlamm, Schutt , und Sandmaffen, Die mit den Auftermuscheln berauftommen und mit den Thieren in Räulniß gerathen, muß durch ungählige Bande geben, von vielen Armen, Beibern, Rindern, wobei vieles zwischen ben Ringern bangen bleibt. Das Sortiren ber gereinigten Derlen ift ein zweites beschwerliches, aber angenehmeres Geschaft, wozu 10 gleich große Metallfiebe von verschiedener Art, namlich mit immer fleis nern lochern, Dienen, beren Claffe nach ber Babl ber locher in bemfelben Raume genannt wird. Diefe 10 Rummern beißen: 20, 30, 50, 80, 100, 200, 400, 600, 800, 1000. Sie werben übereinander gelegt, die größten locher mit Dr. 20 oben, die fleinften mit Mr. 1000 unten, durch welches auch noch die kleinsten Saatperlen fo wie durch alle obern Siebe hindurchfallen, mahrend oben in Dr. 20 nur die größten Derlen guructbleiben. Cordiner 19) fabe biefes Perlfieben mit dem Erzeugnif von 17,000 Auftern vornehmen; es hatte die Perlfumme eine Schwere von & Pfund Engl. und fullte ein Gefag von ber Große einer gewöhnlichen Suppenschuffel, barunter feine zwei volltommne Derlen von Mr. 1 und 2 maren; es blieben wol 20 bis 30 Stad, aber gang unformliche in ben obern Sieben guruck. Bon ben fleineren waren mehrere volltommen ichen und rund. Die Pers Ien, welche in ben Gieben Dr. 20 bis 80 gurudbleiben, geboren jur erften Claffe, Dell genannt; die von Rr. 100 bis 1000 geboren gur zweiten Claffe, Babivu. Beibe Claffen werben wies ber nach Gestalt, Luftre und andern Qualitaten fortirt, wie fie dem verschiedenen Geschmack ber Bolter und bem verschiedenen Gebrauche im handel entsprechen. Diese Sorten heißen: 1) Uns nis, 2) Annabari, 3) Raperel, 4) Samabiem, 5) Rale lipu, 6) Rurmel, 7) Deful, 8) Bul ober Saatperlen, bie fleinsten. Bur erften Gorte geboren 1 und 2; die Unnis, volltommen rund mit dem brillanteften Luftre, Unnabari nur etwas geringer. Bur sweiten Gorte gehoren 3, 4 und 5, name

<sup>19)</sup> J. Cordiner Descr. 1. c. II. p. 63-73.

Mitter Erbtunbe VI.

#### 178 Oft-Asien. Vorber-Indien. IV. Abschn. f. 102.

lich nicht ganz runde, von hoherer Farbung, birnformige und mit platten Seiten u. s. w. Während ber Fischerei werben die Persien auch sonft noch unsortirt, das Pfund zu 200 Pagoden ober 80 Pfd. Sterl., verfauft, und gewöhnlich auf blauem Luche ansgelegt. Die glanzlosen Perler sollen die Ceptonesen durch eine eigene Methode zu veredeln wissen; sie geben sie mit andern Körnern einem Huhne zu verschlucken, in dessen Kropfe nach einer ober ein paar Minuten die Perle ihren Glanz gewinnt, der Kropf wird dann aufgeschnitten und die Perle 320) glänzend weis wie aus der schönsten Persunschel herausgenommen.

Das Bohren geschicht ebenfalls bier, wie ichon zu Arrians Beit auf ber Infel Epiodoros 21), b. i. Manaar, auf febr einfachen Maschinen mit sehr feiner, geschicklicher hand, wie bas Aufreihen in Schnute, mas man, um Gleichartigfeit und Ge fälligkeit fur ben Unblick zu erreichen, keineswegs fur ein leichtes Geschäft halt. Go nun geht die tostbare Derle aus dem Grunde bes Meeres, zwischen Sanfischen mit doppelter Lebensgefahr burch ben Laucher emporgebracht, und aus falziger gaulnig, Schlamm und Sand burch ungahlige Sanbe bes armften Bolfes herausges lefen, burchgefiebt, fortirt und in Schnure gereiht, mit bem Bans bel aus Ceplon burch alle Belt, und schmudt, wetteifernd mit Sbelgesteinen, die Idole ber hindus mie die Beiligen anderer Rirs chen, glangt in ben Salaren ber Großen, im Diadem ber Berre icher und im Bruft: und Salsgeschmeibe ber Schonen im Orient und Occident, bis ju den Schneefeldern Central Afiens binauf (f. Afien B. II. S. 597). Der Konig ber Perfer wird bei fei ner Thronbesteigung mit Perlen überschuttet 22), bas größte Ge schent des Chinesischen Raisers an den Dalailama von Tubet if eine vollkommne Perle 23), und ber hindupilger, ber als Bettel mond gang Afien bis Mostau und Rafan burchwandert, trag in feinem geheimsten Beutel die Perle als Zehrpfennig bei fic (Forbes Orient. Mem. II.). Sollte auf dicfe Beife etwa fcon in altester Beit die Perle zu Latarischen und Surfischredenden Bol fern gebracht fenn, und baber ben Damen Inbichu im Surfi ichen. Jenbidu im Tatarifchen erhalten haben 24). Die groß

Asiatic Journ. Vol. XIX. p. 51.
 Erythr, ed. Hudson p. 34.
 Will. Ouseley Trav. Vol. I. p. 161.
 Ssanang Ssetsen Mongol. Cefchichte bei Schmibt 1829. 4. p. 119.
 Frähn Ibn Foszlan St. Petersburg 4. p. 88.

ten und toftbarften Perlen bleiben gewöhnlich bei ben Großen in . Sindoffan im Gebiete bes Migam, in Gugurate und an andern Orten gurud; die feinsten Unnis, von Mr. 30 bis 80, geben, als Perlichnure an die Sofe Europas; Die fleineren geben nach Rufe land, Deutschland, Franfreich, England, aber auch nach Sobrabad, Maifore, Guzerat, und von ba ju Perforn und Arabern. Im Jahre 1804 war' feine Schnur von 3000 Pagodos (1200 Pfb. Sterling) Werth ju erfaufen, die größte gefundene Berle mar von ber Große einer fleinen Diftolentugel. Schone Derlichnure gu Balsgeschmeiden, fleiner als Erbsengroße, waren zu Preisen von 170 bis 800 Pfb. Sterl. feil, Die einzelne Derle gu 1 Guinee; Heinere, groß wie Pfeffertorner, die Schnur ju 15 Dfb. Sterl., das Stud ju 18 Pence. Die fleineren als Schrot, maren in Menge vorhanden und fehr wohlfeil, fie tommen alle auf den Chinefifchen Martt jum Stiden ber Rleider und als Chunam, b. i. Ralt, jum Betelfauen ber Bornehmen.

Madras ist der Mittelpunct des Perlhandels im Orient, die dortigen reichen Perlhandler kennen alle Martte der Erde; dort haben gewöhnlich die Pachter der Perlfischerei ihren Wohnsis, die bei einer Saison leicht ihre 20,000 bis 30,000 Pagoden gewinnen. Mit dem Ende der zum Perlfang bestimmsten Zeit seegeln die Flotten ab, und das Volksgetummel verläuft sich schnell mit allen Gauklern und Gaunern, welche die Menge herbeizog; das Gestade von Condatchy, Aripo und Manaar wird wieder zur Eindbe.

Dieses Gewerbe bes Perlfangs geht an derselben Stelle in die alteste Tradition der Menschengeschichte zuruck, denn schon den Macedoniern 25) war derselbe ein Gegenstand der Bewunder rung, und sie ersuhren, daß schon herfules, d. i. Vischnu, die Perlen im Meere, die dort in ganzen Schwarmen sich vorfanz den, habe aufsuchen lassen. Nach v. Bohlens Bemerfungen 26) erscheint auch wirklich feine altindische Gottheit ohne den Schmuck von Perlen und Edelsteinen, und die altesten epischen Dichter sind damit ungemein verschwenderisch. In dem Namen der Perslen, Ratna im Sanskr., d. h. beliebt, und Mandaritä, d. h. die Reine, woher wol eben ungevapienz, Margarita der Griechen und Römer zu kommen scheint, ist schon der alteste lebe

<sup>36)</sup> Arriani Historia Indica cap. 8. 30) v. Bohlen bas alle In-

### 180 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abicon. f. 102.

hafte Berkehr und bas Unfehn biefer tofflichen Baare angebem tet. Bu bem Gefolge eines heeresjuges im Namanana (II. 64. n. f.) gehoren anger andern Runftlern, Goldarbeitern, Juwelies ren, auch Perlanbohrer (Bedhafas). Die Muscheln murben auch damals durch Laucher, die von Jugend auf fich geubt hat ten, bei Lanta gefischt, und man will es fogar verftanden haben, ben Austern die Perlen abzugwingen ohne fie zu todten, mas jo boch in neuerer Zeit unbefannt geblieben ju fenn fcheint. Un moglich mag es wol nicht fenn, benn auch die Chinesen haber bie Erfindung gemacht, die Production der Perlen be Sugmaffer Bivalven ju erzwingen (bei Anodonta cygneus und Unio pictorum), was Mir. Gran 327) ihnen nachversucht hat Daß ehebem Berbrecher ju Lauchern benutt murben, und be Derlhandel burch bie Rolchier am Pontus bis in die Schatfam mern Mithridates das Großen führt 28), von da aber ju Romern ift icon anderewo nachzuweisen versucht worben.

VIII. Rundreise um das Gestade von Censon; Rusten stådte und Safen. Calpentin, Putsam, Chilam Regombo, Colombo, Caltura, Punto Galle, Ratura, Dondras Cap, Tengalle, Batticaloa, Trin comalli mit Wanny und Jaffnapatam.

Bei einer Aundreise von Manaars und Aripos Gestader aus den nun wusten Umgebungen des ulten Mantotte, sub marts, um ganz Ceplon, berührt man die wichtigsten neuer Kustenorte der Insel, auf welche bisher die Europäischen Colon sationen der Portugiesen, Hollander und Briten den größten Eufluß ausübten.

1. Calpentin 29) ist im Suden von Rudiremalai be nachste Inselvorland, an 15 geogr. Meilen lang, eine ebene, sat dige Halbinsel, fischreich mit Hasenstellen, gut mit Fruchtwalden bepflanzt; die thätigen Bewohner verführen ihre Bald: und Sproducte in großen Canoes aus einzelnen Baumstämmen gezit mert nach Colombo und Coromandel.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Asiatic. Journ. Vol. XX. 1825. p. 346. <sup>22</sup>) Sorballe b Octobot a, a, D. p. 118—144. <sup>23</sup>) J. Cordiner Descr. p. 334.

- 2. Putlam (Putalam, f. oben S. 50) 31). Das Rus Kenland von Aripo bis Putlam ift Waldwildniß, voll prachtvoller Baume, wenig bewohnt und bebaut, ein land ber Lagunen (f. oben G. 79); baber gur Regenzeit meift unter Baffer gefest, und faum ju bereifen. Dutlam ein fleines Fort, ein Marktort für die Malabaren, welche bort die Ruftenbevolkerung bilden. Bon hier werden Exporten, aus Kandy, wie Arcfa, Cardamome, Pfef, fer, Raffee u. a. ausgeschifft, gegen Muffeline und andere Beuge, Salz, geborrte Fische u. bgl. m. Gute egbare Aufterbante liegen dem Ufer nabe, wo man viele fcone Duscheln fischt.
- 3. Chilam (Chilao, f. ob. S. 52) 31). Bis dahin gleich beschwerliche Ruftenwege zwischen Salzsumpfen und Schlamm: ufern bin; voll Spuren von Elephanten auf bem Bege Des Reis senden wie ju Ibn Batutas Beit. Die fleine Stadt liegt auf nadter halbinfel, zwischen fcmer zu überfegenden Flugarmen, auf einem Ufer, bas wie die Insel Navekarre kaum erft frei von Meerbedeckung geworden ju fenn fcheint. In der Mahe bes fleis nen Forts fteben Pagoden bem Dahabeo, Giva und Bifchnu geweibt, von Malabaren erbaut, voll Metallidole, die Brahmanens priefter find jest armes Bolt, bas von Almofen lebt; um bie Das goden feben einige Gruppen prachtvoller Baume von Indianis ichen Feigen und Palmen (Fic. bengal, und Caryota urens). Die vorliegenden fleinen Perlbante, Die Gouverneur North befifchen ließ, find unergiebig. Bon Chilam an, fudmarts, betritt man das erfte Ruftengebiet, das Singhalesen bewohnen; bis dabin reicht die Dalabarifche Anfiedlung.
- Megombo an dem Gudufer bes Daha Ona ober Raymelle, Rlug, der hier nicht unbedeutend ift, einft ber maris time Grangflug 32) der Randy Provinzen war, und aufwarts bis eine Stunde unterhalb Biriulla, an der Grange der Ruftens ebene gegen bas Sugelland, mit großen Booten schiffbar ift, wo Kelsbanke, die aber leicht wegzusprengen maren, seine weitere Befdiffung hemmen.

In Giriutta fangt bas minber befannte Balbiand an, bas gegen R.O. nach Rurnagalie ju bem hauptort ber Gies

J. Cordiner Descr, I. p. 338; G. Vic. Valentia Trav. Vol. I. p. 332.
 J. Cordiner I. p. 340; Valentia Trav. I. p. 329.
 J. Davy Account L. c. p. 444.

#### 182 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 102.

ben Rorles fich ausbreitet, mo fcon 1000 Ruf bobe Relfen fich emporthurmen, bie fanften Thalfentungen aber noch reiche Bemafferung ju Meisfelbern barbieten, und bis mobin ungablige Rotospflanzungen fich verbreiten. Rurnagalle ift noch ein Bajar, bat Tempel und eine Palastruine am Rufe bes sogenannten Ele phantenfelfen, ber einft die Refibeng eines Koniges ber Sieben Rorles mar. 3. Davy 333), und vor ihm Lefchen ault, baben diesen Ort besucht. Es führt eine Reiseroute von da durch Die engen und felfigen Bergpaffe Biriagamme und Galge: bera in das Bergland von Kandy, ber Beg, ben ber Frangofie fche Botaniter nahm. Die teucfte birectefte Runft, und Doft ftrafe von Colombo nach Trincomalli, welche bas Berge land und Randy vermeidet und diefe Capitale nicht berührt, fow bern die Centralproving in D.B. umgebt, ift burch Rurnagalle geführt; eine Strecke von Meer ju Meer, ju 166 Doft-Miles ger reconct.

Die Stadt und bas Fort Regombo wird von allen Ruftenreifenden berührt; Lo.d Balentia 34) fagt, bas Fort scheine ehebem bicht am Deere gestanden zu haben, von bem et jest einige hundert Schritt entfernt liege. Die Rufte ift in ber That gang flach, boch ber Boben fruchtbar und ungemein lieblich burch die Kofoswalder, die hier schon vorherrschend werden; die Strafen ber netten, großen, volfreichen Stadt felbft find baburch überall geschimudt. Gie wird größtentheils von Sollandischen Ramilien bewohnt. Bon Jaffnapatam bis Chilam 35) fieht ber Reit fende nur Cbene, ohne alle Soben; von ba an über Regombo bis Colombo fteigen jur Seite, landein, nun ununterbrochen bobe Bebirgetetten empor. Die fchiffbaren Rluffe fenden aus biefen, in lieblichen Thalern, ihre frischen Flutben, und geben ben bequemften Transport aller Producte nach außen. Das Clima ift ungemein gefund, ber Boden immer fruchtbarer, bebeckt fich mit jenen bert lichen Pflanzungen von Rotos: und Aretapalmen, Raffes und Bimmtbaumen, Pfefferreben und andern Frucht : und Gewurg bainen, wie Jambu, Jack, Rafchem, Orangen, Dompelmufen, Unanas u. a., burch welche bas gange Geftabeland von Regombo bis Colombo und weiterbin, ju bem fruchtreichften Obffggrten

J. Davy Account I. c. p. 442; Leschenault Relat. in Mem. du Museum etc. T. X p. 268.
 J. Cordiner Descr. Vol. I. p. 343—345.

von Ceplon, jul dem schönsten und großartigsten Garten Inbiens wird. Hiermit wechseln reiche Kornfelder und Wiesengrunde mit zahlreichen heerden mannichsaltig ab, und die schiffbare Wasserverbindung durch alle diese mannichsaltigen Windumgen hindurch, auf welcher die Hanptstadt Colombo mit ihren Bedurfnissen versehen werden kann, trägt nicht wenig zu der eigenthumlichen Belebung und hochst romantischen Natur dieser reizenden Landschaft bei, in welcher überall die Eingebornen, kastanienbraun von Farbe, in Wohlstand und in Uebersluß der tropischen Genusse aller Art leben.

. 5. Colombo (Cola Ambo, f. ob. S. 36) 36), unter 6° 55' R.Br., ift ber hauptfit ber Bermaltung der Insel, ber Portugiefen und Sollander gewesen und auch unter ben Briten geblieben. Colombo ift ber erfte Ort, mo bie Portugiesen seit 1536 von dem damaligen Ruftenfonige, ber einige Stunden ente fernt in Cotta refidirte, die Erlaubniß fich anzustedeln erhielten, er blieb ihre Sauptcolonie. Durch Lord Goberiche neue Juftige eintheilung 37) der Infel (15. Rebr. 1833) ift diefe Stadt gur Cavitale ber Colombo, ober Beftproving erhoben, mabrend Randy als Sauptort ber Centralproving anerfannt ward, welche angerbem noch bie Mords, die Ofts und die Gude Pros vingen umgeben. Burben die Salgfumpfe im Rorden des Ralany Ganga, wie Gouverneur North beabsichtigte 38), ausgetroch net fenn, fo murde die Landschaft vom Ginfluß der Rieber mehr befreit und viel Ackerland gewonnen werben. Der fischreiche Ras lany Banga ift fchiffbar, mit einigen hundert Flachbooten bebedt, welche ihren Rifderfamilien zu beständigen Wohnungen bie nen : er ift burch einen funftlichen Canal aus feiner linten Seite mit ber fußen Lagune fubmarts in Berbindung gefest, zwischen welcher und dem Deere, auf einem Borfprung der Rufte, bas Fort Colombo 39) und bie Europäer Stadt erbaut ift. Barten, bedectte Boote, Jachten feegeln auf Diefem Canale ju Transport und jum Bergnugen bin und ber, aus bem Binnenlande jum Meere, und beleben die Capitale, beren Billen, Landhaufer, Garten, Anlagen und Suttenftadt ber Ceplonefen, Dettah genannt,

Walt. Hamilton Descr. of Hind. II. p. 504 -- 506.
 Jeurn. 1833. Vol. XII. p. 69 -- 72.
 p. 312.
 J. Cordiner Descr. I. p. 27 -- 89; Bish. Heber Journ. 1825. Vol. III. p. 144 -- 163.

### 184 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 102.

mit bem Bajar, ohne geregelte Anordnung, an ben Ufern bei Canals, ber Lagune, und auf bem engen Borlande, zwifchen ibr und bem Meere, malerifch erbaut find. Das malbige Bugelland mit feinen Anpflanzungen, Felbern, Anfiedlungen bietet weit und breit über Meer und Land bis ju bem von hier fichtbaren Gipfd bes Abam Dits hinauf, bie reigenbsten Partien bar, und es giebt teinen größern Contraft, als ben zwischen ber grunen, frifchen, überall lieblichen Umgebung von Colombo und ber bes verfengten, trocknen, einformigen Bobens bes gegenüberliegenben Dabras in Coromandel. Das Fort gang isoliet gelegen, ift in zwei Drib theilen vom Meere umfpult, im übrigen von ber fußen Lagunc umgeben; fie ift burch ihre Lage die gefundefte Militairftation in Indien. Unter ihrem Schute an ber Nordseite in einer fleinen Ban ift ber landungeplat der Schiffe, in welche aber nur Schiffe unter 100 Sonnen einlaufen tonnen; die großern muffen in gro Berer Ferne vor Anter liegen, und nur die Balfte bes Jahres, bei M.D., haben sie da fichere Stationen. Bei S.B. Monfun tow nen Schiffe hier felten verweilen, weil Colombo ein ficherer ha fen hierzu fehlt. Es feht in diefer Sinficht weit hinter ben gum stigen Safenstationen von Dunto Galle und Trincomalli jurud. Das Leben der Europäer in Colombo bat unftreitig gegen Die et ften Jahre ju Unfang des XIX. Jahrhunderts, als die Briten bort fich niederzulaffen begannen, bedeutende Fortschritte gewon nen. J. Cordiner fagt, daß im Jahre 1802 aus ber Ban von Colombo 602 großere und fleinere Schiffe ausliefen, daß die aw Bere Stadt, Pettah der Singhalefen, aus regellos zerftreuten Pal menhutten auf nactem Sandboden vertheilt bestehe, daß ein paar Regime:iter Briten und Scapons, mit Artillerie, Pioniers und einem Corps von etwa 700 Raffern bort garnisonirten, die fruba Sclaven der Portugiesen alle jur fatholischen Rirche übergegan gen feven. Etwa 900 Sollandifche Familien wohnten in ber gang europaisch gebauten Stadt Colombo, und an 5000 Ginwohner bo Bolts, die fich Portugiesen nannten, aber fehr entartet und fcwate ger maren als die Eingebornen. Bu allen biefen rechnete man noch an 100 Englander mit einigen 20 Frauen, und an 300 an bere Manner und Frauen von Europäischer Bilbung. Bene, fo genannten Portugiefen mit ihrem Portugiefischen Jargon, in ih rer Europäischen Tracht und ihren von den Sollandern ihnen ver liehenen Titel als Burger, dunkten fich weit erhoben über die dort einheimischen Singhalesen. Die gange Population der Stadt

Digitized by Google

ward auf 50,000 Einwohner geschätt. Bifcof Deber giebt fie im Jahre 1825 auf 60,000 an, und nennt bie fcone neuerbante Refidenz bes Gouverneurs, Ringshomfe, mo damals Com. Barnes refibirte. Die Stadt hatte mehrere fcbone Gebande erhalten, und ein gang Englisches Anfehn gewonnen, wozu bie weiße Garnifon febr viel beitrug; Sanbel und Induftrie fchienen fic nicht viel gehoben ju haben. Durch ben Bischof murbe bas bis babin mehr mit hollandischen Ginrichtungen bestehende Schul wefen dem Britischen Bedurfniß angepaßt, eingalefische Schulbus der einzuführen befchloffen. Das unter ben Sollandern ungemein verfallene Schufwefen 340) hatte fcon Gouverneur Dorth ju beben versucht, und ber Infel 170 Schulen wieber gegeben, auch eine Acabemie in Colombo. Die Schulmeifter hatten gur Sollander Zeit zugleich als Schreiber in ihren Diftricten functio niren muffen, wobei ihr Gehalt fehr fparfam jugetheilt mar. Dies fer follte vom Britischen Gouvernement anfanglich noch verminbert werben, ber Mangel an Sorge far bie driftlichen Gemeinben habe, meint Lord Balentia, ben Ruckfall berfeiben jum Beidenthum auf ber Infel Ceplon gurudgeführt. Die Churche Miffionary Station im Dorfe Cotta, zwei Stunden von Colombo, die dafelbft acht Schulen mit 200 Rindern unterhielt, wurde von heber besucht, und in mehrern Rirchen der Stadt von ihm gepredigt. Der Singhalefisch-Bombaftisch-Budbhiftische Stol. ohne alle Einfalt ber Diction, ericbien als eine besonders ju über windende, eigenthumliche Schwicrigfeit, bei ber Mittheilung fur die reinen Bahrheiten des Evangelinms, in den Heberfepungen ber beiligen Schrift, die Dr. Lambrid, Miffionar, bereits begonnen batte. Die heuesten Machrichten vom gegenwärtigen Ruftande Colombos fehlen uns. Bon hier führt gegenwartig, wie oben gefagt ift, die bequemfte Runftftrage und Fahrpoft nach Randy, und burchschneibet von ba in nordoftlicher Diagonale, als neuchte Bahn einer Culturlinie die Mitte ber Insel, bis Trinco. malli, mabrend fie von der Rotos: und Palmpragrange in recht ten Binkeln von S.O. gegen N.B. burchkreugt wird (f. oben **6.** 87, 116). :

6. Caltura 41) liegt 28 Engl. Miles fudmarte fern von Colombo, in demfelben Ceplongarten, der bis dahin burch Bin-

Digitized by Google.

<sup>940)</sup> G. Vic. Valentia I. p. 307. 41) G. Vic. Valentia I. p. 270. B. Heber Vol. III. p. 143; J. Cordiner I. p. 167-175.

# 186 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. §. 102

nenschiffahrt zugänglich bleibt. Mur in neuester Zeit sind bie Wege zu Kahrstraßen gebahnt; die prachtvollsten Waldungen zie hen zur Seite des Wanderers hin, darin Palmen, Banpaner Baumwollbaume, unter denen man toffliche Anauas und dischnsten Blumen, wie Gloriosa superda, 'Amaryllis u. a. den Beden schmuden sieht. Der Ort hat ein kleines Fort zur Bertheid gung des Kalu Ganga lleberganges; vor der Kuste liegen zur Spesung trefsliche Austerbanke.

Dunto Galle 342). Der Uferweg burch gleiche lurur rende Balber immer in bemfelben obftreichen Ceplongarten Sag wie Nachts in erfrischender Ruble burch bezanbernde Balbgefilt und eine prachtvolle Flora wie durch Ebens Garten bin, ub ebenes, fruchtbares, dicht bewachsenes land, das nun überall w niger burch Kremde untermischt als im Norden Colombos, nu von einheimischen Singhalesen bewohnt und giemlich bevollert if beren hauptgeschaft bie Benutung ber Rotoswalber barbietet ( Afien IV. 1. S. 844). Am Meeresgestade, wo die entzuckendfte Aussichten über die Seeflachen und waldigen Buchten und Bo berge, giehen fich große insulare Maffen von Corallenriffen bir und viele Meeresarme burchschneiben bas niebere Uferland; bi einmundenden Rluffe ichwellen oft ploblich burch Regenquffe an und vergogern die Ueberfahrten. Auf halbem Wege liegt Ben totte, und weiter bin Babbagame, mo eine Station be Church Miffionary Miffion, in welcher ber Bifchof Deber bi Miffionare Daner und Bard mit ihren Frauen, in große Abgeschiedenheit, voll Gifer in Berbreitung von Gottes Bort vor fant. Gine halbe Tagereife weiter liegt bas Fort von Dunt Gatle am Gubenbe ber Infel, unter 6° 1' D.Br. und 80° 10 D.L. v. Gr.; es bat nur 14 Engl. Mile in Umfang, und be herricht mit seinen Bastionen ben Bafen, der auf der Insel mi feinen außern und innern Theilen jedoch auch nur gum gweiter Range gehort, aber burch feine Saupterportation gur Beit be Bollander wie heute noch berühmt ift. Es ift der er fe Safenor ber Portugiesen, der fich der Sollanderflotte im Jahre 1642 et aab, als diese die Portugiesen bald barauf aus gang Ceplon ver lagten. Die für Colombo bestimmten Schiffe laden hier, aus den Diftricten von Matura und Galle, biefes Gemurg ein und feegein

 <sup>342)</sup> J. Cordiner I, p. 176-182; G. Vic, Valentia I. p. 266-270;
 B. Hober III. p. 136-143.

iter nach Colombo (bas 78 Miles Engl. ju Land fern ift), da nach Madras ober Europa zu gehen. Das Ufer res wimmelt bier von den schonften Duschelarten, einige iedene Species werden angeführt. Echinusarten mit drei en Stacheln, viele Corallenbante, gange Corallenwalbchen s den Baffern hervor, die hier dem hafen einigen Schus Ein großer Theil der Reste von Dunto Galle ift auf gen Corallenfels erbaut, auf dem die Augpfade, die man n hat, über die schonften Specimina diefer Bildungen ufen. Das sehr große Fort, ist nach Hollandischer Art steinen erbaut, sehr in Berfall und fast ganz vom Wicere Rund umber die Schonften, frischeften Rotospflangunberen dunkelgrunen Waldsaum das Auge in der Ferne hintereinander aufsteigende Gebirgstetten bis zum Acgel ns Dit erblickt; die schonfte malerische Wildniß. ı diesem Sudende der Infel ist geräumiger, doch jum Beleriffen burchzogen, über welche die Brandung wild t, und bei beiden Monsuns schwierig gur Ginfahrt, obmit Bulfe der Lootsen erreichbar ift, aber im Innern s Afpl gegen ihre Buth. Arabische Kustenfahrer zwischen und Calcutta marten ba die Monsune ab. Die großen fahrer laden hier, bei ihrer Ruckfahrt nach Europa, die Centons ein. Der gut geschlossene, fichere, innere Bas e mittlere Entfernung von den Sauptzimmtmarkten Des Colombos, wie von dem großen See-Arfenal der Offindie acht in Trincomalli, auch seine gesundeste Lage, giebt je Borguge vor Colombo. Man hatte früher schon vor n Punto Galle jum Gouvernementesit der Insel ju er es auch offenbar für die schnellste Berbindung zwischen 1, Bomban und fur die Land Depeschen des Gouvernes ber Bafforah oder das rothe Meer nach Europa, die geeige jeder Jahreszeit fast einzig zugangige Station ift. d ist jedoch wilder als die von Colombo, nur wenige de Familien wohnen im Fort, und machen (1825) hier paische Gesellschaft aus. Die Pettah oder Singhales ift weitlauftig, wohl gebaut. Als Bischof Beber bier mar ihm ju Ehren ber Safenplat jum Gehen mit weis ern belegt; er wurde mit Musik empfangen und feiers Stadt geleitet, die nach Singhalesenart, sehr reizend miteigen, Guirlanden, Blumen und Fruchtbaumen, jumal

Bananenreihen, feftlich geschmuckt mar, ein-uralter Gebrauch biefer Insulaner, beffen febr baufig in ihren Annalen (3. Beim Mahavansi S. 175, wo die ganze Insel Lanta in einen Restgar ten verwandelt wird) Erwähnung geschieht. Statt der Erleuch tung im Dunteln bienten die buftenben, funfensprühenden Palm facteln. Die Lieblichkeit bes Climas wird durch die beständigen Bechsel der Sees und Landwinde erhöht, die Noth der Puns fahs (b. i. Dusquitos) fehlt hier ganglich, boch trifft die-armften Einwohner nicht felten eine eigene Plage, Die Elephantiafis, bier Cochinfuß genannt, weil fie auch in Cochin febr baufig ift. Die Singhalesen geben bier nur sehr leicht betleibet, in Duffelim facte und dem Schurz um die Suften, ohne Turban oder Rappe, mit langen schwarzen Saaren, mit großen Schildfrottammen auf gesteckt; die Modeliars, oder ihre einheimischen Magistrate, in ei ner Art Portugiefischer Tracht mit Goldftidereien, nach ben gor men des Siecle de Louis XIV. Ein paar Reiten fern von dem Safen liegt Baddagame, wo eine zweite Church Miffonary Star tion, wo Beber eine evangelische Rirche einweihete, welche, im Jahre 1825, noch ber Safenstadt fehlte. Die Bestenan Go: ciety unterhielt hier einen Diffionar, Dr. Gisborne, ber fic burch Predigt und Schule um die Insulaner verdient machte.

8. Matura (Mathura) 343). Der wilde, prachtvolle Part von Palmwald begleitet das Seeufer bis zur äußersten Subspies; eben so die weißen Corallenriffe als Ufergranze. Aus Palmstämmen und Blättern sind alle Hutten, aus Corallenstücken alle Gebege und Umschanzungen der Odrfer und Ortschaften erbaut. Fisch züge beleben die Ufer, Affenheerden in unendlicher Zahl schwingen sich auf den Wipfeln der fruchtreichen Wälder hin und her, und die Wohnungen der Menschen sind zwischen den lichten, hohen, schattigen Gruppen der Kokobbaume idplisch vertheilt. Der Blid in das Innere des Landes ist durch die Walddicke beschränkt, und schweift nur frei über das unendliche Blau der von frischen, tühlenden Lüsten stelle das unendliche Blau der von frischen, tühlenden Lüsten stelle das unendliche Blau der von frischen, tühlenden Kuften stelle bewegten Meeresssachen. Halbwegs, nahr dem belebten Fischerdorfe Bellegaum (oder Willigaan) 443, steht ein stark bepilgerter Buddhatempel, Agrabuddhaganni, auf einer Anhohe, zu welchem Treppensluchten hinauf sühren, die

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>) J. Cordiner Descr. I. p. 183 – 219. <sup>44</sup>) Captain Colin. Mackenzie Remarks on some Antiquities of Ceylou in Asiat. Researches. London 1807. 8. Vol. VI. p. 433 – 437.

tempelwände sind voll phantastischer, mittelmäßiger Schilaus den Buddhalegenden in solcher Menge, daß man, . Cordiner, wol Monate Zeit gebrauche um sie alle en; im Sanctnarium ist das Idol ein liegender colossaler . 28 Juß lang, mit lockigem Haar, großen Ohrlappen in stem Gewande um ihn her kets Blumenopfer. Nicht da steht die colossale Statue des Wohlthäters Coutta auch Erusta, s. Assen IV. 1. S. 846) in Fels gehauen, Vilger die Speise der Kosos lehrte, um sie von einer it zu befreien, und der ein Eroberer der Insel genannter ist in einer Mitra, und einem Schuppenvanzer abas

nahe dem Subende der Insel, in einer lieblichen Umges n an sich unbedeutender Ort, nur durch die Aussuhr seis aren Producte, Edelsteine, Zimmt, Elephanten seit ältes berühmt. Auswärts den schiffbaren Nil-Ganga, 4 Stunslandein, besuchte J. Cordiner in der wildesten Walds it einen modernen hindutempel, hitatiah 45) genannt, em er schone historische Gemälde wahrnahm, neben wels zweiter, wie er sagt, sehr antifer stehen soll.

Dondra Bead 46), oder das Donner: Cap, unter

6 Fort Matura, 5 58' N.Br., am Ausstuß des Nile

N.Br., ist die Sudspisse der Insel, die alle von Tengalle den Schiffe so nahe als möglich zu doubliren sich bemüscher hier das belebteste Schauspiel, an der Kotoslandzunge im östlich vorliegenden Felsgebirg, vorüberseegelnder Flots großer Seeschiffe. Das start bevölkerte Dorf in der on welchem bei den Europäern dieses Sudcap seinen Nasalten hat, heißt eigentlich Divi Nur, daher Dewuns ondura, daraus Donners Cap, einst die Restdenz els n Dynastie, deren einst prachtvolle Monumente in Paläs Dempeln, noch heute, dort als geweihte Orte bepilgert obwol sie längst in Ruinen darnieder liegen, und ihren schwol sie längst in Ruinen darnieder liegen, und ihren schwol zum Ausbau des Forts von Matura und anderer verwendet wurden. Nach Colin. Mackenzies 47) Urs

Cordiner I. p. 207—209, 4°) Th. Christie Journ. b. J. diner Descr. II. p. 144. 4′) Capt. Colin. M' Kenzie Reks I. c. Asiat. Research. VI. p. 449.

### 190 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 10

theile erinnern fie an hindu, Monumente in Carnatif; die T peleingange zeigen fich noch mit Elephantenornamenten verfel wie die Aegyptischen mit Sphingen, auch ift ber Tempel, r Binbu - Art, am Baffer erbaut. Jener Beobachter halt ibn einen Sindutempel, ber von Singhalefen nachber in einen B bhatempel umgewandelt wurde, zu einer Zeit, da bie hinduer ter in Ceplon, die bis jur außerften Subfpipe vorgebrungen ren, wieber in ihren Continent jurudgebrangt fenn mußten. Singhalefen : Annalen find voll von folden Ueberfällen Da Barticher Eroberer in Cenlon; im X. Jahrh. n. Chr. Burt waren fie 86 Jahre lang bie Ufurpatoren ber Infel wefen, als ein Restaurator 349), und feine Nachfommen, Die Se Randigfeit Buddhistischer Berrichaft, Durch ungablige Schlad wieber erringt, welche bis jum außerften Guben, bis Galle Datura erfochten werben mußten, wo ber Reind mit bem 'achtlichen Bolte ber rebellischen Rabuna im Bunde auftrat. @ 'ter wiederholen fich diefelben Scenen unter einem Ronige I radramabahu, ber flegreich in Defan und Mord , Ceplon nen Ruhm baburch vervollständigt 50), daß er, wie ber Singh Fische Autor sagt (er lebt um das Jahr 1267 n. Chr. Geb.), feinem heere auch bis an bas außerfte Ondende ber Ir bis nach Dewnuwana (b. i. Pondra, bei Matura) bringt, wo ein Tempel bes Gottes Bieno (? ob Bifchnu?) n bem er wieder Feste feierte und Wohnungen baute. Er fe richtete nun Alles wieder nach frommer Buddhiftenart ein; ben Gigenthumern ihre Landereien jurud, ladet fromme Pric ein, laßt Bucher ber achten Lehre fommen, legt Schulen an, b Beiligthumer gur Aufnahme ber Buddhu Reliquien, fcmudt b mit Sallen, Bilbern, Garten, lagt mahre Abbilber Buddhas n bem Leben errichten, und fein frommer Bruder legt ebenfe Tempel mit Rotospflanzungen an, um hinreichendes Del Mahrung ber Tempellampen ju haben. Derfelbe Ronig mo fogar mit seinem Gefolge eine Pilgerfahrt zu dem Berge C manta Ruta (b. i. Abambipit), wo er bem Gripaba lanj nepa (d. i. den heiligen Buddhafußtapf) seine Adoration d brachte, der selbst von allen Gottern verehrt mard. Solchen gebenheiten verdanken wol die Monumente am fogenann

<sup>• 4.</sup> Mahavansi ed. E. Upham I. p. 253; 280.

D. 325 - 338.

Ŀ

Insel si) zählt, ihr Dasenn und shre Umwandlung, wo und Buddha Bilder und Ramen, seltsam durcheinander eren Bewallsahrtung von beiderlei Secten geschieht, wol chste und darum einer der verdsemstlichsten Pilgerorte der diener, der hier neben dem Buddhatempel (er wird bek ner Devinura Maha Vischnu Dewaly genannt), im kleineren Tempel des Gancsa, und Bilder des Lingam, sadeo u. s. w. sindet. Unter den Wandbildern jenes Temint man auch einen Carticena, den Schutzgott der ber Pagode zu Kattregam, wo Salzvorräthe (f. oben welcher hier auf einem Pfau reitend vorgestellt ist, wie lebendigen Schlange den Nachen schließt, aber mit 12 und 6 Köpfen. Bei ihm und in seinem heiligen Kone, der diesen Tempet, das große Heiligthum der Sin-Pilger umgiebt, wird kein falscher Eid geschworen.

Tengalle 52) Bom Donbra-Cap führt ber Ruftenweg

r.Cap, die Auth. Bertolacci mit gu ben atteffen ber

echt aber vereinzelt aus der Kustenebene aufstarrenden nklippen vorüber, unter denen ber Mulgire galle 53), ulgire lenna, schon oben (f. S. 80) genannt ist. 545 n, die schon vor 1500 Jahren eingehauen sepn sollen, a feinem Gipfel hinauf, und wo die Kelswand fentrecht elfen elferne Ketten zum Anhalten fort. Oben steht ein tiger Dagobah (zur Aufnahme von Buddhareliquien, f. . S. 1162, IV. 1. S. 683), wo eine prachtvolle Aussicht über grune Thaler und Sugel, durch welche fich Rluffe Rofos und andern Pflanzungen hinschlängeln, bis zum f hinauf, feemarts aber über viele Buchten ausbreitet, kadelander, von Belligaum und Matura oftwärts bis ngalle hin. Dieser hinreißende Blick verschwindet bei eriet in 2 Höhlen, die auf halber Höhe der Klippe, jun ı bustern Buddhatempeln ansgehauen sind, in deren jee colossale Buddhafigur, 45 Zuß lang aus Stein und zingelagert sich zeigt, umgeben von unzähligen andern in der menschlicher Große. Bor dem Tempelportal sind Meins in Fels gehauen. Mur 50 Stufen von der Schwelle

rth. Bertolacci View p. 12. iner Descr. II, p. 80 etc. 8 - 210.

<sup>55)</sup> Will. Orr Report b. J. 55) J. Cordiner Descr. I.

### 192 Oft-Afien. Borber-Judien. IV. Abschn. §. 102.

dieser Grotten stehen noch zwei Tempel berfelben Art, und am Rufe bes Dulgire galle find Die Driefterwohnungen, reiend gelegen unter ben Gruppen ber Palmen und Obsthaine, und mit allen Bequemlichkeiten bes lebens verfeben, um fich in biefer ro mantischen Ginsamfeit, umgeben von ben erhabenften Maturfce nen den Speculationen und Meditationen über ihre subtilen Dog men ju überlaffen. In diefem Rlofter fabe 3. Corbiner nut 10 Priefter, Greife mit dienenden Knaben, mit geschornen Ropfen und gelbem Bewande. Diefe Eingeweihten verlaffen ihren Orden nie wieder, und schmuden ihre Tempel mit Sculpturen und Schib bereien. Die Proving Dtatura, fagt J. Cordiner, habe viele bergleichen Buddhatempel und jable an 2000 Priefter. Die nabe Bay von Lengalle 354) ift febr groß, aber dem D. und O.O. Bind ausgesett, die hier febr beftig im Oct. bis Dec. vorherte fchen; die Fluthenhohe ift nur gering. Das Fort ift in Berfall, Die Stadt gering größtentheils von Rifchern bewohnt, beren Babl man fruber auf 300 angab. Die Umgegend zeigt auch bier, wie burch gang Matura, Spuren ehemaliger boberer Cultur, viele vers fallne Sants, und fehr mertwurdige von Dr. Somers Ginneh mer, 1810 entbedte, gigantifche Tempelruinen 55) abnib ther Art, wie die im Guben am Dondra . Cap und die am Das bawelle Ganga. Die Berheerungen der Elephantenheerden haben, feit Ptolemaus (f. oben G. 23) bis in die neuefte Beit, bier große Moth gebracht. Die Beglofigfeit und Bildniß der Ruften landschaft von Tengalle durch die Ruftenproving von Daha gam 56), gegen N.O. bis Batticaloa, ift fo groß, daß man biefe Landreife nur mit großen Beschwerben gurudlegte, und de ber bie Ruftenschiffahrt bis ju biefem Safenorte vorzog. Die Beamten 2B. Orr und Joinville, welche in Auftrag bei Gouverneur Rorth den Landweg nahmen (1800), überzengter fich, daß auch bier einft mehr Cultur mar, wo jest die Balbe voll Elephanten, die Fluffe und Gumpfe voll Alligatoren waren und die herrlichkeit ber Rotos, und Zimmtpflanzungen im Often von Tengalle ein Ende nahm.

p. 210. \*\*) Anth. Bertolacci View. p. 15; Montgomery Martin I. p. 361. \*\*) W. Orr Report on a Journey from Tengali to Batticaloe 1800. b. J. Cordiner II. p. 79—126. Th. Christi Journey from Trincomallie to Hambangtott ebend. II. p. 127—14 und I. p. 257—259.

Batticalo. 57). 7º. 43' D.Br., ein fleiner Ort ohne a auf einer Insel mit geringem Fort, deffen Bewohner. nd Malabaren, malabarisch sprechen; selbst die Angeses ben nur in Musselintuch gehullt, sie tragen in großen gewaltige Geschmeibe. Nur wenig Christen mohnen atticalo und Putlam waren, ju beiden Seiten im m Beft, die einzigen Safenorte, deren Befit fich ber dnig, Raja Sinha der Große, der Portugiesenvere feinem Tractat mit ben Gollandern vorbehielt, als feinen Bundesgenoffen gegen die Portugiefen, die Ruaft der Insel übevließ (1658). Gleich anfangs zur Zeit Englischen Besiknahme wurde Batticalos Uferland, une rch bofartige Docten entvolfert; Gouverneur North the einrichten, und führte 1802 die Ruhpocken ein. Die n Dorfer in der Mabe, mit ihren Garten und Reisfels en fogleich von den Elephantenheerden überfallen, vere felbft alle Sutten mit dem Sausgerath durcheinander Denn dem Elephanten leiftet feine Butte ber Ginge liberstand; zumal wenn er Kornvorräthe darin wittert. nell mit dem Ruffel niedergerannt 58). In diesem Bue J. Cordiner die Gegend. Die Bucht, welche die el mit der Stadt umgiebt, hat noch mehrere Inseln, fich an 12 Stunden landein, eine vorliegende Sande bert bas Ginlaufen großer Geeschiffe. Der Boben um de ift fruchtbar und durch Anpflanzungen verschönert, ot. Dalme überragt, über 100 Fuß hoch, hier, alle uchtbaume (f. Asien IV. 1. S. 862), Areca, Betel, Sas . Batticalo hat in neuerer Zeit durch' die Americas. diffion 59) ein Collegium jur Bildung protestantischer erhalten, in bem 20 Studirende fich befinden, und eine Elementarfreischule, in der man 120 Schuler gabite.

Trincomatii 60), 8° 32' N.Br., ift die wichtigfte ur Sicherung der Britischen Marine im Orient, für die ihrer Macht und ihres Sandels in den Indischen Ges

ordiner Descr. I. p. 257 — 260. \*\*) Sim. Sawer Journom Kandy etc. in Mem. of the Werner. Sec. Edinb. 1822. V. p. 402. \*\*) Montgomery Martin I. c. I. p. 392. ordiner Descr. I. p. 260—290; Anth. Bertolacci View p. 6; Hamilton Descr. II. p. 523.

# 194 Off-Afien. Borber-Inbien. IV. Abfchn. f. 102

maffern, und baburch allein icon ber Befit von Cenion fur be Britische Reich unschätzbar. Die Centralftellung eines b idonften Bafen ber Belt, nach Lord Relfone Musfpru als Augenzeuge, und feine bequeme Ginfahrt ju allen Jahre geiten, bei febem Donfun, eignet ihn beffer gum Dar ne Depot und jum Rendevous der Rriegsflotten, a irgend eine anbere Station in Indien. Bomban liegt gang a Berhalb ber großen Fahrstraße um eine Protection fur die Rai fahrteischiffe ju gemahren, ba eine Flotte von ba 6 Monate 3 gebraucht, um gur entgegengefesten Rufte von Coromandel ju langen; eben fo bie Stellung von Calcutta am Bugin. Der gar liche Mangel an Schut auf Coromandel, wie Malabar, gie bem ftets freien Bugang jur Trincomalli Bay eine außer bentliche Bebeutung. Wenn fein Schiff vor Mabras, ober Ganges, liegen tann, bat ce biet ein fichres Afol, und eine Rrice flotte tann von hier aus eine brobenbe Stellung gur hemmu für ben Sandel aller andern Rationen in febem fernen Bin Indiens burch ihr schnelles Austaufen dahin gewinnen. I hafen ift der ficherfte und geraumigfte in jenen fernen Meen ber unendlicher Erweiterungen und Anlagen fabig ift; er ift f ringsumfchloffen, einem großen Gee abnlich, mit flaten, tie Baffern und ichonen Infeln. 500 Linienschiffe tonnten bequi einlaufen und Anfer werfen. Die hintere Ban, die Badb ift ju allen Jahreszeiten bie befte, und in ihr fonnen 40 gre Rriegeschiffe vor Anter geben, und ungablige fleinere. Die v bere Ban, Die Bollander Ban (Dutch Ban), am Gingan hat Sanbbante, und' ift baber fur fleinere Rahrzeuge mehr ger Rriegsschiffe nehmen hier stets Holz und frisches Wa ein; der ununterbrochene Bertehr mit Madras, wohin man in Lagen gelangt, verfieht die hiefigen Garnifonen mit allen Eu paifchen Bedurfniffen. Schon fruber batte man ben Borfc gemacht, ben Gouvernementsfit von Colombo hierher ju verleg aber bas Clima ift burch bie Ertreme feiner Temperaturen u Bechfel ungefund, Fieber erzeugent. Das Begbauen ber W ber icheint nichts gur Gesundheit bes Ortes beigetragen ju bab aber befferer Unbau fann biefen Dachtheil vielleicht einft beb Die Pluth geht nicht boch genug, um auf den Schiffswerften biefem Safen bie Schiffeboden unter Baffer gu fegen, und t ift ber einzige große Mangel fur ein Seearsenal. Die Landich übertrifft noch bie pittoresteften Theile ber Infel; ber Boben und des größten Anbaues fähig, aber bisber die Umgevernachlässigt gewesen, weit zur Zeit ber Sollander ihre jedem Fremden den Zutritt zu Trincomalli verwehrte. leitung der großen Kunkstraße von Colombo und bis zu diefem großen Seehafen, wird auch die Enltur gebung schneller emporbringen. Fort und Stadt liegen Borfprunge ber Landjunge, welche ben Safen in feine en scheidet. Das Fort Oftenburg beherrscht den Ginen hafen; es ward von den Portugiesen aus den Trume sehr großen Pagode erbaut, welche sie deshalb absichte ten, die Hollander thaten nichts für die Befestigung des 8. Stadt und Safenort find wol noch vicler Berbeffes hig; Agricultur und handel find feineswegs in Aufe er Ort hatte 1804 feine Rirche, nur schlechte Sutten, opder nur Malabaren zu Einwohnern. Der neueste er hafenstadt ift uns unbefannt. Die neue Runft. tftraße (168 englische Miles direct von Colombo, und tandy) durchschneidet, gegen Trincomalli hin, einen Theil ny: Proving 361) (b. h. armes ganb), welche gut r Britischen Besignahme durch ihre Zerstorung sich ausberen Baldwildniffe voll Raubthiere und Bildvret, ber , Sumpfe und verfallene Sants voll von Alligatoren on dem rohesten Bolte ber Bedbah sparfam durchstreift, befannte Ortschaften. — Die einheimischen Weinzen von Basallen ber Kandy Konige, ergaben sich erst nach lans erstreit der Oberherrschaft der Hollander, die Quere burch bas norbliche Wanny von Mantotte aber vo, oftwarts nach Molletivo gab früher den kurzes veg, freilich mit gewaltigen Umwegen, um bas centrale, Kandy zu vermeiden, von Colombo nach Trincoe ür die Truppenmärsche der Portugiesen und Sollander. erbe Banny-Provinz siets von Europäern geplundert und e häusig benuruhigten Bewohner dieses einst trefflich ber indes, zogen fich in die geschützteren Gebirgslandschaften y Lercitoriums zurack, und ganz Wanny war 1799,

Cordiner Descr. 1. p. 290 - 298; Anth. Bertolecel View, 39.

rsten Britischen Truppen sie durchzogen, eine verddete isonis. Die neue Kunffraße fichet durch ihre Mittel

## 196 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. f. 102.

gegen S.B. hindurch. Gegen N.B. und West, auf ungebahre ten Wegen, wo nur hie und ba isolirte Dorsschaften, oder hut ten mit patriarchalisch lebenden Singhalesen, in den fruchtbarsten und reizendsten Oasen und Fruchthainen jener Wildniss, auf ebernen Boden zerstreut, zu Stationen dienten, durchschnitt Gouverneur North, im Eilmarsche den nordlich sten Theil dieser Wannpprovinz, im großen Wegbogen von 145 Englischen Wiles, von Trincomalli bis Aripo. J. Cordiners Beschreibung diese Durchstuges, denn er war dessen Beschreibung diese Nevieren Bannys liegen über antifen Ermmmer von Tempeln und Paläften von Maagrammum im Osten und Anarajapura im R.B. der centralen Berglandschaft, von denen oben schon schon

13. Jaffnapatam. Bon Trincomalli babin fuhrt ber Ruftenweg 362) über ben Cocfley-Rlug, durch romantifche Bild. nif voll Balber und Lagunen, mit Schaaren ber fconften Balbi und Baffervogel belebt, nach Moletive, eine Sicherungestation jur Communication zwischen beiden genannten Safenorten. Die Balber wimmeln von Affenschaaren, von Pfauen und andern Drachtvogeln, Die Lagunen von Ganfearten und Delicanen. Bier werben auf ben ichwargfandigen, ftets flachen, einformigen Uferfaumen die Palmprapflanzungen überall vorherrichend, der Boden ift mit einer Wenge Baftard : Unanas, die aber ungenießbar find, bewachsen. Mehrere zerftorte und übermachfene Bacffteinruinen aus ber Portugiesen Beit und einige unbedeutende fleinere Borts, jur Sicherung ber Rufte, gieben fich bis jur Infel ber Stadt und bem Fort von Jaffnapatam bin, dem Mittelpunct der Civili fation im Norden von Ceplon, einst Sauptbefisthum ber Soffanber63). Jaffnapatams Fort64), unter 9° 47' M.Br., ein regulaires Funfect, ift eins ber beften ber Jufel; Strafen, Baufer, Bagar, alles ift regulair gebaut, die meiften Sollandifchen Ramilien von Trincomalli haben fich hierher gezogen, weil bas les

Digitized by Google

<sup>1.</sup> p. 310 — 321. (3) f. 3. Chr. Bolfs Gepeimschreiber in Staats und Justissächen auf Jaffnapatam, Reise nach Beilan nebst Berichte ber Hollandisch. Regierung zu Jaffnapatam. Berlin 1782. (8. 2 %). (4) J. Cordiner I. p. 303 — 310, 522 — 330.

wohlfeiler, gesunder und angenehmer ift, und wegen bes erliegenden Continentes viele Bortheite darbietet. Auch die ), oder Singhalesenstadt, ift nett und reinlich, von Alleen t, und die ganze Umgebung trefflich bebaut. ei gedeihen alle Gemusearten, nur bie:Kartoffel tonnte noch heimisch gemacht werden, die auf der Insel überhaupt dem centralen Berglande, anschlug. Das Clima von Jaffe wird dem von Madras verglichen, doch ist der Boden er und die teichere Begetation milbert die zu farte Sige rre, und giebt balsamische Lufte. Taback ift bier haupt Zimmerholz ber Palmpra und Chants find mit jenem porten. Die Bewohner ber Stadt gelten als Dalaba. b aber gur Balfte Chriften, jur Balfte Brahmanendiener. Portugiesenzeit gabit man in ber Proving Die Ruinen 0 katholischen Kirchen und Rapellen, welche den frühern ihrer Herrschaft in Dieser Gegend beweisen. Die Proving tam überteifft an Population jedes andere Gebiet der rd keins ist in allen Theiten so vollständig angebaut, als Die Wege find hier gut, die Schiffsverbindung nach aln leicht, die Einwahner sind reinlich, gut bekleidet, wohl Die Lebensmittel mobifeil, die Ginfunfte des Gouverne ed bedeutend, und hatten fich schon nach den ersten Jahischen Besites verdreifacht. Bu den merkwurdigften der inen vor Jaffnapatam liegenden Juklchen gehören außer ichon angeführten Inset Delfft (Redoentive ber nen), auch bie Zwillings:Infeln (Two brother Briten, Trentide ber Gingebornen) in ber Palle ausgezeichnet durch ihre Bewahner. Dies find die treffe Schiffer 65) jener Gemäffer, der schönste dort einheimische ag, mit einer athlefischen Gestalt, farfein, aber schlanfem ortionistem Anochenbau, musculds, mit schöngeformten, liedern, und schwarzer, zarter Haut. Ihre Gestalten ger Runftler die ebetsten Modelle und Formen zu acgdamie udien. Sie find ungemein gewandt, thatig, find die bor vimmer, Ruberer, Matrosen, geben fost naett, nur mit prt pm die Saften. Dabei robmt man ihre Offenheit, buld; ihre harmtosigkeit und den Ernst, das Schweige s Benehmens, aller Eigenschaften, in denen die Singhan

### 198 Oft-Aften. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 102.

lesen das Gegentheil zeigen. Sie find alle romischerfatholische Ehriften; ihre Frauen soffen so schon wie die Manner senn. Belichen Einstuß die Bemuhungen des Colonel Barbut und seiner Nachfolger, zur Berbesserung des Schicksals jener Insulaner in neuerer Zeit gehabt haben, ist und unbefannt geblieben.

IX. Das centrale Gebirgsland ber Infel. Reise von Colombo nach Kandy, ber Capitale. Wander rungen burch die wilden Gebirgsgaue von Dumbera, Ober Uva und Badulla zum Namina Ruli Kandy; burch Unter Uva, Welassey, Weleway nach Waturatta. Ersteigung von Kotmalle und Neura Ellya Plateau.

Roch ist das centrale Bergland der Kandy-Provinzer den Europäern wenig bekannt, wenn es auch in neuerer Zeit von den Britischen Truppen und Beamten vielsach durchstreist werden mußte; denn einem großen Theile nach ist es wenig bevolltette und bekaute Wald, und Bergwildniß, obwol der größere Theil einst Culturgediet gewesen senn mag, und zu demselben auch in seder Hinsicht noch heute einladet. Noch sehlen Aufnahmen und Specialbarten des Landes, noch sehlen met Witte desselben gebahnte Wege in die Provinzen, es sehlen Europäische Ansiedlungen; durch Ansage von Militairstationen, Garnisonen, Cantonne ments, Passessen ist Einiges geschehen. Durch J. Dany wurd den mehrere der die dahin unbekanntesten Gebirgslandschaften durchwandert; aber wir sind noch weit von einer genauen Kenntnis des Innern der Insel entsernt.

Der Weg von Colombo nach Kandy ist am bäusigken besucht. Früher waren 6 bis 7 Tagereisen dazu nothwendig; man mußte den Umweg gegen N.B. durch die Provinz der Sieben Korles nehmen, die durch Sumpfwald und Fieberluft oft töbtlich wurde. Schon, als Bischof Heber 366), 1825, auf der von Capt. Dawson, unter Gouverneur Edw. Barnes unge mein muhsam gebauten, directen Kunstsfraße dahin reisete, konnte man sehr gut, mit Relaps, in einem Tage Kandy erreichen (32 Engl. Miles). Der Weg führte über Waratopole, Utanskandy und über den Berapaß Kaduganarvon.

<sup>\*\*\*)</sup> Heber Journ. Vol. III, p. 163 - 172.

Davy"), als Beobachier, legte ben altern Beg, gegen mit bem Couverneur Brownrigg, den er begleitete, in reisen zuruck (im J. 1817); eine Strecke von 85 Engl.

r 1ste Tag bis Sanwelle, zwischen Rotos und Reisfels wolbebauter Chene.

er Lag bis Avisahavelle, im Hügelboden, vormals ehiet zwischen Europäern und Kandy Königen; daher bis ilde Bustenei, mit 1000 Fuß hoch und schroff aufsteigen, rzkegeln, zwischen benen Portugiesen Kotua (b. h. eine) erbauten, um die Bergresidenz, Sittawakka, eines Gebirgskönigs zu zerstören, deren Ruinen mit Tempeln e halbe Stunde von der Station im Walddickicht zerzegen.

er Lag durch Waldwildniß bis Rumen welle, wo die Rokospflanzungen landein; ein Britisches Fort, um das paar Jahren schon, in Friedenszeit, ein blubendes Stadte t belebtem Bazar sich angesiedelt hatte.

er Lag. Nach Joamalpane, über gut bebautes und tes Land, auf ebenen Thalwegen, über die schönsten Wier ch saftgrune Reisfelder, dann durch Waldwildnisse an al-

fallenen einst Hollandischen Festen vorüber. er Lag, durch enge, wilde Thaler und Bergschluchten rt King, das auf einer romantischen Sohe von 631 Fuß M., an einem Engpasse vieler Gesechte zwischen Portugies

Dir, an einem Enghaffe vieter Gefeigle gibiliden Portugier Singhalesen, von dem Britischen Capt. King, neuerwaut ward, zur Beherrschung des Eingangs zum Bellasas.

R., über welchen zwar ein bequemer jedoch nicht fahrbagen, der melchen zwar ein bequemer jedoch nicht fahrbagen, ber nicht einmal zu reiten war, gebahnt ward, zum gübergang. Auf der Pashode eine Plaine von nur 300 Länge, dann wieder steil ab zum Fort Amanapura. üb. d. M., auf grünem Weide: und Waldland, mit war umber, in wildromantischer Natur. Hier weht die der Briten über dem Cantonnement einer Militairstationer Lag, von da sind pur noch drittehalb geogr. Meisen iles Engl.) bis Landy, durch Waldberge und Thâler,

<sup>.</sup> Davy Account p. 360-364.

# 200 Oft-Aften. Bother-Indien. IV. Abfchn. f. 102.

iber Dobanwelle, wo einige kielne Tempel zwischen heiligen Sainen und ichonen Alleen großer Gifenholzbaume fteben. Dann muß ber obere, reißende Mahawelle Ganga, der hier die Große der Themse bei Richmond hat, übersetzt werden, um die Capitale zu erreichen.

Die Sauptstadt Randy (von Conbe die Bergftadt, f. oben S. 74) foll, nach Rnor 368), bei ben Gingebornen Bingo: Dagulneura, b. i. Stadt bes Singhalefen Bolts, bei Ben, ober auch Daha Meura (Meura, b. i. Capitale, und maha, groß), die große Capitale. Sie verdient folde bei Singhalefen beliebte pomphafte Litel nicht; benn fie ift erft von jungerem Datum 69), ba fie nach ber Portugiefen Antunft auf Ceplon jur Residengstadt ihres tapfern Gegners, bes Ronigs Das ha wimmala berma erhoben wurde, und bis beute in ihrem engen Bergthale flein und unbebeutenb blieb. Aruber war wei ter füdoftwarts, Gampula, die Refiden, der Ronige; aber ein omindfer Saafe, ber auf einer Jagb vom Ronige aufgejagt marb, foll die Stelle jum Reubau 71) ber Refibeng in Randy anger zeigt haben. Diefer liegt 72) romantisch 1400-1500 R. ab. b. Meere, umgeben von Waldgebirge, bie 200 bis 2000 Ruß bober fich beben, in einem Bergamphitheater von mehrern Burgfeften, daber eine Schlechte Militairposition, schwer zu vertheibigen. Mur zwei Eingangspaffe führen gur Stadt, die leicht zu bominb ren ift. Die Strafen find groß und breit, die Saufer von Lebm, einftodig, mit Palmblattern bebeckt, ba bieber nur ber Abel Biegelbacher haben burfte, wie ber Ronig die Prarogative bebielt Pfer de zu halten. Die Sauptstrafe marb nach den Malabaren genannt, von den Bermandten der letten Onnaftie bewohnt, ber nen diefe mehr vertraute als ben eigenen Singhalefischen Unter thanen. Eprannei und ewige Rehden nach außen, Rebellionen im Innern, verfchenchten hier jeden Wohlftand. Der moderne Ronigspataft, jest jum Gebrauch bes Gouvernements bienend, von rober Große, mit ben vielen Buddhatempeln und Rloftern umber, die in einer gesetmäßigen Baht als nothwendige Theile des Rb nigefiges betrachtet wurden, bieten in ihrem fiamefisch Indifon

R. Knex Histor. Relat. p. 8.
 J. Davy Account p. 365.
 Simen Sawers Journ. from Kandy etc. in Mem. of the Wener. Soc. Edinb. 1822. Vol. IV. p. 398.
 J. Davy Account p. 364 — 371; Leachenault 1. c. p. 269 — 271; Heher Jours. III. p. 172—184.

Stol feine besondern grabitectonifden Schonbeiten bat heber hat mehrere von ihnen beschrieben, in allen sind nd Buddhacoloffe, in allen brennen Lichter, Lamben, ihr ift mit Blumenopfern und Fruchten gefchmuct. e Haustempel des Königd von Kahby, nur ein Keines, erlich koftbar decorietes Gebäude, enthält die größte Relk Landes, bas permeintliche Palladium, ben Budbhas Afien MI. G. 1162 - 1167), der bei der letten Rebelben Briten erbeutet und bem Tempel gurudgegeben marbs nlich ein Affenzahn, ober ein aus Elfenbein tunftlich er. J. Davy hat eine Zeichnung von ihm gegeben -. Bichtiger, verficherten bennoch alle Beamte und Prie biese Beute gewesen als viele andere Siege zur Siche nenen Herrschaft. Seitbem die Briten in beffen Befis n waren, galten fie erft den Ceplonesen als rechtmar efiber des Reiches. Die Legende diefer Reliquie, um hanfig Rriege geführt murben, geht bis in bas III. nach Chr. Geb. jurud, wo Dahafana, ber glaubig, e König von Ceplon, diefen Zahn für viele koftbare Gas einem befreundeten Calinga Konige aus Jambudwipa, ans Bengalen, erftand, ber ihn burch feinen Dringen e. Der Bahn, Dahata mahanfa genannt, that for under, erfeuchtete die gange Infel und verdrängte jede Er murbe fogleich in 100 Tricher gewickelt, und ein iber ihm erbaut. Seitdem blieb er das Palladium Cem ei den Ueberfallen ber Malabaren in Centon, vor det ber Portugiefen, wurde er zwar mit ber Eroberung ber mfalls erbeutet und nach Defan zu dem Konige von b. i. Pandion Raja, s. ob. S. 12) entführt; aber von solgenden Konige Paractrama bahu II., dem Sohne, sehr Die Infel gurud gebracht. Auch Die Portugiesen unter n de Braganja eroberten diefen Bahn im XVI. Jahr n Jaffnapatam 73), ober nach Ribenro im 3. 1560 el ju Manaar, wo der Konig ihnen 600,000 Goldstucke dfungsgeld fur benfelben bot. Der zelotifche Bortugiefe raganga hielt es fur weit verdienftlicher diefen Beufels gerstdren. Aber er war wenig mit der Schlauheit und

havansi ed. Upham. Vol. I. p. 237. , 72) J. de Ribeyro de Ceylon trad. franc. Amsterd. 1701. 12. p. 119.

### 202 Oftelien. Borber-Indien, IV. Abfchn. f. 102.

den Dogmen der Regenergtion bubb ift if der Priefter ver traut. Schon am folgen den Morgen ward der zerfidrte Jahn, ein Rirafel, auf einer Lotosblume im Buddhatempel gefunden, den Buddha felbst dort niedergelegt. Dies foll der jest noch hoch verehrte seyn, der kaum in die Gewalt der Briton gefommen war, als schon der Konig der Birmauen dies heiligthum zu geminnen Unterhandlungen anfing 374).

Bor ber letten Nebellion hatte Kandy nur 3000 Einwohrner: als Bischof Geber biese Stadt besuchte drangen die Raubthiere noch von allen Seizen in ihre Strafen ein, Spanen, Lew parden und andere beunruhigten Nachts die Bewohner gebrechlicher Sutten. Eine Mission bemubte sich mit Erfolg die Kinder im Masabarischen und Singhalesischen zu unterrichten, und bas Evangelium zu verlünden, Unter Briten wird Kandy unstreitig bald eine neue Gestalt gewinnen. Der kunstlich gegrabene Set, an welchem die Stadt erbaut ist, trägt viel zu ihrer Ungesundheit bei; der reißende Mahawelle Ganga umfliest die Stadt von dri Seiten, Alligatoren steigen bis dahin auf.

Bon Kandy aus besuchte J. Davy im Gebirgstande go gen N.D., wo er viel Bechsel von Agricultur und Waldwildniß 75), voll Etephantenheerden vorfand, die Salpeterhohlen bei ham welle (s. ob. S. 77); später überstieg er das Gebirgstand Dums bera, im Norden von Kandy, über den Atgalles Paß, und zog über Nalande 76), wo er bei dem kleinen Fort M.c. Dowall einen sehr alten Buddhatempel besuchte, in das Land der Canale

(f. ob. S. 93) bis Minere und Trincomalli.

Im Marz, 1819, lernte J. Davy die ungebahntesten, bis bahin noch unerforschten Gebirgsprovinzen Saffragams, am Subgebange des Adam. Pits, und des ganzen centralen Hochzubirges, ostwarts bis Ober Una<sup>77</sup>) kennen, welches die erhabenste, wildeste, rauheste Berglandschaft mit 4000 bis 6000 Auß absoluter Meereschohe, die erhabenste Schweizerlandschaft der Insel ist. Er überstieg von Kalapahane, in dessen Rabe die Quellen des Welleway Ganga entspringen (s. ob. S. 101), nordwarts, auf einem hohen, hügeligen, grünen Weidelande, wo er an geschügten Stellen, von 3000 Luß Meereschohe an, auswärts, das

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup>) Mahavansi ed. Upham. Vol. I. p. 355, 386. H. p. 70.

<sup>75</sup>) J. Davy Account p. 372 — 380.

<sup>76</sup>) ebemb. p. 380 — 392.

<sup>77</sup>) ebemb. p. 380 — 392.

endron arboreum in Bluthe fand, die Daghoben bis gabena. Diefer Militairpoften liegt 4000 Ruf über bem ind beherrscht den Eingang des Gebirges, nordwärts, nach eatawelle und Badulla; er ist ringsum 16 bis 18 Reilen weit von einem Amphitheater prachtvoller Thaler ghoben umgeben, die über 6000 Fuß aufsteigen, und unezaubernde Aussichten barbicten; unaufhörliche Successio, wechselnden, fleilen oder fanften, grunen Regelbergen, záhlige, úberall enge, waldlose Schluchten von einander 1. Das gange Land ift verwildert, ohne Butten, ohne , ohne Menschen, verdbet und einsam, durch die Folgen n Rebellionen, die vorzuglich hier ihre Stube fanden. litaixposten himbleatawelle ist vielleicht noch hoher bis dahin gleiche Eindbe und Menschenleere. Mur an n Stellen zeigen sich kleine Waldstrecken; alle Baume rappelt und klein, der Bogaha oder Indische Feis m ausgenommen, der fonft burch Ceplon der heilig ge-, weil er bem Buddha geweiht ward, hier aber wild, verwildert, umber fteht, und deshalb die Bergbewohner , bei ihren Landsleuten, für gottlos gelten, da fie seine g so fehr vetsaumen. r Babulla, etwa 2100 guß ub, b. Dt., bie Saupt

Uva, ein Hauptcommando, aber ein armlicher Ort, im e, flieg 3. Dann wieder ju beffen milbern, nordlichen binab, wo die Thaler fich zwar weiten, aber doch zus er Babulla noch der dem Adams Dit fast an Hohe , nachst hochste Dit des Centralgebirges fich erhebt, der a fuli Randy. Schon ein Europäer, Mr. Moon, fruber erklettert, J. Davy bestieg ihn jum zweiten d oben eine ihm gang neue, niedrige, alpine Flora, m nur das Rhododendron arboreum (hier von Eingebore rat mala genannt, d. h. bie gute, rothe Blume) nicht r. Bon feiner Sohe breitet fich, gegen Rord und Oft ., eine unabsehbare Blibnif von Berg, und Bugelland chen Bintenne in M., Batticalo in O. und Katts (s. ob. S. 112) in S.D., namlich die hochgelegenen n Unter Uva und Welassen, mit, ihren .undurchs n Baldbicfichten, ein hochst ungefundes Revier, welches des Rebellionstrieges das Grab vieler Britischer Trup. de; es ftrogt von Schaaren wilder Thiere aller Art:

### 204 Oft-Aften. Borber-Inblen. IV. 20fchn. f. 102.

Elephanten, Buffel, Loparben, Cber, Birfcharten, Pfauen, Das pagenen u. v. a. hier bat bie Aufnahme noch vieles ju thun; alle Ortschaften fruherer Beit find verheert und gerftort, alle Do pulation verbrangt; bier haben Rrieg, Rebeltionen, Bieber, Raubbeftien freies Spiel; fie haben reiche Beute ge macht, und einem parabiefischen gande Sob und Berberben go bracht. Rach ben verschiebenften Richtungen fin hat J. Davy 378) Diese Bebiete auf seinen Entdeckungereisen durchstreift und beschrie ben, bis ihn fein Weg wleder, von bem fcon genannten Ratt: regam, gegen M.B., burch bie Bergproving Beleway, in welcher er, wie in Nord Centon, in ben verdbeten Sants und Mauerruinen viele Spuren einst boberer Civifisation vorfand, jum Sochgebirge und ben gefunderen Paghoben von Befangabena (f. oben G. 203) juriteffehrte. Auf, biefe hobere Bergregionen war die Berftbrungswuth der Kandper Rebellion nicht vorgebrum gen; ber Gebirgebauptling hatte bort feinen Berggan in Frieben erhalten, und die fconen Obstpflanzungen, die diefer auf feinem Ruden trug, wie die fparfamen Sutten bes Bergvoffes, maren ungeftort geblieben. Bon bler, gegen R.B., über bas Britifche Bergfort Dic. Donald, an 3000 guß ub. b. D., bis jum bor ben Plateau, bes Sanatariums von Reura Ellya (f. oben 6.73), hier zeigt fich überall die grandiose Alpennatur, die, nach mehrfachen Auffteigen gu Paghoben, nordwarts von De Donatt, bis ju 4000 und 5000 guß, erft noch nordlicher gegen Datus ratta 79), 2700 Fuß ub. b. D., wieder ju milberer Landschaft hinabfinkt. Auch Maturatta ift nur ein Militairpoften bet Briten, mo aber ichon Europäische Anpflanzungen begannen. Die Berglandschaft ift reigend, die Begetation reich, bas Clima gefund. Die Laubwalder gehoren hier zu ben bichtesten, schattigften; bie baufigen Rebel, Die Bolten, Die Feuchte, Die Barme begunftigen hier eine außerordentlich reiche Laubmoosbegetation auf ben Zweigen und den Blattern der Baume, als Schingrobergemachfe. Die Anlagen von Garten, Obst, Gemuse, wie Kartoffeln, 3wice beln u. a., find hier gut gedieben; man hoffte, bag auch Europai-Schos Doft, Bein, Beigen fortfommen murben; mit Gerfte und Trauben hatte man schon einen guten Anfang gemacht. Dann ichlug biefe Berggegend jur Anlage einer Guropaifcen Colonisation im centralen Centon vor, Die gleichsam ben Rern ju

<sup>370)</sup> J. Davy Account p. \$12-432. 70) tout. p. 436-441.

Ausbreitung bilben tonnte. Bon Maturatta find, 6) nach Randy nur 5 bis 6 geogr. Meilen. Beschiuß machte J. Davn's Entdedungereise (1819) doften Gebirgegau Kotmalle 80), ber im Guben von h emporhebt, und seine Besteigung des Reura Ellpa us, des bochften auf Ceplon, oftwarts jur Seite bes Pit, gleichsam das dit liche, in seinem hauptzuge lice Raffengebirge der Jusel von größtem Umfange. tmalle Ganga fturzt aus biefem Gebirgegaue gegen i hinab nach Kandy, über Pasbage (f. oben S. 88). em letten Orte, einer jerftorten Militairstation, steigt man elsigen Stromthale, immer gegen Suden, aufwarts, nur en weit bis Dubalpittne, einem Militairpoften, an ub. d. DR., im wildesten Felsthal gelegen, deffen Unban Rebellion zerftort ift. Bon ba flieg J. Dann bas romthal des Kotmalle Ganga immer höher gegen Uva binauf, wo es noch nie von einem Europäer bes ir. Er fand -das Gebirge pon Kotmalle hier ungemein fflich bewässert, aut bebaut, voll Butten und Obsthaine, auf einer fehr rohen Fahre über ben Bergstrom. Dach ben Lagereise sehr beschwerlichen Weges, erreichte er die Dimbola, die er 3000 Fuß ub. b. DR. fchagt, 4000 Bipfel starren umber empor. Die schönste Nacht wurde unter den Zweigen ber Baume campirt (im August). ende Lag war vom Morgen 6 Uhr an bis 51thr Abends t beschwerlicher Gebirgeweg über kruppliges Buschholz bas Rhododendron fich ju zeigen begann, bis jum offnen ticklemaine, ber an der Granze von Kotmalle gegen i liegt. Auch von da folgten noch Wälder voll Eles wren. Der hohe Gebirgsstrich, der sich hier ausbreitet, 4 geogr. Meilen (15 bis 20 Miles Engl.) in Umfang, als 5300 Rug Meereshohe, übertrifft wol jeden andern . Es ist ein großes Lafelland, voll Sügel und Ginscus ringsum von Sochgebirgegipfeln umftellt, mit alpinen en bebeckt, wie am Mamina tuli Kandy. J. Davy biefes reigende, fuhle Gebirgsplateau, mit dem Bergres. Maturatta und Mc Donald Fort; aber es ift ne menschliche Bewohner. Rur Wild durchzieht

Davy p. 450 - 466.

## 206 Oft-Aften. Borber-Indien. IV. Abschn. §. 102.

biefe Landichaft in Menge, nicht felten auch Baren, und trop ber Ruble wird boch ber Elephant, in gablreichen Beerben, burch fein Lieblingsfutter, gewiffe Laubbaume, jumal bic Carpos ta: Dalme 381), die auch bier wie in Malabar (f. Affen IV. 1. 5. 863) ju giemlichen Soben emporfteigt und in Denge wild machit, bis zu diefen bedeutenden Soben hinaufgelockt; Die Rub lung scheut er alfo nicht, wenn er Palmftamme findet, bie et umbiegen fann, um ihre Blatterfrone ju fcmaufen. Der Rob malle Banga, ber, nabe an feinem Urfprunge, nur noch fnietief burchmatet werden fann, bildet hier einen ichonen Bafferfall. Seine Quelle fommt noch hoher herab von der offenern Plateaw bobe bes Meura Ellna, wo felbft falte Lufte weben. Much biefe grofte Erhebung foll nie von Menfchen bewohnt worden fenn; man ergablte nur, die Gifenschmiede von Rotmalle fliegen surveilen binauf, und die Sbelfteinfucher, die bier vielleicht Raben augen, Abulare, Sapphire einsammelten. Daß gegenwartig, eben bier, feitbem, ein Sanatarium für Europaifche Reconvalescenten angelegt murbe, ift schon fruber mitgetheilt (f. oben S. 73). 3. Davn fand bamale bie Oberflache jenes Sochlandes etwas fumpfig, torfartig, mas in ben Eropen eine Geltenheit iff, und vorzüglich mit Moosvegetation bebeckt, Erfcheinungen, Die feine Kihlere Temperatur so nabe unter bem Aequator hinreichend ver kunden. Bon bier, gegen Oft, flieg J. Davy mach Fort De Donald hinab, und fehrte burch nun icon befanntere Gebirge gaue nach Ranby jurud.

X. Der Adams Dit und seine Ersteigung. Legende des Samanto Ruta und Siripada; das Alter ein heimischer Pilgerfahrt und Wegbahnung. J. Da vys (1817) und S. Sawers (1819) Ersteigung der Adams Pit.

Der Abams, Dit ift unter allen hochgipfeln Ceplons ber einzig besuchte und befannte, durch die einheimische Dilger fahrt. Durch Besteigung von Fremdlingen, J. de Marigno las und Ibn Batutas, lernten wir ihn schon Witte bes XIV Jahrhunderts tennen. Die Arabischen Schiffer nannten ihm schot

Soc. Edinb. 1822. Vol. IV. p. 402 etc. in Mem. of the Werner Soc. Edinb. 1822. Vol. IV. p. 402 etc.

(f. oben S. 33). Bon feinen einheimifchen Mamen efla, has Mallel, Abam Malle mar fcon oben S. 22, 74. Aber in den einheimischen Annalen gebt m als Samanto Kuta82), d. i. die Burg des Wache Samen (f. Affen IV. 1. S. 917) in baberes Alter, schon weite Jahrhundert bor Chrifti Geburt gurud. deld und Konig, Dutu Gameny (150 J. v. Chr. E.), feinem Tobtenbette die Recitation der Priefter von den erfen, die er im Leben vollbracht, von dem Reisforn, le Almofen vertheilt, und bas von Prieftern auf ben s Samanto Ruta gebracht, bort, ein Mirafel, unter atuns, b. f. Priefter, vertheilt werben fonnte. Es ift Ermabnung des beiligen Berges und feiner Prieftere ie seithem wiederholt in den Annalen der Singhalesen Aber moher diese fruheste Beibe? gesagt wird dies treitig, weil bas ben frommen Budbhabienern allgemein var. Aber in der Legende der Buddha Berabe uf Lanka, finden wir die Deutung diefes. Beiligthums, er erften Befehrung der Insel und ihrer heiligung Buddhalehre in Berbindung fteht. Die Singhalefen bes Dahavanfi beginnen 83) mit Buddha, dem nuni, b. i. bem Oberften ber Duni (f. Afien III. , wie er burch die Lufte, mit Sturm, Regen, Dunfel-Getofe auf Lantadiva nieberfährt, und die Damone, dahin die Insel bewohnt und beherrscht hatten, schreckte. zeigte er fich ihnen, nahm feinen Gis ein, breitete ein r über das ungahlbare Beer der Damone aus, ließ feus e aus allen vier Weltgegenden die dicken Wolken zehne streuzen, wodurch diese Damone zur Kuste gejagt und erbannt wurden auf die Insel Pakgiri duva (?, wol rginfel, eine bem Budbhismus feindliche). - Run pres obha auf Lanka; viele Gotter, d. i. gottliche Urahnen nachmaliger Singhalefengefchlechter, verfammeln fich ju zeigt ihnen den Weg zum Nirwana (d. i. zur Seelige eine Sand voll feines Saunthaares (als Reliquie in den verehrt), und fchritt meiter por, nach Urubanava (?) Stationen, in ben ganbern ber Schlangentonige.

havansi ed. Upham I. p. 202. \*3) Th. Mahavansi ed. Upham. London 1833. 8 Vol. I. p. 6 u. f.

wo er prebigte und viele Nagas (d. i. Schlangendienen) befehr Dem Konige, auf sein Gebet, hinterläßt er seine Zußtap (Griepada), und schreitet weiter fort zum Berge Sadaba data(?), wo er auch auf bem Berge seinen Fußtapfen, auf bitte bes Priesters, bar ba wohnte, zurückläßt.

1

Diefe Grispadas find alfo jurudgelaffene Beichen b Stifters ber orthoboren Bubbha. Lehre, die an folchen St len burch feine Schuler und Priefter bem Bolte verfundet wir au ihnen gehen, weil ba Miratel und Bugungen Statt finde baber auch fruhzeitig Dilgerfahrten, von denen jedoch in b Unnalen ber Singhalefen erft fpat, im X. Jahrh. n. Chr. Ge ber erften feierlichen Ronigsfahrt Erwähnung gefchieht. ift Ronig Rhirti Missunta Bijena Chafo 384), ber mit f nem Chaturanga (f. Affen IV. 1. S. 526, d. i. einem vo Ranbigen Gefolge) bie Pilgerfahrt jum Gamantha Ru antritt, und nach berfelben wol, weil er ihre Beschwerben te nen lernte, nun Obstbaume pflangen und burch die gange Inf Efcultris, b. i. freie Berbergen fur die Reifenden erbau ließ. Fromme Ronige wiederholen biet, wie Paradram · Vahu (um 1270 n. Chr. Geb., also nur wenige Jahre vor L Polos Befuch an der Besteufte, f. ob. G. 48), der Restaurat bes einheimischen Singhalefen Reiches, beffen wir ichon oben g dachten (f. ob. S. 190). Die Wege auf ben Berg maren Ablecht, daß diefer Konig einen guten Pfad bahin einzurichtenig bot; er fam ju Gtande 85), über Gambapale (b. i. von b Mordfeite von Kanby her); es wurden Bruden dazu gebaut, vo 35 und 60 Ellen gange, im Dorfe Ullapama eine von 36 @ len und andere, fart genug um Pferde und Elephanten ju tr Dann murben Rafthaufer fur die Reifenden gebaut, ut endlich bas 3dol Siripadape errichtet, und ber Tempel 2 tanagalle wieder hergestellt. - Dies find also die gebahnte Pilgerwege, Die 36n Batuta und Joannes De Marig nola im XIV. Jahrhundert hinaufstiegen, die neuerlich die Br tifchen Reisenden auf dem Abams Dit noch immer im Bang fanden. 3. Davn erftieg ihn von der Gudfeite (1817) au dem fleilsten aber turgeften Bege aus, dem Lieflande; G. Ga mers 2 Jahre fpater, von der Rorbfeite ber, aus dem Berg

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>) Mahavansi ed. Upham. Vol. I. p. 315. <sup>45</sup>) Mahavansi t<sup>6b</sup> p. 338.

319), und war der erste, der noch eine Nacht oben versas früherhin von einem Weißen und Ungläubigen, der, Ansicht der Singhalesen, oben nothwendig ein Kind des in sollte, unerhört war. Wir lernen durch beiderseitige die Natur des Landes, wie der Bewohner, genauer als innen.

avys Ersteigung86) bes Abam. Pils von bet Subfeite (1817).

Colombo geht der Weg direct, südostwärts, in die schaft Sassregam nach Ratnapura, im Thale des lu Ganga gelegen, die wohin dieser Strom von Caltura dooten, schiffbar ist, ein Beweis der niedrigen Lage dies om am sehr steilen Sudfuße des Adams Dits, da aus, in einem Tage ersteighar ist. Der Gipfel des 166 Engl. Miles sern von Colombo, Natnapura nur 43 les, also von da sind noch zwei Drittheile des Weges, Miles, hinauf. Von Colombo schihren die bequems wege durch Rotoswald und Eulturselder auf der Kustense nur die Pantura, von wo man in das gleichfalls aber wenig behaute Hügelland eintritt, das an den Kust

nfeln, Rothkehlchen (?) und anderer Singvogel wiez, die ofter vom Geschrei der Pfauen, der Papas
der Waldhühner und von dem Girren der Balda,
wie von dem Schwirren vieler Insecten unterbrochen
Der Flußspiegel des Kalu-liegt, bei Ratnapura,
ing über dem Meere;, der Pik steigt daher; hier, fast
que der Niederung empor. Das Thal ist sehr fruchts
Waldhohen, die Berge, thürmen sich prachtvoll auf,
tairposten, der diesen Namen Ratnapura trägt,
ner Anhohe erbaut, das jugeborige Dorf von eiwa 30.

andschaft führt, wo schon die Hitz gemilbert: ist, wo die Wälber, im April, melodisch vom Gesange der Dross

Davy Account p. 336—346; pergl. J. Davy Letter to Sir shry Davy, Colombo 1. May 1817 a Description of Adamsin Journal of Science and Arts ed. at the Roy. Institut. Vol. V. p. 25—29.

ebst einem Tempel auf den Ruinen eines alten Portus Forts; der Tempel, oder Dewale, ist dem Samen,

Erbtunbe VL

bem Bachter und Schutgotte Saffregams und bes Samas nella, oder Samanto Ruta, geweiht, ber ben Bubbha ficts als weißer Elephant begleiten foff (f. 2ffien IV. 1. S. 917).

Bon Ratnapura merben bie Reifenben auf Rohrftublen getragen burch fehr romantische Bege, noch 9 Engl. Diles weit, bis Dalabatula. Auf und ab, burch bichte Balber, über gel fen, querft an bem Balangebbbe Bibare (Bibare, b. t. ein Tempel) vorüber, einem geweihten Orte, ber melancholifch uber bein Rlugbette fich erhebt; bann über Gillemalle, ein nettes Bergdorf in lieblich grunem Thale, noch von ben fconften Dale men und Obitodumen überfthattet. Umber liegt bichtefte 2Balbung, bochftammige Solgung, voll parafitifcher Bemachfe, wie ein bichter Laubgang, unten Feuchte, ber Boben mit jenen bosartigen Blutigeln wie befaet, endlich bis Palabatula (Palabanda ber Rarte), der letten bewohnten Stelle jum Dit, mo ein Bis hare (Tempel), und 2 offene Amblam (Rafthaufer), in welchen bei einem Gewitterfturme, der hier unfern Reisenden über rafchte, schon einige hundert Pilger von verschiedenem Alter und Gefchlechte ihre Buflucht gefucht hatten. Dier übernachtete man.

2m britten Sage tonnte ber Gipfel erftiegen werben. Mur eine Biertelftunde über Palabatula, mo bet Gebirgs ftrom auf fdwantenber Boblenbrude überfest werben muß, be ginnt ein enger, febr felfiger, rauber gufpfab, burch bie bichteften Balbichatten; die fein Sonnenfrahl zu burchbringen vermag. Rach ber erften Stunde ift eine Plattform erreicht, bie über ein nem jahen Absturge fcmebt, und ale Raftftelle Die prachtvollfte Aussicht in die Bildnif barbietet. Beiter bergauf werben flei nere Bergmaffer überschritten, Die fich über machtige Safelfelfen berabfturgen; bann ein zweiter Gebirgeftrom erreicht, ber Geta Banga, welcher als Sauptarm bes Ralu Ganga gilt. Die landschaftliche Scene, in der lieblichften Morgenfrifche, war un gemein pitorest burch bie Gruppen ber Dilger, bie bier theils fic babeten, ober in Gruppen vertheilt ihr frugales Reismahl vergebr ten, ober sich der Rube überließen. Bon ba an waren die mehr fach ermannten Stufenleitern an ben jahen Bergmanben, au und ab, angebracht, in die Felfen eingehauen. Dan fleigt fo über vier Felstreppen empor; Die vierte, grandios, jablt 90 Gtu fen und endet mit einer in Bels gehauenen Sculptur und In feription dem Ronige ju Chren angebracht, ber fie aushauen lief. Dben hat man die großartigfte Aussicht über die wilden Balb. nd Gebirge gewonnen, und unmittelbar in die Liefe des 1 Felsschlundes, den man heraufstieg.

per auf wird der Steilweg noch gefahrvoller, nur mit halfe igender eiserner Retten kann man emporklimmen; damm auch der Gipfel erreicht, und die Aussicht belohnend über oberge, die nahen und fernen Bergreihen, die Felskuppen, erspiegel der Bergstrome und Thalwasser, in strabsendes Farbenpracht getaucht. Doch Alles dies sieht der devote

Gipfel bes Pits ist sehr eng, nach Lieutnant Rale

icht, sondern rilt zum Heiligthnme.

bes erften Englanders, ber ihn erftieg, Deffung, 74 und ns Gevierte, ein Fels von felnkörnigem Gneuß und Hornvon einer Steinmauer 5 Zuß hoch umgeben, die unmitber ben Rand bes Absturges errichtet ist. In der Mitte empelmauer ragt noch 6 bis 8 Fuß höher eine isoliete e bervor, auf welchet bet Eindruck bes Bubbhafuß ada), eine Bertiefung von 5 Kuß 34 Zoll lang, 2 Kuß s 2 Ruß 5 Boll breit, mit einer Metalleinfaffung, Die chten Edelsteinen von geringem Werthe venamentiet ist. , aber überbeckt mit einer Art Balbachin auf vier Pfeibunten Tuchern behångt und flete mit Blumen geschmudt. eil ift die Felsvertiefung natürlich, jum Theil tunftlich ; neben ihr eine Difche, in welcher ber Schubaptt bes Samen, verehrt wird; auch hat hier ein Priefter feine Außerdem ist auf der Bergspiße nichts weiter zu seben ber Oftseite, außerhalb der Ummauerung, ein kleines Go n Rhododendron arboreum, das, Ende April, prachtvoll en carmvisinrothen Bluthen bedeckt war. Die Drie olten, bies fen vom Berggotte Gamen fogleich, nach 3 Abgange, dahin gepflanzt, und wachfe nut hier auf der fonft nirgends. Darum halt bas Pilgervolk biefen Baum , daß es nie ein Blatt davon zu pflücken wagen wurde. irrthum ift langit wiberlegt, benn biefelbe baumartige ofe mie bem bichten, bunkeln, immergennen Laube fand p auf allen hohern Bergen bed tentralen Ceplons über eereshdhe von 2000 Fuß, wo sie einen reizenden Kranz hochgipfel zieht, wie thre Geschwister auf benen der Mila sien IV. 1. S. 980), bes Himalaya (Asien II. S. 749, 773, 3, 861 u. a. D.) und andere auf ben Europäischen Alpens

### 212 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 102.

Der falten Racht folgte ein prachtvoller Sonnenaufgang; bas bunte Geschrei ankommenber Pilger weckte fruhe aus bem Morgenschlaf. Danner und Weiber, nett gefleidet, drangten fich Togleich zu ihren Devotionen. Gin getbgefleideter Buddhapriefter empfing fie mit lauten Recitationen von Gentengen und Gagen ihrer Glaubenelehre, die fie kniend und betend anhorten und von Beit ju Beit laut darauf einiges entgegneten. Erft nach biefer Ceremonic begann bas Begrufen und Gludwunfchen der Dilgen unter fich, womit die gartlichften Musbrude von Erneuerung find licher Pietat und Berehrung ber Familienglieber gegenseitig ver bunden maren. Sie taufchten unter fich ihr Betelblatt um, ale Beichen des Friedens, die Frauen beugten fich demuthig vor ihren Mannern, die Rinder vor ihren Eltern; Feindschaften sollen hiet in Freundschaften fich umwandeln. Rach diefer freudigen Gand ber Seeligpreifungen und ber Gludwunschungen, über bas er fehnte Biel der Pilgerfahrt, murden die Opfer gebracht, die in fleiner Dunge, in Betelblattern, Arefanuffen, etwas Reis, Blu men, Fruchten und andern Rleinigkeiten bestanden. Der Priefter feegnete die Dilger ein, und ermabnte fie beimgutebren und ein frommes leben ju fuhren. Go endet die harmlofe Dilgerfahrt und das unblutige Opfer.

Gern ware J. Davy zu weiterer Beobachtung auf dem Gipfel des Adams Piks geblieben; aber seinen Singhalesischen Ber gleitern war es zu kalt; der Ort, sagten sie, sen zu heilig, nur der Priester durfe oben ungestraft die Nacht zubringen, andere treffe der Tod, sie mußten hinab; die Kälte der ersten Nacht hatt sie sehr in Schrecken gesetzt, daß sie schon sterben zu mussen glaubten. Schon um 8 11hr wurde daher der Nuckmarsch angetreten, um 4 Uhr Nachmittags war Palabatula wieder erreicht, und von da zum Gestade von Colombo leicht und bequem zurückzusehren. Das Resultat der Messung ist schon früher mitgetheilt (f. ob. S. 74).

2) S. Sawers Erfteigung (1819) bes Adam, Pifs von der Nordseite 387).

6. Sawers, Rentbeamter in den Kandy: Provinzen, ging von Kandy (Ende Marz 1819) durch das Bergland, in dem

<sup>\*\*\*)</sup> Sim. Sawers Commissioner in the Kandyan Provinces of Revenue Recollections of a Journey from Candy to Caltura by the

r Rotmalle Ganga, aufwärts, um den Abams Die en, der durch feine vielen Borberge und Liefthaler dort t jur Erreichung bedarf, aber fanftere Bege barbietet. Dagbage (f. ob. G. 205) erblictte er am 30. Dars el des Pits gegen S.S.B. Der Weg führte durch die bewohnten Thaler, zwischen Reisfeldern in ben grunen bin, wo die Butten der Bergleute, von Terraffencultur unter bem Schatten der reigenoften Obftbaumgruppen, g und einsam, zerftreut liegen. Die breitblattrige & chir ma Talipot), die schlanke Rokos, die stämmige, hohe Cas Ime, die elegante, fchlante Areta, ber buntelgrune : uppige Platane, der filberglanzende Rofungaha(?) re find es, unter denen hier der Kandniche Pflanzer am in Leben in Gedankenstille vertraumt, wenn ihn bas Beicht zur Arbeit ruft. Zu Ambeganne (f. ob. S. 88), fuße des Adams. Dit, war das erste Nachtquartier, von nf febr furgen, aber burch Fels, Balb und Weglofigfeit werlichen Lagerciscn, nur von 4 bis 5 Stunden jede, e Gipfet endlich erstiegen ward. Lag, 31. Marg, bis Bella Mallu, nur 10 Engl. n. Durch febr bobe, uralte Balber, ju zwei Quellare Ralani Ganga, ber bier vom Mordabhange bes iks westwärts hinabstürzt, zur Sbene von Colombo. Hier bie Balbung jeden Anbau, nur felten blickt noch hie eine Hutte freundlich aus der Wildniß hervor; einige palmen zur Geite, die hier wild machfen, gun Ber bes trefflichften Jagorn (Bueterfaft, Buder, Wein, f. 1. S. 863), ber nebst einem Bergforn (Matcheny)

mahrung ausmacht, und zugleich als Münze dient, um Reis, Salz und Zeuge zu verschaffen. Wo eine olcher Jagory. Palmen, hier Ketutga genannt, wild mu angepftanzt wird sie gar nicht, da baut sich die Faxunter und wohnt in ihrem Schatten so lange sie Nahrt; dann zieht sie weiter. Aber nur an den schwerzusen Felsstellen sind diese Hutten vor den Zerstörungen ephanten gesichert; Buffelheerden bringen ihre Bewohe nicht auf, wegen der vielen Chetas, oder Leoparden

of Adams-Peak 1819. in Mem. of the Werner. Soc. Edinh. Vel. 17. p. 396 -- 423.

(f. wen S. 143), welche die Kalber wegfressen. Auch Baren hier in Menge, sind ben Aelplern sehr beschwerlich. An den Ge hangen dieser wilden aber sehr heißen Berge, sahe Sawers diersten wilden Bananen (f. Afien IV. 1. S. 884), aber nu mit unansehnlichen Früchten.

Bter Lag, 1. April, jum Dunatibuopa, 10 Mile Engl. Der Beg hatte erft burch bas Aushauen bes Solges ge bahnt werden muffen, und war fo mit Saftgewachsen überwu chert, bag man oft nur wenige Schritte um fich ju feben in Stande mar; und boch war er erft zwei Jahre fruber, im ge brugr, für die Pilgerzüge von der Randy Regierung gefäuber worden, mahrend der Britischen Besignahme aber fcon wie ber jugemach fen. Colche gewaltige Binberniffe fest pier, un ter ben Tropen, die Begetation ber Civilisation mit jedem Jahr entgegen. Die Zweige und bas Laub ber Baume find auch bie wie auf bem Berglande von Matura, mit Dicideten und Guit landen von Laubmoofen und Lichenen behangen, bie imme ein Beichen bedeutender Berghoben find, wo fie vortommen. De Beg führte fteil bergan, jur Geite fehr hober Dits bin, von be nen fich prachtvolle, großartige Wasserfalle bampfend gur Lief fürgten, und als Silberftaub wieder emporwirbelten. Gelbft ter Begweisern mar es nicht leicht sich durch diese Withniffe hindurch gufinden, In ber Stelle einer Pilgerftation, Dunatibuon genantit, mo ber Bald ju einem Raftorte ausgehauen ift, mart das Machtlager genommen.

Ate Tagereife, 2. April, nach Gangalusya, 6 Engl Miles, worauf 4 Stunden jugebracht wurden. Der Weg unge mein steil und rauh, von riesigen Farrnkräutern überwach sein; die labyrinthischen Pfade der Elephantenheerden, welche bit Walber hier nach durchstreifen, ließen kaum die Pfade der Renschen jurecht sinden. Die Baume mit pergamentartigen Blattern (f. ob. S. 103) wurden kruppelhaft, diehnschig, beladen mid den Laubmoosen und Lichenen; am Fuße eines Bergpasses wurd das Lager am Gangalu aufgeschlagen, von hier stieg der Adams Pik wie ein mächtiger Dom empor, überall beduscht, nur am Gipfel nacht und selfig, umher andere wilde Hochgipfel.

5 te Lagereise, 3. April. Auffleigen jum Dit, um 7 Uhr Morgens Aufbruch. Schon am Gangalu-Flusse fingen die Eingebornen ihre Ablutionen an, als Borbereitung zu ihrem Pujah, oder Opfer am Altar des Siripada, das aus Kleinigku

Digitized by Google

B. Rupfermungen, Reis u. bgl. bestand, bie aber, von 1, Alle, auf dem Ropfe hinaufgetragen mer. iften. Der hinaufweg mant fich in enger Feleschluch affersturgen ungangbar senn murbe, die zwar dem Bald, Schutz gewährt, so daß aber jede Aussicht fehlte. e bes Gipfels nimmt die Baumbohe ab, der Schatten , die Aussicht wird freier. Auf zwei Drittheilen ber Bobe Stelle, wo, rechts jur Geite, auf einem kleinen Rels Das Stricke bem Buddha geopfert werben. Co wie fich ju n der Hobe über der Walde und Kelsschlucht der Kels pada erblicken läßt, jedesmal schlugen die Buddhadiener de über den Ropf zusammen und riefen wie begeiftert Saa! und immer ftarfer'je bober upb naber man tam ibu, Sabu! heifig, beitig! ber Buddbiften Ausruf hrung) 388). Auch von dieser Seite zeigt sich der oberfte s feiler Felstagel, ber nur burch Sulfe von Felsftufen ten jum Anhalten zu ersteigen ist. Nach 14 Stunde n war er erreicht. Einige 50 Pilger, von der Saffre. ite, die man oben in ihren Devotionen begriffen fand, b burch nichts irre machen, und zogen, sobald sie ibre endet hatten, wieder den Berg hinab, ohne fich rechts nur umzusehen. Am Buddhafußtapf mar nichts Reues hten; nach der Legende stieg Buddha von diesem Gipsel am, alfo gegen Often binab (f. Afien Bb. III. G. 1158, 73 2c.), und ließ diesen Fußeindruck auf Ceplon zuruck; s bemertte aber, daß es der linke Fuß sen, und daß seine gen den Norden, also gegen Bengalen, gerichtet sind. war die Zeit wo viele Pilger aus den Kustenprovinzen, Jung, hier zusammenstromten; sie machten bem Siris Salaams, oder Berbeugungen, hielten die flache Sand Etirn, sprachen ihre Gebete, legten Opfer nieder: Rupfer-Reis, eine Rofoenuß, Baumwollenzeug, Tucher, ein Be-Blumenftrauße, Zwiebeln, hagrlocken, Barthaare. Dann fle wieder ungablige Berbeugungen, fliegen den Fels guie Ummauerung, einzelne sangen und die Umstebenden Chor ein. Den Tert ber Gefange bilbeten vorzüglich Gile, b. i. die Funf Berbote Buddhas: "Du ts Lebendes todten; du follst nicht stehlen; du follst nicht

fahavansi ed. E. Upham I. p. 62.

ehebrechen; du sollst nicht Unwahrheit reden; du sollst nichts Ber rauschendes trinken." Darauf zogen sie einige Gloden, brannten einige Dochte als Lampen an für die Seitencapelle Depo Bashalla (d. h. Gotteshaus), und stiegen dann wieder vom Berge hinab. Rein einziger der Pilger, sagt Sawers, warf auch nur einen Blick über die Mauer hinweg in das Paradies der umlie genden Gotteswelt; ohne alle Empsindung für Naturschönheit und Größe, nur in die hierarchische Fessel des crassesten Aberglaus bens und mit Blindheit für alles Andere geschlagen, zogen sie in ihrer Geistesarmuth in die reiche heimath der Liefe zurück.

Much die Dienerschaft bes Englischen Reisenben bielt ibrt Devotion, und nicht blos Bubbhiften, auch folde, welche fic Christiano catholico und Christiano reformado nannten, brachten ihre Opfer, wie die Dufelmanner und Brahma, ober Bifchnu biener, bie auch hinauf pilgern, jene um Abams Fußtritt, biefe um eine Bischnucapelle ju begrußen, die bort den Opferbringen ben Nachtommenschaft gewähren foll. Solche, Diefer Dienerschaft, Die fich nie ben Bart abgeschoren hatten, brachten einen Theil beffelben jest bem Giripada jum Opfer. Die zwei Budbha priefter, welche oben fungirten, wohnen nur gur Dilgerzeit bier, b. i. vom Januar bis April, mabrend ber trodinen Jahres zeit ber G.B., Seite; benn mabrend bes Regenmonfuns werden bie Bege hinauf gang impracticabet. Der alte Priefter ergablte, daß die Angeige, wenn er ben Dit verlaffen foll, ihm im Traume Durch einen Brahmanen geschehe; borte er einmal nicht barauf, fo murben ihm feine Rleiber von Ratten und Daufen gerfreffen. Er fuchte alles hervor um feine Gafte zu bewegen, die Dacht nicht auf bem beiligen Gipfel jugubringen; nur einmal babe erft ein Beißer oben gefchlafen und der fen trant geworden. Er fuchte in seiner Sorge für ihr Bohl einige Rrauter auf, von magischer Rraft, welche fie vor ben Angriffen ber Baren, andere bie fie vor Elephanten und bofen Damonen, wie vor Rrantbeiten ichaben follten; benn Angft erfallt bie Singhalefen ftete in ber Dabe ib rer Tempel und Beiligthumer, fic furchten die Rache quter und bofer Damone, die ben Weißen zumal abhold find.

Den Pilgern leifteten biefe Priester eigentlich gar teinen Beifand; nur bei ihren Opfern war einer von ihnen gegenwärtig und wiederholte die funf Berbote; ein Lape mußte die Opfer in Empfang nehmen, der Priester hielt ein Register baruber. Am Ende der Pilgerzeit wird der ganze Ertrag dem Tirinanen, Ceplon, Abams - Pik nach G. Sawers. 217

n Oberpriefter in Randy, abermacht. Der jabrliche, Ertrag foll an 250 Pfd. Sterling fenn. Bei Sonnen, . ig machte ber alte Priester dem Siripada mehrere Reve-Hingelte, verbeugte fich, sprach Salaams, webelte mit eie cher, und bestreute den Ruftritt mit Blumen, welche die iber liegen blieben; damit ward der Abend beschlossen und is kehrte in seine Hatte zuruck, zu der ihn ein dienender

nit Schellen und Webel begleitete.

: Aussicht war von diesem Bergkegel entzückend, ringsum unes Berg, und Waldland, voll Sohen und Liefen; in ten Nabe auf viele brohende Felsen und hohe Spiken, uen Lichenen bedeckt; nirgends Culturland, nirgends Spur Wohnungen, und fo weit bas Auge in die Ferne ber ng reichte, Alles, Alles mit unabsehbarer, gruner Baldeckt. Als am Morgen der Gipfel erreicht war, ein Bieracht Uhr, zerstreute die Sonne die Nebel, die Soben. davon befreit; aber die tiefern Zwischenraume blieben

mit bedeckt; noch lagerten in der Tiefe Wolfenmeere, die borizontaler und verticaler Richtung verschoben. Die Bob sanden um 10 Uhr; aber nun trübte sich die Aussicht in ne, bis wieder, vor Sonnenuntergang, ein Silberblick ben Borizont in schimmernder Pracht erhellte. Mit dem Beren des Lagesgestirns begann das Spiel der Wolfen und on neuem; der Mond ging auf, die Erde schien wie mit

isten Daunen übergoffen, und zwischen biesen ragten eine ifs wie Inseln hervor. Beim Sonnenaufgang stand ber n des Piks wie ein Coloß in Regelgestalt auf dem Nebel-

es westlichen horizontes.

a 4ten April ging S. Sawers, auf der weit siellern e, die schauerliche, ja furchtbare Stellen darbictet, hinab alabatula, am sten nach Ratnapura, benfelben en J. Davn genommen, schiffte fich aber bann in einem daselbft, auf bem Ralu Ganga ein, und erreichte bessen ng zum Meere bei Caltura, Nachmittags, am britten er Ruckfehr von dem Gipfel des Adam Dits.

£,

Al. Bewohner von Ceplon, Bevolterung und Bolt jahl; Abstammung und Boltsclaffen; bie Singh lefen eine hindnicolonie feit 500 J. vor Chr. Gel die Beherricher ber Infel. Rorperbau ber Sit ghalefen. Die Caften, bie Sprache und Cultu Die Landeseintheilung. Das Ronigreich.

#### 1. Bevolferung und Bolfejahl.

Die Bevolkerung ber Insel Coplon mar feit ben Jal bunderten ber Portugiefen Entbedung in Abnahme, und au bamals icon gelang biefen Groberern nur bie Befignabme t Beftabe, burch die Donmacht, in welche bie Beberricher berf ben in Rolge ber Jahrhunderte fortbauernden Rampfe, gegen t Invafionen von Außen, wie die Fehden von Innen, verfunt Diefer Berfall nahm ju, bis jur Befignahme ber Brit von biefer Infel im XIX: Jahrhundert, die innern Provingen er vollterten fich jusehends mehr als bas Ruftenland. Die Solla bischen Beamten, furz vor ihrer Uebergabe ber Insel an die B ten, nahmen ihre Population ju 2 Millionen an, bavon fie ein auf die Ruftenprovingen, die zweite auf bas Ronigreich Ran rechneten. Die Bablung im hollandischen Territorium vom Jah 1789 aab 817,000 Bewohner. Seitbem haben allerdings bluti Rriege, Rebellionen, Blattern und Seuchen aller Art, große B beerungen und ficher auch Berminderung ber Bevolferung berb geführt; boch meint Anth. Bertolacci 300) daß jene Schabu gur groß war, jumal vom Innern, von bem nur etwa 4 bebai die übrigen i in Bald und Bildniß lagen.

Der Census 30), der auf Besehl des Britischen Gouvert ments im J. 1814 von den Collectors der verschiedenen Distriausgenommen waid, gab die Gesammtpopulation der K stenprovinzen auf 476,888, oder nahe eine halbe Millie an: Männer 156,447, Frauen 142,453, Knaben 95,091, Michen 81,892; also 27,193 mehr Männer als Frauen. Bon is Population des Innern der Insel selbst eine wahrscheinlie Schäung. Man nahm für die ganze Insel 800,000 Bewohr an, was auch der Wahrheit ziemlich nahe gekommen zu selseint, so ärmlich diese Zahl auch für eine so begabte Insel

<sup>\*\*\*)</sup> Anth. Bertolacei View p. 63.
\*\*) J. Davy Account L. p. 106 etc.

nag, wonach nur 38 Seclen (nicht 58, wie bei Montg. auf jede Engl. Quadr., Mile kommen wurden.

Bablung von 1824 94) gab in den Kuftenprovina Boltssumme von 595,105; sie war also in Zunahme, ahren wenigstens scheinbar gewachsen um 119,222 In. In den süblichen Singhalesen Provinzen hatte man in den nördlichen Malabarischen Districten 195 697 Eotal 595,105); im Innern, den Kandy Provinzen, nan 256,835, eher zu wenig als zu viel, da die frühers deutende Abnahme der Halbbarbaren dieser Berge und vere, unter Britischem Schus, schon zum Stillstand zes var. Für die ganze Insel also 852,940 Bewohner, die ngleich vertheilt sind, daß in manchen Provinzen auf Quadratmile nur 4, 5 bis 6 Menschen gezählt werden

Bahlung von 1831, nach Colon. Colebrookes Res giebt eine fortschreitende Zunahme ber Population auf an. Auf 24,664 Engl. Quabr. : Miles, an Einwoh. Beiße 6664, Freie Schwarze 923,172, Sclaven nd etwa eben so viel Fremde; ein Lotal von 959,917; an eine Million. Bon diefen follen aber nur ein il (306,000) Acerbauer fenn, 39,000 Manufacturisten, andeltreibende, die größere Sälfte also einer weniger thas ensweise obliegen. Doch ift die Bertheilung dieser Popus gemein verschiedenartig; benn in den Randy Provins en sich gar keine Beiße Bewohner, von den Freien gen, b. i. farbigen Bewohnern, nur & daselbft, inbeß ? uftenprovinzen, Sclaven fast unbedeutend im Innern ), dagegen fast ausschließlich im Ruftenlande. Die Beron biesem mar weit uber die Salfte von jenem, in by Provinzen nur 288,486, in den Ruften Pros 661,406 Einwohner, woraus sich beutlich ergiebt, wie n endlich doch unterliegen mußten. In ber Proving o ergab der Census, seit der letten Reihe von Jahren, fteigende Bevolkerung; 1816, 188,501; 1826, 215,360; 34,791 Bewohner, also in 15 Jahren eine Zupahme ю,

ontgomery Martin Brit. Col. I. p. 364. 20. p. 365.

#### 2. Abftammung und Bolfsclaffen.

Der Abstammung 393) nach zerfallen bie Bewohner Ceptons in die zwei hauptclaffen; ber Ginheimifchen, ober Abortginer, und ber eingewanderten Fremblinge, bie daselbft in ben verschiedenften Jahrhunderten sich ansiedelten.

Die Einheimischen nennt man Singhalefen (zum Unterschiede so zu schreiben von Cenlonesen, womit man diese Inselbewohner von allen Abstammungen bezeichnen kann), welche ausschließlich die Bewohner des Innern der Insel und ihre Sab, und Sab westhälfte sind, zwischen Kattregam und hambangtotte, gegen N.B. bis Chilaw; etwa gleichweit

verbreitet mit ber Region ber Rotospflanzungen.

Die Eingewanderten find vorzüglich: Erftlich bie Das Labaren; namlich bie fpateren Bindu : Eroberer, welche vorsüglich auf ben Rord und Nordoften ber Insel beschränft find. Zweitens aber auch die Moren, d. i. die Rachfommen ber Araber und Mohammebaner, aus Border : Indien, die industrid fefte und fleißigfte Boltsclaffe von allen, welche bagegen, wie auch in Detan, und wie die Juden in Europa, benen fie in mancher Binficht gleichen, überall auf ber Infel zwifchen bem ganb polte gerftreut leben, obwol fie in bem Diftrict Dutlam bie Sauptmaffe ber Population ausmachen. Drittens tommen Dierau die Machtommen Guropaifcher Angefiedelten ber Portugiefen, Sollander, Englander, vorbem in ben Stabten Burgher 94) genannt, wotu auch noch wenige Das laven und Javanefen, meift Abtommlinge alterer Dalapis fcher Pringen und ihrer Gefolge, die vordem politifcher Ur fachen willen durch die Sollander aus Batavia nach Ceplon erilirt murben, mogu auch feit neuerer Zeit einige Chinefen und Parfi Sandelsfamilien ju rechnen find. Auch murben burch Bollander frubzeitig viele taufend Rafern, aus Dafambil und Madagascar nach Ceplon geführt, um aus ihnen Regimenter zu bilden, die fich mit Ceplonesen Weibern vermisch ten und eine zahlreiche gemischte Nachkommenschaft hinterlassen baben.

Montgomery Martin a. a. D. p. 366 etc. (\*) Anth. Bertolace View p. 30. View p. 55.

Singhalesen, eine Hindu-Colonie (feit-500 J. or Chr. Geb.), die Beherrscher der Insel.

sen einheimischen Insulanern werden zwar die Singhae rechnet, die es aber genauer genommen doch nicht seyn da sie wol zu der ältesten Einmanderung gehören, ch denn selbst, nach den Einen, von den Sings, oder en Bindossons, nach den Anderen von den Sings

en, hindostans, nach den Anderen von den Sias verleiten, in der That auch ihre mythische Geschichte nur Einmanderung aus Defan und Magabha

e Einwanderung aus Defan und Magabha, e, feitbem von ihnen behaupteten Insel, beginnt. Ihre in 95) erzählen: eine Fürstentochter von Kalinga (b. t.

drolichen Cirfars, angränzend an das alte Magabha, III. S. 1162 und IV. 1. S. 508, 511) in Jambus, durchzog mit einem Handelsmanne die Wildnisse des

ada (?), ward von einem Lowen (Singh im Sands allgemeiner Litel aller Rajputen Fürsten 96) und wie der bekannte Konig der Seithe, Runjit Singh u. a.)

wie der bekannte König der Seikhs, Runsit Singh u. a.) , lebte mit ihm und gebar ihm einen Sohn Sinhas und eine Tochter Sinhawally. Bruder und Schwes

n in Che vereint in der Mitte der Wildnis von Lada, Stadt Sinhapura (Ldwenburg, f. Asien IV. 1. S. 58)

ard, und hinterließen 32 Kinder. Der alteste ber Sohne, Raja, fam am Lodestage Budbhas (also um

Chr. Geb. nach der Chronologie der Singalesen, Siames manen, s. Assen III. S. 1166) mit 700 Kriegern, sie Riesen genannt, nach Lakdiwan, oder zur Insel . Andere Erzählungen lassen ihn später in Putlam,

Bestkuste landen, s. J. Davy S. 293. Er war im Aufsibhas vom Gotte Upulvan beschützt; mit dem Beistande non Euwenny zerstörte er alle bösen Geister, die auf i wohnten, und nannte die Insel Sinhala, die Ldssel, dies ist also die Colonisation der Rajputen

da. Jena Rasa erbaute eine gleichnamige Stadt, Sins n der Wildniß Lammannah (ob daher Lapovana, ne? s. ob. S. 63), und schickte Gesandte nach Jambus die brachten von Dakschina Madura (also aus Suds

ahavansi ed. Upham I. p. 69. \*\*) Asiat. Researchea Cal-1828. T. XVI. p. 277. Not. v. Hough.

Dekan, Asien IV. 1. S. 494, 495 und oben S. 7, 11 k.) die Tochten bes Pandu Königs für Wijepa Naja, und 700 Löchten ber doortigen Häuptlinge (Polygars) für seine Gesährten mit, nehr einem Gefolge von Männern aus den 18 verschiedenen Castet und den 5 Arten der Arbeitsleute. Die Nachkommen diese Berbeidungen gaben der Insel ihre Bevölkerung. Der Ansührer Bisena ließ sich zum Könige krönen, und regierte in Frieden 38 Sahre, in der Stadt Tammannah. Da er keinen Nachsolge von königlichem Blute hinterließ, wählte das Bolk einen seine Katt geber, Upetissa, zu einem Könige; dieser baute eine Stad nach seinem Namen (nördlich der spätern Anurahdepura), regiert aber nur ein Jahr, wo er starb, und jener ersten Colonisation folgte alsbald, aus dem Norden Hindostans, eine zweite.

Der jungfte Sohn von bem Bruder des verftorbenen Bi jena, der Prinz Panduwa Deve 397) gus Sinhapura i Jambudwipa, kam mit einem Gefolge von 32 Ministern nach Latdiman, ober ber Infel Lanta, und übernahm die Ben icaft berfelben. Seine Rronung geschahe aber erft, nachdem fich ber fluchtigen Pringeffin Banbefaffein aus Rapila maftu (die Baterftadt Buddhas bei Ludhow an Ganges, Afien IV. 1. G. 510, 172); aus bem Geschlicchte Saccas, be Obeins von Buddha, vermablt batte, die auch feinen Minifter 32 Jungfrauen von vornehmen Geschlechte aus ihrer Beimat als Gemahlinnen zuführte. Ihr zogen wiederum 6 Bruder nad welche Ronig Pandumas, als feine Schmaber aus ber Sacti Tribus freudig auf seiner Insel empfing. Sie wurden die Stadte erbaner ber Infel, ba fie nach Belieben fich anfiedelten, m es ihnen vorzüglich gefiel, und wo fie dann ihre Residenz behir Der erfte Pring, Rama, baute Ramagona; ber 2t Robenna, Robunna (wol im füdlichen Drittheil ber Infe wo die Proving Rabuna); ber 3te, Diga, Digamanbuloc ber dte Pring, Urowella, machte Mahawelligam (ob a Dahamelle : Fluß, f. oben G. 88) ju feiner Refideng; der 5t Bljitta, Bijittepura, und der 6te, Anurabbe, Anu rabdepura (jest Anarajapura). Die Britter biefes letter bes Unurahde, follen bie Stadte Rorngalle, Dondera un Bampola erbaut haben 98). Die Tochter ber Ronigin Band taffein, an einen Digamany: Fürsten vermählt, gebar einen Sobi

<sup>235)</sup> Mihavansi I. c. I. p. 71 - 73. (1) J. Davy Account p. 79.

fa Abene, ber im 37sten Jahre jum König getront id auf der nordlichen Seite der Insel, da, wo der heilige um (Indianische Feigenbaum, Ficus indica, bem heilig) fieht, feine Refideng Abenepura, mit dem Das nes Oheims Anurahdepura belegt, sie ausbaut und lbergiebt (70 Jahr nach Buddhas Tobe; also um das o vor Chr.). Auch den Tirthana, ober das Baffers danah, ließ er ausgraben, und mehrere Ambulans , b. i. Sanfer, jum Gebrauch verschiedener Claffen von n und Kremben, die in dieser Stadt fich aufhielten. Dies g regierte 70 Jahre. Diese merkwurdige alteste Glans des Singhalefischen Reiches, Anurabdepura, die wir h ju Ptolemaus Zeiten in Bluthe faben (f. ob. S. 21), beute ihre grandiosen Monumente zeigt, erhob sich also Ritte des V. Jahrhunderts vor Chr., gleichzeitig etwa mit rsischen Persepolis, die beide wieder in Trummern gere

eide aber in ihrer Großartigkeit über ihre vergangenen ften zur Nachwelt reden. antifen Ruinen der Singhalcsen Residenz, wie die logischen Daten 99) (denn an jene Wijepa-Raja-Ope welche immerhin vielleicht nur etymologisch zur Namens g der Insel gedeutet sepn mag, ist auch die Aera Bude uffa, im Sanstr. Buddhavarcha, gefnupft), bestås 16 die Angaben der Singhalesen Annalen, und viel außer Zweifel, daß der herrschend werdende Gin. en:Stamm eine Hindu.Colonie aus jener Periode e ihre herrscherweise, ihre Casteneintheilung, inste, thre Sprache und auch thre Religion mit Continente auf die Insel berüber brachte. Hiermit ruch die Ohysik des Menschenschlages auf Cepton überein. s Factum der Bekehrung Ceplons zum Buddhas denn Bijena Raja bis zu seinem neunten oder nach idern Angabe, bis jum funfzehnten, bei J. Davp Nachfolger, waren noch keine Buddhadiener), unter eie nachfolgenden Konige, Deveny Paetissa, 322 vot det nach dem Mahavansi, 306 v. Chr., haben wir schon n andern Orte nachgewiesen (Asien III. S. 1162 u. s.); uns die Erinnerung daran wichtig, weil sie nur eine une

ournouf et Lassen Resay sur le Pali. Paris 1826. S. p. 44.

# 224 Off-Aften. Borber-Inbien. IV. Abicon. f. 10

mittelbare Folge Jener ersten Colonisation von Ceplon mar, et so wie die driftliche Lehre den Normannen Abenteurern, die et jene nordische Insel, Island, auf gleiche Beweise besetzt hatt

nachfolgen mußte. Die Legende fagt und in jenem Legendenftol, einer ber genden Ronige, Deveny Paetiffa dur), von Singhala fen gemein glucklich gewesen, burch viele Roftbarkeiten, wie Per Ebelsteine, Bambus u. f. w., die in seiner Insel gefunden m ben; er habe fie bem Konige Dharmaschota, bem Berricher i Jambudwipa, mit bem et in Freundschaft lebte, verebrt; bie bagegen habe ihm bas geweihte Baffer Viritpeu gefandt, und nachrichtigt, bag er bie Bebote Buddhas halte, auch ben T tiffa ermahnt, fich gleichfalls berfelben ju befleißigen. Dies au einer Beit gefcheben, ba Unurabbepura glangreich wie Dema Lota (ein himmel) gewesen, ba sie 90 Lat (Latscha) h fer gehabt, und geschmudt gemefen fen, burch ihre Elephant Hoffe, Bagen und Dufit. Unter ben 9 Buddhapredigern, mel Dharmaschota gur Befehrung ber Bolfer nach ben verschieder Beltgegenden aussandte, mar auch Dibindu, oder Dabin Da ba, fein eigener Gobn, ber Ceplon, Ende bes III. Gaec. Chr. Geb. jum Bubbhathum befehrte (Afien III. S. 1162). A funf Gefährten läßt er fich in seiner heiligen Mission auf Insel, wie die Ordnung es erheischte, in gelben Rleibern, auf nem Steinpfeiler (Ambetalam genannt), ber unter ein schattigen Mangobaume lag, nieder, und predigte bier dem ! nige Sanftmuth, Mitleid, und Budbhas Lehre und Gefes. I Ronig und bas Bolt nahmen die Lehre an; felbst die Gotter Baldes thaten einen Freudenschrei, als ber Name Buddha a gesprochen mart, ber beilige Bobaum (Ficus indica) murbe n Dagobas, jur Aufnahme ber Reliquien Buddhas, m ben von Ort ju Ort errichtet, und nach ber Rudreise bes Dif nars erbaute ber Ronig einen Tempel und eine Prieftergrotte, er reich ausschmuckte, und mit 50 geweihten Prieftern, Rabe verfahe, an einem Orte, ber jenem ju Ehren Dibintala 1), i. Palaft bes Dibinbu (fpaterbin Dibibu Gehu) genat ward. Go waren Gotter, Manner und Beiber, fagt ber Un lift, die Lanka bewohnten, betehrt und gescegnet, und biefe ga

Infel unter bem nachfolgenden Ronige Paetiffa II. fcon ga

<sup>\*\*\*)</sup> Makavansi I, p. 83-107. 1) ebenb. p. 95, 106, 158.

# on, Singhalefen, Malabaren=Ueberfalle. 225

Buddha ergeben; sie wurde nun erft jur beiligen eine Terra sancta der Budbhisten. e Geschlechtsfolge, Abstammung und Sinrichtung, barges mythologischen Gewande, das aber die Historie nicht verin, giebt uns hinreichenden Aufschluß über die nachfole nge Reihe der blutigen Malabaren Ueberfälle in ligen Lanfa, namlich ber Brahmadiener bes Contiie ihren zelotischen haß gegen bas Buddhathum so thunderte hindurch von dem Continent auf die Insel (Afien III. G. 1164). Ihre heerführer murben, als toren, theilweise und temporair, die Erobe, Insel oder ihrer Provinzen, unter deren Schus, obe ts wieder vom Singhalesischen Throne burch die tapfern ere verdrängt und häufig auf das Continent zurückges. urden, doch, in der langen Reihe der Jahrhunderte, sich ordhälfte der Insel, die also später einwandernde rifche Colonisation, mit ber Brabma, Lehre, welche im Gegensaß der älteren, früheren, von der elfeite her, die dem Budbhismus ergeben blieb, nun e von den früher Eingewanderten, ju den Fremblin. lt wurden. Denn der blutige Religionshaß überbot die e Inbifche Landsmannschaft weit, und bas in Magabha gewesene mit bem Buddhathum in Centon, nach Rebe ft eingewanderte Pali (Asien III. S. 1159), vollene bicheidung von den Sansfritischen Brahmadienern, da auch die Caften, in civiler, wie religidfer hins Brundpfeiler der firchlichen und burgerlichen Gesellschaft die religiose Bedeutung berfelben aber mit dem Buddhas enlon schwand, und sie hier nur als Einrichtungen bes n Lebens, ohne gesonderten Priefterstand (Afien IV. 1. also von weit geringerm Ginflusse als bort fortbauern' Doch konnte es nicht fehlen, daß bei dem Jahrhunderte aufigen, feindlichen und wieder friedlichen Bertehr, boch smus und felbst das Brahmanenthum wieder manchere auf die Singhalesen und ihr Buddhathum ausüben d fo auch wiederum manche Mifchung von beiden ente e fie noch die Gegenwart zeigt, Daher hier z. B. auch Mennung von Brahmanen, von Bijchnu und andern

Mamen (vergl. Afien III. G. 1148).

trotunbe. VI.

Diefe Ginghalefen, jur Beit, ba Portugiefen fie juerf fenn n lernten, maren biefelben, fagt 3. Davy, wie er fie auch beut ju Tage bort, boch nur bie, in dem centralen Theile ber Infel, noch vorfand, und fie erschienen ihm ibentifd mit benen ber früheren Jahrtaufende, lebendige Zeugniffe des boch ften Alterthums. Die nachsten Jahrzehende ihres Berfehre mit der einbringenden Britenherrschaft, wird auch fie umgestalten, wie die maritime Population der Infel, feit Jahrhunderten; gegen wartig aber, bemerfte berfelbe Beobachter, gleichen fie noch in al lem Wefentlichen ben Sindus, in Weftalt, Sitte, Gebrauch Sprache, Religion, Gouvernement u. a. m. Rur locale Diffe rengen unterscheiden fie von jenen, fo wie bas, mas durch die Budbfadoctrin, burch Berwischung milbererr Cafteneinrichtungen und durch andere historische Schickfale herbeigeführt wurde. Ihr Sage 412) von einer Abstammung von Siamefen, mit dener fic allerdings die heilige Schriftsprache, bas Pali, so wie die gang Literatur, gemein haben, ift wol nur aus Berwechslung ber Er gablungen mit religibsen, auch friegerischen Expeditionen und tem porairen Emigrationen, bahin und von ba jurud, hervargegan gen, ba Ceplon, feit ber Berbreitung bes Bubbhathums von b burch Sinter-Indien, in vielfachen Berfehr auch mit Giam trete mußte (f. Afien III. S. 1161). Gine andere, schwieriger ju te fende Frage ift es, ob jene altefte Ginghalefen Ginmanderung bi Insel als eine gang menschenteere besetzte, oder ob fie scho Aboriginer, was bei einer fo begabten Infel am plaufibelfte scheint, daselbst vorfand, von benen indes so wenig wie von Rri gen gegen dieselben in den Annalen die Rede ift; es mußten den Die bofen Damone felbst fenn, welche gleich anfangs aus ber Ji fel verjagt murben, die Ragas, beren Schlangenoberhaupt Co vercapel fich in die Sohlen der Erde guruckziehen mußte. Die symbolische Undentung giebt aber um fo weniger Sicherheit ber Boraussehung einer ichon vorhandenen Population, da b Donaftie ber Gingewanderten, bis über das zehnte G schlecht hinaus, ftets in Frieden und Rube geherrscht, und fi selbst in ber Mitte ber Wildniffe, und in ben verschiedenften Pr vingen nach obigein angestedelt haben foll, ohne daß von Sehte mit frubern ober fpatern Aboriginern, Die hatten verbran werben muffen, die Rede mare, bagegen die blutigen Rries

<sup>408)</sup> Anth. Bertolacci View: p. 41. "

dem Religionshaß zwischen Brahmanen und isten beginnen. Dies hat die neuern Beschreiber der des nicht gehindert, in der bis heute noch ziemlich wils barbarischen, sehr zerstreuten, centralen Volkstris Weddah, oder Bedah, die eigentlichen Aboriseplons zu vermuthen, von denen jedoch die jogt, hinsichts Sprache und anderer Umstände noch zu wenig befannt hieruber ein entscheidendes Urtheil zu fällen (s. unten

#### 4. Rorperbau ber Singhalesen.

n sie sich; weniger in Hauptzügen als in Nebendingen den, wie in Farbe, Größe, Form. Ihre Hautsarbe geht braunen in das Schwarze über. Die Farbe von Haar n variirt, doch nicht so sehr, als die der Haut; schwarz den vorherrschend, braun sparsamer, braune Augen selt raunes Haar; graue Augen und blondes Haar noch seit shehelles Haar mit hellblauen oder rothen. Albino Augen zu Ungewöhnliches.

find in jeder hinficht die Indier des Zeftlandes 3),

Größe der Singhalesen des Berglandes überbietet die erung, so wie der Kusten-Malabaren und der Coromansch sind sie kleiner als Europäer. Ihre mittlere Höhe bis 5 Zoll.

Ban ist zierlich, mit kleinen Knochen, aber doch stäms muskulds, mit starker Brust, breiten Schultern, starks Schenkeln; aber Keinen, zumal-gegen Europäer fast nismäßig kleinen Küßen und Sänden. Der Ropf ist als bei Europäern, ihre Gesichtshildung zierlich, oft abei bejebt, geistvoll. Der Buchs von Haupthgar und f, lang herabhängend. Die Frauen sind wohlgestalt, gut Die Männer verstehen sich auf ihre Schönheit; dazu nich ihrem Ideal: reiches Haar mie der Schweif des lang herab bis zu den Knien in Locken hängend; App

Dictich dem Regenbogon; Augen gleich dem Sapphir Blattern der Maniffahlume; eine Habichtsnafe. Lippen und roth, wie Korallen auf dem jungen Laube des Cie

fenbaumes; Jahne klein und regelmäßig fiehend gleich Jasmin knospen; Sals did und rund wie die Berrigodea. Huften breit Bruft fest, kegelformig wie die gelbe Kotosnuß, die Laille schmal mit der hand zu umspannen; die Glieder spindelformig zulau fend, die Fußsohle ohne Hohlung, die Haut ohne Knochenvorsprünge rundlich gewöldt, weich, zart.

Diesem Ibeal ber Ceplonesen, bemerkt J. Davy, entspri chen febr viele Bestalten, dabei find. fie ungemein beweglich, bie fam, wenn auch nicht ftart an Gliebern, mehr ausbauernt al traftig. In dem Dahavanfi 404) mird die Geschichte der Be mablung des frommen Prinzen Sally (vor 116 v. Chr. Geb mit ber großten Schonheit ber Infel, mit Afofamalla, b Cochter eines Oberhauptes ber Chanballs, aus ber niedrigfte Cafte, die aber durch ihre verdienstlichen Werke fich biefes Gluck tourdig gemacht hatte, ergablt. "Gie bezauberte jedermann, un feibft bie Brahmanen, bie ber Pring, als Renner, gur Prufur ihrer Schönheit ausfandte. Diefe fanden an ihr die 46 Beiche ber Schonheit erfallt, und fehrten mit folgendem Urtheil jurud Thr Leib ift goldfarben. ihr großes Augenpaar gleicht groei Bla tern ber blauen Mahanel Blume, die auf ben Biesen von An rabbavura ficht. Das Paar weicher, rother Fuffohlen gleic iwei Detalen ber rothen Blume ber Lante. D Ronig, eine Jun frau, beren Krone wie ber blaue Sonnenschirm ftrablt, Die vo und runde Banbe und Bufe bat; ber ift bie Gottin ber Scho beit Srina Rantha gewogen."

#### 5. Die Caften in Ceplan 5).

Diese sind wie bei den Hindus, jedoch wie gesagt, nicht ilgidser, sondern nur burgerlich er Art, da der Buddhismus Priestercaste verwirft, also ohne gewaltigen Nachdruck einer sichen, weniger tief eingeprägt in das ganze Denkspstem der Instante wie auf dem Festande, both solgemrich genug für ihr ben. Es sind in Ceplon 4 Hauptabtheilungen: 1) die Frigastriawanse, d. i. die konigsiche Caste, 2) die Bridmitawanse, welche beide zwar genannt werden, aber Beide sebentungssos scheinen, dagegen weit wichtiger 3) die Bilbissi

<sup>\*\*\*)</sup> Mahayansi ed. Upham L p. 208 -- 214. (1) J. Day Acces p. 111 -- 133; Anth. Bertolacci View p. 47 -- 53.

in brei Abtheilungen, ben Raufleuten, Adere

Boemanse oder Bonas, und den Schafern, Mille ng, und 4) die Kschubra (d. h. klein, niedrig) in 60 eilungen, davon aber nur einige 20 vorzufommen scheb einige ausgeftoßene Caften, wie die Gattaru' Rhodis. Außer Desen noch Singhalese Christen, au manse gehörig, und Marakkala, d. i. Moren, zu we, ober ben Fischern gehorig. Außer biefen mag es ere niedrige Casten geben, die aber theils auf zu fleine er Infel beschränkt, ober auch noch unbekannt find. Boewanse oder die Gonas sind nicht nur die geache bern auch die bei weitem zahlreichste, und am allgemein, eitete Cafte; es find die Agricultoren, die in dem de, wo die Wohlhabensten find, auch Bellales, ober hs heißen. Diefe find die priviligirte Boltsclaffe im Tempelbienft, in ben Staatswurden überall bie ausge, ; alfo ebenfalls mit andern Geschäften, als benen, nach bre Caste genannt wird, befleidet. Da Landvertheis r alle Arten von Diensten und Berbiensten in Ceplon t wurden, fo ift bagegen auch ber Acterbau teineswegs diese eine Caste ber Goewanse ober Wellales beschränkt, eht durch alle Casten und Stände hindurch. Die Bers der Bellales mit andern Caften murbe fie jedoch der Die bildeten Die Miligen bes Ronige, mußten im Jahr' Lage für denfelben im Frohndienst arbeiten und gahl k ihrer Reisernte. hnen, fagt J. Davy, gehore auch bas wifde Bolk ber oder Bedahs 6), die Waldbewohner, welche von ertolacci und andern für die Aboriginer der Inm werden, die ohne feste Wohnungen und ohne Rlei-S., O. und M., vorzüglich aber in ben centralen Bilb, e von ihnen den Ramen führen, wie Weddahratta enne und Mahavebdahratte in Uva und in ber Proving am obern Mahawelle Ganga, den von ihnen

lich bemohnten Territorien gefunden werden, wo fie auf ankichen ben Aesten und Iweigen hausen, oder auch un-

chreifen follen.

Doch unterscheibet berfelbe Beobachter

hvý Account p. 1161; Montgolnery Martin I. c. p. 366, 385. Bertolacci View p. 20, 39.

von jenen wildesten, diejenigen die noch in einiger-Gemeinsch in Beilern von wenigen, armlichen Sutten gruppirt beifamm leben, benen er felbft bie und ba begegnete. Much bicfe fogena ten Dorf, Bellales find mahre Bilbe, nacht, nur mit ein Burt um den Leib, der ichmußig ift, mahrend ihr Ropf von ft pigen haaren farrt. Ihre Sprache ift, nach Davy, bis wenige unverständliche Worte jedoch ein Singhalefischer Dia Ihre Butten find von Baumrinden, ihre Rahrung das Fle von Bild, Reben, wilden hunden, Inquanen (Monitor terre Aegypt. nr. Cuvier), etwas Korn, wilbe Dams und andere M geln von Bafferlilien, auch honig und Bache, in ber hung noth faules holz mit honig gemengt. Mit Bache zahlen ihre Abgabe an bas Britifche Gouvernement, die aber in a jahrlich nicht über 78 Pft. Sterling an Werth beträgt. Sie ten hunde, die fie gur Jagd abrichten. Gie find gang rob, alle Civilisation, selbst ohne eigene Namen; sie nennen fich 1 ber fleine Mann, der alte Mann u. f. w.; Pfeile, Bogen, Sti find ihre einzigen Runftproducte, felbft die Gifenfpigen fur Pfeile und die Gurtelbinden, die fie um den Leib tragen, fchen fie ein, fur Wild, Birfdhaute, Sonig und Bache. gablen nur bis 5, find ohne Renntnig officineller Gewachfe, 1 gen bei Rrankheiten bofen Damonen Opfer; ihnen fehlt die eines Gottes; wilder Gesang und Sang gehort zu ihren Ber gungen. Die umherftreifenden Bald Bellales find fen Dorf: Bellales verhaßt, scheinen aber von berfelben ? zu senn, noch brutaler und rober, ganz von der Jagd lebend immer unståt. Sie haben Sauptlinge aus den sie umgebe Singhalesischen Tribus, die fle zuweilen versammeln, um i Einfluß auf fie zu behaupten, ein Umstand ber, bei ben b fortwährenden, politischen Sturmen im Innern der Insel, i Macht und Ansehn gab. Die Legende von ihrem Bertom jur Beit bes fiebenten in ber Reihe ber erften Singhalefen nige, ift eine gang wilde Fiction, wo ihnen von diesem als menschlichen Befen, welche die Jago lieben, die Balber juge werden, die aber von ihrer Damonennatur, nach und nach ihrem gegenwärtigen Buffande begenerirten. Der neuefte Bas ter, R. Brooke, bengmit bie Untersuchungen ber Schiffbe des Mahamelle Ganga verdanten, welchen er die BB grange des Beddah. Diftrictes nennt, nimme beles the Letter 1 icw 1, 20, 33

Digitized by Google

g 407), und behauptet, sie seinen nicht so wild und uncivise man sie bieber beschrieben. Er fand sie mild und harms der Agricultur abgeneigt; aber sehr bereitwillig jum Fals Balber und jum Holztransport, auf jenem Stromspsteme, ehebem weit bevolkerteres Land durchzog, von welchem die he die degeneritten und erst verwilderten Ueberbleibsel zu inen.

inen.
nig hoher als diese Weddahs siehen die erst seit kurzem
n, sogenannten Singhalesischen Ehristen 19), die
l kaum diesen Namen verdienen, da sie nur sehr rohe
der Birgin Maria sind, die ihren Priester Sachristan
zugleich aber auch die Buddhatempel besuchen. Sie
zu Wanacotte, in den Wäldern von Matele, und
zomua, in den Sieben Korles, in Odrsern zu 200 Pers
nd sind offenbar Nachkommen Portugiesischer Ansiedluns
sind in neuester Zeit von protestantischen Missionen bes
eben.

obengenannten Schäfer, Nillemakarena, werden ttea Bolk genannt, sie machen eine niedere Unterabsder Gonas aus, und sind wenig zahlreich; außer den hüten sie auch noch anderes Bieh, treiben aber auch ewerbe, und zahlten dem Könige Abgaben in Reis, Buts Mich.

vierte, niedrigste Caste der Kschudra ) ist in unsewerbelassen unendlich zerspalten. Zu ihnen gehoren z. Larawe, d. h. Männer des Salzwasser, hämlich die denen die Marakkala, d. i. Mohren, oder Mohams gleichgestellt werden, die Küstenhandel, zumal mit Bich, von denen noch eine geringere Abtheilung die Sulan, elsteute und Lasträger, gesondert werden. Andere dieser schwieher, und Hakträger, gesondert werden. Andere dieser schwickieher, und Haktrager, gesondert werden. Andere dieser schwähieher, und Haktrager, gesondert werden. Andere dieser schwähieher, und Haktrager, Jagorvbereiter von den Pals (s. d. S. 213 und Asien IV. 1. S. 850 u. a.), die d. i. Sisens, Golds und Silberschmiede, Metallgießer, ute, Dreher, Steinhauer, die als Abgaben für ihre Aecker sich König zu thun und gewisse Artisel, wie silberne

Brooke Account I. c. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of on Vol. III. p. 227, ") J. Davy Account p. 121. b. p. 122.

# 232 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. f. 10

Betelbuchsen, Gold: und Silberringe, Betelmeffer u. bgl. ab Rerner bie Bannami, b. i. Schneiber, al auch Topfer, Barbiere, Bafcher, Weber (Chalias, gugleich Bimmtfchaler, von benen ichon oben tie Rebe mar, f. C. 42, 1 bas Jahr ihrer erften Berufung burch Mobammebaner nach C lon bestimmt Anth. Bertolacci 410) auf bas Jahr 1210 n. C Geb.); felbft Beumacher, Pannago, die fur bas Futter (De b. i. Beu) ber foniglichen Beerben, fur ihre Pferbe und Cleph ten ju forgen hatten, die Jager, Dobba Bebbahs, die Sa langer, Pabuas, die Samtamichlager u. a. m. Die Ge taru find, unter ben verftogenen Caften, folche, die als Bert der vom Konige aus ber menschlichen Gesellschaft ausgeschie find, aber auch wieder aufgenommen werden fonnten; die Rh bis, ober Gasmundo, dagegen find fcmere Berbrecher, Stat verrather und Rubfleischeffer; sie haben nur fleine gandereien Belit, fur die fie Abgaben ju entrichten haben, wie j. B. Ba Stricke von Leber jum Ginfangen ber Elephanten u. bgl. Diese effen auch Mas, seben die verreckten Rinder als ihnen gefallenes Eigenthum an, durfen in feinen ordentlichen Bauf wohnen, fondern nur unter halbgeschütten Banben, und find Ien Erniedrigungen unterworfen. Gie durfen feinem der Tem nahe fommen, und nur von einem einzigen Priester ift es fannt, daß er ju ihnen ging um ihnen ju predigen, wodurch sich die Ungnade des Randy Konigs jujog; er blich aber in ner Entschuldigung babei, daß die Religion fur alle Menfe Die Beiber diefer Cafte find ichon und besigen große manbheit, laffen metallne Teller auf den Fingern tangen, Bahrsagerinnen und treiben andere Runfte, abnlich ben Big nerinnen.

Die Sage der Singhalesen von ihren Casten ist, daß von Anfang an gewesen, und daß die erste Colonie auf Insel vor 2363 Jahren, welche aus Goewanse bestand, diesel schon mitgebracht habe. Daß aber eine zweite Ansiedlung un ihrem 15ten Konige, aus einem Lande im Osten, d. i. von Rossen aus dem Gangeslande, getommen, wo es keine Brahmal gegeben, die aus 18 Abtheilungen der Kschudrawanse bestand Nach J. Davns Urtheil haben diese Castenunterschiede auf Insel keinen so verderblichen Einstuß als auf dem Contine

<sup>410)</sup> Anth. Bertolacei View. l. c. p. 43.

ot. Nach der Buddhalehre der Singhalesen können versche Werke jeden Castenunterschied überbieten. Selbst der Prinz Sally (s. oben S. 228) konnte seine Gemahling niedrigsten Caste auf den Thron erheben, mit dem Beizer Priester; denn ihre verdienstlichen Werke (sie reinigte die Hausslur vor einem heiligen Bo, oder Buddhabaum, achica) gaben ihr Schönheit, und, fügt der Annalist hinzu, ihm wird nie die Perse und den Edelstein übersehen, wenn in einem Schutthausen liegen sollten; die verdienstlichen sind aber nie zu verwersen 11).

e Singhalesen bewegen sich in ihren Abtheilungen ier und ungehundener als die Hindus, sie vertreten bei ur die Stelle von Bertheilung der Gewerbe, und dienten herrschern zu leichter Handhabung und Zügelung der Unsen, denen sie durch Castenspaltungen immer neue Gewerschungen auslegen konnten. Bei dem ohnehin geringen Zuster Industrie unter den Singhalesen wurde diese, meinen ten, durch Aushebung der Casten, noch mehr berabsinken.

#### 6. Sprache.

e Sprache 12) der Singhalesen ist einer der Sanskritiweige, harmonisch, reich, ausdrucksvoll, mit breierlei Redes und Bocabularien; einer Ronigsfprache, einer Die prache und einer Gefellschaftesprache. Diefe lete wieder anders fur die hohern Caften und die Schrift, fur ern ohne dieselbe, nur fur die Rede. Die Ruftenbewoh. nen in der Regel jene hohern, die zugleich Schriftsprache welcher ein Kandy Oberhaupt sie anredet, nicht. Zu alle sommt die gelehrte, aber todte Schriftsprache der Priester, ali, welche die Singhalesen mit Siam und Ava gemein Im centralen Censon ift Sprache und Schrift, so fehr , daß ihnen Grammatif und Literatur faft bas einzige m daselbst ist; Schreiben und Lesen ist so allgemein unter vie in England, nur nehmen die Frauen daran teinen An-In der Schrift, die bei ihnen gang identisch 13) mit den aracteren ift, find fie fehr gewandt; fie schreiben mit gros

fahavansi ed. Upham. I. p. 308 etc. 13) J. Davy Account 36 — 277. 13) Bournouf et Lassen Essay sur le Pali. Pa-1826. 8. p. 67.

### 234 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. f. 10

fer Elegang. Sie machen fich viel mit Poefie und Profa, t Theologic, Siftoric, Medicin, Aftrologie und Dufit ju thun. De find fie in den Wiffenschaften febr fcwach, in Arithmetif, D thematif febr unwissend, haben schlechte Mingen, Maage, fi auch in allen Runften fehr jurud. In ber Architectur find ungahliger, colossaler und fostbarer, von ihren Konigen aufgefü ter Monumente in den fruheren Perioden, ungeachtet, die m Diefelben Formen, wie Steinpfeiler, Terraffen, ppramibale Le pel und Dagobas mit blafenformigen Ruppeln beibehielten, n rohe Nachahmer geworden, ohne eigenen Nationalstyl; ihre Be zeigen ben Ginflug ber Sindu, ber Chinesen und Siamefisch Baumeifter; feit einigen Jahrhunderten ift diese ihre Runft ge in Berfall. In der Bildhauerei haben fie es weiter gebracht in der Malerei; ihre Gold, und Silberarbeiter faffen die Et Acine beffer als fie dieselben schneiden; in Kandy trug man Juwelen ungefchnitten und unpoliert; im Metallgießen, im La ren und Firniffen, in der Weberei, find fie noch fehr gurud. At ihre Agricultur ift fehr in Berfall gerathen gegen frubere Beit Innerer Berfehr fehlte bisher ganglich, wie jeder Sandel 414) ji schen der Mitte und der Rufte, unter der Berichaft der Ron abgeschnitten mar. Die Insel hatte aber auch gar feinen Ruft verkehr, keine Cabotage, meil die Manufacturen fehlten, die S ghalesen tein Bedurfnig banach hatten, und die Sollander t Monopol bes handels in allen Dingen fur fich in Unspruch ne Aber selbst alle Exporten von Ceplon blieben rohe P ducte, ohne alle industrielle Buthat. Der hauptverkehr best etwa barin, bag bie nordlichen Diftricte aus ben fublich mit etwas Rotos und Arcfa verschen werden muffen, baged ber Guben aus bem Morben mit Saback, und bag et das Salz von Rufte zu Rufte wie in das innere Land transp tirt werden muß. Ihre vielerlei feltsamen Sitten und Gebrau hat J. Davy 15) neuerlich geschildert; die Geogenien und Bi bhalehren 16) haben sie mit allen Buddhisten gemeinsam, und t felbe milde Ginfluß diefer unblutigen Doctrin auf den F ben ber Infel, auf ihre Agricultur und ben Character ihrer 9 wohner, wie anderwarts find unverfennbar (vergl. Afien Bb. **©.** 1176).

Digitized by GOOGLE

<sup>&</sup>lt;sup>414</sup>) Anth. Bertolacci View p. 234—238. p. 277—292. <sup>14</sup>) sbmb. p. 188—236.

7. Landeseintheilung und Ronigreich.

as Innere von Coplon war in zweierlei Arten von gan-

vertheilt, in Diffavonies, b. i. Gegenden ober Proe und in Ratties, b. i. Lander ober Grafichaften, eine eintheilung, die feit den alteffen Zeiten Bestand hatte. Bu Diffavonies gehorten: Die Sat Rorle, b. i. 7 Ror attere Rorle, d. i. 4 Korles, Tunay Rorles, d. i. es, Uva, Sapereganuey (b. i."Saffregam), Bez . Bintenne u. a. Alle Diese Diffavonies liegen jur Seite chgebirges, und bilbeten ringsum die Grangen bes Konige Randy; Die 7 Ratties bagegen bilden bas Centrum, ins bes Sochgebirges, und schließen bie Capitale Randy ein: aben viele Unterabtheilungen. as Konigreich Kundy, das unter vielen Wechseln doch 000 Jahre Bestand hatte, und bemnach zu ben altesten ber ehorte, hat nun auch sein Ende erreicht, und nur die Lie en und Chargen des Hofstaates und der Beamten zurucke 17). Nur ein geborner Raja und Buddhadiener konnte ron besteigen; seine Herrschaft schien den Singhalesen einst wendig, wie die der Gans unter den Bogeln, des Lowen ben Thieren, sagten sie (s. oben G. 96). Er war gang , von barbarifchem Pomp und größter Etiquette umgeben, e Buddhiftischen und Indischen hofhaltungen; durch Ems n und Audienzen Hollandischer und Britischer Gesandten ibn sind diese hinreichend bekannt worden. Der König war eber, Richter und executive Gewalt in derfelben Person, inden wie doch die Hinduherrscher durch die Brahmanens

nrichtungen sich offenbarte, und auch späterhin mancher uch durch Bermischung der Singhalesen mit ihren nordischahmanischen Feinden, bei deren so oft wiederholten Insen von Coromandel und Malabar aus nicht sehlen konnte, ngelte ihnen doch ein geschriebener Gesehcoder, und nurch und herkammen leitete den Richter bei seinen Entschele. Oleser Brauch an sich, meint J. Davn, war nicht übel, iese: Justiz sehr schlecht verwaltet und der ganze Staat voll us und Ohnmacht, wie das Bolk voll List, Feigheit, Ber-

Sitelkeit, Drunkliebe, Weichlichkeit; Sorglofigkeit, entmarkt

Obwol der Einfluß von Menus Geset auch in ihren al

<sup>31</sup> ebend. p. 136-183.

236 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 102.

durch bas Puddhathum, durch seine Eprannen und ewige innere Fehren und Rebellionen.

Anmertung 1. Characteristische Moment ber Singhalesischen Annalen bes Mahavansi von canta; herrischaften und Religionetriege der Brahmanischen Malabaren gegen die heilige Lanta, zur Erläuterung bes
igegenwärtigen Justandes von Erpfen, seiner Bewohner, Architecturen, Plantationen, Kants und anderer
Wonumente.

Die Singhalesen Muthe, mit weicher die Bevollerung der Jusel und die hischierte ber erften fabelhaften Opnastie, auf eine für den allgemeinen Entwicklungsgang characteristische Beise beginnt, haben wir oben schon angesührt; leider bleiben die Pall. Annalen, des Mahavansi, Raja Ratnacari und Raja Rali auch dis in die neuern historischen Bezrichte in jenem bombastischen, mysteridsen, symbolischen Style, welcher für die Bubbhistenliteratur so eigenthümlich ist. Ihre historien sind daher fortgehende Mythen, aus benen die Begedenheiten in ihrer Reinheit schwierig auszuscheiben bleiben, benen aber Chromologie, Architecturen und Inserickien zu hilse kommen. Mit den Kriegsgeschichten der Mastadaren-Ueberschle in Geylon, die erst beginnen, nachdem die Insel das heltige Land des Bubbhathums geworden, werden die Erzählungen verzustandicher, bleiben aber immer läckenhasse.

Sharacteriftische far bie Geographie und Ethnographie ber Insel wichtige Sauptmomente \*10 find folgende, bei benen wir den Mas havanst Annalen folgen, von benen die Erzählungen bei 3. Davy aus dem Berichte der Kandy-Historie etwas abweichen.

Seit bem Lankavataram, b. h. bie Offenbarung Bubbhas auf Canka, ein unter Bubbiften allgemein gebräuchlicher Ausbruck 10), nams lich seitbem König Deveny Pantissa und bie ganze Insel zum Bubbhathume bekehrt ist (seit 322 v. Chr. Geb., s. ob. S. 224), macht bie Berherrtichung Bubbhas und seiner Trias, "Trividaratue" 20) ges mannt, b. i. "Bubbha, sein Geseh, seine Priesterschaft," barin bas Hauptbogma begriffen ist, auch den eigentlichen Gegenstand ihrer Annalen aus, und die Königsrestenz Anurahbepura, wie die Erottentempel Mihintala, an dem Orte wo die heilige Mission des Mihindu mit seinen 50 Rahats sich niederließ, werden der religiöse Mittelpunct der Historien von Singhala. Dier entsteht das Land der Altesten belliggehaltenen Monumente und der Architecturen, die noch

<sup>445)</sup> Mahayansi vergl. L. Davy Account p. 293-334.

<sup>10)</sup> Bournouf et Lassen Kasay sur le Pati. Paris 1826. p. 56. 30) Mahayansi ed. Upham I. Introd. p. XXIX.

ihren Trummern bewundert und bepilgert werben, wie bie pon und Jerufalem. Dem Dibfitbu werben bafetbft nun Saus unb gebaut, Sallen gum prebigen ber lebre Bubbhas, Tempel, Rubes Derbergen, Bruinnen, Sante. Gin Cempet und Sant, mo bies rpriefter (Pirimenna) fich wufch, ein anberer, wo er bin und ber m ging, ein britter, wo er faß, ein vierter, wo Gotter felbst ibm brachten u. f. w.; jeber erhielt feinen eigenen Ramen. folde Bauwerte aufführten, fo auch bie Minifter. Der Tems 8-88 14 f nea-la imit bem Tant, bie geweihte Grotte für bie 30 ten, & welcher fpater bet Oberpriefter mit feinen 62 Rabats , warben mit Ornamenten ausgeziert. Den Gebeinen Bubbhas asmafcota (wol ibentifc mit Dharma Rafa, f. Affen S. 683 u. a. D.) aus Jambu Dwipa überfanbte, wurde tin Res (Dagoba) errichtet, "und bie Relfquien unter Diratet eingefehrt's e, Die fie in ihren Schoof aufnahm, fcwoll an und bonnette vor en, es regnete Rectar vom himmel, bie Gotter und Deinftheff aut Gabu! Cabu! (bellig! beifig!); viele Zaufenbe befehrten wurden Priefter. Selbft Freudenmabden und Roniglinnen fchos das haar, und nahmen bas gelbe Prieftertleib; Ronnenttofter; annerorben jogen in die Balbeinsamkeiten ber Jufet (Taprobane, 221,63) ein, wie fie balb barauf in einer anbern Rorm auch bie fce Bufte und ben Ereneus am Jorban füllten. Bubbhas Romi ilbete Bamale (in ben fpatern Suhrhunderten verfchivinben fie fit , wie in Giam, f. Afien III. S. 1173) für fo beitig, wie bie Bes n bei ben Romeen; ber Berbrecher 31) bur ifinen begegnete warb igt. Ein 3weig bes beiliggehattenen Bogaha, ober Bobaus Ficus indica), unter welchem Bubbha einst in Afrwana; b. h. in teit verfant, ward mit eigenen Ceromonien 23) aus Maghaba, ad heimath (Bifen IV. 1. S. 510), unter großer Broceffion, mit en und Gefolge berichtebener Caften, benfelben gehorig zu bebies ad Singhala gebracht, und in ben Baumgarten Dahameunab washbe puta verpflangt; we er bis heute \*") angebetet wirb; a ba aus, fos in jener Beit, foll er in 5 Bweige, unb aus fes ieber in 40 ABfenter, verbielfacht, burch bie gange Infet (f. vol. , 620 und auch burd anbere Lanber ber Erbe, mit ber Bubbhas gebyeitet worben fonn. Das effie ber brei antiten Sauptreiche fel, bie Rabuna beigen, b. i. bas fubbitide Brittheit von Cety-Lanaw, W.i. bas floweffliche von Galle bis Cotombo, unb Die d. h. destuangites Band, we bet Bog afta gepflangt wat);

Mahavansi I. p. 160. (18) Mahavansi I. p. 66. (18) Chapman on the Ano. Ohy of Anarajapura in Transact. of the by. As. Soc. Vol. III. P. 11, p. 467.

## 240 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 10

fonbern erft unter feinen Rachfolgern vollenbet, und warb Cowama benannt. Er erbiett Darmorpfeiler, einen golbenen Banianenbaum t Emaragbblattern, ein Golbbilb bes Bubbha mit rothen Rorallenaug wiele Ebtterbilber und außerorbentlich viele Sculpturen und Golbori mente. Als bie Reliquien in ben Dagoba niebergelegt murben, u gang tanta mit Santblumen, himmlifden Ellien, gefcmudt, bas D war ruhig, gleich einem Gimer von Buffelmild mit Buder abgefor alles Bote in Freude und Proceffion. Der Ronig und Jebermann brad reichliche Opfer, jumal an Blumen, Campen und reinen Bergen. R Gintegung ber Retiquien murbe ber Dagoba von aufen gefchloff ein verborgener unterirbifcher Gingang blieb fur ble Priefter, aber n When wurde er mit einer Ruppel in gorm einer Bafferblafe giedbratifcher Unterlage überwoldt. Da ber Ronig ertrantte, bea tragte er feinett Bruber, Siffa, mit ber Bernbigung bes Dagoba, fich 130 Ellen boch emporbob. Um fich gu troffen, lies fich ber Sta Bas Bergeldnis feiner guten Berte von ben Schreibern vorlefen. ben vielen Sifftungen, Bauten, Tempeln, tamen noch 18 Krantenbat Arit Mergteff; 44 Plate gur Almofenfpenbe von Sonig und Reis, ung fige Campen fur bie Tempel mit Anpflanzungen gum Detbebarf ber Ven (wot' Rotospflangungen?), burch bie gange Infel, Beftellung ei Prebigert in jebem Dorfe ber Infel, Gerechtigleitepflege u. a. m. D det' Ronig fprache: Alles bies, was to mabrend meiner Regierung ti befriedigt mich nicht. Rur bie beiben Almofen, bie ich gab, ba ich Roth war, und bie ich brachte ohne fur mein eigenes Leben gu for erfreuen mich; ich giebe fie allen anbern vor; fie beruhigen mich. Darkuf von feinem Bruber, Pring Tiffa, tary vor feinem Tobe feffet nohmend, fagte er: Dein Bruber Tiffa, wenn bu mein Dag Bert beenbigt haft, fo opfere bafetbft jeben Morgen und Abend L inen und Campen, mache taglich 3 mal Dufit mit Sangas (f. c 6. 160) und untertaffe bie Spenbe ber Mimofen nicht. Berfaume ner feine Pflicht gegen ble Priefter; forge fur bein eigen Leben, bem Bolfe bon Canta tein teib an, beherricht biefes Konigreich mit teichtigfteit. d Ale' er fo gesprochen legte er fich ichweigfam nieber, n fent ble Rabatune und Priefter beteten und prebigten. Er wurbe in himmel aufgenommen. In biefer Ergablung feben wir bas Ibeal C ghatefifchet Gefinnung im Leben bes frommen hetbentoniges. Gein S Sally Rajah, mat fromm, tapfer, gerecht wie fein Bater; fcon Minb, ba er ben erften Reis af, als feine Dhriappen burchbobet wur four Aufnahme ber Dhrgefchmeibe, eine Geremonie), wie bei feiner hebung jum Bicetonige in Anurahbepura, jebesmial warh gang Le mit einem buftigen Reibregen, genannt Suanbabill, überfcuttet. er aber bie großte Schonheit gefunden (f. ob. S. 228), gog er mit ein frommes Leben in ber Stille gu führen, bem Ehrone vor.

er brachte, und viele Tants zur Förberung ber Agris
erbaute. Die Förberung ber Agricultur, und ber Obsta
Baumpflanzung, ber Gartenbau, sind nun, wie für
zbiener in Iran, so auch für die Bubbhabiener in Genson res
icht, und biesem Umstande ist wot neben dem Bebürsnis, auch
tagenwesen der Rotos und anderer Palmen und Obstbäume auf
zuzuschreiben.
e dem britten Rachsolaer, dem Könige Walatan abha 420),

folgte König Tissa, der die Dagoba-Auppel dis zu 180 Ellen. endete, sie ganz mit einem goldenen Nehwerke überhängen ließ,

ahre 441, 9 Monat 10 Lage nach Bubbhas Hingange, b. i. vor Chr. Geb., ben Thron bestieg, warb Banta gum brite von ben feinbsetigen Dalabaren beimgefucht. gunf Dhas (? Häuptlinge) mit 7 Armppenhaufen aus Goley, Gold la (b. i. Zanjore auf Cholamanbel, Cormanbel) fielen über rte ber Insel zugleich ein, und flegten. Zwei plünberten ble sche Bubbhas und die Residenz aus; die andern 5 behaupteten atoren 134 Jahre lang ben Befft ber Infel, beren gehirgige wie gewöhnlich bas Ufpl ber Einheimischen warb; bie heere bes tapfern Bergvolls aus Dana, fich von bem Joch rrer auch wieber befreiten und die Anführer erschlugen. eit der außern Rube scheint nun wieder eingetreten zu sern, in ber viele Spuren ber innern Religionstampfe, ber Cecs Des Berberbniffes ber reinen Bubbhalehre burch e Reformatoren und ber Bubbhiftischen Inquisition bervortres vie ein Ueberbieten der Regenten in sogenannten verbienstlichen '). Bei ber Berringerung ber Pali = Bücher, und ber bisheris von Nunbe zu Munde gehenden Trabition ber Bubbhadoctrin, m empfindlichen Mangel ber Schriftgelehrsamkeit burch ein n heiligen Schreibern in Mihintala abgeholfen; heibnischt, d. i. Brahmanen errichtete, Tempel, wurden zerstört, bagegen Das

e viele hunberte Bubbhistischer Grotten ausgehauen. elben, Popa Mallo genannt, ward zur monatlichen Berster Oberpriester, Upesanpaba, zu geheimen Functionen, emeine Bott nicht sehen durste, eingerichtet. Biele Tanks wurse Beförberung der Agricultur angelegt. Einer der Konige, Basmädte die Auppel der Ruwanwelle Dagoda, die sich zu 120 gerhob, besonders aus, behing sie überall mit seidenen Stoffen, er Blumengarten von Jasminen an, und ließ sie selbst mit eisten voll Sandelholz, 4 Zoll die, überziehen und ganz mit Bluderen

men bebeden, bie burch eine Waffermaschine aus bem naben Zant be Cempels, taglich, begoffen werben tonnten; er hatte Blumen genug un-gange Blumenberge um die Auppel zu haufen, und ihr Inneres ließ e mit jenem toftlichen Perlenkalk ausweißen, von bem schon oben die Reb war (f. ob. & 168.

Ja Mahabalia, sein Rachfolger, baute eine solche Menge vo Booten mit Belten und allen Lebensmitteln versehen, baß 24,000 Prieste auf ihnen von Jodun zu Jodun stationirt, auch auf dem Kuftenmerr rund um die Insel flottirten, und Rachts durch Lampen, mit Aufbutte ernahrt, das Gestade erleuchteten. Gein Rachfolger Abag omen wheist es, machte die gange Insel Lanka zu einem einzigen geheiligte Brunnquell, genaunt Ama, indem er beim Schall der Tamtams ver Inden ließ, auf der ganzen Insel tein Ahier zu tobten; auch de Renschen notbigte er, ihre Aborheiten und Misselhaten zu unterlasser und nur verdlenstliche Werte zu thun.

Der König Ganabahu, der von Berhaftung einiger seiner Unter thanen in der Stadt Cavern in Coromandel horte, führte voll 3or frine Krieger zur Befreiung derseiben hindber. Er wanderte mit se nem großen, eisernen Speer, Yafanda, in der Hand, durch das Merd beffen Basser sich theilten, und durch das Berbienst seines eigenen Claubens brachte er auch, trocknen Fußes, die Seinen auf die Insel zuräch und mit ihnen Reliquien Bubbhas. Auch durch ihn werden mehren große Tanks für die Tempel gegraben, die er den Priestern schente.

Unter bem Ronige Abha Tiffa, ber im Jahre 200 nach Chi Geb. (namlich 752 3. nach Bubbhas Tobe) ben Thron besteigt, trett Brahmanische Brrlehrer als Berberber bes mabren Glauben auf; ber erfte, ein Beathin Brahmane, hieß Bntully a. Bie ber hun ober Fuchs, fagt bas Dabavanfi, jog er bie Faulniß ber frifch Rahrung vor, entfagte ber wahren Doctrin, und tehrte gum Deibenthm gurad, und verberbte Bubbhas Doctrin burch feine Commentare. D Ronig, bem bie mabre Lehre am herzen lag, ließ brei Boluming bi Rebers ju Afche verbrennen. Derfelbe Abba Eiffa ließ bie Rlur um be heiligen Bogahas Baum mit Steinen pflaftern, und that viele gu Berte. Unter seinem vierten Rachfolger, im 3. 253 nach Chr. Gel (795 3. n. B. I.), erwachte jene Bytullya maba, b. i. Die Reg rei jenes Apoftaten von neuem, und fcanbliche Priefter prebigten the und Unglauben. Gechszig folder Doctrinverberber wurden bie Radi gebrandmarkt, ihre Schriften bem Beuer übergeben, fie felbft aus be Infel verbannt. Der Unglaube theilte fich auch ben herrichern mi aber Ronig Dabafana, im 3.. 276 n. Cbr. Geb. (818 3. n. 9.) ber icon viele Tempel gerftort batte, murbe boch wiebet glaubig, bant fie wieber auf, und eichtete, vorzäglich mit Sulfe von Damonen (welch ben frommen Ronigen und Rabats ofter beifteben), febr viele Zanti rilige kanka (f. oben S. 201). König Bubbha buwsa ere in Prachttempel zu Anurahbepura, er kurirte viele Kranke, i jedem Dorse durch ganz kanka einen Aktologen, einen Priesinen Arzt; unter ihm ward die Palis Schrift in die Sins Schrift überseht, unter seinem Rachfolger Wahanawma Jambu Dwipa ein gelehrter Priester Bubbaghosa (d. h. Stimme, s. Assen ill. S. 1165) nach kanka; durch ihn ließ daig sehr viele Sermone Buddhas niederschreiben, und dadurch er verherrichen. In diese Periode fällt, nach der Erzählung Historie 421), die Legende von dem Zauberer König Nahasin, amonen gebittet, die 150,000 Tanks der Insel. zu dauen, unter

rung ber Agricultur ein , erwarb auch ben Bubbagabn

ber große See Minere, als von Riefen zu ftande gebracht. 94), genannt wird; biefer Mahasin wird aber, als der legte auten Wijena Raja Opnastie genannt, mit dem biese ausen. Ghr. G. (846 I. n. Bubdhas Tode). wiederholen sich die Kriege der Malabaren, oder der Gohola mandel oder Coromandel, wo sich das Brahmathum allständigste entwickelt hatte (f. unten Tanjore), gegen das In-

f das heftigste, und mehrere Zahrhunderte hindurch scheinen die rechtbar die ganze Insel zerrüttet zu haben \*\*1), so daß im IX.

eicht erst Anfang bes A. Jahrhunderts nach Chr. Geb., die nige sich wieder von ihren Aobseinden befreien. Die Annalen sehr lückenhaft, die Kehereien nehmen auf der Insel überhand, wisschaften Berfolgungen, die Zestschungen der Tempel und Baubeisen den bittersten Religionshaß, und die innern Fehden der erscher ihre gegenseitigen Parteiungen und Zerwürfnisse. Zusen es Anfangs 6 verschiebene Maladaren Könige, unter denen genannt sind, welche die Insel erobern und 23 Jahre lang Gende des V. Jahrh. n. Chr. G. regiert zwar wieder ein Butdhissischer König, aber er hat Autodasses über viele tegerissten zu halten; er muß Hunderte boser Priestet aus der Insel Andere Geplon Könige entzweien sich unter einander, werden und siehen nach Jambu Dwipa, von wo sie zweilen mit Sue-

Insel zurückehren, und ihren Thron wieder erobern. Iws regieren auch fromme Könige, Beförderer der Wiffenschaften, 1 p. von dem gerühmt wird, daß er ein ganzes Buddhabuch in in graviren und mit Ebelsteinen verzieren ließ, eine Manuscrips 6., die, gleich den Mönchsminiaturen des Europäischen Wittels 1ch heute noch auf Ceplonensische Nanuscripte heiliger Bücher

Davy Account 1, c. p. 299. (32) Mahavansi ed. Upham. 241—254.

#### 244 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abicon. f. 102.

verwendet wird; wie wir sie noch jungft in der toftbaren Orientalischen Sammlung unfere verchrten Freundes bes Baron Schilling von Canfigbt, gu bewundern Gelegenheit hatten. Gin anderer Ronig, Datwas le fen, er regiert 820 3. n. Chr. G. (1362.3. n. Bubbhas Tobe), ift gludlicher Dichter, febr fromm, und ertlart felbft in bem Tempel bie beiligen Schriften Bubbhas. Sein zweiter Rachfolger aber, Calames man, fuchte fich burch ein Solbheer von Dalabarifden ober Coromanbeler Truppen, bas er in feine Dienfte nahm, gu erhale ten; bie Folge war, baf unter feinem Rachfolger Dibibu, ein gable reiches Dalabaren : beer, nach Ceplon gelodt, bas gange Ronigs: baus gefangen nach Collepratte, b, i. Coromanbel, entführte, bie gange Insel ausplunbert, bie Tempel verheert und upenbliche Beute an Ebelfteinen, Berlen, Golb und Gilber auf bas Continent beimfchifft. Daffelbe Schickfal bat eine gange Reibe nachfolgenber Ceplon Ronige ju erbulben, bie immer wieber in Ariege verwickelt, faft alle ungludlich waren, fo bag gulegt faft tein 3weig bes Konigshaufes mehr übrig blieb und bie Infet in Roth und Glend verfant.

Rachbem Lanta zulest noch ununterbrochen 86 Jahre unter bem Joch ber Brahmanischen Eprannen geseufzt, tritt ein tapferer König, Mahalu Wijavaha, hervor, ber ein heer von helben sammelt, bie Festung in ber Stadt Polonyara (?) nuwara erbaut, und gegen ben Feind ankampst, um die vernichtete Religion Bubbhas wieder herzustellen. Aber er sand in seinem ganzen Königreiche keine 5 Priester mehr, die ihre Pflicht thaten. Er suchte daher bei einem sernen Könige (Unurabba, ob im Carnatik, ober in Siam?) Priester und Bücher. Die 4 nachsolgenden Könige zerfallen wieder unter sich in Kriege, und bahnen so dem großen Restaurator Parackrama Bahn den Weg zur Alleinherrschaft.

Konig Paradrama Bahu (reg. von 1137 bis 1170 nach Ser. Seb.) 433) ift gelehrt erzogen, in ber Bubbha Doctrin, in Logik, Grammatik, Poesie, Musik; er versteht die Dressur ber Elephanten und Pferbe, macht Reisen, ist triegerisch, und übernimmt nach dem Tobe seines Barters die Regentschaft seines Königreiches, mit dem Borsat auch die übrigen zerspaltenen Herrschaften wieder zu gewinnen, und ganz Lanka als Eroberer zu beherrschen. Hierzu stärkt er Land und Botk, baut Kestungen, Tempel, legt große Pslanzungen an, ordnet seine Herrschaft, sammelt viele Helben (Riesen genannt) und Krieger, hält große Herrschaft, sammelt viele Helben (Riesen genannt) und Krieger, hält große Herrschaft, gam, und sindet seine Macht groß genug ganz Jambu Dwipa zu erzbern, geschweige denn die Insel Lanka sich zu unterwerfen. Er sendet Truppen in alle Theile der Jusel, unterwirft sich die verschiedenen Ke-

<sup>\*\*\*)</sup> Mahavansi ed. Upham I. p. 260 — 313; f. Montgom. Martin Histor. of Brit. Col. I. p. 362 Not.

e wie Pihitty, Maya, Rahuna, beren Ronige fich ferbft tig verrathen ober ergeben, und wird fo ber Befreier Bankas von machvollen Joche bes Botts von Matanasbefa (f. Aften 14. 514, wie Malayala), und von bem Drucke seiner Aprannen. ht fic Paractrama Babu bie Krone, els Monarch und Rele Lanta, auf. Run ftellt er alle Disbrauche ab, bie Religion aber her; er baut Tempel, legt Pflanzungen von allen Arten bee und Blumen an, jumal ber Fruchtbaume for Briefter und Dile e aus allen vier Enben ber Welt herbeitamen. Et legte große le an, versahe sie mit allen Arten der Medicamente, er war selbst r Argt und erkundigte fich oft nach bem Buftande ber Kranten. aute brei hohe Kestungswerke um bie Stadt Polonhara berum. b aber viele Strafen, und in der Mitte ein Schloß mit neun-Rauer umgeben. Diefer foone Palaft, Bijevantba, bette 7 wurbe auf hunberten von Saulen getragen und hatte 4000 Sebon außen hallen mit febonen Blumenranten feulpfrt. Auch hnung für Brahmanen baute er (ob als Hof. Aftrologen, etwa Biam? Aften III. S. 1132, 1154), eine Bubbha Schule, unb lle mit Bubbhaftatden, beren Ginweihung er burch bas geft hwarzmalens ber Augen feierte (tein Ibolenbild hat in eine Beihe, bevor nicht bas Schwarze bes Auges gemalt ift; ift es blos Steinblock, sobald bies aber gefchehen, ift es auch coms Paradrama Babu legte einen febr großen Zant Ranba himmlifden Randa gleich. Er fahrte hunderte von Saufern Stockwerte boch auf, mit baben voll Baaren gefallt, mit ben enften Artiteln, wohin bas:Bolt lustwandelte, und allerlei Spiele ilso Bagare (offenbarer Einfluß ber Raufherren von Mantotte Infeltonigreich, f. ob. G. 36 u. f.). Go verhielt feine Refibeng, nara, bie einst zerstort gewesen, Mauern von 9 Gaus Lange 1 4 Breite, große und kleine Straßen voll Reichthumer, und 14 ore; auch anbere Stabte erbaute er. Auch bie Beiligkeit ber als bt Anurahbepåra erkonnte er an, well in ihr ber Ruftapf s und ber Bogahabaum gepflanzt war und fo viele Reliquien fie ichten; aber fie war von ben Dhamilas aus Coromandel ganz worben, und es mußten fhre Tempel, bie Mauern ber Tants, : Ruwanwelle Dagoba und vicles andere, erft wieber restaurirt fo bag fie nun wie neugebaut erfchien. (Aus bem XII. Jahrmogen alfo wot bie wichtigften ben heutiger Rufnen biefer antiibeng herftammen.)

e Friede der Infel ward noch einige mal durch theitweife Empds zumal des südöstlichen Reiches Rahuna, gestört, und es sieten le Gesechte südwärts die Matura vor, es wurden aber die verhaus alle, die das thörschte Boll von Rahuna um sich her ď

aufbaufte, übermunben, und um ben Reinb auberhalb ber Infel, biefe immer wieber aufreigte, anzugreifen, Flotten gebaut. Parad ma Bahu ift ber erfte und einzige einheimifche Ceplon Ronig, pon und ergablt wirb, bag er fich eine Rriegeflotte fouf; mertwa genug, bag bie folgenben Ginghalefen Ronige biefem Beifpiele nicht ter gefolgt finb, wodurch fie fich leicht auch por ber fpateren Unte dung burch Guropaer batten fcugen tonnen. 100 Rriegefdiffe fe er gu einer Expedition nach Jambu Dwipas Geftaben aus; ein Rri fchiff gur Infel Ratha (?), die befiegt wird, beren Bewohner ale fangene vor ben Ronig gebracht werben; 5 anbere bis Aramana ( in hinter-Indien), wo ber hafen Rufuma erobert und als Befig Banta proclamirt wirb. Ginige bunbert Schiffe feegeln nach Dabb! (ber Panbion Rajas, f. pb. G: 11), beffen Rufte fie mit Booten theibigt finben, boch tanben fie im hafen Salatchilla (?) in Pa unter einem Pfeilregen, und machen große Beute; fie bern Ramesmara (wol Ramifferam, f. ob. C. 8, ob bie Unn biefes Bifchnutempels bies bestätigen, ift uns unbefannt), wo fie lag viele Schlachten tampfen, aber mit großer Beute beimtehren. Biele Dhamilas (fo werben in biefer Periode ftets bie feindlichen Ber ner Coromandels genannt) werden in die Gefangenschaft nach Ce gefchleppt, und muffen, wie die Juben in Aegopten, Knechtsarbeit i bie Tempel und Dagobas ber Infel, die fie gerftort haben, wieber bauen, jumal aber bie in Anurabbepura. Run erbaut ber Si auf bem Boben von Jambu Dwipa eine Stabt und nennt fie feinem Ramen Paradrama Babu (? mo?); er gieht 3 felfige ! fcangungen umber, von 2400 Ellen Dobe und 3 große Graben, Seen, mit 12 Aboren und einem Palafte. 3war attatirt Ronig J lefetara Panbou mit feinem großen Deere ber tapfern Dhan bie Singhala Ufurpatoren, in funfzig erneuerten Befechten, boch ber ghala Konig bleibt Sieger über bie Lanber und Reiche ber Sol und Panbu (b. i. Gub Defan), fest bafelbft feine Regierung foldat Dungen in feinem Ramen und fendet viele Truppen mit B aller Art nach Lanta. Go warb ber Friede auf Lanta bergeftellt, bie Infel fullte fich, unter ihrem Befreier vom Joche ber Fremben, neuem mit Dentmalen aller Art. Er ftellt bie Tempel, bie Beffe, Religion wieber ber, errichtet Priefterwohnungen, ftebenbe unb genbe Bubbhaftatuen, umgiebt eine Dagoba - Ruppel mit 1600 Gi pfeilern, legt Baber an, Garten, und um bas Band vor Sungers gu fchuben, febr viele Zants gu Bemafferungen, und Dbftpfle gungen, indem er von jeber gruchtart Baumgarten mit nem Batfcha (b. i. 100,000 Stud) pflangen lief, bergleichen 26 t mentlich in ben verschiebenen Theilen ber Infel aufgeführt wer Bon Bafferbauten an Fluffen, wie am Dabawelle Sanga und werben 1470 genannt, von Wasserberten mit Felstreppen zu ihr, und andere unzählige Werke. — Wir sinden in diesen Angasnn auch die Exist überall Uebertreibung darin zu berichtigen ird, doch interessente Ausschlässe bet sehr sehr viele noch gegens in ihrem Versall fortbestehende Denkmale, Einrichtungen, Gester Anstell. Der Styl ihrer Architecturen, die Vermis des Bluts, der Stylt ihrer Architecturen, die Vermis des Bluts, der Stylten, der Stände, der Religion, itis, der Sprache, der Insulaner mit den Vewohnern Des die daraus von selbst hervor. Die, ganze Nalabarische Bestung der nörblichen Halste der Insel war die nothwendige Folge gebenheiten, wenn es uns auch nicht voch auchtwälich von Pas Bahus Nach solger gesagt würde, daß dieser allen von seis sahren gemachten Nalabarischen Gefangenen die Freis und ihnen Ländereien auf der Insti anwies, zur lung 414).

e ber alts Justand des Berberbens kehrte wieder, die schwachen von Singhala lassen sich von ihren Winistern beherrschen, und dusig durch deren Cadalen gestürzt. Die kriegerischen Ohas re des Continents wiederholen ihre Mandüberschle 26, durch die ganze Insel, und nur eina deren subührke Gebirgsen, Rahuna und Mana, gewähren den einheimischen ben einheimischen ben einheimischen

Bolt von Lanta, fagt bie Chronit felbft, warb folecht, bifch, boshaft, vernachlaffigte bie Gorge ber Schuggotter von Ein heer von 24,000 Dhamilas, unter bes Rouigs Runs inführung, zerstörte das Land und die Religion, stürzte tausend um, auch bie coloffale von Ruanwelle in Anurabbepura, machte terwohnungen zu Cafernen, verwirrte und begrabirte bie Caften, ie Großen bes Lantes zu Sorigen, verbreitete Beibenthum (b. i. cultus, oder Bischnuismus), plunberte bas Bolt, marterte es an Sliebern, feste bie gange Infel in Fener, plunbert Ort bet flicht ben einheimischen Konigen bie Augen aus, auch Polone bie bisherige Refibenz, wirb fo gerftort. Die Pali-Bucher unb shaboetrin gingen verloren; wie ber Tag ohne Sonne, wie bie ne Mond, fo buntel und im finftern tappend waren Drieftet t, so unwiffend wie die Thiere bes Felbes. Die Konige, die fich biefer Ueberfalle erwehren, suchen fich neue feste Bohnfibe au in biefer Beit icheint sich bie hauptkraft ber einheimischen Fire bem Rorben auf bie & B. . Seite ber Infel gurudgezogen gu Rach langen Unglucksjahren treten gwar wieber ein paar fiege

dnige auf, Paradrama Bahu II. und sein Sohn Wijena

Mahayansi I. p. 313. 15) Mahayansi I. p. 317 - 825.

Babu, bie in ber zweiten Salfte bes XIII. Jahrhunberts, im Gi frommer Bubbhafürften regieren (f. ob. bie Pilgerfahrt gum Abams im 3. 1270, 6. 208), aber boch bie vollige Unabbangigfeit ber 3r nicht zu behaupten im Stanbe find; ein treuriger Buftanb bem enbi nur bie Befignahme ber Portugiefen ein Enbe macht, womit frei eine neue nicht geringere Trauerperiobe fur bie Infel beginnt. Bija Babu +20), beist es, führte aus, was fein Bater, ber Reftaurator, v moge feiner Giege burch bie gange Infel begonnen batte (f. ob. S. 19 feinem jungern Bruber gab er bas Gouvernement ber norblichen In bon ber Stadt Dambebeny (?, wohin fich ber Bater guruckgog) jur Rarbfee; er felbft beponirte bie Schate bes Ronigshaufes bem boben Berge Batasgiri (?) unb pilgerte auf ben Samant Ruta (f. ob. S. 208), auch zu anbern Heiligthamern. Inbef lan aber ber fraber aus ber Infel vertriebene Dring Chanbra Bahu einem großen Malabarenheere aus Golley und Panbyu, bei ber St Mahatotte (b. i. bie große Stabt, bie erfte Rennung Da tottes in ben Mahavanst Annalen, was bamals wol noch in ho Blathe war, f. ob. E. 37, 45), po das bortige Ruftenvoll auf fo Seite trat. Dennech besiegte fon Bijevaba Babu, in einer gro Solacht, und nun baute er bie beilige Anarabhepura, die gang Balbwilbniffe versunden war, wieder auf, und sammelte viele Raufk und Arbeiter gum Aufbau ber Dagoba von Ruanwelle. Bahrfchein mußten hierzu bie untreu geweseinen Dobammebaner von Mantotte ftenern. Die Konige ber innern Provingen, Banny und Pibit brachten in Demuth Geschenke bar; ihnen blieb bie Restauration ber ten Anurahdepura überlassen, da der König selbst auf die Berstelli ber Refibeng Polonnara bebacht war, um bort bas Kronungefeft feiern. Aber taum fcheint bies gefcheben gu fenn, als ber Ronig fia fein Cohn und Rachfolger ermorbet warb, und biefelben Ueberfalle außen, bie Emporungen von innen, fich wieberholen, und bie Infel neuem ein Schauplag ber Berbeerungen wirb, mit mehrfach getheil gefcwächten Ronigreichen, in benen fie immer weniger ben Anforber gen ber fremben Ufurpatoren bauernben Biberftanb gu leiften im Sta war. - hier enben bie Annalen bes Dahavanfi; bie Lude in Diftorie wird auf wenig befriedigende Beife bis auf Die Antunft t Portugiesen in Colombo, im Jahre 1522 n. Chr. Geb., im Ra Balia") ausgefüllt. Sene Daten find für unfere 3wecke fcon vollte men hinreichend, wenn wir bas hinzu nehmen, was burch Guropaer fcabe, um aus ber einheimifchen Gefdicte Ginghal fabft, ben Buftanb Cantas, wie wir ihn heute in Centon vo finden, uns entrathfeln gu tonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>738</sup>) Mahavansi I. p. 347—358. <sup>37</sup>) Raja Vali ed. Upham, H. p. 2

tung 2. Die Ruinengruppen von Anurahbepurat eilige Bubbhabaum, bie taufenb Pfeiler, bie Das ibs, bie Bergtempel Mehentele, unb bie Grottens el von Dambulugalle. merkwürbigen, weitlauftigen, großartigen Ruinen jener antiken bbepura ober Anarajapura, ber Ronigeftabt bes rie fast auf jedem Blatte der Mahavanst Annalen erwähnt wird. ich wir mehrmals gebachten (f. oben G. 21), find erft im Jahre rch 3. Chapman 38) wieber entbedt und befchrieben worben; p, ber fie noch nicht genauer tannte, hatte boch ihre Lage querft gut auf feiner Rarte von Ceplon eingetragen. Rach Chans Observation liegen fie unter 8° 15' R.Br. und 80° 35' D &. v. Diftrict Reura Banny; auf ben frubern hollanbifden Rars en sie unter bem Ramen "ber Taufenb Pfeiler" zu weit ts eingetragen. Rob. Anor, ber auf feiner Fluchtreife nort on Kanby, im 3. 1679 jene Gegend paffirte, ift ber eingige Reisende, ber jene Ebenen burchzog, und bie großartigen Ruinen ob. S. 21), bie er eine Belt voll Monumente nannte, jeboch naber beschreiben gu tonnen. Erft feit 1815 tonnte bas ber Infel für Europäer zugängig werben, und nun erft wurbe biese Trümmerstabt, bie 1300 Jahre hinburch bie Capitale unb einheimischer Konige gewesen war, und noch immer ein von bewallfahrtetes Beiligthum ber Bubbhiften ift, aufmertfam. Gie Tempel in Ruinen, Priesterwohnungen, 2 fehr große Sants e Meinere in Berfall, Saulengruppen und Mauerreste, die mehillen Weges in Umfang gerftreut find. Die 9 Tempel find noch n ben Bubbhiften ungemein venerirt und bewallfahrtet; sie lies B. vom Aripo Aar, h. i. dem Fluß Aripo, und stehen in Diftangen, bochftens anberthalb Stunden weit auseinanber's nmen noch, eine Umwallung, barin bie heiligen Bo Massoa, obin Bahanfe, b. i. bie heiligen Bubbhabaume, bie ber Kaufenb Pfeiler genannt Lowa Daha Pana, unb amuli ober Dagobas, beren jeber einen besondern Ramen von

1. Bogaha, ber heilige Bubbhabaum. r Bo Malloa ist bas verehrteste, eigenthümlichste Monument; die heiligen Bubbhabdume, Bogaha, die vor Jahrhunberten aus

Stifter erhielt.

J. J. Chapman Remarks on the Ancient City of Anarajapura I the hill Temple of Mehentele in the Island of Ceylon in ansact, of the Roy. Asiat. Soc. of Gr. Brit. Vol. III. P. III. 463—495.

Mam (7 ober aus Maghaba, vergl. ob. G. 237) burch Miratel gelomme und nach ber Pilgerlegende fich felbft gepflangt haben follen. Der Granitbe bestebt aus einer Reihe von vier rectangulairen Terraffen, wo bie eine al ber andern fo bervortritt, bag fie in Bobe wie in Ausbehnung abne men. Sie find gang einfach, ornamentlos, aber von eben fo tabner a vollendeter Structur, an ber Bafis mit Cornicen, die an griechifd Bollenbung reichen. In ber Mitte ber Geitenfacabe, gegen R., fubri 13 breite Stufen gu einem Altar, barauf Blumenopfer gebracht werbe Die Terraffe fest fort und giebt Durchgang gu einer gweiten Tre penflucht auf ber Beftfeite, bie unter einem Portal hinweg gu ein britten Terraffe führt. 'Das Portal, ein Bogen, ift mit Stucco ve Chunam überzogen und mit grotesten Figuren in Relief verziert; gege über fteht ein zweiter Altar zur Aufnahme ber Blumenopfer. Die britte Terraffe gemahrt einen Umgang rund um bie vierte, welche b beiligen Baume enthalt. Die Ummauerung von biefen ift nic über 4 Fuß boch und unterfcheibet fich von ben vorigen nicht. Die I talbobe ber Terraffe beträgt nur 20 guß, bie größte bat 30 und ! Schritt gu ben Seiten Ausbehnung. hier fteben bie 5 eingebegten beil gen Baume, teiner ift manneftart. Um guß ber Drupttreppe ftebe Granitpfeiler, aufrecht, einer an jeber Seite, barauf Figuren tubn am gehauen. Aus ber oftlichen Mauer tritt eine coloffale Bubbhafigur bei bor, umber Trummer bon tleinen. Gegen Beft ift eine tleine Capel mit mehreren Wetallibolen von Bubbha; barin opfern bie Priefter. Di fen Tempel umgiebt eine feste Steinmauer, 120 Schritt lang, 75 bre ins Bevierte, 8 guß hoch, mit breiedigen Lochern gum hincinftellen vo Laternen an gefttagen. Diefer Raum ift mit bem fugbuftenben Baun (Plumeria longifolia; bepflangt, beffen Bluthen, nebft Rotos unb Pa mpra, bie hauptopfer fur Bubbha finb. Die Baume beißen Bo, be Terraffenbau Bo Malloa. Den Gingang zu biefem Seiligthum bilb ein eigener Bau, ber als Baluftrabe febr fcon feulpirter Steinpfeile gereiht fteht. Die einzelnen Pfeiler find aus einem barten, blauliche Granit, gut behauen, ornamentirt und mit Stulpturen verfeben, bari borgaglich Reihen von Ganfen mit Blattern im Schnabet (f. obe 5. 96), ale ber ben Bubbhiften tonigliche Bogel eine Sauptrolle fpiell fo wie ber Elephant, bas Pferb, ber Lowe und bie Rub. Der Baut felbft, bem gu Ehren bies gange Baumert baftebt, ift berfelbe Bogaba unter welchem Bubbha vor Damonen Schus fand, mebitirte, gum Rit mang einging; freilich mag er oft schon wieber nachgepflanzt worde fenn. Er ift bas Emblem bes Bubbhismus burch ben gangen Drient ba aber jebem ber 8 verfchiebenen Bubbbas ein eigner Baum 439) an

<sup>\*\*\*)</sup> Hor Wilson Notice on three Macr. from Nepal in Asiat. Research. 1828. T. XVI. p. 455.

t, und gumal in ben verschiebenen Lanbern von Say an bis und Tubet gugefellt murbe: fo tann ber Bogaba, obwol fogenannter Inbifder Reigenbaum, boch vericiebenen rselben (vorzäglich Picus religiosa bie Banyane, s. Asien III. und Fic. indica) angehoren. Gewöhnlich wirb bie Banpane berabbangenben Burgelichoffen ber Aefte als biefer beilige Baum , ber auch in Ceplon, wie z. B. bei Corbiner 40) bafür gilt 6. S. 237); aber Chapman bestreitet bies. Diese Banyane IV. 1. S. 685, 892) werben wir als verehrten Baum in Des um Rerbubba bin wieberfinben. Der Bo, ober Bogaba, uinen zu Anarajapura, nach Chapmans Beobachtung 1.1), gemeine Inbifde geigenbaum, Fieus indica, ein-Ge as an fich gar nicht verehrt ift, das sogar von den Malabaris wohnern in der Rorbhälfte der Insel Ceplon, wo Brahmaise berricht, ausgerottet warb. Diefer Baum, ift hier die Sage, ets aus Arümmern und Auinen bervor; die Ummauerung sall Bubbbiftenboctrin nur anbere, alte, verfallene Religionsspfteme a, beren Mitte ber Baum bes Bubbha ftets frifc durchwachse, t jedes noch so feste Mauerwert mit seinen Burzeln und Stame allen mache und enblich zersprenge; ein in der Ahat schönes ins s Symbol für die Entwicklung und das Bestehen jeder wahren b Rirche. Daber foll bei ben Brahmanischen hindus auch ber tommen, biefen Baum auszurotten. Der hiefige Bogaba mirb r fte Stelle ber Ericheinung Bubbhas auf Ceplon befucht, bes

Lowa Maha Pana, bie Zaufenb Pfeiler 40).

sicht 43).

et, angebetet. Un Begenben und Wirafeln, bie bies bestätigen.

wenige Schritte oftwarts entfernt von jenen Bo Malloa zeigen

jogenannten Lausend Pfeiler, unsprünglich 1600 genannts rig in einem Biereck, an jeder Seite etwa noch 40 aufrecht stelle gleich weit auseinander. Die meisten sind aus rohen Bruchs on Sneuß, 10 bis 12 Kuß hoch, nur 8 und 12 3oll ins Gede-Kuß auseinander. Rur die Eckpfeiler und ein paar in der nid aus hartem, blauem Granit, sehr sorgsältig gearbeitet, tresspist. Der Priester versicherte, durch holzsteile, mit Wasser beseich sie abgesprengt worden vom Zeis. Früher soll in der Mitte teinpfeiler ein Metallgesäß mit Reliquien gestanden haben, das e so vieles Undere, eine Beute der Eroberer wurde. Roch lied

Cordiner Descr. Vol. 1. p. 362 — 368. (1) J. Chapman narks 1. c. p. 467. (2) ebenb. p. 467 — 470. (2) ebenb. 470 — 472.

### 252 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 102

gen bie Refte ber großen Sculptur in blauem Granit, einen ruhmbe Stier vorstellend, innerhalb biefes seltsamen Monumentes, von welcher mancherlei Legenben erzählt werben. Chapman bemerkt, baß ahnlid Pfeilermonumente (vergl. bie am Mahawelle Sanga, f. ob. S. 96) au auf bem gegenübertiegenben Sübende Delans, bei ber Pagobe Ramis seram, zu Mabhura und Seringam vortommen, und meint dar einen Grund zu finden, daß sie nicht dem Buddhismus, sondern bem Gutus ber Bhavani, des Schivaismus, angehören.

#### 3. Die Dagebabs.

Die britte Art von Dintmaten in biefer Ruinengruppe, Tumul noch innen und außen mit Erbe und Mauern gefüllt, bie nach auß mit biden Bacffeinmauern umgeben find, beren Inneres in ber Reg Reliquien Bubbhas, ober ber Bubbhaheiligen, ober Bubbhiftifder Roni einschließt. Dier find 7 große Dagobabs biefer Art, von verschieben Dimenfionen, und ungablige Eleinere, alle mehr ober weniger in Berfa und von Balbung überwuchert in malerifcher 444) Umgebung. Die d teften find bloge Erbhaufen, gu benen noch bie und ba ein Paar Stei ftufen hinauffuhren, Sapa Rama genannt; andere haben maßige D ben mit Pfeilerreiben umbergeftellt. Unbere find febr boch mit Gran blattformen von großem Umfange umgeben, Lanta Rama genam Einer von biefen urfpranglich 57 guß boch aber febr in Berfall, fe bem Deveny Paetiffa (f. ob. S. 236) angeboren. Die Pfeiler, ung mein elegant ausgehauen, waren in 3 Reihen umbergeftellt, von ben noch über 100 Stud aufrecht fieben. Hur einer ift noch unberfebr von hellblauem Granit, 23 guß 6 Boll boch, eine Saule mit Capite als Drnament, ohne etwas gu tragen. Die Legende lagt fie aus be fernen Dften burch Riefen herbeitragen. Gin anberer biefer Dag -bahs, Jata wana Rama genannt, foll von einem Ronige Dah Sinha erbaut fenn; er ift febr fchon, coloffal, gang mit Balbung übe Die Ruppel an 160 Ellen boch, und alles baran von a Berorbentlicher Bollenbung. Aber bie prachtvollfte biefer Dagobabs lie im Rorben bes Bo Dalloa, bavor eine umgefturzte Coloffalftatue b Ronigs Deveny Paetiffa, ber auch fie erbaut haben foll. Aus ber g cabe biefes Prachtbaues treten Elephantenhaupter, als Arager, aus b Mauerwand hervor, wie in Elloras Grottenbau auf Defan. Rabe bi fem Bauwerte fabe Chapman Granitvafen und in Stein gehaue Basseins von ausgezeichneter Schönheit und so vollenbeter Arbeit, b fie ihn an ahnliche classische Sculpturen, wie sie im Museo Capitolis gu Rom fteben, erinnerten. Gie follen aum Auffchutten von Reis m Setrant gur Speisung ber Pilger bienen. Außer biefen find ab

<sup>444)</sup> f. b. Beichnungen bei Chapman tabul. 16 bis 21.

r piele Dagobahs hier, von mittler Größe, mehr ober minber ausgeführt, kegelartig, pyramibalisch ober glockenartig, meistene er mit Ruppeln bebeckt, in ber Form einer Bafferblafes Eleineren find ofter mit großer Glegang ausgeführt. Es follen auch viele Denkmale von Konigen und Koniginnen fenn; bei igen Ausgrabungen 45), bie wegen ihrer Beilighaltung nur felten nden konnen, hat man immer nur kleinere, unbebeutenbe Dinge Mitte gefunden. Ginen Bleinen Raum mit Bacftein ober Cogepflastert, barauf tleine Graniteplinber, ober Thonbilber ber pel = Schlange, biefe zumal sehr häufig, ferner irbene gampen, belisten ober ppramibenartige Körper, hohle Urnen mit Anochens ten, bunne Goldblattchen, Goldringe, einige Perlen, Stude pon stall, Glas, Carneole, Studchen von Rubin, Sapphir, Zirkon mehr, wol Opfergaben. Unzählige Legenben find von biesen Das bie im Bleinern Maafftabe in vielen. Theilen ber Infel und in je ber meiften Tempel vorlommen, unter ben Ginghalefen in

Bergtempel Mehentele (Mihinbutala, f. ob. C. 224). fe liegen 4 bis 5 Stunden in R.D. von jenen, langs den Ufern ächtigen Sees, Reura Bava genannt, die mit Acacienbaumen t find, unter beren Schatten bie Bohnung eines hauptlings liegt, ich durch das Ziegelbach eine Prarogative des höhern Abels ause Diefer See ift febr groß und ebenfalls ein tunftlichen burch einen Dauerbamm, gebilbet, ber eine Stunde lang, boch und fehr folide gebaut ift, offenbar eine jener vielen große in den Annalen des Mahavansi bezeichneten Wasserbauten bew In bem Balbe, ihm zur Seite, stehen brei Tempelruinen; m Richtungen ziehen die Pfabe und Auftapfen der Elephantens burch bie ichattigen Dictichte. Weiter bin brang Chapman n Keineren Tank, am Fuße bes Mehentele : Berges vor, ber uns reizend gelegen. Die Stille ber prachtvollen Balblanbschaft, ber piegel voll Schaaren vertraulicher, furchtloser Wasservogel, hie bas Geräusch schnaufender Buffel; im tuhlen Schatten eine gable eerbe geflecter Hirsche, von der Art des Cervus axis, mit hoche s Geweihen und feierlich emporgehobenen Sauptern, die warmen bas grûne Laubgewölbe, und zu alle biesem erhob sich nun noch m größten Walbbickicht ber Debentele, thurmboch, zwischen acken mit seinen Tempelruinen empor. Der Walbpfab burch bas dicht fleigt bergan zu einer prachtvollen Areppenflucht von Gras , 14 Fuß breit, und fo gang flach, baf man gu Pferbe hinauf

<sup>3. 28.</sup> Davy Account 1. c. p. 221 Not.

### 254 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. Abschn. f.

reiten konnte. Dann folgten andere Pfade und Areppen, so bai in allem 752 Stufen zu ersteigen hatte um ben Gipfel zu err Dem Gipfel nahe zeigt sich eine Felsinscription, die gegen di nenseite von Anarajapura gerichtet ist, aber die jest unentzi blieb. Auf der Hobe des Berges zwischen den Granitklippen zeig pun eine große Dagoba, deren Areal mit Kokos Pflanzung schattet war, in der Mitte eine andere Dagoba, 27 Kuß im Dia mit einer Steinmauer umgeben, über welche 52 Granitpficker empgen. Daneben eine dritte gewaltige Dagoba, 120 Ellen hoer das Setienhaar Buddhas als Reliquie verehrt wird. Es soll Bau 1026 Fuß über der dortigen Ebene erhaben liegen; neben ih hen Priesterwohnungen. Seltsam ist das Panorama von der Hobe Granitselsen mit Dagobas nach allen Richtungen. Es sollen, nach sage der hiesigen Priester, 360 Dagobas dieser Art in den verschen Ken Richtungen umherstehen.

Den Rudweg von hier nahm Chapman über Dambul Kanby, und fand am Wege 2 große Granittafeln mit Devand Infdriften.

So vieles alfo hat fich von ber antiten Centon Refiber balten, bie gleichzeitig mit ber Grunbung von Perfepolis, ber Ge bes großen Perferreiches bis beute ein Alter 446) von 2300 Jahren und burd ungablige Incurfionen ber Malabarifden Religionstrie immer wieber, gleich bem Bubbha und feinem Bogaha, von neuer Schutt und Trummern erhob. Bis gu bem Enbe bes VIII. Ja berts (an 1300 Jahre, bis gum 3. 758 n. Chr. Geb.) blieb fi bende Capitale und Refibeng ber Ceplonberricher; bann aber Beute ber Dalabaren, wurde fie ofter gerfiort, und enblid verlaffen, ober nur theilweise reftaurirt, und temporair einmal wiel wohnt. Die letten großen Bauwerte verbantte biefe Capitale, bamals, fcon in Balber vergraben, bie Behaufung bes Bilbes gen war, ber blubenben und machtigen Berrichaft Paradrama B im XII. Jahrh. (1137 bis 1170 n. Chr. Geb.), aus beffen Beit bit numente ihre Bollenbung erhalten haben bis beute. Seit jenen 600 ren fcheint aber ber Ort fich nie wieber gur Stabt erhoben gu feine beiligen-Monumente aber eigneten ihn zu einem Sauptwallfat ber Infel, ben aber in feinen weiten Bilbniffen fo viele Gefahren ben, daß er nur felten erreicht ward. Der guruckgefehrte Friebe is nern ber Infel wirb balb neue Forfchungen aber biefe Monument beiführen; er hat bort ichon wieber große Pilgerichaaren zu Bubb feiern in neuefter Beit versammelt.

<sup>440)</sup> Chapman L c. p. 494 — 496.

. Die Grottentempel von Dambutu gatte.

warts jener Ruinengruppen ber alten Capitale Anurajapura,

Bege nach Ranby, etwa brei geogr. Deilen in Rorb von da, wo jenes antite Irrigationsspftem feinen Anfang nahm (f. 931, erhebt fich aus ben beifen, burren, jeboch malbreichen Cheproving Datele ein machtiger, meift nachter Felsberg, Dams ille 47) genannt, ber gang ifolirt bis ju 600 Auf emporfteigt, einem Innern bie größten und merkwürdigften Grottentems , welche bie alteften, bie vollenbetften, bie am beften erhaltenen find, bis in bie neuefte Beit. 3. Dann hatte fie in Gouverb. Brownriggs Begleitung icon weit fruber befucht, ebe apman bie nördlichern Monumente wieber entbectte. Gie lies alber Sohe bes Felfen, 350 guß über ber benachbarten Ebene, nicht weniger wie jene Tants, Dagobah, Bogahas und Tems gare's) anberer Capitalen, im centralen, jest verbbeten, Genlon, eis einft hoherer Induftrie, Civilisation und Population ber bei ita. Dieft Grottentempel liegen in gewaltigen Sohlungen ges, bie an feiner Gubfeite ben Eingang haben, ber aber teines im Gintritt etwas so großartiges erwarten läßt. Ein gemauers ngang von moberner Conftruction führt in bie fehr weite am e aber niedrige Boblung, por welcher eine enge Plattform bers e mit einer niebern Mauer begrangt ift, und von Baumen bes wirb, unter benen eine kleine Cifterne für Regenwasser, ein Bos ein kleiner Tempel angebracht finb. Gine außere Mauerwand Fuß Lange bemmt ben freien Gingang in bie Boble, laft aber fterlucen und mehrere Pforten als Gingange, die insgesammt he Ueberbaue von vorspringenden auf Balten gestützten Dächernnatürlichen Felspartien geschutt finb. Go gering von außen, ant zeigt sich das Innere, das aus 4 Hauptgrotten besteht, n zwei von außerorbentlich granbidsen Umrissen und vollendes imentur in Erstaunen segen. Der innerste ober hinterste I, ben 3. Davy guerft befdreibt, ift 54 guf lang, 27 guf it nach innen gefentien Felsplafonb, beffen bochfte Sobe 27 Fuß Darin 10 Bubbhafiguren, mit einem fehr netten Dagobah, 12 . Die Statuen alle fehr gut erhalten, meist übermenschlicher brillant in garben gemalt; auch alle Banbe find febr lebhaft oll Bubbhafiguren; ber Einbruck bes Ganzen ungemein elegant

2te Tempelgrotte, Alut Bibare genannt, ift theils n Felsftud, theils burch eine gemauerte Pforte von jenem ges

Davy Account p. 466 - 473.

schieben; ihre Hauptpforte in ber Fronte führt in ihr Inneres von übe raschender Größe, deren reichgemalte Felswände mit einer unendlich Menge von Bubbhasiguren in den verschiebensten Stellungen und Politionen, in ihrer lebendigsten Farbenpracht von brillanter Wirfung sin Sie ist 90 Fuß lang, 81 Fuß breit, der höchste Plasond 36 Fuß hot Man zählt 50 Bubbhastatüen; ein colossaler Bubbha 30 Fuß lang, au gestreckt auf einem Kissen ruhend mit schoner Gesichtsbildung und eine milben, seegnenden Ausbruck; 7 andere stehen umher, alle 10 Fuß hot auch die übrigen sind alle wenigstens von Lebensgröße. Drei von ihn haben rothe Roben, wie die Aubetischen Lamas (f. Asien II. S. 20 248, 283), die andern gelbe. Am westlichen Ende der Tempelgreiseht ein gutes Bild des Königs Kirtisseie, des lehten großen Bolthaters dieses Dambulu; sein Königsornat gleicht sehr dem des leht Kandy Königs.

Die 3te Tempelgrotte, DaharajaBihare 440), ift mat icheinlich burd eine Steinmauer von ber Iten tunftlich gefchieben; i Portal in ber Fronte führt burch einen hohen Bogen, bem Bachterft tuen gur Seite fteben, in ihr Inneres, bas an Erhabenheit bie vorig weit übertrifft. Die Lange 190 guß, bie Breite 90, bie bobe 45 gu bas Bange burch fehr viele genfteroffnungen und bie Pforten im ge Darin 53 Statuen und eine sehr schone Dagoba t 18 guß hoch, zierlich ornamentirt und mit Bubbhasiguren an ben S ten, bie auf Schlangenringeln figen und von Schlangentopfen (bem C vercapel, f. ob. 6. 144) überschattet werben. Ringsum an ben i nern Banben find bie Bubbhaftatuen, an ber außern gwei Ronig fathen, alle in übermenfolicher Grofe. Außer ben 46 Bubbbas, Mitre Deo Rajurumo, ber bemnachft als Bubbha unb Rachfolg Gautamas in Bufunft erwartet wirb, unb Stanbbilber ber 3 Gotti Bifdnu im blauen, Samen im gelben, Rata im weißen Gewand Die beiden Ronigefiguren werben Ballagam Bahu ber erfte Bol thater von Dambulu, und Rifantai einer ber legten genannt. D erfte ift in fehr einfachem Coftum, mit fehr langen Ohrlappen und ein gewundenen Schlange als Salsschmud, beren Doppelfopfe als Dorg hange herabhangen. Am Oftenbe ber Grotte find bie Banbe mit m bernen Gemalben aus ber alteften Legenbe von Singhala, aus Bijen Rajas Beiten geziert. herabtraufelnbes Baffer aus einem Reisspalt b Grotte in einem Baffin aufgefangen, getraut fich, fo vortrefflich es au ift, tein Bubbbift zu trinten. Am fcwulften, beißeften Tage gab bief Grottentempel herrlichfte Ruhlung, wol an hundert Manner vom Bo brachten bem Bubbhaibol unter bevoten Berbeugungen und Erclamati nen ihre Blumenopfer, bann im halbereife enieenb fprachen fie be

<sup>\*\*\*)</sup> J. Davy Account p. 469.

Spruch für Spruch mit lauten Mannerstimmen im Chore nach, n ganzen Grottentempel burchhallte, so daß eine schauerliche, zitzegende Stimmung jedem auch der Europeer Anwesenden durch mb Bein drang.

e 4te Aempelgrotte, Dewaarajah Wihare, an der in selbst gebolsen haben soll, ist an Umsang die geringere, 75. 19, 21 Fuß dreit, 27 Fuß hoch, dabei so duntel, daß sie setigt apen nur wensg zu sehne war, auch sie hat einen liegenden Such

e, ber in ihre Mitte trat, und bie hauptgebote ihrer Doctrin pore

ig, 21 Fuß breit, 27 Fuß hoch, babet so bunket, bas sie sethik npen nur wenig zu sehen war, auch sie hat einen liegenden Buds Fuß lang, aber auch ein Bischnu-Idol, ein Zeichen der Einwics r Malabarischen Usurpationen bis in diese Wildnisse. biese Grottenwerte mehr Naturs oder Aunstwerf sind.

i. Davy, sep schwer zu bestimmen, wahrscheinlich half auch hier katur nur nach. Die Erbauer sind unbekannt. Doch id ver Katur nur nach. Die Erbauer sind unbekannt. Doch id ver Priester, ber Ite Aempel sep vor 1924 Jahren (also etwa pr vor Chr. G.) vom Könige Walagam Bahu begonnen, der wor Chr. G.) vom Könige Walagam Bahu begonnen, der Wen Waladaren vertrieben, sein Aspli in der Provinz Matele Bor 227 Jahren, also gegen Ende des XVI. Jahrhunderts nach, ser durch den König Risankai, der 600,000 Goldskate verwendete, ausgeziert worden. Der 2te Tempel sep vor 64 Jahr Witte des XVIII. Jahrhunderts durch den König Kirtisset, der, der auch den Iten großen von neuem repariet habe.

ter der Obhut von 7, bort, am Subfuse des Dambulu galle, en Bubbhistischen Priestern, die behaupteten, so weit der Blick Felshohe den Horizont umtreise, so weit sen das Land Teméenthum; doch gebieten sie gegenwärtig in dieser Umgebung nur Dugend Weiler, in benen zusammengenommen kaum 40 Famienen. So veröbet ist gegenwärtig dieses centrale Cepson, das ephantenheerden als Menschen zu Bewohnern zählt. Die Ausseher Felshohe über die grünen Waldungen und Ebenen von atele, und einem großen Theile der Sieden Korles, wie wera Kalawea sand I. Davy grandios, prachtvoll.

je Grottentempel find bem Asgiri Bihare gugeborig; fie fteben

tenson unter ber Europäer, herrschaft; bet tugiesen, ber Hollander, der Briten, Besitzene der Gestade und Eroberung des Kandy Roseiches (1815). Gegenwärtiger Zustand der Insel. in den Portugiesen ward die Insel Explon im Jahre toekt, seit 1518 singen sie an sich auf ihr niederzulassen, 6 beginnen ihre sesten Ansiedlungen, vom Esten Portus Erbtunde VI.

giefen Schiff aus Goa, bas in ben Safen Colombos auf Centon einlief, gaben die bort einheimischen Bewohner 449) ihrem Ruftentonige, ber im benachbarten Cotta feine Refibeng bielt, bie Rachricht, bag eine Rage weißer und ichoner Manner, in Stiefeln mit eifernen Guten, gelandet fen, die feine Rube habe; fie afen, weiße Steine und tranfen rothes Blut, fie gaben Gold-Mide far Rifche und Limonen, fie hatten Bertzeuge, Die bonner, ten, und Rugeln flogen meilenweit heraus, die felbft ein Ochlog von Stein und von Gifen gerschmetterten. Der Ronig befchlof fie friedlich aufzunchmen, ichentte ihnen einige Dorfer, nahm wie ber Geschenke und fcbloß einen Freundschaftebund mit ihrem Ro nige. Geitdem blieben die Portugiesen 50) in Colombo, gemannen anfänglich nur als Raufleute viel Ginfluß. Aber, als unter ben nachften Landesregenten Familien freit entfand, nahmen fie Partei, und erhoben einen protegirten Pringen, bei in ber Taufe ben Ramen Don Juan Dermapali erhalten hatte, auf ben Thron. Gogleich trat ein Gegentonig Dibis bonn auf, ber feine Refibeng in Avifahamelle oftwarte von Colombo (f. ob. S. 199) nahm, und die Rriege begannen. Del fen Nachfolger Raja Singha von Sitawatta (am Ralani f. ob. S. 100) führt tapfer Kriege, besiegt alle ftreitenden Par teien ber einheimischen Pringen, erobert und gerftort die Refiden bes Ruftenfürsten ju Cotta, und engt bie Dacht ber Portugiefer Rach bessen Lobe gewinnen die Portugiesen wieder bi Oberhand, besogen alle maritimen Provingen und einen großer Theil der Sieben Rorles; es fehlte wenig, fo maren fie bamal idon Deifter von gang Cenlon geworden. Rur Daba Bim mala Derma, ein einheimischer, tapferer, geistvoller Dring wi derstand noch; er sammelte eine neue Macht um fich, grundet als Souverain das Konigreich Randy (Singada galle), un beherrschte fast alle, auch spaterhin, jum Kandy Ronigreich gebo rigen Gebirgsprovinzen. Gein Gohn mar Rajah Singhe ber Große genannt, an dem die Dacht der Portugiefen je brach, der fie gang aus der Infel vertrieb.

Rach Dermapalis Lode befehten die Portugiesen namlich sein Reich als ihr Erbtheil, es war bei weitem der großen Theil der Insel; denn jum Kandy Konigreiche gehorten nur bie

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup>) The Raja Vali ed. b. Upham. Vol. II. Lond. 1833. 8. p. 277.
<sup>50</sup>) J. Davy Account p. 302 — 310.

len Provingen Opva, Bellaffe, Bintenne, Da, Ballapane, Dubapalate, Ondunenra, Dattie a, Lampany, Barafiapattu, Dumbera und Bes tte. Der Gegenkönig nahm seine Residenz ju Diatis d. i. hangrantetti (in S.D. von Randy, wohin balb f erst das Königsschloß kam, s. ob. S. 200). Er stand ein ljahrhundert in beständigem Kriege mit ben Portugiesen, Die benmal in Randy überfielen, ben Ort verbrannten, bas Geind vermufteten und Forts jur Zügelung in ber Rabe eri. Aber ber junge Raja Singha, erft 17 Jahr alt, bedie Portugiesen unter Don Conftantinos Befehl, und verie aus den verschiedenenen Territorien der Insel bis sie nur ie festen Orte: Galle, Colombo, Jaffnapatam und Trinco. behaupteten. 11m fie ganglich zu vertreiben, berband fich andy Konig mit den Hollandern. Raja Singha mit ihnen einen Tractat, auf ber Rlotte ju Batticalo: sie die Portugiesen verjagten, sollten sie alle maritime ingen erhalten, Batticalo und Putlam, die gwei Deeres. hen in Oft und West ausgenommen, die fich der Konia elt. Als Allierte wollten fie dann untereinander in Frie ben und fich gegenseitig zur Erhaltung besselben Befandte . Buerft ergab fich bas Fort Punto Galle ber Bollane otte, und nach 16 Jahren mar die gange Portugiesen. , die 150 Jahre lang auf der Insel geherrscht hatte, in vernichtet, im Jahre 1658. ber für Cenlon war der Gewinn nicht groß, nur Wechsel claverei und der Keindschaft trat ein. Raja Singha blieb ehrern Nebenkönigen in Kandy der einzige als-Regent übrig, ard 90 Jahr alt; fein Druck, feine Lyrannen erzeugte meh. ebellionen, und auch er gerieth icon in Streit mit ben bern. Sein Sohn Bimelabarme regiert 22 Jahre, war ger Regent, unter ihm verlebte Rob. Knor, ber Schiffs. n, 20 Jahre in ber Gefangenschaft in Kanby. Die Budtrin war sehr gesunken; mit Hulfe der Hollander schickte

und ist der lette Regent aus dem angestammten Königs, Die neue Dynastie wird aus einem Seitenzweige von anketti, durch Wahl, auf den Thron gehoben, den aber nur R 2

Embassabe nach Siam, und erbat sich 12 Upasampada, Driester. Sein Sohn, ein grausamer Aprann, regiert 35 Cabalen umgeben, ben fein großer Regentencharacter fcmi wo nur Eprannen herrschen, ben bas Blut ber Ermorbeten få und ber einen fortivahrenden Rampf ber Parteiungen barbie Der Sohn bes ermablten Ronigs regiert 40 Jahr, ruhmlos, verliert in feinen Sehden gegen die Sollander auch noch die übrig gebliebenen Safenorte, Batticalo und Putlam; er ftirbt Sabre 1778. Gein Bruder RajadiRaja Gingha, voll bolens, regiert 20 Jahre, in Rehbe mit ben Bollandern, gegen er auch, im Jahre 1796, fich mit ben Englandern verbindet, biefe bort zuerft bie maritimen Provinzen befegen. Er hatte febr barin geirrt, burch ihren Beiftand fein Reich zu vergrof und einen Seehafen ju gewinnen; beides gefchahe nicht. ftarb ju Randy 1798, ohne Nachkommen. In den folgen Jahrzehenden ift bas Innere ber Infel einer ununterbroche Reihe von Convulfionen, Dethronisirungen und Rebellionen terworfen, welche die endliche Besignahme des gangen Binner des durch die Briten herbeiführte.

Bor breihundert Jahren war es den Portugiesen 461) juglich nur um die reichen Exporten der Producte Ceplons thun gewesen; von deren Berkauf hing der Gewinn des Gounements in Europa und seiner Civilbeamten ab. Mit der ministration der Insel machten sie sich sehr wenig zu schafsie ließen Alles bestehen, nährten aber die gegenseitigen Jalou und Parteiungen im Innern, um dieses desto leichter zu don ren, und ließen nur ihrer Bekehrungswuth zur katholischen Kiauf der Insel freien Lauf. Diese sührte häusige Bermischur herbei mit den eingebornen Singhalesen, welche die Taufe et ten hatten; so fanden unter ihnen Portugiesische Namen Sitten Eingang und umgekehrt, aber größern Einsluß gewansse nicht auf den Zustand der Insel, als nur noch nachtheil durch ihre Kriegsverheerungen.

Auch die holdander behielten forgfaltig den großern ? ber einheimischen Einrichtungen bei, sie forderten selbst mit Stri die Erfüllung aller derjenigen Pflichten, Ceremonien und De thigungen, welche die Landessitte den Singhalesen gegen ihre everaine vorschrieb. Dennoch führten sie auch viele neue, will liche Abgaben und Anordnungen ein, während aus der Pogiesenzeit nur eine einzige, Alfandingo genannt, nämlich Du

<sup>461)</sup> Anth. Bertolacci View. p. 24 - 32.

off für Baaren aus einer Proving in die andere befannt Die Sollander gaben mehrere prohibitive, blutige Ger m die Eingebornen vom Handel mit den Monopolen ihrer ichen Compagnie abzuhalten. Der Berfauf von mehr als und Zimmt war mit Todesstrafe belegt. Ihr Abgabensp, ing in das fleinste Detail ein. Bei der ersten Besignahme andelsgewinn einziger Zweck, durch Monopolisirung Artifels der Gins und Ausfuhr für die Hollandische Coms Die Schiffe fremder Rationen an der Rufte Ceplons r nur an den Magazinen der Compagnie ihre Einkäufe ertaufe machen; eben so die Einwohner der Colonie selbst. bin erhielten die Fremdschiffer die Erlaubnig, Reis auf iftenbagars feit zu bieten, um bagegen allerlei Waaren ber einzutauschen, deren Monopol die Compagnie aufgegeben Schon hierdurch muchs ber Privathandel, ohne ber Com. Gewinn zu bringen, aber jum großen Bortheil ber Ginges 3m Jahre 1736 erfannte der Generalgouverneur der schen Compagnie, van Imboff, ben großen Berfall ber durch das bisherige Spstem, und gab ihr mehr handels. ; fur die Aufnahme ber Agricultur und Induftrie ihrer ngen in Ceplon thaten aber Hollander, wie Portugicsen, his, den Monopolen, jumal dem des erclusiven Zimmtgemurde alles Andere jum Opfer gebracht. Gegen diese Enn engherziger Raufcompagnien mußten endlich Rebellionen hen; die Kriege, welche deshalb, frit 1761 bis 66, die Hole an der Westeuste zu führen hatten, kosteten ihnen 10 Millios oren. Die endlich besiegten Kandyer geriethen burch dies n folche Armuth und Ohnmacht, daß fie fich zwei Jahr. hindurch rubig in ihre inneren Bergprovingen gurudgogen, Bollander in ihrem Ruftenbesite nicht weiter starten. Die tionen in Mordamerika und Europa führten die Briten eplon; die Insel wurde von der Prasidentschaft der Enge ftindischen Compagnie in Bengalen, im Jahre 1796, in

genommen.
ie Briten führten ein neues Abgabenspstem ein; die Hole hatten keine Taxe von den Kotos und andern Obstpstan, erhoben, ein Mangel, da eben diese großen Plantationen Besit der wohlhabensten Bessalhs waren, die durch ihre gien auch von jedem andern personlichen Dienst gegen das enement besteit blieben. Der Druck mußte um so mehr,

ba fie frei ausgingen, fur die unteren Caften ausfallen. Aber die Methode der Sintreihung dieser sonst sehr billigen Baumtare war zugleich so beschwerlich und ungewohnt, daß bald eine Nevolte

entftand, und diefe Tare aufgehoben werden mußte.

Ju solchen Misgriffen kamen die innern politischen Berwirrungen hinzu. Die Abikars, d. i. die Großveziere der Kandpyherrschaft, waren zu willfürlichen Majordomen herangewachsen; ein Jüngling von 18 Jahren, der von ihnen, Ansang des XIX.
Jahrhunderts, König genannt wurde, war nur der Spielball seiner eigennühligen und grausamen Minister. 1803 kam es zum Kriege zwischen den Kandpern und Engländern; Major Davie zog, am 24. Juni desselben Jahres, siegreich in Kandy ein, ließ sich aber durch den Schein falscher Ergebenheit durch Lucke wieber zum Rückzuge bewegen, und wurde nun treulos überlistet und mit seinem ganzen Corps umgebracht. Die Kandyer rückten bis vor Colombo und verwüsteten die Kustenprovinzen.

Den Mangel an energifcher Unterftubung abermand bas große Salent des damaligen Capt. John ftone 452), der Ende 1804 von Batticalo in bas Innere bis Kanby vordrang, und von ba bis Trincomalli flegreich vorschritt. So wurde 1805 bis 1815 ein Baffen fillftand berbeigeführt, mabrend beffen aber buftret Mistrauen zwischen beiben Parteien zurudblieb, und in Kanby Sprannei, Berrath, Mord, Sod und Emporungen an ber Lagesi ordnung waren. Auch in ben Sieben Rorles, ber Grangproving gegen Colombo, brach bie Rebellion aus, ber Ronig mar feinen eigenen Verwandten verhaßt, alles wunschte ein anderes Gouver nement, alles war zur allgemeinen Revolte bereit; man erwartett nur den Ginmarich ber Briten um fich mit ihnen zu vereinigen Die Feindseligfeiten maren unvermeidlich. Lieutnant General 3. Brownrigg, Gouverneur ber Infel, ruftete fich, befeste bie Grangen; ber Anlag jum Bruche mar balb ba. Englische Ban beisleute, die ins Innere gereißt maren, batte man als Spiom behandelt und an Rasen, Ohren und Armen verftummelt gurud geschickt, die Randper überschritten felbft bie Grange und verbrann ten Dorfer auf Britischem Gebiete. Der Rriegserflarung vom 10. Jan. 1815 folgte fogleich ber Einmarich Britischer Eruppen in das feinbliche Lerritorium, das überall in Aufruhr fand, und fcon am 14. Febr. mar bas hauptquartier in Randy, am 18ten

<sup>443)</sup> J. Davy Account p. 316.

# on, britisches Krongut 1815, Constitution 1818, 263 ste Konig von Kandy, Gri Wifrime Raja Singha.

irchtbarer Eprann, gefangen, ber in die Berge von Dum, gefloben war. Er wurde nach Colombo gebracht, und von s Staatsgefangener nach ber Bellore Festung im Mabras, t. Am 2. Marz 1815 ward er von feinem Stagtsrafbe ich entthront, und der Konig von Großbritannien als Konia angen Infel anerkannt, bafur bie Aufrechthal. 53) ber alten Gouvernementsform im Innern von Briten garantirt, so wie der Schutz ihren Gebräuche, Gesebe, on. Aber and dies führte die Ruhe noch nicht herbet, und bie haltung ber alten, bis in den innerften Grund verberbten ernementeformen wie ihrer einheimischen Bermalter, mußte iald zu einem neuen Bruche führen. Eine neue Rebole gegen die Britische herrschaft brach im Berbft 1817 aus; sten Empdrungen gingen vom Gebirgslande in Duva ans: lacht wuchs schnell, im Dar; 1818 war fchon alles Bolt entralgebietes, das untere Saffragam, die 8, die 4 Korkes, neura und Pattincura ausgenommen, unter ben Waffen, die Briten. Uebergli traten die Landeschefs an die Spise ebellen, die jeden Lag mit der Unterbrechung zwischen Kandy Colombo drobten. Doch wurden bald manche der Radels. e der Nebellion eingefangen, der Parteikrieg ward allgemein,

dermustung geworden, alles darin verbrannt, niedergehauen, die Fruchtbaume gerftort, der fleine Rrieg , Sinterhalt, 21ft, samteiten hatten fie um die Wette ins Glend gefturgt. theiten rafften ben funften Theil der Britischen Truppen das und die Singhalesen traf zehnfacher Berluft. Die Rebellion, 3. Dann, ale Angenzeuge, brachte ber Infel wol mehr theil als die Besignahme der Briten ihr Northeil gewähren e, eine Besignahme, die nach dem erzwungenen Kriege uns tidlich mar. So erhielt Ceplon, am 21. Nov. 1818, eine e Constitution 54), oder vielmehr eine Modification

bas gange land. Aber faft jeber Lag mar Schritt por tt siegreich, Diferict auf District ward gebandigt, und im er 1818 war schon das ganze Eiland beruhigt. Die Pro-1 der Rebellion waren ein Schauplatz des Jammers und

f. Documents bei I. Davy Account. App. p. 497 - 517.
J. Davy Account p. 332.

## 264 Off-Affen. Borber-Inbien. IV. Abichn. f. 10

ber früher schon ratisscirten Convention, beren Hauptpuncte in segenden bestanden: 1) Alle personlichen Frohndienste, die Banung der Wege und der Ban der Bruden ausgenommen, was abgeschafft; alle Abgaben wurden auf die eine reducirt, nämli auf den Jehenden der Reisproduction. 2) Die Gerichtsbark sollte durch einen Justishof in Kandy und durch die Agenten die Gouvernements in den Provinzen gehandhabt werden, mit de Beistande einheimischer Dessaus, die aber auf sires Galar gese (nicht wie früher vom Bolte bezahlt), den Englischen Behord subordinirt wurden. Doch wurden diese Puncte nur Itens, m Borbehalt anderer, etwa beliebiger Einrichtungen, sestgesellt.

Bierdurch war bas herfommen verjährter Ginghalefischer G brauche durchbrochen, bas Englische Gouvernement freier und u abhängiger, bas Binnenland auf denfelben politifche Standpunct gebracht, wie bie maritimen Provingen, eit Musgleichung ihrer gegenseitigen Intereffen, ein Fortschritt b Politif und Moral, wie die Ausbreitung bes Chriftenthums vo Schulen und Unterricht ward hierdurch moglich. Die Begbat nungen burch die Mitte ber Infel, die Ochiffbarmadun ber Riuffe, die Landverbindungen ber Begengeftabe, b Biederberftellung ber Sante und Canale, Die Bebung b Mgricultur, ber horticultur, bie Lichtung ber Balbe wurden hierdurch moglich. Ceplon tann nun wieder jur Rorn fammer, ein Land ber Unfiehler, ein Stapel für be Sandel bes Orientes, eine bevolferte, reiche Infel werber und feine Bewohner fonnen bes Gludes eivilifirter Bolfer thei haftig werben, beffen fie fo lange Jahrhunderte entbebren mußter Die Insel ift daher als ein Reich der Britischen Krone, in eim Erifis des Ueberganges, aus einem alten ju einem gang neue Buftande 466), die sich in der Gegenwart eigentlich nicht beurthe len lagt. Der tonigliche Gouverneut von Ceplon ift Commar beur der Truppen, und hat die legislative Gewalt, mit einer Rath ber alteften und erfahrenften Europaischen Beamten ibr jur Geite; feine Refideng ift in Colombo; fur die Adminifter tion der Kandyschen Provinzen besteht ein eigener Rath. All officiellen Documente werden in Ginghalefischer und Da lapischer Sprache befannt gemacht; die Singhalesen tonne

<sup>461)</sup> Montgomery Martin Hist. of Brit. Colon. 1834. Vol. I. p. 36 bis 306.

rosten der Modellars und andere besteiben; selt 1828 midffen alle, die auf obere Stellen Ansprüche machen wollen, Eng.
Iesen und schreiben konnen. Die Gerichtspsiege hängt von obersten Justizhof mit drei vom König ernannten Obersmad; und wird nach der Eintheilung der Insel, in eine rale und 4 maritime Provinzen gehandhabt, die nach respectiven Lage gegen Westen, Osten, Suden und Norden nt werden.

luf der Insel stehen 4 königliche Regimenter Infanterie, der auptquartiere: Colombo, Kandy, Trincomalli find, bazu 2 ignien Artillerie zu Fuß, 1 Compagnie Leibgarbe zu Oferbe in Ceplonefisches Regiment, 2000 Mann ftart, größtentheils Ralapen bestehend, von ausgezeichneter Saltung. Garnison machte die Insel bisher zu einem febr koltbaren d der Britischen Krone; ihr Bedürfniß ist allerdings nur rgehend, und in Bukunft wird fie nicht, wie bisher, die einnahme ber Insel verschlingen. Die Revenuen, nach dem gen Stande, betrugen an 330,000 Pfd. Sterling; fie was rch einige Beränderungen bis zu 380,000 Pfd. Sterl. er-Davon machte bisher bas Zimmtmonopol 106,434 Pfd. die hauptsumme aus, welche, da dieser handel kurglich geben wurde, durch andere Abgaben erseht werden mußte. ben übrigen Einkunften gebort ber Seezoll zu ben wichige 3,000 Ofd. St.; die Rokostare betragt 35,573, die Reise r 21,000, die Salzrevende, gleich verderblich wie das Zimmte ol, 27,781 Pfd. St. Die Perlfischerei giebt nur sehr un-Ertrag, im Jahre 1829 gwar 39,000 Pfb. St.; aber gum Schaden ber Pachter, und die brei folgenden Jahre nur 14,662 Pfd. St.; die Chantfischerei ist noch weit mehrfunken; 1816 brachte sie noch 6700 Pfd. St. ein, seit ihrlich nur 37 Pfd. St. Der Elephantenfang ist gang une nd geworden, der Extrag davon gab für das Couverne n den letten Jahren, nur 61 Pfd. St., die Erporten des ins brachten nur 57 Pfb. St. Boll. Die Exporten von tofos, Laback, Arefa 20,498 Pfd. St. Der Zoll ber Im. betrug 43,169 Pfd. St.; davon allein für Korn 17,042, aumwollenzeuge 17,146 Pfd. St., ein Beweis für oßen Mangel ber erften, nothwendigsten Bedürfnisse ber die sie sich doch selbst erzeugen könnte. on den Jahren 1811 bis 1824 betrugen die Ausgaben des

### 266 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 1

Britischen Gouvernements für die Insel unendlich mehr, als Einnahme; seit 1829 ift die Einnahme auf 400,000 Pfd. Spestiegen, und auch diese wurde bei der farten Garnison durch die Ausgabe überwogen; die Zeit ist wol nahe, wo die sein nicht mehr wie bisher als eine Last für England anges werden kann.

Auch bei bem größten Reichthum ber Inscl mußte fie b bas frubere Monopolfpftem in Armuth verfinten; burch San freiheit hofft man ihren alten Glang herbeiguführen, doch bies nur geschehen, wenn England felbft immer mehr bie gr Mangel feines eigenen Colonialspftems, in welchem meift nur Mutterland bedacht ift, abstreift. Im Jahre 1828 liefen : Schiffe mit 60,670 Connen Laft und mit 14,794 Manns Equipage in die Safen ber Infel ein; barunter nur 23 G mit 8765 Tonnen Laft aus England, 1137 mit 41,682 To Laft von fremben Mationen. Wenig Capitaliften finden fich fest in Ceplon; wenig Emigrationen geben bis jest jur & gung von Grundeigenthum, auf Diefe Infel, Die fo mannichfe Lockungen und hoffnungen ju Gewinn barbietet. Ihre Bal mehren und badurch Agricultur und Industrie ju heben, hat Gouvernement 1829, fur Ansiedler in Ceplon auf 12 Jahre beit von Abgaben jugesichert. Die driftlichen Miffionen b bier ein reiches Feld ber Thatigfeit gefunden, und gluckliche fcritte gemacht. Bu ben 100 protestantischen Schulen aus Hollander Zeit in den maritimen Provingen, in denen an 200 Rinder ber Protestanten, Ratholiten, Mohammedaner und bhiften unterrichtet werben, tommen, 56 Schulen ber Ch Miffon, 65 Schulen der Beslepan-Miffon, und 16 der Ba Miffion, welche in Tamulischer und Singhalesischer Sprache terrichten. Die Amerifanische Mission hat in Batticalo eine mentarfcule und ein Collegium fur Studiosen protestant Theologie errichtet.

#### Biertes RapiteL

n, Fortsetzung, Coromandel. Die Ostseite der isel in ihren centralen Plateau= und niedern Pandschaften. Die Stromspsteme Defans, die andel=Retten, die Coromandel=Küsten, von den Giri und dem Cavery in Tanjore, nordwarts idhura, bis Bengalen zum Ganges=Delta.

m Plateanlande Defans, beffen Westabstutz wir in den

§. 103.

#### Ueberficht.

hats tennen lernten, fegen die Rila. Giri, den fidlichen ein, als Gebirgsknoten, am Subende des Maifoeres Plas Usien IV. 1. S. 951); an fie reihet sich auch die Kette Bhats, ober bie Coromanbellette gegen Rorboft irend an (Affen IV. 1. S. 654), beren ntebrigere ionen und zahlreichere Glieberungen mit minder renden Contouren, wir im allgemeinen schon aus den frib etrachtungen tennen, so wie die Einformigfeit der abhängig gewordenen Hydrographie und Otogras ober die allgemeine Erhebung ber Plateaumaffen re vorherrschenden Senkungen gegen Oft, nach den nen der nur dahinwärts entwickelteren Stromgebiete n IV. 1. S. 652 - 655, 693 - 709). Bon bem gemeins. Berfnupfungspuncte ber beiben Lateralfetten, in bem ebirge ber Milas Biri, bem Gubpuncte bes Triangels 16 (f. Afien IV, 1, S. 427, 430, 653), über ber merkwürr Luerlucke des Gap, unter 11° N.Br. (f. ebend, S. 759), die Divergeng ber OftaChats unmittelbar im Rorden oimbetore (ebend. S. 760), und gegen Nordost, well leich fich bas weite MaifigoresPlateau mit Serim am (2000 Fuß ub. d. Mt.) um ben obern Caverpftrom. i beiden Ofts und Wests Gubbreitet. Richt uns brochen und maffig, wie die Westkette nordwaris, bis fc am Lapti (Affen IV. 1. S. 655), sondern vielfach

anerburchbrochen burch Stromcataracten, und ber lon tubinalen Direction nach, in viele Parallelreiben Successionen von Retten und Bugen mehr ober wen untergeproneter Art, von E.B. gegen D.D., gegliebert bildet diese Oftfette, richtiger als deliches Randgebi bes Defan Dlateaus ju betrachten, bie Grange gegen niedere Ruftenland Coromandels. Alfo teine Ba fcheide, feine einzelne Rette, fein Meridiangebirge, feine gufamn bangende Bebirgefette. Es beginnt diefe Raturgrange, gwife Miederung und Plateauland, icon am Sudufer bes Cave bei Bhovani, unter 11° 20' M.Br. und gicht nordostwarte Assen IV. 1. S. 951) über Arcot und Bellore an Mai nordwestwarts vorüber, jum untern Rrifdna, 16º M.Br. Gobavery, von benen fie quer burchbrochen wird, und nin von ba eine immer oftlichere Richtung an, fo wie die Breite halbinfel Detans von Best nach Oft wachst, bis jum Da naba: Strom (f. Afien IV. 1. G. 519), und gum Ganges : De Sie beginnt daher und endet, gleich ben Beft : Chate, u gleichen Breitenvarallelen (zwischen 11° bis 25° M.Br.), bat einen gang andern Berlauf, und in ihrer nordoftlichen Sa nordwarts bes Godavern, verfchwindet fast ihr Gebirgecharg adnelich. Rur im Best von Madras um Bellore, am rande Maifoores und in dem Theile zwischen dem Dennar Riftna, in dem fogenannten Ralla Malla (Nila Malle), t bem blauen Gebirge, bem Oftrande von Balaghat, er fich bie Rette zu bedeutenden Sohen, über 3000 Fuß Meerech mit einigen noch bstlichern ifolirtern Sochgipfeln, ben erft ne lich entbeckten Schermaharp Bergen bis 5000 F. hoch im Rog von Salem. Dem großern Theile nach, weiter gegen D.D., zweigt fie fich wenigstens in viele fuborbinirte Buge unt mehr maßige, ptateauartige Balbhohen, unbefai Bildniffe, in benen (fo viel wenigstens ift gewiß) die Gebir bildung nicht mehr ben hervorstehenden Saupte racter ber Landschaft von Driffa, Gondwana, Omercuntut Baleswara ausmacht. Auch ift biefer ganze Zug kein Para gebirge bes Ruftencontours von Coromandel, wie die Rette

<sup>45.</sup>e) Jam. Calder General Observations on the Geology of India. Asiat. Researches 1833. Vol. XVIII. Transact. of the Phys. C of the Society of Bengal. Calcutta 1829. P. I. p. 8.

ihats feets parallel und in ziemlich gleichen, geringen n von dem Malabargestade absteht; niegends tritt es bis

Meere in steilen Borgebirgen, wie bort, heran; baber bas der Coromandeltufte ein Ruftenftrich von febr ungleiche r Breite. Im Suden bleibt, von Coimbetore und Bhoe , eine fehr breite Dieberung ber Coromandelfufle, rigstens 30 geogr. Meilen ben Oft-Chats vorgelagert, welder mittlere und untere Lauf des Cavery, über re und Tranquebar, als eine der fruchtbarften auteften Chenen bes Rarngtif burchftromt. Bei 1. Nordost über die Palaur (bei Arcot und Madras), r (oberhalb Nellore), Riftnah und Godavern, gluffe nderabad oberhalb Ellora, engt sich die flache Kustens g immer mehr und mehr, auf 20 und 10, und noch weogr. Meilen zusammen, und scheint jenseit des Godaverpe nach Oriffa zu, felbst bem Meeresstrande noch geringeren Ruftenfaum zu überlaffen. verschieden wie die aufere Form ift auch die innere enheit diefes Oftzuges. Granitgebirge, jumal Gpes ein 57), bildet die Bafis aller offlichen Sohenguge von ore bis Hyderabad. Granit, beobachtete H. W. Boys als die Unterlage felbst in der Riederung der Coromane von Travancores Berggrange und von Tinnevelly (f. ob. n, über Salem, und Pondicherry nordwarts bis Masuli-Affen IV. 1. S. 518). Auch hier wird er, wie in Mas nd Madhura, mit jenem Gisenthon, dem Laterites 5. 5), oder mit weicherm Alluvialboden nur überdeckt. Er

re und Balaghat, bis zum Tumbudra hin, zu bilden, worft Uebergangsgebirg und Trappformation weisdwarts im Darwar-Plateau mit dem schwarzen Cotsrund, sich über ihn herbreitet (s. Asien IV. 1. S. 709, Bon Seringapatam bis Bellary-Station, die 1389 F. 6. d. M. liegt, bemerkte Vopsep noch dasselbe Granits

aber auch tiefer landein, auf der Bestseite des Randgebirs Grundlage eines großen Theiles der Plateaumassen von

Calder Gen. Obs. I. c. Vol. XVIII. p. 8. (a) H. W. Voy-, Surgeon and Geologist on Colon. Lambtons Survey, on the unand Mines of Southern India in Transactions of Asist. Res. 15. Serampore T. XV. p. 123.

und Spenitgeftein, und schon B. Senne 459) hatte große Berbreitung auf seiner ersten geognostischen Karte biese genden bezeichnet. Sie reicht gegen N.Q. bis jum Godav bessen Thal, Bonsen, auf einer Strecke von 80 bis 90 g Meilen, von Nandair (im N. von Beder, Affen IV. 1. S. und im N.B. von Hydrabad) abwarts bis Rajahmundr bessen Deltalande, immer Granittlippen burchsesend, sachtete.

Mit dem Granit, Spenit, Gneuß, Glimmerfd fer, welche die Bafis und die Erhebungen bilben, fieht mat ter Thonfdiefer, Bornblenbichiefer, Riefelicie Chlorit, Taltichiefer und primitive criftallinische Re fteine (4. B. fcone bunte Marmorarten, in Linnevelly bei tallum) als Begleiter und Uebergange. Wo man ben Gi aber der Oberflache hervortreten sieht, da zeigt er sich in Gi larmaffen mit concentrischschaligen Abldfungen, ober in ben ftratificirten Daffen, die niedere, abgeloftere Berge, Gliederm bes Systemes bilden, beren Schichten unter Binfeln von 45° gen S.B. geneigt find; abnliche Erfcheinungen, wie fie Davn in Ceplon beobachtete. Da wo die größten Sochget ber Ralla Malla emporsteigen, werben biefe auch wieder ben gewaltigsten Erd [pallen (Baps) durchschnitten, bie, t Bopfens Unficht, nur burch heftige Erberfchutterungen auf chen, welche nun hier bie Bahnen eroffneten, burch welche bie großen Plateauseen mit dem schwarzen humusboden, von Bobe nach ber Liefe, burch jene engeinschneibenden Stromein (f. Afien IV. 1. S. 709) bindurch, gegen Often, jum Beng ichen Meere ergießen konnten. Go, bier, burch ben Den: und Riftnab, welcher lettere, eine Strede von 15 geogr. I len in windenden Felspaffagen, im Querburchbruch burch Mallas Mallas Rette, von Felswänden begleitet wird, die manchen Stellen an 1000 Fuß fentrecht emporfteigen. 3mei der merkwurdiger Erdspalten kommen auf der Westpassage zu beruhmten Pagode Pervuttum, ober Gri Sailam, m 16° 2' M.Br., einem berühmten Wallfahrtsorte O) am Riften vor; ohne die einst in Rels gehauene prachtvolle Runftfrage,

 <sup>460)</sup> B. Heyne Tracts historic. and statistic. on India. London 1814. p. 31 etc. of. Map of Mysore.
 \*\*\*O Voysey Transact c. XV. p. 124; W. Hamilton Descr. of Hindost, IL. p. 340.

pfab, der dort die Felsmände emporfteigt, würde kein Beg icfe Spalten dahin führen.

ber ben Granitmaffen, welche mit ihren Begleitern, bems vie wesentliche Constitution jener Oftseite auf ben Soben, ben Uebergangen und ben Rieberungen bilben, find bem Theile nach jene Sandsteinmassen und Trammer aufgehäuft, welche mit ihren mehr gerundeten Kormen als and Berge die Oberflächen jener Plateaus und Randarbirge en und die Lagerstätten von Gold und Diamanten urch die Coromandel-Flasse, die vom Bangaru (s. ob. S. 4) r nordwärts, bis jum Ganges, in immer größerem abe, ihren unter einander mehr oder weniger parallelen on dem Ostabfalle der Malabarkette an, entwickeln, erhals bas Mittel, und in biefem großen Gebiete nach ben nus ben Sauptabtheilungen ju orientiren. Bon Guben dorden folgen fie einander in folgender Reihe: Cavery, ur, Palaur, Pennar, Kiftnah, Gobavery, Mas a. Nach einer vorläufigen lleberficht ihrer Stromfosteme ufenlandschaften können wir dann zu den Plateaugebieten bem Gestadelande defto sichrer gurucktehren.

#### Erläuterung 1.

tromspsteme und Stufenlandschaften ber Coromandelkufte.

Der Cavery 61) (Chaharis, f. Asien IV. 1. S. 517); vore, Salem, Lanjore. Der Cavery entspringt a Eurgbergen (ebend. IV. 1. S. 721, 725), durchzieht das Maisoores Plateau, an Seringapatam vorüber, icht in wilden Felsthälern und Wasserstürzen die Coromans auf der Ostgränze Maisoores, NordsCoimbetores arnatits, und tritt num, aus dem Balla Ghat (d. i. ande über den Ghat), wie der größere Theil Maisoores in das Pavens Ghat (d. i. das Land unter den Ghat), a das Liesland Coromandels ein; um dann, immer in 1ben Normaldirection von West gegen Ost, unterhalb in opalli in viele Arme verzweigend, durch das fruchts

W. Hamilton Descr. of Hindustan Vol. IL p. 365; H. Jervis trative of a Journey to the Falls of the Cavery etc. London 34. 8, p. 1, etc.

# 272 Off-Affen. Border-Indien. IV. Abschn. 6. 10

bare Delta von Sanjore, fich nach einem Baufe von etwa! bis 80 geogr. Deilen (400 Miles Engl.), jum Bengalischen Ge ju ergießen. Giner ber nublichften Fluffe Defans, bemaffert in seinem obern Laufe, einen großen Theil Maikoores, i untern bedingt er allein die Fruchtbarfeit Sanjores.

Die eigentliche Quelle bes Cavern befindet fich auf de Siddheswara, ober Sajhia Parvata 462), einem der boc ften Curaberge an der Maifoore : Grange, fast im Parallel vo Seringapatam gelegen, welcher nur noch an Bobe von seine nordoftlichen Nachbar, bem Bettabapura, einem fcon gal ffolirten Dit, an 4000 Fuß ub. d. DR., übertroffen wird, ben b wilbe Cavery etwas gegen M.O. umfließen muß, um fich ban wieber direct gegen Oft nach ber Capitale Maigoores zu wender Rr. hamilton Buchanan fand beide Sochgipfel, im Gepten ber, fo mit Bolfen umgeben, daß er fie nicht ju erblicen befat obwol er lange in ihrer Rabe verweilte. Denn eben bier we es, wo diefer treffliche Naturforscher auf den Granzen der Alper lander von Eurg, Wynaad und Maigoore, die Matur ber dort gen Balber und bie Berbreitung bes Sandelholges ftubirte & Affen' IV. 1. S. 725, 818), von Solzhauern in jenen Wildniffe geleitet, burch welche, vom Norden ber, ber Bhabri un Samavuti vereint, und vom Guben ber, ber Lafichmani Rlug, jum Cavery fturgen. Die Balder maren bort groß un weit verbreitet, oft meggeschlagen, überall frei von Buschholz un Gestripp, aber mit mannehoher Grafung der Boden bedect; Ber ben von Elephanten, Ligern und gewaltige Schlangen halb so dick wie ein Mannsleib, machten die wenig behaute Bill niß gefahrroll. Die geringe Differeng ber Baumarten biefer Ba ber von denen auf den Ofte Ghats um Bangalore, in R.O. Ma foore um Magadi und in Coromandel, wo das Trockendim mit der rigiden Begetation, ben Dorngemachfen un Mimofen facheln (f. Affen IV. 1. 6. 801 - 803) fo charact riftisch, auf unfruchtbarern Boden vorherrscht, fiel dem Botanife ber eine Lifte von einigen 40 Arten hier vorfommender Balt baume 63) gegeben hat, besonders auf.

Oftwarts nach dem Austritt aus dem Gebirges und Ball

<sup>442)</sup> Fr. Buchanan (Hamilton) Journey through Mysore, Canara as Malabar. London 1807. 4. Vol. II. p. 115.
\*\*) Fr. Buchana Journ. thr. Mysore II. p. 123-126, 130.

, burchzieht der Cavery den welligen Hugelboden des Labes, wo an seinen Nordufern, langs ber Strafe vom Befe Bhat bis Seringapatam 64), einige Cultur von Reisfeldern haumpflanzungen beginnt (f. Aften IV. 1. S. 736). wird der schone Strom erft in ber Stene von Seringa m, wo er schnell über die eisenschuffigen Gesteine feines ttes dahinrauscht, und die Feste wie die Insel der Capitale fet, durch einen funftlichen Canal theilweise seine Baffer ur Irrigation der Reisfelder auf dem ungemein trocknen nackten Plateauboden umhet verbraucht werden. Ringa (b. i. ein Epitheton bes Bifchnu) Patana (b. i. ) 65), contrabirt Scringapatam, ist erst als Residenz ber erobernden Sultane (Syder All 1760-1782, Lippo Saib 99) berühmt geworden. Sie ist auf einer Insel des Cae (12° 13' N.Br., 76° 55' O.L. v. Gr. und 2279 K. P. 2. nach Babingtons Messung), womit Scarmans 66) neterbeobachtungen trefflich übereinstimmen, nämlich 2262 (ober 2412 F. Engl.), erbaut. Auf beiden Seiten beben e Plugufer empor, das Thal ist an dieser Stelle trefflich bet, aber ungefund, ein Fieberland, selbft für die Eingebornen, r die Anfiedler. Bon den vielen Taufenden, die aus Mas (s. Asien IV. 1. S. 705 2c.) blerher, auf tyrannische Weise, Lippo Saib verpflanzt wurden, hatten, nach einem Jahr , nur etwa 500 ihr tragifches Schidfal überlebt, und von ranzosen, Künstlern, Handwertern u. f. w., die aus Isle nce hierber versett, ihr Seil bei dem politisch befreundeten nen suchten, waren nach 5 Jahren, als die Stadt durch mit Sturm erobert warb (4. Man 1799), nur noch 25 ben. Tippo Saib selbst tam auf den Gedanken diesen 6 Mittelpunct seiner Herrschaft aufzugeben und seine Rese nders wohin zu verlegen. Weit gefunder, auf größerer Er-, liegt foon an 2 geogr. Deilen weiter fubmarts, Da ais 67), bas' ditere Stammichloß der Sultane, ebe fie als une mbe Polygars, die anfänglich nur 32 Dorfer befehlige

G. Vic. Valentia Voy. ed. London 1811. S. T. I. p. 390 etc. W. Hamilton Descr. II. p. 361—366. vergt. Valentia i. c. II. 364—391.

\*\*) Climate of Seringapatan in J. Prinsep Jourl of the Asiat. Society of Bengal. Calcutta 1834. S. Vel. III. 138—139.

\*\*) W. Hamilton Descr. II. p. 365; G. Valentia c. II. p. 368; Fr. Buchanan Journ. II. p. 172.

ten, gegen bie ichwachen Gri Ranga Datana Rajas fieg ju Relde jogen, und durch beren Sturgung erft groß wur Doch ereilte Sultan Lippo, hier, an biefem merfwurbigen fein Schickfal, furs nachdem auch bie babin ber Schwindel frangofischen Revolution vorgebrungen, der frangofische Jacobi Club 468) baselbft biefen Eprannen, aus Bag gegen die Br jum Prince Citoyen erhoben und ihn vermocht hatte, bas l peau tricolor unter General Dompart und Rifau's C mando aufzupflanzen, in Soffnung der Bulfe, die ihm von & naparte, beffen Briefe bamals 7 Pluviose, An: VII de la Rep (1799), aus bem eroberten Aegupten und Sprien einliefen, Sturge ber Briten in Sinboftan jugefagt mar. Das erftig Fort, eine halbe Stunde von ber Stadt, am Bestende ber fel, eine unbeendigte, immenfe und nublos gebaufte Daffe Bauten ber Eprannen, Sippos Palaft, Lolmabat, fein & haus Lolbaug, feine Garten, Spber Alis Maufoleum n. find die wenigen, von jeher Opnaftie übrig gebliebenen Dentm zwei angefettete Liger, Die Lippo Saib gm Saupteingange fo Mohnung hielt, maren bas Symbol feiner herrschaft; Machfolger, ein Dugend tigerartig gefinnter Sobne, und mel Edchter, haben ihr Leben als Staatsgefangene in ben Reften Dit. Chate und Bengalens vertrauert. Ein jungfer fechejab einbeimischer hindu Pring wurde 1799, am 22. Juni, unter Mamen Maba Raja Rrifdna Ubiaver, als alterer Sh erbe von Daifoore erhoben, unter Britischer Bormundid und Garnison Britischer Truppen, und ihm ein Tribut vo Lack Pagoden auferlegt, ber feit 1812 60) wieber bas Regit in feinem Reiche auf eine mill be Beife fahrt. Die nabe litairftation ber Briten ju Bangalore 70), ebebem Staatsgefängniß für Europäer, die Syder Ali hierber fchickte Baffertaber gu treten, wo 20 Englische Officiere in ein Mammengeftedt wurden, balt feitbem Geringapatam und

<sup>&</sup>lt;sup>468</sup>) Copies and Translations of official Documents relative to Negociations carried on by Tippo Sultaun with the French tion and other Foreign states for purposes hostile to the Branction prior to the commencement of the War, between the lish and that Prince in Febr. 1799. Telegraph Press. at For Georg. Aug. 1799. p. 180, 226, 236, 246—257.

\*\*P) Asint. Journ. 1834. N. Vol. XV. p. 13 etc.

re'in Zaum. In Bangalores großarigen Anlagen far 2 fonigl. Regimenter Infantrie und Cavallerie, 3 Regieinheimische Infantrie; Cavallerie, Artillerie, welche Getam mit Garnisonen versehen. Die schönsten Gesellschaftes , Theater, Balle, Pidnick, Reste aller Urt, machen bier fenthalt für Europäer beliebt und borühmt, und vergeffen, t der Kirchhof voll Graber der Europäer liegt, die Opfer nas von Sub Defan wurden. Unter bem jungen Raja foore wieder aufgeblüht. Wer bei der Erstürmung seines s den Lippo Saib ermordete ist bis heute unermittelt ges ob Freund oder Feind seine Juwelen raubte, seinen Rus feine Perlenschnur, seinen Turbanjuwel. Maffen von g kamen nach dem Sturme von Seringapatam nach Eum Berkauf. Alle Säuser der Großen waren geplundert, Palast Lippos nicht, in ihm fant man die großten Schabe pelen, Golds und Silberbarren, reichen Stoffen, Manus , Kunstwerke aller Art. Das Schaphaus war ungeheuer alles in Riften geordnet, einregiftrirt in dunkele Gemacher hinter bem prachtvollen Audienzsaale. Bu ben Brachts gehorte 3. B. Lippos Halsgeschmeibe von etwa 20 Golds febes Glied aus einer flein gearbeiteten Beintraube befter nige 1000 folder Glieder, die Rette 5 Ruß lang mit Rus d Diamantenschloß. Biele biefer Schage follen noch bis den Palastruinen verborgen senn.

man noch die Schilfwaldungen zu beiden Seiten der i, die man durchreisen wollte, erst abbrennen lassen, um Ueberfällen der Liger gesichert zu senn, die hier bei der en Entvölkerung der Landschaft leicht überhand nahmen. Residenz von Seringapatam hatte früher, durch den Hof, Capitale, wol an 150,000 71), später als Stadt nach dem Lippo Saibs nur noch 31,895 Einwohner; die Pettahs, ustädte, nehmen die höhern Puncte ein. Seinen frühern dat der Ort verloren; von seinem gegenwärtigen Justande gehannt; man slieht ihn noch immer wegen seiner Fierur über die medicimische Topographie des Orts hat und den Ainstie neuerlich interessante Ausschlässe gegeben, die

Digitized by Google

<sup>.</sup> Buchanan Journ, L. p. 77.

fich' ben fruhern Beobachtungen von Colon. Lambton 472), b wir die dortigen Sohenmessungen junachst verdanken, auf das naueste anschließen. Gonberbar ift ce, fagt Minelie, baß Stadt felbft, obwol auf dem gefundeften Clima bes Plateaule bes, burch jene herrschenden Rieber bas geitige Grab ihrer wohner, und jumal aller Europäer, geworden ift. Syder Ali, ben Grund der außerordentlichen Sterblichfeit ber Truppen : Bewohner seiner Resideng in ben weit umher verbreiteten R feldern fuchte, verbot den Unbau, aber die Mortalitat fehrte b noch wieder, und die Ernte blieb aus. Andere fuchten fie in Lebensweise der Einwohner und das Britische Gouvernement feine Garnifon bort febr verringert. Lambtons und Dr. Mir lies 3) vergleichende Beobachtungen an Ort und Stelle, i ihre scharffinnigen Untersuchungen, fanden die Urfache biefer icheinung in ber eigentfimlichen Localitat, bie ibe auf bem Plateaulande in ahnlichen Berhaltniffen auch abni Birkungen hervorbringt, wie wir fie ichon fruber auf bem T war-Plateau fennen lernten (f. Afien IV. 1. G. 710 u. f.). Sie tommt, bag Seringapatam in einer um 1000 Rug niedrigern @ fenkung des Plateaulandes als feine nachften Umgebungen lie baber, bei aller Ruhlung biefes Thales, die es mit bem gan; Plateaulande gemein hat, doch auch wieder, jur Commerzeit, feinem tiefern Reffel, eine gesteigerte Site durch ben Sonnenft eintritt. Die G.B., Monfune, welche die Meeresausdunftun in fdweren Bolfenschichten, mahrend ber einen Jahresba langs der Malabarfufte an den Chats, in außerordentlichen D fen anhaufen, und endlich mit verftartter Bewalt fie auch i biefen langen Bolfendamm empor wirbeln, und über bie I teauflache hinweg gegen ben Often jagen, werfen ihre raufchen Regenstrome ichon, nur mit gebrochener Rraft, auf Die Plate flachen und die Dit Shats nieder. Aber ihre schwerften, ichwebenden Bolten mit ben bofen Miasmen gefchwangert, we bem tropischen Ruftengrunde und ber Begetationsfille ber De barfeite entsteigen, werden lange vor dem Monfunausbruch fd und wieder nachhet, alfo am bauernbften, die Ginfenfun ber Plateauflachen überschatten und überschwemmen, und biej

 <sup>473)</sup> Maj. Will. Lambton Account of the Measurement of an Account. Transact. of the Asiat. Soc. Calcutta 1816. 4. Vol. XII. p. 174) Dr. Ainslie On Medical Topography of Seringapatam in Mys. Country in Asiat. Journ. Vol. XIX, 1825. p. 27 — 30.

tellen, welche die frischen Lufte nicht frei zu durchfegen im i find. Lambton bemerkte, daß er wegen dieses bestan-Dunstnebels 3. B. ben ganzen Monat Februar nie weiter Engl. Miles feben konnte, was fur feine Deffungen unges emmend war. Go ftagnirt wirflich ber fcmere Dunft feuchte Atmosphare, wie fie fich fo baufig auf Micberunsgetrockneter Leiche und Berfumpfungen als Mobelmaf. gt, auch ftets mehr über bem Liefthale Geringapa: als anderswo, dem baju noch gegen Oft die bochsten Kei-Oft Chats vorliegen, von Bhovani bis Bangalore, . gemeffenen Gipfel bic Sohe von 4000 bis 5000 Buß eralem, 4652 g. Par. (4958 g. Engl.) ub. b. D., unter ' 41" D.Br., 77° 47' 29" D.L. v. Gr., und ber Rum; ine-Pit, im Norden von' Satiamungalum, 5406 r. (5548 F. Engl.) unter 11° 35' 33" N.Br. und 77° 19' g. v. Gr., nach Col. Lambtons 74) Deffung, jener guf fts dieser auf dem Westufer des Caverndurchbruches. Chen R.O. ist es, wo ihm das hohe Plateau von Banga: in weiter Ausbehnung, mit absoluter Sohe von 3000 bis fuß, jeden Luftzug verfperrt. Bangalore, und noch' licher Rundidrug, mit ihren Garnisonen, sind dagegen andesten Militairstationen ohne endemische Fieber und beauergefolge. Nicht sowol in der großen Lemperaturdiffes s Climaplateaus, und den Temperaturertremen, allerdings Geringapatam eigen find, ba diefe zwischen n Man, und 60° im Dec., also jahrlich um 42° schwan-Mabras nur zwischen 94° im Juni, und 69° im Janur ein Schwanken der Extreme von 25°; in Colombo plon nur 124°; f. ob. S. 102, nach Christie's Besbachtung ); auch nicht in dem absolut kühlern und daher für das angenehmern Clima Seringapatams gegen bas brudenb Dabras des Tieflandes, fann man die Urfache feiner lichen Fiebernatur suchen, sondern in den mehr mit conn, schwerdruckenden Feuchtigkeiten, Erhalationen aller Art it Miasmen aus den Waldbergen von Wynagd, Curg und

ar durch ben S.B. Donfun berbeigeführten und belade:

Col. Lambton Account of Measurement in Asiat. Res. XIII. Taborgit. et Tabula of Elevations p. 355 etc.

nen, anhaltendern Rebel, und Wolfenschichten, welche in die relativ gegen die Umgebung niebern, centralen Platea einsenkung stagniren, und weder die Reinheit und Trock beit der Madrasatmosphäre gewinnen konnen, noch, wie auf ge gern ventilirtern Hohen, sich mehr zu rarificiren im Starsind, noch auch in mehr uniformer, warmer Temperatur, wie dem tiesen Malabar, und dem Ecylongestade, von der Meer luft gefächelt, gleichmäßig vertheilt, so wohlthätig auf menschli und vegetative Organisation einwirken. Das ungesunde Ema Seringapatams, hängt also von ganz allgemeinen lisachen ab, die zu ändern nicht in der Nacht der Menschliegen, daher auch mit Necht das Madrasgouvernement diese Stion mit der Zeit gänzlich zu perlassen beabsichtigt.

Diefe Gigenthumlichfeit ber atmospharischen Befche fenbeit von Daifoore erhalt burch ben Begenfas bes gemein gefunden Climas auf dem hobern Randgebirge Dft. Chats ichon vom Bangalore Plateau, und noch n ter nordostmarts, in den fogenannten Cedeb: Diftricts, bas obere Quelliand bes Panaur, Palaur und Denn Dort ift, nach Colonel Gir The , ihre nabere Erflarung. Munro 8 475) Beobachtung, das Clima gang verfchieden von t im tiefen Maifoore. Bangalore (unter 12° 57' M.Br.) hat reinfte, gefundefte Luft (Temperatur gwifchen 82 bis Rabrh.) fur Menfchen, Thiere und Pflangen; die Rebe und preffe entwickeln fich ba luxuride, Aepfel, Pfirfich, Erdbeeren beiben ale belicatefte Fruchte, Die Monfuns verlieren hier fo ihre überschweimmende Gewalt, die durch bas gange Jahr n vertheilten Rigenfchauer theiten bort alle Boben in bas ichbi faftigfte Grun, mabrend die Cbene von Geringapatam überfcmen oder verdoret ift. Auf ben noch hohern Theilen der Oft: Gh in den Ceded:Diffricts, ift es schon weit trodiner, der S.B.D fun um bie Gipfel fturmifcher, baber er bie mitgebrachten, bi Dunfte foneller verjagt, und, nach Dr. Minslies Urtheil, Clima fcon wegen bes großern, oftlichen Abftanbes ber gemeinsamen Sauptquelle bofer Miasmata in ben 28 revieren ber Wefffeite Defans, im allgemeinen gefunder.

Unterhalb biefes Jammerortes 76) Geringapata

<sup>475)</sup> b. Ainslie L. c. Vol XIX. p. 30. 76) H. Jervis Native L. c.

dervis, der ihn erst kürzlich befuchte, strömt der Cavery fruchtbare und reizende Landschaften gegen Sufila und afinghapura, mo er von ber Subfeite ben erften, gro. lufluß, den Kapini (Cubhann) aufnimmt, der ihm, aus nad und dem Mordgehange der Mila Giri, großen Bafferum zuführt. Fr. Buchanan übersete biefen Bluß, nache r die Eisenminen von humpapura an dessen oberen besucht hatte, auf Bambusfloogen 77), die er weit grecke er fand, als die sonst im Lande gebrauchlichen Fahren, gene Korbe mit ledernen Sauten überzogen. In dem Norde es Flusses, bei Maruhully, besuchte derselbe die Topfe ruche, welche ben Bildstein (Sila, ober Pratima Cullu nt) liefert, aus welchem big & Fuß hohe Statuen bes Lanfertigt werden, und das meifte im Lande verbrauchte Be-Topfergerath, Lischplatten u. f. w. Abwarts, an demfeltapini, nahe einer fehr mittelmäßigen Bogenbrucke, die ehedem im Lande für ein Wunder der Baukunst angesehen, u Nunjinagodu (d. i. Giftverschlucker), ein dem 36, ı (d. i, Shiva) geheiligter Tempel, der fehr antik senn soll, ier vor 900 Jahren in der Mitte der Urwaldungen das Saamentorn der Eultur und Civilisation ausgestreut foll, jest, wie die gange Umgegend, der Sit craffesten Abers ens, der herenmeister, der Jongleurs aller Art. japura, unter dem Zusammenfluß von Kapini und Cas , an einer Insel bes Cavery, auf welcher heilige Affen, en gefattert werben, ift auch nach Buchanan von unges reizenden Thalern umgeben, in benen beim Berauffteigen, Dit ber, ber fruchtbare Boben des Schwarzen Cottons nd 78) beginnt, gang id en tifch mit dem auf dem Darwars u mit der Baumwollencultur langs dem Cavernthale. Oftreicht dieser schwarze Boden bis Satteagala, ein starfort am Eingange der Oft. Chats jur Beherrschung ihrer sagen über Caudhully und Mathully, nach Kaves ra Chat. Bon Satteagalas Festungshöhe erblickte Fr. banan, noch im Besten, die blaue Rette der Beste ts, er fabe fie boch emporfteigen. Diefe weite Plateau, e Maifoores, welche der Cavery bis dahin durchzogen

<sup>)</sup> Fr. Buchanan Journ. L. c. II. p. 136, 141, 148, 152-) chemb. II. p. 156.

bat, ift nur burch Baldvegetation, und wo bebaut, burch Rei bau, Obftbau und Dalmencultur ausgezeichnet, wie bas Darma plateau und die Umgebung von Bednore (Affen IV. 1. 705 x. Bu Da havilli, zwischen Geringapatam und ber Feste Satte gala, wo Lippo Saib feine iconften Garten angelegt batte, a gang ebener Plateauflache, auf bem Mordufer bes Caveroftrome fabe S. Salt die Obstaultur 479) in vollfommenfter Blath bie Schonften Pflanzungen von Mangos, Guavas, Lime nen, Drangen, Dommgranaten u. f. w. Durch eige thumliche Thiere, bemerkt Benne 80), ift biefe magige Dle teauftufe Maifoores, die überall im Mittel von 2000 Fi iber bem Deere erhaben liegt, aber gegen D.D. nach Bange fore ju, überall, etwa um 1000 Fuß hoher anfteigt (Bange lore nach Lambtons Meffung, am Subpunct feiner Bafis 283 Auf Par. ib. b. M. = 3023,6 F. Engl.) 81), nicht ausgezeic net. Der Tiger gieht fich aus ben offenen Culturgegenden gm mehr und mehr jurud, bominirt bagegen noch immer in b Balbern; die Leoparden (Felix leopard, var. Shaw,) fieht me baufig die Baume beflettern, wilde Bunde jagen wie jene gaf reichem Bilbe, Antelopen, Birfchen u. a. nach. Die Bogelart und ihre Schaaren find auf den burren Plateauhoben fparfam als in ben Dieberungen gu beiben Geiten; bie Dashornobg (Buceros) find dagegen bier baufig. Die Plateaufluffe fil fifchreich; ber Bels (Silurus asotus), ber gemeinfte Fifch bes C very und Tumbudra, in denen auch überall Erocodile febr be fig, bie man in ben Ochilfgraben vieler Stadte und Beftunge ju den Zeiten Lippo Saibe felbft hegte, als gutes Bertheidigung mittel gegen die Beinde. Banberheuschrecken find in ihr verheerenden Bugen baufig eine große Plage bes Plateaulande Auf den Baumen in dem oben genannten Dabavilli, fa B. Salt jum erften male, die großen Glebermaufe (Gre Ternate bat n. Dr. Shaw), die ju Laufenden mit ihren Rlau an ben Aeften ber Baume bicht neben ber Berberge bingen, vo benen zwei Drittheile beständig mit ihren Rlughauten mehten ut gewaltig fchrien, indeß andere in ber Mittagestunde umberf gen. 3hr Ropf hatte Fuchsgroße, ihre Flughaut im-Ausspann

<sup>47°)</sup> H. Salt b. G. Vic. Valentia Vol. I. p. 383 etc. <sup>80</sup>) B. Hey Tracts I. c. p. 61 — 63. <sup>81</sup>) Col. Lambton Tabula of Kiew tions etc. in Decan in Asiat. Res. XIII. p. 355 etc. Nr. 32.

Breite von 4 Fuß, das häßliche Thier sabe gang fuche us.

m Norden des Forts Satteagala bildet der Strom des

ry zu Sivana Gamudra (d. i. Shiva Samudra) nte Cataracten, unterhalb derfelben werden seine Strom. ings dem Rickacklaufe, in welchem er in nörblichem

laufe die Ketten des oftlichen Randgebirges, dann füblich endend, bis Cavernpura Ghat durchbricht, zu feil und

o daß kein Beg82) hier an seinen Ufern durch diese Bilde hrt, die auch nur von sparsamen und sehr zerstreuten Orte -

n befett ift. Die gangbare Passage führt am Subufer, in ehne jenes Bogens, auf Terraffenboden, hinuber jum

abe Coromandels. Fr. Buchanan 83) flieg diefen Weg

von Satteagala, nach Pallia (2 geogr. Deil.), burch te aber schone Gebirgsthaler, im Oft gefront von den Bere

r Ostfette, die 1500 bis 2000 Kuß höher emporragen. Zwei

geogr. Deilen über die Rette hinab, nach Caubbullo,

on da eben so bergig und flippig, obwol keineswegs sehr ach Mathully hinauf, über Nidi Cavil zum Caves

bat. Jene beiden Orte find, bei den fchlechtgebahnten Be

auptpuncte für den Transito der Waaren zwischen och, und Lieflande, oder bem Balla und Papen Ghat,

r insgesammt verwittelst Transport von Last. Och sen und

durch die Banjaras (f. Afien IV. 1. S. 687-690) bes wird, die angleich als Raubhorden die Wege sehr unsicher

n. Exporten, von oben, die aus Maisoore oder Mala-

rbeigeführt werden, sind: Betelnuß, schwarzer Pfeffer, Tur-Serra Japonica, hier Eut genannt (f. Afien IV. 1. 697).

, Jagory, Buder und getrodnete Rotosterne, Ropra ges

Importen, von unten nach Maifoore, find: Baumzeuge, Laback, Reis, Salz, Palmyra Jagory und Castordl.

Ochsenladung ist bier 194 Pfund, also sehr gering. In den

is sind die Cok sehr kurz, weil die Wege sehr schlecht. Das lieh legt den Tag nur 4 Coß (12 Engl. Miles oder 21 geog.

1) zuruch. Die Esel werben nur von den niedrigsten Cae un Transport von Korn und Salz benutt. Bei den sehr

fommenen Transportmitteln zählen die hiesigen Bergbewohe

as) ebenb. IL Fr. Buchanan Journey l. c. II. p. 177. 179 -- 189.

net die Entfernungen nach Stunden, die aber nicht it sondern it des Tages ausmachen, oder 24 Minuten; so durch alle Land schaften der Tamulen in Rarnata. Gine Stunde Begen nennt der Europäer in Madras eine Malabarische Meile was, seit Rennels Borgang, dann mit dem Namen Cos aben nun erst belegt ward, ein mohammedanisches Begmaaß, das ei gentlich nut im nordlichen hindostan, nicht aber in Dekan ben Einheimischen befannt ist, durch die Englander jedoch erfallgemein in Gebrauch kam. Fr. Buchanan erklärte sich zuen über diese Distanzbezeichnung, daß sie identisch sen mit hardarb, oder Stunde, im antiken Gebiete von Karnata

Bei Dibn Cavil, fruber einem Grangfort zwifcher bem bergigen Karnata im Nordwest und dem nun ebener Lande von Chera, Coimbetore und Coromandel, an Oftausgange bes Gebirgslandes, streichen noch die außerften Ge birgefchichten von D. nach G. in ber Richtung ber Berg ange, welche hier icon ber Cavern Rlug durchbrochen bat; e find Uneuftafeln. Bier bemerfte Fr. Buchanan im Bo ben ber Ebene, jene isolirten Raltconcretionen, Ronta genannt, eine Art Tufffnollen burch die weicheren Erbarte jerstreut, die auch dem ebenen Gangesboden Nord Sindostan eigenthumlich find, und hier offenbar die Zwischenraume zwische Band und Geröllftein ausfüllten, so wie die Lucken ber Robi und Schilfgewachse, in ben wol einft noch mit Schlamm un ftagnirenden Baffern überzogenen Niederungen des Festlandes Bei Cavernpura Shat 484), einem Fort, mit etma 100 Bau fern, als Daffageort am Dagausgange in die Ebene wich tig, weil hier der größte Korntransport aus der Kornkamme Lanjores (etwa jahrlich auf 20,000 Lastochsen) nach Geringapa tam hinauf betrieben ward, tritt auch der Caveryftrom au feinem bisherigen Relebett in ben weichen Boben be Chene ein. Er ift hier nur in trodner Jahreszeit durchgeh bar; im October nicht mehr. Sier ift die Cultur ber Racher pal me vorzüglich verbreitet, von der schon früher (Afien IV. 1 S. 856) die Rede mar; innerhalb des Oftrandes liegen jene Grup pen der Bergdorfer von den icon oben genannten Dalapala bewohnt (f. Afien IV. 1. @. 933).

Che aber ber Cavern. Strom bis hierher vorbringt, um feine

<sup>444)</sup> Fr. Buchanan Journ. II. p. 190.

rn Lauf durch Lanjore zuf beginnen, bat er erft im wege Relsthale die beruhmten Cataracten von Sivana ober iva Samudra (b. h. See bes Siva) 85) ju überwin-Mur eine Deile nordoftwarts bes Forts Sateagala attique bei Salt) nimmt der Cavery, Strom, von ben ber, ben Dubbur (Dubura) 86) Buffuß auf, ber, aus tem, aber eifensteinreichem Boden voll Gifenfchmelzen, und schaumig ihm jufturgt, auf einer Sohe von 1867 Ruf b. M., nach 2B. Cullens 87) Beobachtung, ber bem Cavery Die Breite einer Englischen Mile und die Liefe von 15 bis fuß giebt, ehe er das Weftende von Shiva Samubra erz: t. hier theilen große Relbinseln-feinen Lauf in mehrere, zur aber zwei, Sauptarme, welche bie Infeln umereifen, und unterhalb berfelben erft wieder vereinen. In ihrem getrenn-Laufe bilbet jeder von ihnen Bafferfalle, welche man ber cht des Miagara verglichen hat. Die lange der hauptinsel igt, nach Fr. Buchanan, 3 Cof (9 Engl. Miles) nahe 4 inden, fie ist nicht über eine Engl. Mile breit; erft an ihrem nde schneidet der Cavery sehr tief in seine Felsbetten ein. felbft ift ungemein flippig, aus geschichteten Gneuffelfen bee end, die von N. nach S. streichen, und in ihren grandiosen eußtafeln ein merkwürdiges Material, einst, zu einem eigene nlichen Brudenbau barboten. Da bie Brude jest zerstort ift, Strom das gange Jahrawafferreich die Infel umzingelt, ju fruberhin nur eine einzige Fahre hinuber trug, so lag fie burch . Natur ungemein befestigt, und bice, wie die Pracht ihrer Ums ingen, gab ihr unftreitig schon sehr fruhe Bedeutung, Civilis on, Beiligkeit. Diefe hat fie in neuer Zeit unter den Gultas von Maifoore und der Britenberrschaft fehr verloren; dages ist der Ort seitdem wegen seiner Naturschonheiten haufig bes t worden. Es hat sich ein dortiger Jaghirdar Rameswamp ideliar 88) mit Aufmunterung des Gouvernements in den letten ren durch Erbauung zweier Bruden über ben Cavery, nebft rbergen für Reisende febr verdient gemacht, um die Matur nheiten der Gegend und die Tempelrefte beffer befeben zu

nen.

<sup>44)</sup> H. Jervis Nar-\*) Fr. Buchanan Journ. II. p. 166-172. rative I. c. p. 5.

1833. T. XVIII.

1839. Madras Lit. Soc. in Asiat Journ. N. Ser. 1831. Vol. V. p. 316.

#### 284 Off-Affen. Borber-Indien. IV. Abichn. f. 103.

D. Salt, ber Lord Balentia begleitete, und fatt birect nach Geringapatam zu geben bierber, von Mabras aus, eine Seitenercurfion machte (1804), beschrich zuerft genauer bie mert wol 300 Schritte lang, einst prachtvoll, granbios in ihrer Art, ger leitete über ben Morbarm bes Cavern ju ihr binuber; jest lft fie nicht gangbar, bagegen bat ber neuere Befiser biefer Infel, ber einfichtsvolle und reiche Jagbirbar Ramesmami Duber liar Qu), auf eigene Roken zwei neue Bruden über beide Strom arme gebaut, auch jene Bilbniffe burch Unlagen cultivirt und neue Bobnacbaude, Cavellen und Licultris aufgeführt. Die Conftruction jener maffiven alten Ofeilerbrucke bat berfelbe beibebal ten. Es ftanben baselbst, ju Salts Beit, noch Saulen von Gneuße tafeln, jebe 10 guß hoch und 2 guß machtig, in großerer Ungabl burch ben Strom dafrecht, bavon noch einige feinerne Querbalten tragen. Salt gab eine Zeichnung von ihr. Die Brucke führte zu ben Ruinen einer Stadt auf ber Infel, beren Mauern burch muchernbe Banianen und anbere Baume gerfibrt und übermachfen find. Bor einer Pagode, Die ein bejahrter Baniagenbaum mit feiner Stammgruppe umgefigrat batte, fabe Salt einen Stein mit einer unbefannten Infcription. Auf ein nem fcwargen Granitblock bemerfte er eine qute Sculptur bes Siva, bem unftreitig die Insel geweiht mar. Ginige hundert Schritt bavon, einen andern, großern Tempel, mit ber Stein feulptur eines 3boles, bas nach oben einen Denfchen mit 4 Au men gebilbet vorstellt, ber nach unten auf einer gewundenen Schlange ruht, beren 7 Ropfe einen Schügenden Balbachin über bem Ibolenhaupte bilben (ein Covercapel, wie auch bei ben Budbhiften auf Coplon). In einem andern Tempel bemertte er, ein fcones Bifdnubild, 7 guß boch, mit einer ppramidalen Slara mit Juwelen geschmuckt; an ber Außenseite ein Sochrelief bes Affengottes Sanuman (f. oben G. 9). 3m Beft von dier fem Stadttheile zeigten fich Trummer jener erften Pfeilerbrude

Digitized by Google

<sup>\*\*\*)</sup> G. Vio. Valentia Voy. I. p. 385—388, 616 H. Salts Journal.
\*\*\*O) An Account of the Island and Bridge of Sivasamudram in the Caveri River by Rameswami Modeliar communic, by the Madras Lit. Soc. 1831, with an Introduction by J. S. Lushington Secret. ib. in Transactions of the Royal Asiat. Soc. of Gr. Br. and Irel. London 1833, 4. T. III. P. II. p. 305—316; Pl. 11. Tabula of the Island.

ich. Eine große Strafe burchschneidet die Erfimmer ber gans Stadt, und vicle Pagoden mit einer Menge Gemacher, meift el, nur bei Facelfchein zu untersuchen, fullen biefe Tempels . Gine berfelben mar auch ber Parvutti, Givas Gattin iht, und fehr hobe Pfeiler-Ruinen von großen Choultris, erherbergen, zeigten den einstigen startbesuchten Ballfahrtse Die Legenden diefer Insel hat ihr jegiger Befiger aufges net 91). Die Reihe von zahllofen und großartigen verwandten pelruinen, die eben von bier, durch das gange Bergland ber Bhats weiter gegen N.O. über Talient92), Offour, Riae a, Bellore, Arcot, Conjevaram, Tripetty und a. egen Dabras und Mahavalipuram bin liegen, zeigen rahere Glangperiode des herrichenden Shivaismus riefer Coromandelfeite, und die ftarte Population einer frie Beit, von welcher bie Geschichte taum Trabitibnen anfwde Ihre genauere Renntnif 93) und archftestonische Bes ibung wird noch sehr vermißt, wie die der andern so eigene ilichen Bauten, der Brucken, Forts, Palafte, Damme u. f. im füdlichen Detan, welche eben fo characteriffisch von denen Morbens verschieben find wie Gprachen. bthore dieser Ruinenstadt, von der alle andern flüchtigern enden Schweigen, liegt eine Engl. Mile fern ein Waffers , ber von großer Sohe, mol 150 guß (160 nach Jervis, nach Buchanan, 300 Rug nach Bervis mit feinem gane Ralle), in 4 Abfahen in die Liefe schießt; und in der nassen reszelt prachtvoll senn muß, sest (Ende Rebr.) aber waffere und von vielen Rlippen gerriffen fich zeigte. Die Landfchaft ingemein wild, der Aufenthalt der Liger, die prachtvollen baume, weldje bie feuchte Umgebung verherelichen, feben, ibe mächtigen Wuchses ungeachtet, doch nur klein aus gegen das ndiose der fie überragenden Relsen. Fr. Buchanan, der n Basserfall im October fahe, sagt er heiße Gangana ti, fturge fich an 200 guß sentrecht zwischen inehrere Klips in 4 bis 5 Absahen herab (J. Lushington versichert seine e betrage 370 Kub) 94), und errefche mur als Sthaumwolfe die e, dit wieder als Staubwolfe emporwirble. Seinen Namen

<sup>)</sup> It. a. D. p. 306 — 311. \*\*) H. Salt Journal 1. c. p. 379, 325. ) Transact. of the Bombey Society in Asiat. Journ. XXIV. p. 352.

<sup>)</sup> An Account of the laland and Bridge of Sivasamudram I. op. 306.

## 286 Oft-Aften. Border-Indien. IV. Abschn. f. 103

foll er nach der Pilgerlegende von einem Raja, Gangan, dinfel baben, welcher mit seinem Pferde hier, auf Befehl di Gottheit der Insel, hinabgesprengt war, zur Entsuhnung. B vollem Wasser, fagt h. Jervis 495), sen der ganze Cataract ni e.in. Guß, ihm zur Seite nahrt sich stets lechzendes Wild, a dem wieder die Tiger ihre Beute sinden, und stets hausen i der Bassintiese des Felsbettes Wogelschaaren, die in die Wiesen eintauchen zum Fischsang.

Der Entaract bes geringern, rechten Caverparmes, me cher die Sabfeite ber Infel umflieft, 2 Engl. Miles fern vo jenem, beißt Bira Chufi; bas Flugbett ift hier breiter, be gange Gefälle giebt Jervis auf 200 Ruß an (Lufbington al .460 guß), das aber 7 verschiedene Falle von geringerer Birtun bilder, boch jur Beit ber Bafferfalle mit gewaltigem Lofen. 3 ber trocknen Jahreszeit foll biefer Arm leer fepn. Der feierlichf Moment, für bas umberwohnende Bolt, ift am Ende der troc pen Jahreszeit (von Anfang Juli bis Ende November ift b Strom feicht), wenn die Bafferschwelle des Stromes, als Role des veranderten Monfuns, noch ausbleibt, oder frubzeitig überre fchend herantobt. Die Pilger, in großen Schaaren umlager bann die Cataracten, mit Beibern, Rindern und Beerben, b fich alle bem Baffer entgegen febnen, und ihre Opfer barbringer weil das Blud bes tommenden Jahres, für die tieferliegende Landschaften, von der Irrigation des Cavery abhängig ift. Romn nun die Baffermaffe berangewogt, fo ergreift Entzucken und B geifterung die Menge, fie bringen Dantopfer und gang Erichi nopalli und Sanjore ift einer reichen Ernte gewiß. In be Dabe der Cataracten mahnen einige Fafirs, die von den Gabe ber Pilger leben. Die Insel sammt ber Umgebung, ift wegen der herrschenden Bieber jedoch so gefürchtet, daß Niemand in if rer Rabe die Racht zubringt. Jene wenigen Eremiten, die ein paar Sciligen : Graber bedienen, find bleiche Fiebergeftalten, di faum ihr Leben ju friften im Stande find. Nach Fr. Bucha nan, foll die Dynastie bes Raja Gangan noch im XVI. Jahr hundert febr machtig gemefen fenn, ju einer Beit, als die Mai Boore Digias noch ohnmächtige Polygare maren, und jenes Pla trauland, ihre fpatere Eroberung, noch viele fleine Rajas un Polygars ju Deuren batte. :

٠,

<sup>·406)</sup> H. Jervia Narrative p. 8-14:

Die Bewohner biefes Plateaulandes von Dajs re bis zu diesen Cataracten, unterhalb benen die Unwege feit des Kelsufers jede Communication durch den Caveroftrom bem Lieflande, bisher, unterbrochen bat, find nach B. Sens Beobachtungen 96) durchgehends ein robuster Menschenschlag, Bestalt größer als die Bewohner des tiefen Coromandellandes. Besichtszüge sind mehr regulair, als die der Malabaren; im lichen Theile bes landes ist ihre Bildung noch schoner. Auch fie, Die Bewohner der tiefliegenden Stadte ansgenominen, in n, wie z. B. in der Capitale, die Fieber wuthen, gefund. Bauptnahrung ist Raghte (Eleusine corocana, f. Asien IV. 5. 716), die sie selbst dem Reis vorziehen, der auf ihren Sonur auf bemafferten Boben, wie in Darmar, gezogen merfann, aber seinen Entivatoren eben dadurch leicht verderbe wird. Sie find vollkommne Hindus, in Lebensweise, Casten, haftigung, Idolencultus, wie die in Darwar, Malabar, den k-Ghats erwähnten. Ihr Land ift nur noch schlechter bevölkert, hdrungen von Mohammedanern, sogenannten Moren, die seit Sultanherrschaft nur bem Soldatenwesen ergeben find. rgerath ist so einfach wie roh; thre Rleidung etwas besser als en Lieflandern, weil das fühlere Plateauclima forgfältigere eckung nothwendig macht; ihre Dorfer find klein und arms ihre Anpflanzungen und Culturen nur theilweis durch ihre ern Lyrannen erzwungen, ihr Character bei aller angenommes Politur und mohammedanischen Soflichfeit, durch jene offene ungemein verderbt, aber auch die Brahmanencasten, nennt Buchanan, eine falfche, gleisnerische Lugenbrut, burch d, Berfall, Berarmung, wiederholte Unterjochung viclfach vert. Exporten und Handel hat das Land wenig, und alle altsamen Anstrengungen der Sultane Syder Ali und Lippo b, den Berkehr zwischen der Ost: und Westfüste über Serinitam zu leiten, und von da das Centralplateau durch gezwung Colonifationen, Festungen und Militairmacht zu beherrichen, itenk nicht anders, als, nach ihrem Sturze, höchst nachtheisig Land und Bolt gurnatwirten.

Die Sprachgrangen Sud Dofand greifen bier, bei ber en Mischung der Bolfer und ihrer Verpflanzungen manniche ineinander ein; Malayala vder Malabarifche prache

<sup>)</sup> B. Heyne Tracts. L c. p. 66, 74, 82, 87, 233, 246.

im Beft ber Chats, Samulifche Oprace im Oft ber in Coromandel, mo Coimbetore auf ber Grange von ! auch als Sprachengrange liegt (Aften IV. 1. S. 767). Rarnatata 497), nach ber antifen gandesbenennung, bie teaufprache jener Landschaft, zwischen ober innerhalb ber und ber Oft Chats, ift burch gang Maifoore bis gum Ri um Bebiapur, bie vorherrichenbe ganbesfprach Mien IV. 1. 6. 691, 651). Bis Burribur am Junqub in M.B. von Seringapatam und Chittlebrug, bemertte B. S fie als allgemein, aber fudoftwarts reicht fie, nach Fr. 'dangn'98), icon faum mehr bie Plateaubobe binab, beren Coimbetore vorfiegt. Da aber ift bas Samul icon mein; boch fangt auch ichon im einzelnen die Telinga & che daseibst an, die schon in Dft. Daifoore gesprochen gegen die Ceded Diftricts, noch mehr aber weiter gegen S burch bie Rette ber Oft Shate, jumal nordwarts bes Ri fluffes, erft mehr und mehr fich ausbreitet. Allen biefen & fprachen begegnet, von Norden her, bas Dahratta ( IV. 1. 6. 664). Obwol etwa die Umgegend von Beede in M.O. von Bedjapur (um 18° 45' M.Br.), ber eigen breifache Sprachfnoten fenn foll, mo bas Telinga Oft, bas Mahratta von Nord und bas Karnataka von 6 'Ach gegenseitig ihre Granzen segen, so hat sich doch die D rattafprache, durch den historischen Ginfluß der lange ba ben Mahrattaberrichaft über bas weite Plateauland, auch Beft-Maigoore viel weiter fudmarts bes 17 Breitenpard verbreitet, und fich allgemein verständlich gemacht sidmart jum Tungubudra bis hurribur (bis 143° M.Br.). Auße fprechen und ichreiben alle Maifoorebewohner von Stande biefes Maharatta, ba hingegen bas eigentliche Binbuf bes Morbens, auf dieser Plateaulandschaft Defans weit m 'g er Gingang gefunden hat. Die Schwierigfeiten ber wiffenf lichen Untersuchungereifen auf biefen Dlateauboben man aus ben Banberungen ber Botaniter ermeffen, 1 wir die Sauptkenntnig dieses Landes verbanken. B. Benn bedurfte zu feinen botanischen Ercursionen stets einiger 40 D

<sup>\*\*)</sup> W. Hamilton, Descr. JI. p. 247. B. Heyne Tracts. p. 8

\*\*) Fr. Buchanan Journey II. p. 249. 
\*\*) L. Colon. J. Wilks Historical Sketches of the South of India. Lond. 18; Vol. I. p. 5—8. 
\*\*\*) B. Heyne Tracts. p. 246.

ehauptet, dies sey keineswegs zu viel; Fr. Buchanan besteren, bei dem Mangel aller Fahrgelegenheiten und Comstation an 60, 80 bis 100. Die großen Kosten, welche es nacht, nur eine Schachtel der dortigen Insecten, oder ein einum dasiger Flora, eine geognostische oder mineralogische nlung der Landesproducte zu gewinnen, machen es, zumal eleichten Zerstörbarkeit der Naturproducte während der sens Durre wie der nassen Monsunzeit, leicht erklärlich, warum nich seit 35 jährigem Besitz dieses minder bewohnten Gesundes, über viele Beschaffenheiten desselben sich vergeblich Belehrung umsieht.

reten wir nun, bei Caverppura Ghat, am gleichnamie trome, wo er ehedem Grangfluß zwifchen Maigoore und ropally war, und noch heute die Provinzen Coimbetore B. von Salem in N.D. scheidet, in die Chene des erlandes ein (f. oben S. 282), so zeigt sich, wie gesagt, ber weichere, fruchtbare Boden, der aber, wie in len, mit festen ober verwitterten, zerftreuten Ronkarmaffen, oon 5 bis 6 Fuß Dicke, burchzogen wird. 11m ben Ger ind ist berfelbe Boden aber zugleich noch von so vielen to : Branittrummern und Felsblöcken, wie die Ghats die Coimbetore Lude bin (f. Afien IV. 1. S. 760), uttet, bag er baburch noch ofter für die Agricultur untauge macht wird 1). Doch ist im Allgemeinen die Schuttmasse, ber Cavery burch Ueberfdmemmungen an feinen Ufern ederlande verbreitet bat, wegen der reichen Thons und erten Reldspathmassen weit vorzüglicher tbarer, als der Bodenabsat feiner nordlichen Nachbare

2).
vie letten, ditlichen Vorketten der Ghats, welche och das Caverpufer begleiten, und das Wasser erst noch ets über Bhawani kudal 3), bis in den Parallel des von Coimbetore (Asien IV. 1. S. 759) zu fließen nöthigen, dwärts des Kumbetarine 5406 F. Par. und des Paus (119 4652 F. Par. nach obiger Angabe (s. oben S. 277), och von untergeordneter Art. Bhawanikudal, am Eins

Tr. Buchanan I. c. II. p. 184. 2) J. Calder Gen. Observat. Geology in Asiat. Research. Vol. XVIII. 1833. p. 11. Tr. Buchanan II. p. 200.

r Erbtunbe VI.

fluß bes Bhawani, von den Dila Giri herab, 1381 D. guß b. Meere (f. Afien IV. 1. G. 961), jum Cavery gelegen, ift ber ein heiliger Ort, mit 2 beruhmten bem Shiva und Bifd gemeihten Dagoden, auch ein altes Fort, und mar einft ber eines Polygar, eines Bafallen von Dabura (f. ob. G. beffen Territorium Trichinopally am Cavery und beffen U land im Guden bis Sanjore, nordwarts bis Galem 1 faßte, und den Namen Chera und Pandava führte. Baffer bes niedern, welligen Coimbetore, das überall zwife 400 bis 900 Rug Meercebobe bat, ergießen fich aus bem Qu durchbruche des tiefen Gap (f. Afien IV. 1. G. 758), unter R.Br. oftwarte, bei Carur, in den Cavery, und beffen u rer Stromlauf icheint nur die verlangerte Fortfesung Diefer Alluvialboden überdeckten Ginsenkung bis an bas Meer zu fe Carur liegt ichon in offener Landichaft, hat viel Reisbau, wichtiger Sandelsplat, hat viel Wohlstand, mart ichon im 30 1760 von Guropaern fruhzeitig befest.

Salem (Chelam im Sanetr., baber Cheram, Che liegt in geringer Entfernung nordwarts des Cavern, an fen nachften, nordlichen Bufluffe, ber aus den Shermah Bergen, bem oftlichsten Borfprunge ber bortigen Oft. Gh gegen ben Guben, herabflicft, und bie fruchtbare Cbene @ Iems bemaffert, ebe er jum Cavern fallt. Salem liegt 1004 Dar. (1070 &. Engl.), ober nach einer andern Meffung B. C Icns, wol gang in ber Plaine, nur 882 F. Par. (940 F. Engl.) ub. d. Meere, ift aber schon an die ersten Borboben der Sh mabry hinaufgebaut; die zuerft im Jahre 1819 von Capt. C Ien 5) besucht und gemeffen wurden (fie find noch auf fe Rarte eingezeichnet). Ihr Gipfel fann gu Pferde bestiegen, r 3 Stunden Beit erreicht werden. In ihrem Rufe ift die lan cultur in hochfter Bluthe; die erfte Raftstelle beim besteigen, Die Pilger ju fruhstuden pflegen, liegt 1848 Fuß uber Gal oder 3452 F. Par. ub. d. Meere. Der Lagerort (encamp ground 4600 F. Engl.) aber 4316 F. Par. ub. d. Meere. Klagstaff Dit nahe babei 4551, und der etwa 2 Stunden ferntere Gipfel, mit der Pagobe 4935 &. P. ub. d. De

<sup>\*0°4)</sup> W. Callen in Calcutta Transact, 1833. T. XVIII. I. c.
\*) On Sherwahray Hills in Madras Courier Aug. 16. Asiat, Jou 1824. Vol. XVII. p. 370-379.

Damen Shermahran erhielten fie nach einem Beiligen, or taufend Jahren gelebt haben foll; gewöhnlich aber were le "bie Guten" ober bie Beiligen Berge genannt. bestehen aus drei gefonderten Gruppen: Salem, Dodu Dutu Gruppe. Mur biefe lettere lernte Cullen que r kennen, als die hochste; ein wahrer Tafelberg, 7 Engl. b lang, 3 breit, auf allen Abhangen mit Baldbickicht umgeauf der Bobe freie Ebene, mit fruchtbarem Boben, bichtem teppich und zur Cultur fehr geeignet, hie und da durch Grups gigantischer Baume geschmuckt, mit einzelnen hirsenfeldern den reizendsten Obstpflanzungen versehen. Denn die Lafel wird bewohnt von einer Colonie, Die fich gur Bellallahe e rechnet, und vor 600 Sahren aus Conjevaram emigriet will. Gin febr ruftiger, gefunder Menschenschlag, ber fich in n heilfamen Höhenclima ungemein vermehrt; ein wohlwols s, harmloses hirtenvolk, das zugleich Weigen, Gerste, baut, und burch Aelteste aus seiner Mitte ohne weiteres haupt seine Streitigkeiten schlichten läßt. Das Elima ist reir auf diesen Soben, obwol nicht so fuhl wie auf den Mila boch erfrischend genug; nur Dan, Juni, Juli find bie en Monate. Die prachtvollste Balbung gebeiht bier, jumal ressen und Michislia champacca (?) nennt bier Capt, Eutz mit goldfarbigen, buftenden Bluthen, auch glaubt er bier, der Europäischen Blumen', jumal auch die Spidnarbe manse, wie sie B. Jones beschrieb) gesehen zu haben. viclen neuen fremdartigen, auch Erdbeerarten, schwarze gelbe Brombceren und himbecren, Septospermum(?) Die Orange und Limone machsen bier wilb, einige rsiche und Chinesische Pflaumenbaume, die man gepflanzt hat, find vortrefflich gediehen; eben so der Europäis Apfelbaum, die Caps und Tirhutbirne, die Caps Pfirfich, die Chinefifche Pfirfich, die von Bangas aus hierher verpflanzt murben. 218 hausthlere werben auf alpinen Sohe Rinder und Buffel in gahlreichen Seerben geet, die weit schoner sind als das Bieh in der Chene. Wild, in den waldigen Berggehängen, nennt Eullen: Elenn ?), Eber, Baren, Liger, Spanen, Jackals, die jedoch nicht ur Plateauhohe vordringen follen. Rächst dem Elephan, in großern Liefen ift ber Bifon bier bas coloffalfte Wild.

**E** 2

Erft feit turgem ift biefe gefunde Berghobe den Europaern fannt geworden, und bient, im Umfreise von etwa 100 Englise Miles, ben Erfrankten in Madras, Tranquebar, Trichinopo Bangalore, Bellore, Arcot, als reizende Reconvalescente fation, ober als Sommer:Billeggiaturg in ber bei Sabreszeit um ben Fiebern ju entgeben. Das Thermometer Monat Juli ficht Morgens und Abends um 6 Uhr, bort, 69° R. und ber niedrigste Stand ift 60° F. Un ben Gub bangen ber Shermabran sammelte icon Leschenquit wichtige botanische Schate (1818). Er besuchte Salem Pondichern aus (50 Lieues fern), seinen Beg über Atur ment, bas mit Galem in gleichem Parallel liegt, aber ichon ferhalb bes Caverninftems. Die Berge um Galem befteben Granit und Gneuß, voll Granaten, die Felfen umber aus ei Jaspisarten von den Schonften Farben, die treffliche Politur nehmen. Im Bug ber Berge liegen reiche Gifenerge, bie Bereitung bes trefflichsten Stable bienen. Die Chene um lem ift ungemein fruchtbar, ein rothlicher Thon mit Sand Schieferfels trefflich bebaut mit Holcus sorgho, Buckerrohr, Ba wolle, Nerium tinctorium, eine grobe, blaue Farbe gebend, me wild in ben Balbern. Die Rabe der Fruchtebene von Go ift für die Versorgung der Berggaste mit Nahrungsmitteln portheilhaft gelegen, und dies giebt diefem Aufenthalte einen ? aug vor ben Mila Giri. Salem ift eine wohlhabende Si mit Bebereien, Sandel, geschutt durch eine Festung mit 40 hoben Erdwallen, die fo fest wie Stein, hier, im Erockencli am Rufe der Oft, Chate, icon ber Witterung Erot bieten nen, weil fie vor ber heftigfeit der Regenguffe bes G.B. , D fun durch ihre Lage geschutt find. Die Stadt ift ichon geb reinlich, aber die Bewohner gewaltig durch Fieber und Af geplagt, die in Schwarmen Die Wohnungen der Menfchen De gichen. Alle Dacher ber Sauser hat man zwar mit Stacheln fest, um fie jurudaufcheuchen; aber bie breiften Thiere' reißen Biegeln los, und zerftoren die Dacher. Streut ein bofer Rad nur ein paar Sande voll Getreide auf bas Dach, fo ift es vernichtet. Eben fo plundern ihre Schaaren bas Innere ber & fer und Garten; felbft die Bagare, und entwenden den So ihre Fruchte aus ben Rorben, mit größter Schnelligfeit und

<sup>\*\*\*)</sup> Leschenault Relat. abr. Ann. d. Mus. T. IX. p. 252-25

Garten der Europäer meiden sie, weil sie wissen, daß da tenschüsse sie zu Boden strecken; aber bei den hind us wäre dunde einen einzigen Affen zu todten. Sie sind von der Art opithecus faunus (Bonnet chinois). Das Salem-Fieber ir den Fremden eine bose Krankheit, durch die Climacontraste Lag und Nacht erzeugt, wo die kühlen Bergwinde von beserm Nachtheil in der heißen Ebene sind.

Durch die Gebirgemaffer, die von den Shermahry wie den-Mila Giri herabkommen, wird der Cavery unterhalb vani fehr breit, voll, großartig, dennoch wird feine gange in der trodinen Jahreszeit, weiter abwarts, durch feine vie-Stromfpaltungen und das Canalland von Can, , jur Breigation, consumirt, ehe er noch bas Deer ern tann. Das heranschwimmen der frischen Baffers e, mit ber Monfungeit, aus bem Innern bes Berglandes, auch hier von ben Bewohnern bes Carnatic, iberall, mit n gefeiert, die den Fluß als eine ihrer Hauptgottheiten, wie bie Megnpter ben Ril, betrachten. Benn er feine erfte erfulle im Gebirge Anfangs Dan erhalt aus den Regenern der Best: Chats, fo bemerkt Fr. Buchanan ) fangt i Caverypura Bhat, doch erft vom 26. Man zu steigen ein hochster Wasserftand ift vom 13. Juli bis zum 13. Aus ehe noch die Regenzeit hier eintritt nimmt er schon wieb, und vom 11. Januar an wird er feicht genug zum gehen. Bei Trich in apally ist der Cavery noch bedeut unterhalb verschwindet er, gleich dem Deutschen Rhein geeine Mundung, bei Chillambrum. Coimbetore 8) hatte en Unterjochungen unter Maifoore seine frühere Bedeutung en, und konnte sich nouerlich nur als Gouvernementsstadt Briten durch ihre Garnisonen und Beamten wieder einiger, n beben; als Hauptort, von dem die Entdeckung der Milaausging, und über welchen die Kunftfraße von Madras auf dieses Alpenland gebahnt ward (Asien IV. 1. S. 1001), fur die Umgegend wieder bemerkenswerth geworden.

her untere ganf des Cavery habrt nach dem Cars k; Trichinopally gegenüber, das noch auf einem Spes

Fr. Buchanan Journ. II. p. 196. \*) Fr. Buchanan Journ. II. 249; W. Hamilton Descr. II. p. 386 etc. \*) W. Hamilton Descr. II. p. 365, 383, 386, 390 — 392, 457.

nitfelfen, 330 Rug boch ub. d. DR., im flachen Alluvi boden erbaut, die alte Capitale des landes mar. B spaltet fich ber hauptstrom, beffen Spiegel nach B. Cullens Meffung von hier noch 200 Fuß Gefälle zum Meere bat, in Arme, und bildet die Insel Geringham, mit 2 Pagoden, f fen Ballfahrtsorten fur Dilger. Gegen 4 Stunden, unterb fpaltet fich ber Strom von neuem; aber ber nordliche 2 ift an biefer Stelle ichon 20 Fuß niebriger im Bafferspiegel, ber Gubarm. Diefelben Ochmanfungen ber Stro Spiegel in diefer Alluvialflache treten ein, wie bei 1 Mil, wie bei bem Do in der Combarbei. Der Mordarm birect jum Deere eilt, heißt Colerun; ber Gubarm ift bi ben Rleiß ber antiken hindubewohner, wie der Euphrat in bylonien, jur Bemafferung Sanjores in febr viele Canale theilt, dem er die größte Fruchtbarkeit giebt. Dabe an dem enbe ber Insel Geringham ju Coilabby ift ein gemale Runftdamm feit antifen Zeiten aufgebaut, um ju hindern, Die Wasser des Cavery nicht in seinen Mordarm den Colen übergeben, wodurch bas gange Nordgebiet, überschweinmt wer murbe, und von da find Canale nach allen Seiten gefu Bon Devicottah im N. bis Point Calymere im S., baburch bas Gestade in eine Rornfammer vermandelt, ches ohne bas eine unfruchtbare Sandwufte fenn murbe. In Berftdrung diefes Canallandes wurden die Frangofen im R 1754 durch die Briten, die hier die Oberhand gewannen, ge bert, und feitdem bat ber Frieden hier fortwährend Gecden breitet. Der gange Sanjore Diftrict, zwischen Point @ mere im Gud und bem Panaur, Fluffe im Rorben (zwif 10 bis 11% D.Br.), dilich von Trichinopally, gilt als das ameiten fruchtbarfte Bebiet aller Provingen S boftans; Burdman in Bengalen als bas erfte. Die nalifirung bes Bodens, burch bas fleißigfte Acterbauvolt Bindus, hat hier alles Land in Fruchtfelber und Garten un mandelt, und den Fluße oder den Canale Dundungen Cavern Deltas liegen die Hauptstationen: Calymere, Re patam, Ragore, Carical, Tranquebar, Devicor Chillambrum, Porto Dova vor. Niemals haben Dof

<sup>610)</sup> W. Cullen Notice in Calcutta Transact. 1833. T. X p. 443 cts.

ner sich hier besonders ausgebreitet; daher ist die hindungion hier in ihrem größten Glanze mit allen ihren alten gion hier in ihrem größten Glanze mit allen ihren alten duchen und Institutionen geblieben; eine Geschichte des Lanzanjore 11) aus den einheimischen Tempelarchiven und Annalen, die zu Lanjore, Trivallur, Combecanum, ingam, Chillambrum und in Tondimana eristiren, wurde höchst lehrreich sen. Durch Lord Balentias eise, von Ramnad (s. ob. S. 8) nach Madras (1804) s characteristische dieser Landschaft besser als vordem bekannt den. Lanjore wird durch die regelmäßig geleiteten Ueberzmungen und den allgemeinen Anbau des Landes zu einem roductivsten und bevölkertesten Gebiete Indiens, dessen dicht angte Odrser voll Bazare und Bohlstand. Ihr Neis 12) wichtige Exporten aus nach Explon, Madras, Pondicherv vis Isle de France und Bourbon.
Rordwärts Namnad 13) breitet sich die Küstenebene voll eiter aus, durch welche der Weg führt; Ende Januar werze von Ochsen bestellt, die den Pflug durch Schamm und er ziehen. Bei Chedubah bildet die Küste ein großes, östz

Nordwärts Ramnab 13) breitet sich die Kustenebene voll elder aus, durch welche ber Weg führt; Ende Januar were von Ochsen bestellt, die den Pflug durch Schlamm und r ziehen. Bei Chedubah bildet die Rufte ein großes, offe Borland, bas mit Point Calpmere endet. Ueberall ift bier Adercultur, in fleinen Distangen von einander steben uns e Chultris und Pagoden, deren Fronten reichornamen. nd, zumal mit Pferdegestalten; diese Bauten sind alle von leinen mit Eppsstucco überzogen, von Banianen und Obste ı umgeben. Außer dem Rustenwege, den Lord Balentia , fuhrt auch landein ein Bergweg, burch bas Gebiet bes gehauptlings von Condimana 14), ein Bafalle ber Briten, e dortigen Paffagen beherrscht, und es fehr bedauerte, daß ord ihn nicht in seiner Residenz besuchte. Er lud ihn dazu schickte dem Gafte Früchte, die, zu den Füßen niedergelegt n, als Symbol, daß das ganze Land ihm zu Gebote ftehe, sebrauch, ber mit Blumen und Früchten durch gang Gud. und Ceplon ale dasselbe Zeichen gilt, wie bei ben Persein ebergabe von Baffer und Erde. Sondimana ist fein , sondern ein erblicher Litel, feine Unterthanen find Poly-(f. ob. S. 12), keine Gemeine, er eigentlich pur ihr Obers

Desiderata and Inquiries etc. in Asiatic Journ. XXIV. Sept. 349. 12) Leschenault Relat. in Mem. du Museum T. IX. 264. 12) G. Vic. Valentia ed. 1809. Vol. I. p. 347 -- 351. ebenb. I. p. 356.

haupt; feine Refiden; ift Dubucotta in S.B. von Sa Micht ber Sohn erbt hier diese Burde des Baters, sonde Lochter; die junge Rannie, Die nach Belieben fich eine lygar vermählt, und diefen dadurch jum Raja erhebt. fie aber ffirbt, folgt ihr fogleich ihre Tochter in der Erbschaf Die Briten im Jahre 1755 mit diefen Polygars zuerst i ruhrung tamen, hielt man sie als Plunderer auch fur u firte Tribus; fpaterbin lernte man fie als fehr friedliche, thatige Bundesgenoffen jumal fur die Baldgefechte in jenen landern nugliche Truppen tennen. Der frangofische Bo Leschenault 515), ber von Tanjore aus nach Dabut Landweg nahm, fam auch (1820) burch bas wilbe, wal felten befuchte Land des Sondimana. Er bemerft, es fe leicht das einzige ben Briten unterworfene Land Indiens, 1 Independente Abministration seines Territoriums bewahre u nen Tribut gable. Der Englische Resident in Tanjore ba eine leichte Surveillance über dies Gebiet auszuüben, ba be weder reich, noch thatig ift. Roch immer, meint ber 2 fer, sep es, ber guten Polizei ungeachtet, boch rathsam bo bewaffnet ju geben, und ftets auf feiner but ju fenn. Da lingegeschaft bes jungen Raja, bei bem Leschenault ein lang am hoflager verweilte, mar bie Falkenjagd.

Tanjore (aus Chera und Chola bestehend) hieß altindischen Geographie Chola Desa 16), das Chola (Desa das Land), oder Chola mandal, der Chola (Desa das Land), oder Chola mandal, der Chola (Mandala, ein Kreis, eine Region), daher die Corrupt Coromandel von hier ausgeht. In den einheimischen nuscripten wird der Souverain des Landes noch immer Stoder Cholia Raja genannt; ihre Historie ist unbekannt, aber mit der der Pandudynastie und den Beherrschern vor landal in B., d. i. den Perumals, von denen oben die war (Asien IV. 1. S. 704), in mehrsacher Beziehung 17) hen. Die jehige Hauptstadt, Tanjore, unter 10° 42' Smit zwei Festungen hat eine berühmte, sehr geose, reichorn tirte Pagade, deren Hauptgebäu als das schönste Muster Ppramidentempel Indiens gilt; Daniells, hat sie in

Leschenault Relat. in Annales du Museum T. IX. p. 2
 W. Hamilton Descr. II. p. 405, 453, 12) Desiderat Inquiries in Asiat. Journ. 1827. Vol. XXIV. p. 349.

itwerke über Indische Tempel mit einigen Berschönerungen ildet. Sie fieht in einem kleinen Fort; ihr Inneres durfte Balentia'18) nicht seben, nur am Eingange bes Tempels er ben Stier, aus schwarzem Granit, ber zu ben vollen. Sculpturen Indiens gezählt wird. Die Stadt ift der Sis ischer Gelehrsamkeit in Gubindien; hier wurden die Almas 19), nach benen bas Jahr 1800 christlicher Aera, dem bas 1722 ber Salivahana Mera, und bes Jahres 4901 ber Dug Mera entspricht, berechnet, eine Chronologie, Die, 1 in ber erfteren und 7 Jahr in ber lettgenannten Rechnung, er in Canara gebräuchlichen abweicht. Tanjore ist die Reeines Raja aus einem Farftenhaufe ber Mahratten; fein t prachtvoll erbaut, ift im Innern geschmuckt mit schonen lben von fehr ausgezeichneten, einheimischen, indischen Das welche die ganze Reihe seiner Borfahren vorstellen; Hofmas fer Art gehoren jum Glanz der Rajageschlechter. Der lette rscher Maha Raja Sarbodschi 20) war ein Freund der der und ihrer Cultur, er begunstigte die Christen; ein ausneter Mann, der aber in dem Bahn feiner Bater befanlieb. Ein Besuch des Bischof Beber (ber 'nur wenige spater auf seiner Inspectionereise, 1826, der driftlichen Ges en in Dekan seinen Lod fand) bei diesem Raja, eroffnet eis ierkwürdigen Blick in das Innere Indischer Fürstenhäuser vårtiger Zeit. In des Bischofs Briefe, vom 1. April des nten Jahres, schreibt berfelbe: 3ch habe die letten vier in der Gesellschaft des Raja von Tanjore zugebracht, der in Gesprachen Fourcron, Lavoisser, Linné, Buffon geläufig ciein grundlicheres Urtheil über Shakspeares poetische Werke als Lord Byron, und von bem beffere Gedichte in Englis Sprache bekannt geworden sind, als einst die von J. J. ean. Auch der Botanifer Leschenault 21) ftimmt diesem le bei; er fand bei ihm (1820) eine schone Bibliothek, Liebe Shpsit und Chemie. Dabei ist er, fahrt Bischof Seber on ben Officieren des Britischen Corps in der Nachbarschaft eachtet, als ein trefflicher Pferbekenner und Meister in der agd. Er verdankt seine Erziehung dem deutschen Missionar

Valentia l. c. II. p. 356. (18) W. Hamilton Desor. II. p. 456. Hebers Narrative l. c. Letter 5. Vol. III. p. 456, 478. Leschenault Relat. in Mem. du Museum T. IX. p. 265.

## 298 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 103

Fr. Ochwarz (aus Sonnenburg in ber Meumart), ber ih vaterlicher Freund war; mit dem Interesse fur Europaische B bung und Literatur bat er die alte Lebensweise ber Dabratte fürsten beizubehalten gefucht; er lebt frugal, ist zuvorkommend i feinem Benehmen, populair, babei fuhn und ritterlich. In fri bern Zeiten murbe er ein tapferer Parteiganger Syder Mis gem fen fenn; jest ift er als mediatifirter Furst (feit 1799) nur ein ber vielen von hohem Abel. In seinem Zimmer hangt bas Bi Mapoleone neben bem von Lord haftinge, bes Generalgonverneu (bes gewesenen) in vollem Ornat; seine eigene Statue in Ma mor, von Flarman, colossal gearbeitet, bat er in einem seiner A biengfale aufgestellt. Er ift von schoner Gestalt, im besten man lichen Alter, fuhnen Blicks, mit feiner Sabichtenafe, bufchige Schnaugbart, reich gefleidet; seine Conversation gleicht der ein frangofischen Oberofficiers aus bem Generalftabe. Sein Sol trägt den Beldennamen eines feiner Borfahren und fpricht en lifch; als der Bater es bedauerte, ibm in Sanjore keine paffen Erziehung geben zu konnen, erbot ich mich, ihn mit nach Co cutta ju nehmen, und bort alles fur feine Bilbung ju thu Freudig und dankbar ward das Anerbieten angenommen, aber t Ranni, Furstin Mutter, gab es nicht ju; fie hatte ichon gw Sohne durch ben Jod verloren, und meinte auch diefer mur nicht gefund gurudfehren. Go mußte ber Jungling bleiben, i Bennanah (Barem) figen, Betel fauen, bis er bas Schwert trag barf, ben Falfen gur Jagd auf feine Schulter fest, ober er wird & babin feine Beit mit bem reichen, orientalischen Dute gubringen, bem alle feine Borfahren im Palafte abgemalt find, das Portre feines Batere ausgenommen, welches nicht mit in der Reibe aufe bangt ift. Der Raja ift voll Dankgefühl für feinen Erzicher; in t Miffionsfirche feiner Refideng bat er ihm ein Grabmabl erricht laffen mit Bildhauerwert von Flarman, wo er die Sand des fie benben Beiligen balt, und beffen Segen empfangt. - Go m ber Bischof von Calcutta, in dem an seinen Freund geschrieben Briefe. Der fromme Miffionar Schwarz, bem ber gurft ein jur Beit ber Moth und bes Unglucks, burch feine Kamilie, c Knabe jur Fuhrung, auch als Bormund und Bertreter fein Rechte bei den siegenden Europaern übergeben mar, hat mit t ftrengsten Bemiffenhaftigfeit gegen ihn seine Pflichten erfullt, u ben größten Ginfluß auf ben Gang seiner Ausbildung geha aber diefen nie absichtlich anzuwenden gefucht, ben theuern Pfle

Digitized by Google

hinuber zu ziehen zur driftlichen Kirche, diefes feinem eige Ermessen und der Gnade der Vorschung anheimstellend. Der blich Brahmanendiener, und dies erscheint als ein ftartes viel der großen Macht, welche das in sich durch Institutioso sehr gestütte' System hinduischer Religionsvorurtheile und abfurben Polytheismus auszuuben im Stande ift. indeg unterhielt bis ju Bebers Beit, in der Miffions, le, zum Andenken an feinen Führer, 50 arme Christenkinder eine Rosten, hat neben benselben aber für Brahmanenkinder, ür alle andern Arten von Bedürftige, eine Wohlthätigkeites lt errichtet, wo seit Jahren vielen hunderten von Armen, fen und Mothleidenden das Leben gerettet mard. In biefer en zu gleicher Zeit die Kinder im Lamulischen oder der n Landessprache unterrichtet; im hindustani der Ums ssprache, im Mahratta oder der Muttersprache des Fürstenechtes, im Sansfrit oder ber Prieftersprache, im Derfis n der Sprache der Hofe, der Diplomaten, des handels, und nglifchen der Sprache ber Beherrscher, woraus die Manaltigkeit der Bolkerverhaltnisse in diesem Lande sich ergiebt, die Feinheit und Gewandtheit der geistigen Ausbildung, zu uch der gewöhnlichere Mensch schon durch bas Sprachenveriß in diesem Lande der Colonien genöthigt wird. hier, wo das Brahmanenspstem seit seiner frühesten Einwanng aus bem Morden Indiens 522), worüber leiber noch historischen Untersuchungen in ben einheimischen Unnalen Tempelarchiven Sanjores angestellt wurden, sich am unerterlichsten festwurzelte, hat die Lehre des Evangeliums durch rotestantischen Missionen ben größten Ginfluß unter ben Ginischen gewonnen; doch schreitet das Werk der mahren Beng nur febr langfam fort. Bifchof Seber 23) giebt bie Babl dortigen protestantischen Kirchen, oder Congregationen, auf 200 an, ju ber eine Gemeinde von etwa 15,000 Chriften,

40,000 nach der gewöhnlichen Annahme, gehöre. Die Roder Ratholischen sind zwar zahlreicher, gehören aber zu den nies hinducasten, und haben durchweg ihre tiefgewurzelten Cas Borurtheile durch die Saufe nicht abgelegt; in der Erkenntsber wahren Heilsordnung stehen sie, wie in Sittlichkeit, auf

Desiderata and Inquiries etc. in Asiat. Journ. 1827. Vol. XXIV.
 350.
 Hebers Narrative I. c. III. p. 460.

# 300 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. f.

einer fehr niedrigen Stufe. Die Jesuiten , Miffion ju So begnugt fich nur bamit fie fur ihren Cultus ju merben. 2 ber Tippo Gaib bamit umging, alle feine Unterthanen gun ran zu bekehren, ließ er auch 60,000 von ihnen, Manner, ber, Rinder, unter Bewachung nach Seringapatam fuhren. gebot er ihnen Moslems ju werden; fie zogen die Beschne ben Martern und bem Sobe vor, feiner trat als Martyre Mach Lippo Saibs Sturz fohnten fich die Abtrunnigen 1 mit ihrer Mutterfirche aus, weil fie jefuitisch schlau ihren nur fur einen gezwungenen, außerlichen erflarten, ben m Glauben im Bergen hatten fie verftedt behalten. Golche ael murben ale Urfache angegeben, marum alle Sindu : Ch bisher, vom Madras Gouvernement verächtlich behandelt, meder ju Civil; noch Militair : Aemtern im Dienft ber Comp augelaffen murben. Diefe Beborde ließ fogar biefe Chrifte Prügeln zum Borfpann der blutigen Triumphwagen der E an den Festtagen der Brahmanen, zwingen. Erft in der jungften Zeit find diefe armen Convertiten von folden Lafte freit. Bei folden außern Umftanden tonnte der Erfolg fi evangelische Rirche unter dem ftarrbigotten hinduvolke nich ersprießlich fenn. Die Danische, evangelische Mission bat bie unfäglichem Fleiße scit einem Jahrhundert gearbeitet; F. Od ein mabrer Apostel mabrend einer funfzigjahrigen Birtfamfe ihrer Spige, unter hindus und Mufelmannern, erzwang fich bei einem Syder Ali Bochachtung. Geche bie fieben La hindus befannten, durch das von ihm verfundete Evange fich felbst jur Laufe; er wirkte, großer Rampfe, welche ib Jesuiten Mission in Lanjore juzog, ungeachtet, mit außero lichem Gegen fur die Nachwelt, und war Bater feinen B ten, seinen Freunden und feinen Beinden ein Bobltbater. Undenken lebt nicht blos im Bergen feines bantbaren Bogline Daja fort, das einheimische Bolk fest feinem Grabmale, mie eines Beiligen, brennende Lampen vor, und umfrangt es noch mit Blumen. In Ort und Stelle, fagte Bifchof S ju Sanjore, mo Schwarz einft wirfte, habe er ihn noch als vorher, tennen und bewundern lernen; fur Beit und Di er fo wirten tonnte, mar er ein großer, ein weiser, ein chrif Mann, ein Apostel. Aber auch die evangelischen Christen bier, wie die fatholischen, ihre Castenvorurtheile mit einer nadigfeit, wie felbft nicht in Bengalen beibehalten, fo be aus ber Subra . Cafte baburch noch auf bas vollfome ven einem Christen aus der Pariars Cafte geschieden vie nur vor der Bekehrung ein Bifchnu von einem Shis diener es fenn tonnte. Die fruhern Miffionare bulbeten astenvorurtheile als etwas Unwesentliches, mit der Zeit, hoffe e, werbe folder Frethum wegsterben. Aber bas mar gu rs Zeit noch nicht geschehen. Die jungern Missionare 524) n diese Borurtheile in der Jugend zu vertilgen; die Schule n aus höhern Casten veranlaßten sie aus der Schaale eines r Schulknaben Waffer zu trinken. Diese Berunreinigung ihnen als grobes Berbrechen angerechnet, und Rlagen über n liefen, seit der Union aller dieser Gemeinden mit der Enge Rirche, von den verschiedenen Congregationen ein, unter felbst die obern Casten sogar einen eigenen Dotal beim male verlangten, um jener Gunde ber Bermischung mit intern Casten zu entgehen. Wit gleicher Strenge eiferten de Missionare gegen andere, mehr gleichgultige beibnische uche bei der Che, bei hochzeitfesten, erklarten die dabei ges dichen Blumenfranze für Werke des Satans, drohten die enträger, wie fie dort im Gebrauch find, ju ercommuniciren w. Go ftand es mit ben driftlichen Gemeinden und Diffe Lanjores, als Beber, im Begriff liebevolle und ernfte regeln für das mahre Gedeihen des Christenthums, hier, n Malabar, in Gang zu bringen, ploblich fein Ende fand ien IV. 1. S. 950). Heber starb am 31. Marz 1826 in nopalli; nur 3 Tage vorher am 28. Marg fchrieb er 25) von re: Er bereise gegenwartig die Missionen, die unter dem Be der Society for Promotion of Christian Knowledge stans und finde beren Erfolg, seit bes trefflichen Schwarz Zeiten, größer als man in Europa gewöhnlich dafür halté. Er cons te ju Oftern 70 Personen, theilte an 200 Eingebornen das emahl aus, und sprach Abends, nach dem Tamulischen Gote nft, uber 1300 Gemeindeglieder ben Gegen; jum Abende maren nur diejenigen, die Englisch verstanden, zugelassen, ndern nahmen das Sacrament beim Tamulischen Prediger. n der Stadt Lanjore; aber außerhalb derselben sind in Nachbarftadten Gemeinden mit vielen Taufenden von Chris erbreitet, und eben so in ben Dorfern, wie ber Reisende

<sup>)</sup> Heber Narrative III. p. 444 etc. 24) ebenb. 12. p. 451.

fcon an den vlelen Grabstätten mit Kreuzen mahrnehmen Aber es bedürfen diese Missionen der Unterstützung an Ge ihre Fonds seit den Zeiten Schwarz's gewissenlos verschi find; sie bedürfen der tüchtigen, gebildeten Prediger und ! da auf solchem Saatselde blos fromme Ignoranz, wenn mit dem besten Willen, selbst mit Taubeneinfalt ohne die beit der Schlangen wenig Frucht zu erzielen im Stande is

In diefem Gebiete hat fich bennoch bas Unfehn bes Brahmanenwesens, wie fonft fast nirgends in Indien, in glanzenosten Weise erhalten; denn die Eroberungen der alle fidrenden Mostems und ihr verhecrender Ranatismus be nicht bis hierher vor 526); es behielt baber Land und Boli alten Ginrichtungen bei, benen bie friedliche Berbreitung ber fichen Rirche feinen Gintrag that. Fast in jedem Dorfe res, bemerft Balentia 27), ficht auch eine Pagobe, Bh pati, b. h. Beiliges Saus, mober bei Europaern ber Pagobe 28) fich abschliff, mit ihren hohen massiven 3 mabren agnptischen Polonen, mit eleganten Structuren, und lauftigen Gutern, aus benen gablreiche Brahmanenpriefter Pfrunden gieben. Die großen Strafen, die ju ben Pa führen, find mit vielen Choultries fur die Dilger bebaut haben wieder Brahmanen ju Bewohnern. Das land frue eben, überall bebaut, ift so schon, wie es durch Anbau, Po bflanzungen und andere nur gemacht werben fann. Es wie die Lombarbei, voll großerer und fleinerer Stadte, bid brangt voll Architecturen. Bifchof Seber 29) bemerft, bie hindutempel fenen hier in Gefchmad nicht bem eleganter prachtvollen Styl muselmannischer Architectur ber Groß:Me am Ganges und Indus ju vergleichen; aber fie übertrafe Grandiofitat, pitorestem Effect und reicher Sculptur jene, übertrafen weit feine Erwartung. Die bier fehr gablreiche, i ausschließlich herrschende Brahmanencafte, die nach Gefet jedes Acergeschaft als ein ehrenvolles verrichten barf nicht felbft ben Pflug ziehen, ift hier im Acerbesis, und wege Schutes und Friedens, den fie hier durch bas Britische Gou ment in ihrem Gigenthum genießt, bemfelben febr ergeben,

p. 352. 27) Valentia II. p. 355. 26) v. Boulen Subi p. 82. 27) Heber Narrative III. p. 450.

sche Stüge. Wie sehr ber Hinduismus hier in voller Kraft neben den christlichen Missionen erhielt, beweiset die Thate, daß im Jahre 1815, hier, in Tanjore allein, noch 100 tis (Wittwenverbrennungen) Statt fanden.

Außer den Brahmanen soll es hier jedoch auch noch viele nas (Asien IV. 1. S. 738—749) geben, und 2 oder 3 sehr Jaina-Tempel, wie z. B. in der Nähe von Conjevaram. en Annalen (D) dieser Tempel würde bei näherer Nachforzg wol noch manches historische Factum über die Verdränz dieser und der Buddhasecte durch das Brahmanenthum zu i sevn, da die Tradition jener blutigen Versolgung, die Bernichtung ausging, unter diesen Verdränzten lebendig ben ist. In dieser Beziehung ist die nähere Erforschung als ndischen Pagoden Archive, die noch sehr vernachlässigt blieb, wichtig. Vorher kann von keiner Nichthistorie der und Erbebe seyn, ehe solche und ähnliche Arbeiten vorherz

Mahe bei der Stadt Tanjore, in S.B., derfelben, bei am sammelt man sehr schone gerollte Bergernstalle von r, gelber, brauner, violetter Farbe, im aufgeschwemmten Boddie in Tanjore und Trichinopally geschnitten und verhandelt in 31).

Die Stadt Combuconum 32), 23 Engl. Miles in N.O. Tanjore, in der Mitte des Caverns Deltas, war dort die Landescapitale, Sig der antiken Choka, einer der ältesten dus Dynastien Dekans, von welcher oben bei Eeylon nach Singhalesen Schreibart, der Sole, oder Soleyrattes Rahavansi, so vielsach die Rede war (f. ob. S. 238). Noch sie Spuren ihrer alten Pracht in ihren Tempeln und sich kanks. Das äußere Thor der hiesigen Pagoden hat stets größere Dimensionen als der Tempel selbst. Brahmanen en auch hier im größten Wohlstande. Das Land umher ist übendsten Justande, auf das reichste bebaut. Ein heiliger steht in dem Ruse alle 12 Jahre die Pilger, die sich in ihm in, von allen ihren Sunden, wie einst der Ablas in Rom, viele

Desiderata and Inquiries in Asiat. Journ. XXIV. 1827. p. 349. Leschenault Relat. in Ann. du Museum T. IX. p. 265. W. Hamilton Descr. II. p. 457; Valentia II. p. 369.

# 304 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 103

Laufende von Pilgern aus allen Gegenden hindustans. Al Lord Balentia, im Februar (1804) von Sanjore nach Con buconum reifete, fand er die dortigen Cavery : Arme gang ausge trodnet; an bem Norbufer ichone Balbung, aus beren Scha ten fich die luftigen Pagoden in weit großerer Bahl erhoben, al er fic irgend mo vorher gefehen. Diefelbe Pagobenfulle, mi fie fich nirgende im nordlichen Sindoftan wiederholt, bielt an gegen Tranquebar bin, uber Cotallum, bis Devicottal und Chillambrum an die Mundungen bes Dorb : Urmes Branquebar (Turangiburi) ist bekannt genug, als Då nifche Colonie, feit 1612 ctablirt, Die aber 1807 fur Dane mart verloren ging, mit ben 16 jur Stadt geborigen Dorfern Die Stadt treibt jedoch ihren Handel wie alle jene Ruftenort noch fort, mit Isle be France, Ceplon, Pulo Penang, Batavic u. a. m. Raritol (Caricala) 533), nahe babei im Guden ein frangofisches Stabliffement in einer ungemein fruchtbaren Reis gegend, an einem Arme bee Cavern, ber auch beschifft wird, mi Barten von Bambus und Buffelhauten überzogen, die vorzüglich jum Reistransport bienen, hat fehr viele Webereien. Die Pa gode von Chillambrum (Chiltambacam) fand Lord Ba lentia erleuchtet, ihre Pfeilerthore, Pylone von 40 Fuß Sobe mit reicher Sculptur, und einem mehr antifen Unschen, ale die grandiofen Bauwerte gleicher Art, die er turg juvor in Sanjore und Ramifferam gesehen hatte. 2m Gingange berfelben ftanden im Porticus, 100 canellirte Pilafter, von 3 bis 5 guß Dicte, un ter einer ppramidalifden Erhebung von 122 guß, ju der Bau ffeine von 40 Fuß Lange und 5 Fuß ins Gevierte verbraucht find. Sie ift mit Rupferplatten gebeckt, bas Gebaude 1332 Fuß lang und 936 Fuß breit 34). 3m Jahre 1785 hatte eine fromme Wittme fürzlich erst 40,000 Goldpagoden zur Reparatur des Temp pels hergegeben. Lefchenault meint, ber Bau'zeichne fich mehr burch seine Masse ale durch seinen Styl aus; von der beruhme ten Granitfette, mo alle Ringe aus einem Stein gehauen gemefen fenn follen, zeigte man ihm nur noch einen Ring. Bie fchof heber 35) erfuhr aus dem Munde des Oberpriefters der Pagode, daß 300 Brahmanen bei ihr functionirten. Das Aller

Leschenault Relat. in Mem. du Mus. T. IX. p. 247.

14) W. Hamilton Descr. II. p. 446.

15) Heber Narrative III. <sup>24</sup>) W. Hamilton Descr. II. p. 416.

P. 450 etc.

Detan; Panaur, Palaur, Pennar = Strome. 305

ifte zeigte fich in einfachster antiter Große, selbst die Sculpe n der Figuren waren viel richtiger und in bessere Sandlung . acht als gewöhnlich; das Idol war mit Gold und Juwelen hauft. Im Innern stehen merkwurdige Saulen, und eine ge Inscriptionen sind bort angebracht in noch unbefannten acteren, wol Schenfungsurfunden; benn ohne bestimmte Des en ist diese Pagode eine der reichsten durch die Opfergaben Dilger, die ihre große Beiligkeit herbeilockt. Porto Novo, ges nordwärts von Chillambrum, liegt unter 11° 30' DLBr. lubend und aut bevollfert. Unter ber Britischen Berrichaft fich ber Wohlstand von Canjore, burch bas gange uns Cavery: Land noch mehr befestigt und gehoben, das Land ut fich bes gefundesten Climas. Baren Reisfelder und Ries ngen, wie man gewöhnlich dafür hält, die Mistbeete der Fies ankheiten, fagt Dr. Ainslie 36), so mußte Carnatif bas une ideste Land der Welt sepn, Madras und Lanjore, statt Nizza und Disa des tiefen Dekan, wurden ein EuropäersGrab der Gambia und Senegal fenn. Aber nur versumpfte Lans and feichte stagnirende Geen find dann Riebererzenger, wenn viele Begetabilien vermodern, aber bearbeitete Reisselder , die Civilisation trägt zur Reinigung der Fluren bei.

#### 6. 104.

#### Erläuterung 2.

Dangur, Palaur, Dennar Strome, mit ihren Stromaebieten und Stufenlanbschaften in Coromanbel.

Diese drei unter sich varallelen Rusten frome, zwie Cavery im Guben und Rifina im Morden, find nut untergeordneter Große, beren Thalburchbruche aber dens burch die Oft. Chats hochft wichtige Passagen eroffnes welche, von ben bedeutendsten Festungen beherrscht, ju wiche Militairftragen nach dem Binnenlande bienten, auf Mundungslande fic, von Suben nach Morden, die mert ige Reihe von Colonien auf der Coromandelfüste fortsett, über

Dr. Ainslie Medic. Topogr. of Scringapatam in Mysore Country n Aziat. Journ. XIX. 1825. p. 275, und Dr. Wilsons Observations on the Influence of Climate etc.

Porto Movo, Endbalore, Pondichern, Sadras f. w., mit Madras, bem Centralpuncte ber gleichnamig zweiten, Britischen Prassbentschaft, in ihrer Mitte.

Mile brei Fluffe entspringen nicht, gleich ben andern, nen im Suben und Morben liegenden, der Malabarischen 28 fette, fonbern nur bem Oftranbe bes Defan Platraus; tonnen fle baber, im Gegenfaß jener, ber binteren, fo bi Die vorderen Platcauftrome Defans nennen; baber e ibre get in'gere Bedeutung in Bafferfulle. Alle brei entfpi gen nur der Offfeite bes Maifoore Plateaus, und nehmen ren Lauf mit mancherlei Windungen gegen Often. Ihre Qu l'en liegen nahe beifammen, unter 13% N.Br. auf bem erba nen Plateau von Bangalore, und junachft ben Ume bungen von Mundybrug, richtiger Randisburga, b Mandi, Burg, nordlich von jenem. Bangalore 537) lie nach Lambtons Meffung, unter 12° 57' 37" N.Br., 77° 46" O.L. v. Gr., 2837 F. Par. (3023 F. Engl., 2874 F. P mach Babington) ub. b. Dt. Rulfotah bei Danbybru unter 13° 25' 18" M.Br., 77° 39' 22" D.L. v. Gr., und 31 S. Dar. (3406 F. Engl.) ub. d. DR. Randydrug felbft, ne B. Cullens Meffung, 2815 F. Par. ub. d. DR. (f. Afien 1 1. S. 694). Perra condah, noch weiter nordlich, fast in g chem Meridian, 13° 55' 3" M.Br., 77° 42' 25" D.L. v. G und 2672 F. Par. (2848 F. Engl.) ub. d. Meere.

Etwas westwarts von diesen Orten, alles Triangelstatinen ber dortigen Meridianmessung, liegen in Best von Bagalore: Savendrug, fast unter 13° N.Br., und von inordwarts, in gleichem Meridian, die Orte: Chitful 3125 Pat., Paughur 2864 F. Par., Condapilly 2141 F. Pand Guty auf dem Norduser des Pennaarsusses 2037 F. Paub. d. M., letterer Ort unter 150 6' 53" N.Br. und 77° 42" O.L. v. Gr., wo wiederum eine trigonometrische Basis, aber auf der Hoch-Schen am Fuse der Festung Guty nur aetwa 1100 F. Par. mittler absoluter Hohe liegt, wie zu Banglore gemessen wurde. Westwarts von Guty liegt Guddae 1799 F. und, an den Sadzussussussus diese Kistnah, die bekannte B

Asiat. Res. XIII. Tab. Longitud, et Lat. et Tabula of Elevation p. 355 — 366.

tion Belary, gegen das Darwar-Plateau bin, 1398 Fuß üb. d. M. (f. Asien IV. 1. S. 694), von der noch weiter n, gegen S.B., in gleichem Parallel mit Paughur, die tieste des Plateaulandes, von Nord-Maisoore, Chittles (Chitra durga), dem Tumbudra-Thale genähert, in ähnlis bfoluter Meereshohe liegt. Bon Guty und Belary aber, wärts, zwischen 15 bis 16° N.Br., nord wärts des Pens Stromgebietes, geht die allgemeine Senkung des aus wie des Ostrandes gegen das Thal des Kistnahfluss allmälig, mehr und mehr in größere Tiefe hinab, in den ich er gemessenen Ortschaften nördlich von Belary: Ados 1977, Malliabad 1724, Kotapilly schon auf dem shen Ufer des Kistnah-Thales nur noch 1554 F. Par. üb.

In den ditlicher liegenden Ortschaften, nordlich von Guty Roelaconda 1911, Pulpcondah 1774, nach Dars m Kistna 1766 F. P. ub. d. W., von wo das Land dann gegen Syderabad und Golconda sanft sich hebt (f.

IV. 1. *©*. 694).

lus diesen Messungen ergiebt sich, daß die größte Masschebung am Oftrande des Maisoores Plateaus, sich um galore und Nundydrug anhäuft, von wo gegen S.B., nd N.B. nach Sering apatam und Chittledrug ra durga, unter 14° 4' N.Br.) zum Tumbudra, die früher bezeichnete centrale Einsenkung des Plassstatt sindet. Bangalore, ein indisches Montpelier 33) nt, ist daher mit Recht als die gesundeste Gegend zur grostation Britischer Truppen erwählt, wo ein ewiger Frühsmit stets frischanregenden, reinen und lieblichen Lüsten, die rvollsten Naturgenüsse darbietet und die Landschaft in die ie Farbenpracht von Blumen kleidet, die Baume mit imsrünen Blättern schmückt, die nur dann absallen, wenn sie ingern Laubgenerationen verdrängt werden.

Der Oftrand hebt sich daher wirklich, hier, in Ost-Maisoore dallaghat, zwischen 11 und 15° N.Br., als hedeutendes werk 39) von Bhovani und Cavery Pura Ghat, nordwärts,

Mouat on the Climate of Baugalere in Transact, of the Medic. Id physic. Soc. of Calcutta 1833. Vol. VI. p. 1—32.

Maj. Will. Lambton Account of Measurement etc. in Transact.

Asiat. Soc. Calc. XII. p. 292.

bis Guty am Norduser des Pennaarsusses empor, im Quelly biet der drei Parallelssusses. Dann aber senkt er sich met und mehr, auch nordwarts hinab, zum Kistuas hale, wo dan noch weiter ostwarts, erst im Meridian von 79° O.L. v. Gibas hohe Palla Malla Gebirge, zwischen Pennaar undem untern Kistna (zwischen 14½° bei Euddapah bis 16° N.Brich als ein neues Ofts Bollwert vorlagert. Und zwar, wer wir die Nila Giri gegen Coimbetore als das erste dieser Bowerte des Plateaurandes, die Bangalores Ketten als die weite betrachten, die Nalla Malla (auch blaues Gebirgenannt, wie Nila Giri nur in Lamulischer Sprache), als dritte, welche mit immer nordsicherer Lage auch immer weit degen den Often vorgeschoben erscheinen.

Das feile Unffteigen ber Bangalore: Retten v ber Coromandelseite her verschwindet gegen die Maifooreseite bi und nach bem Innern zu breitet fich bie weite Socheber in ziemlicher Gleichformigfeit fo aus, bag alle über ihrem mi lern Niveau von 2000 bis 3000 guß aufgefesten Plateanfca bas Ausschn von Inselpits haben, die sich ans einem weit Scenivcau gleichartig erheben; sehr häufig find fie mit Ber fe ften befest, daber die vielen dortigen mit "Drug," wie Randndrug, Chittlebrug zc. endenden Ramen, von Durg bie Burg, die Sefte. . Politisch 40) betrachtet liegen alle b Gebiete ber genannten Parallelftrome in bem Serritorie ber Brafidentschaft Mabras; fie entspringen in ben Platea gebieten von Ofte Daifoore und Balaghat, burchbrech aber die Gebirgsprovinzen der Coded Diftricts von Sale Baramahal und bee Mijam von Balaghat und Syberab und ergießen fich im untern Laufe burch bas Carnatit (C nata) in bas Bengalische Ruftenmeer.

Ohne in das Detail dieser politischen Abgrenzungen einzu hen, die hier ziemlich verwickelt, für unsere Zwecke aber gleichg fig sind, da sie nur die specielle Form temporairer Berwaltung unter dem Madras Gouvernement, oder mediatisirter Rajas treffen, ist hier nur zur allgemeinen Berkandigung zu bemerk duß die Physik des Landes und der allmaliche Fortschr der Landeseroberung, das verwirrende Gemisch von Namerzeugt hat, die neuerlich erft in diesen Stromgebieten is

<sup>640)</sup> W. Hamilton Descr. II. p. 399 - 484.

ung 41) exhiciten. Das Maikoore Reich war früher weit

issender als es jest, ift seinen seit 1799 auf seine Plateau. n eingeschränkten Gränzen wieder erscheint, von welchem, wie dem nordlichern Territorium bes Migam Rabia in Syderas (dem ehemaligen Golconda), eben diese sogenannten Cededx ricts abgeriffen murben, um die Coromandelseite ber Bris um Madras herum zu arrondiren, und durch das nafür: Bollwert des Oftrandes ju fchuben. Durch biefe Ce: Diftriets hindurch wurden eben biefe Militair, gen der Briten, ju der Eroberung des Plateaulandes ge t, und die alten hindufesten in Britische, das gange, hohe n beherrschende Militairstationen verwandelt, von des Bangalore, Gerah (2084 F. P. úb. d. M. n. Heynes ung) und Chittle brug landein, mit Bellore und Arcot Radras bin, nur die Stationen erfter Große find, wiele untergeordnete zweiter Große nach allen Richtunur Seite liegen, theils in ben juganglichen Rlugthalern und bequemern Engpaffen und Paffagen felbft, theils auf ben rguganglichern Gebirgeboben. Chittlebrug 43), im Cents des Plateaus, unter 14° 4' D.Br. eine der fartften Reften ens, von vielen niedern, nackten Felfen umgeben, beherrscht Luerftraße, welche die Coromandelfeite mit der Matabariber das Plateau hinweg von Rabras bis Mangatore n IV. 1. 6, 705 u. f.) verbindet. Dieses Gebirgeland daßeingange aus Coromandel (wie die Porenden von freich aus), mit dem hohen Plateaugebiete von Bane re bis Chittlebrug, giebt (wie bas hohe Pampelona bis od) die Herrschaft über bas mittelhohe Maigoove, Daru. f. w., die mit ihren zahllofen Durgas, ober feften gen (wie bas land ber Caftelle, Caftitien, von Burgos per bochften Burg burch gang Central: Spanien), fo burch ange, centrale Defan fich verbreiten. Balaghat, eigente Mes Land über ben Ghat, ift jest nur ju einer fimitirten ing geworden, welche einen noch immer bedeutenden Theif lten Rarnata-Reiches ausmacht, beffen verbrehter Rame arnatif-aber aus dem Hochlande verdrängt und nur zur dnung bes Ruftenterritoriums verwiesen marb. Unter bem gen Balaabat wird nur bas Territorium verstanden, bas

W. Hamilton Descr. II. p. 323-346. 42) ebenb. II. p. 369.

vom Britischen Gouvernement, sudwarts des Kistna und Turbudra besetht, und auch durch einen Tractat vom Nizam, d. 12. Oct. 1800 cedirt ward, obwol ce bis 1799 auch zu Maison gehörte, und in die zwei Provinzen von Bangalore in S. I und Cuddapah in N.O. zerfällt. Die Ceded Districts, etr von der Größe Schottlands, behnen sich mit gleichzerrissener Labesnatur ostwarts des Balaghat durch das ganze Gebirgslander Passen Disse aus, zwischen Cavern im Suden, nordwarts zum Ristnah, und standen vordem unter sehr vielen einzeln Gebirgsfürsten, deren beständige innere Kehden und Kriege geg die Nabobs am Kistnah, gegen die Mahratten in Punah, wie Sultane in Maisoore, sie so sehr schwächten und verarmte daß endlich Tyrannei, Kriege und Hungersnoth ihr Land entwern und sie selbst unterjochen mußten.

# 1. Der Panaur, Fluß in Baramahal; ber Ryacotta, Paß.

Der Panaur, der sublichste der drei, hat höchstens ein kauf von 50 geogr. Meilen, fließt von Nundydrug erst sü wärts über Uscotta (2804 F. Par. üb. d. M. n. Babington wo der Querpaß von Colar und Bellore ihn gegen West na Bangalore hin übersetzt; dann an Ussur 2650 F. Par. üb. M., und zwischen den Bergsesten Ryacotta (Rajacot 2275 F. Par. üb. d. M. und Kistnagherry hindurch, wo unterhalb der Gebirgswand des Baramahals Districts, ot des Landes der Passe, in das untere Carnatis cintritt, un nordwärts der hohen Sherwahry. Berge gegen Osten zu zehn genöthigt, sich zwischen Euddalore im Süden und Postüchery im Norden in verschiedenen Armen zum Meere ergie

Nandydurg (Nandi durga) gehort, nebst Risting herry und Chittledrug, ju den statssten Festen dieses La bes, welche Hyder Ali den Mahratten entriß, der auf diese Hoben seine erste heimath hatte, in Colar ward er gebore Um Bangalore ist noch tiefer mit Erde bedeckter Boden, rot von verwittertem Spenit, zumal Feldspathmassen, bedeckt mit vi len Quarzstragmenten, aber offenes Land; eben so bis Us cotta, aber hier treten die ersten Felsen aus der hohen Platea stäcke, und bald weiter ostwärts, gegen Nursapur und Colas (2539 F. P. üb. d. M. nach W. Cullens Messung, 2764 P. nach Babingtons Messung), dichtgedrängter hervor. Do

es nur noch niedrige, gerundete Massen aus Feldspath und

blende, ohne pitoreste Formen. Bei Murfapur (2790 R. ach Babington) find die Berge rauh, ihre Abhange mit gie ichen Erummerblocken bedeckt, welche die festanstehenden Felerbergen. Unter diefen bemerfte Babington 543) folde ähnliche, schwarze-Spenitmassen, welche die Inder sehr haur Sculptur ihrer Idole verwenden, woraus g. B. die Pfei, Seringapatam gehauen find, die Lippo Saibs. Grab traoder zu Conjevaram die schönsten Ornamente ber bortigen de. Die Indier geben biefem ungemein dauerhaften Steine errliche Politur und dunkeln ihn noch durch Del. Oftwarts Colar, wo fich das Thal des Palaur noch nicht tief eine det, wird das gand wieder offen, aber bald treten wieder ne Feleribben aus der Flache hervor, und es beginnt eben enes merkwürdig zerklüftete Bergland der Oft, Ghats, alb Colars Position, mit seinen Umgebungen, als Eine verschiedener Gebirgspassagen zum Lieflande, die alle, hier, ihren gemeinsamen Ausgang zum Plateaus finden, gur dominirenden werden mußte, für einen Sn. Mli44), der eben von diesem Centralpuncte der Bege aus, allen Richtungen hin seine Ueberfälle in das Carnatik auss tonnte, und badurch stets seinen Feinden aus der Liefe, irts, überlegen war. Doch sind alle hiesigen Gränzberge, Besten aus gesehen, relativ niedrig, weil sie kaum mehr als is 700 Auf über die Plateauflache aufragen, sie ziehen alle : Normaldirection der Oft-Ghate langgestreckt von N. nach ber vielfach unterbrochen durch Lucken. Durch eine biefer i bricht ber Panaurftrom gegen Sud, durch unbefannte ge des Barramabal; durch andere ift die Quer, e von Uffur über Rnacotta gebahnt, welche von ba die Ofiseite des Stromes übersett nach Kistnagherry, aber noch weiter oftwarts jum Palaur auf Bellore und nach Mabras führt.

Ryacotta (Raja cota, b. h. die Königsburg) 45), auf brach gränze, wo ein Gemisch von Carnata, La, und Telinga vorherrscht, gilt, weil es auch auf der Na,

B. Babington Remarks on the Geology etc. in Transact. of the colog. Soc. Vol. V. 1821. p. 334 etc. und Tabula of Elevat. 339. 44) W. Hamilton Desor. II. p. 348. 45) ebend. II. 396.

turgrange liegt ale ein Sauptschluffel zum Maifoore Territe rium, von Mabras aus, und murde, als folder, im Jahre 179 fcon von Major Gowbie erobert. Es liegt biefe Bergfefte at febr luftiger Sibe, in temperirtem Clima, wo felbst im Troper sommer bas Thermometer nicht über 2210 Reaum. (820 Fahrh steigt, wo Rirschbaume 546) und viele andere Europaische Obs baume, in des Colonel Leighton Barten gepflangt, bluben un Eine kleine Pagobe ift hier in Nyacotta i trefflich gedeihen. Fels gehauen. Durch Wildnig und feltsame grandiose Rlippe führt ber Weg oftwarts nach Riftnagherry (Rrifdna Gi Berg Rrifdna's), Stadt und Fort, bas auf einem nachten un fteilen Rels 700 Ruf über der umgebenden Chene erbaut ift. Di Defiles fuhren von einer Feste jur andern; sie liegt im Barre mahal, ward von den Englandern gerftort. Weiter oftwarts fub bie Strafe über Sautghur jum Palaur.

Ueber ben mittlern und untern lauf bes Panau fehlen uns alle genaueren Berichte; auch liegt an ihm fein D von Bedeutung, als nur an der Mundung, Eubbalore, be wie bas benachbarte Porto Novo, viel Scehandel treibt, un an einem ber Rorbarme die Stadt Donbichery, unter 11°5' M.Br. 47). Pondichern (Puducheri, d. i. Reuftadt, Afien IV. 1. G. 517), einft der glanzendfte Gig Europaifc Macht in Indien, ift in neuerer Zeit durch ihre politischen Wed sel in großen Verfall gerathen, ihre Bewohner sind verarmt. D Stadt gelitt, nach Calcutta, zwar noch zu ben schonften in 31 biem aber ihre Bedeutung hat fie verloren, feitdem von ben mei lauftigen Colonien der Frangosen ihnen fast nur diefes Stadtg biet, als ein Punct, übrig blieb. Auf einer Sandebene, nur vo Palmen und hirfenfeldern umgeben; find Baumwollenpflanzu gen und Reisfelder ihre einzigen Producte gur Ausfuhr, die n bedeutend fenn tonnen, weil andere Bufuhr fehlt; doch liegt b Ort gegen die S.B.Donfune weit geschütter als Madras. E nen fehr ichonen Baum, ber bie argite Bige vertragen fann un auf dem hiefigen Sandboden trefflich gedeiht, Hibiscus populneus verpflanzte Leschen ault von bier nach bem Genegal, mo febr gut gedieh und mahrscheinlich in furgem bie Sandfteppe

 <sup>64\*)</sup> H. Salt b. Valentia I. p. 382.
 4\*) W. Hamilton Descr. II
 p. 439—442.
 Museum T. IX. p. 263.

is beschatten wird. Rahe ber Stadt Ponbichern, be-

3. Calber 49), befånden fich Lager von Muschelfalts, und einige merkwurdige Riefelpetrefacten, vorzäglich ersteinerten Samarindenbaumen, die noch niemals ieben sepen. Im Jahre 1802, als die Stadt den Franzos um ersten male, nach dem Frieden von Amiens, zus geben ward, schätte man ihre Einwohnerzahl auf 25,000; von Briten wieder befest, mard fie, 1817, jum gweiten e an Frankreich abgetreten. Damals ward sie vom frangde Botanifer Leschenault besucht, der dort bas Agriculture von Coromandel studirte, und Sammlungen der einheimis Naturproducte von da an das Mufeum in Paris Schickte. ibn erfahren wir auf seiner Ercursion 50), von da gegen ., über Atur nach Salem, Giniges von dem fonft gang annten Gebicte ju beiben Seiten bes untern Panaurs nes. Rur sehr allmalich hebt sich die flache Kustenebene n; erst nach 12 bis 14 Lieues Weges, wird bas Ansteigen ar, jenseit des Dorfes Trivalur, wo ein weitlauftiger voll Raubthiere fich ausbreitet; jumal voll Liger, an Bos vicle Laubenarten, vorzüglich grune und Curteltauben. rften anstehenden Felsen, die Leschenault landein traf. en aus einem schönen apfelgrünen Jaspis mit rothen rauen Flecken, der eine gute Politur annimmt, und in der ein sehr niedriges Lager etwa 200 Schritt breit, aber weit von ach S. streichend, bildet, das jedoch ganz niedrig, kaum über rdoberfläche bervorragt. Weiter landein zeigen fich die er. Kelshügel, theils aus Shenitblocken aufgeschüttet. Sehr Barletaten dieser Spenite zeigten sich am Ufer des Kons aleon & Fluffes, 20 Licues landein von Pondichern, wo fich lußbett auch Korundum (f. oben S. 111) vorfand, den Leschenault 51), spåterhin, noch viel vorzüglicher in einer mung von 70 Lienes in B.S.B. von Pondichery, bei Dorfe Cholasiramani kennen lernte, wo er in Gneuße n vorkommt, die von S.O. gegen N.W. streichen. gepulverten Korundum, mit harzlack vermengt, machen

Jam. Calder General Observations on the Geology of India in the Asiatic. Researches 1833. Calcutta Vol. XVIII. Phys. Class. C.I., p. 9. 60) Leschenault Relat. in Ann. du Museum T. IX. 249. 61) Leschenault Relat. in Mem. du Museum T. IX. 257.

## 314 Oft-Ufien. Border-Indien. IV. Abichn. f. 10

bie Inbifchen Steinschleifer fleine Rabchen, bie fie bier gi Schleifen ber Cbelfteine gebrauchen. Ueberhaupt bemertt 3. Co ber 562), daß fowol biefer Alluvialboden in G.B. von Di bichern, wie der des Cavern bei Trichinopally, binfichtlich Chelfteinproduction viel Analoges mit Ceplon gei Die Balber find voll frecher Affenschaaren, bie bem Reifent bie Lebensmittel vor den Augen entwenden, und fich bann in Bambusbidichte guruckziehen. Die erften gerftreuten Ber bohen zeigen fich jest erft in diefem Abstande vom Meere; haben Steilmande. Der Beg führt hindurch nach Atur; b find die oftlichen Borbohen ber Shermahrn, beren Dan aber dem frangofischen Naturforscher unbefannt blieb. Der g fere Theil des ebenen Carnatif fand fich bis dahin fehr wenig vollfert; Die Ebenen find weit, offen, unbebaut, maren es ei aber wol, jest nur verwildert übermuchert mit fchlechten Grafe gen gur Beibe, fur wenig Schaafe, Ziegen, aber gablroiche Se ben gefleckter Birfche und fluchtiger Antelopen. Die fparfam Dorfer liegen weit auseinander. Der Boden 53) vom Meer ufer bis jum Gebirgefuß ift Quargfand und rothlicher Thon, of ein Bemenge von beiben, an fich wenig fruchtbar, erft durch rei liche Bewässerung sehr fruchtbar werdend. Die vorherrschend wilden Pflanzen auf diesem Boden, die Leschenault anfuh find: Dodonea viscosa; Cassia auriculata, sophora, tora; Asc pias gigantea, Barleria prionitis, Argemone mexicana und Ciss quadrangularis. Die Menschenarmuth biefes Landes haben ni blos die zerftorenden Rriege der Sultane von Maifoore herbeig führt, sondern auch die erzwungene Wittwenschaft der Frau nach dem Tode der Manner, ihre zu fruhe Berbindungen du bas loos, die verderbliche Erniedrigung ber unteren Caften, fich nie aus ihrer Berdammnig wieder erheben fonnen, in i verkehrten Behandlung der neugebornen Rinder wie ber Boch rinnen und — in der allgemeinen Berbreitung venerischer Krai beiten. Atur 54), ein schones Dorf zwischen zwei Bergen, an be fleinen Ruftenflugden Belaur, ber fich bei Porto Rovo gu Meere mandet, liegt alfo fcon außerhalb bes Panaur Strome bietes. Es ift ein besuchter Daffageort, gegen bas Innere, na

J. Calder General Observations on the Geology of India
 Asiat. Researches 1833. Calcutta Vol. XVIII. Phys. Class. I. p.
 Loschenault i. c. T. IX. p. 250.
 tomb. T. IX. p. 25

m vorzudringen; deshalb banten Indische Rasas dort eine nde Feste, in der Tippo Salb eine starke Garnison hielt. igländer eroberten sie; jest liegt sie in Ruinen, die Mauern aus schönen Granitblocken. Die Berge umher sind sehr Eisen erzen, die auch geschmolzen werden, ihr Educt in nur von mittelmäßiger Güte. Ein langgedehntes, stuchtigut angebautes Thal führt von Utur nach dem Gebiet von mund zu den Sherwahry. Bergen, die wir schon fruktigen.

er Palaur, Fluß (d. h. Milch, Fluß); die große litairstraße von Colar über den Pednadurgam, ß, nach Bellore, Arcot und Madras.

eine Quelle liegt nicht fern von den Nundydrug, Bergen Oft, im außersten Ostwinkel des Maisoore, Territoriums, ets der Panaur, und süd wärts der Pennar, Quellen. das kürzerem Stromlause 55) als der Panaur, etwa 44 geog., bricht er ebenfalls in analogen Umgebungen, erst süd, bei Colar (2539 K. P. üb. d. M.), durch die wenig bein Baramahalketten die Ambur hindurch, wo er die Schene Die Südgehänge dieser Berge, die er hier im großen umkreiset, sind mit Palmira und Elate Palmen (Wild date, in IV. 1. S. 857) bewachsen, die zu Zuckergewinn benutzt. Weiter abwärts, wo am Strome in den Ebenen die

en Stromsauf an, und zieht, súdwärts von Sautghur F. P. üb. d. M. nach W. Cullens Messung), an den iteren Orten: Bellore, Arcot (469 F. P. üb. d. M.), evaram, Chingleput vorüber, zum Meere bei Sas wo er nahe den berühmten Ruinen der siehen Pagosti Mahabalipuram ausmündet. Bon der Nordseits ers

ber und langs ben Sugeln die Labacts, Rofos, und Dantagen beginnen, nimmt der Palaur einen gant

auf diesem Laufe noch mehrere Zuslusse, unter denen der hittur herab, der bedeutendste zu senn scheint. Direct nem obern Laufe durchschneidet, von Colar an, die te-Wilfteinkrafe nall Aurofasten wischen Ban-

nem obern Laufe durchschneidet, von Colar an, die teMilitairstraße, voll Burgfesten, zwischen Bans e und Madras, auf der Nordseite des Palaur, ee von der Nordseite her zulaufenden Ketten und Thaler,

W. Hamilton Descr. II. p. 434.

#### 316 Ofle Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. f. 1

ther die genannten Orte bis Arcot, und dient als gr hanpt, und Querftrage von Coromandel burch Nord, Maigoore bis Maldbar.

Um Colar, wo im tublen Plateauclima noch Robl, Schoden, Gurten und Weintrauben gedeihen 556), concentriren wie gefagt, viele Gebirgspaffagen, die durch die Grangfetten bem Madras Territorium jum Sochlande nach Bangalore Maifbore fuhren, und machen feine Plateaubobe gur Beber rin bes nordlichen Carnatif; aber diefe Paffagen mußten erf Europaifche Rriegführung gebahnt werben. Colar beift Stadt mit ihrem Fort, aber auch der gange von Bergen u bene Bau bes Pergunna, an bem Oftende bes Daif Plateaus, beffen trociner Boben bier feine Bewafferung nur Sante erhalten tann, auf beffen burren Boden bie Aloëve tion in ben Seden vorzüglich gebeiht, in deffen Berdiboden, fruhern Berichten, etwas Goldfand fich finden foll, eine 9 richt, die fich burch Lieutn. 3. Barren 8 57) neuefte Befa machung volltommen bestätigt, ber bier fogar eine febr weit breitete Gerbilichicht mit Goldfornern und Gold fchen auffand, die vom Palaurfluffe auf der Plateaubobe bi spult wird.

Bon Colar gegen S.O., über Baitamungalum, Jus Par. üb. d. M., geht die Straße zu dem Nordufer Palaur, und am hohen Pedda Naiekana Durga se), seiner Feste, vorüber, von welcher der Paß hier den Na Pedda Naigdurgam, oder Pednadurgam erhalten der hier, nach B. Hennes Messung, schon bis zu 1788 F. (1907 F. Engl.) sich herabgesenkt hat. Schon bei Beneagherry so), oder Naikunairy (2020 F. P. üb. d. M. B. Callen), wo das sehr steile und kurze hinabsteigen (6 Miles auf 600 Fuß, da am Nyacottah-Passe 14 Engl. Nauf denselben Abfall kommen), andert sich gänzlich die Natur

on the Golden Ore found in the Kastern Provinces of Mysor the Year 1802 in Jam. Prinsep Journal of the Asiat. Societ Bengal. Calc. 8. Vol. III. p. 463—474. (Hamilton) Journ. thr. Mysore I. p. 28; B. Heyne Tracts India: London 1813. 4. p. 32. (G. Vic. Valentia I. p. 30) On the Pass from Carnatic to Mysore in Asiatic Journ. XV. p. 443—446.

ilandschaft; es beginnt mit dem Gebirgsabfall die Cultur fosbalme, die Bergabhange find ner tabl, voll Trum. fe, ohne Balbung, mit einzelnen Samarinden, Banianen, ld mit einem Ueberfluß von Agave americana auf das üpe ewachsen, bis Satghur<sup>60</sup>) (d. h. die sieben Schloss ı Sanstr. Satghadam) 1062 F. P. üb. d. M., nach llens Meffung, bas ungemein pitorest am Rug bes Dafe ischen Kelsen und Gebirge, liegt, geht der Steilabfall der riffenen, aber fonst wenig romantifden Pagregion, die ch eine Kunstftraße zu bequemen Transport der Artillerie tet ward, was sie zur Zeit, da Lord Cornwallis den Berfuch gegen Seringapatam erfolglos wagte, noch nicht selche aber seit bem dort eingekehrten Frieden, anch als ffliche Handelsstraße nach Maißoore und Malas erwiesen hat. Aber eine weite Aussicht über das unter-, reiche Bellore. That ift diefer Passage versagt; von bur liegt Bellore, eine der gahlreichen antiten hindus nur noch 8 geogr. Meilen fern. Bis Sautghur, wo cten des Nabob von Carnatif beobachtenswerth ift, der pt zu den besten einheimischen gehoren soll, ist das durche Bebirgsland 61) der Passe in diesen Ofts Ghats ungemein Ortschaften, Dorfern, Menschen, wo eine Gruppe von Sutteben beifammen fteht, ift fogleich eine Berfchangung herung angelegt; so verwildett war diese Gegend während npfe Maißoores um Carnatik, und der unaufhörlichen Fche vielen Gebirgebauptlinge unter fich, die feitbem, unter er herrschaft, orst sich erholen konnten. Auch der Boden feineswege ber Begetation gunftig, fleinig, burr, thonig, zerriffen von den Bergwaffern, Die viel Gifenfand nach se schlemmen; die Grundlage, Granit und Spenite n, die überall zerspalten bis Bellore und Conjevas hin, durch ihre großen Blocke und kleineren Unterlagen dere seltsam schwebende Formen oft sehr romantische Ans gemahren. Bis Bellore windet sich der Weg zwischen Trummerblocken hindurch, die mit der Schirmpalme und tepalme überschattet find, aber der Boben wird mit dem in die Chene fehr fruchtbar, jumal wenn bewaffert. Bomi

r. Buchanan Journ. I. p. 24. (1) event. I. p. 28—37.
L. Heyne Tracts on India 1. c. p. 192—196.

#### 318 Off-Asien. Border-Indien. IV. Abschn. s. 1

Cavery an, burch bas tiefe Carnatif, nordmarts bis Dennar, ift die Dberflache 63) ber Ruftenebene überaff mit roll von Granitgrus jugebedt, ober mit einer Schicht von 9 rine . Sand, ben mahricheinlich bas Meer bei feinem Ruding blefem Geftade gurudließ, nebft gufalligen Alluvialbepots, gi aber partiell abgefesten lagern von Gifenthon und abge nen Maffen anderer Uebergangsgebirgsarten. Daber bem P nar ju, breitet fich eine Gifenthon : Formation über bas G aus, und die erften Thonfchiefer und Ganbfteir birge fangen an aus der Oberflache hervorzutreten. Bellore (Belur, unter 12º 57' D.Br.) 64) find bie Lande noch von frischerem Unsehen als fonft im burren Carnatit, es von unten fehr mafferreich ift; viele unterirbifche Waffer werden jur Irrigation benutt, und alle Reisfelber find burch nalfosteme bewässert. Diefes Land gleicht bem von Sanjore Reichthum bee Unbaus, ber eben burd bie Bemafferung, mi ber Lombardei, ben fleinften Grad ber Gutervertheilung mit größten Gewinn an Producten und allgemeinem Bobiftande Eigenthumer und Bearbeiter, feitbem bauernder Friede einge lft, in einem tropischen Clima, wo der Ertrag beffelben 2 bierfach hoher fleigt, ale in temperirten Bonen, moglich me Die dichtgebrangte Fulle ber Dorfer in dem benachbarten Di bon Arcote, 3534 an der Bahl, befigt 2698 Sante ober 2 serbassins größerer und 1322 kleinerer Art, deren Baffer Bouvernement verzollt gur Canalifirung ber Fluren bas gr Einkommen giebt und boch auch den Unterthanen bereichert bienen gur Bemafferung 65): 678 Canale aus Rlugwas 647 aus Quellwaffern und 19,233 verzollbare Brunnenrot bavon aber ein Drittheil ber Reparatur bedurften. Der Buff ber blubendften Agricultur ergiebt fich hieraus von felbft; i biefe Brrigation murbe fich im Coromandelclima nur eine brannte Erde ausbreiten. Doch ift diese Bewirthschaftung Bodens keineswegs gleich vertheilt, vielen Partien fehlt fie a und Fr. Budanan 66) auf feiner Inspectionereife fand, fe wischen Madras nach Bellore, noch sehr viele, volligen B neien gleiche, sonnenverbrannte und nacte Terrains, jumal

Descr. II. p. 433.

Journ. p. p. 15 etc.

Descr. ii. p. 429.

Othervat. l. c. p. 9 .

10 W. Hami

10 Fr. Bucha

11 Descr. ii. p. 429.

Othervat. l. c. p. 9 .

12 Fr. Bucha

13 Descr. ii. p. 438.

nageljuge erheben, über welche gewöhnlich die Wege geführt um fruchtbareres Erundeigenthum zu ersparen. Diese Bers war jedoch nur eine Folge ber furchtbaren Berwuftungent die Kriege ber Maifoore Najas und ber Mahratten, burch Einfalle dieses antife Culturgebiet wie durch die gehben ber ofen und Briten, mahrend eines halben Jahrhunderts, uts n entvolkert wurde; seitdem mag wieder manche nene Ans ig entstanden sepn. Ueber die ganz eigenthumliche Bubere ilung und Bewirthschaftung bortiger Occonomie im Carries t neuerlich John Sodgfon 67) ein lebrreiches Memoir rnite

Bellore, einst eine der stärtsten Restungen in Indien, der Baffergråben noch durch Alligator: Colonien unnahbarer ges waren, hat, durch ben bier eingekehrten Frieden, als Saupte eort seine militairische Wichtigkeit für Europäer verloren. ringeum von Sugeln dominirt wird, von denen aus fie gu beschießen ift. Arcot (Arucati) ist die Residenz eines tellen Nabobs von Carnatif, der ein Muselmann ist, und ngem in Britischem Interesse steht; die Ortseinwohner find Mohammedaner; fie fprechen den hindostan Dialect und i bedeutenden Sandel. Die Stadt ift erst eine jungere Ans ng. Die unmittelbare Sugelumgebung aus Granitgeschieben ju ben burreften und vegetationeleerften; als Fr. Buchas fie besuchte, mar der Palaurfluß (Anfang Mary 1800) troden, sein Wasser vollig aufgebraucht. Rur bie Stellen, Lants ober fünftliche Wasserbaffins zur Bemafferung has eigen noch einige Begetation; sie werden durch Ausgrabung nen und heißen bier bann Culam, oder burch Borgiehung dammen, wo sie dann Eran 68) heißen. Ohne diese vers elt sich überall, so weit das Wasser fehlt, der ausgedorrte n der tieferliegenden Ebene Carnatite, bis Mabras hin, e unabsehbare, braune, staubige, versengte Rlache wie Bene Arcot liegt, nach Babington's Meffung, 624 g. D. Radras, nach B. Cullens Messung nur 469 K. P.

h wie Mailand in der Lombardei über bem Meere, unde John Hodgson Description of the agricultural and Revenue Ecoomy of the Village of Pudu-vayal in Carnatic (1817) in Transt. of the Royal Asiat. Soc. of Gr. Br. Vol. II. P. I. 1829. 4. **74 — 85.** 

68) Fr. Buchanan Journ. I. p. 11.

Deeresspiegel, nach einem Mittel an 500 Bug, also etwa

#### Oft-Asien. Border-Indien. IV. Abschn. 6. 1

pftmarts von Arcot, and fuboftmarts, ift alles v tommne (einft meerbedectte) Plaine, uber welche in auf Rerne gegen Suboft Die einzige Ruftenhohe bei Sabras mi Ruinen von Mahamalaipur hervorragt 69).

Conjevaram, nur weniges unterhalb am Norbufe Dalaur, mit feinem eigentlichen Ramen Canchipura74 b. bie Goldne Stadt, liegt unter 12. 49' M.Br., in Thale, über 2 Stunden lang ausgebreitet, von einem Gebeg Agnve americana umgeben, bas fie vor Cavallerie fchuten Der Ort ift burch feine Bebereien und feine vielen 3 zumal durch die colossale Pagode 71) berühmt, die dem geweiht und im Pyramidenftyl von Sanjore erbaut ift. S. bat fie gezeichnet. Meben ihrem gewaltig hohen Sauptportal ein Choultry, bas nach Berficherung ber Brahmanen auf ta Saulen ruben foll. Biele berfelben fand Salt febr fcon pirt, mit hindugottern, beren einige burch Beiligenscheine fich zeichneten. Dehrere ber Gottergruppen in Stein gehauen, von vorzüglicher Runft; coloffale Elephanten, die Wagen fteben am Aufgang der grandiosen Treppenfluchten. Den ten Sofraum darf fein Europäer betreten. Gin großer San viele fleine Pagoden liegen ber großen Pagode gegenüber eine ihrer Seiten ift gang mit unbefannten Characteren ube denen ju Mahamalaipur ahnlich. Andere find in Relief arbeitet; fo j. B. eine Art Centaur, der die Glode über Mtar fcblagt, ein Rama, ber feinen Bogen fpannt u. a. m. erftieg auf 7 Treppenfluchten die größte Bobe des Portals erblicte von oben berab, rund umber, weite Walder und aungen voll Pagoden, bazwischen einen großen Sant und ter bas Gebirge. In ber Ferne von einer halben Stunde, Sonnenuntergang, erhob fich noch eine feltfame Pagode, mi fiver, rober Sculptur, in bemfelben Styl ber Monument Mahamalaipur, aber noch alterthumlicher. Am Eingange loffale Lowen; jur rechten Sand am Gingange 7 freisrund baube, die eben fo vicle Lingams von polirtem Granit bet Die Pagobe im Pyramidenstyl endet in einer Art Dom, welchem ein Fries mit einer unbefannten Inscription umber

<sup>569)</sup> Babington Remarks on Geology etc. in Transact. of the Soc. Vol. V. p. 337. <sup>10</sup>) W. Hamilton Descr. H. p. 44

11) H. Salt b. G. Vic. Valentia Vol. I. p. 379 etc.

i zwei innern duftern Tempelabtheilungen find vergoldete en von Rama und Sita, wie zu Ramisseram. Gegenist diese Pagode ganzlich verlassen. bwarts, unterhalb Conjevaram an der Mündung des Passes, liegt Sadras?2), unter 12° 31' N.Br., einst eine

sses, liegt Sabras 72), unter 12° 31' N.Br., einst eine bische Colonie, seit langem in Berfall, die im Jahre 1818 n Briten wieder an Holland abgetreten wurde. Es ist ein utender, nur durch die Nähe der Ruinen von Mahaspur befannter gewordner, verarmter Flecken, in welchem Hober (1826) noch einen hollandischen Missionar fand,

landisch und portugiesisch predigte, und eine kleine Schule risten und Heiden hielt. Ein Brahman und eine Lanzerin 190de, die am Eingange von Sadras steht, folgten dem Bi-11 sein Zelt um ihm Shren zu erweisen. Es war die erste

Banadere (d. h. Tänzerin, f. Assen IV. 1. S. 647) ber, welcher von Calcutta kam, begegnete. Sie sind von drollichen Banaderen (Nach) Bengalens nur dadurch hieden, daß sie schon von Kindheit an erkauft für den Temp

st gebraucht und erzogen werden. Außer Lanzen, Singen ancherlei Lockfunsten lernen sie auch Lesen und Schreiben. Rieidung ist ganz leicht, ihr Lanz sehr indecent, ihr Ausse, ser, als bei den gewöhnlichen, niedern Bolksclassen. Ihr icher Geldverdienst wird ihren Gößen dargebracht, und die

nanen follen sie bei steigendem Alter, wenn sie zum Erunfähig werden, unbarmherzig verstoßen, die meisten aber in ihrer Jugend dahln. Heber fand sie hier keineswegs und geehrt, wie dies öfter gesagt ward; kein Mann aus uständigen Caste kann sie ehelichen; dennoch werden ihre

angebetet, die solche Opfer annehmen, und ihre Priester eine furchtbare Berirrung des Bolkswahns. Diese Bersgist uralt, schon Herodot (I. c. 182, 199) verwirst diesenst der Mylitta bei den Babyloniern, und Abuzeid 73)
Jahrhundert preiset die Mohammedaner. das sie solcher

Jahrhundert preiset die Mohammedaner, daß sie solcher ethaten der Ungläubigen durch den Koran überhoben sepen. t die Entstehung dieses Gebrauches auf folgende Art bei wohnern Indiens an: Wenn eine Mutter ein Gelübde

Digitized by Google

V. Hamilton Descr. II. p. 451. Heber Narrative London 1828. L. HII. p. 219—222. 78) Renaudot Anciennes relations des es etc. Paris 1718. 8. p. 109.

Œ

gethan, um Rinder zu befommen, fo bringt fie, wenn fie Schone Lochter geboren, diefe, bem Bod (ob Bubbha? dem Ge fo nennen fie ihr Idol, bas fie anbeten, jum Opfer. Diefe jum Dienst in bem Tempel erzogen, und treibt ba Erwerb Geld, das die Priester zum Tempelbau verwenden. Diese C hat fich aber auch bei Brahmanentempeln erhalten, nachdem schon lange nicht mehr auf Carnatif gilt (Le Gentil fant 3. 1779, bei Pondichery, in einer Sandfläche noch eine Bub ftatue vergraben). Im Samulifchen beißen biefe Ungludli heute noch Devadafi 574), d. i. Sclavinnen des 3do

Unmerkung 1. Die Ruinen ber Felsenstabt Daha laipur, b. b. bie Stadt bes Großen Berges, vor Mabatalipuram, b. i. Stabt bes großen Bali gena ober bie Gieben Bagoben.

Reine Stunde fern von Sabras, gegen Rorben, an bem Ufer liegen bie merkwurdigen Trummer ber Felfenftabt Dahabal ram, ober vielmehr richtiger Dahamalaipur nach Babington, ber fogenannten Sieben Pagoben, halb verfunten geglaubt im fprug fcaumenber Bogen, halb noch erhalten in ihren feltsamen ? tecturen von Tempeln, Grotten, Treppenfluchten, Gifternen, Stei und Taufenben von Sculpturen, in langen Reiben von Relereliefe einen reichhaltigen Begenftanb eigner antiquarifcher Unterfuchungen Die Gieben Pagoben (Bhagavati, b. b. beil Saus, baber ber Guropaifche Ausbruct Pagobe) werben fie von poruberfahrenben Schiffern genannt, weil fich fieben Tempel bint ander in bas Meer erftreden, und bei flachem Baffer uber eine weit, wie Rlippen, hervorragen follen; boch fleht nur ber lette b ben vollig im Trodnen, und ift wirklich fichtbar, jene aber nicht. valipuram 74) bei ben einheimifchen Samulen, ober Dabe lipur im Sanstrit beißt: Stabt, Burg ober Feftung bes fen Bali \*\*) (Ball ift: ein Belb Inbifcher Ergablungen an Je Belus erinnernd bei Cicero de Natur. Deor. 111. 16). Unter biefen men, bemertte v. Bohlen, werbe im Dahabharata eine Refiden Yubischtiras (bes Panduiben, vergl. Asien tv. 1. S. 683) bef ben, welche 5 Doganas (1 Dogan ift 9 ober 12 Engl. Diles) m lich von ber See liege, bie nunmehr nach ber Brahmanenlegente

<sup>574)</sup> W. Chambers 1784. On the Ruins of Mavalipuram in A Res. Vol. II. ed. Paris p. Langles p. 234 etc. 24) W. Clbers I. c. Vol. II. p. 234. 24) v. Bobien Indien In **E**. 81 — 82.

mer befpulen folle. Bielleicht ware biefe gugleich bie Sanbeieftabt iarpha, meinte v. Bohlen, welche Ptolemaus in biefe Begend e. Ptolemaus VII. c. 1. fol. 198. ed. Bertif Theatr. Veter. nennt telange und ein Manaliarpha als zwei verfchiebene Emporia oarts bes Chaberis und Poduce (Cavery und Ponbices ebe er gu Masalia (b. i. Dafulipatam) fortfcpreitet (f. IV. 1. S. 517 u. f.), bon benen eine ober bie anbere auf jene chnung Anspruch machen burften. Gewöhnlich wirb Melange orium, für Maliapur bei Mabras jest St. Thomas ge-, megen ber Ramensabnlichkeit, was aber, nach v. Boblen, nicht als jene antitern Emporien fenn barfte. Indef muß wol biefe ganze, frühere Ansicht, wie auch v. Bobs

7) fcon andeutet, welche nur auf die Benennung und bie etymos ge Erklarung bes Ramens Mahabalipuram, ber Burg bes Pans helben Bali (beffen Dhythe nicht in Coromandel, fonbern in abar in Reften und fonft fortlebt, wie g. B. Afien IV. 1. 6.671 t ift) gegründet und von den bortigen Brahmanen als Legenbe bie frubern Befchreiber biefer Ruinen verhreitet mar, verlaffen n, feitbem nichts mehr fur biefen Ramen fpricht, wol aber bortige iptionen, welche Babington querft entzifferte, ftets ben Ramen amalaipur (b. b. bie Stabt bes Großen, ober Beilfe Berges) tragen. 1788 hatte Bill. Chambers guerft nach Befuche vor gwolf Sahren, aus bem Gebachtniß biefe Relfen . in ben Societatsfdriften von Calcutta befdrieben; 1798 batte bingham im Band V. ber Asiat. Res. ebenbafelbft eine genauere, inzelne gebenbe Befchreibung mitgetheilt. Le Gentil Voy. I. p. 158 Graham, S. Salt, Borb Balentia 14), Bifchof Deber befuchten, zeichneten, beichrieben biefe Monumente nur fluchtig, genquere Untersuchung. Babingtone neuere gorfchungen 70) bie bortigen Sculpturen und Inseriptionen berichtigen viele frubern met; boch ohne einen mabricheinlichern Urfprung biefer Monumente, ibre Erbauer ermitteln gu tonnen. Rur bemertt Babington, sberige Legenbe' ber bortigen Brahmanen, bie ein armliches Dorfen jenen Reismonumenten bewohnen, und als Wegweifer und Ers berfelben unter ben Fremben bie Kabel bom Bali verbreitet bate abe gar feinen hiftorischen hintergrund, und die Dahabaliftabt im

ebend. II. Bufage G. 494. 18) G. Vic. Valentia Vol. 1. p. 331

tabul. 1. Bish. Heber Narrative Vol. III. p. 216—219.

Benj. Guy Babington an Account of the Sculptures and Incriptions of Mahamalaipur illustrated by Plates 1.— XVIII. in Fransactions of the Roy. Asiat. Soc. of Gr. Brit. Vol. II. P. I. Lond. 1819. p. 258 — 269.

Mahabharata finde teine Anwendung auf biefes Locale. Es fel bier alle Arten von Bauten, Mauern, Schutthugeln, Scherben von Ze tottas u. f. w., welle boch überall als Dentmale großer Arumn ftabte befannt find. Die Erzählung von bem im Deere verfunte Theile ber Stadt, und ben fubmarinen 7 Pagoben, ift auf tein Raci gegranbet, fonbern nur auf bie Phantafie ber Schiffer und Prief Ellis und Colonel Dactengie fuchten überall an biefer Rufte Spuren versuntner Pagoben vergeblich auf. Deber \*\*\*) fiel es fe auf, baß bier bas gand vom Deere verfchlungen fenn folle, und gu in einer Diftang von 5 Moganas, ba im Gegentheil, an ben übrigen romanbeltuften, bas Deer meiftentheils guruchfchreite. Allerbings tre fagt berfelbe, viele Rlippen aus ben weißschaumigen Bogen bervor, a feine Ruinen von Bauwerten; bas Getofe ber Branbungen, bie bun Schatten ber Ruinen am Felsgeftabe, ber enge Saum bes buntetfa gen Uferfandes, bas Karbenfpiel bes himmels bei Morgen = und Abe rothe in bem gebrochenen Strahle ber Bogen, die gange Ginfamteit Bermuftung am Rlippenufer, tonne leicht bie Phantafie gur Unna biefer Borftellung überreben. Das Feldufer, bemertt Babingte fen primitives, feftes Geftein, Granitfels, ber nicht gu 1 chen pflege, und teine Boltsfage fpreche von einem Deereseinbruch, einem ganderverlufte. Alle Sculpturen gehoren auch teiner vorfluthi Periode an, fondern find aus ber heutigen Sinbumpthe bin denb erklarlich; teine bezieht fich auf einen Belben Ball. Die Go von ben Panduiben find burch gang Detan, wie burch Rorbe Sinboff verbreitet; bie hiefigen Sculpturen beziehen fich faft alle auf Bifd und feine Gotterwelt; teine Inscription nennt bier einen Dabab Daber, meint Babington, tonne man bier taum eine große, an Stadt vermuthen; er halte fie fur einen blogen Sig von Brahmar bie bier eine tonigliche Schenfung ber Feletufte, ein Agraharam erwarben, mobin fie eine Cafte von Steinmegen gogen, bie von au Beit jene Sculpfuren unter Leitung bet Priefter gur Berberrlicht ibres Sanctuariums ausführten. Allerdings ift auch bies nur eine ! pothefe. Gie wird nur baburch unterftust, bag auch heute noch b Steinhauerfamilien wohnen, bie feit langen Beiten biefe Feleberge Branitbruche bearbeitet gu haben fcheinen.

Bunachft, bicht am Mecresufer, zwischen ber umbersprügenben, fcht migen Branbung, fieht eine febr alte pyramibale Steinpagobe ble ben Schiffern als Canbmarte bient, bie einzig noch sichtbare i sogenannten sieben Pagoben, vor ber man noch aus bem Baffer herve ragende Trummer, ober Steinpfeiler zeigt, bie ein Lingam fepn solle

p. 262; B. Heyne Tracts Nr. XXI. p. 333 — 339.

man als Beweis bes Meeresfortidrittes irrig angiebt. ion nach war biefe Pagobe bem Bischnu geweiht; sie ist nicht actiein aufgeführt, wie Chambers meinte, sondern aus Steinn, reichlich boch ziemlich rob ornamentirt mit Sculpturen, aber fo rfallen, und ihr Stein ber Berwitterung, burch bie anschlagenbe, Meeresfluth, fo febr ausgesett, bas bie beutige Ruine ichon Bas ons Abzeichnung berfelben nicht mehr entspricht. ift, hier, die einzige Construction; alle andern Monumente Drt und Stelle aus bem massiven Releberge gehauen, ber t feinen Granitvorfprungen, nicht fern vom Meeresufer, lanbein, figen Hohe erhebt. Sein ganzer Abhang, wie sein Rücken, ist culpturen bedectt. Un ber Rorbfeite bes Feleberges find uren verschiedener Art; an bem stellen Abfall gegen bie Dees ite ift eine Pagobe an 18 Fuß boch, aus Fels gehauen, auf Fels fis rubend, im Innern, wie bie Relfen ihr gur Geite, mit vielen uren und Reliefs bebeckt, welche bie Brahmanen aus bem Das ta beuten. Daneben find Felsgemächer mit Pfeilerreihen, bie ım Tragen ber Felsbecken fteben ließ; wot Choultries, ober Derfür Priefter und Pilger. Die Fronte eines folchen Sohlenteme t Pilastern an ber Façabe, die auf Sockeln in köwengestalt rus t Babington Tab. IX. mitgetheilt. Gine große Felsfeulptur, mberten von Figuren in Relief, 90 Fuß lang und 30 Fuß hoch, ber Mitte bas 3bol, gegen bas von allen Geiten anbetenbe Das Menfchen und Thiere fich verneigen, im Borbergrunde Glephanihren Jungen in natürlicher Große von vorzüglicher Schonheit, . p. 260; eine andere in ber Felsgrotte, Krifbna Manbas engunt, fielt bas geben bes hirtengottes vor, ber feine heers ibet, ganz in bem Coftum ber heutigen hirtenftamme, ber Gopas Tab. II. b. Babington. Es ift nur roh gearbeitet, und wirb erabriefelndes Quellmaffer febr gerfibrt. Die beste Composition, gemein belebte Handlung, wie Durga, Swas Gattin, auf ihe wen reitend ben Bogen spannt, im Rampfe mit bem Buffela n Mabishafura ober Mahefafur (f. Afien IV. 1. 6.514, ilb bes Minotauxus, f. b. Babington Tab. III. und IV.), fev fagt Babington, in Sops abgeformt zu werben, um bas n ber Salcuttasocietat zu fcmuden. Gin fclafenber Bifchnu n fich ringelnden Covercapel, eine Cherincarnation beffels d andere Borftellungen find unverkennbar in anderen Sculpturen I. Nr. 2. V. VI. VII.; sie befinden sich an einer Meinern Pagode, h über andern fehr pitorest auf einer ber Kelshoben tiegt, und nern in 4 Gemacher getheilt ift. Auf winbenben Felstreppen nan aus, ben untern zu ben obern Pagoben hinauf, ober zu freien rmen, mo vielleicht anbere Bauten ftanben, gu einer berfelben,

#### 326 Oftaufien. Borber-Indien. IV. Abschn. 5.

bie bas Lager Dharma Rajahs genannt wirb, bie Chamber leicht für einen Konigsfie halten mochte; ober zu Cifternen in g hauen u. f. w.

Diese Kelsen, bemerkt Deber \*\*\*\*), sind an sich schon un risch; burch die ausgehauenen Portiens, Pagoden, Sculpturen, erhöht sich das Romantische ihres Andlicks ungemein. Sie sin bings im kleineren Styl als auf Elephanta und Salsette bearbeit einige barunter sehr schon ausgeführt, und als sonft seltnere Stolie dem Bischnu geweiht sind, da meist Sina vorherricht, merk Mehrere der Basreliefs zeigen gestlvolle und schone Sculpturen mehr Berdienst als die bei Bomban. Die Elephantensiguren strefflich, aber die Abbisbung der Lowen, die man hier sinde Deber, ungeachtet Chambers sie so seigen Ronig der Thinte, zeigten bas der Kunster, der sie zeichnete, diesen Konig der Thiere nie hen hatte.

In ber Gubfeite bes geleberges mit ben mannichf Sculpturen, eine Biertelftunbe fern ber Brahmanenhutten, liege Monolithen = Tempel, welche bie Aufmerkfamteit aller & auf fich jogen, bie 2B. Chambere mit Megyptifchen Berten Babington borte fie von ben bort Ginbeimischen mit bem Rat'has (b. b. heiliger Bagen, f. ob. S. 165) belegen; er fie aber als Pagoden an, bie nur unvollendet geblieben. 30 Fuß lang, 20 Fuß boch, und eben fo breit. Sie find nur Ben ornamentirt, von innen aber nicht; benn es find nur an ! Stelle behauene, folibe noch nicht im Innern ausgehauene maffen. Dan will Spuren von Bligfpalten, ober Erbbebenriffen ; baben, bie aus jungerer Beit als biefe Sculpturen batiren folle bielt eine folche hopothetisch angenommene Begebenheit fur bie baß biefelben unbeenbigt blieben. Dreierlei Arten von In ten hatte man, bisher, an biefen Sculpturen bemertt, von ber swei Arten fur unbefannte Charactere hielt; mahricheinli fich, meint Babington, nach vorhanbenen Fragmenten gu u noch brei anbere Arten in ber Rachbarichaft auffinden. Be ton "2) gelang es fie gu entziffern, ober boch ben Schluffel Entzifferung gu findens er hat bie wichtigsten cobirt und mit Die erfte Art ift eine alte Tamulifche Infeription, Felswand ber innern Seite ber Baraha Swami Pagobe, be gen bie noch heute bei ben bortigen Brahmanen im Gebrauche ift ber hielt fie fur aus fpaterer Beit; einer ihrer Brahmanen, be hindoftani fprach, mar fein Cicerone; vor ihnen gog ein Rna

<sup>&</sup>lt;sup>5 02</sup>) Heber Narrative III. p. 217. p. 263 - 269.

pels voran, ber mit einer Pfeife und ein paar Combalen ben feiers Bug ber Befichtigung eröffnete. Die Inscription enthalt, nach ingtone Entzifferung, eine Schenkung an bie Pagobe, bis ins te Detail, mit ben Unterschriften ber Zeugen. Das Alphabet Ramulischen ift febr fimpel und mahrscheinlich beshalb fcon sehr hohem Alter. Die Sanskritschrift Sub-Detans, bas Grans Alphabet, ift, nach Babington, icon weit componirter, scheint erft aus bieser antiken "Tamulschrift hervorgegangen zu seyn. Zamul ift in Conftruction vom Canstrit vollig verschieben, obne irte Confonanten, es hat Laute und Schriftzeichen, bie bem Sands ganglich fehlen. Es hat verfchiebene Dialecte, bavon einer faft gar Sanstrit-Borte enthalt. Dies Tamul ift wol eben fo original, an der außersten Subspipe Detans so kloststandig und unabhangia ebilbet, wie bas Sanstrit im Rorben. Also nicht neuer, wie er meinte, aber wol gang verschieben von ber übrigen Tempelpe, scheint diese Baraha Swamt ihre eigene Geschichte zu haben. Schrift ift von allen anbern verschleben, auch diese Pagobe ist teine vation, fondern ein Aufbau; auf biefer Insexiption kommt mehre ber Rame Dahamalaipur, bie Stabt bes Großen, name pier, bes heiligen Berges vor; benn er hat wol nicht über 100 Bobe über ber Meeresflache. Auf ihr wird gefagt, bag Dabas wur ein Siva St'hala fen. Das innerfte Beiligthum biefer Pageftatteten bie Brahmanen nicht gu betreten. Gine gweite, bis , unlesbare Infeription befindet fich an einer Meinen bem Gas gewibmeten Monolithen Pagobe, an ber Rorbfeite bes Beraes. ift in Granit gehauen, febr langs ein Saina, ber ben Colonet tenzie begleitete, las fie, als eine Sanstrite Infeription. elcher Siva in 10 Slocas angerufen wird; in ber bien Sloca wird Frbauer bes Tempels Jayarana Sthambha genannt, ein ganz annter Rame, und leiber nichts, woraus fich ein hiftorifches Datum e. Diefe Infeription fcheint eine allgemeine Anrufung, ober lamation, gewesen gu fenn; benn fie wieberholt fich mehrmale, aber in andern Devanagaris Characteren geschrieben, von benen mas fur Palaographie febr wichtig ift, nun hier ichon 3 bis 4 diebene nachweifen laffen, bie man fruber fur mentzifferbar Denn eine ift nun ber Schluffel gur anbern geworben; es ichel. weierlei Arten quabratifche und runbe Schriftcharaetere iter gu fenn. Gine Angahl berfelben fteht auch über einzelnen Sculps , Meinen Figuren ber Monolithen . Tempel, ber Rat'has; aber find es nur Epitheta ber bargestellten Figuren, aber nicht ihre

en; auch sie geben also teinen historischen Aufschluß über bas Ents

n- biefer Monumente.

Anmerkung 2. Mabras, bie Stadt und Prafibentse bie große Defensionslinie mit ben Festungsstat von Dekan. Maliapur, St. Thomas. Die Raberge, Aripetty Pagobe, Chittur und ber Muglibirgspaß.

Mabras 684), unter 13° 4' 11" R.Br. nach Col. Lam Berichtigung, und 80° 21' D.E. v. Gr., ift erft feit bem XVII. banbert nabe ber Stelle aufgeblubt, mo fruberbin Danba (Manbirraj) lag. Das Fort St. George warb im Sahr von Briten zu bauen begonnen, und um biefes fiebelte fich be Stadt an, welche bie Gingebornen nach einem hinbufurften Che bie Chenappapatam nannten, verfürzt in Chenapatam bi was zu ber irrigen Ableitung von Chinesenstadt (f. Affen IV. 1. Beranlaffung gab, worüber wenigstens tein birectes Datum beta Diefer Ort, feitbem bei Europaern mit bem verftummelten Ramer bras genannt, marb bie Capitale bes gangen Carnatit, bas Millionen Bewohner gabit, fie gabit felbft gegen 400,000 Ginn aber fie ift zugleich ber Mittelpunct ber zweiten Prafibentichaft bien, beren Prafibent einem Reiche von 7000 Quabratmeilen Millionen Ginwohnern gebietet. Die Bebeutung eines folden Di giebt fich von felbft, wenn auch feine Lage noch fo fchlecht ift ungunftigere als bie von Dabras, batte man aber taum mabl nen. Die gange Rufte von Coromandel ift eine offene Rheebe of fen, und wenn auch bie Bufuhr fur Mabras burch ben Ruftenfir Bengalen ber begunftigt wirb, fo bleibt boch bie ganbung immer lich, weil auch bei bem ruhigften Better eine furchtbare Branbu anfclagt. Bei ber Annaherung von ber Seefeite 11) ertennt n flache, gang nabe Ufer, nur an ein paar felfigen Klippen, bei cate im R., und am ifolirten Rels St. Thomas weiter im fchen beiben liegt Dabras (35 Engl. Miles in R. von Sa alfe fcon außerhalb bes Palaurgebietes), auf nacter, bber, ben ften Orfanen ausgesehter, febr falgiger de), und baber ber tion febr ungunftiger Canbflache; boch treibt fich am Gefta ein gabireiches Ruftenvoll gefchaftig umber. Bur Durchfchiffe Brandung dienen große, leichte, biegfame Boote, Masuli (von b. h. Fisch), bie wie von Leber ben beftigen Schlagen ber Br nachgeben, und ftatt ber Ragel mit elaftischen Coir (Afien IV. gusammengeheftet find; ober, fur weniger Personen, bie Catam c aus brei Rotoeftammen gufammengebunben mit Eleinem Seege

Vol. III. p. 200 — 211. p. 406 — 418. (\*) Heber N. p. 314.

teberfahrenden mussen ihre Briese und Papiere in Wachtuchtappen em Apset tragen, und gute Schwimmer senn, um vor den zahlen Apsisssens in Paissens sen kann der Stoof, wenn durch die Wogen ter geschwemmt, wieder erreichen zu können. Einen Aheil des Jahle diese Kuste, zumal von October die Ende December gang abbar; noch hat diese Hauptstadt keine Stelle zum sichern Ankers. Ihr ihre Schisse; das Project einen Molo zu dauen ist nicht zu der ihre Schisse; das Project einen Molo zu dauen ist nicht zu der ihre Schisse; das Project einen Molo zu dauen ist nicht zu der ihre Schisse; das Project einen Molo zu dauen ist nicht zu der ihre Schunde sern vom die Anker wersen. An eine Berlegung der Stadt von einem sonstigen Aerrain hat man zwar öster gedacht, aber ohne Erfolg, die Aussicht zur Möglichteit. In den Perioden der gesahrvollsten ungszeiten und an den Stellen der suchtbarsten Brandungen siedt Warnungsslaggen auf.

e, beren nactte Steurer freilich leicht abgespalt werben konnen.

gine Rieberung, ganz flach, ben Marschen von Schleswig und Dols vergleichdar \*2), die früherhin wol vom Meere bedeckt war. Die innengrabungen, eine Stunde sern vom Ufer, dis gegen 40 Tiese, bleiben immer im Schuttboben. In Colonel Mars (118 Sarten \*3) zeigten sich solgende Schichten: zu oberst 1) die istief, ein Lager brauner Thonerbe mit Sand gemengtz inn dis 27 Fuß ties Schichten blauschwarzen Thons darin (blagerungen von Banten sehr großschaaliger Austermuscheln in izontalen Lagern, also in loco, mit andern Muschelarten zur z. Erst in größerer Tiese sangen die Wasservuellen an sich einzugen zu diese untern Schichten, von 27 die 37 Fuß Tiese, werden wies veicher, mit Kies und Sand gemengt, in den untersten Schichten ist sie dem Sandgemenge eisenhaltige Concretionen, die Farbung ist in dem Lases wie an der Oderstäche braun.

Die Façabe ber Stadt gegen die Meeresseite ift schon, burch die migrer diffentlichen Gebaude, aber ihr sehlt das großartige, die tos ihe Pracht von Calcutta, das Europäische Stadtquartier. In einis kerne giebt jedoch das Fort St. George, mit den Minarets, Pas und Garten, welche die Stadt zunächt umgeben, eine gutt Auss Die Festung hat nicht die Größe von Fort William, ist aber näss. Die Straßen der Stadt sind breit, mit Alleen bepflanzt, um. tige Zugänge zu haben. Da aber die Halfer niedrig sind, teins über zwei Stock auf, so sehlt der freie Luftzug, und Fieder sind

Digitized by Google

<sup>)</sup> G. Vic., Valentia Vol. I. p. 381 — 391. \*\*) B. Heyne Tracts on India p. 3. \*\*) B. Babington Remarks on the Geology etc. in Transact. of the Geolog. Soc. Vol. V. 1821. p. 338. vergl. Jameson Historical and Descript. Account of British India by H. Murray etc. Edinb. 1832. 8. Vol. III. p. 332 etc.

#### 30 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. g.

bier berefchenb. Die Daupffirche, St. George, fanb Deber febr in ber gwetten, ber Darienfirche in Fort, find gute Dentmale, g. 9 bes Miffionars Com arg. , Das Souvernementshaus ift weittauftig, lich, burch ben Darmorglang bes Dufchelfaltuberguge (Chunam) ; tig ; bie Barrenmagagine find bebeutenb, Palafte fehlen. Die So gen im Bort ausgenommen, feben faft alle Guropder von Stan Gartenbaufern, die mit ben iconften Garten umgeben finb. Menfchenband warb bie an fich bbe, flache, fanbige, nachfte Umg um Dabras in einen großen, malbigen Runftgarten umgewanbel gleich Blumen und Baume, wegen bes Baffermangete, ber Durr verfengenben bige', gumal lettere aber wegen ber vielen Galgeff cengen bes Bobens, nur unter großer Dube gebeiben. Die Sefu bes Aufenthaltes foll baburch in biefem tropifchen Gebiete verlore ben. Die trodnen, beißen Canbwinde finb bier oft furchtbar, und wie Bactofenluft, alles gerftorenb. Die Jahreszeiten im Carnati Mabras hat B. Senne 600) genau befchrieben. Rur burd wohlriechenben Grafern geflochtene Datten, mit benen man fich un und bie man immer gur Rublung feucht balt, tann man ibren G ertragen. Es fehlen ber Stabt in weitem Blachfelbe bie abtah Berglufte. Die Temperatur bat febr wenig Abwechslung, gering treme, bletbt fich immer gleich beiß; fie fleht im jabrtichen von noch mehr als 21° Reaum. (80,9 Kahrh.), und fcmantt nur fcen einem Darimum und Minimum von 24° 44' bis 19 (87 und 75° gabrh.), nach Ainslies \*2) Observationen im Beorge. Die Dige und Schmule übertrifft bier bie von galen; thre Bleichmäßigfeit bebingt wol ba, wo Beuchtigfeit Runftmittel gefichert werben tann, bie außerorbentliche Dracht ber men und ber Pflangungen, bie hier geruhmt wirb "2). Rach G Sntes Mittheilung "") foll bas Refultat 21 jahriger Temperatur fervationen auf ber Sternwarte gu Mabras, bie mittlere Temp bafelbft noch um etwas hoher ftellen, namlich 81° 69', mas obgleie bom Mequator fern, bie unter bem Acquator berechnete m Temperatur gu 8101 noch um etwas überbietet.

Langs bem Geftabe bin fteben bie großen Waarenhaufer, bie gine fur ben Großhanbel und bie Schiffahrt; ben großten The Mabras nimmt bie Schwarze Stabt ein, welche im Rorben

<sup>\*\*)</sup> B. Heyne Tracts on India p. 9—14.
\*\*) Wh. A Medical Topogr, etc. in Asiat. Journ. Vol. XIX. 1825, p. 29
\*\*) On Madras, Seringapatam, Bangalore in Asiatic Journ. N. Ser. Vol. XV. p. 12—19.
\*\*) Lieutn. Col. Sykes Not Mean Temperature in India, in Report of the fourth Meetithe Brit. Association for the Advancement of Sciences at 1834. London 1836. 8. p. 668.

Soplanabe vom Fort geschieben ift auch fie war früher von Werungen umgeben. Gie ift gang unregelmäßig burchemanber gebaut. Backfteinhaufern und Bambushatten; viele Guropäer ber untern , Gewerbtreibenbe, wohnen bier, viele Portugiefifche Danbelle eine große Armenifche Gemeinbe, viel reiche Raufteute une men, und bie Sinbus. Ein fchiffbarer Canal ift feit 1808, von langs ber Rufte norbwarte, über Ennore und Pulicate at , um von baber Roblen und anbere Beburfniffe bequem nach ber tftabt gu fchiffen. Da Dabras ein ficherer hafen fehlt, ba es tein chiffbaren Bufluß hat, so ist ber Danbel gerinder, als ber anderer cher Hauptftabte. Doch ift es ein großer Bandungsplas für Beamte tine nothwendige Station für Schiffer; elle Guropaische und Affae Baaren find hier gu haben; bier ift ber hauptfit tes Derlens Sbelfteinhanbels im Orient. Erfrifchungen aller Art sinb bies rehmen, wend auch fur theure Preife. Durch Befreiung von Doen ift feit 1812 ber Sanbel geftiegen. Die Sampteinnahmen ber n Prafibentschaft Dabras fließen aber bier, aus bem reichen 3mgufammen, und bies giebt biefem Orte feine Große. Bherfte Ges bofe, wie in Calcutta, Abministrationen aller Art, bas Militair aus rschung so vieler Areale, die Wissionen, Schulen und bas, burch bies, belebte Gewerbe, bas Lanben ber Flotten mit Ginbeimifchen fremben, aus Europa und aus allen Erbtheilen, segen bie Bewober Stabt in unaufhörliche Bewegung. Das gesellige Leben gleicht dem in Calcutta; die Schwarze Stadt ist ein Gemisch von Ratios Mohammebaner und Frangofen, aus ihren nun verfallenen Indis Colonien, find Softer und Rramer; bie weibliche, bienenbe Glaffe aft insgesammt Abtommlinge ber Portugiefen; Die mannlichen Dies nt hindus. Die von bem Stranbe und ber Marine Lebenben find Theil einheimische, mit ben großen Gefahren vertraute hinbus ber n Caften. Die Schlangenzauberer, bie Schwertvers der, bie Jugglers von Mabras find berühmt; fie burchsieben angen Drient, um mit ihren tragerifden und gewandten Schwans belb zu verbienen; sie haben sich bamit felbst in ben Guropäischen tftabten gezeigt. Ihre Runftftude fegen überall bie Baffer in nen, wie Ramo Sami, ber in freier Luft ichwebte, ohne fichte Stüte. Ihre Körper haben Biegfamkeit wie bie Schlangen; fle n sich burch Leitersproffen auf und ab, springen über Eiepbanten Rameele hinweg, übertreffen als Geittanzer alle anbern Rationen, auf ichneibenben Schwertern, beben mit ben Angenliebern fchwere , und bie Weiber bleiben in biefen Saufent Ranften nicht binter ber Manner gurud; fcon bie Rinber uben fich im Berfcluden r Bambusftucte, um es einft mit Schwertern versuchen zu tonnen. Schlangenzauberer, bie Sampuris, wollen hier bie Runft verftes

## 332 Off-Affen, Borber-Indien. IV. Abichn. f.

ben, die Giffchlangen burch Ausgieben bes Schlangenfteins aus Ropfe zu banbigen, und treiben viel bergleichen Betrugs. An find sie darin sehr geschickt ihnen bas Gift zu entlocken, und ber vie als Gegengift (in ben Anjore Pillen) anzuwenden; aber der bis der Coben di enpelto ift auch hier tobtlich wie überall.

Seit 1812 ift in Dabras, wie in Galentta, ein wiffenf lides Collegium gur Bilbung ber Beamten bes Gouvernem ben orientalifden Sprachen geftiftet, bas vom größten Rut au ben mertmurbigften \*\*4) Privatunternehmungen, bie bier Renntnig ber Diftorie und Dentmale bes füblichen Defan ju Ste men, mus man bie Sammlung, von Inferiptionen und einhei Manuscripten und Rachrichten bes Colonel Da a den gie Surveye meral, rechnen, bie großartigfte, welche wol jemals im Intereffe fi bien hier in Mabras gemacht wurde, welche gang fürglich erfi Alex. Johnston die Aufmerkfamteit aller Freunde orientaler Schaften wie bes Englischen Couvernements felbft erregt hat (f. Das Waifenhaus in ber Schwarzen Stabt fand Bifchof Deber nem mufterhaften Buftanbe. In ber Militairfdule gu D. erfand Dr. Bell bie bort fortbeftebenbe, feitbem fo beruhmt gem Bell : Lancafter fce Behrmethobe får Glementarunterricht, fich feitbem über alle Erbtheile und faft in alle Capitalen von verbreitet hat. Die Miffionen fant Deber (1826) in viele Streitigleiten verwidelt. In biefer Dfttufte befagen bie Brit bem Jahre 1639 tein Eigenthum 36); in biefem Jahre erhielten 1. Darg, von ben Rachfolgern ber einft febr machtigen hinbu-Ro Bijinagur, beren Refibeng bamals gu Chanbergheran ( bragiri, bei Eripetty im Rorben von Arcote) mar, bie Er gur Grrichtung eines Forts. Dies flieg fogleich empor, war Serge genannt, und in feinem Schute fammelte fich balb bie Das verliebene Territorium behnte fich zwei Stunden am Ufer bin einwarte; 1653 warb bie bortige Agentschaft ber Dftinbifden pagnie und ihr Rath gum Range einer Prafibentichaft ei gegen bas Ende bes Sahrhunderts follte bie Ansiehlung, in Fort, und Umgebung, ichen 300,000 Bewohner gablen. Seitbem ftanb bras fill, und Calcutta bob fich, bis es in ber neueften Be Berricherflugel weiter ausbreiten tonnte. Denn gegenwartig gei biefer Prafibentichaft alles Britifche Befigthum im Guben bes

nab, nebft einigen Strichen im Rorben biefes Aluffes und ber

<sup>84</sup>) W. Hamilton Descr. U. p. 418.

Proving Detans, bie norblichen Circars genannt.

Es ift ein Geb

Asiat. Soc. of Gr. Brit. Vol. II. Nr. IV. Lend. 1835.

Korben von den noch einhelmischen souverainen Königreichen, den inien bes Rigam von Syberabab (Golconda), und bes Raja Berar begrangt wirb, in fich ber Große von Spanien faft , gleichviel, namlich etwa 15 Millionen Bewohnern enthalt, unb l Provinzen getheilt wird. Darunter find die Eanbereien fehr: vies nebiatifirter, größerer und kleinerer garften, wie die ber Rajas Arcot, von Tanjore u. A. mitbegriffen, aber außerbem liegen bas hen noch bie Staaten von brei fouverainen, noch immer mächtigen, s, als Enclaven; nămlich bie von Mai poore, von Travans mb Cochin, welche in ben innern Angelegenheiten ihrer ten zwar felbstständig find, aber in ihren auswärtigen, politie Berhaltniffen von ben Briten abbangig wurben, bie an ihren Dos uch Refibenten halten, benen fie jahrlith große Contributionen gabnuffen, wofür ihnen Schut und Trut, im Fall bes Krieges, zuges t ift. Durch eine Militairmacht von etwa 50,000 Mann Aruppen bie Prafibentschaft ihr Gebiet in Bucht, bas noch unter ben funt ptabtheilungen begriffen ift, welche bie Ramen fabren: norba e Circars, norbliches Carnatit, Myfore und Carnas fubliches Carnatit, Mnfore Groberungen ober Cebebs ricts. Eben fur bie Concentration biefer Dacht auf bie Saupts nen gur Beherrichung bes Plateaulandes wie bet Rieberungen, unb ihre gegenseitigen Communicationen ist, von Mabras aus, Sarnatik bis Malabar quer über das Plateauland hinweg, große Defensionstinie \*\*) von Restungen, Passen und ft ftra fen gezogen, burch welche bas fruherhin unnahbare Gubn so zugängig geworben ist, welches vor bem Zahre 1800 noch tein paer in feiner gangen Breite gu überfteigen gewagt hatte. ptlinie geht vom Fort St. Georg aus, zieht über Bellore, galore, Geringapatam, geht über bie Paffe ber Befte ts nach Malabar und Canara hinab, und hat, überall, an und andern Stellen, febr farte Festen, die burch gute Bersi antirungen gefichert find. Bon ben fublichern befestigten Querpen über ben Ryacotta-Pap, und noch weiter füblich, quer bas Gap über Coimbetore und Animalli nach Cochin und cut, ift fcon fruber bie Rebe gewesen. Aber ben jener Bels ftrafe zieht eine zweite mehr norbwärts vorgeschobene e ber Fortificationen, burch bas Balaghat, bie Cebeb. ricts und Rord-Maifoores wee Sauptpunete find im alen Plateaulande: Chittelbrug, Bellary, Guty am Pens Die britte, noch norblichere Poftenlinie, welche ble Rorbs n Circars und einen großen Theil bes Rigam Gebjetes burch

W. Hamilton Deser. II. p. 420.

bie Befahungen ber Dabras Armee bectt, beginnt mit Dafu tam am untern Rifina, und hat gu Stugungspuncten: Ellore fchen Rifinah und Gobavery nabe bem Geftabe, mehr lanbein, 98.23., Syberabab unb Aurungabab (Jalna), von wo bi ban : Armee bie weftlichern geften, quer burch gang Defan, ube gur, Puna bis Bombay mit Befagungen verfieht. Dies face Bollwert ift es, welches bas gange Detanplateau Bollesburg mit Ball und Graben umgiebt und beberefcht, u ben grieben gebietet, feitbem ber Britenbefit bie Dacht einhei Rajas gebrochen hat, bie mit teinen Privatheeren (ftete Rauberbanben wie früherhin, fich gegenseitig ober ihre Rachbarn überfallen, u Berheerung über bas weite, reichbevollerte und begabte Bebiet vi gen, Shalern und Fruchtebenen verbreiten tonnen. Geitbem en Ach bier, im Allgemeinen, Oronung, Inbuftrie, Wohlftand, Civil wie wel nie guvor, wenn auch einzelne Localitaten burch glangenb male zeigen, bag neben Bilbniffen unb Raubftaaten in biefen & au allen Beiten, locale und temporaire Gultur nie gang fehlte.

Rux wenige Stunden im Suben von Mabras liegt der Belshagel bei der Stadt Maliapur \*\*7), der schon dama Basco de Sama diesen Ort eroberte, der Sie einer starken hen Bevolkerung war (s. Asien IV. 1. S. 606), seisdem aber diem St. Thomas erhielt, weil die Legende den Martyrertod Apostels der Indier hierher verlegte. Die katholische Kirche, ab die Deiden, verehren dort sein Grad und pilgern zu diesem Orte Tradition auch Bischof Deber als eine ehrwürdige anerkennt dem niedern Berghügel sieht die kleine Wallsahrtskirche der römitholischen, auf einer andern noch höhern, isolirten Granitklippe, sich das pittoreske Gebäude einer armenischen Kirche, und an der Anhöhe ist gegenwärtig auf einem ungemein gesunden und wen Locale, das Haupt-Artillerie-Cantonnement der Madras Arngelegt.

Die nachsten Gebirge, welche man, im N.N.B. von Mabrein blaues Tafelland, in einer Ferne von 10 bis 14 geogr len, bei heiterm Wetter stets vor Augen hat, heißen bie Ragernb sie waren bisber vollig unbekannt geblieben, und Colonel Gulle hm Colonel Monteith ...), sind die ersten, welche sie, 1835 muar, erstiegen und entbeckt haben. Als ber außerste, offliche sprung ber Oft-Ghate, welche noch Plateaubilbung au

W. Hamilton Descr., II. p. 449; Heber Narrative V p. 212—216.
 Colon. Monteith Account of the Hills hear Madras, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. 1 1835. Vol. V. P. II. p. 404—405.

abnlich ben Sherwahran (f. ob. S. 291) beibehalten, finb rtwurbig; sie scheinen bie ersten aus bem flachen Carnatil, im bes Pennarfluffes, aufsteigenben Berge gu fenn, beren Bug norbwarts eben von beffen Thale quer burchbrochen wirb, und arts bes Pennar bie Rette ber Ralla Malle genannt wird. teith brauchte von Mabras, im Januar, burch ganz unbebaute ntheils wufte, ober boch fehr verwilderte Diftricte, gwei Zage, h ihrem Zuse zu nähern. Am ersten Tage war er überrasche, m großen Dorfe, Periapatan, eine ansehnliche katholische Kirche iele Christen, aber ohne Priester zu finden, die bort ein jährliches efuctes Rirchen fest feiern; in einem Steinfort, Chittavabu, er fein Rachtquartier. Am 2ten Tage traf er, nach ben erften nben, erst ein kleines Fort, dann ein großes Dorf Rullawub, iten Saufern und Rauflaben, bem Raja von Califtri geborig, und och eine kleine Deile vom Fuße ber Gebirgsgruppe gelegen. Diese am Morgen bes aten Dages beftiegen. Jager bes Ortes gas e Führer ab, um das Bergfort zu erreichen, das auf der Dobe agery liegt. 'Der hinaufweg jog fo fteil, bag alle frubere Spur Beges weggewaschen war; man kletterte erft über wilde, steinige bann burd Balbbicfichte, ju bem Aufenthor einer Berfchangung br großem Umfange. Die britte balbe Stunde führte zwischen en und Gebufch, die jum erklettern bes' Steilabhanges nothwendig ; zum obern Thorwall. Ein fehr fcones Tafellanb breitete er, an 1800 Fuß über ber Meeresfläche, in tühler Atmosphäre, Stunden lang und eine Stunde breit, aus, von einem Bach bes t, mit Ruinen von Garten, Magazinen, einem Palafte, bie aber verwachsen, bebeckt, und jest ohne Bewohner waren. Das Berge 1, wo das Thermometer um 10 Grad mindere hibe als in bev zeigte (um 11 Uhr Mittage nur 18° 33' R., namlich 65° gabe.). bem erfreuten Entbeder fur bie Dabrasbewohner eine tuble, . Sommerretraite gu verfprechen; auf bem Pulicate . Canal man, von Dabras aus, gu Baffer, fich gum guße ber Ras , bis auf 2 geogr. Deilen, einschiffen.

m Westfuse tieler Berggruppe, die hier and dichtem Felds gestein °°) besteht, war Tripetty (Tripati, unter 13°. Br.) °°°) ber berühmteste Hindus Tempel im Suben des Kistna, im Allgemeinen bekannt, aber bisher sein heiliger Boben nie von nmedanern oder Christen auch im weitern Umfange betreten wors Schon der Andlick dieses Heiligthums durch Ungeweihte solltee besteten. Dies Borrecht der Abweisung aller Richtbrahs

B. Heyne Tracts of India. London 1814. 4. p. 109.

W. Hamilton Deser. II. p. 431.

# 336 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f.

im Jahre 1758, mit einer Summe an Werth 30,000 Pfund St welche ihnen durch die reichen Opfergaben der Pilgerfahreichlich erseht wurden. So haben z. B. die Handelsleute von der nianens und der Battias Caste des fernen Guzerates, de brauch, dem Idol der Bischnus Incarnation, die hier ang wird, jährlich ein Procent ihres Gewinns als Opfer zu überdr und viele Prinzen Pindostans senden, jährlich, ihre Bakis und Em ben mit Weihaelchenken (Caunicki genannt) in Gold, Silber un

ba bas unbeflectte heiligthum besto außerorbentlicher von Devoter

Benes Borrecht geftanben bie Briten ber Pagobe ger

gang hindoftan bepilgert murbe. Muf beren Bahl tann man von jahrlichen Aribute guradichließen, ben auch von ihnen noch bi gobe ben Briten gu gahlen bat; im Jahre 1811 betrug berfelbe weniger als 19,000 Pfb. Sterling. Erft feit ein paar Jahren ift Detty von Guropdern besucht worben . Gin Thal in ber einer langen Bergreihe, bas fich von R. nach S. gieht, bat biefer men, wie bie Stadt in bemfelben, von welcher bie Pagobe auf ber ! bobe, die Sefchahella beift, noch 3 bis 4 Stunden entfernt Der Weg hinauf ift fehr fteil; alle Pilger muffen 3 hohe Portale ren, bie gu ihr fuhren. Schon aus ber Ferne fallen fie bei ihrem blid, wie bie Pilger vor bem munberbaren Daria Bell in ben nen Deftreicher Alpen gu Boben, und rufen ben Ramen ihres @ aus, ber taufend Benennungen bei ben hindus haben foll. Rur ein ner hindu barf butch bas erfte Portal weiter hinauffchreiten; all bern muffen bier umtehren. Die Pagobe foll febr fcon gebant aber ber Berichterftatter fabe fie fo wenig als bas Ibol, beffen Da namen vorzüglich breierlei find: Bengata ramana Swami, Berftoffer bes Bosen und Gewifferer bes Guten; SurfnamasaS mi, b. i. Bohnung ber Gris Sefcachella wanfah, b. i. ! nung bes Sefcha. Bifchnu foll fich als Schlange in biefen Berg Schahella verwandelt haben; fein Ibol'ift ein vielarmiger Goge. 2 bem Pagobenbienft werben jahrliche Procifionen (Bobanum) im gehalten und Sefte gefeiert. Im Jahre 1830 mar bie Tempeleinn 102,000 Rupien; boch foll bas Pilgerwesen in Abnahme fenn. bei Tripetty, gegen S.B., auf bem Bege nach Chittur, lieg obengenannte Rajarefibeng Chanbergherry. Bei Chittur (Chaitur) 3), einer Meinen Stabt an ber A granze von Carnatit, 1057 gus Par. ub. b. M., nach Babingt

601) The Pagode of Tripetty, in Asiat. Journ. 1831. Vol. IV. Ser. p. 192—196. 3) W. Hamilton Descr. II. p. 433; bington Remarks 1. c. in Transact. of the Geolog. Scc. Vol. p. 836—339.

mg, beginnt, im Rosten von Bellore, bas Aufsteigen ber Chats, mit Spenit und Grünsteingebirgen, von hier führt ein ter, directer Gebirgspaß, im Norben ber Satghus itairstraße (s. ob. S. 317) westwarts auf das Platean, nach er und Bangalore. Babington nennt ihn den Muglis, der durch Fels und Waldsebirge hinaufsühre zur Hochebene. Die ihm gemessenen Stationen sind: 1) Chittur 1057 Auß Par. . N.; 2) Mugli 1635½ F. P.; 3) Pullamauery 2314½ F.; ungilt 2330 F.; 5) Mulwagul 2768 F.; 6) Colar 2764½ üb. d. Weere.

Der Pennar:Fluß, die Malla: Malla: Retten, ihr Metallreichthum, ihre Diamantlager.

Der Pennar (Uttara Pinakan im Sanskrit, d. i. der

laufende Strom) 3) ift der nordlich fte der drei geten, vordern Parallelfluffe, und dem Laufe nach der e, ba er von ben Sohen von Mundyarug, mol bis gur bung unterhalb Mellore (unter 14° 30' R.Br.) einige 60 . Meilen zu burchziehen bat; aber fur bie Geschichte bes lans f er von geringerem Einflusse, weil er größtentheils, oberhalb, wilderes Bergland durchfest, und fein ebenes Dundungs: meniger bevolfert und bebaut ift, als das seiner sublichen barstrome. Seine Quellen, den andern genannten benache in Best von Rundydrug und Rulfotah, liegen über Auf Meereshohe (f. oben G. 306); fie fliegen in mehrern n von den Berghohen des immer gleichartigen Plateaulant im Perraconda 2672 Kuf P., Pennaconda, Uras ag 2085 F. P., Paughur 2864 F. P., Condapilly g. D., Davurconda 1760 g. D., Uberpidrug 1737 Par., nordwärts, bis gegen ben 15° M.Br. 'Sie gies purch ein Land, bas erft burch Colonel Lambtons Meris nessungen 4), bem wir auch alle biese Sobenbestimmungen nfen, genauer bekannt wurde. Bei Uberpidrug wendet er Pennar ploglich aus Nord nach Oft; nahe dem Wineser Nardwendung, wo das Flußthal, schon weit tiefer 700 Fuß, sich in das Safelland eingeschnitten haben muß, an deffen Mordufer, benachbart, die Bergfefte Guty:

W. Hamilton Descr. II. p. 343, 373. 4) f. oben I. c Asiatic Researches T. XIII.

drug, in beren Rabe bie Ginfentung ver Plateaue auf welcher bie trigonometrifche Bafis gemeffen warb, n Dittel 1100 R. D. (1182 R. Engl. nach Lambton, b. i. R. Dar.) abfolut beträgt, über welcher die Bergfefte felb 900 bis 1000 Ruß emporragt (f. ob. S. 306). Guth Theil ber Balaghat Cebeb. Diftricts, swiften 15 M.Br., ber megen feiner wilden und festen Dofition fur bi besbeberrichung ein fteter Rampfplat ber Eroberer mar, An gebs, wie der der Dahratten, Syder Alis, der alte berricher von Golconda wie des neuern Nigams im barten Suberabad, im Morden bes Riftna. Die Refte Butpbrug (015), nach ber oben angegebenen Ortsberid burch Colon. Lambton, nimmt eine gange Gruppe vo fungsbergen ein, die als Feleflippen im Rreife um bi liegende Plateauebene ftehn, in beren Schut die gleich Stadt erbaut ift, ju ber ebenfalls nur zwei verschangte Reis fubren. Die Citabelle, die, im Rorben ber Stadt, auf gewaltigen Spenitfelfen, in vielen verschangten Bollwerfen, weis emporfteigt, und burch 14 Thore gefchloffen ift, bef felbft fast uneinnehmbar, Die gange Gruppe. Chen biefe Spige, hat 2037 g. P. abfolute Mecreshohe, und biefer i tet boch nech wegen Durre und Radtheit des Bobens, n gen bes Trockenclimas, bes weiten Abstandes von bet f Malabarfeite ber, eine fehr warme Temperatur; b April und Man, ju einer ungemein: beschwerlichen Si fleigert wird. In gleicher abfaluter mitter Sobe vor R. D., breitet fich die Plateauebene von Guty, we weiter aus über Belary, die Grangfefte gegen Norde De fcon im Riffnagebiete gelegen, eine Sauptmilitairftation be ten, auf bem Centralplateau, welche mit Gutpbrug gleichem Parallel liegt, die aus obigem uns schon als b eingang des Darwar-Plateaus befannt ift (f. Asien IV. 1 Butnbruge Cbene ift burch Colonel gambtons 1806, 1807) ) bort gemeffene zweite ober vielmehr fe Bafis zur Bestimmung bes Meridians und ber Erbabpi

Vol. XII. p. 286 — 292.

in Defan ein claffischer Boben geworden; über ihre Rlach

Digitized by Google

Account of the Measurement of an Arc. etc., gefchrichen 17. Nov. 1812. in Transact. of the Asiat. Soc. Calcutts

ibe Geometer, erheben sich nur noch unverbundne Berge, gel, Kegel, wie Infeln aus einer weiten Meeres, de. Diese Plateaunatur ändert sich mit der Ostwens g des Pennarstromes, der unterhalb Gutydrug sein mittlern Lauf beginnt, und über Gandicotta und dapah im süddstlichen Lause, in jenem wilden, selsigen, ties Querthale, einem Erdspalt die Ostschats durchbricht, den sep für einem Erdbebenspalt ansah, wit welchem das te Bollwert sich nordwärts die zum Kistna vorlagert (f. ob. 270).

Diese Ralla Malla (b. h. blaues Gebirge, wie Mila i) ftreichen von S.B. gegen N.D., unter Diesem Namen erft von Cubbapah an, nordwärts; aber, ihrer geologis n Beschaffenheit nach, beginnen fie auch schon, nach Bops (7) Urtheil, mit den Bergen und Borbergen um Tripetty; mit den Ragern: Bergen. Gie ftreichen mit ihren weftlicha , gegen die Platcauseite gerichteten Ketten, nardostwärts Gutydrug über Kurnul, bis Moriconda (nur 938 F. . M., nach Bonfens Meffung) am Riftnah; mit ihren ofts ften, gegen den tiefen Ruftengrund hoch und steil abfallenden en aber von Euddapah (475 F. P. ub. d. M.) am Pens nordostwarts über Cummun (unter 15° 37' M.Br. und 10' D.l. v. Gr.), bis Permuttum Pagode (16° 12' hr., 75° 5' O.L. v. Gr.) 8) am Kiftna-Ufer. Aber auch noch er, nordostwärts, zieht sich dieser Oftrand des Plateau ce in fortlaufenden, jedoch immer niedriger werdenden Rets, aber Warripalli, unterhalb Limaracotta, vom Riftnas fort, gegen bas Ufer bes Gobavery bei Palunichah 56' N.Br.), wo sich diese Berge mit den dortigen, maßig. n Sandstein und Thonschieferbergen, wenn auch nicht von . en febr fcheinbar, boch ihren innern Bestandtheis nach, entschieden, nach Bonfens Beobachtung, vereinen. 3mis biefen westlichen und oftlichen Grangingen, in einer Breite u 10 geogr. Meilen, ist das innere Land mit vielen, nämlich

i beiden parallelen Bergketten und ihren Berzweiguns

H. W. Voysey On the Diamond Mines of Southern India in Transact. of Asiat. Res. Serampore 1825. T. XV. p. 110—128; pergl. B. Heyne Tracts on India I. c. p. 308.

1 W. Hamilton Descr. 11. p. 340.

#### 340 Oft-Affien. Borber-Indien. IV. Abicon. f.

gend nur wenige Puncte berfelben befannt geworden. Die thaler schneiden als fehr tiefe Spalten in fie ein; benn bi Eudbapah, nur 475 F. D., ift die niedrigfte Stelle ber im Sud am Pennar, Moriconda, 938 g. P., bie n Stelle ber Spalte im Nord am Riftia. Die Stadt bral, zwifden beiden, in einem ber Sangenthaler, i von Cubbapah, welches feinen Buffuß jum Pennar ichickt, 672 R. D. ub. b. DR. Der Pag von Ranbial oftwart bas Bebirge 1657 F. P., nach Cummun fuhrend. D gobe ju Permuttum (b. h. ber Berg, Parvatan bem rothen Granitfelfen am Shoufer des Riftna, Die aus Sailam heißt, und für fehr heilig gehalten wird, 1466 und Tempelrainen mit Felsbaffins 2 Stunden im G. ba, auf einem hohern Berge, 2364 F. P. ub. d. D. ften Beraftationen, nach Colon. Lambtons Deffunger Durgapah comba, 2895 F. P., Conda Brahmes 2865, und Boram conda, 2954 g. P. Bequeme icheinen bis jest noch nirgends, ben Randial Dag etma nommen, über diefes Boltwert hinuber ja fuhren, ut fende, die aus bem Carnatit nach Syderabad reifen woller fen beshalb große Umwege machen, um nur bie jugang Stellen ju finden. Bon Cubbapah muß man, nach B die Befiftrage 609) um das Gebirg herum, über die me funnten Paffe von Bafrapat bei Gandicotta über de ftar, und, von ba nordwarts, über Ranbial, jum P Moriconda, uber ben Riffna nach Syderabad n Ober man fann das Gebirgeland auch auf ber Dft umgehen, durch bas Niederland auf ber Ongole: Straf Baffe von Nafriful im Guden des Rifina, und von 28

gen gefüllt, aus benen Langenthalter, zumal gegen ben nar, nach Suben, bebeutenbe Zufluffe senden. Die auße ftalrung aller diefer Ralla Malla Berge, bemerkt sen ist flach, zugerundet, selten zugespist ober pitartig. Dien Gipfel liegen in den dstlichsten Borbergen zwischen Curand Cummun, übertreffen aber nur wenig 2000 bis 30 über d. Meerc. Bis jest sind leiber durch Colon. Lam trigonometrische und Bonsens Barometermessungen über die

600) Bergl. B. Heyne Tracts on India. London 1814. 4.

Digitized by Google

li am Nordufer besselben Fusses übersetzend, um bann gegen B. nach hyderabad und Golconda zu gelangen. Die geologische Structur dieser Nalla Malla, bespett Dr. Bonsen iv), der mit Dr. Henne hier, bis jest als ger Beobachter auftrat, können weder durch Werners Neptusses. nach durch huttons Mutonische Achungstheorie erklate

seet Dr. Bopsep 10), der mit Dr. Henne hier, bis jest als ger Beobachter auftrat, konnen weder durch Werners Neptussche, noch durch Huttons Plutonische Hebungstheorie erklärt den, so sep alles Unterste zu Oberst gekehrt, und jedes Lages werhältnis umgeändert. Granit und Spenit, sagt Jassverhältnis umgeändert. Gebieß Basis des ganzen Zuges der Ihats zu bilden; denn huf den meisten Gipseln, von Cap Cosin bis Hoderabad, treten diese als Bestandtheile hervor; auf in lagerten die andern primitiven und Transitions. Gebirgsst, die geschichtet sind, wie Gneuß, Glimmerschieser, Quarzsthonschieser, Ehloritschieser, Talkschieser, Topsstein, Sersin, Granwacke und Kalkstein. An vielen sep aber auch rose Sandstein, oder Trapp, in Massen übergelagert. So

m, Standacte und Kairpein. An dielen ipp aver auch to see Sand kein, oder Trapp, in Massen übergelagert. So hier. Die Nalla Malla bestehen aus Schiefergebirg Thonschiefersormation, darin alle Arten schiefrigen Kalksteins reinem Kalk und reinem Thonschiefer in allen Uebergängen

ommen, verbunden mit Quarz, Sandstein, Breccien, Kiesels fer, Hornsteinschiefer und tuffartigen Wassen. Diese Gebirgss werden auf allen Seiten von Granit umgränzt, der auch wie durch ganz Defan die Unterlage bildet. Auch sind ein-

Glieder von den Hauptketten ganz losgerissen, wie Nagger, se, Borramallipat und Nandigaon auf der Hyderabadgränze; ihnen ist nur das obere Drittheil Sandstein und arzgestein, die Basis ist zu zwei Drittheilen Granik

Goldlager, Kupfers, Eisens, Silbers und Bleis e, Diamantminen. — Diese Sandsteinüberlages gen, welche einen großen Theil der Euddapah:Thäler, gegen Plateauseite der Nalla Malla bedecken, sind, zumal

wo sie Sandsteinbreccien bilden, oder in Trummer gehen, als die eigentlichen Lager der Diamantmis <sup>12</sup>) in dem Stromgebiete des Pennar bekannt, und ganz gartig ist ühr Vorkommen, nur noch reicher, in den analog

<sup>)</sup> H. W. Voysey I. c. T. XV. p. 122; pergl. J. Calder General Obsery. on the Geology of India, in As. Res. XVIII. p. 9.

) Jameson in Histor. and Descr. Account of British India bet H. Murray Edinb. 1832. Vol. III. p. 331.

B. Heyne Tracts on India. T. III. p. 93 – 107, nebft beff. Map

#### 42 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. f.

boden bes Palaurfinffes bei Colar erwähnt haben; bag ul fchen beiden Golblagern die Diamantlager erfe bas centrale Stromgebiet bes Riftnah aber an biefen ber Ebelfteine bei weitem am reichsten ift. Die Außenfei Abfalles ber Ralla Malla, gegen Often, gegen Mello Ongole bin, ift bagegen mit ungemein reichhaltigen Ri ergen 613) versehen, die, nach Dr. Henne, 50 bis 60 9 Metall geben, und baju noch mit filberhaltigen Blei Innerhalb der Gebirgefetten der Ralla Dalla fil Die Thaler erfullt mit reichen Gifenergen und Thon ftein. Diefer Gifenreichthum, innerhalb bes genannten & ift febr allgemein verbreitet; ber Rupferreichthum vo nur auf wenige, etwa brei Stellen concentrirt. Calaft mindare im N.B. von Mellore und im S.B. vor gole, am Ruß der Chats, auf den Borboben von etwa 4 über ber umliegenden Cbene, ward früher bebaut; spater r bort herrschenden BergeRajas aus Jaloufie biefer Bergba bem fpionirenden Auge ber Europaer verborgen gehalte Dr. Benne benfelben wieder entbecte und befchrieb. Die bigen Rriege in Diesen Gegenden mogen ebenfalls ben Beraban gestort haben; neuerlich scheint er noch nicht wiel genommen ju fenn; die Rupfer, und andern Erggeschirre a fen Metalladern, find aber fehr weit durch Defan, un Sindus, aus fruheter Zeit verbreitet; das Erg ift febr leicht bar. Die Diamantenminen liegen in dem lockern 2

gelegenen Stromgebieten bes Rifina und Godavern, j weiter oftwarts bis jum Mahanadi. Mertwurdig ift ei ber mehr fandige Lehmboben bes legteren, bes Maha auch außer den Diamanten noch Goldforner giebt, n beren Bortommen auch auf der Sudwestgrange, auf dem

fen untersucht wurden (f. unten Diamantverbreitung). Der untere Lauf bes Pennar, außerhalb bes Gebirg bruches jum Meere, ift nur furz, über Neilore (14° 29'

boben des mittlern Pennar und seiner Seitenthaler; die nauesten bekannt gewordenen in den Thalebenen von Entorbwärts bis Nandtal, wo sie von B. Benne und Dr.

of Mysore with the adjoining Countries etc. adapted to al Nature of the Mountains Soil etc. 1814.

the Calastry etc. vergl. W. Hamilton Descr. II. p. 427.

ch ein wenig bebautes ebenes Rustenland, bas durch ununters hene Rehden seinen frühern-Wohlftand verloren hat. Die Lage Reflore (Milaver, feit 1801 an die Briten cedirt, ift burch n archaologischen Fund, 1787, merfwurdig. Beim pflugen ecte ein dortiger Bauer in den Ruinen einer kleinen Dagode, er der Erde, eine Urne, in welcher fich febr viele romische inzen 14) aus dem II. Saec. n. Chr. Geb. befanden, die meis wurden wegen des ebeln Metalles verschmolzen, doch bavon 30 Stud febr fcone Goldmungen gerettet, mit ben Les den von Trajan, Hadrian, der Faustina; es sind, so viel uns unt, die am weiteften gegen Rordoft, an der Bengalis n Seite von Defan, aufgefundenen Romermangen, die cie Beweis von antifer Berbreitung bes Sandels bis n abgeben (s. ob. S. 26; Asten IV. 1. S. 518, 760). Die n einzelnen Gebirgse Rajas und Polygars, die niemals, weder ben Cubbana Rabobs, welche bas Supremat behauptes noch von ben-Dabratten in Unterwürfigfeit erhaften werfonnten, ferner die Eroberungefriege der Dobammebaner, der apf zwischen Franzosen und Briten, die Tyrannei einheimis Regenten, die baufig einbrechende hungerenoth in bicfen der fruchtbaren oder durch Cultur vernachlässigten Gebieten. n dies kand entvolkert und verarmt, und die schon um Eud. ab oft febr feichten Baffer bes Dennar tragen ebenfalls wenig ju der so nothwendigen Freigation der benachbarten perungen des nordlichen Carnatifs bei. Der Strom ist niw s schiffbar.

nevtung. Die Diemantlager in Indienz ihre Bera eitungssphäre zwischen Pennar, Sonar und dem angesbelta. Ramen. Die Fünf. Eruppen der Dias antlager zu Subdapah, Randial, Ellore, Sumphuls wund Panna. Analogien und Hypothesen über Dias antbildung.

neber ficht.

Indien-ist von jeher durch seine Diamanten berühmt gewesen, ist der Sanskritname Wadjra dort einheimisch, und als sose in das Tübetische, Mongolische und andere oftasiatische Spraz 16) übergegangen. Adamas, bei den Griechen und Römern (uns

<sup>)</sup> W. Hamilton Descr. II. p. 426. 15) Ab. Remusat Recherches sur la Pierre de la in Hist. de la Ville de Khotan. Paris 1820. 8. p. 167.

#### Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abicon. f.

noch Abamas genannt) feit bem XIII Jahrhunbert bei XII Dagnus (De Mineral. I. II. 1.), Demant, nach Luthers Bi febung, ein Rame, ber aber erft feit ben Beiten Theophrafts pid. 6. 32), taum 300 Jahr vor Chrifti Geburt, ben toftbar Ebelftefne bezeichnet, ba fruberbin Adamas, bei Griechen und & pon Sefiobus bis auf Pinbar, herobet unb Platosie) weitere Bebeutung harter Metalle, ober Stable, und anderer hatte. Rad Theophraft wirb mit bem Ramen Adamas ( lich, etymologisch, von dauaw, ber Unbezwingliche, ber harte, tet) auch bei Juvenal, Geneca, Plinius, Dionpfius getes, Ptolemaeus und anberen Autoren, ber Cheiftein net, beffen Seimath in Inbien aber querft vom unbefann faffer im Periplus Maria Brythr. bestimmt angegebe (Strabe hat ben Ramen noch nicht, und begreift ben Diam unter ber Bezeichnung Ernftall) 17). Der Periplus, welcher bie auf ben Martten bes weftlichen Detan nennt, fuhrt, nach anbe bucten aus bem innern Inbien (ex vor tow vonwe), b. b. oftlichern, auch ganz burchfictige Gesteine, nämlich ben A und Spacinth an, mas ber hiftorifer Deeren, wie Rob und Dt. Pinber, mit bochfter Babricheinlichfeit in Dian und Rubine überfette. Ptolemaus ift es, ber querft ein ! tes Locale in Inbien, einen Abamas : Alug nennt (Afien IV. thn nach ber Baare bezeichnend, als einen gunbort ber Di ten, Ptol. VII. 1. fol. 169, nabe ben Dunbungen, aber fabm des Cangesfluffes, jeboch auch an einigen anbern Stellen biefer So, bei bem Bolte ber Sabaren ( ren Steine ermabnt. fol. 178 und 174), wieberum an ber Oftfafte gwifchen bem Sar bem Maenolus (bei Mafulipatam), wodurch er also zwife heutigen Bengalen und ben nordlichen Circars (am Dahan Sumbhulpur), bie bortige, allerbinge bia mantenreiche Ge geichnet, und bie Stadt Roffa 16) als beren Sanbelsmartt (A η Αδάμας) nennt. Diese bestimmten Thatsachen, nebst bem reich fteinschmuck altefter Bilbwerte ber Gotteribole in ben Grotter Indiens, zumal in ben ältesten von allen, ben Diabemen ur . fcmud ber Erimurtifculpturen auf Glephanta 10), bezeugen be

Prolitig nach bem Arabifchen Mas, ober Alenes, mit bem T Gotius u. Kamus, ed. Calc. p. 804 u. a.), ift ber Diamas (im

Alter bes Bortommens, ber Benusung und bes Sand

<sup>916)</sup> M. Pinder De Adamante, Commentatio antiquaria Bero 8. p. 19, 20, 24, 68. 17) ebend. p. 41; s. Arrinni Mar. Erythr. ed. Huds. Geogr. Vet. Min. I. p. 32. 18 Mannert Geogr. d. Gr. und Romer Ah. V. I. S. S. 15 10) d. Bohten Indien Ah. II. p. 122.

amanken in Indien, wenn auch teinesweges mit Beftimmitheit geweisen ift, ob ihre Ausfuhr auch icon in noch frabere Beiten icaebe. Ramlich in bie ber alteren Arabar und Phonicier, bis in Salomonifchen Beiten und bie Ophirfahrt, ja vielleicht bis Leavytern in bie Mosaische Periode hinauf, um bie Ramen Schmuds ber Ebelfteine an bem Bruftfchilbe, bem Urim unb ummin bes hoben Priefters, nach bem Levitengefen gu erfide (2. 28. Mof. 28, 18; 39, 11 u. f. m.), ober boch ben bebraifchen fteinnamen Chamir, bei Jeremias XVII. 1. u. a. Orten, burch mant, wie Luther und fpatere thaten, mit Bahricheinlichteit gu fegen. Schamir nach Bochart, Rofenmaller 29) und Ping fcheint jeboch eber ibentifd mit Smiris (fpater baber Smirs bem fogenannten Demantftanb, ju feyn, mit bem bie Ebelfteine geffen wurben, ber aber Korund (f. ob. G. 111) ift; ober wie 3ce las Stelle "Jubas Sünde sen in seinen Herzenstafeln mit einem els m Griffel und mit einer Schamirspize eingegraben" beutju verfteben giebt, eine Demantnabel jum graviren, bie, nach ins H. N. 87. c. 4. S. 15., auch icon bei ben Alten im Gebrauch . Immer fuhrt jebe Art biefer Untersuchung gu ber Dft feite ber bin fel Detans gurud, welche auf biefem Theile bes Continens awifden bem Dennar 21) Bluß, über Rifina, Gobaveri unb hanaba, bis gum fublichen Stromgebiete bes unteren Gangeslaus nordwarts bis jum 25° R.Br., über ben Cone-Rlug in Bunbelfund usreicht, bis zum Tonse und Sonar bei Lohargong, Yans 3) (wahricheinlich Panaffa bei Ptolem. VII. 1. fol. 193), Abins und Rattinger, offlich von Chatterpur, ausschlieflich "bas b ber Diamanten" genannt werben muß (alfo nicht inners b 18 Breitengrade zu beiben Seiten bes Aequators beschränkt nach erer Angabe 2.). Rur wenige ber genannten Cocalitaten fint noch ner in Beziehung auf bie Art bes Bortommens ber Diamans unterfucht, fo menig als bie Aunborte ber Ceplonefischen Ebelfteine b. S. 108); boch find es eben die genannten Orte von Cubbaya.

<sup>2)</sup> E. St. A. Rosenmüller Sandbuch der didlichen Alterthumskundertigs. 1830. 8. Ab. IV. p. 45; Pinder de Adamante I. c. p. 36. b. Heyne on Diamond Mines in India, in Tracts of India. 4. Lond. 1814. p. 92—107; H. W. Voysey on the Diamond Mines of Southern India, in Transact. of the Asiat, Res. Serampore 1825. T. XV. p. 120—128; Account of the Strata of Diamond Mines of Malivully in Edinb. Phil. Journ. 1820. V. p. 72.

b) Dr. Adam Geologic. Notices etc. relative to the District between the Jumna and Nerbuddah in Mem. of the Wernerian Nat. Hist. Soc. Edinb. 1822. Vol. IV. p. 33—36.

32 J. Murray Memoir on the Diamond London 1831. 8. p. 22.

# 346 Offinien. Borber-Indien. IV. Abfchn. f.

norbwarts bie Ranbfal, gwifthen Bennae unb bis gem Riffing, burd B. Denne und Bonfen befannter wurben.

Beibe fimmen barin überein, bag es aberall nur eine ja

Schicht aufgeschwemmten Bobens fen, ein Congtor aus gerunbeten Riefeln, eine Sanbfteinbrectie 434), bie Diamantlager enthalte. Berner find bie Diamanten tein burch bie gange Maffe biefes Conglomerates' gerftreut', fonbern einem gewiffen, gang eigenthumlichen Stratum vortommenb nach B. Denne, harter ale bie übrigen und bochftene nur ein machtig ift, aber burch gang Inbien, wo Diamanten vortommen, biefelbe Datrir biefer Chetfteine fen. Bonfen, ber biefes eine Sanbsteinbreccie nennt, fagt, es liege unter einer festen fteinschicht, und bestehe aus einem schonen Gemenge von rothen u ben Jaspisftucten, aus Quargen, Chalcebonen, Bornfteinen von t benen Farben, bie ein quarziges Cement verbinbe. Dies gebe Art Pubbingftein mit gerundeten Riefeln burch thonige Ralterbe t ben über, mit locter Tertur, welche vorzugsweise bie Diamante fen. Dies Geftein fen ierig Amngboloib (Manbelftein) ober Be nannt, worans andere Regelberge bes Plateaus beftanben, aber

enthalte es niem als 36) Diamanten. 1. Die Cubbapah-Gruppe ber Diamantlager a Pennar-Fluß.

wegs bie flachrudigen Unboben unb Schuttberge, in benen man bi

Ach auch weiter subwarts vom Pennar an der Oftseite ber Plates burch Maifoore, von Arcote westwarts bis Chittlebrug und ribur aus, aber bort, bemertt fcon gr. Buchanan ausbr

Sang biefelbe Gebirgsart bes Conglomerates

Die fablichfte Gruppe ber Diamantlager beginnt e ber Umgebung von Gubbapah am Pennar (f. ob. S. 340) follen fie feit mehrern hundert Jahren mit verfchiebenem Glude fenn. Diefe hat B. Denne 36) befucht; man fagte ihm, fie unter ber Obhut ber Ammawaru (Gottin bes Reichthums, bie bare Raturgottin, wol Sivas Gattin, bie Rali). Es finb verfe Orte bei benen man fie nabe beifammen gewinnt; bei Cubbapat am Pennar, bann bei Conbapetta und Qvalumpally, abe

gu Canbur und Dimchetgapabu, noch weiter bas Dennarth warts bis Ganbicotta 27), nach Rennell, und felbft bis Gut

(f. ob. S. 338).

<sup>424)</sup> B. Heyne I. c. p. 93; Voysey I. c. p. 124, chanan (Hamilton) Journ. T. I. p. 42. 36) F 26) B. Heyn p. 93 - 98; banach W. Hamilton Descr. T. II. p. 330.

m Cubbavab (475 %. 46, b. 98.) befteht bas Conglomes ger aus einer Erbbede bie 10 bis 20 Ruf machtig ift; bie Bergs fteigen etwa noch 1000 Fuß höher über baffetbe emporz ibr Kuß rall mit lofen Geschieben bebeckt. Die Schichten folgen so aufeine u oberft 1. J. Fuß Sand, Gruß mit Lehm; bann ein zäher, blauer, hwarzer, schlammiger Boben ohne alle Steine, 4 Auf machtia. biesem folgt bas Diamantlager, welches vom vorigen leicht bie vielen, eingewickelten, großen, gerunbeten Steine fich unterfcheis st. Es ift 2 bis 21 Fuß mächtig, und besteht aus Rieseln und bie durch Lehm verbunden find. Im Gebiet von Ellore ift biefes ein mächtiges Kalktufflager bebeckt. Die Kiefelstücke sind von febe ebener Art, häufig verwittert und haben bei ben Diamantsuchern ebene Ramen: 1) Tella Benbu, weiß, erbig, ftumpffantig; rchfichtiger Quary, gelblich; 3). Piftazit; 4) Gajja Bendus be, braune, blaue Jaspistiefel; 6) Karla, bafaltische Riefets inbfteine mit Ochertruften; 8) Ranna, hafelnufgroße Rorner unden Gisensteinen, welche bie wichtigsten Riesel in ben Dvalums Minen bilben; 9) Korund. In ben mehr norblichen Diaments gu Partal bei Ellore, am untern Riftna, tommen gu biefen halcebon und Karneck-Riefel. Die größern, topfgroßen Gefchiebe, rus Hornstein, Trümmer aus ben benachbarten Gebirgszügen, bilb n Subbapah die größte Masse des Diamantstratums. de Ovalumpally Minen liegen wie bie genannten auf bem Ufer bes Pennar, nur einige Stunden in 28. von Cubbapahs heint bas Diamantlager dem Kluklaufe zu folgen; es ist von verger Breite. In biesem kommen bie Diamanten nie ervstallistet." n ftets zugerundet vor. Diejenigen, welche noch weiter im Beften en werben, halt man fur bie befferen. Die hinbu unterfcheis er 4 Arten 26) ber Diamanten, nach ihrer Caftenabtheilung: camba, Kar, milchweiß; 2) Chetra, klar, Honigfarbe; 3) Bys cremefarbig; 4) Subra, grauweiß. Bon Gewichten und Preis t B. Seine eine Tafel gegeben. Subras' aus ben benachbare brfern sind die Diamantengräber, die ohne Inspection ihr Geschäft en und auf ihre Redlichkeit ftolg finb. Gie ließen fich nicht be Ihre Bruben, in benen fie nachgraben, find nur vieredige ns 16 Kuß tief gebende Loder; ihr Gewinn gleicht bem einer

6.

B. Heyne I. c. p. 99.

9, m Die Ranbigla Gruppe ber Diamantlager gwift. Pennar und Riftna, bei Banganpally \*\*\*).

Rur 15 geogr. Meilen im Rorben von ben vorigen, am Rori

berfetben Ebene, bie auf ber Befffeite ber Ralla Dalla Berge fid gur Stadt Ranbial (672 guf Dar. ab, b. DR.) ausbreitet, lieg sweite hauptgruppe ber Diamantgruben, unter gleichem C mit gleicher Befchaffenheit bes Bobens, ber hier auf bem Rorbufe Pennar fanft gegen ben Rorben fich erhebt. Der Diamants krict, von Banganpally (Banaganpilly, nur 1 Stunde von neuen Stabt Rottapettah entfornt, aber 10 geogr. Meilen fa ! von Satybrug, nach B. Denne) liegt nur 5 Stunden weftwarte Ranbial, von Berggagen umgeben, beren plateauartige, flache M fich wel an 8 Stunden weit ausbehnen, und mit Acterboben bebectt : Safetberge niebriger Art finb, welche fich erft in weiterer Ferne, R. und C., an bie eigentlichen, bobern Bergtetten anschließen. Denne fagt, bie Gruben lagen in ben Regelbergen bie 100 bis 20 boch find, fie fepen aber nicht über 20 guß tief. Bopfen, ber ben Minen im 3. 1821, alfo fpater als B. Denne befuchte, berie beffen Anficht, indem er bemertte, bag nur allein in ben Sch

hohen und Seitenhügeln, seit vielen Jahren, immer wieder Diamanten gesucht werde, ba die Meinung herrsche, als wachse der

mant nach; und aus ben fleineren Studen entftanben großere Da Bonfen fant bier ein Dugent Parteien, jebe gu 7 bis 8 1 beren jebe einen befonderen Schutthugel bearbeitete; alle maren D! ober bon verftogener Cafte, arme, elenbe Menfchen, ohne Auffeber. Diamantichicht giebt fich auch bier nur am gufe ber Soben u und hat bochftene einen gus Dachtigfeit, und bie Schicht barabe barunter ift burch eine welt großere Menge gerundeter Riefel unte ben. Die Diamanten find hier zwar tleiner als bie um Cubbapab, auserpftallifirt, ba jene haufig es nicht find, ober vielleicht auch erft Friction gerundet und abgerieben. Das hiefige Diamantftratum, 8. Denne, liege 10 bis 20 guß tief unter ber Dberflache, ba b Subbapah nur 3 bis 6 guß unter ber Oberflache fich finbe; bie an tern Riftna, um Ellore bei Malavilly und Partal, liegen ebenfa Auf tief, übrigens in gang gleichen Berbaltniffen. In allen biefen ( pen tommt immer nur ein einziges Diamantftratum vor mals eine Wieberholung beffelben, etwa in größerer Tiefe. Die n hier in biefem Geftein eingebackenen und mehr ober weniger leicht Ibsenden, ober lofer liegenden Diamanten , haben bie Griftallisation

ber Doppelppramibe, bes Dobecaëber und ber Binfe.

<sup>436)</sup> B. Heyne L c. p. 102; Voysey I. c. T. XV. p. 124.

Sahresgeit arbeitet bas Bergvoll in ben Dlamantgruben, fant

enne, bie auf ben Unboben liegen; bas übrige Jahr, wenn bie vaffer feichter werben, geben fie zu ben tlefer liegenben Gruben nach Kiftna zu. Klles Land, in welchem, in biefen beiben Gruppen wie in ben abrie am Kifina, Diamanten gefunden werden, ift Alludialboben 20), mit primitiven Gefchieben; in biefem find bie größten Dias en in gang Indien gefunden worden. Chebein fuchte man Biomans och an weit mehr Stellen biefer Muvialebenen; gegenwärtig follen izuben nicht mehr fo ergiebig fenn. Wahrschelnlich tiegt bies aber m ber gebfeen Boblfelibeit ber Diamanten, welche hier nicht inebil e ehebem, bie muhfame Arbeit besohnt, feitbem bie Brafilischen Grue hre Schähe verberitet haben. Gewiß, meint Bonsep 21), sen bick é Diamantenfchicht febr weit burch Inbien verbreis und bas gelb ihrer möglichen Berbreitungefpare babet groß; es fen eine Sanbsteinbreccie ber Thonschieferford ion angehörig, boch wie Calber 13) bemerkt, von fehr eigenthams Berhaltniffen und Uebergangen. Wit ben Arummern biefes Alltis bens fepen bie Diamanten, in altefter Belt, burch eine Muth babin vemmt; keineswegs seyen sie aus einer comparativ jängern Persobet ift wol tein Belfpiel bekannt, baß fie in bem Thonschiefergebirge vortamen. Dagegen find biejenigen Diamanten, Die man in ben timaffen der Mußbetten vorfindet, unftreitig erft aus jenen bobern ftatten, burch bie jahrlichen Regenguffe, in bie Rieberungen herabe fchen. Bopfen fragt, ob wol die Diamanten im Rorben Sinbos (bei Panna in Bunbeltund) abntichen Lagern wie biefe angehoren ? wir, nach 3. Frantlin 22) und nach Dr. Abams Berichten bei igs bejahen konnen. Er ift ferner zweifelhaft, ob er boch nicht bes gemein bei bem Diamantgrabern herkommlichen Meinung beiftitie folle, baf bie Diamanten nadmitch fen; bie Spothefe Del. wfter8 24), ber bie Bilbung ber Diamanten, wegen ihrer farten

iftenbrechung und Berbrennungefähigteit, auf eine vegetabilis Entfite fung gurudführen möchte, murbe biefe Anficht unters

<sup>).</sup> B. Heyne l. c. p. 107; Voysey l. c. p. 126.

1) Voysey L. c. p. 127.

2) J. Calder Gener. Observ. on the Geology of India in Asiat. Res. l. c. T. XVIII. P. I. p. 9 etc. vergl. Jameson in Hist. and Descr. Acc. of Br. India. Edinb. 1832. 8. Vol. III. p. 333 etc.

2) Capt. Jam. Franklin on the Diamond Mines of Panna in Bundelkhund in Asiat. Res. Calc. 1833. T. XVIII. p. 118—122. Dr. Adams Geolog. Notices l. c. in Mem. of the Werner. Soc. IV. p./33, 43 etc.

24) J. Murray Memoir on the Diamond l. c. p. 24; vergl. S. S. Bergelius Ethebuch ber Spemit übers. v. S. Wohler 1835. 8. B. l. 3. Dresb. 2tt Xust. E. 269.

## 350 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abfchn. f.

ftagen; auch gebe es entschiebene Daten für Recryftallistrung, wen von Amethysten, Beolithen und Felbspathen im Alluvialboben; und heißen Bone gehe überhaupt bie Erystallisation mit wunderbarer tat vor sich.

3. Die Ellore : Gruppe ber Didmantlager am un Riftna, ober bie Golfonba: Gruppe.

3n diesen gehoren die seit altester Beit berühmtesten fogen Diamantenminen von Goltonba, obwel fie fern von ber fefte Boltonba (& Stunden in B.R.B. ber Stadt Sphere unter 17° 15' R.Br., 78° 32' D.E. v. Gr.) liegen, welche ebeb bortigen Onnaftie ihren Ramen gab. Ginft maren ihrer fehr viel ben, einige 20, gur Beit ba 3. B. Zavernier (1669) \*\*\*) fie b bie gegenwärtig abet, bis auf 2 ober 3, alle verlaffen, beren 9 welche Lavernier angab, fo gang vergeffen find, bag ibre Lage ria zu bestimmen ift, und fie auf teiner ber Britifchen, beften & Farten von Detan angegeben find. Gine bandichriftliche Rarten berfelben, nach 3. Rennell, ist in ber Sammlung Blumenbachs in Gie befanben fich theils im Beften von Golfonba, geg mittlern Lauf bes Riftna, wo Raolconba, 5 Tagereifen v Refte Goltonba westwarts, und noch 8 bis 9 Sagereifen fern vo fapur (jest Bejapur), ale bie vorzüglichfte genannt wirb, micht fern vom linten Riftnagufluß, bem Bhima, lag, etwa unt R.Br. und 95° D.E. v. F., bie aber gegemwartig gang verschol Theils befanden fie fich oftwarts, am untern Riftna, 7 % fen fern von Goltonba, wo Bani nach ben Ginbeimifchen, Co bei ben Perfern, gu Zaverniere Beit 26) in ben Cirears, bie be tefte war, an 15 Meilen in R.B. von Mafulipatnam, wo bam 60,000 Menfchen mit ber Arbeit bes Diamantenfuchens befchaftigt fen fenn follen. Die außerorbentliche Menge und Große zeichni bortigen Diamanten aus; bagegen waren fie felten rein und Bar. berahmtefte ber in Coulour (Colore) 27) gefunbenen Dian vom Jahre 1660, ift ber von Lavernier im Schage bes Groß abut naber tefchriebene, von 297 3 Rarat Bewicht, beffen Ber Diefe Mine mar mehr als 600,000 Pfb. Sterl. geschätt wirb. Raverniers Bemertung, erft feit etwa 100 Sahren im Gange westlichere aber auf ber Granze von Goltonba, Bifapur und bem bes Groß-Moghuls, etwa feit 200 Jahren, gwifden beiben führt

Indes a la Haye 1718. 8. T. II. ch. 15 etc. p. 326 — 355.

total p. 339 etc.

Diamond p. 44.

R,

nier 38) noch eine andere Levelliät, doch nicht mit Ramen, an, man Diamanten fand, die aber wegen ihrer Berbrechlichkeit leicht zu ügereien Weranlaffung gaben, daher der Konig von Golsonda die den nach einiger Zeit wieder zubecken ließ. Die heutigen etwa 6 bis 7 Stunden in W.S.W. von Elfore bedauten Diamantminen, welche B. Depne im Jahre 1795 hite, find als die Wallavillys Genben 1°) bekannt, von dem i der 7 Hörfer, diese Ramens, der welchen die Rachgrabungen gesen. Zu diesen Dörfern, am nörblichen Affinauser, etwa unter 16° R.Be. gelegen, gehören auch jenes Gani oder Coulour, dei Aas nier, das aber auch blos Partal

R.Br. gelegen, gehören auch jenes Gani ober Coulour, bei Las nier, das aber jest Gani Partala, ober auch blos Partal exteala bei Bopfey; Purtyal der Karten) heißt, und gang, westwärts von dem bekannteren Kondapilly, unter 16° 37° er., 80° 33' D.C. v. Gr. am linken Kistnasufer liegt. Die andern chaften, alle nur halbe ober gange Stunden auseinander liegend, n: Atkur, Bustapilly (Ustapilly bei Bopsey), Barthenis

u (Barthenipar bei Bopfep), Cobavettykallu und Pertalles ber beiden lehteren neunt Bopfep aber nur die eine zu Chintas p. Sie gehören gegenwärtig sammtich dem Rizam von Opderas selbst diejenigen derfelben, die noch auf dem Territorium der Engs Oftindischen Compagnie vorkommens es sind die einzigen, die hier Rordufer 40) des Kistna liegen. Andere Fandorte sind gegens, ig doct nicht bekannt, und auch diese waren zu Kavernsers Zeiten

ergiebiger als in der Segenwart. Boyfen fand in mehrern ders n gar kine Arbeiter mehr; an vielen Stellen werden schon seit lans gar keine Rachgrabungen gemacht. Solkon da <sup>41</sup>) selbst hat keine rn, das Kort dieses Namens ist nur die Riederlage aller großen

nanten, im Gebiet bes Rabob, und nur die genannten Orte geben qwartig biefes koftbare Product, bas auch in Mabras keineswegs ommt, obwot bort die Diamantenschleifereien sind, so wie hauptmarkt mit Diamanten und andern Edelsteinen von da betrieben wird.

Die Plaine, in welcher ble Odrfer um Mallavilly (ober Mas 1819): 12) liegen, ift von allen Seiten von Granitfelsen umges welche auch ihre Basis bilben. Die mittlere Tiefe bes Allus ms, in welcher die Sbelsteine hier vortommen, ist 20 Aus, die

ns, in wettiger die Cocciteine gier vortommen, ist 20 gip, die te Ausbehnung entlang dem Kistna-Ufer nur 2 bis 3 Stunden; der 1sel aus einem grauen in einen rothen aus verwittertem Granitties

<sup>)</sup> Tavernier I. c. II. p. 343.

L. c. p. 93; Voysey I. c. p. 126.

20) B. Heyne I. c. p. 317.

21) B. Heyne I. c. p. 317.

22) Account of the Strata of the Diamond-Mines of Malivully in Edinb. Phil. Journ. 1820. Nr. V. p. 72.

# 332 Oft-Affen. BorbertIndien. IV. Abichn. f.

Bestehende Boben ist biew febr benittich gut fehen. Die obere Schie

frest aus bem schon oben beschriebenen, aus bem obeen Strom beradzeftstren schwarzen Cotton-Grund (f. Affen IV. 1. Cu. a. D.), ber, nach Bopfeps Untersuchung 4.43), bor bem 28 sich sehr schwiell in eine leichte, pordse Lava, ober selbst in eine Gel berwandelt! Unter bieser obern Schicht folgt ein Semeng Reie berwandelt! Unter bieser obern Schicht folgt ein Gemeng Reie feln, und Sandstein, Quarz, Jaspis, Feuerstein, Granit unt bern amorphen Massen eines Kalkeonglomerates, das ohne alle won Walzung durch Wasser ist. In diesem Stratum liegen die manten, mit andern Ebelsteinen; die Gruben geden die 16 und zies. Die Arbeiter stehen auch hier unter keiner Controlle; sie dem Nizam nur ein Geringes, die Arbeit selbst ist se einsach wandahpally und Subdapad.

4. Die Sumbhulpur-Gruppe der Diamantlager nor wärts des Godavery, am mittlern Mahanadis Flu in Gondwarg (zwischen 21° — 22° R.Br.).

Bom Gobavery ist uns bis jest noch teinanthere Rabon Diamantlagern zugekommen, obwet bessen beide benad Stromgebiete in E.B. bes Nistna, in R.D. bes Mahandbi, so ergiebig sind. Bahrscheinlich ist nur die größere Witnis bes und die allgemeinere Waldbededung im mittlern Stromgebiete be davery hiervon die Ursache, und in der Jusunst möchten auch derzleichen noch gefunden werden. Rur ein einziges neues Leichen noch gefunden werden. Rur ein einziges neues Leiche uns Bopsey im Bette des Godavery, bei Bud dellum (richtiger Babhrachellum, d. h. heiliger Berg), an user gelegen, unter 17° 57' R.Br., 81° 17' D.L. v. Gr., 16 geoge im R.B. von Rajamubry, wo der Strom aus dem Berggebiete in Deltaebene eintritt, wurden Diamanten gesunden; doch biese wahrscheinlich nur bahin geschwemmt. Der Ort ist als Pagode sie

Eines altern Datums gebenkt Ferishta at), im Sahre two Achmed Schah-Wully Bahmuny in Detan (Asien IV. 1. S. auch die Diamantgruben zu Kullum (?) in Gondward er wo sehr viele Ibolentempel Kanden, die er niedertiß und an ihrer Woschen aufführte. Dies Kullum, bei Abulfazl Kullem war auch zu Sultan Baburs Zeit ein Circar von Berar, der der alten Gladt Kullem, bei Biragurh, eine Diamante

ger berühme und zugleich ein ftartes Bollamt.

Voysey f. c. p. 126.
 Hamilton Descr. T. II. p. 30.
 Ferishta Histori e Brigga Lond. 1819. Vol. II. p. 406.
 Ayren Albert Gladwin Lond. 1800.
 Vol. II. p. 58, 234; vergi. W. Hiton Descr. II. p. 117.

von ber uns aber neuerlich nichts genaueres bekannt ift. r, ober diese Proving, lag aber auf bem Bestufer bes Burbas es, also im Gobaverngebiete, zwischen 190 bis 210 R.Br. er uns gegenwärtig noch ziemlich unbefannt gebliebenen ganbicaft, amals Kullem bie alte Residenz eines Zemindar vom Goands me war. Defto merkwürdiger ift der Diamantenreichthum ahanabifpfteme, ber auch icon in die altefte Ptolemaliche urudzugehen scheint (f. oben S. 344). Im Mittelalter wirb uns auch, von Savernier 47), gu Raifer Murenggebe Beit ein Dias trever von Soumelpur genannt, welches gewöhnlich mit bem Sumbhelpur am Mahanadi (unter 21° 8' R.Br.) verwechs sirb, aber jenes liegt, nach Tavernier, nur 30 Cof, b. f. ens 8 bis 9 geogr. Meilen im Guben von ber berühmten Refte is, am Cone-gluß, ber bekanntlich oberhalb Patna in ben Ganillt (Affien IV. 1. S. 508), und ausbrücklich wird ber Gouels (ein rechter Bufluß bes Sone, jest Coule) von Zavernier ges , und gefagt, bag er aus boben Bergen im Gaben tomme, unb Banges fließe. In beffen Sanbbette murben jahrlich, nach ber zeit, von etwa 8000 Menfchen aus Coumelpur und ber Umgebung, luß ctwa bis 50 Cof, b. i. an 15 geogr. Meilen aufwarts, bis n Bergen, bie Diamanten gesucht, die damals in ben Sandel Agra kamen. Dieses Soumelpur, also etwa unter 24° R.Br., nicht bas Sumbhulpur am Mahanabi fenn, ber fühwärts Suttal zum Meere fließt und uns hier ebenfalls durch seine Dias tenverbreitung mertwurbig tft. Die Gefchichte biefes fub. n Sumbhulpur 48) ift une unbefannt; follte es eine gegen Gus ewanderte Ansiedlung jenes norblichen seyn? ber Raja von jes örblichen war früher ben Mongholen Kaifern von Delhi tributair . n, war aber mahrend ber Kriege, die Schah Dichehans Thronbes ig vorhergingen, abtrumig geworben. Da et nun von neuem Eris blen und auch noch ben rückfändigen nachzahlen follte, verheerte e Band, 30g fich mit feinen Unterthanen baraus gurud, und verte fich in bem fublichern Berglande, wo ihm nun bie Monghos rifer nichts mehr anhaben konnten, und ihre Aruppen in der vers ten und verlassenen, nörblichen Provinz, die größten Berlufte erlite Daß feitbem ber Rajah auch feine fübliche, bem Driffalanbe herte Station behauptet haben mag, ift uns fehr wahrscheinlich. entige Raja von Sumbhulpere ift vem Stamme ber Goanbs; n noch zulest (1808) durch Berrath in die Gewalt der Mahrate fein Land ward ben Europäern nur als Fundort ber Diamanten

Digitized by Google

J. B. Tavernier Voy. I. c. T. II. p. 344 — 354. (49) W. Hanilton Descr. T. II. p. 21.

## 354 Oft-Affen. Border-Indien. IV. Abichn. f. 1

befannt. Ihr Bortommen ift burchaus nur auf ben mittlern obern Lauf bes Dabanabi befcprantt, im untern Baufe in Ruttat und Driffa fubrt Stirling \*\*\*) teine Spur ihres Bortom an; bie Befanntichaft mit jenen obern Gegenden verbanten wir aber ben Unterfuchungen ber Briten to) in ber neueften Beit, feit 1818. Dabanaba ober Dabanabi, beffen nabere Befchreibung weiter ten folgen wird, uber 100 geogr. Dellen weit fliegenb, if vom W über Ruttat und Sonepur bis Sumbulphur an 60 geogr. len lanbein, mabrent 10 Monaten gur und nach ber Regenzeit mit nen Schiffen fahrbar, und noch 15 bis 20 geogr. Deilen weiter marts mit Booten über Chunberpur und Raeghur, mo ber von Dbenpur, von Rorb gegen Gub, gum Dahanabi einfallt, bi bis in bie Rabe von Surinarain. Rur unmittelbar um Gum phur, beffen fruchtbare Alluvialebene, nach Bonfens Beobachtu 385 Ruf Par. (410 F. Engl.) über bem Meeresspiegel erhaben breitet fich uber einen nicht febr weiten Raum, unter bem 21ften tenparallel, amifchen ben Dahanabi und Brahmini: Rluffer tere Autoren nennen bier auch einen Debe = Rlug 61), ber uns jest unbefannt ift, bas Diamantenrevier aus. Diefe foftbaren fteine von verschiedener Große und von erfter Qualitat, werden bi ben Munbungen ber fleinen Bufluffe bes Daunb, von R.D. ber menb, von Chunberpore, wie bes Relu, 3b und anderer, Dahanabi, gefunden. Diefe fallen insgesammt nur auf bem ti Ufer in ben Dahanabi ein. Gie haben alle in einem norbl balben Bogen um Gumbhulpur, in ben maßigen Berghoben Omercuntut ihren Ursprung; um bie Orte Rurba in R.B. Buftus ober hat sus Rluß, nabe ben Cones Quellen, in Gi jab (23° 5' 98.28r., 83° 26' D.E. v. Gr.), in Jufchpur (22 R.Br., 83° 51' D.E. v. Gr.), etwas fublicher von jeuem, in & abur und Gangpur in R.D., welches lettere am oftlichften, am obern Brahmini : Bluß liegt, ber fich felbfiftanbig gum f gießt, bem Dahanabi gegen Dft gur Geite. Der Drt Raegher auf ben Rarten, mo aber ein Rhngur nabe bei Chunderpur ftebt, es nicht Benragur ift, bas nach Rennells Mfer. Rart Blumenbachs Befig 42), 15 Meilen im Guben von Sumbhalpur etwas unterhalb Sonepur, und als Diamantengrube bafelbft genann

<sup>\*4°)</sup> A. Stirling Account of Orissa proper or Cottak in Asiat. 1825. 4. T. XV. p. 177, 185 etc. \*6°) P. Breton Medical pography of the Districts of Ramghur, Chota Nagyore, Sirg and Sumbhulpore in Transactions of the Medical and Phys of Calcutta 1825. 8. Vol. II. p. 234—271. \*51) W. Ham Descr. II. p. 18. \*2°) Secren Spein 1, Sp. 1. Xbis. 3. 7
6. 121 Rot.

Detan; Diamontgruppe am Mahanabi.

355

keht bieses lettere Bepragur auf Allens etc. Map of India 1827. ber Regenzeit sammett man bie Diamanten in ben Schlomme an ben icharfen Wendungen biefer Fluffe; eine eigene Menfchene bie Tharas, treibt biefes Gewerbe. Riemals boete P. Bres F, bem wir biefe genaueren Radrichten verbanten, bag man fie' uf bem rechten Ufer bes Mahanabi gefunben batte, aber auch m linken, nicht oberhalb bes Maund-Bustusses von Chuns e, und nicht unterhalb Sonepore, wo ber Tel Rabi, Best her, einfallt, und ber Dahanabi nun feine mehr bfitiche Richrhalt. The Bortommen ist also auf einen kleinen Raum beschränkt, fie mit ben Flugwaffern von Rorb nach Gub herbeigefdivemmit ns fie tommen alle aus jenem unguganglichen Bergianbe. 21° bis 22° R.Br. ind 83° bis 84° D.E. v. Br., bas von ben m des Rerbuda, Son'e und Mahanada, ofiniaris zu den minis Quellen, an bie Beftgrange Bengalene fortgieht, unb n Plateaulande von Gondwana ober Omercuntiff auf den t gerechnet wird, ohne jedoch näher bekannt zu fenn. Auch in ben bet Beineren Rullahe werben hier bie Diamanten gefunben, m Raeghur, Jufchpore, Gangpores aber niemals find Berfuche gemacht ihr Muttergeftein aufzufuchen. Das Bafden iam'anten' aus ben Mußbetten ift ein uralter Gebrauch 64), fcon rius Perioget v. 316, IXIS befchreibt ihn. Die Gegenden find u with f feber Berfuch eines Privaten barauf auszugehen, wurde en bortigen eiferfächligen Bajfths mit bem Tobe beftraft werben. Politit war es von jeber, Die habgfer ihrer tyrandifchen Dberober Rachbarn, bet Mohammebanifchen Dieghille ber frubern Beit. r Mahrattenhauptlinge ber fpateen Periode, badurdi nicht gu refi f thnen etwa vorzubringen. And warde bie Ungesundheit biefer :: ebiete, wie die aller Gold : und Plamant : Diffriete; eine Urfache tisgluctens folder Unternehmungen fenn. Dut Bilbe tonnen une t in folche Bildniffe einbringen, wenn man bie Periobe nach" egenzete; ven Januar und die brei folgenben Mondt ausnimmt, 1 ch Curbpfler , nath 9 Bretien 8 an) Deftrubg , bott forttommen n und große Enthechungen machen murben. In Sumbbuls find gwelerlei Fribus, ober Caften, von Diamantluchern, Urfprung unbefannt ift. Gie feben ben Aboriginern bes ganben ber Regerrage mehr als ber hindurage verwandten Goanbs Ge werben 3hara und Tora genannt ! 16' Beffitiaften ber Aten : Art find thuên als feile Jaghtes averlaffen, bavon bie Bords? Iharas 10 befigen, A berfelben fint Gigentfum ifer Schligdottu't inta (「液 ta機

P. Breton I. c. Vol. II. p. 237, 262 - 271. 44) M. Pinder e Adamante I. c. p. 68. 44) P. Breton I. c. p. 263. (1

## 356 Oft-Affen. Borber-Inbien. IV. Abschn. f.

heit Butafer Pat (Nahabeo). Sie haben 2 Ihare C Pater und Buhera genannt, und 1 Aora-Chef, der Sir fur beift. Sie suchen nach Golb und Diamanten. Der

an Getb, ben fie fur ihren gund erhalten, wirb fogleich wieb fcweigt. Auch in ben obengenanten Pergunnahs Raeghur. pore, Bufdpur, Gangpur werben bergleichen Tribus ge in ben beiben legtgenannten Provingen befinden fich 2 Goldgruben Diamantsucher, mit ihren Familien, gu 400 bis 500 Perfonen, jabrlich aus, und purchfuchen, vom Rovember bis wieber gi fang ber Regenzeit, bas Strombette bes DRabanabi, von Chu pur bis Conepur, eine Diftang von 24 geogr. Deilen, m Rlippen und Binteln, bie er burchfpult. Ihre haten und Bi ftrumente find febr einfach. Die Diamanten liegen meift i rothen, gaben Schlamm-Maffe, von Riefeln, Sand und etwas Gi und biefe wird baber vorzugsweise von ihnen aufgefucht. Dies bie Trummer berfelben Sanbsteinbreccie gu feyn, wie fie Boy ber Riffina = und Pennar-Gruppe als bas Diamantenftratum beol Seit unbentbaren Beiten find bie biefigen Diamanten ein & ber Landes Rajas; fur große Diamanten erhalten bie Kinber Gi leibungen mit Beinen Doufschaften, für Beinere anbere Gefchente Berheimlichung werben fie bestraft; ihre Sagbirs werben ihne wieder entzogen, ober fie werben abgeprügelt. Doch bleibt ber fcbleif nie aus. Geit bem Jahre 1818, nach Befregung ber De (f. Afien IV. 1. 657), wurden die Briten auch bier bie Oberher Sumbhulpur; bamale wurbe ein Diamant von 84 Bran ge ber, obgleich nur von britter Quelitätz, boch 5000 Rupies an batte. In Sumbhulpur auf bem Martt, wirb ber Diama werth ...) nach ben 4 Caften ber hindu beftimmt. Die po Qualitat beigen Brahman, von Iter Rhichetri, von 3ter (Beifpas, f. Afien IV. 1. S. 926), von 4ter Subra. Gin Bro Diamant gilt bier, bas Dafcha, zu 500 Gicca Rupies; ein R tri Diamant, bas Majcha, zu 400 u. f. w. (1 Majcha bet 7 1 Rutti ift etwas weniges geringer als 2 Gran Trop Gew.).

(unter 25° N.Br.). Die vollfichnige, übersichtliche Betrachtung ber Berbneit: fphare ber Diamanten in Indien führt und noch gu fünften und Legten Gruppe ihres Borkommens, in die Ra

5. Die Panna - Gruppe ber Diamantlager in Bu thunb, zwischen ben Sonat- und Sone-Figff

Bengal, Bahar und Allahabab, an das Subufer des n

gestaufes von Monghir, Benares, Mirzapur bis Allahabab, und intern Damuna, ber fich bier bem Ganges vermablt. Subwarts vereinten, coloffalen Strombettes, zieht, faft in gleicher Richtung unter bften Paralletereife, ein Sobengug von D. aus Bengalen gegen u ben Binbhya-Retten bis Malma, welcher bie tiefe Gans ne im R. von bem bohern Plateaulande bes fühmefilichen Bengalens landwanas fcheibet, und fich in Beft um bie Quellen bes Bain : a (zum Gobavery), Rerbuba, und Sonar und Betwa, bie årte zum Yamuna fallen, immer bober bebt, zu bem Centralplas detans. Diefer maßige Höhenzug ift ein auf Granitbafis ges Sanbsteingebirge; feine oftlichften Felstlippen treten n bekannten Rajamahakim Gangesbette (unter 26° 2' R.Br., 3 D.L. v. Gr.) 67:, ale ein pitorestes Borgebirge hervor, hte, welches von Beft ber ber machtige Strom umffuthen muß, n erft feine Sabrichtung jum bengakischen Golf burch bie Gbene rinnen. Jener Sanbfteingug 50), ber über bie gefte Rotas Shur am Sone, f. oben S. 853), fubmarts von Mirzapur und bab, am Ganges, immer in gleichem Parallel gegen West, über ten Kallinger, Abip-Shur, Panna (Punna) fortftreicht, eben bier ben Ganges jum Oftlaufes benn ohne biefen Mauers tomte er fcon bier fich fuboftmarts jum Meere ergiegen. Diefe Reinfone erhebt fich über ber nordlich ihrem guß etwa 600 Aus boch über bem Meeresspiegel vorliegenben schwarzbobigen Riebes n mehreren unter fich parallelen Bergreihen, bie gegen ftoil abfallen, gegen Sub in weite, hohe Tafelebenen fich ten, die aber von mehrern vom Güben hertommenden Stromen, onar, Lonfe, Cone und vielen keinern untergeordneten in n Reisfchluchten, oft mit wilben Cataraeten, in Querthalern, ges eb bin, burchbrochen werben, um ben Tiefen bes Yamuna und quaueiten. Diefes gegen Gab fich erhebenbe Plateaulanb loghelthund und Bunbetthund. Ge gieht fich in berfels schaffenbeit gegen Beft; bis nach Gagur (Gaugur, Gas 23° 48' R.Br., 78° 47' D.B. v. Gr.), zwifchen ben Rerbubba, und Betwa Quellen, in Dalma gelegen; wo bie michtige oformation vom Westen des Rerbuddastroms und des Mahaindes (s. Asien IV. 1 S. 714) her, erft diese Sandsteinbildungen rauflächen mit ihrem schwarzen Boben verbrängs, ober überbeckt.

Digitized by Google

W. Hamilton Descr. I. p. 200.

1 p. 200.

2 p. 200.

2 p. 32 — 36; Capt. Jam. Francklin on the amond Mines of Panna in Bundelkhund in Asiatic Research.

1 p. 100—122.

Steigt man aus bem tiefen Grunbe am Jamuna, von Mabe Ralpi, fübmarts zwifden ben bort porliegenben, ifolirten Ref mit ben Bergfeften auf ihren Ruppen, etwa am Sonar ub linger, Abinghur, Punna gur Plateauhobe binauf, fo i amei aufeinanber folgenbe Bergterraffen unterfcheiben, bie imette füblichere, auf welcher Panna liegt, fich bis guß relativ über bie Gangefebene, ober 1800 guß über bie De nach, Dr. Abams Schabung, erhebt. Ihre Sanbfteinbed Schicht bes biamantenreichen Stratums ber & thund und weiter billich ber Binbachalberge, welche, w marts, mit einigen infelartig vertheilten Raltfteintagern befest ift, Das Sanbfteingebirg nimmt in feiner gan behnung von D. nach BB., von Rajamabal bis jum obern Rluf, bei Sagur, einen Bug von 150 geogr. Weilen ein; t ditlichfte Drittheil burch ben Querburchbruch bes Con bei Rotas, etwa 60 geogr. Meilen fern von Rajamahal, abg wirb von ber weftlichen Fortfebung. In Diefem gangen offlich ift heute von teinem Diamantenvortommen die Rebe, mobl bie von Savernier obengenannte Mine gu Sumelpor am @ (f. oben 6. 353) fub marts biefce Buges gelegen fenn. R meint, ber Soneburchbruch in ber Rotas = Spalte, habe mel gange Diamantlager mit ben anbern Bergmaffen, gur Beit bei Fluthenburchbruchs, im Stromthale, mit anbern Trummern ge ben fortgeschwemmt in bie Gangeenieberung. 3m gmeite, theil biefer Santfteinzone, gwifden bem Soneburdb Rotas, und bem Sonarburchbruch bei ber Fefte Ab wieberum eine Strecke von 60 geogr. Deifen von D. nach 283 Bortommen der Diamantgruppen nur auf beffen al Beftenbe, auf ben Raum weniger Deilen (Rennell fag geogr. ober 100 Engl. Quabratmiles) \*\* ) befchrantt, auf i bachale und Bunbelthunbe boben in ber nachften Umg Panna, bas feit Ptolemaus, Brit f. ob. G. 344) bis bei Diamantruhm behauptet bat. Die Querburchbrache, Aonfe in Oft, und bes Sonar in Beft biefer befchrant mantenzone, burch bas Sandsteingebirge felbft, wie zwis ben Flußthalern, aber auch bie tleineren Plateauflaffe tiefeingeriffenen Felethalern, über welche biefelben fich in will racten gur Rorbfeite ber Terraffen in bit Tiefe fturgen, 1 Ranj, Bagin u. A., geben bie beften Profile gur Grien geognoftischen Beschaffenheit biefer übereinanber aufgebauten

<sup>46.9) 3.</sup> Rennell Dinboftan b. Bernoulli. Berlin 1787. 3. Ginleitung &. 4.

afchichten, die nach Dr. Abams \*\*) das Endglied der regus a Formationen der BundelkhundsGebirge bilden. Die Ordnung der rung ist zu unterst Granit, dann Arappformation, die aber rim West zurückleibt, dann Sandsteinlager (New red Sandstein J. Franklin, die jüngere Gruppe, s. Asien IV. 1. S. 654) auf diesen die rothen, eisenhaltigen Riesschichten, oder id steindrecken mit den Diamanten; diesen folgen weis übwärts die ausgelagerten Inselberge von Kalksein (Lias, dei J. ktin).

Auch bier werben bie Diamanten in bem eigenthumlichen Conglos at ber Sanbsteinbreccie selbst, aus eisenhaltigem Ries, em eigentlichen Muttergestein, bas sie Lattatru nennen, nnen, wie am Pennar und Kifina, odet in den verwitterten oder toften Fragmenten und Schutsmaffen berfelben (Seifengebirge), welurch bie Baffer weiter verschwemmt finb, wie am Mahanabi. Ihr ommen im Muttergestein ift hier nur fehr beschränkt, am Rei-Bagin - gluß entlang von Ramarina bis Brijpur; bie , wo man barauf arbeitet, finb: Kamariya, Bijipur, Bara i, Myra und Etwa, und bei Patna. Zu Brijpur allelh biefes urfprungliche Diamantstratum gang entblogt, aufgebedt. hier fich ein Uebergang von bem Conglomerat gu einem tiesligen oftein (Siliceons sandstone) ber aus Riefeln von weißem Quarg, is, Hornstein, Lydichen Stein u. f. w. besteht, alfo gang ibens mit bem Bortommen in ber Cubbapah und ber Ranbial-Gruppe. Riefelconglomerat fieht wie gewalgt aus, oft gleich grobem Schrot, auf einer Schicht fchiefrigen Mergels, übergieht fich leicht mit Gras ober wird auch noch von einer Ralfschicht (Rantar) bebeckt. Die meisten Rachsuchungen werben auch hier in dem aufgelösten

tigestein, dem Seifengebirge, gemacht, das viel weiter verbreitet ift. sach en Gruben, welche sie Chila nennen, die nur etwa 5 bis tief gehen, geben durch die ganze Ausbehnung des Sandsteins sehr unsichern Extrag, doch zuweilen sind sie auch ganz ergies boch sterhaupt zundchst der Oberstäche nur selten. Die tiefgehens Sruben nennen sie Sahira; das darin gefundene Muttergesiein das sind bessen Kiesel gewälzte Urgebirgstiesel, sa nennen sie es ta, b. b. reif, sind es nur Fragmente jungerer Art, mit thonis Cement zur Breccie vereint, Racha, b. h. unreif. Die Diazen, welche man unter der Sabcabe des Bagins Flusses, in de-Resel, nur 700 bis 900 Fuß tiefer als das allgemeine Diamantstraauf der Plateanhohe sindet, sind offendar erst dahin geschwemmt

<sup>)</sup> Dr. Adams Geolog. Not. l. c. T. IV. p. 35; Franklin l. c. T. XVIII. p. 103.

worben, mit anbern Transportmaffen ber Baffer bes Bagin bortiges Bortommen vergleicht Capt. Frantlin mit bem im vialboden von Sumbulphur und von Cascalho im Brafilische mantreviere. Alle anbern werben nur in einer Sobe über 1 1300 g. ub. DR., aber auch bis gu 1500 guß Meeresbobe gefund ein Diamantftratum tiefer abwarts, bis 1100 gus, fich aus meint Capt. Frantlin, ba fep es burch Baffer abgefcwemn ben. Die meftlich ften Diamantengruben biefes gangen Diftricte er bie Pajgoba Dinen \*\*1), welche-einer Dabbevis Se boren; einem Devoten berfelben wird ihre Entbedung gwischen be ren 1680 bis 1690 gugefchrieben. Die berühmteften, obwol febr lenen, aber ficher viel alteren Gruben, find aber bie gu Ram und Panna; biefe geben nur bis 15 guß tief. Die Gintunft Minen finb, nach Frantlin, getheilt unter bie Rajas von P Banba, Chircara unb Jaitpur; boch gehort bem erften b fere Abeil, jabrlich an 26,000 bis 30,000 Rupies Gewinn.

Dr. Abams befdereibt Panna (Dunnah) 62), 3 geogt. im Gub von ber Bergfefte Abjnghur, auf einer nachten Plate einft ein gurftenfis, noch beute als einen mertwurbigen Ort, m Pract burch große Steingebaube, Tempel unb Palafte, Die al gang verfallen und verlaffen find. Auch an ben Sante umber Rifte einer alten Resibeng bes Raja Chutterfal (Chuttur Sa ftigen Beherrschers von Bundelthund, mit ein paar Forts jur berfelbe ganbesfürft, bem die Eingebornen die er fe Entbedu Diamantminen Pannas zu Raifer Aurengzebs Beit gufchreibe nen ift alfo teine altere Sage aus bes Ptolemaus Beiten über Pannaffa bekannt. Die Erzählung von bem 3bol, in einem ber t Tempel, mit einem Auge, bas aus einem febr großen Diamar besteben foll, mag wol nur eine Legenbe feyn, wie baf ber jegige ling bes Ortes einen Diamant von 50,000 Rupies Werth befige, fich nur kein Kätzfer findet. Bu folden Kabeln gehört auch we bie Ginwohner behaupten, bag es nur in einem Umtreise von 5 € um Panna Diamanten gebe und fonft nicht; eine Erbichtung absichtlich von ben bortigen Rajas ausging, um Anbere vom Gud gufdreden; ba bie Lager fich viel weiter verbreiten, unb, nach fone "4) Behauptung, unerichopflich fenn mochten, ba bis wiß noch nicht ber hundertfte Theil bavon unterfucht murbe, bie gange Umgegenb von Panna von Minen burchlochert ift. D

<sup>1.</sup> c. Vol. IV. p. 35. (1) W. Hamilton Descr. I. p. 325

<sup>64)</sup> Capt. W. R. Pogson of the Bengal Army History of the delas. Calcutta 1828. 4. publ. by the Asiatic Lithographic ch. Mt. On the Diamond Mines p. 169—171.

gehen aber nur 3 bis 12 Fuß tief, und auch hier wahlen die Xee : immer wieder bieselben Schuttmaffen, nach gewiffen Reiben. nach 15 Jahren, von neuem um, weil auch fie bie fchen uralte "6) ung haben, bie Diamanten wüch fen nach. Dr. Abams \*\*) folgte ben Arbeitern aus Panna gu ihren Gruben, eine gute Stunde ber Stadt gelegen, nach, in eine Gegend, beren rother, tiefiger, eis ltiger Boben nur bunn mit Buschwert beset war, zwischen welchem ein langes, gartes Gras in grafter Menge emporwucht. Die Dias tarnben find hier nur enge Locher, 4 bis 5 Auf tief in ben eis figen, rothbraunen, buntelfarbigen Boben eingegraben, je nachbem. felsschichten bies gestatten. Sie-geigen viel Beuchte, und geben b und Riesgeröll, biefen Schutt mafcht man in anbern Bochern mit er, wobel ber fanbige Theil sich fest; bie Riesel werben berausaelen mb ausgebreitet, um bei Sonnenschein die bligenden Diamanten foras berauszusuchen. Allerbings laffen fich biefe ausgewaschenen Theile . thre brillanten Flimmer und ihre erpftallinische Gestalt ertennen, l fcon ein geübtes Auge bagu gebort, fie von bem Blinten ber eztörner zu unterscheiben. Wo anders farbige, grüne und bunte talle berfelben Art vortommen, welche fie "bie Braber ber manten" nennen, ba fuchen fie auch unverbroffen nach biefen fort. zu finden halten fie nicht für eigenes Berbienft, sondern für Gunft Botter. Auch ift bies Geschaft bes Suchens burchaus gar micht erg; jeberman kann sich ihm unterziehen, wofern er nur ein Bierthell Bewinns bem Raja abliefert, ber hier wie überall in Inbien Grunds thumer bes Bobene ift. Doch bie größern Diamanten von gemife Rarat find alle fein Eigenthum. Doch meint Abams, bie beften te er bennoch nicht, ba ber Unterschleif fehr leicht fen. An berfetben le hatten die Leute, im Jahre vorher, in allem nur 2 Diamanten iben, jeber gu 200 Rupien an Werth. Bei jeber Grube biefer Art en 4 bis 5 Mann, arme Rajputen, mit Graben, Tragen, Waschen, efen beschäftigt zu fenn, bie wenn fie für Lohn arbeiten bei gutem außerbem Gefchenke erhalten. Rach ben alteren Ergablungen, bie Samilton 41) mittheilt, werben alle gefunbenen Diamanten in ein s zu Panna gebracht, wo man sie wiegt und an bie Kaufleute ab-Die Arbeiter follen & bes Berthes von ben erb fen großen ben und alle geringern, 🖥 von den hafelnußgroßen, und 🖁 bes the von benen, welche bie Große einer Bambertenus (Filbert) eren, boch fcon biefe find außerft felten. Die ungablige Menge von ben, welche Dr. Abams hier wahrnahm, führte ihn gur Bemer-, bağ biefe Arbeit wol fruber belohnender gewesen fenn muffe, als

Digitized by Google

<sup>)</sup> M. Pinder de Adamante I. c. p. 6. Not. 2. (4) Dr. Adams I. c. p. 33 - 36, (4) W. Hamilton Descr. Vol. I. p. 326.

gegenwartig. Damit ftimmt auch Capt. Dogfon \*\*\*) über meint, in ber heutigen Bearbeitungsweise fepen bie Gruben vo faft gang unerglebig. Wenn bie Arbeit aber vom Britifd vernement bergmannifch betrieben murbe, fo mochte ber Gewin tenb genug fenn, um bem jehigen Raja, Rifchor Singh, in beffe Diefe Gruben liegen, feine Befammteinfunfte, bie er auf 7 Lath anschlagt, obwol fie teine 4 betragen wurden, bamit gang ab Die gegenwartig ergiebigften Gruben finb, nach ihm, bei eine Sufariuh, 5 Stunden von Panna, wo bie obere Reisschich bis 20 guß Dachtigfeit erft burchbrochen werben muß, um auf 1 Diamantfratum zu gelangen. Diefen Fels zu burchbred den bie hindus, mit ihren fcmachen hilfsmitteln, viele Dor fetbft metrere Jahre. In ber Beit vom October bie Marg bies aber febr gut bewertftelligen, um bann gur Regenzeit be gebrachten Ries (hier Rhatru, b. i. bie Matrix ber Diamanti grantlin im obigen Caltatru nannte), gu mafchen und a Pogfon nennt ebenfalls bie Cataracten bes Bhagun Rubb Bagin=Bluf, bei grantlin), welche beftanbig Diamante Siefe mafchen bis auf Funfviertelftunben nahe ber Bergfefte jerz, es mochte wol bit einzige Diamantencataracte fenn. Auf abnliche Art mogen auch wol bie Diamanten in genb, bicht an biefe Refte, gebracht feyn, welche Dogfon in be bon ihm angelegten Grube gefunden hat, fo wie bei bem Dor magur. Dort gab man ben 4 Gorten ber gefundenen D ten folgende Ramen: Erfte Sorte, Motidul, die bell lant find; 2te Sorte, Manit, bie ins gruntiche; 3te Panna, bie in orange fcimmern; 4te Gorte, Buns buntelfarbigen. Unter Raifer Mtbar . ) follen bie biefigen hruben eine Revenue von 8 Bat Rupien eingebracht haben; b unter ben einheimischen Chefe von Bunbelfhund febr ergiebig fenn; Mitte bes XVIII. Jahrhunberte unter bem Scepter ber 9 Chefs gaben fie einen Gewinn von 4 Lat, ber aber gegenwartig bebeutenber au fevn fcheint.

6. Berbreitung, Analogien und Sppothefen Diamantbilbungen.

So weit reichen bis jest unfere Rachrichten über bie rau positive Berbreitung ber Diamanten : Gruppen bien; benn anderes Bortommen bersetben ist bis jest unbek weit verbreitet auch die Sanbsteinformation sen mag, gi

<sup>\*\*\*)</sup> W, R, Pogson Hist. l. c. p. 170. - \*\*) W. Hamilto Vol. I. p. 325.

ntergeordnete Schicht bes biamantenführenben Sanbe . Conglomerates gebort. Auf bem fo ebelfteinreichen Genien pon Diamanten bie Rebe (f. oben G. 108 - 111), fo menig wie n berühmten Carneolgruben 10) von Barvach am Rerbuba im norde chen Detan, wo abnliche Conglomerate feit ben atteften Beiten ? 1) eitet werben (in Barngaga, f. Afien IV. 1. G. 513), bie jebech mit benen ber Altaiboben am Rorgon übereinstimmen mogen (f. I. G. 885). Die Bergleichung biefes Bortommens mit ben Die m Brafiliens unter febr analogen Berhaltniffen, wie mit benen Borneo, vielleicht auch in Pegu (Afien IV. 1. G. 168), und ben tentbectten am Ural, beren gunborte noch nabere Unterfuchungen fen, behalten wir fpateren Rachweifungen vor. Bie eine Schmathe noch teinen Commer macht, fo tann auch der eingige 12) in Bache Briands gefundene Diamant, biefe Infel noch nicht gu jenen andern genannten analogen Diamantenreviere erheben, Bowles 12) Hypothese ihn wegen analoger Formationen am Capo at in Sub-Spanien zu finden, hat sich bis jest nicht bestätigt. Die gnalogen Berhältniffe ber Jubifden 5 verfchiebes Diamantgruppen, bie auf fo weit auseinanber ftebenbe Raume, 14° bis 25° R.Br., also über 160 bis 200 geogr. Meilen vertheilt immer auf und an bem oftlichen Plateauranbe Defans, bie Bengalische Meeresseite, teine Spur an ber Malabarifchen, swar abhångig von der allgemeinsten geognosischen Cons ttion ber ganzen Balbinfel; Die fo gang eigenthumliche, fich, gleich bem in fich abgeloften Auge im thierifchen anismus, gu betrachtenbe Entftehungsweife ber Dinmanten felbft aber mol noch lange ein Rathfel bleiben. 3. Rewton 74) gog aus ber größten Dichtigkeit und Refractionstraft biefes Inwels, bie rit den bligen Materien theilt, den merkwärbigen Schluß, daß es buftibel fenn mochte; wirklich gelang es ben Mcabemifern in Rios im 3 1694 ben Diamant barch große Brennfpfegel ju verfichtis Lavoifier bewies, baf er Roblenftoff in feiner großten Reine fen, ein Stoff, ber im Mineralreich fo vielfach mit Anberen vereis ift und in ben feften Rorpern ber Pflangen und Zhiere einen ber

<sup>)</sup> J. Copland Account of the Cornelian Mines in the Neighourhood of Baroach in Transact. of the Bombay Soc. T. I. p. 289—295; Dr. R. H. Kennedy of Baroda on the Cornelians of Guzurate in Transact, of the Medic. and Phys. Soc. of Calcutta 1827. Vol. III. p. 425—427.

11) Peripl, Maria Erythraei ed, Hudson p. 28, 'J. Murray Mem. on the Diamond l. c. p. 30.

12) Bowles Storia Naturale di Spagna T. I. p. 19.

24) J. Murray Mem. on the Diamond l. c. p. 13; J. Birraelius Schebuch ber Ches aniz a. g. D. I. C. 269.

baufigften Beftanbtheile ausmacht. Seine Concentration im Die ber and ein ftarterer Lichtfauger als alle anberen Rorper ift, u Sonnenftrahl ausgesett noch lange im Dunteln leuchtet, nimmt b Stallifation in regularen Detaebern, ober in 48 breffeitige frummten Aladen an, bie gewöhnlich mit einer undurchfichtiges umgeben find, welche erft burch bie Runft weggenommen werbe um ben Cryftall vollig Mar und burchfichtig zu machen. Die bes Diamantes, welche bie aller anbern Rorper übertrifft, lebr langft in Afien mit' ihm alle anbern Gbelfteine gu burchbobren, fcon bie Cabeter ihr fcones Bib vom , Giege Babbhas bie Schimnus" . 18) nahmen. Diamantpulver, mol eber ungerftorbaren Sarte wegen, faben alle Großen in Detan als be unfehlbarfte Mittel ber Bergiftung 16) in ihren letten Rott Der bezaubernbe Lichtglang hat bem Diamanten in feine barften Reprafentanten im Juwelenfcmud ber Perfifchen Ednige genthamlichen Ramen, "Drean bes Lichts" (Dernai nu "Berg bes Lichte" (Ruhi nur) 11) erworben. Geine Pr fo groß, baf Gultan Babur "") bei ber Groberung von Mare 1526), flatt alles andern Tributs mit der Austieferung eines ein: freilich ungeheuren Diamanten (672 Rarat an Gewicht nach Br Reriftta fagt: 8 Mital ober 224 Ratties, er frammte aus bem Maebbin Rhilips von Malwa, f. Aften IV. 1. S. 563) be warb, bağ Peter ber Große bei feiner Umginglung burch bi ten feine Rettung bem Glang ber Juwelen feiner Gemabtin ver Die größten und prachtvollsten Diamanten in Indien wurden bei teribolen wiedlich als Augen eingeset; eines ber größten von (179 Karat an Gewicht; ein abnlicher an Große f. Aften IV. 1. C tam, aus ber Pagobe gu Geringham 79), bei Erichmopali, a pern (f. ob. G. 294), in ben Ruffichen Kronichmud ber Rafferi tharing U., far anberthalb Millionen Alorin in Amfterbam et An ben Aund und die Uebertragung vieler anbern in die Schaffen ber Inbifden, Perfifden, Zurtifden und Guropaifden Rarften, fich bie mertwurdigften Siftorien an. Geit ben Berftorungen ( Dahmubs bes Gagneviben (f. Mfien IV. 1. 6. 529 - 554), # bie Djamanten aus Indien auch in andere Weftlander ber Erbe ve tet; unter bem erften Dohammeb ber Ghuriben (er reg. 1176-L ebend. S. 555) war ihre Menge bort noch fo groß, daß er no

1) J. Murray Mem. on the Diamond p. 45.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sfanang Sfegen Mongol. Gefch. von J. Schmidt, Peters 1829. S.51. \*\*\* M. Wilks Historic. Sketches of the Sou India. London 1827. 4. Vol. II. p. 197. \*\*\* Chardin Vo. ed. Langles T. X. in Notic. Chronol. sur la Perse p. 937. \*\*\* Ferishta Histor. etc. in India ed. Briggs Vol. II. p. 46 N

r

licheigen Regierung voll Planberungen Indiens, in feinem Schage n an Diamanten . o) von allen Arten, nach ber Berfiches bes historiters Ferishta, einen haufen von 600 Muns, b. i. fund an Sewicht, hinterlaffen haben foll. Diefe Diamantenfalle them wol immer mehr und mehr abgenommen; zur zeit der Große ule standen sie noch in hohen Preisen. Die Entbedung der neuen. antenreichen Ameritanifchen Belt brudte ibre Preife in ten Belt in ber erften Beit noch nicht, obwol auch bort schon frühe bei Petrus Martyr und anbern von Diamanten auf Paria, ber Sierra Parime bie Rebe war, bie aber Alex. v. hums 1 ) für fabelhaft erklart hat. Die weit reicher gefüllten Bras en Diamantlager wurden querft im Diftricte Gerro bo aber nicht vor bem erften Biertet bes XVIII. Jahrhunberts 728 erft in Lissaban) \*\*) bekannt und beachtet. Geitbem fielen bei berter Rachfrage bie Diamantenpreise in Inbien, und bies ift r erste Anlas zum Berfall der Indischen Diamantgräberei in gu betrachten, wogu feitbem bie vorherrichenben Berftbrungetriege tralen Indien und der Sturz so unzähliger Dynastien und Sous n tam, weburch ber Diamantenfomuch, eben fo wie berauch ber Elephanten als Prarogative und Auszeichnung ber en Herrscher (f. Afien IV. 1. S. 916) in Abnahme kommen muste. sonste Diamant im Schafe bes zulest noch mächtigsten und ranbe ten Souperaines, bes Mahratten Peischwa, ben bie Briten bet inblicher Entfegung erbeuteten, und ben Colon. 3. Briggs \*2). m Berfted felbst ausgraben ließ, wog nur 89 f Rarat, und von der Ostindischen Compagnie, die jest in ihrem Besise ist, ,000 Pfund Sterling geschatt; er fuhrt ben Ramen Rafe Diamant. Auch wurden, feit 1793, burch bie Frangofische tion die Diamanten wie alle Juwelen ungemein wiel wolfeiler als or; Die Indischen Grubenarbeiten murben also immer weniger beund viele gingen baber ein; eine neue Grifis brobt bem Ertrane. uch die Uralischen Diamantreviere ergiebig werben sollten. So h hierin für bas fo lange Jahrtausende hindurch fationaire wie in allen feinen übrigen Erfcheinungen, die Periobe ber Riers ng und Umwandlung eingetreten. Indes haben Raturforfcher ie Bilbung bes Diamanten Bermuthungen aufgestellt, bie en nicht mineralischen, sondern vegetabilischen Ursprung ann verfuchen. Lameson, ber berühmte Mineralog, balt ihn für

Digitized by Google

Ferishts Hist. ed. by Briggs T. l. p. 187.

1) Al. de Humdt Voyage aux Regions equinoxiales Paris ed. 8. T. X. 1815.

251.

251.

252.

253.

254.

254.

254.

255.

256.

257.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

258.

25

## 366 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. f.

eint vegetabile Gerretion \*\*\*) irgenb eines patriarchalifche antebilavianischen Baobab ober Banianen-Baumes ber Borwelt; Bit eras) ber berühmte Physiter, halt bas Diamantkratum weber Baffers noch für ein Feuerprobuct, und ben Diamanten, gleich ber ber, wegen seiner Berbrennungsfähigteit und seines Karten Breckermögens, für eine Consolibirung vegetabilischer Materie, die gamälig Crystallisation erlange. Für Jamesons Ansicht sprechen ihrekwürdige Analogien ber Kiefelbilbungen in verschiebene bischen Gewächsen, wie in anbern auch Kaltbilbungen i

Un' biefen lesteren ift borguglich bas Genus Chara febr fo wie bie feitfame Gruppe ber Coraffinen, welche man bestiatb : Entmalien angefeben. Die Silicatbilbung geht aber vorzüg Inbifden Grafern, Bambus und felbft Baumen vor fid moore "6) beobachtete, bag gwifden ben Gircare bis Ragpore, c Stromgebiete bes Riftna und Gobavern, auf ben Berghob 20rt Jungte- Gras, bas Dr. Rorburgh noch nicht fannte, in Menge machfe, in beffen Salmenoten volltommne Riefelfecret fich abfetten. Gben fo geben Calamne rotang, Equisetum hiems gewiffe Bambusarten, folde Riefelfecretionen, welche unter bem Ramen Zabafchir \*7) ober Pflangen Dpat, bei geworben find. Das Bambus, in welchem fich biefer Sabe abfonbert, ift in großer Denge in ben Bilbniffen ber Berge um ghur, 30 geogr. Deiten in Beft von Calcutta, alfo in ber Re fcaft ber Quellen bes Brahmanis und Dahanabis Aluffes, an be ficher auch verbreitet fenn mag, von Bangforb Renneby . ) b tet. Die Bambusart nennt man in Ramghur Rutbinbanfe, fadflider, wilber Bambus, bit Blefelhaltige Gecretion Ban felo Micht alle Bambusfchafte produciren es, bie Sucher tutteln Stammen, um es burch raffeln mahrgunehmen, in folden Rof ten, bie uber 24 Boll Durchmeffer haben, finbet es fich bier nicht abet auf ben bftlichern Infeln tommt es auch in weit bicken Be ftammen vor, bat bann aber eine fcmubig gelbe Karbe. Bon gr Sorten wurben Proben ber Affatifchen Societat vorgelegt, von ein weißen aber opaten, und einer bem Opal gang analogen Gubfitung ofine Politiur. Die Lerzte ber hindu brauchen fle ate Argenet | bas

\*\*\* Jameson Speculations in regard to the Formation of Woodstone and Diamond in Mem. of the Werder. Soc. 1822.
\*\* S. Vol. IV. p. 556 etc. \*\* Quarterly Journ. of S. Oot. 1820; f. Voysey on the Diamond Mines 1. c. T. XV.; \*\* Bellish. Phil. Journ. Vol. It. p. 192. \*\* Bellish. Phil. Yol. \*\* Hill: p. 413. \*\* Langford Kennedy Eq. On Tabu. Asiat. Journ. N. Ser. 1831. Vol. IV. p. 3269. \*\* Verall. J. A.

Mem. on the Diamond I. c. p. 24.

8 bis 10 Schilling. Dr. Zurnbull Chriftie, ber treffliche beobachter in Indien, bemertt, baf fich biefes Sabafchir teinese . in allen Abeilen Indiens vorfinde, auch nicht in allen Arten Bame erfelben Gattung, nicht einmal in allen Bambusftammen beffelben. pictichts. Die Secretion biefes Gilicates last also auf gewiffe los und in bivibuelle Begetationsverhaltniffe gurudichließen, bie iner Berbreitungesphäre in einem uns noch unbefannten Busammenefteben, wie bie ber Diamanten. Go lange bas Bambu grun, ift as Zabafdir feucht und burchfichtig, bem Chalcebon im Bafalts. nglog, ehe berfelbe aus bem Spalt heransgetreten ber kuft ausges opat wirb. Die Beschaffenbeit bes Zabafdire ift bie bes Chalces es giebt burch bie chemifche Analyje Riefelerbe. Die Bambus. icht die einzigen Silicat erzeugenden Gewächse; die große Barte er Solzer, wie Eisenholz, Calumibiri (f. ob. S. 122) und e, gumal aus ben Ava-Balbern mitgebrachter Arten, find fo fehr. erbichtetem Roblenftoff erfüllt, bag, fie fast eine Diamantharte era. , und mehr wie Gelbftpetrificate als faftige Gewachse erfcbeinen. ird dadurch wahrscheinlich, daß so manche von den sogenannten vers. ten Holzarten burch übermäßigen Abfat Liefelhaltiger-Materie fich tobteten, wohurch ihr gerftreutes Bortommen in ben Buften Afris rie Afiens begreiflich wurde. Auch aus hartem Teatholy bat schon haufig solche Silicatconcretionen in Menge ausges. , beren Analyse, nach Bollastons Untersuchungen, Kieselerber pie jener Materie bes Diamant-Roblenstoffs am nachsten zu fleben , und bie intereffante Oppothese Jamesons über bie Moglichkeit eis getabilen Urfprung biefes Juwels zu unterftugen fcien, worubennoch manche Erfahrungen und Beobachtungen zu machen sepn.

Diefen fügen wir das Resultat von Dr. Abams merkwürdigen ichtungen über die Plateaubilbung der Bundelkhundhos ind die gange eisenweiche Conglomeratschicht mit dem antstratum.) hinzu, welcher derselbe tressliche Katursorschere wupt genommen, edenfalls einen vegetabilen Ursprung zuschreibt, ganze Aug der bstiichen Fortegung des Bindhuan Bergparalleis, Bundelkhund die Rajamahal, ward, nach Abams Unsicht, durch, ing aus der Tiefa gebildet; wo der Granit, oder andere Massen, higehoben, die darüberruhenden Lager, durch brachen, mußten erstücklit, gertrümmert und nach den Tiefen mit fortgerissen wers ist isolierten Granittegel aber blieben nacht und entblößt von Decke zurück, wie sie der vordern Ferrasse von Bundelkhund mitsinselartigen Sandsteineronen und Klippen die heute vorliegen. Das

Dr. Adam Geological Notices I. c. Vol. IV. p. 42 -44.

#### 368 Oft-Affen. Vorber-Indien, IV. Abichn, 6

gegen behielten bie zufammenhangenben Debungen bei utttegel, als Bafis ber Bergzüge, weiter im Suben, ihre gontallager ber Sandfteinbante, als zusammenhangend in Plateaugestalt, bei, und nur an den Seiten berselben zeihre Granitabstürze, auch die Trapps und Sandsteintri ber Höhen, welche die Abhänge und den Fuß bedecken, oder inderung des Gangesthales, als schwarzer Dumus, oder als

aufgeloft, fortgefcmemmt murben. Zuf ben rubiggebliebenen S mit gleichem Riveau, entwickelte fich in ber Urzeit bie er genbliche Begetation, welche nun gur Firirung bes Bob fentliches beittug. Die eifenfchuffige Conglomeratici fogenannte Sanbftein breccie, von Ries und Sanb ber ma tigften Art, tann baber auf biefen Soben nur ein feeunbairet buet fenn, in bem Proces feiner Bilbung bem Runtur Rall ber Tiefen analog. Es ift ein becomponirter und burch Gi niebrigften Buftanbe ber Orybation wieber cementirter ftein. Dies Gifen tam nicht aus bem Mineralreich, meint Dr 3 fonbern aus einer vegetabilen Quelle; es entftant aus ber T pofition von Bolgfibern folder eifenharter Bolgarten, ber fenbeftanbtheile bie chemifche Unalife ebenfalls nachgewie Die fucceffive Berfaulnif und immerfortgebenbe Production folde tabiler Maffen mußte nach und nach bie Menge biefes Gifenorpbs Gifen und Sauerwaffer burch vegetabile Decomposition in unter tropifder Regenfulle ergeugt, mußten ben Sand und feine mer bamit impregniren, bie Sommerhige vollendete unb befchleun Prozes und bas Detalloryb mußte fich immer inniger mit feine glomeratichicht verbinben. Die gabtreichen Gifenwaffer bie auf b teaubobe ftagniren ober in Bachen fich burch ben Boben ficern, bie fomachen Refte berer fenn, bie fruberigin einen wichtigen An ber Ausbildung bes heutigen Buffanbes ber Plateauflache genomm Rur allein in biefen, fo eng limitirten Schichten aber eben bie Diamantbilbungen, ohne alle Begleitung Sbetfteine auf, beren Bortommen anbermarts, aufferhalb ber Di reviere, ftete unter gang verfchiebenartigen Berbaltniffen befar Diermit ichließen wir unfere allgemeinen Betrachtungen über die perbreitung bes ebelften Juwels in ber einzigen biamantenreichen infet Affens, bie baburch mit ber Peninfularbilbung ber noch bi reicheren im Ameritanifchen Continente eine neue mertiebig u frimmenbe Analogie (f. Aften IV. 1. G. 651) binfichtlich ihrer fett big von bem Gebirgefpftem bee Continentes abhangigen Bitbung winnen fcheint.

§. 105.

Erläuterung 3. Stromspstem bes Kisina, ober Krischna; bie Länder der Mahrattenherrschaft.

Ueberficht.

Der RifinaxFluß, richtiger Krifchna (b. h. der Dunlane, die Incarnation bee Bifchnu), bat fein Stromges nordwarts bes 15° M.Br.' bis gum Breitenparallel von ra, Aurungabad, Bomban, bis beinahe zum 19° R.Br. 🔍 es wenigstens viermal größere Stromgebiet, als bas bes nar, führt aus der schmalen Rustenebene jener nordlichen ars (Circar, d. h. Proving) in viel weitere Bildniffe noch wenig untersuchten, mittleren Plateaulandes von erabad oder Golfonda, Morde Maifoore, Bedjas und über bas Darmarplateau, in die lander ber Dabe en, bis Satarah und Puna (f. Asien IV. 1. S. 660 ic. 709) jurud, mo bie Bhimas und Tumbubra, Fluffe, Morben und Guden ber, nebft-ungahligen Mullahe, oder. enfluffen, in dem Sauptbette des Mittelftromes, des eie ichen Kistna, sich vereinen. Dieser Riftna entspringt zwie ben Dahrattenrefibengen Sattara und Puna, unter N.Br. in den Best. Ghate (f. Asien IV. 1. S. 657, 690 Q.), nur 16 bis 18 Stunden fern von der Rufte fubmarts iban, an dem Orte Mahabilly (ir ap). Er fließt von da 6.9. durch Bedjapur, und nimmt, schon unter bem tenparallel von 17°, bei Meritch den eesten, wasserreichen fing von den Beft-Chats, ben Barnab, im Rotten von pore, auf, son wo nun, mit feiner Rormaldirection ges ben Often, mehrere, rechte Seitenflusse wie jener folgen; ich ber Batpurba, von Belgaum (Balgaon) und Gotat sien IV. 1. S. 708), der Malpurba von Darwar herab, tumbubra (aus dem Tunga und Bhabra bestehend, r Eurg 91) entspringen) mit dem Wurda von Sybernae (Bednore, f Affen IV. 1. S. 694, 705), aber hurtys und alle diefe vereinigt, nahe dem alten Bejinagar .B. von Bellary vorüberziehend, bis fle unterhalb Rurnul

<sup>)</sup> W. Hamilton Descr. II. p. 209. \*1) W. Hamilton Descr. I. p. 288, 365.

(am Tumbubra, an 952 F. P. ub. b. Meere) und P (am Riftna, 1018 F. D. ub. b. D., nach Cullens Deff mit bem hauptstrome gusammenflichen. Doch vor biefe eine hat berfelbe Riftna, von der Rordfeite her, alfo gu ten, ichon ben bedeutenden nordlichern Bhima. Arm nommen, der nordwarts Duna und Gerur (f. ob. und Afien IV. 1. G. 657), seine Baffer in jener Gebirges Mahratten sammelt, und bann in gleicher Direction gege über Ferojabad, dem Kistna zusließt, mit noch einem vom ber, von Ahmednagar berabfommenden nicht unbedeutend tenfluffe, dem Ginah. Bu beiden Geiten der Bhiman jum Riftna erheben fich hier bie Rachbarhoben um 500 Rug uber beffen Wafferspiegel; benn Rotapilly am 9 liegt 1554 g. P. ub. d. DR. Darmar und Mallial Subufer 1766 und 1727 &. P. nach Lambtone Deffung find im boben Safellande bes centralen Defan di tendften Bufluffe gum Rift na, die ibm fein febr großes gebiet geben, Die weiter abwarts folgenden find geringer, menlos, nur etwa der Duffp. Fluß von Syderabad t funderabad (1595 und 1692 F. P. ub. d. M. nach tens Messung) fommend, ist noch zu bemerken, ber sich s rapilly jum Riftna ergießt. Bon seiner Quelle im bobe rattenlande an legt der Riftna in vielen Rrummunge S.D. und D., größtentheils auf 2000 Ruß bobem La und mittelhohen, abfallenden Stufenlaudichaften, einen I geogr. Meilen lang juruck, also etwas geringer, als ber Rhein, um bann von Golfonda und Dalnaud, Bafferfalle von Limeracotta, die Erbspalten un von Warapilli und Condapilli durchbrechend (f. ob. in Guntur und in der Rabe der Bucht von Daf

wo er als heiliger Strom verehrt wird.
Der Obere Lauf bes Riftna, wie aller feiner ge Quellftrome, ist innerhalb bes Hochgebirgs der Best uur ungemein furz; denn sie entstießen alle deffen sturzen Oftabhangen, und werden sogleich Plateaufeine Korm, die sie recht eigentlich characterisit, im Geger westlichen malabarischen Rustenstüffe mit den Basserfall

tam bas Bengalische Meer zu erreichen (unter 16°

anderen Gebirgestromen. Sie treten inegesammt nach s zem Laufe zwischen engen Bergthälern und Gipfelschlucht eigentlichen Gebirgefetten beraus, und in die Bergebenen Plateaulandes ein, die nur einen fehr geringen lande ftlichen Wechsel ber Oberflache mit bem Trodenboben (Bel. 1) darbieten, aber mahrend ber feuchten und fuhlen Jahren (hemanta), jumal aber im Fruhling (Mitte Diary bis Mai. ifantaretuwo genannt, d. i. die Jahreszeit der Gots ), doch einen fehr freundlichen Anblick gewähren, weil fie mit fconften Grun überzogen, größtentheils bepflangt und bebant, mit den reichsten Ebenen bedeckte sind, die wir in der Natue Darmar-Plateans icon hinreichend tennen lernten (f. n IV. 1. 6. 707 - 720). Aber freilich mit bem Borruden heißen Jahreszeit vertrocknet und versengt nur zu schnell bas n; bie Ebenen verwandeln sich in jene bürre Klächen mit bunkelschwarzen Cotton/Grund, ber aberall von aufplagenden en durchzogen wird. Da Baumwuchs und selbst Buschwald in der Regel so auch diesem Tafellande fehlen, so ift der Ani biefer hochebenen bes alten Mahrattengebietes bann traurig fann den Banderer burch die Gindde fetbft in Bergweiffung i. Bolten von Staub werben durch die heißen, trocknen winde, oftmals wildeste Birbelwinde 692), Defcafdes. . Seufel, umhergejagt, und bei Windfillen oft ploplich Manern in der Schwebe gehalten, burch bie Bisc ber untern chichten. Nur nactte, niedrige Sanbsteinzäge begränzen ble ba auf den Bergebenen den fernen horizont, und ber helfe, sentrechte Sonnenstrahl erstickt dann jedes Leben, verscheucht jedes fleinste summende Insect. Durch folche Chenen ziellen i die eine Jahreshälfte hindurch die Kistnaströme mit trägem, mmigem Wasserlaufe, schneiden wenn gefüllt sich tief in den arzen Boden ihre Steilufer ein, nacht, schwarz, eber kunftie Graben gleich, als natürlichen Strombetten. Biefe Diefer uffe haben in der dürren Zeit fast gar keine Bedeutung mehr, Die lahs trocknen fast alle aus, und diejenigen, die zur Monfumeit 20 bis 30 guß hoch anschwellen, treten zwar zur Bemaffes bes Bobens auch bie und ba über ihre Grangufer hinaus, ihre tiefen Einriffe hindern gewohnlich Die binftliche Bowafe ig der hoher gelegenen Ebenen durch Canale, welche das Care und andere Gegenden des Niederlandes, um Ganges und

<sup>2)</sup> B. Heyne Tracts on India p. 9 etc.

Indus, in welte Fruchtlandschaften verwandeln. Her feh ber die sanfteren, cultivirteren Ufergehänge, die muldensi Sinsenkungen, die gunstigere und liebtlichere Natur der Amen. Es begleiten diese Stromgebiete auch weniger Land welche durch die Hohe ihrer Eultur besonders ausgezeich ren; es sehlt ihnen der dichtgedrängte Reichthum der Dar Städte; auch hat der Kistna selbst, obwol er noch bei Lieotta sich in schonen Wasserfällen, Dedlapadu war geinabstürzt, an seiner Mündung zum Meere nicht die Wosselmen noch dellen weit wie der deutsche Khein sließend, sehlt ihm doch alle schiffahrt, sein Stusenland ist die nahe gegen seine Mündle Demmungen, sein unterer Lauf in der Niederung ungeme

1. Tumbudra, der Sådzufluß aus Norde Mai

das chefficinreichste Gebiet Indiens.

fein Plateaulauf bagegen verhaltnismäßig fehr weit aus Die Umgebung seines Durchbruches burch bas vorliegen werk des Plateaulandes, seinen Oftrand, die Oftschats, die des Pennars Durchbruches, das berühmte Diamante.

Der Tumbubra ift mit seinen Zustussen (zumal bei dern) der einzige Subarm des Kistna, der noch sudats. M.Br., aus Nordenkaißoore herab, seine Wast. Alftnas Ensteme nond marts zusubrt. Er ensprinsten Suden von Bednore. aus den Westschats, in Mangalere; wo. seine zwei obern Onellstusse, Tunga us dra erst bei dem Dorse: Huly Onore vereint, auch den ten Namen Tungus Budra erhalten. Der Budr Bhabra, d. h. excellens) entspringt im Nordost des Sdiedls Passes dem hohen Balaronnbrug (Asientv. 1.

721), der sogenaunten Sochgebirgsgruppe der Baba L Beiter abwärts liegen: Sira (2028 J. P. ub. d. De 2223 J. Engl. Depnes Messung) Ehitteldrug eine So der dortigen Militairstraße, Hurryhur dem Tumbudra 1718 F. Par. (1831 J. Engl. n. Depne), und Bellari, kannte Station Britischer Truppen auf den Trummern ein

 <sup>400)</sup> B Heyne Tracts on India p. 235.
 4) W. Hamilton H. p. 209, 365.
 5) B. Heyne L c. p. 33 - 35.

größern Stadt (1398 R. D. Ab. d. M. 1490 R. Engl. nach ns Meffung), und in M.B. von Bollari die Ruinenftelle beruhmten antiken hinducapitale Bejanagur, nabe bem budra lifer (s. Asien IV. 1. S. 569); alle diese sind, von nach Mord gerechnet, die bedeutendften Orfe in diefem Dlas gebiete. Die fonfte Genfung jur Mitte fowol von off und Oft von Gutydrug und Bangalore bis hurrig bas in ber größten Ginfentung bes Plateaus ju lies cheint, kallt fich and obigen Angaben von selbst heraus, wie S.W. und N.B., von Bednore und Darmar (2205 K. b. d. M.), über den Tumbudraspiegel (1426 F. P.), und hampafagar (1478 F. D. ib. M. nach Cullens Defe , eben babin, nach Belfaxi. Nirgende ragen innerhalb ganzen Platequraumes, zwischen den Ofts und den Shate, babere Gebirgefetten, Die demfelben aufgefest maren, . Nur einzelne Regel, oder vielfach unterbrochene, gerine Bergunge heben fich, welche wie in Castilien, so auch bier, pae fo vieler alterthumlichen Cakelle ober Drugs. d. i. gas, deren Architectur 96) noch viel zu wenig in archaos per und ethnographischer Beziehung studirt ift, bedingten, die Bertheigung des Landes, wie dort gegen, die Reiterschaaren. raber, fo hier gegen die ber Mahratten dienten, welche aber, ei Gira nur in relativer Bobe von 400 bis 500, bei Chitts ug, hochftens bie ju 900 guß über bie Plateaunmgebung pragen. Alle diese Soben sind kahl; ihre porherrschende Die n ift mehr ober weniger in Parallelismus mit den Normals ber Chattetten von E, nach D.; es find granitische eifenreiche ,Thonichiefer Buge, ober Quiriginge. eren Trummern in Grus, Ries ober Thonlagern, die wellig Wenen bebeckt find, bis der schwarze Cotton Grund fich in iefern Einsentungen vorherrschend und oft ausschließlich ausz t. Kur die verschiedenen Arten der daraus hervorgehenden nbeschaffenheit haben die Eingebornen 8 verschiedene specielle nnungen, und für jede biefer Bodenarten eigenthumliche Cula wächse, die sie auf demselben banen. Ein Verzeschnik 97) ben, welches von den in Darmar gebauten, nur in Wea abweicht, hat Dr. B. Hehne gegeben, det überhaupt über

Transact, of the Bombay Society in Asiat Jeurn. XXIV, p. 352. B. Heyne Tracts on India p. 35, 46 — 58.

#### 374 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn. f.

Diefe Gegenden bie meiften Localbemertungen mittheilt. 2 Grundgebirge der Plateauhohe sieht derfelbe vorherrscher Spenit an, ber mehr ober weniger feld fpathreich mehr ober weniger ber Berwitterung ausgesett ift, mit beffet fen bann die tiefern fruchtbaren Thaler überschwemmt n Der Granit 696) liege in großerer Tiefe, von jenem fepe bie Quargange, ale flippige Rucen ober Damme, ober ben, fteben geblieben, indeß die leichter verwitternden Relb maffen fich als Schichten von weißem Dfeifenthon a ten; ober von Bornblenbe ju gelben Ochererben aufi ober als glanzende Glimmerfchuppen verbreifeten. In von Chittlebrug bestehen die Sohen auch aus Chlorit, ornd, Bornblende; bei Gira find fecundaire Bebit abergelagert, die fich nur mit einem fehr langen Grafe (A ria barbata n. Benne) bewachsen. Bis zu ben Bergrud bebt fich daselbst magnetischer Gifenstein, der ab fonell det Berwitterung unterworfen ift. Beiter oftwarte Bangalore und Colar folgt der rothe Thonschief ben; bei Colaremit bem Goldgehalte. Salzefflore gen treten fehr hanfig aus dem Plateauboden hervor; aber tohlen find bisher noch nirgends aufgefunden, fo fehr ma danach gesucht hat.

2. Das Querthal bes Kifina, ber Gränzfiro Mittel/Defan. Sprachgebiete ber Panchbra ober ber Junf Sprachelassen in Defan.

Das Land zwischen bem Tumbudra und bem han bes Mittelstromes des Kiftna selbst, das Darwar,Pl bis zum zerträmmerten Bejapur hin, oder Biziapur BijapaPura, Sieges stadt ), 16° 46' N.Br., welch neuesten Beobachtern wegen seiner außerordentlichen Prack mer das Palmyra von Dekan von genannt ward (vergi IV. 1. S. 634, 638), ist uns schon aus frühern Untersuch bekannt (s. Asien IV. 1. S. 707—720). Mit dem 16ter allel nordlicher Breite sind alle Sudzussussy den Lunch den Lunch

mit beit Riffna vereint, beffen Stromthal, in berf

<sup>\*\*\*)</sup> B. Heyne Tracts on India p. 42. \*\*) W. Hamilton II. p. 207. \*\*\*) J. Asiatic Journ. New Ser. Vol. XVI. p. 183—189.

ction des Parallels, von 2B. nach Oft, beinahe ange Breite ber halbinfel Defans quer burch, ibet. In Diefer Richtung bezeichnet biefes Querthal iftnas Stromes, eine große Naturgrange ber Salbs , indem er ihr bisher betrachtetes fubliches Drittheil, riangel der Sudspiße Dekans (wozu Canara, Mas r, Cochin, Travancore, Maißoore, die Ceded: icte, Coromandel und Carnatif geboren), mas M. 8 1) bei seinen historischen Untersuchungen mit bem sehr len Namen South of India im Gegensaß von Decan get hat, abscheidet, von dem mittlern Antheile, oder el.Defan, zwischen Riftnah im Guben und Rerbubba orben, welchem im engern Sinne ber Mohammedaneraft der Groß-Moghule eigentlich nur der Name Defan 2) nt, womit wir aber, im Sinne des hohern Indischen Alns, die ganze Peninsula südwärts des Nerbudda als ahren Suden bezeichnet haben (f. Afien IV. 1. S. 513, Diefes Mittel Defan, welches nun von ber nordlichen bes Riftnaftromgebietes und bem gangen Gos n. Spfteme eingenommen wird, bis zum Lapti und Mers wo bas Dorbliche Defan beginnt, und unserer nabern htung, in geographischer hinsicht, noch ferner vorliegt, bes ie oben genannten (Affen IV. 1.513, 637) 6 Gubahs Raifer Bebs, ober nach der heutigen Aufzählung folgende Gebiete: befc, Anrungabad, die nordlichen Circars, rabad (Golfonda), Bejapur, Berar, Oriffa und mana. Bie mit den Landerraumen in historischepos Sinsicht, wenn auch die physicalische Plateau. r unter wenig differenten Berhaltniffen gleich maßiger den Norden vom Kistna aus fortsett, so kann man mit amilton boch ben Riffna, auch in ethnographische iftifder Sinficht, nach feinen Bewohnern, wenigstene, als' llgemeine Sprachgranze ansehen, so vielfache Bere ungen auch (vergl. ob. S. 288, wo die Sprachvermischun: ihren Subgrangen berudfichtigt wurden, und G. 311, Dftgrangen) bort, unter ben Plateauvolfern, burch bie

Digitized by Google

Lieut, Celonel Mark Wilks Historical Sketches of the South of dia in attempt to trace the History of Mysore etc. London 4. 310. Vol. I. p. 4. 3) W. Hamilton Descr. II. p. 1 etc.

wechselnden Onnaftien und Eroberer, in ihrem Blute, n ren Sitten und Gebrauchen, Statt gefunden haben t Affen IV. 1. S. 661 - 664). Mabert man fich, von bertommend, gegen Morben, bein Riftna, bei Bejo nimmt in gleichem Daafe bie Dahratta: Sprace mehr und mehr überhand; vom Riftnaufer gegen ben bin aber nimmt be Canara Gprache immer i mehr ju. Der Riftna ift alfo zwifden beiben G Defans ein Grangftrom 703), boch feineswegs eine Sprachgrange, fondern nur in foldem Sinne, bag noch mehr nordwärts bes Rifina gesprochen wird, al ratta fubwärts deffelben (vergl. Afien IV. 1. S. 6 gleichem Berbaltniffe bilbet ber Strom eine architect Scheidemand, in Sinficht ber Bolfsmobnung Suben beffelben baben die Sutten der Bewohner Defane bacher mit Erde und lehm bebedt; im Norden beffe gen bie Spisbacher mit Strobbedung an. 98 aber etwas genauer bie Sprachgranggebiete bes Defans, die fich bier im Stromgebiete bes Rifina me begegnen, bezeichnen, fo find fie folgende nach DR. Bil

1) Cangrefe, ober Canara, ober Rarnatai IV. 1. 6. 692), auch von der Plateauherrschaft die Da Oprache genannt. Gie wird noch uber bas Riftnag aus, nordwarts bis Becber (am Manjerafluß zum unter 18°45' M. Br.) gesprochen, in M.B. von Speer ba gegen G.D. und S. in einer Bellenlinie, am innern bes Plateaus über Aboni in B. von Gutibrug, üb bydrug vorbei, bis ju ben Oft Chats. Bon ba fubm ben Ravery, bis ju feinem Austritt aus dem Bergbif Bhavani Rubal, bann auf ben bortigen Grangebieten i chen westwärts Maifpore umziehend, im Nord von tore und bem Gap (f. Afien IV. 1. G. 761) vorüber Sprachinsel der Nila Giri, und von diesen wieder nar langs ber Oftgehange ber steilen Malabarischen Ghatfett den Quellen des Riftna; von diefen aber nach Q. und einen fpiten Wintel bis Beeder gurud.

<sup>1003)</sup> W. Hamilton Desor. II, p. 204.
4) L. Col. M political Resident at the Court of Mysore Historic. Sk the South of India etc. London 1810. 4. Vol. 1. p. 5-

2) Die Daharatta. Sprache breitet fich von Becber über alles Land nordwarts von ba, und auf einer Linie. parts von Dowlatabad, bis jum obern Lapti- Rluffe, n diesen entlang, abwarts, burch Rhandesch bis jum Beftte, und auf bessen Rustengrunde wieder durch Concan über mbai und Goa fudwarts bis Gedaschegbur (unter 15° Br., f. Affen IV. 1. S. 667, 692), jur Grange des fogenanns Mord , Canara, ober vielmehr Tulawas und haigas (vergl. n IV. 1. S. 664). Nach Mauntstuart Elphinstones 5) bestimmterer Begrangung, murbe etwa eine Linie von Boa n M.D. (über Bejapur und Beeder) nach Chanda am rba-Fluffe, unter 20° D.Br., die Gubgrange biefer Sprache n das Canara und Telinga senn; im Morden breitet sie sich : hber den Sapti bis zur Satpura Rette auf dem Sude bes Merbudda (f. Affen IV. 1. S. 659) aus.

3) Die Malabar: Sprache, ober Malayalam, Mai at'ma bei Al. Johnston, wogu auch ber Dialect von Sur a und Baiga gebort, beginnt mit Nord. Canara und dafcheghur (b. i. Gedafing Ghur), und reicht fubmarts Cap Romorin, oftwarts bis in bas Bap von Coimbes e hinein (Afien IV. 1. S. 767, 751), wo ihr die Lamulische rache begegnet, da das Malabar im übrigen die Hoch : Chats ber fteilen Weftfeite hinauffteigt. 21. John fton 6) giebt feine rachgränze von Cap Comorin nordwärts bis Mt Dilli mit

kimmtheit an.

4) Die Lamuls Sprache, oder Lamil nach Al. Johns n, breitet sich also im Oft der Malabarischen auf der Coros ndelseite von Ramisseram und Madura, dann aber nordwärts r Lanjore und Madras bis Pulicate gegen den untern Pens Strom aus, wo sie auch in Coimbetore, Salem, Baramahal den OfteChats gesprochen wird. Da dieser ganze Landstrich unter dem Namen Dravida bekannt ift, so hat man dies auch auf das Samulische übertragen, das auch Rangi, und Mohammedanern Aravi genannt worden ift, und fich burch eigenthumliches Spftem ber Schrife und Literatur, Die

Digitized by GOOGLO

Mtst. Elphinstones British Territorics in the Decan in Asiatic. Journ. 1827. Vol. XXIII. p. 613 - 620. 773 - 781; XXIV. p. 11. Al. Johnston Memorandum for the Year 1835. in Proceedings etc. 1835. in Journal of the Asiat. Soc. Vol. II. Nr. IV. London p. X etc.

fich vollig unabhangig von Sandfrit aus fich felbft en bat, auszeichnet, und mit eigenen Burgeln ihre Begriffe git, Metaphyfit, Ethit, Phyfit und andern Biff ten bilbet, beren nahere Erforschung hoffentlich balb a Mackenzie Collection hervorgehen wird (f. oben S. 326). weifen in Beziehung auf bas Samulifche fur tunftige fuchungen noch auf ein paar Rotigen bes fleißigsammelnd Buchanan bin, die hier wol noch beachtet gu werben nen. Die gelehrteften Tulava, Brahmanen 707) fagte Telinga werde im R.O. ber Salbinfel, Daharatta im bas Rarnatafa im Gud bes Rrifchna aber nur ub Chats gesprochen; bas Samul, welches fie auch Dr nannten, nur im fublichen Theile ber Salbinfel im Gubo Chats. Dravida Defam, ober bas Land Dravida gentlichen Sinne, reiche zwar nur von Madras bis zum C aber berfelbe Rame verbreite sich auch über alles Land, w Samulisch spreche, und selbst alle Brahmanen der Tulavas ten fich eben fo. Mach einer zweiten Stelle b bei Fr. B nan, die mit jener übereinzustimmen scheint, erfuhr berfel gentlich mutben mit bem Ramen Samul, ale Rationa nung, nur alle Onbras, alfo die geringere Cafte ber Offfeite bes Subenbes ber Salbinfel bezeichnet, und bas frit, Bha'fcham, ober ber Bulgardialect bes Landes baber Samul genannt. Aber in Rarnata, auf bem P lande nenne man ihre Sprache Aravi, ihr Bolt Sig Dagegen murben die Brahmanencafte, unter ben S mit bem Mamen Draviba belegt, und Danchbravi zeichne daher eigentlich nur ben Berein ber Brahmanencaft lavas, aus ben 5 verschiedenen Boltssprachen. Der Diale in den Ramilien dieser Dravida der Tamulen gesprochen obwol er als eine Bolts: ober Bulgar Sprache gelte, bal eine großere Aehnlichkeit mit bem Sanefrit als bas gemei mul. Daraus ichloß icon Buchanan, mit Bahrichein baf biefe Brahmanen aus einem gande, wo Gansfrit v idend mar, hier erft einwanderten (f. oben G. 225, 243) wirklich lagt fie die Sage erft von Ralpi, am Jamuna, einwandern. Unter dem Samulischen giebt es wieberun

!) ebend. T. II. p. 303.

<sup>107)</sup> Fr. Buchanan Joun. T. III. p. 90,

edene Dialecte 9; boch fonnte ber Mabrasbiener, ben Buchanan mit fich führte, gang gut den Coimbetores Dias bes Lamulischen verstehen, welches man Asmani nannte, Begensaß des Aravi, das in Madras gesprochen wird. Die nzennamen in Coimbetore waren jedoch wieder ganz verschies von benen in Tritchenopalli, obwol in biefen beiben Pron das Lamulische gesprochen wird.

5) Die Telinga: Sprache (ehebem auch Kalinga gei t) beginnt mit dem Pennar , Strome allein vorberrichend ju en, und wird im Often an den Sprachgranzen des Canara Maifoore) und bes Mahratta, am mittlern und untern a und Godavern, gesprochen, und noch über biefen hinaus, n die nordlichen Circars bei Cicacole (unter 18° 15' N. Br.). er feit der Periode der Mohammedaner Eroberung diefer Lands ju beiden Seiten des Godavern auch den Ramen Telins a erhalten hat. . Al. Johnston nennt diese Sprache wahre lich richtiger Telugu, und bemerft, fie ftebe burch iber ftheit zu den übrigen Sprachen in demfelben Berbaltnif das Italienische zu den Europäischen Sprachen. welches diese Telinga-Sprache spricht, foll nach Aussage-ber va Brahmanen Andran heißen. In Bigagapatam 10) noch ausschließlich nur Telinga gesprochen; um Cicacole s Telinga noch vorherrschens auf der Gestadelandschaft, um jam und Jaggernath (einft nannte man ben Ruftens t subwarts von Ganjam, 19° R.Br. bis Pulicat, in ber von Madras, auch Ralinga, Sprache) 11) aber bat ibre chaft schon aufgehort, da fangen die Sansfrit Dialecte an, enen schon die Orissa. Sprache gehort. In den Balde issen tiefer landein breitet sich mit dem wilden Bolke der dwana noch ein anderer Sprachstreif, westwarts, auf mins eftimmbare Beife bis jum mittlern Godavery, als eine får bestehende Oprachinfel aus, die mahrscheinlich eben fo mit ihren umgebenden Sanskritischen Sprachen Gemeinhat, wie die der wilden Bhils in Malwa (Afien IV. 1. 57-660), ober wie die Sprachinsel der Endas auf Nila Biri mit ben fublichen funf Defan-Sprachen, obwol

Fr. Buchanan Journ. T. II. p. 283. 10) A. Stirling Geogr. tatistic. and historic. Account of Orissa Proper or Cuttack in Asiat. Res. 1825. T. XV. p. 206. . 121.

# 380 Oft-Affen. Vorder-Indien, IV. Abfchu.

fie manche Beimischung aus dem Samulifchen erhalten

IV. 1. 6. 1037), vielleicht bag ce neben und inner Terettorien bicfer funf Sauptfprachen Det Danchbravida (f. Affen IV. 1. G. 735), bie cinfl schiedene politische Berrschaften in gesonderten Reichen bi ten, ebe fie wie burch die Mohammedaner Febben dur ber geworfen wurden, beren Territorien wol durch bi me, diche Balber, hohe Gebirgefetten mehr und befti beut ju Lage von einander gefondert waren, noch mehr Sprachinfeln wilder Bollerschaften als Enclaven in Bonaad, Eurg und auf den Rila Giri (f. 21 6. 727), die bis jest unr wenig befannt wurden, bie får bie bortige Ethnographie bochst wichtig ju studiren ben. Wir fügen die jungfte Bemerkung Alex. John aber diefen Gegenstand bier schließlich bei, ber fagt: fene 4 Sprachen: Selinga, Lamul, Malanala nara, zu einer Sprachfamilie ober Sprachgru fic biefelben Burgeln-haben, obwol fle unter fich fo find, bag man fich in ihnen nicht gegenseitig verfte Sie geboren aber ju einer vom Sansfrit verfd Sprachgruppe, weil ihre Burgeln vollig ver find, obwol fie alle fich mit viclen Bortern aus bem G reichert haben. S. Sarfneß, der zu den Wenigen e diese Sprachen Sud-Defans fludirt haben, und auch w Obigem wiffen, die Bewohner der Mila Giri genauer behauptet, wenn man jene Panchdravida ihrer Gans reiderung entfleide, fo bleibe eine Gprache ub Derjentgen am nachsten fiche, die noch beute von bei auf den Rila Biri gesprochen wird. Wenn auch pi Identitat ber Sprachen auf Identitat bes Ur der Wolker zuruchschließen läßt, so ist dieses doch sehr Rall, und bas Gegentheil pflegt nur ber Erfolg gang eingreifender hiftorischer Umftande ju fenn. Die vollige unausgebildeter Sprachen führt aber auf Berschiedenhe polfer jurud, in welcher hinsicht wir uber die Popul tans noch gang im Dunkeln fteben. Go viel fcheint fcon mabricheinlich 13), daß bicle funf Dravid

<sup>713)</sup> Alex. Johnston Memorandum L. c. p. X.
and Inquiries connected with the Presidencies of M
Bombay in Asiat. Journ. 1827. Vol. XXIV. p. 349 etc

delaffen Defans, nicht vom Sansfrit Rorbing abgeleitet find, und es giebt sogar eine Tradition, welche atigt, daß alle Brahmanen überhaupt wie jene Dravie moa fre echard dan naigipe Religion und Sprache erft vom en (Affen IV. 1. 6. 500) grgen ben Guben einzogen, e dortigen fraher einheimischen Parlar. Ronige, beren mmen jest hullia beißen, verdrängten 14). Die Frage, jiehung auf die Brit, mann die Babamoghi, fo nennen t "die nordliche Zunge" (wol nach Bopp eine bloße lung von Bedam-Utti, b. b. Bedam-Sprache, b.i. e vom: Norden gefommene) in Defan eingeführt ward, ift ihem Interesse, aber noch unbegntwortet. Eben so wurde nauere Bergleichung der genannten Dekan-Sprachen nach eigenen, selbsiständigen Originalbau und Inhalt, wie nach vas fie von Sanstritgebräuchen in fich aufnahmen, und ber ntesten Begegingung ihrer geographischen Sprachges die wir oben nur im allgemeinsten Umrisse angeben konne ur die Ethnographie der halbinsel von der größten gfeit seyn. Moch ist es nicht befannt, ob es überhaupt Mutterfprache fur Sud Defan unter benfelben gebe, die stamm ber übrigen, die unter fich dann etma Schwesters n senn tonnten, bildet. Ronnte es, fragt der Renner, die nnte Parpada Sale Canada Sprache fenn? tarten man bei ben Jainas gefunden haben will, unter einige find, welche fie nach Gol. Da dengie gut verfichen, r denen die bisher noch unbekannten Inscriptiopen auf a und Salsette verfaßt sepp könnten. So lange hieruber ie nothwendigen Borarbeiten ber Sprachforich ung febe cibt bier nur ein Reid fur Oppothesen offen, von denen ar den Umrig der beiden mertwürdigften über Urbevole g und Civilisation Dieset Dlateaulandschaften . D. Robertson und W. H. Syfes hier einschalten. . D. Robertfon 15) bemerkt jur Erlauterung bes gegene en Zustandes, es ließe sich wol mit Wahrscheinlichkeit nache , das halbinselland im Suden des Bindhnan Gebirs . Affen IV. 1. S. 513), sen schon vor dreitausend Jahren

M. Wilks Historic. Sketches I. c. Vol. I. p. 151.

15 H. D. bbertson Selection of Papers from the Records of the East-Ina House 1826. Vol. IV. p. 400. On the early Hist. of the Mahtta Country, in Asiatic Journ. 1827. Vol. XXIII. p. 353.

nicht ohne alle Civilifation gewesen; obwol weber at inebanischen noch hindu Autoren fich etwas barub laffe. Er halte aber ben jest fo jurudgebrangten Eulies, ober Bhils (f. Affen IV. 1. G. 659), um ten auch wot noch andere, füdlichere Tribus hingugahl Abtommfinge jener alteften Aboriginer Defans, b nig civilifirt bem Buftande ber Barbaren allerdings ne dle Rama, ber Ronig von Apodbya, vom obetn Bhlma und Kistna ber (f. Mien IV. 1. G. 502, 6 ausgegangen fen, bas gange Land fich ju unterwerfen Biliffren. Ravanas, ber Konig von Lanta und bef (f. Afien IV. 1. G. 696), die Beherricher ber Rand Suben bes Bindhna, mochten am mahricheinlichft Daide, ober Sauptlinge berfelben gewesen fenn, bi Pribus noch als hirten (wie die Ludas heute, f. 2 S. 1030) von ihren heerben, ober als Jagervolfer noch die Eurgs, Affen IV. 1. S. 726) lebten, ober v threr Balbproducte und armikben Culturfelber, von bensarten wir in obigem überall die noch heute for Beispiele schon nachgewiesen haben. B. Spfes 726) 1 gewichtigen Grunden für Budbhiftifchen Glaubens, nad gang Defan verbreiteten Buddha Architecturen und bef ihm nachgewiesenen Dentfteinen, mit darauf bezügliche ren. Liege bem Ramanana bas biftorifche Fac Eroberungszuges zum Grunde, so mochte burch 8 Fein Gefolge die erfte Ginführung der Bindufitte, und ihrer Gefege, nach ben Bebas, auch auf die bes Merbubba ûbertragen worben fen, und bei al hen Bolfern Defans Antlang und Annahme gefunt wie dies noch heute, z. B. im Berbot des Ruhfchla Aberall fich zeigt, auch ba, wo gar teine andere Pri Burgel gefaßt hat. Erft fpater, als am Ganges ber und Rampf zwifchen ben Jainas, ben Bubbhi Brahmanen hervortrat, und ihre Befehrungen auf Bege, ober mit Feuer und Schwert, und endlich aud tigen Berfolgungen, Ausbreitungen und Ausrottungen jog fich bas Jainathum nach Malma, ober in bir

<sup>73.6)</sup> Journal of the Roy. Asiat. Soc. Vol. II. Nr. 4. 18 bis 233. On Land Tenures in Dekkan m. Tabul.

fetten, ober auf einzelne Gaue des Plateaulandes zurück, das bhathum an ber Offfeite ber Salbinfet bis nach Centon , das fiegreiche Brahmathum folgte nach, und bie nor-Brahmanen cafte, geftust burch die Rriegercaften' (Richa-, Rajputen, Nairen. u. f. w., zumal aber Mahratten nach öntes Annicht), drangen mit ihrer nordischen Bunge nsfrit) als die der Sieger burch gang Defan vor. jelte an, Malabars, Lanjores, Madura's (wo Pans n einzogen, Asien IV. 1. S. 684) fruchtbaren und gunftig nen Gestadelandern und an einigen andern Localktaten, am en an, nut verbreitete von diefen. Hauptcotonifatios ihre politische Gewalt, ihre Priosterfasungen, ihr Car wesen nach allen Seiten bin. Doch geschahr bice nur chr ungleichem Erfolge, ba bie verschiedenfte Stufe ber fation und Robbeit unter ben Defan Bewohnern ihnen ents trat, und viele wildere Berg : und Balbetribus noch gang rührt von ihren Institutionen bei bem alten Glauben ver n (verstoßene Casten, s. Asien IV. 1. S. 927—935). Ate nußten ihnen durch ihre verschiedenen, nicht mit der Sans ben Priestersprache verwandten Fanf Dravidas, fernet bleiben, selbst die Pansch Dravidas (d. i. die Stomanen, z. B. die Namburis im Malapala, Afien IV. 1. 51) fehieben fich von den Pansch Gaubas (d. i. den d. Brahmanen, f. Afien IV. 1. S. 925, 751) vollig ab. e ben einheimischen Gegnern ihrer totalen Brab den Umbilbung burch Inflitutionen, Gefescober, Priefter htungen, Sprach : und Schriftverbreitung (wie fich aus den Devanagari Afphabeten von Mahamalalpur im obigen ere hat, f. ob. S. 326) wie anderer heiliger Literatur, trat nun ein frember Gegner, der Mohammedanismus, seit X. Jahrhundert n. Chr. G., durch fast alle Gestade und Bine nder Defand machtig auf den Kampfplat mit auf, der alle ihren Ginfluß vorläufig ichwachen mußte, bis die Euros und das Christenthum eine neue Aera herbeiführten. Die zweite Hypothese, von H. Sykes 17), einem ges Renner der bortigen Localverhaltniffe des Plateaulandes,

Lieutn. Colonci Will. H. Sykes, Late statistic Reporter of the covernment of Bombay on the Land Tenures of Dekkan, in surnal of the Roy. Geogr. Soc. of Gr. Brit. and Ireland. Lond, 835. Nr. IV. p. 205—233..

### 384 Off-Affent Border-Indien. IV. Abicon.

Rimmt mit jener im Wesentlichen Überein, doch mit ein vigenthumlichen an Ort und Stelle gemachten neuen Be gen, und von ihm aufgefundenen beachtungswerthen Di ten der Bergangenheit wie der Gegenwart, die auch m Beachtung zu verbienen scheinen, beren Resultat barir bag mahrscheinlich die Dahratten (alfo feine Aborig mit Rama eingemanberten, bem Linga, Dienft ichon ergebenen, Rriegerhanytlinge unter feinen ( waren, die fich hier, auf bem Plateaulande zwischen t population festsichelten, und jur herrschenben Bolferiche bilbeten; daß fie fcon eine Bubbiftifche Popi vorfanden, welche erft burch fie verbrangt ober a wart, von welcher aber noch, in Architecturen und ten, Monumente ihres frühern Borbandensenns fich i Die Mahrattas, fagt Optes, wollen teine Abo von Maharaschta senn; sie haben eine Tradition, vom Morden ber bort eingezogen, und von 9 Mriprung, d. i. von Rriegercafte, fenen. Ber Die Urfaffen Diefes Landes? Die gewaltigen Die menfchlichen Fleifes, bie weitlauftigen Grottentempel, De fich bei genauerer Forschung immer mehr anhäuft (außer uns frühet aufgeführten, f. Afien IV. 1. 669 - 687, ner fee auch noch die und unbefannten Gruppen von Ju Ranaghat), die Menge der dabei befindlichen Efc Berbergen, Cellen, Ballen, umgeben von Baffe und Spuren anderer Refte, die auf ein Leben :: aah! monaftifder Bruberfcaften in: überall ahnlichen nillen gurudweisen, führen gur Lolung biefer Frage. Gie femeigenbes, aber boch beredtes Beugniß, bag pe bas Land von einem Bolte bewohnt mar, bas nichts G fames hatte mit den heutigen Bewohnern, in Reli enline, religiofer Architectur, Orbeneleben, p licher Gestaltung (nach ben Figuren ber Reliefe ju len), wie ber Schriftarten. Dag biefe alten Bewohne bhiften waren, halt Spfes fur entschieden; nach Uebe mung biefer Monumente mit benen auf Ceplon, Ba terindien u. f. m. Aber wie verfchmand, fagt er, bi tite Budbhiftifche Population fo gang aus rafchtra, ohne ein lebendiges Glied ju hinterlaffen? D merkt er, war bis jest hoch unerforscht. (Bir erinne vor 15 Jahren, in der Borhalle Europäifcher Bollemefchiche zuerft von einem antiten Bubbhacultus fprachen, bem dem primitiven, aber verbrangten, andere, jungere, theos irende eingeimpft fenen, eine Borstellung, welche ihrer damats mangelhaften zu etymologifirenden Darftellung megen, obwob ruf noch unwiderlegten historischen Grundlagen rubete, ig Singang finden konnte, doch aber feltben in vielen ihr vandten Resultaten vielfache Bestätigungen erhielt, wenn auch je Gegner mehr nur burch Big als durch Grunde, jene als nas gewagte Darlegung selbst lächerlich zu machen suchten, in Ginzelnheiten vielleicht zu weit gegangen mar. fte Alter felbft treten ungablige Monumente und neuerlich ezeichnete Beobachter und Forscher in Indien selbst auf, wie bgfon, Colebroofe, J. Malcolm, ber Berfasser on the of the Buddhas in Calcutta u. a. m., und hier Opfes. Unterftusung von Ontes Ansicht erinnern wir hier an die er, wie es scheint, unbeachtete Stelle aus dem Ayeen Akhery Fr. Gladwin. Lond. 1800. Vol. II. p. 43, über ben Steet Budbhiften in Dalma, ber bort von ihnen gegen bie ihmanen siegerich gefilhet ward, vor, wie der Berfasser sagt, 5 Jahren). Die Lösung jener Frage glaubt Sytes durch fe der ungabligen von ihm sogenannten Indischen nksteine (Hindu commemorative Stones) gefunden zu haben. n er drei verschiebene, mit Seulpturen, seiner Abhandlung Khbildung beigefügt hat. Diese sculpirten Denksteine en fich von den offenen Plainen Carnaties bis zu den eine ften Gebirgsthalern und Wildnissen der Best & hate, hinter entlegenften Reften (3. B. bei Barichandrug), ftete ben babeo. Pagoben benachbart, felten ifolirt von ihnen. Sie ben großen Grabsteinen Englischer Kirchhöfe; oft sind es auch seitige Steinpfeiler auf einer ober mehreren Seiten mit rohen ilpturen bedeckt. Diese sind gewöhnlich in 4 Felder abgetheilt. oberften Belbe ift ein Lingam Symbol Dahabevas; Regelaltar mit einer anbetenden Figur davor, wie eine Botivs L. Im 2ten Felde darunter ift ein Mann mit einem breis Doid; um ihn fiehen fiets ein paar oder mehrere Beiber, großen Bruffen, tanzend oder in frohlichen Stellungen. Im Felde ift ein Mann im Rampfe mit Feinden, ju Pferde : zu Fuß, öfter erkennbar als Sieger und derfelbe, welr titter Erbtunbe VI.

Digitized by Google

der oben ben lingam (Shiva Cultus) verehrt. 3m 4ten, Rolbe merben Sein de vollig besiegt, ober es liegt f Tobter barnieber, umber Antelopen, ein. Zeichen ber 28 Die er vertrichen ward. Diefe erflatt Ontes nun, als b Thiftifden Landesbewohner; fie murben befiegt v gam Dienern, welche jene mit Polpanbrie (wie unter ben Bewohnern von Eurg, ben Lubas, ben Dairen 14. 1. 6,1036, im Gebrauch ift) ausretteten, bagegen 9 mie mit ber Brahmanenlehre einführten, und feine and biefe Sieger, als Nama Chanbras Geführten auf feit getzuge gegen Ceplon, feine Gulfendlter, vom Rriegetfia nen Babl jedoch wohl nur limitirt gewesen fen, ba bi rattas noch heute behaupten, bag es unter ihnen nie als: urfprunglich 96 verfcbiebene gamiliens o falechts: Namen 718) (Clans wie bei Schotten, won Malcolm vergleicht) gebe, die fich bis beute in gewiffe unterscheiben, deren Glieber fich noch gegenwartig nicht ander einseitig verheirathen burfen. Der Lingambienft aus allgemein unter Mahratten verbreitet, und Dababe bute bilden ihre Rulasmamis, ober hausgoben. Als un Sieger ber ausgerotteten Bubbhiften, werben fie auch umbegranzten Grundbefis, wie ein eroberndes Rriegshee men baben, nur mit militairifcher gandervertheilung b Chef, mit erblichen Landeigenthum bes Gingelnen obne minetaterechte im Lande anzuerkennen. : Religiofe, Runftle wetter, Gewerbleute u. f. w., die jedes Indische Kriegsbe ten, werben auch fie begleitet haben, um fur Lebensunter Bedürfniß zu forgen. Gie mußten untergebracht werb Recht am Landbesis ju erhalten; der Kriegsmann n Dorfherr, fie bilbeten bie Gemeinte, Die Diener. Dies lich die Einrichtungg aller Mahrattischen Ortschaften, nannte Thal: Syftem, in welchem ber Dabratta Rriegercafte, vom erften Range, ber Patel, Chef des Ortes ift, die Ortsobrigfeit. Die literaten 9 wurden bier als Schreiber, Rechner und Befcha' rer nothwendig für jene, waren aber ohne Ansehn, fic Brahmanen bis heute. Der hohere Krieger-Chef, ber bic

tung der Landereien machte, fieht 84 folder Dorffche

<sup>114)</sup> ebend, p. 207.

smuth (Comes) einem Pargana (Pergunna) ober einer affchaft vor. Die fo vertheilten erblichen Ramiliengater ges gerer und größerer Art, die sogenannten Thals, find Rets h den Namen der älteren Mahratta/Kamilien ges int, in beren Besit sie sind oder waren; oder beren Borfah nach der Tradition diefe Mamen befagen. Die Landereien ber ansgestorbenen Familien beißen Gattul (von gata, b. b. chollen, Rula, Familie). Alle Thals find Erbeigene m, und dies Thale pftem mit ber Rriegercafte vom Dabe aetamme, als erblichen Grundherrn, macht die eigenthame e Grundlage aller übrigen volksthumlichen Eine tungen der Mahrattas aus, welche benen einer eros iben, vom Morden ber eingewanderten Kriegers te vollkommen entsprechen, freilich mit manchexlei Abanderun. , welche feit ber Mohammebaner Obergewalt fich Eingang ger nt hatten. Das Wort Patel 19) ist Dahrattisch, aber als tail in andere Indifche Sprachen von ba, bas Dorfobers upt, den Dorficulgen zc. bezeichnend übertragen; Die dars find nur theil weise Besiter eines Thal, gegen Abe e an den Oberherrn (Patel), aber nie eigentliche Grundbefiser jene, und diefen folgen ungahlige andere untergeordnete Bers nisse.

Puna im Quell-Lande der Bhimas und Kistnas Ströme, die frühere Residenz des Peischwa des Rahrattens Reiches; Sattara die heutige Resis enz des Raja von Sattara in Maharaschtra.

Sattara, die heutige Residenz des den Briten nun bee indeten Mahratta Rajas, liegt an dem obern Quellarme des strat; Puna, die alte Residenz des einstigen Peischwa der ihratten, liegt am obern Quelkarme des Bhima, nur um wes indrollicher; beide auf der Plateauhohe 2000 F. üb. d. M., in er uns schon aus obigem (s. Asien IV. 1. S. 657, 674) in Besung auf das Westgestade, im allgemeinen bekannten Localität; ihr locales und historisches Verhältniß zu der Osseite Ghats, zu dem Kistnagebiete. Dieses Puna (18° 30' R.Br.), halbes Jahrhundert hindurch ein furchtbarer Name für weite

<sup>\*)</sup> ebenb. p. 213 etc.

Matterftriche, ift gegenwärtig in politische Unbedentenheit funten; boch ift es noch immer Refibeng mediatifirter Da fürsten geblieben, die aber ohne Peifdmas ibr Territorius ren, und dem, ale Mahratta Raja anerkannten, Familier ift Sattara ale feme Refideng von den Briten feit 1 mewiesen. Die Einwohnerzahl ber Stadt ichaste B. ton 720) 1820 auf 150,000, Bifthof Seber 21), mabren Unmefenheit in Duna, nur auf 100,000. Lord Bal ber zwei Jahrzehend fruber, vor bem Sturge bes Deiften in deffen noch blubenber Residenz Audienz erhielt, fand fe male die Stadt nicht bebeutend, die fpaterbin burch. Ber Berftorung noch viel ju leiden hatte. Dur einzelne ibrer waren großartiger, beren Unterbau bis 14 Ruß boch aus bloden gufammengefest, bas übrige aus Zimmerholz auf war. Das Material biefer holghaufer, aus benen ber Theil ber Stadt befteht, bolt man aus den Walbern be Ghats. Ueber ben vorüberziehenden Bufluß zum Bhima, mvei Bachen, Duta und Mula, die hier fich vereinen tamula beift; war noch keine feststebende Brucke ge Der Aufenthalt bringt fur Briten, Die aus bem tiefen bei labar ober Concan ju biefen fublen Soben herauffteigen ben atmospharifchen Wechsel, leicht Erfaltungen, Fieber Colonel Ris Clarence 22), der im Januar 1818 bie mitten im Berheerungefriege gegen die rauberischen Di burchjog, fand einen großen Theil ber Stadt gerftort; Die bes Deifchma fanden leer; fatt ber Saufer bienten Belte nungen. Die verdbeten Strafen verglich er ben entvoller Schaften Spaniens; Borftabte fehlten Duna. Deffen Ile ift bine große, weite Cbene, nacht und obe, über 2000 Fi reshohe ausgebreitet. Gie ift umgeben von Trappaebire etwa 1500 bis 2000 Rug relativ über diefer Plateauch erheben, mit icharfen Umriffen und feltfam gerriffenen Beiter gegen 2B. bin wird bie Landschaft romantischer, grandiofer in ihren Formen, jumal gegen die Boben von (f. Afien IV. 1. 673), gegen die Best: Chats nach Bon

p. 115—122; G. Vic. Valentia Vol. II. p. 113—134.

22) Lieut. Col. Fitz Clarence Journ. of a Route across Indidon 1819, 4. p. 276—284.

as in 86 Stunden von hier erreicht werden kann. Die nähern mgebungen von Puna find einformiger; boch find noch mehr re der umberliegenden Retthoben mit Mahratten Burgen geont, die früherhin für uneinnehmbar galten, wie Saraghur, Intlinghur, Affirghur u. a. Gie haben ihren Rubm in en letten Kriegen vertoven; die meisten find verfallen, doch fonen sie immer noch als Asple bei ploblichen Ueberfällen aute denste leisten. Bas der Umgebung von Duna noch mehr fehlt m schon zu fenn, ift bas Eron und bie Baldung. Der Baumuchs auf allen Plateauflachen ift farglich. Die Garten, welche m die Stadt angelegt wurden, find picht groß genug, um das ntonige der Landschaft zu unterbrechen; Eppreffenpflag. ungen zieren fie; felbst die 300,000 Mangobaume (Mangira indica, s. Aften IV. 1. S. 888—894), der characteristischte daum Hindestans, welche ber lette Peischwa, por dem Jahre 817 um feine Refidenz hatte anpflanzen laffen, konnten nur die achsten Umgebungen verschönern. Der pitgreskeste Theil ist, dicht or der Stadt, ein isolirter Dit mit einem Tempet der Parvati uf der Hohe, und einem Runstteiche am Fuße, der von einem Biesengrunde voll Landkrabben umgeben wird. Der Britische Redent wohnt in einiger Entfernung von der Stadt, auf einem bonen Landfie von Obstaarten umgeben, in welchen neben Infchen Pruchten aller Urt, auch Weinberge und der Europais be Apfelbaum trefflich gedeihen. Die niedere Stadt ist keieswegs schönet aus ihren Trümmern wieder aufgebaut; ohne Rauern, ohne Fort, das mit Wallen umgebene Schloß bes eifchma ausgenommen, regelofe Straffen, Bazars von geringem mfange, viele kleine Pagoden, meist dem Mahadeo geweibt, von ußen mit mythologischen Bildern bemalt, zwischen durch in Reen und Schmus, bei Pflastermangel, hochft beschwerliche Bege. der Pallast des ehemaligen Peischwa ist groß, im Quadrat mit olonnaden von schon geschnitten Holzsaulen umgeben, aber geing von Ansehn, wie alle fürstlichen Schlösser der Mahratten, ie von den Tagen der Woche ihre Namen haben, so wie die Straßen nach ihren Goben genannt find. Der größere Theil erselben ift feit bem Berfall ihrer herrschaft zu andern 3wecken erwendet; der eine zum Gerichtshof, der andere zum Gefängnif, n andern find Hospitaler eingerichtet, in einem ein Irrenhaus . f. w. Das dauernde Contonnement der Briten, welche die Barnisonirung bilden, liegt wie überall in den Indischen Provins

#### 390 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn.

zen außerhalb der eigentlichen Stadt, und macht ein eiger im West von Puna aus, mit Kirche, Schule und adurfnissen versehen. Sin Britischer Resident in Puna, de Commissioner, steht an der Spige der Einnahmen then Districte, jeder mit seinem Militairossicier, Colnannt, in welche das Mahrattengebiet seit der Ausher Burde des Peischwa eingetheilt iff, und nur die Herrs Raja von Sattara, in ihrem geringen, alten Territorial ist independent in Beziehung auf dessen innere Angelegeblieben.

Die Landschaften im G.D. von Puna, langs be Stromgebiete des Riftna, haben burch die lange Reihe b ber innern Revolutionen, burch baufige Durre bei DR Anbaues und durch die darauf nicht felten eintretende noth, ungemein an Entoblferung gelitten, und nur nach tonnte der fruhere Wohlftand des Landes bei dem wiel ftellten Frieden gurucklehren. Den Buftand ber nur ti Fruchtbarteit und großen Berddung diefer Landstriche, bi wilderung der Bewohner und Stiefmutterlichfeit der Beglaubte Bifchof Beber junachft mit dem bes reichen ab Ungarns vergleichen ju tonnen; auch meint er, daß W bier gut gedeihen wurde, und giebt ben Rath ihn bort g fligen, um ein befferes Getrant fur die bortigen Britifc pen ju erhalten, als ben Branntwein, ber regelmäßig ausgetheilt ihnen nur jum Berberben gereichte. Rach be barften Rampfen und blutigen Rriegen mahrend der Po Mahrattenherrschaft, seit der Mitte des XVIII. Jahrhun nach der Besiegung dieses Feindes, auf diesen Plateauhoh ble Briten, feit 1818 ein mertwurdiger Friede guruckgefe eine Umwandlung ber Territorien, eine neue Ordnung d singeführt, welche Land und Bolt große Bortheile verfpr fich schon durch bas Aufhoren ber sonft allgemeinen Un burch das Berschwinden der Raubhorden, der groben 2 und durch die Wiederbelebung der Agricultur hinreichend hat. Die Characteristif des Bolts der Mahratten, nach the manen, Bauptlingen und Landleuten, baben wir icon fi zeichnet (f. Aflen IV. 1. S. 662-664); es bleibt uns abrig einen furgen Abrif ihrer Berrichaft, ihrer Rampfe res Unterganges ju geben, in welchen bas Schickfal fast jen Defanplateaus verflochten mar, um baraus bas Ber

Digitized by Google

ben gegenwärtigen neuveranberten Zustand gewinnen gu

merkung. Umrif ber Entstehungsgeschichte der Mabsattenstaaten und ihres Unterganges, nebst ihren Kamssen mit den Briten um die Oberherrschaft von Defan m XVIII. und XIX. Jahrhunderte, zur Erklärung der olitischen Territorials, Bolkers und Staaten Bersältnisse der Gegenwart, auf dem mittlern und nördschen Dekansplateau 1889).

Erft fett bem Unfange bes gegenwartigen Jahrhunberts breitete Englande Macht in Inbien von ben Ruftengebieten feingr 3 sibentschaften Bengal, Mabras, Bomban, burch bas Ine ber Indischen gandschaften aus, und ward vorzüglich burch ben 3 Ruftenlanber erft vermittelnben Befig Detans, aus efe bisherigen Colonieftaate, ber in beftanbigem Rampfe mit feis Rebenbuhlern im Oriente, ben bort einheimischen Fürften und ihren eigangern ben Franzosen, verwickelt war, zu einem unabhangi. , zusammenhangenben, machtigen, Britischen Reiche indien, bas ber Gefengeber ber bort Einheimischen und Freme warb. Seit ber Expedition ber Reus Franken nach Aegnpten unb verftarten Anftrengungen, ben Sturg ber Briten in Inbien burd egung ihrer vielen bortigen Reinbe, offen ober ins geheim, herbigue n, beginnt biefe veranderte Beftalt ber Dinge in Detan, welche bie finnere Uneinigfeit ber fowol Dohammebanifchen als Sinbuis fouverainen Dachte jenes Banbes unter fich, ungemein begunftigt , bie in feltfamer Bertettung bes Schickfals, nach ihrer volligen theilweisen Besiegung (wie Maifoore burch bie Ginnahme von Ses patam, f. ob. S. 274, und Mahratta) vernichtet wurden, ober gu tributairen und mediatifirten, ohnmächtigern gurften fanten. Das gewaltigfte ber bort herrschenben Bolter maren bie ratten, ursprünglich ober boch so weit die Historie zurückreicht ande Maharaschtra 24) einheimisch (ob Marchae bei Plinius, ien IV. 1. 6. 488, 513), b. i. zwifchen bem Merbubba und bem Riftna, im Often vom Burba, bem norblichen Buflug gum Gobas

Dergl. Rampf ber Mahratten und Briten um die Oberherrschaft von Detan, im Berl. Ralender 1830. S. 13—51. 24) The arth History of the Mahratta Country in H. D. Robertson, Section of Papers from the Records of the East-India House. 1826, tol. IV. p. 490. in Asiat. Journ. XXIII. p. 5533 vergl. Lieutht. Colonel Will. H. Sykes on the Land Tenures of the Dekkan in ourn. of the Roy. Asiat. Soc. of Gr. Brit. etc. London 8. Nr. IV. 835. p. 205.

#### 392 Offelien. Borber-Indien. IV. Abichn.

very bis gegen Golbonba bin, und weftwarts wieber bis gu tetten. In ihr Schid fal' war in bem letten Jahrhunbert ibrer Rachbarvoller und bas Befteben ober Bergeben ber u Staaten faft allgemein verflochten; fe waren in ber lette XVIII. Jahrhunderts vorzüglich im Ginverftandnis mit ber Dacht auf bem Detan-Plateau, ihren Bunbesgenoffen tanen von Daifoore, gu einer Berbinbung mit ber gr foen Partei geneigt, gemeinfame Gache gegen ihren grof gegen bie Britifden Gewalthaber in Inbien gu machen, bie fie allen Seiten umgaben. Aber bebeutenber noch als guvor b biefes von bigotten Sinbufurften beberrichten Raubvoltes, gr rung ber Plane fur bas Intereffe ber Frangofen in Inbien, bem Musbruch ber Revolution, ber Reu-Franten große ben fie auf politischem Wege an allen Sofen bes centralen Detan gewannen, wo nun bath alle mohammebanische Racht alten Raiferhaufes ber Dimuriben, aber auch bie anfehnlichf Rajas, fich burch ihre Rathgeber letten ließen. Bie Tipp Sultan von Daifoore, ihr Bunbiegenoffe, fcon von Opber XIi Beiten ber, bem bie Frangofen gum Throne ver gu ungeitig und tollfutn, im Guben ber Salbinfel, buech bie fchen Revolutionairs 786) mehr gereigt als geftust, bas Unge Rrieges unbefonnen berbeigog, bas biefesmal ibn felbft vern 3. 1799, f. ob. G. 274), fo waren bie anbern mohammedanif cen, die ihn als einen Glaubenemartyrer gegen bie fremben U fallen faben, bereit, tel erfter Unnaberung ihrer Frangbfifche auf energifche Beife gegen bie Briten gu Belbe gieben. Aber auf bolbem Bege genaherte frangofifcheagyptifche Colonie (17 gerichtug fich; und ftatt ber gehofften Gulfeheere tamen nur Officiere, Emiffaire, Refibenten, Agenten, Abenteurer aller : Dofe faft aller Inbifder Furften 24); aber in folder Babt ut der biplomatifden Thatigkeit und militairifdem Salent unb ; ausgeruftet, bas in Rurgem Eiguen verfchiebener Art, gwif Republitanern und ben bespotischen Sindufürften gefchloffen u Europaifche Lattit, Frangofifche Disciplin, zahlreiche und t biente Artillerie u. f. w., burch bie hinhoftanifchen Rriegsheer biefe, bei ihrer tollen Buth im Rampfe und ihrer neberlegenhei gu ber furchtbarften Rraft erhoben, und ihre Befiegung, bei i

Negociations of Translations of Official Documents relative Negociations of Tippo Sultaun etc. Fort St. Georg 1798
 Major Will. Thorn Memoir of the War in India con General Lord Lake and Maj. General Sir Arthur Welle of Wellington fr. 1803 — 1800 etc. Lond. 1818. 4. p. p. 9, 20, 31.

innern Bufammenhaltes, nur durch die blettigften Opfer von Geiten.
Britifden Gegner möglich machten.

Bu biefen Sebben, welche bie Politik burch gang Detan herbeiführte, ber Fanatismus ber bie gelotischen Mahratten belebte, und ihr Rekben, um sie eine Periobe hindurch zu der furchtbarften Dacht im ralen Detan zu erheben. Schon im XI. Jahrhundert 27) hatten bie bem Brahmathume ergebenen Bewohner Mahrasattas (bas antik h Dugein, ober Ubschafina, f. Affen IV. 1. G. 535, 557) fich Fortschritzen ber Shaznaviden muthig entgegengestellt, und viel Blut ebe bie Macht nachfolgenber Mohammebanischer herricher bort et n festen Auß gewann. Rupe tehrte feitdem nicht guruck in bas Ste ber bort entftanbenen Ronigreiche, bie fich unter bem Borfige ibees , einheimischen ju Deogur (Aagara, Affen IV. 1. S. 562), wo er Dowlatabab erbaut ward, resibirenden Oberkonigs, auf ben Macht von Dugein übergegangen mar, in bas Bergland bes norbe n Dekan getheilt hatten (f. bie 5 Konigreiche Dekans ebb. G. 634); t nicht, als Kaiser Aurengzeb diese nach zwanzigjährigen Kriegen, Ramen nach, in bie feche Subahs vertheilt, ihre heere befiege, all Bicetonige, unter bem Mittl Rabobs, gu feinen Bafallen acht hatte (seit bem 3. 1690, f. Afien IV. 1. S. 637, wo ihre Ra-). Mehr geschwächt als gestärkt burch biesen Buwachs turbulenter allenstaaten, waren nun beständige Rebben aus ben Indus - und Samrovingen gegen bie immer bewegte Boltsmenge bes Berglanbes in an an ber Zagesorbnung, weil die bortigen Basallen, theils unter und zu ihren fleinern Lehnstragern in beftanbigen Rebben ftanben. s immerfort als wirkliche Rebellen gegen die Oberhoheit bes Groß zhul auftraten, und ein Ulurpator nach bem anbern, öfter vorgeblich alten hinduischen herrschergeschlechtern, bon neuem in biefem 3w de bauernber Sehbe fein Deil verfuchte, sich felbst gur Unabhängigteit rheben, und eine neue herrschaft zu grunden. Da aber nicht Beptung vererbter Rechte, nicht angeftammte herrscherwurbe, nicht mbbefie, nicht feftes Gigenthum, nicht gefehliche Dronung und bobere faffung die Grundlage biefer Rampfe waren, sondern nur Baffenges t und Baffenglud ber fich haffenben religiblen und politischen Dars , in Krieg, Raubsucht, Willfur, Areulofigfeit, Ueberliftung und Scheit icher Art, wenn schon in scheinbar friedlichem Bustanbe, so ite auch unter ben Emportommlingen weber ein Gefchlecht, noch eine richtung, noch ein Berband ju größerer Dauer gelangen. Die Rache men ber burch Lapferkeit und Kriegegluck, ober burch Lift etwa.

Digitized by Google

<sup>7)</sup> Capt. James Grant Duff late Political Resident at Setara History of the Mahrattas. Lendon 1820. 3 Vol. 8. in Asiat. Journ. 1826. XXII. p. 687 etc.

Schon oben ist angeführt (f. Asion IV. 1. S. 638), baf Druck Aurengzebs die Beranlassung zur Erhebung bes Banners xatten gab, die sich zu der Arzegercaste? diesten, unt wab fchi, einer ihrer tapfersten Borkampfer, gegen Unsang i Zahrhunderts, der Sister des neuen Mahratten=Reich (1674 bis 1680 nach Duff, 1682 n. Etphinst. wo er ftirbt) einem unbedeutenden Gutsherrn (Zemindar) schwang er sich, einem unbedeutenden Gutsherrn (Zemindar) schwang er sich,

<sup>134)</sup> J. Malcolm Rise Progress and Annihilation of the chap. X. in Memoir of Central - India including Malwa-1832. 8. 3 Ed. Vol. I. p 426—462; Origin. of the preceded by Historical Notices on the Rise of the differ ratta States, by an Officer etc. London 1818. 8. f. in Review. 8. Lond. Vol. XVIII. p. 466-480; On the in Lieut. Col. Fitzclarence Journal of a Route across In Lond. 1819. ch. p. 2-50, 115-129, 178, 289-312, 3 H. T. Prinsep Narrative of the Political and Military Tr of British India under the Administration of the Marque stings 1813 - 1818. London 1820. 4. p. 19 etc. Chr. Sprengel Geschichte ber Maratten bis auf ben lett mit England 1782. Salle 1786. 8. S. 4; vergl. Glo 80) mente über Oftinbien. Altona 1813. 8. S. 103. Duff History l. c. p. 689; Mt. Elphinstone British Te the Decan I. c. p. 617.

, su ber Barbe eines Fürften (Raja) empor, fammelte viele Bielind größere Dynasten unter feine gahne, und wurde felbft, ba balb ither gerftreuten Stamme feiner Beitung fich unterwarfen, auch als emeinfames Oberhaupt anerkannt. Geinen Ramen konnte pt schreiben; aber in der Kührung aller Waffenarten war er von b auf Meifter; feine Lanbeleute waren bie beften Reiter; aber er ils ber beste unter ihnen. Aus altinbischem Fürstengeschlechte, wie age ging, abstamment, externte er fireng alles Ceremoniel seiner und ben Inhalt ber beiligen Bacher. Die Erzählungen und Dels ten aus den Indischen Epopden, dem Mahabharata, dem Ramapana Shagawatgita, waren bie Rahrung seiner Jugenb, und bramatische altungen (Eutha's) feine Leibenschaft, bis ber haf bes gebruch indu gegen bas Joch ber Wohammebaner jeben aubern Gebanken m verbrangte. Gein erftes gludliches Abenteuer war im 3. 1646 roberung ber Bergfefte Zorna, wenig Meilen im Gaben von a gegen Sattara hin, wo seithem, zwischen biesen Ortschaften, i schwerzuganglichen Shats immer ber haupttern ber neuen, mben Macht ber Mahratten fich concentrirte. Diefer Gro g folgten balb andere auf bem weiten Dochlande, und als verftells arteiganger Aurengrebs gelang es ibm , bei ber herrschenben Berng jener Beiten in Kurzem eine bebeutende Macht an Cand und gu gewinnen, mit ber er nun um fo fichrer fich bem verhaften eren entgegenstellte. Er machte fich imabbangig, pragte Dans us, lies sich im Jahre 1674 feierlich als Großfürft (Mahas ober Raigurh) aller Mahrattenstämme auf ben Thron von arafchtra erheben, und fo begann mit biefem Jahre bie neue biefes Reiches. Dit 7000 Reitern und 50,000 Mann Fusvoll. fate er fcon bie boben Shate, gang Concan, von Bombai bis und widerftand allen Angriffen Aurengzebe. Bei feinem Tobe, hinterließ er ichon feinen Rachfolgern bas große Lanbergebiet zwis Surate und Goa, von ben Weft-Ghats nordwarts bis zu bem , oftwarts gum Wurba, Gobavery, Kifina, und fubwarts bis gum ubra. Die Sohne und Entel, in fortwährenbe Sanbel mit ihren arn verwickelt, wählten Sattara zu ihrer Refibenz, die Gebirgswischen ben wilben Shatgipfeln, bie von ihren 17 Ahoren unb anzungen biefen Ramen erhielt, und mit einer bebeutenben Bahl neinnehmbarer, fester Felsburgen, bie sich gleich alten, beutschen fcloffern auf ben Kelsgipfein emporheben, umgeben ift. Am gluce 1 herrschte, nach Kaiser Aurengzebs Tobe (1707), bessen Rachtome ourch bie Parteiungen ihrer Generale immer mehr geschwächt wurs . Affen IV. 1. S. 639), bes Stifters Entel, Sahabichi (ober s Raja, auch Schao genannt), unter beffen Kahnen bie verfams n Mahrattenheere sich schon von ihrem Berglande hinab in die

# 396 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn.

Ebene von hinboftan ergoffen, unb bem Moghulreiche fo harte verfehten, baß es fich nicht wieber aus feiner Bethargie erhole Mis Sabu Raja nach funfzigjabriger Berrichaft im Jahre 17 hatten bie Mabratten burd ihre gablreichen Reiterfchauren, ! und furchthar, wie Gewitterwolfen vom Sturme gejagt, fich i mit bem Beginn ber trodnen Jahreszeit regelmäßig wieberholte nagen, weit über bie Grangen ihrer Deimath und ihrer unm Derrichaft ergoffen, icon faft alle Theile von Sinboften in gefest und ausgeplunbert; nur Bengalen mar noch burch b Mangebarme vor ihnen gefchus geblieben. Ihren einheimifcher Rajas waren bie meiften religionsverwandten Beminbare berrn) Detant, aus haß gegen ber Fremblinge ober Unglauf walt, gern beigetreten; ober mo bies nicht gefcheben, maren ibn berftehlichen Sturmgewalt bie Lanber unterworfen worben, von rate am Beftmeere bis Driffa am Bengalifchen Werbufen, Agra am Jamuna bis Carnatit und Maifoore im G Detan. 3m Often, auf bem Plateaulanbe am Gobavery, war neugebilbete Staat bes Perfers Rigam al Molut (1719-Uffen IV. 1. S. 559), ber in Golfonda bie Trummer bes Mo Raiferreiches auf bem Sochlande beberrichte, theils befreundet, Litit gegen ben gemeinsamen Beind in Delbi, theils gu' machtig i um nicht mit ihm in gutem Bernehmen gu bleiben. Aber fco herrschaft bes so furcitbar gewarbenen Reiches nicht mehr n ber Sand ber Rachtommen Cemabichis. Rur icheinbar noch auf bem Thron von Sattaras benn wirklich, waren fie Pringen geworben, Schattentonige, mit benen bie fchlauere & Brahmanen, bie fich gu ihren erften Miniftern emporgebe mit blogen Puppen gu fpielen mußte. Ballabichi Bisma ber Brahmane, ber zum Erften Minifter (b. i. Deifchwa IV. 1. S. 661) 724) am hofe ju Sattara erhoben, bie Bern im Innern ber Berricherfamilie ju Delbi, wie zu Sattara, foll nugen mußte, um feinem eigenen Chrgeig gu frohnen, und balb, frantifchen Dajorbomen, bie oberfte Gewalt an fich ju reißen. nem Tobe, 1720, ward fein altefter Cohn Babfchi Rao fo biefer Burbe bes Deifchma, ber nun icon Dberhaupt mar, mehr Krieger als Staatsmann, ber bas Raja Gefchlecht in bi nem Palafte gefangen hielt, und felbft als tollfühner Rauberha im grandioseften Stol, sich an die Spiee ber Sunderttaufenbe terfchaaren ftellte, bit fcnell wie bie furchtbarften Seufchreden

<sup>\*\*\*</sup> Mt. Elphinstone British Territor. I. o. p. 617; W. Memoir on the War in India i. c. p. 48; J. Grant D. of the Mahrattas i. c. p. 689.

397

iber und Botter verzehrten, wo fie ftels unvorbergefeben, wis aus Ferne ber Blig, verberbend nieberfielen. Gein Cobn Ballab. abfchi Rao (gewähnlich Rana Sabib genannt), trat in bie fen bes Baters, entris treulos bem Schattentonige von Sattara ten Schein von herricherwarbe, machte fich felbst gum Souvend nahm feine Besideng ju Punah. Diese ward nan mit ber rung ungeheurer Schahe aus gang Inbien gefüllt gur haupts bes neuen Reichs (feit 1750). Co hob fich, einestheils burch forte de Siege im Carnatit, Buzerat, Abzimere, Abanbeifch, Berar, , bas Reich von Maharafchtra auf ben Gipfel feiner Dacht, fo bern Theils burch ben Tractat, im Johre 1760, mit bem Kaiferer Groß-Moghule in Delhi, beffen Ansehen und Einfluß, taum n bem Peifchwa beachtet, auf bas gezinge Territorium biefer Res ibt eingeschränkt war. Schon schien es, als follte die alte Brabs. nherrschaft ber Sindus, die bisher, in Delhi, feit mehr m halben Jahrtausend, nur bie Rolle eines von mohammebac, n Fremblingen unterjechten Bolfes gefpielt batten, fich wieber verjangten Mahratten-Generation, von neuem über ganfinrbreiten, als Berfall und Sturz mit harten Schlagen nach außen ren, eben fo ploglich begannen und aus gleichen innern Berwirbauernb bervorgingen, wie bas Meleor bes neuen Raubffagtes aus en emporgelobert mar. Es war berfelbe nur auf Raub unb berung ausgegangen; vollständige Eroberung ber überfallenen aften, noch weniger Berwaltung ber überflügelten Provinzen lag feinem Plane; baber alle Grangverhaltniffe unficher blieben, und r Peischwa : Districte auch wieder losgeriffen an Die gleich bewege Rachbarftaaten zurückfallen konnten.

item weiten Erbiete Indiens hatten noch andere gleichzeitige Besiten mitgewirkt, die innern Berrüttungen der Staaten und Bolsbas höchste zu steigern, und neue Umwandlungen auf dem Wege. walt in kurzem herbeizuführen. Der Persische Eroberer, Radir, war auf dem Wege Alexanders und Mahmuds in Indien einsen (1737, s. Asien IV. 1. S. 639), und ward herr von Dethiz kähnheit und grausamen Blutgier mußte Alles weichen; und nur he der Perser und Aataren befreite durch Erwordung den Orient weber von diesem Wützirich. Seine Erwordung (1747) bewirkte Indien nicht Befreiung, sondern nur Vervielschitigung der Parsen, und locke ansänglich im gegenseitigen Einverständniss, zweiers hhorden vor die Thore von Delhi, die der Mahratten id den, und die ihrer Raubbrüder, der Seiks, vom Westen Stahore und dem Pendschab, die aber bald unter sich zerfallen Die Seiks, von denen im Indusgebiete die Rede sehn wied,

# 198 Off-Affen. Borber-Indien. IV. Abschn. f

folugen fich balb gur Partel von Rabirs getbheren, ber im Be Inbus bie Afghanenherrichaft fiftete, und burch fie Aufprad Borgangers auf Delbi mit bem Schwerte geltend gu machen hierburch entftanb ein Gegengewicht gegen bie Dabe macht, bie als Rebenbuhler von jenen ebenfalls ben Thron ve umfdmarmten, und ben ichwachen Schah Allum, auf ben bes Pfauenthrons in Delbi, und feine Begiere mannichfattig in tereffe gu verflechten fuchten. In ber Chlact von Pannip Muni 1761, auf bem Relbe ber Entfcheibungen und ber Botterfd 1. Affen IV. 1. 6. 563, 574, 571, 540, 680, 499, 498, 624 ac. fich von Delbi, wo bie beiben hauptpartelungen Rorb = und Si boftans, jene mit 150,000, biefe bie Dahratten mit 200,000 Reif anber entgegen ftanben, wurben biefe letteren, burch eine ten Edhmung ihres innern Regiments, und burch Berratherei ihrer n lichen Bulfevoller, bie aus ihrem Lager gum geinbe übergingen ber bamals febr gabireichen 3 ats (f. Affen IV. 1. 6. 553, 574), ftanbig gefchlagen, bag feitbem bie Dabratten ihre Unfpruche allgemeine Dbergewalt in Inbien aufgeben und fich auf ih land gurudziehen mußten. Die Afghanifchen Sieger bes großer maren nun bie Bebieter von Delbi; aber fie gogen teinen Gem ihrer Stellung, fonbern überließen bas gebemuthigte baus ber & Kaifer von Delbi ben Rabalen feiner Begiere, bie fich als trentofe ten vom fdmadjen Dberhaupt loeriffen, und fich in ben letten no gen Provingen bes einft fo machtigen Reichs, wie in Bengalen Babar und anbern als fouveraine garften feftzuftellen fuchten, a um fo leichter Anbern, namlich ben Briten, in bie Sanbe fiele Seits blieben feitbem im Befige bes Penbjab; ber Raja ber fchen Jate erhielt gur Belohnung feines Berrathes bie Stabt I ber Mitte bes eigenen Rampfplages gum Befig, und ficherte biefe bie Befte Bhurtpur, im Beft von ba gelegen, welche bis in bie Beit bes Birmanentrieges ein gefährliches Raubneft fur Bengale Der Berluft ben bie Dabratten erlitten, bemuthigte vorzäglich Dbergewalt ihres Deifchwa, machte aber feine Bafallen und C um fo machtiger, ba nun Familienftreitigteiten, Ermorbungen m ben zwischen bem Saufe ber gefangen gehaltenen Dbertonige in und ben fie beherrichenben Peifchwas, bie innern Staatsangelege bie ftete in Unordnung geblieben maren, noch immer mehr in Berr Die Großen bes Reichs, bie Jaghirbars (Befiger e Berrichaften, bie ihnen gum Theil felbft erft von ben Daharabic Peifchwas gur Belohnung gegen Tribut und Bugug im Rriege v ober beftätigt waren) traten nun als Gelbftherricher in ihren Pr Mus einer absoluten Monarchie entstand hierburch ein ble rtukpfter Poderativstaat 1921) von Wahrattenbauptlinberen machtigfte balb ben Delfchwa in Schatten ftellen mußten. schabe es; ber Besiter bes Landes am obern Tayti erhob sich taja von Berar; ber herr bes Landes von Suzerat und um olf von Sambapa zum felbstherrschenden Guictowar, ber feine in Baroba nahm. Im Gaben ris fich ber Staat von Tans m Carnatit, beffen Rabob immer nur lofe angeknupft war an itereffe ber Mahratten, von blefen ganz los; eben fo ber Staat igam von Spherabab, in beffen Rechte bie Dahratten allmae igriffe gethan hatten. In Maifoore benugte Syber Ali 34), nportommling, biefe Bermirrungen, felt 1763, bie Gewalt unb eines Sultans an fich ju reifen. Im Rorben bes Rerbubba ers b ber vierte von brei in den Schlachten schon gefallenen Dabrübern auf bem väterlichen Erbtheil von Ubschafini (Dugein) Ima, ber fo beruhmt geworbene Dabhabica Scinbiab, bfftanbiger Farft, und feste burch feine Ranfte im Rriea und , burd Bift, Graufamteit, Chrgefs und Aupferteit balb bie Ges in Delbi, Puna und Calcutta in Furcht und Schrecken. Durch Thatigleit, gluckliche Eroberungszüge, Behauptung feiner, feften , unter benen Swalior (Afien IV. 1. S. 548) im S. von Agra ahmtefte, ferner durch folaue Theilnahme an den Rabalen bes pu Delbi, gelang es ihm, von bem fcwachen Schab Altum erften Burbe eines Emir al Omrah (f. Afien IV. 1. 6. 559) Civil - und Militairgewalt bes alten Rafferhauses erhoben zu wernd diese mit mancherlei Wechseln auch bis an seinen Aob (1793) nupten. Daburch tam bas Supremat im Duab, gwischen Yaund Ganges, in feiner Person wieber an bie Dabratten, und nun ihre bauernden Streitigkeiten mit ben Briten am Banges be-Much fein Ginfluß beherrschte gang ben innerlich lofe verbunbes berativftaat ber Mahratten auf bem Sochlanbe. Denn bie Ders on Sattara lebten als Schattenkonige fort in ihrem Staatsge-, und hatten nur noch ben Peischwa beim Untritt bes souverainen bomats mit feinen Infignien einzutleiben; Puna mar ber Gig . fes und ber Berfammlungsort ber Großen bes Reichs, wo bie mas ihre Gefchafte führten; aber mit bem Abfall ber tributaje ` rften versanten auch sie in Ohnmacht, erschienen nur noch als Orer executiven Gewalt, und wurden nun felbft gum bloffen Inftrus s ber hand bes gebietenben Scinbiah. Aber auch feine Dacht alb wieber gefpalten, burch feinen Rebenbuhler Dulhar Row

Digitized by Google

Mt. Elphinstone British Territor. 1. c. p. 619. Thorn Memoir c. p. 49. 22) M. Chr. Sprengels Leben Spher Allys Nabobs n Wyfere 2 Th. 8, Halle 1784.

#### 400 Oft-Asien. Border-Indien. IV. Abschn. s.

Hotkar, ber als erfter Bezier bes Peischma, und zugleich als iherr von Malwa, mit gleichen Kunsten jenem entgegentrat, boch istarben (schon 1766) und seinem einzigen ihn überlebenden Sohnt noch tolleuhnern Osches unt Row Holkar, es überließ die Gbungen seiner Brüder am Mahabscha Scindiah und an dessen Dowlut Scindiah zu rächen. Beibe Sohne, Holkar und biah, erbten den Haß, die Grausamkeit, den Ehrgeiz und Unthungsgeist der Bater, und blieben die in ihr Greisenalter, obwol mehr in Unbedeutenheit versinkende Rebenduhler auf dem Kriepplage der zerrissenen Mahrattenstaaten, die in die neueste Gegen

. Diefes Berfallen bes Mahrattenftaates im Innere auch nach Mußen, auf bie Weftabe ber Dalbinfel gurud, wo Stelle ber geichwächten Portugiefen und Sollander, bie beiben renben Guropder Machte, Frantreich und England, mit g Anstrengung und Macht als bisher in die Schranten traten, um innern Berfplitterung, fur fich, ben großtmöglichften Gewinn gu Ihrer gegenseitigen Gifersucht und Politit gelang es, bie einbei überall burch biefe legten Begebenheiten gwar gefdmachten, aber noch machtigen Surften Inbiens, nach und nach alle gu beruden, weis in bas eine ober bas anbere politifche Intereffe gu gieben, ! ihre Kraft getheilt warb, und ihr eigener Bustand in bie allergrof wirrung gerieth. Ja bie kurgsichtige Politik und bie blinde Leit ber Mfiatifchen Despoten verblenbete biefe fo feht, bas fle in hoffnung eigenen Bewinns, bereit waren, ihr eigenes Land gum Schauplag zweier Reinbe aus ber Frembe herzugeben, bie bei ihr ber Befit noch Unspruche auf Beiftanb gu machen hatten, fonbe barauf ausgingen ihre Macht in Europa burch ihre M Indien gu ftugen und gu beben. Die Folge mar, ba bi tenben gurften ben anfange nur gebulbeten Fremblingen imme Eingriffe gestatteten, bag fie biefe sich allmalig felbst gu ihren und Meiftern erzogen, und bag bie Ginbeimifchen gules Beute bes fiegreichen Theiles ber Fremblinge werbe ten, woburch nun aber eine gang neue Befchichtsepod bie Inbogangetische Salbinfel berbeigeführt warb.

Der Berfall bes Kaiserhauses zu Delhi und die Bersplittera Mahrattenmacht, seit ber Schlacht bei Paniput, erleichterte ben bie Erweiterung ihrer Gebiete in Bengal (f. Afien IV. 1. S. 63 in ben norblichen Circars an bem Gestabe bes Bengalischen Meer Sie benutten eigennühig die Abtrunnigen von dem Mahrattenbunt Unterstützung ihrer Parteien; am Golf von Camban, den Guick um ihre Factores von Bombai zu einem Landesgebiete zu tern, und es gelang ihnen auch batb herren der Insel Galfe werden. Auch zogen sie im Carnatit die Radias von Lai

raturliche Feinde der Maifoore Sultane, auf ihre Seite, um den lus ber Zactorei Mabras gegen bie Franzblische Colonie in bichery gu erweitern. Beibe gurften blieben, in 28. unb D., bis were Beiten, bie Millirten ber Briten, weil fie ihres Schubes beburfs gegen bie Bebieter bes Dochlanbes, ben Staat von Daifoore ben ber Dabratten unter Scinbiah's Leitung, in tenen beiben en ber Franzosische Einfluß balb eine furchtbare Gestätt gewann, ben Bunber ber Bwietracht bell entflammte. Opber Ali; ber trede Beneral feines rechtmäßigen hindufürsten, war fcon vor feiner pation vieljähriger Freund ber Franzosen gewesen, und die Stübe Ponbichern; nun wurde fein aus ber kleinen Bergfeste Daifoore b. S. 273) emporgestiegenes Daus und Sultanat, bas feine glucks Eroberungen von Coromanbel bis Malabar, von Meer ju Meer, eitete, und baburch in vielfaltige Berührung mit ben Englischen ungen um Mabras und Bombai trat, ber Mittelpunct, von bem er Umfturg ber Briten in Inbien vielfach projectirt unb iebentlich mit wechselndem Glude versucht ward (f. ob. S. 274). verheerende Rriege, von 1767-69, 1780-84-und 1789-92, erft bem völligen eignen Sturze von Tippo Saib (1799) voran. erfte Rrieg hatte teine bebeutenben Folgen, ber zweite murbe cheinlich die Briten, die bamals alle Araft auf ben Rorbameritas Arieg (1775 - 1782) verwenben mußten, und in Indien unglude aren, in Coromandel und Malabar vernichtet haben, wenn bie ofen, fatt für bie Freiftaaten Rorbameritas gu tampfen, ihrem rechen gemaß, Opber Mi fore Truppen gefanbt hatten; bann mure vielleicht bie herrn in Oftindien geworden seyn und die Belt nbere Geftalt gewonnen haben.

Doch auch fo fchien, bei bem großen Betlufte Englands an Golb Renfchen in Rordamerita, fein Berfall in Inbien unvermeibs Der bort nur fcheinbar beenbigte, blutige Rampf ber Parteien, auf Indien übertragen, und bie Sobra wuchs ba, unter andern ten, zehntopfig empor. Den britten Rrieg, nach Sober Alis , buste aber Zippo Saib, bei veranbertem Rriegsgluck, mit bem ft ber Salfte feiner Besigungen, und spaterhin bie burch bie frans e Invafion in Aegypten zu leibenschaftlich genahrte hoffnung ber en Rublung feiner Rache gegen ben verhaften Feind, burch ben den Berluft feiner Staaten und feines Lebens, bei ber Erfturmung inglander von Seringapatam 1799. Bon ben mohammebanischen atoren tam nun bas Sultanat von Maifoore, freilich in febr ver-Grangen, an bie bieber gurudgebrangte Familie ber rechtmaßis bindu Rajas jurud, bie feitbem, unter Englischem Schue, mit Gus der Befagung, in ihrer Capitale, wol Allierte ber Briten unter . C c tter Erbtunde YL

Digitized by Google

# 402 Oft-Afren. Border-Indien. IV. Abschn. f.

Juffict Britifder Refibenten bleiben mußten. Dit ben burd ben Gultane bingugrtommenen, eroberten Provingen bes Daifoo des, murben im Weften und Often bie Prafibentichaften Bom Mabras bereichert (Gebeb: Diftricts, f. oben G. 310), und mit be lichen bie bamale befreundeten gurften von Goltonba (Rigem t bergbab), und bie ber Dahratten (ber Peifchwa, ein gebeimer von Maigoore) beschwichtigt. Go trat nach vierzigjabrigen b welche bie Gultane von Daifoore herbeigeführt hatten, allmali im außerften Suben von Detan ein, wo nun bas neue beschügter, fouverainer, mediatisirtet, tribu Stagten und Britifder Provingen guerft, fodter erft i ben, eine gewiffe feftere form gewann. Furchtbare Rampfe aleichzeitig, und noch in fpaterer Beit, im Rorben Detans biefelben Parteiungen ber Europäer, welche auch bie e ichen hindus mit politifchen hoffnungen beraufdren, berbeigeffi bie auf bas Dochfte geftiegene innere Berwirrung ber Staaten Mangel an Ginbeit, bei ber größten Aufregung und Anftreng Rrafte, ben Gegnern, nachbem einmal bas 2006 ber Befrein machtigen Ufurpator in Guropa gefallen mar, auch in Inbi jum Begengewicht in ber Schicfalswaage ber Bolter, ben enblich über einheimische Unabhangigfeit erleichterten.

Die Fürften bes Inbifden hochlandes maren empfangtic balb bie Bortheile Guropaifcher Kriegführung einzufeben; bie ? iche Politit, Die Revolution, ber Berluft bet Colonien Frantreich bien, führten, wie gefagt, eine bebeutenbe Bahl grangofen, m biefen auch treffliche Ingenieurs und Officiere an bie Bofe bes 3 bes Rigam, Scindiahs und ber Eleineren Dadite in Inbien, Dienfte ihnen zu Anfehn und Reichthum verhalfen. Der Officie monb 724) führte in bem Deere bes Rigam, gu Syberabab, Ibnt und Blud bie Frangofifche Militairbisciplin ein; beffen trugen bie garben ber Reu : Franten : Republit und bie Breib auf ben Andpfen ber Uniform; bamit murbe fo lange wenig Ginfluß ber Briten aus biefem Gebiete verbrangt. Seinbia ward burch ben Frangofischen General Duboigne 26) umgefta große Guite feiner Europaifchen Gehulfen marb reichlich beloh Beneral Perron erhielt bas Obercommande, fo bag biefer bur biahs Sunft und burch feine besonnene Politit, bald ein machtig ber oberfte Befehlshaber und Gefchaftsführer an ben Sofen gu und Du'na marb. Edon waren bie Briten fruber mit ben DR weimal (1776 und 1778 - 1782) in Kriege verwickelt worben, i

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) Major W. Thorn Memoir on the War in India 1. s. p. <sup>21</sup>) thenb. p. 18, 26, 28.

in Suzerat, um Bombai und am Ganges bis Malwa bin, ohne Glud gefochten hatten; aber ohne Rachbrud; weil bamals Maifoore, Rorbamerita und anbere Angelegenheiten ihre Arafte eilten. Unter Seinbiahs Bermittlung hatten fie, 1782, gwar be mit ben Mahratten geschloffen, aber bie Centralftaaten bes fchen Plateaulandes Kartten fich insgeheim nur zu neuen Kampfen bie Briten. Als bie Franken = Republik Italien unterjocht hatte, ibre Colonie nach Aegopten ju neuen Groberungen ausfanbte, bie Weg jur herrschaft mit ben Berbunbeten in Inbien babnen follte, (1798) am hofe bes Rigam, unter Raymonbs Commande, iuropaifch bisciplinirtes heer von 14,000 Mann Aricastruppen fclace , und im Gebiete von Delbi ftanb Scinbiahs Armee, unter rons Anführung vom Ofetlebich bis aber ben Ganges binvon Agra bis Onbe, bereit, eine neue herrichaft im nordweftlie Jabien zu gründen, außer ben einheimischen Truppen mit ber furchte n Macht von 40,000 Eurspäisch bisciplinizter Infantrie, gabireicher Artillerie, von 300 Europäischen Officieren commandist. die Borfehung hatte ben Ausgang ber Dinge anbers beschloffen, als politif ber Sofe; Tippo Saib, ber bas Centrum eines febr complie Byftem politischer Umtriebe bilbete, brach von feinem Saffe geftas gu fruh los, und fiel burch Bellesleys Giege, bie von fchlagenbem luffe får bie Rachbarverhaltniffe murben. Den fcmachen Rigam sten folaue biplomatifche Unterhandlungen, ba nun auch, burch ben elben Relfon, feinem Erhofften, bei Abutir bie Flügel befchnitten n (1. Aug. 1798), und bie eigene Beforgniß bor feinen revolution Frangoffchen Freunden (Raymond war geftorben) babin, am Sept. beffetben Jahres, burch ben Tractat 26), ber gu hyberas in feiner Refibeng abgefchloffen warb, alle Frangofen aus feinen ften zu entlaffen, und 6 Bataillone Englischer Aruppen in feinem e zu erhalten.

Die große Gefahr für Englands Eristenz in Indien ward auf diese e abgewandt; seine Macht war in Dekan gewachsen, durch die Beiskung der besten Theile von Tipps Saids Reich. Auf der Ofiküste om and el war die Prassin Coimbetore, Carnatik und andere langs dem Küstenskriche ndirt, und durch die Abtretung vieler Festen (Durgas) gesicherts der Bestässte Malabar eben so die Prassbritchaft Bombai, die Besehung des ganzen, siachen Küstenstrichs im West der Shats, und außer dem Haupthasen Mangalore (s. Aften IV. 1. S. 723, auch alle Häsen von Social die gegen Goa in Beste der Briten m; ein großer Anwachs. Ihre Besehung der Centrasses es

<sup>)</sup> ebenb. p. 34.

# 404 Oftellfien. Borber-Inbien. IV. Abichn. &.

ringapatam sicherte ihnen, gum erften male, bie contine Communication beiber Prafibentschaften quer ube Plateau von Detan, welcher jene große Defensionelinie ber seitbem gesolgt ist (f. oben S. 315). Durch Cebirung einiger den Districte sollte ber Rizam für seine Allianz mit ben Briten ber Peischwa für bieselbe gewonnen, und gegen Seinbiahs a Briten gefährlichen Einfluß gestärkt werben.

Der Berluft in Aegypten und Tippe Saibe Stur ben Buonapartes hoffnungen in Inbien nur weiter binans, t nicht auf; er fuchte inbeg ben Afghanen Ronig, Bemaun für fein Project eines Ginfalles in Inbien zu gewinnen. De Macht blieb in Gentral-Inbien fur England ein gefahrvoller St feiner Feinde; es mußte bie Freundschaft bes Schachs von Der hofe gu Teheran als Gegengewicht fuchen; benn Sieg und Frieder reiche in Europa follte Krieg und Sturg Englands in Indien er Die Mabrattenftaaten gogen bie Augen beiber feinblichen Dachte für Frantreichs Plane waren fie, theis burch bas Band ber ere Wechabiten in Arabien, mit beneh bamals ber Frante als. This im beften Ginverfiandniffe ftanb, theils gur Gee, über Infel Bo trefflich gelegen, am leichteften von ber Beftfeite zuganglich, mi ten von ber Rufte Dalabar ben gerabeften Beg jum Pamm Wangesgebiete ber Briten. Der Sieg bei Mufterlig fteigerte hoffnung gu Siegen am Banges. England und Frantreich um bie Gunft ber Mahratten, beren fcmache Peifcmas ni Scinbiabs Ginfluß beftochen werben fonnten, ben Beiftand auf gen, ben bamals ihnen bie Briten gur herstellung ihrer Gelbfift mehrmale verhießen. Da führten bie inneren gebben ber machtig geworbenen Bafallen, im verwirrten und gang ! wordenen Confoberativftaate ber Mahratten, ber fco nicht mehr im Stanbe gewesen war, feine Rultairmacht, ober e feine Confoberirten, vollftanbig gu versammeln, von felbft bie Cataftrophe berbei, welche zur neuen Geftaltung ber führte. Rach vielen graufamen gehben ber Bafallen unter fich endlich holtar bie Truppen feines Rebenbublers Scinbiab, beibe bie machtigften von allen waren, am 29. Det. 1802, bei volltommen, und bemachtigte fich am 16. Dec. ber Refibeng fein ratta=Dberhauptes, aus welchem biefer, ber geangfligte Deifch ben Briten nach Bombai, bei benen er fein Beil verfucte, glud flob. Er rief biefe um Gulfe an 787), bereit mit ihnen, gleich t gam, unter ihrem Schube, in Bunbnif gu treten. Der gunftige blid, bie Dacht beiber gerfallenen Gewalthaber gu gugein, mar

<sup>787)</sup> Maj. W. Thorn Memoir on the War in India L. c. p. 6

grofartig benutt, und von brei Seiten gugleich radten bie ifchen heere unter Stuart und Bellesley, in Gilmarichen, von Geftaben und bem Ganges gegen bie Mitte nach Puna vor, bas vom fluchtigen Soltar in Brand geftedt aufzulobern begann, als Briten, burch Sattit ohne Schwertschlag, Land und Resibenz von Feinden befreiten, als Freunde empfangen wurden, und nun ben diwa unter ihrem Schuhe, als Souverain in bem ganzen Umfange r alten herrschaft auf bem Thron von Maharaschtra restaun, mit Windeseile, schon im nächsten Frühling am 6. Mai 1803. In bem mit bem Deifchwa gefchloffenen Alliang = Tractate en zwar die ererbten Besithumer und Nechte seiner Bafallen und bberirten ebenfalls von ben Briten vollkommen anerkannt und gas rt; aber Seinbiah, ber nach ber Obergewalt in Detan ftrebte, nun in den Briten einen größern Felnd als in Soltar erblicken te, sohnte fich mit biefem aus, und schloß mit ihm und bem Raja Beran, obwol fich alle brei felbft nicht trauten, in verftellter mbschaft, gegen die Briten eine Triple=Albianz, zu beten treibung aus Detan; General Perron follte bie Siege um i leiten. Das Plunberfeft, Deffarah 28), welches bie Dabe n am Enbe ber Regenzeit, jahrlich, mit graffem Pomp gum Anbenan den Uxsprung ihrer Macht aus einer Raubhorde, zur Aufmune eg, von neuem auf Planberung auszugehen, burch bie Berhees g eines Rornfelbes fombolifch gu feiern pflegen, follte Enbe tember bas Beichen bes allgemeinen Aufstanbes feyn. Aber bie 90. und Sattit bes Major General Gir Arthur Bellesten burch. ite das geheim gehaltene Gewebe, und tam ihnen als Generalissimus allen Seiten burch feine gleichzeitig gemachten Anordnungen zuvor. Er begann fcon im August 1803 ben Rrieg gegen einen vierfach eren Feind, mit einer Heeresmacht von 55,000 Mann, die in 3 Ars s Corps getheilt waren, welche von Mabras aus unter Saris rt, vom Duab aus unter Late, und von Bombat aus unter r eigenen Anführung gegen ben gemeinsamen Feinb, im Centro, s ben Stromlinien bes Riftna, bes Damuna und bes Tapti Rerbubba, wo Bellesten felbft ber hauptmacht Scindias ente itrat, mit überraschenbem Glude operirten. Gin furchtbares Erds , am 1. Sept., am Rorbabhange Dekans ging ben blutigen Scevoran; gleich barauf ward die Hauptfestung Perrons im Norden Agra, Alighur 39), erobert, und er felbft marb gefangen. Sept. fiel burch bie Schlacht bei Delbi biefe Stadt mit ihrem feine eigenen Parteiganger geblenbeten Raifer, bem unglucklichen ab Allum 40), in bie Gewalt ber Briten, bie von nun an bie

<sup>40)</sup> ebend, p. 114.

### 406 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abichn.

Burbe bes alten Mongolen Raifers respectirten unb bem gepruft ein ruhiges Alter ficherten (er ftarb 1806, 86 Jahr alt). Di fabt Mara 741) warb am 25. Sept. erobert, balb barauf b Milababab und nicht weit bavon im R.B., am 1. Rov. C Deer, bei Eremari (Laswati, ein Dorf, 27° 33' R.Br., D.E. p. Gr., auf bem Granzgebiete bes Raja von Jeppur v gefchlagen 42). Gine Folge biefer tafchen und großen Siege Nieberlande war bie Befehung ber Gingange und Paffe aus ber nathale gum Gebirgstanbe, am Rorbabfall Defans, in Malma lababab; gumal bes Bebirgebiftricte Bunbelthunb im Gi Mara, ber megen feiner ganbesnatur mol bie Inbifche Schweiz wirb. Gmalior, am Gingange beffelben, im R.B., feit bie berabmte Bergfefte, auf einer Relebobe far uneinnehmbar früber bas Staatsgefangnis unglactlicher Timuriben, jest Burgverließ für feine gange heeresgewalt und fein größtes Ba gin, fiel burch Belagerung in ber Englischen Truppen Gewalt Bebr. 1804 und ihr gur Geite mehrere Belsburgen 43). Die beithund, als ber Schluffel gum bochlande von Dete fich bie Briten vom Beifchwa als Proving, gur Sicherung ihred gebietes abtreten. In Driffa, bas im außerften Dften als Befigthum bes Raja von Berar, auch gur Beibe ber Be gehorte, warb Balafore (Balesmara, unter 21° 32' 92. Sturm erobert, und bie Bandichaft um Jagarnaut 44) (Di tha), we noch ber furchtbarfte und einflugreichfte brahmanifc cultus herrichenb geblieben, befest, woburch bie feinbfelige Sd biefes Ruftenftriche langs bem Geftabe aufgehoben marb, wel Bengalen auf eine fo nachtheilige Beife zu ganbe von ber Rat ving getrennt batte. Bon ba aus murbe nun bas centrale & brobt. So ward bie wilbe Gewalt ber Triple-Alliang al Rorbausgange bes Plateaulanbes gebanbigt, in C im Beft besgleichen. Im Rerbubba eroberte Durran n Truppen bie berühmte Festung und Panbelestabt Baroabf Affen IV. 1. S. 513), und auf bem Sochlande felbft angftigte ! len burch Entreifung ber ftagtften Beftung Ahmebnagur, von Puna, und burch ben blutigen Gieg im Rorben von G bem Tapti, burch bie Schlacht bei bem Dorfe Mfine ...), am 2 ben Seinbiah fo fehr, bağ biefer fich enblich zu Unterhandlu jum Ariebenefculus bequemte, ber im December bes 3a gu Stanbe 47) tam. Seine gabireichen Parteiganger überließ

43) ebenb.

48) ebenb.

<sup>741)</sup> Maj. Will. Thorn Mem. I. c. p. 181.

<sup>43)</sup> ebenb. p. 249. 44) ebenb. p. 262. 46) ebenb. p. 273. 47) ebenb. p. 295.

nen Schickfale; zumal holtar, auf beffen Seite ber Raja ber te getreten war, fuchte in ber Bergweiflung, nach vielen Abenteuern, Beil jenfeit ber großen Sandwufte im Penbjab, mo er auf ben Bei b ber Seits rechnete. Die Englischen Deere rudten ihm im Jahre 5 flegreich nach, bis nach Eubiana (am Sfetlebgearm, unter 300 R.Br.) auf einer Fluginfel gelegen, wo fie am außerften Rorb = tpunet ihrer Siege in Indien das Britische Panier aufpflangs und auch feite n ihre nordwestlichste Militairstation been (feit 1809 unter Lord Minto erft formlich eingerichtet), eben ba, micht fern Alexander ber Große einft feinen Rudmarich begonnen t (f. Afien IV. 1. 6. 466). Aber ber Guru Data, ober bie tionalverfammlung ber Seits zu Labore 48), verfagte ba-Bolfar, bem Flüchtling ohne Land und Gut, ber schon in Ums fir (f. Afien IV. 1. G. 833) angetommen mar, jeben Beiftanb, unb sufte fich nur glucklich schapen, daß sie bamals die Bermittlung Friebens zwischen ibm und ben Briten übernehmen wollten. Der tlebge blieb feitbem (Aractat am Syphasis 5. Dec. 1805), bie rdwestgranze 49) bes Britisch=Inbischen Reiches; Dol= behielt tein eigenes Reich, fonbern nur feine frubern ganbereien als nbbefig, gu Dunbifor im Beft bes Chumbul in ber Proving lwa; Scindiahs herrschaft ward im Guben bes Chumbuls, gwifden ben Befigungen bes Deifdma und ber Briten, auf enge ngen beschräntt.

Die Angelegenheiten bes noch immer febr verwickelten, aber boch in s beruhigten Mahrattenstaates, und seiner zahlreichen, in re Schranken guruckgewiesenen Confoberirten und Basallen, n ber Oberanordnung bes neubestätigten Peifcwa überlaffen. Der zofen Ginfluß in Indien war vernichtet, und mahrend Buonaparte bem Continent in Europa die größte Ausbreitung seiner Macht un, expartte bie britische Dacht in Asien, um balb auch in Rabe bes Mutterftaats, von Portugal, Spanien, Flanbern und ber resfeite aus, bie hand ben bftlichen Continentalmachten zu reichen, bie lange verlorene Gelbftfianbigfeit Europas wieber erringen gu ı,

Aber noch war bie Rube in Dekan nur außerlich erzwungen, und scheinbar; boch erhielt fie fich ohne große Beranberungen von 1805 814. Der Peifchwa bisher, in Abhangigleit im Staatsgefangnif en, burch ben Aractat von 1803 von jeder Furcht bes Widerstandes it, ohne bie Runft zu regieren erlernt zu haben, überließ fich nur Rache und Berfolgung ber Gegner seines Hauses; er sette bie frus Beamten ab, beraubte viele auch ber rechtmafigen Guterbefiger,

chenb. p. 491. \*\*) ebend. p. 493.

### 408 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn.

lief anbere willfarlich ermorben, und flief fo bie mächtigsten un nehmenbften feiner Unterthanen von fich gurid. Er wußte beer nicht wieber gu organifiren, bas einft ben Dabrattenfürft brud verlieb, und bezahlte, eiferfüchtig auf feine junge Derrfc Mittrauen, nur lanter Reulinge als Golbaten aus feinem Schat gerenoth brachte Elend ins Band, und lieber gingen bie Dabre befferer Gold gezahlt warb und Aussicht auf Raubzüge war, i Dienfte, ober fie gogen auf eigene band auf Boute aus. Ge unruhig wie immer, gog nun gwifchen ben Chumbals und M Fluffen jahrlich auf gehbe gegen bie vielen Meinern noch unbefte birg&-Rajas unb Polygars, in Malwa, Mewar, Merwar pal und gwischen anbern bis babin von Europäern noch unbe bliebenen Berglanbern umber, und machte regelmaßig feine De b. i. Raubfahrten, gumal gegen bie gurften von Raja in N.W., um burch Brechung ber Macht seiner Rachbarn seth machtiger gu werben. Die Berbunbeten ber Briten, ber Ri Soberabab, ber Guidowar in Gugerate, bie Rajas von De und Eravancore, bei benen überall Britifche Befahungen verhielten fich, wenn fcon mit Groll im bergen gegen bie fren bieter, zwar ruhiger, wurben felbst nach und nach mit ihnen b ter; aber nicht fo Anbere, jumal bie ungahligen Reinern Bafe jenen, ober bie noch ungebanbigten Rajas, ober bie freigebliebene voller bes hochlandes, bie an ewige Rebben gewohnt, burch bi bette Geftalt ber Dinge nur ju baufige Beranlaffung ju beren rung fanben.

Diefer Buftand ber Dinge vermehrte balb burch bas gangliche Plateau von Detan bie Bahl ber Freibeuter Raubhorben 760), zu benen sich immer neue kühne Abenten Herren als Anschrer und Parteigänger gesellten, so sehr, baß ihr rahs, ober heerhaufen, zu suchtbaren Massen anwuchen, Ueberläusern aller Staaten, Raubheere und Raubvolker, Ueberläusern aller Staaten, Raubheere und Raubvolker ben. Das verscherzte Kriegsglück schrieben die Boller bes her ber Einfährung frember, Europäischer Disciplinien Aatilt in ihren heeren zu. Sie kehrten mit Freuden zu ber al wohnten, freiern Methobe der Kriegsührung, namlich Streifereien in Raubparteien, die bei Mahratten, wie thern, Kosaden, Kurben u. s. w. einheimisch und ehrenvoll war, Bon Pin b 41), b. i. Raub im hindustani (nach Fig. Alexen

and Military Transactions of British India under the Adm tion of the Marques of Hastings 1813—1818. Lend. 1820. p.

1) Fizzkarence on the Pindarries I. c. p. 4.

hratta heißt bie geborne Diebescafte Ramofis, bavon in m Dorfe einige) 52), erhielt biefe immer furchtbarer werbenbe Raube vallerie, bie aber alle mohammebanischen Glaubens waren und Frembe unter bem Ramen Dgirra in ihre Reihen aufnahmen, ben en Ramen ber Pinbarri's, bie bfter gu 40.000 Reitern, balb bin und borthin, bliefdnell, hervorbrachen, und bie Stelle ber nun wachten Mahrattenbeere, nur mit noch größerer Graufamfeit eine nen. Die Raubzuge biefer Banbiten, icon feit ber Schlacht von nniput gefürchtet 52), gingen von ben fcwerzuganglichen Bilbfife und Klippenzügen bes obern und mittlern Tapti und Rerbubba aus, , die meisten unbestegten, roben Gebirys-Rajas mit ihren Boltern ffe laxiten. Das gewöhnliche Keld ihrer Plunberungen war meistens bas in fich zerfallene Rabjaputana in N.B.; aber fie brache atte Lanber bes Plateaus und beffen Umgebungen in Berwierung; fie fconten weber Feind noch Freund, überfielen mit ber größten nelligkett wie der Blig, so daß Flucht unmöglich war, da sie 20 geog. len in 2 Sagen, 60 in acht, und 100 in 14 Tagen zurückzulegen gten. Ihre Pferbe berauschten fie burch Gemurg und Doium gu que rbentlichen Leiftungen wie fich felbft, ubten bie furchtbarften Martern Graufamteiten aus, um fcnell ihrer Sabfucht zu frohnen. bieben ern und Tochtern bie Arme ab um bie Armgeschmeibe ficher zu bemen, und verbreiteten folden Schrecken vor fich ber, bas gange Ine Dorfer fich lieber felbft verbrannten, um nicht bas Opfer ihrer tern zu werben. Schon hatten fie bie Circars an ber Dunbung Riftna graufam überfallen, bebrobten ben Staat bes Rigam, ar und andere mit Briten befreundet gewordene Dadite. hatten sie die Kuhnheit gehabt, bas große Emporium Mirgas 54) am Sanges, bei Benares im Gebiete ber Briten, burch folche bruge, bie fie gubbur nennen, ju plunbern. Gie maren feitbem er machtiger geworben, faben ben Scinbiah und Solfar, in be-Bebieten fie gebulbet und gum Theil angefiebelt maren, als ibre enben Oberhaupter an, galten zwar auch bei ihnen, scheinbar, offente als Rubestdrer, fanden aber an allen Mahrattenoberhäuptern und an bem Peischwa ihre heimlichen Stugen, ba biese sie als bisvo-Truppen fur ihre eigenen 3merte anfahen, und auch ofter als folche geringem Golb, und ber Erlaubniß gum Plunbern, wie g. B. bie g o l 5 6) gebrauchten, zur Ausführung ihrer vielen Ranke und Keh-

### 410 Oft-Afien, Border-Indien. IV. Abichn.

ben. Batten nicht ber Rrieg in Repaul gegen bie Gor bie Groberung ber himalaya = Provingen bie gange Briten feit 1814 in Anfpruch genommen (f. Afien II. G. 513 marbe ber Plan, biefe Raubhorben gu vernichten, fraber ausg ben fenn. Diefe Bernichtung mar nothwendig, um ben fei Defan begonnenen Frieben, ben biefes Land feit Jahrhunbert tannt batte, ju erhalten, ju fichern und volltommen ju mach Allifrten ber Briten auch im übrigen Inbien vor ihnen gu fo felbft aber ju fichern. Raum mar ber Befdlug gefaßt, ben J gen bie Pinbarries ju fuhren, und von ben brei Prafi gus combinatorifch bagu ber Anfang gemacht, fo zeigte fich b auch als ihr Befchuger, und als Feinb gegen bie Briten, mi Mistrauische langft gespannt war. Alle feine gebeimen Bo Bertheibigungsanstalten halfen ihm jeboch nichts; er war englifcher, gebeimer Diplomatie langft belaufcht und umftrictt, und in feinen Burgverließen in Puna, fur feine Untreue a genoffen gur Ertlarung gegwungen, die er aber teineswegs gu fonnen war, baß er, feine Dberherrichaft fur aufg febe (am 15. Juni 1817) noch ebe bie Angriffe gegen bie felbft losgthen tonnten.

Das heer ber Pinbarries batte fich in einer B gungelinie 47) aufgeftellt, bie vom Rerbubba, nord mo bie Binbhpan-Gebirge, über Bilfah gegen ben gan Sualior ju reichte, feft und ficher burch Bilbnis, Balbu Bufcholg, Ziefthaler, Beglofigfeit; aber ohne alle geftunge fchangungelinien, burch bie etwa ihre Guter, Beiber und Ri gefichert werben tonnen. Die Generale 3. Dalcolm 68) und Darfhall brangen unter General = Souverneur Saftin schaft in ihre Mitte ein. Der Kriegsbefehl erklärte sie als i ben, boch follte gubor ein Berfuch gur Unterwerfung gemacht Beigerungsfalle Ausrottung erfolgen. Die brobenbe Rat ten hielt Scinbiab in Rurcht, und er, ber unter ben Relen Sualler fein Kriegelager aufgeschlagen und feit Jahren ger unterzeichnete ben Alliangtractat und fchicte ben Briten truppen. Aber bolfar, ber bies auch ichon gethan, fiel be wieber bundbruchig von ben Briten ab, und folof fic, wi Raja bon Berar und andere Sauptlinge, ber verzweifelten

mander of the Residents Escort at the Court of Scinwritten in a Mahratta Camp. 1809. London 4. 1813.

<sup>\*\*\*</sup> Fitzclarence on the Pindarries I. c. p. 22. \*\*\*) et \*\*\* Lieuth Colonel Valentine Blacker Memoir of the Op the British Army in India during the Mahratta War of I with Mapa and topogr, Plans. London 1821. 4. p. 14

arries und bes Peischna an, ber auch burch Insultirung bes beith-Refibenten Mountftuart Elphinftone in Puna, mit ben Bris ebrochen und die Flucht ergriffen hatte . ). Aber aller Biberftanb vergeblich; schon ehe bas Jahr zu Ende lief, war die Angelegenntichieben, burch brei große in ber Mitte bes wilbeften Sochlannd im Derzen bes Raubsiges einander schnell folgende und entsche Schlachten, und barch viele fleinere. Bei Duffingabab am iba wurden bie Pindarriel, nach einem anderthalb Tage baun fehr blutigen Kampfe, am 26. und 27. Rov., volltommen geen und gerftreut. Der Raja von Berar, ber bie Briten in of-Felbschlacht angriff, am 16. Dec., volltommen besiegt; feine Refi-Ragapura im S.D. ber Tapti-Quellen, die er auf einem bon wara losgevissenen Landstriche erhoben hatte, mit Artillerie, Gleen und allen Kriegsvorräthen eingenommen, und er felbst in seinem te gefangen; am 21. Decl wurde Boltars . Deeresmacht, gu ud Abenteurer aller Art, zumal Pinbarries unb Mahratten fich melt hatten, in ben bis babin wenig befuchten Soben bes alten te, Ubicapini (Dugein) am obern Chumbul, burch einen en Rampf vollig zersprengt.

So war in kurzester Beit ber bisher noch nie von Briten ober an-Europaern betretene Boben bes norblichen Plateaulanbes, bfte Bilbnif Detans, burch Balb, Raubthiere, Beglofigteit, Raubs und Raubherben, von allen Seiten burchzogen. Die borben Pinbarries und ihre Belfershelfer waren gum erften aber fur immer, wie bas Bilb aus bem Dicticht ihrer vernsten , bis babin ganz unzugänglich gebliebenen Lagerstätten aufgekt und verjagt. Das klippige Bergland in Malwa und belfhunb, bie Binbhyangebirge im Rorben bes Rerbubba, kahabeoberge im Süben bes Tapti, und bie Bergketten ber tpura und Gondwara, mit ihren felfigen Chats (Durchbras tonnten ihnen nicht mehr als naturliche geftungen bienen, von wo ie burch Raubüberfälle überall bin Schrecken verbreitet hatten. Die angeschwollenen, wilden Nerbubas und LaptisStrome und andere Bergwaffer tonnten ihnen nicht mehr als unüberfesbare eibigungslinien, mahrenb ber zweiten Jahreshalfte in ber Regenzeit t, um von ihnen umzingelt, in Sicherheit ihre aus ber Kerne bete dleppte Beute gu verpraffen. Das Wahratten=Banb hatte uch von ber Rord = und Oftseite feine wichtigfte naturliche Schute feine ficheren Borwerte gegen bie Gangestanber und ben bengatie Bolf verloren; die hauptftuge feiner eigenen Militairtraft war jene Siege gebrochen. 3mei Drittheile ber Raubhorben maren aus

ebend. p. 65, 73 etc. ", ebend. p. 148 etc.

### 412 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abichn.

wern Ursten burch Tob und Flucht entfernt, ihre Genossen tar, ber Peischwa, ber Raja von Berar u. a. versolftraft, ihre geheimen Freunde, wie Scindiah, der Rigam derabab u. a. durch Tractate und politische Surveillanee die noch übrigen mußten sich unterwersen oder entweichen. dem Jahre 1818 traten nun die Briten als die einzig Macht in Central-Indien ans, deren Herrschaft in den ten Gedieten der drei Präsidentschaften Bengal, Mabr bai, dis jest, der Jusammenhang in der Mitte, wodurch nun erst das große Anglo-Indische wen Stamm und natürlichen Körper zu allen seinen Zweige und tausend Blättern gewann, das politische System sam menhang und seine innere Begründung auf nerundlagen.

Eine lange Reihe von Unterhanblungen mit ben als Co und Alliirte von Briten anertannten herrichern ferner mit ben von ihnen beschatten ober mebiatifirt nen tributair gewordenen gurften bes ganbes, a großen Babl von ihnen mehr ober weniger abhangiger, Sanptlinge, mußte nun bas neue Stagtenfpftem und bas politifche Bleichgewicht unter fchieberichterlicher Leitun naber begrunben. Die Grangen ber britifden Tes wurben überall fefter beftimmt, bie einheimischen Fürften wur gen Thronen anerkannt, aber bie Rraft ber feinblich gefinnten weife Seffionen ihrer Lanbichaften beschnitten, bie theils gi Webiet tamen, um geftungen und Reftungelinien ge ober fichere Querftragen burch bas hochlanb gu erd fruchtbare Sanbftriche felbft gu vermalten, mit benen theils bie ihnen bie und ba treu gebliebenen Fürftenhaufer, g. & bobs von Bhopaul guf ben Winbhyan : Bergen, - bie Ra Eliappur im Guben bes Sapti u a. m. belohnt wurben. ten ber beiben fo oft fdmantenben Sauptmachte bes Plateaus, ratten=Peischwas und bes Nizam von Syberaba aberall umgingelt von britifchen Zerritorien, und von fleinen ten gurften, bie bas Supremat ber Briten anerkannten. ben Mahratten faaten losgeriffenen, nordlichen Pr pom Sapti und Nerbuba, wie in Malma und anderwarts fich bie Briten bie Rechte bes Peifchwa vor, auf gleiche Bei Truppenftellung und Tribut einzuforbern; bagegen fd ben Raja von Sattara, ihn bes Titels eines Peifchma auf fein urfprunglich enges Gebiet am obern Ri foen bie Darmars unb Punas Diftricte ein. Die glei beengten Gebiete Seinbiabs, Soltars und anderer W Ainge, ober Parteigänger, wurden eben fo burch britifches Zerritos und Beinere mediatifirte Staaten von ben großen Sauptmächten huitten, und in bloge britische Enclaven verwandelt. ber heimathlosen, oft noch in einzelnen Streifcorps gu gemaltigens arteien ber Pinbarries, und bie ihnen vermanbten Raubvoller ochlandes, g. B. bie feitbem erft befannter geworbenen Bhile. es, Ramofis, Gonbe u. a. wurden in Truppen ber Coms vermanbelt, ober angefiebelt, woburch fle wieber gu Ghre und thum gelangten. Die Ginführung Europäifcher Gefehlichteit in ungeweise und Besichthum, bas feste Abgabenspftem in ben britifchen orien, die nachdrückliche Untersagung alles Raubwesens und wills er Ermorbungen, bie Seftkellung aller burgertichen Berbaltniffe en Grund bertommlicher Inftitutionen, Die britifchen Refis schaften an allen Sofen der Sinbufürsten, bie britis Solbtruppen in vielen ihrer hauptstähte, bie als Besaund als politische Bachter bienen jeben Augenblick, in ber Rabe, Unordnung gu fteuern, und ihre Garnifonirung in vielen atfeften aller ganbicaften, woburch bie Sicherung ber e bes handels und Berkehrs im Aleinen und Großen bewirtt vollenbeten bas feit 1818 begonnene, neue politifche Cye 761) in Inbien.

Bei dem so großen innern Reichthum dieser weiten, mannichsach von latur ausgestatteten Ländereien und den Saben ihrer zahlreichen ost früher eivilisteten, seit Jahrhunderten aber wieder verwilderten est erschaften, feit Jahrhunderten aber wieder verwilderten erschaften früher fast unerhört gewesen, der wichtige Ersolg einer günstist magestalt ung auch dieses centralen Hochlandes von Dekan nicht ihren, die ungemein rasch in gewisser Linsicht fortschritt und auch in der Gegenwart theilweise (s. Asien IV. 1. S. 663), wenigstens ir genug ist "), obwol sie im Allgemeinen nur langsam fortzuschen nur allmälig sich ganz zu entwicklin im Stande ist.

Sigenthumliche Territorials und Communals rhaltniffe des gegenwärtigen Zustandes im Mahs rattaskande unter britischem Einfluß.

Der Zukunft bleibt es überlaffen, die naberen Befchreibungen andichaften und die gunftigen Fortschritte der Populationen

<sup>)</sup> Sketch of the History and Administration of Marques of Hattings f. Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 1—8, 118—120. f. Contrasted View of the State of Central-India in A. D. 1817. and 1821. in J. Malcolm Major General Memoir of Central-India and Malwa Lond. 1832. 3 Edit. Vol. II. ch. XV. p. 227—264.

# 414 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn ber Eultur und Civilifation in den Plateaugebieten de

Spstemes, die uns bis jest noch fehlen, wozu wir früher zur Characteristik der Bewohner einige Omittheilten (s. Asien IV. 1. S. 662—63), darzulegen. Berständniß der Gegenwart ist es nach obigem achend, wenn wir M. Elphinstones lehrreiche Nachr bort vorgefundenen und durch den Frieden ven Localverhältnisse hier nur in einigen Punc

berübren. Das britifche Gouvernement, bemerft ber fioner 763) in Maharaschtra, ber nachher Gouverneur ban marb, in seinem Report an ben Governor Genera Saffings, habe zwar burch die Mahratta-Ctaaten und bes letten Rrieges, große ganberacquisitionen gemacht, wurden auch burch gablreiche Berpflichtungen compensi übernommen werden mußten, und welche febr bedeuter ben erheischten, die nicht so unmittelbar burch ben Gen werden konnten. Das regulaire heer mußte un Bahl vermehrt werden jur Aufrechthaltung ber Sicherh Rriebens in ben eigenen, wie in ben verbundeten Sta auch die weitlauftigen Gebiete bes Digam geboren, allen Betheiligten bie größten Bortheile bavon trng. batt bes Raja von Sattara und bes Deifchma gangen Sofftaate, feiner Familie, feinen Jaghirbars, Chefs und einem großen Theile feiner Truppen, wie vie ber abgefetten Gebieter, verschlingen fo viele Summen daß wenigstens feine fo außerordentliche Bortheile fur wenigstens in ber erften Reihe ber Jahre, ubrig bleibe Sehr viele ber Territorien, welche ben Briten guf ben noch vermifcht mit benen ber bort einheimisch Chefe, ober felbstständigen Pringen, und unabbangiger fiber, die nicht mit in die Categorie ber entthronten S borten, und beren freic Territorien in ihren Gerechtsa fcmålert, wie Ochungemahrung, Dungfclagen Heinern Privilegien, immerfort die Afple der Unordn Raubnefter für die Plunderung des gestohlenen Gutes barn u. s. w. bleiben konnten.

<sup>161)</sup> Selections from the Records at the East-India Hou 1819. in Asiat, Journ. 1827. Vol. XXIII. p. 774.

#### nu; Territorial : und Communal-Berhaltniffe. 415

Die herfommlichen Jaghirdars, ober bie Berleihuns und Belehnungen von Gutern ober Abgabenantheilen und inften bes Gouvernements, fatt ber Gehalte, fur Beamten, fter, Militairdienste u. b. m., führen ein fehr verwickeltes und wech selndes finanzielles und politisches Berhältniß für die altungen wie fur die Bewohner dieser Landschaften berbeil Jaghirdars zerfallen in zweierlei Claffen, nach ihren derungen und Berpflichtungen gegen das frühere Peischwas nent, und gegen die neuere, an dessen Stelle getretene britis Regicrung. Elphinstone sept in der ersten Elasse diese iltnisse, in Beziehung auf die Beziere, Generale, Minister delschwas, wie der Rajas von Sattara und die vielen Abs igen der geringeren Militair : Chefs (wie Girdars, Gele rs, Pagas, Rillabars u. f. m.) auseinander, unter e das Land nach allen Richtungen mit seinen Festungen, as u. f. w. vertheilt ift, und von welchen wiederum die ale Jaghirdars, oder Berfeihungen und Belehnungen mit m und Einkunften, bie aus ber Periode ber Mohammedae berrschaft unter den Delhi Kaisern herstammen, zu untere en find. Jene find insgesammt Gigenthum ber Dabe duptlinge aus der Kriegercaste, und hier ist es nur mes Ufurpatoren aus ber Brahmanen: ober Prieftere e gelungen, die anderwärts sich wie in Tanjore, Malabar 2c. re Pfrunden zu verschaffen wußten, sich auf gleiche Beise ene zu bereichern.

So eigenthumlich wie jene obern Berhaltnisse ber Großen Mahratta-Territorien, in Beziehung auf die politische und zielle Berwaltung hervortreten, eben so besonders gestaltet sich leben in den untern Classen des Bolts, durch die Sien ng der Dorfgemeinden und jeder localen Corporation, woran oben erinnert ward, worüber Elphinstone folgende Speerhaltnisse mittheilt. Alle Dorfschaften, Flecken und die bilden hier in sich wiederum kleinere, sich selbst genür Staaten, die ganz abgelost von dem übrigen, ein außeres nent gar nicht bedürfen, und sogar durch ihre innere, kmäßige Organisation, glücklicher Weise ein trefflis Element sich erhalten haben, der Fäulnis des sie Jahrhumlang umgebenden größern Staatenverbandes, wie den kleinern vereien und Tyranneien zu widerstehen, ja alle Wechsel derselben erleben. Jede Commune hat ihre Ländereien, die ganz der

# 176 OfdAfien. Borber-Indien. IV. Absch

Disposition ber Gemeindeglieder überlaffen bleiben; gen find genau bestimmt, eifersuchtig bewacht. Die Derfelben ift allgemein befannt, jebes Relb bat feinen men, und bleibt gefondert fur fich, wenn auch auf fein Anbau unterbliebe. Auch bie Bufteneien habe Fer. Die Ortsbewohner find auch die Agricultoren, derfelben find Gewerbtreibende, Raufleute u. f. m. ober Potail, ift bas haupt ber Gemeinde; fein MI Chuqula und der Rulfnrni, ein Schreiber. Außer di bes Dorf feine 12 Borfteher (Barra Balluti); Diefe fit tog, ber Priefter, ber Zimmermann, ber Barbier u. a. nehmer der Berwaltung bes Gouvernements find at Sowar, ober Potebar, b. i. ber Silberfchmibt m birer, und ber Dhow, der nebst einigen andern aud ter des Dorfs ober der Gemeinde ift. Jebe diefer Weschäftsführern besteht aus einem oder mehrern je nachdem sich ihre Familien verzweigt haben, ber folecht, nicht am Individuum, hangt biese Berleihung Der Mhowe, oder Bachter, i. B. find felten unter 4 fonen, und wo die Gemeinden gahlreich find pflegen andere aus den Bhile, ober Ramofis ale Bachte ren, obwol biefe bann nicht die anderweitigen Berpflic Mhows übernehmen. Die Ramo fis find, wie wir nach Ontes 764) bemertten, die geborne Diebesc fich, swifchen 17-19° M.Br. und 73° 40' D.L. v. ( am Bhima und im obern Riftna-Gebiete, in febem S befinden, denen man etwas Land abtritt, um durch fie Raubereien zu beschüßen. Gie merben bafur bie Mathter ber Belte und Bagage ber Truppen und Rare bei dem Dorfe lagern. Auf Dieselbe Beise treten, no DRul. Fluffes, Bhils. Familien, anderwarts Culie responsable für geftohlnes But ein. Die Agrici Grundbefiger, oder beren Pachter, und alles übrige genthum ber Regierung; Die Gehulfen und Beamten gelten in ihren Chargen, ale eben fo burch Erbichaf wie der Grundbesit felbft. Das Abgabenfpftem wird

biefe Berhaltniffe febr verwickelt, ift aber fo verwach

<sup>766)</sup> H. Sykes on the Land Tenures of Dekkan I. c. J R. Geogr. Soc. Lond. 1835. Nr. IV. p. 230.

feinrichtungen, daß es auch von den Briten in der bisberi-Form beibehalten werden mußte, aber die Juftig die früher Rant, Mord und Anarchie freien Lauf ließ, indem fie nur Selbstvertheidigung rechnete, wurde vollig umgestaltet. Dens batte fich in diesem Gebiete des Mahrattemplateaus iberalt mehr Boblftand unter biefem wilden friegerifchen Syfteme ten, als in den Gangeslandern, bei dem aussaugenden Ope ber Beamtenwelt einstiger mobammebanischer Berrichaften. reilich auch fehr farte Population ju fleiner Gutervertheis hingutam, bagegen in den Mahrattagebieten fparfame Dos tion mit großem Landerbesig vorherrscht, und daraus die ten Contrafte in allen Berbaltniffen ber Bewohner galens mit dem hohen Defan hervorgeben. Das alte Polizeis n in der alleinigen Gewatt des oberften Berrschers ift, bier, ben Briten beibehalten, die Bollbergiebung mußte eine e Umbildung gewinnen.

erkung. Die C. Madenzie Collection. Die Historie n Dekan im Suben bes Kistna; die Humanisirung ner Bewohner burch die Wiederbelebung des Hinse Gollegiums in Madhura, vermittelst Europäiser Wissenschaft. Die Hindu literarische Societät Dekan.

im Begriff von ben Plateauhohen Maharaschtras gu bem untern fentande bes Riftna, jum norblichen Carnetit und ben Gire hinabzufteigen, und bann bas Detangebiet auf ber Gab. bes Rifina ganglich gu verlaffen, bleibt uns noch ein febr mertger Rudblid auf bas gange burchwanberte gelb Gub.De, gu thun ubrig, ber fur biefen Boben und feine Bewohner hr bie nabere Erforschung, Erziehung und Erhebung eiben, bie wir überall bisher nur in bem betrübenben Buffanbe erwilberung, ber innern Bermurfnis, wie ber außern Abbangigleit fortbauernben Wirren erblickten, eine fegenereichere Butunft ver-Es ift ber Ructblid auf ein fruberes, biftorifches Leben bortiger, auf ihre zurudgebliebenen Monumente, und auf das großartige ben einiger ebeln Briten in ber Erhaltung und gewandten Beng einheimifcher, bie jest ganglich vernachlaffigter Gultur-1 und Culinubenemale, ben lange geriffenen gaben ber brung und Boltsergiebung får ein berfuntenes Gefchlecht gufgunehmen, um mit acht driftlicher tiebe gur Bereblung en fich wiedet bie Gingange in bie Bergen und bie Gemuther ber er Erbtunbe VI.

## 118 Oft-Affren. Worber-Judien. IV: Abfchn.

stend us. zu hahnen, die feit ben Inhrhunderten ihres Beriihrer politischen Erniedrigung, burch Erkattung und Berwilder unzuganglich geworden waren. Ein Seitenstüd zu den so einseitig versuchten und ausschließlich sogenannten christlichen Auch die geographische Wissenschaft dieses Erdabschnittes wir nach einigen Jahrzehenden, eine völlig veränderte Gestalt gew können für jeht nicht mehr thun, als nur andeuten, was im schen war und kurzlich erst zur Sprache kam, und wieder Aler. Johnston, den wir schon früher den Wohlthater nannten (f. ob. S. 36, 48), darüber bei Gelegenheit der und Completirung ber Mackenzie Collection (f. A. S.) diffenklich mitzutheilen veranlaßt ward.

perfonlich, aber ung verbunden mit bem Zunftigen Schicfal. Deban, moge biefe merkanteber Angabe Sier zugleich bas

Die Dadengie Collection 766) und bie Gefchichte

Deutmal ben babei betheiligten Utheber fenn.

ftebens, ift eine ber mertwurbigften bie je fur ben Drient tam, welche bie Beranlaffung gu ben beilfamften Ginrichtun humanifirung ber hindus in Detan gu verfprec wenn gleicher Rachbruck ber Ausführung wie bem Beginn be mens gu Theil werben follte. Colonel G. Dadengie feit mehrerer Jahrzehenbe in Mabras (f. ob. G. 332) leben 3. 1817; er hatte über 15,000 Pfb. Sterling, und unabla mabrend eines 38 jahrigen Aufenthaltes in Inbien, auf feine permenbet; fie murbe auf Betrieb Al. Johnftons vom fting's General Gouverneur in Inbien, fur 10,000 pfb. Erben ertauft. Gin Theil tam in die Bibliothet ber Directi Inbifichen Compagnie nach Lonbon, ein anberer Theil blieb Inbien und befindet fich gegenwartig in Calcutta, wo ber beru talift b. Bilfon feinen Catalog über biefelbe ausarbeitete Detavbanben gebruckt erfchien, 1828. Gie umfaßt einen t Schat bither unbefannt gebliebener Dotumente und Da einbeimifcher Runft und Literatur, ju einer Special und Geographie ber halbinfet Detans in ihre nen Beftanbtheilen im Gaben bes Riftna: glu enthalt in ber erften Collection Driginal- Manuscripge

gione : und Boller : Claffen , in allen Inbifchen Canbesip

atc. by H. H. Wilson Lond. 1828. 2 Vol. 8. f. Rec. is. XIIgem. Eitzeit. Salle 1832. Febr. Rr. 11. S. 86-nal Asintiq. Paris 1822. Notice sur les Travaux littéra lon. Mackenzie p. 243—251; Asiatic Journ, XII. p. 242, 313 etc. XVI. p. 137 etc. etc.

in Perfifchen, Arabifchen und ben Europaifchen, nebft Speciale ten, Reiferouten, Aufnahmen, Riffen, Sanbzeiche igen, Reifen, Journalen, Kriegsberichten, Memois über Geographie, Statiftit, Siftorie, Rriegegefdichte, tiquitaten, Agricultur u. f. w., über alle Dynaftien und fcaften altefter Beit bis heute, in 10 großen, nach Materien geerten Abtheilungen. Die zweite geographisch nach Provins und Sprachen geordnete Collection, in 17 goliobanben, vers et sich gleichfalls über alle Special = und Territorialverhaltnisse ber he und Provingen Sub.Defans, und enthalt viele Taufende von criptionen und andern Monumenten bes ganbes und feiner Beier. Die nach Calcufta gekommene Abtheilung bieses Theiles soll Foliobande fullen, wozu noch fehr viele andere Schafe tommen. e Sammlung erregte burch ihren großen innern Reichthum unter Bande vertheilt und burch ben Beiftanb, ben ihre zwedmaffige Bemg für bie Indische Gesetzgebung, Berwaltung und Res rung bargubieten icheint, bie größte Aufmertfamteit ber Directoren Oftinbifchen Compagnie, wie bie bes Englischen Gouvernemente. In n amtlichen Berhor gab Al. John fton, als bes Berftorbenen nach-Freund und Theilnehmer feiner Recherchen, uber ihr Entfteben bie wurbiafte Auskunft, und Capt. S. Sarenes, ein Renner ber Bie ur und Sprachen jenes Gab-Defans, mit ber Untersuchung besjens nach London überschickten Theiles beauftragt, gab, in feinem Briefe 21. Apr. 1835 ..), an bie Affatifche Societat in London folgenbes eil, über biefe Meinere Abtheilung der Sammtung ab: Für die gans bon Qura und Maisoore, fagt hartnes, befinden fich in bern allein 8 bis 9000 Copien und Facsimiles von Inscriptionen n verschiebenen ganbessprachen, auf Stein ober Erztafeln; fie batis faft aus allen Stabten bes Lanbes im Guben bes Riftna, von allen erorten, allen Berschanzungen, Durgas ober Bergfesten, aus allen tenthumern und über alle wilberen Gebirgsvoller; fie enthalten eis großen Schat dronologischer und hiftorischer bis jest unbefannt ges ener Shatsachen aller Art. Mit Inscriptionen allein sind 5 Folios e gefult. Diefe Abtheilung enthalt alle Nachrichten, Manuscripte Denemaler bie ju einer Siftorie biefes Gubenbes ber Salbs t De tane, vom Rifina an, ausreichen, fowol feiner Regenten wie Bolles, ber Religion und Gultur, feit einem halben Jahrtaufend vor fti Geburt, bis gur Antunft ber Briten bafelbft. Alfo eine Siftorie Königreiche Chola (Lanjore), Chera, Pandna (Mabhura); r von den Nadava, Belala, Chalulya und Andhra (Tes

Capt. H. Harkness Letter in Journal of the Asiat, Society, Lond. 1835. Vol. II, Nr. IV. p. XXXIV — XXXV.

In bemfelben Maafe, wie über bie oben genannten Eurg poore Lanber, verbreitet fich bie Madengies Collection andern Provingen ber fublichen Halbinfet.

Diefes gand fabwarts bes Riftna (Rrifdna) bis Ca rin, ein tropisches Areal von 14,000 geogr. Quabratmeil burch ben eigenthumlichen Bau feiner Bergeetten, feiner Plat ber Regen = und Monfun = Bechfel, bie feltfam ineinanbereinge baburch eine boppelartige Mannichfaltigeeit feiner geugniffe in Pflangen . und Thierreich auf ber Dft . und Weft gen, ju ben begabteften Raumen ber Erbe, wie bent gendwo ein gleichgroßes und gleichreiches Stud ber Planete nachweisen ließe, bas gugleich burch bie Berfchiebenartie menfchlichen Bevollerung, bie fich icon aus ben oben angeführt gruppen und ben verschiebenften Religionespftemen und Civilife von felbft nachweisen, eine biefem ju vergleichenbe phyfical biftorifde Entwidlung gewonnen batte. Aber biefe ift, ben centralen Theilen nach, ber Guropaifchen Biffenfchaft bis wie faft ganglich unbetannt geblieben, wenn auch bie Uferfo Dalbinfel, feit brei Sahrhunberten, ftets bie Begierbe Europai beteleute auf fich zogen. Beber bie Geologie, noch bie F gauna berfelben, find erforscht, fo wenig als bie Spras ihrer Population und beren hiftorien. Gin eigenes Mgr foftem feit ber alteften Beit mit ber großten Sorgfalt gepfle tunftliche Bafferfammler, Zants, wie in Ceplon, au ben gur Irrigation, ober burch Runft bamme in ben Ebene lentung ber Flufidufe, bavon bas granbiofefte Bert am Ca langft befannt warb (f. oben 6. 294), ift bier feit uralteft Bange. Die Bebereien geben bier noch beute wie zu ben ten die feinften Duffelingewebe, und in bem Dittelalter batte minber feinern von hier einen ungeheuern Abfat in allen B Denn nach Arabern und Portugitsen brachten auch Sollan Goldstaub aus Sumatra und andern orientalischen Besieungen gum Bermangen, in Gotbpagoben, nach Zuticorin, um mit n die Gewebeiber hakbinfet Gab-Dekans aufzukaufen, die von Amam wieder nach Bafel und anderwärts hingingen, um bunt bedruckt berben, und bann wieben aber Barcetona und Cabig bie Spanischen nien Amerikas mit Bleibung aller Brt zu verfeben. Der hanbelse nn ber Oftfufte Coromandels bis China, und ber Westtufte abars bis gum Frabifchen Golf und ber Levante, mit bem Stac auf Detan für beibe Weltenben, gegen Aufgang und Riebergang, et, feit ben alteften Beiten gleich bem in Centon (f. ob. G. 38 u. f., . Uffen IV. 1. 6. 518), ber in fpatern Jahrhunberten bie Genuend Benetianer bereicherte, und einen Basco be Sama und Colomb ntbedung neuer Belten fuhrte. Die verschiebenften 3meige ber Culwie in ber Anditectur, ber Geulptur, ber Maleret, ber iehr populairen bramatifchen Poefie, eben fo in ben mathes hifmen, aftronomischen Biffenschaften, und in allem was ben ifd-moralisch-politischen Justand eines Boltes betreffen tann, sinden Documenten ber Madenzie Collection fo frubzeitige, ente me Rachweifung, bas AL Johnston 767) es dem Englischen Gous ment als eine wichtige Unfgabe empfehlen burfte, die Mittel, welche hr für Bieberbelebung Indifcher Literatur, Kunft, Serziehung und Humanifirung sich ergeben würden, nicht ust fahren zu laffen für ihr überfeeisches grandisses Indisches Bem. Die persontichen Berhaltniffe Al. John frond zu bem, was n biefer Art schon geschehen war, und bie Einsicht von bem " was vorforgliche Theilnahme einer Regierung noch gefchehen tonne, gas inem Urtheile bas größte Gewicht, und erhoben bas bisher nur lie vische Streben der Asiatischen Societät in Bondon, er in einem bobern Ginte fich bem Stubium bes Drientes gewidatte, feit turgem zu einer mehr nationalen Angelegenheit tutter faates im Berhaltnis zu feinem Colonielanbe hins us. Das jegige Mabhura, einft bas fo berühmte Panbions , witt in ber alteften Inbischen Geschichte schon als ein eivilisstes : (f. eb. G. 7) vielleicht, baß auch biefer Staat schon Untheil an bifchaften batte, bie in frubern Beiten gu ben Romern gingen (f. IV. 1. 6. 488; wenigftens fcheint Al. Johnfton für biefe Ansicht n, beren speciette Grunbe uns jeboch noch umbekannt find). Bu emaus und Arrians Beiten wenigstens zeichnet fich bas Regnunonis (f. ob. S. 11) als Culturgebiet fcon vortheilhaft vor andern Schon bamats, ergiebt fich aus Ml. Johnftons Forfchungen, bie Rabhurefen ein Syftem ber Ergiebung, eine ausges

Al. Johnston Memorandum for the Year 1835. in Proceedings to Journal of the Asiat. Sec. Vol. II. Nr. 1V. 1835. p. X.

#### 422 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abidin

breitete Zamulische Literatur und eine febr berühmt ber Wiffenfchaften, bie vorzüglich vom V. bis X. Sace. n. & hoher Bluthe ftanb. Literarifder Ruhm überbot bor mals, was jest unerhort fenn murbe, ben Caftenunter wiffenschaftliche Production war nicht auf bie priviligirten im abrigen Inbien beschrantt. Denn Tiruvaluver, ein trefflicher Zamulifcher Werte, aus einer niebern Cafte, wart rarifden Berbienftes megen, nicht nur gum Difgliebe, fonber Prafibenten biefes Collegiums in Mabhura von fei erhoben, beffen Mitgliebichaft einft ber Stolg ber vornehmfte ften Caften ber Brahmanen mar. Enbe bet XVI. unb Anfan Sahrhunberts erregte biese Begenb auch in Europa Xuffehn, fultenmiffion, burd D. Robertus be Robilibus geleit bhura (im 3. 1606 nach Paulin) 748) errichtet warb, ber Beitgenoffen, als Jesuitenpater, burch bie fruhefte Renntnis trit-Sprache und bes Tamulischen ausgezeichnet war ben Plan bort ein wiffenschaftliches Jesuitensollegium um von biefem aus (er felbft trug bas Brahmanen-Riefb) b driftlichen Religion und ber Guropaifden Biffenfcaften, au burch bas ganb ju verbreiten, wie bie antife Zamulifche Biffenschaften ber Sinbu Literatur in Detan einft verbreitet fes nicht ausgeführte Project marbe von Al. John kons einem hohen politischen Poften als britischer Refibent in Da ftanb, in einem erweiterten Sinne wieber aufgenommen, t Dadengies Arbeiten wefentlich unterftust. Al. John f pater, ber funfte Borb Rapier von Merchifton in wollte die Biographie seines Borfahren bes berühmten 30h ber als Erfinder ber Logarithmennjangefehen wird und in ber Ginleitung gu feinem Berte eine vollftanbige D Renntmife mittheilen, welche bie Sinbus, bie Erfinder ber bes Decimalfoftemes, von Arithmetit und Mathemat IV. 1. 6. 528) in fruheften Beiten befagen. Denn aus piers Papieren ging hervor, wie er auf Reifen erfahren ! feven bie Biffern im Collegium von Dabbura er von ba burch Araber (namlich im VIIL Jahrhundert unter 21 Manfur) gu ben Spaniern und nach Guropa übertre Lord Napier von Merchisten forschte nun auf sein Italien, wie in Benebig und anbermarts, ben Arbeiten be threm Collegium in Mabhura nach, und fehrte mit ben

ten Radrichten nach Schottland gurud, wo ihm bie Beil

<sup>768)</sup> India Orientalis Christiana Auctore P. Paulino a maco Carmelita disc. Romae 1794. 4. p. 154.

Timmgen, fche talentwollen C. Bade entie bei feinen mathematicien riten : 314 - flatten, dams ...: Fier- die .. Fortsetung .. seiwer. mathematischen: 1200: dungen im Drient gewonnen, ging Dade engis als Artillerienffe im Dienfte ber Compagnie nach Mabrad, von mo ihm batoibie genheit word nach Rabbung felbft verfest au werden. Dortiklie Sohnfton's Bater in feinem angefebenen Amies er wer-mit ber ter bes Lord Mapien vermählt, bie, nach bem: Tabe ihres Butecs, beffen Papieren bie unvollenbet gelaffene Bisgraphie bes berühmen ihnen zu rediginar beabsichtigte. Da den zie nahm die Einfaduch Banitie nach Mabhura zu tommen an (im 3. 1786) und bald ber Plan gereift, bas binbu Collegium unter bem Schute bes buis en Gouvernements von nevem ins Leben zu tufen. Damaile erbielt nflone Bater, vom Rabob von Arcote, bem benjeitigen Kaphesm. Mabhuras, einige alte Aninen in einem Jungle nur einer halbe rbe vam Mabhura Fort entfernt gelegen, wo::nach: ben Arabitism ilte hindu Acabemie: gestanden haben follte, jum Geschenk. Richt bebeutenbe Roften mand bas Gebaube benaeftellt; bas: feitbem I a bas choufe genannt marb, und noch beute MI. Bobuftene Beffenng Rehrere Gemachte, Sale und Ginrichtungen amaren für bas Stw. ber Mathematit und Aframomie getroffen, jung biefe won neuem r ben bortigen Sindus ju verbreiten. Auf ben Dilastern, bie bas inde in 6 Hallen theitten, wurden auf jedem-berfelben die mathemar m Figuren, Beichen, Formeln u. f. w. eingegraben, die gur Ertiseines Curfus in bet Arithmetit, Goometrie, Dechanit, rostatik, Optik, Astronomie náthig sind. Luf dem abera p wurde ein Bau auf gleiche Art eingerichtet, die ebene und fphas he Trigonometrie zu lehren. Zwei Planetarien mit Uhr en wurden errichtet, daran das Ptolemaische und das Capess anifche Spftem bes Universums zu erläutern. Die Berlefungen ben in Zamulischer, Belinga, Malabarischer, und ber Cas a Sprache eroffnet, um bie Borguge bes Copernicanifden uber Ptolemaische System, bem die Brahmanen wie die Araber argeben gu erlautern, und abnliche Bortrage follten in ben übrigen Biffens ten Statt finden, um bie Bortheile bes Guropaifchen Biffens in de practischen Kenntniffen ben hindus zur Anschauung zu beingen und uthun; ein schoner Plan, ber neben ben bortigen, schon altern religios Missionsanstalten um so verdienklicher war. Aber taum batte &. dengie biefen Bau fur Al. Johnftone Bater ausgeführt: unb richtet, als ihn ber Staatsbienst von Mabhura abrief, worauf bie ere Ausführung des Sollegiums leider unterblich ; obwol Johnstans er und feine Mutter vielfache Berbindungen wit ben bortigen gelehre Brahmanen eingingen, um alle Kenntniffe und hiftorien berfelben ferner beffer zu ertunben. Dies maren die Borbereitungen gu ben

#### 424 Off-Asien. Worber-Indien. IV. Mbschn

Cammungen, bie Madengie, bei feinem gweiten Babbura, im I.: 1796, als er gum Commanbeur ber Beit Cojombo nach Cepton beorbert warb; angulegen und weite

ren bebacht mar. Er verband fich, feit biefer Beit, mit viel fchen Sinbu Gelehrten und anbern Perfonen bes Lanbes, um ba jenes erfte Project nicht mehr aufführbar war, eine b Sollection für bas Material einer ganbes und wiffe Sutturgeschichte Sub Defans ju Stanbe ju bringen, an we abriges Leben faft ein Bierteljahrhundert hindurch raftlos ge Im Jahre 1816, ale er icon bie Abnahme feiner Gefunt empfahl er feinem vertrauteften Jugenbfrennbe, XI. Sob biefer von: feinem Posten als Ober - Richter in Cepton nach vudlehren mußte, bas Schicfal feiner toftbaren hinterlaffe balb barauf hatte ihn auch fcon ber Sob eveilt. Schon be Miche Gouvernement nicht nur die Mittel ber Erhaltung bie bung für ben Staat gefichert, fonbern auch bie Anbronung ge wolffanbigung berfelben burd bie noch gerftreut gebliebenen sumente getroffen, und der gelehrte, bejahrte Brahmane & welcher in Mabras ber einfichtvollfte und treuefte Abeilnet Arbeiten diefer Mattengies Collection war, bat ben Auftrag erhalten, unter feinen gelehrten Orbenebrübern eine gabl von eifrigen Literatoren fur bie Completigung biefer Cammlung zu werben, und eine hindustiterarifde gu biefem 3mede in Mabras und Detan gu ftiften. Der G 4ft gemacht; ber große hauptzweck fteht babei foft, burch Guropaifcher Wiffenfchaft in Logit, Ethit, Phyfit, tenntnis bafirt, ben moralifden, politifden, religibfen Bufta bus gu heben; wegu bas Studium ber einheimifchen Suttur bie Grundlage bilbet. Bur Beit bes Dahabara ML Johnkon feinen lehrreichen und anregenden Bottra biefen Gegenftand, gur Beit ber Inbifden Cpopoe, beren In un Logit und Ethit, wie an Poefie, war bie Philosophie bus fcon fo weit fortgefchritten, als bie ber Romer in Stoa; bie Gefeggebung Manns fcon fo burchgearbei Romifche gur Beit Raifer Juftinians (?). In ber Sanbel fcaft übertrafen fie bie Romer ber alten Bett und bie & , Mittelalter, felbft bie Briten, bis in bie Periobe Carl L3 richtigern Grunbfage ber Sanbelsgefeggebung erft begannen, bie ichon in jener fruberen Beit in ber Sinbugefet Die Biffern, ftatt ber Buchftaben, nach ihrem Ber cimalfyftem geerbnet, anguwenben war ibre große, alte

<sup>169)</sup> Al. Johnston Memorandum I. c. p. XIV.

Cimplicitet und Scharffinn, bie ben Griechen und Romern fehite. erft foat burch Araber ben Europäern überliefert warb, burch behandhabung es erft einem 3. Rapier möglich wurde bie Loge= hmen gu erfinden, einem Repler bie Planetenbahnen zu berechnen, m Remton bie Attractionsgesete, eineme La Place bie Mechanit, Dimmele. Die aftronomifden Zafeln, bie La Coubere aus ter = Indien ben Caffinis vorlegte (f. Affen III. G. 1154, 1132), bie, welche bie Frangofen aus Rrifbnapuram (im Carnatit); aus rfapur (im nörblichen Circar) und ans Trivatore (in Sabweft Dabras, bitlich von Salem) nach Guropa brachten, zeigen wenigt s einige Bewardrung in einem Thosse der praetischen Astronomie 3 Berechnungen fcheinen fich inegefammt auf benfelben Deribian beziehen, ber mit bem bes Dabhura . Collegiums gufammene . Gin einft hoberes, geiftiges Intereffe, eine blu ben bere Epoche Biffenfchaften, bei ben Sinbus ber fruhern Deriobe, geht allem biefen bervor, und wie bie berühmtere ber Sandfrit Literatur Bieramabityas im Rorben Inbiens (f. Afien IV. 1. S. 486, B. 1106), fo bilbete einft bie Lamulifche bes Collegiums gu bhura, im Guben von Defan, ben glangenbften literarifden telpunet. Die Liebe zu Auszeichnungen, Chrenamtern, Burben, ift haupttrieb bei ben hindus; begierig faben fie fich auf Centon burch Burbe toniglicher Friedensrichter ju Coquires erhoben. Diefer erfte fuch getang; fie tiefen alebalb in England thre Inflegel mit ben rillenwappen graviren. In Centon wurden fie treue und gute könig-Beamte. Burgerliche Ehren, Annahme Guropaifcher ssenschaft, Aufnahme und Sleichstellung in die gesellschaftliche nung ber Europaifchen Bett, die ihnen bis jest aberall im Indifchtischen Reiche fehlte, wurde biefe ftolgen Gebemuthigten und Eptaraus ihrer moralischen und geistigen Erniedeigung, Berkehrtheit unb blassung erheben und wieder bumanistren. So jest, wo noch Richts Seiten ber Regierung fur fie geschehen, wie einft, als Raifer Ata , bie Binbus, feiner Protection, mit feinen eigenen mohammebas en Glaubensgenoffen gleich murbig ertlarte (Aflen IV. 1. S. 627), fein weifer Minifter, Abulfagl, auch in bemfelben toleranten Ginne, Berwaltung bes mächtigen Mogul-Reiches führte. Die bankbaren bus nannten bamals ben großen Raifer bagegen mit bem schonen Siben Befchuger bes Menfchengefdlechts, ein Schmud web ber Oftinbifden Compagnie und bem Britifden Gouvernement in iem erft noch zu erwerben bevorfteht.

Eriauterung 4

Das Stromfpstem bes Gobavery (Gabavari) in 2

L Hoberficht.

Bu den größten, aber noch unbefanntesten Stu thaften Detans gehoren die des Godaverne (Gabavari, ober Ganga Godavern, auch Ga mp 770), b. i. ber fleine Ganges, als weibliche bacht), welcher im außerften, nordweftlichen Berglande na) ber Subah Aurungabab, in ber Morboftn we Beste Shats und Bindhyantetten zusam auf ben Berggehangen bes bochften Safeilandes Dal aans benachbart ber Meerestiffe bei Bombai, zwifdyen Erimbut und Chandore (Dichandur), unter bem entspringt (f. Afien IV. 1. S. 657). Er ift es, ber in faft gleichbleibender, fuboftlicher Mormal Die dem birecten Abstande von der Quelle zur Mit gleich ift, mit ungabligen Serpentinen, aber ohne e Rrummungen, die größte Breite ber Salbinfel Beft : Meere bis wieder jum Oft : Meere von Dafi burchfchneidet. Die Stromentwicklung von ber gur Mundung ift etwa: der des deutschen Ribeinftremes-150 geogr. Langenmeilen; bas bemafferte Artal bes tes mag immerhin um ein gewiffes großer fenn (Rhein Quabratmellen), aber weit fteht es in Binficht feine Oberflächenbifdung und feiner Culturverhaltniffe bages Der Gobavery hat nur einen fehr furgen, obern & halb mahrer Gebirgenatur, ber ben Rhein als Bebi so merkwurdig und grandios auszeichnet; er ift, mehr Donau gebildet, größtentheils nur Plateauft windet sich (wie diese bis zu den reizenden Thalticfen v auf der Naturgrange Banerns und Destreichs burch migere Plateaugebiet Suddeutschlands), jedoch ausschließ

nur durch die einformigen, nackten, gleichartigen Pla Mittel Dekans hindurch. Auch alle feine Zuströme fir tige Olateausluffe, kein vollufriger Alpensohn wie der

<sup>7.</sup> XV, p. 268.

chtbare vorliegende Mieberung wie das Marchfeld, die Debens ger Chene, das Ungarische Liefland. Bo er abwärts seiner ten Durchbrechungen ber Randgebirge, oberhalb Rafae. indry, erst seine Riederung erreicht, steht er auch schon, chue rliegende Kornkammer, ber Lufte gang nabe, da uber vemmt et fein kleines Delta und fällt unmittelbar jum Meere. in Stromgebiet hat daber wur sehr geringe Mannichfaltigteit Raturverhaltnissen und Erscheinungen; in seinem obern, ttlern und untern Laufe konnten, da der mittlere fak ein vorherrichend geworben, und im Befentlichen bie idrmige Ratur des Defan-Plateaus theilt, teine großen Oiffe ien bervortreten. Der Godavern, mit ben vorherrschenben genschaften eines Plateaustromes, die, wie überall, auch hier, der weit gunstigern elimatischen Stellung, als 3. B. bem Amnrinfteme (f. Afien IH. S. 427 zt.), ungeachtet, boch mer beengender Ratur bleiben, fonnte darum tein Cultrom seiner Landschaften, gleich seinen nordlichen und sabli-1, größern und kleinern Nachbarn werben, weil ihm die gine ern Maturformen fehlten, wie hochgebirgenatur, Bab fturge, Alpenfeen, Alpenthaler, mannichfaltige alformen mit muldenformigen Thalebenen, wechfelne n Aderboden, Bugelbildung, Bafferfalle, Irvis tionsfähigteit, Schiffbarteit, weites, fruchtbar Liefland, tiefeindringenbe Meeresfluth u. f. w. d) wurde die Cultur sich auch dieses Stromgebickes in feinen gen und mannichfaltigen Berzweigungen fruhzeitiger bemache und es gang burchdrungen haben, wend nicht feine Ause itung in ber Mitte bes Defan-Plateaus, auf ber ange gwifchen bem Morben und Guben Indiens wie gwie n dem Often und Beften, es stets in alle Bolfer, und richer Rampfe verwickelt hatte: so daß seine bistorische Stels g von jeher noch großere hemmungen und Schwieriafeiten an rminden darbot, als feine physicalische Stellung und Entwick q. Gegenwartig, feit der Besiegung ber fruhern Beherricher. Mahratten (f. ob. S. 411), ift fast bas gange Stromaes t bes Gobavery bem Territorium bes Digam pon derabad und des Raja von Berar zugetheilt, fo daß Burda der Grangfluß beider ift, und im Weften von ibm am untern Godavery bas Bebiet bes Digam, bas bes la aber im Often liegt. Die halbwilden horden ber Enlics

# 128 Oftenfien. Boider Jubien. IV. Abichn. f.

und . Bhil & Bileben voin : Nindufer bes Gobavery an, bur bergihes, Hippiges Stromgebiet, im Sochlande von ben Ghate bis gimi Burta a Rlug im Often, therall verheri verbreitet (f. Afien IV. 1. G. 660); aber oftmarts vom A und von feinem Berein mit bem Godavern; un beffen Oftuf aberdl bie Boller ber Gonde voer Goande unfaffig, 1 bie roberen; ranbfüchtigen, ungebanbigt und uncivilifirt g nen Aboniginer, Die Centralvoller Defans, bere math bisher, aus bemseiben Grunde, nur wenig gu er war, im nieblichen Wahratta, in Rhanbefch, in und Gondwana. Erf mit ben füblichern Landich bem füblichen Murungabab, Beber, Spberabab u Circars, langs ben Gubufern bes Gobavern und Mundungsgebiete, fangen ble bebauteren und eivilifirteren ben auch an bekannter ju werben. Ohne bie letten Rri gegen bie: Mabratten und Pindarries, deren Sauptfige, und Berfchangungen aus jener norblichen Balfte bes Go gebietes biribberreichten jum obern Sapti und obern Rerb of. 6. 411), wurde uns biefte Stromgebiet, bem größten nach, noch immer ein Torra incognita geblieben senn. T bes Befuche jener Begenden burch bie Europäer ift aber 1 turg; alle Renntnis blieb bis fest nur fporadifch, und fei obachter, wie in Mahva J. Malcolm, wie in Raj 3. Sabb, wie in Dahrutta Dt. Elphinftone, feiner Delffa A. Stirling, wie in Maifoore Fr. Buchana bis jest in Berat, Beber, Gondwana und Spbei auf, und über bief Begenben mahrhaft und geiftvoll ju be

2. Queilarme des Godavery, und Berein mit Wanjera.

Ungahlige Quellbache entfpringen den West. Ghats, 31 ben Chandore und Trimbut Bergen, unter dem zwan Breitenparattet, und vereinen sich, bei Rumbhauri, 31 einen Hauptarme, den die Hindus, ohne einen bequisgezeichneten Grund, unter vielen andern Berzweigung den Quellstrom? 721) ihres größten und heiligverehrten Godavern halten, bessen User auch deshalb von Brahma

<sup>751)</sup> W. Hamilton Descr. T. II. p. 80. 32) Lieutn. Colon clarence Journal of a Route Across India, Lond. 1819. 4.

ihnt werden. Im Apeen Albery wied gefagt wie bet iges dem Mababeo, fo ftp diefer Strom dem Kotum, dom? Gautama, geweiht, baber er and Gangtotema 173), ein merkwürdiger Ueberrest alter Buddbistischer Austänge 6. S. 384). Um Trimbut Nassuck, nur 10 geogr. Reis vom westlichen Ocean der Malabartisste entfernt, werden die pel, die an seinen Quellen erbaut find, von bevoten Pilgern allen Theilen hindoftans bewallfahrtet. Bon ba ftebent er gleich finnig, wie feine fublichen, parallelen, benachbarten teaustrome, Bhima und Riftna gegen E.O., zwischen ben dten Aurungabad und den Ellora Grottenwerten (f. Afien 1. 6, 678) an feinem Rord: wie Ahmednagar on feb Subufer, durch ein tippiges, unebenes, zertiuftetes Plateque, voll Ruppen und niedere Felfen und Regel, recht ju Afplen Bergfesten fehdeliebender Sauptlinge und hordenanführer 30 t, ein Land der leichtern Reiterei, ber Mahratteuschagren, der en der Pindarries (f. ob. S. 408). Dberhalb bes Uer gangsortes, auf der Strafe zwischen Augungabad und ednagar, zu Toka ist der Godavern noch furthbar, fnietief (im Januar); unterhalb ber Stadt aber nicht : da muß die Reiterei bindurch schwimmen. Bruden sind nicht geschlagen; von Schiffen ift nie die Rede. Der Strom gieht von ber Proving Aurungababs oftwarts, über Dans , unter 19° 3' M.Br., wo fein Spiegel, nach 2B. Cullens ung 74), nur 1074 Fuß Par. Ab. d. M. liegt, die weite Lands t, die nun ju feinen beiden Geiten, wo ihn im Guben ber njera. Fluß begleitet, und im Norden der ihm faft glaich Dain Banga:Rlug, ben Mamen Beeber, Beber Bider führt. Beder, mo ber dreifache Sprachtnoten (f. 3. 288), die moderne Landescapitale, von welcher die Proden Ramen führt, liegt am Manjera (Manjora) Bluf n feinem ganzen Laufe unschiffbar bleibt, unter 17° 49' N. Br., ieß vordem Ahmedabad, weil sie durch Ahmed Schah, ber Bhamani Dynastic (feit 1347), statt ber frubern Resu in Ralburga, mas mehr im G.B. dem Bhima genabert

Ayeen Akbery ed. Gladwin. London 1800. 8. Vol. II. p. 56. W. Cullen Journ. from Belari to Nagpoor by J. H. Modge in Calcutta Transact. 1833. T. XVIII. Tab. I. vergl. beff. Notice of he Geolog. Feature etc. in Taylor and Philipps Philos, Magaz. London 1828. Dec. Nr. 24, p. 435.

# 430 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abfchn

ing, erhaut warb. Diefe Gegent um Beber, wo t

jeras Spiegel nach W. Enllen, 1500 Fuß P. i niso 400 Juß höher als der des Godavern bei Nandei neuertich, am Norduser des Manjera, durch die A ner trigonometrischen Basis bei Daumergid 180 3' NoBr., 77° 43' O.L. v. Gr.) berühmt geword die Messung des Meridians von Cap Komorin (6 18° 9' N.Br.) bewerstelligt ward; ein Meridian<sup>775</sup>),

mae bis Danmergibba, der längste, gemess der Erde von nahe 10 Breitengraden.

Danmergibba liegt auf einer absoluten Sobie F. P. (2015 Engl.) ub. d. M. Die gemessene Basis Offpunct 1860, an ihrem Westpunct 1807 F. P. üb.

der ganzen Strecke des Zwischenraumes, zwischen de Meer bei Kotapilly bis hierher, bei Beber am Ma Godaversspieseme, halt sich das Tafelland Detane der Richtung gegen Nord, immer auf einer mittle Inten Hohe zwischen 1800 bis 2200 Fuß, und nur serspiegel des Manjera (1500 F.) schneidet hier maßig so tief ein, wie der Kistnaspiegel bei Kol Pagtur (1018 F.), obwol der Manjera doch noch imn halbes Tausend von Fuß höher sließt. In dem In des Kistna und Godavers, von Kotapilly bis Baumergidda, sind bei der Meridianmessung die ten Höhen von 15 an sich wenig befannten und unt Stationen 76) bestimmt, durch welche man jedoch ein Kibe Borstellung von den wechselnden Terrain

niffen ber bortigen Natur bes Tafellandes erhält. vom Kotapilly, hagel über bem Morbufer be an (16° 28' 27" N.Br., 77° 26' 16" O.L. v. Gr., 1. 46. d. M.), in nordlicher Neihe bis Daumergibt alfo: 1) Inpagutt 2260 F. P. üb. d. M.; 2) S. 1905; 3) Kaunkurti 2270; 4) Pochamagutt

N.Latit. beeing a further Continuation of the former menoing in Lat. 8° 9′ 38″ in Asiat. Research. 1820, p. 1—3 und Tab. 366 etc. 1°) Will. Lambton A. T. XIII. Table of Elevations etc. p. 355 etc.

Rota Robbangul 1872; 6) Purgo 2304; 7) 26

775) Lieutn. Colon. Will. Lambton Account of the Mea
on Arc on the Meridian extending from 15° 6'—

eren 2248; 8) Kotamarpilly 2144; 9) Lopecondah 7; 10) Goraegut 2012; 11) Schilapillu 2132; 12) ubmunnur 1809; 13) Malliga, ganz nahe bei Beden, 1; 14) Dubalfah 1891; 15) Daumergibda. Leiders uns die speciellen durch E. Everest, Lambtons Rachfolgen, gesehren Arbeiten der Meridianmessung durch das ganze Gosveryspstem nordwärts bis zur Basis von Seronje??) (die im Dezember 1824 gemessen war), im Norden des Newser, noch nicht mitgetheilt, aus welchen wiel Licht über die hies physicalische Geographie hervorgehen wurde.

3. Des Godavery Mittellauf durch Telingana.

Der Godavery fest, vom Berein mit dem Manjera-Flug. marts, durch gang Beder im Mijam Territorium fort. An rmull (unter 19º 19' M.Br. ein berühmter lieberganas, t der Pindarrierheere, auf ihren Streifzugen über diesen Strom) et er vorüber bis über des Mizams Oftgränze, zum Berar ritorium, in gang gleicher Direction, etwa bis in den Meris n von Madras, wo nun Gondwana, das kand der nds beginnt. Er nimmt eben ba, vom Rorden ber, seinen Dichen hauptzufluß den Wurda, nahe unter 19° M.Br., fchen ben Orten Chinnur und Dahabespur auf, ber ibm re Baffer aus dem nördlichen Berar und den Gondwaras ergen zuführt, die das Sudufer des obern Nerbuda begleiten. e kommen von den Satpura, Retten um die Quellhohen Sapti (f. Afien IV. 1. S. 659), die fich oft marts bingichen, ju den Baffericheidehoben zwifden Gone, nord: irts zum Ganges, und Mahanadi, südwärts, nach Eutin Oriffa (f. ob. S. 357). Diefes ganze Plateauland fube rte ber Bindhna Retten, welches der Godavery bis jum Burbafe durchzogen hat, erhielt, zur Zeit der erften Mohammedaneroberungen in diesen Gegenden, im XIII. Jahrhundert (f. Affen 1. 6. 562), und ber machtigen Bahmann Dynastie (f. Afien . 1. S. 633), die bis auf Kaiser Akbar dauerte, wie schon frie bemerkt marb, den allgemeinen Damen Telingana (von ilinga, Letugu, Tenugu ober Telinga, f. ob. 6. 379),

<sup>2)</sup> Capt. Everest Serveyor General of the Compensation Measuring Apparatus of the Great Trigonometrical Survey of India in Asiat. Researches Calcutta 1833, T. XVIII. Phys. Class. P. I. 2. p. 194 5is 214.

# 132 Oft-Afien. Vorber-Indien. IV: Abschi

wondt die einheimische Sprache, wie bas Bo Pand feitbem bezeichnet warb. Aber bie altere S lung unterschied in Diefem Selingana zwei Salften, fcaft im Morden bes Godavernquerthales, bhra 778) genannt murbe, bagegen ber Ral für die landichaft im Suben bes Gobavernquerthale wurde, wie fur die Ruftengebiete, welche auch unter t ber Runf Circars, b. i. "ber gunf Provinge find. Diefe find es aber, welche fpaterhin von den Di nern an Europaische Colonisten überlaffen murben, Rrangofen, bann Briten festfeten. Der norboftlichfte Unbhra aber, oftwarts bes Wurba Riuffes, alfo taum erft ju tagen beginnende Bondwana, beißt, i Sanstrit Beographie, jur Zeit einstiger machtiger Di (f. Afien IV. 1. G. 563), Bibbarba, welches in fe Musbreitung, Daharafchtra im Beft von Dag Often, und Malma im Morben von Anbbra u gana (Lailingana bei gr. hamilton, mit ber Ca rangol 77 Miles Engl. im M.D. von Syberabab) is Der einzige Ort von allgemeiner Bedeutung Godgverplande ift in der Mabe von Clora und Da (f. Afien IV. 1. G. 678) Murungabad, über welch fer bem fruher gefagten noch einige Bemerfungen bi im Stande find.

4. Die Capitale Aurungabab; die Feste A bad; das Saņatarium Rosah.

Aurungabab, unter 19° 54' M.Br., 75° 33' O (bei B. Samilton), ist die moderne Capitale der gle Subah, welche, wie alle jene Gegenden und Ortschafter der Mahrattenperiode, im Berlauf ewiger Fehden des XV hunderts, in größten Berfall gerieth; aber seit dem I sich wieder zu heben beginnt. Aus dieser neuern Zeit Voung, die wahrscheinlich berichtigte, astronomische Stadt auf 19° 45' N.Br. und 76° 2' 15" O.L. v. Gr. haben schon früher des dortigen, alten Emporiums

<sup>778)</sup> Fr. Hamilton (Buchanan) Notices concerning Pla India in Edinb. Transact. of the Roy. Soc. Edinb. 183 P. I. p. 176; f. India according to the ancient Divi in the Sanskrita tongue Tab.

oghir, und der erften Mennung der grandiofen Grottens te in der Nachbarschaft erwähnt (f. Asien IV, 1. S. 513, , auch die Erbauung der ersten Moschee und die Berlegung Raiserresidenz aus Dethi nach Deoghir (1340) nachgewies das feitdem den Damen Daulatabad erhielt (b. i. Berrs rftabt, ebend. S. 567, 568). Wir haben die bamalige chtstadt und ihre Refte, ben Indischen Ronigstein, durch Ibn tuta nåher tennen lernen, aber auch, daß späterhin, als enageb Bizefonia von Defan mar, nicht fern von ihr, fich n neue Refideng unter bem Ramen Aurungabab (S. 568, u. a.) erhob, bie unter ben jungern Nigame 79) auch biefen ien behielt, und beren Residenz blich, bis sie es vorzogen, sich dhere Entfernung von den Maharatten, ihren verstellten Freunnach Onderabad, bei bem chemaligen Golfonda, jurude ben. Ueber den felfigen Bergpaß aus dem tiefen Thale des iflusses, vom Norden her, aus Burhanpur in Khandesch, sind auch schon früher über den Abjunta Chat heraufgestiegen (s. IV. 1. S. 665), bis Aurungabad: Die absolut bobe ber Stadt ift uns nicht burch Meffung befannt; wir schäßen ' u 1700 bis 1800 Fuß über dem Meere. Dies ist die ahns Sobe, welche neulich, burch Lieutn. Colonel Onfes 80), bas trisch für die im S.B. benachbarten Orte Ahmednagar F. P., und Puna 1709 F. P. ermittelt murbe, fo wie mittlere Temperatur, die 78° und 77° 6' Rahrh. an n Orten betragen foll, was uns jedoch, in Bergleich mit ber geringern in Darwar (Asien IV. 1. S. 713), und dem weit hern Randy, das ebenfalls 78° Fahrh. darbietet, zu über: ' n erscheint, wenn nicht eben darin die Wirkung der Plateaus ng auf verstärkte Hise sich kund thut. Nach Dr. Noung 81) chen hier zwei Drittheile des Jahres B.S.B.Binde; nur Lov, bis Januar Oftwinde; dann steigt das Therm. von is 86° Fahrh. innerhalb 24 Stunden, es treten große und lle Wechsel von Sise und Rublung ein. In der heißen Jah-

Dr. S. Young Medical Topography of Aurungahad in Transact, of the Medic. and Phys. Society of Calcutta 1826. 8. Vol. II.

p. **327.** 

W. Hamilton Descr. Vol. II. p. 194.

Notes on Mean Temperatures in India in Report of the fourth Meeting of the Brit. Association for the Advancement of Science at Edinburgh 1834. Lendon 1835. 8, p. 567—568.

reszeit schwankt bas Therm. zwischen 78° bis 100° it wodurch große Contraste, sehr ungleiche Witterungs wirkt werden, welche intermittirende Kieber erzeugen.

tere Regenquantum, welches hier fallt, beträgt Boll (bies mare weit mehr als in Darwar, f. Afien IV freilich nicht halb so viel wie in Colombo, s. ob. S. in den julest beobachteten drei regenarmen Jahrer Quantum jahrlich noch nicht 21 Boll betragen. I Man und Juni find bie gefundeften; nach ben gwo genschauern pflegen sich die Fieber einzustellen. Bährer fune werden die täglichen und tertiairen Rieber allgei October zeigen fich die galligen, remittirenden und Di ber die bosartigften Rieber. Dies ift ber regelmäßig Berlauf fur die menschliche Organisation, welcher b Stadt fehr ungunftig ift. Der Bergftrom Rowlah licher Bufluß jum Godavern, scheibet die große Stad 60,000 Einwohnern und 3 Stunden in Umfang, von fadt, Begumpurah; welche burch ein paar Brude verbunden ift. Im Norden breitet fich ein Sumpfbot ciner halbfreierunden Unhohe umgeben, fo bag bie @ einem Baffin mit Alluvialboden erfüllt zu liegen fche dem Reisfelder und ein großer Bewässerungsteich, eit Bafferpflangen, vor dem Delhithore gelegen, febr nach dunftungen bewirken. Der centrale Theil ber Stat ntebrig in gleichem Niveau mit ben Gumpfen, nu Theil liegt etwas hoher; das Militaircantonnement auf einer felfigen Plaine im G.B. ber Stadt, auf ften Stelle. Die umgebenden, nadten Reishoben fint baues fahig; ppramidale Eppressenbaume 782), 1 Ben Bengalen und hindoftan fehlen, gieren durch ih zung die Gegend; ficher wurden fie erft burch die D mer, denen fie Lieblingsbaum auf Grabftatten find', breitet, vielleicht wie andere ju Ibn Batutas Beit ( 1. S. 568). In den Unlagen der Garten, an ben gebeiben die Obstarten in Menge: Orangen m bere, auch Franben, fo gut wie die Europaifchen. 6 voll ift der Anblick der Stadt von der Offfeite mit i amphitheater und ben gabliofen Ruinen von Mofcher

<sup>782)</sup> Fitzclarence Journal I. c. p. 170.

in der Mitte ihrer ftadtischen Gebande, Die bei bem Gine reilich, wie die meisten Indischen Stadte, mit Schutt und erfüllt find. Der gutgefüllte Bajar, mit Baaren aller Art, einen beffern Eindruck. Die Ruinen bes toniglichen Das find noch heute grandios, obwol nur von Schafalen und bewohnt; fie zeugen noch immer, wie die zu Delbi und von bem Reichthum, ber Prachtliebe, bem ebeln architecto. n Geschmack ihrer Erbauer. Aber was die Stadt vor allen n Indischen Städten auszeichnet, ist ihr Wasserreiche , der freilich auf die Gesundheit ihrer Bewohner nachtheis rft, aber doch im Orient ftets gepriesen wird. Jedes Haus n Wasserbassin, und eine eigene Quelle, einen Springbrune r seinem hofraum. Die ganze Stadt steht auf Aquaducten, enen leider viele verfallen und verschlämmt, zur Berderbniß ft vorzüglich beitragen mussen. In keiner Stadt der Belt, Dr. Doung, fen mehr Baffer wie hier. Doch fehlen noch islichsten Maschinen, Wassermühlen und Windmuhlen; ale orn muß noch auf Handmühlen gemahlen werden; so weit Industrie gurud. Un die Berbesserung der Aquaducte ber erlaubt die Pradestinationslehre der Mohammedaner niche iten; diese wird daher von Europäischer Verwaltung ausges iuffen. Aurungabad muß fich, bei fortdauerndem Fries lls Hauptverknupfungspunct vieler Hauptstraßen bas Plateauland, swiften Bengalen, Delhi mit bay und Sydrabad, fehr bald wieder heben, womit auch nfang schon gemacht ift. Mur drei geogr. Meilen gegen fern, auf einer fehr romantischen Tafelhohe, bei dem Dorfe h 783), nur etwa 450 Fuß noch über ber alten Feste atabad erhaben, ist eine so ungemein gefunde Lage, e Kranken, selbst von Bomban aus, bis dahin gehen, um bort beständig frifcheren Ruhlung ber reineren Lufte, der Temperaturunterschied von der Lage Aurungabads nur fenn foll, ihre Gesundheit wieder zu erlangen. Auf derfels dhe liegt, zwischen den Gruften mohammedanischer Graber eiliger, auch Raifer Aurungzebs Grabmal, in einer febr schen Umgebung, die durch die nahen Felsgebirge mit dem rvollen Grottenbau von Elora, und die hoch empor fich be-

Dr. S. Young Medical Toyogr. I. c. Vol. II. p. 539.

# 436 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. 26fchn

benden Felsburgen bes antifen De og hir, viele wohlth darbietet für Geist und Rorper, um diese Stelle vor ober Rosas den interessanten, weit zerftreuten Grup scher Sanatarien anzureihen (f. ob. S, 73, Asien 1972 u. a. D.).

Doch ebe man babin gelangt, zieht jene merfrourb Daulate Abab 784) bie Aufmertfamfeit bes Banberer Sie liegt auf einem isolirten Erapps oder Granits ber Geftalt eines fteilen Bienentorbes, ber an 30 fern steht von den Buge der nordlicher streichenden Der etwa 500 Ruß hohe Berg, etwa im untern Dri Reilabschuffigen Relsmanden, oben voll Thurme, Saufe unten voll Verschanzungen und natürlicher Mauerwa gentlich felbst, von außen und innen, in eine Restung gang mit Baffer und Graben umgogen. Die Det Stadt Daulatabab, ift nur von niedern Mauern dere Restigfeit umgeben, bat aber mehrere Thore, fd poirs fur Baffer, Ruinen von Palaften, und eine A einem hindutempel (Debi) gegrundet; die oberen Ge boben Minarets find herabgefturgt; perfifche Inschrift feine Seitenwande. Heber Diefer untern Stadt erhebt tabellberg, ben unten eine Steilmauer von 30 bis 4 lauft, bis jum Glacis, und von diesem eine fentrechte wand 150 Fuß boch, so daß bis zur Contrescarpe ein von menigftens 180 Fuß emporfteigt. Es folgen br linien mit Thoren, mit Graben und Gallerien, mo ein paar Menfchen jugleich paffiren tonnen; biefe f Mahatot jum Ralafot (Cotah bie Festung), b. außern zur innern Refte. Die Graben find in Rele bie Bugbruden, Die fonft binüberführten, fand Delam geffurgt. Dur über Leitern mußte man binab und bi einzige Weg, jenseit der Graben, fann nur durch bas Granitberges felbft bindurchgeben. Gin bunfler, boble 12 Fuß boch in das Granitgewolbe gehauen, muß fcein wol 10 Minuten emporgestiegen werben, um weitere ober engere, auch wieder horizontale Paffagen,

<sup>&</sup>lt;sup>784</sup>) Fitz Clarence Journal I. e. p. 193; Lieutn. Colon-Journey from Mandlaisir to Bombay in Asiat. Journ. N Vol. V. p. 133; W. Hamikon Descr. Vol. II. p. 147

Seitenandfalle für Gingelne, Bintel, Seitenfenfter, Maffere rnen, Stufenfolgen auf und ab, zu einem freiern Raume ju men, ber aber durch eine eiserne Fallthure geschlossen werden n, wodurch alle Verbindung von unten nach oben abgeschnite wird. Der gange Sohlengang fann noch von oben mit Feuer, ib, über dem eifernen Thore, überbedt werden. Der einzige gang ist oben durch bes Commandanten Saus, und hier fans nun wieder Bauwerte mit Thoren an, meift in gels ge, en; es folgen die obern Thurme, Bruden, Bohnhauser, Bate n, Arsendle, Magazine, Forts, hinauf bis zur hochsten Flage tation des Nizam. Diefer Indische Königstein ist die merk bigste Burg ihrer Art, Devagiri, oder Deoghir der hin bas Sagara bei Ptolemaus heißt, ber Gotterberg, eine ennung, die auch einige andere Felsburgen in Gugerat, in idelfhund und in andern Landschaften tragen. Dier breitete unter ihrem Schuge, in uraltefter Beit, bas berühmtefte Lan-Emporium aus, dessen Waaren einst den Welthafen der Araber Phonicier, ber Aegoptier jugeführt wurden. RamDiu ber lette hindn Monarch, der Raja von Defan, der fie gebas Jahr 1300 an die mohammebanifchen Eroberer und Bescher von Delhi abzutreten genothigt war (f. Affen W. 1. 562). Nach dem Falle der GroßeMoghule, nach Aurengzebs tam fle meift in die Gewalt rebellischer Befehlshaber, bann Mahratten, dann in den Befig frangofischer Commandeurs r dem Nizam; gulegt in hottare Gewalt, und nun wieder in es Nizam. In der Geschichte dieser berühmten, uralten, aber lich verfallenen Feldburg fpiegelt sich die Geschichte des gam Landes, bas-feitdem die einheimischen Gotter aus ihren Burentfloben, ein Spiel ber Fremdfinge wurde. Mus den benach. en Schluchten bes Grottenbergs von Clora ergießt fich, subs s jum Godavery, ein Bergftrom, welcher heilig gehalten wird Banga heißt; am Busammenfluß beiber ift ein Babeart fur er von Brahmanen bewohnt.

serkung. W. Lambtons Indische Gradmeffung durch ekan, vom Cap Komorin an bis Berar, ihre Forts hung über die Bindhnaberge und durch die Gangesz ene bis zum Himalana, durch G. Everest, nebst der ufnahme von ganz Hindostan (1800 bis 1835).

Gine ber großartigften geabatifden Unternehmungen bes XIX.

#### 438 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abfchn.

Lambtonsche Meribianmessung mit ber trigonom Aufnahme in Indien 70%), beren wir so oft schon gele wähnen mußten, weil sie es vorzüglich ist, welcher wir die Fortschritte aller positiven Ortstunde und die bericht tographit diese merkwürdigen Ländergebietes verdanken ber Rorbgränze der bisher vollständig öffentlich bektenn Bermessungen, im Telingalande, wird es daher für die geographie hindostans, wie für die Theorie der Edberhaupt, nothwendig senn, wenn auch nur historisch nachzu bisher durch dieselbe für positive Erdenntnis geschehm ist, ausmerksam zu machen, was für dieselbe, durch die Fortsetz beiten Anderer schon beenbigt, ober noch für die nachste warten ist.

um bas Jahr 1800, als die Siege ber Briten auf de lande von Maisoore, zum ersten male die Aussicht zu dir bindungen ihrer Sestadecolonien, zwischen Goromandel um quer über das Centralplateau eröffneten, entwarf William ben grandiosen Plan \*\*) zu einer Bermefsung auf de sell Detan, um die Ortsbestimmungen, basirt auf eines Meridiandogens der Erde, in jenen neuen Landererw erhalten, an denen es die basin ganzlich sehlte. Das Mad vernement gab die Wittel zur Ausschhrungs die Seader Frankreich und England hatten die Wissenschaft und die

<sup>786)</sup> Brigadier Maj. Lambton Account of a Method for a Geographic. Survey across the Peninsula of India Researches ed. London 1807. 8. Vol. VII. p. 312— William Lambton An Account of the Trigonom rations in crossing the Peninsula of India and con-St. George with Mangalore, in Asiatic Researches or ' the Society instituted in Bengal etc. Lond. Edit. 8. 18 p. 290 - 384; Maj. Will. Lambton Account of the ment of an Arc on the Meridian comprehended bet 38",39 and 10° 59' 48",93 N.Lat.: Trichinopal 1809; in Transact. of the Asiatic Society. Calcutta B. Vol. XII. p. 1-101; beff. Account of the Measure Arc on the Meridian extending from 10° 59' 49" 0",65 N.Lat.: Bellary 17. Nov. 1812, in Transact. Soc. Calcutta Edit. 4. 1816. ib. p. 286-293. - Lie W. Lambton Account etc. of the Continuation from to 18° 3' 45" N.Lat.: Hyderabad 15. Sept. 1815, i ib. 1820. Vel. XIII. p. 1 - 127. - Capt. G. Evere etc. of the Compensation measuring Apparatus of the gonometrical Survey of India, in Asiat. Research. Ca Vol. XVIII. Phys. Cl. P. 1. p. 194 - 214 etc. Lambtons Surveys in India, by Prof. Wallace, in Hist. Account of Brit. India Edinb. 1832. 8. Vol. III. p. 41

ufte ungemein geforbert; bie trofflichten Inftrumente wurden anges fft, eine genaue Ermittelung ber Grofe bes Erbfpharoibs murbe noch icht, die Fortsetung der Grabmeffungen unter allen Breiten ber Erbe in allen Erbibeilen ward immer unentbehrlicher. Die geobatifchen sbestimmungen und genaue Messungen auf der Erdobersläche nach ihrer ren Geftalt machten vier verschiebene Operationen nothwendig, um ichern Aufnahmen, und zur Bestimmung der wahren Erdlrümmung bes ermeffenben ganbftriche gu gelangen. Ausmeffung mehrerer Baober Grundlinien, auf Horizontalfidden von 2 bis 3 Stunden Lange : wahl ber Stationen in bem aufzunehmenden Bebiete, um baraus ingel zu bilben, und an jeber burch Theoboliten bie Binkel zu mefs um burch fie bie unbekannten Theile ber Triangel, bie Lange ber m gu finden. Dann Durchschnittelinien ber Triangelfeis mit ben Meribianen ber Stationen, um bas gange Res nach Beltgegenben zu orientiren, und enblich eben fo genau bas Berhaltber Lage gu ben Perallettreifen ber Erbe burch aftronomische Breis robachtungen zu ermittein. Aus folden vorbereitenben Arbeiten war bas jebesmalige, entfprechenbe Stad bes Erbmeribians, nach r wahren Lange im Bergleich mit bem correspondirenden himmelsn bu ermittein, and bie Lanbesvermessung war auf bie genquefte hobe basirt, ber nun die berichtigte Kartenzeichnung und jede practi-Ansombung folgen tounte. 23. Lambton begann fein Wert mit Deffung einer Basis auf bem Plateau in Oft von Bangalore, 100 Engl. Miles von ber Rufte. Bundchft mußte bie abfolute e ber Basis über bem Meere burch correspondirende Barometers achtungen zwischen Bangalore und bem Riveau bes Decans bei ras gefunden werden. Die Basis liegt unter 12° 54' 6" R.Br., ihrem Rorbende bei bem Dorfe Banswabby 3037. Fuß Engl. 0,44 g. Par.) ub. b. M., mit ihrem Gubenbe nahe bem Dorfe arum, 3023,4 F. Engl. (2837, 19 F. Par.) ub. b. Meere. Gie vom 14. Octob. 1800 zu messen angefangen und am 10. Des. bigt's thre Lange beträgt 39,267,700 Engl. Buß = 7,4021 Miles L Dobagunta 17), halbwegs an ihrem Rorbende, ift bie große ngelftation, wo bie Durchschneibung mit bem Meribiane beftimmt. bie Meffung orientirt murbe.

Mit neuen Instrumenten schritt W. Cambton im Jahre 1802 zu exweiterten Meridianmessung fort, und bestimmte eine zweite is in der Ebene von Madras, zu 40,006,44 F. Engl. = 7,546. Miles Länge, unter 13° 0' 29'( R.Br., die einen Winkel von

<sup>)</sup> W. Lambton Account I. o. Vol. XII. p. 309, 310. XIII. p. 355. Nr. 33.

# 440 Off-Afien. Border-Indien, IV. Abschn. 12° mit bem Meribian bitbete. Bon ihr aus wurde eine 2

reihe dis 85 Engl. Miles weiter gegen B. zum Parallel von Gin ber Garnatik: Ebene, unter 11° 44′ 53″ zum mittlern sichen Salem und gegen Coimbetore fortzog, und mit ihrem Bbiet von 3700 Engl. Quadrat Miles bedecke. Die sehr gin men Btationen gaben sehr große Ariangel, beren Seiten 30 b-Miles känge hatten. Das Resultat dieser Arbeit war, die LErd grades unter 12° 32′ R.Br. = 60,494 Fathom Endach it liegen de gemessenen Meridangrad. Im ward auf diesen de gemessene Meridangrad. Im ward auf diesen eine senktionen Carangooly und Carnemessen; das etwas unsicher bleibende Resultat gab das Be Polarabplattung der Erde zu zu.

Im Jahre 1806 744) war bie Beihe ber Arlangel scho bie ganze halbinsel, von Mabras bis Malabar ausge Mangalore und Tellicherry, über bie höchken Shate Assen IV. 1. S. 722 — 733 nach Lambtons Bestimmungen) zum ersten male bie ganze Breite ber halbiasel et an ven Daten bekannt geworden, und bie Lage aller ihrer inn berichtigt. Die Distanz von Madras bis zur Westächte is 400 Mites Engl., wie die bis bahin besten Karten angaben, s 360, und die ganze zugehörige Aopographie erhielt erst Grundlage.

Die Meffung einer britten Basis wer für die We nothwendig, sie wurde nicht sehr fern von der ersten bei Ba von Lieutn. Warren ausgeführt. Ihre berschnete Daus den schon vorhandenest Daten, von ihrer wirklichen betrug nicht mehr als 3½ 30ll, odwol sie 170 Engl. Miles se Madrasbasis lag, von welcher die Berechnung ausging, für die größtmöglichste Genauigkeit der Arbeit. Die Länge de auf die gedöftnöglichste Genauigkeit der Arbeit. Die Länge de auf die gedöftnöglichste Genauigkeit der Arbeit. Die Länge des betrug 39,793,7 Fath. Engl. — 7,500 Engl. Miles. Als Berechnung ergab sich, unter 12° 55' 10", die Größe ein grades — 60,498 Fath. Engl. Auch biesmal ergab die Swer senkreiten Linse von W. nach D., von Saven Bangalore gezogen, kein entschiedenes Resultat, denn diese

Neber bie Wessungen 1804 und 1805 s. W. Lambton Vol. XII. p. 289 etc. <sup>69</sup> s. General Plan of the T. Map from Madras to Mangalore and Tellicherry As. R. Plate 4.

# Defan; Lambtons Meffungen in Indien. 441

gu großer hinberniffe gweifelhaft, wie bas erfte mal. Entweber, fo te fich bas Refultat, bie Erbe fen tein Ellipsoib in ber gebachten , ober bie Meffung war incorrect ausgeführt. 3m Jahre 1840 te 28. Lambton ber Affatifchen Societat eine Rachricht über He jung eines Meribianbogens, zwischen 8° 9' 38" bis 10° 59' 49" Br. mit, unb 1812 ben Bericht über beren Fortfegung bis 15. 6'1". Ruften von Malabar und Coromanbel wurben in nabere Bem ung gebracht, überall bie Orte nach Langen unb Breiten, wie an ben ten, fo im Innern bestimmt. Bu ben Triangulirungen zwischen 12 14° R.Br. fügte er eine andere Reihe von Triangeln, von Tranbar und Regapatam, aus bem Cabern Delta, quer aber bie infet burch bas Gap über Pannani (f. Afien IV. 1: 6. 77f) Calicut, und fubmarts burch bie Mitte ber Datbinfel bie Duns (8° 9' 38" R.Br., 77° 40' 51" D.E. v. Gr., ober 2° 87° 39" i.e. von Mabras, 55 K. Engl. ub. b. M.) 8 Miles Engl. im 'R.B. Sap Romorin und 700 Yard vom Meetestufer entfernt. Bon bis üblichen Rethe, bie, wie BB. Bambton bemertt, befonbert file rühern Meffungen gunftig gelegen war, ba Punnae nur 98,2 Auf l. oftwarts bes Meribians von Dobagunta liegt, waren wieber and gu beiben Seiten ber Rufte ausgebreitet, fo bag fcon in bemfelben re bie gange fübliche halbinfel Defans, bis 140 R.Br., einem Triangeinege abergogen war. Dit allen wichtigen Drtebes mungen wurden auch febr viele Sobenbeftimmungen veraltet, burd welche gum erften male bie natürliche verticale Geftale , bas Relief ber halbinfel hervortreten tonnte, mit beffen Betung, nach feinen Ginfluffen auf alle Theile ber Ratur - und Demwelt, wir gum erften male unfere geographische Arbeit au bereicheth Stand gefest wurden. Die außerorbentlichen Fortschritte ber Gede hie der Satbinfel hielten bamit gleichen Fortichritt, bie Refultate ber ontalen Bermeffungen tonnten zum erften mal, vorzüglich feit 1819 1813, burch bie Arrowsmithschen verbefferten ganbfarten on ens zwischen Cap Romorin, Goa in West und Masulipatam ft verbunden mit ben Recognoscirungen auf fo vielen Militafra : foen und Meffungen ber Routen burch Perambulatoren all. iner ber Welt bekannt gemacht werben. Die wichtigen Refultate hohere Geodaffe und Aftronomie legte 28. Lambton felbst in ben wiren ber Asiatischen Societat in Calcutta, und ber Londner philipschen Transactionen nieber.

Run wurde auch bie Aufnahme bes Meribians ber Dobaguntas ion bei Bangalore, fubwarts bis Punnae, fortgefest, und bagu

<sup>)</sup> W. Lambton in Asiat. Res. L. c. Vol. XII. p. 288 - 294.

## 442 / Off-Afien. Border-Indien. IV. Abichn.

gwei nene Bafen gemeffen; bie eine gu Putchapolliam, R.Br., zwifden Bhovani im Rorben und bem hoben Der n gel (Permant malli, Flaggenftation, 10° 18' 2" 98.831 11" D.e. v. Gr., Dobe 7367 F. Engl, ober 6912 F. Par. u Saben (f. ob. S. 5, 277), alfo in ber großen Ebene am Cavery in Canjore, im Often von Coimbetore, und bie anbe außerften Gubipige ber Salbinfel, 5 Miles Engl. im R B. vo velly (f. ob. G. 7) unter 8° 47' R.Br., bei bem Dorfe Ob putur, auf einer fanft gefentten Ebene, gwifchen 145 bis 26 (136 bis 247 F. Par.) ub. b. Die verschiebenen baraus pen Refultate fur bie Langen ber Erbmeribiane, unter verfchi rallelen, gaben in ibren gegenseitigen Bergleichungen biefelben ber Erbirammen, wie bie in England und Frankreich angefte fungen. Statt, nach ber Theorie ber ellipfoibifden: Geftalt, von bem Aequator gegen bie Pole allmalig nach einem beftir fege ber Curve gu wachfen, ergab fich, bas bier ber Meribia ter 410 4' 44" R.Br., geringer an Lange fen, als ber m gemeffene. Der fleinfte Theil biefer Anomalien tonnte etwe tionefehlern gugefchrieben merben, bie großeren wol ber @ traction bes Penbels burch bie bobe, im Beften fich erbe birgewand, wie, bei ber früheren Meffung gu Dobagunta fenerglager 791), fpåter entbeckt, gur Bermuthung führte

bas Benbel eben burch biefes feine Irrungen erlitten baben m Bon 1812 bis 1815 waren die trigonometrischen Operat morbwarts Bangalore, langs ber innern Plateauseite ber ! (f. ob. 6. 277), weiter porgerudt, bis über ben Dennarftro nach Gutybrug, über ben Manjera-Strom bis Daumer Beber. Bei Guty ward bie fechfte Bafis in ber icon ol meten Localitat (f. ob. G. 306), gemeffen, gunachft bem Dor babab, 15° 6' 98.98r., 77° 39' 44" D. &. von Gr., auf e bie fich vom Rorb jum Gubenbe ber Bafis fentt, von 1253 R. Engl. (b. t. 1170 bis 1042 g. Par.). Diefe Arbeit wur bie Grundlage einer neuen Triangelreihe, welche Dafulipe quer burch bie Salbinfel mit Goa verbindet, worauf bie Lager an ben beiberfeitigen Geefuften ihre genauere Beftin bietten. Alle Operationen norblich bem 14ten Breitenparall mit einer bis babin noch ungewohnlichen Genauigfeit und n Riels pollführt werben 3. fo murben bie Diftricte von Rellox tur und bas unbebautere Palnaub in ben norblichen Girca Manbungen von Kiftna und Gobavery jum ersten male verm

<sup>701)</sup> W. Lambton Account I. c. V. XII. p. 5. p. 288, Vol. XIII. p. 7 - 9.

t Lagen zu ben Cebebs Diftricts, wie zu Rorbs Maisoore ben Beft Shats, bis Bebnore, Sunba, Onore und Goa fien IV. 1. S. 697, 704, 705 2c.) berichtigt und in bie Rauten eins ragent. Diese lesteren Aufnahmen an ben Westluften um Goa find n Lieutenant Garling ausgeführt. 23. Lambton felbst begab fich bas Gebiet bes Rizam, um bie Meffung bes Meribianbogens noch brei Brabe weiter norbwarts fortguführen. Durch bie Bemubunbes Englischen Refibenten Denry Ruffel am Dofe biefes Murften Syberabab wurde alle entgegentretenbe Jaloufie vermieben, unb ben bortigen Sinbuftanern jebe Unterftugung gu ber in einem fo verberten Lande fo fdwierigen Bollführung ber Meffungen gefunden, auch tlich bis zur Meffung ber siebenten Basis zu Daumergibba Beber, am Rorbufer bes Daniera. Muffet, unter 18° & R.Br. tgefest. Bor ber Befanntmachung ber allerlesten Lambtonfchen beiten, bie wir bis jest noch in ihren geographischen Details, wenn h nicht in ihren Enbresultaten vermissen, waren burch bessen unen bliche Anftrengungen eines Bierteljahrhunberts läckenlos broj ofe Boganidnitte \*\*) eines Meribians, ber bie Ditte ber agen halbinfel Dekans in mehr als 680 Engl. Miles (fast an 150 gr. Mellen) Lange, namlich von nahe an 10 Breitrigraben von ber ibspie Romorins bis zum Gobavervspitzeme (2 bis 3º well. n Mabras, ober zwischen 77 bis 78° D.L. v. Greenwich) burchebet. Afommen erforfat und gemeffen, und das zugshörige Land der Balls el hatte foine trigonometrische Grunblage \*4) erhalten.

L. Der fabliche Bogenschnitt, von Punnae (8° 9' 88" R.Be.)
Cap Romorin bis Putchapolliam (40° 59' 49" R.Br.) in einer
nge von = 2° 50'.

II. Der mittlere Bogenschnitt, von 9. bis Ramthabab bei utybrug (15° 6' R.Br.), in einer Länge von = 4° 6' 11".

III. Der nordliche Bogenschnitt, von R. bis Daumergibba Beber (180 8' 24" R.Br.), in einer gange von = 2° 57' 23".

In Summa also ein Erbbogen von 9° 53' 84" 14, die bis dabin igfte Meffung auf ber Erbe, mit 7 Cobwol nur 5 bei der Total= 285s hnung benuft wurden) gemessen Bafen.

Die Rechnung ber baburch erforschten Länge eines Erbgrabes gaber bie verfchiebenen Parallelen nach bem Mittel ihrer Lage in 1961. Rlaftern (Fathoms):

<sup>\*\*)</sup> W. Lambton Account I. c. Vol. XIII. p.1-7. \*\*) Plan of the Principal Triangels from which the whole Arc between Punnae and Daumergilda is deduced, b. Maj. W. Lambton. Asiat. Res. Vol. XIII. Plate I.

#### 444 Off-Affen. Borber-Indien. IV. Abschn.

In Mabura I. unter 9° 84' 44" 98.18r. = 60,479, in Maifoore II. unter 130 2' 55" R.Br. = 60,487, im Ballagbat III. unter 16° 34' 42" 9.Br. = 60,512. Alfo im Allgemeinen ein Bachethum ber Grablange von 15 un thom gegen ben Rorben nach ber frubern Theorie, unb ber mit ben in Frantreich, England, Schweben vollbrachten Grabi 'gab nach 2B. Cambtons Berechnung eine Polarabplattung bon 101 bis 104, bie er fur bie großte Unnaberung an bie bielt, ober als Mittel aller Tiu, ba fie nach ben alteren unter Bouguere 310 ober 114 betragen follte. Bei jenen Ber wurden jeboch alle biejenigen Stationen, bei beren irregulaire mung noch unbefannte Großen, als Storungen, burch Ge .tionen ber Gebirge, ober verschiedene Denfitat ber Gebirgefcie Bifenlager u. bergl. mitgewirft gu haben vermuthen liegen, at : Rechnung gelaffen, und nur diejenigen benugt, wo biefe wah verauszuschenden Ginfluffe offenbar wegfielen, wobutch wol e .mebr :conforme Refultat gewonnen marb.

Dit biefen und vielen anbern Refultaten fur bobere Ger Aftronomie murbe bie Geographie inebefondere ber 3m . Salbinfel bereichert burch ein Bergeichnis 196) von genaus .gens und Breitenbestimmungen von mehr ale 500 Statienen 1 pelpuncte biefer Bermeffungen langs ber Meribiantinie unb - mange Sasbinsel; ferner burch Lacalbeschreibungen " großen Stationen ber Meribianmeffung, und burd Zafeln ber meffungen "7) von mehr als 130 biefer Stationen über bie um fo wichtiger werben, ba fie von Mabras bis Mangalore Cap Romorin bis gum Gobavery fich über einen Raum ausbel fen plaftifche Geftaltung fruberbin in feinen pofitiven Bestimmun lich unbefannt geblieben mar. In biefe tonnten fich nun fo t folgende correspondirende Sohenmeffungen anderer specielle ten anschließen, wie wir beren fo viele von Lefchenault, Scott, Sarines, Sough, Gullen, Jervis, Babingt Les, Dangerfielb, Minstie, Chriftie, Bonfen, Donne, lin u. A. fcon im Dbigen fo oft angeführt haben und noch fer meifen werben.

Table of Latitudes and Longitudes of some (260) of cipal Places as deduced from the Operations in General Res. Vol. X. ed. London 8. 1811. p. 376—381; Tabula git. and Latit. of Great Stations (248) in Vol. XIII. etc. cutta 4. 1820. p. 123—127.

41, p. 301—339; Vol. XIII. p. 39—70.

\*\*) Tabula vations and Depressions etc. and above the Sea in Vol. —383, id. XII. p. 355—356; Tabula etc. in As. Res. XII

Bleichzeitig waren nun im Rorben Pindoft and bie trigonomesm Weffungen und Aufnahmen ber Dimalanaregionen, burch Crape-, Colebroote, Sodgfon und Bebb begonnen und fo vorgeien (f. Affen Band II. S. 524 u. f.), bas B. Lambton ben con Plan faffen tonnte, bie Deribianmeffung felbft burch gang. tral=Inbien auch über die Binbhia=Retten und burch bie esebenen an bie Triangulationen ber himalapaketten, wozu bie Bo-Geheranpur und im Dehra Dun (ebenbaf. Ø. 587) porbemaren, anguschließen. Der ju frubzeitige Sob (im San. 1830?): ben rafilos und bewunderungswurdig thatigen Geometer ber Mitte Arbeiten , und überließ feinen Rachfolgern bie Durchführung bes rtigen Unternehmens. Bebauern mussen wir es im Interesse bez aphifchen Wiffenschaft, bas 28. Lambtons Tagebucher bis jest wie g. B. Dobg fons Journal, offentlich befannt gemacht find. eines Fragment ausgenommen, bas uns im Obigen fast ausschließe ber bas Alpenland Curg (f. Afien IV. 1. 6. 725 - 733) belehrt hat. B. Lambtons leste Arbeit war, vom 6. bis 25. Januar 1822. teffung einer neuen, ber achten Bafis, unter 210 6' R.Br., gual Aberg \*\*) in Nord=Berar, im Norden von Amrawuri,: m fablichen Arme bes obern Zaptifluffes liegt; fie bat eine: von 37,912, . . g. Engl. Gein Rachfolger, beffen manblicher Dite. ng wir biefe Rachricht verbanken, Capt G. Everest war es, ber. abr 1824, vom 24. Rov., bis 13. Dec., schon bie neunte Bafis. 24° 7' R.Br., ju Geronje am Parbuttiflus in Malva, alfo norbwarts bes Rerbuba-Kluffes und im R. von Bhopaul mag, in: Bange von 38,411,. F. Engl. Bis bafin wurde burch ihn bie: bianmeffung um einen Erbbogen von 6° 4' fortgefest, so bag basbie Deribianlange bis zu beinabe 16 Breitengrabe angemache. t, also schon bis zu mehr als + bes Erb-Quabranten. Auch bies werben Sobenmeffungen jener bis babin febr unbefannt gebliebenem chaften verbunden. Die boch fte Gebirgserhebung geigte bie Gelette im Suben bes Rerbuba, welche bei ben Einwohnern Da. e Phar, b. h. bie Berge bes grafien Gottes heißen. Giengt Rorbberar und das Land der wilden, Conds', gegen das Ahal: terbuba; sie zieht diefen entlang, von D. nach 283. Ihr Ruf fangt: Elich fur, 15 Engl. Mites im Rorben von Zatal Rhera, an fteigen; erft fanft, bann fteil und wild mit wenigen burch Runft. ugánglich gemachten Paffen; ehehem eine unaberfleigliche Barriern en Detan und hindoftan. Auf ber bobe biefer Gebirgetette liegt. ort Cawilgurs, von Bellesley grobert im Pinbarrie - Rriege,

Capt. G. Everest of the Compensation Measuring Apparus etc. c. Vol. XVIII. p. 195.

#### 446 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn

4000 Kuf über bem M., bas eine granbiose Aussicht über Ratal Rhera barbietet. Doch unterscheiben fich bie einzelnen C pen ber gangen Daffe bes Tafellanbes, bas fich in bis gum außerften Sorigant gleichartig ausbehnt. Gin umgehi tum pon fo großer Dichtigteit (Bafaltgeftein), i Cont. G. Gverefts feinen Obfervationen einen bebeuten flus auf bie Ablentung bes Bleflothe burch feine traction ausüben mußte, beffen Resuttat in einem eigenen mitartheilt murbe. Bir baben bas Glud gehabt, im Derbfi biefer ausgezeichnete Geometer behufs feiner Gefunbheit aus copa bereifete, burd ibn mande perfonliche Belehrung über ben gu erhalten, wofür wir bemfelben hier offentlich unfern fprechen. Rach Bollenbung neuer in London gefertigter Inf berfelbe ale Surveyor General nach Indien guradgefel Meribianmeffung bis zu ben himalapatetten fortzuführen. und noch teine wichtigen Details ber gemachten Bermeffun angetommen, bie fur Inbifche Geographie in jenen G mifchabarem Berthe feyn wurben. Die berausgaben von M Central Map of India, von Xobbs Map of Rajasthan, bie bes Indian Atlas burch Jam. horeburgh 100), bie Arrowsmit ten Inbiens werben ichon bie Resultate für Kartographie th halten, aber wir bebauern schmerzlich bas Berschließen so z berorbentlichen Schabes von geographischen Materialien ber tigften Art in ben Archiven ber Oftinbischen Compagnie, wel legenheit biefer Bermeffungen bes Lanbes, bie allgemein wiffe Ratur find, gu Sage geforbert murben. Mochten fie recht ba vermobern, wie die Arbeiten von Sobafon, wie neuetli Bebb, von Moorereft u. M. publicirt werben.

The biese speciellen, neuern Messungen in Europa beta mogen, fügen wie bieser Uebersicht interessante Rachrichte Bortgang ber Arbeit und ihren gegenwartigen Standpunet fügertigen Standpunet fügertigen Indiens bei, die wir dem Privatschreiben eines ters an jenen Operationen, des Ingen. Lieutnant Thom. Attrt vom 16. Marz 1835, aus dem Cantonnement des De im Bor-himalaha (30 Miles liegt das Cantonnement im Britale Dehra, die durch hobgson, unter 30° 19' 11" R.B. O.L. v. Gr., im ersten Borthale der Borketten des himalaifts f. Affen Bd. U. G. 587), an Dr. und Prof. Men sie

the Meridian between 18° 3' and 24° 7' etc. London p. 93 etc.

18° 9' Reitlicher Wegweiser im Gebiete Berten Aunde.

18° 9' 8. Th. 1. G. 144 2c.

; entnehmen, dem wir für bessen gütige Mittheitung hier disentichn tebhastesten Dank aussprechen. Im Auszuge enthält jenes Schreiihr unsere Zwecke im Wesentlichen Folgendes: Wir messen, sagt.
drivatschreiben, gegenwärtig eine Basis zur Beristation der
sung des Großen Meridianbogens an seinem nördlichsten
ihpuncte in dem Dehra Dun Thale, das dicht an den Südsuß
öchneereihe des himalana liegt, unmittelbar unter den Ries
sessen bieser Kette. Der Apparat, dessen wir uns zu dieser Wessung
int, ist eine zusammengehörige Reihe von 6 Compensationss
ingen (Barren), jede 10 Fuß lang, und 7 Compensationss
roscope von 6 Zoll (Focusweite?), die zusammen eine Distang.

Der Ersinder ditses Apparats ist Colonel Colby von den Royal voers, bessen vorzägliche Ausarbeitung ist von Arongston und Sie in London. Der Apparat ist zu compliciet, um hier ohne Zeichnundine genauere Beschreibung desselben geben zu können. Er sührt in practischen Anwendung aber zu einer möglichst vollendeten Celeit, und läst selbst nur noch microscopisch Keine Irrungen zu. in hochverehrter Freund, der Astronom, herr Ende, mecht mir ibie lehereiche Bemerkung, es sen interessant auch in diesem Unterse der englischen Construction dei Instrumenten von den beutschen oben wiederholt zu sehen, daß die Engländer die Fehler, welche wis Rechnungen sinden und heben, gern durch mechanische Ginsungen so klein machen, daß sie als verschwindend angesehen werschnen).

Die ganze Ariangelreihe zur Fortsetung ber Meribianvermesa in ben letten 7 Breitengraden (von Seronje aus) ist nur ansungsweise fortgeschritten, weil die Schwierizsteit, sie über die gewalses ben en des Duab hinwegzusühren, gewisser Borbereitungen bese, ehe sie wirklich für die Observation sessgesellt werden konnten. Latur hat in Indien überall ihre Formen im colossassen Maasstade bildet; wie die Gebirge von staunender Odhe, so die Ebenen ewaltiger Ausbreitung, so nehmen auch die geologischen Forsonen die weitesten Kaume ein.

Die Ebenen des Duab, zwischen Jamuna und Gangesströmen, Grade Breitenausdehnung, sind eine ungemein enttwirte Landschaft, U mit Dorfschaften, Anpslanzungen, Waldungen bedeckt. Der Jühseiner Reihe von großen Ariangeln, durch die Mitte eines solchen es, stellen sich so wiele; schwierig zu überwindende Hindernisse ents, die in einem Bergsande niemals eintreten können. Dem außers das der Ueberblick der Landschaft selbst von den Ariangespuncten von du Engl. Miles erstrecken muß, die Baumwipsel und Dorfschaften den Angenlinien den zu absess

#### 448 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Absch

wirenben Puncte bie oft unbefiegbarften Demmungen entge ben baber gegenwartig 40 gut bobe Thurme an benjenig Daut, bie fcon approximativ gu Stationen ermabit find, Binien ber verbinbenben Bintelpuncte find bie Balber au fonftige Dinberniffe meggefchafft worben ober verlegt. Ge bung ber Seitenlinien ber großen Triangel, mußte erft bene mubfame Methoben vorhergebenber Wegbahnung m ber Seitenlinien von fleinern Triangeln, gewonnen werben Aufbau ber Thurme fur bie großen Stationen zu Stanbe wird, foll bie EnbeDperation ber großen Meribianmeffung tionen, ober Bogenabichnitten, beginnen, mit einem breifu und Struve arbeiten mit 12 und 18 zolligen) Theobolite von Troughton mit 5 Ablefe = Microscopen verfertigt ift, alteren Carenichen Theoboliten, ber ebenfalls einige Berb wie 5 Ablefe - Microscope, erhalten hat. Außer biefen, gi gen, noch zwei 18 gollige Inftrumente, und eine binreiche nerer von Troughton und Simone, bie zu fecundairem fitmmt finb. (Diefer großartigen Mittel und Anwendung Ausbehnungen ungeachtet, glaubt ber genannte Aftronom durch noch mehr erreicht wird als Bessel und Stru: fthon erreicht haben; fo bag ber Bergleich beiberlei groß nehmungen teineswegs etwa gefcheut zu werben branche. triangel werben nach ber Methobe Aroughtons verme fetbe in ben Demoiren ber Astronomic. Soc. entwickelt h Evereft, oben schon angeführten Account of Measureme 1830. 4.

Die norblich fte Breiten ftation bes großen wirb etwa noch 2° fern bleiben von bem himalaya, in be vaften Plaine, aus welcher bas Penber burch Seitenattra birgsmassen teine Ablentung erleiben tann, falls nicht etw Gere Denstidt ber Erbschichten, zundchst in ben Umgebung bas Observatorium bieser Station erbaut ift, noch barauf ein Da aber, wie gesagt, auch die geologischen Formationen in sehr weite Raume hin, sich gleichartig ausbehnen, so ist vo Beine Beranberung und baber wol teine Storung zu erwar

Aber außer biesem einen Observatorium an ber nör Station bes großen Meridianbogens, wied noch ein zwei torium, bicht am Subfuß der Himalapakette erbaut, Einwirkung der Seitenattraction ihrer Sebirgsma Pendel zu bestimmen (wie Mastelpne am Shehallien, an den Cordilleren, der Lombardische Parallel an den Saldas Dehra Dun dieser Station liegt, nach hodgion, util R.B..).

Die Oftindische Compagnie hat bieses Observatorium auf die ithesseise mit einem vollständigen Apparate der vortresslichten Instructe dazu ausgerüstet, und keine Anstrengung doppeller, gleichzeitiger servationen, zur Revision aller Breitenbestimmungen, wird gespart iben, um für den großen Erdbogen des Rordendes dis zu den Hingsauskeiten (von 21° 6' dei Aakelkhera, dis 30° 19', also an 9 Breisigrade) eine möglichst eracte Messung zu liesern. Dieser, verzihn mit dem früher vollendeten Erdbogen des Reridians (13 Breisprade von Punnae 8° 9' dis 21° 6' dei Aakelkhera), zusammen Eurve von 22 Breitengraden, wird für die zu bestimmende Absitung des Erdssphäraten, also zu des Erdundsanten, in dies Erdsundsanten, also zu des Erdundsanss sein), in dies Aheile der Alten Welt darbieten können.

Die Ausficht bleibt noch zu einer grandiofen Erweiterung biefes Unehmens für Erbwiffenschaft, bie einem Zunftigen civilisirten Jahrhunin Rord-Affen gu realifiren bevorftebt, wenn bie Briten bie Defe , wozu zum Theil icon bie Borarbeiten burch Sobafon, Bebb, bert, Gerard u. A. gemacht find, auch über die Dimalange ten hinwegführen, und etwa bie Aftronomen und Geobaten bes Rufs en Reichs fie weiterhin aufnehmen follten, um fie burch bie Witte tral-Affiens in ihren norbischen Provinzen bis zum Eismeere fortzus n. Dann wurde faft ein Meribianquabrant ber Erbe gemeffen fenn. Aber auch für Indien ift biefe nordliche, bisherige Fortfegung bis himalaya bochft wichtig, ba, wie burch B. Cambton in Detan, un auch hier mehrere trigonometrifche Gerien, von Seitenmefe gen burd gang Dinboftan, fich anschließen tonnten, um bie Edngens inbe von bem gemeffenen Werlbian auf fentrechten Linien oftwärts Salentta und westwarts bis Bombay und weiter zu bestimmen. bie Specialvermeffungen und Aufnahmen von gang hinboftan biete b gu vollenden.

Das Wurdagebiet mit Pains und Bains Gangam Rajathum Berar; Nagpur die Residenz; die deo Giri, die Gawilgurhs Berge, um Elichpur; er Sitabaldis Berg. Berbreitung der Trappforsation in Centrals Defan; der Schlassel der Plase anbildung von Defan.

Der Wurda oder Warda (Barada, d. h. Erhorer Gebete) ift der bedeutendste nordliche Zufluß zum Goda, der in stinen vielen Armen, aus Berar und Gondwana, no die Wasser Central-Indiens, vom Nordosten her, zu ktex Erdunde VI.

# 150 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. Abschr

fibrt, aber erft feit 1803 jum politifchen Grangftrot erweiterten Rajathumer bes Digam in Weften u bereschers von Berar in Often geworden ift. Diefe entspringt nabe ben Lapti-Quellen, in D.D. von Elie 14' D.Br.), ber alten Capitale von Berar (f. Afien I und in Oft bes Forte Gawilgurb, mahrscheinlich a 4000 Buß Sobe; nicht fern von der-gemeffenen achte oben S. 445). Mach dem Lauf weniger Meilen fließt bes fleinen Ortes Machengaon (809 F. Par. ub. t aber, wo fein Wafferspiegel, nach Cullens Deffun 703 F. Par. ub. d. M. liegt, und dann nabe an ahat, auf feinem Oftufer (nur 619 F. Par.) vorbei. Aurz von jeuer nordlichen Borfette bes Binbhpa ger muß also sehr bedeutend senn, da schon hier das Nive teaus, zunachst bem Uferrande bes Stromes, auf 800 ! Meercebobe berabfinft. Bom Beften ber nimmt er t Ganga: Rluß auf, ber im weiten laufe vom Abjun Satpura: Retten, auf der Grange von Rhandesch (f. of berabtommt, und nicht fern im N.D. von Aurungabad er ift ein nordlicher Parallelftrom mit dem obern Got burchzieht gegen G.D. die Plateauflache bei Baffer fim, 1642 R. D. ub. d. Dt.), in beffen Rabe fein DE nach Cullens Meffung, nur 1359 R. P. ub. & DR. M.D. von da, auf dem Wege jam bezeichneten Spiegel Burba, liegt die Zwischenstation Raranja (Raru R. D. ub. d. M., worque fich die Erhebung und S gengen bortigen Tafellandes gegen G.D. beutlich ergi ber ju diefen Stromgebieten gehorigen Landesbeschaffen aber fonft, außer bem mas Fig Clarence 2), auf fe reife von Ragpur westwarts bis Aurungabab fast gar nichts befannt. Ragpur die alte Capitale r wana (nicht von Berar, mas fie erft in neuester Zeit liegt aber weiter oftwarte, am obern Laufe des britt zufluffes jum Burda, bes Bone, Bgin: ober Baut (von Bana: Ganga, b. h. ber Bogen: Ganges)

J. H. Modge in Calcutta Transact. 1833. T. XVIII. c tice in Taylor and Philipps Philos. Mag. Lond. 1828. I p. 363, 435 etc. 2) Fitz Clarence Journal of a R India. London 1819. 4. Chapt IX. p. 130—170.

größerer ndrolicher, wenig bekannter Ferne, aus Chotiser, in Doppelarmen, nahe den Nerbuda Quellen (zwischen nd 23° N.Br.) entspringt, und von da direct gegen den Sussein Baster zum Burda hinabwälzt. Nagpur liegt, nach lens Messung, nur 845 F. P. ub. d. M.; vielleicht etwas iedrig; dieser Ingenieur beschließt hier sein barometrisches Prosessen Mittheilung wir, in obigem, von Bangalore an, Bestimmungen der Centralhohen des Dekans Plateaus versen.

Nagpur (Magpoor), gegenwartig bie Capitale bes Raja Berar, der aus dem Mahratta Geschlechte stammt (f. oben 399), liegt unter 21° 10' N.Br. und 79° 14' O.L. v. Gr., der Quelle eines kleinen Fluffes, des Mag Madi, daber Name Festung am Nag tommen foll, b. i. Nagpura. r Bach vettrocknet im Sommer; er erhält seine Wasser nur einem Runstteiche; Quellen sind'auf diesem Hochlande, bas enfins 3) auf einer mittlern Sohe von 1000 Ruß angiebt, felten. Rach 5 geogr. Deilen Lauf fallt ber Ragz Rluß en Ranhan, einen Bergftrom, ber aus ben Deogerh o Giri, d. i. Götterbergen, wie Mahadeo Phar, . S. 445) herabkommt, und beide vereinigt fallen in ben n Banga, beffen Arm mehr von Nordoft herfommt. Defe dauptquelle liegt nahe dem Orte Seoni (Seuni der Karten, N.Br.), macht aber einen großen Bogen gegen R. und O. Chapparah, und fehrt in der Rahe von Mundlah, am Merbuda, erft wieder gegen ben Guden gurud, ju feinem hen Normallaufe. Zu diesen Krummen wird er durch die spalten der dortigen Bafaltthaler genothigt. Chapparah durchbricht er ein folches Engthal von Baulen umftellt, ale wilder und tofender Bergftrom. Bei 2m : , unterhalb Ragpur, vereint er fich mit dem Ranhan han ber Karten) von West ber; nach seinem Berein uns r Fefte Chanda, mit dem Barda, verlieren beide Rluffe Namen und heißen nun, bei ben Gingebornen, Dranita, auptzufluß bes Godavery, dem die Europäer den Namen da oder Burda gelaffen haben. Geit einigen Jahren hat von Ragpur aus, auf bort gebauten Flach booten, die

Capt. F. Jenkins Account of Minerals collected at Nagpur etc. in siatic. Research. Calcutta 1833. T. XIV. p. 195—214.

## 452 Oft-Mien. Borber-Indien. IV. Abicht

Schiffahrt stromab, bis zum Godavern und ; mundung versucht. Die vielen Rapiben des Strom Jenkins, wurden mit ber Zeit durch die Kunst der siegt werden, wie es mit den Onepre Cataracten und b loch am Rheinbette geschahe.

Dagpur leibet febr an Baffermangel, feine In unvortheilhaft gemahlt, die Stadt verbankt biefelbe, at Sitabalbi. Berges, nur ber Beiligfeit biefes ber weihten Bergfegels, und beffen Sanctnarium au bas ftark bewallfahrtet wird. Auf bem sterilen, nacht Trappboden der hochebene stagniren in der nassen 3 Baffer und gehen leicht in faulende Berfumpfungen Die Lufte verpoften. Uebrigens ift die Temperatu gemäßigt; bie Jahreszeiten find regelmäßig. Bon! bis Mitte October 804) ift die Regenzeit, ber himmel Temperatur mild. Bon Mitte October bis Ende wird es falt; von Darg bis Mitte Juni febr troche Daber gedeihen hier schon neben ber Orange auch ber Blumentohl, die Europäischen Rohlarten in den C Aepfel murden vielleicht auch noch fortfommen, obwol licher im Berglande, 1000 Fuß hoher über ben Der in Sindwara (Chindwara ober Sindwund), Ruf ub. d. Dt., in einem gut bebauten Lande fich ein Rigeres Clima für Europäische Producte als in M Selbft in Pachmurri (Duchmuni), 15 geogr. D in M.B., gegen den Nerbuda ju, ber bort an Suf vorüberfließt, auf einer noch um 1000 Ruß bobern Tafellandes, an 3000 Fuß ub. d. Mt., bas feinesweg ersteigen, aber schlicht bevolkert ift, wo eine Daha aus einer 120 Fuß weiten Felshohle 5) hervortretend tet wird, ba murde bie Europaische Gartencu Mr. Graemes Erfahrungen, noch schnellere Fortschr wenn bort nur eine Station ber Europäer mare, wi Damit ftimmt auch Dr. Abams Bemerfur bortige uppige Begetation überein, ber, wenigstens in ber Regenzeit, bas erhabne Lafelland von Dachmui

 <sup>\*\*\*</sup> Mr. Graeme on the Nagpoor Clima, in Mem. of the and Horticult. Soc. of Calcutta in Asiat. Journ. N. Vol. IV. p. 248.
 \*\* W. Hamilton Descr. II. p. 27

ren bei Abams) I mit dem herrlichsten Grun aberwachsen d, voll schoner Baumgruppen, so daß er dadurch an die Schonseines englischen Parkes erinnert wurde. An diesem letzteren ein Nagpur wird vorzäglich die Production der Orange gesnt; ihre Eultur ward erst von Aurungabad hier eingeführt, dorthin, meint man, sen sie aus China gebracht. Die Einsten niennen sie Srintra, was der portugiesische Name itra senn mag; es soll dieselbe Art senn, wie die in Portugal eimisch gewordene (f. Assen IV. 1. S. 649).

Der Boden aus Trappformationen 7) gebilbet, im ften ber Stadt, ift gang nackt und leidet an Bafferman: er ift baber faum begraset, noch weniger bebuscht, gar nicht aldet; die weiten Hochebenen und Berghöhen sind überall mit Backenblocken von maßiger Große überftreut. Bei Regen nnt der Landmann nur eine karge Ernte von verkrippelten ri (Hole. sorghum, f. Afien IV. 1. S. 716). Der fchwarze ppboden im Suben und Often von Ragpur ist dages wol weil er icon verwitterter, aufgelofter fenn mag, ziemlich tbar und giebt gute Ernten desselben Korns. Nur auf rothe r Ackerfrume gegen M. gedeihen auch Weißenarten und pflangen, doch bleibt auch ihr Ertrag fehr mager gegen bie ten in Bengalen. Benfeit bes Mone ober Bain Ganga, Often, fångt erst wieder die gute Reisernte an, die Ueber gemabrt. Die Umgebung von Ragpur ift auch bie und nit dem Rankarboden bedeckt, deffen Concretionen guten jum mauern liefern; auch etwas Goldsand wird gefund besgleichen Bleis und Gifenerg, bas aber nicht mit bem hthum der Eisenerze jenseit des Nerbuda-Thales zu verglek ; auch wird noch nicht auf diefe Mctalle gebaut.

An dem kleinen Pesch-Fluß 8), der im Norden der Stade gpur jum Ranhan durch Felsengen fließt, hat man eine eMenge Tumuli gefunden, die, nach Bonsens Bemerkung, n zu Hyderabad ähnlich sind, über welche die Landesbewohjedoch keine Tradition haben, wem sie angehoren mögen. einkreise, die zuweilen 50 bis 60 Schritt im Durchmessen, bezeichnen sie; auch sind über mehrere in der Mitte Steins

Dr. Adams Geolog. Notic. in Memoirs of the Werner. Nat. Hist. Soc. Edinb. 1822. Vol. IV. p. 61. 7) F. Jenkins I. c. T. XIV. p. 197. 9) cbend. p. 211.

## 454 Oft-Asien. Borber-Indien. IV. Absch

maffen aufgehäuft. In M.W. von Magvur, auf bergen, ju beiden Geiten bes Ranhan, gegen Gind Baitul, erheben fich mehrere fehr romantisch aberei gethurmte Reletenmmer aus machtigen Granitblod pon den Tribus der Gonds verehrt find, und von ih then Streifen in die Rreug und Quere bezeichnet we fie gewisse farbende Bleierze benuten. hier wird bi auf den großern, abfoluten Soben (bei 3000 bis 4000 reshohe), in fuhleren Luftschichten, von ben Ranha Dunah und andern Bergfluffen burchjogen, roman burch grune Biefengelande und fchone Baumgruppen die um Ragpur fehlen; aber bas Land bleibt auch bevolfert, und ift fast gang uncultivirt. In fruber während der Mahratta und Pindarries Kriege mar hie fis der Raubhorden und Plunderer. Erft feitdem bae Cantonnement bei Dagpur angelegt marb, weld beißt, ift die Gegend sicherer geworden; seit 1818.

Ragpur (Ragapura, von Etymologen auch b. i. die Schlangenstadt, abgeleitet) 10) mar fruh tend, und ift nur durch ein fartes Fort mit dem Raja von Berar, als beffen Refibengftadt, wichtig ger englische Residentschaft, am Sofe des Raja, mit ihren ment liegt in einiger Entfernung gegen Beft, auf ei von etwa hundert Fuß. Jumna heißt der Lank ober welcher von ba jur Stadt eine fleine halbe Stunt gieht, in einer Breite von 400 Schritt. Die Stadt Stunden (7 Diles Engl.) in Umfang und 100,000 baben. Fruber maren diese Gebiete gmar von den ghulen in Delhi beståndig befehdet, und unter Raife auch der Suhah Allahabad beigegeben; aber der fu berfelben ift nie befiegt worden. In der Mitte bes I hunderts erhob fich in Rapgur ein friegerischer Raja Bhunela, ber fich ben größten Theil bes Plateaula wurfig machte, und die bis dahin in dependent gebl bus der Gonds, unter ihren eignen Sauptlingen, at

Granzen gusammen wieb. Der Raja von Ragpu mer pur in loser Abhängigkeit von dem Mahratten T

<sup>10)</sup> F. Jenkins I. c. p. XIV. p. 214. 10) W. Ham. II. p. 5—13.

nden, den er keineswegs als sein rechtliches Oberhaupt geiere mte. Bis zum Jahre 1803 erhielt er fich bei allen politischen mbinationen neutral nach außen; feitdem aber führte feine irteinahme an Dowlut Scindiahs Confideration gegen die Bris seinen Berfall berbei. Schon 1803 murbe er genothigt Ruts d, mit dem hafen Balafore, im Dinbungslande bes Das nadi an die Offindische Compagnie abzutreten; darauf verheers die Pindarries fein Land; 1809 murbe er burch bie Hebers e Mir Khans zu Grunde gegangen fenn, ohne den Beistand ischer Trupen, die damals Beere von Bengalen und Dads es zugleich in das centiale Plateauland von Berar ausschie , die sich im Norden des Nerbuda begogneten: Des Rajabs. terer llebertritt zu den Mahratten bewirfte Verwirrungen. ftande; diese endeten damit, daß die Befieger der Mahratten, Briten, nun auch, im Januar 1818, gang Berar befest hate , die Festungen Gueraghur und Mundetah am obern rbuda ausgenommen, die aber batd auch von ihren Häupelkuz übergeben werden mußten. Ein junger Raja, Ragofi III. ibe, unter Leitung britischer Officiere, auf bem Thron iboni gpur, als Raja von Berar, eingesett, mit der Berpflichtung Sulfscontingent von 3000 Reitern und 2 Bataillons Infaus won britischen Officieren commandirt, ; zur Armee ber aftin. en Compagnie im Kall der Noth zu stellen. Die Gränzgen e biefes Rajathuma gegen N.O., über Mundielah und gie M.B. über huffingabad zum abern Nerbudg, an bie ritorien Scindiah's wurden abgeriffen, um beite Hindubie von einander zu isoliven; die bergigen von Gonde, benten 3mifchenterritorien blieben unter britifder Berte ft, um die großen Militairstraßen durch das Merbudai I, und beffen Stromubergange, aus Bengaten und Dala ber, nach Ragpur dominiren ju tonnen. Es find die Berr en wom Ragpur gegen R.B. über Baitul, Multye Suffingabad, über ben . Nerbuda nach Bhopat in twa, und gegen R.D., von Ragpur über Ramted, nti, Chapparra und die alte Capitale Guerah (falisen 1. 6. 563) über den Merbuda nach Jubbulpur, nach una: and Adjigur, ober über Mundelah inid die Gone llen jum Gangesthale. Auch die independentan Gebiete bet nds wurden auf diese Weise immer mehr und mehr gefchmasihre Territorien isolirt, ihre Macht gebrochen und auch' sie

mehr und mehr in Abhängigfeit von britischer herrichaft gibre Bahl immer mehr und mehr von Gawilghur tapti wie Wurda, Quellen, gegen den Often, an die bes Sona und Mahanabi jurudgebrängt.

Die Civilifationsfortschritte und ber Europäereinfluß also, in dieser Gegend des hohen Berar, erft feit fehr fur ber erfte Angengenge, ber uns auf biefem Boben ein macht, ift Lieute. Colonel Fig Clarence, ber im Janu mit dem britischen Beere im Kriege gegen die Pindarr bem Gangesthale, auf ber Militairftrage von Jubbulp ben Rerbuba, am Bien Januar in Ragpur einzog, von bas Land Mord. Berge uber Elichpur und ben mara, Daß, über Amerapur und Jafferabad bis Auru dunchiog. (Bom Subufer 811) bes Merbuba mußte ein be felland überfliegen werden, auf beffen Bobe eine febr tran ficht fich über die sudlichere Landschaft verbreitete; Gind Acetfeld, ohne Beide, nur Bildnif mit Jungle bedeckt fahrvolle Aufenthalt gabtreicher Tiger, beren Berbeerunge burch ihre Spuren bezeichnet waren. Wo um die Rli Begetation zeigte, ba waren auch gleich Affenschaaren hand. Magpur mar am 16ten Dec. von den Brite am Iten Januar rudte ber Colonel Sis Clarence in 1 ein; die hice mar fo groß, bag man Sommertleiber an Da bras : Armee hatte bier, unter General Do vet grokes Lager eingenommen; alle Europaischen Bedurfniss über 500 Engl. Milcs weit herbei transportiet werben. reichen Antelovenbeerden und die Ralfenjagb a borte bier zu den hauptunterhaltungen ber Truppen. nal des Raja batte man Hollandische Ranonen erbeute nem Schape mehrere taufende venetianischer Bechinen ( er selbst war Kriegsgefangener mit seinem Premierminis Brahmanen geworden, fein alter Palast verfallen, sein Magpur erft feit 1790 beendigt.

Bon Nagpur bis Aurungabab, ber frühern bes Nijam, find über Elichpur und Jaffirabad 17 Lag bie man auf Elephanten zurucklegen fann. Mach ben Lagemärschen burch einigermaßen bebautes Land, ob schlechter als am Norbufer des Rerbuda, wird der S

<sup>\*14)</sup> Fitz Clarence Journey Across etc. L. c. p. 96-120

uß erreicht, ber am 8. Januar ein ganz unbebeutenbes Baff batte, bas nur in einem Felsbett einige Cascaden bilbete. Bis in blieb überall die Gegend, felbst bis in die Rabe der Dord durch Liger gefahrvolt, weil die Bauern bis dicht: an ihre tten das Gebusch und die hohe Grafung wachsen lassen, die Afpl biefer Raubbestien sind. Sogleich auf der Westseite, auf Bebiete bes britischen Allürten bes Migam, eines mohame danischen Prinzen, sing die Agricultur des Opium (Paer, Poppy) auf den Feldern an, als Licblingsgenuß der Dodi s, ein wichtiger handelsartitel. Auf diesem Bege fieht man fig die Mauerreste, die jum Andenten der Suttis, wo Bitt iverbrennungen Statt fanden, stehen bleiben. Der Weg führk ftmarts, immer am Gubfuß ber Bergkette bin, welche unter n Ramen ber Deo Giri, Berar im Nord begrängt, north ets jum engen Querthal bes Merbuda hinabfturgt, an berech fühmarts fich die weite Berar-Chene ausbreitet. Dier flegt gut bebautem Boden Elichpur 12), das 60 Auf hohe Stadte uern umgeben. Diese alte Capitale Berars (f. Asien IV. 1. 562) ward unter Raiser Atbar im Jahre 1583 geplundert, practvolles Thor, von Sandstein massiv erbaut, führt in bie abt, Die einen gut versehenen Bagar hat. Bon da mehrere iereisen weiter gegen Lacknaward Ghat hin, verschwindet ndrbliche Grängfette wieder bem Auge, deren Anblick den Band er bis dahin fets in der Ferne begleitet. Dieser genannte at 13), ber nach Amerapura geleitet, hat feine militairische chtigkeit, da ihm überall passirbare Ghats zu beiden Seiten en, die vom Lapti jum Ufer des obern Pann Ganga ren; doch ist auf seiner Hohe ein kleines Castell mit Thurmen ut. Wildniß, Jungle und verheertes Land führt von ihm in agemärschen gegen S.B. nach Aurungabad.

Mordwarts nahe bei Elichpur liegt die schon oben genannts e Gebirgsfeste Gawilgurh auf dem 4000 Fuß hohen Rutber Mahadeo Phar, d. i. der Gotterberge, oder Des ri. Dieselbe Bergkette, an der Nordgränze Berars, die sich zwischen den obern Laptiquellen an die westlichern Satpuraries anschließt, weiter nordostwärts aber das Suduser des Nerta begleitet und südwärts dem Wurda seine Quellen zuschickt,

P) Fits Clarence I. c. p. 150.

Hamilton Descr. II. p. 107.

## 158 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn.

M auf Arcomsmithe Rarten Binbeh ober Binbachul Bimadul, Affen Bd. I. G. 13) genannt, eine provinci fidmmlung des wolbefannten Gebirgenamens Bindhpa Sanstrit Bindh pachala-heißt (Afien IV. 1. G. 49 beffen Sauptzuge quer burch die Halbinfel diese fablicher ten fich allerdings anreihen. Es ift berfelbe Dame, ur chem auch weiter oftwarts die Sandfteinkette bas ubrblid wana jum Sone und Lonfe durchzieht, welche nordn Danna und Abfighur die Diamantlager enthalt- (f. ob. Rum Unterfchiebe von bem gangen Buge behalt Bonfen nauern Bezeichnung jener Particularerhebung in ber 9 Bergforte, ben Mamen ber Gamilgurbberge bei, und nen feinem Borgange. Gie beginnen im Bintel bes Bu finffes beider Quellarme des Lapti, (ber nordliche heiß ber fübliche Purna), und zichen oftwarts bis jur O Lapti und bes Burba, bis Baitul und Deoge Deo Giri, im D.W. von Ragpur), eine Lange von ! Meilen und in 4 bis 5 geogr. Meilen Breite. Bon t feite fleigen fie, wie oben ichon bemerkt murbe, aus be etwa 1000 Fuß absolut hohen Chene von Berar, fehr ft ner mittlern Sohe von 2000 bis 3000 Fuß, in den hoch pen bis 4000 Rug auf, nito fallen jum nordlichen Sant ficil, wenn auch nicht eben fo tief binab, als gegen ben Die Umriffe ber Soben find feineswegs gadig, nirgends Fegolartig, fondern im Allgemeinen flach, fehr zerriffen b bel, Releichluchten, mit vielen Gruppen plattfuppiger, Brummerhaufen, bochftens fegelartig angehäuft, bebecft, Soben ohne allen Baumwuche, aber oft boch begraft Schluchten und Durchriffe (Ghats) burch Baldbickie meift undurchdringlich. Much hier ichon haufen wilbe Ei Gonde, benen ber Culies und Bhils in G.B. un (f. oben G. 427) benachbart, die sich von da oftwarts t Bildniffe von gang Gondmana bis ju ben Dahana Sonar Duellen an die Weftgrange Bengalens und fut bis Oriffa ausbreiten. Bonfen fant fie in Sprache, Gebrauchen ganglich von den hindus verschieden, Jager

<sup>\*\*\*\*</sup> H. W. Voysey on some petrified Shells found in the gerh Range of Hills April. 1823. in Asiat. Res. 1833. Thys. Class. P. I. p. 187—193.

hier und da auf ausgehanenen Waldfreden in ben Thalern vas Reis ober Hirse bauen. Viele Trummer von Bergfeften f den Sohen zeigen, daß einft auch dies land mehr bevolkert d cultivirt war. Nicht durch feine Cultur, fondern burch feine ognoftifche Conftruction bat es, in ber Begemmart, bie ismerksamkeit des Maturforschers auf fich gezogen; die vielen urdriffe und Erdfpalten, die es burchfegen, erleichterten Untersuchung feiner Gebirgsarten, Die in einem fehr weiten nfange'zu den ungeschichteten Gebiegsarten 15) ober zu der grob n Gruppe der Trapp: Formation gehören, welche in ele r außerordentlich mächtigen Ausdehnung bas Cens alplateau Defans, von Mord-Maifoore und dem Riftnat usse nordwärts über den Nerbuda hinweg, bis Malwa:16), in oßer Einformigfeinkonstituirt, und zu der Sppothese führen muß, Ten Entstehung, nach der Hebungstheorie, einer blasonartis n Emporhebung biefes Theils der Erbrinde, plutonifchen ewalten mit Feuerbildungen und Dampfen, unter dem Dencke noch darüber lastenden Oceans, aber ohne allen Bulcar smus, jugufdreiben, analog ben emporgehobenen bafaltischen iselgruppen der Gubsee, ober der Batanaea im Oft-Jordani ide, dem schwarzen Harusch in RordsAfrika (f. Afrika Re Aufl 22. S. 988). Die Hauptmasse bes Gebirgs ift hier bich ter afalt, dem des Giant Caufeman in Rord Irland fehr abn , um Gawilgurh haufig ale Saulenbafalt fich zeigend, er die Bergruden in Schichten von vielen taufend Schritten sbehnung ausgebreitet. Der Bafalt geht oft in Backenarten n allen Barten und Barietaten über; sehr häufig zeigt er scha e, ungemein schwere Absonberungen, und ift bann Kugels falt. Bonfen 17) fant in diefen Baden und Bafulten nter als Augit, aber auch feine Hornblenden, die anderwärts biefer Gesteinsart vorherrschend zu merben pflegen; bagogen febr l eingeschlossene andere Massen, wie Zeolithe, Chale bon, Opal, Beliotrup, Plasma, Stilbit, Analcim, atrolith, Feldspath, Ichthnophthalm, Kaltfieln. run erde n. a. m., mit welchen ifolirten Fragmenten die Oben

De la Beche Handbuch ber Geognosse, bearbeitet von H. v. Die chen, Oberbergrath. Berlin 1832. 8. S. 555 u. s. 19 Al. Turnbull Christie Sketches of Meteorol. Geology etc. in Jameson Edind. N. Philos. Journ. 1828. p. 116 etc. 17 Voysey qu soma petrissed Shells I. c. T. XVIII. p. 189—194.

## 160 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abschn

flache bes Landes and baufig bestreut ift. Diese Bafie tommens ift ftets bas Badengeftein, welches m bem Auße ber Berge ausgebreitet liegt, feltner au ben fich zeigt. Auf ben Sohen aller Ruppen Gawilgurh, wie burch Central, Indien im Guben be ift bagegen ber festere, bartere Rugelbafalt vorberr ber nur sparfam am Fuße berfelben fich zeigt, und fe Mineralien eingeschloffen enthalt. Daher im Allge landfcaftlichen Contonre Sode Detant, fe Berbreitung geht, diefer geognoftifden Con ibre außern, flachen, gerundeten, tuppenartig ten Rormen verbanten, ohne alle Rubnheit ber Ba miden und Regelbildung, die nur primitiven und ande arten angehort. Diefe Berbreitung beobachteten B Chriftie aber burch gang Berar, burch einen The berabad, westwarts durch gang Beder bis zu Ghats um Puna, wo bis Fort Bictoria (nahe im G. von Bombay, f. Affen IV. 1. G. 668) die gra kette, die Rankan von Inner-Dekan scheidet, auf ba Unterlage ruht, die von da nordwärts über Bomban fette fich durch gang Rhandesch und Malwa qu oftwarts wieder bis ju bem Sandfteinplateau von But (f. oben G. 357) anreiht. Die große Bertrumm Badengefteins und beffen Berwitterung, bat ben ber unendlichen Menge harter Rollsteine, Die ihm ei und nacktes Ansehn geben, weithin überftrent; die v Betwitterung bes Schaaligen Rugelbafalts, vorzüglich den reichen, mit bem Diluvium bes Cotton: Grundes bedeckten Boben fo weiter Cben teanlandes erzeugt, ben: wir vom Darmar-Plateau IV. 1. S. 708), in Oft-Maifeore am Cavery (f. ob. Sperabad, durch gang Berar, und nach Bopfene hussingabad am obern Nerbuda, ja bis Seronj i auf allen Plateauebenen Mittele Defans n aber welche er wol gleich anfangs mahrend ber gro

bededung in ber Entstehungsperiode fich in seit

of Sitabaldi Nagpur and its Vicinity events. Tom. X. Al. Turnbull Christic Sketches 1. c. on Secundary p. 116.

hichten ablagern mochte, wenn er auch burch spätere tropische enfluthen weiter verschwemmt mard. Die außern Schaas jenes Rugelbafaltes verwittern bier, wie überall, auch in ben lichen fo bafaltreichen Plateaulandschaften Mittel Europas fo et, daß ihre schwarze Erde mahrend der Periode der gewaltig ammenden Regenzeit auch heute noch weithin durch die Ebes der tiefen Stromgebiete transportirt werden fann, indeg die ten, bammerfesten, kugligen Basaltkerne in Blocken auf ben ben zurückbleiben. Die Bäume konnen diesen harten, schware Bafaltboden nur schwer mit ihren Wurzeln durchwuchern, er allgemein Baldmangel auf den Plateauhdhenz hohe Grafungen und Rrauter, wie Andropogon conum, Nardus-Arten u. a., die bier wuchern, beweisen die Fruchte feit dieses Bodens. Bu diefen allgemeinen Beschaffenheiten aller Landschafe , die zu der Trappformation dieser Theile Indiens, von nikoore, Darwar, Mahratta, Telingana, Berar bren, fommt, bei den Gawilaurh Retten, noch eine bes dere locale Merkwurdigkeit, die Bonsen beobachtete, durch che die Erklärung der Bildungsweise derselben durch die See getheorie eine große Bahrscheinlichkeit erhalt. Bonfen 19) von dem Lapti-Rlusse durch Basaltgruppen, deren secheseitige ulen bis zu 2 Fuß im Diameter zeigten, zur Lafelhohe von llan hinauf, wo er Engschluchten der Ghatpasse durchwane e, beren Seitenmande von 25 ju 50 Rug Bobe fteilaufmarts en. Unten lagen 10 Fuß hohe Schichten von Backen und ten Thongestein; darüber 2 Fuß mächtige, erdigere Thonlas

c., die in Strecken von 20 Schritt Ausbehnung vollig mit ascheln, sowol ganzen als in Trummern ersüllt waren; über lastete ein 15 Fuß mächtiges Stratum von hervorges llenem Augelbasalt, welches dieses Muschellager gedrückt hatte. Muscheln von der Gattung Conus, oder Voluta, waren alle ettgedrückt, ohne zu brechen; also waren sie zuvor durch nd einen Process erweicht worden; zur Seits liegen zerbrochne sicheln. Schon früher 1819 beschrieb Volsey, in einem Messer an Marg. Hastings, das Borkommen solcher Muscheln ver Trappformation zu Welconda (?), 2000 Fuß über dem gen Meerniveau; es waren Ecnera von Turbo und Cyala-

<sup>&#</sup>x27;) Yoysey L c. T. XVIII. p. 191 etc.

## 162 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschi

stoma. Im Innern berfelben ging das Geftein ofte fein über, und andere waren vollständig in Chalceb belt. Die einzigen in Defan vortommenden Petref

organischen Reften der Bormelt, in der Era tion ju finden, der fie fonft fehlen, und die bier unt bern Umftanden auftreten, ift merfmurbig; es bewei De eres ft and, wo die Dufcheln lebten; ihre Schaa aber burch jutretende Umftande, offenbar burch Sige lenfaure beraubt. Babrend diefer Umanderung wurde oben ber, burch barüber fich malgende Laften (ber ber noch burch Bite fluffige Rugelbafalt) platt gebruckt brechen, ober zuweilen ihre Masse vollig aufgetoft u Muttergestein verfloßt. Mur die Gewalt der Sige ! Birtungen hervorbringen. Die Muschelbant wuchs i Thonschlamm, auf dem sie noch hente liegt, auf Di Diefer wurde burch die barunter liegenden Backen-Da gehoben. Durch die überquellenden Gange ber glei porfteigenden Rugelbafalte, wurden fie von diefen überle gedrudt, durch doppelte Sige von unten und oben ihr an Roblenfaure beraubt. Das gange Land warb ge biefe einzelne Lagerung, bas Centralplateau De unter bem Druck oceanischer Bafferlaften empor, die t fethit im Buftande ber Schmelzung feine Dichtigfeit g an uniabligen Stellen Defans ift fein gangartiges, m Durchbrechen, aus der Liefe durch die über ihm laftent lager und jungern Trapplager beobachtet, feine Feuerb Schieden, wie die blasenahnliche Emporhebung Defans d pfegewalt aus der Liefe, im hohen Grade mahrschein batte bemnach wol Bonfen, wie Andere, in ber 9 gruppe am Rorgon und der Dolomitgruppe Ipro I. S. 885), hinsichtlich ber Bildungegeschichte ber ? ber Enropaischen Alpenketten, fo auch ben Schluffel dungsgeschichte des Defan-Plateaus gefunder fen Fracturen und Erdfpalten, auf allen Geiten kangebirge-als gleichzeitige oder nachfolgende Ran in den Streichungelinien ber Plateaurat Spalten hervorgehoben werden mußten, wie die BBeft bie miederholten Successionen ber Ofrehat Mordfetten des Bindhnazuges.

Die unmittelbare Umgebung Ragpurs, von w

## fan; Sitabaldi-Berge, geognoftische Stellung. 463

er Betrachtung bes obern Berar im Burbagebiete husgingen. et bierzu noch einen sehr merkwurdigen Dunct der Erforschung in bem Sitabaldiberge 19), an beffen guß die genannte idt unmittelbar erbaut ift. Er besteht aus pordsem Bas t, der durch zahllose Spalten fast ein saulenartiges Ansehn lten hat; diefer geht in raube, pordfe Wacken ober Thonges (indurated Clay) über, und biefes nach oben in Rugelbafalt, bem feine nordlichen und füblichen Sohen bestehen, voll plots r Bechsel und Ucbergange, Die nur aus Reuerbildung erklare find. Dehr, ale an fich felbft, ift der Sitabaldiberg b seine geognostische Stellung bedeutend, weil er bier oftlichfte Borgebirge jener im Beften ausgebreiteten ippformation ist, auf der Berührungslinie 20) mit zweitgrößten, der Granitformation, im Osten, n Berbreitung zwar nur erst partiell bestimmbar ist, aber , von hier, fudmarts bis ju ben nordlichen Cirfars, årts, wol bis zu den Granitzügen Bengalens reicht. e bengalischen Granitherge, welche die Bafis des dfteinplateaus der Bundelthund:Rette (f. ob. G. 357) bilden. n vom Ganges, unterhalb Patna (wo das alte Palibothra Einfluß des Sonc lag, f. Afien IV. 1. S. 508), direct fuds ts, quer burch bas Land auf ber Beftgrange Bengalens ges Oriffa bin zum untern Mahanadi, fie ftreichen an beffen akDelta vorüber jum See von Ganjam, westlich von Jas ath, von wo an sie der granitischen großen Ruftene e angehören, die in außern, bergigen Contouren und ern, gleichartigen Bestandtheilen, sich als ein Cons i um den Ruftenzügen durch die nördlichen Circars über Chis la und Bizagapatam 21) bis wieder zu dem untern Klips inde des Godavery 22) anreihen. Auch diese drangen fich er an die Spenitgebirge 23) bei Hyderabad und Golfonda. d fudmarts den Ralla Malla Retten und den Meridians gen der Ofte Shats anreihen, die als primitive Retten, aus

H. W. Voysey Geologic. and Mineralog. Structure of the Hills of Sitabaldi Nagpar and its Vicinity comb. I. c. T. XVIII. p. 124 is 127.

2°) F. Jenkins Account of Minerals collected at Nag-ur I. c. T. XIV. p. 196.

282.

282.

3°) W. Cullen Notice on Geological Features in Tay-or Philos. Magaz. 1828, p. 135.

2°) B. Heyne Tracta en laia p. 262, 266, 279.

# 464 Off=Afien. Border-Indien. IV. Abidon.

Thonschiefer, Spenit, Granit bestehend, uns ichon aus

aen (G. 269-270) befannt find. Der Gitabalbib nur noch burch eine fchmale, bafaltifche Landjunge, geg mit ber großen Trappformation zusammen, ringe nach ben andern Seiten, bie bort vorgenommenen B: grabungen 824) úberall Gneußformation, die ab febr geftort und gertrummert fich zeigt, und auf die Erl weise ber Bafaltformation jurudführt. Der i brochene, nach oben gerworfene Buftand diefer Gneuß. nitbildungen, im Contact mit, oder icon bei ber. tung an die Trapp, Daffen, bestätigen jene pluto bungshupothese auf eine sehr lehrreiche Weise. Bop eine jener Brunnengrabungen in des Mr. Alex. C Garten 25), nahe an der Basis des Sitabaldiberges a Ruß tief geht; fie burchdringt ju oberft eine 3 bis 5 Ri benbe Schicht von ich warger Erbe; bann burchfes Schicht ju Thon verwitterten Uneufgesteins (Mag licious Clay), unter welcher unmittelbar ber Gneußf ginnt, ber bis in die Licfe bes Brunnenwaffers ant Steinbrufche in ben Seiten des Sitabaldiberges fin ber bortigen Europäeransiedlung begonnen, fie verspreche Aufschlusse über bas Vorfommen bes Basaltganges ju er nur eine Ueberlagerung fen, oder ob er in großere Lie fest, und also aus dieser emporstieg, mabrend ibn faft Sciten Gneuß, Schiefer oder Granitgesteine umgeben gegenwartig nimmt Dagpur, burch feine geognofti auf dem lebergangspuncte zweier fo mertw geognoftischer Formationen, für die Bildung infel Detans eine intereffante Stellung ein und verdient fernere Beobachtung. Wie fehr ift es auch fur die Geog bedauern, daß ber treffliche Naturforscher, dem wir eben mitgetheilten Beobachtungen verdanken, fo fruhzeit ben Wiffenschaften burch ben Tod entriffen ward. Bo bes Sitabaldiberges, gegen Oft, gefeben, fagte andere fich fogleich die landschaftliche Ratur, neranderten Bergformen, weil deren Structur, mi fo auch hier, ben veranderten Gebirgsarten entspricht

<sup>&</sup>lt;sup>994</sup>). F. Jenkins Acc. l. c. p. 197. <sup>25</sup>) Voyacy Gool Min. Str. l. c. p. 127.

## Defan: Traypformation bis Omercuntuk. 465

rts ber fehr einformigen Trappformation, wie Granlt, neuß, Dolomitgeftein, Marmorarten und Quarge s, welche jener Beft : Region gang fremd find, bervors en. Die platten Gipfel, die langgebehnten, flachen Bergricken, Luden und Durchriffe ber Trappberge, find nun gegen ben en verdrängt; es treten die scharfzactigen Contoure primitiver birgsarten, mit ihren Zickzackformen und kuhnern Klippen bers Bei Bonfen, wie bei Jentins, muß man bie speciellen gaben der Berbreitung dieser verschiedenen Gebirgsarten nach einzelnen Localitaten (bei Ranted in R.D. ift fcon Bras und Uneug) nachschen; uns genugt es bier die mertware geognoftische Erscheinung bes Centralferns in ihrem großen graphischen Umriffe nachgewiesen zu haben, weil bas h Matur und Boden des Plateaulandes näher bedingt wurde. r werben weiter unten auf die übrigen geognostischen Saupts riffe zurucktommen. hier haben wir nur noch aus ben fpås geognoftifchen Entbedungen Capt. Franflins 27) bingutu n, bag diefer die Granglinie ber großen Trappformas n noch weiter nordoftwärts von Nagpur durch Gonde na, bis Omercuntut28), jum berühmten Pilgerorte an ber elle von Sone und Rerbuda (unter 22° 55' M.Br. 7' D.L. v. Gr.) verfolgt hat. Bie ber Sitabaldi, Berg. Nagpur, gegen S.D., am Subufer bes Bain , Ganga, so ift Omercuntude Berg, an 45 bis 60 geogr. Meilen weiter n M.O., der dortige Granzstein der Trappformation. be nur das Subufer des Nerbuda bis Jubbulpur ber und begleitet. Im Merbuda. Thale, bei biefem Orte, fich Granit. Aber auf beffen Gubufer giebt bie Bone Trappbilbungen, hie und ba noch mit Sandsteinlagern artig überbedt, in noch unbestimmter Breite, gegen Best fort, den Mahadeobergen bis Deoghur und Affirghur, e ben Quellen des Ranhan, und schließt fich also über Bais und Gawilghur, jener großen Maffe ber bafaltifchen Rets an. Die Gudgrange 29) diefer gegen Oft auslaufenben

Digitized by GOOGLE

Y) Voysey Geolog. and Min. Struct. L c. T. XVIII. p. 127; F. Jeukins Acc. of Min. I. c. T. XIV. p. 212 etc. <sup>37</sup>) Cpt. Frank-lin Letter dat. Jubulpore 12, Juli 1829. in Asiat. Journ. N. Ser. Vol. I. 1830. p. 249. <sup>32</sup>) W. Hamilton Descr. T. IL p. 17. ) Franklin Letter I. c. p. 250.

## 466 Oft-Afien, Borber-Indien. IV. Abichn.

Trappzone, meint Frantlin, muffe von Sennt b

6. Der untere lauf bes Godavery und Rif

Bon bem untern laufe bes Gobavern Rluffes i nur febr wenig befannt; follte feine Schiffbarmachung Stande fommen, fo murben wir wol bald mehr von ren. Dabe bem 19° D.Br. vereinigt fich ber Burb Hm, und auf ber innern Landspige bes Bereins liegt Chinnur, die C. Blunt 830) auf feiner Reife burch nas Bildniffe (im J. 1795) besucht hat, unter 18° ! 79° 39' D.L. v. Gr.; aber befannt ift fie fonft nie Blunt 31) tam vom Oft aus Gondwana, vom Dab Ronfair, unter 20° M.Br., und nahm ben Beft m burch die Territorien der Gond Berg Rajas von De und Mallimer, nach Wyragur (Byragur), de hauptpaffageort duf ber großen hauptftrage von Ru Circars nach Ragpur. Byragur liegt am Ri fluffe, ber gegen Beft jum Bain Banga fallt; alfo Stromacbiete bes Godaverpfpstems. Magpur liegt nu Meilen weiter in D.B. Byragur ift in jenem wi ber Gonds ber erfte, westliche, große Marktort, wo Raufleute gegen Salz, Betel und Rofos, Die fie bringer liche Baumwolle von Berar und Chotisghur einhandeln cher in den Circars die besten Musseline gewebt wer zweigt sich von Wyragur die große Sudftraße na patam ab, die von Ragpur fommt, ein Beg ben Car abwarts über Chinnur nahm. Byragur liegt icon 'ende bes Plateanlandes von Gondmana, mo fentung gegen Detan fehr mertlich beginnt, wo es'? ten Dachte mehr giebt, bie burch gang Gondm ten und mo E. Blunt die veranderte Clima : und L tur von Defan zu erft mahrnehmen fonnte.

Unmittelbar unterhalb des Bereins von Burda i very, bei Ralaifur (Collpfair Chaut, unter 18° 38'

<sup>\*\*\*)</sup> C. Blunt Narrative of a Route from Chunarghur goodum in Effore Circar in Asiat. Research, London J. T. VII. p. 144 etc. \*\*) C. Blunt Natrative 1. c. V

bas Godaverybett eine Engl. Mile, b. i. eine gute Biertele unde breit, aber im Sommer das Baffer fo feicht, daß es nut nen fleinen Theil bes Ninnsaales mit 15 Zoll tiefem Wasser ut; nur in naffer Jahreszeit ist bas ganze Bett mit vollem trome gefüllt, ber bann mächtige Wogen wälzt. Am Zusams enfluß beider hauptstrome steht ein Tempel ber Rali, ber von elen Pilgern besucht wird, die hier ihr entsühnendes Bad nehe en. Der Gobavery paffirt bann bei den Ruinen von Das adeopur die Stromenge von Muticotta (Mooty Gautty i Blunt), welche, im wilden Balblande ber Gonds, von Capt. lunt 33) als eine ber ftartften Daffesten erflart wirb, Die er seben; sie ist und nicht näher bekannt. Wilde Raubborden oft arts von da, die von den Circars berüberstreifen, werden von apt. Blunt34) mit bem Damen ber Coands bezeichnet, er rfithert, sie sepen kleiner von Statur als ihre Nachbarn, die onds (oder Goands) und von noch wilderem Naturell. Nicht m von da, unterhalb, liegt am linken Einfluß des Salair, s Gondwana, die berühmte Pagode Budrachellum (Bhas achalam, d. i. ber Beilige Berg) ein Ballfahrtsort fur indu? Pilger, der Sita geweiht; es ist die Gegend merkwurdig, rch die einzige beiße Quelle, die, nach B. Senne 35), f der gangen innern Salbinfel Sindostans bieber befannt geb orben, welche auch mit Mineral, Quellen überhaupt nur r kärglich versehen ist; und diese liegt-noch dazu in der Mitte Bodavern, Fluffes. Genauere Nachrichten hierüber maren febe vunfcht; die nachsten im Suben und befannt gewordenen ifen Quellen find die zu Erincomalli im centralen plon (f. ob. S. 81), und die nachste auf dem Continente die Rufe der West-Ghats gelegene, ju Dazagong auf der Maartuste (f, Afien IV. 1. S. 670), also erft am Außenrande Plateauseite. Nord marts 36) find die erften uns befannt vordenen beißen Quellen erft oftwarts der Quellen bes rbuda ju finden, ju Sohagpur in Gondwana, gegen 230 Br., und von da gegen M.O. in gerader Linie die beifen

C. Blunt Narrative I. c. VII. p. 168.

34) thenh. p. 152.

35) B. Heyne Tracts on India I. c. p. 4.

36) Spitsberg Notices of two Hot Springs in the Valley of the Nerbuda at the Northern Base of the Mahadeo Hills in Transact of the Medic. etc. Calcutta 1827. Vol. 111. p. 450.

#### 168 Oft-Aften. Borber-Indien. IV. Abschi

Quellen zu Sirgnjah, und Ramgur 837) an der Bengalens, weiter gegen N.B. erst in der Nähe vor zu Sona 38), am Ostabhange der Rewatberge, w Bäder denen von Air und Barrège verglichen worder alle außerhalb dem Centralplateau gelegen, and erst in noch größern Fernen vor.

Erst oberhalb Rajahmubry 39) bricht ber Got bem wenig befannten, aber febr wilben Berg, und ! der Gondwanas, das er bis dahin in seinem tob burchschneidet, hervor, in die vorliegende Ruftenebene, berung, in welcher er fich fogleich in 2 Arme theilt, ges Deltaland bilbet. Die von ihm hier burchbrocher gebirgsfetten find eine Fortschung ber etwa 1500 primitiven Ruftengebirge, die von bem untern von Chicacola und Bigagapatam über Cap Doly bier vorüberziehen bis zu den Mordenden der Ralla g Godavern walzt bis zu dieser Stromspaltung fehr viel fel, jumal runde Geschiebe von Chalcedon, Carne Boolithe und Rorund (aus Spenitgeffein), bie centralen Trapp, und Mandelsteinformationen feine birgeufer entreißen mag; auch binter ben Gneu Senne icon unmittelbar Dandelfteinfelfer Seine Baffermaffen find hier gewaltig; weit bedeute bes Riftna; seine Ufer sind hier, 1 Mile breit, ron hintergrunde amphitheatralische Sochgebirge. Dolg ben reichen innern Walbrevieren Gondmanas, mit baumen (f. Afien IV. 1. S. 809), geben feinen Sauptheschäftigung. Es schwimmt in Denge in gan und Floogen berab, ofter von Bichheerden und Lig und wird von den fogenannten Geepferden 40) al beißen bie Rioger, Die auf Balten reitend zu bem g und baffelbe mit Safen and Land gichen. Der burchzieht in ber Dieberung einen ungemein fruc ben, in besten Mergellagern und schwarzer Erde ber 20 bis 30 Fuß hobe Ufer einschneidet, an 8 geogr.

<sup>&</sup>lt;sup>827</sup>) P. Breton Medical Topography of the Districts Sirgooja etc. in Transact. of the Medic. etc. Calc. 1825. p. 237. <sup>30</sup>) Ludlow Account of the Mines Senah ebenb. Vol. III. p. 19—22. <sup>30</sup>) B. Heyne p. 282—283. <sup>40</sup>) Heyne Tracts l. c. p. 284.

n Ocean. Er theilt fich aber, ehe er biesen erreicht, noch in e, wechselnde Arme, die alle durch das Eindringen der Meesstuthen begünstigt auch Seeschiffe tragen, zwischen sich vielsache seln bilden, deren Wechsel des Bodens häusige Kehden ihrer wohner erregen. An ihren Mandungen haben sie verschiedene sen, unter denen, am nordlichsten Arme, Coringa und Jestam 41) die bekanntesten sind.

Das untere Bodavern, Gebiet ift und fo menig genau unnt wie das untere im Besten so benachbarte Ristna-Ges t; zwischen beiden liegt der Colair, Gee innerhalb der Satadt Masnlipatam, von der aufwärts bis Condapilli, Diamantrevier, die Ruftenniederung, wie dort bis Rajas bry, in bas Land reicht. Condavilty, auf bem erften Ge Bjug, liegt nur 6 geoge. Reifen fern vom Mecre, eine Berg-, am Riftnaufer, auf Granit, und Gneußgebirge, mit febr en Inclinationen der Schichten und merkwärdigen Formen42). rhalb Condapitly, wo eine militairisch wichtige Bergpas-, em Shat, burch die Felfen gur Communication mit bem menlande von Specrabad erft gebahnt werden mußte, fchließt enitgebirge 43) die Ruftenebene vom Binnenlande ab, nie Bneugberge liegen diefen gegen die Chene vor. Che ber fing aber diefe vordern Ruftenfetten erreichen fann, muß rft aus dem Plateaulande unterhalb der rothen Granitfelfen Parvattum, Pagode4) (16° 12' R.Br., 75° 5' D.L. v. ), nahe bei Timerasota, unter 16° 35' N.Br., und Bas pilli (f. ob. S. 370), wo der Muffy, Flug von Syderabad mend fich einmandet, sein Uferbette durchbrechen, neben weln die prachtvolle Cataracte von Deblapabu 45), ein Seiten. , Ach 60 Auf hoch durch fenfrechte Felswände herabstürzt. biefen incrustirt sich Rattsinter, wie an den Cataracten von oli, Terni in Italien und anderen Wasserfällen, wo hoftige tionen chemische Berfetungen befchleunigen, und daburd ben derschlag des kohlensauren Kalkes, der in den Wassern in ber tenden Quantitaten aufgeloft enthalten ift, veranlaffen.

pherson of the Geology of the Peninsula in Asiat. Researches. Calcutta 1833. T. XVIII. p. 116—120.

on India I. c. p. 231, 235, 283, 284.

11. p. 94, 340.

42) B. Heyne Tracts Remarks on Tinmanicatal etc. p. 235 etc.

#### 470 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abid

Unter Schattigen Baumen fleben bier eine Der vieler Gotter; Die hohen Felemande find mit Banp gelt und übermuchert. Mus bem gangen Lande verf bier die hirten, an den Festtagen ihrer furchtbaren Safti 846) (Bhavani, Shiva), und bringen ihr an ihre Opfer, wozu mehrere hundert Schaafe nothig fin Schlachten fie fo lange nicht aufhoren, bis ein Blu bem Opferplat in den Ristna fallt. Sonft ift ba Riftna bier fleinig und unfruchtbar, oberhalb der C von Timeracotta (oder Timerprotta) aber, landei bergbad ju 47), mehr welliger Boben voll lofer Er voll Waldung und Liger. Um Syderabad felbft if bober Rettenguge gegen D., gleich ben Ralla Dalla: berfelben folgt Plateauboben mit bem ichwargen Cott bem niebern Defopotamischen gande von Rifte bavery, die fich bier bis auf wenige Meilen einand Laufe genabert haben, liegt die altere Refideng Teling rangol (f. Afien IV. 1. S. 566, auch Arintil, o gulla), 77 Diles Engl. in D.D. von Syderabab, 1 M.Br., 79° 34' D.L. v. Gr., in einer fonft gang Wildnig.

Schon J. Rennell 48) vergleicht das Münt bes Kistna und Godavery mit den Bengalischen tischen Deltas, nur im kleinern Maaßstabe; B. Hwerkt, daß es mit verhärtetem Mergel, vorzüglich schend mit dem fruchtbaren schwarzen Cottongrunde wie mit einer reichen, vermoderten, vegetabilischen Erd aus den Wäldern herabgeschwemmt werde. Beide ven zu den sogenannten nordlichen Eircars 50) Provinz) der Präsidentschaft Madras, die sich vos (Mutapali, 15° 28' N.Br.) im Norden von dem lande des Pennar bei Nellore und Ongole (s. ob. Svom Carnatik nordwärts, längs dem ganzen Gestad

on a Tour from Samulcotah to Hyderabad in Tracts
Nr. XVII. p. 247—281.

bis 255.

bis 255.

bis 255.

bis 256.

bis 256.

bis 256.

bis 256.

bis 257.

bis 258.

bis

ber Mahanadimundung in Orissa ausbehnen, wo das Gebiet r Prasidentschaft Bengalen beginnt. Es ist dies eine Ruften. ecke von nabe an 100 geogr. Meilen, langs bem Gestade bes ngalischen Golfs. Nach den 5 natürlichen Eintheilungen, welche Blufabschnitte in dieses Kustenrevier bringen, folgen die 5 rears oder Provinzen einander in folgender Reihe: 1) Gun's r, im G.B. des Riftna, bann 2) Masulipatam, 3) Rae' munbry; im Oft bes Godavery 4) Bigagapatam, und lett 5) Ganjam bis jum Chilca. See, an der Granze von ittak in Orissa.

Die Granze biefer Ruftengebiete, landeinwarts, ift burch lde Berge und Waldreviere nur sehr unbestimmt bezeichnet, d wenig gefannt, ba hier fich Berfumpfungen, und bichte, une rchdrinaliche Bambus, und andere Waldungen ausdehnen, die nig von Menschen bewohnt sind, bisher immer nur von Raube rden und Plunderern, auch von den Pindarris und Inen durchstreift wurden, die Europäer sich aber wenig in dieses nd hineinwagten, weil es, ein Land der bosartigsten Fies. r, für sie stets verderblich war.

Der fublichfte der Circars beigt Buntur 51), gwifchen iore und dem Ristna, ein schwarzer, salpeterreicher Boden, in t sich das Kistnabette zu tief eingewühlt hat, um ihn durch berschwemmung befruchten zu konnen, daher er leider unbemase t, und vom November bis Juli, nach der Regenperiode, ohne e Regenerfrischung bleibend, größtentheils zu trocken und ause rannt ift, um gut bebaut zu werden; auch Rofos, Palmiras, angos und andere Gewächse find baber hier nur fparfain. Der uptort Guntur giebt ihm den Ramen, ber aber wie bas nze Land häufig von Raubhorden aus dem innern Waldlande ondmanas und Hoderabads, zumal in der letteren Zeit (1816) chtbar von den Pindarries verheert wurde, und sich schwerlich olt bat. Merkwurdig ift dieses Revier der primitiven Ruastrecke durch ein zwischentretendes Glied der Basalte rmation 52), welches hier halbwegs zwischen dem untern Penr und dem untern Riftnah, als ein in nordlicher Direce n fortschreitender Basaltgang durch seine Emporhebung. r mabricheinlich, wie die Trachpt; und Basaltberge im Bogak

<sup>1)</sup> W. Hamilton Descr. II. p. 87-94. \*3) B. Heyne Tracts on India Nr. XIV. p. 227 - 229.

## 472 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn,

am Raiferftubl und bem Bonner Siebengebirge am 2 Bartenberg bei Donqueschingen an ber Donau, phyre von Collmann in Tyrol an der Etfc, die bei ! ber Elbe, Die Urfache bortiger Gebirgegertrun und bes Riftnaburdbruchs mit feinem gewunde durch die Felsschlande von Parvuttum Pagode, Simer Deblapadu gewesen senn mochte. Auch 3. Calber 86 bie Bafie ber Bergketten, welche Riftna und Godaver fen spenitischer Granit, jedoch sen ber Granit nordmå pilly ofter burch Gange von Trapp, und Grunft burchbrochen und gehoben. hier ift eine Region Erbbeben, die dfier Monate lang anhalten, hef rungen bringen, und meiftens in ihren Stoffen vor nach Morben, alfo in ber Richtung bes Bafa fortschreiten, wie welt nach bem Innern ift unerm bochfte Ruppe dieses Basaltzuges, der von der Meeres westlich von Ongole, landein, ftreicht, wird ber bre Berg Bugglecondah genannt, ben die hindus wi bort für einen erloschenen Bulcantegel halten. Dies nach B. Benne, ber ihn bestieg, und weber Cratere Gipfel noch Lavastrome an seinen Abhangen vorfand, nicht zu fenn; aber seine schwarzen, nach oben febr fta ten Bergflippen, Die seinen Gipfel mit Steinhaufen ten, und ein fohlenartiges Unfehn haben, brachten ihr Diese Boltsmeinung wie feinen Ramen (Bugglecont Belinga Sprache heißt Rohlenberg) ju Bege. Stunden in Oft der Stadt Innaconda; feine 26 ungemein ftell, feine Gipfel, mit Steinblocken bebeckt mubfam zu erflettern; fle find nact, und nur bie und Die Euphorbia antiquorum swischen ben Bugen ber Ste Bornblendemaffen enthalten. Der Bafalt ift hart, fc gend; am Buß auch faulenartig gestaltet. Gin zweit ber Dabe, ber Innaconba, gilt auf gleiche Beife Bulcan, ohne daß irgendwie Feueransbruche bei beib waren, die überhaupt ganz Defan zu fehlen scheinen. naconda scheint mehr die Natur von Quary und Th zu haben. Die Bolfssage erklart fich bie Erdbebenftof

<sup>&</sup>lt;sup>413</sup>) Jam. Calder Gener. Observat. on the Geology Asiat. Res. Vol. XVIII. 1833. 4. Cale. Phys. Class. 1

fen aus bem Reifen und Banten ber Bughlecondab (Die ergnamen find hier weiblich) mit ihrem Manne, ber ben In conda bewohnt; die Rlugeren bes Bolts 54) schreiben bas Erbe bengetose dem Aechzen eines Riefen zu, der in alter Zeit hier n einem Awerge eingekerkert fep, aus einer Periode, ba noch Litanen, wie am Pelion, so auch bier, nach dem Ramanana, lsberge als Burfgeschof schleuderten, die hier in Indien aber ügel hatten und umherflogen, bis einer, ber Swami Dewans ibu, ihnen mit einem Diamantschwert die Rlugel beschnitt; rauf sie als Berge auf die Erde, wie hagel, herabstelen und Gebirge bilbeten. Intereffant murbe bie nabere Unterfuchung ses Basattstrichs in feinem Berhälten ju ber centralen Trappi mation sepn. Merkiburdig ift ber große Reichthuck von ges einem Salz und Salpeter 55), welcher bem chenen ichwar Boden um Innaconda, burch gang Guntur und bie Chei n ber fühllichen Circars eigenthumlich und ein Begenftand ber isbeute und bes Erwerbes ift. Lombardies beifen bier Die hsentreiber, welche bas Salz von ber Ruke holen, und bund Ghats am Riftna hin landein führen, wovon ein bedeutenber ll abfällt. Ein Landesproduct, das auf den Borfetten-hier in r großer Menge machft, ift ber wilbe Inbigo (Indigofort endotinctoria) 56), welcher mit bem schönsten Blatterlmus verfen die schönste blaue Indigofarbe giebt; leider aber fehlen Menschenschenbande bier zu ihrer Bearbeitung.

Der Circar Masulipatam 57) zwischen beiden Flussen hat n der jegigen Capitale (Mausalipatam) unter 16° 10'M.But i Namen, die zwar zwischen Berlumpfungen eines Galzmoral liegt, der aber die Lage ihred Forts unangreisbar macht, und vol mit dem Ristna, wie mit dem Oceane, communicitt, welcher Stadt vom Cap Comorin an dis hierher den einzigen dutch minderte Heftigkeit der Brandung (f. ob. G. 328) gesahrlosen ndungshasen darbietet, der Schiffe von 300 Lonnen Last auß nehmen im Stande ist. Bon Condavilly (Canadavally); ter 16° 37'N.Br., dem Bergsort auf der ersten, vordern Bergsort landein, und dem Diamantrevier in seiner Nahe, zu Maxvilly und Parteal war oben die Rede (f. ob. G. 351).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) B. Heyne I. c. Not. p. 227. <sup>48</sup>) ebenb. p. 287. <sup>49</sup>) thenb. p. 238, 241. <sup>57</sup>) B. Heyne Account of the Circars and the Coast of Orisss in Tracts I. c. Nr. XVIII. p. 286; W. Hamilton Descr. II. p. 84.

## 474 Offellen. Vorder-Indien, IV. 26fc

Der britte Ort von Bebeutung im reichlich bebanten biefes Circars, bem nur die allgemeinere Bemafferung eine Sauptfornkammer zu werden, Ellore (Elura) fall. Die reichste Bewässerung bietet in deffen Mal Colair Gee 858), der eine große Ginfentung in bei fchen beiden Sauptftromen im Deltaboden bedect, u Unfchwellung beiber erft gefüllt, dann wieber burch gur Brrigation und Befruchtung bes umgebenben 2d must wird. Er ift, ein Gugmaffer. Gee von gi tigkeit für ben Circar; ohne ihn wurden die ihm au men ber beiden Sauptfluffe jugeführten Baffer in b bes Uputair abfließen, wenn fie nicht gegen S. fleine pon einander getrennte. Uferbamme aufgebal Die gusammen nur eine Linie von 2 Stunden einne binreichen den Gee gufammen zu halten. In biefem bem Emiffar bes Gees, fleigt bie Meeresfluth landein Edair. Er ift 50 Schritte breit, febr fifchreich, mit ten fchiffbar, und jum Eransport der Kornernten u und auf ben Infeln des Colnir gang geeignet. Der his 9 Stunden Lange, halb fo viel Breite, 200 Eng miles Areal, bazwischen aber 15 großere und fleinere 44 Dorfeen, urfprunglich von Pariahs bewohnt, aber fehr verlaffen. Bom Anfang Juli bis Septe fich der See durch die Regen an, und die Infeln n fluthet; fpåter, wenn fich die lleberschwemmung verlie ungemein befruchtet wieder hervor. Gine derfelben ma befestigt durch eine freisrunde Fortification, Colai nannt; es ift die einzige Stelle unter ben 44 Dorf See, die von Brahmanen und ber hohern Cafte be bewohnt wird. Aber in trodnen Jahren verliert be wol seine Baffer gang, und die Anwohner, denen dan Erintwaffer fehlt, find jum Auswandern genothigt, ben Jahren 1816 und 1817 geschahe, wo viele So Menschen brotlos murden. Der Fischreichthum, die geben dem Fischer Rahrung, wie der Acter dem Dehlartige Burgeln am Ufer bienen den Armen gu mit den Grasarten Jumbu und Coraf, die bie

<sup>(1824.</sup> p. 364 etc.

chsen, werben Flechtwerke gemacht und Dacher gebeckt. Jonlu, b. i. Holcus sorghum, und Reis sind die Hauptnahrung diesen Circars, und die Webercaste, mit manchen Borrecha ausgezeichnet, ist hier sehr zahlreich; ihre Gewebe (Ching) berühmt seit den frühesten Jahrhunderten, in Menge, nicht sein, wolfeil. Die Weiber spinnen die Baumwolle, die Mans weben, jeder Landmann baut auch einige Baumwolle die Mans weben, jeder Landmann baut auch einige Baumwolle neber zu seinem eignen Berbrauch. Zu viel oder zu wenig Resser zu seinem eignen Berbrauch. Zu viel oder zu wenig Resser hier leicht den Ertrag der Ernte; mit der Reinigung der umwolle ist eine eigene Caste beschäftigt. Der Kustenhandel Massulipatam, dem Haupthasen, erstreckt sich nicht über ingalen und Nangun, nicht über Eeplon und Bombap hinaus, dras versieht diesen Ort mit den Europäischen wie mit den nessssche Bedursnissen.

Der 3te Circar Rajamundry (Raja manbiri) 00) llegt Gobavery Delta, bavon die große Infel zwischen den beis hauptarmen den Namen Nagarum führt. Die Stadt, ber er benannt ift, unter 16° 59' N.Br., 10 geogr. Deilen bein vom Meere, hat eine romantifche Lage, am grandiofen rome, ber landeinwarts die reichsten Teatwalder durchzieht. einzigen, die hier fo nabe an ber Rufte bes bengalischen Golfs unnt find, welche die Safen am Subarm, Marfinga, wie . Morbarm, Coringa, ber auch bei G.B. , Monfun eine ere Station giebt, mit Zimmerholy jum Bau auf ihren Schiffse ften versehen, wo Gefäße von 300 bis 500, Tonnen Last jahre vom Stapel laufen. Die gute Bemafferung bes mergelneis 1 Bodens mit dem schwarzen Cottongrund, begunftigt hier die. tur des Buderrohrs, das fehr reichen Ertrag giebt und mehr Betrieb in außerordentlicher Menge gebaut werden Diefe bebaute Diederung ift eine Rorn tammer, bei nte. D. Monfun, für bas benachbarte getreidearme Carnatit, wie njore für daffelbe bie Rorntammer bei S.B., Mone ı ist.

Der 4te Circar Bigagapatam al) hat von ber gleichnamis Stadt, unter 17° 42' N.Br., seinen Namen, beren Lage durch Gebirgevorsprung, Dolphins nose, 1500 Fuß hoch, aus Eineußeitg mit Abular, characterisit ift, von welchem ber Berggug bis

## 476 Off-Aften. Vorber-Indien. IV. Abs

reet gegen Weft zu ben Rajamundry Retten for Stadt erhalt badurch eine fleine Ban; an bem Bor Die heftigste Brandung an; die engen Thaler bes B ein, bem die Rieberung vorliegt, welche noch fpeciel Rajamundry Circar führt, find zum Theil wol fruch tiefergehende Bergrevier burch raubsuchtige Sorben tribus ichwer zuganglich. hier find landein die Polygar Bigiram Rangi, bes BergeRaja von Beherrichers des Jacquir Ghat und bes Buftar M grangend an das Gebiet bes Gond Raja von R benen beim Mahanadispsteme erft die Rede fenn fa Ihr wildes Waldrevier murde die britischen Truppe Die Rieber ju Grunde richten, noch ift fein Europae gangen. Das Gouvernement theilt baher ben Be Circars Bulver und Gewehr jur Selbftverthei gegen die haufigen lieberfalle der Freibenter aus gauen. Benne halt fie fur ein Bolt von ben Telis de und Gitte gang verfcbieben, flein von Geftal mit breiten Gefichtern und fehr bunnen, langen Gl ber Race bes Auftralnegers (?), ob Coands ober Ge Blunt von einander unterfcheidet) 862). Gie foll Beibe beherricht werden, horte B. Benne, die R beife. Der Safenort Bigagapatam treibt Ba entta, Ceplon und ben Malediven.

Der Ste und nördlichste Circar, Gan uns schon weit über die Gränzen des Godavery-Sylan die Gränzen von Orissa und zur Prässdentsch Die fruchtbare Küssenstrecke ist hier sehr beengt, Bergzüge (hier Mohindra Malli genannt, d. h. Großen Indras Gebirg) sind schon näher zuckt, das waldige Orissa neben dem wilden Gon tet sich landwärts zum mittlern Mahanadi aus, dickichte die Kuste dieses nördlichen Circars vor den alle Begetation zerstörenden und oft alles zerbersten ma Landwinden bewahren, welche anhaltend die zur Tempvon 33°, Tags bis zu 35° Reannt. (108° und 112

circar in Asiat. Res. Lond. 1803, 8. Vol. VII. p. B. Heyne Tracts I. c. p. 282; W. Hamilton D.

ben sublichen Circars in der Regel in der regenlosen Some eit und allen Gewächsen so ungemein verderblich werden, das eiben von Obstarten, Gemuse u. f. w. ganglich bindern, und Menfchen bofe Rrantheiten bringen.

Ein bem Colair abnliches Baffer, ber Chilta. Cee, 7 geog. len lang, scheibet die Circars von der Ruttal-Proving, er hat eln und Anbau wie jener und scheint durch einen Meereseins h entstanden zu senn. 21. Stirling 64) bemerkt, bag die eine nichen Annalen von einem Einbruch bes Meeres im IV. Jahre bert, Im Jahre 318 n. Chr. G., in diefer Gegend fprechen, urch ber Gee (wie einst in abnlicher Periode bie Bunber-Gee dolland, durch den Einriß in den Flevo der batavischen Rufte) anden fenn foll. Er ift burch eine fehr lange und schmale, 300 Schritt breite Mehrung vom Meere geschieben. Da bie Ausladung biefes Saffs jum Meere fast verstopft mar, fo bat turglich erft, in Norden von Manifpatam, eine neue gegraben. Der See hat nur eine mittlere Liefe von 4 bis 5 , hochstens 6 Ruf, mehr nicht, und fullt fich immer mehr Schlamm an. Wichtig ift er fur bas Gouvernement, burch Sala, bas aus ihm burch Berbunftung gewonnen wird. ne Ufer find nur flach, doch umgiebt ihn liebliches Sügelfand. Infeln diefes falzigen Saffs bestehen, feltfam genug, aus ges beten, machtigen Relebidcen eines fehr harten Porphyr Gras , mit fehr großen Reldspatherpstallen, an beren Barte ber Bame abprallt. Einige liegen wie in große Bastionen gehauft, ans wie Castelle emporgethurmt, auf ihnen wuchern Bannanen pul, Ficus religiosa), Mimosen, Cuphorbien und Graminecn. aaren der mannichfaltigsten Wasservogel leben in stillem Fries ungeftort auf bem Sce, er liefert die belicatesten Rische 65). a cole (Chica cula), durch feine vielen Duffelin-Bebereien wie sulipatam ausgezeichnet für den bengalischen Markt, liegt une 18° 15' N.Br. Ganjam am Kustenfluß Rasitulia, unter 21' D.Br., ift am Bestenbe bes Chilca Gees, eine Refte, t bedeutender als jener Ort; und landein von ba, am obern njamfluß oder Rasifulia, bei Gumsur (Goom surgur), unter 52' D.Br., bem tiefften landeinwärts liegenden Orte bes Cirs

A. Stirling Geogr. stantistic. and historic. Account of Orissa Proper in Asiat. Research. Calcutta 4. T. XV. 1825. p. 187, 264. ) Dr. Brander on the Climate of Pooree in Transact of the Medic. and Physic. Soc. of Calcutta, 1829. Vol. IV. p. 384.

cars, beginnen schon bie und urchdringlichen bem Fieberelima, beren wilbe Walbbewohner pendent geblieben, nur unter ben eigenen Sauptlisich in ihren Bambusfesten gegen die Ueberfälle zu schüßen wissen. Bambusdickichte 866) herr thre Schafte sollen von ausgezeichneter Sarte sem Riefelconcretionen? s. ob. S. 366), daß sie selbst Art widerstehen.

#### Runftes Rapitel

Das nordliche Defan mit feinen doppelfeit foftemen Mahanadi, Lapti, Nerb

9.107. Ueberficht.

Indem wir in unserer Betrachtung ber Ra niffe ber Balbinfel Indiens weiter gegen Fortschreiten, treten auch in berfelben mefentlich Tionen ber bisher beachteten physicalischen 2 ein, unter benen die ploglich veranderte Lit ferscheibe entgegengeschtlaufender Str ber, von Cap Romorin in gerader Nordlinie Beft : Chats bis jur Godavern : Quelle folgte, eine Digften ift, weil fie auf gang andere, von benet Defan verschiedene Erhebungeverhaltnif lichen Detan hinweiset, benen nothwendig auch hndrographisches Onftem feines Gemafferlaufer Die Bafferscheide, Linie wird hier im Ro Bafferscheide, Dunct vermandelt, der in be von Omercuntut (gwifchen 22-23° R.Br.) Quellen der hauptstrome nun strablenar len Weltgegenden abfließen, und das allfeit bes Sochlandes verfunden, das weiter fudwart

gegen Oft und S.O. hin sich mahrnehmen ließ, Paniany einzig von dieser allgemeinen Sigenthi genommen (f. Asien IV. 1. S. 655). Auf die N

<sup>\*\*\*)</sup> W. Hamilton Descr. II. p. 69.

ng jener westlichen Baffericheibe, von ben Godavern ellen im Suden des Lapti-Klusses an, haben wir schon in gem durch die Nordostwendung der Ghathöhen selbst, in glana (f. Afien IV. 1. S. 656), angedeutet; Die vermitz nde Bafferscheidelinie aber gieht von ba, oftwärts, r alle Nordquellen der linken Zufluffe des Godaverns Spe nes bis zur Nerbuda Duelle auf Omercuntut. Rämlich über Bain, Ganga, Quelle am Adjunta, Dag, Die Burbabe ielle nahe der Laptis Quelle um Gawilgurh und Elichpur, die anhan Duelle oberhalb Deogur und Affirgur, die Bain's ingas Quelle nahe Mandlah, bis die Nerbudas Quellem Omercuntuk in Gondwana erreicht ist, unter 22° 54' N.Br. ' 10' O.L. v. Gr. Aber auf diesem hohen Lafellande nereuntuks kind zugleich die Hauptquellen des Mahanadi en Gud, und des Sone gegen Nord, jum Ganges gie d, erreicht; bier also liegt der centrale Basserscheidepunct De s nach allen vier Beltgegenben mit gleichnamigen Sene ngen. Bon hier wendet fich aber die Wasserscheidelis e wieder ploklich gegen Westen, und zieht am Nordufex Nerbuda zu ben Best Ghate, nahe dem Golf von Camban uck zu ben Granzen von West: Malwa, Oft-Guzerate und war, um dann nordwärts die Gränzscheide in dem Liek de von Nord-Indien zwischen Ganges und Industriftem bilden. hier nun verläßt fie alles Gebirgeland, und durch et unabschbare Ebenen, in derselben Normaldis tion von S. nach N., welche sie auf dem Zuge der Weste ats im Suben des Tapti behauptet hatte, welches vielleicht f eine nur nicht zur Gebirgebebung gekommenen Bilbung binisen mochte. Das System der Wasserscheidelinie ift , and hier, wie auf so vielen eigenthumlich entwickelten Obers hen ber Erdrinde, ein ganglich verschiedenes von dem pftem der Gebirgszüge, und recht characteristisch treten e die Erdsvalten des Lapti und Merbuda in ihrem rallelismus unter fich, und mit bem nordlichen Bindhpae ge, aber auch im Contrast mit allen andern Gebirgelinien Sewässern ber Satinsel, als burchbrechen be Stroms deme innerhald der Trappformation, durch die Wests pats hervor, welche der Mitte des Plateaulandes als die eins

<sup>7)</sup> W. Hamilton Descr. I. p. 620.

## 80 Oft-Asien. Borber-Indien. IV. Absol

gigen gegen Beft entfließen. Indef ber Derbub begleiter ber Binbbpa Retten, gegen G.B., nem furgern fublichen Rachbar, bem Sapti, ber der ber Beft: Chate ift, trifft bie gegen R.O. v Linie seines wilden Erdspaltes burch die Bafaltgebir Central-Plateaus, auf eine andere Liefe, namlich au bes Sone : Fluffes, ber in gleicher Mormalbirect entgegengefester Gentung M.O., die Fortfegung je Einriffes burch bie gange Salbinfel bezeichnet, be Mitte auf bem Plateau von Omercuntut, etwas bi fich bann, gegen M.D., jum Gangesthale wieber ve Sone ift auch bier, wie ber Merbuba, Gubbe Binbhya (in Bundelfhund), und nur von Rotas brecher feiner außerften Borlagen (f. ob. G. 357). banabi aber icheint im Guden von beiben nur ftrom von Omercuntut gu fenn, mit feinem oft bar und Parallelftrom, bem Brahmani, ein Able ten Genfungen bes bergigen und malbigen Dlate von Gondwana gegen Sub und Oft, burch O benaalischen Golfe, benen, beiben bier feine großen Don Sochgebirgen mehr entgegen ftanden, um ben eichen. Go unvollfommen auch bis jest noch uns Diefes Gebietes, ber Oftede bes Eriangelplateat Ban geblieben ift, fo außerordentlich ift boch auch ! weife, unfere Ginficht, gegen frubere 868) Beit, in b burch bie trefflichfte Beobachtung bes jungften Jahrze gefdritten, und wir fonnen hier jum erften male die bisher Terra incognita gebliebene Strecke bes Di foftemes, mit Gondwana und Oriffa, gwifcher Allahabad, Bahar und Bengalen, in die Geographi minder fragmentarifch und hypothetisch als fruherhin Bir verdanten diefen bedeutenden Fortschritt vorzüglich frubern, fuhnen, aber gang ifolirt und unficher geblie fchen Reisedurchflug des Captain 3. 2. Blunt (179

bis 17; On Orissa ebenb, II. p. 31—44. 1 \*\*) (
Blunt Narrative of a Route from Chunarghur (bet Ganges), to Yertnagoodum (bet Stajamunbry), in the car (1795), in Asiatic. Researches, or Transactions vin Bengal. etc. London 1807. 8. Vol. VII. edit. 3. p

e bis dabin vollig unbefannt gebliebenen Landschaften, zwis ben ben Circars, Berar und Oriffa, ben politischen Befignahe en und Befreundungen der Briten in und mit jenen Gegene n, seit der Zerstörung der Mahrattenmacht; dann der Forte sung ber Seitentrjangulirungen der Meridianmessungen von Ber aus, feitdem die Basis von Elichpur gemessen war; ferher n Ercursionen 70) zumal eifriger Naturforscher 71) und Ins nieure, wie den Acraten ber verschiedenen Stationen britte er Cantonnements, die ihre lehrreichen Observationen von ihr etandquartieren aus jenen Gegenden felbst ber me bicinis en und physicalischen Societat 72) in Calcutta mite ilten. Bor allem aber find die uber Oriffa, von dem dort ibirenden Englischen Oberbeamten, A. Stirling, gemachten eobachtungen 73) lehrreich und dankenswerth; sie fallen eine bis r fehr empfindlich gebliebene Lucke in der Kenntniß der Halbe el aus, und wir folgen ihren als pofitiv gewonnenen Thate ben, an welche wir gehörigen Ortes bie übrigen mehr fragmen. rischen, einzelnen Erfahrungen raumgemäß, vergleichend und ufend anreihen werden.

Erläuterung 1.

Das Mahanadi-System, mit dem Seitenstrom Brahmini, burch Gondwana und Drissa.

#### 1. Der Dahanabis trom.

Der Mahanubbn, oder richtiger Maha Mabi, b. h. ber ofe Strom, entspringt in Gondwana; doch find feine eie

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Descr. of Gondwana in Asiat. Observer of Calcutta, in Asiatic. Journ. Vol. XX. 1825. p. 18—22; Lieuta. Prendergast on the Bhinderwars in Goandwana, in Bengal. Annals in Asiat. Journ. Vol. V. 1831. p. 161—162.

<sup>71</sup>) Capt. J. Francklin on Geolog. of Bundelkhund etc., in Asiat. Research. Calcutta 1833. Vol. XVIII. Phys. Class. P. I. p. 24—44; Capt. S. Coulthard the Trappformation etc. etchb. p. 48—81; Voysey, etchb. p. 124—128; Jenkins Account, etchb. Vol. XIV. p. 195 u. a. m.

<sup>72</sup>) P. Breton Medical Topography of the Districts of Ramghur, Chota Nagpore, Sirgooja and Sumbhulpore in Transact. of the Medic. a Phys. Soc. of Calcutta. Calc. 1825. 8. Vol. II. p. 234—271; Dr. Brander on the Climate of Poore etchb. Vol. IV. p. 377—384.

<sup>8</sup>) A. Stirling Geographical statistical and historical Account of Orissa Proper or Cuttack in Asiat, Research. Calcutta 4. T. XV.

# 182 Off-Affen. Vorber-Indien. IV. Abschn

gentlichen Quellen noch nicht bekannt; erft von der ( raghur 874), auf der Gränze von Berar, gegen das Raja von Sumbhulpur, unter 21° N.Br., ist sein da ostwärts, gegen Sumbhulpur (f. ob. S. 35

ter. Der Strom von Apraghur ift menigstens fein w Quellarm, ber ihm aus ber Rahe bes Bain Ganga u Gebiete von Verar zueilt. Andere Fluffe bringen ihr Baffer aus gleich großen Fernen vom Morben ur bingu, fo bag er bann unmittelbar fcon als ftattlie erscheint, der wol von der Quelle bis zur Mundun geographische Meilen (500 Miles Engl.) 75) gurudlegen ber Mitte biefes laufes etwa liegt Sumbhulpur, b feinem Diamantenrevier ichon aus obigem fennen (f. o von ba an nimmt ber Dahanabi erft aus Often f wendung an. Oberhalb Diefer Rajarefidens flieft ben, aus der Gegend von Girguja (Girgoojal Breton, unter 23° 6' 11" M.Br.), ber Suftu. Fluß mit feiner Quelle bei Sonehut gegen Gud, und mi Mahe von Surinarain in den Mahanadi ein, ber an, abwarts (an 380 Engl. Miles weit) bis jum Meere bee Jahres hindurch, fur Boote, von 300 bis 400 % obwol immer noch mit einigen hemmungen, fahrbar Bere Ochiffe tonnen erft von Sumbhulpur at gehen, zwar mahrend zwei Monaten des niedrigften 28 nicht; doch die übrigen 10 Monate des Jahres. 2. giebt die Diftang, die er ftromauf in der Regenzeit be ben tonne, bis fast nach Rpepur aber nur 300 Engl. marts an. Die Lage eines Apepur am fchiffbaren & (ein anderes westlicheres in Chotisghur, f. weiter ut teine Karte an. In den obern Theilen, fagt er, erfc fen die Fahrbarkeit. Die zweite Balfte des Jahres liegt

Januar bis Juni durchgehbar.
. Bon Gud her fließt bem KpraghurStrome aber ehe berfelbe ben von Nord kommenden Suftu aufn

bett fast trocken; bei Sumbhulpur ift es 1 Engl. Mill Ruttack im untern Laufe 2 Engl. M., boch ist er b

Orissa l. c. T. XV. p. 185.

18) A. Stirling
Orissa l. c. T. XV. p. 185.

10) P. Breton Medi

chter Seitenstrom ju, der von Konfair kommt, und dieser ift , bem in bem Berichte bes Capt. Blunt, bem einzigen Auenzeugen in jenen wenig befuchten Gegenden, ber Rame Das anabi 77) beigelegt wird; berfelbe tam von Rord über Sones ut entlang am Suftu-Fluß, jog auf deffen Beffeite, über Ruts inpur, die Capitale von Chotisque, und feste feinen Beg meis r subwarts fort, nach Rycpur (Racepur ber Karten) und onfair. Zwischen Ruttunpur und Rpepur hatte er nothe endig den Apraghurfluß, oder den Hauptarm des Mahahabi r Rarten, und nach B. Samiltons Angabe, ber von Beft gen Oft fliegen foll, aberfeten muffen; er nennt aber bafelbft feinem Berichte, ber gerade an biefer Stelle nur fehr fummaich 78) lautet, tein en Stromubergang, fagt bagegen bestimmt, eiter fudmarts habe er jum erften male ben Dahas ab i oder Kuttackfluß, zwischen dichten Wäldern dahin fließend troffen, und die Stadt Rontair liege am Gubufer 79) bicfes tahanabi. Ift ber Kontair ber mahre Quellarm bes tahanabi, also der Kyraghur Arm nicht, so wird es auch ahrscheinlicher was A. Stirling 20) in Orissa borte, ber Mas anadi folle nahe Buftar entspringen, mas noch viel weiter gen Sub liegt (unter 194. M.Br.), und dasselbe Erfuhr auch Blunt von bem Raja zu Konfair, ber bas Land bes Raja n Buftar feines Sublicen Rachbarn fo eben erft mit Rrieg erzogen und verheert hatte. Dort, sagte er, solle der Mahas abi aus einer Quelle ju Gehowah 81) entspringen, nur 7 g, b. i. 4 starte Stunden, im Suden von Konkair, jenseit bes pr beschwerlichen Tilly Ghat, eines wilben Bergpaffes. Die rrowsmithsche Rarte 82) von Indien, um jene Angaben nes nördlichen Mahanadi mit ben Aussagen vom füdlichen tabanadi zu vereinigen, läßt senen aus der Gegend in West von uttunpur einen großen Bogenlauf gegen Sud um Ryepur bis onkair machen, um dann ihn fast im ganzen Kreise wieder gen Morben jum Suftueinfluffe jurudjufuhren, und in biefer

### .484 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abich

Zeichnung ist ihm noch die treffliche Parbury Allansch Indien 1822 gefolgt. Die neuere Karte derselben von 1827 hat diese Hypothese verlassen.

Dem sen nun wie ihm wolle, moge man die ! Nordzuflusses (des Hustu, unter 23½), oder die flusses (bei Koraghur, unter 21°), oder des Sa (bei Konfair, unter 20° 10', oder Bustar, 19° 30' den wahren Hauptarm des Mahanadi (großen Strowir haben hiermit sein Oberes Stromgebiet Umfreise seines Quellenbezirkes so genau bezeichnet, a nachweisbar ist; die besten und neuesten Karten der chen in Hinsicht der Zeichnung der Mahanadi Armeeinander ab, und wir bleiben daher hier bei den Augenzeugen selbst stehen, wenn diesen auch noch kauber das Ganze vergönnt war.

Der Nordarm, huftu, scheint von sehr bedenter hohen herabzufommen, die Erhebung berselben schatton 1883) auf dem Gebirgszuge von den Mahanadis ziminis Quellen, von B. nach D., auf 6000 Fuß ab. sagt, auf solcher Sohe seven diese Berge noch hie Odrfern besetzt, indeß ihre mittlere relative Sohe erus betrage. Bom huftus Fluß oftwarts, bis zu Brahminis Flusses, beschreibt P. Breton, nach gem Aufenthalte daselbst, das dortige Hochland; ut lernen wir das obere westliche Stromgebiet der Mille nur auf Capt. Blunts Durchreise kennen, zuerst begleiten.

2. Oberes Stromgebiet der Weffeite v jum Buftar, Strome, im Gebirgslande b nach Capt. J. T. Blunts Reisebericht v Fluß, über Sonehut an der Quelle des L Ruttunpur, Roepur, Konfair am W Strome, an der Gränze von Buftar, bis zum mittlern Godavern (1795).

Captain J. T. Blunt steigt aus dem Gangesti nares (von Chunarghur) direct gegen Sub, über

<sup>\*\*\*)</sup> P. Breton Medic. Topogr. I. c. Vol. II. p. 234,

Te der Sandsteinketten von Bundelkhund hinmeg, bas efthal bes Sone, Fluß, westlich von Rotasquur (f. ob. S. 357) erschend, zu den Gebirgshohen der sudlichen Ufergebirge fes Sone Querriffes empor, um das hoch tand von Gonds and in jener Gegend und die Quellen des Hustusktuss 8 bei Sonehut84) zu erreichen. Hierzu braucht er vom 28. nuar bis jum 24. Februar, mit einer Karawane von 30 apons und Lastochsen jum Transport seiner Bedürfnisse, eine t von 25 Lagereisen. Davon 6 Lagemarsche bis zum Quere il des Sone Fluß, der in Best ber Feste Rotas und Bibs ghur, nachdem der hobe und felfige Kimurs Ghat übere tert ift, bei bem armlichen Dorfe Corary, am 2. Februar erset wird. Das Land bis dahin hat die Natur jenes zerrise en, bis 1200 Ruf über ber Bangesebene erhabenen Safel. ndes, das wir schon in der mehr westlichen Fortsetzung des amantenreviers um Danna fennen lernten (f. ob. G. 357). chrerc Ghats oder Bergpaffe in einer Sohe von etwa taufend B, nach C. Blunts Schatzung, meistentheils durch Bildniß, ren überstiegen, ehe das Nordufer des Sone erreicht wurde. rin Thalriß 85) durch das Plateauland voll Triebsand hat hier Breite einer hatben Engt. Mile, sein Wasser nur an 900 Ruß 00 Yard) breit und hochstens 3 Fuß tief, hat reißenden Abfluß; gicht zwischen Baldjungle babin, voll Bildspuren, ein paar ftorte Tempel liegen an der Uferfeite, aller Anbau fehlt, Co. ry, der Ort der Durchfuhrt, hatte nur 2 Butten und fünf nde Halbwilde, Cole genannt, zu Bewohnern. Die aufsteis iden Bergzüge am Südufer des Sone, gegen das centrale Las land, tragen außer Bambuswaldung, die hier allgemein, ch hie und da Bannanen (Peepul, d. i. Picus religiosa) und urr ober Indischer Feigenbaum (Ficus indica), mehr aber icichte von Saut oder Salbaumen (Shorea robusta, f. Aften . 1. S. 979), welche in Gub. Defan und nur auf ben Mila iri Hohen bekannt sind, von Mowa (Bassia latifolia, f. IV. 1. . 685, auch um Adjunti wachsend) und den uns unbefannt ges ebenen Sitsal, vielleicht auch eine Art Shorea. Alles Land ibt, vom Sone, Fluß bis Sonchut an den Quellon des uftu, wildes, immer bober aufsteigendes Terrassenland, von

\*\*) ebenb. p. 61.

Digitized by GOOGLE

<sup>• 4)</sup> Capt. Blunt Narrative L c. Vol. VII. p. 57-83.

#### 486 Oft-Afien. Vorber-Indien. IV. Abichn

Mppigen Felsketten in bem Parallelismus ber Morn ber Oftaustäufer bes Bindhya, b. i. von 28. nach jogen, welche in meift fehr beschwerlichen, fteilen Relei sogenannten Chats überstiegen werden muffen, um t nadi : Swiem ju erreichen. Bon bicfen Retten ftur Rord, mehrere parallellaufende Fluffe jum Querriß im Often der Conle von Sirguja (f. ob. S. 353), n diefem der Rhairfluß 886) bei Shampur, melder e ben Balbbergen um Sirguja entspringt, und mit ben fluffen Bijul und Gutaum vereint, fich bei 21g Sone mundet. Er durchstromt die cultivirtefte hoche Landichaft, bas Gebiet bes Raja von Singrowla, t beng Shampur ift; bei feinem großen Bafferreicht ihm fein fehr hohes Queligebirg jufuhrt, und bei fei von 100 Schritt (Yarb), nahe ber Capitale, und 4 hindern leider nur seine vielen Rlippen und Stromfche die er hinabsturgen muß, um ben Sone ju erreichen, fe barfeit.

Beftwarts vom Rhair ift ber Mpar, vom Berg tab herabtomment, ber nachste bedeutende nordlaufe welcher den hochgebirgeketten entspringt, die das hochl growla von dem fublichern und noch hober auffteig birgslande des Raja von Corair87) scheiden, deffen Sonehut an den Quellen bes huftu ift. Moch wei ift es der obere Lauf bes Sone: Flusses selbst, der dem birgszuge, also dem nordlichen Randgebirge be manas Plateaus in der Rabe der Merbudas lichften Dahanabi Duellen entfpringt, über me Capt. Blunt, als er weiterhin Corair durchzogen un Gebiet des Raja von Chotesghur eingebrungen war, Capitale Ruttunpur88) aus, wo er einige Rasttage gute Nachrichten der Pilgerberichte zu ihrem Ballfahr ziehen konnte, ben felbst zu erreichen außerhalb seine les lag.

An jenen witben Stromthalern bes Rhair un fleigt aber Capt, Blunts Karawane allmalig zu bem bes wenig befannten Gondwang empor, und überfet

<sup>900)</sup> Capt. Blunt Narrative I. c. Vol. VII. p. 67. (17) (p. 78. (18) (benb. p. 62, 97.

## bochland Gondwana, die Gonds, Cole, Karwar. 487

derghohen, daß dort, unter dem Wendetreise bes Krebses, in Reif und Frost vom 31. Januar bis 14. Februar ungemein unpfindlich ist, und das Laub der Waldbaume so welten macht ist die mitgenommenen Laste Kameele' kein Laub futter mehr inden, sondern sich nur mit dem Grassutter begnügen müssen, numittelbar nach dieser Kälte auf den Höhen (doch ist nirgends in Schnee oder Eis die Rede) traten häusige Regenschauer ein, it der Mitte Februars.

Ueberall werben nur halbwilde Bergbewohner angetroffen, die fehr wenige und armliche, kleine Ansledungen und in verschies ne Tribus vertheilt, sparsam jene wilden Einsamkeiten von Bergend Walde Bildnissen bewohnen; erst vom Hochgebirge Coxites an, welches das Raja-Gebiet von Singrowla im Suden granzt, zeigen sich die ersten Spuren des eigenthüpslichen Bolks ur Gonds. welche nur das hohe Gondwana bewohen, und von den übrigen, ärmlichen, ebenfalls roben Hindustrist, doch noch mit Spuren von Hinduskuns und Hinducultus, lig durch ihre Gestalt, schwarze Karbe, Sitten und sonstige Art jeder Hinsicht abzuweichen scheinen.

Die Hindur Tribus im Sones Thal nennen sich Cole; lestes bewohntes Dorf reicht nur 2 Lagereisen subwarts vom oneellser; es heißt Aumrye (11), mit 15 hutten; bis dahin inzte damals (1795) noch das Compagnies Territorium, welches genwärtig über den größten Theil von Gondwana ausges itet ift, bis zur Oftgränze Berars, welche eine Meridiantinie i Nord nach Sub bezeichnet, in die der hustulauf und der if des Bustars Flusses fallen.

Sudwarts von Aumrye folgt, bis jum Territorium von ngrowla, eine Strecke von 4 Lagereisen ganz wildes Land, i einem rohen Tribus der Karwar bewohnt, welche den irby Raja, der in Buddery residirt, als ihren Oberherrn aners nen. Durch ihr Gebiet stürzt sich der Gutaum: Fluß, über de und blaue Schieferselsen, mit klarem Bergwasser, durch die nreichen Jugamahal: Berge, die nahe dem Dorse Darr Eisen benugt werden. Die Bäume des dortigen Salwals werden zur Einsammlung von Harz benugt. Auf der zweis Lagereise in biesem Lande der Karwar liegt Udgegur<sup>91</sup>), größtes Dorf aus 6 Hutten bestehend, dessen Bewohner, bei

<sup>\*)</sup> ebend. VII. p. 75. \*\*) ebend, p. 61. . . . . . . . . . . . 64.

Annaherung von Capt. Blunts Reise-Karawane, am flohen, Männer wie Weiber mit ihren Kindern in Für Cowries (s. Asien IV. 1. S. 420) ließen sie sindherer Besteundung etwas von ihrem Erbsenvorrad. i. Cioer arietinum) abkausen. Gegen die nächtliche hen sich biese fast nacktgehenden Bergbewohner, die al Bogen, Pseil und einer Art zur Bahnung der Bastet sind, durch Feuer. In der Nähe des Gebirgspewarry Chat, vereint sich der Bejul mit dem und nur 4 Cost in B. von Udgeque liegt Budder

beng ihres Oberhauptes, welche Capt. Blunt aber ni Gegen Best follen mehrere Ortschaften liegen, bie Begs war nur von umherftreifenden Karwars bef in viele Secten theilen follen; ein sehr unvollständige

ber Rarwarfprache hat Blunt 892) mitgetheilt. Am 7ten Lagemariche, nach Ueberfesung bes Ennb als bas Grangebirge ber Karwar im Guben,

growlas Territorium erreicht war, erblickte man b Gebirge, die größten, seit dem Kimur. Ghat am Sone; sie ziehen ost wärts bis Gna, oder Gapa, (Budhhas Geburtsort, s. Asien IV. 1. S. 510); wyseln ist noch das Fort Bidjyghur am Sone, in Ktas zu erblicken. Durch den bequemern, dstlichen Bul Ghat wurde dies Hochgebirge umgangen, die Hochebene Singrowlas, an dessen Subseite haach einer Tagereise durch die waldreiche Plateauslad Odrfer Ury und Gursery, mit 50 Hatten, wo Kornbau war, die Residenz des dortigen Raja, die Stadt Shawpur<sup>93</sup>), am 11. Febr. (am 14ten vom Ganges aus), erreicht. Sehr hohe Gebirge auch Wald, einige Kornfelder; ein paar Desiles, dur stockaben verstärft, schügen die Lage der Stadt und Kel

Fluß. Aber die angstlichen Bewohner dieser Stadt Anblick der Seapops in die Nachbarschaft. Der Raja, dem der Captain von seinen nordlichen Nachl len war, suchte diesen vergeblich von seiner Weiterr halten; und da er nicht zu halten war, gab er ihn

<sup>\*\*\*)</sup> Capt. Blunt Narrative L. c. Vol. VII. p. 65.
\*\*) thenb. p. 67.

# Sochland Goudwana, Grottentempel, Corair. 489

rahmanen zum Wegweiser mit, aber mit dem trensofen Befehl, n Reisenden die Lebensmittel abzuschneiden.

Nach 2 Rastagen murbe der Beg, sudwarts, am 14. und

i. Kebr., fortgesett, über die Odrfer Cuttoly am Myarflusse nd Denfah, bas noch in einem gut bebauten Thale bicht unr einer sublicher ftreichenden Sochkette liegt. Im Dorfe wurde, les Berbergens ungeachtet, bedeutender Reisvorrath vorges inden, mit dem: sich die Karawane auf 14 Tage verproviantiren nnte. Zwei Gruppen von in Fels gehauenen Tems el. Grotten 94), nahe bei diesem Dorfe, beweisen, baf einst er mehr Cultur und Population herrschend war. elstempel ift eine gute halbe Stunde von einem benachbarten dorfe Marra, wo viele fleine Mahadeocapellen find, auf einer elshobe ausgehauen, neben welcher auch Felszellen zum Wohnt für Fafirs; der Ort heißt Rowan Marra (ob von Ras una?). Der haupttempel ift 50 Fuß lang, 45 Fuß tief nd 151 Auß hoch in Fels gehauen, und ruht auf Relskäulen. beren Zerstdrung aber sthon viel geschen. Die einzige Sculp, er in der Felshalle, fagt E. Blunt, fen ein Ravuna mit D Armen, mit beit Speer in ber Linken, von Kriegern umgem, im Kampfe gegen Rama, dem Sivas Gattin Bhavani nd Sane fa jur Scite fteben. Die Sohlen ju beiben Seiten nd jest die Wohnung von Schaaren der Fledermäuse (vergl. fien IV. 1. G. 684 u. a. D.). Der zweite Felstempel, Beners Rarra genannt, liegt naher bei Denfah, im Norden des Dors s Marra, in wilder Felswand, zwei Stock übereinander eine ehauen, eben so zerstärt, ohne Idole, mit einem Russa (Opfere ltar), und Felsfäulen mit Bogeln ornamentirt, die fich schnäbeln; mber viele Felszellen. Bielleicht, meint C. Blunt, fenen bies ie Ruinen, die Mr. Duncan und Capt. Wilford icon frue er unter dem Namen Gupt Cachi befannt geworden. Rur einen Lagemarich sublicher führt ber Beg burch bichte

Plur einen Tagemarich süblicher führt der Weg durch dichte Baldung nach Derry, das erste Dorf von elenden Gonds 95) erwohnt, die aber alle beim Anblick der Fremden slüchtig wurden, und etwa 20 ihrer elenden hütten in Stich ließen. Südsdarts erhebt sich das hochgebirge von Corair, dessen Erzeigung sehr beschwerlich ist, mit welchem ein nener Tribus er Gebirgsbewohner beginnt, die sehr dunkelfarbigen, unges

<sup>24)</sup> ebenb. p. 72-73. 33) ebenb. p. 75-79.

#### 190 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. Abschi

mein furchtfamen Chohan, ben Gonbe gwar naber von denen sie fich aber doch felbst noch unterscheiden Daffe fubren binuber, bie ju befichtigen waren, um für die Laftochfen gum übertlettern gu mablen. Der i Dunenputter Chat, zeigte fich als ber fteilfte, w practicabel für die Rarawane; Capt. Blunt recogni Der Den ar: Fluß muß in seinem Relsthale 4mal ub . ben; ber fehr hohe Rele Lilcaunt Deo bleibt gur rei liegen, bann muffen 6 Retten von Bergen überfliegen engen, gefahrvollen Selsschluchten, welche ber tosende berabfturst. Unmbalich mar es bort mit Laftthieren gi am 19. Rebt. wurde also ber weitere, aber bequemere bas Balbdorf Jirab, aus bem icon alle Gonde ent ren, und burch ben Bente Ghat gemablt. Dort fa Banderer berab, benen ein Lastochfe in die Liefe ge ein Gofain ober ein bevoter hindu neben ihm, ber f fal bellagte. Dem Thiere wurde geholfen, ber Gofair · Gebirge herabkam berichtete, erft auf der Bohe liege ein Bewohner fenen bier alle burch die Raububerfalle ber aus ihren Wohnsigen verscheucht. Der hinaufweg au rair. Gebirge mar moglich, aber ungemein befchn taufend guß fleigen fie über Singrowlas Borland fer por. Das Dorf auf ber Bohe, Utna, von 6 Su nur 20 Bewohner, welche bie Reisenden angafften, gegen Cowries fich jur Abtretung von etwas Korn be Ben. Sie meinten, bas fcwerfte Auffteigen, gegen al folge erft noch. Sie hatten Reisbau, Gifenmis Rels ift Granit, der Boden roth. Noch einen Go man hier; er war aus Benares geburtig, hierher gerei Salt und Beuge, die er mit fich geführt, Lat (f. Afie S. 328) von ben Chohans tinguhandeln. Die ju g schwerben der Reise hatten ihn hier zur Umfehr vern Bieh tonnte taum fort, alle Wege zugewachsen, mußte erft gebahnt werben; Korn gab es noch bie und da. politer der Chobans maren überall burch die Dabr Flucht gejagt, melche fun zuvor den Raja von Cor fallen und in feiner Gebirgsfefte Sonehut befiegt ba meiter ju fommen verlangte ber Chatea, ober bas

<sup>444)</sup> ebenb. p. 89.

## Hochland Gondwana, Mirzapur, die Coreir. 491

Bergdorfes, muffe Blunt erft dem Felsgott, der den Lils unt bewohne, bas Opfer einer Ziege und eines Dahns brins 1, um den nachsten Paß glucklich zu ersteigen.

Durch alle ungunftigen Aussagen ließ fich Capt. Blunt in iem Buge nicht aufhalten. Am 20. Rebr. Ketterte er mit fele Rarawane den Paß Utna Chas hinauf; die Chobans ren nach dem gebrachten Opfer sogleich bereit gewesen den eg zu bereiten, und nur bemubt ben Laftochsen von Reisstufe Stufe forgfaltig die Beine zu feben, um fie glucklich binauf zu riten. Den Steilwinkel bes Ghat giebt Capt. Blunt 97) etwa 75° an, was aber an die Unmöglichteit bes Erflimmens streift, wenn man den Absturz sich überall gleichartig vorstels wollte. Rur eine Stunde Beges tonnie am erften ge zurückgelegt werben; ber zwoite Lag führte über gleich the Felsen, an tiefen Spalten über gefährliche Defiles, jum rfe Mutwye, der britte desgleichen an sehr steilen Precie en hin nach Bugrody und Chundah, nur 1½ Stunden it; der vierte auf nicht minder Aippigem Boden, der durch genschauer sehr schlüpfrig geworden war, doch 3 Stunden weit Purryhud, und endlich ber funfte in 2 Stunden Begs th Sonehut, nahe der Hustu-Quelle, wahrscheinlich auf jer r größten Sohen von Gondwana gelegen, die P. Breton auf 10 Rug Meeresbobe schätt.

Die altere Capitale des früherhin ganz independenten Coir Raja, Mirzapur, liegt zwei Lagemarsche weiter südrts, mehr im offenen, bebauteren Lande; da aber dieses den
berfällen der seindlichen Mahratten mehr ausgesetzt war, so
ite der damalige Raja, Ram Gurri Sing, ein dunkel,
rbiger Chohan von Geburt, sich in das Gebirgsasul
Tonehut zurückgezogen, und sich da mit einem Erdwalls
schanzt, seitdem die Mahratten das benachbarte Ruttunpur
S.B. von der Berar-Seite her besetzt hielten, und von da
s auch den Tribut von Corair einforderten. Da dieser seit Jahren versagt ward, kamen sie endlich herangezogen, belager Sonehut, plünderten das Land und zwangen den Raja
n neuem zum Tribut; Capt, Plunt fand sie eben im Begriff Lager bei Sonehut zu verlassen. In diesem Zustande ber
rwirrung traf Capt, Plunt bier das Land.

<sup>&#</sup>x27;') ebent. p. 80 - 83.

# 492 Oft-Affen. Borber-Jubien. IV. Abichn.

Das Fort von Sonehut 608) liegt auf einer Anhold Dutten am Fuße berfelben umber; nie, sagte man ben hier heiße Winde, das Elima auf dieser Sohe es hat haufige Regenschauer, die Nächte bleiben i Jahr hindurch frisch; boch baut man hier noch etwas geringere Kornarten. Ben Sonehut wurden die Besser als bisher, das Land offener, man hatte offen größte Plateauhohe erreicht, auf der nur ein paar liche, aber doch geringere Abstufungen in den 2 folgent marschen, nach der gang verddeten frühern Capitale ver

nach Mirgapur führten, die jest vollig verdbet mar. Chohans fanden fich vor, bie in dem Schutt der Stadt Ueberreften von der Mahrattenplunderung suchten. 9 paar clende Dorfichaften von bochftene 5 bis 6 Sutten, und Enfahar, burch weite Balbungen von einander führte ber Beg. Das Bild hat hier bie Berrich bie Denschen gewonnen, bie in beständiger Rurch gern, Leonarden, Tigertagen, fowargen Bå Befledte Biriche, Milgaus, Sambre (?) und langbalfige für Blunt ganz neue Birfch : ober vielleid pengattung, mit langen Borber, und furgen Sinter : B an einen giraffenartigen Bau erinnert, weideten bier i Safen, Enten, Rebhuhner, Bachteln, Schnepfen und a flugel zeigte fich in Schaaren. Gin verfallner Sant Mango Bain bei Mirgapur zeigten ben fruhern 2 Die verddete Stadt. Die Chohans erfennt Capt. B Das Aboriginer:Bolf von Corair, bas fich aber 2 Lagereisen submarts von ba aber bie etwas-bebaut ausbreitet, in benen die Dorfer Dunfut und Eugg wenigen Butten liegen. Die Bermuftung mar allgemei 2m 1. Marg, am 4ten Lagemariche von Sone fcon wieder bas Bebiet eines andern Eribus er Rurgammah, eines Stammes der Gonds, Die Oberhaupt vom Bondgefchlechte beherricht, bas f von Mutpul 99) nennt. Das Bolf ift weit ftamm Eraftiger als ihre nordlichen Nachbarn Die Choban ber Gond Raja mar gang buntelfcmarg, gi

<sup>\*\*\*)</sup> Capt. Blunts ebenb. VII. p. 84.

<sup>••)</sup> ebend. p. 89.

und offen in seinen Mitheilungen. Die Gränzen seines fleisnen Territoriums, das schon am folgenden Tage durchschritten ward, gab er selbst so an: gegen N. Corair; gegen O. Sursguja; gegen W. Pindara und Omercuntuk; gegen S. Mahtin. Alles seinen menschenarme Länder, nur von hindus Pilgern durchzogen, welche die Quellen des Sone und Nerbuda auf Omercuntuk besuchten. Der Weg dahlin gehe von hier durch Ruttunpur; aber der Rajah der wilden Perstausghur Gonds, in S.W., habe das dortige Bruhmanen heiligthum und dessen Schapfammer geplündert, und die Gegend unsicher gemacht, weshalb die Zahl der Pilger sich sehr vers mindert habe.

Am 3ten Mary murbe, nach zwei Stunden beschwerlicher Bege mit dem Uebersegen über bas raube und fteile Ufer bes Buftu . Fluffes, auch ichon die Grange bes benachbarten Territoriums von Mahtin 900) erreicht, welches damals eine Mahratten Droving mar, Die von dem Gebirgs. Eribus der Comhier bewohnt wird, gegen welche ihre westlichen Rachbarn die Pertaubghur Gonds feindselig gefinnt find. war dies Pergunnah tributgir an Boglecund, bann wurde es nach vielen Berheerungen ben Dabratten tributair; feitbem marb es von den Dertanbgbur Gands, mit benen die Mahratten in Rehde lagen, überfallen und geplandert; es ift ganglich vere armt, alle Ortschaften maren niebergebrannt. Das Oberhaups ber Combier fagte von 84 Dorfern ber. 7 Landesbiftricte fenen nur noch 15 Dorfer ubrig. Auf bem Beftufer bee buftus Rluffes fteigt ein Gebirge auf, welches auf bem gangen Bege, 8 Lagemariche lang, über Mahtin bis Porp, und noch 3 weiter, bis Ruttunpur, immer gegen Dord meft boch fich emporhebend erblickt : wird. Es ift bas Auffteigen jum Las fellande von Omercuntut, in feinen Bilbuiffen von ftreis fenden Pertaubghur Gonds unficher gemacht, um die heiligen Alufquellen in Omercuntut von Cowhiers bewohnt. Das felfige Thal des huftu, der gegen Guben jum Mahanadi flieft. ift mehr bon Ligern als Menschen bewohnt. Das nachste Grange borf Dungora, an feinem Ufer, batte nur eine gamilie gu Bewohnern. In ben naben Berghoben von Enegar baufen Gonds, die nichts von der Welt wiffen, benen die Renntnig von

<sup>\*\*\*)</sup> rbend. p. 90 - 96.

#### 494 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abfchn.

Rupfer, und Silbergelb fehlt, von benen nur durch E was Rorn einzutauschen war.

Der 2te Lagemarich, ber 4. Marg, führte aus b revieren, in bobe Grafungen nach Julen, mo nun bie tion ber Combier in Mahtin begann. Bon am wurde ber bequemfte, uber Rurby burch bas Bette bes Rlug, jum reißenden, ftartftromenden Buftu Bluß wahlt, beffen zweimaliger Uebergang nicht ohne Befahr t mer blieb man im Often bes hohen Bergjuges. Ort Dahtin ju erreichen, mußten erft wieber ein paa fcmerliche Ghats und Bergfetten überftiegen merben; Dorfer Bunnair und Lungab. Dahtin liegt am Bergftromes Laty, und eine halbe Stunde fern vo wehte von dem Gipfel eines fehr pittoretten Regelbe Mabtin Den, eine Bindu Rlagge. Dort mobne, Die Gottin Bhavani, beren Buly, b. i. bas gru feft, mit Trommeln und Tanzen gefeiert wurde. Rein Rand Dieser Reierlichkeit des unwissenden Sindu Tribus gegen die großen Gefahren, mit welchen bier die gablreid Siger ihn bedrohen, feine andere Bulfe weiß, als die T buech Opfer um Schut unzufleben.

2m 10ten Darg, alfo am achten Tage nach marich aus Mutyul, wurde subwarts bes Dorfe Jat ber Ort Porp, swifchen 2 hoben Bergfetten erreicht, ihem, nach Aussage bes bortigen Oberhauptes, bes B Die Sones und Merbuda, Quellen auf Omercu 22 Cof (bochftens 7 bis 8 geogr. Meilen) gegen Be fenn follen. Aber babin zu reifen, meinte er, tonne R einfallen, ba es ein land fen, voll milber Beftie wilder Damone und voll milder Gonds. Ma gemarfchen, vom 11. bis 13. Darg, burch Bergle wenigem Anbau, nur mit ein paar Sutten ju Doapar Maubun, aber voll von wilden Buffelbeerder beim Austritt aus bem Gebirgelande bie Capitale v tisgur, Ruttunpur auf ber Weffeite bes Suftu-R gend erreicht. Die anhaltenben Megentage mabrent ein Theiles bes Monats hatten bas gange Sochland erfet son bem Eintritt in Corair an, mit einer ungemein Blumenpracht 901) geschmudt, welche Capitain Bli

<sup>901)</sup> Blunt VII. p. 94.

#### Hochland Gondrana, Nuttunpur die Capitale. 495

nen als reizend war; aus Mangel an botanischer Kenninis lieb sie leider in ihren Einzelnheiten ununtersucht; sie mag eink is eine eigenthümliche Alpenflora des hohen Gontsana erforscht werden. Ruttunpur (Natnapura, d. h. Stadt der Edels

eine) 2), unter 22° 21' N.Br., die Capitale von Chotisghur, nem ber fruchtbarften Diftricte von Gondmana, mit Rorns au, hieß ehebem als Residenz einer angesehenen Raja-Opnastie ajepur, ehe Chotisghur ben Dahratten unterworfen warb. legenwärtig beginnt mit diesem Ruttunpur das Gebiet bes afa von Berar, bas fich von da westwärts bis Berar in iner größten Breite ausbehnt. Aus biefer altern Zeit zeigt man och unter einem Ruinenhaufen jener alten Stadt die Trummer s Raja Mahal, oder Konigspalastes; bei Capt. Blunts icsuch war Ruttunpur ber Sitz eines Subabdars (Gous erneurs); ein Ort mit etwa 1000 elenben Satten. Gelbft is Haus des Gouverneurs war, obgleich mit Ziegeln gebeckt. id am Bagar gelegen, nur fehr armlich. Einft waren die alten ajabs von Ruttunpur machtig, fie hatten, nach Ausfage einiger rahmanen, die Tempelheiligthumer am Wallfahrtsort der Sone nd Nerbuda Quelle erbaut, wo man die Nachrichten ihrer Dpe istie bis zum 52sten Regentengliede aufbewahren foll. Die lete n berfelben wurden dem Capt. Blunt namentlich aufgeführt. in fluchtiger Besuch in die Umgebung der Stadt Auttunpur igte auch hier die Reste ihrer frühern Größe. Die Festung ist r boben Absaben zu beiden Seiten über Tanks aufgebaut; die tauern find verfallen. Einer ber jungsten Tempel wurde von m letten Raja Bimbaji erbaut, beffen eine Bittme fich mit en verbrannte, die beiden andern erhielten Jaghirs jum Unterilt. Zwei andere Tempel stehen nicht fern vom Kort auf einer erghobe. Gegen G.B. besuchte Capt. Blunt ein bem Bhnd e(?) geweihtes Gebaube, barin ein 9 guß hohes Idol aus anem Granit gehauen, roth gemalt mit Blumen geschmuck. n anderer Berg, Letomi Laden genannt, tragt einen Teine l der Bhavani, deren Schus es die Einwohner verdanken Men, daß die Mohammedaner noch nie den Frieden r Hindus in Ruttunpur ftoren konnten. Bon feis en Gipfel breitet sich ein schöner Ueberblick aus: nordwasss

<sup>2)</sup> ebenbe p. 97 - 106.

# 196 Oft-Aften. Borber-Indien. IV. 2065

anf Reftung und Stadt, Die beibe von einer große Sante umgeben find, die fruher gur Jerigation di Jenfeit fleigt ber Berg Loffagbur auf, ber fruber ber Mahrattas mar, und dahinter erhebt fich bas b gebirge von Omercuntut. Gegen Beft, n Stunde fern, ift das weiße Grabhaus eines Pata ber vor vielen Jahren mit Befehrungen jum Isla von ben Gonde ber nahen Gebirge erschlagen fen Oft breitet fich ber Spiegel bes Dulapux Salae Sees, beffen Ufer auf eine Stunde weit tunftlid 48. Mur im Borubergeben fabe C. Blunt in be andern Sant ein Gebaude, das auf 36 gothischen auf dem fich 24 Ppramiden über ben Außenpfeilern in der Mitte ein ppramidaler Tempel, 50 Ruß hoch: -Maufoleum eines alten Ruttunpur Raja fenn. Un trauen auszuweichen wurde es nicht naher unters follen Damone biefes land bewohnt haben; weg Eunds (Brunnquellen), benen 7 Deotas vo Bab von Gunden befreien foll, wird Muttunpur v gen Pandits, Coffn, bas Beiligthum genannt.

. Der Stadtgouverneur bestätigte die Sch bier nach Omercuntut ju gelangen; bie Bege fe wild und rauh, nur zu Fuß fen es möglich babit uber man fei ber Gefahr damals nur jug febr ausg Dertabghur Gonde erfchlagen ju werben. Gin nen, bie früher bahin gepilgert maren, fonnten genat über ben ein zig en Dilgerpfad geben, ben man ub bier aus. nur nehmen tonne. Er führe gegen No Gebirge immer bergauf und ab, burch Engpaffe, bide Balber; 12 Cog, b. i. 7 Stunden Beges me bara, die Sauptftadt bes gleichnamigen Pergunnat nur ein armliches Dorf, aus ein paar Gondhutten be da an fen der Weg nur diefen Bergbewohnern felbft ben Pilgern ju Begweisern dienen mußten. Der fpringe an der Offfeite der Berge, und fließe erft du nehme dann viele andere Flusse vom Nordostabhang ges auf, und ftrome bann nordwarts an Sohaje burch Raglethund jum Ganges. Aber erft me bobe Lafelland Omercuntut selbst erstiegen h man ju ber Nerbuda, Quelle und bem Tempel

#### Hochland Gondwana, Apepur Haupeffadt. 497

eiligthum er ohne Unterbrechung hervorfließe. Un diesem Sauce arium, fagton sie, hatten die Nejas von Berar und Sohajepur. bit dem Perguna von Pindara ihren Antheil, aber gegenwäre ihr oh im Besihe der Perkabghur. Gonds.

Der nachfte Weg von Ruttunpur nach Bijagapatam ben Circars (f. ob. S. 475), bem Ziele von Capt. Blunts wedition, wurde birect fubwarts über Buffar und Ina. r 903) jur Rufte geführt haben; aber schon hier erfuhr ber ptain, daß die dortige Bildnif der Gebirge und der Gonds n den Durchgang sehr schwierig machen wurde, wozu, wie fich iter ergab, auch noch ein Berheerungefrieg bes Rontair aja gegen ben Buftar Raja bie Feindseligteit so erbobt tte, bağ ber Durchgang unmöglich wurde. Der Beg wurde mnach, furs erfte, durch das weite Gebiet von Chotisabur, Lagereisen weit nach Rpepur, und von ba noch 7 Las reifen weiter bis jur Gudgrange 4) Chotisghurs, wo : Mahanadi an Kontaix vorüberzieht, fortgesett, von wo un schon das Rüstengebirge der nördlichen Cirtars dicen tounte, die nur noch 3 Breitengtabe von berfelben ente nt liegen. Hier erft ergab es fich, daß statt des sudlichen Gegeweges, ein Westweg 5) jum mittlern Godavern gegen innur (f. ob. S. 466) eingeschlagen werben muffe. Durch se Umstände also wurde der größte Theil des Stufens ndes des obern Mahanady: Systemes, den die Lands aft Chotisghur einnimmt, bis in die Gegend der Sudquelle Buftar burch einen Augenzeugen wenigstens erblickt.

Atyepux (Racepur) ift, nachst Ruttunpur, ble zweite unptkabt von Chotisghur, verbiente aber wegen ihrer Possation und ihres Commerzes den Rang der ersten; sie hatte Ohtten und ein aus Stein erbautes Fort, obwol im Berst. In 13 Tagemärschen, vom 18ten bis 31sten März, wurde, durch ein ebenes Land von etwa 20 geogr. Meilen Ausdehung, voll schoner Flusse, Tants, Wälder, Kornfelder und Odrs vom Capt. Blunt erreicht. Uebersluß an Korn, liebliche Gesteld, Bequemlichseit des Weges, geordnetes Gouvernement in ser Rahrattas Proving, was alles bei den frühern Märschen, a Corair bis Mahtin, schwerzlich entsehrt wurde, machte

<sup>\*\*</sup> Capt. Blunt L c. VII. p. 97. 4) ebenb. p. 110. 5) ebenb. p. 117.

Ritter Erbtunde VI.

## 498 Oft-Mien. Boeber-Jubien. IV. Abich

bent angenehmften Einbruck auf bie Reifenben. D um Rpepur ift fruchtbar, fcwarz, aber nirgends thef; die Unterlage, fester Felsboden, tritt überall fogle Blugufern, an den Sanke und Brunnen gu Lage. nur ba, wo Kunftteiche und andere Waffersammlung gation verwendet werden fonnen, gebaut; allgemein i licher Beibenboben, geeignet gur Cultur auch anderer Delpflangen, zomal für Leinfaat und Nicin beiblich. Chotisghur führt febr viel Rorn aus, cars und in bas Mijam , Territorium, gegen Gal; mangelt, und bas bier mit Gilber aufgewogen wird reichen Dorfichaften halten große Bichheerden und gie auf, wie die Mahratten von der kleinen Race der Lattu (ober Langun, f. Affen IV. 1. 6. 661, 898). bah Chotighur mar damals von ben Mahrati Raja von Berat verpachtet, ber wieber an fei påchter fleinere Diftricte abgab, welche fodam vo minderen den Eribut erhiclten. Go blieb der Bemindare es über laffen jeden Durchreifenden nach & Bollen und Abgaben zu belegen, wodurch Sandel'i ungemein gehemmt murbe, eine Bermaltungsweise, me vollerung des verheerten Landes nicht begunftigen fe Banjarras (Brinjarries) haben hier den größten Banben (f. Afien IV. 1. G. 687-690); Chotisqi fruchtbarfte Proving bes Berar Raja. Ryepur ift b geort mit bedeutendstem Sandel auf ber einzige portftrage gwifden Ruttaf im Circar nach D Berar, die aber ofter burch die Willfur fleiner Zemind ift. Die Landichaft ber 7 Tagereifen, fabmarts vor bis gum Dahanadi bei Ronfair, entspricht gar schaffenbeit der nordlichern; überall mit dem Kornba besten Rahrungsmitteln, große Biehheerben, die vortref und Butter (Ghec) geben, viel Bild, Baffervogel, Ortolane, und malerische Unsichten.

So wie der Mahanadi, Fluß erreicht ward, der die engen Defiles, die dichten Waldungen, die giber Thaler, die niedern Bergketten an. Der Strom nießt und auf dem jenseitigen Ufer das Gebiet des Ronkair, der ein Gondschef ift, erreicht. Seiliegt zwischen Chotisghur im Nord, und dem N

lete son Buftar im Saben. hier, bemerkt Capt. Blunt, it bas Land ber alten Rajas von Gondwannah 906); als is Gebirg umber von den Bergodliem der Gonds bewohnt. lieich in der ersten Racht wurde sein Führer von den wilden no roben Bergo Gonds ermordet.

Die Stadt Lonkair wurde am 6ten April auf dem Subsfer des Mahanadi erreicht; sie liegt zwischen 2 Kelsbergen, uf deren Gipfel ein Fort mit 2 Kanonen. Das Lager der Reisnehen wurde an dem Rorduser des Flusses in einem Mangos dalbe ausgeschlagen. Durch die damals den Briten befreunsten Wahratta. Chefs dazu ausgesordert, kam der Gond Raja eises Gond wannah: Gebietes dem britischen Capitain mit discheit entgegen. Konkair ist ein ärmliches Dorf von den ilbesten Gebirgslandschaften der Bergvölker umgeben, welche hier, gen Suben, über Bustar sich zu den Kustenketten der nords chen Eirkars hinzichen, gegen West aber durch die Territos m mehrerer Gond Rajas, durch die Wildnisse zum mittsen Godavern, zu dessen Oftusern, beim Einstuß des Wurda ihm (s. ob. S. 428).

Die bamaligen Erfundigungen Capt. Bfunts bei bem ond Raja, aber bie Begrouten 7), find bie eingige achricht, welche und bis jest über die Geographie jener Gegene n zugekommen. Der nachste Beg von Konkair nach Bis gapatam an ber Cirfar-Rufte, murbe uber Donga (?) nach ugbulpur (Jaghederpur ber Rarten), ber Capitale bes Buftat aja gehen, und von da über Cotepar, auf der Gränze von uftar und Jaepur, was fcon ju bem Eircar. Gebiet gehbres n ba aber burch ben Rurfuty. Bhat (in ber Ruftenfette ber reard) jum Lande des Bigiram Raugl 8) (ein machtiger Dor gar in Bizagapatam). Eine zweite Route, mit Umwegen gen Oft, vermeibe das Buftar Ternitorium, gehe über Sehox ah, wo bie Quelle bes Mahanabi, durch Rregur (?) und über n Jaepur-Ghat nach demfelben Jaepur in ben Circars. b fen gegenwärtig bie Strafe ber handelnben Bania. s. mit ihren Laftochfen. Jaepur, die Capitale bes Raja von repur, habe 500 Saufer von Ureas bewohnt (b. i. Oriffa-Behner).

<sup>•••)</sup> Capt. Blunt I. c. VII. p. 112. ') thenh. p. 113—119.
•) [. W. Hamilton Descr. II. p. 74.

#### 500 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschn

Die erfte Noute zu nehmen war damals unth Ronfair in Krieg mit Bustar, dies Gebiet verheert Stadt Bustar war ganz verlassen, ihre Bewohner mach Jugdulpur (Jagheberpur im Såd von Szogen, wo der bedeutende Fluß Inderowty oder In (gegen S.B. (1918) zum Godavern) vorüber ziehe, der simmer vollufrig, niemals durchgehbar sey, und das Halbinsel erbaute Fort der Stadt, zur Regenzeit, dure eines Sees rund umber, in eine Insel verwandle. Dertiche Bustar Raja, Dorrnar Deo, sey ungemein habe seine Residenz in eine Feste nur 2 Stunden sern dulpur verlegt, die Kaislur heiße, und von da ans den Rahratten allen Tribut; sein Gebiet sen in 48 Jestheilt.

Auch die zweite Ronte über den Jaepur C damals versperrt; der Biziram Rauzi habe, sagte Raja von Konkair, seitdem ihn die Fringis von vertrieben (die Europäer durch das Eefecht bei Padn im Jahre 1794), mit seinem Truppencorps diesen G well er gastliche Aufnahme beim Jaepur Raja (Nan gesunden, der 5000 Mann Truppen commandire, und ten Feind sep. Biele seiner Leute sepen mit langen S krummen Messern bewassnet, sehr geschiefte Lanzenwer Ferne, und aus dem hinterhalte triechen sie auf beschiechend berbei und ermorden den Keind.

Aber auch wenn völliger Friede wäre, rieth der C von Konkair ab, keine von bei der lei Routen it oder Jaepur Ghat in die Circars zu nehmen, weil sie beständige Auf, und Absteigen über wilde Klippen, du volle Abstürze, dichte Wälder, zu beschwertich für Lasti hie und da von den wilden Gonds bewohnt sep, die fabr brächten, wie der völlige Mangel an Korn und o ser auf jenem Wege, bis zum Gebiete des Biziram R

hierdurch wird also die Renntnis bessen, mas w ben Circars unbestimmt lassen mußten (1. ob. S. 471 fländigt, und es zeigt sich, daß die dortigen Ruftenten cars als subliches Randgebirge bes Gondwa

<sup>\*\*\*)</sup> C. Blunt I, c. VII. p. 113; vergl. mit p. 135—136 Observ, of Calcutta in Asiat, Journ. 1826. Vol. XX. 1

Sochland Gondwana, Westweg nach Whragar. 501

Innenland bilben.

Mur der Weftweg 10) blieb dem britischen Capitain brig, um aus dem Rahanadigebiet von Konkair in das Bebiet des Gobavery, zu dessen Offeite, in Chanda, nach Bpragar (Bpragur), dem großen Marktorte am Kobragurs lusse, zu gekangen, der nordwestwärts in den Bains Ganga illt (s. ob. S. 466). Die Entfernung dahin beträgt 40 Coß, 2 geogr. Meilen; der genannte Ort ist nicht mit dem gleichlaus nden Bpragur der Karten im Often von Konkair am Tellskabissinse, der unterhalb Sumbbulpur zum Mahanadi fällt, zu

rwechfeln.

Diefer Befimeg (etwo unter bem 20ften Breitenparallel) ibrt aber ein fehr wildes Gebirgsland, welches das Ges iet des Ronfair Raja scheidet von dem westlichen handas Gebiet, ju Ragpur gehörig, in welchem Worragar gt. Es wird von den wildesten Bergvottern der Gands wohnt, die von ihren Sangtlingen bem Pannawar Raja id dem Rallimer Raja beberrscht werden. Beider Territos mußte Capt. Blunt auf seinem Quermariche paffiren, ben in Zeit von 10 Lagen (vom 8. bis 17. April) von Rontair f Byragar gurucklegte. Es ift bies ber einzige genauere Bes ht eines Augenzeugen, den wir über biese Granzgehirg. so tte11) befigen, welche von bem Platean von Omerenne t und Mandela am Nerhuda-Quell, fubwarts an ber Ofts ite von Berar verübergieht, Telingang in B. von Gonde and und Buftar in Oft fcheibet, eben so wie Gobavery. biet im B. von Dabanabigebiet im D. und fich an bie iftenkette ber nordlichen Circaes auschließt. Auf den Landlar ift biese Zeichnung noch sehr unficher niebergelegt, und ber exicht bes erften gefahrvollen Durchuges ist auch nicht geeignet rüber genauere Auskunft zu geben. Im Wesentlichen erfahren r nur Rolgendes.

Bon Kontair geht es 2 Lagemarfche gegen Weft burch bie Balbungen und mehrere Defiles bis jum Gond. Dorfe uflagur, bas am Juse eines auffteigenden hochgebirgs liegt. er sabe Capt. Blunt balb das erfte Bergwasser gegen eft jur Godavery. Seite fließen, da bisber alle Flusse oft.

<sup>\*)</sup> Blunt Narrative VIL p. 117. 119 -123.

## 502 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abicon.

warts fich jum Mahanadi Spfieme fentten. Alfo bie er fich auf der Bafferscheibe zwischen beiden C fpftemen. Bis dahin, an 8 geogr. Reilen von Koni

warts, war feine einzige Wohnung mahrnehmbar, nur ba aus Zweigen Laubhutten und Gefege ber Gonds gu geringer Kornpflanzungen gegen ben Ginbruch wilder Schon am 10ten April ftellten fich auf ben Bergwegen ben Gond's mit ihren langen Spiegen dem Raram brobend entgegen. Erft am 12ten murbe bie Beft gra Ronfair Raja Territoriums überfchritten, und fogleich ft bie Wegelagerer und Raubhorben ber Bonds in ben ber Bergpfabe ein. Das Dorf Pannamar, die Re res Sauptlings, ber ben von Mahratten ausgestellten De tirte, murbe an bemfelben Tage erreicht. Die Buftar: liegt nur 10 Cof, 3 geogr. Meilen, fern von hier, in g furchtbarer Wildniß. Nun führte die Route während marichen über die hochft beschwerlichen Grangebirg nach 10 geogr. Meilen Ferne, nach Malliver, ber Re nes andern Gond Sauptlinge; im Beften bes vorige Empfehlungeschreiben berfelbe aber verächtlich vor die Si weil zwischen den Gond, Chefs Reindschaft besteht. Bergubergange fant C. Blunt einen Oflaumenba fehr ichmachafter, rothlicher, fauerlicher Pflaume febr bie den Gonds zur allgemeinen Nahrung dient. Er v spater diese Kerne nach den Circars und nach Bengal Malliver fand er wenig Reis; aber von da war in marfchen, feine 3 geogr. Meilen weit, die Stadt Bpr Chanda, ju Ragpur geborig, mit ihren 300 Saufern großen Martt auf bet Banptftrage burch Teling reicht (f. ob. G. 466), wo wir nun ben tuhnen Bant die Westscite bes Mahanabis Syftemes verlaffen, um Mordfeite besselben in ein bis babin eben fo menig Terrain jurudzutebren.

3. Oberes Stromgebiet ber Rordseite, vom hustus fluß über Sirguja, oftwärts zu der Quelle des obern Brahmini in Chuta Rägpur, zu den BraturnsQuellen in Singbum, und dem obern Dums mudah bei Ramghur; südwärts bis Sumbhulpur und über den Mahanadi bei Sonepur zur Gränze gegen Orissa. Boden, Clima, Pflanzen, Thiere, Ortschaften. Rach P. Bretons Beobachtungen (1825).

Durch P. Bretons Mittheilungen aus einem siebenjährte ein Aufenthalt, in den bis dahin fast unbefannt gebliebenen Langern der Nordseite Gondwanas, auf der Oftseite des hur Elusses bis nach Bengalen hinein, die Ramgh ur am Dumsaudahs Strom, der sich unterhalb Calcutta zum hugly des Banges Deltas im Ostlaufe ergießt, ist uns auch jene Landschaft nietwas aus ihrem bisherigen Dunkel hervorgetreten. Zwar nur milligemeinen, so daß noch Bieles zu wünschen übrig bleibt, was is Zufunst wol geben wird, da Briten auch fier die Besignehmer des Landes geworden sind, von denen wir auch bald detailliesere Berichte erwarten durfen. Die dankenswerthen von diesem letzte in seiner medicinischen Topographie <sup>912</sup>) mitgetheilen Nachrichten, haben als die ersten über diese bisherige Terra reognita, einen doppelten Werth, und wir werden ihnen hier, is auf wenige Zusähe, fast ausschließlich solgen.

Das ganze Landergebiet vom Duftu oftwarts, über Struja, Chota, Nagpur (d. h. Klein Nagpur mit Burwa em hauptort, an ber Quelle des Brahmini-Flusses) bis Ram, hur, zwischen 23 und 24° N.Br., südwarts bis Sumbhulz ur am Mahanadi und Gangpur am Brahmini, ist Bergsandschaft voll Wälder, Jungles, Thaler und Ebenen: Diese Ebenen sind sehr weit ausgedehnt mit hohen Grasungen ebeckt, die zum Decken der Dacher benußt werden; zum Theil nd sie angebaut, wie um Sirguja und in Chota Nagsur, welches lettere die ganze Landschaft am obern Brahminius sieseichnet. Die Gebirge ziehen zusammenhängend in

<sup>•1°2)</sup> P. Breton Medical Topography of the Districts of Ramghur, Chota Nagpore, Sirgoojah and Sumbhulpore in Transactions of the Medic and Physic, Sec. of Calcutta ib. 1825. 8. Vol. II. p. 234—261.

#### 504 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abfc

in Retten ober unterbrochen von Beft, aus Omere

Oft in Bengalen; schon der Plateaubobe aufget baben genug, und über diese, relativ, nach Schäguntons, nicht mehr als im Mittel ewa 2000 Juß Auch Chota Nagpur und das Land um Namg mer noch als Lafelland in betrachten, mit wellig von tiefen Flußeinnen durchzogen, deren Wasser geger Ganges, gegen Suben jum Meere ablansen, und Nuddies und Nullahs, b. i. Bachen zur Negenzeit, speichertes Wasser zur Irrigation verbreitet wird.

Die großen Gluffe, welche biefe Cbenen durchziel Ber ben icon fruber genannten bes huftu und ! mit einigen Bufluffen gegen Guben, und bem Cople den jum Sone (s. ob. S. 353), vorzüglich noch we gegen G.O., ber Brahmini, ber im obern la beift, und nahe Burma, in Chota Ragpur er Cople : Quelle gang benachbart; bann ber Dumn Ramghur, der gegen Oft jum Ganges zieht. Dem folgt noch weiter oftwarts der kleinere ihm parallele ber im obern Laufe in Singbum auch Cople bei fem noch bftlicher ber Galundy (Golandi bei Diese sind es, welche sich im untern Laufe mannichf Mahanabi bei Ruttak verzweigen und wieder vereinig Gestade von Orissa 913) als gemeinsames Dunt vom Chilta: Cee bis Palmpras Point bemaf bstlich von biesem lettern Cap ergießen sich in die T von da schon nach Bengalen zum hugly fich bin noch einige fleine Ruftenfluffe: ber Ransbans unt lang bei Balafore, und ber Subanretha bei welche benfelben Grangebirgen um ben obern Bro nach ber bengalischen Scite entquellen, und mit ibre len Stromthalern ben Uebergang von Oriffa na bilden. Der lettere Flug, ber Subanretha (Suv d. h. Goldsandfluß) war, bis jum Jahr 180

Hinjafügung der Kuttak-Provinz verschwand. Die Provinzen an diesen obern Stromg:

Grange14) ber Subah Bengalens, melde f

<sup>913)</sup> A. Stirling L. c. T. XV. p. 186. 14) W. Ha

lí. p. 34.

en 60 bis 80 geogr. Weilen landein, fenn vom Moere; wur gertreut find in ihnen die Dorfschaften; viele von diesen liegen auf en Gipfeln, ober am Buß ber Berge, an benen bie Lanblente inen ergiebigerern Boben finden, als oft in den Plainen. Doch ind diese auch bebaut, wie um Chota Ragpur, ober am obern Brahmini, mit Reis, Weißen, Gerfte, andern geringern dornarten, Baumwolle, wenig Zuderrohr und Gemusen; unstliche Irrigation als durch Wassergraben ist hier allgemein. der Boden ift bier meift roth von Farbe, sehr fruchtbar, leicht nit bem Oflug ju bebauen, für Baumwollen cultur, und Bobnen (Phaseolus max. hier Kullai genannt) sehr ergiebig: ir Cicer arietinum (Gram) bagegen ohne Ertrag. Die abe ångigen Helber mit Lehmboden und Quellenreichthum eignen sich esonders jur Reiscultur. Der Boden im R.O. von ba, um Lamghur am Dummubah, ift meift abhängiger Lehmboben, uf den Anboben mit Thon, Ries und Glimmer gemengt, voriglich für geringe Kornarten und die Cultur der Banmwolle reignet. Der Boden von Sirguja ift dem von Ramgbur abne ch, nur mehr kiefig und sandig; bat benselben Anbau; in vore dglicher Falle wird hier die Curcuma angustisolia, Tithur ber immohner, gebaut, aus beren Burgeln fie ein Mehl bereiten. das n Rabrhaftigfeit dem der westindischen Arrow, Burgel dlig gleich kommt, und als das trefflichste Surrogat berfelben ienen kann. Schon im Jahre 1821 schickte D. Breton an r. Ballich 40 Maund (1 Maund zu 82 Pfund) vom Mehl iefer Indischen Arrow-Burgel, davon viele Proben nach Europa ingen.

Der Alluvialboben des Mahanadis Thales von Sums bulpur 15) ift ungemein fruchtbar und bringt reiche Ernten au teis, Weigen, Zuckerrohr; alle brei Producte von feinster wallität, und im ergiebigsten Ertrage. Auch jum Andan des piums ist dieser Boden sehr geeignet; diese Entur kam jur eit der Rahratta herrschaft hier in Aufnahme; da der Ingig an den Ufern des Mahanadi wild wächst, wurde auch effen Aupstangung vortheilhaft seyn.

In allen Provinzen biefes Gebietes giebt es fehr viele Bers umpfungen und fiehende Baffer, die aber in der regenlofen labreszeit, nach dem April, anstrachen, und ganglich verschwin-

<sup>24)</sup> P. Breton Medic. Top, L. c. Vol. Il. p. 237.

## 506 Oft-Affen. Border-Indien. IV. Abschn.

ben. Seibst die großen Lagunen, die sogenannter Begen. Lachen, die sich hier, wie in dem gleichartig Ofchittagong (s. Asien IV. 1. S. 409), in Menge vorst mit Wasserpslauzen bedecken, dorren ebenfalls im Aprit aus, und füllen sich erst wieder mit dem Anfang d Bennoch werden sie durch die schnelle und wuchernde sihrer Gewächse und beren Ausdunftung und Fäulniß, schaft ungemein verberblich; doch leiden die Singes barunter, sie benfen daher nicht baran die Djils auszussparen vielmehr ihre Wasser so lange als möglich für Jahreszeit auf. Den Europäern aber wird die Sums derblich.

.

Die Temperatur diefer Sochebenen, unter bem Bendefreis gelegen, ist für die Lage nicht zu beiß, ur feineswegs die brudenbe Schwule bes Bengalischen ? fie wird febr gering in der Binterzeit durch ihre bobere erzeugt baburch für ein Tropenland bedeutende Contraft Capt. Blunt bemertte, fo lange er Gondwana durchy falte ober boch fehr fuhle Machte, die in bem Tlefla lich fehlen. D. Breton beobachtete ben mittlern The fant in ben Cbenen von Ramgbur, Chota Dag Sirauja; in ben Sagen ber Regenzeit auf 174 Reaum. (72-80° Fahrh.); in ber beißen Jahres bis 29° R. (78-98° Fahrh.); in ber tahlen Jal ein Rallen von 15° bis jum Gefrierpunct (66° - 32° ga in Sirguja, unter 22 1 9 M.Br., fabe er vor G gang, im Januar, bas Thermometer bis 2º,2 unter frierpunct (28° Fahrb.) fallen, wozu der farte El der diese Rachte begleitet, durch seine Berbunftung mol tragen mag.

Borherrschende Binde in der trodinen geit, vom October bis jum Juni, kommen aus S.B. Defanskand her; in der Regenzeit, von Juni bis i herrschen die N.D., Binde vor. Gewitterstürme in dahreszeit, und Orfane, die nur selten eintreffen un Stunden anhalten, kommen aus N.B. (North-Wesmannt). In den ersten Regentagen erfrischt sich allge Erdbecke; aber nach 10 bis 12 Regentagen beginnen au die eigenthumlichen, sie begleitenden Gerüche sich über schaften zu verbreiten, welche die schallichen Ausbuftun

## Hochland Gondmana, Temperatur, Jahreszeit, 507

indigen, zumat in ben Meberungen, den Walddickichten, ben jungles, wo die vegetabile Saulnif die wenig ventilieten Lufte erpestet. Gelbft ble Eingebornen vermeiben es bann bas Bafs er ber mit Begetabilien geschwängerten Rüffe ber Balblands haften zu trinten; fie halten fich an das der freiliegenden Zanks nd ber großen; raschen Fluffe, beren Kares Baffer auch in bier r Beit ant und jum Trinten unschablich ift. Fur die Truppens iarsche ist diese Jahreszeit dann ungemein gefahrvoll; die erz hopfte Mannschaft fallt über bie Bache, die Rullahs, die Berge affer her, sich zu leten, und zieht sich so Magenweh, Diarrhden, luhr, Kieber und ten-Tod zu.

Die falte Jahredzeit, von Ende October, ober Um mg November, bis Mitte ober Ende März, ift die ger indefte Beit; es folgt von ba bis Mitte Juni die beife Jabe eit. Dann fangen die Regen an, bis Mitte October dans nd, die nngefunde Zeit bes Jahres, in welcher, jumal im beptember und October, die Truppenmärsche am gefahre ollsten find, weil die Menschen bann von der Ruhr und bem ungle: Bieber, remittirenden Gallenflebern, ergriffen werden, ie fich nach P. Breton zum gelben Fieber Westindiens erhalten wie das Kaulfieber zur Pest.

Die meift feichten Rluffe bes Lanbes werben nur gur De enzeit vollufrig, ungemein reißend, entfuhren die ephemeren Gedachse, die ihnen zur Seite wachsen, und zumal die Schilf, und tohrwaldungen aus ihren Utferbetten. Die meisten Flusse, die in er Regenzelt 10, 15 bis 20 Fuß Baffertiefe haben, fallen nach er zu 2 bis 3 Fuß Liefe ab, und verlaufen fich so ganz, daß ffe n Commer trocken liegen, mit thnen also die Dorfer und Satn der Bewohner an ihren beiden Seiten.

Die Temperatur ber Berghoben, auf benen Dorfe haften bis zu 6000 Fuß ab. d. M., aber nur etwa zu 2000 R. fativ, über die benachbarten Plateanebenen, nach P. Bretons Schähnng, angebaut sind, ist von berjenigen der Ebenen wenig erschieden; doch haben sie weniger jene heftigen, tropischen, tage chen Regenschauer, die auch wol noch wie sie C. Blunt erbte, in bei Fruhlingszeit (wie von Mitte Kebruar bis Anfana Ray, s. ob. S. 487) cintreten. Sie erhalten ihre Feuchtigkeit iehr durch die tägliche Attraction und Condensation der Dünste nd Wolten, welche auch im heißen Sommer über ihre Gipfel inziehen. Die vortheilhaftefte Beit der Ankunft der Europäer in

## 508 Offelien. Borber-Inbien. IV. Abiche

Diefen Gegenben, ift die talte Jahreszeit, wegen der Lufte, und weil dann bei flarem himmel und tr ben Bewegungen und Banberungen aller Art möglich Eingebornen legen ihre Bobnungen am liebsten an Bewässern an, ohne barum mehr ju leiben als ant offenen Blachfelbern wohnen; boch find es nur elei and Soly und Rohrgeflecht, felten über 14 bis 15 Fr bis 10 breit, furis bis 10 Personen, die Banbe bo Schlamm ober Ruhdung überzogen. Gie leben febr einfach, halten Saus und Bof reinlich, find febr t Sandelsleute, treiben babei bas Rriegsbandwert ober ban. Reißen aber Rrantheiten bei ihnen ein, wie a. B 1817 die Cholera Morbus, dann ift die Sterblichfeit Ihre Bauptfrantheiten find folche, von benen b nicht befallen werben, wie ber Rropf, ber Aussag phantiafis (Rufchtham ober Gajapada, b. tenfuß, ein altes Uebel der Tropen), die Naufhra ( Rrantheit) und bic Ratundha, eine Angenblendung pia); doch find die Eingebornen auch für alle Rran pfanglich, welche die Europäer bei ihnen treffen, und t haben bort große Berheerungen angerichtet.

An Drobucten ber mannichfaltigften Art fint der febr reich; die übermuchernde Begetation bat die ichen Schäte bisher noch verborgen gehalten. Bon mantreviere mar oben (f. ob. S. 352 - 356) die Rebe, dus befummern fich wenig um die Minern, die fie fam aus der Erde bervorholen muffen. In dem bes mittlern Mahanadi, um Gumbhulpur, m manten, aber auch bes mittlern Coant ober Brab Gangpur, findet fich Gold fand 916), der bei naberer vielleicht reiche Ausbeute geben mochte. Um Ram Bagaribagh, etwas porblicher gegen Gapa im alter (f. ob. G. 221) find Bleiminen und Gilber; marts am Gebange gegen bas tiefe Bengalen, find n reichen Steinkohlen : Lager 17) entheckt worben. ger find burch bas gange Sochland, wie durch bas bo

<sup>&</sup>lt;sup>916</sup>) P. Breton I. c. Vol. II. p. 261. <sup>11</sup>) Jones Nor District along river Dameda from Jeria to below Sau in Asiat. Research. Calcutts 1833. T, XVIII. p. 167-

und (f. ob. G. 368), verweitet. Deiße Quellen, die im cenyalen Dekan so feiten find (f. ob., S. 467), fand P. Breton 123 i Ramghue, wo sie Pimartup fusen, und in Sirguja, atta Pani genannt (d. h. heißes Basser), mit einer Lewratur die im J. 1819 bis auf 1860 Fases. (68° 4 Reaum.) obachtet wurde.

Das Pflangenreich 19) zeigt feinen größten Reichthum in n oft undurchdringlichen Balbern des Landes, in benen bet Sauf ober Sal (Shores robusta, f. ob. S. 485) por len andern votherrschend ift. In prachwollfter Gedfe und dbe bilbet er von Singbum am obern Botump, westmarts, 6 Sumbbulpur, am mittlern Dahanadi, jufammenban nde, dichte Hochwaldung, die 8 bis 8 geographische Meiten, une nterbrochen, die Landerflächen mit ihrem ardnen Teppich aben cht. Wir fügen das lehrreiche Bergekhniß der übrigen Walde inme, nach ihren dort einheimischen und spftematie hen Ramen nach Norburgh, wie et P. Breton gegeben. er Bergleichung ber früherbezeichneten Balbungen in Ceplon, etan. Ofchittagong, Ava u. f. w. bei (f. ob. S. 121, 272 und Ren IV. 1. 6. 252 — 255, 412 — 415, 420, 699 — 702, 720. 63 - 766, 827 - 894, 978 - 982). Bon Palmen werben bier rierlei Arten genannt: 2) eine Phoenix sylvestris (f. Asien IV. 863), hier Rhujnr, eine 3) Phoenix dactilisera, hier Rhurs u, ober Dattelpalme (mahricheinlich Klate sylvestr., ebend. 857) ed die befannte 4) Sacherpalme (Bor. flabelliformis) hier ar genannt (f. Afien IV. 1. 854). Der prachtvolle 5) Leats aum (Tectonia grandie), hier Saguu, fehlt fo menig als, die Bannane, Fic. indica, oben Bur, 7) ber Indifche Fele mbaum, Fic. religioen, bier Dipul genannt, auch 8) der Gus r, Ficus glomerata Roxb. 9) Der Banmwollenbanm, er Simul, Bomban heptaphyllum; (10) die Rheir, welche n Estechn giebt, Mimosa catechn, welche vorzuglich um Das mow im Norden von Burwa, am obern Cople einen Haupte werb durch ihr Harz giebt, welches die dortigen Bewohner nth 20) (daher Catechy der Europäer) nennen, das beste wels es in Indien bereitet wird (vergl. in Afien IV. 1. 6. 254, 697), ) ber Babul eine andere Mimofenart. 12) Der Umultas

<sup>\*\*)</sup> P. Breton Medic. Top. l. c. II. p. 237. p. 242 — 344. \*\*) tout, II. p. 244.

<sup>1°)</sup> evenb. IL

## 510 Off-Mien. Borber-Indien. IV. 2666

(Cassia fistula); 13) Suti (Cedrela uma Roxb.); (Melia azadirachu); 15) Si (U (Dalbergia Sina); 16 Wietenia febrifaga); 17) Pilas (Butea frondos

Caronda (Corissa carandas); 19) Champa (Mie pace); 20) Bel (Sida rliombifolia); 21) ber Chen! Sendut (Diospyros ebenum); 22) Bhillawun macardium); 23) Ruchila, bie Strychnos nan woh auch (Capt. Bluut 924) in bem Berglande um Ru Meen Reuchten und Zweigen bie Bache und Brunfie fate, ohne bag fie bie Baffer jum Trinten untang 24) Mahwa (Bassia latifolia); 25) Kufun (Carthan 26) Datura fastuosa; 27) Bhur (Zizyphus jujuba); ahrendu (Jatropha curcas); 29) Rond (Abrus 1 welche bas Rutti-Gewicht ber Juwellere giebt); 3 (Ocimum pilosum); 31) Mubar (Asclepias gigantea) to'iiji (Chironjea sapida); 33) Mehrere Species Eu 34) Rhobodenbron, 35) Dhamin, b. i. Bar ine, 36) Rheri, 37) Rohr und Schilfarten ( tang), Rletterpflangen und Schlingflauden in Baum in ben Dichittagongwalbern u. a. m. ... Das Thierreich 22) bietet nicht meniger Dan bar ale bae Pflanzenreich. Raubthfere aller Urt, Leoparden, Panther, Cheta (eine Leoparbenau 19, 143), eine fcmurge Leopardenart, Syane BBlfe, Jacfale, Fuchfe, haben bier ihre mabr und bas schwächliche Bolt weiß fich taum gegen fie Bon Clephanten ift hier nicht mehr die Rede, obwo sidwarts in Orissa vortommen (f. Asien IV. 1. S. Art wilder Bunde, wird bier Ono genannt ( Balid ober Sata Robini), 23) ob ibentifch mit

fun in Malabar, oder dem wilden Sunde auf den (Canis primmerus f. Aften IV. 1. S. 728, 923, 98 nicht genauer bekannt, aber nach P. Bretons Ar wahrscheinlich. Er beschreibt ihn als rothbraum, get Jackal, mit dem Sabitus des Hundes, aber mit buschigen sehr wild, randglerig. Die Sage geht sogger, wo es fünden sich keine Liger; was Breton aber für K

<sup>931)</sup> C. Blunt Narrative l. c. VII. p. 97. 233) P. Bre p. 247—260. 233) A. Stirling Acc. l. c. T. XV.

uwellen, und dies scheint und sehr mertwärdig, geigen fich bier. ile in Gugurates nio erft feit kurzem eine neue Barietat (Kolis eo guzuratensis) 24) von Capt. Semee entbedt wurde, and dwen. Im Jahr 1814 ward einer von den Eingebornen in em Gebiete von Dalamow, bei bem Dorfe Rundra erlegt. nd Mr. B.: DL Aleming, damals eine Magistratinerson in amabur, erfannte ibn als einen wirflichen Lowen (Leo): b er nur ein bloßer Streifling war? ba er auch in Gud ebar nicht eben vorkommt, obwol fein Rame, Shiv-Bubben . i. ber Lawe) ben bortigen gebildeten kandesbewohnern febe ol bekannt ift. Auf jeden Rall icheint es die ditlich fie Spun on Berbreitung dieses Konigs der Thiere in der lten Walt zu fenn, die je bekannt geworden ift. Er mußte m Judus und aus ben Gandwußen von Sind fich, bis bie r, als Streifling verirrt haben, wenn er nicht in einzelnen Sad ilien ale auf dem Platcaulande von: Gondwann : rinbeimifch trachtet werben fann, wofür uns feine andern Beweise ber unt find. Außer biefen großern Thieren finden fich bier, wie verall in Indien, Schaaren von Affenarten ein, Eber, Safen, tachelichweine, Biefel, Marberarten, Schuppenthiere, das Dane olin (hier Bajurfit, d. h. Diamantenthier wegen feiner chuppen) u. a. m. Zu bem nugbaren hochwild gehoren gus al zweierlei Ochsenarten, der Gaone und der wilde Buffel. Der Gaour 25) ift eine gang neue Opecies, wie es fcheint

Der Gaour 25) ist eine ganz neue Species, wie es scheint esem Hohentocal eigenthamlich; erst seit 1818 genaurer vekamt verben, durch Major Roughsedze Gouverneur pon Singsum, Sirgujah und Sumbhulpur, der ihn auf einer Jagdetpertion in das Gedirg Myn Pant bei Sirguja entdeckte. Das legte Thier siel erst nach 16 Augelschüssen; es ist von außerorentlicher Erdse, ein Riese unter dem Ochsneschlecht, von sehr ödner, schlanker: Gestalt und pechschwarzer Farbe. Seine Gliese sind elastisch, kurz, sehr start, seine Schenkel und Lendensestel ungehener. Sein Kopf dem Hausstier gleich, doch die tirn weit vorspringender, die Horner nicht zurückzebogen, wie dem Büssel, sondern wie beim Englischen Ochsen, mit dicken wiesen Paarbuschel dazwischen, ost verbogen durch das Wecken

Proceedings of the Zoologic. Society in London 1833. 8. Vol. I. p. 140. The Breton L. c. H. p. 247; vergl. Geoffroy St. Hilaire sur le Gaour in Mem, du Museum d'Hist. Nat. T. IX. 1822. p. 71;

an Relfen. Ungeniein wild ift ber Stierblid. D feines, bichtes Baar, gleicht mehr bem bes Seehunde glatt, ber Suf großer, fleribler als beim gemeinen ber Rerne geschen scheint bas Thier einen Buckel gi unterscheibet baffelbe nämlich von allen andern Rini Meihe von Wirbelfortsaten bis 6 Boll boch, Die mit Halswirbel aufangen, und gegen die Mitte des Leibe Das Thier hatte eine Bobe von 6 und eine lange Englisch von ber Mafe jum Schwange. Es ift ein ften Thiere, wird nicht gegabmt, wirft im August, na Gras und Laub, lebt im Binter verborgen in be bricht nur in ber beißen Jahreszeit baraus bervor, i und Chenen, zeigt fich in heerben gu 10 bis 20 u Breton bis 50 Stud, ift immer ichen, fluchtig fcbieben, nie gelang es ein Junges gu gahmen. Der fel furchtet ben ftattern Gaont fo febr, bag er beffen Rabe aufhalt, felbft nicht feiner Gebirgebein Mon Paut vorzugeweise zu senn scheint, naben Liger greift nicht die Alten, sondern nur ihre Ralbe fabe P. Breton zwischen ihren heerben auch be und bas Samur, eine Art Elenn (Elk) weiben. nennen die Eingebornen Onrogab, bie alte Anb (baber wol ber Dame Gaour, die junge Ruh Pare

Der wilde Buffel 26) (Gapal oder Gpa gebornen) ist allgemeiner verbreitet, anch in Orissa galen 27), wo er benselben Namen trägt; auch er sunbeschriebene Species sein, ist also wol von dem in schieben (s. Asien IV. 1. S. 897). Am zahlreichst Deerden um Sumbhulpur, wo sie die Felder de gewaltig verheeren; aber anch in Ramghur, Pala Nagpur sind sie allgemein besannt. Die Arten wilde 28), wie Samur (Elk der Briten), zwei gau, davon eine sehr groß und schieferblau, die und rehsarbig beschrieben wird (wol verschieden von himalaya s. Asien IL S. 896; eine verwandte Anwird Choranga genannt), der gesteckte Hirsch

P. Breton I. c. H. p. 251.
 Asiat. Res. T. XV. p. 183; Remarks on Husband Calcutts 1804. 8.
 P. Breton I. c. II. p. 252.

#### - Bochlind Gondwane, Gelbe, Tuffut, Lat. \$13

rich, die Rotari? .mit 4 Somern, Antelopenaeten; irgi (moose deer vergt. ob. E. 143) und andre, find hier r banfig. Bon. Reptilien bemerfte P. Broton bier viele chlangenarten. Die Boa constructor erreicht eine Lange n 23 Kuß, doch ift fie wicht sehr häufig; alle 8. Arten ber iftichlangen, Die Ruffel in Indien beschrieben bat, finden hier, und eine neunte Art noch bazu, welche Kurait ft. Die Rutkurar ist nicht genau genug bekannt. Die omur ift die Cobra capella, welche burch gang, Indien geht ob. S. 144); eine andre Art heißt Amaiter, ober Gia under; die Katuta (Rekada Pode 6. Ruffel) heißt Barg Bengal, die Sankuni ift die Boa fasciata. Die Scom one (Bidut) und Laufendfuß (Runthninrah) find t febe groß, und in Menge, jumal in Sumbhulpur; aber ibe tich ift nicht schlimmer als hornissen oder Wespenstich. Die arantel hat hier mehrere Namen; Chundeh, Rutplam, ud Mufra. Es giebt mehrere Arten Bienen, die einen nigen, oder grunen, ober andre Arten Honig geben. In ben albern und Jungles breiten Raupen, bein Seiben murm 46) nlich, ihre Gespienste sehr häufig über die Baume aus, zumal f den Aufun (Terminalia alata tomentosa). Das Cocone, oan genannt, erlangt die Große eines Putenens und gieht eine t grober Seide, Tuffur genannt; diefelbe milde Seide 303 rd auch in Oxissas Wälbern gewonnen, wo Stirling sie. Lef, r nennt. Die darque verfertigten Seidenzeuge heißen Sufi d Dufbru (vergl. Affen IV, 1. S. 437. 438). Endlich fo noch das Lac Infest (Coceus Lacca, f. Afien Ih. III. S. 8 in Afam und in Siam S. 1111) hier zu nennen, welches e Sauptwaare im Sandel für die Einwohner von bem rn Gondmana wie in Oriffa, nach A. Stirling ausmacht, für lche ihnen von den hindus von Benares Zeuge; Sals und dre Bedürfnisse jugefahrt werden (f. ob. S. 490). Db ce dies be Art ift, die in Siam und Afam in Often, in Daifoor s Balbern im Suben, oder in Rohilcund 31) im Morden. lche von Buch an an und Crawford als Augenzeugen ber

P) P. Breton I. c. II. p. 258.

P. 182.

P. Buchanan Statistic. Account of Rungpore Di-P. Breton I. c. II. p. 258. strict in Aniat, Journ. Vol. XIX, 1825. p. 50; beffelben Journey 'in Mysere Vel. I. p. 170, 187, 343, 391. III, p. 383.

## 514 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. Abfchn

schrieben wurden; wissen wir nicht nachzuweisen. ton 922) sagt, in Gond wand sepen es zweierkei don die eine den reichlichsten Farbstoff liefere, der Färbung eingesammelt werde. Die Lacinaterie sep las Insect, das sie liefere, werde verzäglich auf den Milas Bannes (Butea frondosa) gesucht. Das ein tressliches Substitut für die Cochenille, mit wenig gender Farbe, ist aber dauerhaften.

: . Bon ben Ortfchaften 33) biefes norblichen Lerin Stromgebietes ift uns jur Beit noch fehr wen and find fie ju unbedeutend durch Population, oder größere Aufmertfamteit ju verbienen. Mur von ben berschiebener Sauptlinge in Gondwand, die fich Raj und früher mehr ober weniger Unabhängigfeit von De Berrichern behaupteten, spater meift den Mahratte murben, gegenmartig aber abbangig find von Berar in Beft, ober von den fie in Oft und Gut umgrenge ten, in Bengalen und Oriffa, murbe die Lage i ten verzeichnet, nebst ben Routen, die zu ihnen führer nigen war schon oben die Rede, wie von den westi gapur, Ruttunpur, Apepur, Corair, Bu ber Rajarefibeng Oumbhulpur, im Alluvialboden Mahanadi mar bei Gelegenheit bes Diamantenrevier (f. ob. G. 353). Es liegt unter 21° 8' M.Br., 8: v. Gr., icon in einer tiefen Ginfenfung des Plateat Gondwana; nach Bon (ens Angabe 34) nur noch (410 F. Engl.) ub. b. Meere. Näheres ift uns, oben ichon Angegebenen, nichts darüber befannt. 9 von liegen Jushpur, womit der wilde Bergdiftrict Magpur gegen Oft fich auszubreiten beginnt; bann (Ubanapura), und bas ofter genannte Girguj Territorium noch ju brei Biertheile bewaldet blieb. marts am Dahanadi liegt Sohnepur 35, wo jener bes Tel Mabi, ber aus dem Weften von Bpragur gegen Oft fommt, aufnimmt; vom Orte felbft ift naueres befannt. Nicht fern von ihm abwarts am

p. 12 - 30, 24) P. Breton I. c. II. p. 260. 23) W. Hamilton p. 12 - 30, 24) P. Breton I. c. II. 234, 34, Acc. of Orissa I. c. T. XV. p. 185, 203,

t Boad und Ramgur, benen im Saben bie wilben Berg fer der Rands wohnen (f. unten).

Die Gonds, ober Goands, die Aboriginer und hre Berbreitung burch Gondwarra. Die Gonds on Omercuntut, von Pertabgbur, die kannibalis den Bhinderwar; bie Goands vom Indravuty; ie Buftar, Gonds. Die Kands, die Koles, die Bur. Die Pulindas, Barbaras, Savaras (Saarrae).

#### 1) Ueberficht.

Mit bem Quellande bes Lapti, Burba, Bain, Ganga, wilben Berglande bes Morbens von Ragpur, um die Bergen Gawilghur und Elichpur auf den Mahadeo Bergen, den rdwestlichen Bhils und den fudwestlichen Eulies achbart, lernten wir (f. ob. S. 428) die westlich ften Sibe wilden Bergvolfer ber Gonds (Goands) fennen, Die von bis zu ben Granzbergen von Allababab, Bebar, Ben, len und Orissa, und auf ber gangen Oftseite bes Go: verp: Stromes, fubmarts bis gur Ruftentette ber nord: hen Cirkars, ostwärts, von da, bis über das Kuttak. Ita bes Dabanabi in die Gtangegend Balgfore's, jum ali des Ganges Deltas, fich ausbreiten. In Diefem weiten fange hat das land von ihren sehr vielfach vertheilten Tribus Mamen Gondwana, ober Gondwarra erhalten 36) egen beständiger Berwechselung der liquiden Laute in den dors en Sprachen 37), wo 3. B. auch ber Name der Bewohner n Oriffa, der Ooria, ober Uria, ftete in Odiah und odiah übergeht.). Gelbft noch die außerfte, westlichfte ibe isolirte Berggruppe auf dem Nordufer des Rers ba, zwischen Sindia gelegen und ben Bergpaffen nach Inre, wo noch ein Eribus wilder Bergbewohner fist, ber bie ondfprache fpricht 38), wird das Land Gondwana bei z Eingebornen genannt. In diefem ganzen ethnographis en Gebiete ist der Stamm ber Gonds zwar nicht

<sup>14)</sup> J. Malcolm Memoir of Central India including Malwa, London 1832. 8. Vol. I. 5. Edit. p. 30. 17) A. Stirling Acc. of Origsa L. c. T.-XV. p. 200. 30) J. Malcolm Memoir I. c. I. p. 13. Not.

ausschließlich, aber boch in alfen Gebirgelant ber vorbertichenbe Theil ber Population amischen welche in Die cultivirteren Ebenen, in Die @ und an die Ruftengeftabe bes bengalischen Meeres, bere, ben gangetischen Binbus vermanbtere Pi nen eindrangen, die unter ihren Rajahs, wie in ben icon angeführten, fogenannten Refidenzen, unabha einander, boch ftete, mehr ober weniger, bes allgemein ber Bergodlfer, fich ju erwehren hatten. Dieg ift lung gu biefen Gonds (Goands), bie unter ben ften Namen, auf allen Seiten, gegen fie im Auffta ju lieberfallen, Plunderungen und allen Arten von neigt find; bieg ber Buftand biefer robern Bolferfche bie cultivirteren ihrer Umgebungen, auch feit ben alt e ten ber Siftorien. Sier ift ber Urfis jener wilben Balblandes, von benen iden Etefias, Oneficritu fibenes bie Rabeln 939) mittheilen, die fie unftreit Duranas ber Sindus felbft fennen lernten (f. 2 6. 519), die in fo viele andre Erzählungen von bei Unthropophagen und Wundermenschen übergingen, bie Marignola 40) und andere verständigere Reisende, ale gen in jenen Gegenden (1340), das Dafenn berfelben ten anfingen, und sinnreiche Erflarungen über bas i ftandniß jener Fabeln, ihren Berichten über die Mira einwebten. Bie jest ift ce noch schwierig biefe verfchi terverzweigungen ber Gonbftamme und ihrer De gehoriger Scharfe von einander ju fondern, oder unt turgemäß, ju gruppiren, ba weber bortige Bolfer nod in bem gangen Umfange ihrer Berbreitung ftubirt fin vielen Lucken ber Landestenntniß auch noch m ber Bolfertennenig nothwendig mit fich führten. Die freundliche Stellung der Briten zu ihnen, durch ber frubern feindlichen Oberherren ibres Landes, der und durch die darauf erfolgte Mediatifirung einheimis

<sup>Octesiae Cnidii quae supersunt ed. A. Lion. Götti Indica 11. p. 178. 22. p. 192 etc. Strabonis Geograp. 1. 6. 57. India ed. Tzschucke T. VI. p. 116 etc.
J. de Marignelis de Florentia Chronicon in G. Dobn hist. Buernise. Prague 1768. 4. T. II. p. 112—115.</sup> 

niches Berständniß inehr aber fie erdffnet, als dies früher der Umar.

Alles vereinigt fich, biefe Bergvoller ber Gonds für bie boriginer ihrer Plateaulandschaft, vielleicht eines noch gron Theiles von Defan anzusehen, die vollig von den hellfarbis en hindus, mit den Sansfritsprachen und dem Polytheiftie n Botterfoftem Brabma's, verschieden, jener duntetfar gen negerartigen Urbevolkerung Indiens, der Aes' iopischen, angehoren, wie sie die Herodokische Zeit schilderte die Gegenwart sie in ihren zerstreuten Trummerresten noch rall nachzuweisen im Stande ift (f. Affen IV. 1. S. 446). s der fruhern Periode ift tein historischer Aufschluß über fie gewinnen, da ihr Land stets unbesucht blieb, weil es unzue glich mar, und die Gonds nur als Raubhorden bei ben erfällen in die Nachbarftgaten befannt wurden. Go führt Abul Ragl 41), ju Raifers Athard Zeit, bei folden Gelegens en in Berar, Gondwana, und am Subarme bes Laptis Fluss bem Purna, namentlich auf. Co lernen wir aus eines ltan Mahmud von Malwa's Kriegszügen gegen fie (f. m IV. 1. S. 580 Mitte des XV Jahrh.; er flirbt 1462) ihre mesart und damit unstreitig die Ursache kennen, warum ihr d so tange Zeit unzuganglich blieb.

Auf seinem Streisauge 42) durch das witde Bergland schiete Gond Wegweiser sein heer absichtlich irre, so, daß es durch stermangel, heife Winde, Ueberfalle in den Bergschluchten 6000 seiner Truppen verlor. Der Gond, hauptling, dastie Tode verurtheilt, ruhmte sich seines Sieges, daß er durch Egubrung schon 12,000 von des Gultans Leuten unter die gebracht. Sein Tod werde ihnen nicht ersprieslich seyn, da iatt seiner, drei Sohne hinterlasse, und er selbst bald wies in einem der Nachsommen von diesen gegen sie auftreten de. Daraus, bewerkt Ferishta, der die Gonds nicht hind bielt, tonne man schließen, daß sie Gonds wie diese die Transmigration glaubten; ihre Lebenssorge sey, da sie durch gute Thaten bald wieder auszuerstehen mehne Diese Ansicht, der Berschieden heit der Gonds von hindus, bei einem so genauen Forscher ihrer Geschichten

<sup>)</sup> Ayeen Akbery ed. Fr. Gladw'n, Lond. 1800. Vol. II. p. 52-58. 42) Ferishta History of the Rise of the Mahomedan Power in India. ed J. Briggs. Lond. 1829. Vol. II. p. 474. Not.

#### 518 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. Absch

wie Berifbta, ift febr mertwerdig und with de Bearbeiter J. Briggs bestätigt, ber fich auf bie Forfchungen bes Mr. Richard Jentins aber biftand beruft, die aber gur Zeit ber Welt noch mid befannt gemacht zu febn fcheinen.

2) Die Gonds in Omercuntut, die Der Gonds; geringer Einfluß der Civilisat fannibalischen Bhinderwar.

Einen Sauptfis ber Gonbe finben wir in be ganglichen Plateau von Omercuntuf und bem få ba, bis ju den Circarfetten fortftreichenbe: bavern, und Mahanabi, Opfeme fceibent ben Gebirgegugen, Die von E. Binnt 963) groif fair bis Bnragur überfliegen werben mußten. wie wir aus beffen Berichte miffen, die wildeften C Pertabghur, (bie Refibeng ihres Raja liegt unter nur weniges norblich von Wyragur), welche bas mit ihren Raubzugen und auch die Pilgerfahrten cuntut (f. ob. S. 493) gefahrvoll machen. Wir bre zu wiederholen, mas wir durch Capt. Blunt auf fe burch die Gebiete der Gonds erfuhren (f. ob. S. 494, ben heuen Rriegen ber Briten (1818) gegen die Din Mahratten murbe großer Bortheil von ber Rebe Bergtribus biefer Gonds gewonnen, welche bie Magpur Territorien gegen Oft befest hielten. , Gie Paaren getrieben, und ben Briten unterworfen. Sauptpaffe, die an 60 Cof, b. i. 18 Geogr. DR von Ragpur in Berar, auf bem Bege nach Sum gen: Burafumber (Budah Oumba), und S 17 Cof über 4 Meilen nordlich von jenem. Roch i nicht genauer verzeichnet; doch konnten fle, benen pur auf bem Bege oftwarts nach Bengalen vorlieg directe Communication ber Briten aus Calcutta no in Berar unterbrechen. Die bortigen Gonbs, fagt & ton 44) stehen in ihren Wildniffen nur wenig über t die fie überall umgeben. Bon ihren Beflegern find

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) C. Blunt Narrative I. c. VII. p. 99. <sup>44</sup>) W. Descr. II. p. 6—7.

n die hoher gelegenen ichwerzugunglichen Bergregionen guruckgerangt, von denen fie zur herbstzeit in die Sbene gum Difundern erabzusteigen pflegen. Seit 50 Jahren, erfuhr febon Cant. dunt 16) vom Mahratten Chef, habe ihr wachsender Appetit nach neter und Gala, welche ihnen bie Banjaras auführen, ihre ivilifation mehr als alles andre beforbert. Die Seeluft foll wen eben so schablich sein, wie andern Bewohnern Indiens ibre Hen Rieberlufte. Dier haben mehrere hinduprofelntenmacher bei nen einigen Eingang gefunden, doch haben sie auch ihre uninen Sitten beibehalten; fo enthalten fie fich feineswegs bes leischeffens von Ochsen, Ruben und Ralbern. Giner ber Gond tains von Deoghur von Omercuntut foll, durth Aurengeb. ach Delbi geführt und haselbst Mohamedaner geworden, nach iner Rucklehr auch unter seinen Landsleuten einige Belehrungen im Jetam bewirkt haben. Dieß ist die einzige Dotig dieser rt von den nördlichen Gonds. Andre sind in ihrer völligen obheit bis heute juruckgeblieben.

Lieutenant Orenderaast hat, in Bengal. Annals. 1831 6. on seinem Besuche an den Nerbudg Quellen auf Omercunif (im J. 1820) ein paar Bemerkungen über bie Rannibaliben Stamme ber bortigen Gonde, bie er Bhindermar nut, mitgetheilt. Gie leben in zerftreuten hatten ju 8 bis 10 ifammen und find bei den dortigen Bauern nur durch Ginudeln von Lebensmitteln befannt. Gie effen Menschenfleisch er nie von andern, als nur von ihrem eigenen Stamme, von gener Familie, und auch das nur unter besondern Umftanden. egt einer der ihrigen sehr frank darnieder, so schneiden sie ihm, der Meinung, daß er doch nicht wieder gefund werde, die Reble , und die versammelte Familie verschmauset ihn; eben so ird der vor Alter schwache von einem sogenannten Rhilalthor geschlachtet. Sie balten bied für fein Berbrechen, sondern für ne Wohlthat für die Kamille, und für ein der Mali wohlgefäles. Bert. Es war unmöglich beim Hinabsteigen von Omers. ntuf durch ihr Gebiet Nahrungsmittel bei ihnen zu erhalten, ich tein Ruppa (?) jum Del für die Leuchte (Musbal); bos el, das zur Fackel in der Racht durch den Wath gegen bie

anbbestien batte bienen sollen, war von einem Gond ausge:

<sup>46)</sup> Blunt Narrat. 1. c. Vil. p. 142.
49) Asiat. Journ. 1831.
Vol. V. p.161—162.

## 520 Off-Mien. Borber-Indien: IV. Abichn

soffen, der als Wegweiser durch die sehr wilden to Gebirge diente. In den zugänglichsten Theilen des gen sie von Bambusrohren und Erde Cisternen an, Negenzeit Wasser zu sammeln. Fehlt ihnen, wie die mer nicht seten geschieht, das Wasser in einer Gegen dern sie mit ihren hatten weiter. Dober Neis ist nahrung, auch Schlangen aller Art, Gestüget, Affen, der und alles was sie von Wild ergreisen konnen:

3) Die Gonds im Granggebirg gegen E gagapatam; bie milben Gonds von Bu

Im Siden des oben genamnten Byragus Capt. Blune solner widerholten Anstrengungen unge dutch die wilden, sidlichern Gebtrge der Gonds mund den Circars, direct, vorzubeingen. Schon er dies im Sudsolft von Konfair vergeblich versucht 499). Auch das zweite mal wurde ihm dieses, su Whragur und Chinnux, auf der Ofiseite des Genden den Inderovtys oder Indrawutys Fluß S. 500) vereitelt.

Byragur muß gegen R.D. und Sid von diendsihorden umgeben seyn. Sidwärts von Chir S. 431) liegt, vom Oftuser des Godavery das wilde gebirge 47) nur wenig Meilen sern, nur etwa zu grade nördlich entsernt von Ellore, in dem auf a leer gelassen Picck, in R.B. von Bizagapata Mutacuta und Budbrachellum (s. ob. S. 35 davery und Bustar im Often, wo Bhopalputt: Hauptste eines mächtigen Cond. Raja genannt wird rect von da zezen Rizagapatam, in 5 bis 6 Lagem Compagnie Lerritorium vorzudringen, nahm E. B. Burda seinen Weg (27. April) über einen Sei bort auch Bain Ganga genannt wird, zum Dorf Dry 46), das an seinem Oftnser liegt, mitzetwa 50. Gond's bewohnt, aber damals unter einem Nach

febend. Bo man Gonde begegnete entflohen fic in nur ein paar der dortigen Einwohner brachten auf

<sup>&</sup>lt;sup>(247)</sup> C. Blunt Neurative I. c. VII. p. 127.

ifch ihren Salam i Genft. ' Made einem Matich von drei Beimen Reifen, von Dewilmurry gegen bas Balbgebirg, traf man fin hale Rajaram Gonds, die betrmiem waren, und in bein achften Gebirg gang nacht gehende Gonde, Manner wie Bei er, die zu ben robeften geboren Sollen. Der GonbiChef von Dewilmuren fagte, bas er fie felbft in Schreden fest, wehn fich in feinem weißen' Duflinkleibe unter ihnen zeige. Auf ren Bengen flese ber Inbraankty, und babinter beefte fich 14 Gebiet des Bustar-Naja von Bhopalputtum aus. der folgende Lagemarsch (29. April) hibrte über Charrab, npr urch außerorbentlich wildes Gebirg, and dem alle Gonds ente ohen waren; aber am nächsten Lage (30. April) murbe das fer des Indrawnty erreicht, andem aber die versammelten ilden Gonds mit Speeren den Uebergang wehrten. Blunt atte gehofft noch an diesem Lage bis Bhopalmittum vorzudrism. Bergeblich, er mußte zuräckleiben, in der Rabe bes Dorfs owlapur campion, wo er gwei Attaden von einer chaar von etwa 300 Gonds, deren einige auch mit Feuerges ebr bewaffnet waren, abaubatten batte. Er fabe fich also ge bthigt, da feine Erlaubniß von Bhopalputtum jum weiter Gem einlief, umgelehren nach Dewilmurry und von dort den oken Umweg burch das Misam : Terxitorium am Godavery nab nach Ellore zu nehmen. Der Mahrattenbäuptling, Raja oll Shab in Dewilmurry wanschte ihm Glud zu seiner Umhr. Das bartige Bergland, sagte er 40), sen zu unwege m, die Gonds zu barbarisch und wild, um mit dem Les n davon zu kommen; nur die Banjarras mit ihren Laste hsen tonnen etwa gluctlich hindurchgehen. Beibe Geschlechter ngen gang nackt, lebten nur als Bilbe von ihren Balbprobuc n. Gelbst die in seinem Gebiete durch die Mahrattas etwas ebandigten, nahrten sich nur während 3 Monathen im Jahr n Kom, die übrigen 9 Monath von Burgeln und Balbfruchn. Jenseit Bhopalputtum fonne man gar tein Korn mehr halten, keine Begweiser, und sep bis zu den Circars täglich ihe n Attacken ausgesest. Mur in der Rabe der Mahratten hats n die Gonds sich Reverwassen verschafft, weiterhin sepen sie ir mit Bogen und Pfeil bewaffnet. Der Raja Loll Shah tte unter feinen Truppen ein Corps von 500 Gonb Goldge

Digitized by Google

<sup>••)</sup> C. Blunt L c. VII, p. 139-141.

aus, alle febr fart und tuchtig, nicht geringer im Ki als die Scapops, die Capt. Blunt begleiteten; aber alle gang ich warz non Farbe. Der Mahratten, ihnen das Zeugniß sie sepen bestere Rrieger als die Ra

4) Die Gonds zwischen Godavery und Ind in ben Leatholze Balbichlägen.

Das Lichten ber großen Teakholz-Balbe ben größten Landesreichthum an dieser Offeite bes Gausmachen (f. Asien IV. 1. S. 809 und oben S. 4 durch die von Mahadeopur (unter 19° N.Be., von Chimnur), am Einstuß des Wurda zu ihm, abwärt britischen Besignahme, baselbst angelegten, großen Wal (Teak entung Concern) Oso), werden die ersten Schultzeitstation der dortigen Gond & bahnen, wie dies liche Weise einst mit den Indianern der Urwälder Rosder Fall war, seitdem diese ihre frühern undurchdringlie ausgeben mußten.

Giner ber Borfteher biefer Unlagen ging, nach e monathlichen Aufenthalt von Dahabeopur über ben Chat, gur Oftfeite bes Stromes binuber, jum Ort pon etwa 50 Sutten, ber einer ber größten im bortige mana, aber boch nur ein jammervoller Plas ift, in b ben Sutten bie armften Denfchen mit ihrem Bieb ! Bon ba befuchte er ben nachften Ort. Rat rum (mabricheinlich Rafaram bei E. Blunt f. ob. in bem er 3 Monath unter einer Sommerhatte gubring weil er zu einem ber großen Teaf. Balbichlage ge fen Auflicht ihm daselbst anvertraut war. Auf diefe gelang ce ihm manche Rachrichten über die bortigen gwischen Godavery und Inbramuty einzusammel luckenhaften Angaben C. Blunts, von Diefer Seite, flandigen, ober bie bisherigen Musfagen ber Banja Ochsentreiber, ber einzigen Fremdlinge, Die ihr Land be ju berichtigen. Ihre Sprache ift bier bem Telis Mahratta, als ben Nachbardialecten, in feinen mandt, aber auch die Oriffa (Oorixa) Sprace

<sup>\*\*\*)</sup> On Gondwana in Asiatic. Observer of Calcutta, a Asiatic. Journal. 1825. Vol. XX. p. 18 — 22.

eine Burgel der Gondfprache zu haben. Eben so verfchieden ind ihre Sitten und Lebensweise von ben brei Rachbarvdifern. mb ihre Meligion hat gar nichts gemein, weber mit ben Histor nnerhalb bes Ganges, noch mit ben Unbbhiften, und noch wer iger mit den dortigen Mohammedanern. Sie haben teine Art on Idolen, keine Keunpel, Pagoden oder sonft Orte der Berebe ung; fie baben teinen Caftenunterfchied, tennen bie Abbangia eit von Brahmanen nicht, und find unter einander gloich. Sie ingen feinem Dropbeten, teinem Runi, Dogt, Gires wie mbre (f. Afien IV. 1. S. 941 x.), ober fonftigem Stifter eines feremoniels bei ihnen an, und blieben alfo, ringsumgeben on polytheistischen Gogendienern und Moslems, wenigsens re i von ihren beiberfeitigen Berfehrtheiten und Menfchenfagungen. Ihr gefahrvolles Elima, die Undurchdringlichkeit ihrer Wisdriffe lelten die Profelytenmacher wie die Bigotten von ihrer Betehe ung zurud, welche fonft fast alle Balber Indiens durchdrungen aben. Raum bemertte man hier, bei ihnen, die Idee von eie tem obersten Wesen, oder von einem Zustande nach dem Todez ichtbare Dinge beteten sie nicht an. Aber dem Eche, einem Basserfalle, dunklen Schattenhainen bezeugen sie großen Respect, als Wohnfigen von Damonen und Geiftern, beren Wohlwollen n gewinnen sie jedesmal beim Borabergeben, Opfer bringen, Beflugel, Ziegen ober bergl. Solcher Aberglauben abt großen Einfluß auf fie aus. Sie werden in teinem Boote ftromauf diffen, und wenn man fie tobichlagen wollte, ohne erft verher dem herrn bes Waffers einen Bogel, ober stwas anders, geopfett u haben. Anr die Lehren des Evangellums, die bisher noch nicht zu ihnen vorgedrungen, meint der Beobachter, mochten fie febr empfånglich fenn.

Dem physischen Schlage 51) nach find fie ungemein verschieden von ihren Nachbarn. Sie haben eine breite Bruft, ange Schenkel, breite Stirn, fleine, rothliche, tiefliegende Angen dicke, negerartige Lippen, schmußige schwarze Bahne; im allges meinen langes, dickes, starkes, schwarzes, boch zuweilen auch ros thes und wolliges haar. hie und da weiße Gefichter scheinen nue Kolge einer Ausschlagstrantheit (Leprosity) zu fenn, fonst ift ihre Farbe bem Schwarzen nabe, aber in verschiedenen Schatz tirungen. Hienach scheinen die Gonds am nachften ben Be-

Digitized by Google

<sup>\* 1)</sup> Asiat. Journ. L. c. XX. p. 19.

wohnern ber Anbaman Bufeln; und bett Anftrainege ben. Gie geboren noch ju ben gang roben Boltern frenft ber Europäer mat ihnen ber Gebrauch bes G lich anbefannt; feit turgem lernen fie ben Werth b appar fennen, boch verwerfen fie noch die Rubien, Glanz verloren haben, und vom Golde befigen fie noch Renntniff, Reder Bond flob ehebem bei bem Un Egrophetelin die dichtefte Wildnif mit Abschen vor i Diefe Scheu ift übermunden, feit ber Einrichtung be fclags in Gondwana; fie taffen fich felbft dab beiter ankellen, fallen Bolg und führen die Rloofe binas in gemiffe Rernen. : Doch nabern fie fich bem auch beute nur noch mit Angst und Aurcht, wie dbernathrlichen Wefen, und feben ihn und feine Ar mit einigem Stugen an. Bor bem Schlage bes Le Diefen Balbern gingen bie hiefigen Gonds gang t find viele von ihnen ichon betleibet, und bie, wel Mahe bes Balbschlages wohnen, fangen schon an bi fprache ju fprechen, unter fich aber behalten fie ihre ei Ihre Lebensweise ist gang wilber Art; 3 bis 4 T

Jahre ernahren fie fich von bem Anbau einiger Relbe men fie geringe Rornarten, wie Rungri und Ju cus sorghum) aussaen und ernten. Sie fatten bie B dungen mit ihrer Asche bas Reld auf 3 bis 4 Jahr cabu. Methode des Baldbrandes, wie im Guben, f. 1. E. 933.), ohne andre Bearbeitung des Bodens. nach einigen Jahren ben Ertrag, so ziehen fie zu eit Erdstelle, die sie auf gleiche Art aufbrauchen. Weil be Ortschaften sich stets von Ort zu Ort, wie die Waldar Brafiliens, verrucken, so werden die Reffenden nicht durch irre geführt, weil die Ortschaften doch biefel men beibehalten, wie fie auch anders ju liegen tomn geine feftikebende Dorfer 962) machen jeboch b Ausnahme, deren Umgebungen namlich fruchtbar g um immerfort hinreichende Rahrung ju geben. Diese wol zehnfach ftarter bevolkert als jene; folcher Art fon oben genannten: Afuruli und Ramajiquen ram). Außer bicfen werben auch noch angeführt, Di

<sup>\*\*\*)</sup> Asiat, Journ. L. c. XX. p. 20.

umpilliz Chara (wol Charrah bei E. Blunt f. ob. 68. 521), brunga, Dunmulla, Rafavilli, Bhopalputtum, eren lage, und indeh meist nach unbefannt ist; nur der lettere, r bedeutendste von allen, und der Gis eines Raja, ift uns auch bon in Capt. Blunts Berichte nachgewiesen. In Diefer Ora n sind die Wahnungen schon erträglich, die Bewohner haben e Sclingafprache angenommen, und fähren ein mehr häusliches ben, als ihre wandernden Rachbarn. In diesen Dorfern find ornmagazine, barin jeber fein Korn in Korben auf einer dielten Flur niedersest, die etwa 5—6 Fuß hoch vom Boden dt und mit hen bedeckt wird. Die Wohlhabenderen besisen ich große Rindviebheerben; jedem ihrer hirten übergeben sie 100 uffel und Rube jur huth. Aller Sorge ungeachtet wird beren ahl gar oft durch die große Menge der Liger verringert. Ihre Baffen find lange Beile oder Aexte, mit denen fie die Liger oft uthig verfolgen. Jede Ruh trägt in ihren heerben ein Stud ambusfiel mit einem Gifen, oder einen Stein am Salfe, fatt ner Glocke, um am Geklapper ihre: Grasungsort aus der Ferne boren. Bei bem Ueberfalle eines Ligers ftellen fich die Bufe l zwar selbst sogleich zur Gegenwehr, doch wenn sie stürzen oder ehen, oder unvorhergesehen überfallen werden, trägt jedesmal r Liger seine Beute baron.

Die Banderhorden unter den Gonde haben feine eerden; sie find zu arm und nahren sich fümmerlich, während Monaten im Jahre meift nur von Burgelmerk. Sie werben n verschiedenen Sauptlingen beherrscht, die sich Rajas 53) nene n, wie die von Bhopalputtum, Bhimbaba, Kischung iba, Singareddi, Robbaraj, Hurpheraj u. a. m., dex n wieder untergeordnete Sauptlinge jugehoren; die meißen jer ch leben von Raub und Phundern; és sind kleine Despoten. ie Einwohner in den festen Dörfern zahlen wenig Abgaben, die anderhorden gar nichts, muffen aber mit zu Relde gieben. Die ringern Sauptlinge erkennen jene als ihre Oberen an, und jaho ihnen einen fleinen Tribut; auch die Rajas find wieder tris tair an den Buftar Rajas den Bafallen bes Bhosla von aapur u. a. m.

Da diesen Gonds alle Schrift und Geschichte fehlt, so ift d die nabere Entfiebung dieser Basallenschaft unbekannt.

<sup>12)</sup> den, p. 21.

Ihr Loos ist übrigens sehr sammervoll; benn sebem Uteinsten Sauptlinge sind sie stets ausgesetzt, die mit seibst mit 200 bis 300 Musteten bewassnet sich geger ben, und ben Besiegten ihr Korn, ihre Heerden ra einzigen Reichthum. Nur selten gelingt es ihnen bem Ueberfällen in die dichtesten Waldasple zu verbe einheimische Hauptwaffe ist die Art, mit der sie sidenen, mit der sie die Wurzeln, die ihnen zu bienen, ausgraben, und die ihnen zugleich Schus, und ist. Mit Bogen und Pfeil sind sie trefsliche Schüsersehlen selten ihr Ziel; damit erlegen sie ihr Wildpret Nur da, wo sie mit ihren cultivirteren Nachbarn in bindung stehen, haben sie den Gebrauch von Speeren keten angenommen.

5) Die Pulinda in den Granzgebirgen vo die Rolcs, Kands und Sur (Pulindas, T Savaras, Sabarras 6. Ptolemaeus).

Bon den barbarifchen Bewohnern Gondwane fen fublichen Grangbergen gegen Oriffa, von ? rium bes Buftar Raja an ben nordlichen Circars (f. oftwarts, langs ber Morbgrange von Oriffa, bis B giebt 21. Stirling, von Ruttat aus, einige Rachrid werben fie nicht mehr Gonds genannt, fondern Ro imb Gur. Es find bie wilben Stamme ber Bergui im Sansfrit Pulinda heißen. Diefe, bemertt 2. St fenen gleichbebeutend mit ben Deletich as und ben d. i. Barbaren (f. Afien IV. 1. 6. 495 u. 447), Bindus felbft nicht mehr als ju ihrem Gefchlechte ge fannt werden. Bei ihnen ift teine Opur von him fosteme, daher sie auch gar nicht ju ben hindus ger ben, die man fich ohne Btahmathum ichon gar n tann. Danus Gefet führt in einer mertwarbigen von ber Rriegercafte (ben Richatripas) an, bag fie but la ffung ihres heiligen Ritus, und baburch, daß fie ! manen unter fich faben, alkmålig berabgefunten fer niedrigsten Caften, die es dann aufgablt. Biel vere nur gur Salfte Menfchen, vielleicht taum bies, find

<sup>\*54)</sup> A. Stinling Account of Oriona L. c. T. XV. p. 198,

bindu solche Witer, die memos die Brahmanen kannten; wie barbanischen Pulinda, diese wisden Bergvolker. Diesen Ramen sinden wir schon in Hurivansas, wo die detertei nerwürdigen Wolsernamen der Savaras, Barbaras, Pusindas nebeneinander, in einer Hymne an Arya (d. i. Durga) genannt werden, der sie Opfer bringen sollen: die Pusindas, streisende Bergbewohner, die eine unverständliche Sprache eben, die Barbaras, eine niedrige Caste, die sern von den Menschen leben, und die Savaras, ein rohes Wolk-Indischer Berge, as sich mit Psauensedern schmucke, davin wol die Sabarras ei Ptolemäus, die in dem Diamantlande genannt werden, und erkenbar sind, und von neuem die guten Quellen beweisen, selche Ptolemäus bei seiner merkwürdigen Arbeit zu Gebote anden (s. ob. S. 344).

Benigstens die beiden zuerst genannten Abtheilungen dieser Parknas, namkich die Koles und Kands, von denen diese im Süden des Mahanadi gegen die Circars und Orissas Gränze whnen, jene aber im Nordosten des Mahanadi am obern Braeinix. Fluß und in dessen mehr dilichem Bergreviere gegen Benzien hin, versichert A. Stirling, sind entschieden gänzlich verschieden von den Hindustämmen des ebenen Orissa, in physisem Schlage, in Gesichtszügen, in Sprache, Sitte und Brauch, ie in Religion. Ihre Worfahren muß man als die Aborigiser dieses Landes vor der Ankunft der vom Norden eingewanzrten brahmanischen Colonien ansehen, welche das übrige Hindusen im Besis haben. Doch besteht darüber dort keine Tradition er Sage. A. Stirling sieht die drei genannten Wickerschafen nur für Berzweigungen eines und desselben Stammes in den erschiedenen Gebirgsprovinzen des Landes an.

Die Kands. Den Namen von diesen (Coands, nicht band, s. ob. S. 476) lernte schon E. Blunt. 56) als streisende aubhorden am Godavery. Ufer tenmen. Sie finden sich in allen ebirgsstaaten im Suden des Mahanadis Stromes, in sehr grose Anzahl, und machen die Hauptpopulation des Berglandes im üben von Boad und Namgur bis Gumsur (s. ob. S. 477) 8. Ihren Bergdistrict zwischen Daspalla (?), Boad und wur fur, der ausschließlich von ihnen bewohnt wird, nens

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Harivansa, ed. Paris trad. franc. par M. A. Langlois, sec. Livrais. p. 265. Lect. 58. \*\*) Blent Narrative I. c. VII. p. 152.

nen sie Kandra. Stirling 067) vermuchet, daß vo diesen sehr wild en Kands alle jene weiten, noch ten Bergs und Walds-Wildnisse nordwessichtet von Edigagapatam bis jum Godavery hin bewohnt werde sie, Biunts Bemerkung ungeachtet, doch nur sehihren Nachbarn, den Gonds, verschieden seyn moch Unterscheidung nur von einem Mahratten-Chef ausgi unwesentliche Differenzen zu der Behauptung bring daß sie ein von jenen verschiedener Tribus seven. Er seine Gonds, die sich auch den Mahrattas heeren worten lassen, wären von größerem Schlage und soguten Unterthanen geworden, diese Kands (Coands) Klein von Gestalt, und so wild, daß seder Bersuch seen vergeblich sep. Leider ist jedoch auch Stirlin nauer über sie unterrichtet.

Die Roles bestehen aus 30 Tribus. Sie be Bergland im Morbosten bes Mahanadi, Sustemes, auf awischen Behar im R., Bengal im D. und Oriffa i Aboriginerfis foll Rolant, Des, bas Land beißen; es liegt auf ber Oftseite bes Brahmini, Fli Quellen des Byturny und Salundy, zwifchen D (b. i. bas Baldgebirge, Moharbunge auf Arr Singbum (f. ob. G. 504, ober Ginbbum), nve, Reoniber (Rondojurry oder Conjeur auf Are am' Morbufer bes mittlern Bpturny, unter 21. 30' Parburry und Allen Map 1822 ift es weiter nordw Bergland felbst verlegt, unter 22° R.Br., und ban C. R. Beilands fehr brauchbarer Karte, Beimar 18: gen), und Dalbhum, beffen Lage uns unbefannt bli vielen Jahren find fie im Befig des Berglandes v Ragpur (b. h. Rlein Magpur, f. ob. G. 503), m (wol Jofdpur ober Jufdpur, f. ob. G. 514), Patcura (?), jumal aber um Ging bum. Gegen gebirge (Moharbanj) bin, haben fie fich immet weiter, gewaltfam ausgebreitet. Ginige ihrer Tribus fi Rucken ber Mila Giri, in West bei Balafore, al Rabe nicht unfern, angesiedelt. Es find bochft unrubig liche Nachbarn fur die dortigen civilisitteren Bewohner

<sup>\*\*\*)</sup> A. Stirling L. c. p. 203.

and Bengalen. Sie sind athletisch, von Kraft und Gestalt, gang fdmarg, haflich, im bochsten Grade rob, unwissend. Doch follen fie den Anbau des Bodens verstehen, sehr nette Bolge putten bauen, treffliche Bogenschuten fenn, und gute Bogen und Pfeile haben. Ihre hauptwaffe, Langi, jene Art, die allen Gonds, wie einst den Saronen des baltischen Nordens und Eentral-Asiens, eigenthumlich ist (s. ob. S. 526), wissen sie mit ingemeiner Geschicklichkeit ju gebrauchen. Reine Spur vom Inoischen Religionsspftem, ober fein Theil von bicfem Gobencultus, st bei ihnen bemerkt worden. Bier Dinge find es, die bei ihnen iner befondern Berehrung genießen: der Reis (Paddy, f. ob. 3. 114), bas Ocl aus bem Genffaamen, ber hund und ber Baum Sahajna (Hyperanthera morunga). In allen ihren Contracten wird ein Blatt des letteren mit dem Gegenstand es Bertaufs in Berbindung gebracht, eingeflochten, und jum Beichen ber Sanction bes abgeschlossenen Bertrages reiben sie sich egenseitig mit Del ein. Ihr Friedensschluß ist eine mahre Stie pulation; sie brechen einen Kornhalm (stipula) zwischen ben eiden Parteien, und diese Ceremonie macht ben Anfang und ben Beschluß der Berhandlung. Sie berauschen sich gern, genießen ille Fleischspeisen, zumal Schweinefleisch, auch verschiedene Korne rten, haben eigne Sirdars und Sauptlinge, gablen aber auch en Zemindaren, in beren Gebieten fie baufen, ofter einen Tribut.

Die Sur oder Sour (Saur) 64) wohnen zwischen jenen eiden Bolter-Tribus in Oristas Bergen, in den Jungles von thurda und Banpur (Khurdagur und Bankygur der tarten), welche das Bergland zwischen dem Chilka-See und dem Nordwesten von Jaggernaut die zum Durchbruche des Mahanadin die Kustenebene von Kuttak einnehmen, und eben so noch in en Gebirgen, welche von dem Norduser desselben Stromes sich iefer ins Land, wol zum Brahmini hinüber, ziehen. Sie sind ine unkriegerische Race, die friedlich lebt, aber ohne darum umanisirter zu senn, da sie mit derselben Gleichgultigkeit einem Renschen, wie jeder Bestie, das Leben nehmen, auf Beschl ihres dauptlings, oder auch für die kleinste Belohnung, die ihnen geborm wird. Daher wurden sie in der Insurrection von Khurda is Morder gebraucht, die unendliches Blut vergossen, und ohne

<sup>\*\*)</sup> A. Stirling 1. c. p. 204. Ritter Erblunde VI.

alle Reue ihr Mordhandwert vollbrachten. Sonft bet bie bortigen Zemindare und Bauern biefes armseligen tes als Knechte die Jungles zu saubern, holz zu lesen, allerlei Baldproducte zusammenzubringen.

Bon ben andern Bewohnern bes landes unterfe fich nur burch ihre fleinere Statur, burch ein geringer in allem, und burch die glangend fcmarge Da Much fie tragen, wie jene Gondftamme, ftets ihr Baffe. Ihre Sprache wird noch von Niemand al rigen verftanden; der Oriffa Sprache ift fie nur wen gleichen. Gie follen robe, obseidne Geftalten verebren, als Mahadeo und Devi zu erklaren pflegt; doch geschieb von ben Sindus, beren unreine Imagination in Riffen & ftamme, Steinbloden, Felsspalten, bei ihnen Spuren rohesten Lingambienste erblicken will. Ginige find in the Iern angesiedelt, die fie Cour Gais nennen; andere bervolt geblieben, das jahrlich Baldftellen robet, Solgt Laubzweigen errichtet, einige geringe Rornarten, wie S faet, aber fonft auch Burgeln, alles Fleisch, und mas bares vorfommt, jur Nahrung verwendet. Aus den Bl Madhufa (Bassia latifolia) und Reora (Pandanus mus) brauen fie ihr berauschendes Getrant, bem fie fe Statt bes Rele genichen fie ben Saamen vo bus, eine fehr erhigende, unverdauliche Speife, auch wi Arum und anderes Wurzelwerf, wilbe Mangoes, ben der Bauhinia racemosa und allerhand Fruchte, die fi großen, rippigen Blatter ber Ravpa (einer Species Di Tischdecke ausbreiten.

### Erläuterung 2.

Das Deltaland des Mahanadi-Spstemes, Kuttak Kustenlandschaft Drissa mit Jaggarnaut und B Die Geschichte Drissas.

#### lleberficht.

Der Maha Nadi, b. i. ber Große Strom, er bei Sonepur ben Lel Madi aufgenommen, und und Ramgur (f. ob. S. 515) vorüber, durch wenig

Bildniffe des Berglandes, an 45 geogr. Meilen Beges, gestromit ift, tritt, oberhalb der antiken Capitale des alten Oriffa Reiches, bei Ruttat (Ratat, d. h. im Santfrit Refideng)959), in bie offene Miederung, oder in die fruchtbare Chene ein, in das foges nannte Mogulbandiou), mit welchem durch seine vielfachen Stromspaltungen auch sogleich bas Deltaland bes Dabas nabi beginnt, welches von der vorgelagerten, noch niedrigern, mehr fumpfigen Balbjone bes Ruftenftriches gegen ben Ocean begrangt wird. Drei Sauptarme bemaffern ben Del laboden von Kuttaf: 1) der Súdarm, Cajori genannt, det fich birect gegen Sub wendet und gegen ben Chilfa : See bin, bei Puri, ober bem Tempel von Jaggernaut vorüber, feine Baffer jum Deere malgt. 2) Der Rordarm, der Berupa, um untern Brahminifluß und ber 3te Sauptarm, ber Chits ertola. In ungablige Arme untergeordneter Art getheilt, und mit dem untern Laufe des Brahmini in ein reiches Baffernes berflochten, das bis zu Bengalens Sudfufte binuberreicht, ergießt fich der Hauptranal des Mahanadi direct gegen Oft, bei False point Palmyras jum Ocean, nachdem er aus weiter Ferne wer niastens seinen Lauf von 100 geogr. Meilen vollendet hat. Durch feine Ueberschwommungen und den Schlammabsat befruchtet et as gange Deltaland. Bu ben untergeordneten Rebenarmen aei dren zwei westliche, die in den Chilka, See fliegen; ein ditlicher Beitenarm bes Cajori, ber von bedeutender Große fich vielfach berzweigt, viel ferpentirt, und wieder als großer Arm vereinigt inter bem Namen Deb Rabi, 8 geogr. Meilen im Morben oon ber schwarzen Pagobe (Black Pagoda) jum Reere ergießt, Der jährliche Schlammabsat von allen diefen ift fehr bedeutend. Der Cajori 3. B. schwoll im Jahre 1817 bei heftigen Regen uffen in einer Dacht um 18 guß über seinen gewöhnlichen Basserstand empor; solche Ueberschwemmungen, die bier nicht fels en eintreten, tonnen nur durch große Runftbamme (Bunde, lo bis 60 Fuß breit, über 16 Fuß hoch) unschädlich gemacht wer en für Acerland und Stadteanlagen. Diefer Bafferbau brinat em Gouvernement die bedeutendsten Andlagen. dauptftromen fliegen ungablige Ruftenftrome bem Dahanabi jur

<sup>95.9)</sup> A. Stirling geogr. historic. and statistic. Account of Orissa proper or Cuttak in Asist. Res. T. XV. p. 189.
66, 185 — 180.

# 532 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abichn.

Seite, jum Meerc, aber nur in ber Regenzeit, ben übrig bes Jahres liegen sie troden und erreichen die Rufte gan Bu beiden Seiten bes Mahanabis Deltas von

tst das Kustenland, vom Chilfa, See in S.B. über be mini, Byturny und Salundy hinaus, bis zum untern retha, bei Midnapore und Jellasore (s. ob. S. 504), is osten, unter dem Namen Orissas bekannt; ein Küstens Waldungen, Berge, fruchtbarer Thäler und weiter Al plainen 1961) am Mecresuser hin, ohne alle Felsbildung mer fruchtbaren Schlammbecke oder eisenhaltigen Thonlag zogen, in denen außer gewissen Kalksteinconcretionen, diem Konkarboden (s. ob. S. 282) gemein hat, tein Sportommt.

In breierlei 62) naturliche Bonen zerfällt bi ftenftrich: 1) in bas Bergland gegen bas Innere, 2 fumpfigen Baldftrich der Ruftenzone, ber fich ber Blad Pagoba bis jum Subanretha, etwa mittlern Breite von 2 bis 8 Stunden ausbehnt, ba von biefer Pagode, um Jaggernaut bis jum Chilfa . Se nacter Sandbunenboden folgt. 3) 3 mif chen biefen Regionen, den Bergen und dem Baldfaume am De bas Dogulbandi, oder die offene Fruchtebene, 2 bis 3 geogr. Deilen mittlere Breite bat, nirgenbe über Ien Breite fich ausbehnt. Diefer Landstrich, der eigentlic turboben, auch Rhaliseh genannt, ift es, ber bie 9 abwirft, und auch einst die Groß. Moghule als Oberhe Oriffa bereicherte, wie gegenwartig die Briten. Jene bei beren Landstriche blieben ben einheimischen Dolngars mindars von den Rajas von Oriffa, als ihren Let gern, überlaffen und werben baher noch heute bei be bornen mit dem Namen des ditlichen und westliche mara ober Bemindara belegt. Der Eribut biefer Regionen bringt heut ju Sage, ben Briten, 120,41 Ruvien ein; ber Ertrag bes Mogulbandi alle 1,264,370 Sicca Rupien.

<sup>\*\*1)</sup> A. Stirling Account I. c. XV. p. 167.
\*\*3) ebenb. p. 168.

# 1. Das Bergland im Innern (3); bas obere Rajwara.

Aus unbefannter Ferne begrangen bie Bergzuge bas frucht bare Mogulbandi im Rorden, nur wenige ihrer Berggruppen bringen bie und ba bis jum Meere vor. 3hr allgemeiner Parale lelism von Beft nach Oft nothigt ben Dahanabi ebenfalls ihr inneres Langenthal in derfelben Direction zu durchziehen, wo sie noch wie im Berglande der Sur bis dicht an das Ruttale Delta herantreten (f. ob. S. 529). Im Rorden bes Brah. mini. Deltas, unter 21° 10' D.Br., wendet fich der Ruftens jug gegen Nordoft, verbindet fich den Nordketten, die aus Singbum und Reoniher, durch Moharbani oder bas Waldgebirge (f. ob. S. 528) dem Meere nahern, und engt gegen Bala for e die Ruftenebene zufammen, durch die außerfte vor's springende Berggruppe der Nelligrin (d. i. Pila Sirk Meilgherry, blaue Berge), die unter diesem Namen, der sich in den verschiedensten Umwandlungen der Indischen Dialecte (s. ob. S. 339, Asien IV. 1. S. 951 u. a. O.) durch gang Indien wiederholt, von allen Schiffern, die vom Ganges tommen, als Landmarte befannt ift. Ein anderer auslaufender Bergzug bringt im Guben, zwischen bem Chilfg: See und Ganfam (s. ob. S. 477), jur Meerestuste vor, eine niedere Rette, die aber von da westwärts sich über Gumfur dem großen Rekens juge anschließt, der im Suden von Sonepur vorüber in das innere Gondwarra von Buffar eindringt (f. ob. G. 499), und sich an die Berge um den obern Indrawuty und Godavery, ims mer westwarts ziehend, anreiht. Zwischen dieser Sudkette und jener Rordfette des Berglandes von Oriffa, oder zwischen Gume fur, Sonepur, Singbum und Midnapur ift das Betge land zwischen 16 Rhetri, ober Rhandait Zemindaren; das ist fleinen Berghäuptlingen parcellirt, welche das britis che Gouvernement gegenwärtig, als tributaire Rajas, unter enen viele andere stehen, anerkennt; und am Fuß dieser Berge latten dehnt sich noch ein zugehöriger Strich des bergigen Bort andes aus, in welchem 12 bergleichen andere Berghaupte inge ihr Gebiet haben, die zwar auch Behnstrager, jedoch bem pritischen Geses unterworfen und unter dem Moghulischen Titel

<sup>4.1.) &#</sup>x27;ebenb. p. 176- 184.

# 534 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abidin.

ber Rillah (Burgherrn, von Caftell, Bergfefte, baber a labbar) einregistrirt find.

Diefe Bergguge ber Ruftenfetten, melde Mainen von Ganjam über Ruttat bis jum Brahminis erblickt werben, find von teiner ausgezeichneten Sobe; fen nur 300 bis 1200 guß uber ber Chene erhaben, die nicht über 2000 Fuß; im Innern fteigen fie bedeuter Bie verzweigen fich vielfach, man fann fie feincewegs gu bangende Bergjoche nennen, fie find vielfach burchfchn Einsenkungen, gegliebert. Die vorberen liegen in irreg Greuten Gruppen, mit welligen ober gadigen Gipfein, Thalern in allen Winkeln burchschnitten find, bald ifolie balb icharffantige, bis zu ihren Bafen getrennte, lange 2 ober überall vom Fuße bis ju ben Gipfeln bebufcht ut Ihre Sauptfarbe ift roth; fie find wie gefchid Schiefrig, bestehen aus Granit. Schon zu Bigagape ben Circars bis Banjam herrschen Granttberge v Spenit und Gneuß, die bie und da von Laterite werben, febr analog bem Berglande in Gub, Defan (f. o bis 271). Der Granit von Bigagapatam 964) ni neues, feltfames Anfehn an, ba er fleintornig ift gemengt mit amorphen Granaten, in rundlichen Da felbe Gesteinsart geht in die Berge von Ruttaf über, feinfornige Geftein fogar eine Achnlichfeit mit Sandfte und mit einer Menge unausgehildeter Granaten burchfae mit Steatitgangen durchzogen. Diefelbe Bebirgeart fo Defan fortsegen. Nach dem Granit tritt berfelbe Gif Laterites, ben wir icon aus bem Guben Defans (f. tennen, auch in lagern von großer Dachtigfeit am Bug nittette auf, und breitet fich 2 bis 5 geogr. Deilen 98 boch nie in den Bergen, immer nur im flachen Borbob ungahlige amngbaloide Sohlen mit gelbem Mergel gelagertem Gifentics, mit volltommenen Uebergangen in nitgebirge, fo daß unbestimmt bleibt, welches die alter jungere Bildung fen. Saufig bilden die beiderfeitigen wieder ein neues Conglomerat. In ben Bergbiff

<sup>404)</sup> Jam. Calder General Observations on the Geology Asiat. Res. Vol. XVIII. 1833. unb Phys. Cl. I. p. 11; Geology in Murray Account of Brit. India. Ediah. 1832 p. 334.

Norden des Brahmini, um Keonsher, den Relligrin (Milas Girl) und im Moharbanj, geht dieser hatbverwitterte Granit in weiße Granits und Gneuße Felsen über, reich an Glimmer und hornblende, in Gebirgsarten, die den Bestandtheilen der his malayarketten sehr ähnlich seyn sollen. An vielen Stellen sind diese granitischen Bildungen von TrappeGängen 65) durchsetz, die größtentheils aus Grünstein, dem Basalt und Hornblendes gestein sehr nahe verwandt bestehen.

Außerdem findet fich hier noch Salffchiefer, Glimmers Schiefer, Chlorit, Gerpentin, als Begleiter jener Granite und Sopfftein, der unter dem Namen Dugni (wie in Dais foore der Gila, Bildftein, f. ob. G. 279) ju Idolen, Tempelsculpturen, Gefägen und feinern Arbeiten ber Bewohner von Oriffa verwendet wird. In den Relligrin, (Rila Giri) Bers gen, bei Balasore, wird auch Rorund (wie in Ceplon und Ros romandel, f. ob. S. 111, 313) gefunden, ber bier Sila Dhar (d. h. zum Schleifen ber Instrumente bienlich) genannt wird. Eisen in Menge als rother Eisenocher, und Bohnenerz ist verbreitet, und wird auch geschwolzen und verarbeitet, zwischen ben Brahmini und Byturni Fluffen in Dhenfangl, Angol und im Moharbanj, d. i. dem Waldgebirge am Salundy-Fluß. Ralt. ftein findet fich bier nur in den isolirten Concretionen des Rons tarbodens. Der Gold fand, den die Rluffe fubren follen, mag wol nur eine Folge der Herabschwemmung aus den innern Das banadpebenen senn (s. ob. S. 342).

Der Andau des Bodens in diesem Berglande ist nicht allgez mein und sehr verschieden; doch ist Reis die Hauptcultur, und an den neugerodeten Balbstellen ist es vorzüglich Juari (Holc. sorgh.), Bajera (Panic. spicatum) und Mandia oder Ragi (Eleusine coracana), die am besten gedeihen. Indigo und Rohn (Poppy) zu Opium wird nut wenig gezogen. Die Balberso machen auch hier, wie im Innern Gondwarras, den gediten Reichthum des Landes aus. Die Baldbewohner sind gedstentheils nur Eisenschmelzer, holzsäller, Rohlenbrenner, Immerseute von Floosen und Booten, holzsäller u. das Das vorzäglichste Zimmerholz giebt der 1) Sal (Shorea robusta, s. ob. S. 509), der in den tiesen, grandiosen Wäldern der Bergsandskast, mischen Mahanadi und Salundy an der Eränge

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> A. Stirling I. c. T. XV. p. 179. \*\*) thenb. p. 180-183.

Bengalens, Die großte Sohe erreichen foll. 2) Die malber ruden nicht fo bicht jur Rufte beran, und b Innern bes Landes jenseit bes Mahanadi und Tel Rai bei Sonepur gurud, von wo fie fich bis jum Indramut au gichen scheinen (f. ob. S. 520 und Afien IV. 1. S. 80 in Despalfa steben einzelne Tcatbaume ber Rufte genabe fer ben allgemeinen Begleitern Indischer Balber, wie: pul (Fic. religiosa), 4) Bur ober Bannane (Fic. in Bambusarten, die ju den trefflichften Palantinen Die 6) Lamarinden, fommen bier auch: 7) bie Gifu ( sieu), 8) Pinafal (Buchanania latifolia) und 9) C (Gmelinia arborea), als Waldbaume vor. Außer dief noch A. Stirling als fehr haufig: 10) Afin (Pente 11) Beringa (eine Species von Pteros 12) lobh (Quern, Phyllanthus longifolius?) und 13) (Bignonia suaveolens, baher ber Rame Palibothras, f. 1. S. 508). Diefe geben bie vielen Solgmaaren, b tauf ju Ruttat auf bem Bagar ein Saupterwerb ber ber Balbgebirge ift. Bu ben Balbbaumen geboren Die Orange und die Mango, welche letterc (vergl. 1. 6. 893) bier wild machft, und als eine befondere verleihung ber Deotas angesehen wird. 3m 20 geigen die Baume in bem verwitterten Boben, ber bi berge nur fparfam bebeckt, felten eine großere Bobe, o reicheren Lurus ihrer vegetativen Entwicklung; bagegen f in bem Baldgebufch und ben Jungles ber Borberge, ei von officinellen und brauchbaren Fruchten und Bema benen die Ginwohner haufig Unwendung machen. 2. @ führt folgende namentlich auf: 1) Barira und 2) (Terminalia chebula und belerica); 3) Mananphal ( spinosa); 4) die Kuchila (Strychnos nux vomica), w hern Gondwarra (f. ob. S. 510); eben fo 5) bie 2 (Cassia fistula, f. Afien IV. 1. S. 823). Ferner: 6 (Phyllanthum emblica); 7) Ranar (Mimosa khadira, m lich die Kheir, welche in Gondwana bas Catechu gie C. 509); 8) Chirunija sapida; 9) Sapindus saponaria; 1 dias mangifera; 11) Bhila (Semecarpus anacardium); ranj (Galedupa arborea) u. a. m. Unter ben Od wach fen diefer Baldungen ift zumal eine gigantif

ternde Baubinia (ob racemosa Wallich.?), bei ben

nern 13) Siahri genannt, sehr characterislisch, beren Blätter zum Dachdecken, die Ranken zu Stricken dienen, beren Frucht mit 4 bis 5 mandelartigen Kernen ein Lieblingsessen der Landeszeinwohner ist. Auch gehören die Furbhölzer in den Bergwälsdern hierher, zumal: 14) Bacam oder Sappan (Caesalpinia zappan, s. ob. S. 122); und 15) Aal oder Achu (Morinda cirrisolia). Alle diese Gewächse liesern mannichfaltige Waldprosducte (Bankar), die unter dieser Rubrik in den Handel komsmen, wozn z. B. auch Dhuna, d. i. Pech, gehört, Lack, Tesser, wilde Seide (s. ob. S. 513) u. s. w.

Diese Baldflora ift außerbem noch unendlich reich an leineren Gewächsen, die fein Botanifer untersucht hat, von welther aber die Ginwohner, nach A. Stirling, durchaus vollftandige Benennungen und gute Renntniffe besiten. Die Schilfmale ung bes Calamus rotang ift überall vorherrichend, und bilbet, gleich den Gramincen, als Heerdenpflanze, den Mittele punct der vegetabilen Ansiedlung in Massen, um den ich das heer der untergeordneten Begetationen sporadisch ansest. In der Regenzeit der heißen Monate zeigen sich hier die bluthens reichen Gebusche ber Capparis trifoliata, Barun ber Ginwohner, bie prachtvollen Scharlachbluthen ber Palas (Butea frondosa), die zur Färberei dienen, dazwischen massenweis die wilden . Prachtblumen der Gloriosa suparha, und viele andere, der chonfte Schmuck der Landschaft. In der fühleren Jahreszeit ind es wieder andere glanzende Erscheinungen, wenn die brillane ten Blumen ber Parafiten die Baume umschlingen, wie Loranthus bicolor, mit ihren gelben und Scharlachrothen Blus ben, welche das Laubgrun zudecken, oder die Kletterpflanze Combretum decandrum, die ichon in weiter Ferne durch ihre weis gen hangenden Bluthen massen erkennbar ift, mit benen fle gange Baldungen überrankt und übermuchert. Biele Donans riften, Gramineen, Zwiebelarten fomuden den Rafeneppich; Bafferlilien von allen Farben und die prachtvolle otos (Nelumbium speciosum) die Teiche, Lagunen und Berumpfungen, in dichtgebrangter Menge. Die Fauna bieses Berglandes ift durch sein Wild aller Art dem des Innern von Bondwana sehr nahe verwandt; dieselben Thiere, wie dort, were en auch hier aufgezählt (f. ob. S. 510); doch kommen noch vilde Elephantenheerden hinzu, von denen schon früher die Rede war (f. Afien IV. 1. S. 919), und der Nashornvogel

Digitized by Google.

# 538 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. Abschi

zeigt fich hier wieber, wie auf ben Maifoore Sohen (f. emit feinem phantaftischen, bis 6 Boll hohen Schnabelhigroßen heerben, zumal auf ben Sohen von Khurke ber Sur, immer wild und laut schreiend, gleich ber wird er Dhanesa genannt, ober Ruchisafressenahre Ruchisa (Strychnos nux vomica) seine Lieblingenahre

### 2. Die Sumpfwaldung des Küstenstriches untere Rajwara.

Diefe hat gang ben Character ber bengalischen bunds, doch ohne die grandiose Form der dortige bung. Es find hier nur bichte Jungles, Bufchi . in den jahllosen Dunbungen der Flugarme wimmelt e Die Ausbunftung diefer Bone gie ligatoren. für die menschliche Organisation sehr ichabliche Atn Schlammufer, Moraftboden, Riedgrafer, Unterholz, jui bischen Lamarix, Ihao (Tamarix indica), bazwischen Bwergpalmen, Hintal (Phoenix paladosa), mad gange befcmerlich, unmöglich. Bo nur Ganbbod findet, wie im Guben von Blad Pagoda, da breitet fi tes Degeffecht ber friechenben Convolvulus ? faritala der Ginwohner) über benselben mit ihren gr succulenten Blattern aus, welche die eine Salfte desbellrothen Bluthen bedeckt find. Die Boben berfelben find getront mit Asclepias gigantea, holzigen Dorngewe farren, bornigen Grafe Goru Ranta und anbern. fichte ber bornigen Bambuswaldungen machen in ben meiften ber Abtheilungen biefer Ruftenzone, r jang, herispur und andern, unmöglich; bazwischen als boch fe Bimmerholybaume die Sunbari litoralis, oder eine Sterculia Art).! Bu den Gefahren der Liger, wilden Buffel und gefräßigen Alligatoren, Die h fommt noch das verpeftete Elima, die furchtbaren Fiebe (eine gefährliche Doffenteric), die Elephantiafis un dere Uebel in beren Gefolge.

Ein Hauptgewinn dieser Jone ist die Fabrica ich dnsten Salzes in Indien, das aber nicht Sige vielen, kleinen Rajas ist, unter welche diese Ruftenkrec

<sup>4</sup>e1) A. Stirling Account I. c. XV. p. 164-171.

lieb, sondern ein Monopol der ostindischen Compagie, welche arans eine jährliche Revende von 18 Lats Ruplen, oder 180,000 ihaler zieht. Das Seewasser wird in die Rhalaris, d. i. die Bassins, geleitet, mit dem salzigen Erdboden umher gesättigt, in roßen irdenen Pfannen gesotten, in Hausen gelegt, mit Arundo arka zugedeckt, und dann durch die Agenten der Compagnie versaden, ein Salz von der schönsten Weise und Neinheit.

Reisbau ift nur bie und ba, aber mit reichlichem Ertrag. luch die Meeresfische geben reichen Fang; man rechnet an 61 Bbare Rischarten. Die Europäer rubmen am meiften: ) Sole oder Banspatti; 2) den Sapsina, Mangofisch; ) ben Phirfi, Pomfret; 4) ben Gojfarma, Beiffich; 5) en Hilfa, Sandfisch; 6) den Kharanga oder Mullet, eine Art Ratrele; 7) den Sal oder Salia. Noch sind sie nicht näher estimmt. Außer diesen werden hier treffliche Schilderdten, lusterin, Krabben und andere Seeproducte von vorzäglicher Bute und in Menge gefangen, jumal in der Nahe von Salfe Doint Dalmpra, womit die Bazare von Balasore, Kurtat, Jagernaut verproviantirt werden. Bom October bis Rebruar t die große Sifcherei und der Ueberfluß, der mit der großen luth von Oft herantreibt, macht einen wichtigen Sandelse rtifel für bas Binnenland aus.

### 3. Die Culturebene, Mogulbandi 69.

Dieser Boben ist keineswegs besonders fruchtbar, dennoch proucirt er durch Irrigation und Andau viel Getreide und Proucirt er durch Irrigation und Andau viel Getreide und Proucte mancherlei Art. Auf dem rechten User des Mahanadi ist
ieses Land mehr sandig, seichter Boden, auf dem sinken User
ordwärts gegen die Berge ist er thoniger, oft weiß, und mit
kalkconcretionen (Konkar, hier aber Gengti genannt) durchogen, nordwärts dis Midnapore an der Gränze von Bengalen.
Ranche Seenen dieses fast überall magern Bodens sind mitunter
er Eultur auch ganz unfähig, und dann mit niederm Geripp überwachsen, mit Corunda oder dem Bena-Grase. Reis
i hier Hauptproduct, Hauptnahrung; im Norden des Bysurny Flusses gegen Bengalen hin die einzige Nahrung; sein
korn ist aber noch schlechter als der Reis von Bengal und Bsear (vergl. ob. S. 115); die Haupternte ist Mitte November

<sup>\*\*)</sup> ebenb, p. 171-175.

## 540 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Absch

bis Januar. Zwischen biefen Reisfeldern finden nordlichen Pergunnahs, auch Anpflanzungen von 3 Sabad, Palma Chrifti, in ben fublichern von gern Rornarten und Delpflangen. Die zweite So Arend, d. i. Palma Christi (Rhicinus communis ban von Mohn ju Opium, wie von Maulbeerb Seidenzucht, und von Indigo gur Farberei ift in unbefannt. Der Betelpfeffer (Piper betel, f. S. 875) jum Genuß der Arefa, ift bis jest nur in ten ber Brahmanen bei ber Jaggernaut Pagobe ang Kokospalme und Supari, d. i. Arcka:Palme 1. S. 858) ift auch nur in Brahmanentorfern ang Racherpalme (Borassus flabelliformis), bier gur B Palmweins (f. Ufien IV. 1. S. 856), wie Phoenix sy Rhajur genannt (ob biefelbe? wie Afien IV. 1. 6 mein. Die Landschaft Ruttat mar besonders ruhmt, burch ihre buftenden Reora oder Retafe odoratissimus), die überall wild machfen, gesellschaftl phorbien und Mimosen; ausgezeichnet durch if len Bannanen, durch ihre Bananen Garten u Schaften, und merfivurdig burch die Schattigen Dang am Randband, Bluffe bei Balafore (f. ob. G. 504 wachsen (f. Afien IV. 1. S. 893). Un Gemufe, O Blumen ift im übrigen biefer Boben Oriffas nicht be gezeichnet, theils wegen feiner Magerfeit, theils aber ber Armuth und Unwissenheit der Agricultoren. Tempelumgebungen und den Brahmanendorfern ge mehr Bohlstand, auch befferer Anbau; ba tritt aus Schmuck ber Gemachse und ber Blumen in ben 21 auf, wie die Ragacesera (Mesua ferrea), die Di musops elengi), bie Jonesia asoca, bie Ochna squa bie Sultanchampa (Calophyllum indicum), bie gerstroemia flos reginae) und eine prachtvolle Ixora Rotos: und Arefaptantagen, um welche die Reben Turmeric, Ingwer (Amomum zingiber, Afien IV u. a. fich emporminden.

Die Fauna biefer Culturebene ift auf wenig !
schränkt; die Domaine des Wildes ist mehr über di
dern Zonen ausgebreitet, weil die Civilisation überal
wild zurückbrängt, und das heerden leben der E

er wegen der schlechten Ragen in Schaafen, Ziegen, Rindern bedeutend. Die Race der Buffel giebt gute Milch, dient aber cht zu Lastthieren.

Bewerbe und Ortschaften: Ruttat die Refideng; Balafore die Safenstadt; Puri Jaggernaut bie Lemvelstabt: Die Ruftenstation als Sanatarium.

Das Gewerbe in biefem Lande ift außer ber Agricultur r gering, nur grobe Bebereien werben hier gefertigt. andel ift im Gangen unbedeutend; Saupterporten find eis und Bieh nach Calcutta, Salz in mehrere Theile Sindos ne. Ginfuhrartitel machen von Bengal alle ftabtifchen edurfnisse aus, so wie von andern Kustengegenden, zumal von n Malediven, Rofos, Kauris, Korallen, getrocknete Fische.

Unter ben Unfiedlungen 969) in Oriffa verdienen nur brei rtschaften den Namen von Städten: die beiden Safens idte, Balasore und Jaggernaut, und die Capitale an r Deltaspipe, Ruttaf oder Kattaf; alle andern sind nur drfer zu nennen, selbst Jajpur am untern Brahmini. Fluß, wol eine antife Stadt in Trummern und ein Landesheiligthum, gegenwartig boch nur ein Dorf. Solche großere Dorffchaften lesbehs) find Badrat, Soro, Rendrapari, Afferaje r, Sariharpore, Piplen; alle übrigen, die Dorfer ber asanBrahmanen ausgenommen, sind nur Beiler von wenigen atten, und im Berglande, dem oben genannten Rajwara, lies n gar keine Dorfer, sondern nur zerstreute Wohnungen.

1) Ruttat ober Rattat, bie Sauptftadt mit 6512 Saus n, 40,000 Einwohnern und mehrern Bagaren, an der Bifurs tion des Mahanadi auf der Landfpige, von beiden Strome men bespult und burch Steinmauern gegen bes Stromes Ane ang geschüßt, ist die alte Landesresidenz (Kattak, d. b.

Sanstrit Residenz). Sie war eine der 5 Capitalen von angesmara Deo, und wird bei ben Gingebornen nur Ras f Biranafi, d. i. die Residenz Benares (Biranaschi, i. die heilige Brahmanenstadt am Ganges) genannt, und war X. Saec. ein Konigesig. Das einzige Dentmal aus der Zeit

ner sehr alten Gajapati Rajas, ist die Zeste Barabati 70),

<sup>969)</sup> A. Stirling Account L. e. X. p. 188-192. 10) ebend, XV. p. 189, 265, 338.

# 542 Off-Affen. Borber-Indien. IV. Abfc

ans dem XIV. Jahrhundert, im hindustul, an welch Mohammedaner und Mahratten ihre Andaue machten Grundlage zu dieser neuern Stadt Kattaf wird schichte Orissak, in das Jahr 989 n. Chr. G. verlegt geben, daß im Jahre 1006, die großen Anlagen gege schwemmungen und der Festungswerte gemacht wu Quay von Quadern am großen Strome, wie er jeht A. Stirling zwar für ein Wert aus der Periot Moghule, aber nach dem Borbilde eines weit altern, a duvorzeit gebaut, davon heute auch noch Reste von Die Ruinen des antiten Königspalastes von

unr noch unförmliche Steinhaufen. Dem Subufer to Ruttat gegenüber, liegt eine zweite, alte Landesfest geth, mertwurdig durch den sehr großen Umfang i werke, von denen aber kein Theil mehr bewohnt ift. nes Dorf (Killah), aus der Muselmanner Zeit, liegt a dieser alten Citadelle, und zwischen den Ruinen ein

ber Dynastie Driffas, ber Ganga Banfa Raja

bem XI. Jahrhundert).

2) Balasore (Baleswara), unter 21.32' Die Gränze Bengalens gelegen, an der von ihr sogen lasore Ban, mit 10,000 Einwohnern, ist durch ih und früheste Anstedlung als Factoreis Ort der Eurogewesen. Es wird größtentheils von Kausseuten ben Hafen hat Docken zur Aufnahme von Schalupper über 14 Fuß tief gehen. Zumal von Maldivisch wird er start besucht, von Salzschiffen der Com von Reisschaluppen, die in der kalten Jahre kommen, um Neis nach Calcutta zu transportiren. Factoreien der Portugiesen, Engländer, Franzosen, Alinder in Balasore, konnten nur so lange bedeuten

3) Puri Jagannathas ober Jagganaba naut <sup>871</sup>), unter 19° 45' N.Br. 85° 54' O.L., ift ber Ort im Lande, durch seinen Tempel und die Pilger Als heiliges Land ist auch der Ort frei von Abgaben, in der Umgegend darf kein Riud geschlachtet, kein

noch fein unmittelbarer, birecter Sandel mit Bengalen

<sup>•71)</sup> A. Stirting Acc. L. c. XV. p. 191; W. Hamilton p. 44—58.

enoffen werben, um ben geweihten Tempelfreis nicht ju veruneinigen. Die Stadt, welche fur fich ben Ramen Duri bat, uch Pursuttum beißt, bat 5741 Saufer mit 30,000 Einwober, aber eine fluctuirende Population; denn alle Sauptstraßen nd mit Pilgerherbergen besett, mit Bolksgedränge, das hier ahr aus Jahr ein, jumal aber an den hauptfesten im Darg nd Juli guftromt. Die Menge ber Pilger fchlug Dr. Caren, ach den vorliegenden, officiellen Documenten, jährlich, vor em Jahre 1813, wenigstens auf 1,200,000 Menschen an; seite em muß der hindu Fanatismus, unter dem britischen Regis iente, sehr abgenommen haben, da A. Stirling faum noch 00,000 aufjählt; und auch diese, seit 1817, meist auf die Salfte bgenommen haben. 3m Innern ift die Stadt voll Schmus, ach ber Landseite zu liegen Obstgarten, darin bie Ruschem/Rug. as schone Callophyllum inophyllum (Alexanders Lorbeer, nach r. Ainslie) und viele andere Gemachse uppig gedeihen, Ronumente, Lanks u. a. liegen umher, aber mit Sand überhuttet, der die nackten Seeufer dde überzieht.

Die Lage von Puri, als maritime Station, ist durch er ungemein liebliches und gesundes Clima in der neuesten Zeit einem Sanatarium 72) für Bengalen vorgeschlagen, und die Oschittagong (s. Asien IV. 1. S. 416) das Montpelier indiens genannt worden. Dem Dr. Brander verdanken wie genauern climatischen Beobachtungen über den bisher überses einen Borzug dieses Gestades. Auch meint er, Seebäder würzem hier vorzüglich gut einzunehmen senn, wie die heißen Miseralquellen bei dem Dorse Utir, 6 geogr: Meilen fern von er Stadt, ebenfalls für Patienten Bengalens zu benußen wären. Sis jest ist diese Lage nur von Kuttat aus als Sommerausents alt benußt worden, und ein großer Borzug des unmittelbaren zestades ist es, daß unter dem dortigen Boden der Sanddünen och überall in einer Tiese von 10 bis 30 Fuß ein Uebersluß der refflichsten Quellwasser hervordringt.

Zwei Drittheile im Jahre von October bis Man (8 Mosate), in welche die bequeme Kuftenschiffahrt und die gute Lansungszeit fällt, wurden für die hinreise passend seyn, der gesunseste Aufenthalt daselbst, der die größten Bortheile brächte, ware

Digitized by Google

<sup>72)</sup> Dr. Brander on the Climate of Pooree in Transact. of the Medicand Phys. Soc. of Calcutta 1829. 8. Vol. IV. p. 377-384.

# 544 Oft-Asien. Vorder-Indien. IV. Absch

in der schönsten Jahredzeit, von Februar bis An Dann herrscht der S.B. Donsun, deffen wohl fluß auf die geschwächte menschliche Organisation hierelich und erquickend wirkt. Bei der herrlichen Erf

Rublung ber Scewinde find bann feine funftli lungsanstalten, von Bentilatoren, Luftwedeln, feuchte f. w., wie in Bengalen und im trodnen Binnenlant thig. Fur die Empfindung find die angenehmften Wintergeit, von October bis Februar, wo das nur awischen 14 und 20° Reaum. (64-76° Sahrh Die Temperaturertreme mahrend ber 12 Mon gen Jahre, halten fich zwischen 14° 22' und 25° (64-89° Fahrh.), bieten aber, innerhalb ber Beit vo ben, oft nur faum mertbare Bariationen; alfo auch bier, bas moglichft gleichformigfte & mit jahrlichen Oscillationen von 29 Kahrenheitsgraden). Gefundheit fo gutraglich ift, obwol nicht fo gleic bas von Mabras (f. ob. S. 330), wo jährliche g nur von 12 Fahrenheitsgraden Statt finden, in Co gar nur ron 10% (f. ob. S. 102, wo der Druckfehler fereng von 123" in: 101 ju verbeffern ift). Aber t formigfeit ift in Puri großer als die auf ben M ben, ju Utacamund (f. Afien IV. 1. S. 970), wo Oscillation um 31 Fahrenheitegrabe bifferirt. Es binfichtlich ber Gradationen der Gleichformia perschiedenen Gesundheitsstatiionen in fol nung aufeinander: 1) Colombo (104°), 2) Dat 3) Puri (29°), 4) Utacamund (31°); und bie Station von Puri hat geringere Steigerun gu ertragen als die beiden erfteren, aber auch geri fublungen als die lettgenannte. Dies ift ihr cli Character in Bergleich mit den übrigen, ber fie gu bifden Sanatarinm vollfommen eignet.

Die ungunstigsten Monate zum Aufenthalte bafe bie vom Juni bis September senn, weil bann Binde und die heftigste Brandung (the Surf, oder sche Ruftenströmung) das Landen sehr erschweren, und aberwindliche Barriere bilden, die nur das telegraphi aberstägeln kann. Der Regen fallt bier, mit den Binnenlande, 3. B. Bengalens, verglichen, nur in

# Oriffa, Puri Zagannathas, der Tempelort. 545

Quantitat; die naffe Jahreszeit ift daber auch nicht febr un angenehm. Mit dem bewölften himmel mildert, sich die übere mäßige hibe, und das blendende Licht des reflectirten Sonnen strable und felbft die Sandebenen erhalten ihren grunen leberzug. Die Landwege von Calcutta nach Puri find immer ber schwerlich; die Flußschiffahrt durch bas Deltanes ift nur auf wenige Monate im Jahre beschränkt. Die Seefahrt auf Schoners tann in 2 Lagen jurudgelegt werben, bauert aber bei ungunstigen Winden auch eben so viele Wochen. Die Gare ien um Duri find im hohen Grade productiv an allen Gemache en und Fruchten; felbst Erbbeeren und Weintrauben werben bier n Menge gezogen.

Die größte Aufmertfamteit bat Duri bisber als einer ber 1 Kschetra 973) (b. h. heiliger Tempelort im Sansfrit: aber Rhetr in verderbter Orissa Sprache) in Orissas Gebiete uf fich gezogen, beffen Tempel nach dem Sauptibol mit ben Namen Jagannathas (b. i. herr ber Welt) 74) ober Jags ernaut genannt zu werben pflegt. Bei ben Gingebornen beifit rieses heiligthum Puruschotama (d. i. Bischnu) Rhetr)75. aber im gemeinen Leben Pursuttum. In den alteften Anialen Orissas wird das Idol Gri Jeo 76) genannt. Es dehnt ich fein heiliges Gebiet von ber Dundung des Byturni , Ruffes is jum Ganjam-Rlusse (bem Rassifoila) aus, und badurch wird. ie ganze Ruste geweihter Boden. Den geheiligten Mittelpunct effelben bilden aber bie geringen Sandhagel, Milgiri ober Nis achal, d. i. die blauen Berge, titulirt, auf denen die ges paltigste Pagode erbaut ift, in der die Idolatrie ihren scheuf chften Cultus feiert; ber berühmtefte Wallfahrtsort in Indien, er so vielfach beschrieben 77) ift. Der jesige Tempel ward im jahre 1198 n. Chr. G. zu Ende gebracht, unter dem berahmtes en Oriffa Raja, dem Raja Anang Bhim Deo. In Form, Brofe und Berhaltniffen ift er einer altern, minder befannten dagode zu Bhubaneswar (Bhavani Swara) d. i. Heis igthum der Bhavani, in der Nähe von Kuttak, ganz

leich, aber durch seine Lage am Meere und durch seine Grunds

<sup>11)</sup> W. Hamilton Descr. H. l. c. p. 264 etc.

Mitter Erbfunbe VI. Mm.

manern weit imposanter. Die Ausführung ift übrigens

Glegang, Die Formen haben fur bas Auge nichts an Der Bau ift coloffal aus Granitfteinen aufgeführt, it Beiten durch Restaurationen und rothen Unpus febr Die nabere Architectur nebst Plan ift bei A. Stirli aufehn. Die Legende läßt ein heiliges Bifchnubild Dimbaume (Melia azadirachta), daber Daru Avatar Baum Incarnation Bifchnus genannt, von b Dwipa, einer Infel aus bem Beften, auf bem De fcwimmen. Daraus foll unter Beiftand bes Bis v (f. ob. 6. 239) ein vierfaches, verschiedenfarbig entstanden senn, über welches erft der Tempel erbaut Brahma felbst mit feinem gangen himmelsgefolge ei fich berabläßt. Jenes Idol erhielt die vier Namen: A (Gri Rrifdnas ober Jaggannathas), fcmar; pon dem, als dem popularften, ber gange Tempel bena Baldeos (ein Siva), weiß, und Subhabra (bie R rangelb, nebst einem runden Steinpfeiler genannt St In diefen fehr unformlich gestalteten 4 Idolen fagen manen, verehrten fie die gestaltlose hochfte Gott alle Bestalten annehme, die scheußlichsten felbft, Schreden die Menschen jum Guten ju zwingen (bie Diefes Idoles, f. unten Anmert, Gefchichte). Ungablige Bindu Dantheons ftehen um dieses Sauptidol in den ichen umber; ber mahre gestaltlose beilige Solgstamm, b Incarnation foll im innersten Beiligthum verborgen lie wird zugleich auch als die Gebeine Krischnas ausgege frahere furchtbare Fanatismus an den großen Opferfe Ibole, wo Sunderte von blutigen Menfchenopfern fid Die Schwerter fturzten, und von dem Triumphwagen manengoben zerquetichen ließen, um die Beiligfeit nach au erlangen, hat febr abgenommen. In jener Beit mo nach Abul Sagl 978), bort die Idole taglich 6 mal 1

fchen wurden, mit Wasser, Essengen, Del, Milch u. s. eben so viel mal rein angekleidet, worauf ihnen 56 B Opfergaben und Speise brachten, eine Quantitat, die so daß davon 20,000 Menschen gespeiset werden konnten,

turlich in die Tasche der Ministranten siel. Ein solch

# Driffa, Puri Jagannathas; die 4 Kfchetra. 547

kann wol nur als Rolge des bigottesten Strebens nach Martyr thum, fich erft nach graufamen und blutigen Rriegen ausges bitdet haben, burch welche in diefen Gegenden bas Brahma, thum mit bem Schwerte eingeführt mard, um bas Bubbhas thum, bas früher hier festgewurzelt mar, zu vertilgen (f. Affen III. S. 1164, IV. 1. S. 512; s. ob. S. 225, 383, 385 u. g.). Während 4 Jahren, wo A. Stirling Augenzeuge Dieser noch immer fortbauernben Processionen mar, hatten nur zwei Range titer fich felbst jum Opfertobe bargebracht, weil fie biefe Art bes verdienstlichen Selbstmordes der längern Dauer ihres leidenden Bustandes vorzogen. Roch bringt die Wallfahrt dem Britischen Gonvernement ihre Laren, dem Tempel bedeutende Gaben ein. In dem Jahr von 1821 bis 22, jählte man noch 52,160 Ballfahrer nach Jaggernaut, von denen 35,160 die Lare bezahlten. Die Bittwenverbrennungen, die Sutties, dauern hier wie in Lanjore (f. ob. S. 303) noch fort; jährlich zählte A. Stirling, aus ber Proving Ruttat, etwa 20 bis 30 Sute tles, welche die Berbrennungsstelle, nahe ber Pagode, die Swarga Dwara (b. i. Eingang zum Himmel) beißt. zu ihrem feierlichen Traueropfer mählen.

Anmertung. Die vier Richetra (Rheter), ober Ralls fahrtsorte in Utfala Rhand, ober bem heiligen Bos b'en von Driffa und die Grottenwerke ber Rands Giri.

In ben Puranas und Upa Puranas, ober ben Sanseritischen Sommentaren zu ben Bedams (s. Asien IV. 1. S. 520 2c.), wird basselbe Küstenland, welches heute, nach seinen Bewohnern, Orissa beist, mit dem Titel Uttala Desa, oder Uttala Khandord), der heißt, mit dem Titel Uttala Desa, oder Uttala Khandord), der heistige Tempelboden belegt, und ein Lieblingsausenthalk der Götter (Devatas) genannt, dessen Hälfte der Bevöltest ung aus Brahmanen bestehe. Das Kapila Sanhita sasttes sey das ruhmvollste Land von Bharata Khanda (s. Asien I. Tinleitung S. 10); seine weite Ausdreitung sey nur, Ein ununterbrockhener Tirt'h Ballsahrtsort); seine glücklichen Bewohner der Kusnahme im Himmel gewiß, aber auch der schon, welcher nur diesestand als Pilger besuche, sich in bessen zuh wögen sie auch wie er dann der Bergebung der Sünden gewiß sey, und wögen sie auch wie die Berge in schwer. Darum, fährt der lehrende Bharadvabja Runs, in

<sup>20)</sup> A. Stirling. Acc. 1. c. XV, p. 166.

## 548 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abichn,

bem genannten Kapila Sanhita zu seinem Schüler fo thm nun auch Bericht geben, von bessen heiligen Strömen Abetr, buftenben Blumen, von bem Lande, bas bie Götter sem Wohnsige erwählten. Roch als Sultan Babers Fe vaipai Sinh, im Jahre 1530, mit Krieg bas Land über bei bem Anblict bes heiligen Mahanabi, wo ein Boll ber wohnte, bei ber Ansicht ber hohen Steintempel und aller inden Stabt Bhavaneswara, ausgerusen haben: "Dies Land ber Eroberung, tein Segenstand menschlicher Habgigebort ganz, ben Göttern; es ist nur ein einziger Airth",

es verlassen haben und zurückgekehrt sehn nach hindustan

Derrichaft ben einheimischen Rajas zu überlaffen. Mertwurbig ift ce allerbinge, bei aller Armuth unb E Driffas in ber Wegenwart, für bas Auge bes Europäers, ringen Qualitat feiner Producte wie feiner Bewohner, bie Populationen ber Halbinfel hinsichtlich ihrer moralischen t tuellen Gigenschaften auf einer ber niebrigften "") Stuf wicklung ftehen, bağ bier, wie E. Burnouf bemertt 11), Ortenamen ausschließlich Sanscritisch finb, bie & theilung, bas Bolt ftreng Brahmanifch geblieben, i Bewohner, bie Ubra ober Utfala, felbft gu einem ber 1 ter ber Schafabvipa=Brahmanen geboren. Richt m raschend ist es, so bedeutende Architecturben Emale in vorzufinden, bas in ber Wegenwart eher ber Bermilberung ben erscheint, bie vor ben lehrreichen Untersuchungen bes Driffa, A. Stirling, auch ganglich unbefannt geblieben n ben Durchgang auch biefes Lanbes, wie fo vieler anberr halbinfel Defans burch eine glangenbere Periobe, als genwart ift, beweifen. Diefe' Denemale liegen großtenth Stellen ber 4 Rehtr bes ganbes concentrirt, beren eine n Puri Jaggarnaut naber bezeichnet haben. Die 3 n Arka, ober Pabma Khetr und liegt zu Kanarac, i bes Mahanab! Deltas, bie fogenannte Ochwarze Pagobe goda) ber Europaifchen Schiffer. Die britte liegt am unti Bluf, gang in Bilbnif, und beift Bijani, (Birjai), ober Abetr. Die vierte enblich, mehr landeln, nur etwas Stadt Ruttat, beißt Sara Rhetr, und ift mit ben Rufn Hin Stabt Bhavaneswara bie bebeutenbfte vielleicht aus

von allen.

<sup>\*\*\*)</sup> A. Stirling l. c. p. 167.

Asiat. T. X. p. 116.

1) bara Rhetr und bie Ruinen ber Capitale Bhavanesmare (Bhobanefer) 13). Sie liegen nur 6 bis 7 Stunden fubwarts von Ruttat, im Berglande ber wilben Sur, in Rhurba. Die neugebahnte Strafe von Ruttat nach Jaggernaut führt bei bem Orte Balwanta (Belwunta) vorüber, wo man aus ber Balbwildnis, auf mäßiger Kelshohe, die hohe Steinpagode über ber Krone ber Walbung emporragen fieht. Sie erhebt fich zugleich über ben Arummern ber atten Capitale Bhavaneswara, bie weit und breit in wuster Ginsamkeit und Berftbrung bas grandiose Tempelgebande umlagern. Sie war bie Capitale der Resar = Dynastie, und ward in den Jahren 617 bis 660 n. Chr. Geb. erbaut. Die umherliegenben Balber beißen Etamrag bie Ruinen zeigen, bağ biefe Capitale eine ber größten Pracht flabte Indiens war. Bon ber thurmhohen Sauptpagobe bes gine gam, namlich Ling Raj (b. i. König bes Lingam, Mahabeo) genannt, wohinfich bas Auge wenden mag, überall fieht man zugleich 40 bis 50 fuß hohe Steinthurme, analoger Art, fich erheben, beren Bahl nach ber Sage, als Weihorte Mahabeos, fich einst auf 7000 belaufen baben foll. Einige 100 fteben indes noch, und vielet ber zugebörigen Tempelbauten, alle-aus rothen Granit, find noch exhalten. Die Thurme And nie unter 50 bis 60 Auf, viele weit hober, die hochken fteigen von 150 bis 180 Fuß empor, und tein Holzbalten ift in ihnen, illes aus massiven Granit-Quabern burd Gifentlammern erbunben. Die Dacher ben antiten Gewolben ber griechischen Thefaus us gleich. Alle find voll Sculpturen. Die vollenbeteren Tempel has en gefchliffene Granitwanbe, wie bie Palafte zu Bupor, in er Aegyptischen Thebais. Die Sculpturen ragen Alto relievo herver, neift in Lebensgröße, nach E. Stirkings Urtheil nicht ohne Kunft auseführt. Aus ben großen Mauersteinen ragen fie hervor, als tangenbe Rymphen, Arieger mit Pferden, Glephanten, in Schlachten, Proceffioien, auch Monftra, lowenahnliches auch friedliche Munis, Philosoben in ihrer Palaftra find hier angebracht. Jeber Architrav ber bors igen Tempel enthalt 9 figende Figuren, aftronomische Symbole, Rava Braba (b. i. 9 Planeten) genannt, nämlich bie 7 Schutgotter ber-Bochentage, und bie 2 brahmanischen, aufsteigenben und absteigenben dnoten, Rahu und Ketu.

Der Tempelfint ift untereinander sich gleich, und die große Pagobe it das Muster der übrigen, wie der Grundtopus des jungern Baues on Jaggarnaut. Sie nimmt mit allen Ummauerungen einen quadrasischen Raum von 600 Kuß, jede Seite ins Gevierte, ein. Das Daupts-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Al. Stirling I. c. XV. p. 305—315, no bie Abbitbung ber grossen Pagobe vergl. Ayeen Akbery cd. Gladwin Lond. 1800. Vol. 11. p. 12.

### 550 Oft-Asten. Vorder-Indien. IV. Absch

portal wirb von 2 monfirdfen Greifen obet geffügeiten Bo

ber Pofitur, gegen ben Aufgang ber Sonne gerichtet, bem Ditte hebt fich ber 190 gus bobe, granitifche Pagobenth Devan genannt, majeftatifch empor, als Allerheiligftes, in ben Ibolen, von außen nach oben fich bomartig verjun genartig frummend, ftatt bes Gewolbes mit einer Art Anauf wie ein Blumentrang getront, ber als runbes @ Facaden des Thurms und feine gerippten ober cannelirter bie nach oben immer verengter gufammenlaufen, in ein er fammenfdließt. Der Iburm tritt aus einer vierfei hervor, biefe Seiten ftumpfen fich in 8 Sauptfacaber Ranten wieber in 8 untergeordnete Racetten ab, beren t gu faulenartige Cannelirungen in ihren Bertiefungen wiebe nen Querfelbern und Sculpturen von Rofetten u. bergt Enb. Der Borbau bes boben Pagobenthurms bat feine fprunge, Gefimfe, coloffale Thierfculpturen, Dachinospen falten (ber Amlifa, Phyllanthus emblica nachgebilbet), U Bu ben coloffalften Thiergeftalten geboren bie lowenar loffe bie zwischen ihren Lagen Glephanten gertreten, Saj genannt, b. h. "Berftorer bes Glephanten". B gange ber hohen Thurmpagobe erhebt fich ihre Borhall viertheil jener Sohe, unter welcher ber Pilger guerft bas Innern von fener erblict, baber ihr Rame Jagamo "Bonne ber Belt". Dann folgen Colonnaben, & Thurmen, Capellen, ber geringern Gotter, alles mit & gum hauptbau überbectt Unter biefen finden fich viele Pilaftern, Arabesten aller Art, in einanbergefehlungene Bi mit Schlangen : Thier : und Menschengruppen, mit einer Inscriptionen und Bergierungen, bag bas Auge fich aus von Ornamenten taum vor Erftaunen zu retten weiß. Gi wiebertebrenbes architectonisches Ornament ift, bier, baffelt Bappenschilb, bas Erstine auch auf Elephanta in ben b tenfculpturen bemertte, und welches nach ber Erkidrung nen eine Combination von Gottersymbolen enthalt : bie Go Pabma (Lotus), Santha (Mufchel ob. S. 157) und bes Bifchnu (fein Discusrab). Diefer Ling Raj, ber ner gangen Geftalt offenbar einen Lingam borftellt, ift bie tite in gang Oriffa, und ficher bie altefte; er foll im Jahr Seb. beendet fenn, nachbem man 43 Jahre baran gebaut

Ueber bie Beit ber Berftorung ber Capitale Bhav welche noch von mehrern Pallaftruinen ber Refari Rajas, Runftreichen umgeben ift, und über bie Beit bes Berfalls Mahabeos in bem haupttempel, ift gar teine Rachricht

noch heute wird er zuweilen von BengalisPilgern, auf ihrer Fahrt nach Jaggarnaut, besucht, die auch zur großen Messe zu Sheo Ras eri gehn, auf der auch viele Desi, d. i. einheimische Pilger sich versammeln.

2) Die Rand Giri es), bie Grottenmerte ber Gruppe der Quadersandsteinbergez die Jainas Monumente. Rur 2 Stunden in Beften biefer gerftorten Prachtftabt, bei bem Dorfe Sagmara, liegt bie Gruppe ber buntfarbigen Quaberfanbftein. berge, Rand Giri genannt, nicht burch ihre Sobe, bie nur 150 bis 200 Kuß beträgt, mertwarbig, fonbern burch ihre ungahligen, tleinen Sohlen und Grotten werte, womit biefetben in 2 bis 3 irregularen Etagen übereinanber, nach allen Richtungen bin, burchbohrt find. Bebe berfelben ift fo eben groß genug, um ein paar Menfchen fibenb aufzunehmen; theils find fie von ber Ratur gebilbet und bie Runft half fhnen nur nach: theils find fie burch meift groteste Sculpturen ornas mentirt. Dazu gehort ein Bergvorfprung, ben man als einen coloffas ten, phantaftischen Ligertopf ausgehauen, mit offenem Rachen, burch welchen ein enger Eingang zu einer Holzhütte führt, in bem ein Bische nuite als Buger seinen Wohnsis aufgeschlagen hat. Der ganze Berg ist ein Montserrat, ein Aufenthalt von Eremiten. laft biefe Rand Giri, vor Beiten, einen Theil bes himalana fenn, von Rischis (b. i. Seilige Beise f. Aften 286. II. S. 906) gable reich bewohnt, bie jene Sohlen gruben; aber, ber ganze Berg mit ben. Asceten ward losgeriffen von hanuman, um zum Bau ber Ceplonbrude (f. ob. G. 9, 153) verwenbet ju werben: aber auf bem Bege burch die Lufte sielen sie nieber, wo sie jest sind. So thoricht auch biese Mabreben von ben ofter burch bie Lufte fliegenben Meteorffeinen ber Dinbus (f. ob. G. 473) find: fo faut bas Factum boch auf, baf fic bieber, wie hergeschneit erscheinen, benn fie find weit und breit in ber Granitregion bie einzigen, gang ifolirten Sandfteinberge. Muf ihrem hochften Sipfel fteht ein moberner Tempel Parswanas thas (f. Afien IV. 1. S. 741), bes Granbers ber Jainas, und eine Menge Ibole ber Rirmanas, ober nadten Riguren (ebend. G. 745) in grauen Chloritichieferfelfen ausgehauen, welche bie Jainas aboriren. Binter biefer Tempelftatte erhebt fich eine fehr mertwurdige Terraffe, Deo Sabha (b. h. Gotterversammlung), mit zahllofen, febr antit aussehenben Steinpfeilern, ober Capellen (vergl. in Coplon ob. 6. 251), bie jum Theil umgefturgt finb, jum Theil noch fteben, nur wenige guß lang, aber an allen 4 Seiten mit nachten Jain : Ibolen, rob ornamentirt. Die Jainas, ober Parmar Rauflente von

<sup>\*\*)</sup> A. Stirling Account L c. XV. p. 312-315.

# 552 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abicht

Ruttat, befuchen biefe Monumente noch immer, und feiern

im Jahre, in größerer Menge versammelt ein religibses F Am Abhange bes Ubana Giri, sieht man bie Ruine (b. i. Pallast), bes berühmten Raja Lalat Inbra. Styl ber Grottenwerke Detans, in Fels gehanen (f. Asie 674—685), nur in viel kleinerem Maaßstabe, selbst kleinlich nach einst von Bubbisten bewohnt (ahnliche Grottenwer giregalle f. ob. S. 191, zu Dambulugalle auf Ceylon of 257; zumal aber die bei Faiso an ber Auronday, in Coch

Bb. III. S. 1003 — 1004 u. a. D.). Doher ben Berg sich an ben Sanbsteinselsen ganze Wande mit Inserip bebeckt, beren Charactere burch ihre theilweise Achnlichkeitschen auffallen und zu ben noch unentzisserten zu Brahmanen weisen diese Inseriptionen mit Abscheu auf die Budka Amel (?) zurück, wo Bubb haeultus hier ne wollen sich gar nicht damit bekassen; auch die Iainas gebei schluß barüber. A. Stirling meint, vielleicht sep est a und die Brahmanen könnten leicht ben alten Sultus bes mit dem des Buddha verwechseln; er sindet nämlich in die tionen auch das Zeichen des Areuzes mit Widerhaken, we brooke in seiner Abandlung über die Jainas, Randavert

welches zu thren mostischen Zeichen gehoren soll.

3) Arta ober Pabma Rhetr, bie Ruinen bestempels zu Kanarat; Black, b.i. schwarze Pagottenes). Zwischen ben Sanbbergen, nahe bem alten Dorfe Kan Meile im R.D. von Jaggarnaut, liegen bie Kuinen bes beschon von Abulfazl bewunderten Sonnentempels, nur noch die Borhalle (Jagmohan) stehen blieb; d Pagobenthurm warb burch Erbeben und Blie niede und zerstört; er vernichtete in seinem Sturze auch ander Rur noch ein kleiner Rest von 120 Kuß hohe ist von it blieben; aber auch dieser ist noch heute ein schnes Denkme licher hindu-Architectur. Der Localgott, Suruf Deo (eine sonst in Indien gar nicht verehrte Gottheit; hier abesagt bie Legende, weil ein Sohn Krischna's, Samba, dur unter dem Einfluß der Sonne (Surya) von

befreit warb. Gewiß ift bies ein uratter Cultus (f. Borhe Bolbergeich. G. 81 u. f.). Rrifdna, ber Blaue, in

on the Khundigiri rock Khonda

\*\* A. Stirling A

XV. p. 326—383; pergl. Ayeen Akbery ed Glady

p. 16.

rung als Herr ber Welt (Jagannathas) ift auch selbst bie Sonne und bas XII . . Diefer Tempel ward aber erft unter ber-Regierung rines Raja Langora Rarfing Deo, im Jahre 1241 n. Chr. Geb. rbaut. Die Legende spricht auch hier, wie einst die in Somnath (f. Ksien IV. 1. S. 551) \* 7) viel von einem großen Magnetsteine Rumbla Pathar), ber auf bie Spige bes Tempelthores gelegt, alle porüberseegelnden Schiffe in ben hafen herbeizog. Dieser Iwang foll rach bem Mahrchen zur Beit ber Moghulschen herrschaft bie Matros en eines Schiffes babin gebracht haben, ihn zu entwenden: feithem zogen bie Priefter mit ihrem Ibol nach Jaggarnaut; biefem folgte ewaltsame Zerftdrung und Berfall. Db bieß einer ber vielen blutigen Religions & Rampfe (er warbe vor bas Jahr 473 n. Chr. Geb. allen) 28) swiften Brahmanen und Bubbbiften an biefen Oftfaften var, in welchem bie Brahmanen auch einmal vor ben Bubbbiften liehen mußten, ba gewöhnlich biefe letteren ben Aurzeren gogen? Box em Lempel fand eine schone, polygonale aus Bafalt gehauene Saule \*\*), bie sich auch gegenwärtig in Jaggarnaut befindet. In en zurückgebliebenen Ruinen zeigt sich bas colossale und gewaltige jes er Bauten; aber wenig Geschmack und Bollenbung, im Ganzen boch nit sehr zierlichen und überreichen Ornamenten; einzelne Sculpturen ind auch von ausgezeichneter Schonheit.

4) Bijani (Birjai) ober Parvati Rhetr .0) am untern Byurni, bei beffen Gintritt in fein Deltaland, liegt nur 3 Stunben fern on Zajipur (Hajpapura) ganz in Trümmer und Wildniß. Rach vilben, phantastischen Legenden wird ber Ort die Stabt bes Opfers enannt. Ein gewaltiger Riefe, ben Bifchnu follug, foll hier gefturzt ein; hier liegt sein Rabel (Rabhi), sein Haupt zu Gana in Maghaba, Afien IV. 1. S. 510), fein guß ju Rajamunbry im Gobavery Delta (f. ob. S. 468); ob bieß bie Bernichtung etwa eines Bubbhis tisch en Kuftenreiches burch Brahmabiener bezeichnen soll (? f. ob. S. 25, 238, 243 u. a. D.): benn bis in bas XVI. Jahrh. sind hier ach A. Stirling fortbauernbe Spuren Bubbhiftischer Secten 11) vorhanden, beren Erinnerung burch gang Inbien, vie bei Chriftlichen Bolfern überall bas Beibenthum, in ber baraus ervorwuchernben Mabrchenwelt fortlebt. Am Ufer bes Bpturni - Aufs s zieht fich eine erhabne Felsgallerie voll mythologischer Seulpturen bin; zu beiben Seiten feiner Ufer liegen bie Trummer ner großen Menge von Steintempeln, in gutem Style ere

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> Sohlen Indien Sth. l. p. 229.

\*\*) Sohlen Indien Sth. l. p. 229.

\*\*) Ferishta C. Briggs I. p. 80.

\*\*) Al. Stirling l. c. XV. p. 264.

\*\*) the Abdibung B. A. Stirling l. c. p. 329.

\*\*) Al. Stirling Acc. l. c. XV. p. 283.

# 554 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschr

bant. Defter bielten bie Rajas ber Refarisonnaftie Chr. Geb.), bier, ihren Sof; eben fo bie Sanga Ban (feit 1151 n. Chr. Geb.) \*\*\*); baber bie Pallafte aus bei beiben bier gablreiche Ruinengruppen bilben. pur liegen außer einer Menge von Tempelruinen, Rhan Saulen, in ben verschiebenften Stylarten, vorzüglich auch Beftalten von hinbugottern in Steinbilbern umber. Bur hoben Terraffe, bie ein jungeres Grab eines Mohamebanif tragt, find es 3 coloffale Sinduftatuen. Sie find von ihren Thronen, ihre Beine nach oben gefehrt, in wilbe haufen; wahricheinlich burch ben Ueberfall Mohammeban Biele Sculpturen find in Alto relievo, Bibden von Chloritschieferfels (Dugni genannt) Riguren coloffal, 10 guß boch. Gie ftellen bie Rali, b bie weibliche Rraft Bifdnus im Baraha, bem Gbers ob. S. 325) vor, und Inbrani, Inbras : Gottin; alle Stol, aber tanftlerifc frei und trefflich ausgeführt.

Roch find hier, wie anderwarts im Lande, die merkodt numente antiker Brückenbauten \*\*) zu bemerket Renntnis ber Gewolbbogen, boch, in großem Stol, rubend, ausgeführt find, burch jene eigenthümliche nach fende Conftruction der Steinquadern, die sich gegensei trägt, und im wesentlichen dieselbe ist, wie das antike Abesaurs zu Orchomenos. Die Abbildung der Construction gegehen.

6. Die Bewohner von Orissa: Zahl, Sichlag, Casten. Die Or, Odra, Oresa, O Or Desa, das Land der Or, oder Utfala Sanscritschriften. Die Sprache der Orfassung.

Erst seit bem Britischen Besit ift man mit terung und bem Zustande ber Bewohner Orissas b geworden; doch hat, bis jest noch, die Jasousie 4 deri (d. h. die sich gern von der Richatrija, oder caste, ableiten mochten), oder die Rhandait Z (vom Orissa-Bort Rhanda, Schwert, d. i., tionalschwert tragen) des Gebirgelandes, welche schwert des Erburgelandes, welche Gebervernement als tributaire Rajas anerkan

<sup>\*\*)</sup> A. Stirling Acc. 1. c. XV. p. 264, 268. \*\*) e 337 - 338. \*\*) ebenb. XV. p. 168, 172, 176, 20

genauere Renntniß ber Populationen ihrer Gebirgegebiete gehindert. Ueber bas Mogulbandi bagegen, in 150 Pers gunnahe unter 2361 Grundherren vertheilt, die mit dem Litel Zemindare in die Rollen der Compagnie eingetragen find, und unter 18 Polizeidistricte (Thanes) vertheilt find, and über die zugehörigen 7 Rajwara Staaten des Küstenstriches (f. ob. S. 538) verdanken wir nach officiellen Daten, hinsichtlich hrer Bewohner, dem dortigen Gouvernementsbeamten, A. Stirling, die ersten, belehrenden Rachrichten 96). In diesen beiden letteren Abtheilungen Orissas, die, nach Capt. Sachvile es Map of Orissa, 9000 Quadrat Miles Engl. Areal eins nehmen, zählt man 11,915 Dörfer (Mouga's und Pats na's) mit 243,273 Saufern; außerdem noch die 3 Städte Ruttat, Balafore, Puri. Jedes Dorf hat alfo im Durche conitt nur 20 Baufer; sie find also fehr flein, gegen die Bengas lischen Odrfer. In dem ndrdlichsten Drittheile jedoch sind die armsten, in dem sublichen die weit größern und wohlhabens ocren verbreitet. Auf jedes Saus, im Durchschnitt 5 Personen gerechnet, giebt in den Dorfern eine Population von 1,216,365 Sinwohnern, in den Stådten (Kuttaf 40,000, Puri 30,000, Balafore 10,000) giebt eine Gefammtfumme von 1,296,365, oder nahe 1,300,000 Einwohnern. Wenn die Chene Bengas en auf die Englische Quadrat Mile 203 Einwohner gablt, fo pat die von Orissa auf gleichem Raum nur 135.

Der Menschenschlag ber Bewohner Orissa ist sehr gart und schmachtig; ihre Tracht unterscheidet die Manner nur wenig von den Weibern; schon Abul Fazl nennt sie weibisch und seige. Auch ignorant, und selbst stupid sind sie, nach A. Stirlings Ansicht, der meint, man konne sie die Indischen Bootier nennen, wegen ihres rohen Stumpssinns. Unter als ien Unterthanen der Offindischen Compagnie sind sie am leich beste n, am bequemsten in Zucht zu halten. Die obersten Beamstenstellen sind, seit dem Verfall von Orissa, stets von Auslansdern verwaltet worden. Sie sollen voll Betrug, Berstellung, Intrigue sepn, und bei ihrem Tempelceremoniel kann die sittliche Entartung, das obsodne Leben nicht ausbleiben. Der Bauersstand ist mild, friedlich, sleißig, liefert die nüglichsten Lasträger sur den Hasalore, die besten Knechte in Treue und Nede

<sup>\*\*)</sup> ebend. XV. p. 196 - 263.

lichkeit. Die Bergbewohner weichen fehr von Rufte und ber Cbenen ab; fie find icheuer, bamifch, roh; ihre Bauptlinge ober Zemindare, Die von Konic men wollen, sind stolz, unwissend, barbarisch, ausschi ranifch, aber ber Cafte ber Brahmanen ergeben, und ihnen bei ben hindus ihr Unschen. Die gandmili; mara, die fogenannten Pait's, ein Perfifches Bort mit der rohesten Barbarei, die blindefte Devotion gegen und haben eine Unruhe, eine Bildheit, die fie von furchtbarften Claffe ber Population machten. Gie ! allen Caften und Abtheilungen, jumal aus den C Agricultur : Tribus. Aber auch Ginzelne aus ben nie Ren finden fich unter ihnen ein, wie Randras (I Dans (Stodmacher), Bavaris (in ber Driffafprad Die im Sanscrit Barbar, Barbaren heißen). Gell milden Rands find welche mit in ihre Banner au (f. ob. S. 527), und Telingas aus der Ferne wie DR ner. Gie werben mit Aderfeld befoldet, bas fie i geit bearbeiten, wofur fie ihren Chefs Rriegsbienfte leif Abul Ragl giebt die Bahl biefer Paits auf 196, er Sipahi Bemindari nennt. Es find ihrer aber Sie unterscheiden fich durch ihre Baffen in dreier 1) Dahris, mit großen Schilbern von Solg mit S gogen und mit großen Gifenbuckeln, mit langen Oriffe fie bienen vorzüglich als Bachter. 2) bie Banita, teten, im Reldbienft; 3) Dhentipas, b. i. Boger mit Schwertern. Ihre Tracht befteht in Rappe und Inger ; und Leopardenfall , in einer Art Rettenruftur und Schenkel, ein Gurtel aus bem Schweif einer wi Schon Diese Tracht flogt Schrecken ein; bann fart Schenfel mit gelben Ocher, ihr Geficht mit Binnob ftisch, barbarisch, roh. In ihren Jungles find fie bi ften Truppen, die beste Infanterie, die den Beerer Mogbule ftete bie Spige bot.

Das Bolf von Orissa zerfällt, nach achter in 4 Casten (f. Asien IV. 1. 926), und sehr vielabtheilungen. Es nennt sich selbst Or ober Obr Land daher Or Desa 996), has Land ber Or, e

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Stirling I. c. XV. p. 163-166

aber Orefa, Oreffa, bas Oriffa ber Europäer, gleichbebens end mit dem Utfala Desa der Sanscritschriften in den Du anas f. ob. S. 547. Der Urfis dieser Or-Tribus mar der eengtere Raum zwischen dem Rafikulia, oder Ganjam-Rluffe n S.W., und dem Bans Kans im N.D. (zwischen 19° 30' is 21° 10' N.Br. s. ob. S. 477 und 504). Aber der Forts dritt ihrer früheren Berrschaft und Eroberung verbreitete ihren Ramen, wie ihre Sprache, weit über diese ursprünglichen Grans en hinaus, bis durch einen Theil von Telingana und Bene alen, felbst nach dem maldigen, wilden Gondwana binein. Uns er ber blubenoften und machtigften Berrschaft ber Oriffa Ronarchie (unter ber Ganga Banfa Dynastie, feit 151) breitete fich ihr Territorium aus, vom Bugli in Bengae n bis Rajamundry im Godavery Delta, und landein in Jondwana über Bustar, Sonepur bis Sumbhulpur; icselbe Ausdehnung behielt auch die Subah Orissa unter en Groß Moghulischen Kaisern (s. Asien IV. 1. S. 633); doch ffen die Ronige von Golfonda, und fpater die Digams, ie sudwestlichen Provinzen wieder davon los, bis zum Ganjam See; wie die Bengalischen Machthaber in Murschede bab ben Jellasore Circar wieder mit ju ihrer Berrschaft am Sanges zogen, die Wildniffe Gondwanas nach und nach on felbst absielen. So blieb nur die Proving um die Resu ng Ruttat, das Billah Ruttat, am Mahanadi Delta, s Orissa zurud, welches allein nur den Urfis ber Or ober bra Ration begreift, und von ben Eingebornen auch Or efa, oder Orefa im engern Sinne, noch heute, ges

annt wird.
Diese Or, Odra, Oria, Oresa, Orissa, im engern dinne, nennen sich auch Uttala Brahmanen 97), und iten sich her vom Geschlechte der 10 ursprünglichen Kamien der Saka Dvipa Brahmanen, die sich nach den verziedenen Ländern Indiens nennen, die sie in Besig nahmen, vern drei Hauptpflichten sind: Yadnya (Opser) Adspayana (Lecture der Bedas) und Dana (Almosengeben), dur im Nothfall erlaubt ihnen das Geseg andre Gewerbe zu eiben; ja dies geht so weit bei ihnen, nach drei Kastentagen, das destehlen andrer Brahmanen "um etwas Reis" gesesse

<sup>• 7)</sup> ebend. p. 198.

### 558 Off-Affen. Borber-Indien. IV. Abich

lich zu erlauben, ihr Leben' baburch zu friften, be große Armuth bem Ronige fund werbe, ber fie bat ftuben verpflichtet ift. Jenes reine Brabme wurde aber hier, in Oriffa, jum Sungertobe geführt bem Utfala Defa aus bem Beiligen Tempelboben in verfant, und alle Priefterpfrunden nur auf die Gal ger von Jaggarnaut angewiesen find. Daher wol, b Odras wie Bulavabrahmanen in Malaba 1. 6. 735 u. f.) und die Tanjore, Brahman romandel (f. ob. S. 302), die Aderbauer, die bie Pflanger von Rotos und Areta geworden fin in diesen Geschäften, die keineswegs der Ehre ihrer ber laufen, fich ju foldem Sochmuth erhoben, bag Bed (b. i. die Beda, Brahmanen, welche nur Andieren und von Almosen leben, also die Orthodo perachten. Eros ber Rehler, bie ihnen, wie, nach lings Ausbrud, allen Brahmanen gemeinfam tich Frechheit, Lugnerei, Starrfinn, gehoren fie boch gentesten und industridseften Classe der Orisfabemo nennen fich Daftan ober Dahaftan ober Or C Chafa, Aderbauer), und fteben in ihrer Leber Agricultoren von Behar und Lirbut am nachsten, ob ber in Utfgla Defa erft einwanderten? baruber fe fchichte und Tradition. Je meht fie in ihrer Emanci ben absurben Borurtheilen ihrer Cafte fortgeschritten intellectueller und sittlicher, bemertte A. Stirli fie fich.

Die Kriegercaste, die Kschatrina, ist in Or stich erloschen, wie in vielen andern Theilen Indigen sie z. B. in Maharaschtra und Najastana die vor (s. ob. S. 386, 415) blieb. Die obengenannten Kh. Bergsürsten bloße Polygard (s. ob. S. 8, 12 linga Wort von Pollam, d. i. ein Lehengut) tzwar, stolz, mit jenem Litel Abkömmlinge der trina; sie sind aber keineswegd Souveraine, sondern nur aus der geringern Sudra Caste zu Macht empedie Sudra, in 8 verschiedene Tribus getheilt, nahme Stellen der Kschatrina ein. Auch die dritte Caste spas, Kausleute, sind mit andern sehr gemengt wei Abtheilungen derselben sind in Kustat reine R

er Bysa Tribus, geblieben, nämlich die Banyas ober anjanen (s. Asien IV. 1. S. 443); nämlich Gandha Bas ija, die Waterialhändler, Droguisten und Sverna Bas ija d. i. Geldwechsler.

Die Cafte ber Subra, b. i. ber Gemerbetreiben, en zerfällt in die Chattie Pathaf (b. h. 36 Pathat, d. Professionisten), die von reinem Stamme find, ober Inbis iduen gemischter Caste (Santara Berna d. i. Dische nge). Merkwürdig ist es, daß in den Orissa Namen ihter btheilungen die Sanscritische Urform sich sehr kenntlich erhals n hat, wie die beigesetten eingeklammerten Sanscritnas en beweisen. - Schmiede, Lohar (Lohatara); Beber, anti (Santravana); Sopfer, Rumhar (Rumbhafara); soldschmiede, Sonar (Suwarnakara); Fischer, Liur (Lie ara); Gerber, Schamar (Schamnakara) u. s. w. gradirtesten Caften, welche die entehrenden Geschäfte verrichten, erben Chandal ober Chandala genannt. Die Sprache er Or, oder Odra, das Oria 98), oder Orissa, ift ein zieme ch reiner Bascha (Dialect) bes Sanscrit, dem Bens ali fehr ahnlich, aber sehr verschieden von ber Telinga prache. Die mehrsten Litulaturen, mit welchen die Eis lkeit der Einwohner sich bruftet sind Sandcrit. Sehr merkwure g ist es, daß mehr als drei Biertheile ber Oriffas 3 urzeln, dieser sonst ausgestorbenen heiligen Sprache angehde n; die wenigen ihrer einfachen Flexionen grunden fich auf die tegeln des Brafaran. Ihr Alphabet ift die Magaras 5 chrift, boch wenig modifieirt; an den Ruften wird alles auf alpatr (Blatter ber Palmpras Palme, f. Afien IV. 1. S. 54) gefchrieben. Gegen die Bengalische Seite bleibt die Orias prache ziemlich rein; gegen die Westseite mischt sie sich mit m Telinga; schon um Ganjam wechselt die Aussprache; bort ennen fich bie Ginwohner nicht mehr Orias, fondern Obiahs, er Boblahs, das r verschwindet in ben Wortern und Jags arnath gehet in Jagganatha über. Doch herrscht die riffa : Sprache noch vor, bis Baurmah (Barua), 9 Geogr. Zeilen in S.B. von Ganjam, und daselbst beginnt die errschaft der Telingasprache (f. ob. S. 379); ju Bigar

a) Al. Stirling Acc. I. c. XV. p. 206-220; B. Burnouf L. c. Journ. Asiat, X. p. 120.

## 560 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abich

gapatam ift fie ausschließlich herrschend. Gegen Morber

Sonepur, also landeinwarts, am Berein bes Sel De Mahanadi gehet bas Oria in die Sprache ber @ uber. Der Raja von Sonepur verficherte 21 St eine Balfte feiner Unterthanen ffpreche die Oria, Balfte die Gondwana Sprache; doch erfuhr 21 bag noch die Daffe ber Population bes Ber Saben bes Tel Radi, von Gumfur (f. ob. S. 477 bis Jaeput und Buftar, einen Dialect vo wreche. Uebrigens ift, bis jest, in der Literatur Die noch fein andres Geiftesproduct von Bedeutung be ben, als ein Belbengebicht, Ranji Raviri, Dot Die Eroberung von Conjevaram (im Carnat 320) befingt, eine ber ruhmvollsten Begebenheiten ber Außerdem bat die Oriffa-Literatur febr vie fegungen aus den Sanscrit : Claffifern aufzum Tempel hat feine Legenden (Stthan Duran), fei

(Danii) und Unnalen in ber Landessprache geschrieb

Die Landesverfassung Orissas zwischen Gliedern entspricht gang bem Europaischen Lehns bes Mittelalters, wie in Rajastan, wo die Rrieg schend blieb, nach Malcolm; wie in Eutch und C nach Mac Murdo; wie in Maharaschtra, Madhura und Condimana (f. ob. S. 13, 295 Ueberall wiederholen fich diefelben gefellschaftlichen G niffe und nur zweierlei große Revolutionen ftdrend auf dieselben eingewirft, ohne sie vollig ve konnen, die Dufelmannische Eroberung unter Moghulen von Delhi, die Britifde Befignabm ften Zeit. Bon feber war Oriffa unter Bauptlinge ! cafte vertheilt, die erbliche Besiger ihrer Leben und thumer unter ihrem Ober Raja, bem Gajapati blieben, dem fie als Lehnsherrn Sofdienfte thaten, pen stellten und felbst Rriegebienfte leifteten. Die cafte murbe mahrscheinlich mit ber Mufelmannischen verdrängt, ihre Stellen durch Mischlinge erfest (Die jes tri) und an die Stelle ihrer Souveraine der Gajap

<sup>. •••)</sup> A. Stirling Acc. I. c. XV. p. 219-227.

die Subabdare und Nabobs der Mongholen oder Mahratten, gegenwärtig die Beamten der Oftindischen Compagnie.

Anmertung. Gefdictsmomente von Driffa nach ben einheimifden Annalen.

Die altefte Sage Enapft bie Specialgeschichte von Drife fa 1000) an bie große, fabelhafte hinbumonarchie an, beren glanzenber Sentralfis als haftinapura hervorleuchtet (f. Asien IV. 1. S. 499)4 gu beffen hofftgate als einer ber vier großen Kronvafallen und Große wurbentrager, auch ber Gajapati von Driffa geborte, ber feinen Ramen "Elephantenkönig" (Afien IV. 1. S. 920), als Große Maricall ber Glephantenftalle erhielt, wie ber Aswaput, als Mars Schall ber Pferbeftalle b. i. General ber Cavallerie, Rurput als Befehlshaber ber Manner, b. i. General ber Infanterie u. f. w.

Die mythifde Gefdicite bes Lanbes vor ber Chriftlichen Beitrechnung, gieht viele Dynaftien Inbiens und felbft bie glangenben Ramen bes Bicramabityas (f. Afien IV. 1. 6. 486, 492, ein Bubbhifte ober Jaina) mit in ibre Regentenreiben, und nimme von seiner Periode an, wie anberwarts in Indien bie neue Xera (Sakabba, oder Salivahana um bas Jahr 77 n. Chr. Geb.) an. Doch beginnt bamit noch teine hiftorische Beit, bis erft feit 478 n. Chr. Geb. bie Refary Pat b. i. bie Banfa Dynaftie ben Thron befteigt, und die Specialgeschichte von Driffa beginnt. Dieser histos rifden Beit geht erft, noch vom Jahr 318 n. Chr. Geb. eine Dr. the 1) von ber ganbung ber gavanas (weftliche Boller, geinbe f. Afien IV. 1. S. 441, 459), an ber Rufte ber Dora vorher, mobel das Idol (Sri Ico) von Jagannatha flüchten muß, worauf eine große Kluth erfolgt. Der Feinb, beift es in ber Sage, ergurnt, bas ihm bas Ibol entgangen ift, will ben Dcean bafur ftrafen, bag ex bas Berrannaben feiner Flotte burch antreibenbes Spulig verrathen batte. Aber ber Deean zog fich furchtsam auf ein Cof (11 Engl. Miles) gus rud, raufcite aber bann wieber ploglich beran, und feine Bluth verfolang, Rlotte und Seer, überfdwemmte weithin bas Land bis Rhurba, fahrte ungeheure Schlammmaffen mit fich über bas ganb. Bu jener Beit riß ber Einbruch bes Oceans ben Chilka : See bei Ganjam. Der lette einheimische Raja von Oriffa fand feinen Sob in bem Ruftenwalbe. Die obsiegenben, feinblichen Javanas (ob Bubbhiften?) ermorbeten auch noch feinen Sohn und feitbem herrichte' eine feindliche Javanas Dynaftie 146 Jahre lag in Driffa. Gie find es, welche von ber Refary Dynaftie verbrangt werben. Die einheimischen Ans

<sup>1000)</sup> ebend. p. 254-338. 1) ebend. p. 264.

nalen ber Dria finb uber biefe Begebenheit nicht Ma

nahern Aufschluß zu geben woher biefe Javanas tamen; ben früher angeführten Stellen geschen, baß unter ihnen beimische, unreine Bewohner hinbostans, als Ausland linge verstanden werden tonnen. hier mußten sie eine se Macht gewesen fenn; ihr Ueberfall war von ber Seefeite (neitige Begebenheiten in Ceplon, ob. S. 242 u. f.).

Die Quellen 2) ber Driffa. Beichichte feit b fchen Beit, welche M. Stirling benuten tonnte,

schiebene:
1. Das Bansavali, eine Genealogie in Sanscrit,
manen - Familie in Puri Eigenthum; etwa 400 Zahre

nuseript.
2. Das Manbali Panji, b. i. bie Annalen bes Zagannath unter bem Titel: Annalen ber Konige, in ber D geschrieben; seit 600 Jahren.

3. Ein andres Banfavali, ober Genealogisches, Anem Rachtommen bes Roniglichen Saufes in Oriffa verfaßt feript auf Palmblatter geschrieben.

4. Banfavali, ober Banfabali Pothi, b. i. Chroniten, in vielen Ausgaben, ba faft jeber Ralenberm im Lanbe im Befige von bergleichen ift, bie aber fehr grifdungen unterworfen finb.

Die biftorifche Beit Driffas beginnt mit ber Be ber Javanas burch einen Jajati Refary (er reg. 520'n. Chr. Geb.) 2), einen Rriegsmann, ber gugleich be 'ber neuen Refary Dynastie wirb, bie uber 600 Ja Schaft behauptet. Woher er tam, wirb nicht gesagt; er Palaft gu Sajipur am untern Boturni; aus jener all ren bie bortigen gewaltig, vermufteten Architecturen ber. und reftaurirt bas Ibol von Jagannath, nach Anweisung nen, benn es war bis babin in ben Balbern von Conep hanabi) verborgen geblieben. Unter einem heiligen Banjar es geborgen, in einem Gewolbe, aus bem es hervergegraber Stelle bes alten Tempels war mit Sanbe überfcuttet ( Meeresfluth?) ein neuer marb aufgebaut, bas 3bol aufgefte fterwesen eingerichtet. Gegen Enbe feiner Regierung legt e bauten von Bhovaneswara an. Er ftirbt im Jahre Beb. Seine Rachfolger beenden bie Bauten gu Bbob

wo, in ber Mitte bes VII. Zahrh., auch ein Tempel beenbet wirb. Die Regierung von 32 Kefary-Prinzen find

<sup>2)</sup> Al. Stirling Acc. I. c. XV. p. 255. 2) themb. p.

beres Interesse. Segen das Ende des Zahrtausends, um das Zahr 989 n. Chr. Geb., wird das exft e Fundament zu der jüngern Residenz, Kutta f., gelegt; sie erhält große Dämme gegen die Wasser, mächtige Kestungswerke; doch kann sie den Untergang der Opnastie nicht hindern.

Die 2te Dynaftie, bie Sanga Banfa, ober bie Bange bans 1), nach bem Driffa Dialecte, icon feit 1151 vollig begrunbet, ober felbst etwas früher (1054, nach einer anbern dronologischen Reche nung) tritt als bie zweite, erobernbe Dacht in Driffa hervor, und behauptet bie herrschaft an 400 Jahre lang, bis auf ben Sturg burch bas Groß-Moghulische Reich. Es ift bie an Characteren und Abas ten glanzenbfte Periode ber Landesgeschichte, bie fich am weiteften vom Sugli bis gum Gobavery ausbreitet. Gin gewiffer Chor Ganga (Churang) aus Karpatik, Sohn der Göttin Ganga Sona (d. i. bes tleinen Ganges- gluffes, worunter ber Gobavery verftanden wirb) erobert bas Land, burch bie Rache eines Brahmanen geleitet, ber aus ber Umgebung bes letten Regenten ber Kefary verftoßen war, unb biesen Ariegsmann aus Rarnatit herbei rief. Als Grünber ber neuen Donaftie wird er Raja Churang Deo, ber Magiter, genannt; er genießt feine Eroberung als Regent noch 20 Jahre, fein Tobesjahr wird 1151 n. Chr. G. angegeben. Sein Gohn Sangesward Deo hat bas eroberte Reich fcon vom Ganges (hugly) bis jum Gobas perpausgebreitetz fünf Metropolen seines Reiches werden genannt. Ausschweifungen, die er an seiner eignen Tochter begeht, bust er, auf ben Rath ber Brahmanen, burch die Erbauung eines prachtvollen Sant, beffen Ueberreste noch beute im Suben von Aburba, gegen Diplen, gezeigt werben. Ran fieht, wie bie Priefter auch hier ihr Supremat ber bie Berricher gewinnen.

Raja Anang Bhim Deo besteigt, im Jahre 1174, ben Thron der Gajapatis, ein Titel ben alle Opnasten beibehalten; er wird der geseierteste seines Geschlechtes (reg. 1174—1201; 27 Jahre). Er ist durch die Menge seiner Bauwerke berühmt, wie Firuz Schah (Feroze Toghluk, s. Asien IV. 1. S. 569) im Orient, wie Kaiser Juskinian im Occident. Er hat das Unglück einen Brahmanen zu tödten (s. Asien IV. 1. S. 928), und nun steigen eine Menge Tempel zur Schine der Unthat empor. Mit diesen aber auch Brücken, Palaste, es werden Tanks und Brunnen gegraden. Er soll 60 Pagoden von Stein, 10 Brücken, 152 Thore, 450 Odrser erbaut haben, die er mit Brahmans Tolonken besetzt er soll 10 Brunnen und ein Crore Tanks (1 Grore 10 Millionen, wie in Ceylon, s. od. S. 243) angelegt haben. Er stüllte den ganzen "heiligen Boden" (Khetr) von Jagannath mit veiligen Bauten; von ihm ward, durch seinen Baumesster Parames

<sup>4)</sup> ebend. p. 268.

hans Bafjoi, ber große Tempel gu Jagannath er beenbet, mit großem Glange eingeweiht und mit Priefterfti feben.

Bon bemfelten Regenten wirb ergablt, bag er fein ga: habe ausmeffen b) laffen, vom Ganges (Sugly) bi bavery und von ber Deerestufte bis Sonepur nabig biefer Arbeit ftand fein erfter Minifter Damobart por, nebft 3fan Patnait, mahrichcinlich letterer ber eig meter. Die Bermeffung gefchabe mit Ruthen, beren und Pabteh genannt werben. Als Resultat in Battis 20 Bigas), wird bas Areal bes ganzen Reiches angegeben a Battis. Davon maren aber an Bergen, Rullahs und mufte gurechnen 1,480,000. Bon bem Ueberrefte: 4,748,000 Bat ber Kron Domaine (Rhalifeh) 2,430,000; gum 1 Chefe ber Armee, ber Officiere, ber Glephanten, ber Brahn noch bie Ginkunfte von 2,318,000 Battis übrig. Bir hal gabe, als bie einzige biefer Art, hier aufgeführt, obn Große ber Bigas und Batti nirgende naber bestimmt ift, atfo eben fo unbefannt bleibt, wegen bes Mangels an . Daafe, wie bes Rhalifen WI Damun Meribianmeffung. in von Ginear (im IX. Jahrh.) und fo viele andere Angabe 3. Stirling ichatt bie Gefammtfumme jenes Arealei lionen Battis, auf 40,000 Engl. Quabratmiles. Unter ben ten werben neue Dungen gefchlagen, neue Abgaben und burch neue Titulaturen bie Beranlaffung gu jener fucht gegeben, bie bis in neuere Beiten ben Drias gebliebe Cohn, Raja Rarfinh Deo, mit bem Beinamen Bang 1236 regierend, wie ein hertules in ben Sinbu-Annale ift ber Erbauer bes Sonnen-Zempels zu Kanarak goda, f. ob. 6. 552), ber von 1241 bis 1277 n. Chr. 6. b Seine thatenlofen Rachfolger festen viele Bauten im Lande einem ber letten Regenten biefer Dynaftie, Rapil Inbre 1451 bis 1478), unter welchem gum erften ') male bie D banifden Berricher in Detan, burd ihre gebben ge gana und Rarnatit, benen bie Gajapatis Bulfetru auch mit Driffa in feinbliche Berührung traten. und Rachfolger, Raja Pursuttum Deo, ift Groberes jevaram im Karnatik (f. ob. S. 320). Er hatte um k Zochter bes bortigen Raja von Kanchinagar (b. i. Co

a) A. Stirling Account l. c. T. XV. p. 270. a) ebe count l. c. T. XV. p. 270. be count l. c. T. XV. p. 270. c) ebe count l. c. T. XV. p. 270. c) ebe count l. c. T. XV. p. 270. c)

gefreit, und auch bie Bufage erhalten. Aber als biefer, ein bigotter Anbeter bes Gri Sanefd (Sanefa) unb Berachter bes Gri Jeo (in Jaggarnath) erfuhr, baß fein tunftiger Schwiegerfohn, bei ber jahrlichen Beftfeier in ber Proceffion ben Aliegenwebet (Chanbal) vor bem Ibole bes Jaggarnath, als Beichen feiner Frommigkeit und Anbetung, vortrage, fand er biefe Erniebrigung eines großen Raja gu uns wurdig, und schlug ihm bie Prinzessin als Braut wieder ab. Rache schnaubend überzieht ber Sajapati ben Raja von Conjevaram mit Rrieg. Sein großes heer wird anfangs gefchlagen; fein Gebet gu Gri Seo fcafft ihm ein neues heer, mit bem er Conjevaram belagert. Bei ben Schlachten fteben ihm nun gwei Reiter, einer auf einem Raps pen, ber andere auf einem Schimmel gur Seite; es find Gri Jess Bruber, Krischna und Balbeo Balabeva. Helbenthaten fallen von beiben Seiten; benn auch Sanofa, ber Gott ber Beisheit (f. Aften IV. 1. 6. 908) fteht feinem treuen Diener bei, Bunber und Abenteuer werben in bem Epos über ben galt von Conjevaram, wie in ber Bliabe befungen, und ber Gajapati führt bie fcone Pabmas vati, feine fcon fruber versprochene Brant, als Ronigin beim, nach Auttat. Er flirbt im Jahre 1503. Ihm folgt Pertab Rubra Deo, burch Beisheit, Gelehrsamteit und theologische Renntnif berühmt. Gine Anechote, von ihm fpricht bavon, bag uns ter ihm noch immer Unbanger bes Bubbha 1), alfo Unfang bes AVI. Jahrhunderts in Driffa, als eine nicht unbedeutende Secte, an biefer Rufte Indiens heimisch mar. Doch ware es möglich, meint AL Stirling, daß es auch Jainas waren, welche von ben Chroniften mit ben Bubbhiften vielleicht vermechselt wurden. Pertab Rubra Deo vertheibigt bie Grangen feines Reiches tapfer gegen bie Ueberfalle ber Dohammebaner von Dethi, aber gu gleicher Beit machen bie Afghanen Dynaften (f. Afien IV. 1. 6. 580) von Bengalen aus einen Ueberfall mit großer Gewalt in Driffa, bis Kuttak. Rach bem Siege über ben erften geind wird auch biefer zweite wieber aus bem Felbe geschlagen, und wirklich ist Orissa, in der frühern Periode, n ie auf bauernbe Zeit von Fremben unterjocht gewesen. Pertab Rus bra Deo flirbt im Jahre 1524; mit ihm hort ber Ruhm ber Gajas patis und balb feine Dynastie felbst auf. Oriffa ward nun von wei Seiten zugleich, burch bie Mohammebaner Eroberer bebrangt, von Bengalen und von Telingana aus; innere Berwürfniffe, blutige Bwifte um die Ahronfolge und die Bebrangung von außen stürzen das altindis ' iche Rajathum.

Im Jahre 1550 besteigt ein Telinga ben Thron bes Gajapati, mit bem Ramen Telinga Mutund Deo; er ift ber lete fouveraine

<sup>\*)</sup> A. Stirling L. e. XV. p. 283.

## 566 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abichn

Driffa Raja, voll Character und Duth, ber nach langer, i genwehr ben Anfallen bes Afghanen Ronigs von Benge man Gurgani, enblich boch weichen muß, welcher ibn im aus Driffa verjagt. Aber beffen Sohne wird bie Beute wiel

burch Raiser Atbars Felbheren im Jahre 1578, nachber Macht ber Afghanen Dynastie in Bengalen gestürzt hat. Aist es, ber bas Land unter bem Ramen zweier Provin und Kuttak zu seiner Subah Bengalen schlägt, und als so ben \*) läßt (s. Asien IV. 1. S. 626). Die Heiligkeit bes zahlreichen Tempel und Wallsahrtsdrter, die starke Brahn tion slößte bem kaiserlichen Feldheren Sawai Iyn Sinh gen die Brahmanen, so großen Respect ein, daß er nach besich bald wieder aus dem Lande zurückzog 10), und den schutzlingen sast alle Gewalt in den Handes Geitbem blieb das Land zwar unter dem Einssluß der Groß Delhi, der jedoch immer nur schwach blieb, unstreltig u großen Abgeschiedenheit und Unwegsamkeit, auch wegen der Las, die im Jahre 1755 die Subah Kuttak in die Gewaratta Raja von Berar kam, und aus dieser, seit 1803

berung britifcher Truppen, in ben Befit ber Englifd D

Compagnie.

#### §. 108.

#### Erläuterung 3.

Die West: Strome Tapti und bet Nerbuba (No 3wischen ber Satpura und Bhindyan : Ket

#### Ueberficht.

Nach dem, was schon früher im Allgemeinen ab ler der beiden Parallesstusse Lapti und Merbuda ihmen Ursprung in Gondwana und über das v durchströmte Khandesch und dessen Bewohner, die Lagt ist (s. Asien IV. 1. S. 652, 655, 657, 659, 660, wenigstens über das Stufenland des Lapti nur gerie

jufugen übrig, besto mehr über ben kaum erst in se Quell-Lande entbeckten vielgeseierten Rerbuba.

<sup>\*)</sup> Ayeen Akbery ed. Gladwin. London 1890, 8. Vol. 11

\*\*) A. Stirling I. e. XV. p. 291 — 305.

#### 1. Der Sapti.

Der Lapti (Tapati) 11) entspringt in ben milben, mehr als 4000 Rug über bem Meeresspiegel erhabenen Berghoben um Baitul, oberhalb ber Bergfeften Glich pur und Gamilaurh. in ben Dahabeo Bergen, im Lande ber Bergfeften (f. oben 6. 465), auf den Grangen von Gondmana im Oft, Dals wa im Nord, Berar und Aurungabad im G. und G.B. und Rhandesch im Beft. Geine beiden Sauptarme, ber nordliche, Sapti genannt, ber fubliche, Purna, vereinen fich nach einem wilden, obern Laufe von etwa 20 geogr. Meilen in der Mahe, etwas unterhalb Burhanpur (f. Afien IV. 1. S. 665), der alten Capitale der Subah Kandhesch (f. Afien IV. 1. S. 638), von ber wir ichon fruber ben Abjunta Dag nach Aurungabad erstiegen haben. Die Stadt breitet fich mit vielen Ruinen auf einer fruchtbaren Cbene aus; fie hat noch immer bedeutenden Sandel. Sie ift der Sauptsit einer Dlohammedaners fecte, die Bohrahs beigen und fich Ismaitiah nennen, beren Soher Priefter fich fur einen Rachkommen ihres Propheten auss giebt. Es find Sandelsleute, die durch gang Defan weit verbreis tet find, von denen 1500 in Qujein und 6000 Familien in Gus rate wohnen follen. Erft in neuester Zeit, seit bem Tractat 1818, wo hoffar bier aus feinen Schlupfwinkeln verbrangt murbe (f. ob. G. 410), ift diefe Capitale verlaffen, und die nur funf Stuns ben in M.O. davon llegende Gebirgefeste Affirg bur 12) (unter 21° 28' M.Br., 76° 23' D.L. v. Gr., verschieden von der weit bstlichern Reste Mir im D.B. von Deogur), im Besis ber Bris ten, ber Sauptort bes Landes geworben. Es ift eine Burg auf einer Felshohe die fich 750 Fuß hoch über ihre Umgebungen erbebt. Unter bem Berein ber beiden Gebirgewaffer, aus ben Babelthalern, stromt ber Sapti birect noch an 45 geogr. Deilen gegen Weft, sudmarts der Satpura:Rette (f. Afien IV. 1. S. 659), die ihn vom Nerbuda Thale scheidet, burch das fruchtbare, aber durch hanfige Fehden der Culies, Bhils und Pindarries (f. ob. 6. 409) verwilderte, minder bergige und ebene Land Rhandefch, bis er Surate erreicht, die bedeutende handelsstadt (f. Asien IV.

<sup>11)</sup> W. Hamilton Descr. of Hindostan Vol. I. p. 621. II. p. 27, 96

<sup>—104;</sup> J. Forbes Orient. Memoirs Vol. I. 4. Edit. p. 244.

13) S. John Malcolm Memoir of Central-India including Malwa etc. 3. Edit. London 1832. Vol. II. p. 478, 486.

## 568 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn

1. S. 666), wo er mit schiffbarer, weiter Mundung Golf von Cambana ergießt. Im untern Laufe du Lapti ein schr fruchtbares, schwarzes Uferland, bas eingerissenen Steilusern durchschneidet, und das auch nen Seiten von 30 bis 40 Fuß tiefen Schluchten, bi Stunden weit fortziehen, seltsam zerschnitten ist.

#### 2. Der Merbuda.

Der Merbuda (Marmada, d. h. die Lie Canstrit, Namadus bei Ptolem., f. Afien IV. 1. @ fast die doppelte lange als der Lapti, 125 bis 130 gco ift aber, wie bicfer, auf eine gleich enge Erdfpalte Stromgebiete angewiesen, ohne alle bedeutendere Bufluf ober Mord. Diesem Erdrif ober Thalfpalt, ber teaulande Omerfuntuts, aus der Mitte der ha rect gegen Beft ftreicht, entsprechen bie Streichun feiner beiben Seitenketten, ber Satpura im der viel langern von West nach Oft, unter 22° N.Br. BinbhnaniRetten (f. Afien IV. 1. G. 495-96 Morben, die fich beide gegen Oft um die Derb Sone Duellen ju ben größten, aber bieber noch un Plateauhohen emporheben. Im Barivanfa13) n beiden Retten, als zwei fich fpaltende, meft Breige bes einen Bindhpanguges angeschen, Paripatra (die Satpura:Rette) genannt, der no vata (der eigentliche Bindhyan, am Nordufe buda), und von diefem letteren auch der Fluß Der bem Ramen Reva bezeichnet. Beibe große Ratu: das tiefe Stromthal bes Merbuda und bie mauer der Bindhpanikette an deffen Nord Stroms und Gebirgebegleiter jusammengehor hier die landschaftliche Physiognomic des Defans Plat lich ab, und scheiden die nordwarts liegende Borftuf Borterraffe Malmas, gegen bas Ganges, und 3 thal, von dem bisher betrachteten, eigentlichen De Suben ber halbinfel. Das Thal des Rerbuda bildet naturliche Grangscheibe wie fur physicalisch für hiftorische Erscheinungen in ber Mitte Indiene

<sup>13)</sup> Harivansa Trad. p. M. A. Langiois Paris, sec. liver

bem Guben und Morben feines fdwerzuganglichften und am fpdteften erft naber burch Europäer erforschten, weit und boch auss gebreiteten ganbergebietes. 3m Guben 14) bes Merbuba ift bei ben indischen Boltern bie Mera bes Saca, ober Salivas bana, im Gebrauch, im Norden bes Nerbuda bie Mera Bis cramadityas (f. Afien IV. 1. S. 486), welche beide um 135 Jahre auseinander ftehen. Der obere Lauf des Merbuda15) frurit von feinen Quellen bas große Plateauland bes wilben Omercuntut durch Gondwarra binab bis Mandelah und Gurra (Gurra Munbla ober Mandela, f. ob. S. 501) bei Jubbulpur, bis mobin die landschaft gegenwärtig gur Proving Allahabad gehort. Bon ba gewinnt er icon eine großere Breite und burchftromt im mittlern Laufe bas Thal ber Bafaltfelfen und Trappgebirge uber Buffingabab (Bofdunge abab), wo er fur fleine Barten Schiffbar wird, weiter abwarts über Sindia, Onfar Mandatta, Mhenfur, Chiculda, fo wie durch die wieder unfahrbar werdenden Stromfchneb Ien in den Rlippen bes Burn Dabl (b. h. Birfchfprung), überall an ber Subgrange Malmas vorüberziehend, aber bie tieferliegenden Landschaften von Demaur bewaffernd und bes fruchtend. Unterhalb diefer klippigen Thaler, mit vielfachen Rele, verengungen und Strombemmungen, tritt er, erft meftmarts Des Meridians von Puna (unter 74° D.L. v. Gr.), mo feine fu de lichen Uferbegleiter, im Turkafir, Diftricte, die Rajapiplen, Berge 16) ihre Bobe und Bilbbeit zwischen ihm und bem Sapti verlieren, wie feine Mordbegleiter die Weftenden ber Bind. bnatetten gur Ruftenebene abfinten, in feinem untern Laufe. 4 Stunden oberhalb Tulludwarra nach Malcolm, und meis ter abwarts bei Sinnore (Binore), in bie flache, bochft fruchte bare, cultivirte, bicht bevolferte, reiche Geftabe: Cbene von Bugurate ein, die er nun erft mit fanftem Strome, und auf eine Strecke von 20 geogr. Dellen Schiffbar, jedoch nur für fleinere Barten, halbwegs erft für größere fahrbar, durchzieht, bis er unterhalb Baroach in weiter Mundung den Golf von Camban, und burch die vielen vorgelagerten Sanbichollen und Untiefen (Shorut und Dejbharbo genannt bei den Gugura ten) endlich bas Meer erreicht.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) W. Hamilton Descr. I. p. 620. <sup>25</sup>) J. Malcolm Memoir on Central – India Vol. I. p. 5. II. p. 507. <sup>14</sup>) J. Forbes Orient. Mem. Vol. II. p. 272.

### 570 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschi

I. Oberer Merbuda-Lauf von der Quelle cuntut bis Jubbulpur.

Durch des Major Bruce Expedition von Gwal Jahre 1780, fagt J. Mennell 17), mard eine aller wurdige Thatfache ermittelt, die bis dahin febr zweife ben mar, daß namlich ber Sone, Blug, ber jum G (f. ob. G. 357, 485, 496), mit dem Merbuda ? & gemeinsame Quelle habe; daß beide wirklich dem fce (?) auf bem Omercuntuf Dlateau entspringen ihren einander entgegengesetten Lauf, gegen Off alfo Indien wirklich zu einer großen von Baff umfloffenen Infel gestalten. Diefer hobro mertwürdige Erdfpalt burchschneidet in der Tha größte Breite ber Salbinfel, in einer Strede von 300 fchen Meilen, und verdient wol fur die Bufunft große famfeit von den Beobachtern als ihm bisher ju Thei Roch immer muffen wir, obwol ichon 3. Malcol chert, bag ber lauf bee Merbuba bis in bie flein vermeffen fen, uns mit den Aussagen der Sindu-Pilge bewallfahrteten Rlufguellen begnugen. Bon einer Si berfelben ift uns noch feine Runde gefommen, obm feit geraumer Beit gang im Gebiete ber Briten lieg colm felbft theilt nur vermuthungeweife feine Anfich Omercuntuk zwar hoher als bas Plateau von Malwa Rug ub. b. Micere, liege, boch aber nicht fo boch e mehr centralen Bochflachen Defans.

Omercuntuk. (Amara Cantaka im Sanskr-kantah bei Malcolm) 19), ber berühmte Pilgerort, 22° 55' N.Br. und 82° 7' O.L. v. Gr. Der Pilgern Offfeite, über Ruttunpur, wird vom Dorfe Porp a bis 8 geogr. Meilen Weges (f. ob. S. 496) erreicht Tafelland, erzählte der Brahmane dem Capt. C. Bliftiegen, so zeige sich der Tempel auf dessen Mitte, Werbuda aus einem kleinen Wasserbassin (Pucka Cabsließend hervortrete. Er schleiche nur auf der Plate

<sup>17)</sup> J. Rennell Mem. of a Map of India 2. Edit. p. 2

18) J. Malcolm Memoir I. c. I, p. 3.

11. p. 17.

20) C. Blunt Narrative in Asiat. Res.

gegen Beft, bis er fich in ber Rabe von Mundlah (Mans bela, Mundilla bei ben Pilgern) jener alten Sinduftadt, bie seit 1818 in die Gewalt der Briten kam, hinabsturzt. Der dors tige Absturz des Nerbuda in die Tiefe, wird als etwas außers ordentliches geschildert. Der Tempel auf der Plateauhohe soll 40 Fuß hoch, voll Idole fenn, und ben Brahmanen gehoren, die den Tempeldienst verrichten. Der Tempel soll der Parvati, Sivas Gattin, zu Ehren, von einem der ältern Rajas von Rute. tunpur erbaut, und mit ihrem Bildniß versehen fenn, bas hier als das Symbol der Fruthtbarkeit unter dem Namen Rars mada, die Bhavani, d. i. die rohe Naturfraft, bezeiche nend, verehrt wird. Die Merbudas Quelle foll mit einer freisrunden Mauer umgeben senn, die von einem Manne mit Mamen Reva (Revah) erbaut ward, und daher soll auch der Fluß burch gang Mundla den Namen Daht Reva erhalten haben. Die Tempelidole stellen die Historien der Priesterlegende vor, wie eine hochzeitfeier zwischen Darmada und ihrem Geliebten, dem Halbgott Sonc (der Fluß, ein Dema), vorbereitet wird. Doch bei beffen Annaherung schickt die Geliebte ihre Sclaoin Johilla dem Bräutgam entgegen, um zu sehen ob er auch chon genug und murdig mit Juwelen geschmuckt sen, ihr Gemahl zu werden. Die Sclavin verliebt sich in die Schonheit des Dema, vergaß ihren Auftrag und ward bei ihrer Ruckfehr auf Amara cantaka im Zorn von ihrer Gebieterin in eine Gestalt verwandelt, die bort als Tempelidol gezeigt wird. Ihren Bräutigam stürzte sie von der Höhe des Tafellandes in die Tiefe, aus welcher ber Gone noch heute hervorquillt, und fie felbft verichwand an derfelben Stelle, wo der Nerbuda hervortritt. Den Ehränen der Johilla entsprang ein kleiner Fluß, der Johilla m Ruß des Omercuntut. Plateaus. Go die Pilgerlegende. Die Hymne 21) eines Beas Muni an die Narmada singt; , Glangreich wie Sonne und Mond find beine Augen, aber bein , Stirnauge (also ein drittes, wie Siva Tritochanas, Dreiauge)2) ftrahlt wie Feuer. Du tragft in beiner band ben Speer gleich dem Dreizack. Das Blut Anducks (b. i. Aluras oder Maber , fafur, f. ob. S. 325) ift vor bir aufgetrodnet. Brahma und , Siva preisen dich, Sterbliche beten dich an, Munis beugen fich

<sup>21)</sup> C. Blunt Narrat. I. c. p. 163, 32) v. Bobien Inbien Ih. I. p. 207.

#### 572 Oft-Aften. Borben-Indien. IV. Abicht

"vor dir, Dewas und hindras sind beine Kinder. C "dem Meere vermählt, du stammst von Surpa (der e "du heiligest die Menschen, du verdrängst die Noth, d "den Wohlstand derer, die die Opfer bringen u. s. w

Unterhalb des Nerbudafalles bei Mundlah solfth sehr erweitern, und er nun erst zum großen Stro Doch hat er unterhalb Jubbulpur und Gurra, boch erst eine Breite von 600 Schritt erreicht. Dr. horte von einem Freunde, der am Ende der Campagires 1818 wider die Mahratten, eine Erpedition gegen genten in die Gebirgsthäler der Gondwarra um Micommandiren hatte, daß dort auch reiche Thäler zwi Bergen liegen, die aber ein ausgedehntes Lafelland Rücken tragen.

II. Mittler Nerbuda, Lauf, von Jubbulp Nemaur bis zur Oftgranze von Guzerate. fische Structur der Bindhvan, Retten Nerbuda, Thales. Ortschaften.

Gurra (Gurra Munblah ober Gurra Jub war einst eine bedeutende Hinducapitale (f. Aften IV. Jubbulpur ift gegenwartig 25), feit 1818, ber Gou fis ber Briten geworden, eine ber wohlhabenbften @ Wegenden, gut gebaut, der Git reicher Raufleute und weil hier eine hauptroute aus Allahabad und Bunde auffteigt, die jum Nerbudathale und fubmarts über & wo viel Gifenwerte find, nach Berar führt. Sier Lanbstraßen, nach dem Innern, wie in Rhandesch, Gondwana und Maifoore, vorzüglich durchzogen von wanen ber Laftochsen, ber Banjaras (f. Afien IV. f. ob. 6. 281, 282, 498, 499). Bon Morden her aus dem tiefen Bangesthale über Punna, auf ber Bergterraffe von Bundelthund gelegen (f. ob. G. 358) eine sublichere dritte Terraffe, die von Lohargo auf welcher noch weiter fudwarts, gegen Jubbulpur gi

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Dr. Adam Geolog. Notic. in Memoirs of the Werne Soc. Edinb. 1822. Vol. 1V. p. 51. <sup>24</sup>) J. Malco Central-India L p. 20, <sup>25</sup>) W. Hamilton Descr Fits Clarence Journal of a Route across India. Londp. 85.

#### Nerbuba=Fluß, Mittellauf bei Jubbulpur. 573

tion Bellari 26) auf weiter hochebene liegt. Dies ift bier bie Sauptpaffage, uber die der Mordfeite des Merbuda: Thales vorgelagerten Bindhnantetten. Diefe lette, britte Terraffe, auf größerer Höhe als jene, also boch wol an 2000 Zuß absolut über dem Meeresspiegel gelegen (von Lobargong bis Bellari), ift noch immer bergig, auf ihrem breiten, horizontalgeschichteten Sandfteinruden, mit gleichartigen landschaftlichen Formen und Bergcontouren, wie jene nordlichern Zuge beschaffen (f. ob. 6. 357), doch weniger wild, minder steil und frappant, obwol burch mehrfache Bergstrome bewässert, baber mit mehr Bechseln, lieblicher, reicher bewaldet mit romantischer Scenerie. Dit ber hohe Bellaris, wo die ersten Spuren rothlicher verwittertet Amygdaloide, welche die horizontalen Sandsteinbante überdecken, sich zeigen, beginnt, weiter sudwarts, bald ein anderes geos anostisches Gebiet, Die große Trappformation des cens tralen Defan, von deren Ausbreitung oben bei Nagpur und dem Sitabaldi.Berge die Nede war (s. ob. S. 463).

Es breitet fich dem Auge von Bellari sudwarts, nach ale en Richtungen, eine große Plaine aus, mit gerftreuten Baus nen hie und da befett, welche besser bebaut, sehr fruchtbar, auch vol mit Mango-Balbern bepflanzt ift, und viele Ortschaften nahrt. Es ift schon die fanfte, hier ziemlich breite Ginsenkung des obern Nerbuda Thales, das von Mundlah gegen West giebt, das uch der Ilim, ein rechter Zufluß des Merbuda hier in berfels en Richtung gegen S.B. bin bemaffert, wo er fehr bald fich mit hm, bei Gakur, unterhalb Jubbulpur, vereint. In seis em Thale liegt der Flecken Schora, wo noch Sandftein ind splittrige Ralksteinlager zusammenstoßen; das Castell ber bas Bur von Sebora ift auf einem hervorftebenden Quarze els, der schönen Eisenglanz enthält, erbaut. Um von Sehora egen Gud bas Merbudaufer bei Jubbulpur ju erreichen, muß och ein zweites Thal, jenseit Panaghur, am Deriotbade Dracu bei Arrowsmith) durchschritten werden, das, nach Dr. dams Beobachtung, überall mit Agaten und Riefeln übers reut ist, die wol durch Wasser hierher geschwemmt sind. igt fich hier jener merkwurdige Boben mit den Kalkconcres ionen (Kontar, f. ob. S. 282), der von Tanjore an, so vies

<sup>3°)</sup> Dr. Adam Geological Notices stc. in Memoirs of the Werner. Nat. Hist. Soc. Edinb. Vol. IV. 1822. p. 45.

#### 574 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abid

len unterhalb des Berglandes vorgelagerten Miederu mandels und Bengalens eigenthamlich ist, und nur deutenderen absoluten Hohen als bis hierher emporste ganz irregulaire, traubenartig oder wie Maulbedren litte Tufffnollen, Tufffalte, die, wie aus effassigen Zustande, durch austrocknende hise hervor sepn scheinen.

Auf ber Dobe von Jubbulpur, am Rorbuf buba, treten wieder nachte, fleischrothe Granitfe ob. S. 465) hervor; es find, wenn man vom nord gerriffenen Granitfuß ber Binbhyanketten in Bunbelfl tommt, die erften, die als Bafis jener Sandftein gen ber brei Bundelthund, Terraffen (f. ob. fich wieder unbebectt zeigen. Diefer Granit ge nicht so zerriffene, steile Regelmaffen wie bort gegen fche Liefland, weil er hier als Bafis, als Substratu Continunm bilbet, eine Gefammtmaffe ber Er de mehr nach oben ihre lieberlagerungen als gur fprengt und zerrattet haben mag, beren Trummer ba Kluthen der Sone, und Nerbuda, Thaler gegen Of Best hinabgeschwemmt werden mußten. Birtlich Granitboden, im Merbudathale, von Jubbul warts an, bis Suffingabab 28), wo bie fublichern tionen ber Berar, Reiten über Elichpur, Gawilghur u habeo ober Deogiri Berge, und bas obere Sapti:Geb ter und bichter jum Sudufer bee Merbuda berand beffen gerriffenem Rlippenrande bie Stadt Buffin baut ift.

Durch J. Francklin erfahren wir, daß im No Jubbulpur, um die Quellen des Sonarflusses gor (Sagar, 23° 48' N.Br., 78° 46' Q.L. v. Gr.) Par. ub. d. Meere, über Yensinagar, südostwärt duffatra 29), nahe dem Barana, Flusse, überall, iformation auf der Ostgränze Malwas sich als

Account of Minerals collected at Nagpur in Asiat. T. XIV. p. 213 etc. 29) Capt. Jam. Franklin On of a portion of Bundelkhund and the Districts of Sebelpur in Asiat. Research, Calcutta 1833. Vol. XVIII. I. p. 30—38.

eanland emporhebt, und schon hier anfängt die große Nords barriere des Merbuda. Stromes zu bilden; daß dort das ber alles Land mit jener Menge von losen Chalcedonen. halbopalen, Zeolithen, Rascholong, Achaten, Jas, ois und Seliotropen bestreut ift, die den Mandelsteinbildune jen, welche die Trappformation begleiten, eigen find. 3. Frances in stimmt mit Dr. Abam in ber Bermuthung überein, bas blosgedectte Granitthal Jubbulpurs muichen den Trappe ormationen zu beiden Seiten, im Suden wie im Norden, habe ourch Wafferfluthen fich seiner einstigen Ueberlagerun. gen entledigt. Er giebt ihm baber den Namen eines erst ntblogten Thales (Valley of denudation); alle Berhaltniffe eigen, daß die primitive Gebirgsformation in der Liefe, velche bier bas Rerbudabett burchschneibet, berfelben Bes ungemaffe angehort, welche an den Rordfeiten ber Bindboas etten im Bundelthund in den Borfetten als Granitkegel und gras ritische Basis der dortigen Sandsteinketten hervortraten. Entbloßung des Nerbuda Thales bei Jubbulpur ging also bei der bebung ber Granitmaffen aus ber Liefe nach oben, Bere rummerung feiner Ueberdedungen vorher, und nach Begichwemmung biefer Erummer, ju beiden Seiten, in ie Liefen des Gangeslandes und Guzurates, konnte erst die rimitive Thalbildung mit den måchtiger lastenden Trapps dhen gu beiden Seiten, gur Strom'rinne fur den Rer, uba werden, daher die merkwurdigen geognostischen Wechsel und Imwandlungen der Stratificationen und Gebirgkarten auf der Branze ber Berührung der tiefern, primitiven Massen mit den lebergangsgliedern jum Trappgestein. Francklin fand bei Tens ufaira, nahe ber Sonar, Quelle, viele Eisenlager, die auch in Schmelzungen verarbeitet werden, und einen mehr isolirten Erapps els mit Gipfelbildung von Bafaltfaulen, die ihm durch Erdbeben aus ihrer ursprunglichen Lage verruckt schienen, deren Bruppen einen schr merkwurdigen Anblick gewähren. Die bortis en Trappbildungen sind mit rothem Mergel und Sande einschichten überlagert, die Rlalksteinschichten find durch die Berührungen mit ihnen überall calcinirt. Go wie man von der ohe herab sich der entblogten Liefe der primitiven Bildungen ähert, zeigen sich, statt der sonst so regelmäßigen horizontalen Schichtungen, fehr farte Inclinationen der Schichten, i ofter fentrechte Emporbebungen derfelben; alles wird

### 576 Oft-Asien. Borber-Indien. IV. Absch

inconform gegen die Auflagerung. Dit dem von Tendutaira gegen M.D. nach Garha Rot bie Oftgrange ber Trappformation bestimmen, marts reicht fie nicht; ba treten bie Sanbfteit Bandair: Berge auf, die Dr. Abam, etwas wei pon Bellari fommend, überftieg. Beiber Beobachter Ercurfionen begegnen fich bier, und vervollstandigen b der Conftitution Diefes Terraingebietes; doch beben lich bier die Resultate ihrer Beobachtungen um ber gesondert hervor. Dit bem Gintritt auf bas prim biet des Thaleinschnittes von Jubbulpur, bemerkte lin, mit ber Rette ber Granitguge auch bas Bort Spenitbergen, die auf einer Strede von 6 gee meift fleischroth von Farbe, doch in vielen Wechsel witterungen bis jum Tilvaras Shat fortfegen, b. i. buda: Uebergange, ber im Suben von Jubu Das primitive Granitgestein geht hier burch o auch von Gneuß, hornblenbichiefer, Sa Thon ich ie fer (wie auf ber Berührungsgrange an Sitabaldi Berges, f. ob. G. 465), in welchen ber M fich Bahn machte, in feinem Relfenbette, von biefem . Lamaita, und von da bis zu dem Cataract von S (Bedagur auf Arrowsm. Rarte, in G.B. von Jubb eine Lagereise fern), von wo an man, in einem Cano resteften Felswindungen bes Stromes, Die bisher no unbekannt blieben, verfolgen fann, oder über bie 9 Tripurapuri, nahe dem Dorfe Teor, jurudfehren, Refte einer antifen Capitale, auch Garha Mande (Gurra Mundlah), senn follen. Sie find uns noch befannt. In jenem Bafferfall von Beragarh bed Frandlin das Bortommen von Dolomitmassen baftern und Quargen, und von Chloritschiefern durchse ebenfalls bei ber Bebung ber Plateaumaffen nicht ut ren; es scheint das bis jest einzig beobachtete Localvorfe fer Gebirgsart, in Central: Indien (vergl. Afie 6. 1003), bagegen beffen ganje Plateaubafis, bisherigen Daten, wie auch nach Bopfens gewonne zeugung, die Granits und Gneuß, Formation ju f

Die Stadt Jubbulpur am Nerbudanfer, liegt Par. (1458 F. Engl.) über bem Meere; bas britifche

ment auf der benachbarten Anhohe 1400 &. Par, ub. d. Meere, nach Capt. Frandline trigonometrifcher Meffung 30), im Often ber Stadt, auf einer offenen Plaine, die nur grobes Gras tragt, und, weniges Gebuich ausgenommen, nur mit Dangopflan. jungen befest ift. Der Boben umher ift felfig, wenig frucht bar, aber burch feine Lage auf ber Granze ber weiter fubwarts beginnenden und dann nach allen Seiten fich machtig ausbreitenben Trappformation geognostisch fehr interessant. Benn bisber alle Sandfteinbante, nordwarts, vollfommen borigontale Abe lagerungen zeigten, fo find bagegen bier bie Sanbfteinfcbich. ten, wo fie fich bie und ba noch zeigen, nach Dr. 2dams Beobachtung, fentrecht emporgehoben. Beife Thonfchiche ten mit Quargfiefeln gefüllt, welche die Oftfeite der Thalfenfung überziehen, scheinen bas Product von Regenschlammungen ju fenn. Die wieder ju Stein erharteten. Die Gebirgetetten, Die im Ror, den und Often über Jubbulpurs Thalebene hervorragen. Scheinen, durch ihre gadigen Contoure primitiver Gebiras arten, anzuzeigen, daß fie aus benfelben Granitmaffen besteben. Die in Erummerbloden übereinandergebauft find, wie die, welche der Stadt junachft im Rorben vorgelagert find.

Bei Jubbulpur, der ersten Stadt der hinduproving Gonde wana 31) von N.B. her, vordem im Besise des Nigam, jest zu den Cedede Districts am Nerbuda gehorig, tritt der Wanderer nun in das große Nerbuda: Thal 32) selbst ein, das sich von Mundlah herab gegen West vorüber zieht, aber Hussingas bad und Hindia, an 50 geogr. Metlen weit. Noch ist das klare Wasser des Nerbuda: Stromes hier von geringer Breite; aber doch tief genug, da er selten vor Ende November an der dortigen Furth (Tilwarra Ghat) zu durchschreiten ist. Das selssige Bette besteht aus Felslagern (nicht Trapp, wie Dr. Ad am meinte, nach Francklin), nur wenige Miles abwärts soll er zwischen weißen Marmorfelsen von körniger Structur sies wischen weißen Marmorfelsen von körniger Structur sies sen, deren Bidde von den hindus zu Architecturen und zumal Idden verarbeitet werden. In solchen Sculpsuren, die Dr. Ad am selbst sahe, schen er dem parischen und penthelischen oder

Digitized by GOOGL

<sup>30)</sup> Capt. Jam. Francklin On the Geology etc. in Asiat. Researches 1. c. Vol. XVIII. p. 41—44. Tabula of Klevations.

Fitz Clarence Journ. across India 1. c. p. 75.

Geolog. Notic. 1. c. 1V. p. 49.

#### 578 Oft-Afien. Worber-Inbien. IV. Abich

dem cararifchen Marmor an Schonheit gleich zu fon ift offenbar der Dolomitfels am Beragarheatara felbft Frandlin beobachtete.

Die beiben Sauptfetten, welche hier bas Merbu Morben und Guben einschließen, die Binbhnas burch Malma, und die Gondwana, Berge burc Saben, icheinen unter fich gang parallel gegen W ben. Gie bestehen bier noch aus Sandfteingebi Bondmana Seite zeigt vollfommene Lafelberge gontaler Chichtung. Die Schichten bes Bin Ten fich aber ftart gegen Weft, und biefes Rallen ter nach West immer flarter, bie fie, um Suffin bem horizont einen Winkel von 45° bilben. Das Schichten ift bem britischen Cantonnement ju Suffin Aber auf bem Mordufer des Stromes fehr frappant; bes Oceans steigen die Berge allmalig vom West her Often immer hoher wachsend, bis fie im Often immer Steilseiten absturgen. Much auf bem Gudufer t in Front bes Cantonnements, ift eine folde ifolirte C aang gleicher Conftruction, Die, obwol 2 Stunden vo fette abftehend, auf diefelbe gleich zeitig mirkent auf eine Bebung aus ber Liefe nach oben bi fenbar find fie aus ber horizontalen Lager Dieselben Sandsteinschichten der Rachbarschaft beha unterirdifde Gewalten, in fucceffiven wirflich emporgehoben worden, wenn ichon feine In ber Bericht ju geben weiß. Dem Erbbeben, welch Juni 1821, nach Dr. 21 bams Bericht, bier wirtfam bemerkt berfelbe Beobachter, nur die gehorige Geme Bergfette von gleichem Character ju erheben, von der Salbinfel vom Golf von Surate burch die gange · felben bis zur Ban von Bengalen. Es war eine langbauernber Bebungen (Succession of long verschieden von ben gewöhnlichen Erdbebenftogen. latorifche Bewegung verlangerte fich, und fet folche Beise in wiederholten Bebungen fort, daß f fehr großen Liefe und von weiter Ferne ber ju m So bie unmittelbare Wahrnahme Dr. Abams a Die Birtung verbreitete fich durch Dien; die fartfte war im Gugerate Diffrict, an bem

## Nerbuda=Fluß, Mittellauf, Huffingabad. 579

porricf.

wo es fich am zerftorendften zeigte und allgemeinen Schrecken her

Per Boden des Merbudathales, von Jubbulpur abwarts bis huffingabab ift, wie Bundelthunds Thaler, mit einer grosben, schwarzen Erde 33) (ob Cotton-Grund?) bedeckt, und mit sehr vielen Chalcedonen und Agathen überftreut (s. ob. S. 459 bis 460), ungemein fruchtbar, auch hie und da angebaut. Doch dem größern Theile nach noch in verwildertem Zustande, bebuscht, und selbst tiese Wälber ziehen sich an vielen Stellen vom Juß der Gondwana-Thaler bis zum Nerbuda-Spiegel, der in seinem lans gen Zuge überall den Sudfuß der Bindhyankette am Sabrande Malwas bespült.

Buffingabab, richtiger Bofdungabab, erhielt ben Das men von ihrem mufelmannifchen Erbauer, Sofdung Shab34) von Malma, der, in der Mitte des XV. Jahrhunderts, seine Refibeng aus bem centralen Malma (von Dhar, in S.28. von Quiein) noch weiter sudwarts in die festen Gebirgsboben ber Bindhyankette nach Danbu (in N.B. von Mhepfur) verlegte, zugleich aber gegen Subost seines Reiches, auf dem Subufex des Nerbuda im Winkel, wo der Lowa: Alug, der von Guden ber ans dem Gebirgsgau Rhirlah kommt, fich zu ihm einmundet. Diefe fefte Burg erbaute, um von ihrer Station aus Die hindus Rajas des wilden, oftlichen Gondwarras und Omercuntuts zu ber kriegen. Auch gelang es ihm von da die Gond-Najas von Kbirlab (im Jahre 1433) ju schlagen, obwol die Gonds niemals von den Muselmannern ganglich bestegt worden find. Die seitdem groß gewordene Stadt 36) liegt unter 22° 43' N.Br., 77° 48' D.L. v. Gr. am Nerbuda, der hier schon 900 Schritt Breite ges wonnen bat; sie besteht aus fehr vielen Gebauben, mar aber. noch 1820, als die Briten fle erft in Befit genommen hatten, febr schwach bevolkert. Sie ist seitdem der Gouvernementesis in biefem Theile ber Cebed, Diffricts am Nerbuda geworben, mit eis ner permanenten Station für ein britisches Militairbetachement. and ward wie zu Hoschung Shahs Zeit, so auch heute noch, zue mal mahrend der Pindarrie Rriege, als ein haupt : Soluffel u Gondwana und Berar, wie ber Communication mit bem Besten Guzerates, betrachtet. hier ift es, wo im Jahre 1817,

**5**3

<sup>\*\*)</sup> Dr. Adam Geol. Net. l. c, IV. p. 52. \*4) J. Malcolm Contral-India l. c. I. p. 20, 3L ; †5) ebenb. IL p. 495, 567.

## 580 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn

burch bie Doppelschlacht am 26. und 27. Nov., Die

Dindarries ihren erften Stoß erlitt (f. ob. G. 411). budaftrom ift in biefem flippigen Felsboden fo vielf und gerfvalten, bag innerhalb 6 Stunden von ber St Schiedene Rurthen durch ihn hindurch fuhren, die mit Ende December und Anfang Januar paffabel we bie beste bicfer gurthen, bei Gunbri, eine gute Stun ber Stadt verbindet der bequemfte Rahrweg beibe Ufer feichtesten Stellen bei ber Stadt behalten noch im ! Liefe von 5 bis 6 Rug; baber ber Rlug von ba an fleine Barten Schiffbar wirb. Die Gugigkeit feines M gerubmt; Dr. Benne, ber ihn bier überfeste, fagt, biele Rifde und Schildfroten 36) nahre, welche ber Meerschilderoten erreichten. In feinen Flugge mertte er fehr vielen rothen und fcmargen Jaspis, len Ufern fand er bas wohlduftende Gras, Andropog tum, und Pflangen fonft fuhlerer Bonen, wie Arten ve Ranunculus u. A. Es war December, die Baume wie im Europaischen Berbit, boch die Grislea tomentosa im Februar blubeten ichon die icharlachrothe Bute und die lieblich duftende Bassia latifolia, deren sufdu then wie Rofinen gestaltet, bei den Anwohnern ju Deff spirituosen Getranken verwendet werden. Die No vom Merbuda zeigten fich dem Maturforscher viel bie Sudfetten. Doch fehlt es auch diesen Sudfett hier und ben Sapti Quellen, über Detrora (De Rarten), Schahpur nach Baitul und Berar 6. 454) feineswegs an Wildheit. Dr. henne und D haben fie überftiegen. Wilbe bis 3000 Fuß auffteig fehr enge Thalfchluchten, voll Liger und Baren, fand f Abam trat 6 Stunden sudwarts huffingabad in Bergland bet Petrora ein; bis dahin fand er die theilweise bebaut, größtentheils mit hohen, harten Bufcmerf, niebern Baumwuchs bedeckt, ohne Bevolfe wiß. Die Berge sind hier minder hoch als weiter im Regel , ober Dom , Geftalt, bis ju ben Gipfeln, gleid belfhundbergen, mit niedern Baumen bewachsen.

Tracts l. e.; Dr. Adam Geolog. Not. l. e. IV. p. (

Retten gegen bas Rerbuba-Thal find Trapptrummer, Trappblock: tiefer in bie Berge binein gegen Baitul tritt eine fanbfteinare tige Gebirgeart hervor, bichterer Urt, doch nicht gang ju Quarge fels ausgebildet, mit fentrechtaufgerichteten Schichten, die besonders weiter subwarts im obern Lowathale, etwas nords lich von Baitul, in ihren Profiten an den Bergfetten ju Tete fari, bei dem hinabsteigen vom bortigen Bergpaffe (Ghat), aut au beobachten find. Ehe man diesen erreicht, übersetzt man auch einige aufgelagerte Schichten von fecundairem Raftstein bei ber Station Schahpur. Ununterbrochner Jungle, aus einer großen Mannichfaltigfeit ber iconften Bufche und Baume beftes bend, bedeckt biese Bergrücken. Unter diesen nennt Dr. Abam die Cassis fistula (Ammiltas der dortigen Hindus, f. ob. S. 509. Umultas); auch bemerkte er einen ihm unbefannten, der Berzweis gung nach platanenartigen Baum, ber, zumal im Baitul. Thale febr banfig, ju mittler Große machft, und das reinfte, durchfiche. tigste Gummi in großer Menge giebt; er fcheint bis babin noch unbekannt geblieben zu fenn. Nahe Baitul treten wieder Gras nitmaffen mit großen Felbspatheoncretionen hervor, fie werben pon secundairen Grunkeinfelsen überbeckt, benen wieder. Branitadern und aufgethurmte Granittrummer folgen. Die berfläche bedeckt fich wieder mit mandelfteinartigen Bildungen. ie Trappmassen treten hervor, überall mit Riefeln von Chalcedor: ien, Achaten überstreut; die Trappformation des Centralplateaus on Mord Berar ist wieder erreicht (f. ob. S. 459, 465 2c.). Much nabe Buffingabab bricht noch einmal eine Spiron Granitgangen aus der Liefe des Thalbodens hervor 38); ber weiter westwarts ift burch bas gange mittlere Rerbus: a. That, bis jur Granze von Guzerate teine Spur mehr on ihm mahrzunehmen. Geine hebende Gewalt mar bier nicht: nehr groß genug die darüber tastenden Massen der machtigen : trappformation zu durchstoßen und zu zertrümmern. Diefe. brer Ausbreitung nach, burch Central-Defan coloffalfte Fors. nation, tritt nordwärts huffingabad auch auf das. Lordufer des Merbuda. Thales hindber, und fullt gang. Ralwa mit der Bildung einer gewaltigen Plateaumaffe,

ic wie diesenige in Berar, Telingana und Mahratta, auf ber

Digitized by Google

: }

<sup>28)</sup> Capt. F. Jenkins Account of Minerals collected at Nagpur etc. in Asiat. Research. 1833. T. XIV, p. 213.

### 582 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abichn.

Subfeite biefes Thales, aus berfelben einformigen formation mit Bafalten wie jene besteht, um alle andern, als Umfranzungen in Randgebirgsmaffen Es nimmt biefe nordlich mit Trappschichten überdecht

raffe bes Malma Plateaus, in geometrifcher Fort Ralt eines großen Triangels ein, beffen Grund Rerbuda : Strom, als Sypotenufe, in feinem gang Laufe von Deori (halbwegs Jubbulpur und huffin feinem Mordufer gelegen) abwarts bis gur Gugura bezeichnet, beffen Dorbfpige im rechten Binfel, ben 25sten Breitenparallel erreicht, namlich nur bis (24° 27' N.Br., 75° O.L. v. Gr.) und Dunnafa MBr., 75° 15' Q.L. v. Gr.) geht. Sie schickt von S.O. die eine Rathete, über Ratgur und Sangur bes Sone (bei Reilp und Chandwar) aus; bie andr gen G.G.B. über Purtabghur, Sanbla, Dol Doshub 30), zwei Grange, weil es auf ber Grange wa und Gugurate liegt), und Bang, jum untern De an beffen bartige, lette, westliche Durchbriche ber Ge . auf der Granze gegen bas Liefland pon Gugurate. Das Plateau von Malma 40) hebt fich an ein Stellen über 2000 Rug abfolut über die Deeresfla tann aber in feiner Befamterhebung am füglichf

bem Um fange als der mittlern Sobe (an 1500 F. mit dem Lascilande der Halbinsel Spaniens, dem Plateau, verglichen werden. Doch sent es sich nur allmälig gegen den Norden hinab; aber gegen den fällt es desto ploglicher in der geraden Linie bhyan: Rette, wie eine Steilmauer, jum Nerbu des Nemaur. Thales ab. Diese Steilmauer ist n das subliche Nandgebirge des Malwaplatear nen, dessen sehr breitgezogene, keineswegs vielzackigen giemlich gleichem Niveau unter einander bleiben, um 1600 Fuß Par. (1700 Engl. nach Malcolm), oder gnommen, nur 1550 F. Par. (1650 F. Engl. nach

gerfield) 41) über bem Bafferfpiegel bes Rerbuda fi

<sup>\*\*)</sup> I. Malcolm Mem. II. p. 490. (\*) L. Malcolm Metral India 1. p. 4. (\*) Capt. F. Dangerfield Surveer to Maj. General Sir John Malcolm in beffen Mempendix II. T. II. p. 320—330 nebft Geological Sketch of

aber burch einzelne Querspalten gerriffen, die jedoch nur wenig zum Aufsteigen bequem gangbare Ghats aus ber Liefe jur Sobe barbieten, mol aber mehreren Gebirgemaffern ale Dordzufluffen jum Rerbuda den Durchbruch gestatten, von benen mehrere auch romantische Thaler durchziehen und mitunter schone Baffers fturge, von 100 bis 280 guß Sohe bilben. In ben Profilen bies fer Releichluchten bemertte Dangerfield porzäglich, daß fehr viele fentrechte Quarggange Die Bafaltmaffen aus ber Liefe nach oben burchsetten. Aber fein individuell fich befons ders bober bebender, ifolirter Riefengipfel fignalifirt fich etwa bier vor den andern Particularerhebungen ihm gur Seite; fie treten alle in die gemeinsame Natur der Gefammterhebung ber Plateaumaffe jurud. Dennoch find fie wild, fteil, fcmer juganglich; fie steigen als jusammenhangende Relsmauern ems por, beutlich geschichtet, aus alternirenden, borigontalen Schichten von Bafalt, Trapp und Amngbafoidmaffen bestehend, 3m Allgemeinen ließen fich, nach Dangerfielb, gewöhnlich 14 folder Schichtenlager (nach B. Frafer 42) 15 bis 16) über einander gablen, davon die oberften meift 15 bis 30 guß boch find, ihre Machtigfeit wachft aber nach ber Tiefe ju, in schneller Progression. Die Dandelftein Lager (Amnge baloide) find die machtigften außer bem niedrigften Bas faltlager, bas an 300 Rug Dicke hat, und als die bichtefte Maffe den Releboden der niedern Plainen ausmacht. Die zwei oder drei oberften Trappftrata find maffig, feinkornig, aber fie nehmen gradmeife ben Buftand von Rugele Trapp an, bes fen Globularmaffen anfange flein find, beren Diameter je weiter nach ber Tiefe ju machit, bis fie endlich in ben unterften Schiche ten eine ungeheure Rugelgroße erlangen. Durch die Berwitte rung erhalten biefe Schichten nach ben Außenfeiten und Ecten, ibren Bestandtheilen und Cementen gemäß, sehr verschiedenartis gen Abfall, und biffincte Contoure; fo, daß fie in mannichfaltigen Terraffenabfagen übereinander emporfteigen. Die Mane belfteinschichten, mit weichen, auflosbarern Oberflachen, ger ben lange Abbachungen und überwuchern leicht mit Begetation. Sie bestehen ber Sanptmaffe nach, aus einer leicht verwitterbas

<sup>(\*)</sup> James B. Fraser Description accompanying a Collection of Spec mens made on a Journey from Delhi to Bombay in Transact, of the Geolog. Soc. Sec. Ser. 1822. Vol. I. p. 155-156.

### 584 Oft-Affen. Border-Indien. IV. Absch

ren Bade, beren Poren oft leer, nur mit gruner & rit?) tapeziert, oder auch gefüllt find, mit Beolither Quary, Mefotyp und anderen Criftallisationen, in großerer Manbelforn. Die Barte bicfce Gefteins if feind und geht vom beften Bauftein bis gur weichen auch zeigt er, wie jener Rugel . Trapp, ahnliche, fc fungen, die B. Frafer mit Zwiebelschaalen ver Trappfdichten behalten ihre urfprunglich fenfred und ihre duftre Madtheit bei, wodurch die Gebirg feltsam gestreiftes, scharf contournirtes, treppenart (baher Trappgeffein in Schweben wie in Indien) er machtigen, ungemein barten Bafaltlager vermeh außen pralligen Absturge, und geben den burch & ifolirten, abgefonberten Safelbergen bas festungsartige ben Ramparte ahnlichen Mauerwanden, Die vom Gipfel in gewaltige Sohe, meift in ein bis zwei Daber die ungahligen, naturlichen berge, die in der Ausbreitung diefer Kormation, un bem fublichen Randgebirge bes Bindhian vorfomn gablreichen, leicht zu bauenden, funftlichen, schwer Reftungen, den Ghur ober Ghurry, bedeckt find, 1 Zeiten das Land zu dem natürlichen Afpl der Ra ber Raubritter, ber Raubbnnaften, ber Bhil Gonds und Mahrattas, ber Solfar und & ber Dinbarries u. f. w. machten. Der obere, p bedurfte auf dem Gipfel nur einer niedrigen Bruftmehr, ben Absturg umläuft, und die etwa zuganglichen Fe Mauern ausfullte; die andern Stagen jur Seite und oben boten ahnliche Bortheile jur Sicherung eir bobern oder niedern Sefte, die jur obern Burg ober : wenn das Glud hold war, jur untern Festungeste Residenz murde. Die Erdspalten, Schluchten und 3 ju bewachen, ju vertheidigen, ju verrennen, boten Seiten bequeme Communication ju gangen Gruppe meinsam verschanften Fest ungebergen bar. Ung Art find hier entstanden und wieder versunten; fie ti ren Ruinen ober langft wieber unter ihrem Schuti Belthistorisches Interesse haben fie. nicht durch die I Bewohner erlangt, aber bort ben Frieden von je ber ungemein viel dazu beigetragen Land und Bolf in fe

niß zu erhalten, ober immer wieber in Berwilberung gurud ja werfen. Statt eines Beispiels, for alle, nennen wir Danba ober Manbugurh unter 22° 20' R.Br., 75° 28' Q.L. von Gr.). 43), sest in Ruinen; aber einst die Capitale ber Mohame medanifden Beberefcher Malmas; von Sofdung Schaf, im Anfange bes XV. Jahrhunderts, recht abfichtlich auserwählt, und ju feiner grofartigen Defibengburg erhoben. Gie liegt 1824 Suß D. (1944 R. Engl.) ub. d. Dt., auf ber füblichen Getrne wand ber Binbhyan , Rette, in M.B. ber Stadt DR hepfir nur eine Lagereife fern vom Morbufer bes Derbuda, im Beft bes Janm Chat, burch welchen bie Sauptftrage aus bem Se maur Thale über Indore nach Dujein führt. Gie verbantt ganglich jener naturlichen Burganlage ihre Eriften; und ihre mertwarbige Ausbildung; ihre Seftungemauern umlaufes einen Raum von mehr als 14 Stunden (37 Miles Engl.) Begs, bavon über 11 Stunden (8 Mites) auf der Fronte des Gubab. Aurges ber Binbhyan , Rette liegen. Gie foljegen, nach genan documentiten und fpecificirten Bermeffungen, mit 3 Borficten (Poran) einen Raum von 17,012 Begabs ein, bie nach Ik Dalcolm's Berechnung einem Areal von 12,654 Engl. Quabrat Acres gleich gu fchaten find. Diefe find innerhalb bet Berichangungelinie eingefchloffen, und waren einft bebont mit Palaften, Mofebeen, Festen, Bohnbaufern, Bagars, Erem penfluchten, Garten, Aquaducten, Runfteichen, Brunnenanlagen, Eulturfelbern. Ihre Mauerwerte treten noch heute unter ben Schutthaufen, die von bettelnden Fatien ober Bagabunden be wohnt und mit Buschwerf überwuchert find, bie und ba, in the rer ehemaligen Schönheit, fenntlich genug hervor. 3m 3. 1820 bemertte 3. Malcolm bort noch bie fcbonen Rninen bet Jums ma Mofchee, des Bag Bahabur Palaftes, und des Bufe fein Shab Geab (b. i. hofdung), bas von mobammebanis fchen Pilgern als ein Sanctuarium bewallfahrtet wirb. Diefes Danbu liegt mit ber hochebene bes Malma Diateaus gegen Dhar (bie altere Refideng) in gleichem Miveau, aber bavon abgefdnitten, burch einen Erbfpalt, über 200 guß tief und 400 Schritt breit, ber es ju einer Berginsel macht, und fich gee gen Oft und West als Steilschlucht zur Liefe des Remaurthales binabfturgt. Der Brunnenreichthum auf ber Bobe, und die ge-

<sup>42)</sup> J. Malcolm Mem. of Central India l. p. 24. 41, il. p. 602.

### 586 DibBifien. Borber Indien. IV. Abic

fundeften Lifte über ber Fiebergone des tiefen Nerb machen biefen Indischen Königstein, wie den von (f. 06. C. 436 u. a.) zu einer reizenden und zugle

umben Landesburg.

Diese Maturform, mit dem Reichthum natu gam, mußte länge der gangen Bindhvan Retten auf schaften, im Zustande ihrer leidenschaftlichen, den verwandteren Witcheit, einen characteristischen Ginfte besten Resultat wir in den Geschichten der Mahratte darries kennen lernten, dessen Erfolg wir noch in den batbwilden Zustande des Nerpuda Thales in Ret

nehmen.

: Dur wenige Gebirgepaffe (Ghate), find es, bem tiefen Demanr bes Rerbudas Thales, nordn biefe Rette ber Festen auf bas bobe Plateau von aufführen; die drei; im Often, in der Mitte, i 1) von Suffingebab nach Bhopal, 2) von Debenf Baum Chat nach Mhow, Indore und Quje pon Chiculda über Bang und ben Sanda Showapur nach Quiein ober Obenpur, fcheinen fen je fenn. Der Janm Ghat in der Mitte gele Dr., 75.49' D.L. v. Gr.) ift wol der am starts weit'er die birectefte Strafe aus Memaur nach bet ... Seinen Ramen hat er von ber fleinen Stadt ihrer Eitabelle, die ben Pag dominirt, deffen Eulmin nach Dangerfield und 3. Malcolm 4) 218 (2326 F. Engl.) betragt. Sie beherrscht die Strafe fir und Dunblepfir, am Rorbufer bes Derbi nach Mhow (16 Miles Engl. fern), Indere, bor und nach Onjein. Daber mußte Solfar biefe wo er einen Boll erhob, 1818, an die Briten abtr fie in einen Posten verwandelten, der von der Mhow aus versehen wird. Seiner allgemeinen Bei Rurge von wenigen Stunden ungeachtet ift biefer G der scharfen Erben und fteilen Abfturge feiner Feldte nicht fahrbar, felbft nicht für beladene Radertaruen wilde, unzugängliche Natur haben die mehrften an

ber Bindhpatette pon ber Gubfeite. In bem Gu

<sup>44)</sup> J. Malesim Mem. L c. II. p. 493.

Saum Ghat, nur eine balbe Stunde vom Rorbufer bes Mer buba, haben B. Rrafer und Dangerfielb 45) bas Bernartreten von Gruppen ber Bafaltfaulen aus ben gerinnern . Borfetten ber Binbhoa, in ber Thaltiefe, bemerft, nabe Dunb. lepfir, Die fecheseitige Priemen won einem Ruf im: Diameter haben, und in mehreren Rug langen Gliedern über ble: Oberfläche bes Bobens hernortreten, wo fie nach befannter Art einen pflas fterartigen Damm, ober Gange bilben; Die fo baufig Die Bre fleibungen ber burch Beuerbifbungen hervorgebrachten Erbe spalten ju fenn pflegen. Go feiten and biefe Gaulenbilbungen ber Bafalte in den geschloffenen Plateaumaffen von Malma par fommen, fo baufig treten fle nun im Thalfpalte bes Dere buda felbft, und aus ben Rlippen ber Liefen ber Memaurebet nen bervor. : Dangerfield bemertte, daß fie bier bem Retfen bette, des Rerbuda efflusses selbst entsteigen, welches von die fer Stelle bis in weiter Ferne bin, aus einem bichten, feinebent gen Bafalte beftehe; ben ofter wieder fenfrechte Gange von Quargadern ober fcmale Gange von eifenhaltigen Bafalte burche fenen, wol Musfallungsmaffen ber Rtufte, die aus ber Liefe in Diese emporgebrangt murben. Diesetbe Bilbung bes Ganlenber faltes und bes bafaltischen Rlugbettes beobachtete B: Grafer 46), weiter abwarts ben Strom, unterhalb Chicule ba, in beffen flippigen Engthale, wo er ihn bei ber gurth auf bem Querwege nach bem fublichen Rhanbesch, im Diftriet Alle Mohun, bei feichten Baffer, burchfegen mußte.

Der Tanda Chat weiter im Beften, auf der S.B. Gränze von Malwa, gegen Rath und Bagur, hat von Bhor wap ur von seiner Hohe aus, dieselbe Naur und Stellung ges gen das untere Nemaure Thal wie der Jaum Ghat zum mittleren. Wie dieser in der Gewalt Holfars, so war jener in Scindiahs Besis. Won Chleulda, am klippigen Nerbudanfer, gegen Norden, steigt man im Durchtsse eines Ges birgswasser, das von Baug herabsommt, an den Hohlen vorüber, die dort in Grottensempel 47) ausgehauen sind, von denen wir jedoch noch keine nähere Beschreibung erhalten haben. J. Malcolm bemertt jedoch, daß ihre Tempelsorn, die

Frager Descr. l. c. Vol. I. p. 156; Dangerfield l. c. II. p. 324.
 B. Fraser l. c. l. p. 167.
 J. Malcolm Mem. l. c. I. p. 12, 22, II. p. 481.

#### 588 Ofellfien. Vorber-Indien. IV. Absch

Sculpturen und angebrachten Symbole den Bud charakterisiren, freilich nicht aus der jüngsten schen Reihe (Er meint, häusig werde der jüngster teften Buddha verwechselt, den er mit Entschiedent Jahr vor bie christiche Zeitrechnung zurückweiset, 384 n. f.; die Chronologie des zweiten Buddha allen andern um das Jahr 550 vor Chr. Geb., ut ten um 250 Jahre nach Chr. Geb. an. Daß die dieser Tempelgrotten, mach Delamaine, sich an dniden beziehen, ist schon früher angegeben (s. 683.).

Dach Dangerfielbs geognoftischer Rarte, u fers Beobachtung über bie bier, an ber Beftgrang Mateaus von Malma, zuerft auftretenbe Gat bun q, scheinen fie in Sandfteinmaffen ausgearbeite gehoren bann nicht zu ber bei weiten größeren Bal gang Central India zerftreuten Grottenwerfe, wie ! Carli und anderwarts (f. ob. S. 384) angeführten, E Dangerfield 48) innerhalb ber großen m'ation Defans liegen, und burch die Bearbeitu Grotten Architectur mehr fich bingebenben - Daffen orbentlichen weiten und labprinthischen Berkettun tonnten. Dorh gehort offenbar auch Sandftein Riaften, aber im Centralen Defan meift fehlenden 2 Diefer Art ber Ausbildung in ben Anfangen ber Civ tiger Gebirgevoller am empfänglichften entgegentra Troppformation mit dem Bafaltboden des Merbr Chiculdah, tritt man alfo, nordwarts gegen Ba Sandfteinguge ein, bie von Gub gegen Ror weftliches Randgebirge bas Malma:Plateau Sie find bas erfte offliche Glied ber Reihe ber Flog primitiven Meridianfetten, welche als Fortfegung ber Beft Chats, bier, burch Ri maur und Dalma, biefe, vom westlichen Gugerate u fceiben. Sie gieben über Lapti und Merbuba, b gegen Beft quer fie burchbrechen, nordwarts, i in ihrer Normaldirection, aber allerdings vielfach unterbrochen; weiter, bis fie um die Rordfpige

<sup>44)</sup> Dangerfield L. c. Il. p. 320.

Plateaus, allmälig, in niedere Borhügel und Bellen, gänzlich in die Stene vor Oelhi und in das Tiefland des Jamuna und des Indus abfallen. Diese Naturbeschaffenheit der Unterbreschungen und Zerstückelungen erklärt die Erscheinung, welche John Stewart 49) mit Bestimmtheit ausührt, daß schon mit dem Jaum Ghat, gegen die Westseite hin das Malwa. Plateau und die Vindhyantette mehr unterbroschen, also gleichsam gegliederter hervortrete, und daß diese letztere, auf der Osseite aufwärts von Nemaur überall in der unmittelbaren Stromnähe bleibe, sich abwärts Chiculda immet weiter von demselben zurückziehe, und eine nordwestliche Direction, eine Zertheilung, Zerbrechung, Gliederung gewinne, sa endlich gänzlich in einzelne, isolirte Gruppen und Züge zerstreut werde, wie Guzerate, Mewar, Absimere, Janspur, siezu, die Beweise liesern.

Die Sandsteinberge von Baug 50) unterscheiden sich hier nur wenig von ben benachbarten Bergen der Trappformation, ba sie überall gleichartig von beauner oder rothlicher Farbe in horizontalen Banten sich wie jene ausbreiten, und fast überall bebuscht oder bewaldet sind. Der Sandstein zerfällt leicht, füllt die Thäler mit braunen, gelben, rothen oder hellern Sandmassen und ist hie und da mit dunnen Kaltsteinsigen überdeckt, die höchstens 10 bis 12 Kuß Mächtigkeit gewinnen, und eine dunne vegetative Erddecke tragen.

Auf solchem horizontalen, wahrscheinlich wol bei der allgemeinen Hebung sehr instwencirten Sandsteinbanken ist die Stadt
Bang 51) mit ihrer Citadelle erbant, ein Eigenthum Scindiahs,
des Beherrschers eines Theiles von Malwa. Die Stadt liegt
22° 26' N.Br., 74° 54' D.L. v. Ge. am Zusammenstuß der
beiden Bergwasser Giona und Waugnen, die sich sudwärts zum
Nerbuda ergießen. Das ganze Territorium des Pergunah von
Baug, ist ein sehr verwildertes Bergland, größtentheits von unseuhigen Bhil's bewohnt, die seiner Civilisation ungemein hins
derlich sind. Nur geringe Kornarten auf Trockenboden, weil
gute Irrigation sehlt, und der Ertrag einiger Sisenschmelzen ger
been hier wenigen Gewinn. Beim Aussteigen von Baug zum

<sup>••)</sup> John Stewart Geological Notes on the Strata between Malwa and Guzerat in Memoirs of the Bombay Lit. Society. 1821. 4. T. III. p. 538. 60) B. Fraser I. c. I. 157. 61) J. Malcolm Mem. II. p. 481.

# 590 Off-Affen. Borber-Indien, IV. Abichn

Tanba Ghat, bemerkte B. Frafer 52), mit ber A

jur Trappformation auf der Sobe von Bhowa der jene Wechsel von Formationen, deren Spuren ar Stellen der Randgebirge derselben sich zeigen, wie in gangen der Tiefe am Sitabaldi (s. ob. S. 463). Ihausige Quarzange aus der Tiefe hervor; auch Quizeigten sich in nicht ungeringer Ausbehnung, Breccien ner Art bildeten Felsmassen, Thonschiefer den Graudungen ähnlich mit senkrecht emporgerichteten Schicksich; selbst eine Spur von Granit in Abern tauch Tiefe hervor, als wolle er auch hier seine Einwirtung machen, die endlich die Basaltische und Trappsomit den Ampgdaloiden des Vindhyan, in ihn Machtigkeit und im vollen Zusammenhange auf dem Chat wieder vorherrschend wurde. So halt die D

Bodens an, bis Bhowapur 53) das, nach Malcol 22° 37' N.Br., 77° 23' O.L. v. Gr. 1723 F. Par. Engl.) ub. d. M. über der Ghathdhe liegt, und diesen Jest eine zerstörte Stadt in Trümmern; im Jahr 1 sie nur noch: 125 Häuser, und in ihrem ganzen zugehör annuch nur noch 5 bewohnte Dorsschaften.

Kehren wir nun von der Steilwand der Bindhy gu ihrem sublichen Begleiter dem Merbudast und seiner Thalbildung zurück, so liegt diese hier ga Provinz, die unter dem Mamen Memaur, oder Nema bekannt ist, welche sich von der Gegend unterhalb ha bad, westwärts, bis unterhalb Chiculdah ausdehnt. den Namen von der kleinen Stadt Nemawur am des Nerbuda, Hindia gegenüber, unter 22° 27' N.Br., v. Gr., ein Eigenthum der Familie Holkars; sie hatte 1820 nur 300 Hauser. Diese Provinz wird im Sub die Satpura Kette begränzt; sie hat eine Ausdehnung gegen West, von etwa 26 bis 30 Geogr. Meilen; ih

die Granzberge setten über 6. bis 7 Stunden fern, Getellen nahern sie sich aber bem Strome mehr, und g

von &. nach N. ist meist nur 6 bis 8 Geogr. Reilen Mitte hochstens 14 bis 15. Bom Nordufer des Nerbu

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) B. Fraser I. c. I. p. 156, <sup>41</sup>) J. Malcelm Mcm. <sup>54</sup>) ctent. I. p. 12—16. II. p. 506.

gen bas Bestende, unterhalb Chienlah, am sogenannten hurn Pahl (hirschensprung) wird derselbe durch Feld, verengungen von beiden Seiten eng eingeschnutt. Das Strombette liegt durch ganz Nemaur in Basaltboden 55), voll Untiesen und kleiner Stromschnellen; sein Spiegel bei Mundlepsit (22° 11' N.Br., 75° 45' O.L. v. Gr.) ist 1200 Schritt (Yards) breit; aber nur 653 Fuß Par. (696 F. Engl. n. Dangersield) über dem Meere; also 1531 F. Par. unter dem Jaum Chat, der so hoch über ihm sich erhebt.

Unter feinen Stromfchnellen und fleinen Cataracten find die bedeutenoften drei: 1) ju Depri (Daurce auf Allans Map) zwifchen Sindia und Unfa Mandatta, wo ber Strom febr verengt ift; 2) ju Canfabarah unterhalb Dibenfir, und 3) an bem genannten Surn Dahl (Deers leap) 56) einer Stromfonelle 5 Stunden unterhalb Chiculdah, wo Bafalt, Elippen 10 bis 11 guß über ber gewöhnlichen Wafferhohe bes Merbuda, ber bier nur 200 Schritt breit ift, quer burch ben gane zen Strom feten, fo, daß nur in drei wildreigenden, engen Car nalen ber Strom hindurchwuthet. Bon ber Gage, daß ein geiagter Sirich in ber Angft über diefe Rlippen hinmeg ben Strom übersprungen habe, hat diefer Strudel, der an den Bafferfturg bes Abeins bei Lauffenburg erinnert, feinen Damen hurn Dahl, oder birfchenfprung, erhalten. Bon diefem abwarts, wird der Nerbudda noch mehr um die Salfte feiner Breite verengt, seine Stromrinne wird durch jusammentretende Berg. fetten auf beiben Seiten fast gebemmt in enge Defiles verwane delt, und durch gewaltige durchsegende Felsbante und große Felse maffen die Schiffahrt des Merbuda gang unmöglich gemacht. Er ift baber nur von Suffingabad an, abwarte, bie etwa unterhalb Chiculdah, also blos im mittlern Laufe, für Fleine Fahrzeuge, schiffbar, und auch hier muß an ben genannten Stromschnellen Umlabung fur furgen Landtransport flatt finben, mas jedoch burch Felssprengungen ju erledigen senn murbe, Auf der Granze gegen Gujurate tritt bagegen vollige Bems mung ber Schiffharteit ein, und erft außerhalb" Des au aurs, und beim Austritt aus Diefen Bergen in Die Chene

<sup>55)</sup> Dangerfield 1. c. II.. p. 326.
507.
1. Malcolm I. p. 13.; II. p. 405, 507.

## 592 Oft-Asien. Vorber-Indien. IV. Abschn.

Guzarates, erhålt ber Nerbuda wieder fanften, ruhigen baren Lauf.

Bon Sinbia 57) einet fleinen Stadt am Gi Merbuda, ber hier 100 Schritt breit ift, mit einem For Stromubergang bominirt, vorbem in Scindiahs Befit Briten befest, abwarts, folgen nur niebre Bergreiben e bin, aber so voll tiefer Schluchten und Wasserlaufe ben bichteften Balbungen bewachsen, bag fie faft unt lich find, und man nur in ber Ferne einiger Stu Stromufer etwa ju Sug hindurchzufommen im Stand Bergfetten gegen bie Gubfeite werben Calngon, ob gramma 68) genannt, fie find aber ganglich unbefa erft in den Pindarriefriegen von Europäern gum er burchzogen. hier ift überall noch Terra incognita, voll niß; das Sauptproduct biefes Bobens, Gifenerg, wi amei Orten am Morbufer ju Chand queb und Ro beibe abwarts von hindia geschmolzen, letterer Ort Morden von Unfa Mundatta, in dem Gebicte ber fenden Gonds : Chefe (f. ob. G. 428, 515). Raute ebedem bedeutend, ift aber jest fo im Berfall, daß es 1820 von feinen ehemaligen 2000 Baufern nur noch und von den 50 Gifen ich melgen 69) ber frubern 3 bei benen nur noch 52 Personen mit Beibern und R Schäftigt maren. Das beste Gifenerg, mit 25 Procen wird feine 4 Stunden weit in M.B. von da, im Or Beira gewonnen. Das Erz ift von fehr guter Qualitat, Bereitung schlecht; mit ber Waare wird feboch ber I Andore und Malma verfeben.

Bundchst dieser lettern Orte, unterhalb hindi ber Merbuda durch Spaltung seines Stromes in eine arm, der hier Cavery genannt wird, unter 22° 14 76° 17' D.L. v. Gr. ein Inselchen, das als Pilger bem Namen Mundatta (Mandatta d. h. Phallus Unfa oder Ungfar Mandatta bekannt, ja ungemei ift. Die Insel selbst und ein Theil des gegenüberstehen scheint, nach Dangerfield 60), aus Hornsteinschie

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) J. Malcolm Mem. II. p. 495. <sup>58</sup>) W. Hamilton p. 102. <sup>59</sup>) J. Malcolm Mem. II. p. 500, 326. gerfield I. c. p. 326.

#### Rerbuda=Fluß, Mittellauf, Ongtar Mandatta. 593

beffeben, ber zuweilen zu einem porphprartigen Befeine aber geht; ju beiben Seiten lagert fich ein fehr wilber, malbiger, ber giger, wie im Guben von hindia, fcmer zuganglicher, noch unbefannter Landftrich. Das Rorbufer bes Merbuda, abmarts von Mandatta bis Mundlepfir, auf einer Strecke von 6 Geogr. Deilen, ift febr klippig und besteht nach bestelben Beobache ters Untersuchungen großtentheils aus fanft geneigten Schichten von Granfteinschiefer mit gwischen liegenden Blimmers fcichten und fleinen Rornern. Der Reisende, der biefen Beg von Ong far Mandatta bis Mundlenfir zurucklegen will 61). findet jedoch auch bier, zumal bis zu der benachbarten Ruinenftadt Burman (Burmall), einer Zefte Solfgre, die größten Schwierigfeiten in ber Beglofigfeit, und Bilbheit bes flippigen Bodens. Zumal biefe ganze Strede zwischen Danbatta bis Rautcote ist wegen ihrer Wildnif stets bas 2(pl 62) von Gond: und Rajputen: Rauberchefs, wie auch von mancher: lei andern Abenteurern gewesen, die aus ihren dortigen unzugänge lichen Festungsbergen nach allen Richtungen hin ihre Ueberfälle machen konnten, und die Landschaften von Nemaur wie von Malwa plunderten, bis ihnen die Briten, feit dem Pindarries Eriege, bas handwert gelegt haben.

Die Stadt Ong far Mandatta 63), (Om far Mans datta nach Delamaine) liegt unter 22° 14' N.Br., 76° 17' O.L. v. Gr., auf der Flußinsel, an deren steilselsiger Subseite der Nerbuda, überall zwischen Felsen eingeengt nur in einer Breite von 100 Schritt, aber in großer Tiese vorüberrauscht. Der einzige Uebergang über den Strom liegt drei Biertelstunden ostwarts, stromauswärts, er ist aber nur im Januar und Fesbruar durchsesbar und auch dieser Ehat ist wegen der großen Trammerblocke im Flußbette, und wegen seiner reißenden Schnelzsielt immer nur mit Gefahr zu passiren. Die Stadt hat nur etwa 100 Hauser, die am Bergabhange langs dem Stelluser erzbaut sind; aber über ihr erhebt sich auf der Berghohe der Tempel und Ballfahrtsort mit dem Schrein Ongkar genannt, der für einen der 12 Orte der Gegenwart Mahadeos auf Erden verehrt wird. Mahadeo wird bier unter der mystischen

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Journal of a Visit to Uooncan Mandata May 1820 in Asiat. Journ. XVII. 1824. p. 135.
<sup>62</sup>) J. Malcolm Mem. I. p. 13, 523.
<sup>63</sup>) J. Malcolm Mem. II, p. 504.

**P** p Digitized by Google

Splie "Om" angebetet. Die gange Umgebung ber

von allen Uferfeiten fast undurchdringliche Baldwildniß, der ber ich marge Siger einheimisch genannt wird. bewohnten Stadt bilbet ber Merbuda , Strom ein en Felsbaffin 64), in welchem fein Baffer gang ftill gi scheint; aber zur nassen Jahrszeit bei anschwellenden bildet er bier gewaltige Birbel, in benen die entwurzelten ber Uferwaldungen oft Tagelang umberfreisen, ebe fie ein aufall burch ben Engpaß bes Bestausganges wieder hina Dieg Baffin ift von gabireichen Schaaren ber Bluffi ben verschiedensten Großen so febr belebt, daß ein darin mender Sund, ben Lieutnant Colonel Delamaine be bortigen Besuche (1825) bei sich hatte, immerfort, benn bus fischen sie nicht, von biefen Fischen erschnappen tonn fes Strudelbeden ift nicht unergrundlich, wie die anwe hindus behaupten, sondern hat, nach des Briten De Ellen Liefe, mas allerdings icon bebeutend genug i Subufer bes Strubelbedens, alfo ber Tempelftabt ge

liegt bas kleine Dorf Guburpura (Gojapnra), von hindus, oder Gofains, bewohnt, die auch größtentheils genthumer ber Wohnungen auf der Insel sind. Ihre sind bort mit Teppen jum engen Flußbette hinab verfe die auf der Insel, doch weit niedriger gelegen; den Uebe mungen des Stromes wurden sie bei bessen hohern Wa weit mehr ausgesetzt sepn, wenn nicht eben dann die Fluth einen Ablauf durch den Nordarm des Cavery, Insel umkreiset, gewonne. Die Ueberfahrt auf der Ko

Dorf jur Stadt auf der Insel braucht 10 Minuten Zei Die Insel hat 2 Stunden in Umfreiss in ihrer ! hebt sich ein maßig hoher, aber fleilselsiger Berg. Ei regulare Treppenflucht führt zu dem Tempel empor, der is Schritt vom Flußbette abliegt. Plattformen steigen ab formen von Saulen getragen empor, die dicht und in ger Menge beisammen stehen. Das alte Sanctuatiehr klein, aber eine zweite Pagode ist darüber gebar Dom (Kulis) nur durch die Porticus (Gabhas) ihrer n

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) L. Colon. Delamaine Political Agent of Nemaur A Omkar in Asiatic Journ. New Ser. 1830, Vol. III. p. ntoft Tabula of the Island.

### Rerbuda - Fluß, Mittellauf, Ongfar Manbatta. 595

ten Plattformen fichtbat wird. Um in bas alte Sanctuarium ju gelangen, muß man burch ben außern lleberbau binburche fcreiten, bas Beiligthum (Pinbi) ift barin burch die Beit gerftort, untenntlich, ein buntler Ort in einem Binfel gu reche ten Sand, mit ftehendem Baffer bebeckt. Die dumme Daffe ber Dilger gieht die Fußbefleidung ab, fleigt binein in bas buntle Loch und opfert einige Anpies, die naturlich von den Brahmas nenprieftern geholt werben. Diefer alte Bau ift aus unbefannter Reit; die Legende fagt, seit Unfang der Belt, wo Mabadeo bier unter biefem Dach gewohnt haben foll. Die Boble, fagen die Pries fter, communicire unter ber Erbe mit Allahabab, Benares und Surdwar am Ganges, und ber Pilger, ber gewöhnlich von bier nach hurbwar wallfahrtet (f. Afien II. S. 497, 909) glaubt es Als des neuen Tempels Erbauer wird In Ging ger nannt (ob es 3p Sing von Amber vor 100 Jahren war, oberein 3v Sing von Gugurate vor 700 Jahren, meint Delas maine, blieb von ihm unermittelt). Der Bau ift auch icon burch die wuchernde Baumvegetation fehr in Berfall. binauf an den Bergen hat Rao Dowlut Sing eine gute Res fideng erbaut, und tiefer unter dem Tempel ein Wohngebaube für Gofains errichtet. Aber bie berabrollenden Relfen, bei Sturmzeit, ober auch ofter burch bie Steilschurren an ben Rlip. pen und Mauerwerten, von den Affenschaaren, die oben hausen veranlagt, fegen die unten Wohnenden baufig in Angft und Schrecken; auch ift eben ba ber Aufenthalt vieler Schlangen.

Einige hundert Schritte oberhalb der Stadt an ihrer Nords oftseite, bildet die Ostecke ber Insel ein hohes Felsprecipice, der Opferfels (Bhircalleh), einige 70 Fuß senkrechter Hohe, von welchem die devoten Hindu. Martyrer sich in den Strom stürzen. Bei der jährlichen Messe im November, dem dort geseierten Feste, Cartic Jaltra, sinden auf diese Weise nicht wenige ihren Opsertod, um den himmel dadurch zu verdienen. Sine Klippe mit rother Farbe beschmiert, zeigt ihnen die Richtung ihres Sturzes, den auch Mahadeo genommen haben soll, als er die Welt verließ. Der Sprung der Phantasten geschieht vom Chubutra, dem sogenannten Altar auf der Felsterrasse; nur scheinbar ist die Tiese senkrecht; den ersten Stoß erhalten die Fallenden von der Seite, sie prallen von Klippe zu Klippe und kommen zerschweitert in der Tiese von 150 Fuß an. Kame

einer der Springer, geht bie Sage, mit bem Leben be murbe er Raja von Ongfar Manbatta werden; um bieß ju bern, fagte Delamaine, vergifte man die dem Opfertode Ge fcon vor bem Sprunge. Doch murbe bieg von Del Begleiter, bem Dowlut Ging, geläugnet. Schon ber bes Tempels, ber aus allen Landschaften Indiens 20 herbeilockt, foll von allen Rrantheiten heilen; wie groß Belohnung bem Martyrer fur feinen Cturg erfcheine Schauder biefer Stelle, burch ben Unfinn ber Menfc im größten Contraft mit ber grandiofen Raturscene, Die unbefangnen Blide bes Beobachters auf die prachtvoll Berg, und Felslandschaft darbietet, welche ber gewa vielfach mindenbe Strom, auf beiben Seiten raufchen bricht, indeg überall an feinem Ufer zierliche Runfttrei Releftufen mit Wohngebauden, ober Ruinen ber verfd Architecturen, jum entfühnenden Bade bis ju feinen Dem driftlich gesinnten Europäer tritt Aberglaube in feiner craffesten Geftalt, und feine Dri als Die betrügerischte Lügenbrut entgegen, Die ben geblend ger in immer engere Banben fchlagt. Belches Berb die Menschheit, den Bahn an die Bertheiligfeit des folder Ballfahrtsorte wie hier in Jaggarnaut, hurdwa brinath u. a. D. in bem Ideenzusammenhange von vie lionen Berblendeter ju vernichten.

Delamaine gog, am 18ten Januar 1825, bie Dofurmu, b. h. er machte die Große Proces Dilger, ober ihren Umgang an biefem Lage mit, ber gu Felfen bes Mandatta Berges hinauffteigt, bie "ber und ber Gohn" heißen, und burch diefe Schluchten - Umgebungen getrennt bier feltfam emporfteigen. Große ten, fagen fie, follen bier vorgefallen fenn; gewaltige I fcangungen, Umwallungen, umzingeln bier bie Bergho zwischen zahllofe Reisflufte und Bergspalten, voll Ru Tempeln, Bauwerten, großen Portalen (Barah Duris) bern Mayermassen in gewaltigen Dimensionen. Die v namente und Sculpturen, die fie noch beute bebeden, & Reichthum ber fruhern Eigenthumer ber beiligen In Mohammedaner follen biefe Bauwerke und Thore einger die mehrften jener Sculpturen zerftort haben. In ein diefes Mandattaberges fabe Delamaine allein 16

Elephanten in Stein gehauen, und nicht fern bavon Ruinen eines fehr ichonen Tempels, beffen vier Subhas, oder Porticus, von immensen Steinmaffen aufgeführt noch fehr gut erhalten waren. Aus beffen Ruinen, bemertte er, mar wieder eine tlete nere Pagode gufammengebaut, mit einer Infcription über bem Portal, von einem Raja Chunderi im Bundelthund, im letten Jahrhundert ber Samvat Mera. Reben ben Mandatta , Bergen. Die in der Oftseite der Infel liegen, erhebt fich ber Dufunds Berg in ber Beftfeite berfelben. Steigt man ibn fchrag empor, fo gelangt man auf befchwerlichem Bege ju einem Teme pel Mahadeos, beffen eine Flugelfeite von einem Chunder Schab erbaut fenn foll. Bon ba fuhrt ein Pfad aber ben Bergrucken, an einer tiefen Bergichlucht gegen ben Nordarm, ben Cavery, beffen Spiegelflache von Beit ju Beit bem Ange gwischen ben Relsengen bervortritt. Durch eine noch tiefere Relsschlucht und ein gerftortes Thor flieg Delamaine ju einem abgefonderten Berge empor, auf welchem ein Tempel ber Danbus (f. Dans buiben Afien IV. 1. G. 378, 674, 683 n. a. D.); ben gangen Beg bahin fand er bestreut mit zerftorten Figuren, Sculpturen, Architecturen. Ginige ber Panduiden find im Tempel, von coe toffaler Große in Sculpturen an beffen Oftfacabe abgebilbet. Bon ba fehrte Delamaine, an der Uferfeite bes Merbudde Riuffes, jum Tempel von Ongtar Danbatta gurud, und flieg an beffen Treppenflucht (bem Ghat) jur Landungsftelle bere felben Fahre wieder hinab, an welcher er vom Dorfe Gudurpura aus die furchtbare Gogen Infel zuerft betreten hatte. ben Ufern bes beiligen Stroms find febr viele Baumerte aus Stein, mehrere Stockwerte boch, von ambitibfen Pilgern als Berfe ber Frommigfeit langs bem Bege ber Ballfahrer erbaut. Auf bem Ufer ber Infel, im Geroll und an ben Cataracten bes Merbuda, werden baufig Duschelpetrefacten 65) in Ralt ffeinen, jumal Univalven und Biralven, Buccinum und Ammoniten gefunden, unter benen auch die ben Dilgern fo beiligen Salagrami find, bie ihnen als ein Symbol des Bifchnu gele ten (f. Afien Bb. III. G. 12). Gie werben hier Ban Ling genannt. Gin Baum, Ruri, wird in Diefen Bilbniffen um Die Mandatta : Infel beilig gehalten, weil unter seiner weißen Rinde fein Stamm mit bem Borte bes hindugden "Ram, Ram"

<sup>\*\*)</sup> Dangerfield I. c. II. p. 324.

beschrieben sen; unftreitig bie Windungen eines Po ober Bortenkafers. In der Nordseite der Insel gehort Soble, mit einem mertwurdigen Echo gu ihren Bun leife hineinredet, erhalt eine laute Untwort jurud; ein fenes Diftol erregt ben garm einer Batterie von Bier u gig Pfundern. Auch bies bient bem Priefterunfug geg gotten Pilger ju vielfachen Betrug. Außerhalb ber ben Pilgerstraßen der Ballfahrer z. B. nach Purnji i gari, findet man ebenfalls jene von Pilgern errichtete fen, die man fur die frommen Erbauer als eben fo weisungen fur die funftige Belt ansieht. Bei ber fchiffte fich Lieutnant Colonel Delamaine auf eine Boote, ftromaufwarts, nach bem benachbarten Sylat larna der Rarten) ein, um uber die Stromfchnellen buda ju tommen, welche man mit ben großern Bor überwinden fann. Die Rahrt bauerte von 3 Uhr b Abends. Am folgenden Tage besuchte er im Often t bas Singajis Chattrie, b. i. bas Grabmal eines von der Gulu Cafte, der fich hier vor 150 Jahren let graben ließ, und 12 feiner Schuler ihm gur Seite be Bor 6 oder 7 Jahren soll auch hier eine Frau sich dies tobe an berfelben Stelle unterzogen haben. Das S bas hier als Gabe bargebracht wird, ift Buder; ba Delamaine gange Saufen umber aufgesammelt. mas jeder opfert, erhalt ber Geber immer die Balf suruct.

Juruce.

Abwarts dieses scheußlichen Gogendienstes, 7 geog fern von der Insel Mandatta, liegt Mben sir 60 die der Provinz Nemaur, die einzige von Bedeutung Häusern und einem gut besetzten Basar, unter 22° 11. 75° 31' O.L. v. Gr. am Norduser des Nerbuda, mit e sen Fort, aber in Berfall. Sie gehorte seit längerer Familie Holfars, und ward einst durch Ahalya Bae Residenz erhoben, und mit Palästen und schönen Ten baut, die ihr einen ruhmvollen Namen brachten. Da wert ist die grandiose Steintreppe (Ghat), welche Stadt hinabsührt am Felsuser zum Strombade, und die Seiten mit Pagoden geschmuckt ist. Auf der andern

<sup>4.</sup>º) J. Malcolm Mem. L. c. I. p. 15, II. p. 503.

Stromes, gegen Guben, erhebt fich bas Bergland, bas um Lapti : Rluffe fubrt, und mit ben Bildniffen ber Satpura , Rette erfullt, ift; es ift nur wenig gefannt, ein Eircar mit feiner ale tern Capitale Bijagbur, die aber jest in Erummern liegt, und Affir, die ftarte Fefte (von Affa einem Sindu aus der Affir Tribus gegrundet), auf ber Grange von Memaur und Rhan, befch. Chen fo liegt Dhepfir gegen Oft, nur wenige Stunben gur Seite, am Morbufer bes Merbuda, bas fleine Stadtchen Mundlenfir 67), mit nicht vollen 400 Saufern, mit Erbmall umgeben, wichtig als ber Durchgangeort, von welchem bie Bergftrage jum Jaum Ghat über 1500 guß hinaufführt. An biefer Stelle (unter 22° 12' D.Br., 45° 30' D.L. v. Gr.) liegt, nach Major Bilfons vergleichenden Barometerbeobache tungen gwifchen Debow und Dunblepfir, wie gefagt, der febr erweiterte Spiegel bes Rerbuba : Stromes, bier 1200 Schritt breit, nur noch 653 F. Par. (696 F. Engl.) ub. d. M. Sein Gefälle jum Deere, von hier 45 geogr. Deilen fern, betragt alfo, auf jebe Deile im Durchschnitt nur noch 15 Rug, oder vielmehr, da er bei Ginnore, die letten 15 geogr. Deb len, nur in vollfommner Diederung Gugurates mit unbedeutenben Gefälle bahin ferpentirt, innerhalb bes bergigen Nemaut, uberall auf die geographische Meile 21 bis 22, auf die Stunde etwas über 10 Rug Gefälle. Rach ben Beobachtungen bes Major Bilfon 66) ju Mundlenfir, ift die Temperatur im tiefen Demaurthale im Allgemeinen, ftets um 5 bis 6 Grab (Rahrh.?) hoher geftellt als auf der Plateaubobe Malma's, ju Mhom u. a. a. D. Die Rabe ber hoben Bergfetten im Mor, den und Guden giebt dem Thale vorherrichende Ofts und Beft, Binde, in ber Richtung bes Nerbuda Ihales, bagegen gu beiden Seiten auf den Sohen weit variablere Luftwechsel Statt finden.

Bon Mundlen sir abwarts, bis in den klippigen Eranzftrich unterhalb Chiculdah gegen Guzurate zu, besicht der Uferrand 69) des mehr erweiterten Nerbuda: Thales, bis zu einer Hohe von 40 bis 70 Kuß über dessen Wasserspiegel, aus einer reichen, vegetabilischen Erddecke, die in 2 ganz verschiedene Strata abgetheilt ist. Das obere, hellfarbig, enthält vorherrschend

<sup>67)</sup> ebenb. p. \$05. 60) Dangerfield i. c. II. p. 814. 60) ebenb. p. 324.

# 600 Oft-Afien, Borber-Indien. IV. Abicon.

barte Mergel, mit gemeinen Rochfalg reichlich gefe bas burch Auslaugung und Evaporation in Menge und an die armern Tribus ber Bhils in bem Berg handelt wird. Diese falghaltige Ochicht hat 30 b Machtigfeit. Die zweite untere Schicht, ift von burch eine ftarter roth gefärbte horizontall Diese hat nur wenig Rochsalz, dagegen b kohlensaures Matron (Carbonate of Soda). Dieses S felten mehr als 10 bis 15 Fuß machtig und unmitt Bafalte aufgelagert, der bas Flugbette bilbet. In nen Jahrszeit tritt die Sodaeffloresceng in ihren croft Unbaufungen von felbst aus biefen Lagern bervor, und ben Einwohnern eingesammelt. In ber Rabe ber Stat fir zeigt man in bem obern Stratum, jedoch nur in rubrungelinie mit bem zweiten, unteren, Schuttn mal von Bacffeinen und Terra Cottas, Die einem w tern Dhepfir angebort haben follen. Diefe, geht folle vor langen Beiten, eben fo wie bie Capitale Qui fcapini f. Afien IV. 1. G. 486, 512, 557) nebft Stabten mit ihnen in Dalma und Bagur (in 9 Dhenfir), burch ein Erdschauer überschuttet fe whelmed by a shower of earth). Die Verschüttung lest mit Erdbugeln bedectten Capitale Oujein, fcpreibt colm 70) ben Ueberschwemmungen bes vorüberrausch pra Stromes ju, ber auch bie beutige Stadt auf g Souren von Bulcanischen Eruptionen und tungen find bort feine vorhanden, wie bies auch B. F bemerkt, ber überall nur einen feinen, grauen Thon i von Qujein vorfand, ber fich auch in andern Ginfenfun Auch Dangerfield tonnte jene bei ? im tiefen Rerbuda . Thale nicht auffinden, obwol im ! rata eine Anspielung auf etwas dem ähnlichen vor scheint (f. Afien IV. 1. S. 496), und auch Soblen in byan, wie in ben Rajapiplen : (f. ob. S. 569) Berge wartig mit stehenden Wassern gefüllt vorkommen, die

fand (f. unten Carneol Gruben) fur Bultanifche bielt

<sup>70)</sup> J. Malcolm Mem. L. c. Vol. I. p. 10.

B. Fraser Descript. 1. c. in Transactions of Geolog. Ser. Vol. 1. p. 155.

weber Dangerfield 72) noch Andre nach ihm genauer ju une tersuchen Gelegenheit hatten. Doch find Erbbeben in Diefen Gegenden, jumal gegen D.B. bin, bis Gugurate und Cutd. feineswegs felten, und ihre Erfchutterungen baben bort (4. B. im 3. 1819) 73) nicht weniger gewaltige Beranderungen auf der Erdoberflache berbeigeführt. Der Borizontalabfat jener falgreichen Erbichichten am Rerbudaufer, scheint auf eine Schlammung der Stromwaffer bingubeuten; die febr ftarte Berwitterung ber lodern Schichten ber Trappformation giebt auch heute noch bas Mater rial baju, und mit jeder naffen Jahreszeit wird es burch die große Beftigfeit der dann von allen Seiten herabsturgenden Regenwasser mit in die Liefe gewälzt. Wie aber und durch welche Matur veranderung jene beiden Strata ihre Separationelinie erhalten tonnten, bleibt funftigen genaueren Forschungen vorbehalten.

Das Remaurthal, in beffen Mitte Mhenfir liegt, fagt 3. Maltolm 74), fen im Allgemeinen eine wellige, febr fruchtbare Thalebene, einst überall bebaut, ja hochcultivirt und voll Ortschafe ten; gegenwartig größtentheils verwilbert, verdbet, mit Jungles und Waldbickichten, ber Aufenthalt von Raubthieren und Raube borben, die taum gebandigt werden fonnten feit dem letten Sabre' gebend. Der westliche Theil von Mhepfir bis Chiculdah ift am ebenften und am meiften bebaut, mit ben Orten Dhurmpuri, Gul tanabad, Burmani bei Chiculdah u. a. alle von geringerer Bes beutung. Das Gubufer ift jeboch in noch milberem Buftanbe als Die Mordseite, wo die meisten Landereien liegen, die den Scine Diabe, Solfare und einigen Bbil und Rajvutenchefe geboren. Bo auch tein Aderbau, bringt bie trefflichfte Bemafferung boch bas Schonfte Beibeland bervor, und überall murbe ber Boben ben reichften Ertrag geben, wie fich bies aus bem uppigen Lurus ber Balbvegetation ergiebt. Nahe Chiculdah am Nerbuda, gegen S.D. liegt die großte Stadt bes Landes Burmanni (22º 4' M.Br., 74° 58' D.L. v. Gr.) 75), auf beffen fublicher Uferfeite, bie Refibeng bes Raja Mohun Ging; mit boppelten Mauern umgeben, und Graben, mit einer Citabelle (Gurh) und einem 6 Stock wert hoben Palafte, ber aber jum Theil icon in Ruinen liegt,

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Memoir of the 73) Dangerfield L c. II. p. 325. Kastern Branch of the Indus and the Run of Cutch, Alterations of an Earthquake, in beff. Travels London 1834. 8. Vol. III. p. 309—332. <sup>14</sup>) J. Malcolm Mem. I. p. 13—15. 15) ebend. II, p. 485.

# 02 Oft-Asien. Vorder-Indien. IV. Abschn

wie benn ein sehr großer Theil ber jugehörigen Land voll von bem Klippenlande ber Satpura Ketten und biclichten bedeckt wird. Bon den ehemaligen jugehörig henden Städten ist keine mehr bewohnt, und von den i 126 Odrfern waren, im Jahr 1820, bei der Briten Lnur noch 47 bewohnt. Liebliche, reizende Thäler und wie die von Borul und Nirvalli dfinen sich nach alle sind aber unzugänglich geworden, durch Berwilderun und Bolt. Bon dem Durchbruch des Nerbuda unterhalb Chiculbah und Kotra (jenem Orte gegei

gen, auf dem Sudufer) burch die bortige Rlippenwildn Grange gegen Gugerate, unterhalb bem Birfchen (Burn Dahl), ift uns nichts naheres befannt als mat oben angefibrt haben (f. ob. S. 591). Doch bemerft fer 76), ber biefe Begend von Chiculdab fubmarts nach burchegg, daß bas Rerbudabett oberhalb bes Durchbr 60 bis 100 Rug tief unter ber benachbarten, thonigen eingeschnitten ju fenn pflege, in ber Berengung treten ber Subfeite, die Satpuraberge fo bicht bere Bindhpan bes Mordufers, bag bierburch in ber fonurung bes Strombettes bie Schiffahrt auf mehr gehindert werde. Die Satpura sepen hier aber von hnan doch sehr verschieden; sie steigen weit kuhner un fcber in ben Contouren ju hoben Dite auf, die man fur primitive Gebirge halte. Doch bald treten, bei n achtung, Diefelben horizontalen Strata und b Gebirgsarten, wie in jenen, hervor, jedoch weit baher hier noch weit phantaftischere Gestalten von isolirte Banden, Burgen, Terraffen, Thurmen und Dies in il tigen Absahen und Steilwanden wie bort emporragen ber Liefe gefeben, faulenartig, gegliedert in mehrere & ftarren und nur im Rucken gufammenhangen, Safel Plateaumaffen bilben. Die doppelte hemmung bafel biese und die von Suben nach Norden babinter forts primitiven Gebirgefetten ber Beft: Ghats, aus Gneuß und Glimmerichiefergebirgen bestehen bies aus Dangerfields geognoftischer Rarte mit gien

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) B. Fraser Descript. I. c. Transact. of Geolog. Soc. 1822. Vol. I. p. 157—159; tabula XXIV, fig. 2,

cherheit schließen läßt, benen gegen Oft noch eine schmale Bone von Sand fteingebirge zwischen ihnen und der Trappfortion, wie bei Baug (s. ob. S. 589), vorliegt, und die Unschiffbargteit ber derigen Stromschnellen des Nerbuda, hat diese Gegend, sur die Europäer, noch bis jeht, sehr unzugänglich gemacht. Dierzu kommt noch, daß eben dieser Gebirgestrich im Norden des Nerbuda, verhältnismäßig stärter als andere, von den wils den Tribus der Bhils bewohnt 77) ist, die ihn bisher doppelt unwirthlich gemacht haben, so wie dersenige im Suden des Nerbuda, nämlich die Rajapiplen berge, von den nicht minder wilden Tribus der Enlies (s. Alen IV. 1. S. 659 und oben S. 382), wo Karneolminen für die Rärtte von Baroach, schon seit Arrians Zeiten, so berühmt waren (Barygaza, s. Assen IV. 1. S. 489, 513).

Anmertung 1. Die Karneol - Gruben ber Rajpipleys berge und ber Schmucktein-handel zu Baroach (Barygaza), feit ben Zeiten Ptolemaus und Arrians.

Die weftlichfte Gruppe ber Borberge ber Satpuras Rette, gwifden Zapti und bem Gubufer bes Rerbuba, bemfelben gang benachbart im Guben von Tulludwarra und Sinnore (f. oben S. 569), ift ein wilbes, wenig befanntes Bergrevier, ber Diftrict Turs tafir '\*) genannt, einem ehebem inbepenbenten, aber fpater an bie Dabs ratten tributairen Berghauptlinge gehorig, ber Raja von Rajpiplen genannt, von welchem auch bie Berggruppe ihren Ramen erhielt. Riemand hat fie befliegen ober naber untersucht; aber ihre Umgebungen gegen Baroach find haufig als Jagbrevier von ben Briten und Inbern befucht, weil bie bortigen Mimofen : Balber und ber Bhaug. Dungur, b. i. ber Tygerberg, ungemein reich an Bilb finb: Tiger, Leoparben, Dyanen, hirfcharten, Affen, Bogel in Menge, boch Zeine Rilgaus. hier entbedten 3. Forbes Jager bie feltne Bebirgs. giege, bie er Capra Ibex nennt, alfo bem Steinbock vergleicht. In bem Beftgebange biefer Berge gegen ben Rerbuda zu liegen bie Rars neol= Minen, bie icon in altefter Beit bie Onyre und Murrhina Steine Convern Libla ade madden, Peripl. Mar. Erythr. ed. Hudson p. 28) gum Ausfuhrhandel nach Barngaga, bem beutigen Baroach (Bhris quegacha ober Bhrigu = ticheto) lieferten, von mo fie nach bem Dccis bent bis auf bie Dartte Megyptens und Roms tamen. Gie finb auch beute noch unter bem Ramen ber Mochafteine '") im Sanbel be-

<sup>11)</sup> Dangerfield h. c. II. p. 326.
1 c. Vol. II. p. 115, 272.
1 c. Vol. II. p. 272.
1 c. Vol. II. p. 28.

## 604 Oft-Aften. Border-Indien. IV. Abiche

Sannt genug; fire Schleifereien und Fassungen find in Camb men aus mehrern Gegenden der Gränzberge Cuzurates; ab aus den Rajpipleybergen. 3. Copland \*\*) hat die dot ben im Jahre 1815 zuerst besucht, und in den Berhandlu lehrten Societät in Bombay beschrieben, Dr. Kennedy \* die Berarbeitungen ihrer Producte neuerlich Nachrichten und gen mitgetheilt.

Bon Baroac 5 Stunben ftromauf, im Rerbuba, bringenben Meeresfluth Schiffenb, erreicht man bie burch Banjanenbaum berahmte und heilig verehrte Infel im Re Rubir Bur genannt, bei bem Dorfe Rimubra, bas gute Stunde entfernt am Gubufer bes Muffes vorliegt. geogr. Reilen im Often biefes Dorfes liegen bie Rarne beren Bearbeiter in Rimubra wohnen. 3hr Beg geht & pur, burch ein gutbebautes Relb gu einer febr fteinigen fchen Gegenb, bie aber burch Tiger febr gefährlich ift. Gi mus nach ben erften zwei Stunben im Dften von Rimubra i ben, ber Ramiri beift, beffen Bett ans Quary unb Achatt bie mit vielen bunteln und weißen Abern gezeichnet find. ter gels, 50 bis 100 guß boch, hangt über bem Strome, 1 ftunbenweit mit Fallen feiner Schichten unter einem Bintel gegen ben horizont, nach G.B. Im wilbeften Theil bes jenfeit biefes Stromes liegen bie Gruben in großer Meng man nach ben Steinen vom October bis Dan, nach b Ihre Berpachtung bringt bem bortigen Canbesbe 5000 Rupien ein. Mit jeber Regenzeit fallen bie Gruber bie bann neu gegraben werben muffen. Es find fentrechte 4 Auf Weite, Die bochftens bis zu 50 Rug Tiefe geben, 1 nige fich bann auch als Stollen in Derigontalgangen ausbeb Bafferftoffgas fich nicht felten ansammeln foll. Der Bober tiefen Grube, bie 3. Copland beftieg, mar Ries, roth v farbt; bie Riefel von geringer Große ein paar Ungen wieg Pfund ichwer. Sie liegen nicht in Riefelicidten, fanbern 1 bere Erbmaffe gerftreut, obwol bicht genug beifammen ut Bulle. Alle hier in ber Grube gefehenen hatten burchau Barbes fie maren fcmdralid, olivenfarbig wie bun Feuerfteine, ober mildfarbig. Erft burd bas Bre Steine erhalten fie ihre bellen, foonen garben, oft mit

<sup>\*\*)</sup> John Copland Account of the Cornelian Mines in bourhood of Baroach in Transact. of the Bombay Soo p. 289—295. \*\*1) Dr. R. H. Kennedy of Baroda netians of Guzurate in Transact. of the Medic. and J Caloutta 1827. 8. Vol. III. p. 425—428.

#### a-Fluß, Rajpiplenberge, Karneolgruben. 605

nd Beichnungen. Die fowärzlichen werben burch bas Brem fdmarz, bie olivenferbigen tarneolroth und bie milde eif. Rarneol bemertte Coplanb in ber Grube felbit Die am Sage gemachte Ausbeute biefer Gruben wird jeben Rimubra gebracht, wo man bie Steine vorbereitenb in nschein auseinanderlegt, und alle 14 Zage etwa einmal umim Monat vor bem Regenanfange bie Periobe bes Brens e Steine beranruckt. Die schönsten , lebhafteften garben, ers orbes, erhalten bie Steine, wenn man biefes Auslegen im in fatt eines, zwei ganze Sahre fortsett. Die übrige on ift fehr einfach; sie werben in irdne Sopfe zu 14 Boll im r gethan, biefe werben neben einander gestellt, in Gruben ånger umgeben ben man anjanbet. Schon am Morgen bes lages ift biefes Brennmaterial verzehrt, und die Operation Steine werben nur noch 3 Stunden lang abgetühlt, fortirt, ene Gefage vertheilt und fo in ben Sanbel gebracht. Die mifche Secte, bie Borahs genannt, hanbelsteute (vom Bpobar, b. b. Danbel, nach Malcolm) \*2) taufen biefe Rimubra auf, und bringen sie nach Cambay in R.B. von wo fie gefchnitten, gefchliffen und unter bem Ramen ber mb Dochafteine gu ben iconften Ornementen, Dhrges Alers, Blumen, Suirlanden, Uhrgehaufen u. f. w. verarbeis veite Belt geben.

enneby erfuhr, bei den Invelierarbeitern in Camban \*\*),
on andern Bergumgebungen Sugurates die bortigen Schmuckgesammelt werden, die in so großer Mannichfaltigkeit in Hansen. Ach ate und Karneole kommen 8 geogr. Mellen im
ababs, aus der Umgebung der Stadt Kopurwunije (unter 28°)
is dem Westuser des Mhye Flusses gelegen, wo sie wie Feuers
engt und dann in einer Art Backofen gebrannt werden, um
a Farben zu erhalten. Die schonen Jaspisarten werden
Weilen nörblich von Ahmedabab an den Eders Bergen
Reilen nörblich von Ahmedabab an den Eders Bergen
Rost.) auf der Gränze von Sugurate und Mewar gewons
auch sehr schone Marmorarten gebrochen werden. Die sogestoopsteine (Mossione, mit dendritsscha Beichnungen) wers
m Gebiete westwärts Cambay, aus Kattiwar, d. i. aus
sele \*4 Gugurates, im Felsbetts des Limris Flusses gefunden,
me Landvolk sie aus den Abern und Gängen des Gesteins, im

Malcolm Mem. L. c. II. p. 111; f. B. Heber Narrative III.

\*\*) Dr. Kennedy I. c. Vol. III. p. 425; vergl. Asiat.

XXIII. p. 660.

\*\*

Jam. Macmurdo Remarks on the ace of Kattiwar in Transactions of the Bombay Society. 4.

\*\*

p. 259.

## 606 Off-Afien. Borber-Intien. IV. Abichn

bem fie vortommen, mubiam ausmeiselt. Die Marmorarter Einwohner Schrift ftein (Gungi hurfi), wegen ber be Bugen abnlichen, bunten Zeichnungen barin, nennen, tomn Bergen von Denterwara in R.B. von Ahmebabab; aber auc in R. und D. von Guzurate liefern bie mannichfaltigsten un Marmorarten, obwol sie bisher fast gar nicht benutt n ten, ba bie bort hausenben wilden Aribus ber Bhils ihr ziemlich unzugänglich machten. Die alteren Landes Capital mebabab und andere, haben in ihren Architecturen ben reichf bieser Gesteine noch bis heute auszuweisen. Die Steinschlichten und uralt zu seinz fie ist wenigstens im höchsten Grabe einfa

Maschinerie und mechanische Beihalfe. Die Arbeiten find b und Stelle ungemein wolfeil; ben schönften Petschaftstein ta 1 Rupie haben, und einen vollständigen-weiblichen Salsschmu gehängen, Braceletten und allem dazu Gehörigen für 8 bis

in schönster Qualität får 50 Rupien. Unftreitig ift bie ganze Bergumgebung bes großen Riebe Buggrate, welche ben Funbort biefer Gefteine abgiebt, merh ber nabern Untersuchung, bie fcon 3. Copland munfc auch ift fie feitbem nicht gang unbeachtet geblieben (f. unter Rerbuba); boch hat noch Riemand benfelben Ruchweg von b gruben ber Rajpiptenberge nach Baroach genommen, wie Es fehlt uns baber ber nabere Aufschluß über bie von ihm theilte Beobachtung 16), auf welche wir fchon oben binbeut Refultat wir bier beifigen. Auf bem Rudwege von ben C er über einen Berg, ber gang aus einer glafigen geleme fied rock) bestand, ben er fur vulcanisch bielt. Muf beffen bas Grab eines Baba Chor, ber als ber Schutheilige b gruben jebesmal von ben Bergleuten angebetet wirb, ebe fi Unter bem Berge zeigt fich ein ergterahnliches Baffin. mit Be 200 gus lang, 50 guß breit, febr regulair, wie ein Runftn gebauen, gegenwartig verfallen in ber wilbeften Ginbbe unb bung, voll Tiger und Raubvolt. Doch werben an gewiffen I Proceffionen angeftellt; Baba Shor foll ein mohammeban aus ber Opnaftie ber Ghuriben (f. Uften IV. 1. S. 556, 56 nem heereszuge gegen bie unglaubigen hindus bier überfal und erfchlagen fenn. Er gilt baber als Martyr, fein Gra wallfahrtet, und bie bigotten Baroach Raufleute find im Befi bels mit ben Schagen ihres Beiligen, bie aber fruber unter !

ber hinbu Gotter geftanben haben mogen. Denn als 3.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) J. Copland Account I. c. I. p. 294.

auf ber andern Seite bas Berggehänge gegen Rimudra hinabstieg, tam er durch atte Aempelruinen, die einst von den Mohammedanern sollten gerstört senn. Diese waren vermuthlich zu Arrians und des Periplus wie zu Ptolemaus Zeiten in Flor.

Anmertung 2. Die Bhilla ober Bhils, bie Aboriginer; ihre Berftofung, ihre Berbrangung, ihre Zerftreuung; ihre Degrabation zu Barbaren; ihre hebung burch 3. Malcolm.

Die Bhilla ober Bhils . bemobnen bie Gebirgswilbnif, welche bas bobe Dalma-Plateau und bas tiefere Remaur. Thal, von Bugurates Chenen, und bim Nieberlande bes Zapti, Rerbuba ' und mbai (Mhace bei Malcolm, Mhne, Mhyar ber Rarten) fcheis bet. In Urfprung und Gebrauchen febr eigenthumlich leben fie in einem weiten Canbergebiete gerftreut, voll Unwiffenheit und Borurtheile, fcheu por allen andern Menfchen, und jeber Mittheilung widerftrebend; aber ein mertwurbiges Aboriginervolt hindoftans, wenn auch nicht mehr überall in feinen erften Urfigen einheimifch, erft feit turgefter Beit, feit bem Ginbringen britifcher Berrichaft (feit 1818) in die Mitte Defans, als ein foldes felbftftanbig befannt und anertannt. Gie find eine von allen anbern Eribus Sindoftans vollig verfchiebene Race, über bie wir, vorzüglich burch bes ebeln 3. Dalcolms grunde liche Forfchungen und feine im boben Grabe verbienftlichen Bemubungen, biefes unterbrudte Bolt wieber emporgubeben, mabrent feiner fegenereis den Berwaltung als commanbirender Dajor General ber britifchen Ars mee in Malma (feit 1818) und politischer Agent bafelbft, unter bem General . Bouverneur von Inbien, Marquis Saftinge, jum erften male bie erften genauen Rachrichten erfahren. Fruber lernte fie unb ihre Graufamteiten fcon gorbes") in Gugurate burch eigene Beraubungen an fich felbft tennen, unb führt fie auch unter bem Ramen ber Gracias, Bhile, Gulies, Cotties auf, biefelben, bie einft Thevenot im XVII. Jahrhundert bei feiner Durchreise in Gugurate am Dhaber-Bluffe, swifden Rerbubg und Mhaifluß mit bem perfifdem Ras men Merbi Coura (b. i. Martichoras) namlich Menfchenfreffer nennen borte, als bart Perfifch bie Umgangefprache mar. Schon 3. Forbes hat biefe Angabe zu berichtigen versucht \*\*). Wie, feit ber Portus giefen Beit, ber Rame ihrer verachteten, fublichern Rachbarn, ber Gu-

## 508 Oft-Asien. Vorber-Indien. IV. Abschi

lies (f ob. S. 382 und Affen IV. 1, S. 659), bie bis g ufer hinab Anechtesbienfte und anbere gemeine Gefchafte ver burd biefe fpeciell gur Bezeichnung ber Claffe aller inbi trager \*\*) ber niebern Claffen bei Guropacen in Bebrai wurde auch ber Rame ber Bhils fruber bin, weil fie felbf banbwert trieben, auf bie Raubhorben ber verfchieben flamme Inbiens übertragen, jumal ba ihre Tochter und Bei ben Mostems wie mit ben hinbus in Bertehr traten, unb Difdlinge wirtlich erzeugten. Aber außer biefen, gu be Theil ber ihnen halbvermanbten Gulies gehoren ..) mag, u lalabs 1), b. i. Rajputen Cohne von Bhil = Beibern, Stoly ber erftern bie Lift ber legtern verbinben, unb feit vom Jaum Shat an, weftwarts im Binbhyan - Gebirge, al (wie Rabir Singh) herrichend find, bat man auch gang fi bus irrig mit unter bem Ramen ber Bhils begriffen, wie Stamme ber Gonbs (f. ob. G. 428, 515), bie Ramuf IV. 1. 5. 660, f. ob. 6. 416) im Guben ber Culies (f. ob. Minabs, im Rorben in Jeppur, bie Dogbis u. a. m. haben außer bem Rauberleben wenig ober gar nichts mit if

Schon im Mahabharata, fagt Malcolm, werben genannt und genau bezeichnet; ihr Urfprung ihren Berbr fdrieben, weshalb bie Gotter fie burch einen gluch aus ber ber Menfchen verftiefen. Rach bem Demadanbras, be Borterbuch b. Bilfon, wirb Bhilla und Bhil burd ber Barbaren" (vergl. ob. S. 527 und IV. 1. S. 4 In Manus Gefet VIII. 16. heißt es: bie gottliche C Zeit werbe als Brifca (b. i. ber Bulle) vorgestellt, un fehen ben Ruhschlächter als ben Berbrecher gegen biefell C. 382, Afien IV. 1. 6. 1020, 896). Rur ber Tobidiag manen gilt noch fur großere Sunbe, als bie bes Stiers; fo der find aber bie Bhils. Die Legenbe ber Sinbus ergabl Da habeo, ungluttich und frant, im Schatten bes Ba wo er von einer irbischen Schönheit, bie ihm erschien, beza Unter ben vielen Rinbern, bie biefe von ihm gebar, war ei gestalt, bas erschlug ben Lieblingsbullen Mahabeos, und für brechen warb biefes mit allen feinen Rachtommen, welche bi thres Erzeugere beibehielten, in bie Balber verftofen; ! mit bem Ramen ber Bhilla ober Rifcaba gebranbmar tere beife verftofene Caftes Rifcaba \*2) beift au

B. Heber Narrative of a Journey etc. II. p. 656.
 III. p. 26. J. Malcolm Mem. I. p. 517.
 I. p. 523.
 J. Malcolm Hessay on the Bhills I. c

eines Surpavan, von welchem bie Rajas von Bewur ibre e ableiten). Ihre erften Ahaten geschahen viel weiter im , als in ihren heutigen Wohnsten; nämlich in Marwax par, b. i. wo Udeppur und Ihoubpur in Abilmere (Awis bis 26° R.Br. gegen die indische Ebene bin) liegen, und im , im alten Ubichapini (Dujein, Dzene b. Ptolem.) wird auch en hinduschriften, im Jahre 850 vor Chr. Geb., ein Restaus nji (Deonatus) 24) bes Malwah Reiches genannt, bas von n gerftort gewesen, von ibm aber ben Brabmanen wieber ben sepn foll. Diefer Dunji wirb von manchen Ertlarem einen ber Surnaban, b. i. von ber Sonnen Rage ober nbuiben (Mfien IV. 1. 6. 499, bie in ber Legenbe nach Bis b. i. bas große Walbland, Herambartarca genannt, zwis aschtra und Sujuraschtra, b. i. Suzurate, verbannt wure ten, aber von ben meiften für einen Bhil, weil biefe im Aterthum hier von bem größten Einfluß waren. Aus biefen Sigen wurden fie aber burd andere Caften vertrieben, und s, daß fie einft bie herren vieler jener fruchtbaren Plais iens waren, statt bas sie heutzutage überall nur auf bie ebirge und die undurchbringlichen Balbbickichte zurückgebrängt Authentische Daten "5) fagen, bas jene Rajas ber Raje on Ihoubpur und Abeppur große Lanberfireden ber h unterworfen haben, und eben fo muß man bie Aerritorien t Rajas von Dongurpur (28° 48' R.Br.) und Banss 3° 81' R.Br.), im Guben von Abenpur, zu beiben Uferfeiten e (Mhye) Aluffes an seiner Südwendung als jungere Exos n auf Roften berfelben Bhils ansehen, welche zwar bort tein mehr haben, aber boch noch bafelbst bie Daffe ber Pos r ausmachen. Ganz baffelbe ist auch noch mit allen Rajpets t der Kall, welche in den Gebirges und BalbeDiftricten zwis wa und Gugurate entftanden find, in ben Lanbern gwifchen ° R.Br. und 73° bis 76° D.E. v. Gr. Diese find allerbings Theil von Shils bewohnt, von ben Bergen an Malwas Befts inen fie fich noch aus, in einer Linie bis nach Dongurpur and außerdem kommen fie auch als isolictere. Gruppen in vies n Bergzügen von Mewar unb Guzurate vor. Ihre Liebs e find jeboch nicht in jenem freiern, offenen Sanbe, fonbern ber rauhern, walbigen Ufergebiete, zwischen Deb ai (Mbye),

Malceim Mem. I. p. 22. 14) n. J. Todd. b. Maleolm 1. c. p. 70 Not. .. \*5) J. Malcolm Essay on the Bhille : l.p. 6**8.** 24

umb Lapti, wo die Schiegefesten ihnen fichere Afple ber-

### 610 Oft-Affien. Borber-Indien. IV. Abschn

bieten, um von ba ihre Plupberungen und Ausfalle rings ab

habenberen Rachbarn zu verbreiten. In biefen uneultivir ihen ist es bie rechte und linke Uferseite bes Rerbuba, vor Remaurs bis zur Culturebene Guzurates, zwischen ben Watpura-Retten bis zum Abjunta-Paß (Afien IV. 1. S. 669) beich und Buglana (ebenb. S. 659), wo die Bhils am uften geblieben sind, wo baher ihre Lebensweise, ihre Sitte am abweichendsten von allen andern Bolkerelassen sich zeigt Afien ben genannten Landergebieten der Bhilbevolker Rajputen Pauptlingen, ist ein Gebrauch gemeinsam, Tita

b. h. die Blutmarke. Wenn ein Rajput als Oberhauschaft gelangt, so erhält er einen Blutfleck auf die Stirwird von der Zehe oder dem Daumen eines Bhil genomm schen, daß fie früher die Gebieter des Landes waren, jeht die den sind. Ganz in gleicher Art, wie die Bhils, hatt die verstehene Tribus der Minahs, deren Prinzen noch die Jahrhundert als die Beherrscher von Teppur (26° 55' 9 simere) bekannt sind, streng auf die Erhaltung desselben welches offendar, umgekehrt wie eine Belehnung, als Geißelschaft und zugleich als Erinnerung früherer Dehalten wird. Das Borrecht dieses Blut zu geben, wird n sen Familien in Anspruch genommen, obwol der Glaube b solcher Bhil, der es hergiebt, nicht über 12 Monate am Tonne. Seen würden die stolzen Rajput Rajas und hat Seremoniel fabren lassen, da sie sich nur ungern mit der

ben es aus Stolz eben fo wenig auf, weil es ihnen als frühern herrschaft gilt. Bieles, bemerkt 3. Malcolm, laffe fich für bie Ar daß die Bhils aus den Ländern in Nordwest von Ma gen den Saben vorgerückt, ober vielmehr verbrängt fei

: urfprunglich norblicher gewohnt batten ale beutzutage.

Binte ihrer niebrigften Unterthanen besubeln, wenn bies nie Sanction und Anertennung ihrer herrschaft gabe. D

Die Rajputen, ficht im Suben bes Ganges, zwifche feite bes Pendjab und bem Malwa-Plateau die herrscher, schieden o') von ber Norbseite bes Ganges ab, an und Kanpatubja (jest Dube und Kanoge, f. Affen lie rudten als Ueberzügler und Eroberer erft in is wer. Die Parteihauptlinge bieser Kriegercaste, bie fie als ober herzoge führten, waren nur Stellvertreter ihrer Gebi

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) J. Malcolm Essay l. c. I. p. 69. <sup>97</sup>) J. Malco Centr. Ind. II, p. 125.

#### Rerbuda - Fluß; bie Bhils, bie Berbrangten. 611

veraine in ben Banges : Reichen; aber in ihren gemachten Eroberungen ließen fie fich Roja, Pringen von Geblute nennen. Die Rajputen Rajas von Dbeppur, obwol unter allen bie altefte jener gamillen, treten bafeltft boch nicht fruber als erft im Jahre 104 vor Chr. Web. in ben Annalen hervor. Es ift febr mabricheinlich, bag bie Deere ber genannten triegerifden Brahmanen = herricher am Ganges, in Apobhya, Ranyatubja und haftinapura, welche größtentheils aus ber Kriegereafte bestanben, langere Beit vor ber Invasion Mahmubs bes Sagnaviden (1001 n. Chr. G., f. Afien IV. 1. G. 534 u. f.), bie Gros berer biefer Theile bes fublichen Inbiens mit ter Bhilpos pulation geworben waren, und als bie nachfolgenben Invafionen ber Rufelmanner bie Brahmanen Throne am Ganges fürzten und mit Dufelmannern befehten, bie Rajputen Rajas nun um fo mehr, ba ibe nen jeber Beiftand ihrer Souveraine fehlte, genothigt maren, fich felbft ibre herrichaften gu fichern, gegen ben vom Rorben nachrudenben mus felmannifden Reinb. Go laft fich benten, bag fie von angesebenem Rriegerstamme gu Rajas in ihren bisherigen Groberungen fich erhoben, und nun erft bie Bhile ganglich befiegen, ausrotten ober verbrangen mußten. Go fagen bie Annalen, baf bie Rajputen Rajas von Dbeppur, erft im Jahre 1112 n. Chr. Beb. bie Bhile beffegten, bie noch im XI Sahrhundert bie Befiger von Mewar waren. fcheint bie Periode ihrer Berbrangung und Auswanderung gegen ben Guben jum Rerbuba und Tapti gu fenn. Biel fpater find auf abn. liche Beife bie Mahratta Sauptlinge und andere, die Gebieter von Sonbe Eribus geworben, ober ihre Berbranger. Merfmurbige indirecte Beweise und Spuren biefer Berbrangung gegen ben Suben, glaubt 3. Malcolm, in der Lebensweise ber Barben und Unnaliften ber Rajputen und Bhile gu finden, bie unter bem Ramen ber Bhats (auch Row ober Rowels) "8) befannt finb, unb auf beibe wie auf bie Bhilalas großen Ginfluß ausuben. 216 bie Rajputen Sauptlinge im Guben bes Ganges bis Gugurate ihre Erobes rungen ausbreiteten, gerfielen fie auch unter fic, und geriethen in ihren pietfach fich berührenben und getheilten Ierritorien in ewige Rebbe. Rrieg blieb ihr Gefchaft; es war blutig und morberifch. Die Jahrbunberte lang bauernben Berfolgungen ber mufelmannifchen Groberet pon ber Periobe ber Bagnaviben, ber Shuriben, ber Rhilip, bis zu ben Toghluf. Afghanen und Groß: Moghuten (f. Affen IV. 1. 6. 529 - 639), machte fie ju Raubhorben und Plunberern, und the Gebiet burch Central = Inbien und ben Beften bis gum Indus, und pom Norden Bicanire (28° N.Br.) fubmarts bis Quich und Gugurate

J. Malcolm Mem. II. p. 132, 138; beff. Essay on the Bhills
 L. c. I. p. 70.

am Rerbuba, weglos für hanbel und Banbel. Diefen rogercasten waren von ber Rorbseite bes Ganges teine Pigleiter, teine Gurus (Asien III. S. 832, IV. 1. S. 7 Brahmanen wie boch selbst ben Mahrattas (s. ob. S. 3) dagegen nahmen beren Stelle die Bhats und die Charunten Rajputana und bei Banjaras, f. Asien IV. 1. S. 689

Die Bhate murben, neben bem Prieftereinfluß, ben fi bet und Ceremonie bei ihnen gewannen, noch gu ben Arou (wie Rorbes "") fagt, ober Minftrels bei malcolm genben Rriegeritter, wie ihrer bestegten und verbrangten Die Art ihres Urfprungs ift unbefannt; fie lege gottliches herkommen bei. Aber noch heute ift es Abatfad Glieber biefer hochvenerirten Gangers Cafte, an allen H Sofen Rajputanas, bie Chroniften und Benealogen ftenaeschlechter, und bag fie gewohnlich bie Rathgeber bie ten Sauptlinge finb, bie gu ihnen in Roth und Freube ihre men, weil ihre Ergablungen und Gefange ihnen Ruhm, Unf ganger bringen, ober ihre beißenben Spottlieber ihnen Fein berben erweden. Aber nicht nur im Rorben bei ben Sieger Guben bei ben Befdmachten, bei ben Bhillas in ben Schaften, fichen fie in gleichem Anfehn, und Malcolm verfic amifchen jenen beiben Bolterschaften bin und bergieben; ba amei bis breijahrige Reifen bis gu ben fublichften Tribus ar auch wol, wie von Ihoubpur und Ubenpur, nach Rath u felbft bis Rhanbefch, gweimal im Sahre, um bie mertwu ten ber Sauptlinge, ber Rriegshelben, ber Raubanführer und liengeschichten zu fammeln, bie fie bann gur Ergobung ben Bhilalas nebft bem Ruhm ihrer Borvater, ihres Urfpr Mythen, gleich ben Jonifden Rhapfoben vortragen, und baf felben Sauptlingen reichlich belohnt und geehrt in ihre Bob tiwara und Abjimere) gurudfehren.

Dieses mannichfachen Bechselverkehrs zwischen bem et westen und bem bergigen Sublande ungeachtet, fand 3. Da bei den Bhils von Malwa teine Erinnerung und Tag ihre Borfahren einst jene Ebenen besessen hatten; aber teten sie, seit sehr langen Zeiten die Besider der Berge unt viere zu senn, wo der Kampfplag und das Felb der Gros Heroen besungen wird, bis in die neueste Zeit.

Diefe Bhils, burch bas fubliche Rajaputana, Malwe Rhanbefch, Buglana und bas bergige Grangland von Su freut, galten zwar früherhin als ein aus verschiebenen t

<sup>\*\*)</sup> J. Forbes Oriental Memoirs T. II. p. 89.

ten Caften zusammengestossenes Raubgesindet; sie selbst aber erkennen sich keineswegs als eine solche zufällige Confodes ration an, sich schein sich von allem Fremdartigen entschieden ab, erz kennen sich als ein gesondertes in Sprache, Sitte, Arabiztion innerlich zusammengehöriges, von allen andern Hinduskammen verschiedenes Bölkergeschlecht an. Mag es auch schwer seyn diese genealogische Reinhelt der Abstammung ihrer vielen, einzelnen Grups pen nachzuweisen, und mag ihre Zahl auch durch Bermischung ihrer Weisder mit Rachbarn, oder durch Aufnahme anderer erniedigter und verzschener Casten bedeutend gewachsen sen, so, meint I. Maleolm 100), dieide doch immer ein ursprünglicher Kern der Bhile vorhanden, der mit keinem andern Bolke Hindusans Gemeinsames darbiete, und dessen, der mit keinem andern Bolke Hindusans Gemeinsames darbiete, und dessen, aus dessen Barbarei sie wie eine wilde Bolkerruine in die Gegens wart herüberreichen.

Die meiften biefer Bhile haben, unftreitig, burch bie brangenben Umfanbe babin gebracht, bem Ramen nach manches vom hinbuglausben 1) angenommen; aber ber That nach find fie in ihrem religibsen Gultus gang verfchieben bavon geblieben, fo wie auch biejenigen unter ihnen, welche wie in einem Theile ber Satpuras Retten am Abjuntas Daffe mobammebanifde Bhils genannt werben, boch taum ben Ramen des Koran kennen, und so unwissend wie ihre die Kali und ben Das habeo (b. i. Shivas) anbetenben Bruber find, bie ihre Abkunft von letterem berleiten. Ihre Religion befdrantt fich inbef nur auf Cerea monien, bie mit Opfern und Gubnen gegen bie bamonifchen Deptas, ober bie Untergotter bes hindu Pantheons beschäftigt find; bie Rali erhalt bie meiften, Satipowa an ben Aderbaufeften, Baghacha Runwer um vor ben Ueberfallen ber milben Beftien gu fchugen, Dalt, Mata um Erfolg bei ihren Raubereien gu geben, Thorial Mata um bas Bieb gegen Krantheiten ju fouben, Bebna Baji um Regen, Devi Renail um reifes Korn zu geben, und ungablige Unbere um Anderes, um ihre Ibole ftellen fie ofter eine Menge Thonbilber von Oferben, roh genug, benen fie aber große Berehrung bezeugen; in ihren Sagen ift oft von den Weissagungen der Pferde die Rede. Tempel has ben fie nicht, unter einem großen Baume werden ein pagr Steinblock mit Erbe zusammengekättet, da bringen sie ihren ganz unformlichen Bogen Opfet, wie Biegen, Bogel, Del, Mennig, nur felten einmal wirb. and ein Dofe geopfert. Ihr großes herbfifeft, Dafahara (es bes ginns am 10ten Aswin, b. i. Witte September, wie bei ben Dahratten, f. eb. S. 405), feiern fie mit religibfen Gebrauchen, 9 Rachte hindurch, and werfen in der gehnten bas Bild der Kall in den Strom. In

<sup>100)</sup> J. Malcolm Essay & c. l. p. 68. 1) chemb. I. p. 71, 81.

## 614 Oft-Alfien. Border-Indien. IV. Abicht

bemfelben Tage zog Rama gegen Ravuna ben Ronig von (f. ob. S. 9, 64); ber gehnte wird ber Siegestag genar chem ber Durga (b. i. Kali) ein Opfer gebracht wirb.

Auch ein Beroen- Gultus ift bei ben Bhils nebe fercultus in Gebrauch; ftirbt ein bebeutenbes Dberhaupt, Metallibol, mit ber Geftalt eines Pferbes, ober Dchfen, abergeben, ber jahrlich feine Banberung burch bie Bhilt und mit allerlei Ceremonien bie Thaten und ben Ruhm b : nen befingt, wofur er ein Stud Beug ober Opfergefaße, o Dann wirb bem gum heros geheiligten Gabe erhalt. Steinhaufen errichtet, auf beffen Spige fie ein Opfer von Binnoberroth libiren. Gine folde Beroenlegenbe 10 Bhil-Tribus gwifchen Capti und Rerbuba, an ber Beftgra hat Malcolm mitgetheilt, und bemertt, baf fie im Styl dhulich find. Gie fpricht von Dlia (b. f. ein Rauf Barma (b. i bie Brahmanentochter), und beren ben 60 Ramets (b. i. Rittern), bie nachher als bie Devas (b. i. Berggotter) verehrt murben. unte Bhillet megen feiner großen Bauberfunfte hervor, in anbern herenmeifter übertrifft. Mus biefem Befchlechte wi ber Barmas unter ben Bhile bergeleitet, eine Art wilde nen, bie fich burch Dufit und Befang in Convulfionen un gen verfegen, in benen fie als Inspirirte weiffagen. Gie (wie bie Schamanen ber Buraten, f. Uffen II G. 124, 127) ift bie Rrantheit zu heftig, fo wirb fie jebesmal einer Dt bere) jugeschrieben, und biefe muß ber Barma ausfindig n ift biefer Wahn an bas Beheren vielen binbu- Tribus gem jebem Bhil-Aribus muffen aber auch barum ichon folde B weit fie als Muguren erft bie Beifung gum Rebbeuberfall bo berungezuge geben, ber ohne biefe niemale vorgenommen m

Jebe Bhil-Tribus hat ihre eigene Stammse thre hertunft zu bocumentiren, aber alle sind einander ahn beginnen, wie die obige, mit einer Bermischung verschieden sen; stets aber werden die Bhils babei schon als preeristiren Die Stammsegende der Mehira Bhils, b. i. die an wohnen, ist blos phantaftische Ausschmuckung des einsach Der Bruder eines altern Fursten von Dhar in Malwa, is R.Br.) stoh in die Walder am Mehis Fluß, verlor seine Gich da mit den Bhils vermischte, und wurde das Oberhauf Auf dieselbe Art erzählen ihre Legenden mit einem gewisse Ursprung verschiedener ihrer Tribus, meift sehr phantastisch

<sup>100)</sup> J. Malcolm Essay I. c. I. p. 73-77.

## Rerbuda-Fluß, Die Bhile, reine und unreine. 615

Sie selbst unterscheiben sich in weiße und schwarze Bhils, b. h. reine und unreine. Die Reinen nennen sich Uijwala und leiten sich von Rajputen Blut her; bieselben heißen auch Bhilalas. Unter ihnen sind viele Namen ber Tribus, zumal unter benen in Jasbuah (in Rath, unter 22° 46' R.Br.), welche sonft Familiennamen ber Ariegercaste ber hindu zu senn psiegen, wie: Rhatore, Chohan, Sulank u. s. w. Die Legenben erzählen daß es von Parasu Rama verstoßene Ariegerstämme sind. Diese reinen Bhils effen kein Aas, wie die uns reinen, die sich gleich den Pariar und Puleah (s. Asien IV. 1. S. 930) in Detan, von jedem gefallenen Bieh nähren. Biese von ihnen effen nicht einmal Rindssleisch, so wenig wie der Puleah, daher erlauben sich auch manche Rajputen mit ihnen aus einem Gefäße Wasser zu trinzten, und in ihren hütten Spelse zu sich zu nehmen. Dies schmeichelt den Stolz der reinen Bhils und sie nähern sich dagegen so viel es sich thun läst den Sitten und Gebräuchen der Rajputen.

Die reinen Bhils, sich selbst nennen sie Maila 3), die sich am unvermischteften in ihren Sitten erhalten haben, sind in sehr viele Eris bus zertheilt; ihre Jahl mächst ins unendliche; die geringsten Umstände, der Rame eines Borsahren, ein Jank, ein veränderter Wohnsit, irgend ein Signal, eine zufällige Trennung sührt eine dauernde Spallung, eine Eribus ab son der ung herbei, die durch einen Ramen perpetuirlich wird. Sa nannten sich z. B. die Kołu Bhils, ein Tribus, west alle Slieder desselben bei ihren Planderungen das Banner des Kołu, d. i. eines trähenden Lahns, trugen. Diese Entdeckung, welche I. Mals colm bei sehr vielen jener Botterspaltungen zu bestätigen Gelegenheit sand, ward ihm für seine Local Abministration des Landes sehr wichtigs denn gegenseitig sind sie ost beseindet, und die Bhils am Nerduda sand er selbst mit Abscheu erfüllt gegen ihre süblichen Nachdarn, die Bhils der Satpura-Reiten (s. Asien IV. 1. S. 685), zumal gegen die welche sie Rab nennen.

Aller Bersicherungen ungeachtet, daß sie auch geschriebene Annalen hatten, konnte I. Maleolm keine andern sinden, als etwa ihre burch bie Bhats versaßten Genealogien und heroenerzählungen, die aber nichts anders sind als jene mythischen Sagen, die man in den hausern aller Rajputen zum Ruhme des Geschlechtes ausgesammelt sindet, und welche noch sehr verschieden sind von den Chroniken Indischer Fürstengeschlechster (wie die Malabarische Chronik, s. Asien IV 1. S. 642, die Maschurg Annalen, s. ob. S. 11, die Chronik von Bisena Ragara u. a. m., s. ob. S. 420).

Eben fo wenig gelang es bis jest grundliche Forfchungen über ibre Sprache anguftellen; Die ber Bhils auf ben Binbhnas und in Res

<sup>3)</sup> J. Malcolm Essay I. c. L. p. 81.

#### 616 Oft-Asien. Vorder-Indien. IV. Abso

maur fanb fich nur wenig von ber binbis Sprace Leute Central . Inbiens verschieben, welche im Rorben bes gemein gefprochen wirb, und ihr Sprachgebiet von b Retten nordwarts bis Jenpur, Ihoubpur, Je breitet, und' von Bhunbelfhund an, im Often, weft Indus Delta gesprochen wirb. Die Sprache ber Dorfs was verftanblicher, bie ber umberftreifenben Bhils w wenig getannt. Bene Dorfler haben wir fcon (oben 6 , Bachter ber Ortschaften tennen lernen. Ihre geier " ten, Geburten ber Rinber, ihre Tobtenbeftattungen haber genthumliche. Sie schlagen bie Leiche in ein Tuch, trage Bambusbahre gur Grabftatte unter ber Erbe, und verbre wit bie hindus. Rach funf Rlagetagen wird bas ! Schmauferei gehalten. Ihre Streitigfeiten bemuben fie und burch Ueberrebung ber Familienhäupter beigulegen ; e ein Morb, fo wird er zwar nicht bestraft, aber bie B wedt bann in ber Regel eine gange Reibe von Ermorbun

Die Dorf. Bhile und bie Acterbau treibenben Tri leben bem Gebrauche ber benachbarten Landbewohner meh Berg Bhils aber, leben nur in Meinen Gruppen rober im Rorben bes Rerbuba mit bem Sinbi Ramen Par werben, im Guben beffelben mit hatis. Ihre Saupeliz rern Dorfern im Guben bes Rerbuba porfteben, beifen f paca, ober Tarwi, bie im Rorben bes Rerbuba aber Sie find ungemein wild, independent, und befdranten it auch meift nur innerhalb ber Wilbniffe, ber Berge, Ball gebiete. Ihr Denfchenfchlag ift von Statur Mein, activ, jur Ertragung großer Befchwerben geeignet. Seite bentlich befleibet; ein fcmales Stud Beug um ben Leib ihre gange Bebeckung; aber ftets tragen fie Bogen mit Pfellen und find bit trefflichften Schugen; boch balten fie gegen ben Feind und attatiren ihn nur que bem hinterha und Bels. Rur bes Rachts fteigt ber Bhil in bie Plai Diebstahl und Plunberung, greift mehrlofe Reifende an Deerben meg u. f. m. Bon ben mehr enttivirteren Bhils ba in ben Thelern Acterbau treiben, handeln fie etwas 3 Branntwein ein.

Bifchof Deber, ber mehrere ber am weiteften geger ben gerftreuten Bhils im Guboft von ubenpur tennen uns einige zu ihrer perfonlichen Characteriftit geborige Ba

J. Malcolm Mem. on Central India Vol. II. p. 19.
 J. Malcolm Essay I. c. I. p. 82 — 87.

Ramen ber Stadt Bhilwara ), wo gegenwärtig nur Raufleute und Dinbus anfaffig find, alaubte er noch eine Spur ibres bortigen frabern Beffees zu finden; in Ummirgbur am Bunas - Rluß fand er an eis nem großen Leiche, ben biefer fullt, einen eignen Rifder- Eribus ber Bhile, ber bie gifche mit Pfeil und Bogen erlegte, bie erften bie fes Gewerbes, bie er in Inbien fabe. Er fant fie von mittler Grofe. folant gestaltet, febr buntel von Sautfarbe, nicht eben febr mustelftart. aber von ungemeiner Belentigfeit und Thatigfeit. Gie gingen faft gans nackt. Ihre farten, elaftifchen Bambusbogen, 41 gus lang, find weit elaftischer als die etwa sonft in Indien wol vortommenben mit Baffele born verfebenen; ihre Pfeile find wie harpunen an Leinen befeftigt, mit benen fie bie erlegten gifche berbeigieben. In Dorfern angefies belte Bhils fangen erft weiter fabmarte ang aber fcon von bort, burd bie geregelten Britifchen Garnifonen in Rimutch (in De war, 24° 27' R.Br.), und M how im benachbarten Malma, ift ben Streifereien und frabern Raubereien ber bortigen Bhile eine Grange gefest, bie jeboch noch zuweilen einmal burch bie wilbesten Berg Erfe bus geftort wirb. Biele ber Bhils find bafelbft in bie regulairen Eruppen einrollirt, gur Bertheibigung ber Begpaffe angeftellt; ihren Dauptlingen bat man ganbereien abgetreten um fie zu gabmen. Capt. Dacbonalb 1), ber bortige Commanbirenbe, wie bie bortigen Rajpus ten Chefs ftimmten alle in Dalcolme Anficht aberein, bas bie Bhils bort bie alteften Erbauer ber Forts und Befiger bes Banbes waren, aus benen fie erft burch bie Rajputen, bie Connen Race (Gurpabans), verbrangt feren. Ihre Sitten haben viel übereinftimmenbes mit benen ber wilben Oubari's in ben Rajemabal : Bergen am Sanges. Die Britifden Officiere in Dewar hielten ihren Character welt bober als ben ihrer Befleger, bei benen fie naturlich nur als Raus ber und Diebe verfchrien find. Sie find freimuthiger, offener, reblicher, ihr Wort ift treuer als bas ber Rajputen. Ihre Weiber werben von ihnen beffer behandelt, auch haben fie weit mehr Ginfluß auf die Manner. Obwol burch Blutrache auch blutburftig und als Plunberer be-Cannt, fand fie ber Brite, ber fie vor bem harten Druck ihrer einheimischen Reinde und herren fchiete, teineswege ungaftlich und unempfinblich. Die Britifchen Officiere burchftreifen, gegenwartig, ihre Territorien mit Sicherheit und Bertrauen. Und boch tonnte in biefen norblichen Raje puten = Zerritorien weit weniger fur fie gefcheben, als burch Dale e o Ims Ginfluf, weiter in ben fublidern Gebieten von Dalma, Res maur und Rhanbefch, wo es ihm, wie Cleveland in ben Rajemahal-Bere gen mit ben unterbruckten Dubaris, fo bier mit ben fcwer belafteten

1) cbenb. p. 496 - 499.

<sup>\*)</sup> B. Heber Narrative of a Journey. Vol. II, p. 461, 464, 468,

#### 618 Oft-Afien. Vorder-Judien. IV. Absch

Bhile gelang, ihren Buftand zu verebeln. Allerbings befferung bes Schickfals ber Bhile, wie ber binbus, be Schen Refibenten in ben Merritorien ber Eleinen, mebiatifir Bafallen ber Oftinbischen Compagnie ungemein erschwe Saloufie biefer Heinen Reguli unter fich und gegen ihre ! bie Rajputen Rajas ju ben unwiffeubsten und leibenschaft ten im ganbe gehoren. Die Bermilberungsperiobe ber 2 Vinbarries wirkte auch noch lange Sahre nach, wozu noch liche, ohnmachtige und verfchulbete Buftand ber Raja Die Abhangigfeit ber Britifchen Refibenten ve ment in Calcutta, wohin fie uber jeden gu thuenden Ge 1000 Engl. Miles weit Bericht geben, anfragen und Mi ten mußten, machte alles erlahmen; und zu bebauern war bamals nicht mit großartigerer Gesinnung barauf eingege Sir Jam. Malcolm gum unabhangigen Gouverneur Indien gu erheben, ein Poften in bem er noch weit gi verbreitet und ben begonnenen Frieden befeftigt und auch Befig bauernb gemacht haben murbe, burch feine weifen vollen Ginrichtungen. Rirgenbe maren großere Schu überwinden als in Malwah; und bort ward unter ihr Raubprovinz in kurzester Beit, wie Deber sich so ruhm großen Staatsmann ausbruckt, in einen Barten bes vermanbelt.

Roch weiter subwarts am Mhai (Mhpe) Fluß u bemertte B. Seber ebenfalls Bhil Eribus 100), bie waren als die fruher genannten; aber eben fo fchlant vo weniger breitschultrig, auch weniger, wie er fich ausbru fcher Physiognomie als bei ben wilben Puharas in Raj auch noch bunfelfarbiger als bie Bhile gefeben. S ber Bhils ift auch feineswegs wollig; aber bid, ftruppiger ter und Schilder find roh; auch fie zeigten fich ale tr ichugen. Ihr Ansehen ift fehr unreinlich; aber ihr Ausbi und Augen wolwollend, ihr Benehmen gntraulich. Die ftanden etwas hinbuftani, ihre Sprache foll nach Dr. ficherung gegen beber, mehr nur in ber Betonung, ei tiv, von ber ganbisfprache bir Malma Bewohner abn ben Wortern felbft. Roch bemerten wir, bag B. Deber Rachbarn ber Bhile, Die bort fogenannten Gulies, gr im Rorben bes Rerbuba bis über ben untern Sapti nac nur für einen feit langerer Beit fcon civilifirtere

<sup>101)</sup> B. Heber Narrative Vol. II. p. 511-516.

Bhile gu halten geneigt ") mar, ber mit ignen aber bie Aboriginer bes Lanbes ausmachte. Gie legten frubeitiger gewiffe robere Sitten ab, g. B. tein Rinbfleifch ju effen u. a. m. Gie wollen gwar ben Rajputen abftammen; bas ift aber auch ber Ehrgeis ber civilificteren Bhile, wie aller Kriegeroblter Indiens, felbft ber Puharis am Ganges. Doch glauben bie Culies felbft nicht an biefe herftammung, weil fie weber bas filterne Babrgeichen bes Rajputen, noch ihren rothen Zurban tragen. Die hindus verfteben fich fcon eber bagu, die Culies får ihre Stammesvermanbte angufeben, mabricheinlich nur, weil fie teine Ruhfleifcheffer find, niemals aber bie Bhils; es giebt fogar anger febene Dahratta : Gefchlechter, bie fich mit ben Idchtern ber angefebens ften Culie-Bauptlinge (Thatur) ju vermablen nicht verfchmabet haben, obwol fie dieselben teineswegs wie die Rajpulen flibft als bie Goine ber Connen-Race (Spryabans) apertennen. Bon Ratur gleich turbulent gu Raub und Planberung geneigt, wie bie Bhils, haben fie fich boch in Bugurate fcon weit mehr bem Aderbau gugemanbt.

Bir foliegen biefe Ueberficht ber fraberbin ganglich unbefannten Bhils mit 3. Dalcolm's 10) Berichten über ihre Populatios nen. Aus ber Bablung ber Bewohner ber Binbbba Berge, welche im Anfange ber Britifchen Befignahme gu Stanbe tam, ergiebt fic, baß bie Bhile nur febr bunn burch bie Banbichaften gerftreut finb : benn, auf bie Englische Quabratmeile tommen nur etwa 6 Bhils gu wohnen, und fo fcheint überall bas Berbaltnis ihrer Berbreitung etwa baffelbe zu fenn. 3br beftanbiger Rampf mit ben Glementen, ber Are muth, ben Raubthieren, ben Berfolgern aller Art, anftedenben Rrantbeiten und bem ichwerlaftenben Druce ihrer Bebieter, mußte ihrer Bere mebrung febr binberlich fenn; mit ber neuen politischen Umgeftaltung ber ganbesverbaltniffe wird fich ihre Babl bebeutenb vermebren. Ihre Bablung, unter ben aderbauenben Bhils im Binbbya, tonnte gen nau nach ben Pfligen ber bebauten Ader gemacht werben. Der ganbe ftrich, ber gum Dufter als Maafftab ber Beurtheilung biente, war von einem Grabe Lange und Breite, er- enthiett 112 Parabs (b. i. Befs ler), jeber mit etwa 9 hutten, jebe gu 4 Bewohnern. Alfo, 6 auf jebe Engl. Quabratmeile, an 4000 acterbautreibenbe Bewohner. Die im Gold ftebenben Rrieger waren biebet nicht mitgerechnet. Mittel gab bie Schabung ber Rauber und Plunberborben an, bie in Solfars und ben Puars Territorien allein 43,888 Geelen betrugen und in Dovlut Seir biabs und beffen tributairen Staaten, eben fo viel etwa betragen mochten. Die genauefte Summe ift baraus fcwer zu ermite teln, weil in biefen horben gar manche Difchtinge mit auftraten.

<sup>\*)</sup> ebenb. III. p. 26. (10) J. Malcolm Essay or I. p. 624—526. Vol. II. p. 223—225. Appendix XIV. p. 3

### 620 Oft-Aften. Vorder-Judien. IV. Abschi

Die frabere allgemein burch bas Land greifende D ichesmaligen Gewalthaber, mußte biefes verftoffene Gefchle um fo furchtbarer bruden, ba ibr Sobfchlag jebem gemein ohne alle Ahnbung erlaubt war. Immerfort war bief Boltergruppe ben Ueberfallen ber Raubtbiere in ben 28 Aufenthaltes ausgeset, wie benen ihrer eigenen Sanbeleu fich außerhalb ber Wilbniffe feben ließen. Un Bauberei größter Ignorang lebenb, gehorchen fie blinblings ber Dberbaupter, und burchftreiften fonft auf eigne Band w Thiere die Balber. Go maren fie gezwungne Reinbe be Debnung und bes allgemeinen Friebens, genothigt gu Rauf wirgenbe Mitleib und Gnabe erlangenb, hielten fie es fe Beruf Anbre gu plundern unb ju berauben. "Ich bin : big, ift bie erfte Bertheibigung bes Bhit, ich bin Daba Enecht." Dennoch ergab fich fcon aus ber turgen Beit, bem Gutopaischen Gouvernement unterworfen murben, baf bung tein abfolutes hinbernif, etwa Unempfanglichteit fu wie bei ben Buschnegern Gubafritas ober ben Ban D Zasmaniens, entgegen ftebe. Sie zeigten teine blutburftige Intelligenz und Anlage gur Induftrie, und ihre Welber, Sitte ihren Mannern aberlegen, ubten balb ben vortheill fluß aber biefe aus. Diefe Bhile, fagt Dalcolm, v traun; fie find empfanglich fur Beredlung, guerft muffen fortschreiten, benn an bie Kamilienhauptlinge find fie Diefe find bas einzige wichtige Banb fie zu gugeln. @ hoben werben burch Bewinnung ehrlichen Erwerbes, bure jung beim Wegbau im Banbe, burch beffen Bewachung, orte, die fie taglich in gegenseitiger Berührung und Be Die Beftrafungen fur Bergeben muffen ben Anfuhrer, be treffen, nicht ben blind folgenden. Diebei ift Reftigfeit m Ausbauer zu verbinden. Gie muffen Antheil an bem allge ftanbe nehmen und Eigenthum erhalten. Schon finb bief bem rechten Rerbuba und an fo vielen andern Orten, i bes Friebens und ber Rube übergegangen, und ein Land, turgem taum mit gewaffneten Deeren gu burchziehen war, von bem Unbewaffneten ficher gu bereifen. Die anbern ben nachfolgen, wenn in biefem Ginne weiter verfahren wir Einrichtungen muffen von Dauer fenn, aufrecht erbalten fällt auf foldem Boben leicht wieber Alles in feine surud.

III. Der untere Lauf bes Merbuba Stroms, mit, bem Camban Golf und bessen Zuflussen. Die vier Emporien an den vier Stromen Guzurates um den Golf von Cambay: Baroach am Merbuda, Surate am Lapti, Barode am Dhader, Cambay am Mhai (Mhye) Strom mit der alten Capitale Ahmedabad am Sabermati-Flusse.

Unmittelbar unterhalb des wilden Rerbuda Durchbruchs. aus Memaur nach Gugurate, beffen Engpaß noch fein Enropaischer Reisender zu durchziehen gewagt hat, dessen Raturverbaltniffe mit den Cataracten und Stromschnellen vom Sirfdens fprunge (hurn Pahl) an, alfo, noch ju entbeden find, beginnt fogleich ein gang anderes, ungemein befuchtes und ausgezeichnet cultivirtes gandergebiet, deffen Bolfercultur in die fruhe fte Gefdichtetenntnig binaufreicht, und bier grangen Bilbnif tand Robbeit mit Gartencultur einer weiten Kornkammer, am schiffreichsten Gestadelande und der verschmisteften Abglattung ber bicht gebrängteften Population, burch alle Phasen einer civis ten und religibsen Civilifation in den grellften Contraften zusame men. Chandobe 11) die erfte besbalb merkwurdige Stadt, in der fich diefe Contrafte begegnen, liegt unterhalb Tulluctwarra und bes fleinen nordlichen Bufluffes Un fing, am Mordufer des . Merbuda, im Perguna Ginnore (Binnore) 22° 1' M.Br., 73° 40' D.L. v. Gr., 7 geogr. Meilen in R.D. von Baroach, und im Morben der Rarneolgruben ber Rajapiplen Berge. Dies fer Austritt bes Derbuba, Baffere aus ber Klippenwildnig ift ben Brabmanen besonders beilig. Geine vollufrigen Stroms arme durchschneiden in mancherlei Schluchten, Riffen und Are men die Uferhoben, auf benen die Stadt erbaut ift; finken aber Die Baffer in der heißen Jahrszeit, fo bleiben diese tiefen Schluche ten, nach oben von Buschwert und Balbbaumen überragt, in der Liefe nur als trocine Felsbetten mit Sumpfen und Dicticht gurud, ein Mint ber Schlangen, ber Liger, ber Snanen, bes Bildes aller Art. In diesen Umgebungen liegen weite Baffete beden und Seen von gablreichen hindutempeln umgeben, von bichten Schatten ber Banjanen und milben Reigens . banme (Fieus indica und religiosa) überragt, welche hier bie

<sup>11)</sup> J. Forbes Oriental Mem. London 1813. Vol. III. p. 5.

grandiofesten Formen erreichen. Diefe Tempel und fterschulen wetteifern um ben Preis ber größten S westlichen Judien, mit andern geweihten Stellen garnaut im Often (f. ob. G. 545), mit Benares ben, Ramifferam im Guben (f. ob. G. 8) Dngfar Mandatta in der Mitte (f. of. S. 593). theile ber Ginwohner Diefer Gegend find Brahmanen ten aller Art, aus allen Caften Gugurates ftrome Ballfahrer und Bufer gusammen, hier feiern fie Refte, baden im Merbuda gur Entfühnung und vollt thre Ceremonien an feinem geweihten Ufer. Beber feine befondern Joole, Lingame, Schutgottheiten; ein bem andern guvor gu thun. Sier, bemerkt 3. Forbe 4 Jahre lang für die Bomban: Prafidentschaft bas Einnehmers der Pilgerabgaben befleidete, welche die & Schreine mit dem Britischen Gouvernement gn thei bier Schienen ihm die ftolgen felbstgenugfamen Brah bentlich aufgeblaht, felbft idolifirt gu fenn und haben, mas im Mann Cober ju ihrer Berherrlichung g nes fen etwas transparent Gottliches it namlich von ihren Gogen. Wenn auch ihre betrogn burch ihren Lug und Erug fich bethoren laffen; fo ift Diefer ausschweifendsten Bigotten boch gang verfun 'Umgang mit ben Ramjannis (b. i. ben Tem rinnen, Banaberen, f. oh. G. 321; beren Ram gefagt, von Bohlen, Indien I. G. 275, nicht vom fchen Balladeiras ableiten will, fondern von ber g Indifchen Anrede an die Frauen: Bhanatri, b. L Diefe gehören auch hier gum Lurus bes 9 fes, und find geheiligte Wertzeuge ber Priefter. 3 lutionen der Tempel, Altare, Lingame, 3dole m Dehl, Mild und die Opfer aller Art bienen wie in jum Berpraffen und geben die fetteften Pfrunden für manen, indes sie bas Pilgervolt entmarten und im Subne bethoren.

In Chandode schlten schon zu J. Forbes Igludlicher Weise, jene scheußlichen Menschenopser und bie blutigen, wie sie noch heute in Jaggernaut und Ordatta (s. ob. S. 595) gebräuchlich sind; doch die Lverbrennungen (Suttis s. ob. S. 303, 547)

Berg iften nengeborner Tochter war bei der ersten Bestignahme des Landes durch die Briten noch ganz allgemein, seitz dem wenigstens nicht geduldet, wenn auch nicht gänzlich abges schafft, durch Guzurate, wo früherhin grausamer Kindermard ge, wöhnlich war, und es noch heute bei dem Abel des Landes, d. i. den Rajputen 12), als Schande gilt unverheirathete Tochter zu haben. Indes ist hier noch immer der Sis des crassesten Abersglaubens und in dem benachbarten Dubboi erlebte es J. Forsbes i<sup>13</sup>), daß nicht selten junge Leute in ihrer devoten Verrückung sich als Opfer für ihren Gösen lebendig begraben ließen, was immer mit großem Pompe geschahe, immer ein Menschenopser, da dieselben Hindus doch längst davon abgesommen sind blutige Thieropser zu bringen.

Unter den Schattenwäldern zu Chandode find viele Grabsmale der dort als Pilger Berstorbenen, von denen ein Theil der Asche in den Merbuda gestreut, ein anderer zur Erde bestattet wird nach der Berbrennung, in dem Wahne daß jedem der Elexmente sein Theil geduhre. Der hoffnungslos Leidende wird nicht selten in seinen letzten Jugen an das Nerbuda-User auf die Erde gelegt, wie an den Ganges, um da sein Leben auszuhauchen und sogleich anch wol noch vor dem letzten Athemzuge mit der Wasserwelle und dem heiligen Flußschlamme überschwemmt, gewassichen, um dann verbrannt, und wieder verspält zu werden. Dies geschieht unter dem Gesange der Brahmanen an die Elemente, die nun die Reste des Entschlasenen wieder aufnehmen; es pflegt ein Hymnus zu seyn, welcher, wie J. Forbes versichert, ganz dem von den Acht Dingen im Borstück 14) der Gatuntala gleichen soll.

Wenige Meilen abwarts Chandode wild das Ufer des Merbu da gang flach, und alle Bergbildung verschwindet; kein Steinchen wird in dieser Niederung Gugurates mehr gesehen, die der Strom mit seinen Fluthan weit und breit unter Wasser, seit und befruchtet, mit Sand und Schlamm überzicht. Aber, am Ufer von Chandode und im Sinnore Pergunna wirft er noch Rollsteine aus, die aus seinem obern Lause herabgewährt werden, und durch die Briction oft sollsame Gestalten bekommen,

<sup>12)</sup> B. Heber Narrative Vol. II. p. 519.

13) J. Forbes Orient.

Mem. Vol. II. p. 393.

14) Satuntata, ein Indifches Drama
von Ralibafa, überfest von B. Strzel Barich 1833. 8. Worftud
S. 3, Anmerk. S. 112.

## 524 Oft-Asien. Border-Indien. IV. Absch

fo, daß die aberglaubischen Pilger fie begierig auflefer ter Abbilber bes Siva 115) (Salagrami f. ob. G. 59' In ber Regenzeit, bei boch anfteigenben Fluthen, be be, wißende Strom mit ben Riefeln, fehr haufig Baume in Menge aus bem Berglande berab, von nen Arten, die er bann in ben Riederungen ablager reißt er auch Thiere und Bild mit fich fort; Bie Beerben fieht man 16) jum Ocean treiben und Tig Beute verfolgend dem Stroil folgen mußten.) 22 ftdrend konnen Tapti wie Merbuda auf die Be fen, burch plogliche Regenschauer; boch richten fie, i nur geringern Schaden an, als bes lettern, weit fi licher Nachbar, ber Dhander, oder Dahder St Baro de herabtommt und deshalb weit gefürchtete mehr feegenereiche Merbuda. Uebrigens bringen bi in ber Riederung niemals folche Ueberschwemmu fondern nur allein die Bergmaffer, weil jene i Ablaufe haben.

Dicht unterhalb Chandode liegt Sinnore bei diesem die kleine Feste Rangur 17) auf einem @ bem hundert Releftufen binab jum Derbuba fubr wieder als schmaler Strom durch liebliche Landschaft Bainen, milben Anhohen, Gbenen mit Dorfern und bebaut hindurch maandert; benn westwarts von Meere und nordwestwarts über ben Dhanbur, DR bis jum Sabermatty, Blug bei Ahmedabad, bure gurate, breitet fich nur Gin großer Garten aus. von Rangur erhebt fich noch gegen die Bindhna : 8 fublich bei Campanir ber Stadt am Fuße, ein gem ber Domaghur, ber aus der Cbene Gugurates al lirter Lafelberg von unten nach oben in eine Refte emporragt, und bem Anblide nach, demjenigen am C ten hoffnung an Sohe nichts nachgiebt, auf feinem ein berühmter Sindutempel. Er hangt aber mit b liegenden Plateaulande jufammen. Bon feiner Be bem Scindiah gehorig, Die auf bem Lafelberg liegt, frubern Zeiten die Mahrattenhorden zu ihren Plunde

p. 52. 17) ebmb. p. 257, 277, 475.

ï

٠.,

Gugurate, eben bier, berabzusteigen jum Pomapir Ghat, mo bas Grab eines Rafir bewallfahrtet wird, bei Rangur, um von ba, wie ber Blig, unerwartet, den Garten Gugurates vlune bernd ju durchziehen. Die nachste Festung, welche jur Domis nirung diefes wichtigen Paffes, von den Briten im Jahr 1780 befest ward, ift jenes Dubboi (Dhubon) 4 geogr. Reilen in M.O. auf dem Mordufer bes Merbuda, etwas fern auf der Bobe. wo 3. Rorbes 18) eine Zeit lang als Gouverneur bes jugeborie gen Pergunna feine lehrreichen Beobachtungen uber biefe Gegene ben zu machen Gelegenheit hatte. Gleich mit bem erften Ginfeten bes dortigen Regenmonsuns, am 12. Juni, erlebte'er eine furchtbare Raturfcenc, einen Orkan mit Regenguffen, ber bem aufgeschlagenen Britischen Lager am Rerbudaftrome bas größte Berberben brachte. Er feste an hunderttaufend Menfchen und Bieh, mit Bagage, ploblich unter Baffer, fo, bag uber 200 Denfchen und 3000 Stuck Lastvieh in einer einzigen Nacht burch bie Fluthen, die fie mit fortriffen, ihren Sob fanden. Gin furchtbas res Schauspiel bei ber Morgendammerung. Dubboi ift eine febr alte Ctadt von großen Umfange, mit Seftungswerfen, Thos ren, Tempeln alter Pracht, mit 40,000 Einwohnern, aber febr in Berfall. Das Oft: Thor bat ben Namen Diamgnten: Thor, neben ihm liegen die Trummer eines gewaltigen Tempelbaues. Gin ichoner Gee mit ben mogenden Lotusmalbchen, rofens roth, blau und weiß blubend, prangend, voll Baffergemachfe, BBaffervogel, Pelifane, mit Sainen von Lamarinden und Mans gos umgeben, in benen alles wimmelt von Pfauen, grunen Laus ben, Gichhornchen, Affenschaaren, die von ihren Bipfeln bis auf Die Bausbacher ber Stadt ihre Sprunge fortfegen, und vieles. Undre, giebt biefem Orte viel Eigenthumlichkeit und manche Reize für ben Europäer. Bum Pergunna gehorten bamals 84 Dorfer und ein Sinfommen von etwa 50,000 Pf. Sterling. Ginft mar Die Stadt weit bevolferter. Mus J. Rorbes Wohnung erblickte man von da ben hoben Tafelberg Dowaghur gegen MMD., ienen . Reft ungsberg, ber fich an das Weftenbe ber Bindhpa-Rette anreihet, den Forbes geneigt war fur bas alte Las gara bei Arrian und Ptolemaus ju halten f. Afien IV. 1. G. 513, 562). Die außerordentlich merkwurdigen Ruinen und

<sup>14)</sup> J. Forbes Or. Mem. II. p. 115, 123, 317—339. III. 262; B. Heber Narrative II. p. 557 etc. Rtt. Rt.

# 626 Oft-Mpen. Vorder-Indien. IV. Abichn

Sculpturen zu Dubboi hat feit J. Forbes feit beobachtet: die Monumente wurden bei den ersten Me ner-lleberfällen zerstört und die Bhats haben darüb

genben. Unterhalb Dubboi und Ranghur folgen, am R bie schönst a Balber von Tamarinden, Mango, nen und Baubul (eine Dimofen : Art, die ein Gummi liefert), unter benen Schaaren von Antelon Reine vier Stunden abmarts liegen Dutnab und geringe Uferorte und unterhalb biefen bie Infel mit be teften aller Banjanenbaume, bem Rubbir Bur 6. 604), bis zu welchem man mit der Meeresflut schiffen kann. Die Banjanen, obwol durch einen Theil von hindoftan verbreitet, icheinen bier ben ichons bie reichfte Entfaltung ju gewinnen. . Wenigftens ge Rubbir Bur, ber nach einem Beiligen genannt i größten Baumen ber Belt, benn er bilbet einen gange reichen Wald, ber schon 7000 Mann Truppen un Schatten lagern sahe. Ungeachtet er im Jahre 1783 Orfan und gleichzeitige Ueberschwemmungen mit eit der Insel zerstort wurde, zählte man an ibm boch Sauptstamme 20) die ju dem Ginen Baume gehorten Reinere wieder eingewurzelte Nebenstamme; und als & ber 21) ibn im Jahr 1825 fabe, mar er ungeachtet ne tige Berftorungen fich wiederholt hatten, doch noch gleichem Maage wie vorbem Gegenstand allgemeine beruna.

Die vier Emporien an den vier Stromen G um den Golf von Cambay: Baroach, Si Barode, Cambay.

1. Baroach, bas Emporium am Merbubase Broach, (Barigosha, baher Barygaza b

und Arrian; Bhriguegacha, Bhriguepura ob Richetra im Sanscr., vom Beifen Bhrigu2)

v. Bohien I. p. 18.

Cubbeer Burr; J. Copland in Transact. of the B. T. I. p. 290. 20 J. Forbes I. p. 24; IL p. 246. 2 Narrative T. III. p. 68. 23) W. Hamilton Description

Aften IV. 1. S. 513, 489), die hauptstadt bes gleichnamigen Diffrictes ber ju Gugurate gebort, liegt unter 21° 46' D.Br., 73, 14' D.L. v. Gr., nahe an ber Mandung bee Rerbuda im Lanbe Daabar, b. i. ber großen Deeresanfuhrten (f. Afien IV. 1. S. 583, 589); feit 1572 burch Raifer Afbar jum Mone gholischen Reiche geborig, feit 1803 ben Dahratten entriffen, und gum Britischen Reiche in Indien geschlagen, in einer ber bevolle ferteften und bebauteften Landschaften Bindoftans. Im Jabe 1791 foll bie Stadt mit ihrem Diffrict, nach einer Bablung 14,835 Saufer und 80,922 Einwohner gehabt haben, aber burch eine fürchterliche hungerenoth fo herunter gefommen fenn, baff Davon 2351 Baufer verobet fanden und 25,295 Menfchen bar durch umgefommen maren. Die Bahlung 1804 gab nur 22,468 Einw.; die von 1812 32,716, davon beinahe 20,000 hindus, fast 10,000 Mohammedaner und an 3000 Parfen. 1807 tabite man bafelbft 25 Dats, ober Sanbeleinnungen, ber Banjanene Cafte beren Bahl fich auf 5261 Individuen von beiden Gefcblechtern belief, biefelben, burch beren Bermittlung Basco be' Gama ben Beg nach Inbien entbedte (f. Afien IV. 1. S. 443). Die Stadt 23) hat eine gute Stunde in Umfang, ift eine Refte, im Styl des Orients, liegt in einer ungemein fruchtbaren mit schwarzer Erbe bedeckten Sbene, die überall bebaut ift. Der fifchreiche Rerbuda befpult ihre Stadtmauern von der Gude seite; als heiliger Strom wird auch hier in ihm ben gangen Tag gebabet, und das herfommen hat felbft bie Gitte geheiligt, Daß Beiber hier offentlich, mitten unter Dannern, nur in leiche tes Baumwollengewand gehüllt ihr Bab nehmen. Läglich wer ben an diefen Babftellen ber Rarmada (die Liebliche) Blus menopfer gebracht, und alle 40 Jahr ein großes Jatterah ober' Sauptfeft, gefeiert, ju bem bie Dilger aus gang hindoftan jus' fammenftromen. Bier ift bie Ueberfahrt über den Rerbudg, Der fich eine halbe Stunde weit ausbreitet, aber fehr feicht ift, gegen Sub jum Dorf Oflaifir, auf ber Route nach Bombat und Boa. Rur mit der Fluth und bei G.B. Donfun' tommen ble Seefchiffe auf bem feichten Strome bie jur Stabt; aber auch diefe konnen, wenn fle ju tief geben, nicht die Barre' an ber Dindung, gu Tunfaria Bunde, überwinden. Diefe

<sup>7.</sup> III. p. 65-70.

## 628 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn

Mundung liegt in einer baumlofen, fandigen Cbene nordmarts berfelben bie Seichtigfeit bes Golfs von Co Die Bahl ber Sandbante fehr gunimmt, fo ift fie Localitat eine fehr wichtige Station. Ebbe und Flu winnen an ber verengten Stelle ber Merbuda : Didi Eingange bes Cambana Golfes, jumal bei G.B. D wuthende heftigfeit; bann, fagt 3. Forbes aus eig rung, segeln die Schiffe bier schneller als ber fcnellfte lopp und steigen auf den Wogen bis ju 40 Fuß auf. wechselnden Sandbarren find hier immer gefährlich fich zuweilen fo quer vor, daß fie die Schiffahrt weiter vom Nerbuda ganglich hindern. Rur die fleinern, n benden Schiffe (Crofts) von Leichterern convopirt ( feegeln hinein bis Camban. 3. Forbes Geefahrt m bem Buthen ber Fluthen und bem Wellenwurf bes Meerniveaus, mit benselben Gefahren begleitet wie Flottenfahrt an der Indus Dandung (f. Afien IV. 1. In ber Cbbezeit wimmelt bas feichte, fchlam von Cambay vor der Nerbuda-Mundung von Millie Rifche, Muti genannt, die an Geschmack bem 2 aber anders gestaltet, fcon geflect und gezeichnet bur Schattirte Flogen fich auszeichnen. Die Ruberboo Merbuda, mit dem breiten lateinischen Gecg gen bem Reisenden, ber aus bem Gangesgebiete for in Baroach jum erften male fich bem Westlichen Indischen Meeres nabert, in Form und Gestalt, vol dungen vom Bengalischen Orient; fie find ein B ber Unnaherung an ben Perfifchen und Arabi und an die Ginrichtungen ber Levante. Auf fold booten treibt Broach wichtigen Sandel mit Bomb Saupt-Ausfuhr von Korn, Baumwolle u. f. w. er aus, auf großern Schiffen, gegen ben Suben und laden werden fann. Doch ift ber Bertehr bier nich wie in fruhern Beiten; viele Pilger, die mit unter flei wie Perlen, Rorallen, Gewurge u. bergl. einhandeln, auf ihren Ballfahrten zu ichachern, finden fich bier noch mehr aber bettelnbe Pilger in Schaaren, bie ve

J. Forbes Orient. Mem. T. II. p. 8, 10.
 e. II. 65.

teben und ihren Anführern ben-folgen Namen Ralipha bei legen, ein Bort, das Bifchof Beber ebenfalls in Diesem außerften Beften Defans sum erften male von Sindus nennen borte. Die berühmten hospitaler diefes Ortes fur frante Menfchen, giehen viel Armuth herbei; aber auch auf Thiere ist diese übelverfandene Boblthatigfeit bier wie in Surate 26) übertragen, und zur Absurdität geworden, da hier aud Bieh, Boget, Insecten; wie ihre heiligen Affen, Pfauen, Pferde, hunde, Ragen, selbst in Schachteln Laufe und Flohe jum Staunen ber Devoten verpflegt werben, wofur von allen Sciten Almofen und Opfer jus fammenfließen, die fur bie verpflegenden Brahmanen fette Pfrunden abwerfen. Das Leben in Broach foll theurer als ander warts fenn, das Clima im Gangen, wie um den Camban Golf überhaupt, nicht fehr beilfam für Europäische Conftitution; daber auch wol nur wenig von Europäern bewohnt; das sublichere Bomban und bas faft unter gleichem Parallel liegende Bens galen, fetbit Calcuttas Umgebungen, follen weit beilfamer als Guzurate fenn, fo vortheilhaft dies auch auf die Begetation wirt. Heberall fabe Seber bier nur bleiche Gefichter, und frih geals terte Europäer unter ben britifchen Civit; und Militairbeamten. Nur bei S.B. , Wind, der mit der Fluth bis Baroach heranfommt, ift lieblich fuhlere Jahredzeit. Diefe Regenzeit 27) beginnt hier in ber Mitte Juni und bauett mit mehr ober wenis ger Beftigfeit die 4 folgenden Monate im Jahre, fo daß die größte Menge bes Regenfalles im Juli Statt bat.

### 2. Surate das Emporium am SaptisStrom.

Surate (Surut, d. h. die Schonheit) 28) ist die neuere Hauptstadt Guzurates, nahe der Mündung des Lapti gelegen, unter 21° 11' N.Br., 73° 7' O.L. v. Gr. Bon ihrer Lage war schon oben (s. Asien IV. 1. S. 666) beiläusig die Rede. Sie ist weit bedeutender als Broach, und verdiente vordem mit Recht J. Forbes Bergteichung mit dem alten Emporium Lyrus, nach des Propheten Ezechiet (Cap. 27) Darlegung: denn auch hier warsen die Schiffe aller Nationen aus Indien, Arabien und Perssien, Asien und Europa ihre Anter, brachten und holten die man-

Digitized by Google

THE REAL PROPERTY.

<sup>24)</sup> J. Forbes Or. Mem. I. p. 256. 27) ebend. III. p. 341.

<sup>20)</sup> W. Hamikon Descr. I. p. 718—723; J. Forbes Or. Mem. P. p. 244—286; B. Heber Narrative T. III. p. 71—76.

# 630 Oft-Aften. Borber-Indien. IV. Abschn

nichfaltigften Baaren bes Orients und Occibentes. glanzende Periode ift auch hier wieder vorüber. D mit ben 12 Thoren, welche Surate umgeben, baben ein von nabe 3 Stunden Beges, find aber überall in Berf Caftell, bas in ihrer Mitte liegt, bas von einer farter pon Seapops mit britischer Artillerie befest ift. Die por bem Jahre 1796, 600,000 bis 800,000 Bewohner ben, und obwol fie feitdem fehr durch Sungerenoth Podentrantheiten, wie feit 1813 burch Ueberfalle ut rungen ber horben aus Malwa und Cutch ungeme wird boch ihre Population um bas Doppelte von um bas Runffache von Broach angegeben. Mene gen fehlen. Im Jahre 1807 jahlte man bier 1200 T bebs, b. i. vom Clerus, und 12,000 gaien. 3m liefen 28 Schiffe im Safen von Surate aus und ein; renumfas betrug nur an 14 Millionen Rupies, mas beutend gegen feine angegebene Große, und fur eine ber Banjanen, ober ber Indifchen Sandelscafte, er and hier wie in Broach ihre Almosen an die Bospite Die Schiffe konnen nicht bie in die Stadt fegel fen 4 geogr. Deilen unterhalb in ber Dundung bes @ Anter werfen. Der hafen ift nur bei D.O. und 9 bequem, bleibt bei 2B. und G.B. ficts gefahrvoll n Barre, obmol er zu ben besten Safen ber Malabar Großere als Compagnieschiffe fommen felten bierber; boote auf dem Tapti, welche ben Transport besorg Berbede, 2 Dafte, und tragen 30 bis 40 Connen Stadt ift zwar groß, aber gegenwärtig fehr verfallen, f enger Strafen, fcmugig, mit hohen Saufern aus mit Bacffeinmauern, mit wenig Bequemlichfeiten gege verfeben. Die besten Baufer ber britischen Bemobner ber Rabe des Castells. Außerhalb der Mauern liege baude einer Frangofischen und einer Sollandischen Fact als Beber fie fabe, leer; benn der Frangofische Gouve fie megen bes verderblichen Climas verlaffen und fic be Bourbon begeben.

Die meisten Bewohner der Stadt find Beber un lente; aber es find hier seit der Mahratten Besignahn tes im XVIII. Jahrhundert, sehr viele Auswanderunger und die Buruckgebliebenen sind verarmt. Chebein wurd

reichften Stoffe in Geibe und Banmwolle gewebt. Sticker, Ine wellrer, Maler, Ginleger und Runftler in Elfenbein, Chenbolg, Sandelholg u. f. w., waren vielfach bier beschäftigt. bie in Surate gewebten Shawls waren berühmt und allgemein im Großhandel verbreitet. Gegenwartig werben bier nur grobe Baumwollengewebe gefertigt, ba ber Abfas Engkischer Manuface turwaaren die einheimischen überall verbrangt hat. Die ebebein reichften Sandelsfamilien, felbft die Armenischen, die hier die Groß bandler waren, find verarmt. Die mobammebanische Secte bet Boras, Die Parfis und Die Indifden Banjanen, als Geldmakler, haben sich erhalten. Das Geschäft ber Boras ift burch gang Indien verbreitet; Die Parfis als, die fchlaueffen und gewandteften aller, gebeihen noch in Gurate und find bort bie Besiger ber Salfte ber Saufergabt geworben. Die Bebung von Bombai hat Surate berabgebruckt; boch geben ber fleine Sofftaat eines auf Penfion gefetten Nabobs, die farte britifcht Garnison, bas Bollamt, die Juftighofe, die Finangfammer, und die daher noch immer zahlreiche britische Ansiedlung, der Stadt einiges Europaifche Leben. Bifchof Beber weihte bier eine fcone evangelische Kirche ein, bas Schulwesen von ber Education Society in Bomban betrieben, batte erfreuliche Kortschritte gemacht. Amifchen beiden Bandelsftabten Gurate und Broach ift ein febr belebter Strafenverfehr, die bortigen Karawanserais (wie bas Rim Chowten) 129) jeigen die Bluthe des fruberen Großhandels. In diefem Bege zwischen Nerbuda und Lapti vom Norbent aus bem continentalen Indien fommend, erblickt das Auge des Reis fenden wieder die erften gabtreichen 30), bas maritime Geftabe und die Regen Donfune liebenden Rotospalmen (f. Affen IV. 1. S. 840).

#### 3. Barode bas Emporium am Dabber: Strom.

Barobe<sup>31</sup>) (im gleichnamigen Districte, gewöhnlich Bros bera genannt), 8 bis 9 geogr. Meilen in N.O. von Baroach, unter 22° 21° N.Br., 73° 23' O.L. v. Gr., ist die britte, alte, reiche Handelsstadt in diesem vom Nerbuda und seinen uns mittelbaren Nachharstüssen bewässerten Gebiete Guzurates, weie

Digitized by Google

三年 一二二十二

p. 70. so) B. Heber Narrat, Hi. p. 74. s.) W. Hamilton Descr. I. p. 699.

# 632 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschr

ches als die fruchtbarfte Chene gunachst ben Golf v umlagert. Sie ift noch immer von Bedeutung, wie eh fie gablte im Jahre 1818 noch 100,000 Bewohner, un ter britischem Schut, feit ben Unruhen ber letten Bei beng eines ber Gugurat Sauptlinge; beffen Familie Damen Guicowar (von Gaifevab) befannt ift, 1 tig mit ber des Deischma ber Mahratten fich aus ge fis ju politischer Wichtigkeit emporzuschwingen wußte ner, aber burch Unschwellungen oft gerftorender & Dabber ober Dhanbur, ber vom hohen Domaghu ben von Dubboi, herabfommt, fließt an Baroda v parallel zwischen Nerbuda im Guden und bem Dh Blug, in den Camban Golf. Zwischen ihm und be westwarts von Barobe, bis jum Meere, breitet sich bofir Dergunna aus, mit einer ber lieblichften un ften Landschaften in Gugurate, die 3. Forbes 132) e ben Garten nennt, ber im Frieden mit Wohlftand ut prangt. Dur Waffermangel und ausbleibende Regen ! Berderben; dann versengt Alles, dann wird auch er ben Bufte, und im Gefolge diefer Durre bringen J Destilenz in diesen sonft paradifischen Garten ein. F in folden Perioden alle Glaubensgenoffen Diefes Lan maßig in Processionen aufstehen, und horte ihr Fle verschiedensten Formen um Regen; die Ratholiken w teftanten in ihren Rirchengebeten, bie Binbus, wie fie derifch murden, mit ihren Opfern und Bugungen, Die mer, die täglich ihre Dioscheen offneten, und die Parfi mit doppelten Portionen von ihrem Del und Sandelh lige Feuer ernahrten. Gludlicher Weife wird bas La ten von foldbem Ungluck heimgefucht; in ber Regel g gemein reichliche Ernten. Jambofir liegt, wie v Gugurates, an einem großen Kunstteiche, Sant, bef flache mit ben breifarbigen prachtvollen Lotosbluthe wogender Wald bedeckt ift, beffen Ufer mit dichten bern und Banjanen umwachsen in ihrem Schatten Tempeln und Karawanserais geschmuckt sind.

Die Stadt Barobe 33) liegt am obern Laufe

J. Forbes Orient. Mem. Vol. III. p. 55.
 p. 262 — 278; B. Heber Narrative T. III. p. 4 — 17

inffes, nicht fern von Dubboi; in der Sommerzeit fand rbes diesen Fluß fast ansgetrocknet, die Umgegend aber t behaut. Den frubern Monabolifchen Beberrichern vervie Stadt ihre Große, ihre irregulaire Burg, mit Ballen, en, Doppelthoren, ihre prachtvollen Marmorbrunnen zwis Saulenreihen, ihre Prachtbruden mit Doppelbogen überr, die über den Seitenfluß Bisvamitta führen. Die Stadt groß, volfreich, mit boben aus Bolg gezimmerten Baufern pisbachern mit Ziegeln gebedt, ift ftaubig und fcmutig, en meiften Indischen Stadten. Auch ber Palaft bes Gub ist vierstdefig, unansehnlich, nur mit Holzgallerien, die jede umlaufen, die Architectur ber Pagoden ift unbedeutend. Bischof Beber, bei feinem Durchjuge durch die Stadt erall Schmut und umberlaufende Schweine, ungeachtet nicowar alles aufbot jum feierlichen Empfange feines Bastes. Schon drittehalb geogr. Meilen vor dem Orte, im ı zu Jerrode, an der Gränze seines Territoriums, bemte ihn eine Shrengarde Reiterei in Perfischer Tracht, von jungen Officier commandirt, der einen toftbar gesattelten ritt, und ein Schild von Rhinocerosbaut trug, mit 4 Sil eln, das aber wie horn burchfichtig war. In ber Stadt g ihn der hofftaat des Guicowar mit dem Lurus eines Raja; der Staatssecretair, ein Brahmane, die Finanziers antiers des Regenten, eine Menge Officiere, davon viele m waren, die Bakils und Embassadeurs der Bundesger. bann die Minifter und julest ber Premierminifter, alles anen; nun erft ber-Schwager bes Guicowar Raja, feine , Bruber und ber einstige Erbe bes Reiches. Nach bem Begrüßungsceromoniel jog alles im Ornat, auf Elephans iend, auseinander in die verschiedenen Quartiere der Stadt, efem Bege zeigte fich wieder überall Pruntsucht und Gie gezähmte Liger an Gilberfetten wurden vorübergeführt, ähmtes Rhinoceros, Reiter in Kettenharnischen gleich ben nrittern, mit langen filberbeschlagenen Speeren, mit burche n und geschmuckten Ahinocerosschildern; elegante Reiter ssendl duftend paradirten vorüber u. s. w. Die Private bei bem Guicowar am Abend follte vertraulich fenn; ein enger Saal, ju bem man burch ein enges Treppenbaus ieg, empfing ben Gaft. Er war mit rothem Luch behängt it Englischen Rupferstichen geziert, mit Lampen erhellt und

### 634 Oft-Affen. Border-Indien. IV. Absch

burth fpringende Pontainen in der Mitte gefühlt. Au waren die Riffen des Musnud, d. i. des Thrones, al für Ge. Soheit aufgethurmt, und die Stuble fur t Refibenten, Dr. Billiams, ben Bifchof Beber u gleiter jum Empfange bereit geftellt. Perfifche Du gerinnen (Mad, f. ob. S. 321) hatten fur Unterhal Bum besonbern Gesprach führte ber Guicowar ben Bifchof von Calcutta, in fein Studierzimmer; ein hes Gemach, mit europäischen Sopha und Ameublei Spiegeln, Portraits von Buonaparte, Bellington u. ob. S. 297). Mit findischer Freude zeigte er feine & einem fleinen Bogelautomat, auf beffen Befit er fid Dete (wie in Lubet und China, f. Afien Bb. II. S. 6. 138); eine schone aber unvollständige Copie bes meh, bes berühmten Perfifchen Ronigsbuches, n nem Gaft jum Geschenke. Die Unterhaltung betraf Fragen über die Entfernung von Calcutta, über b gouverneur von Indien u. a. m. Der junge, einftig din Anabe, ber im Durbar erschien, murbe mit gleich tionen empfangen wie fein Bater; nach feinen gracibfe bevollen Salamis an alle Perfonen von Rang, bengt vor feines Baters Thron bis jut Erbe, ging bann ju tifchen Freunde, bem Der. Billiams, fletterte ibm bas Rnie und bat um Papier und Pinfel jum zei anbefangensten Gesprache belebten die Abendunterhalte bem Guicowar, seinen Gasten und Sofleuten, wobe Jagdgeschichten, jumal von Elephanten und ihren S Bauptthema abgaben.

Der Guicowar, mit ber Burde eines Mchat ein Einkommen von 80 Laks Rupien (800,000 gweil sein Gebiet obwol klein, burch Kattymar, Ge Eutch reichend, aber sehr coupirt und enclavirt, burch Scindiahs Territorien (s. ob. S. 412—413), doch un bevolkert und trefflich bebaut ift. Biele seiner Land Eutch hin, liegen noch mit Jungle und Busten bet nur 3000 Mann irregulaire Cavallerie zu salariren; ist blühender als dersenige der meisten Indischen Runjit Sing, der Maha Raja der Seits, ist word Scindiah und der Maisove Raja, mit Umsang größern Territorien, haben schlechte innere Be

41

ĸ

. Unter ben Sinbeimischen und ben Briten berufchte bier gebe here Gefelligfeit, leichterer Umgung, als in andern Theilen Inbiens, weil bier burch ben Ginflug ber mehr lodern Dabs ratten, die Formalitaten Indischer wie die Gravitat Mohame medanifcher Lebensweisen verbrangt find, und ein wirflich gegens feitig mobimollendes Einverftandniß zwifchen beiden feit langerer Beit Bestand hatte. Das britische Cantonnement bilbet bier ein eigenes Dorf, mit feiner gothifch gebauten Rirche fur 400 Bubb. rer, in ber ber Bifchof Predigt und Abendmahl bielt. Die meis ften Diener ber bortigen Guropaer find Darfis, belifarbiger als ibre Indifden Rachbarn, die nach Bebers Bemertung ben Ars meniern weit naber fieben als ben Sinbus. Unter ben bies figen garpifonirten Geapons find auch febr viele Enlies, Bos ras, Bhils, felbft einheimifche Juben envollirt, bie einen bebeutenden Theil ber Population des benachbarten Cambay und Rattywar ansmachen, und die trefflichften Eruppen bilben; burch fie haben diefe Regimenter, die ehebem nur aus Bomban : Trups pen ber niedrigen hinducasten bestanden, welche durch die Rieins beit ihrer Perfon und ihres Glieberbaues fich auszeichnen, ein weit fraftigeres Unfebn gewonnen. Bifchof Beber fant bie Site und bradende Schwule ber biden über Gugurate fcmebenden Atmosphare weit unerträglicher als die burch die Gangesftromuns gen mehr bewegten und wechselnben Lufte Bengalens, und bielt Dieses Land im Beften für weit ungesunder fur ben Europaen aufenthalt als jenes im Often, obwol fie beibe faft gleichen Parallelen angehoren. 3. Forbes, ber fich viele Jahre hindurch in biefen Gegenden Gugurates 134) aufhielt, gefteht gwar auch die großen Beschwerden ber heißen Jahreszeit ein, preifet aber im Gangen ben Boben und bas Clima biefes landes als eines ber gesegneteften, lieblichsten und gefundeften in gang hindoe fan. Anderwarts gabe es auch gleich reiche Fluren mit Rorn und Acterfelber; aber hier tomme ber eben fo außerordentliche Reichthum ber Obfipflangungen bingu. Die Dorfer um Bar robe liegen überall nur halbe Stunden weit auseinander, einzelne Meiereien und isolirte Bohnungen find selten, wegen der Gefahr ber Incurfionen von Rauberbanden und Raubthieren. Dorf ift durch einen Erdwall und Bambusgehege mit feinen Beerden gefichert und eingezäunt. Sie find von Lauts jur Be-

<sup>144)</sup> J. Forbes Or, Mem. III. p. 268-346.

# 636 Oft-Afien. Vorder-Indien. IV. Abschi

mafferung ber Relbet umgeben; biefe find mit ben wogenden Lotosblumen bedeckt, fie find von ben fca murbigen Banjanenhainen umgeben, die bier einen reic als anderwarts entfalten. Obwol bie Agricultur me ber fenn fonnte, fo merden boch überall Buderrobr Indigo, Baumwolle, Opium producirt. I beerbaume mit breierlei Arten foftlicher Fruchte fi Garten und Die Geiben cultur fonnte bier ben trag geben. Die Sants mit ihren Baffergemachfen Bephyren mit ihren Schaaren Schoner Baffervogel ! geschaufelt, mit ihren Tempelhainen von Mango un benwaldern umgeben, die hier von außerordentlicher find, geben unter bem beitern Simmel in ber Morge in der Stille der Abendlandschaft einen Genuß fur b der, ber ben ebelfinnigen 3. Forbes oft ju ben erha gen feiner Phantafie mit fortrig. Um Abend ift b aromatischer Dufte, bas Gefdmirre ber Affen, ber Gid rauhe Gefdrei ber Pfauen schweigt bann in ben Sain Untergange ber Sonne; bann fångt bie Bulbul, fche Machtigal, meift erft eine Stunde nach Gonne ihren Gefang mit ben langgezogenen flotenben Sonen Liebling der Sindus folgt die Denibeb (Dinu, b. b. ber Liebe), die oft mit ihren Gerenaden ben 26 Mitternacht fullt; dann find bei aufgebendem Monde weißen Marmordome der Maufoleen über den Schati njanenwalder geifterhaft in ben Sternhimmel emporge

l. Camban (Cambana) das Emporium ( (Mhne) und dessen Stromgebiet, nebst Capitale Ahmedabad am Sabermatiflu

Cambay liegt 22° 21' M.Br., 72° 48' D.R. v. westwarts von Barobe, am innersten Winkel des sch 30 geogr. Meilen langen Golses, der von dieser Stamen trägt. Der vierte der Parallelflusse, die selben ergießen, der Mhai (Mhyc), der die Territodes von Cambay scheidet, mundet sich bei dieser St. Gols ein. Da er zu keinem der größern Stromspfund nicht sowol durch seine Größe, als durch seine und sonderbare Krumnung hydrographisch mer wodurch er zu einem wirklich vermittelnden

Der Mhais (Miche) Fluß jum Cambans Golf. 637

biete zwischen Merbuba, Banges und Indussy fem wird, so mag es nothig senn, hier seines eigenthumlichen und noch wer nig beobachteten Laufes genauer zu gebenten.

Der Mhais (Mhye) 135) Fluß entspringt auf dem Male wa Plateau (unter 23° M.Br.) an ber Offgrange ber Proving Raath, nur'2 Stunden in Beft von Amibera, ber Morde feite ber Bindhna-Rette, der Quelle feines offlichen Rachbars, bes Chumbul bei Dhar und Dhow gang benachbart. fliegen in ihrem obern Laufe birect, mit ber Mord fentung bes Malma, Plateaus, gegen Mord, auf ber Terraffe ber Trappformation bin, bis fie, in der Dordfpige biefes Triangels, in bem Parallel um Mundiffur (unter 24° N.Br.), ploblich auseinandergeben. Denn jener muß nun gegen Mordoft, burch die Bergproving Sarrowti, im großen Bogen bem Damuna unterhalb Agra gufturgen, alfo bem Ganges fich vermablen, und dem bengalischen Golfe zueilen; biefer, nache bem er bei Bansmarra noch nordwarts vorübergestromt ift, wendet fich ploblich im rechten Bintel gegen G.B. in der Berge proving Bagur, um die bas Trapp Dlateau umfrangenden Sandftein, und im Beft vorgelagerten Primitiv, Retten, aus Granit, Gneug und Glimmerfchiefer, ju burchbrechen, und bem gang entgegengefesten Golf von Cambay gugueilen. Diefe Scheidende Strede ber Trappformation beiber Stromthaler im Parallel unter 24" N.Br., beträgt nur mes . . nige geogr. Meilen; fie liegt in der Bergproving gwischen Bagur und harrowti, welche Rauntel beißt. Auf ihrem Erbes bungsknoten, welcher bort bie Bemaffer ber Ofts und Defts Meere fcheidet, liegen die Orte Munbiffur 1362 Rug Dar. ub. b. DR. nach Dangerfielbe Deffung, Pertabghur 1593 Rug, Dewla 1660 F. und weiter im Rorden auf der Grange Der Trappformation, nimutch 1385 g. und außerhalb berfelben auf bem Sandfteinplateau, Jamud 1323 R. Par. ab. d. DR. Beide Fluffe in ihrem obern Laufe auf der Plateaus bobe find unbedeutend, mafferarm, ja fie liegen in der beißen Jahreszeit ofter gang trocken. Erft in bem Berglande Bagur, um Mongana, erhalt ber Mhai viele mafferreichere Buffuffe aus den dortigen primitiven nordweftlichen Grangbergen Malwas, gegen Mewar und Gujurate, vorzüglich den

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>) J. Malcolm Mem. on Central India I. p. 3. II, p. 348 App.

# 638 Off-Afien. Borber-Indien. IV. Abich

Anass von Candlah kommend vom Suben her, und Par des Dhenbur, Sees. Das Streichen die tivketten von S. nach N. hemmt sehr bald den des Mhai (Mhye), und nothigt ihn in der Dire Längenthäler gegen Suben den Rucktauf zu n nun Guzurates Senen die zum Camban Golf zu bewöhleibt er wasseram, denn weiter aufwarts als 5 bis landein, von seiner Mundung, ist er nicht zu besch er schon bei Lunawarra und Birpur (nahe 23° sich beide an seinen beiden Uferseiten einander gegent alles Bergland verlassen und in den Alluvia der weiten Niederung von Guzurate, die sich wet Golf von Camban herumlagert, eingetreten ist.

Die Landschaft Raath 37) im obern Laufe (Rhye) liegt am Beftrande der Bindhvan und des ma; baber nennt fle J. Malcolm mit Recht eine Rufe (intermediate step) zwischen Dalma und Gug in Clima, Producten und Anbau keinem von beiber den. Boll Rlippen, Balber, Bildniffe, faft ohne Eleinen, independenten Berghauptlingen beherrscht, n Jabuah, Ally, Babra, Jobut u. a., beren Unterthai theils Bhils find. Die Bergfetten giehen, fagt ? ohne ju wechseln von G. nach R., in Parallel; und laffen zwischen fich einige gut bemafferte, aber me mitunter romantifche Thaler. In einem berfelben liegt ort Jabuah. Der Boben ift eifenreich, die Balbe tes Zimmerholz, Bambus und Teatbaume (jumal um am Anaff, f. Affen IV. 1. G. 810). Gegen Gub fallt land Raath burch ben Dag von Landa und B aum Merbuda : Thale in Demaur (f. ob. G. 586).

Die Lambschaft Bagur 28) breitet sich nordwarts aus, und ift beren bergige Fortsetzung, nur mit tiefer tenen; aber wenigern Thalern, fonst aber jener ganz noch weniger angebaut, von roben Bhils und Din

<sup>37</sup>) J. Malcolm Memoir on Centr. Ind. I. p. 16.

P 17.

Basa) Dangerfield Geolog. Sketch of Malwa and adjoining Jam. Hardle Remarks on the Geology of the Con Route from Basoda to Udayapour via Birpur etc. in searches Calcutta 1833. 4. T. XVIII, Phys. Class. P. I.

sultoren unter Rajputhauptlingen), und Thakurs (Landbester, Barone) bewohnt. Der größere Theil dieses wilden Berglandes ist im Besis des einheimischen Berg Rajas von Banswara (23° 31' N.Br., 74° 32' O.L. v. Gr.) 39), im Sudosk des Mhai, und desjenigen von Dungurpur (23° 48' N.Br. 73° 50') in N.B. des Mhai, Flusses, die unter britischem Schus stehen. Ihre genannten Residenzen, und zwischen beiden Saugwara, am User des Mhai (Mhye) sind die einzigen Ortschaften im Lande von einiger Bedeutung, obwol es niegend an Ruinen älter rer Ortschaften sehlt, und zuwal in den nördlichen Theilen setsten von dweige befannte Monumente von antiken Tempeln zerstrent liegen. Die Bhils, die dichten Waldungen, das Fieberclima, die Unruhen der lesten Jahrhunderte, haben das Land in Wilder niß erhalten, doch sind in jüngster Zeit gute und sichere Wespe hindurch aus Malwa und Mewar nach Guzurate gebahnt.

Mus Bifchof Bebers 40) Reisebericht erhalten wir bie erfte lebendige Anschanung biefes erft feit ber neuen Ordnung ber Dinge unter britische Oberhoheit getommenen gandergebietes, bas früher ganglich unbefannt geblieben war. Er fam vom Norben ber, aus Rajaputana, über Abjimere, Ubenpur und Chittore nach Dim utch in Demar, bas ben außersten norbe lichen Buffuß, ben Jangum, über Duriamud und Mongana fabmarts um Dhai fchictt, von wo Beber, feit Bhilmara, wie wir fcon oben faben (f. ob. S. 617), ble nordlichften Some ren der Bhils verfolgte. Bon Rimutch aber ging er fub. marts, aber Pertabghur, Banswara, Ralingera, Shallode und Barreab, auf bem Oftufer bes Dhais. Bluffes, burch bie Gebiete fleiner Rajputen und Bhilbauptlinge. wie Scindiahe und der Briten, bie Barobe nach Gugurate. Durch J. Stewart 41) und Jam. Barbie echalten wir ele rige geognoftische Radrichten über bas Dhais (Dhye)

Digitized by Google

能

11日本日本日本

J. Malcolm Mem. I. c. II. p. 480, 491. I. p. 504, 506.
4°) B. Hebers Narrative I. c. T. II. p. 491 — 556.
41) J. Stewart Geological Notes on the Strata between Malwa and Guzerut in Mem. of the Bombay Soc. Bombay, 1821. 4. Vol. III. p. 538.
546 541; J. Hardie Remarks on the Geol. I. c. T. XVIII. p. 83
548 98; 54ff, Observations on the Geology of Meywar District in New Edinburgh Philos. Journ. 1829. Oct. — Apr. p. 329 — 334;
Apr. — Oct. p. 116 — 125; 54ff. Sketch of the Geology of Central India exclusive Malwa in Asiat. Researches 1853. T. XVIII. ib. I. p. 27 — 90.

### 640 Oft-Asien. Border-Indien. IV. Absch

Thal felbst, abwärts von Ubenpur, und dem Buffu bur Gee; durch einige andere Untersuchungen J. S nige Nachrichten über bas angränzende Mewar.

Mimutch (Meemuch) 142), vordem ju Abju jest zu Scindiahs Gebiet geschlagen, aber mit eir Garnison, liegt unter 24° 27' D.Br., 75° D.L. v. C Dar. ub. d. Meere, im Morden der Westwendung Rluffes. Die fleine Stadt hat einen guten Bagar, umber ward wie gang Mewar und Malmab in so Territorien von Berghauptlingen und fleinen Raje burch die Briten im letten Frieden zerftudelt, um b bes Gingelnen burch bie feines Machbars zu brochen (f. und Allen ju gebieten. Das britische Cantonnemen und frei, von dem gunftigften Terrain ju Militairevol geben, bominirend, die gange Population des Lande Raubgefindel, bandigend. Capt. Macdonald, polit fruber 3. Dalcolms Abjudant, führte 1826 bei Se reise bas Commando in seines Borbildes Ginn. De Mahratten und Rajputen war vordem hier fehr grof dadurch entnervt, sclavisch, lasterhaft geworden, vo rauberisch, blutdurftig, Trunfenbolde, Opiumschweiger. tische Ginrichtungen und treffliche britische Officiere, Bermaltung erhielten, find bie Bewohner gehoben, bi und Banditen vertilgt, Diefelben Bergbewohner ju b Solbaten geworben, und nach Capt. Dacbona murde hier felbst für driftliche Missionen nicht wen gludlicher Aussaat fenn. Die Muselmanner zeigen mer noch im befferen Lichte, als beffere Regenten und rer Rinder, denn die hindupringen. Scindiahs und ritorien hatten das Glud gehabt, unter General Bermaltung fich ungemein zu beben; alle Rajputen Seber in den verwirrteften Familienverhaltniffen, Bem Berderben. Der Rana von Udenpur ftedte ti ben, ift verschwenderisch, jugellos, wird von feinen 2 berricht, druckt seine Unterthanen furchtbar. Der Raj tabghur murbe von ben Briten, als Schugherren, 2 Jahren mit eigener Sand 6 Mordthaten beganger

<sup>&</sup>lt;sup>3 42</sup>) J. Malcolm Mem. l. c. II. p. 506; B. Heber L. bis 501.

### Das Thal des Mhais Flusses, Pertabghur. 641

fangen gehalten, obwol fein Bater, ein Beighals, fir feine Rreis laffung bittend in Thranen gerfloß; ber Raja von Bansmara war noch jung und fehr fcmach, fein ganges Land eine Bild. nif; die Rajas von Dungurpur und Lunewarra maren obne alle Rraft u. f. m. Alle batten fich burch bie Briten gu me bigtifirten Rurften bequemen muffen, um nur Orbnung im Lande berguftellen. Außer ben Rajputen, als ben Berre fchern, und ben Bhils, als ben Unterjochten, wohnen hier febr viele Jain's und Jats (f. ob. G. 382, 398), als Agricultoren burch bas land gerftreut, auch febr viele Dufelmanner von ber Patanen : Race (b. i. von ben Afghanen Abtommlingen, f. Mfien IV. 1. 6.623) und andern Ctammes fammtlich Gunniten (f. Afien IV. 1. S. 584). Die mobihabendfte und fleißigste Claffe ber bortigen Landesbewohner find bie Bora 43), wie in Surate, Shiten, und wie Capt. Macdonald und vor ibm icon Dal colm 44) meinte, eine Bergweigung ber aus bem Beften ber verbreiteten Affafinen (Suffunus genannt), Die von jenen, ben Datas nen, zelotifc verfolgt murben. Sie haben gegenwartig menige ftens gar nichts Blutdurftiges mehr, find die friedlichften Sans belsleute neben ben Indischen Banjanen in allen Stadten Cene tral Indiens, wo fie großen Ginfluß und Privilegien genießen, und mehr übereinstimmendes mit den Jains und Rafputen (eine Art Accommodation) haben, als mit ihren zelotischen, aber ihnen gehaffigen, Glaubenegenoffen und Rivalen ben Sunniten. Mimutch geht ber Beg meftwarts über Ubenpur nach Ras iaftban, gegen Gub aber über Dertabgbur nach Barobe.

Pertabghur. Der Weg bahin bleibt auf tuhlen, hohen Ebenen von 1600 bis 1700 Juß ub. b. Meere. Pertabghur liegt noch nahe 1600 Juß hoch. hier gebeihen alle Europäischen Gemuse, Ende Februar singen die Rosen an zu bluhen, die Erdbeeren waren noch nicht ganz reif, die Europäischen Obstrbaume und die Mohnselder zu Opium hatten von der Kuhlung gelltten. Mit ihnen, wie mit Weigenfeldern, war die wellige, fruchtbare Plateausläche bedeckt. Der größere Theil der Obstrbaume war aber früher durch die Pindarries zerstort. Die Bhils machen hier die Hauptpopulation aus. Nur in der Nahe der Städte sind die Unpstanzungen geblieben. Pertabghur ist die

ď

\*\*\*

1 付出にはない

<sup>42)</sup> B. Heber Narrative II. p. 501. III. p. 70. Mem. on Central-India Vol. II. p. 111.

<sup>••)</sup> J. Malooim

Residenz eines tleinen Raja, ein Basall der Briten, al scher Munzer, dem deshalb das Munzrecht genommen bem Orte werden sehr schone Gold, und Silber Arbeite und zumal emaillirte Ornamente. Heber sahe dort hal mit Braceletten von Gold, bossirt, mit den 24 Avata dischen Apthe von sehr schoner Aussuhrung.

Bon Dertabahur fubmarts nach Bansmare nm die Durchbruchthaler des Mhais (Mhpc) Rluff ardften Bildniffe, in benen vor Sonnenaufgang ju re fährlich ift, wegen ber Menge von Ligern, die bort a bigen auflauern. Das Land ift überall bergig, voll Balb, Die Berge nur niedrig, Die Thaler mit tiefem, gem Lehmboben bedectt, ber bei guter Cultur jum werden wurde; jest selten hie und da ein armliches mit einer Mangopflanzung, mit einem Opiumfeld; ub und Jungle. Die Butten ber Bewohner rob aus Land und Bolf vergleicht Beber Gras überdeckt. Schilberung bes Landes ber Ochangalla in Abpf Gefährte fand bie größte Analogie mit Land und Bi Grangboden ber Georgier und Ticherkeffen am Raue fang Darg mar es hier in der Racht febr fibl, an beiß, viele Baumblatter icon abgedorrt gaben bas 2 Winterlandschaft; auch bas Gras am Boden mar fd bei dem flarften blauen himmel. Mur an den Gebir ben Thalern hatten bie ichattigen Banjanen, bi (Ficus religiosa), ihr grunes laub erhalten, auch Dh eien und einige andere grunten noch. Der Mhai Rluß muß in ber Rrummung seines Westlaufes & ben, um Banswarra, bas im Salbfreife von ib wirb, gu erreichen. Er ift fehr breit aber feicht, boch nirend, mit Felsufern ju beiben Seiten, und von fri bung im Thale begleitet, als die auf den Boben. feiner reizenden Thalwindungen, wo fich feine Baff meitern, fahe Beber ichone Ruinen von Tempeln au ju benen fattliche Treppenfluchten hinaufführten, Be rer Civilifation; fie maren jest umschattet von Dalmer sylvestris, f. Aften IV. 1. S. 857), Banjanen, Tama nen; über ihnen auf der Berghobe ragte ein farfes

<sup>145)</sup> B. Heber Narrative L c. H. p. 502-520.

## Das Thal des Mhai-Fluffes, der Anaff-Grangfluß 643

vor, die Burg von Banswara 46). In dieser nicht unbeben, tenden Bergkadt residirt der Rajput Raja von Banswara, der sich Rawul titulirt, 32 Rajputen. Chefs zu seinen Basallen zählt und ein Truppencorps von 1000 Mann Bewassneten hat. Die Stadtmauern umgeben einen weiten Raum, in dem ein wohl besehter Bazar und viele Gärten, auch einige Tempel liegen. Das Regentenhaus ist wie das Land verarmt und verwildert.

Subwestwarts von Banswarra binter Ralingera und Tambefera muß der Anaff: gluß, ber vom Onden ber jum Mhai bei Burtona einfallt, überfest werden. Das Land bleibt fich immer gleich an Bald und Bilbnig, wenn es auch wie in Ralingera 47) bie ichonften Jain Tempel und Palaftruinen mit merfwurdigen Sculpturen zeigt, die Beber benen ju Derfes polis vergleicht, und welche bie fprechendften Beweife jungerer Berwilderung find. Das land ift entvolfert burch bie Raubs friege, durch die Emigrationen, die diefen folgten; feit Berftellung bes Friedens und feit ber Dediatifirung ber bortigen Sauptlinge beginnen neue Unfiedlungen. Der Unaff ift als Grangftrom zwischen Dalma in Oft und Gugurate in Beft festgeftellt. Die Baffernoth in den dortigen trockengelegten Alugbetten mar aroß; diefe Durre und der darauf folgende Futtermangel hatte felbst alle heerden, alles Wild verscheucht, und so war sogar ber Baltplat Chita Tolao (b. b. Leopardenfels), ber von ben Raubbestien den Namen tragt, von diesen Thieren verlaffen. Eben bier, wo Diftacien malber 48) geniefbare, fleine Bruchte lies Fern, die eine Hauptnahrung der Bhils geben, und wo die Frucht bes Mhomabbaumes (?) bas berauschende Getrant barbietet, nicht fern von Ihalloda begegnete Bifchof Beber ben gable reichen Transporten ber Rotosnuffe vom Malabargeftabe, beren Gebeiben dem centralen Defan verfagt ift (f. Afien IV. 1. S. 840). Shalloba, Gobra und andere fleine Ortschaften am Bege, Die hier bem Scindiah gehoren, ber auch Lehnsherr von gunes warra am Mhai . Fluß ift, liegen meift an tunflichen Baffer. teichen jur Bemafferung bienend, und um fle ber ftehen Pflan. gungen von Mango und Ceiba von gahlreichen Affenschaaren bevollert. Erft vor ben Thoren von Barreah zeigte fich bie erfte Rotospalme, ein Beiden des Bereichs feuchter Deeres,

In I there ifte

<sup>44)</sup> J. Malcolm 1. c. II. p. 480. 47) B. Heber Narrative Π. p. 526 — 530. 40) themb. p. 538.

# Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abschr

tufte (Mfien IV. 1. G. 840), eben bier fingen die L

(Ficus indica) an ju ben grandiosen Gestalten 149) wickeln, fo baß jeber Baum einen eigenen ichattigen ber Chrfurcht gebietet. hier bort bas Bergland a porberfter Safelberg, ber uns ichon befannte Dowagt feiner Bergfefte, auf der jest Scindiabs roth und me Bon ba an beginnt die Allus Rabne webt. bes flachen Gugurate, mit ben Benernten 50) 1 gen Indien fehlen, mit bem Reisbau, ben Ob ben Buderpflangungen, ben Rotos: und E men (Borassus flabellif., Afien IV. 1. G. 854), ben brangten Dorffchaften und Populationen robe und jum Dhais (Dhpe) Glug, ber birect fein Lauf von Lunawarra jum Mccre bei Camban

In diesem ebenen, weicheren Boben reißt der D oberhalb feiner Mundung, nur ein paar geogr. Reile von Barobe, fich tiefe Uferbetten ein, wie von Fag Basnub 51), wo seine lleberfahrt burch die maldi Ufer und die Breite bes stattlichen Stromes eine pitte schaft bilbet. Die 200 bis 300 Fuß tiefen Sohlwege au diefer lleberfahrt fuhren, find daber ein wichtiges Rorbes, ber fie mit 400 Transportwagen paffiren t bier batte ber Feind mit geringer Dacht bie gang vernichten konnen. Liger und Leoparden muffen bie licher Ginschiffung durch garm und Faceln vom U Raramanen und ihrer Bagage jurudgescheucht merbe fruber die argften Plunderer, find jest die treueften etwa 400 Schritt breiten Ueberfahrt in bas Gebiet von geworden, das fruber wenig befannt war, aber durch ften Aufnahmen bes Daj. Billiams und Capt. O britischen Ingenieurcorps, und der fehr gewandten fchen Feldmeffer und Beichner, feine trefflichen R 3m Beften bes Dhai-Flusses begin war mit Camban, hier trefflich bebaut und bewoh

abwarts gegen bie Dunbung, gwifchen Bauima 62)

Chene nimmt:

B. Heber Narrative II. p. 556.
 chenb. III. p. 20 - 25; J. Forbes II. p. 101.
 B. Heber III. p. 63.

lah, wo ber gluß fich fcon ju ber Breite einer gangen Stunde ausgebehnt bat, werben bie Ufer ichon wilder; er ift noch ju tief um hindurch ju reiten und gar Rluthzeit gefahrlich ju burchichife fen; Pferbe und Rameele muffen bindurchschwimmen. 3. Fore bes, ber gwifden Gudgerah und Corelli 53), vom fublichen Jambufir fommend, ibn noch weiter im Guben überfeste, brauchte 2 Stunden Beit um hinuber zu tommen. Die bortigen Dorfer am Ufer fand er wohlhabend, mit Brunnen, Sante, Temveln, Choultries, Banjanen und Mango, Balbern in reizenden Umgebungen, aber auch mit ungahligen Affenschaaren, berrentos umberfreifenden Schwarmen von wilden Darige Bunden überfullt, die eben fo wenig wie jene getobtet werben, und badurch wie jene, ben Menscher ungemein beschwertich find, wie auch bie große Menge ber Beiervogel, Die therall auf Beute lauern. Gine arofe Plaine breitet fich im Beften, am untern Dhai-Fluß aus, bis jum Golf von Cambay 34), an welchem bie gleichnamige Etabt liegt. Diefer Golf ract bier an 30 geogr. Deilen tief in bas Land binein, aber in febr geringer Breite. Die Fluth ftoft, mas schon ju Arrians Zeiten 54) wol bekannt mar, fo ger waltig in ihr nordliches seichtes Ende binein, daß jedes Schiff mit feiner Mannschaft verforen mare, wenn es bort beim Eintreiben auf ben ichlammigen und mit Sandbanten ftets mechfefnben Erund auffließe. Rein großeres Schiff magt baber mit ber Rluth Ater Bongman (Conva, mas Camban gegenüber liegt) bins auf zu geben, zumal ba berfelbe Golf bei ber Ebbe, im Often von Camban in einer Breite von funf Biertelmeilen bann gang crocen liegt. Mur mit einem einheimischen, wohlerfahrenen gub rer waat man es bann mot, in ber 3wifchengeit, bis bie Bluth jurudtehrt, burch biefen Schlamm und Erjebfandboden bins burchauxeiten, mas jeboch immer gewagt bleibt. Die Bufubr ift alfo, gegenwärtig menigftens, ju Cambay, bochft ungunftig, und diefes mag ju bem Berfall biefes Emporiums vicles beiges tragen baben. Seit 200 Jahren foll ber Golf febr an Seichtige teit jugenommen haben; ehebem befpulte er die Dauern der Stadt 50), von benen fein Baffer fich eine halbe Stunde Beges jurudgezogen hat. Der genannte Ort Gong map (oben

A) J. Forbes Or. Mem. Vol. III. p. 55—71.
 B) W. Hamilton Descr. I. p. 666—688.
 A) Arriani Peripins Maris Krythunsi ed. Hudson. p. 26.
 J. Forbes Or. Mem. II. p. 25.

### 646 Oft-Asien. Vorder-Indien. IV. Absch

Gongma), bie Grange ber Schiffahrt an ber D Mhai, Fluffes jum Golf, Camban gegenüber, ift t lung von Gosaings, ober Saniaffns, die al telorden 157) von da das Land burchziehen, und es Contribution feben. Ihre Ansiedlung ift von Kornfe Benfelbern, Mango und Samarindenwalbern und heer lich umgeben, daß man fie fur wohlhabend halten geben aber gang nact, wie Gymnofophiften, eit Gefchlecht, fie zeigten fich gastfreundlich bei 3. Forb Sie verbrennen ihre Lobten nicht, gleich den andern bern begraben fie in die Erde, und feltfam ge ehe fie gestorben find. Ift ber Patient ohne & graben feine Freunde die Grube, ftellen ihn fentrecht h ihm einen irdenen Topf über ben Ropf und fullen be Erbe gu. Darüber bauen fie ein Grabmahl von Steit fig wird die Frau lebendig mit bem Manne begrat ein feltsames Gegenstud ju bem Erfaufen ber Freun get, oder Merbuda , Schlamme (f. ob. S. 623). Camban ein großes Emporium, es war der bluben fen der Refideng Ahmedabad, die etwas tiefer am Sabermati. Bluß in ihren glangenden unt Ruinen liegt.

Der Sabermati 58) ist der lette ber Flust Gruppe des Camban, Golfes gehoren, aber sein La mehr von O. nach W., sondern direct von N. nach springt in der Nahe von Dongurpur, auf der Bagur und Mewar, aus den Dhabar, Ber Udeppur und dem Dheybur, See, und sließt vistenpur und dem Dheybur, See, und fließt vistenpur und dem Dheybur, See, und fließt vistenpur und das ungemein fruchtbare Guzurate, abad vorüber, unterhalb mehrere Seitenstüsse aufnehr dfilicher bei Rairah vorüberzieht, welche, wie er, die gleich einem Gartenlande bewässern, bis ihre geringen gen Wasser vereint, sich am Westufer der Mündung ebenfalls in den Cambay-Golf einmunden. In den den, aus denen die Geschichte Guzurates herüber reicht, wala (richtiger Anhulvada, das Feld Anhuls) tale des Landes (wo jest Puttun in N.N.W. v

<sup>167)</sup> J. Forbes Or. Mem. l.c. II. p. 9. <sup>60</sup>) W. Ham I. p. 622.

abad, unter 23° 48' M.Br., 72° 2' Q.P. v. Gr.) 50), die aber im XI. und XIII. Jahrhundert fiel (f. Afien IV. 1. S. 552, 564). Spater murbe Die Refideng ber bort einheimischen herrschaft meis ter fuboftmarts, an bie fruchtbaren Ufer bes' Sabermati vere legt, wo Sultan Ahmeb Schah, feit bem Jahre 1426, Die Capitale Ahmedabad 60) erbaute, an deren Stelle jedoch icon fruber bie Ruinen einer altern Stadt in weitem Jagbres viere lagen, ju benen wol die Grabstatten ber Churiben Gul. tane (f. Afien IV. 1. G. 555-561) gehoren mogen, von melchen Abul Ragl in seiner Beschreibung diefer Stadt fpricht. Gie ift es, die ju einer ber größten Capitalen bes Orientes beranwuchs und, auch noch nach ihrer Erfturmung burch Raifer Atbard Szuppen, im Jahre 1572 (f. Afien IV. 1. S. 632), blubend blieb, felbft noch ju erneuertem Glanze fich erhob, bis fie mit bem Berfall der Moghulischen Raifer in Delhi frubzeitig in Die Gewalt der Mahratten fam, und feitdem in Erummern verfiel.

Der Reisende Thevenot, der fie im XVII. Jahrhundert befuchte, giebt ihr 7 Lieues Umfang; mit ben Borftabten nahm Ge 10 bis 11 Stunden ein. Abul Ragl, im Apeen Atbea ri 61), giebt ihr 2 Forts, 360 Quartiere, bavon 84 im blubenben Buftande und 1000 Mofcheen in Stein erbant; Die Lage am Sabermati fer ungemein gefund, mitten in Garten, mit allen Bedurfniffen und Annehmlichkeiten bes Lebens verseben. beute bezeugen überall die Palafte in Ruinen, die gebeugten Die narets, Die zerfallnen Aquaducte die alte Pracht. Lange Rriege, Bechsel tyrannischer herrschaften, Umwandlungen aller Art, hae ben fie gefturgt und verdet. 3. Forbes, ber die Stadt genau tennen ternte, verfichert, ihre Ruinen bedectten einen Raum in 11mfang von 30 Engl. Diles 62), mas weit die Große, die Lons bon einnimmt, übertreffe, biefe Grage fen nur mit ber des alten Babplon ober Riniveb zu vergleichen. Die verfallne Stadt batte, mit ihren Wohnungen, als J. Forbes fie befuchte, unt noch 2 Stunden im Umfang; viele Raume innerhalb bers felben waren mit Felbern und Obstgarten bedeckt; die ungepflas Rerten Strafen mit Baumen bewachfen. Umber lauft eine Ume wallung, jebe 50 Schrist mit einem boben Thurm im Indifchen

Digitized by Google

Ħ

男子野京 高川子

15

W. Hamilton Descr. I. p. 623.
 Vol. III. p. 97—143.
 Ayeen Albery ed. Gladwin II. p. 63.
 J. Forbes L. e. III. p. 118.

### 648 OfteAfien. Vorder-Indien. IV. Absch

Stol mit 12 großen und vielen fleinern Thoren. De mab (Puttomah) 163), ber im Guben in 2 St von der Stadt liegt, foll einft noch ju ihren Borft baben. Er ift mit einer fehr großen Menge moban Grabmabler und mit einigen prachtigen Palaften unt bedect, beren Dome von hohen Caulen getragen, im Marmor, Alabafter ausgelegt mit ben ichonften Stucce Bon einem ber Palafte, Thron Aurengzebs ge noch grandiose Treppenfluchten und Sofe ubrig, Die Saje Mahal in Agra am Damuna vergleichbar find. die Jumna Dusjed 64), die große prachtvolle L Sultan Ahmed felbst erbaute, in der Mitte ber Si ren 2 hohen Minarets, die Bewunderung jedes Fre Architectur ift voll Große und Ginfalt, von ben fd portionen und dabei febr geschmactvoll; die Ausfid Thurmen über die Trummermelt im weiten Garten ift außerordentlich. Daneben erhebt fich ein großes das berfelbe Gultan zweien feiner Sohne erbaute, t find viele Grabstatten der Gultaninnen und seiner & fchen ben berrlichsten Schattenwalbern von Eppreffen und andern Baumen. Gin alterer Saupttempel ber J bort erft von Raifer Aurenggeb in eine Dofchee Thevenot führte bafelbft noch einen Ruhtempel Banjanen hospital, fur franke Pferde, Ochsen, Ran wie die in Surate. Die Bedeutung Ahmedabab XVI. Jahrhundert, ergiebt fich daraus, daß Raifer Stadten feines Reiches bas Recht bes Goldmungens Capitale von Bengal, Agra, Rabul und Ah während 10 Stabte in Gilber und 28 in Rupfer n ten. Roch ftehen in ber Stadt 3 Triumphbogen, Thore jur hauptstraße, der große Gingang gur Mudien bar) und viele Palafte. Die Stragen maren gera lair; ber Aquaducte, Fontainen, Raravanferais, 3 noch viele; Runfte und Wiffenschaften blubten, un handelsverkehr jener Zeit ift noch beute aus ber grof Berbergen, Serais, ju ermeffen, die als Karama Choultries überall an den Landftragen (Dabicha

<sup>141)</sup> J. Forbes Or. Mem. i. c. III. p. 101 -117, p. 124.

\*\* -\*\*

ŗ

いっぱさ 小草で

migskraften) ju biefer Cavitale flegen. Gebr viele bavon fint in ben von ben Mabratten fodterbin befetten Drovinum in Reffungen, Magazine und für andere Zwecke umgewandelt. Die melften liegen in Erummern; aber ihre hohen Mauern, ihre ficherne ben Ecttharme, ihre erhabenen Gingange, Die Colonnaden, Die Schuthallen (Berandahs), die langen Reihen von Gemachern für Waaren und Reisende, zeigen die Große ber verschwundenen Zeit. Doch heute find fie von Lants, Brunnen und Garten umgeben. von Mangoes und Samarinben, Balbchen, mit fleinern Mofcheen und Capellen, in benen einzelne Devote ober Mullabe vom Als mofen ber burchziehenben Dilger in ber Abgeschiebenbeit leben, Auch in ben Umgebungen von Ahmedabad finden fich noch manche überraschenbe Unlagen; fo ein Stundchen von der Stadt ber Ochah Baugh, b. i. ber Ronigegarten 66), ber gang in Berfall, obwol schon vor 200 Jahren angelegt, boch noch an ben Ufern des burchzichenden Gabermati. Fluffes ungemein reigend ift: Die prachtvollften Baume, wie Mangos, Sama, rinden, Eppreffen, Cebern, Palmen, Sandalbaume, Obfthaine, Rafengebuiche, Lants, Brunnen, Ruis nen von Aquaducten fcmuden ibn, mit bauernben Schonbeis ten. Bambusmalbungen und Palmen 66) find verhaltnife maßig nur fetten in Gugurate, gegen beider Bortommen in Der fan. Bir treten bier ichon auf die Grange ber veranbere ten Begetation Beft: und Oft-Afiens. Schon die Ans naberung vom Mhai Blug gegen Beft, über bie Stadt Rais rab an diese alte Capitale, ebe fie noch erblickt wird, wie ble gange Landichaft, voll bicht gebrangter Dorfichaften, vertanbet, tros bes Jammers, ben bie Mahratten über bas Land brachten. feine frühere Berrlichteit.

Die Dorfer in der Rabe der Stadt 67) find fehr groß, voltreich, faft alle be festigt gegen lieberfalle; der Boden ungemein fruchtbar, trefflich bebaut, von vielen kleinen Flußläufen bewäffert, alle zwis schen Obstgärten gehült, das ganze Land wie ein Garten. So wird es schon von Abul Fazl genannt; der sagt: unter Kaifer At bar sen Guzurat in 9 große Districte (Sircar) und 189 kleine (Purgunnabs) getheilt gewesen, die 13 Sechafen hatten, welche alle großes Eintommen barboten. Noch immer hat das Land,

<sup>(</sup>a) J. Forbes L. c. III. p. 126 etc. (44) B. Heber Marretive L. c. III. p. 60. (47) J. Forbes L. c. III. p. 97,

# 50 Off-Aften, Borber-Indien. IV. Absch

wo es nur bebaut wirb, reiche Ernten, an Reis, Berfte, Baumwolle, Indigo, Sabad, und eigenen wie die fremden Martte mit allen Lebensmitt Much an Beerben von ben iconften Ragen, Die Gu thumlich find, tonnte bier leberfing fenn. Aber freit neben bem antiten Glang und Bohlftand nicht felte ben Lande, Die Berarmung und Durftigfeit in den et butten mancher Striche, die Robbeit ber menfchliche burch bas ftets herrschende Raubspitem ber Rachba Bermahrlofung bes Bobens, ber bann fcnell fich, i ben ichonften Ufern bes Gabermati, in Berfu Walddickichte verwandelt. In diesen nimmt das überhand, wie Birfde, Antelopen, Cher, 28 nen, Leoparden, Liger, ja selbst, mas schon 3. nach Ch. Malete Jagbergebniffen (1781), wußte, gen fich hier, mas burch Capt. Balter Omee neu tungen daselbst vollkommen bestätigt ift (f. ob. S. 5 biefen Raubbestien gesellen sich mit dem Anfang t viel giftige Thiere 70), wie Scorpione, Sai und andere, beren Bermundungen in Gugurate be fürchtet sind. Durch solche Rachtheile werben die A fer Landschaft allerdings nicht felten wieder aufgewog Beber that in neuester Zeit nur einen Blick hinein von Barode aus, burch biefelbe Furth, bei Ba den Mhais (Mhpe) Fluß nur einen Streifgi Meriad bis Rairah, an einem Oftzufluffe bes & um bort die Befanntschaft eines mertwurdigen Ref machen, ber ihm aus Gugurate auf halbem Bege er Aber auch dieser turge Streifzug, benn von ba tehrte Ruinen von Ahmedabad gefehen zu haben, gegen Ditland gur Mundung bes Mhais Rluffes gurud, chend, um une frubere Angaben über biefe mertw schaft zu bestätigen und neue Unschauungen über bi winnen.

Das Land auf ber Befffeite bes Mhaisfi im Jahre 1825 noch im Buftande großer Unficherhei

eal Society of Lordon 1834. 4. Vol. I. P. 2. p. 16. 10) B. Hebor Narretive III. p. 50. 11) cb(mb. p. 20. 11)

of the maneless Lion of Guzerat in Transactions of

# Land zwischen Mhai und Sabermati, Rattywar. 651

baufer mit ihren Bureang maren, in die Mitte ber Stadte Der legt, weil man außerhalb berfelben an den Landstraffen vor Raubaberfällen nicht ficher war. Rattywar und Eutch' ift immer in theilmeifer Rebellion; Die Sauptlinge find ftets in gegenseitige Fehben verwickelt, und balb muß ber Buicomar von Barobe, bald bas britische Gouvernement, um ben Rrieben berguftellen, Commandos ausfenden, Festungen belagern, horben verfolgen. Die Berarmung, bas Schulbenwefen in ben Rinangen ber berre fchenden Saudtlinge, fuhrt emige Streitigfeiten berbei; Dr. Els phinftone verbefferte bas Gerichtemefen ungemein baburch, baß er bier aus den Gerichtshofen bie bis dabin gebrauchliche Perfle fche Sprache verbannte, und die einheimische Bugurate Opras de einführte. Parfis und Portugiefifde Rachtommens Schaft find bier überall die dienende Classe ber Geschäfteführer. Die Englische Sprache wird bier allgemeiner gesprochen und verstanden als in den britischen Provinzen des nördlichen Indiens. Doch find Portugiefiche Benennungen aus alterer Zeit bier in Bang geblieben, wie der Name Gentu für. hindus (aus dem Portugiesischen Gentios, Gentao, f. Afien IV. 1. 6. 648), den man in andern Theilen Indiens nicht mehr zu brauchen pflegt, u. a. Glutheiße Binbe empfand Beber, Mitte Mart, in diesem Theile Gugurates, wie er fie porber nie empfunden; seine Leute meinten in ihrer Glut fterben ju muffen, wenn man sich langer verweilte. Das Bolk bes Landes fand er fehr robuft. kammig, in Baumwolle gekleibet, aber in allem martial, immer 🔻 zewaffnet mit Schwert, Schild, Bogen, Pfeil, oft noch mit Speer, Streitart und in Schuppenvanzer gefleibet, ftets zum Rampfe bereit. Ihre Speece find voll Gilberringe, ihre Streitarte mit ingelegter Arbeit geziert, ihre Schilder von Rhinocerosbaut mit Bilberbuckeln gefchmuckt. Ihre Aventuten werden febr gebeim jusgeführt. In ben Stadten find überall große Schulen, wo iber nur die Rinder ber Banjanen bas Schreiben, Lefen, Reche ien und die Religion lernen; nirgends find Freischulen, fo daß ie Armen fo wenig als die Sauptlinge ihre Kinder jum Lernen mbalten.

In der Stadt Meriad find 15,000 Einwohner; die Umger ungen find gut bebaut, voll Obstwälder und großer Tants, die ber Ende März ausgetrocknet waren. Eben so hat Pitland, twas südlicher gelegen, auch 15,000 Einwohner, große Tants mit honen Banjanenbaumen und fruchtbaren Ländereien; dennoch

Digitized by Google

\*\* . \*\*\*\* EX

中の記念の取り

ıİ

# 652 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abid

viel barftige Bettler. Die Stadt Ralrab 172), im ! riad, liegt febr ungefund, aber fie ift reinlich; in ibre Beber einen Jaina Tempel mit einer Schule. De poll fleiner Gemächer, die treppauf und treppab gel in die Erdgeschoffe hinab voll Schnigarbeit und Scu letten Gemach bes Kellergefchoffes zeigte man einen fibenden Idolen, Mannerfiguren aus weißem Marme nen Angen, die bei Lampenfchein geisterhaft glangen. Priefter mar beeifert alles ju zeigen, indeß der Ober fidrt in seiner Meditation ju bleiben sthien. Gehr opferten im Tempel Buder und Blumen. hier in S weitte Bischof Beber vom 26. Darg bis 4. April, 2 driftliche Kirche einzuweihen, eben fo einen Rirchhof, predigen, bas Abendmahl auszutheilen, 70 Personen ren, die Regimentsschule, das hospital und die A bortigen Britischen Cantonnements zu besuchen. Dabe, mar in ben letten Jahren ein hindu-Reforn mi Marain 73) mit großem Erfolg fur feine neue treten, die an die Reform der Bechabiten in Aral Er lehrte nur Ginen Gott, eine reinere Moral, Diebstahl und Blutvergießen. Die wildeften Dorf er baburch auf beffere Wege geführt baben, fo bag fchof für einen Borlaufer bes Evangeliums in ber 2 tete. Er hatte ben Caftenunterschied aufgehoben un ler gelehrt, fich unter einander als Bruder zu betrac feiner Schuler, die ibn ihren Panbit nannten, fam fandte ben Bifchof ju begrußen und ihm ben Befue fters angufundigen. Birtlich fam Swami Rar Thoren von Rairab feinen Befuch ju machen, aber der Bischof ibn erwartet hatte, namlich mit 200 Re waffnet mit Musteten, Schwertern, Spiegen, in nischen und vielem Fugvolte umber. Der Bifcho auch 50 Reiter ju feinem Geleite, boch meinte er ibn schon viel zu viel; sie waren zwar beffer bisc jene waren beffen Schuler, feine enthusiaftifchen Ben Bertheibiger, um fur ihn das Leben gu laffen. Er einfacher Mann, ohne Unspruche. Der Bifchof

<sup>113)</sup> B. Heber Narrative III. p. 43 --- 50. 13) the 54 --- 43.

tairah gum Befuch ein, um ihm ba bas in Bombap ebirte Evanelium in Ragara-Schrift ju geben, und mit der Miffionsfocietat efannt zu machen. Er danfte auch fur ben Borichlag, nabm bn aber nicht an, weil es ihm an Beit gebreche; 5000 feiner Schuler marteten in ber Dachbarfchaft auf feine Prebigt, und an i0,000 berfelben in Gugurate. Ein großer Theil berfelben werbe ich in ber nachsten Woche versammeln, weil bann seines Brus ere Cobn bas Alter erreiche, um den Brahmanen Gurt ju ets ialten. Gein Dogma, fagte er, fen: "Mur Gin Gott, ber Schoe fer und Erhalter aller Dinge, ber in ben Bergen berer wohnte, le ibn fuchten;" er nannte ibn Rrifdna. Diefer fen fcon n alter Beit vom himmel gur Erbe gefommen, aber vom Bofen urch Magie getobtet, feitbem viele Irrlehren entftanden. Bahrheit war noch mit febr viel Jrrthum gemengt. Die beiben Beelforger nahmen Abicbieb und trennten fich wieber. Debet ging fubwarts über Pitland jur Mhair (Phyer) Ueberfahrt iad Barobe; Camban fabe er nicht, dies befuchte 3. Rorbes ruber.

Camban, 22° 21' M.Br., 72° 48' D.L. v. Gr., die Stadt im Golf, beren Lage wir aus Obigem icon fennen, bat mit bem Berfall ihrer Refibeng Ahmedabad als beren hafenftabt auch ihr Schickfal getheilt. Mur ein umlaufender Erdwall aus Backeinnauern mit 52 Thurmen, ber gewaltige Ruinen einschließt, zeigt och ihre ebemalige Bedeutung. Bon den Ruinen einer meht ablich liegenden, weit alteren Stadt. Cambat, die im V. Gacul. lamara Magar geheißen haben foll, fabe 3. Forbes 74) nichts; e foll im Jahr 1297 burch Alaeddin, den Rhiljn, gerftort fenn (f. lfien IV. 1. S. 563). Dan fagt, die Refte ferm unter Ganb egraben, der Portugiese Oforio will fie noch im Jahre 1515 efeben baben. Ende des XVI. Jahrhunderts blubte Cambap och als großes Emporium von Ahmebabab. Es war ber Stas el für Seiben: und Banmwollenzeuge, für Ching, Boldftoffe, Stidereien, Elfenbein, Rorallen, Ine ig o. Damals foll es 50,000 Brunnen und Lants gehabt has m. Der Boll vom Bertauf ber Samarinden allein foll bamale 3,000 Rupien eingebracht haben. Perfifche Sprache ift noch mte dafelbft allgemein, ein Reft fruberer Zeitverhaltniffe, wo

<sup>74)</sup> J. Forbes Or. Mem. II. p. 16—32; III. p. 71; W. Hamilton Descr. I. p. 687.

Perfifch bie Boffprache ber Groß, Moghuls Rleine Barten, die überall den Golf beschifften, Bandel. Doch fieht die große Dofchee in Can her ein hindutempel war; ein anderer hindutempel nen Ruhm erhalten. In der Oftseite feines wei fteht ein innerer Tempel mit einer Menge Statue große aus weißem Marmor, von ichwarzem bafalta ober aus einem gelben Marmor, auch von Erg, u Silber. Unter biefem fteigt man 30 Rug tief in ein unterirdischen engeren Tempel hinab, mit 5 Go weißem Marinor, beren mittelftes als Parsmand IV. 1. G. 741) angebetet wird. Es fit mit freu Schlagenen Beinen, unter bem Covercapel, und neber mit den Buddha: Attributen. Gine Inscription foll resbatum von 1602 enthalten. Seit ber Doslem-3 fich viele Jainas auch in ihren Privatwohnungen fche Tempel angelegt haben. Durch ben Lurus Ahmedabad mar der Sandel in Camban aufgeblüht Rall und bas Ginten von Delhi, wie durch ben v Sandelsgang über Bomban und Bengalen mu Auch hier find überall Marmortrummer Zeichen eben die Fabrifation der toftbaren Webereien hat fich von verloren. Bahrend ber Heberfalle Rabit Schaf am obern Indus und Ganges (im 3. 1737, f. Aff 639) ward Camban, mobin beffen Eroberung ni bas Afpl 75) vieler Fluchtlinge, zumal seiner Pers partei, und der nun vom Delhi Daufe losgeriffe Camban erhielt eine glanzendere Sofhaltung, an der Etiquette und die Perfische Sprache gur feinsten Eleg fterhaften Ausbildung gelangte, jum Borbild ande Residenzen. Die Despotie bieser Nabobs vernicht wieder ihre faum erft begonnene Bluthe, und die 9 Stadt verfanten in Tragheit, Faulheit und Dur Rabob von Camban verlor vollends sein Ansei fortdauernden Ueberfalle der Mahratten-Borden, die feit einem Jahrhundert ftets ber reichften Beute gen oben G. 396 u. f.); sein mediatifirtes Gebiet, un Oberhoheit, ist jest unbedeutend. Ochter mard Can

<sup>175)</sup> J. Forbes l. c. II. p. 26,

feine ifolirte Lage gesichert, auch bas Ufpl ber finchtigen benachbarten Deischwahs, welche leicht durch die Schiffahrt aus ib. rem Gebiet, von Punahs Sohen berab, hieher vor ihren Factio. nen entfliehen fonnten. Doch murbe dies Rettungemittel von ben zelotischen Mahratten nur selten einmal ermablt, weil die Brab. manen, ihre Rathgeber, Die Geereise fur Gunde hielten. For bes 76) bezeugt ce, bag bort die Beiligfeit ber Gee und die Rurcht, fie ju verunreinigen, ber Brahmanencafte noch heute bas Berbot auflegt, fie nicht ju befchiffen. Bon dem eigenthumlichen Lupus dort in dem Lande der Glubehise, wo das Thermometer in den Canevas: Zelten der Britischen Goldaten auf 37° 33' Regum. (116° Fahrh.), ber Bris tischen Officiere auf 36° 44' R. (114° Fahrh.) gestiegen war, giebt Rorbes 77) bei feinem langeren Aufenthalte dafelbst viele charafteristische Buge. Der feinste Lugus, bemerft er, mar aber in der Englischen Factorei zu Camban ein eigen eingerichtetes Gemach, mit irdenen transpirirenden Gefchirren jum Rublhalten bes Trinkwassers bestimmt. Auf jedem Gefäß lag das Blatt einer Damascener Rose, um dem labenden Trunke und dem fühlen Ges mache selbst ihren Duft mitzutheilen. Diefer Erunt mar fostba ter als Schiraswein.

Die Stadt Camban ift nur von wenig Pflanzungen umseben, Mangos und Tamarin den find die einzigen Obst. dame; auch heber fiel es auf, in Guzurate fast gar keine Palmenformen und keine Bambuswälder mehr zu finsen. Rur in dem Garten des Nabob zu Camban find Beinseben, Limonen, Pommgranatenbaume. Unzählige Afsenschaaren sind auch hier in den Umgebungen die beständige Plage der Sinwohner, deren dreiste Zuge durch die Garten und iber alle Dacher der Stadt zerstörend hinweggehn. Bon den Steinschleifereien Cambans war oben die Rede.

<sup>76)</sup> J. Forbes l. c. II. p. 8; vergl. v, Bohlen Indien II. p. 124. 77) J. Forbes l. c. II. p. 26-30.

### 658 Oft-Affen. Borber-Indien. IV. 2

Anmerkung 1. Der Indica, Ihre Berbeum Banjane (Ficus indica). Ihre Berbre Indica). Ihre Berbre Indica, Ihre Berbre Indica, Ihre Berbre Indica, Indica, Ihre Berbre Indica, Ihre Indica, Indic

Der Indische Feigenbaum, ber Banja indica ber Alten), welcher unter bem Ramen Aubbi Rerbuba, im Rorbost von Surate (s. sben S. 66 ganz Indien berühmt ift, gehört zu ben größten sichon seit wielen Jahrhunderten die Ausmerklamkeit be der Fremden auf sich gezogen, und manche Reuere ihm noch einen berzenigen Bäume wieder zu sinden, Macedoniern, Alexanders Begleitern oder unmittes (Onesioritus, Aristodulus, Megnathenes) bewundert wie wol ein Irrthum, benn die zum Nerbuba drang keinier vor, und des Arrian Periplus Maris Krythra gaza 178) (Barqach am Nerbuba) als Emporium nernigstens diesen berühmten Baum nicht an, odwol er is ben fern von dieser Stadt steht.

Allerbings mag aber biefes Inbivibuum baums zu ben altesten, wenn iegend eins, gleichsam Gewächsen der Erbschöpfung gehören, da es der v bieser weit durch Indien verbreiteten Feigenart ift, daß im Berlauf der Jahrhunderte ein ganzer Wald w Anfang besselbten nachzuweisen, so auch tein Ende des sehn ift, da derselbte Baum immerfort aus seinen A zeln in die Erde senkt, die ihm neue Stügen, neuen i dige Verjängung nach allen Seiten gewähren. Ihn zerkören würde ein Todesverbrechen sepn.

Daher scheint allerbings ein solcher Banjanes schon Maurice, I. Forbest') und Andere angebe sam bem Raturgeset aller andern Organismen des genreichs entgegen, vom Anfange an, ohne abzusterder. der übertrifft daher, im Lebensalter nur etwo

<sup>172)</sup> Arriani Peripl. Mar. Rrythr. p. 28. ed. Hudindian Antiquit. Vol. III. p. 163; J. Forbes Ori

vielenformigen Dracaenen und Baobabs (f. ob. C. 158) ju vergleichen, weit feinen Rivalen in ber animalen Schopfung als Colos, ben inbifden Elephanten, ber bod nur mehrere Denfdengenerationen abere leben tann (als Sausthier wird er baufig 120 Jahr alt, in ber Bilbnis wol einige hunbert). Der Drachenbaum von Drotava, auf ben Rangrifchen Infeln, foll icon im XV. Jahrhundert zur Beit ber Bethencourts (im 3. 1402) von gleicher Starte gewesen fenn wie beute; fein Mter reicht alfo positiv über ein halbes Jahrtaufenb binauf. Ginen Balb von Domeneen und Cafalpinien in ben Aropen balt I. v. Dumbolbt ...) wol für bas Dentmal eines Jahrtaufenbe; Abanfon meinte, bas Mie ter ber Baobabs (Adansonia digitata) am Senegal nach ben holgringen auf mehr als 3000 Jahre berechnen ju barfen. Der Inbifche Reigen baum fdeint ibm im Alter nicht nachzufteben.

Dem fen wie ihm wolle, bie Banjane "1) gewinnt eine auferers bentliche Große und Umfang, und hieburch fur ben, ber im tropifden Sonnenftrahl in ibren bichten, weiten Schatten eintritt, welcher fur viele Zausenbe zugleich als fichere herberge bienen tann, jenes Chrfurcht gebietenbe Anfebn, bas fie bei ben hinbus, vom Inbus bis Cochinchina, gu einem allgemein beilig gehaltenen Baume erhoben bat. Das Bolt fent feine Gotterbilber auf bie ichattigen Banjanenzweige, errichtet unter ihnen feine Dewals, Capellen, Pagoben, Allare, barauf Opfer gu bringen; ber Inbifche Dogi, ber Sanyaffi, felbft ber mufelmannifche gatir, turg ber Bufenbe jeber Art mablt bie Banjane gu feiner Prufungeftation. Schon in ber allereeften Rachricht von ibm, aus ber Macebonier Beit, wirb er in Arrians \*2) Inbifcher hiftorie baburch bezeichnet, bag bie Gymnofophiften (f. Afien IV. 1. 6.745), bie nadt gebenben Inbifden Bei fen, bei beißem Sonnenftrahl fich unter machtig große Baume gurudgies ben, beren Schatten fich, nach Rearchus Ausfage, über 5 Pletbra (1 eie nes Stabiums) im Umfreis ausbehnen, fo bag an gehntaufend Dann in bem Schatten eines Baumes Schut finben tonnten, ber tein anberer fenn Connte, als die Banjane, wie fich aus ben beigefügten genaueren Rennzeichen berfelben ergiebt.

Die Banjane ift aber nicht blos am Rerbuba und Zapti (f.

.

<sup>. \*</sup> o) A. v. humbolbt Anfichten ber Ratur. 1826. 2te Aufl. Ib. II. p. 22. Not. 12. p. 83; Adanson Descript. du Baobab observé au Senegal, in Mem. de Paris 4. A. 1761. p. 219 etc. Schonften Abbitbungen von Banjanen f. b. J. Forbes Orient. Mem. Vol. I. Tab. 2 ct Vol. 111. Tab. 85, 86; jumat aber Th. Daniells Oriental Scenery of Hindostan. Fol. London. Vol. I. 1795. Tab. 4 Ruins of Gour. Tab. 15 the sacred tree at Gyal-Bahar, Tab. 19 Hindootempels at Agouree on the River Soane, Bahar, bieft legs \*2) Arriani Hist. Ind. ed. tern von außerorbentlicher Schonbeit. Schmieder. Hal. Magdeb. 1798. 8. c. Xl. Not. p. 67. II.

Ritter Erbfunde VI.

Afien IV. 1. S. 685) zu hause, obwol sie da zu außerord gebeiht. Sie gehört zu der großen Familie der Fe von denen kurzlich des Botaniker Wallichs Catalog nie 105 verschiedene Arten 103) aufführt, die insgesammt niesen Antheil an den hauptmassen, die sie sten Indiens ein tigen Antheil an den hauptmassen, die sie sem Botan der wenigen spsematischen Aennzeichen, die sie dem Botan da ihre Biüthen in den sogenannten Früchten verborger schwierig zu unterschieden, und unter einander selbst noch stern häusig verwechselt, oder für identisch gehalten sind. daber, wenn dies noch weit mehr dei den übrigen Berick zumal den Reisenden durch verschiedene Jahrhunderte hie war, deren Angaben wir daber nur mit größter Borsicht vorhergegangene jedesmalige Prüfung und bedienen werde

Die Beugniffe ber verfchiebenften Beiten, Bolter und ! feboch nicht unergiebig geblieben fur bie nabere Rennts murbigen Raturproductes, beffen popularfie Benennung noch beibehalten. Er finbet fich nach ihnen vom China (Acesines f. Afien IV. 1. 6. 452), wo fon Theop Schaler bes Ariftoteles, querft auf bas unverfennbarfte offmarts uber ben Sanges bis an ben Burrempute Afam (f. Afien IH. S. 318) und fudmarts bis Centon · 152, 186, 249 - 251) und 3 ava, wo ihn fruber wah Rumphius ale Varinga latifolia, neuertichft Raffle men Baringen in ber Ravi-Sprache belegt hat, unb alle Ruinen-Gruppen übermuchernb anführt \*4). Er m meiter oftwarts, nach Rumph auf Celebes bis Imb Marstens und 3. Corbiners .. ) Berficherung foll Inbien und alle bftlicheren Infeln verbreitet, oft burch gefdet auf ben feltfamften Stellen angefiebelt feyn. D Rine fpecielle Radmeifung baruber meber bei Cramfus fon und anbern neueren Beobachtern ober ben Syftemati weil bort ber an fich nuglofe, bei mohammebanifchen verehrte Baum auch unbeachtet und mehr in bie 2

Plantar. Lib. 1. c. 7. 3. p 24. Lib. IV. c. 4. 4. p. 1 Link et Schneider, Lips. 1818. 8. T. l.; beff. Ratu wachfe, überf. von R. Sprengel, Altona 1822. 325. 325. 11. p. 38, 146. \*5) G. E. Rumphii Herbar J. Burmanni, Amstelod. 1743. Fol. T. III. c.l. p. 12 latifolia; Stamford Raffles Hist. of Java, I. p. 419. diner Descr. of Ceylon, Lond. 4. 1807. Vol. l. p. 36 den Hist. of Sumatra, 3. Edit. Lond. 1811. 4. p. 14. p. 14. Crawfurd Hist. of the Indian Archipel. Vol. l. —

bungen bet India agnosa mit ihren fich winbenben Schinabaumen unb

11

Rietterpflangen, wie auf bem Continent Borberinbiens, gurudtritt. In Codindina ..) with er bagegen noch von Courtire (Cay Sanh. Fig. indica: ramis latissime expansis radices crassas in terram demittentibus) aufgeführt, und Barrow \*\*) hat bafelbft einen großen Banjanenbaum febr daracteriftijd jur Bergleichung mit benen am Rerbuba abgebilbet. 3. Reubof ..) in feiner Chinefifchen Gefanbtichaftereife 1657 bat ibn in China, wie er fagt, an etlichen Orten gefunben, abate bilbet, gut befdrieben und fur ben Burgelbaum, bet in Goa fo fchae machfe, anertannt; nach Mindlie "1) foll er in China baufig portommen und Bang tich u beifen; boch bleibt noch bie Ibentitat befe felben mit bem am Rerbuba naber nachzuweifen, wenn es wirftich mehe rere Ficus - Arten im tropifden Aften geben follte, wie aus einer bon Den. Bint mir mitgetheilten Bemertung hervorzugeben fcheint, welche burd Euft murgeln, wie Fic. indica, ausgezeichnet waren, moraber mir bis jest noch tein bestimmteres Darum befannt geworben ift. Die Ficus Arten ber Muftralinfeln mit ben Luftwurgeln, von benen ich ben! D. Rittlig eine feht foone Sandzeichnung verbante, find noch niche botenifch unterfuct. In Inbien, fagt ein genauer und febr erfabener Renner, Ft. (Buchawan) Damilton ""), fteht faft bei jebem Dorf ein Baum biefer Art, ber bei mobernen Reifenben Bane janenbaum heift, von bein er (hamilton) nicht gweifle, baf er bet Ficus indica ber Grfeden und Romer fep. Bon einer gangen Batbung biefes Banjanenbammes ift aber bis jest, in Borberinbien wenigftens, fein einziges Beugnis ber Autoren vorhanden. Dagegen ers Mart fich wol aus jenem ifotirten Bortommen bas fcone Bilb bes eine fam ftebenben Baume in ber Gpifobe von Arbich unas Reife .. ), in Subimbas Sob, Gefang I., nach Bopps Ueberfetung:

"Bienn Bermanbte nicht bat einer, bie gar oft ihres Stammes" Somach,

"Gladuch tann er imb frob leben, fo wie eingeln im Doef ein Baum :

"Im Dorf eingeln ein Baum ftebenb mag mit Fruchten" gefegnet fenn,

<sup>\*\*)</sup> Joan de Loureiro Flora Cochinchinensis ed. Willdenow. Berol. 1793. 8. P. II. p. 816-21. (\*) J. Barrow Tray, in Cochin-china. Lond. 4. Tab. p. 328. Fic. indica or Banyan. (\*) S. Reus bof Gefandtichaftereife. Amfterb. 1666. fol. 363. \*1) W. Ainslie Mr. Dr. Materia Indica etc. London 1826. Vol. II. p. 10-11.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Dr. Fr. (Buchanan) Hamilton Commentary on the Hortus Ma-Indurious Part. I. in Tradsactions of the Linnaean Soc. of Lon-\*\*) Arbichunas Reife gu Ins don. 4. Vol. XIII. P. II. p. 489. bras himmel nebft Episoben, berausgegeben von F. Bopp. Berlin 1824. gt. 8. p. 16.

# 660 Oft-Afien. Border-Indien. FV. Abich

"Belder verwandtichaftelos ehrbar, achtungswerth ift ber."

Suchen wir bie Berbreitungefphare im Beften bes ; wird berfelbe Baum, aber immer nur in eingelnen 3 pon ben fruberen Reisenben im XVI und XVII.: 3abrhund am Perfifchen Meerbufen im hafenorte Gombrun unb Ormug 194) beobachtet, wo er guerft ben Ramen Ban (Benjaensboom bei Sollanbern) erhalten gu haben fch felbst bie ftete gablreich verbreitete und bigotte Sanbelscaff janen (Banianen, f. Afien IV. 1. G. 443, von Ban nib fdy, b. i. Sanbel, unb jana, Leute), unter bemfetb gobenbienft abhielten, fo wie auch ba bie Bufenben fich bana, Surate und anbermarte, unter bemfelben einfanben. muthung von ber mahrscheinlichen Entftehung biefes Ram ber ganglich unbeachtet geblieben war, und bet aus f. Grunben wenigftens, nach herrn Bopps belehrenber nichts entgegen fteht, ba beibe Ramen vollig ibentifch f burd beftatigt, baß er ben Gingebornen Inbiens felbft kannt blieb, und bag Minslie ibn einen von Englanbern Fr. (Buchanan) Samilton einen burd moberne eingeführten nennt. Der Britifche Reifenbe John bis 1681) \*\*) Dr. Medic. hat ihn noch weiter an ber å grange bes Inbifden Oceans beobachtet, bicht an ber Ufrit auf ber Gruppe ber Comores Infeln, in ber Mofambils 124 . Breite; namlich auf ber Infel Johanna (A Singnan), wo er uber alle anbern Gemachfe bervorre einem Stamme 14 Rlafter in Umfang von ben Beiben ! wogegen eben beshalb bie zelotischen Rostemen seinen C Sabaver von Thieren und Berbrechern zu verunreinigen Frner verfichert ausbrudlich, bas es berfelbe Baus auch in ber Rahe von Gurate tennen gelernt, wo er beilig fen, wie bie Giche einft ben alten Druiben war, unt tugiefen zu feiner Beit bemfelben Baum fehr caracteriftife Arbor de Rais \*\*), b. h. Baum ber 28 urgel

<sup>1°4)</sup> G. Albr. v. Manbelslo Morgenlandische Achsebeschrung. Echteswig. Bol. 1658. fol. 23 — 24 Bapt. Tavernier Voy. ed. a la Haye 1718. 8 T. II. des Livr. III. ch. 6. p. 419—423, beide mit Abbildunge Thom. Herbert Trav. 3. Edit. 1665. p. 122. Med. Dr. New Account of East India and Persia. I Fol. p. 16. °°) J. Fryer I. c. p. 105; Jan Huyg schoten Itinerarium of te Vojagie ende Ship-vaert et däm. Edit. 1644. fol. 82. cap. 58.

Der Ind. Feigenbaum, Berpflangung nach Congo. 661

boom bei Linschoten) gaben. Auch als Goabaum, Arbor de Goa, wird er hausig angefahrt.

Db biefe Banjane auf ben Comgren einheimifd mar, ober erft burch bie Indische Sandelscafte babin verpflanzt wurde, ift bei bem feitbem immer verwilberten Buftanbe biefer Infelgruppe unbefannt ges blieben; boch halten wir letteres far mahricheinlicher, nach beffen Ente ehrung burch bie gelotifden Dufelmanner. Die Berpftangung babin war mit ber Banjanen. Cafte febr mahricheinlich, ba auch beute noch an ber gangen Dofambit. Rufte, nach Salte Bericht "1), wie Schon gu Basco be Samas Beit, ber ja bier unter ihnen feine Cambanis fchen Piloten erhielt, welche ibn nach Calicut binüberfteuerten (f. Affen IV. 1. S. 443), febr viele von biefen Inbifden Sanbeleleuten feit vielen Sabrbunberten fcon angefiebelt maren und noch find, benen ihr beiliger Baum leicht folgen mochte, wie die Copreffe bie Berfer und Des manen, die Dattelpalme bie Araber begleitet bat. Bon feiner Eriften auf ber continentalen Rufte Offafritas unter ben Tropen, wo boch ber Elephant unter ben Baumen, bie Kamille ber Baobab (Adansonia, bier Malampava genannt, beren ein Stamm 74 guß im Umfang nach Salts Meffung zeigte), verbreitet ift, haben wir tein betanntes Datum. um fo auffallenber ift es, ben Ramen ber Banjane gegen bie tropie fche Befttufte Afritas wieber genannt ju feben, namlich in Conge, von bem treffichen Botaniter Chrift. Smith, Capt. Zudene Begleiter, ber fie bort nicht wilb, fondern gepflangt vorfand, und nicht unmittelbar an der Meerestafte, sondern erft landeinwarts innerhalb ben Region ber Dellallah-Cataracten .a). Weiter gegen Weft finben wir in Afrika teine Spur biefer Banjane wieber, obwot ber Baobab bei Embomma \*\*) nabe ber Danbung bes Bairefluffes in Congo, eben fo wie auf Mofambit nach Salt, in Sabefch (wahrscheinlich ber Daru bei Salt) 200) nach Bruce 1), im Guben Rorbofans, in Bertat 2), nach Cailleaub, in Oberagnpten nach Saffelquift' 3), wenn auch nur verpflangt, am untern Senegal nach Abanson und am mittlern nach Mollien 4) einheimisch ift.

Die feltsam sporabisch vertheilte Banjone bagegen, findet fich auf Afrikanischen Boben nur noch unter Forekals Sammlungen als Baum an bem Gestade bes rothen Meeres, namich sehr haufig in Demen, wo von jeher auch so viele Banjanen handelelleute bis heute

Tuckey Narrative p. 181; ib. Smith Journal p. 313.

Tuckey Narrative p. 181; ib. Smith Journal p. 313.

Tuckey Narr. l. c. p. 126.

sinia, Lond. 4. 1814. p. 229.

') J. Bruce Trav. Ed. H. Mursay. T. IV. p. 350.

Caillaud Vog, a Meroë Plauch. II.

Expl. 1.

') Saffelquift Reifen p. 259.

ben Quellen bet Ernegal. 1820. 8, p. 29.

### 662 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Absc

hauseten, erwähnt, wo er Ficus religiosa Descr. p. 1 dica Descr. p. 179 und Ficus vasta ib. neunt, bere nad Bable Critil 206) aber anbere Species find (namlich salicifolia), bagegen bie britte, bie er Ficus vasta nent Bahl für Ficus bengalensis bes Raturspftems anerkann tifc mit Ficus indica ber Miten, ober unferer Banja (Buchanan) Damilton 1), ber Botquiter, ber genaue bifcher Balbpegetation fimmt Rorburg (im Hortes ! entschieben barin bei, wie er fich ausbrückt, ben barbart nen Provinzialnamen Fic. bengalensis von einer nicht v Species aus bem Spftem gu vertilgen, und bafur ben Picus indica, ben g. B. Persoon Syn. u. a. gang au Diefem Baume wieber ju vinbiciren. In bes Botanibi hinterlaffenem Tagebuche wird biefes Baumes mit bem jane, und als Synopym Ficus religiosa beigefügt, 2: pfrangt, erwähnt, ju Roti, an ber erften Cataracte beng Chenow (f. Erbt. Afrifa 2. Ausg. 1822. C. 278, fer in bas Afritanische Land binein war biefer Baum au plagen ber Ortichaften gepflangt, und eben fo beilig gehalten. Mus bem Ramen Banjane, mit bem Bufat follte man auf Luftwurzeln foliegen, aus ber Benennung bas Gegentheil; leiber wirb von biefem daracteriftifchen naberes ermahnt; leiber bat R. Brown biefen Gegen Commentar gu Smiths Sagebuche unbestimmt gelaffen; unter ben 7 von Smith auf jener Reise gesammelten E eine berfelben febr nahe?) mit Ficus religiosa verm jens in Oftinbien, so wird biefer Baum an ben Ufern be beilig gehalten. ' Raberes blieb unermittelt, fo wie ma Browns Ficus religiosa im 3. 1818 gu verfteben ift, pekter über die oftindische Art von Ficus religiosa erk Rotanic, Reg. 3282 ift a. B. auch unter Artical Figure ac von unten, bie berühmte Banjane ber Inber noch får gehalten (whilst the F. religiosa, the Banyan Tree, or the Hindoos, is one of the most astonishing features of tation etc.). Aber bie zufälligen Bajonetstiche, welche Baffen ber britifden Reisenben biefem Baume in Cong !

<sup>10-6)</sup> M. Vahl Symbolae botanicae Plantarum Pars I. Fol. 82. °) Fr. Buchanan Hamilton Commentartus Malabaricus P. I. in Transact. of the Linn. S. 1822. Vol. XIII. P. II. p. 489. ') Rob. Stor Edwisten Uebers. v. Rees v. Gsenbed. Schmaltalben C. 268.

J. L. Burkhardt Travels in Arabia etc. London 1829. 4. p. 15, 119. 125, 372.
 P. Forskal Flora Aegyptince - arabica etc. ed. C. Niebuhr. 4. Havmae 1775. p. 179.

### 664 Oft-Aften. Border-Indien. IV. Abfc

întegris etc. diffusa ramis arbor et crescentibus velut quationibus; mira et grata visu.

Wir tehren von ber westlich sten Berbreitung schen heimath und gur individuellen Ratur biese gen Geschichte bes Orientalen sehr merkwarbigen Baume er ohne alle besondere Ruhanwendung seiner werbe und handel, die weber in holz noch in Sasten obsteinen mercantilen Gewinn darbieten, und wie alle Artbeume nicht einmal durch eine scheinbare Bluthe das Aus Sinne, ergeben, doch durch sein bloses Daseyn, seine gerseine Lebensdauer, den Schut und geheimnisvollen Schatdem Sonnenfrahle undurchtringlichen Laudgewolle, zun den eigenthumlichen Character seiner Entwittessten Eindruck auf die Imagination der Boller ausübt sondere Offenbarung der gottlichen Macht unter den Offenbarung der gottlichen Macht unter den Offenbarung der gottlichen Macht unter den Offenbarung der gottlichen geworden, sein den hindus verehrt wird.

hierzu bat bie Inbifche Raturphilosophie, ber Par Beg gebahnt, bie Speculation hat bie naturliche Empfinde und bie Prieftersagung bat bie Raturanficht zu einem Do Quitus erhoben, fo weit ber Bereich ber Lehren Brahma vorbrang. Dies ergiebt fich aus Folgenbem. Der einh Eritname biefes Inbifchen Feigenbaums (Fic. indica) if feine gewöhnliche Benennung in ben Bebas, Schaftras obwol ihm auch noch anbere Benennungen gegeben werber mabiener, bem Unhanger Bifdnu und Shivas, ber in ber bie zeugende Rraft, gumal bes lettern, Dahabevas be tes im Symbole bes Linga (Phalas im Sanstr., Phallu biefer Asvattha, ber von ben 3meigen burch gabllofe Et ber in bie Erbe ichlagt, ber Baum ber Berjungung bes gebarens, ber Baum bes Ceben 6210), ber Biebergebu ewigteit, unter beffen Schatten er baber am liebfter meint, am gesegneteften seinen Aufenthalt nimmt. Es w ber Comnosophiften gu Alexandere Beit, wie es Baum ber Jogis ift. In ber berühmten Episobe bes bem antiten Bhagavab : Gita (b. b. gottlicher ( welchem bie Philosophie bes Santya- Syftems, nach boldts Urtheil gleich antik wie die altgriechische vor Par Cleaten, aber in philosophischer Sprace fcon vollftanbi

bekannte Episobe bes Maha Bharata. Berl, 1826. 4.
Greugers Symbolit 2. Aust. 1819. Ah. 1. 6. 642.

# Der Indifche Feigenbaum, ber Asvattha; Allegorie, 665

erscheint, wird bie Allegorie bes Asvattha, als Symbol ber alle verbreiteten Zeugungskraft auf eine keusche und erhabene Beise burche geführt.

Diese Allegorie ift febr characteristisch fur bie alteste Richtung Insbischer Speculation in Beziehung auf bie Ratur; es ergiebt sich zugleich
aus ihr bie nachste Quelle, bie bem Baume in ben Dogmen ber spastern Religionssecten wie in ber Boltsmeinung seinen hohen Rang
anwies, ben er bis beute behauptet hat.

Rrifdna felbft belehrt, im XV. Gefange 11), ernft und erhaben, ben beiben Arjunas über ben Purufcha (b. f. ben Geift) burch bas genannte Steichnif: "bas unvergangliche Befen, fagt "Rrifdna, ift gleich bem Baum Mevattha, beffen Burgel in "ber Bobe (gen himmel) ift, beffen 3meige nach unten (gur Erbe) ge-"ben, beffen Blatter Efchanbas, b. i. bie Berfe ber Bebas. " find (alfo nicht blos Baum bes phyfifchen, fonbern auch bes geiftigen, "und vor allem bes retigibfen Lebens). Ber bilgen heiligen Asvats "tha tennt, ift ber Bebatunbige. Seine 3weige ftammen von "brei Qualitaten ber Dinge ab." (Guna, b. i. Ureigens fcaften, bie Ratur ift namlich nach biefem Softem ewig mit ber Gottheit, befist aber biefe Guna (bie Sattma, Rabicas, Ias mas 13) beifen, b. i. Befenheit, 3rbifdheit, Dammerung), welche ben Beift, fo wie er fich bem Leibe jugefellt, binben, b. b. verwideln, in irbifde und weltliche Dinge, und ben Menfchen von allen auf bie Gottheit gerichteten Gebanten abzieben, fogar ibn bas burch an ber Erreichung bes letten Bieles, ber Rube in Gott, verhindern). "Diefe 3weige und beren kleinfte Sproffen, welche Objects "ber Sinnenorgane find, verbreiten fich theils aufwarts, theils "abwarts. In ben Burgeln, welche fich abwarts in bie pon "Denfchen bewohnten irbifden Regionen verbreiteten, wo fie "burd bie Thattraft (bie irbifche, bas Festwurzeln) gehalten werben, "laft fich, fagt Arifdna, weber bie gorm biefes Asvattha, noch. "fein Unfang ober Enbe, noch fein Befen erfaffen. Aber mie ,, verbreitet auch biefe Burgelung (im irbifchen) bes Monattha reiche. "fo foll man thn mit ber Baffe bes Gleichmuthes abhauen, unb "bann nach bem Bege forfchen (Rrifdnas Bohnung, b. i. bie Wertiefung in unenbliche Rube, bas Streben ber Pogis, bie Geligfeit).

Digitized by Google

Bhaguat - geota or Dialogues of Kreeshna and Arjoon trad. du Sanscrit p. Ch. Wilkins; ed. Franc. per Parraud. Londres 1787.
 Lect. XV. p. 127; f. beutiche Ueberfetang v. Dr. Fr. Mayer in Raproth Affetisch. Magagin Beimar 1802.
 S. Bb. II. St. S. S. J. St. v. Dumbolbt a. a. D. Bb. v. Dumbolbt a. a. D. Bhaguat-geets b. Parraud l. c. p. 122 etc.; Bb. v. Dumbolbt a. a. D. p. 29 etc. v. Bobien India Ah. II. G. 311 u. f.

:

" von welchem Reintr, ber ihn gefunden hat, gur " habe ich, enbet Krifchna feine Rebe, in biefem Gleich "ften Puruscha offenbart, von welchem alle Dinge ur " ftammen.

Die 3weige biefes Baumes werben alfo nach ber burch bie Ratureigenschaften genahrt, fic fpriegen aus ben ber Ginne hervor, feine Burgeln find in ber Belt ber 2 bie Sanblungen gefeffelt, bie Blatter feines gewolbten Le ben Blattern ber beiligen Religionsbucher gleich. Gin B Schatten ber Gymnosophist mit folden Betrachtungen ei mußte balb bem Bolte jum Tempel feiner Gotter wer Chaftras (Caftra), b. i. ben Gefegbuchern, bie aus ber leitet finb, warb es fogar geboten, unter feinem grunen & und Opfer zu bringen, weil bem Bnafas 212), bem Stift manenichule unter bemfelben bie Gottheit erfchienen m Bhafas wird fur ben Sammler ber Beben und ben Die gavab-Sita bei ben hinbus gehalten, burch ben auch bie a Pagoben, unter folden Baumen, in Gang getommen Mag nun biefer Rame vom fanetritifchen "Bhaga Gotteshaus (f. ob. S. 322), burch Abichleifung, wie v. meint, bertommen, ober aus bem Perfifden 16) "P b. i. "Ibolenhaus," erst eingeführt senn, ber Asva Auslandern auch bavon feinen Ramen erhalten. Pa (Pagobeboom) nanuten ihn bie Gollanber in Inbien, n baum, weil wirklich unter ihm ber feltfamfte Bogenbien möglichen heibnischen Formen von Dogis, Sannaffis, Bro gern, Fatirn u. f. w. im Gebrauch war; auch Bleberme weil sich bie Bampyre in Schaaren an seine 3weige hang unreinen Bahikern (f. Asien IV. 1. S. 459) ben Ric Bebas, ben Gefegeverachtern, ben Gottlofen, murbe er be entweiht, bag unter ihm, was ben Brahmabiener nur n erfüllen mußte, felbft bie Rube gefchlachtet wurben; bab nen ben Ramen Govarbhanas 17) (Goberbhana erhielt.

Religion in Churchill Coll. of Trav. Vol. VI. in Bl. raud I. c. p. LXVII.; v. Bohlen Indien I. p. 130. 14) v. Bohlen Indien I. p. LXVII. v. Bohlen I. p. 130. 14) v. Bohlen Indien I. p. LXVII. Not. I. 16) H. v. Rheede labaric. 1682. Fol. Tom. III. fol. 85. Tabul. 63. 260 de Pentapotamia Indica. Bonnae 1827. 4. p. 73; Haym. Wilson in Essay on Radja Taringini: On t. p. 109 in Transact. of the Asiat. Soc. T. XV. App.

Derfelbe Asvatthabaum hat aber im Sanstrit auch andere Ramen erhalten, wie Chaitva, Rnagrobha, Lichalabala, Pispala u. m. X., welche theils in ben Sanstritschriften seibst mit ihm ibentisch gebraucht erschrien, ober boch von den Sprachforschern, wie Bilson u. A bisher als gleich bedutenb 12) aufgeführt wurden, wogegen sich jedoch einige Zweisel erheben, die und auf bistorischem Wage zu einem zweiten verwandten, aber vom Asvattha verschiedenen Baume subren werden, der auch in dem Raturspiem von den Botanitern 12) sehr häusig mit jenem verwechselt, tärzlich erst in seiner Differenz der kimmt erkaunt 22), aber noch immer so wenig wie jener in allen seinen Sharacteren genau erforscht ift.

In ber burch Mobammebanifche Uebertragung im XVII. Agbebine bert gemachten Compilation ber Inbifden vier Beben, ber fogenannten Upanifchabe, bie unter bem Ramen Upurtbat 31) burd Anquetil Daperron in Gurope befannt worben, wirb beffelben Baumes 34) auf eine vermanbte, obwol boch verschiebene Art wie in ber Bhagavab-Site mit bem Aufwartegeben ber Burgein und bem Abwartigeben ber Ameige gebacht. Allein als bie Burgel wird ba Brabma angegeben. was zu Rrifchas Schilberung, wie fcon v. humbolbt in einer Rote bemertt, nicht past. Die 3weige werben als in beftanbiger Bewes aung vorgeftellt, und ber gange Baum wird bie 20 elt genannt. Bortlich Mundus arbor est, quod radix ejus supra est et rami illius infra sunt, et nomen hujus Arboris Asthenteh est, i. e. Arbor, quod corsuptionia capax non est, et stabilis non manet; et folia illius semper in moto sunt. Ht bace arbor Mundus in bac preximitate products non facta est: a longo tempore est. Radix bujus arboris Brahm est. et (hoc Kns) purum est; et illud sine cessatione dicunt; et omnis Mundus cura co addictus (alligatus), ulla persona ab co non potest transiri; ipse hie Atma est. Omnis Mundus e Brahm egressus est etc. And ift im Upnethat immer nur von einer Burgel bie Rebe. Sein Rame Asthenteh wird von Duperron abgeleitet von a privati-

18) Wilson im Lexic. Sanacr. s. v. c.; Bahl Erbbefchr, von Dft. Indien II. p. 788; v. Bohlen Indien Ab. I. p. 39, 129, 209.

bolbt Bhagavab - Gila u. f. w. G. 50 Rot. 1.

ADVENI

Title to the tit

<sup>2°)</sup> Casp. Commelin. Med. Dr. Flora Malabarica Lugd. Bat. 1696.

8. p. 111—114; Linaé Spec. Plantar. ed. Willden.; Loursine Cochiach. ed. Willden. 1793. T. II. p. 816—821. Lamark Encycl. Method. Botan.

2°) Ainslie Materia indic Vol. II. p. 10—11, 25—26; Botanic. Reg. 3282. Fr. (Buchanan) Hamilton Commentary on the Hortus Malabaric. P. I. in Transact. of the Linnean Soc. of London 4. Vol. XIII. P. II. p. 483—489 u. c.

21) Oppnek'hat e Persico etc. ab An. Duperron Argentorati 1802. 4.

T. 11. Oupnekh. 37. Brahmen 154. p. 322.

23) 183. v. Sums

vum und Stente i. o. stans und mit Stanbann bie Saul verglichen.

Bir find nicht im Stande ber Quelle biefer fpecur bes Asthenteh im Upnethat tiefer zu folgen, wir zweif daß dies nur ein Pfeudo Asvattha sey, einen ganz angehe und eine andere Allegorie sey, als die in der Sani welcher sie uns als eine schwächere, jängere, von einer si und Secte gebildete erscheint.

Demfelhen Baume, ber in Kalibafas berühmtem Dra Anntala Asvattha genannt ift, wird bafelbft im Ac rifche Beiname "Afchala Dala"222) in bem Gleid Greise gegeben:

"Wie jammerlich erbebt jest schon ba gum voraus ber "Am gangen Leib, wie Asvattha, wenn leise nur bie Bon Tschala gittern und Dala bas Saub n. Bopp.

Birtlich finden wir auch bei ben Botanitern bes XVI Jahrhunderts ein beständiges Schwanten gwischen breier ber Fiens - Arten, indica, religiosa unb bengalensis, welch Gigenfchaften jenes Menattha angewenbet paffen, ober ober weniger abweichen, und felbft mit manchen anbern g gen Species, wie bies, nach Fr. Samiltons.und Lint felbft von Linné und Billbenow, mit Amerikanischen und ber Sunbischon Inseln geschahe, verwechselt wurden. @ bie erfte Quelle ber gweiten, mit Fious indica gle ten geigenart gurud, bie beshalb unftreitig bei ben 8 den Ramen religiosa erhalten hat, und barum mit ber g ten Fic. indica fo haufig verwechfelt ift: fo finben wir ! Serrmanns 24) in Ceplon felbft gefammelten (bis 1680 Butmann im Thesaurus Zeylanicus 35) nennt ibn be Zeylanica religiosa foliis perpetuo mobili Daemonum Belgis, Boghas, Budughaha et Budu dicitur. Darque nahm Einne biefen Baum und Ramen i Ceylanica 34) und im Spfteme mit ber Characteriftit Fie datis integerrimis acuminatis auf; er lief aber ble charac Drientalen fo bebeutungsvolle Gigenfchaft, bas ber Gin bala bie Schwäche bes Greifes, ber Anbere im Asthi ftanbig bewegte Welt fabe, namlich bie bes Bitterlat welche, vom großen Blatt und ben bunnen Blattflielen, ib

<sup>\*\*\*)</sup> Bernh. Sirgel Saluntala. Bard 1833. 8. S. 92

\*\*) Museum Zeylanicum, sive Catalogus a Paulo H
Lugd. Bat. 1717. 8. p. 42. \*\*\* Joann. Burman
Zeylanic, Amstel. 4. 1737 p. 29. \*\*\* Linné Fl
Isolunia 1747. p 177. \*\*\* Ainslie Mater. Medic.

von ben übrigen fo wie fein Manget an Euftwurzeln unterfcheibet.

Dieses Weglassen, bem alle andern Bearbeiter bes Spstems folgten, bat fast ein Zahrhundert hindurch zu Berwirrungen geführt; da, wie Fr. (Buchauen) hamilton nachwesser, Willbenow ebenfalls Fic. religiosa als Ramen betdehtelt, aber den Sparacter des ceplonensischen Baumes wegließ, mit ihm einen Gundischen Instebaum Ardor conciliorum (nach Rumph. Herd. Amdoinens. III. p. 142 tad. 91 et 92) wie auch damark (Knoycl. Method. II. 493) und Ainslie 24) in seiner Materia indica combinite, der nach hamilton aber eine gang and dere Species ist, wodurch auch der Malabarsche Baum, Arealu (Rheeche Hort. Malabar. T. I. p. 48 tad. 28.), den hamilton als idenstisch mit der Ceplonensischen und in Ava vereiren Fions religiona anerkannt, undenntlich wurde.

Bon jenem Arbor Zoylanica religiosa (b. i. Arealu), sagt Paut Dermann und nach ihm I. Burmann, daß er seinen Ramen Bosghas, Budughaha ober Budughas, von dem Propheten habe, der unter dem Schatten bieses Baumes die ersten Eingalesen betehrte, dem sie daher auch unter ihm ihre Altäre errichteten. Dies ist nach den neuerlich von Upham bekannt gemachten Singhalessischen Annalen auch vollständig ermittelt i diese Betehrung geht im I. 322 vor Chr. C. vor sich, und seitdem ist der jeht dort genannte Bogaha (s. ob. S. 237, 251 u. s.) durch die gange Insel gepstanzt, und noch heute im Mittels punct der Insel, zu Anurahdepura, mit seiner Baumterrasse, und den Zempeldauten umber, das größts heiligthum der centraken Willduss der Insel.

Bon demfelden Arealu (Fic. religiosa n. Fr. Hamilton) der Maslabaren sagt dagegen Rheede l.c., es sey dieser Baum dem Bischunu geweiht, weil er darunter geboren sey; es habe derselbe ihn seiner Blusmen beraudt (est have arbor Doo Vishnu sacrata quem sud en natum esso et slores austulisse etc., Hort. Mal. I. l. c., was in Linne's 13ter Ausg. des Pstanzenspstems, nach houttunn, wot nur darnach wiederholt wird) 20), und darum beteten sie ihn an, umgaden ihn mit einem Steins Ereise, bezeichneten die Steinpfellen umber mit rother Farbe, weshald die Christen ihn den Ardor Diadoli nannten. Doch vermuthen wir, daß Scheede vor deittehald hundert Jahren dier nur den ihm damals leicht underannt gedtiedenen Buddha mit dem Bischun verwechselt haben mag, denn im übrigen ist uns kein Bischundaum bekannt, und alles hier der

Digitized by Google

<sup>2°)</sup> Ainelie Mater. Indic. Vol. II. p. 25.
v. Linné vollft, Pflanzenschstem nach ber breizehnten lat. Ausgabe nach Anleitung bes houttupnschen Werke, übers. mit Grelarungen.
Rurnberg 1801. Th. II. p. 538.

# 570 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abso

mertte fimmt mit bem Bubbfu - Cultus bes Bogaha in von bem wir anberwarts vollstandige Rachricht aus bem Rajavall mitgetheilt haben (f. ob. S. 224, 237 n. f.).

Bir haben alfo in F. religiosa einen anbern geig bergformigen Bitterblattern ohne Luftwurgeln, bem bie B ibre bulbigungen, wie bem Fic. indica bie Brahman bringt. Db ber Bubbhabaum auch mit bem Bubbhacultu ift, wie bie Banjane mit ben Banjanen ? Allerdings, und mobin? Dit größter Bestimmtheit wirb an verfch ber Ceptonnesischen Annalen bie Berpflangung bes gaba aus bem antiten Daghaba, Bubbha'a beimat unter welchem er einft in Rirmana, b. i. in Geligfeit ver Ion beschrieben; es geschieht bies unter eigenen Ceremoni Proceffionen und Gefolge von Prieftern und berichiebenen alten Canbes-Capitale in ben Bilbniffen Centralceplons, b ben grofartigften Inbiene geboren, in beren Mitte noch raffe mit ben Bogahas in Ehren gehalten ber Ort fammtungen ift. Dit biefen nicht blos fombolifchen D erften Bobaumes und feiner 5 Bergweigungen und ber von biefen ftebt bie gange Gulturgeschichte ber Infel u Banberung ber Bubbhalehre nach hinterindien in bet g binbung. Aber febr auffallend ift es, bas Chapman "), beder ber mertwurbigen, fruber ben Guropaern ganglich bliebenen Ruinen biefes Knurabbepura (im 3. 1828) Entschiebenheit behauptet, ber bort feit fo langem verebe nicht Ficus religiosa (Pipala ber hindus), fonbern Fic ware bie Banjane Bengakne und bes Continentes von & rabe bas Gegentheil alfo von 9. hermanns, Burm und von 3. Corbiners genauefter Museinanberfegung arten in Ceplon, die freilich immer an ber Ruftenum blieben und nie in bas Innere bes Landes eindringen tons von bem, was Fr. (Buchanan) hamilton in Bengaien gefeben batte. Diefen Biberfpruch wiffen wie nicht anber etwa ju lofen, bag eben alle biefe genannten Beobachter Capitale Centons, bie feit 600 Jahren nach gabitofen ! Rrieger aus Coromandel in Ruinen gerftort blieb, nich ten, und baf in thr in frahefter Beit entwebes wirtlie tha einft auch als beiliger Baum Bubbhas aus Dagabi wurde, ober boch fpater burch bie fiegenben Coromanbeler

<sup>20)</sup> J. J. Chapman Remarks on the Aucient City of in Ceylon etc. in Transact, of the Roy. As, Soc. etc. Lond. Vol. III, P. II. p. 467.

A Dat Britis of The Land Some or a se

----

uns boch Chapmans Behauptung sehr zweiselhaft, ba auch Capt. Mabon p 21), ber zuerft auf die Alterthamer in Cepton und inebessenbere auf ben bertigen Bogaha aufmerksam machte, bestimmt von ihm sagt, baß es Fic. religiosa, ber Peepul in Bengalen, eine Art Bansjane sey. Hiemit stimmt auch Chapmans eigene Zeichnung ber Aufmen von Amurahbepura überein, wo auf Tab. 16. am Gingang zum Haupttempel, rechts, ber in vine Strinterrasse gefaste Bubbhabaum teine Luftwurzeln hat, offenbar eine Fic. religiosa und nicht indica ist, umb von biefer legtern gar teine charketeristische Spur auf allen füns beigegebenen landschaftlichen Aufeln jener Ruinengruppe vordommt. Chapman widerspricht sich also selbst, und wir lassen beher seine Beschauptung einstweilen die auf nähere Beobachtung auf sich beruhen, has ben sie jedoch hier angesührt, um jeder neuen Berwechselung baburchvorzubeugen.

And bei ben norbliden Bubbbiften ift ber 25 o ober Bogaba, ber in Palis Sprache Baubhi 13) beist, Bobhi bei Aubetern und Mons. . gholen, bodverebet, und feine Berpflamung aus Singhala (Cepion), wie aus Reyal nach Sabet 31), wird in ben Religionsbuchern beflimmt angeführt; nach Ava und Siam ift fie febr mabrideinlich. In einer bon gr. (Buchanan) Samilton 34) bei ben Birmanen aufs. gegeichneten Legende, bie aber aus bem abern Swonelanbe, aus Bampan. berftammte, wurde er Gnaung:babn genennt. Diefer berühmte Botanifer und Reifende verfichert, ed fen berfeibe Fiens rangiona, unter. beffen Schatten Bubbha bie gottliche Ratur empfangen baben foll. Auch beife er bort Babu, was ibentifch mit Boahasbayn, b. i. Bogaba fen, beffen Berehrung unter Birmanen aber aus Sinboftan ftame. me, von wo ber Baum gu ihnen verpflangt fen, unt chanfallsals eine Reliquie Gobamas gelte, welt biefer ober Bubbha an ihn fic. angelehnt und ausgeruht babe. In bes Theball ber Birmanen am Iramabi . Strom , ju Bugan, beift bar vieute Sempel in bet Reibe ber bortigen Monumente, bie fo reich an Infarintionen fint, Baubbi ober Tempel bee Feigenbaums (f. Affen IV. 1. 6.246). Rach ber Ib. betifchen Legende "") verfindt Bubbha im 36ften Lebenejahre, porn Sten bis 14ten bes Monats Shufat, alfo 8 Zage lang, am Fuße der Königin der Baume, des homfrebenden Bubbabaumes, ber im Maghaba ficht, in geraber, unbeweglicher Stellung mit untergefolgenen Beinen figent, in die Ewigteltegebanten ben Bufe

Digitized by Google

<sup>21)</sup> Capt. Mahony on Cingalese Mon. in Aniatic Res. VII. p. 45... Not. 22) Crawfurd Embassy to Ava. p. 66 21) Sfanang. Settlen Mongol. Gefch. b. Schmibt, Petersb. 4, 1829. p. 332.

<sup>24)</sup> Fr. Buchanan Remarks in Asiat. Res. T. VI. p. 177, 236.
25) Sfanang Sfetsen Mongol. Sesch. b. Schmibt Petersb. 1848. 4.
26. p. 13, 308, 310, 313, 323.

### 672 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Ab

(Phjana), wo er in ber letten ber Rachte die Schir mischen Wibersacher, besiegt, bann Maghabas ewigen Al vollenbeten, machtvollsommnen Sakjamuni und zur Lebensborne für Alle wirb, um am folgenden Aage Bogdas zur Stadt Wanarassi (Benares) zu gehen ber Lehre in Schwung zu sehen. Nach Hobgson wi Bubbhas ausschließlich Chaitna \*\*\*) genannt, und ner der Sanskrit-Namen der Banjane. Unter dieset heiligen Zeigenbaum, wird nach Schmidt in der But nere Beschauung verstanden, die das Semüth ern mer mehr vom Acusern abzuziehen und auf die fluser Gottheit, so wie auf das Streben der Bereinigung richten und zu erhalten.

Offenbar ift es also berfelbe Grundgebante wie Lehre vom Santya-Spftem, ber auch in ber Bubbhaleh legorie biefes Baumes, aber verfchieben von ber Le bervortritt, namlich bie Erfcheinung bes Gbttlid Lofophifchen Speculation aber bie Ratur un Dort ift es Byafas, bem bie Gottheit unter bem M&1 ericeint, bier ift es Bubbba, ber unter bem Bogah Lehren austheilt, felbft unter ihm in Riemana verfintt, feine Wohnung bat. Richts ift naturlicher; ber Urfpru ren ging von bemfelben Gangeelanbe, bem Baterlan tha aus (Magabha, wo Bubbha, f. Afien IV. 1. Doppelnatur feiner Mefte unb Burgeln gegen umb gur Erbe bie burchgeführte Alleg orie bes irbi ftigen Menfchen bebingte, bie nun-auch unter bie Bilbe ben reichsten Stoff jur weitern Speculation gal wurde balb mit ber Milegorie, ber Bebre, ber @ ibentificirt; die reine Allegorie und Specula ften Beit war langft vergeffen, als bem Baume felb umb Unbetung wiberfuhr. Die Religionsparteien Dag und Bebbe getheilt, bie Bubbhabiener batten bas S verlaffen muffen, ber Asvattha mit ben Luftwurgel beilige Brahmanenbaum. 3m Auslanbe, wo et ber heimath wie in Inbien erlangt, nicht überall machfer er, wie in ben Rorblanbern bes fcneereichen Tubets, ga men tonnte, mußten bie nach außen verbrangten Bi hinficht ihres heiligen Baums einer Accomobation u Ceplon vielleicht wurde ber Asvattha (Ficus indica)

Bhot, in Asiat. Res. T. XVI. p. 443.

bei ber erften Begründung der centralen Capitale aus der Urheimath Bubbhas angepflanzt; später wurde die Verehrung auf andere Prachtstücke der Begetation, auf andere Bogahas oder Bubbhabaume überstragen, auf Ficus religiosa, der früher das Bild des surchtsam ziternden Greises, nun aber das Bild der stets bewegten Welt wurde, eine offendar weit schwächere Allegorie.

Birtid mußte balb nach ber weiter burd Priefterfagung entwickels ten Lehre ber 8 verfchiebenen Bubbhas auch jebem berfelben tin Baum gugefellt werben. Im Capta Bubbha Stotra wirb jeber biefer heiligen Bogahas mit Ramen genannt, unter bem Bubbha feine Beiligkeit, fein Berfinten in Nirmana erlangt, und biefer ift bei allen Abbilbungen, in allen Sculpturen ihr fteter Begleiter, ihr Attribut. Billon nach Gobgfon 37) führt bie 6 Ramen biefer Baume aus jenem Berte an. Ramlich vom erften Bubbha und auch vom letten, bem achten, ber tunftig noch tommen foll, nicht (f. Afien Bb. III. 6.131-137). Die Baume bes gweiten und ber folgenben find aber: 1) ber Patalabaum (baber Pataliputra, Palibothra, bie Refibeng, f. Afien IV. t. G. 508), 2) Panbarita (wol eine Art Bignonia?), 3) Sal (Shorea robusta, f. ob. S. 535), 4) Sirifha (acacia serisha), 5) Ryagrobha, unter welchem Rafpapa, ber Betehrer von Mfam, Repal, Rafchmir (f. Afien III. S. 116) erfchien, und enblich 6) ber Asnattha (alfo Ficus indica), unter welchem Satna, ber fiebente und lette ber ericbienenen Bubbhas, im Lanbe Daghaba in bie Ewigteit eingeht (f. ob. G. 237, Affen Bb. III. G. 131, 135, 1162 u. a.). Doch bemertt Sobgfon, biefe Benennungen ber Baume feven in ben Bilowerten nur willführlich ausgeführt; nur im Allgemeinen tonnten fie baber gur Unterscheibung ber Sculpturen ber Bubbhas unb Jainas benutt werben, welche letteren immer nur von ber vieltopfigen Schlange, bem Covercapel (f. oben G. 144) überfcattet murben, ber Bubbha aber ftets unter feinem Baume in Ruhe fige. Gine intereffante Beichnung 24) biefer Art, in welcher 7 characteriftifch verfciebene Bbubbhiftifche Baumformen zu unterscheiben find, hat g. B. Corbiner aus bem Bubbhatempel an ber außerften Gubfpige von Ceplon, ber gwifden Matura und Belligam fteht, und Agra-Buddha-ganni beift, mitgetheilt. Allerdings ift bie heutige Ausführung biefer Tempelbilber nur febr fabritmafig von ben Prieftern felbft beforgt; man mußte nur auf ihre alteren Darfitllungen gurudgeben, wie fie g. B. auf ben Sabanifden Monumenten ericeinen.

<sup>37)</sup> H. H. Wilson Notice of three Tracts recieved from Nepal in Asiatic Res. 1828. T. XVI. p. 455.
30) J. Cordiner Descr. of Ceylon, Lond. 1807. Vol. I. 4. p. 187 u. Tabula Buddha recleaning in the Temple of Heeatees.

## 674 Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abich

Die Ginbeit ber Uribee in bes Allegorie biefes E mit bem Brahmanenbaume wirb offenbar burch bie Ren Sanstritnamen Chaitya, Rvagrebha und Asse Repalefifchen Bubbhafdriften beftatigt, ba auch in ben Be beutung gang ibentifch bemfelben Baume mit ben Luftwurg Bir haben anbermarte ichon fruber \*\*\*) bie Meinung au berfelbe Baumcultus (Berobot IV. c. 23. vergleicht ben welchem bie Argippaer im Winter und Sommer ihre friebl nahmen, fcon bem Feigenbaume) febr fruhgeitig alle friedlichen Colonien ber Bubbhabiener burch Beftafien bi gippaern gefolgt fen, und wir hafen noch feinen binreid Bennen lernen , ber biefe Deinung wiberlegt hatte. Bon b vattha : Baume hat Bilforb 40) ben Ramen ber Vats Ptolem., im heutigen Tanjore nahe Trichinovali wohnend) in Bataranya, b. b. Balber bes Bata, namlich : thabaum en mobnen follen; bort tommt Ficus indica ter gulle vor, aber bie Etymologie laffen wir auf fich be im Driffa 1) ift er ju Saus und heilig; bas 3bol von 3 Gri Jeo genannt, ergabit bie bortige Legenbe, mar fd hundert Sahren einmal vor einem Ueberfall von gottlofen gur See tamen, unter einen Asvatthabaum geflüchtet bie fpåtere Beit gerettet.

Der Asvattha (Ficus indica) fpielt alfo eine fehr Molle in ber philosophischen und religibsen Entwickelung Menschengeschlechts im Drient, und es ift gang richtig, ma lesische Chronit behauptet, bag er schon frabzeitig in 5 bann wieber in 40 Absentern über Senton und viele ande Erbe mit ber wahren Religionslehre verpflanzt worden sen (Erbe mit ber wahren Religionslehre verpflanzt worden sen (Erbe mit ber wahren Religionslehre verpflanzt worden sen (Erbe mit ber wahren Religionslehre verpflanzt worden fen (Erbe verpflanz

Auch bie moberne Wiffenschaft und Poeffe thumtichen Character seiner Bergweigung (Quot rami tot arb bolisch hervorgehoben; die asiatische Societät in London hat di und sein Abbild, als Symbol ihrer Wirksamkeit, zum Gesertoren. Schon Milton besang im Paradise lost Book,—1111, freilich nur nach ben incorrecten Schilderungen dals Meister, diesen Baum, der ihm, seiner paradiesissischen zu seignetsten zu seyn schien, mit seinen Blättern die Webem Paradiese Berstoßenen, Abam's und Goa's, zu bedeckt

Sorballt E. 285 u. f.
 L. Col. F. Wilferd cient Geogr. of India in Asiat. Res. Calc. 1822. T.
 A. Stirling Acc. of Orissa Asiat. Res. T. XV. p. 264.
 Noehden Account of the Banyan Tree or Ficus india in the Ancient Greek and Roman Authors, in Tre Roy. Asiat. Soc. Lundon 1824. 4. Vet? L. P. l. p. 116.

und breit verzweigte Laubgewolbe feines Dutterftammes (and daughters grow about the Mother-tree) mit ben gum Boben berabge fentien Burgelaften vergleicht er einer ichattigen Saulenhalle (a villar'd shade), geräumig jum luftwanbeln, bod überwolbt und burch Coo bie Stimmen wiberhallenb. Durd Mlexanber D., ben Entheder ber Bunber Inbiens, lernte Ariftoteles biefen Riefen unter ben Baumen. wie ben unter ben Thieren (f. Afien IV. 1. G. 904) guerft tennen (Plin. H. N. XII. 10. VII.); feine Schuler und Greerptoren, Ebeos phraft, Plintus, und bie Compilatoren ber Diftorien Alexanders. Arrian, Curtius, Strabo find bie einzigen, bie uns unter ben Me ten über ben Asvattha belehren, beffen einheimifder Rame ihnen une befannt blieb, ben fie ben Inbifden Reigenbaum nannten. Benn Plinius VII. 2. fagt, bag Inbien bie größten Thiere und Pflangen erzeuge, und Baume von folder bobe, baf tein Pfeil fie zu überfliegen im Stanbe fen, und baf unter einem geigenbaume gange Schaaren von Reiteref ihr Dbbach fanten (arbores quidem tantae proceritatis traduntur, ut sagittis superjaci nequeant . . . . ut sub una ficu turmae condantur equitum), fo übertreibt er wenigftens nicht auf feine eigene Banb. er wieberholt nur, mas bie Inbifden Autoren erzählen. 3m harfs panfa 42), bas am gamuna einen folden unter bem Ramen Rnas grobba befdreibt, fteht, er fei eine Dobbana bod (f. ob. S. 238. nach bem Minften Daage = 1 Cop ; er heiße Bhanbita, erbebe fich gleich einer bunteln Bolte am himmel; unter ihm wohne ber Beife, Der treffliche Beobachter 2B. Marsben 44) verfichert Banjanenbaume gefeben gu baben, beren 3meige bis 200 guß boch emis porftiegen, und bağ er ihre Euftwurgeln aus 100 guß Sobe wie bie iconften gothischen Saulen berabfteigen fabe. Die befte Renntnig von biefem Baume finden wir, wie gu erwarten war, fcon bei Theophraft. Sleich guerft bebt er bie characteriftifche Butgeleraft beffetben bete vor ('Idia de ofine quois nat divamis otor h the ledinh & Zouns) 40). Diefer Baum fentt, fagt Theophraft, bie Ariebe binum ter, bis fie an bie Erbe reichen und Burgeln ichlagen, und rings um ibn ift ein gufammenhangenber Kreis von Burgein, bie ben hauptftamm nicht berühren, fondern von ibm abfteben. In einer gweiten claffb fchen Stelle (Lib. IV. c. 4. f. 4. p 130, b. Sprengel 1. p. 142) fest berfeibe Autor bingu: Jebes Jahr fclagt biefer Beigenbaum ans ben Ameigen Burgein, aber nicht aus ben biesfährigen, fonbern aus ben vom

Harivansa trad. par M. A. Langlois, sec. Livrais. Paris 1836. p. 283, 301.
 W. Marsden Hist. of Sumatra, 3. Edif. p. 164.
 Thoophrasti Eresii Opera ed. J. G. Schneider, Lips. R. 1818.
 T. I. Historia Plantarum Lib. I. c. 7. f. 3. p. 24; f. R. Springs.
 Reterf. Eltona. S. 1822. Et. I. p. 27.

jahrigen und aus ben noch alteren Trieben. Diefe nun, inbem fie in ber Erbe gufammenhangen, bilben gleichfam Schranten um ben Baum ber, bag eine Laube, eine Art von Belt entfteht, ein Aufenthalt ber Gingebornen. Die fo entftanbenen Burgelftamme unterfcheiben fich febr gut von ben 3meigen burch ihre hellere Farbe, fie find rauber, gebogener und find nur zweiblattrig (dloudlo.). Der Baum felbft hat eine reide Rrone, ein fcon gugerunbetes Banges. Go bebeutenb groß ift er. taf er auf zwei Stabien weit (1200 guß) feinen Schatten werfen foll. Die Dide bes Stammes foll bei einigen auf mehr ale 60, bei ben meiften aber auf 40 Schritt fich belaufen. Das Blatt ift nicht geringer an Große als ein Thracifcher Schilb (pelta); bie Frucht ift febr tlein, mit eine Erbfe, aber fonft ber Beige abnlich, barum bie Briechen auch bim Baum biefen Ramen gaben. Es ift aber munberbar, bag er fo menig Bruchte tragt, nicht blos ber Große bes Baums wegen, fonbern auch überhaupt. Er machft aber am Fluß Atefines (Chinab). - Go mit Theophraft, beffen Befdreibung volltommen ber Ratur ber Baniane entspricht, und nach R. Sprengel's, bes Botaniters, Commentar 244) nur binfichtlich ber Blatter ber Berichtigung bebarf, bas biefe nicht fe groß find wie ein Thracifcher Schilb, fonbern, wie fich aus Plin. XII. 11. ergiebt, "foliorum latitudo peltae effigiem amazonicae habet," nur ber Seftaltung nach mit ber Thracifchen pelta verglichen werben follten. Die Bruchte find allerbings febr flein und unscheinbar, boch mogen fie nach Rumph. Amboin. III. p. 128 wenigstens nicht immer fo felten fenn, wie Theophraft meint, ba fie ben gangen Baum, wenn fie reif finb, aud wol mit ihrem gelb ober rothgelb überbeden. Doch ift es auch bier mel bon Theophraft icon gang richtig angegeben, mas Reuere anter: warts beobachteten, bag bie Baume in ben tropifchen Balbern nur feis ten er bluben, baß fie fich aber haufig burch heranwachsenbe Wurgt brut fortpflangen. Das unaufhorliche Bachsthum ber Baume, ihr Die ters und 3weige-Treiben, fagt &. Denen 47) in feinem lehrreichen neuts Ren Berte, bringt nur felten Blumen hervor. Und wo follte bies metr Anwendung finden, ale bei ber Banjane; beswegen auch ihre Blutten und Aruchte faft ganglich unbeachtet geblieben finb. In feinem Birte de Causis Plantar. Lib. II. c. X. S. 2. fucht fich Theophraft bierus ber icon Rechenschaft ju geben; er fagt 48): "bie Baume, melde febr "boch machfen, haben nur tleine Fruchte, befto tleinere, je bober; ber "Inbifche Zeigenbaum giebt ben Beleg bagu, beffen gange Rraft "jum Caube, ju ben 3meigen und feinen gablreichen Burgeln vermen-"bet wirb." Plinius XIL 11. beginnt feine Befdreibung ebenfalls mit

<sup>244)</sup> K. Sprengel Uebers. a. a. D. Th. 11. p. 38, 147. 47) F. 3. Z. Weyen Grundris der Pflanzengeographie. Berlin 1836. 8. p. 195. Not. 41) Theophrasti Eresii Opera ed. Schneider. 1. p. 413.

den tleinen Bruchten und ber ewigen Berfungung (Pleus ibi exilia poma habet. Ipsa se semper serens vastis diffunditur ramis); im übris gen vericonert er und ift ungenau, both führt er bas Bilb bom Dute terftamm ein, mit ben Rinbern und ber Runftlaube um ben Stamm. welches bie fpateren Befchreiber wieberholen (quorum imi, sc. rami, adeo in terram curvantur ut annuo spatio infigantur, novamque sibi propaginem faciant circa parentem in orbem, quodam opere topiario etc.). Bas Arrian in ber Inbifden Difforie aber ben Gymnofos phiften . Boum noch Rearche Musfage mittheitt, ift fchon oben angefahrt; Curtius Lib. IX. c. 2. f. fchilbert nur im Affgemeinen bie Erhabenheit ber ich attigen Balber an ben Inbusarmen, die gegene wartig bort febr fparfam geworben finb ; ohne ihn gu nennen fchilbert er aber ben Banjanenbaum (plerique rami instar ingentium stipitum flexi in humum, rorsus qua se curvaverant erigebantur, adeo ut species esset non rami resurgentis, sed arboris ex sua radice generatuo). Strabo 40) wieberholt nur biefelbe Schilberung, bie bem Dne fifrito 6, bem Begleiter Alexanders, entnommen mar, welcher mit bee fonberer Genauigfeit bie Mertwarbigfeiten von Dufitanus Reich , am untern Indus, weit gegen ben Guben (f. Affen IV. 1. 6 472), bes fcbrieben hatte, und hier einige, wie er fich ausbructt, parabore Baus me, namlid Banjanenbaume, befdrieb, beren jeber fur fich ein eigenes Laubzelt ausmache (wor up troc derdpor onsodior rentsous mangor, noliedules onnen ouoser). Er giebt bes Onefitritos Maafe, wie bie bes Ariftobules von bem Schatten und Umfang bies fer Baume an, welche letterer am Bufammenfluß bes Atefines unb Sparotis (Chinab und Ravi), alfo im Lande ber Malli (um Dultan (f. Aften IV. 1. S. 468, wo in neuerer Beit meniaftens A. Burnes teinen einzigen gefeben zu haben fcheint) beobachtete. Gie find teineswegs übertrieben; ber eine habe bis gu 12 Glen ausgemache fene Mefte, funf Menichen tonnten bie Burgeiftamme taum umfpannens unter bem Schatten bes einen tonnten nach Ariftobulos 50 Reiter Mittageruhe halten, nach Onefitrites foger 400. Rur von einem berfelben, ber jenfeit bes Sparotis ftebe, murbe, fo fagt Strabe, ers gabit, baß fein Schatten am Mittage 5 Stabien batte (an 3000 Ruf in Umfang; etwa baffelbe Maaß, wie bie Angabe bes Rearch bei Ars rian, von 5 Plethra, f. ob. G. 957, etwas über 500 guß, wenn bies ben Durchmeffer bes Schattenereifes, jenes bie Peripherie bezeichnen follte) \*\*). Auch Theophrafts Angabe, bağ er auf 2 Stabien welt (1200 gus), b. b. im Umfreife, feinen Schatten werfen folle, und fein

Strabe lib. XV. c. I. §. 21. ed. Tzsch. T. VI. p. 41; ed. Casaub. p. 694; vergl. tleberf. von Groefurd, Berlin 1833. A6. III. p. 123-124.
 Noehden Account i. c. Vol. I. P. 1. p. 126.

## 678 Oft-Aften. Border-Indien. IV. Abidn. f. 108.

Stamm 40 bis 60 Schritt Durchmeffer habe, entfpricht vollemmen ber Riefennatur biefes Bemachfes und ift nicht Uebertreibung, ja vielmehr beuten alle biefe Angaben barauf bin, bag auch bamals, wie beute im norblichften Inbien, die Banjanen nicht bie coloffalfte Große erreichten. Der nach 28. Mareben, 28. Samilton 361) u. A. gu Danji im Sarun Diftrict, am Bufammenfluß bes Banges und Boggra fte benbe Banjanenbaum, 44 Engl. Mil. im R.B. von Patna, unter 25° 49' R.Br., einer ber fo weit im R. befannteften, bat in ben Saurte ftammen einen Durchmeffer von 363 bis 375 guf; ber umfang feines Schattenfreifes beträgt 1116 gus, ber Umfang feiner verfchiebenen Stame me, 50 bis 60 an Bahl, 921 Fuß. Schon Rumph 62) hatte bie Bo mertung gemacht, baf es ber gangen Ramilie ber Reigenbaume, und sumal auch biefem, ben er mit bem Malapifchen Ramen Baringen mannte, eigenthumlich fen, bag fie nicht wie andere Baume aus einem . Stamme, fonbern ftete aus mehreren bervorwuchfen. Unter biefer Banjane gu Manji batte alfo jener Bugenbe, ein mabrer Comnofophift, ber bis ju Marebens Beit volle 25 Jahr bie Station unter ibm aushielt, Raum genug gum Aufenthalt; boch brachte er nur brei Biertbeile bes Jahres unter ibm gu, bie 4 Monate ber tublen Jahreszeit notbigte ibn fein Gelubbe, mit jeinem Leibe bis an ben Sals im Baffer bes Ganges gu liegen. Gelbft Rearch & Auslage bei Arrian, bas 10,000 Mann Schus unter einem Inbifchen Frigenbaume finden tonnten, wirb von Reueren 41) bestätigt, bie von 7000 Menschen unter bem Schatten bei Rubbir Bur am Rerbuba fprechen, und fogar von gehntaufend Dann, bie unter bem Schatten einer Banjane bei Trivanbepuram, in Itovancore, bequem fteben tonnten.

Bu biefen allgemeinen Betrachtungen fügen wir die genauere fpe eielle Unterscheidung der beiben hauptarten ber religibs verehrten Febgenbaume in Indien: Fic. indien und religionn. und einige characterischies Beschreibungen berselben nach ihrem individuellen und localen Berstommen, wie diese uns von verschiedenen Seiten durch Augenzeugen aus derschiedenen Gegenden Indiens bekannt wurden. Immer sind es, wie gesagt, nur sporadisch vertheilte, oder angepflanzte Individuen, oder Fumilien in mächtigen Gruppen, die geschilbert werden, ohne daß und ie Aunde eines eigentlichen Waldes, oder nieler zu eines Gesammt gruppirter Individuen berselben Art in wildem Bustande zugetommen masse gruppirter Individuen berselben Art in wildem Bustande zugetommen masse.

Digitized by Google

W. Marsden History of Sumatra. 3. Edit. p. 163. Not.; W. Hamilton Descr. of Hind. I. p. 278.
 G. E. Rumphii Herbar. Amboinense ed. J. Burmanni. Amstelod. Fol. P. III. 1743.
 Lib V. de Arboribus sylvestribus; Cap. I. Varinga Intifolia p. 127 etc.
 Maurice Indian Antiq. Vol. III. p. 163.

In ber Unterscheibung beiber Arten wie in ihrer Trennung von enbern und Beftimmung ber Synonymen nehmen wir bie turgen aber lebrreichen Unbeutungen Dr. Fr. : Buchanan) Damilton gum Bege weifer, um und in biefem Caburinthe ber Ficus - Arten einigermafen gu orientiren.

#### Terminotogie und Synonymit.

1. In Ficus indica, bie Banjane, ben Brahmanenbaum mit ben guftwurgeln, ben geigenbaum ber Gymnofophis fen bei Theophraft, ben Manhatta ber Bebas ertennen wir ben Peralu ber Malabaren in Rheede Hort. Mal. T. I. p. 49 tab. 27, den Commetin als Fic. bengulensis beschrieb, worans bieser Rame, nach Er. (Budanan) hamiltons Bemertung 64) ale F. bengalensis in bie 2. Edit von Linnés Spec. Plantar. aufgenommen, und von ba in alle folgende abertragen, ber Rame F. indica ber Alten alfo verbrangt murbe. Diefen F. bonghalensis ertennt Babl (foliis ovatis integerrimis in Symbol. bot. fol. 82) als Figus vasta b. Norstat Descr. p. 179, in Demen, we er Ralat beift. In Loureiro Flor. Cochin- . chin. 55) tritt ber Fic. bonghalensis (bengalensis) neben einer anbern Species Fic. indica (ramis latissimo expansis radices crassas in terram demittentibus) wieber hervor; eben fo im Hortus Kowensis 14), me ber benghal. burd Bengal Fig tree, ber F. indien, aber burd Indian Fig, Banyan troe bezeichnet ift. Lamart Encycl. Meth. U. 494. verbindet ben Fie, benghalens, mit bem Arealu, begeht aber ben neuen Brrthum ibm ben Inbifden Ramen Pipala beigulegen, ber nach Rr. (Buchanan) Samilton im Sanetrit nur ben gang anbern Boum Fic. religiosa bezeichnen foll, aber febr baufig von ben Englandern in Offindien auch bem Fic. indica beigelegt wirb. Das Betanic. Reg. 3282 nennt bagegen bie Fic, religiosa eben fo irrig mit bem Ramen Bangan Tree, und giebt ibm Luftwurgeln nach bem beiges fhaten Berfe. Die 13te Musgabe von Linnes Onftem, nach Souts tupp \$7), belegt Fic. indica mit bem Ramen Inbianifder Reis genbaum, aber bagegen ben Flous benjamina auf Java, ben fie mit bem Arbor conciliorum b. Rumph. Amboin. III. 145 tab. 91, 92 ibetis tificirt, Banjanen. Baum, ber von Lamart Encycl. Meth. II. 493 ferig für ibentifd mit F. retigiasa angefeben wurde, wovon ibn Ar.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Fr. (Buchavas) Hamilton Commentary on the Hortus Malaba in Transact. of the Linnean Soc. of Lond. 1822. Vol. XIII. P. II. p. 488. 45) Joann. de Loureiro Fl. Cochinch. ed. Willdenow. Berol. 1793. 8. T. II. p. 816 — 821. 56) Hortus Kewensis ed. W. Townsend Aiton 1813. 8. Vol. V. p. 484. 57) v. žimė. 45) Joann. de Loureiso Fl. Cocbinch. ed. Willdenow. Pflanzenspftem nach Anl. bes houttumsichen Berts a. a. D. Ab. Ik. p. 584.

### 680 Oft-Ufien. Border-Indien. IV. Abschn. f. 108.

(Buchanan) hamilton aber, ale eine verfchiebene Species fcheibet. Bom Fic. benghal. giebt bie 13te Ausgabe bagegen Tab. XVII. fig. 2. eine Abbilbung als bengalifder Reigenbaum, bie gwar nicht fcon, aber boch beutlich bie Ratur feiner Blatter und guftwurgeln grigt, und an Burman aus Coromanbel eingeschicht murbe, wo ber Baum Abamaron (offenbar Allamarum bei Corbiner Deser. of Ceylon T.I. p. 362 - 368) heißt. Minelie 48) unterfcheibet Fic. indica gwar von religiosa und nennt ibn febr richtig mit ben Sanstritnamen Rpagrobba, Batta, fugt auch ben uns fonft unbefannten Ramen Chira vrutchali bingu, nennt aber feinen claffifchen Ramen Mevattha nicht, ber wol in Batta verborgen ift, ein Rame ben Rhitbe Hort. Mal. I. c. fcon Vadhoe fortibt und burch grande, caeteris speciebus praegrandior erflort; nach Bopp lagt aber Asvattha feine besonbere Etymologie gu. Ferner fo ibentificirt Minelie biefen F. indica mit bem Afiela Hort. Malab. T. III, tab. 63, alfo nicht mit bem Veralu. Enblich, fo lentt Fr. (Bus danan) Samilton 60) wieber in bie richtige Bahn gurud, inbem er Rorburge Borgange im Hort. Bengal, 60) beiftimmt, ben irrigen Provingialnamen F. Bengalersis, ben Rorturg unter ben 35 in Calcutta cultivirten Arten gang ausgelaffen, auch als eine besonbere Species gang su verwerfen, und bem Deralu feinen antiten Ramen Fic. indica gue rudjugeben, wie ibn Griechen und Romer als ben Baum überliefert hatten, bavon noch heute faft bei jebem Dorfe ein einfamer ftebe, ben bie mobernen Reisenben Banjane nannten. 3m Sanstrit, fügt Camilton bingu, beife er Bata; in Bulgarbialecten verberbt: Bat ober But, Barga, Bur ober Bar (wie in Rubbir Bur am Ret buba). Samilton fügt bie botanische Characteriftit fur Fic. indica hingu: Folia basi sinu parvo cordata vel retusa, apice obtusa, aphtus saepe tomentosa, semper pilosa, subquinque-nervia etc.

II. Als Ficus religiosa, ben heitigen Bubbhabaum, ben Arbor Zeylanica religiosa b. P. herrmann und Burmann, mit ben Bitterlaube, bem Afdalabala in ber Sakuntala, ber ben Macedoniern unbekannt blieb, ben Boghas, Bubughaha ober Bubughas nach. P. herrmann, ben Bo ober Bogaha, Bhaubi u. f. w. ber Bubbhiften in Ceylon, Ava, Nepal, erkennen wir mit Fr. (Buchanan) Damilton, für ibentisch mit bem Arealu Hort. Mal. T. I. p. 47 fig. 28, welchem aber ber Sharacter ber Lustwurzeln ganzlich sehlt, moburch sich jener ber Banjanenbaum fo sehr auszeichnet. Dieser prächtige, große Baum wird ebenfalls, in koureiro Flor. Cochinch. l. c.

ton Commentary I. c. Transact, XIII. P. II. p. 489.

burgh Hortus Bengalensis, a Catalogue of Plauts in the Botanical Garden in Colcutta. At the Mission Press, 1814, 8, p. 66.

SEAS IN SEC.

als F. religiosa aufgeführt, und von Forstal als F. religiosa Descr. p. 180, ben Bahl in Symb. bot. l. c. Fic. populifolia, foliis exculsite cordatis acetis neunt, ber im Hort. Kewensis I. c. p. 484 als F. religiesa foliis subcordatis ovatis acuminatissimis receptaculis etc. the Poplar-leaved Figtree beigt. Cordiner hat ibn in Conton. als ben Bogaba ber Singbalefen und ben Arifamarum in Malabarifder Sprache umftanblicher befdrieben; aber ihm blieb bas Bellias thum bes Bogaha gu Anurabbepura im centralen Geblen unbefennt, wo Chapman ben bort verebrten Baum Fic. indica nennt, ohne ihn jeboch botanifc naber gu characterifiren. Diefer Deralu, ober Fic, religiosa, beift nach Ainslie 1), im Mahratta Deepul, im Sindi Pippul, im Canterit Pipala, bei Malayen Cajubobi, bei Cochinchinefen Canbosbe. Diefe Benennung bes Dipala, bes Sinbus, befidtigt Budanan "") als entfcleben für biefe Reigen. art, ungeachtet fie wol nur ju haufig von ben Englanbern in Inbien auf gar manche andere angewendet worben fepn maa. Go bleibt es baber bei ben meiften Angaben ber Reisenden in Indien, die nicht Botan niter find zweifelhaft, welche Baumart fie meinen, wenn von Peepul, Banjane ober Indian fig, ben vulgatren Ramen, bie Rebe ift. Als Beifpiel, wie perpetuirlich bie Bermirrung in biefer Sins fict felbft bei botanifden Reifenben geworben ift, fuhren wir Jaques mont 43) neueften Bericht an, ber bei feiner Befichtigung ber Garten gu Baractpore bei Calcutta, bie Fic. indica mit bem Ramen Deepul. bie Fig. religiosa aber mit bem Ramen Banjane belegt, alfo alle mogs lichen Biberfpruche vereint bat. Ungeachtet biefer Pipalabaum, F. religiosa, nur unter ben Bubbha. Secten beilig ift, wie auch ber Bobbis baen in Ava bamit ibentifch, fo war einft beffen Berehrung, meint ber erfahrungereiche Fr. (Budanan) Samilton, boch gu tief gewurgelt unter bem Bolte (wol unter bem Inbifch : Brahmanifchen mill er wel fagen), um wieder ausgerottet werben gu tonnen, und unter ben orthodoren Brahmabienern ber heutigen Beit Babe berfelbe baber noch faft gleiche Berehrung wie bie Banjane. Buchanans Anficht icheint alfo nicht bie von une oben angebeutete von ber primitiven Gine beit bes gottlichen Asvattha ju fenn, von welchem erft fpater mit ber Scetenspaltung auch die Aboration auf eine zweite Species, namlich auf F. religiosa übertragen feyn mochte; fonbern feiner Anficht nach, icheint bie primitive Baumverehrung gleich anfangs auf 2 weierlei Species ber Ficus - Arten fich erftrectt gu baben, wobei

<sup>\*1)</sup> W. Ainslie Mater. Indica I. c. II. p. 25—26.

Commentary I. c. Transact. XiII. P. II. p. 487.

quemont Voyage dans l'inde 1828—33. Paris 1835. Livr. 4.

P. 106.

# 682 Oft-Assen. Worder-Indien. IV. Abschn. f. 108.

benn frettich bie Entftehungeweife ber analogen Allegorie bei beiben, fo wie ihre thentifden Ramen Msvattba. Roas grobba, Chaitva, in Bubbbiftifchen wie Brahmanifchen Religions fdriften unertlart bleiben. Den Ramen Pipala haben wir noch in Beiner claffifden Sanstritftelle auffinben tonnen.

#### Specielle Baumbefdreibungen in Inbien.

Bie laffen bie mehr vereinzelten Ungaben und Schilberungen bes Defonbern Bortommens bes Banjanenbaumes folgen, und beginnen mit Corbinere Ingaben, ber beibe beiliggehaltene Baume in Centon beobachtet bat, wo ber ihm neuerlich nachfolgenbe Raturforscher 3. Dann, bei anbern ausgezeichneten Berbienften, boch leiber, als Boto bifer, faft gar nichts gur Auftlarung ber Canbesvegetation beigetragen bat, mas besonders fur bie genauere Unterscheidung biefer beiben Ficus-

Arten zu bebauern ift.

Die Banjane, Allamarum 64), Fic, indica (bie Angabe folis Innecolatis integerrimis petiolatis, pedunculis aggregalis ramis radicartibus, beutet auf eine Berfchiebenartigfeit von ber oben bezeichneten bin), faat Corbiner, treibe borigontale Bweige aus ihrem Stamme, bie fic febr weit ausbreiten und unfabig ibr eigenes Gewicht gu tragen, Bufb wurgeln gur Erbe berabfenten, bie ben Boben erreichen, feftwurgeln und ibnen fo gu Gaulen und Stugen werben. Unfanglich find biefe Ribern. wenn ber 3meig fit ausfenbet, gang biegfam wie hanfftride, und fcmam ten in ber Buft bin und ber. In bem Boben feftgewurzelt, werben fit au graben Saulen mit filberfarbiger Rinbe von wenigen Bon bis au 11 and 12 guf in Umfang. Go wie fie anfanglich nur bem Baume ihre Rabrung erhalten, wird es mahricheinlich, das fie fpater au feiner Gr nabrung beitragen, wie fie ibm gur Stuge und Ausbreitung bienen, Beine Blatter bis 5 Boll lang und 34 Boll breit, fieben wechfebreis bie nothen, Eleinen, feigenartigen Frachte, werben von Menfchen nicht ge noffen ; nur Affen und Bogel freffen fie ; aber bie Samen geben biefen unverbaut wieber ab; baber bie Schöflinge auf viele gellen, Dauerwanbe, Soben aller Art burch fie verbreitet werben. Ihre Burgein bringen leicht in alle Rigen ein, und fprengen bie bidften Mauerwante. Am Carnatit find baburd ungablige Bauten, und gumal alle Choultrics (Raramanfereis) gerfibrt \*\*); eben fo bat biefer Beum auf Java \*\*), wie auf Centon, burch feine Burgelfraft und feine treibende Begetatien ungablige Architecturbentmale, ja gange Tempelfidte, wie bie gu Bram banan und Boro Bobo, feit vielen Jahrhunberten gerfiort.

<sup>44)</sup> J. Cordiner Deser. L. p. 362 - 366. 66) Valentin Trav. L \*\*) Stamford Raffles History of Java. 4. Vol. L p. 340. p. 419. Il. p. 7, 29 etc.

## Der Bogaha in Ceplon, die Banjane in Coromandel. 683

Der Bogaba, Arifamarum ber Malabaren auf Ceplon, Fig. roligiosa, ben fcon Anor 67), ber erfte Reifenbe im centralen Geston (im 3. 1681), ben Sottesbaum (the God tree) nannte, und characterie fild bemertt, bas feine Blatter immer wie Etvenlaub sittern, was alfe mit bem Tichalabala übereinftimmt, last, nach Corbiner ...), teine folde Enftwurzeln wie jener gur Erbe binabfallen, und bat gang berge formige, 6 Boll breite, 8 Boll lange, langaefpiste und lanaftielige Blate ter. Er übertrifft bie Banjane an Elegang und gragibler Roem, wachft ungemein boch, hat eine weiche Rinbe, und tonnte, nach Corbiners Urtheil, als ber fconfte Schmud bes Ceplonenfifchen Baumgartens gele ten. Die Arncht ift Riellos, wie bei Ficus indica, an ben Meinern 3mein gen hangend, noch etwas tleiner und nicht fo fchon roth. Auch er gebort gu ben beitig verehrten Baumen in Inbien; in Canby mar er fo boch geehrt, bas es nur eine Prarogative bes Ronigsbaufes blieb fein bergformiges Blatt, im Gemalbe ober fonft als Drnament. jum Schmud ber Bohnung und bes Ameublements gu haben ..). Copt. Rnor bemerkte ichon, bas bie Ceplonefen biefen Baum burch bie gange Infel verpflanzten und fur diefe Plantagen mehr Sorge trugen als fie alle anbern. Gie pflafterten barunter ben Boben, fegten biefen befidne big rein, was für befonbers verbienftlich galt (f. ob. S. 282), erleuche leten ibn festlich mit Lampen, ftellten Steintifche barunter mit Opferage ben, pflanzien ihn überall an Bege und Strafen, um ben Banberer. idr ben reinliche Bante gehalten werben, jum Schatten gu bienen, ober jum Anbenten ber Berftorbenen an bie Stellen, wo ihre Leichen vers erannt wurden. Es gilt für febr verbienftlich ben Bogaha zu pflane en; wer ibn pflanzt wird bald fterben und bafur in ben himmel eine leben ; baber pflangen ibn auf Ceplon nur bie Greife, ba bie Jangeren och meiftentheils bas Leben vorziehen.

Th. Munro beschreibt ben Banjanenbaum 10) auf ber Coomanbeltatte, als das majestätische Gewäche, das sich über alle
ndern Waldbewohner erhebe, das die Ratur ausbräcklich um seines
Schattens willen zur Mäßigung der allzugroßen hibe geschaffen zu has
en scheine; denn jeder andere besondere Ruben sehle ihm. Sein ungeeurer Stamm von ungähligem Wurzelgestechte umgeben, der deburch
äusig das Ansehn sehr vieler und mächtiger sich umtlammernder Weindere gewinne, zertheile sich in einer hobe von 12 die 16 Fuß, gewöhnch in G die 8 gewaltige Aeste, die nach allen Seiten 10 die 12 Just
eit horizontal ausrichen, und nach unten ihre Lustwurzeln als bunne

Capt. Knox Hist. Relat. of Ceylon. Lond. 1817. 4. P. I. c. 4.
 P. 11I. c 5.
 Cordiner Descr. I. c. I. p. 366-369.

ebend. 1. p. 368.

10) Th. Munto Geschichte des Kriegs ges hoder Allo in Sprengel und Forster Reue Beitr. 3. Böllers mad Schnetzunde, bripg. 1791. Th. VII. S. 97.

# 684 Oft-Affen. Border-Indien, IV. Abschn. §. 108.

Raben berablaffen. Diefe erreichen in wenig Sabren bie Erbe, fchlagen Burgel, gewinnen Rraft, Starte, machfen gu ansehnlicher Dide, trete ben neue 3meige. Mittlerweile ift ber hauptftamm gu großerer bobe emporgeftiegen, bat in gewiffen Entfernungen wieber andere borizontale Breige ausgefandt, bie wie aus einer zweiten unb britten Gtagt, von neuem ihre Luftwurgeln burch bie 3mifchenraume ber untern berabfenten. Diefe werben mit ber Beit gu ben erhabenften Gauten; treffen fe aber auf anbere 3weige, fo verfchlingen fie fich mit biefen in Rnotm und erreichen erft nach mancherlei Rrammungen ben Boben ber Grbe. Sehr baufig finbet aber auch, wie icon Rumph bemertt, Spattung ober Sabelung biefer Euftwurgeln nach unten Statt, und biefe Sabeln fpalten fich von neuem, und wutgeln wie Geile und Ranten in Rebaeflechte an ber Erbe, ober uber anberes Begweige binweg. refindse Ratur biefer Burgelfaben ertfart biefe eigenthumliche Bergmeis gung; ihr Gummi ift officinell im Bebrauch 371). Go muchert ber Baum ind Unenbliche fort, wie eine perennirenbe Familie, bie immer von neuem durch beranwachsenbe Geschlechter fich vermehrt, verfungt, erftartt. Das fcone, grune Laub, bie Bogengange, ben beben Semolben gothischer Rirchen vergleichbar, bie berrlichfte Rubtung gegen ben undurchbringlichen Sonnenftrahl find im beißen Zanjore und Carnatit, fagt jener Beobachter, Reize genug, um unter ibnen aufer ben Pagoben, ober richtiger Dewals und Swamps (Capellen), auch Mofcheen, Choultries und Sutten aller Art gu errichten, fie felbft als Alleen an allen Wegen anzupflanzen. Gie wurden in Europa ber prachtvollfte Schmud englischer Parts fenn. Die größte Banjane im gangen Carnatit, bie Ih. Munro fahe, fteht bei Cubbalore (f. cb. S. 310), fie giebt mehr als ein paar taufenb Menfchen reichlichen Schab ten. Die berühmtefte in ber Nabe von Mabras, bie Corbiner abgebubet 12) bat, fteht im Garten bes Armenischen Rausmanns John Chamier, und ift mit einem niebern Mauertreis von Bactfteinen 90 Rus im Diameter umgeben. Den Sauptftamm von 28 guß im Durchmeffer, ber mit hellbrauner Rinbe noch in voller Frifche grunt, ift von 37 feffqte murgelten Stammen, feinen Ramiliengliebern, jeber von mehrern bis ju 11 guß Dide und 30 bis 50 guß Sobe umgeben, über benen bie mich tigen Sorizontalafte immerfort gabllofe Luftwurgeln nach ber Tiefe berabe Bebe berfelben wird, fobalb fie ben Boben erreicht, forgfaltig mit Erbe umbaufelt, und es tonnte bie Chronit biefes Baumes au einen mertwurbigen Bermachtnif funftiger Jahrhunderte benust werben.

Auch in Bengalen ift ber Banjanenbaum, bort gewehnlich Fic. benghalensis genannt, einheimifch; of ift uns nach obigem nun

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>) Ainslie Materia Indica I. c. Vol. II. p. 11.
Descr. I. c. I. p. 366. Tabula.

wol ziemtich entschieben, bas er gang thentisch mit Fic. indien, nur eine und biefelbe Species ift, und alfo, nach C. Blunt und D. Breton, in Gondwana wie nech I, Stirling 78) in Driffa, nebft Fic. religiosa einheimisch ift, weil alle brei bort ben Bur unb Deput (indica und religiosa) nennen; aber unsicher bleibt es was uns ter ben Banjanen Fic. religiosa bei Denne 74) am untern Gobavery gu berfichen fen. Im Sugli in Calcutta 76) entwicktt fich feine pegetative Rraft auf bas uppiafte an allen alten Saufern und Gemauern. In ber verobeten Ede ber bortigen Clive , Strafe bat fich eine Banjane auf bem Dache eines Saufes angefiebelt, beren Luftwurgeln fich burch bas Dach in bie untern Gemacher binburch arbeiteten, und bafelbft gum Theil, wie beffen Bewohner berichtet, gleich rothen Frangen berabhangen. gum Theil aber wieber an ben hausmauern neue Blatter und 3weige fciefent emporarbeiten, fo bag bas gange Gemauer balb auseinanben getrieben werben wurbe, menn man nicht bei Beiten biefer Berftorung entgegenarbeitete. Beiter aufwarts, am Ufer bes Banges, um Bes nares muffen fie gu einer auferorbentlichen Entwicklung gebeiben, wemigstens find bier einige febr granbiofe Banjanen berühmt. Bon ber gu Danji, unterhalb Benares, haben wir fruber bie Daafe angeges ben. Richt fern von Mirgapur (f. ob. G. 357), etwas oberhalb Benares, beibe nur etwa 300 bis 400 guf uber bem Deere fiebend, bewunbert man eine Banjane 70), unter welcher ein altes Steinbilb, bas feit Sabrbunberten bafelbft verehrt warb, burch ihre umtlammerne ben Arme und fehnigen Luftwurgeln, endlich gang vom Diebeftal empore gehoben und mit einem naturlichen Rahmen von bolgigem Rehwert und Laub eingefaßt, zu einem feltfamen Product von Runft und Ratur marbi Benige Stunden aufwarts am Strom fteht eine andere Banjane, beren Abbith 28. Daniell nebft vielen anbern in feiner prachtvollen Oriental Scenery Lond. 1795. I, Fol. gegeben hat. 3wei Stamme von aleicher Dadthateit erheben fich aus einer Burget, breiten fich in Geis tenarme von probigiofer Bange aus, von benen überall ungablige Gaus Ten, Stugen und Luftwurgeln berabhangen, unter benen biele 8 bis 10 Buf Dide haben, ein weites, ichattiges, prachtvolles Lanbgewolbe tragend, in welchem Schaaren von Affen und Papageien haufen und bie rothen, feigenartigen, unfdmadhaften Brudite verzehren.

<sup>C. Blunt Narrative of a Route etc. in Asiat. Res. Lond. 1807.
Vol. VII. p. 61; P. Breton Medic. Topogr. of Rainghur etc. in Transact. of the Medic. Soc. in Calcutta 1825.
Vol. II. p. 242; A. Stirling Account of Orissa in Asiat. Res. 1825.
T. XV. p. 181.
Heyne Tracts on India. 4. Lond. p. 236.
Asiat. Journ. 1825. Vol. XIX. p. 685.
The Oriental Annual or Scenes in India by Will. Daniell and Descriptive Account by Hobart Caunter London 1834. p. 184 Tabula.</sup> 

Wie welt bie Banjane ben Sangesftrom auffleigt, können mit nicht genau nachweisen; eben so wenig, ob auch heute noch in dem Penjad wie zur Macedonier Zeit an den Induszussussissississississe vorlömmt. Wie glauben kaum, daß die Berbreitungssphäre der Bamjane ein paar tausend Fuß senkrechte Sobe erreicht; wenigstens ist et sehr auffallend, daß Fr. Buchanan bei seinen mehrjährigen botanississen Reisen in den Bergländern der sublichen Dalbinsel Dekans nicht ein einziges mal des dortigen Vorlommens der Banjane weder als Waldsbaum noch als Pslanzung erwähnt. Die grandioseste Form der Banjane bleibt indes immer die am untern Nerbuda schon bezeichnite des Kubbir Bur, zu deren Localbeschreidung, als der ausgezeichnete Ken und größten von allen, nach unserer sast vollendeten Rundreise mir zulest noch einmal zurücklehren.

Die Lage biefer Banjane, nach einem Sinbu Sanctus Knbbie denannt, ber fich nach ber Legenbe unter bemfelben von feinen Schulern lebenbig begraben ließ, auf ber Rerbuba-Infel, ift uns ichon aus obigem binreichend bekannt. Schon 3. Fryer (1680) 377) meint wol als Aus aenzeuge biefen Arbor de Rais, ben Burgelbaum, wie er ibn mit ben Portugiefen in Surate nennt, mo er fagt, baf er wol 30,000 Denfchen in feinem Schatten aufnehmen tonne. Solche Große bat er nun freilich gegenwärtig nicht mehr, nach 3. Forbes 10), ber ibn genau abgezeichnet und mehrfach beschrieben hat; benn bobe Fluthen bes Rere buba baben von Beit zu Beit bebeutenbe Theile biefes angerorbemtlichen Baumes, ber bie gange Infel gufammenguhalten fcheint, mit fortgeriffen. Bas noch von ihm fieht, hat, gang bicht um bie hauptstamme berumaemeffen, nabe an 2000 Auf; bie nieberhangenben Breige, bie noch nicht abgeriffen finb, bebeden einen weit großeren Umfang, bilben einen gangen Balb, unter welchem wieber viele anbere Kruchthaume und Gemachie emporaefproft find. Seiner Größe ift tein anderer an jenem Beftget fabe nach gorbes Berficherung gleich. Der Dauptftamme biefes einzigen Baumes gabite man vor ber Riuth von 1783 und bem fie begleitenben Orfant, bit auf bas furchtbarfte in biefem Baum = Balbe gewäthet batten, allein an 1350 (thirteen bundred and fifty), und bet geringeren an 2006, beren jeber fich wieber von neuem verzweigte, unb mit vielen Seftons und Regwert burchzogen mat. Aus wetter Ferne, fagt 3. Coplanb 10), fieht er wie ein buntler Saget aus. Borben

Lond. Fol. 1698. fol. 105. 2., 7\*) J. Forbes Orient. Mem. l. p. 24 etc. II. p. 33, 246. III. p. 246; f. Tabul. 2. ad ch. 2. l. s. Tabul. 85 and 86 ad Vol. III.; banach viete aniere, 3. 38. Will Thorn War in India, London 1818. 4. p. 292. \*\*) J. Copiand Account of the Cornelian Mines etc. in Transact. of the Bambay Soc. T. I, p. 290.

war er bei anfteigenben Muthen bes Merbuda, ber feine Offfeite befpatt, an feiner Beftfeite aber eine große Sandbant angeschwemmt bat, bas Afpl vieler Menfchen und Thiere. Die Bewohner bes Rachbarborfes gogen fich bann mit ben Affenichmarmen aus ben tieferen Sumpfufern auf die oberen Stagen feiner Laubgewolbe fur mehrere Tage gurud, bis ber Strom wieber in feine engeren Ufer einlentte, weil mit ben Booten anderwarts ju entflichen wegen ber reifenben Gewalt ber Baffer ju go fahrlich mar. Das Laubbach, undurchbringlich für ben Connenfirabl, felbft in ber Mittagsbige, gemabrt ben tubiften Schatten, wie ibn tein haus ju geben vermag. 3mar ift ber Schatten ber Samerinte noch ' tubler, aber auch gefährlicher, ungeachtet bes balfamifchen Blutbenbufts ; ber Schatten ber fruchtreichen, fo beliebten Dango (f. Afien IV. 1. B. 893 ift mehr von ber Tageshige und bem harzigen Geruch ibres Baftes burchbrungen. Die Ruble bes weit verbreiteten Banjanene dattens und feiner Dicichte gieht bafur aber auch außer bem Dene den vielerlei unbequeme anbere Bafte berbei; Affenichaaren, Gide brnden, Schwarme von Papageien, wilben Zauben, Pfauen, ind vorzäglich bie folimmften Bewohner, viele Solangen, mit bee en bie Affen in beständiger Rebbe find, aber auch größeres Bilb. 3. for bes bemertte, daß ihr tiefes Duntel vorzüglich auch bie Riuge ber Bamppre (bie große Blebermaus, flying Fox, Vat, f. ob. S. 260) nlockt, die er zu Saufenben mit ben hintertrallen ihrer Alughaute pon en 3meigen bes Rubbir Bur berabhangen fab, bie in ihm bie Erinnes ing an bie graufigen Barppen erwictien. Der Baumwalb bes bir Bur ift far bie Briten von Baroach und Gurate oft auf Bochen lang bas Beltlager ihrer großen Jagbereurstonen geworben ; baufig ibmen birten mit ihren heerben und Rarawanen unter ihm ihr Dbe ich, und Eruppen, 6000 bis 7000 Mann ftart, finben unter ihm noch nte auf ihren Darichen bas erwunichtefte Lager, an ihren Rafttagen e berrlichfte Rublung. Diefer Rubbir Bur ift burch gang indoftan befannt. Dowol die tieffinnige Raturphilosophie ber Allegorie :fes Ms vattba in ber Santya : Lehre wol teinen feiner Bewunberen ber Gegenwart mehr, wie vielleicht vor Jahrtausenben, innerlich bea igen mag, fo loct er boch noch immerfort grembe und von allen Cae :n Pilger berbei, bie unter feinen romantifchen Laubhallen umbermana n , thre Gebete, Opfer, Gelubbe bringen; jumal aber an ben großen. ubufeften gieht er von allen Gecten Dogie, Sannaffie (Bås ibe) und Byragis (Bettelmonde, bie bas Sanctuarium bes Rube p bebienen) gabilofe Schaaren berbei, bie ihn und ben naben Tempela feines Beiligen, bes Rubbir, Succultirab genannt, befuchen, t bem bie absurbe Legende bem gelotischen Pilger weiß macht, biefer sesse fen nur ber Bahnftocher feines großen beiligen gewefen. Mus harzigen Luftwurzeln bes Baums, wird burch Cinschnitte ein Gu me

688, Oft-Afien. Borber-Indien. IV. Abschn. f. 108.

mi \*\*\*) gewonnen, bas officinell ift, und an die Bahne und bas Bahne fleifch gebracht bas Bahnweh ftillen foll.

Anmertung 2. Das towens und Tiger etanb in Aficn. Der Bengalifche Tiger (Fells tigris) in Indien und feine Berbreitungssphare durch Oftasien; der Guguratische towe (Fells leo goojeratensis) in Indien und seine Berbreitungssphare durch Bestasien. Ihre Berbrangung durch ben Fortschritt der Civilisation; ihre Dentmale in der Entwicklungsgeschichte der Bolter.

In zwei Localitaten ift im obigen von Ebwen bie Rebe gemeien, bie im Jahre 1814 nabe Ramghur, in Gondwana beim Dorfe Runbra am Dummubah und am Sabermati (auch Sambermati) Fluß in Gugurate, fcon 1781 von Mallet, neuerlich wieter, 1833, von Balter Smee erlegt worben finb. Die Berbreitung ber Diger ift in In bien allgemein befannt gewesen, und fie find in obis gem oft ermant worben; aber bas Bortommen ber &dwen bafetoft war bis babin faft ganglich unbekannt ober boch febr unficher geblicben, fetbft bis in bie neuefte Beit ganglich bezweifelt worben, obwot in Sa. gen und Monumenten gang Indien voll ift von Erinnerungen an biefen Ronig ber Thiere feit uraltefter Beit. Es ift nun aber nict mehr zu bezweifeln, bag auch Inbien, wie einft Dacebonien, Do Taftina mit Sprien, und vielleicht auch bas alte Acgypten, feine th wen hatte, bie aber in bem Berlauf ber Jahrtaufenbe burch ben Ferie fdritt ber Civilisation ber Bolfer aus ihrer Raturbeimath und ibre weltern Raub gone verbrangt, auch ganglich ober nur gum Ebeil var tilgt, in gefonberte Gruppen gerfpalten werben mochten, in benta fie um fo leichter vertummern, ber Bahl nach abnehmen, und enbila ganglich in ihren Gefchlechtern unterliegen mußten, ein Schichfal, bas ib nen nun in Indien wol bald eben fo bevorfteht, wie es in Sprien, Xe gypten und Macebonien bas Ronigsgefchlecht ber Thiere langft fcon getroffen hatte. Benn, nach ber bieberigen Beobachtung, ber bengatie foe Tiger niemals ober boch nur felten und wie gufallig gegen Bef über bie Raturgrenze Inbiens, über ben Inbus, hinausjuschreiten fchien, fo galt eben fo berfelbe Inbusftrom feit altefter Beit als bie außerfit Dftgrenge bes Weftafiatifchen ober Afritanifchen Lowen, benn alle Im gaben, bie ibn fich weiter oftwarts \*1) verbreiten ließen, maren ganglid umgenügenb zu nennen. Wie Afrita als ber Dauptfig bes Bowen, und bochftens feine Berbreitung bis gum Guphrat und Tigris als in

<sup>200)</sup> W. Ainslis Materia Indica Vol. II. p. 11.
1) E. A. W. 3immermann Geographische Geschichte bes Menschaund ber vierfüßigen Thiere. Leipz. 1778. 8. Th. II. S. 53.

ibm eigenthamliche galt, fo erhielt fein bfilicher Rebenbubler ebem

falls von feinem Sauptfige im Sangetifchen Oftaffen, in bem er bie größte gulle erreicht, ben Ramen bes Bengalifden Zigers. Dan tonnte burd bie eigenthumliche Art ihrer Berbreitungefphare, inbem fich beibe Gewalthaber gleichsam in bie Territorien von Wefts und Dfts Affen getheilt baben, auf ben Bebanten tommen, bag ihnen biefe, als thre primitive Domaine, gegenseitig bom Anfang an angewiesen, ober aud, baf fie erft eine fe cunbaire, vielleicht nach langen anfange lichen Rampfen burch ben naturlichen Inftinct entftanbene Raubsone fep, fich in biefe Sagbreviere ju theilen, ba beibe gugleich in ein und benfelben ganbicaften entweber bas Menfchengefclecht felbft batten überflügeln, ober fic gegenfeitig ju Grunbe richten muffen. ber That Scheint es, als batte biefer Raturinftinct bie beiben großten und machtigften Raubbeftien ber Erbe gu einem gegenseitigen Xpsweje chen und ju einer gang entgegengefesten Art ihrer Berbreitung geführt, ben Edwen in ber größten Musbehnung von Beften nach Dften, ben Tiger von Suben nach Rorben; aber in Inbien, wo fie fich heutzutage taum noch begegnen, war unftreitig einft ihre gemeinfame Urheimath, aus welcher ber tome früher und mebe peridichen follte als ber Aiger.

l) Die Berbreitungefphare bes Afgere (Felis tigris, Byas ihras im Sanstrit) nach feiner Raturheimath, feiner Bans verfphare, feinen Colonien, Bertummerungen und Berstigungen im Berhaltniß zu ben Boltern Oftafiens.

Bie bie dußerste diliche Spur vom Aortommen bes to wen die ben genannte in Gondwana an der Granze Bengalens ift, die uns P. Ireton mittheilt, so möchte die westliche Spur der einheimischen derbreitungssphäre des Tigers die im waldigen und bergigen Razanderan am Subende des Caspischen Sees sen, wo Smelin \*2) m, aber schon in einem verkummerten Justande, beobachtet hat, und on wo er nach F. Dubois mundlichen Berichten zuweilen noch heute is Streisling bis zu den sublichen Abalen bes ditlich en Kautasus rezudringen schoint, wo er jedoch nur sehr selten einmal erlegt wird. eiderlei Bordemmen, des towen wie des Tigers, mussen wir jedoch ir als isolirte Gruppen, als gesonderte Borposten, die sich ihrer zusammenhangen den Berbreitungssphäre ganzech schon abgeldset haben, detrachten, als die legten Aspie einer gesagen Anzahl ihrer Familien, gleichsam als Ruinen ihrer früheren herrsacht in den zusammenhängenderen Gebieten. Denn zwischen Gonde

Sam. Gotti. Smelin Reise burch Russland. St. Petersb. 1774.
 A. A.D. III. S. 486.

wana, Gugurate und Delbi ift uns faum ein anberes Beifviel som beutigen Bortommen ber &b wen betannt; eben fo wenig wie ber Bengalifche Tiger gwifchen Daganberan unb bem Inbus in bem trodenen, malblofen, nachten und talteren Plateaulande Grans und Mfabaniftans ats einheimifch genannt werben tann. Aber feine Berbreis tung war auch fcon bem norbifden Raturforfcher Pallas norb. warts bes Penbjab, jenfeit Buchariens, am Aral. See wie im Gus ben bes Baital. Gees in Gibirien befannt, unb burd Ruffifche Ra turforfcher (1814 Spasti und gifcher) wie burch Deutsche (MI v. Sumbolbt und Ehrenberg 1829) 388) ift es nun entichieben, bag berfelbe Bengalifde Tiger auch ber Gibirifde ift, ber im Rorben bes Tubetifchen und Mongholifchem hochlanbes fich burch bas alte Band ber Soongaren und ben fublichen Theil Sibiriens verbreitet hat. In einer Einie von Daganberan um bas Gubenbe bes Caspifchen Gees gegen R.D. jum Aral und gum Uebergange über ben Sir Darja, wo Everemann 44) ben Tiger nennt, bann bei Dtrar und Aurteffan und bem tigerreichen Guffac ...) (45° R.Br.) am Rara Zau gegen RD. aber ben Zarbagatai (f. Afien Th. I. G. 766 u. f.) jum GaifansGee, in G. B. von Gemipalatinet in ber Rirghisensteppe ber Mittleren Borbe, unter 48° R.Br., find fie in ber Bucharet und Goongarei unftreitig ein beimifch; als Streif. linge bringen fie in ben Sibirifden Sommern auch noch weiter in ibren Raubzügen norb marts vor. Ramlich über ben Srtofc binaus, auf fein Rorbufer, nach Roly man im Altai und Barnaul am Di bis gegen 53° R.Br., wo an ben genannten Orten überall Tiger wirb lich erlegt murben. Alfo in mehr polarer bobe ale Paris und Berlin. in einem Clima, bas falter ift als bas von Stocholm und Detersburg. Sie leben noch im Rorben bes fcneebebedten Thian Shan ober Du gtagh (f. Afien Ib. I. S. 325). Aber auch unmittelbar im Giben biefes Dugtagb ober Thian Shan, und gwar fubwarts ber Stabt Rutfche, bie uns burch ihren Bulcan mertwurbig wurde (f. Xiica Eh. I. 333), in ber fogenannten fleinen Bucharei ober bem boben Tur-Beftan, am Rorbufer bes Zarim. Bluffes, ber oftwarts fich jum Lop . See ergieft, wird ber Tiger als einheimifd in ben bortigen

<sup>383)</sup> C. G. Ehrenberg Observations et Données nouvelles sur le Tigre du Nord etc. recueillies dans le Voyage de Sibirie fait par M. A. de Humboldt en l'Anné 1829. Annal. d. Scienc. natur. Dec. 1830. p. 2-8. 4) E. Gversmann Reife von Dremburg nach Buchara, mit einem naturbiftorifden Anhange v. Lichtenftein. Bera \*5) A. de Humboldt Memoire sur les lin 1823. 4. S. 46. Chaines de Montagnes et sur les Volcans de l'Asia interieure in Neuv. Annai. d. Voy. 1830. Vol. IV. p. 238 Not.; berf. in Poge genborfe Annal. b. Phyf. 1830. 28b. 99. 6. 16 Rot.

Schilffumpfen ber Stabt Chapar 4.) (41. R.Br., 81.D. 2. v. Paris ober 83. 20' D. 2. v. Gr.) genannt.

Dfroarts vom Rolymanichen, metallreichen Altai, in gleichem Parale lel, wenig fublicher, nabe Brtust, ift an ber Bena, unter 521 9.Br., ber jungfte biefer Sibirifchen Tiger im Jahr 1828 erlegt, ber mit einigen anbern , bie aus berfelben Gegend im Dufeum ja Dostau aufe bewahrt werben, gu ben groften ihrer Art gebort; bie mehr an bee . Weftfeite bes Attal erjagten find Eleinerex Art, so wie bas Rell von einem, ber im außerften Cubweftens im Rantufus erlegt fenn foll. Gelbft ber am Drus - gluffe noch gang neuerlich von Al. Burnes #7) beobe actete Riger fft nur tleinerer Art. Oftwarte von ber Bena und bem Baitat ift ber Tiger burch bie Danbichurei, gumat nach bet Meeresseite gu, ben Mongholen, Manbichuren und Chinefen mobil befannt; mit ihnen haben bie Gfolonen (f. Afien Ih. U. S. 323) oftet am Amurfluffe bis gegen 500 R.Br. binauf \*\*) bie heftigften Rampfe an befteben; in Tigerfelle bullen fich ihre Tapfern in ben talten Detoberndchten, wenn fie auf bie Sagb ber Bobel und Marber ausgeben. Roch in ben Umgebungen ber Grangalpen bes Canbes ber Manbichte und Rocca's, am Weißen Berge (f. Affen Th. 1. S. 94-95), lauern bie Tiger \*\*) in allen glugrinnen ber bortigen Balbbictichte ben Ginfammlern bes Ginfeng auf, und nicht felten werden manche berfetben ibre Beute. Bom Amur, mo am Rherlon bie Para botun Stabt von ihrem Gebrall ben Ramen baben foll (f. Afien I. S. 533), bis Rara Sotun (f. Affen Ib. I. G. 118) foffbert icon Debranb Ibes (1692) bie Gefahren, welche bort bie Tiger und teoparben (riche tiger Panther, bie Affatifche Art, Felis Irbis nad Chrenberg) .0) ben Reifenben bringen, und wie nothig es in biefem Sagbreviere außers balb ber Chinefischen Dauer fen, bie Ortschaften gegen biefe Beftien mit Pallfaben zu umgeben, auch bem Bieb überall Gloden anzuhangen, weil bie Tiger bennoch Rachts in bie Mitte ber Stabte einbringen, Pferbe und Ramele gerreifen, am Tage felbft aber jebem Reifenben, ber fich pon ber heerftrage entfernt, Gefahr broben. hier mar ber Schauplas jener großen taifertichen Jagben, welche von ben Jefultenmiffionaren ofs ter befchrieben find, wo neben bem Pao (b. f. Leopard ober richtiger Panther) jumat ber Laohn 11), b i. bet Bengalifde Tiger, in feiner furchtbarften Grofe und Gewandtheit fich geige, und icon burch

Xr 2

<sup>\*\*)</sup> A. de Hambold' Fragmens de Geologie et de Offmatologie asiatique. 8. 1831. T. II. p. 394; J. Kiaproth Carte de l'Asie contrale; Paris 1883. \*\*) Al. Burnes Travels into Bokhara. London 1834. 8. Vol. II. p. 478. \*\*) Du Halde Descr. de la Chine T. IV. p. 20. \*\*) tôtub. p. 10. \*\*) Ehrenberg Observations l. c. p. 20. \*\*) Du Halde l. c. IV. p. 35.

fein Gebrud Alles in Bittern verfett. Deshalb, wie Du Balbe faat, und por ihm fchon, unter Rublai Chan, Marco Polo 202) bemertte, jene großen fcmarz geftreiften gelben gelle biefer Thiere, als fo viele Triumphzeichen , ben Chinesifchen Raifern gu ihren Throntecten und Teppichen bienen, und ben Pringen bes Raiferhaufes überall als eine Prarogative nachgetragen werben. Die Grimmigfeit biefes Sie gers icheint mit ber bes Chinefifchen Drachen im Raiferlichen Bapren giemlich nabe verschwiftert gu fenn, und als Symbol ber herricherge malt und Majeftat gu gelten.

Doch fcheint ber Tiger nicht eigentlich bas bobere Mongholin-Band binaufzufteigen, fondern nur um ben waldigen ober fumpfig fdib figen guf ber Ranbgebirge ber hoben Mongholei und Mandidus rei gu haufen. Wenigftens wird er in ben altern Mongholifden Aunalen biefes Sochlandes nicht genannt, obwol fcon gu Afchingis Chans Beit von ben icon geflecten Rellen ber Panther "") ale bem iconften Schmud toniglicher Begelte die Rebe ift (f. Mfien IL. G. 512), aber nie von ben gestreiften eines Tigers. Der Tiger beift bu im Chinefifchen, Zastha im Manbidu, alfo nicht Leoparb, wie X. Res mufat \*4) überfegte, obwol Bars im ligur, Zurt, Monghol, Kalmuct beut ju Sage auch ben Panther (Felis Irbis) in Gibirien bezeiche nen foll, nach Pallas, bem bierin Chrenberg folgt; baraus auch offenbar bas von biefer orientalischen Burgel abgeleitete IImodog bei Aelian Hist. Anim. I.31. und Pardus, Pardalis ber Romer (Felis pardus bei Cuvier) berfommt.

Das biefer Tiger schon in bem dronologischen Thier. Cre clus .5) ber Satas ober Dft Rirghifen vortommt, wie wir frus ber gezeigt haben (f. Afien Ih. I. S. 1125, veral. S. 429), fpricht bas fur, bağ er auch bort icon am Rorbrande bes Altai im X. unb XI. Sahrhundert ausgebreitet war, und mit feinem Befahre ten, bem norbafiatifden Panther (Felis Irbis nach Ehrenberg) . nicht erft in Folge ber Chinefischen und Mongholischen Treibjagben "1), bie freilich bagu geeignet waren, wie gange Bolter in Bewegung gu fegen, fo auch gange Thiergefchlechter auszurotten ober ju verbrangen (f. Afien Th. I. S. 92, 95, 141, 144, Ib. U. S. 222), bort feine Raubgone erft in fpatern Sahrhunberten gefunden babe. Allerbings

<sup>(898)</sup> Marco Polo Travels Ed. W. Marsden. London 1818. 4. L. II. c. 16. p. 343, Not. 652. p. 340. \*\*) Sfanang Sfetfen Sefch. ber - Oft-Monghafen v. S. J. Schmibt. Petereb. 1829. 4. G. 77 Rote 28, \*4) A. Remusat Recherches sur les Langues Tarta-, **©.** 381. res. Paris 1820, 4. T. I. p. 301. . 95) J. Klaproth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1826. 4. p. 169. ••) Bhrenberg •!) P. Gerbillon Voyage 1691 Observations etc. l. c. p. 24. b. Du Halde I. c. Vol. IV. p. 335-380,

THE R FIFT

THE PARTY IN CO.

ift es ein febr mertwurbiges Ractum, ben tonialiden Diger bes famte Ien Bengalene und beifen Coromanbele an ben eifigen Ufern ber Bena und bes Brtyfc wieber gu finben, bie 40 Breitens grabe aus einander fteben, swifden welchen fich bie vierfachen Schnee gebirgstetten bes himalana, Ruentun, Thian Schan und Altai emporthurmen, bie er fcmerlich überfteigen konnte, und alfo nicht nur als heimifch im Guben, ober nur als Streifling im Rord ben berfelben betrachtet werben fann. Al. v. Sumbolbt \*\*) hat fcon an die tropifchen Formen anderer Coloffe bicthaariger Dachybermen (ber Clephanten und Rhinoceroten) in jenen norbsibirifchen Breiten erinnert, bie nur als Foffite ber Borgeit ubrig geblieben, inbeg biefe, die Tiger und Panther, bie bortigen Revolutionen ber Erbe überlebten. Entweber, bağ jene nörblichen Thiergeschlechter etwa burch fpa. ter eingetretene Berghebungen Gentralaffens, vielleicht bes juns gern Uralguges ober anberer, von ihren fublichen Brubergefchlechtern erft abgeschieden murben und gum Theil ben babei eintretenben Revos lutionen unterlagen, ober baf fie aus einer fruberen Beit mit graferes und mehr nach bem polaren Rorben verbreiteter Erbwarme hers ftammenb, fich mit ber allmaligen Erfaltung norbifder Breiten burch ihre gefonderte Stellung gegen unüberfteigliche Dochgebirge gende thigt faben, fich allmalig bem Ginflug bes talteren Climas zu fugen, und biefem fich mit einiger Bertummerung, benn bie Bengalifche Brofe wirb bier boch nicht erreicht, unterzuordnen, ohne barum bei fo urfprunglich energischer Tenacitat ber Organisation ihrer Sattung ihren generifchen Character und ihre urfprungliche Bilbheit zu verlieren, wie bies Ehrenberge Meffungen ihrer Großen und genaue Befchreis bungen ihrer Formen ermiefen haben. Der Zig er fleigt jeboch allere bings auch bis auf gewiffe Beraboben binauf; fcon Darco Dolo Donnt ibn in Tabete Bergwuften, bie er bamale bereifete (f. Afien Ih. III. G. 187), wo man fich Rachts burch brennenbe Schulfs facteln gegen feine Ueberfalle fcuge (er nennt Leoni, meint aber Tiger, wie fich aus L. II. c. 14. ergiebt) 100), und in andern Berggegenben. Doch bemertte ber neuere Raturforicher Fr. (Buchanan) Samils ton 1), bag ber Tiger wenigftens von ber Sindoffanischen Seite bie Borboben von Repal nicht in gleicher Babl, wie man in bafiger Bitonis patte erwarten konnen (veral. Affen III. S. 46), emporfteige, als felbft bie Heerben ber Elephanten und Rhinocerote, die auf ben seld

<sup>\*\*)</sup> A. de Humboldt Fragmens de Geologie et de Climatologie asiatiques. Paris 1831. 8. T. II. p. 388—395.

\*\*!) M. Polo Trav.

ed. Marsden, L. II. c. 36. p. 412; II. c 14. p. 338.

\*\*!) M. Polo Trav.

\*\*) J. Klap
roth Nouv. Journ. asiatiq. T. I. p. 108.

\*\*) Fr. Hamilton Acc.

of Nepal. Lond. 1819. 4. p. 63.

ben bort noch sehr haufig find. Airkpatrice 2003) sahe ihn nech in großer Wildnis um Tambehskan in S von Rhatmandu; es scheint sein nordlichstes Bortommen hier unter 27½° R Br. auf einer Obhe von 5000 bis 6000 F üb. d. M. gewesen zu senn. Fordes Royle') sagt zwar, in seinem meisterhaften botanischen Werke, der Tiger, Leos pard und die Felis-Arten wandern auch noch in den Boralpen des Dimalaya, wo schon die Aropenformen der Pflanzen schwinden, und sich mit den Europässchen vergesellschaften (zwischen 5000. 9000 Zusäd. d. Meere), zu bedeutenden Sohen aus, doch giebt er keine bestimmsten Ahatsachen an, und wir sinden glücklicher Weise des Tigers nies gende in den Aagebüchern der neuern Reisenden in die heerdenreichm alpinen Höhen der Himalayas Ketten, Kaschmirs, Repals, Whutans und Kübets erwähnt, wo sie die furchtbarsten Berwüstungen anrichten würden.

In China ift ber Tiger, feit Marco Polos Beit befannt ge nua 4); biefer berühmte Reifenbe nennt ibn gwar ftets Leo, bezeichnt ibn aber genau genug, um ihn von ben Lowen gu unterfcheiben, welche bem Often Affens ganglich fehlen (Il gran Can ha . . . . molti Leoni che sono maggiori di Leoni di Babilonia e banno bel pelo e bel colore, perche sono vergati per il longo di verghe bianche nere e rosso. Ed. Ramusio Venet. 1583. fol. T. II. Lib. II. c. 14. fol. 27, b. cf., c. 16. fol. 28. b. c. 37. fol. 34. a.). Die Urfache biefer Bermechelung liegt in bem allgemeinen Sprachgebrauche ber Mohammebaner, jumal ber Der fer, beren Sprache D. Pole vorzüglich am gelaufigften im Dunde fahrte (f. Afien Bb. III. G. 514), welche fur Siger und Come, im Allgemeinen, benfelben Musbrud Cher gebrauchen (baber auch ber Cti mefifche Rame Schi fur Bowe). Man batte es unter Rublai : Rban fo weit gebracht, ben Tiger fogar gum Jagbthier abgurichten, und im Rafig wurde er beshalb ben großen Jagben nachgeführt. Roch in neuefter Beit hat man biefe Runft Tiger gur Jagb abgurichten auch in Inbien geubt; Seber 5) fabe zwei Jagbtiger an Gilbertetten in Barcba, welche Bord Amherft bem bortigen Guicowar gum Gefchent gab. 3n ben Provinzen Dunnan und Fotien führt M. Polo () als Augengeuge ben Tiger ale einheimisch an. In Cochinchina ?) ift ber Tiger, wie ber hund, gottlich verehrt, fo auch von ben Sajin in ben Barrobergen (f. Afien IV. 1. C. 398); in Siam ift er febr allaemein.

") Buchanan und Bepben in Baters Sprachproben G. 212.

Kirkpatrick Account of Nepal. London 1811. 4. p. 73.
 J. Forbes Royle Illustration of Botany etc. of the Himalayan Mountains etc. London Fol. 1833. Part. I. p. 20.
 Marce

Polo Tray. ed. Marsden p. 122, 278, 328, 338, 339, 386.

3) B. Heber Narrative I. c. Vol. III. p. 5.

4) M. Polo Tray.

4d. Marsden Lib. II. c. 49 p. 458; II. c. 73. p. 551.

feine Anochen fabe. Finlanfon .) gu Bantot in-Menge fell bieten. fie find in ber Apothete hinter : Inbiens und Chinas ein wichtiger ofe ficineller Artitel, wie bas Fleifch in Del getocht, bei ben Inbifchen Mergten \*), ein Mittel gegen bie Musgehrung. Am Bramabi ft er überall zu Saufe (f. Afien IV. 1. G. 258 u. a.), jumal in allen meniger bevollterten Provingen bes Birmanen Reiches, wo man fich Rets bes Rachte burch geuer gegen fie fchuben muß, porghalich aber im une tern Deltalande 10), wo Buffelbeerben feine Sauptbeute, und me Robre walber und Cunberbunbe; in Martaban, Degu und Aratan (f. Mfien IV. 1. 6. 146, 183, 335) ift er ebenfalle einbeimifch. Muf Gu. matra 11) ift ber Tiger in größter Menge, weil er außer bem Glephanten bort teinen machtigern Frind bat; bie Menschenarmuth foreibe man bafelbft ihren Bermuftungen, gum Theil wenigstens, gu, auch bringt er in alle Plantagen ein; ber Babn, in ihnen bie verwandelten Borfabe ren, nach ber Behre von ber Seelenwanderung gu feben, hindert bier eben fo ihre Berfolgung. Auch auf Java 13) ift ber Tiger noch banfia, er beift ba Dadan loreng, aber auf Borneo, wo ber Gles phant fcon fehlt, foll fcon tein Tiger mehr vortommen (f. Afien IV. 1. G. 915); weiter im Often auf ben Beinern Infeln icheint er chenfalls nirgend mehr ermabnt ju merben.

Recht eigentlich ift bagegen Borber-Inbien in ber gangen Ausbehnung feines continentalen Gebietes bie Beimath bes Tigers, ber bier fein größtes Bebeiben von jeher gewonnen bat. Mertmurbig ift es allerbings, bag Ariftoteles bes Tigers noch nicht als bes gewaltige ften Beberrichers ber Bangeslanber ermahnt, ba er boch fo vieles von Alexanders Elephanten mittheilt. v. Schlegel 12) grundete bierauf, da auch bas Rhinoceros und ber Indische Alligator in beffen Thierge-Schichte noch nicht vorfommen, bie Bermuthung, bas Alexander, nach ertalteter Areunbicaft gegen feinen berühmten Bebrer, ihm aus Indien felbft nicht mehr, wie fruber aus Borber = Affen, g. B. ben Glephanten pon Arbela, bie bort neuentbecten Thiere in feine Menagerie nach Athen augeschickt habe. Dacht es bies nicht jugleich febr mabricheinlich, bas es fcon bamals teine Tiger mehr am Cuphrat und in gang Borber-Affen gegeben haben mag ? gu einer Beit, we jene Gegenben weit cultivirter und bevolferter maren, als in ber fpatern mohammebanifchen Beit bis auf die Gegenwart. Allerdings wird auch in Indien und Bac-

<sup>\*)</sup> Finlayson Journal of the Mission to Siam and Huè, London 8, 1826, p. 263.

\*) M. Ainslie Materia Indica T. II. p. 479.

10) Symes Relation T. II. ch, 3, p. 31; 4, p. 90.

Tracts on India, p. 427.

Lond. 1817. 4, I. p. 49.

Crawfurd Ind. Archivel. Vol. 1, p. 115, 121.

12) X. 33, p. Schlegel Indicht Bibl. 35, I. S. 163; Strl. \$61, 1829. S. 25, 32.

trien, wo boch Alexanbers Ruhnheit bei Lowentampfen 14) und Glo phantenjagben (f. Affen IV. 1. G. 451, 906) gebacht wirb, von teiner Sigerjagb gesprochen, ber bie Macebonier etwa beigewohnt. Theo. phraft, bes Ariftoteles Schuler, vergleicht icon gewiffe bunte Stode, bie aus bem Drient tamen (mabricheinlich von Calamus scipionum Lour. Flor. Cochinch n. Sprengel) mit ber Tigerhant (noundiar de Tera exovoaç oposor re rou riegeoc diquare) 16). Dies fonnte aber auch bloge Bermechelung mit ben geflecten Relle bes Panthers fenn, ber burch gang Borber = Afien befannt genug, auch baufig im alten Teftas mente bei Propheten und anbern als wilbe Raubbeftie (Ramer) per kommt, auf welchen noch heutzutage wol ber allgemeine Rame eines Tie gerthiers übertragen wirb, bagegen ber Tiger felbft niemals auch im alten Icftamente genannt wirb 16). Rearch 17) fabe von bies fem furchtbaren Tiger, ben bie Inber fur ftarter als ben Glephanten hielten, nach Arrian, nur ein Bell; bie Grgablungen von Thieren, groß wie ein Pferb u. f. m., waren noch fehr übertrieben; er tam auch nicht über ben Indus binaus. Degafthenes, bes Seleucus Ses fanbter am hofe ber Prafierrefibeng Palibothra (f. Afien IV. 1. 6. 481, 508), ift ber erfte, ber in einem bei Strabo 18) aufbewahrten Fragmente, vom Gangeslande ber Drafter berichtet, biefes erzeuge bie großten Tiger, boppelt fo groß wie bie Lowen und von außerorbentlicher Starte. Geine Schilberung mag taum Uebertreibung fenn, wenn man bie größten Bengalifden Tiger in ben undurchbringlie den Urwalbungen ber Sunderbunds bamit vergleicht. Dega ft benes ift aber auch ber einzige, welcher auf langere Beit bier im ganbe ber Ib ger Mugenzeuge bleibt; bes Seleucus 19) Tiger ift vielleicht bas erfte Thier biefer Art, bas nach Griechenland tam. Conberbar bleibt es, baf biefes Inbifche Thier unter bem Ramen Tigris bei Grieden befannt (Tlygic, idos, i) murbe, ber aber nur fchefnbar bem Rade barfluffe bes Guphrat (Tireic, pros, &) gleich lautet. Der einbeis mifche Canstritname 20) biefes prachtigen Bengalifden Thieres fft Bpagbras; follte jene Benennung, wie fo viele anbere, nur eine arge Berftummelung bes Indifchen Bortes mit etymologifcher Buthat fenn. Die befannte Etymologie bes Kluffes Tigris, wie fcon Barro

<sup>9.</sup> Curtius de Gest. Alex. L. VIII. c. 2. ed. Zumpt. 1826. p. 250. 15) Theophrasti Opp. ed. Schneider. Lips. 1818. In L. V. c. 4. 7. p. 186; vergl. Sprenget Arberf. Anmerf. Ab. II. S. 207. 16) Rosenmüller Handbuch ber biblischen Raturgss schichte Ab. II. 8. 1831. S. 134. 17) Arriani Histor. Indic. XV. ed. Schmieder p. 82 Not. p. 85. 16) Strabo XV. 1. S. 37. ed. Tzsch. VI. p. 82. 19) Athenaei Deipnosophistarum Lib. XIII. c. 57. ed. Schweighaenser Asgentor. 1806. T. V. p. 133. 20) v. Bohlen Ander Ab. I. S. 41.

thut, auf bas fonellfte Thier mit bem bunten Relle zu abertragen (Tigris, vocabulum, e lingua Armena, nam ibi et sagitta et quod vehementissimum flumen, dicitur Tigris, Varro de L. L. IV, c. 20) 31), fcheint boch wol zu weit hergebolt. Die allgemeine Unwendung bes Ras mens Tigris, bei Lucan, Birgil, Borag, Dvib, Geneca u. a. auf bie Sprtanifden , Parthifden , Armenifden , Raucafifden und andere alfe nur vorberafiatifche Raubthiere, wirb nur felten ben eigentlichen Tiger angeben, ber ichwerlich unter biefen vorberafiatifchen gu verfteben fenn tann, und beffen bengalifde Ratur felbft noch im Tigerpaar (wol Panther), bas ben Bagen bes Bachus vom fabelhaften Berge Rofa (f. Afien IV. 1. C. 449) gieben foll (Virgil Aen. VI. v. 806. Horatius Carmin. III. 3. v. 13. Liber, agens celso Nysae de vertice tigris etc.). febr zweifelhaft bleibt. Selbst was Plinius und Aelian von bem Tiger in hortanien und Indien ju fagen wiffen (Plin. VIII. 23. 25. Aelian VIII. 1. XV. 14.) ift gang unbebeutenb gu nennen. Benn Braghras ober Bpagra fein Sanstrit-Rame ift, fo wird er bei Malapen Mas dun, alfo faft wie in Java genannt, im hindi und Detani wie im Bengali aber Bagh, Bagh und Baugh 22); ben Derfifchen und Arabifchen Ramen Cher bat er mit bem Bowen gemeinfam; teiner von Diefen einheimischen ging ju ben Maceboniern ober Griechen unb Romern åber.

Bie gu Wegafthenes Beit, ift auch heute noch ber Bengalifche Tiger in den Sunberbunds bes Bengalifden Golfes ber gefürche tetfte, ber ungebanbigtfte; felbft vom Schiffe 28), ober bem Boote aus, bas zwifden ben bewalbeten Canalen binburch fdiffen muß, nur etwas Brennholz am folammigen Ufer zu fchlagen, ift ihrer Ueberfalle wegen ftets gefahrooll. Doch last fich ber Bubrang ber Pilgerichaaren 24), bie gu vielen Taufenben bort vorbringen, um ihre Ablutionen an ben Sangesmunbungen gu machen, nicht von ba guruchfchreden, trog bem bag viele von ihnen jebes Jahr gum Opfer werben, theils burch bie gahlios fen Alligatoren, bie fie ine Baffer gieben, ober burch bie breiften Tiger, Die fie im Rachen als Beute bavontragen; ber überrafchte Guropder fontete fich wol einmal gegen ben beranfpringenben Tiger baburch ; baff er einen Sonnenschirm gegen ibn aufspannt, por bem biefer gurudbebt. In bem ubrigen Bengalen im Delta um Coffimbagar an ber Gans gesbiflueng 24) find bagegen bie ehebem fo gabireichen Schaaren ber Tie ger und Leoparben fcon, burch bie Gultur und Populirung bes legten Jahrhunberts, faßt ganglich vertilgt. Bur jeben ausgewachsenen Tiger-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Varro ed. Bip. 1788. I. p. 29. <sup>23</sup>) W. Ainslie Materia Ind. Vol. II. p. 479. <sup>23</sup>) J. Crawfurd Embassy etc. Lond. 1828, 4. p. 3. <sup>24</sup>) Vic, Valentia Voya ed. 8, Lond. 1811. Vol. i. p. 36. <sup>25</sup>) thenb. p. 40.

Lopf gabite bas Couvernement 10 Rupien, für ben Leoparben bie Salfte; ein fcon im Jahre 1803 ausgezahltes Capital von anderthalb Lat Rupien (30,000 Pfb. Stert.) hatte fich wol wie wenig andere verintereffirt. In Sylhets und Dichittagongs (Afien IV. 1. S. 393, 420) èffe lichen, wie in Wond manas weftlichen Balbern vom Gangesbelta, bat ber Tiger noch bie Obergewalt über ben Menfchen, wie in ben fomach bevolkerten fleinen Ortschaften ber Gonde, benen bie Reuerwaffen ned feblen, und bie nur ihre Gogen gur Rettung gegen biefen ihren grime migsten Reind, als bie beste Schugwehr, anzufleben wiffen. Im weftlie chen Indien in Rajafthan 24), glauben bie burch ben Bahn ber De tempfpchofe bethorten, fest baran, bag ber Tiger, ben fie ,, ben Derra bes ich margen Relfen" nennen, ihr Better ober irgend bie Incare nation eines Raja fep. Er falle, mabnen fie, beshalb teinen Denfcen an, und gefchebe bies auch, fo reiche ber Musruf "Damu," b. L "Dheim! ich bin bein Rinb, lag mich," fcon bin, ibn gurud guicheuchen. Die fo baufigen Beweise vom Gegentheil tonnen ben alten Aberglauben nicht vertilgen, wie 3. Tobb aus eigener Erfahrung nach weiset (f. ob. G. 492, 493, 494, 510). Un allen fchilfreichen, malbrei den Strom : und Deceresufern Inbiens, wie in Driffa (f. ob. G. 538), ift ber Tiger gu Saufe. Dem Bowen im Rampfe gleich, überminbet er ben einzelnen Glephanten, wie bas Rrotobil, und ber Buffel ift feine liebfte Beute. 3m Schilf lauert er auf, fangt mit bem erften Sprang, ober tehrt beim Berfehlen in fein Didicht gurud. Bie bie Ragenarten Blettert er auf Baume, ift liftig, blutgierig, graufam, gerreißt feine Beute, frift fo lange fie gudt und fauft gierig bas Blut aus.

In ben menschenleeren und größtentheils verwilberten Gegenden De tans ift ber Tiger bieselbe Geißet der Menschen, wie in Gondwana und ben Sunderbunds. Aus dem bevollerten und eultivirten Coromandel scheint er ganzlich zurückgebrängt, aus Ceplon ift er, nach Cordinars und Davos einstimmiger Beobachtung, ganzlich vertilgt (s. od. S. 143), wie der Wolf aus England; aber in Malabar und auf dem Plateaulande besto furchtbarer durch seine Zerstdrungen. Im Wiglbsaume, am Fuß der Rila Giri, ist er recht eigentlich zu haus, auf die größeren, kubleren Sohen von Utakamund verirrt er sich nur selten, dem Wild nachsehnd, als Streisting (s. Asien IV. 1. S. 963, 979, 984). Aber durch ganz Maisoore, das bergige Malabar, Aulava, bis zum Aunghubudra und Kiftna hin, hat ihn Fr. Buchanan. 37) als einen wahren Berstdrer der Population tim nen gelernt. Alle jene schwachen, roben Bergodler ohne Feuerwafen,

J. Todd Annals of Rajasthan etc. Lond. 1832. 4. Vol. II. p. 617 Fr. (Buchanan) Hamilton Journey 1. c. T. 1. 163. Ii. 11, 61 90, 118, 127, 108, 247. III. 64, 74, 189, 210, 304, 383, 425, 427.

TI I BALL BY ST

wie bie Curubaru, Loreas, Grifigaru n. a. (f. Aften IV. 1. S. 932, 934), haben tein anberes Mittel, als Facteln' bei nachtlichen Expeditionen ober Reuerbranbe, um ihre Dorfer, ja felbft in ihren etenben Bolgbutten, um vor ben gabliofen Tigern fich gu ichugen ; bie Dornbeden, welche alle Dorfbewohner bort um ihre Bohnungen gur Schute webr anpflangen, reichen nicht immer bin, bie hungrigen Beftien gurach guhalten. Aus einer einzigen ungluchlichen Orzichaft Cancanbully, nabe Seringapatam, beten Berichangungen burch Opber Ali gerftort mas ren, batten bie Siger, ale gr. Buchanan fie befuchte, mabrent ber amei legten Regierungsjahre biefes Tyrannen allein 80 Bewohner aus ber Mitte ihrer elenben Butten ale Beute weggeschleppt und aufgefreffen, Biele gerfiorte Ortichaften und Ruinenbaufen maren gang von Menichen verlaffen, und bie Lager ber Liger geworben. Unbere Gemeinben fuchen fich burd Erbanung ihrer Gutten auf Berghohen und fcwerzugangliche Rlippen gu fichern. Aber bie Bollerfchaften, bie nur von ben Balbe producten leben muffen, wie in Curg, Travancore u. a. D., tone nen in biefen Didichten, wie g. 28. beim Ginfammeln bes Sanbelbolges, ihren Ueberfallen gar nicht entgeben; bie niebrigen hirten Gaften mit ihren foublofen Deerben find am übelften bran, fo bie Goglas (b. i. Rubhalter, f. Affen IV. 1. 6 896) und anbere; benn fie muffen bei Mangel an Reuergewehr mit ihren hunden und Reuerbranden in beftanbiger but vor ihren Berfolgern fenn, und fehr häufig wird ihnen-Die gange Deerbe gu Grunbe gerichtet. Die ungludlichen Mutter, wern fie von ihren Mannern verlaffen und ohne allen Schus find, fegen ibre einmanbigen Rinber ale Opfer ben Tigern in ben Balb, und hoffen bae burch ihre Errettung; bie Dogis ober Bugenben an ihren Stationen und Ballfahrteorten, wie am Cavery Bafferfall (f. ob. G. 286), pertrauen ihr Schickfal ber Beiligfeit bes Ortes. Auf ben großern ganb. firagen, melde burd Balber und Chilfbidichte geben, werben biefe ausgehauen, und jahrlich an ben Raftorten niebergebrannt; wo aber wie . . unterbleibt, nimmt fogleich bie Domaine ber Beftien wieber überbenb. Gelbft in ber Umgebung ber Capitale Seringapainam mar bas gange Plateauland, nach Sober Alis Falle, ber ftets einige angetettete Riger 20) an feiner Palaftpforte bielt, ben graulichften Berftorungen bie fer Thiere unterworfen; aus bem verbbeten Tulava fchleppten fie bie Reis fenben von ben Landftragen binweg. Erft im Rorben, gegen bie malbe Tofern, offenern Datrattengebiete, maren fie mehr verlofchen, unb am bebauteren Tungububra ziemlich verschwunden.

Roch weiter nordwarts, wo ber mohammebanische Bahmuniben Ronig, Dujahib Schah (reg. 1376 — 1378), wie ein heros, einft

<sup>20)</sup> Vic. Valentia Trav. 1. p. 439. Sprengel Leben Syber Aips Ab. I, S. 72 Rot.

einen gewaltigen Riefentiger mit einem Pfellichus and bas berg burchborent erlegte, und baburch ben fcmacheren binbus gum Schreb Ben ein bofes Omen ihrer balbigen Beffegung marb, find gegenmartig biefe Riefenthiere verschwunden; in ben Bilbniffen am Rerbuba, in Malma und Mewat, zumal aber in Gugurate, tehren fie wie ber. Tigertampfe mit Buffeln und Elephanten in Ludnow, bat Lorb Balentia 20) befdrieben, fehr mertwurbige Tigerjagben am Ganges (1784) 3. Forbes 31) u. A. Bei Agra wirb auch aus Atbars Leben eine Ritterthat ermahnt, als ihm bas Weibchen eines toniglichen Tigers quer uber ben Deg lief. Sogleich fpornte ber Raifer fein Pferb barauf los; mit einem Schwertstreich gerhieb er bie tenbe, und ftredte bas Unthier gum Staunen feines Gefolges gur Erbe, bas voll Frende berbeieilte ben Steigbugel bes herrichers bu fuffen, und Wott fur bit munberbare Rettung gu banten (im 3. 1561) 32). Jest mochte bort eine folde That wol nur felten vorfallen tonnen. In ben Beft: Chate find bie Siger noch baufig, felbft auf ben vorliegenben Infeln, auf Salfette 38), find fie teineswegs ausgerottet, felbft gabireich, gefährtich, wenn fie auch die großere Menschengesellschaft meiben, und im 3. 1826, nach Debere Bericht, zwischen Sonnen Aufe und Untergang nicht gefürchtet murben. In ben Berg : und Balbwilbniffen um Baroad, am Golf von Cambay und Gugurate, fcilbert fie 3. gorbes 14) faft eben fo groß und wilb wie in ben Sunberbunds am Sanges. ardften bafelbft magen 14 Rug Engl. von ber Rafenfpise bis gur Schwanzspige, fie hatten bis gur Schulter 4 Rus Dobe, und eine Jate 26 Boll Umfang. Dit 2 Jahren find fie ausgewachsen. Rur ber Sunger macht fie tuhn und ine Freie geben, fonft bleiben fie im Sinterbalt und fangen burch Lift ihre Beute. Done bie große gurcht biefes Ibite res por bem Feuer murbe taum eine Communication im Canbe mealich fenn, ba man ben größten Theil bes Jahres nur bes Rachts reifen fam, und bie Poften (Dawte) burch gang Inbien nur burch Fußganger bebient find. Die beiben, welche bas Relleifen bes Rachts burch bie Bis ber tragen, wurden ohne ihr Geleit von Langentragern und einem ober amei larmichlagenden Trommlern nie ficher fenn; an ben gefahrlichfica Stellen tommen Rachte noch einige Facteltrager bingu. Dennoch erlebte 3. Rorbes, bag an ben befdwerlichen Klugubergangen bes Sumeate Stromes, in Sugurate, mabrent 14 Zagen biefe Brieftrager boch faft immer weggeschnappt murben; einmal murbe bas gelleifen vom Tiger erbeutet ftatt bes Menfchen, ber fich rettete; aber befto grimmiger febrie

24) J. Forbes Orient, Mem. T. II. p. 282.

Ferishta Hist. ed. Briggs T. II. p. 331.
 J. Forbes Orient. Mem. Vol. II. p. 489—495.
 Ferishta Hist. l. c. T. II. p. 207.
 J. Forbes Orient. Mem. T. I. p. 428; B. Heber Narrative Vol. III. p. 97.

er in ber nachften Racht ju berfeiben Stelle jurad, und foleppte fetbit einen ber Facteltrager mit fort. Die Gefahren bei Truppenmarichen und in Relbzügen find baber in Indien eigener Art; in einer Racht murben von 3. Korbes Corps brei Schilbmachen von Tigern gefreffen und ungablige Rachgugler werben ftets eine fichere Beute ber Tigers the hunger fpornte fie an, felbft aus ber Ditte von Reiterhaufen fic ihre Beute gu bolen; 3. Forbes 26) fabe auf einer Cavalcabe bei Dhuboi am Rerbuba, bei Factelichein, von einem Cavallerietrupp bes gleitet, bag ber Tiger fich auf eine ber Pferbe fcmang und mit einem Schlage feiner Tage bas Thier tobt ju Boben ftredte. Rur vor bem gebahnten Wege hat ber Tiger eine gewiffe Scheu, auf jebem abirrenben Seitenwege ift ber Menfc wie bas Thier burch biefe Begelageren Bor Connenaufgang, ober nach Connenuntergang burch Jungles zu geben, ift immer gefahrvoll, weil bann biefe Thiere vorzuge lich auf ber Lauer liegen, wie bie Rate auf bie Daufe; und aus gleis der Urfache muß ber Reifenbe feine Manberung burd bas Land febr. forgfältig einrichten, um zu geboriger Beit fein Rachtquartier in einer' fichern Drifchaft, ober wo moglich in einer ummauerten Stabt gu finben. Doch fieht man im Freien meift nur ihre Spuren, fie felbft felteng gwei Tiger jugleich, felbft in ben größten Ginoben, gu erbliden, ift fcon eine große Seltenheit, und nur in ben burrften Begenben, bei Baffers tiefen, ober an Bafferlachen, laffen fich wol einmal mehrere 3 bis 5 beis fammen aberrafden. Durch biefe fporabifde Bertheilung burch bas gange Banb ift ber Tiger überall brobenb fur ben Bemobs ner. Rur mit ber Lichtung ber Balber, ber Mustrocknung und bem Anbau bes Bobens, mit ber Bunahme ber Bevolterung geht bas Bers Ib ichen ber Tigergeschlechter gleichen Schritt. Dag bie wilbefte und graufamfte ber Beftien burch bie Angft gabm werben tonne, bavon giebt Ferifbta an ber Rufte 20) ber Schiffbruche von Gugurate ein ins tereffantes Factum aus bem XI. Jahrhundert. Gigubbin Suffein, ber fpatere gurft von Chur, tehrte von einer Seereife aus bem fubliden Indien gurud, und litt bier Schiffbruch. Gein Bater, ein reicher Raufmann, ertrant neben ibm; er rettete fich auf eine Schiffsplante, und an biefe Mammerte fich ein Tiger an, ber auf bem Schiffe gemes fen war. Beibe mogten auf bem Baffer fort, und murben beibe mach brei Tagen ohne fich verlett ju haben an bas Ufer geworfen und beibe gerettet. Mus ben obern Begenben bes Bangeslanbes ift Der Tiger burch Cultur, Rriegsleben und Ausrottung ber Balle ber und Schilfungen faft gang verschwunden, im Duab, gwifchen

<sup>55)</sup> J. Forbes Or. Mem. III, p. 89. \*\*) Ferishta Hist, l. c. ed. Briggs I. p. 164. \*\*) J. Forbes Royle Illustrations of Botany etc. of the Himalayan Mountain etc. Lond. 1833. Fol. P. I. p. 11.

Sumna und Banges, tommt er gar nicht mehr vor, aus bem ebenen Balbbiftricte am Rorbufer bes Sanges, wo er ehebem febr baufig mar, ift er burch bie jungfte Gultur faft ganglich verbrangt; in ber Balbgone ber Bortetten bes bobern himalana in Sirmore, hurbwar, Remaun (f. Afien II. G. 851, 913, 1037) ift er allete bings mit bem Elephanten noch Jagbthier geblieben, aber auf bem Gubufer bes Jumna um bas freiere, burre, offene Delbis Band, fehlt er icon ganglich, und bier ift es, bis wohin, in bit antiegenbe Sanbwufte gum Inbustanbe, jenfeit Sanfi und Diffar Feroge (f. Afien IV. 1. G. 570) im R.B. von Delbi fein meftlicher Rebenbubler als Ronig ber Thiere, ber Buguratifte Bome 134) vom Inbus ber feine Streifzuge fortfest, um bort bit Rilagus, die Antelopen und anderes lechzenbes Bilb an ber bewäfferten Buftengrange zu ergreifen. Um Ufer bes Inbus, ben neuerlich I. Burnes von ber Dunbung bis Labore befchifft hat, fcheinen binter ienen Sandwuften ber Dftfeite und zwifden ben nachten Klippenmuffes Bebroffens und Arianas, an ber Beftfeife, mehr bie machtigen Cber, bie fcon Ariftoteles neben bem Bowen für bie ftartften Thire ber Schopfung halt, bie Domaine ju behaupten, ale bie Tiger; geigen fich allerbings auch noch im Penbjab, wo Burnes 1) bie grafte Rubnheit ber Seits auf ber Tigerjagb gu bewundern Belegenheit batte; aber es fcheint boch, baf fie bort im Banbe ber Paffage, ber emigen Truppenmariche und bauernber Rebben if. Mien IV. 1. S. 452 20.), burch alle Sahrhunberte, mehr als anberswo in Inbien ficts aus ibren Sinterhalten vertrieben viel gu febr gefcmacht find, um noch burd ibre Bahl wie anderwarts im gande brobent gu fenn. Die einzige neuen Rachricht bon ihrem Bortommen auf ber Beftfeite bes Inbus giebt uns Elphinftone \*\*), ber bas Solimangebirge, im Suben Rabuls, als bie weftliche Grangtette ber Inbifden Tigerlanber begeichnet.

Wir hatten hiermit bie ganze, große, oftaffatische Berbreistungssphare bes toniglichen Raubthieres, nach seiner Raturbeismath und eigentlichen Domaine, als Bengalischer Tiger, mit seiner Wanbersphare lund seinen isolieren, übriggebliebenen Colonisationen und Berstreuungen, und bem theilweisen Berkummern und Bertoschen seines Geschlechtes, welches burch die fortgeschreitine menschliche Sivilisation und die absichtliche Ausrottung herbeigefürst wurde, in ihren Lauptmomenten thatstächtich zusammengefast; es bliebt und noch die seines Rebenbuhlers des Guzurattschen oder Affatischen noch die seines Rebenbuhlers des Guzurattschen oder Affatis

<sup>234)</sup> J. Forbes Royle Illustrations of Botany etc. L. c. p. 6.

Al. Burnes Travels into Bokhara Lond. 1834. Vol. III. p. 141.

40) Mountstuart Elphinstone Account of the Kingdom of Cabul-London 1815. 4. c. VI. p. 141.

fcen bomen und feines Ginfiuffes auf benfelben Erbichell nachzweifen abrig.

2. Die Berbreitungesphare bes towen (Felis leo, Singha im Sanstrit) nach seiner alteften und gegenwärtigen Rasturbeimath, nach seinen Bertammerungen und Bertilsgungen. Sein Berhaltniß zur Muthe und Kunftgeschichte ber Bolter.

Die Bertheilung ber Thiergefchlechter über ben Grbball bat ihre oft noch unertannten Eigenthumlichteiten, gleich benen bet Pflangenarten, nach Breiten wie nach Bangen (f. Afien IV. 1. S. 829), woburch gewiffe Limitationen und Gruppirungen ber Probuctionen entfteben, bie nur aus geographifchen Unterfuchungen hervortreten konnen. Wir haben foon fruber im Birmanenlande ber hinterindischen Salbinfel barauf aufmertfam gemacht (f. Afien IV. 1. C. 258), baf es bafelbft febr viele Arten bes Felis-Gefdledtes gebe, wie ben toniglichen Tiger, ben Leoparb, mehrere wilbe Ragenarten u. g.; baf bagegen bort ber gangliche Dangel bes Canis- Ses fole dtes hervortrete, obwol Sinboftan fo benachbart ift, mo bagegen biefes Gefchlecht boch fo allgemein verbreitet fich geigt. 3. B. ber bund felbft, ber von ben 13,000 guß hohen Plateauflachen Danthars, am Spiti . Rlug, wie überall vom beerbenreichen, boben Tubet (f. Affen II. S. 623, 723, III. S. 236), als hirtenbund hinabfteigt in bie tiefern Indifchen Lanbichaften bis gu ben Rubhaltern, ben Goatas .1) (Afien IV. 1. G. 896', in ber Gubfpige Detans; in hinter-Inbien ale folder aber nie ermannt ift, ber jugleich auch wild umberftreifend in Borber : Inbien von Repals Thalern (Affen III. 6. 58) burd bie Bindhyan : und Shat : Retten in Roppeln nach Bilb umberjagt, und feit turgem erft als Rolfun (Canis primaevus) in Rung, Dalabar und auf ben Rita Giri (Affen 1V. 1. 6. 728, 924, 986), wie, ats Do ober Bolia, in Gondwana und Driffa entbedt ift (f. ob. G. 510). Bie biefer bem hintern Inbien in betberlei Buftanben ganglich gu febe Ien fcheint, im nordifchen Cpclus ber hatas giebt er wieber einem ber Jahre feinen Ramen (f. Afien I. S. 1125), fo auch fehlen bafetbft feine verwandten Gefdlechter, ber Bolf, bie Dyane, ber Schafal, ber Rude; und biefer goologifde Character foll fich nach Grame furb burch alle Tropenlanber oftwarte von Bengaien, burch gang Dine ter . Inbien und bie anliegende Infelgruppe 42) verbreiten. Bu biefem goologifden Character gebort es nun aud, bag biefer Sphare, in welcher bas Minimum bes Canis- und bas Marimum bes

<sup>•1)</sup> Fr. (Buchanan) Hamilton Journ. II. p. 11.

<sup>42)</sup> J. Crawfurd Embassy to Ava. Lond. 1829. 4. p. 456.

Felis-Geschlechtes, und vor allem die Tigerorganifation am reichlichten entfaltet ift, die Eriftenz bes towen ganglich verfagt blieb, der zwar, dem Suftem nach, noch zu den Felis-Artra gehört, aber offendar am weitesten in seinem Organismus wie in seinem Raturell davon entfernt steht, und sich mehr selbstständig als eine einzige individuelle Natur, stolz von den übrigen abgelost hat, woranf auch seine ganze geographische Stellung hisweiset. Denn wit mit seiner Ratur, so beginnt auch mit seiner Deimath ein and deres Länders und Bolter-Sebiet. Er ist der König ber Thiere im Westen der Alten Welt, wo ihm tein Redenbuhler seinen erssten Rang streitig macht, wie dem Tiger der Elephant im Often der Erde.

Much in bem frubern Alterthum ift feine Spur bes Bomen in Die Affen ju finben; bie Chinefifchen Antiquare wurden fich ben Rubm nicht baben nehmen laffen, ibn in ihren Siftorien aufzuführen; bom 12 jahrie den Cyclus ber Dft-Rirgbifen, beffen wir oben ermabnten, ber urfprunge lich auch ben Chinesen angehörte (Afien I. S. 1125), ift ber Lowe aus aefcoloffen geblieben. Die einzige einmalige Ermabnung eines Bomen 343) als eines febr feltenen Thieres, nebft bem Ras meete, im ganbe Afchinla, b. i. Cambobja, im Jahre 1295, nach bem Berichte bes Chinefifden Gefanbten aus Rublais Beit (f. Affen III. S. 981), tann teine Autoritat fur feine bortige Deimath fenn ; auch bleibt es nach bem, was wir oben über ER. Polos Angaben bemertten noch febr zweifelhaft, welches Thier eigentlich unter bem bort gebrauch ten Chinefifchen Ramen ber Comen gu verfteben fep. Eben fo mochten mir bem Berichte ber Jefuiten : Miffionare Pater 3. Grueber und D'Droille, bie im Jahre 1661 auf bem Bege von Gining burch bie Maften von Aangut (f. Afien I. G. 173. II. G. 453) nach Abbet gie ben, nicht aufs Bort glauben, wenn fie unter ben Raubthieren, bie the Ren bafelbft begegneten, fummarifd auch bie Comen . ), Tiger, B& ren und Balbochien aufgablen, ober ben Berichterftattern von Schab Roths Embaffabe (im Jahre 1420, f. Affen I. S. 224), die auf dren Bege nach Kataja, im Often von Ata-Sufi und Kabul, auf dem Dochlande Turkeftans in ber großen Bufte, bie fie bort (am Cop-See) burche gogen batten, unter ben wilben Thieren, bie fie bafelbft angetroffen, auch bowen 46) und wilbe Doffen nennen. Solche Angaben find micht naturbiftorifd genau zu nehmen, und tonnen wie DR. Volos Leval

<sup>242)</sup> Ab. Remusat Descript, du Royaume de Camboge is Nouv. Mel, Asiat. Paris 1829. T. I. p. 158.

44) Athanas Kircher China Monumentis illustrata Amstelod; 1667. fol. 65. Melchis. Theyenot Voy. a la Chine in Rel. curieux Nouv. Edit, Paris 1696. T. II. fol. 1—2.

45) Melch. Theyenot Relat. de Voycur, event. T. II. Ambassade de Schah Rokh, fol, 2.

auch anbere Beffien bezeichnen. Wenn aber von einem Bowentampfe die Rebe ift, fo fest biefes fcon genauere Runbe voraus; in Centrale Mien finben wir ben erften biefer Art bei Q. Curtius 40), in ber Rabe awifden Camartans und bem beutigen Bothara erwähnt. Der Bome mar von außerorbentlicher Große; er murbe aber pon Alexander D. fetbft mit einem Colage tubn erlegt. Die Begebenbeit tragt fich auf bem Marfche von Maracanba nach Bagaira ober Bagaria, mahricheinlich bas beutige Bytunb 47), 4 geogr. Meilen von Bothara ju, welches bie altere Capitale bes Lanbes, por bem Entfteben bes fpatern Bothara war, und noch beute burch feine Ruinen und Sagen mertwurbig ift. 2. Burnes fand (1832) biefe Arummer wieber auf, und biefelbe Sage vom Parabeifos, ober bem Thiergarten, voll Bilb in Sogbiana, wie Curtius bie Thatfache gu Alexanbers Beit befdreibt, obgleich nach Burnes Berficherung beutgutage tein tome mehr in biefem Transoriana vorbanben fen. Es fceint baher wol gewiß, bag bas gangliche Berlofden ber gowen in Sogbiana erft in ben fpatern Jahrhunberten eintritt; benn aus ben wieberholten Gefdenten gegahmter Bowen, bie von Samartanb aus nach China geben, wie aus bem fpatern Beugniffe, von DR. Polo, ber fich fo lange in Balt (Balad) 40) aufs bielt, und Anberen, baf es bafelbft wirtlich noch bowen gebe, bis in bie mittlern Sahrhunderte, ergiebt fich, bas man bies lettere, bis auf bie vollige Bertilgung in ber Gegenwart, wol annehmen muß. Das eben vom bucharifden Beften gegabmte Edwen als Eribut gegen Dft, an ben Raiferhof von China geben, ift wol ber befte Beweis, baf fie eben bort von jeber fremb waren. Schon vom Jahre 719 n. Chr. Beb. finden wir, in ben Chinefifchen Annalen ber Zang. Dynaftie, ermant, baf ber Raifer von Las Ifin (b. i. Bygang) einen Bos wen 40) jum Gefchent an ben Raifer von China fcidtes er murbe über Enbolo (b. i. Jurteftan) geführt, von wo ein weifer und febr gelehrs ter Mann, vielleicht ein Miffionar, bemfelben Raifer gu gleicher Beit empfohlen worben war; biefer Beife wurde burch bie Eifersucht ber Hofleute bes Raifers aber wieber zurückgeschickt, ber Bowe aber behalten. Unter ben Sefchenten ber fremben Gefanbten, bie bem Bertreiber ber Mongholen Raifer aus China, bem Songvu, nach feiner Thronbefteigung als Grunber ber neuen Ming = Dynaftie bei feinem Rros nunasfefte als Saitfu (im 3. 1384) bargebracht werben, wirb auch ein

Q. Curtius Rufus de Gest. Alex. M. VIII. c. 2.
 nes Travels into Bokhara. London 1834. 8. T. I. p. 350.
 M. Polo I. c. XXII. ed. Marsden l. c. p. 122 Not. 255.

M. Polo I. c. XXII. ed. Marsden I. c. p. 122 Not. 2004
 P. Gaubil Histoire Chinoise de la Grande Dynastie Tang in Mem. Conc. l'Hist, des Chinois, Paris 1814. 4, T. XVI. p. 13.

28 me 160) genannt, als ein Thier, bas bamats bie Chinefen sum erften male gefeben; fie hatten alfo jenen frubern langft wieber vergeb fen. Shab Roth fandte fpater beffen Sohne, Donglo, bem britten Rachfolger, 1421, ebenfalls einen Cowen, und 1478 wiederholte bies Tie murs Entel Abema (b. i. Abmeb) von Camartanb 11) aus, mi swei Lowen, beren jeber auf bem hinwege taglich mit 2 Schafen mb einem Gefaß mit Mild und Weineffig genahrt wurde. Mis folde Ge ichente aber fich wieberholten, und auch über Canton im 3. 1482 ein: gebracht wurden, tam ein taiferliches Berbot gu ihrer Burachweifma Schon bie Mongholen Raifer hatten gegahmte Bowen bei fhren Sch. gelagen, bie wahrscheinlich auf bemfelben Bege aus Transoriana, ber beutigen Bulbarei, ihnen als Geltenheiten gugeführt murben ; SP. polo beschreibt ein Beftgelag Rublai Rhans in ber Sartarei, wo nach ber Safel Rufit und Schaufpiel bei hofe mar, wobei ein gome as) in bie Begenwart feiner Dajeftat geführt warb, ber fich ibr an Rife Much ftanb ber towe febr boch in Ehren; benn in bes Reifer Deere erhielten bie Oberften über 100 Mann als Beichen ihrer Beiche nur Safeln von Gilber, bie über 1000 von Golb, biejenigen iber 10,000 Mann aber Golbtafeln ju 50 Ungen Gewicht mit bem Mb. bilbe eines Lowentopfes 58) geftempelt. Die Lomenorne. mente und bie Lowenfiguren, inegefommt febr groteste Gelloften. welche man giemlich haufig bei ben Chinefen verbreitet finbet (von einen folden Bronzelowen aab Staunton eine gute Abbilbung) 64), fin also weber Beweis, wie man früher mol annahm, bag bies Sthier bert einheimisch fen, noch wie Staunton meinte, bag bie Chinefen mie ein berfetben in feiner wahren Weftaltung gefeben batten. Aus ben Draci menten ber berühmten Pulifangan=Brude bei Defing (f. Mfen III. 6. 514), wie fie MR. Polo beschrieben hat, lernen wir mit bodifer Bahricheinlichteit, bağ bie Quelle ber Hebertragung bes Lomen ornamentes nach China aber Inbien ift; benn bie große Gante, welche am Aufgange berfelben an ihrem Sockel einen großen bowen rubend zeigt, fteht felbft auf bem Ruden einer großen Soilberote aus Marmor (e in capo del ascesa del ponte è una grandissima colonna e alta, posta sopra una testuggine di marmo. Appresso il niede della colonna è un gran Leone, e sopra la colouna ve n' è m' altro. f. M. Polo il Millione ed. Baldelli Boni Firenze 4. 1827. T. IL

Du Halde Description de la Chine. a la Haye 4, 1736. T. l. p. 444. <sup>64</sup>) P. Gaubil Hist. des Tang l. c. XVI. p. 38. <sup>63</sup>) M. Polo Lib. II. c. XII. ed. Marsden p. 328. <sup>63</sup>) themb. [I. c. 3, p. 278. <sup>64</sup>) Tab. 27. in Lord Macardney Voy. dans l'Inter. de la Chins p. G. Staunton Trad. p. Castera. Pacis 8. T. III. p. 392.

p. 236) \*\*). Dasselbe Lowenornament wiederholt sich noch öfter auf dieser Brücke, die nach 3. Klaproths Untersuchungen in den Chisnessischen Annalen, im Jahre 1189 n. Chr. Geb. gedaut wurde; also in jener Periode des ledhastesten Berkhrs zwischen China zu Lande über Kaschmir (Kaschimilo) mit Hindestan (s. Asten III. S. 234, 1111—1114, IV. 1. S. 510), wodurch die mythischen die norfellungen der Brahmanen wie der Buddhisten, in denen bekanntlich die Schild kröter wie der Lowe (Kurma und Singa im Sanstrit) eine so wichtige Wolke spielen, auch ihren Eingang, mit dem Handel, den Kansten und den Buddhistischen Missenaren als mysteridse den Kansten und den Buddhistischen Missenaren als mysteridse der homen. Die namente, welche die Bergangenheit und Jukunste enthällen sollten, die China sinden musten, wo sie allgemein in Gedrauch kamen. Ob das Lowenornament in der Chinessischen Untite schon früher eingeführtwar, wissen wir nicht, bezweiseln es aber.

Diese mysteribse Schilbtrote (als Aurma Rajast), b. h. Schilbtroten. König), auf beren Rücken, nach Bifchnus und Brahmas Seheiß, die Sur und Asur ben großen Berg ber Erde feststellten, als sie ben Ocean in die große Bewegung brachten, dieselbe, welche in jener Seulptur mit dem Lowen vergesellschaftet ist, führt uns num natürlich zu der Indischen Deimath von diesem zurück; denn aus sier der allerdings durchgehenden mythologischen Bedeutung des Singa, oder des Lowen, im Indus und Ganges Lande, die für die naturhistorische Eristenz eines Abieres immer noch, wie z. B. auch für die des Lowen in Legopten zweiselsatet bleiben mag, haben wir im Obigen schon die entschiedenen Beweise für dessen heutiges Borhandensen in hindostan angedeutet. Her die genanere Rachweisung seines geographischen Borkommens daselbst.

Schon Alexander M. wohnte im Penjablande (f. Aften IV. 1.: E. 455) der uns sonft unbekannten Sophiten oder der Kathder (f. Aften IV. 1. S. 461) einer Lowenjagbab bei, in welcher die Kuhnsbeit der Hunde vorzüglich durch Curtius hervorgeboden wird, eine Erzichlung die auch Strabo wiederholt hat; weiter abwarts, an dems selben Indusfrome, noch ehe er in Musikanus Reich eindringt, also sider warts des heutigen Multan, im Lande der Orphraten, am Berein aller Indusarme aus dem Penjad (f. Aften IV. 1. S. 471), senden ihm die unterworsenen Bolterschaften Aributgeschenke ab, unter denen Eurs

**Ŋp2** 

Strgl. M. Polo Kd. Marsden Lib. II. c. 27. p. 386 Not. 744.
 p. 358. \*\* Amyet in Memoires concern. l'hist. des Chinois T. XIII. p. 308. \*\* DRahabharata Epifobe Liv. I. c. 15. in Wilkins Notes 3. Bhaguat - geeta ed. Parraud. Londres 1787. 8. p. 165. \*\* Q. Curtius IX. 6. ed. Zumpt p. 307; Etrabo Urberf. v. Großturb. Xb. III. p. 133. \*\* Asriani de Expedie. Alexandri Lib. VI. 15; Q. Curtius de Gestis Al. Lib. IX. c. 30,

tins besonders die gezähmten Lowen von außerordentlicher Größe und Ziger hervorhebt. Wir können also schon aus diesen Daten annehmen, wie sich dies aus den Zeugnissen der Sandkrit-kiteratur ergiebt, daß schon in altester Zeit der kowe am Indus einheimisch und kein bloßer Ueberläufer vom Westen her auf dieses Gebiet war. Im Mittelalter wird er in dersetben Gegend in Timurs Feldzügen von Scheriseddin genannt. Als der gewaltige Eroberer von Deshi heimzieht (f. Afien IV. 1. S. 576) streist ihm, in R.W. von Lahore, auf dem Westusser vos Schnab ein kowe an aus der Waste entgegen, den fein tapferer Sheit Rurebbin niederstößt.

In neuerer Beit tom biefes Bortommen bes &d wen in Inbien fetit bei einem Cuvier 1) (il paroit presque confiné dans l'Afrique et quelques parties voisines de l'Asie) gang in Bergeffenheit, wol chen, weil ihre Babl fcon feit langen Jahrhunberten niemals febr groß gewe fen fenn mag; wie benn g. B. Gultan Baber ber gewaltige Sager, ber boch alle Mertwarbigfeiten Inbiens gu feiner Beit in ber Cambeibefdreibung mit fo viel Scharffinn bervorbebt (f. Afien IV. 1. 6.627), in biefem alten Jagbreviere ber Delbipringen, Anfang bes XVI. Sabrt., bes Bowen nicht einmal gebentt. Much in bem anliegenben Afghanifian ift ber Bowe in neuerer Beit, fo zahlreich er auch einft bafelbft, wie im westlichern Versien, wo ihn Charbin 62) noch in Hyrkanien und Rus biffan nennt, gewesen fenn mag, fehr felten geworben; im Berglante um Cabul foll er mur noch vereingelt; aber tlein und verfummeri umberftreifen, obgfeich Glpbinftone 43) auch biefes bezweifett. 3 Sugurate bagegen find feine Mfple, feit bem Sabre 1781 auere burch Malet und 3. Rorbes 44) an bas Licht gezogen umb feitben (1830) naber erforfct .; und feit 1810 find nach langem wieber be erften Lowen im Bangestanbe, in Dutriana .. bei Sanfi, in R.B. von Delbi, erlegt worden; namlich ein towe und eine Bowie, und bei hiffar eine gemin, eben ba, wo in bem bort feit Feroge Schel . im XIV. Jahrhundert angelegten Canal . und Beibelande (f. Affen IV. 1. 6. 569) biefes Raubthier in bem bortigen immergrunen, bebufdien Banbe, nach 3. Tobs Berficherung "1), fein Afol fand. Dierzu Commt

<sup>67</sup>) Jam. Tod Translat. of a Sankrit Inser. in Transact. of the Roy. Asiat. Soc. of London 1824. Vol. I, P. I. p. 134.

<sup>\*\*)</sup> Chereffeddin Histoire de Timur etc. Trad. p. Petis de la Craix 1723. Tom. III. p. 156.

\*\*) Cuvier Le Regne Animal Now Edit. Paris 1829. T. L. p. 161.

dam 1735. 4. T. III. p. 37.

\*\*) Chardin Voy. ed. Amsterdam 1735. 4. T. III. p. 37.

\*\*) M. Elphinstone Account of the Kingdom of Caubul p. 141.

\*\*) J. Forbes Orient. Memorial Vol. III. p. 90—96.

\*\*) Walter Smec Account of the Maneless Lion of Guzerat 10. Dec. 1833. in Transact. of the Zooleg. Society of London 1834. Vol. I. p. 165—174.

\*\*) Asint. Annual. Register 1810. Vol. XII. p. 7 in Bengal. occurr.

noch bie schon oben in Gendwana burch P. Breton bekannt gemachte Entbedung bes oftlichften bowen fireiflings. Griffith \*\*) giebt seine Rachricht von ein paar in Indien erlegten Lowen leiber nur im Allgemeinen an, ohne die Locastaten nachzuweisen.

3m Jahre 1781 zeigte ber Prafibent Charl Dalet, in Cams bay, bie Saut einer Lowin, bie turglich mit ihrer jungen Brut im Balbrevier am benachbarten Gabermati erlegt mar. Gein Jagbbericht vom 8. Darg biefes Jahres ergablt, bag er mit einer Partei Perfifcher und Mogholifcher Jager von Durli, 4 geogr. Mellen im Rorben von Cambay, vieles hieschwild und Antelopen vorfand bis Rura, wo bie Balbwildnis nabe bem Sabermati-Kluffe begann. Auch warb balb bas Lager von großen Raubbeftien ertannt, ju bem tobte Schlangen, Rnos chengerippe und Refte von Mas leiteten; noch fabe man bie Weftalt ben Raubthiere im weichen Graslager abgebrucht. 'An brei verfchiebenen Stellen murbe Lodfpeife an Baume gebunden, auf benen man feinen hinterhalt nahm, auf jebem wurden 3 Jager poffirt. In ber Mitters nacht trabten 4 &dwen beran, baven ber eine wilb auf bie Biege lose fuhr und mit feiner Sage erfchlug; im Begriff fie fortgufchteppen feuers ten zwei Jager ihre Rugeln auf ihn ab und vermunbeten ibn. nur wie erstaunt ließ er bie Biege fahren, und gog fich gurud; ein Bleie neres, ber ihm nachfolgte, und bie Biege ergriff, jog fich vom britten Jager verwundet ebenfalls jurud. Erft am Morgen folgten 8 Schuben ber Blutfpur mehre Engt. Diles burch ben Balb, bis in bas fcattigfte Didict, wo tein Connenftragt mehr burchbrang. Man mußte auf bane ben und Anien fich fortziehen, als ein plogliches, furchtbares Beullen be Bermunbeten zeigte, bie burch bas Didicht fich gurudzogen. Das Gefdrei ber Bager, ihre Gabelbiebe gur Begbabnung, bas Geblufter ber aufgefideten Balbodget, bas Lowengebruft, bie einzeln fallenben Schuffe im unburchbringlichften Balbgeflechte, gaben bie ichauerlichfte Scene; man trieb nun gewaltsam einige Buffel in bas Dicticht vor fic ber, um bie Beftien auch bier aufzujagen. Diefe wurden mit bem furchte barften Gebeul ber Bermunbeten empfangen, Die jeboch immer weiter aurud floben. Im Freien wurden beiben noch mehrere Angeln nachges fanbt, erft bie britte tobtete ben großen Lowen; ber Rampf hatte eine Beit von 6 Stunden gebauert. Die Eingebernen nannten bas Thier untia-Baug, b. b. "Rameel-Tiger," weil fein ftreiflofes Rett ber Rameelfarbe glich. Es fehlte ihnen ber einbeimifche Rame. Es war nicht bod, aber flammig, Ropf und Borbertheit gewaltig. Rabe ber Sagbftelle floß ber Sabermatti vorüber. Die Gingebornen liegen bes Somen Ett als ein Del aus, und verspeiseten fein gleisch als garten Braten.

Edw. Griffith in Cuvier Annual Kingdom London 1827. 8.Vol. 11. p. 433.

## 710 Oft-Afien. Border-Indien. IV. Abfdyn. f. 108.

Diefem Bowenlager ift neuerlich burch Capt. Balter Smee weiter nachgespurt worben; ber Captain bat mabrend feines bortigen Aufenthaltes in einem Monat (Darg 1830) elf Stud erlegt, von bie fen bas erfte gell bes Inbifden towen, ben er ben Gugurate Ebwen (Felis Leo Goojratensis) nennt, nach Europa gebracht, bet goologischen Societat in London nebft Abbitbung und Befchreibung bet Ahieres übergeben. Er bat ibn jeboch nur vergleich uns meife ge gen ben Afritanifchen Lowen mit ber reichen Radenmabne, ben mabe nelofen Bowen (Maneless Lion) genannt, und bemertt, baf er ihn beshalb teineswegs für eine neue bifferente Species von jenem halte, ba er auch in allen übrigen Characteren feines Anochenbaus wie feines gam gen Dabitus nicht mefentlich von jenem abweiche. Wegen ben Sb ger und bie Leoparbenarten fep er fogar fart bemabnt, nur fen es nicht jener tonigliche Schmud ber lang berabbangenben bufchigen Dabne, bie feines ber 11 erlegten Gremplare gegiert habe. 3m Raden ftebt ibm allerbings auch hobes Saar empor, bies bedt auch bie Selten bes beb fes, und felbft bie Reble zeigt ein felbenartig berabhangenbes Saar; ber Raden ift lowengelb, bie Bruft gelblich welf; bie Lowin bat nur einen glatten Pelg. Saft alles übrige ftimmt mit bem bither betannten Afri-Sanifchen Lowen überein, nur balt 20. Omee ben Guguratifchen fin Burgbeiniger, feinen Schabelbau fur gerundeter, mehr bem Rabentopfe genabert ale ber mehr vieredigen Stirn und Befichtsbilbung bes Afrite mifchen Bowen. Doch follen alle Abmeidungen, von benen mehrere and nur an jungen Gremplaten bemerkt wurden, teineswegs abfolute, fom bern nur übergebenbe fenn, nur etwa eine sweite Barietat == ) be geichnen. (Felis Leo Goojratensis: Juba maris cervicali brevi erecta. ventre ejubato, caudae flocco maximo.) Das Mannchen batte eine Da tallange von 8 guß 94 30ll Engl. mit bem Schweif, war 34 Rus bod; bas Beibchen 8 g. 7 Boll Engl. lang, 3 R. 4 Boll boch.

Ichrlich wird biefes Thier aus seinen Lagern in den niedern Balbebickichten vom Saber matis Flus, bis Cutch, durch den Feuerdrand (Bhirs) der hohen Grasungen ausgetrieden; sie verdreiten sich dam aber eine Strecke von etwa 16 bis 20 Stunden, innerhalb beren anch die Odrfer Buru und Goliana liegen, bei welchen Captain Smee seine Edwen erlegte. Rur die hirten jener Gegend wusten etwas von diesem Rauhthiere, weil es ihre Heerden zerstorte, was aber die meisten ben Aigern zuschrieden. Aber da sich Smee davon überzeugte, das es eben hier keine Aiger gebe, so war dies offendar nur die gewonliche, gleichartige Benennung verschiedener Raubbestien mit demselben Ramen, nur umgekehrt, wie M. Polo überall seine Leoni andrachte. Wirtich nannten die hirten das Ahier auch hier den Lameels Aiger (Un-

<sup>\*\*\*)</sup> W. Smee I. c. Vol. I. p. 166-170.

tia. Bang) 10). Der Berfterungen ungeachtet, bie es jabrild unter ben Beerben anrichtete, batte man es nie getobtet. Dan fagte auch im Rhun bei Rhunpur, weiter weftwarts in Qutfc, duch ju Buts tum in Gugurate (alfo im alten Comnath ber Tempelftabt, f. Affer IV. 1. G. 549) hatten fie ihre Lager, und in Bomban meinten Ginige, fie tamen auch in Sinb und in Perfien vor. Doch wirb bies von B. Omee bezweifelt, weil bie Gremulare bes Berfifchen Lowen in ben naturhiftorifchen Sammlungen gang bem Afritanischen gleichen. Allere bings verbient es Beachtung, baf ber Lawe am Cuphrat und Tigrie, nach Dliviers Beobachtung 11), verfchieben von bem Afrifanifchen fenn foll, und jener Angabe nach ber Barietat in Guzurate naben fteht. Er halte fich bafetbit, fagt Diipier, in ber babylonifchen Bufte um belle und um Bagbab auf, babe weber ben Duth noch bie Schonteit bes Afritanifchen, fey weniger generos, mehr liftig und feig, toffe fich burch Reiter leicht verjagen. Die bon Olivier in ber Menagerie ju Bagbab gefehenen waren fleiner und hatten feine Dabne. Schon Ariftoteles und Plinius haben zwei Arten unterfchieben Green de las Aforeur dus Aristotel, Hist, Annim. Lib. IX. c. 44. bas mach Plin. H. N. VIII. c. 18. Leonum dao genera etc.), bit sine mis Burgerem aber transerem haar (in ben Suturen follen fartere Daarwirbel fich ebenfalls im Bell bes Gugurate Lowen zeigen), bon feigerem Character, bie anbere mit langerem Saar und mehr Ebelmuth. Den Raturforichern bleibt es aberlaffen, biefe Differeng geneuer gu unterfus den, und auszumachen wozu ber mabnenlofe, mehr braungefarbte Lome aus Rubien gebore, beffen Griffith 12) aus ber Sammlung bes Frank furter Mufeums als einer anbern Species nach einer ibm gagetommenen Angabe gebenft.

Aus bem jehigen so sporadischen Bortommen bes Lowen im Indien folgt teinesweges, bas er auch thebem bort nur sparsam vow gekommen sen; im Gegentheit fahrt vieles darauf, das er dasedit einst viel allgemeiner verbreitet gewesen, weil er in der Gedantenwelt des alten hindus eine nicht unwichtige Rolle spielt. Auch in West Alien finden wir viele analoge Epwen seines fast ganglichen Berlos schens wie in Indien. Bon Persien bemerkt Chardin. ), daß es wegen seiner sparsamen Waldungen und wegen der Nachtheit seines Bow dens überhaupt nur wenig ressende Nachthiere und daher auch nur seine wenig Lowen herbergen könne, und wirklich sinden wir bei neuern Persissien Keisenden kein einziges Factum, daß ihnen ein Lowe vorgekomst

73) Chevalier Chardin Voyages en Perse etc. Amsterdam 4. Nonv. Edit. 1735. T. III. p. 37.

PEmpire othoman. Vol. III. p. 391 etc. 72) Cuvier Animal. Kingdom ed. Griffith. Lond. 1827. 8, Vol. II. p. 428.

men, obwol er eben in ber Perferhiftorie eine fo wichtige Rolle fpielt. Das Bappen Verfiens ift ber Lowe, über beffen Ructen, bie Count aufgeht; "Shir u Rhurfhib Grani," b. h. "Ebme und Conne von Bran,"374) ein fehr altes Ginnbild, bas auch auf perfifchen Dingen geprägt ift. Der Lowenorben ift es, ben beute ber Perfertonig am Rurusfefte vertheilt, wo in ben Thiergefechten biefes Sages auch Edwen als Rampfer auftreten, bie als gute Omina fur bie Derfer= mos narcie bann jebesmal ben Sieg bavon tragen muffen. Aber vorzüglich nur ber beiße fandige Strand am Perfergolf bei Abufchebr im Guben, berbergt beute noch bie meiften Bowen in Derfien, wie ber walbreichere, sumpfigere von Maganberan in Rorben bie meifin Ziger, baber wol eben bort bie Bowen fehlen. Der Banbesmitte Perfiens fcheinen beibe Raubthiere ganglich gu fehlen. Die Gegen um ben hauptlanbungshafen Abufchehr wirb baber "Daaben i Shir." bie Dine ober bie Beimath ber Bowen genannt, mb mit jungen gowen, bie man baselbft noch einfangen tann, macht ber ber tige Couverneur feine Befchente. Aber in gang Perfien ift ber bame Symbol; nicht blos in ben Trummern ber großen Stadt Deris 15) gwifden Abufdehr und Cagerun im Berglande, liegen bie Gras ber im bortigen Sobtenfelbe voll Denfindler mit &bwenfiguren ge giert, auch zwifden Jepahan und Acheran 16), und fcon Dr. 3. Erper (1680) fant biefetben gwifchen Der fepolis und 34pahan?") gerftreut, und borte, fie bezeichneten Manner, bie in ber Rraft iben Zahre gefallen fenen. Bie bie Graber ber Thebaner, bie in ber Schladt atgen Philippus fielen, mit Ebwenbilbern gefdmudt wurden . ibren Beroismus gu bezeichnen (Pausanias Boeotic. 40.), fo bemertte and Riebubr benfelben Gebrauch anbermarts in Perfien ""), und bielt im bafelbft, ben Dentmalen nach ju fchließen, fur febr alt. 28. Du felen meinte, er ftamme wol nur erft als myfteriofe Unspielung auf Ali, ba ble Derfer als "Shir i Rhuba," b. i. "ber Lowe Gottes," verebren, aus bem erften Jahrhundert ber Begira ab. Aber bie 26. wenornamente, bie Lowentampfe, ber Lowenheros, fin ja aus weit alterer Beit; auf allen Seulpturen aus ber Saffaniben Periode find Lowen topfe bas hauptornament ber Pferbegefdiere u. f. w. Auf ben Monumenten von Perfepolis find jene be-Zannt genug, und ber Edmen tampf mit bem Bullen allein wieberbolt fich bafelbft viermal als Relief an ber großen Arevenfinde. . Lawen 70) find die Ornamente bes Friefes in bem großen gugbratifchen

<sup>&</sup>lt;sup>874</sup>) W. Ouseley Trav. London 1819. 4. Vol. L p. 184, 187; III. p. 338. <sup>74</sup>) cbenb. Vol. I. p. 270. Vol. III. p. 566 Not.

<sup>74)</sup> ebend, III. p. 83.
fol. 1698. p. 258.

77) J. Fryer New Account etc. London
fol. 1698. p. 258.

78) Riebuhr Reise Th. II. p. 143.

Aubiengsaal über bem Retief, bas ben Abnig auf seinem Abrone barfiellt, biefer Thron rubt auf Lowen fußen und bie Sociel ber Saus len gwifden benen ber Thron fieht, find bowenfuße; ber Dartie doras am großen Portal bat ben Lowenleib u. f. m. burchgebende Symbol und Ornament einer gangen berolichen Bollegaes finnung in jener Periode, fcheint taum andere bentbar, ale bei einem wirflich einheimifden Leben und nach gludlichen Rampfen mit bem Ronig ber Thiere, aus welchem ber Menfc als heros fiegenb bers vorging, und bie Tropden feines machtigen, ftolgen, aber nun verlas fdenben Segners, triumphirent gum Symbol feiner eigenen Berre Die Rebenbublericaft bes gowen mit bem Denfden, um bie berricaft ber Erbe, und feine Beffegung, fein fraberes Buradtreten im beroifden Beitalter burch gang Befte afien, fleben wol in genauefter Berbindung mit bem bort bobern Abel ber Bollergefinnung und geiftigern Entwittlung, mabrend berfelbe Some burch ben gebbern Theil von Afrika feine herrichaft behamptete und fein Rationaltriumph biefer Art unter ben fübeAfrifanischen und Aethiopischen Boltern gefeiert werben tonnte, fo wenig wie in Oftafien über ben alle gemeinen, graufamften Tigerfeinb, ber noch bis beute ben Menfchen mit Bernichtung bebrobt. Go lange bie Bolter noch im täglichen Rampfe mit ben Beftien liegen, betleiben fie fich mit ber wirklichen Tiger : unb ber Lowenhaut, wie Berattes bei ben Griechen; wie bie wilben Methice pifden und Rubifden Rrieger \*\*) aus Rerres heere auf ben Seulvturen au Verfepolis beim Beftauge bie einzigen finb, bie fich noch in Lowenbaute bullen, mabrent bie Bertilger biefes Raubthieres langft icon in Debifches Gewand getleibet ober in funftlicheren Ruftungen mit bem Lowenornamente einbergeben.

Dieselbe Erscheinung zeigt sich in Sprien, Palaftina, Grieschenland und Regypten, wo ber Mensch als Sieger über ben Admig ber Ahiere sich stolz frühzeitig emporhob, und diesen als Symbol, Aropae ober Ornament in seine Lebensverhaltnisse aufnahm. Wenn auch heute noch an den Schissusen des untern Cuphrat und Tigris hie und da bort der Prophet Daniel unter Darius in die Löwengrube (VII. 7—16) geworsen ward, so ist doch das übrige benachbarte Land davon ganzlich befreit. Schon der Ratursorscher, nicht in Palastinas noch weit wichtiger ist Burthards.), des ersahrensten Reisenden

<sup>\*\*)</sup> Herodot VII. c. 69; vergl. Herren Ideen Ah. I. 1. S. 2883 Riebuhr Reisen Ah. 11. S. 133. \*1) Russell History of Aleppo Vol. 11. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 11. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 12. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 13. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 14. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 15. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 15. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 16. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 16. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 16. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 16. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 16. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 16. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 16. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 17. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 17. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 18. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 18. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 18. p. 190 etc. \*2) Hassell History of Aleppo Vol. 190 etc. \*2) Hassell Hist

### 714 Off-Afien. Border-Indien. IV. Abschn. 6. 108.

Beuguif, ber Sahrzebenbe lang in Borberaften als ber aufmertfamfte Beobachter umberwanderte und bafelbft gang einbeimifch gengent merben muß In gang Sprien von Damastus gum Libanon norbwarts und fubwarts burd bas gange Jorbanthal, bis Petre, und weftmarts bie Cairo am Ril, fabe er teine Spur pom Bomen; und nur amifden Sues und bem Ginai, wird er burch ben Djebel Lebona, ben Berg ber Cowin, baran erinnert, bag fie bier einft baufen mochten. Auf ber gangen Reife burch Arabien, wo einft Agatharchibes 284) gering behaarte towen mit golbgelben Dabmen nannte, fabe er nie eine Sour vom towen, und bemerkt ausbrucklich, bag ba, we man fie noch junachft gegen die Afritanifche Seite bin etwa vermuthen follte, im Berge lande Bobran fubwarts von Metta, nach Dembo und gegen Canas bin, feine Bowen find, wenn auch anbere Raubttiere. Bie fimmt bies mit ben Radprichten bes Alten Seftamentes, fragt icon Saffels guift, wo bas bortige Land fo lowenreich ericheint; wo, tann men fagen, bie Aramaifche Sprache .. ) fo reich an daracteriftifden Ramen für ben Bowen (Gabbe im Mrab., Ari, Arjes im Bebrais fden ber Berreifer ber Beute, nach Gefenius, Gur Arjeb all Sunges, Rephir als raubfahiger Bome, Babi, Bebija bie Bowin a. f. m.) ift, wo jeber feiner Buftanbe feinen eigenen Ramen erhalten bet (h. B. Chadal ter brallenbe, Baifd ber ftarte u. f. m.). In ber Alteften Periobe war Ranaan towenreich, als ber Enguater Satob im Abfchieb von feinen Gohnen vom tapferften fagen tonnte: "ein tunger towe ift Buba" (1. Mof. Cap. 49. 9), ber fodter von Bieg und Eroberung fatt, babin gelagert und gefürchtet fenn wirb, boe bem bas Scepter Juba nicht wirb entwendet werben. Damals, in beroifden Beitalter, tampfte ber Menfc noch mit bem Ronig ber Thiere, bet es barum war, weil er feinem anbern Thiere unterlag (Sprichwort, Salomon. XXX. 30), und barum auch als folder ener tannt warb. Aber Belben, wie Simfon zu Ebimnath, ber Sirte Da. vib bei Bethlebem und Unbere, erlegten ben Burger ihrer Deerben (Richter XIV. 5; 1. Sam. XVII. 34); wieber Anbere, fetoft Oroptes ten (1. Ron. XIII. 24, XX. 36) wurden bagegen von ihm gerriffen. Seine Lagerftatten hatte er im Balbgebirge bes Libanon unb Deze mon (hohes Lieb IV. 8), wie am Uferwalt bes Jorbanthales, in wei dem Bacharias bie jungen Lowen brullen (Bacharias XI. 3) borte, aus welchem Beremias fie hervorfteigen fabe (Bevem. IL, 19). Saul

hard Travels in Syria (1810) Lond. 1822. 4. p. 482; btff. Travels in Arabia (1814) Lond. 1829. 4. Vol. 11, App. 449.

<sup>984)</sup> Ex Agatharchide de Rubro Mari ed. Hudson Oxford 1698. 8. p. 49. 98) E. Fr. K. Rosenmüller Handbuch ber biblischen Alterthumskunde. Leipzig 1830. 8. Ah. IV. 2. Abtheil. S. 111 bis 134.

und Jonathan, foneller als Abler, waren auch ftarter als bowen (2. Cam. 1 28). Abfalon hatte ein Lowenhers (2. Cam. XVIL. 10); Davibs und Salomos herricherthron rubte auf golbenen Bewen. Ihre Bahl war noch groß genug um nene Belben ju erzeugen; in bem burch Affprier entvollerten Berglanbe Samarias wurben bie neuen Coloniften burch 26 men erwargt, bie bort in ber Berdbung abers band genommen (2. B. b. Ron. XVII. 25), felbft bie Stabter Berufas lems fabe Beremias burch Lowen bebrohen, bie aus bem Balbe ber vorbrachen (Jerem. V. 6). Wer fpatrerbin muffen bie Lowen auch biet wie in Inbien, Derfien, Arabien verlofden fenn. Afrite blieb immer reicher an biefen Thieren. Raffer Decius (reg. 249 bis 252 n. Chr. G.), fagt bas Chronicon Alexander, ad. Ann. 253, habe gur Beit, ba bie barbarifden Saracenen im Morgenlanbe feine bftlichen Provingen bes Reiches in Soria und Mefopotamia bebroften , bowen unb tominnen aus Afrita nach Arabia und Palatina bis gum Gircefifden Caftenm am Gupheat verpflangen laffen, bamit fie fic bort vermebren follten, wahrscheinlich, meint Reland \*\*), um bie Deerben biefer feinblichen Bebuinenvollter, ihre einzigen Subfis ftenamittel, gu gerftoren. Sollte aus biefer Beit noch bie fo gable reiche Denge ber Ebwen herftammen, bie Ammian Darcellin, ein Jahrhundert fpater (369 n. Chr. G.), eben bort, auf ben Relbite gen unter Conftantius und Julianus in Mefopotamia bei Carra (Carrhae) in ben Schifmatbungen an ben glupufern vorfinbet, von benen et meint, wenn nicht anbere Plagen fie icon aufgerieben, fo mochte ibre Ungahl von ba aus wol fich wieber über ben gangen Drient verbreiten tonnen 87). Die milben Binter, meint er, geftatteten ihnen eben bort bas bequemfte Afol. Dit ber Lowenfalle jener Beit ift bie Gegenwart im Euphratthale nicht zu vergleichen; boch find biefe Raubthiere bier nicht fo ganglich erlofden wie in ben Rachbarlanbern Meanpten und Griechenlanb.

Der Libnsche Lowe geht burch gang Afrika, westwarts burch bas thierreiche (f Ongwidne dort Albin, Herod. IV. 181.) Land bis zu ben Saulen bes hertules und burch bas weite Gaetulia (Plin. H. N. V. 1., VIII. 21.) bis zum Marokanischen Atlas \*\*); fabs warts burch bie Mitte im Rorben \*\*) und Saben \*\*) ber Sahara, und von Congo und Angola \*1) bis zum Cap ber guten hosse

Park Trav. p. 194, 208. \*1) Cavazzi b. Labat Relat. hist. do l'Ethiopie occid. L. p. 164.

<sup>\*\*)</sup> Hadr. Relandi Palaestina ex Monumentis veter. illustr. ed. Norimbergae 1716. 4. p. 71 (prior ed. p. 97). \*\*) Ammiani Marcellini Rer. Gestarum Lib. XVIII. c. 7. §. 4—6. \*\*) Solf Warotto p. 290; Jackson Account of Marocco p. 86.

nung "") gu Raffern und hottentotten (f. Lichtenftein, Shaw, Bruct u. A.). Aber auch im norbbftlichen Afrika verbient es gegen bie febr allgemeine Meinung bervorgeboben gu werben, bag ber & om e frinct: wegs mehr baufig ift. Bon Tripolis über Rurgut wie Ensa (1819) \*\*) fanben auch Denham und Clapperton bis Bornu (1823) \*4) teine Spur vom towen, und teinen ber Gingeborner, ber ibn gefeben batte; erft ju Ruta, am Tichab : See (unter 14° R. Br.), erblidten fie ben erften jungen towen, ber ihnen gum Bertauf angeboten murbe, und bies mar ber einzige auf ihrer gangen mehrjabris gen Banberfchaft, wo fie fo vielen Glephanten, Panther, Buffel, Dois men, Straffen und anderem Bilbe begegneten, von beffen Dafenn fie fic überzeugten. G. Ruppell, ber bochverbiente Forfcher Libyfcher Lands Schaften, nennt ben Comen nirgenbs in Rorbofan ober bei ben Rebas .1), ja in bem Borterverzeichnis ber 7 Ruba-Sprachen in Rottefan und am Babber Abiad wird fein Rame unter ben vielen Thiernamen nicht einmal mit aufgeführt. Der fcarffebenbe Entbeder von Darfur, Browne \*\*), fabe bafelbft teinen towen, weber gegabent moch wild; man ergablte ibm gwar, es fanben fich bort &bwen und Leopar ben, fie naberten fich nur ben bewohnten Gegenden nicht; wir zweifein, bas fie bort überhaupt vortommen, benn auch Burtharbt \*1) (1814) borte in Rubjen nichts von Bowen. In teiner biefer offenen Libofchen Lanbichaften find fcugenbe Balber an Stromen und Baffern, bie gum Miple ber Lowen nothwendig fcheinen. Gin habeffinifder Rbnig and bem XVI. Jahrhundert, in einem Schreiben an ben Pabft, bas MIveres (1520) \*\*) mittheilt, rubmt febr characteriftifch feine Gicherbeit, menn er fagt: "ich ftebe unter meinen Rachbarn, wie ein Lowe im Dit "Bicht bes Balbes, und bin allen Mohren und Beiben, bie umber mid "anfeinben, gewachfen;" aber auf bem Abyffinischen Sochlande feibe Scheint auch ber Lowe gu fehlen, und er mußte bies Gleichniß aus feinen Umgebungen nehmen. 3m Megpptifchen Rilthale ift er feit Menfchengebenten nicht einheimifch, und nur guweilen foll er noch Saffelquift \*\*), an ber libyfchen Geite aus bem Innern Afri-Las ericeinen; tein Autor von Berobot an, ber bem alten Megneten fcon eine gludliche Armuth an wilben Thieren gufdreibt (Herodot. IL

•\*) Burkhardt Travels in Nubia. Lond. 1819. 4. ••) Fr. Alvarez in Historia de las Cosas de Etiopia etc. En Anvers 1557. 8. p. 435. ••) Saffelquift Reise a. a. D. S. 563.

<sup>2°°)</sup> Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 646.

Lyon Narrative of Travels in Northern Africa etc. Lond. 4. 4821.
On the Fauna of Fezzan p.272.

°°) Denham and Clapperton Narrative of Travels and Discoveries (1822—24). London 1826.
4. p. 50, 69.

°°) Dr. Gb. Ruppell Reifen in Rubien, Revberfon it. Frantfurt a. R. 1829. 8. S. 161, 370 u. f.

°°) W.G. Browne Travels in North. Africa London 1799. 4. p. 259.

65.), nennt ihn bafelbft fo wenig als ben Elephanten; aber barum blieb er ihnen nicht, wie biefer, etwa fremb (f. Afien IV. 1. G. 905). Das Edwensymbol, bie Comenhieroglyphe, bas Comenbilb im Tempel und bas architectonifche Comenornament tritt bier überall im Lande ber alteften Gultur bervor; Die treffliche Darftellung ber Lo. wenjagt in Thetas Pallaft (Descr. de l'Egypte antiq. T. II. pl. 9), bemertt icon v Schlegel \*00), muffe wol an Libvens Grange gebacht werben, und ba Aegyptische Ronige wol eber Lowen in ihren Menages rien halten tonnten als Glephanten, fo fer bie fcone Beidnung und bas große Studium biefes Thieres in ihren Runftwerten nicht gu vermuns bern. Den einbeimischen Ramen bes Bowen in Megnoten tennen wir freis lich nicht, und bas L ber phonetifchen Sieroglophe burch einen Bowen. Laboi im Roptifchen, von Labi im Bebraifchen, fuhrt uns nur auf eie nen Gemitifden Urfprung 1) jurud. Sodift mabriceinlich ift es ies bod, baf in ben primitiven Beiten, vor ber Glangperiobe ber Pharace nen, auch ber &bme bennoch einft, wie im Jordanthal, fo auch im fruber noch minber bevollterten Rilthale, gu bem noch feine Geschichte gurudreicht, einbeimifch gewefen, weil er fonft taum als beiliges Thier fo gang in bie Symbolit ber Aegyptier 2) als Ratur und Sons nengett im Lowenzeichen, als Rilfluth, ale Feuer u. f. w. batte verflochten werben tonnen. Der Ed me war hieroglyphe fur bas Baffer in Aegypten, fagt Plutarch (Symposiac Lib. IV. quaest. 5. ed. Reiske App. Vol. V. p. 663), weil ber Ril am bochften fieht, wenn bie Sonne in bas Beiden bes Sowen tritt. Jul. Pollux Onam. VIII. c. 9. nenns ibn ben Bachter ber Quellen demr nogroovlat u. f. w. Gollte man aber nicht vielmehr auf ben Gebanten tommen , bag eben bie Bermehe rung bes Rilmaffers und bie Ausbreitung feiner Ueberfchwemmungen bis gegen bie Bibpiche Bufte ben Lowen auch bis gum Rilthale berbeigog. wie es bie Quelle that, weil biefe im trodnen Afrita, wie fcon Aris ft oteles mertwurbige Stelle (Histor. Anim. L. VIII. c. 18.) bervors bebt, bas Bilb locten, benen bann bie Raubthiere folgen. Jene Some bolit wurde bann erft jener naturlichen Begebenbeit gefolgt feyn, und leicht war bie Unwenbung bes allgemein gebrauchlichen Schmuckes, aus bem Bowentachen bas Brunnenwaffer fpringen gu laffen. Eben fe beareiflich ift es, bag ber Lome felbft, nach bir allgemein gewore benen Cultur bes engen Rilthales, auch wieber ganglich aus bems felben verlofd en mußte. Ift bod baffelbe auch im norblichen Reche barerbtbeile, in Guropa und ichon in Afia Minor geschehen, wo wir, in Legtenem wenigstens, nicht einmal ein positives Datum fur bas einftige

<sup>••°)</sup> A. B. v. Schlegel Indische Bibliothef, Bd. I. S. 133.

1) v. Bohlen Indien Ah. I. S. 84.

2) Creuzer Symbolit und Mythologie. Darmstadt. 8. 1819. 2te Aust. Ah. I. S. 502 u. s.s

Fr. Creuzer Commentationes Herodotcae. Lips. 8. 1819. p. 356.

Dafenn wirklicher Lowen haben, wo aber ber Konigslowe in Sarbes \*\*\* or ), von einer Magb im heraklibenhause geboren, bieselbe Bebew tung für ben Lybier gewann, wie in Aegypten, baber Erbsus ben großen goldenen Lowen als hauptgabe bem Apallotempel zu Delphi zur Welhe brachte (Herod. I. 50). Daß selbst Sicilien einst seine Lowen haben sollte, scheint viel unwahrscheinlicher zu senn, und doch list Theoretic (Idyll. I. 72) seinen sterbenden Daphnis am Astna nicht mur pon Schakalen und Wolfen, sondern auch vom Lowen aus dem Watha hurch sein Gebrall betrauern. Gollte bles blos poetische Licenz senn?

Auch Griechenland warben wir als Baterland ber Edwen teineswegs anertennen, und ben Remeischen Lowen bes heratles, wie ben Edwen vom Citharon, nur für mythologische Rictionen ber Grachen balten, wenn nicht bie bifto rifchen Beugniffe bestimmt far ibre Gri Reng noch gur Beit bes' Perferuberfalles in Griechenland fpro den. herobots (VII. 125. 126.) Erzählung ift befannt, bag in ber Dygbonifden Canbichaft Maceboniens, am Ihermaifchen Gelf und an ber Einmunbung bes Arios, beim Durchjug von Kerpes Beere, bie belabenen Rameele von Bowen angefallen wurden. Diefe tamen bei Rachts, und ohne Menfchen und anderes Bieb anzugreifen, fagt bere bot verwundernb, gerriffen fie nur jene als Beute; fie find bafelbf, fügt er hingu, fehr groß und zahlreich. Aber bie Grange biefer Lamen ift gu Derobote Beit, wie er ausbrudtich bemertt, nur awifden ben beiben Buffen Reftos bei Abbera und Acheloos in Atarnanien befdrantt, teinen murbe man, fagt er, oftwartt ober westwarts berfelben Flusse im übrigen Guropa finden. Diefelbe Thab fache, als ju feiner Beit unftreitig noch eben fo gultig, theut and Ariko teles ganz an berselben Localitat (Historia Anim. Lib. VI. a. 31) mit, benn im Gegentheil murbe er, wie fcon Brocchi .) bemerkt hat, seinen Autor aus früherer Beit eitirt, ober vom Berloschen biete Thiere gesprochen haben. Brotch i und andere Raturforicher wolle biefe Lowen stets nur als Streiflinge gelten lassen, die ihren Weg zufib lig einmal aus Affen nach Guropa gefunden, und beren Brut baber ser in bem engen Strich Canbes amifchen ben beiben gluffen guruckgeblichen mare, auch fepen bie Binter in Thracien, Macebonien, Theffalien ju ftreng gewesen zum bauernben Aufenthalt biefer Thiere, falls nicht it Clima bort fruber warmer gewesen, wie bies Theophrafts mertwir bige Stelle von beffen Beranberung ju gariffa in Theffallen mabridein lich macht (de Causis plantarum Lib. V. c. XIV. (20) 5.2). Wher wir bezweifeln bies nur jufallige Bortommen als eine verirrte Brut, be burch bas gange gand ber Bellenen, freilich in fruberen Beiten, ber

<sup>\*\*1)</sup> Creuzer Symbolif Xth. II. S. 231. \*) Brocchi Conchiliciogia fossile Subappennina. Milano 1814. Introd. T. I. p. 41.

å

fome verbreitet mar, bis in ben Peloponnes. Die Mythe bes Deratles fpricht von ber Erlegung bes bowen auf bem Parnaffus und in Remea 1), wo man in ber Mitte bes Peloponnefos noch bie boble bes legteren geigte; vom bom en auf bem Citbaron fprach nicht blos bie Mothe bes heraltes, fonbern auch bie Sage vom XIlathou's 1, ber nach bem Scholiaften biefes Bild auf Mcgareifchem Boben erlegte. Auch bat noch langere Beit, wie Daufanias berichtet, bas Balbgebirg bes Dlympos, auf ber Grange von Theffallen und Macebonien, feine &b wen gehabt, bie bort herumftreiften, von benen ber unbewaffnete Polybamas 1) gerriffen und bie Eropden eines altern macebonifchen Ronigs, bes Raranus, gerftort wurden, mas als eine Burechtweisung fur verlette Rachbarpolitit angeseben marb. Bie ware es ohne diefe einftige allgemeinere Berbreitung durch gang Bellas fonft auch möglich gewefen, bas ber Jonifche Ganger, obne mit ber Ratur bes towen in feiner Deimath, gu beiben Seiten bes Megeis fchen Archivelagus, auf bas innigfte vertraut zu fenn, bas Bild biefes toniglichen Stieres nach allen feinen characteriftischen Situationen fo lebenbig in fich getragen und meifterhaft bingeftellt batte, bag ce ibm an ungabligen Stellen in feinen Gefangen fich aufbrangte, um baburch ben Edelmuth und bie Rraft feiner belben gu verberrlichen. Es freut fich Denelass (llins III, 23) beim erften Areffen bes Arojers Alexandros, "fo wie ein Lowe fich freut, bem größere Beute begegnet;" Aeneas in ber Schlacht (ling V. 299) bei ber Leiche feines gefallenen Freundes "rings umwandelt er ibn, wie ein Low' in trogender Rubnheit." Diomebes (II. X. 486) wuthet in ber Racht unter ben fchlafenben Eroern "fo wie ein Bow' antreffend bas ungehutete Rleinvieh, Biegen ober auch Schaafe, mit grimmigem Muth fich bineinfturgt." Agamemnon (IL XI. v. 113) befiegt leicht bie beiben jungen Sobne Priamos, "fo wie ein Leu ber hindin noch unbehülftiche Rinder leicht nach einander germalmt." Patrotlos (XIV. v. 487) ift bem Bowen gleich, ber unter die Deerbe fich fibrat, Dektor (XII. v. 4) mit bem Ungefium bes Dro tans tampft wie ein Lowe mit wuthfunkeinbem Auge, ben ber Areis ber Såger umringt, und ben Patrollos beflegt er (XV. v. 828), "wit bem gewaltigen Eber ber Bow' obfiegt im Angriff." und Achilles felbft XXIV. v. 41), nach Apollons Riqge, "wie ein Berglen bentt er nur Bitbheit." Die prachtvolle Stelle in ber ling XX, 164., wo ber vom Meneas gereiste Beleibe mit bem gurnenben Bowen verglichen wirb, unb ungahlige andere in der Iliade, wie in der Dopffee, laffen mit den ans

<sup>\*)</sup> Pausanias Attica (I.) c.27 §. 9. Corinth. (II.) c. 15. §. 2.

\*) Pausanias Attica (I.) c.41. §. 4. cf. Scholia Avollon. Rhod. L. I.

v. 517.

†) Pausanias Eliaca (VI.) c. 5. §. 3. unb Bosotica (IX.) c. 40. §. 4.

geführten hiftorischen Beugniffen nicht baran zweifeln, bag bas bomen gefdlecht erft burd bas Seroengefdlecht ber Sellenen, wie ber Enbier und anderer Borberaffaten ertofchen mußte, um burch bir gange Boltsgefinnung in ber Mythe, Religion, Poefie, Sculpfur und Archie teetur ju bem bebeutungereichften und erhabenften Gymbol ju merben, und gulest in ein allgemein beliebtes Ornament übergugeben. Bu je nem gehoren bas Lowenfell bes herattes, ber Lowe auf bem Sould bit Mgamemnon, ber Lowe im Thierfreife, bas antife Lowenthor in Wrema, ber coloffal ausgehauene Lowe im Marmorfels auf hymettus 401) an Rarathonischen Bege, ber Lowentopf bes Mithras, bie Lowenbenennung får bie mannlichen Eingeweihten im Mithrasbienft, ber Lowe als Stimwarger, ber überall wafferspesende ") Lowenrachen auf Tempeln und Seulpturen', wie ber coloffale Pirdifche Lowe und ungabliges Anden, bort entfproffene ober babin verpflangte, wie ber gebanbigtt Bome ber Cybele, welcher uns wieber vom Shracifden und Mitbrifchen Pontus burch bas Enbifchmebifche Borberafia gum Inbus gurudführt, me wir bie Bhavani ber Sinbus, biefelbe Raturgottin, in ihrer furchtbaren Geftalt, aus bem Feuerauge Shind geboren, überall fühwärts hinab bis zu ben Tempelsculpturen auf De hamalaipur, reitenb auf bemfelben Lowen im Rampfe mit ben Die monen erbliden (f. ob. G. 325).

In Indien ift diefelbe Erscheinung wie in Griechenland sich bar; in den altesten Monumenten und Dichtungen 10) tritt überall der Lowe hervor, indes bisher die neuere Zeit ganzlich von ihm ger schwe hervor, indes bisher die neuere Zeit ganzlich von ihm ger schweigen. Bis in die außerste Subspies Dekans, wo er jest ganzlich sehlt, und selbst auf der Insel Ceplon 11), wo wir gar teine historische Spur seines einstigen Borhandensenss nachweisen können, im absordt monarchischen Staate der einstigen Herrscher von Kandy, galt der Lowe als der König 12) der Thierwelt, ohne den diese gar nicht gedacht werden konnten. Die uralte Gencalogie des herrschergeschlichtes (Sinha, sprich Singhala, d. h. Löweninsel), ist eng mit ihrer altesten Sagt von ihrer Abstammung und Einwanderung aus dem Löwenlande Jambudwipas, also vom Festlande auf die Insel verkahpst (s. de. 64, 221), wo sich alle 12) Rajputen Fürsten die heute mit dem

London 1819. 4. T. I. p. 524. °) F. Creuzer Commentat. Herod, l. c. p. 357 Not. 360. 10) X. II. v. Schligef Sabifek Bibl. Xb. I. S. 220. 11) Asiat. Researches A. Scirling l. c. XVI. p. 268; Chapman Remarks etc. in Transact. of the Roy. As. Soc. of Gr. Br. Vol. III. p. 486. 12) J. Davy Account of Ceylon l. c. p. 140. 12) Hough in Asiat. Research. T. XVI. 1828. Not. p. 277. Tod Annals of Rajastan I. p. 711 etc.

Mitel bes Lowen (Sing) fcmuden, burch gang Dinboftan, well bies ibr Poniglides Gefdlecht bezeichnet, bis gum gefürchteten Runjet Sing, ben Ronig ber Seite, felbft bei ben mohammebanifchen Regenten, unter benen Dyber Mli ber befanntefte ift (Mi bat bas Epitheton Asballab. b. b. Gottes Bome, und Syber beißt Come) 14). Benn es baber weber bier in Ceplon, noch wie im hohen Tubet, bem fcneereichen Canbe, me überall und unausbleiblich 15) bas Lowenornament in bie gange Architectur ber Tempel und Palafte bis gu bem bes Dalai Lama in D'Baffa 10) verwebt ift, auch, wie in China, teine Lowen jemals gegeben, fo folgt baraus nicht ber Schlus, bag bas towen. Syms bol ber Sanstrit Literatur und Runft barum auch teinen biftorifden hintergrund in ber Raturgefchichte bes Inbifden Banbes gehabt habe. Im Banbe ber Birmanen ift bies ein anderer gall, wo nie eine beimifche Lowen befannt maren. Auch bie mertwurdige Inferintion ber Stode ju Rangun vom Jahre 1786 (f. Affen IV. 1. S. 173), ents balt gwar ben Ramen Thiha, b. i. ber Ebme (verberbt aus bem Sansfritifden Sin ba), aber fo fremb und verberbt biefer Rame ift, fo and bie baufig überall vortommenbe Beichnung bes Lowenornamentes. Sehr unbefannt ift ber Lowe in gang hinterindien. Rurg vor bem Musbruche bes letten Birmanenkrieges hatte ber Konig in Ava eine Lowin sum Gefdent erhalten. Dit bem Anfange ber Reinbfeligkeiten aalt es aber am hofe ju Ava fur ein bofes Omen, in ber Capitale ein Thier gu haben, beffen Figur in ber britifchen Flagge abgemalt mar. Die Bos win 17) erbulbete alfo baffelbe Schickfal, bas alle Fremblinge traf, fie warb eingetertert und ftarb.

Die sehr nahe liegende, aber ganz allgemein gebräuchliche Metapher ber Sanstritschriften, wie z. B. im hitopabesa, nach W. v. hums boldts Bemertung, einen Muthigen, den komen unter den Menschen zu nennen, die Bertörperung Bischnus als Rarasinhas (Mahns ld we oder Sinha, sprich Gingha oder Singh, woher v. Bohlen sehr wahrscheilich den fremdartigen Ramen der ägyptischen Sphing (oples) mit dem komentorper herleitet) 10), das überall wiederholte Ornament der vier heimischen Hauptthlere in den ältesten Grotzten und Tempels Sculpturen Indiens, des komen mit dem Elephanzten, dem Pferd und dem Stier, wie von Carli und Elora (s. Asien IV. 1. S. 674, 678 u. f.) die Anarajapura auf Seplon, Mahas malaipur in Coromandel und in Orissa (S. 249, 326, 560), sind

<sup>14)</sup> Marsden Not. 5. Marco Polo p. 155, 339.

15) Turner Embassy to the Court of Teshoo Loomboo etc. p. 288.

16) W. Hamilton Descr. of Hind. T. II. p. 576.

17) Hough in Asiat. Research. Tom XVL 1828. p. 277 Not.

25. II. p. 205.

wol hinreichenbe gingerzeige ben Bowen einft als beimifchen Bt. wohner gang Indiens gu betrachten. Dag er es aber ale Berr. fcher auch wirklich mar, wirb baburch wol entschieben, bag er in ber einheimischen Lanbesmythe und Sculptur, als bie robe Gewalt beportritt, bie felbft ben als Gott ber Beisbeit verehrten Glephanten, Ganefa, überall befiegt, wie als Burger bes Stiers und ber Rus, ber Lieblinge ber Gotter, welche als Symbole bes Friebens und ber Gerechtigteit galten. A. v. Schlegel führt bie Stelle aus bem Ditopabe fa vom Tapfern an, ber, wo es auch fen, jebes Zand fich burch bie Dajeftat feines Armes muthig unterwerfe : "In welchem Bale ber Babn : Rlauen . Comeif bewaffnete Lowe . 19) wandern mag, eben in biefem ibicht er feinen Durft mit bem Blute bes erlegten Sauptelephanten," und biefer Borftellung gemaß, bie nur aus ber Ratur ber alteften Urgeit eines lowenreichen Dinboftans gewennen fenn tann, wurden por ben antiten Tempelaretten Cloras 20) bie beiben coloffalen fteinernen Comen ausgehauen, die aufbrullend einen Glephanten unter ibren Jagen erwurgen, wie jene "Gaja Dachuba," b. i. be Berftorer ber Glephanten, namlich jene fogenannten coloffaten Lowengestalten in Driffas Tempelruinen, bie gwifchen ihren Sagen Glo phanten gertreten (f. ob. S. 550). Daß aber auch bier erft, nach Bertilgung bee bowengefchlechtes, wie auf griechifchem, agrois febem und canaanitifchem Boben, in ber Deroenzeit, ber Frieben ber Gut inenditer unter bem Schube ber Gotter berbortreten fonnte, bat bat Anbifche Dogma wie bie Drithe verftanblich genug aufbewahrt. Briich a 21), ber Stier wird fcon im Danus Gefegeober VIIL 16. all bas Symbol von Babrheit und Recht anertannt, bie Rub ift all bas Symbol ber fruchtbringenben Erbe in Inbien, mit jenem ben Got tern beilig, wie Apis und Ilis in Aegypten 22). Das Ruhtobten if. nachft bem Morb bes Brahmanen, feit attefter Beit, bas größte Berbre chen. Die Bhile (f. ob. S. 608, und bie Babiter, als Dofer fcblachter (f. ob. 6. 666) find baber mit allen ihres Gleichen bie Gottlofeften ber Menfchen, und verflucht von ben Gottern. Unter ben This ren ift baber ber ftiermurgenbe Lowe bas Symbol ber robeften und wilbeften Gewalt und ber Berberber ber Berechtigfeil Die Legenben ber Barben, unter ben Bhile und Rajputen, namiich beiber Caften ber Bhats wie ber Charuns, bie offenbar als Intifche Rhapfoben ber Raturbichtung noch am nachften fleben, erzähles, nach Dalcolms bei ihnen felbft eingesammelten Berichten, bag ans

<sup>\*1°)</sup> Subliche Bibliothel Ah. I. S. 220.

de l'infloustan T. II. pl. 43.

tral Asia and Malwa, Vol. I. p. 517.

21 J. Malcolm Memoir of Contral Asia and Malwa, Vol. I. p. 517.

22) v. Bohlen Sublen

35. I. S. 518, 253, 255.

II. S. 297.

fånglich bie Bhats erschaffen sepen um die Lieblinge Mahabevas, ben Stier und den Lowen, das Recht und die Kraft, zu psiegen und zu warten. Aber die Schwachen konnten den Streit nicht hindern, der sich erhod als der Lowe den Stier erwürzte, und dem anfänglichen Frieden der goldnen Zeit, eine verderbliche Kribe der Jahre voll unsetiger Stdrungen folgte, die sich Mahadeva zu einer zweiten Erschaffung, der Charuns, mit kuhnerm Geiste, gendthigt sah, die eben so fromm wie zene aber mußiger waren. Ihnen nun trug er die Sorge für seine Lieblinge auf; kein Stier wurde, seitdem sie, die Tapfern, das Recht schüsten, wieder vom Löwen erwürzt, und seitdem, seit ihrer Zeit singt stolz der Charun, ward nie wieder der Gewechte von dem Gewaltigen bedrängt.

Die Berbreitungefphare bes Lowen war nach alle biefem unftrettig überall, in ben frabeften Zahrtausenben weit größer als in ber Gegenwart, burd bie fortidreitenbe Civilifation bes Denfchengefdlechtes warb fie ungemein an Umfang verengt, in Babl verringert. Bie breitete fich einft wie über Oftafrita und Beftafien fo auch aber gang Inbien, mahricheinlich als bie allein herrichenbe aus, und erft nach bem theilweifen Berlofden bes towengefchlechtes. gwifchen Banges und Indus, mit ben anfanglichen Fortfcritten ber menichlichen Civilisation, benen aber viele Jahrhunderte ber Radfdritte. folgten, brang eine gweite noch graufamere herrichergewalt vom Dften. von ber Bangesfeite ber, an bie Stelle ber erften ebenfalls burch bas gange Inbifde Banb, namlich bie bes Tigergefdlechtes, vor. Bon beffen gleich anfanglicher Berrichaft, als Rebenbublerin ber Lowenmacht war bafelbft wenigstens niemals bie Rebe, teine Dentmale finb von ihr in einer antiten Bollergeschichte binterlaffen, unb auch beute noch ericeint fie nur ba, mo jene auswich. Die allge, meinere Berricaft beiber über bie alte Belt ift aber langft ces fdwunden, und ihre theilweife, gegen bie frubere Beit, nur noch auf febr enge raumliche Spharen beschränft.

#### ganfter Abfonitt

# Borber - Inbisen. (Fortsegung)

#### Sechstes Rapitel

Das centrale Hindus'than, im engern Sinne, Medhad Desa; das Gebirgsland des Bindhha-Systems; Rabwa, Rajasthan, Bundelkhund und die gesonderten Glieberungen der kleinen Halbinsel Guzurate, mit den Kusteninseln Salsette und Bombay.

#### Erftes Rapitel.

Das centrale hindus'than; Medhya Defa.

§. 109.

#### Ueberficht.

Nord., Beft:, Gub:, Oft:Granzen; Gesammtconfiguration, naturliche Glieberungen und Theile.

Mit dem großen Querspalte des Nerbuda und Sonethales durd die ganze Breite der Halbinsel, von Guzurate dis zum Ganzel, um Patna in Behar (s. ob. S. 570), hat der Sud en Bott der, Indiens, Defan (Datschina, s. Asien I. S. 10), auch in dem weitesten Sinne genommen, wie wir ihm disher gesolst waren (s. ob. S. 375), seine Endschaft wirklich erreicht, mid wir treten hier in ein ganz anderes, orographischehrbites graphisches System Centrale Indiens (s. Asien IV. 1. S. 650 und oben S. 479), in einen neuen Natureppt des Binnenlandes ein. Wir sinden diesen schon in den die sten Sanskrisschriften, nach Colebrookes 1) Bemerkung, is

<sup>1)</sup> H. Th. Colebrooke Not. in Transact. of the Roy. Asiat. Son London 1824. Vol. I. P. I. p. 133.

Dann Coben II. 21, mit bem Ramen Debna Defa ber zeichnet, b. b. bas Mittelland, ober ber fubliche, bergige Theil bes eigentlichen Bindus'than, zwischen Binbhya und himalaya ausgebreitet, im engern Ginne. Diefe Benennung, im Gegenfate bes Purb, b. i. bes Canbes im Dften, wo die Prasier (f. Affen IV. 1. S. 460, 567), wird so festges ftellt, daß eine Linie von Ameracantafa (Omerfuntuf, f. oben 6. 570) norbwarts, burch ben großen, beiligen Prayaga (f. Afien IL. 6. 497) bes Damuna und Ganga (bei Allas habad), bis jum boben Gotterfig bes himatana fortfegend, Die Scheibung bes Durb ober ber Prachinas, b. i. ber Oftlander von bem Debbpa Defa, bem lande ber Mitte, bezeichnet, welches weftwarts bis jum Denjab, bem lanbe ber Danchanabas (f. Afien IV. 1. G. 458) reicht. ben burchaus teinen Grund, von biefer grandiofen Naturanficht Der antiten Brabmanen Geographie abzuweichen, und fassen auch hier biefen gusammengeborigen ganberraum als ein großes Das turgange in unferer Betrachtungweife gufammen.

Nordwarts jenes bezeichneten, großen Erbspaltes erhebt sich, mit ber Steilwand ber Bindhyan Retten (s. ob. 5.582 bis 590), noch einmal eine weite, mannichsachgruppirte, centrale, vielgegliederte Berglandschaft, von mittler und mäßiger absoluter Sohe, das außerste, nordfichte, naturliche Bolls werk im Norden Defans, gegen das gleichfalls centrale aber ebene Liefland von Sind und hind (hindus'than), oder die weiten, tiefen Flächen, welche Indus und Ganges durchstros men. Wir bezeichnen es, seiner physicalischen Beschaffenheit nach, mit einem gemeinsamen Namen, der ihm bisher gesehlt hat, das Bergland des Vindhyan: Spstems, und versuchen hier zum ersten male im Zusammenhange, die geographische Characteristis desselben, nach der man sich bisher vergeblich in den Lehrbüchern umsabe.

Der mittlere Kern dieser Erhebungsmaffe ift, zwischen ben Flussen Betwa, Sind und Chumbul, die alle drei nordwärts zum Yamuna sich ergießen, das schon oben nasher bezeichnete Malwas Plateau und mit der triangulair auszgedehnten Trappformation gleichartig erfüllt (f. ob. S. 581 u. f.). In diese lehnt sich, okwärts, das schon mehr gegliederte und terrassirte Plateauland von Bundelthund an, mit seinen hohen, horizontalgelagerten Sandskeinzugen, die von

Granitunterlagen gehoben (f. ob. S. 357, 485), von Cab.Df nach Mord, Beft, gwifchen Sone, Thal, Sonfe, Sonar bis jum untern Fluffe Sind, bei Gmalior (f. Affen IV. 1. 6. 548, 623 2c.), fortziehen, aber immer mehr und mehr von einander gesondert, bei ber lettgenannten Refte, nur noch als per: einzelte Relsinfeln und Relsflippen, aus weiten und tiefen Rruchtebenen bes Gangeslandes bervorragen, bie nur wei ter fühmarts in geschlossenen Rucken, und Dlategumaffen gufame mentreten. Der Betwa und ber Ginb Rluf, bier, beibe, aus Sab, vom Malmaplateau, gegen Dorb, jum Damuma in ber Dachbarfchaft von Ralpi einftromend, bezeichnen Die Grange Bundelfhunds im Oft, gegen Malma im Beft, fo wie fie in ihrer nordoftlichen Wendung ben gerriffenen Bergboben bei fcon ju Rajafthan gehörigen 2) Scindiablandes um Smaliot bis jum Damung unterhalb Mara burchftromen.

Das Bergland im Beften bes Chumbulfluffes bis jum obern Dhai (Mhne), wie jum Sabermati. Fluffe (f. ob. 6. 646), wirb unter bem gemeinsamen Damen Rajafban jufammengefaßt, ober Rajputana, bas Land ber Rajpu: ten genannt, bas fich mit beren gerftickeiten herrfchaften uber Memar (mit Ubenpur) mit Afimere, Jeppur und Radem ober Memat auch bis zum außerften Beffuße bes Berglandes und in die Mieberung, an die Grangen ber weiten, tiefen Sand muften von Sind erftrectt.

Die breierlei ethnographifch : politifch : hiftorifchen 26thei lungen: Rafafthan mit ber Rajputen Dopulation im Bek Dalma mit ber Bhil Dopulation in ber Mitte gwifchen Chumbul und Gind mit Betwa, und Bunbelfhund mit ben Shaw belas und noch theilweise mit ber Gond. Population im Often, find es alfo, welche fich in ben großen gemeinfamen Ratus topus diefes mittelhoben Plateaulandes theilen, bas in Triangelgeftalt ausgebreitet, die Bindbpan: Rette, wa B.S.B. gegen D.R.D., jur fubliden gemeinfamen Ba: fis hat, die wir als aus dem tiefen Remaur des Recbuba fed aufsteigendes Randgebirge aus dem obigen fcon (f. oben 6. 582) hinreichend fennen.

Digitized by Google

<sup>2)</sup> Lieutn, Colonel James Tod late Politic, Agent to the Western Rajpoot States Annals and Antiquities of Rajast'han or the Contral and Western Rajpoot States of India. London 1829. 4. Vol. I. p. 1.

#### Morbgrange.

Die nordlichste Spite bes mit Safel , und Bergland man: nichfaltiger Art erfullten Eriangele biefes großen Binbbvan-Spftemes ichiebt fich, gwifchen Agra am Damuna und Jeppne, nordwarts, gegen Bhurtpur und Demat (mit Miwur) vor, mo bie Chene ber Delbi Proving beginnt, welche nur noch Die letten, niebern, felfigen Bugelreiben aus Memat bis jur Stadt Delhi am Damuna burchtieben. Der Bafferfviegel bes Damuna bei Delbi, liegt nur etwa 800 Ruf 3) ib. d. DR.; nordwarts bort alle Bergbifdung im Duab auf, und die weite Gangesebene breitet fich bier zwifchen ben Borbergen De mats, ohne alle Gebirgefortfegung 4), nordwarts, bis jum Subfuß ber himalanafetten aus, vor benen die Station Bel. ville, bei Geheranpur, nur erft um 150 Rug relativ, ober bis ju 950 Rug Dar. abfoluter Meeresbobe, nach Sobgfons Meffungen 5), alfo gang allmalich emporgestiegen ift (f. Afien II. S. 537). Beftwarts von Delhi, unter 28° 30' M.Br., nur 3 bis 4 geogr. Deilen im Guben ber Stadt Sanfi (f. Afien IV. 1. S. 570) fleigt, bei bem Orte Suham (Loosham) in Sur: riana, bie lette gang nadte, rothe Granitflippe, als au-Berfer im Morden noch bis zu 700 Rug emporgehobener, ganglich ifolittet Borpoften biefes Berglandes, aus der unabsehbaren Plaine empoc, und auch westwarts b von ba bis jum In: bus tritt feine Bergbitdung mehr auf. Bir fteben alfo bier auf der mabren Grange des Tieflandes gegen Indus und Gangesthal, die im Beft, Dord und Oft die beiden Schenfelfeiten bes großen Triangels mit ihrer Nordspige im großen Runds bogen umlagern. Die einzelnen Sagelzuge, auf benen Delbi am Damunaufer erbaut ift, find aber weit niedriger, bochftens nur von halber Stunde Breite, und 100 bis 130 Ruf hoch. Ste fegen nicht auf bas Mordufer bes Damuna fort. Aber fub. marts mehrt fich bie Babl ihrer Gruppen, ihrer Reihen, ihrer Glieber, und ichon gang Demat (zwischen 27-28° M.Br., fo

J. Forbes Royle Illustrations etc. of Botany of the Himalayan Mount and Flora etc. Lond. 1833. Vol. I. p. 2, 6. 4) Jam. B. Fraser Description accompanying a Collection of Specimens made on a Journey from Delbi to Bombay in Transact. of the Geolog. Soc. Sec. Ser. 1822. 4. Vol. I. p. 142. ) Hodgson On the Hights etc. I. c. Anat. Res. XIV- p. 316, 321. ) Jam. B. Fraser Descr. L. c.

bei Mohammedanern genannt von feinen wilden Bewohnern, ba Mematties 7), jest Dacherry), die nordlichke Bergpro: ving, gleichsam die nordliche Bor, Terraffe, gegen bie Delbi Plaine, und ihr weftlich bas Morbende Jeppurs, die lich jur Seite Bhurtpur (mit ber gleichnamigen Refte und bar Station Byana), find gang mit Klippengugen erfullt, die fic von Best gegen Oft .in mannichfach gebrochnen Reihen, Quer fetten und Berameigungen mit amifchenliegenben Cbenen, aus bo nen wieder isolirte Klippen und Regel emporstoßen 8), dem großen Triangel ber Berglandicaft bes Binbhna. Onfteme von lagern. Doch bleiben bie relativen Sohen biefer Borberge von Dewat und Bhurtpur, nur maßig, zwifchen 300 bis 700; felten steigen fle ju 1000 Ruf, aber immer wild und ranh empor, und fullen baber biefen fast nur mit Jungles und Walbung bebedten Boben mit beschwerlichen Defiles, Die ibn fur Europaer lange Beit unjuganglich machten. Erft weiter fubwarts werben fie noch um ein Geringes bober, und die Bauptfefte von Memat, Aler (ober 21 mar 27° 44' D. Br.) ift auf ber großten Bobe berfeiben. 1200 Ruß ub. d. DR., erbaut. Un die Beftfeite biefer norbis den Borterraffe fcblicft fich, mit größter Beftimmtheit, die große, primitive Grangfette an, welche birect aus hurriana? von N.O. gegen S.B. gang Rajafthan, eine Strede von 60 geogr. Deilen bis Ubeppur burchftreicht, im Often bas bobt Bergland von bem ebenen Lieflande im Beften, ober Jepput und Demar vom miften und tiefen Bitanir und Darmar fcheibet, und barum mit Recht bie große, primitive Deman Rette 10) genannt wirb.

Die Oftseite dieser norblichen Bors Terraffe breitet fich als Bergland nur bis zur Bestgranze Bhurtpurs aus; benn die Stadt Bhurtpur liegt schon ganz nahe in ber Ebene, welche hier in einer Breite von etwa 8 geogr. Meilen bas linkt Ufer des Yamuna von Delhi abwärts bis Agra begleitet 11), wo bie ersten herantretenden Borberge, ostwärts Byana und nahe bem untern Chumbul, nur aus Sanbsteinzügen bestehen, die

Hardie Sketch I. e. XVIII. p. 87.

W. Hamilton Descr. of Hind. 4. Vol. I. p. 394.
 Jam. Hamdie Sketch of the Geology of Central India exclusive Malua in Asiat. Research. 1833. T. XVIII. P. I. Phys. Class. p. 56.
 Jam. B. Fraser Descr. l. c. p. 143.
 J. Hardio Sketch I. c. p. 35.
 Jam. B. Fraser l. c. Vol. I. p. 143; Jam.

gang verschiedener Matur find, als bie augmreichen, natteren, prie mitiven, gerriffenern Gebirgsarten Mewats und bes innern Rajafthan. Die Canbfteinguge aber, welche fich bei Bhutts pur und Bpana ber primitiven Bergterraffe anlagern und von Agra abwarts, langs bem Cabufer bes Namung über ben uns tern Chumbul bis Bundelthund fortgieben, geboren auch fcon den jungern, borigontalgefcichteten Canbftein. banten biefer Gangesregion an, bie im Guben bes Sonar, um Rallinger, Danna und Allababab, fich in maffigen, gue fammenbangenden Plateauterraffen bis ju 1200 nnd 1800 %. ab. b. M. erheben (f. ob. S. 357-359). Eben beshalb glaubt ber Banberer, ber vom BBeft ber, ans jener wilden und muften pris mitiven Borterraffe Rajafthans, von Jennur über Balabairi (Balitieri, auf ber Grange von Jeppur, Memat und Bhurtpur) burch ben lesten Bergpaß in bas milbere und ebene Bhurtpur Des Damunathales eintritt, bier eine gang neue Belt zu finden 12). Statt bes mafferarmen, nacten Rlippenbobens bes bober geleges nen, größtentheils uncultivirten Rajaftbans, breiten fich auf bem reichbemafferten Sandboden Bhurtpurs bie fconfen Aderland. sebaften ans; überall Irrigation, reiche Rornfelder, gabireiche Unpflanzungen ber Mangowalder und alle Begetation in vollem Lurus, bas Land in Anbau und Boblitand voll gablreicher Daes fer, mit Steinbaufern (Duda) und Ortichaften.

# 2. Beftgrange. Die Meware Rette, Die Arawulli, ber Abu.

Erft feit zwei Jahrzehenden ift überhaupt diese ganze Berge landschaft erforscht worden, und so auch erft seit einer kurzen Reihe von Jahren die machtigste Gebirgekette Mewars als Westgränge dieses Berglandes bekannt, an deren geschützten Okzehangen in den gunstigken Localitäten, noch von ihren Bortetten, Engthälern und Passagen begunstigt, und boch nahe an den Eingängen der ditlich vorliegenden Hochebenen, die drei Capitalen der Rajputen Rajathumer, Udeppur, Ajimer und Jeppur erbaut wurden. Niemand kannte diese Mewars Retten in ihrem Zusammenhange und ihren Erhebungen, bis

Digitized by Google

<sup>22)</sup> Journey from Joypeor to Agra in Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 507 -- 508.

Jam. Tob 13), Lieutnant Colonel, über ein Jahrzehend himburch positischer Agent an ben Sofen ber Nasput Staaten, ben seine Reisen, Messungen, Beobachtungen, Sammlungen über Geographie, Landesgeschichte und Denkmale machte, publicitt, und ben Werth dieser classischen Arbeiten, die sich unmittelber an die Malcolmschen und Dangerfieldschen über Malmaanschließen, durch die erste berichtigte Karte von Rajaeskhan 14) ungemein erhöhte, der wir dier überall folgen, und welche vortresslich Malcolms Karte von Raswa ergänzt. In ihr ist auch zum ersten male dieser merkwürdige Gebirgszug mit seinen südlichen Erhebungen und dklichen Paralletreihen eingestragen.

Die große, primitive Mewarfette geht von 24° bis 28° M.Br., also burch eine Strede von mehr als 60 geogr. R. Lange, von G.B., aus Gugurate, wo ihr ber Sabermati ee gen Sab (f. ob. 624, 646) giebend entquillt, gegen D.D., bit jur Mordgrange von Zeppur und Mewat, wo fie in bie Ebenen von Surriana auf Die genannte Beife abfintt. Gie bildet die Beftgrange bes Berglandes, fteil und ploblich jum maften Lieflande abfallend, und ift baber bas weftliche Rand: gebirge ber Berglanbichaft bes großen Binbbnan Gofte: mes; aber fie ift teineswegs die Beftgrange Rajaftbans; benn bas Land ber Raiputen, Raiputana, ober Rais warra, behnt fich auch noch viel weiter west marts burch bas Tiefland ber Buften von Marmar, Jefulmir, Dagote und Bifanir jur Rabe bes Indus, bis Dultan und jum Bendiab aus. Die Mewar : Rette burchzieht baber in immer abnehmenber Bobe ihrer Gipfel von G. nach R. die Ditte ba Rajputen gander, fie trennt nur bas bobe Rajaftban in Often, namlich Jeppur und Demar, bas überall in feinen Sochebenen, um Ubenpur, 2000 guß ab. d. DR. erhaben 15) liegt, von dem tiefen Darwar im Beften, zu bem mas burch die Chats der Demars Rette, überall erft fteil ju heißen, februllen, fandigen Tiefe binabfteigt. Gie bietet, nach

Digitized by Google

<sup>12)</sup> James Tod Lieutnant Colonel late political Agent to the Western Rajpoot States Annals and Antiquities of Rajasthan. Lead.
4. 2. Vol. 1829.
14) Map of Rajasthan or Rajwarra embracing the Rajpoot Principalities of Central and Western India by J. Tod etc.
15) Jam. Tod in Annals etc. Geography of Rajasthan Vol. I. p. 9—10.

Lob, baber die Raturabtheilung jener gander bar, in'bas bfliche und bas weftliche Rajafthan, von benen biefes bis jur Bufte Sind, jenes bis an den untern Chambul reicht. Die große DemariRette bat gegen ihr fubweftliches Ende, in ben Umgebungen von Ubenpur, in Gub und Beft biefer Refibeng, ibre breiteften Maffen und größten Soben, die auch am fteilften gegen G.B. hinabsturgen. Bon ben Soben ber nordlichen Salfte bes Bebirgsauges 16) find uns nur bie allgemeinen Angaben 3. Sarbies, bag fie baufig nur 500 bis 600 Ruß, bochftens bis zu 1000 und 1100 Ruß relativ, wie um Ajmer und Jeppur, fich über bie Rachbarebeden erheben befannt; daber 1400 bis 1500 Jug absolute Meereshobe etwa, bochftens bis 2000 R. baben mogen. Die bobere, fübliche Balfte ficht beshalb 3. har bie als bas Ruckgrat (back bone) biefer Gebirgelette an, Die er die Centraffette nennt, weil viele uns tergeordnete Bergweigungen von ihr gegen Oft in auslaufen, Die er collaterale und zumal in der Limaggend von Udenpur com centrifche Brige 17) nennt. Bir behalten aber bie fehr bes aeichnende einbeimische Benennung biefes Gebirgefnotens, ber bas füdwefliche machtigste Borgebirge bes gamen Triangellandes unfere Bipbhyan, Systemes bilbet, in bem Ramen ber Aravulti (von At, ber Berg, im Sanstrit) ober Aravalli, b. b. Berg ber Starte 18), bei, weil bamit jugleich ihr hiftorischer Characs ter bezeichnet ift; benn ihre witde, bobe, alpine Ratur machte fie von jeber jum Mipl, jum Burgverließ, jur Maturfefte ber Lanbesherricher. Gie bienten ftete jum Schut ber von ab len Seiten ber bedrangten Beliadengeschlechter bes Landes, bet Survabans, von ber Sonnen-Race (f. ob. S. 609, 610), beren Mbedmmlinge, bis bente, die Rajput Rurften von Dewar, fich noch immer die Rinder ber Sonne nennen.

Diefe Aravulli Ubenpurs, etwa von Ajmere an, fub. marte (vom 26ften Breitengrade) bie fubliche Balfte ber De war: Rette einnehmend, find primitives Gebirg 19) und besteben aus bicht anemander gedrangten Berggruppen und Berge eiben, die nur durch febr enge und tiefe Thalfpalten und Riffe

<sup>10)</sup> Jam. Hardie Observat. on the Geology of the Meywar District in New Kdinb. Philos. Journ. 1829. Oct. and April p. 330.

Jam. Hardie Sketch etc. I. c. T. XVIII. p. 36.

Jam. Tod in Annals I. c. Vol. I. p. 10.

Jam. Hardie Observat. on the Geology I. c. p. 329—334.

von einander getrennt find. Diefe Thaler, an fich fruchtbar, ob wol nur schlecht bebaut und meift Bildniffe, murben bei gebei gem Anban ben Bewohnern hinreichende Rahrung geben; fie fin aber quellenarm, und bei Mangel an hinreichendem Regen In der naffen Jahreszeit entficht daber nicht felten bier allgemeint Sungerenoth. Das Bergland hat ein wildes, fcmarzes Zinticha, ift als ein Ufpl fur Raubhorben trefflich gelegen; benn nach ab len Richtungen bin ift es von Schluchten und Ghats, ober Eng paffen, burchbrochen, die leicht zu versperren find, aber beren Steil feiten ber Wanderer ju ben Sutten und Dorfichaften ber roben Berabewohner emporblickt. Diefe Aravulli, 3000 bis ju 3600 Ruf boch in ihren Gipfeln aber die Meeresflache emporficigent, scheiben die reicheren Landschaften des centralen (central), gebirgi gen, von bem fterileren, westlichen (western India) Inbien, und find bas große Bollwert, welches auch bem Blugfanbe ber Bufte von Sind gegen Oft feine Grenge 20) fest. Da bochfte Dit biefer Aravulli liegt jeboch nicht in ihrer Ditt, fondern an ihrem außerften Outweftabfall in die Liefe, im Beft ber Stadt Hbenpur. Es ift ber ganglich ifolirte Die Abn ober Abuba, eigentlich Arbuba (b. b. Berg bes Buba). ber fich 7 Stunden im S.2B. ber Stadt Sirobi, noch an 1500 Bug bober als jene, bis ju 5000 Jug Meereshohe, wild und fip sig aus ber umfreisenden Bufte erhebt, der berühmte Tempe berg, ber Olymp von Rafputana 21). Er ift zuerft von 3. To b entbedt und besucht, und burch Barometerbeobachtung feine Bobe annaberungsweise berechnet worden; fraberbin war er gam lich umbefannt geblieben, und boch verfichert ber Entbecker, bef es gegenwärtig in Indien keine Architecturen und Lempelweit gebe, welche an Roftbarfeit des Materials und an Schonbeit be Style, wie an Bollendung der Ausführung es mit denen, welche ben 21 bu bedecken, aufnehmen tonnten. 216 3. Tob ibn and bet Liefebene Marmars erftieg, ftand in biefer bas Thermometer auf 33° 7' Regum. (108° Rahrh.); 36 Stunden fpater, auf bem Gipfel bes Abu, war es unter bemfelben fenfrechten Sonner ftrabl auf 12° 4' Reaum. (60° Rabrh.) gefallen. Der bochfte ber

<sup>50)</sup> Jam. Tod Translation of a Sanscrit Inscription in Transact. of the Roy. Asiat, Soc. London 1824. Vol. 1. P. I. p. 139.

<sup>51)</sup> ebenb. p. 139; J. Tod Annals I. c. Vol. I. p. 8. II. p. 440; f. Horace Hayman Wilson Sanscrit Inscriptions at Abà in Asiat. Researches Calcutta 1828. T. XVI. p. 284 — 330.

abllofen, gadigen Dits biefes Tempelberges ift ber Burn Gie har, b. i. ber Beilige Dit, ber fruber unbestiegen blieb. Bon einer Sobe breitet fich dem Auge des Beschauers ein außerorentliches Panorama aus, von dem ebenen Uferlande des blauen Indusffroms im Beften bis oftwarts über bas weite, bergreiche entrale Datear (b. b. Safelland ober Safelberg, von Dat, b. L. Safel im Sansfrit, und Ar, Berg) ju ben bitlichften Branibergen Dalva's am Betwa, Rluffe, und junachft überchaut der Blid die naben Aravulli und dabinter die Bode bene von Debpat (von Debna, b. b. die Centralplaine), er claffiche Mame fur Memar. Diefer Mbu mar ber Monte errat bes Indifchen Alterthums, ber Gis ber Dunis und Ruis (ber beiligen Eremiten und Beifen); er mar ber Olymp ber zweiten Schöpfung, benn babin begab fich bie Gotterverfamme ung (Indra, Bifchnu u. a. m.) jur Regeneration ber Richas ripa (ber Rriegercafte), um ben Frieden ber Welt wieberauges ien, der burch bie Emporungen ber Daitpas (Sitanen) miber en Brabmanen Cultus gestort mar. Die Daitpas gerftorten die Altare und Idole Mabadevas und ichandeten feine Opferflatten. Da ward biefer Abu von ben Gottern jum Geburtsort bes Drithviraja, bes Stammvatere ber Chohan (fprich Dichos an, ober nach Bilfons Schreibart Chauban, von Chas amana) 22), einer machtigen friegerischen Tribus, erforen, Die nit brei andern von der Kriegercafte, unter benen auch die Dedra : Tribus, nun ju Berfechtern bes Brahmathums in Raias than eingesett murben. Dieser Religionstampf beiber Parteien eht in die unbefannte Borgefchichte Centralindiens gurud, und pelder Religionspartei die bamonischen Dait pas angeborten (ob Buddha, wie der Rame Arbuda vermuthen laffen tonnte. oder en Jainas, worauf bie Tempelmonumente fubren, ober alteren Iboriginern), ift unbefannt. Aber bie Dacht ber Choban, bie rit ihrem erften Stammvater, ber auch Agnis Dala, b. i. ber vom gener erzogene" beift, eine lange Regentenreibe is auf Manifpa Raja, ben Gebieter von Sambbar und limer, gablt (er foll in ber Deriode von 740 bis 695 vor br. Geb. regiert baben), und beren Befigungen zur Zeit ber Gins

<sup>22)</sup> Sire Differie in ben Annals of Haravati b. J. Tod I. c. II. p. 440 etc. unb beff. Translation I. c. p. 138; vergl. Abel Remuset Critique in Journ. d. Savans 1825. p. 459 etc.

falle Gultan Dahmubs in Indien um b. 3. 1000 n. Cbr. G. febr weit gu beiben Seiten ber Aravulli ausgebreitet lagen, geht von bier aus, und ein Zweig berfelben, die Deorg, find et, beren herrschaft auf Abu über ein halbes Jahrtausend befannt ift, beren Capitale jenes Sirohi (richtiger Serowi) mar, 7 Stunden nordwarts am Rufe bes Abu gelegen. Durch ben Capt. Speirs, ben politischen Agenten gu Strobi, ift ber bobe Abn burch die große Ungabl bort aufgefundener Sansfrit: Inferiptionen, auf Steinen und Metalltafeln eingegraben, auch für die Siftorie und Chronologie bes westlichen Sindoftan fehr wichtig geworden, ba biefe Monumente von Giva : Berts fchern (es find 19 Infchriften, aus ber Deriode von 791 nad Chr. Geb. bis jum Jahr 1821) und von Jaina Berrichers (es find 25 Infdriften, von ben Jahren 1189 bis 1752 n. Ebr. Geburt, insgesammt in ber Samvat Aera batirt) 23) berrabren, welche Licht auf die religibse und politische Geschichte diefer Ro gionen werfen, beren wir erft fpater gebenten tonnen. Dier um, baf auch in einer berfelben die fonft dunfte Entftebung ber bei ligfeit biefes mertivurbigen Grangfteins und Regelberges in einer Legen de des Bafifchta : Tempels (Inscr. XXX. vom 3. 1467 a. Chr. Geb.) berührt wird, wo ce heißt: Ein Duni, nachbem " feine Devotion im Simalana vollendet hatte, erhielt es ven Siva gestattet, einen Theil Diefes beiligen Berges in feine De math ju verpflangen, und fo bildet diefe Portion nun ba Arbuda in feiner gegenwärtigen Geftalt (ub. Bergverfe gung f. ob. . . 473, 551, 600 u. f.). Mus bem Feueropfer bit fes Muni lagt eine andere Inscription auf munderbare Beife & Tribus ber Rajputen bervortreten, die Paramara, als Be berricher ber Stadt Chanbravati am Auße bes Abu genannt, ein Gefchlecht, bas auch Damar heißt. Diefe Eribus ailt fie ibentisch mit ber Puar, und Powar, Eribus Gugura; tes, die baselbft bis heute wohlbefannt ift, von welcher Ibni Ragl mertwardige Traditionen aufbewahrt hat, die fich auch bent noch rihmen, bem beiligen Reuer entsprungen ju fen. Diefer hiftorischen Bedeutung und der Pracht feiner zahlreiden Tempelwerfe, die ichon und toftbar jugleich nur noch, nach 3 Tobs Urtheil, von ben gigantifchen Tempeln Jonagrab Sir

<sup>22)</sup> Ihre Entzisserungen und chronolog. Bestimmungen f. b. Wibos Sauser. Inser. l. c. XVI. p. 317—338.

rinars 24) übertroffen werden, die aus demfelben Felfen erbaut sind, auf dem sie stehen, und von unzähligen Saulen dunkeln Granits und Spenits getragen werden, meint derselbe Beobachter, sen der hohe Bergtegel, auch ohne dieselben, an sich schon ein Ort der Wunder. An der Gränze der schwülen Sandwüste, am Rande der Tropenzone, war J. Lod hoch erfreut, auf dessen fühler Berghohe sud deuropäische Fruchtarten als das selbst einheim ische Gewächse vorzusinden, den Pfirsich (Nectarine) und den Citronenbaum.

3. Subgrange. Die Chitorer Rette im Beft, die has romtis Rette im Sud; bas Oberland ober Upers mal von haromti.

Die Aravullis Berge ober bas hohe Sudmeftenbe ber großen Demar Rette ficht oftwarts in unmittelbarer Ber bindung mit der Bindhna Rette, jener Scheidelinie von Defan und Debhnabefa ober hindus'than, bem centras en, im engeren Sinn. Bom boben Abuberge bergb überschaut nan bicfen Busammenhang gegen Oft en, obwol er hier nur von eringer Bedeutung 25), von fo hohem Standpunfte aus, ericbeint. Den Punft bes Contactes mit der Bindhna: Rette fest 3. Tod in die Umgebung von Champanir und des hoben vestlichsten Borgebirges Domaghur, ben wir als ben vorfprinenbften Safelberg jener Gegend am Beftende ber Binbhpas. eren Bug von ba birect gegen D.R.D. fortfest, bezeichnet bas en (f. ob. G. 624). Lod meint, es fen eben fo richtig ju fas en, daselbft fingen die Aravulli an, ober es ziehe von da ein tweig ber großen gegen G.B. ftreichenben Binbhnamauer nun egen R. B. bis ju ben Bergen von Ubenpur hinuber. Diefer ermittelnde Bug fen zwar nicht fo hoch wie jene Aravulli, ber boch überall voll fuhner, gerriffener Gebirge, und elsformen, wie wir fie im Stromgebiete bes obern Dhai Dibne) in Raath, Bagur und Rauntel, über Bansmara, bertabghur, Mundiffur bis Mimutch (f. oben G. 637-640) uf jenem maffericheidenden Erhebungstnoten rappformation swiften dem fudwestziehenden Dehai und m nordoftwarts ftromenden Chumbul icon burch Seber

<sup>24)</sup> Jam Tod Translation of a Sanscrit Inscr. l. c. l. p. 139, 121.
25) Jam Tod Annals in Geography of Rajest'han l. c. Vol. I. p. 10.

# 736 Off-Mfien. Borber-Indien. V. Abichn. f. 109.

tennen lernten, bem im Often bas mehr gefchloffene Plateau. land von Malma vorliegt. Gine Linie von ber Station bes bri tifchen Cantonnements in Nimutch (1385 g. ub. d. DR.) west marte bis Ubeppur gezogen, fcneibet fo ziemlich biefe im Gir ben liegende milbere Berglandschaft von der nordlich anliegenden freieren und offenen Sochebene von Memar ab, die in einem erhabenen Diveau bei Ubenpur von 2000 Sug (nach Dangerfields Meffung liegt die Stadt Udenpur 1936 %. ub. b. Dt.), oftwarts bis Jamub 1400 g. Engl. (nach Seb; Samub nach Dangerfield 1410 F. Engl. = 1323 R. Dar. ab. b. DR.) und Dimutch ausgebreitet liegt. Diese Plateau ebene von Mewar fentt fich alfo um einige 100 guß gegen Df; eben fo fentt fie fich allmalich auch gegen ben Dorben nach Mimere und Jeppur binab, wo fie von ben niederen Berge shaen umgrangt ift, und in biefer gangen Ausdehnung freigen nur noch bie und ba einzelne Gruppen ober Difs wilder Rlips pen und niedriger Relegiage aus der Demarftufe der großen Sa fellandschaft hervor.

Die Lage ber Ortschaften Mimutch, Jamub und bes neben Dimbaira, auf bem genannten Erhebungefnoten, welchem Rauntel im Suben, Barowti im Norden, Mewar im Nord Beften und Malma im Gud. Often vorliegt, wird doppelt ber beutungevoll, weil von ba wie nach 2B. und G., fo auch gegen M. und D., Die plastische Bilbung des Bobens, eine veran: berte Geffalt gewinnt, gleichsam eine analoge Bieberholung je ner submestlichen Gebirgeumwallung ber Aravulli und Meman fette, nur im geringeren Daafftabe. Es ftreicht namlich nort: marts von Mimutch, über die antike Capitale Chitore, übet Manbelgurh immer gegen D.O., eine von neuem fich bebente Gebirgstette, parallel mit ber großen Memar: Reite, bie aber je weiter von Gub nach Mord immer mehr gegen Df bie vergirt. Es ift die Chittore: Rette 26), welche der 15 bis ju 25 geogr. Meilen breiten Sochebene bes Tafellandes von Memer thre Oftgrange fest. Ihr Weftfuß wird von bem, mit ban Batras vereinigten, Bunaffluffe, Die beide von G.BB. ber Sentung der Mewarebene gegen R.D. folgen, anfänglich, im gro-Ben Langenthale befpult, bis berfelbe Bunag, von der Stadt

<sup>36)</sup> J. Hardie On the Geology etc. 1. c. New. Ed. Phil. J. 1829. p. 329. Contin. Apr. — Oct. p. 116.

Tont aus, etwa die Mitte ber Chitore-Rette, im Querthale, gegen Gub. Dft, bis Rinthumpur und unterhalb Dallp Durchbricht, um dem gangenthal bes Chumbul quaufturgen, beis en lauf von Rampura uber Rotah ben Oftabbang berfels ben Chitore: Rette begleitet, welche ben gangen Raum gwifchen beiden Plateauftromen, in einer Breite von 15 bis 16 geogr. Deis en, mit ihren wilden Retten und vielfach verzweigten Balbbere ten und Engpaffen fullt. Diefe Chitore, Rette, nordmarts Die Reftungen Bundi, Dublana, Indurgurh nabe bem beuhmten Daffe Lathairi am Beftufer bes Chumbul auf ihrem Feldrucken tragend, fankt fich von ba jedoch in immer milbern Rors nen binab jum linten Ufer bes untern Chumbul bis in sie Namuna-Rabe um Agra, wo fle fich wieder an das klippige Bergland von Rerowly und Byana im fühmeftlichen Bhurte pur anschließt, und um Dhulpur Bari an ber Oftwendung bes untern Chumbullaufes, nabe bem Damuna, ibre Enbichaft ' rreicht.

Diefe Chitore: Rette ift bas Grangebirge gwifchen Demar im Beft, und bem Berglande Sarowti im Oft, und bem Plateau Malmas im G.D. Gie fleigt nirgende ju Gipfele idhen von mehr als 1900 Fuß empor, aber die Wildheit und dwere Ruganglichkeit ihres Bobens bangt mehr von ihren relas iven Sohenwechseln und beren Steilforinen ab, als von ben abs oluten Sobenverhaltniffen, die unbedeutender find.

Bie gegen Nord, fo ftreicht aber auch von Nimutch und Yamub ein Gebirgejug gegen Oft 27) burch , bie Mitte bes entralen Berglandes in vielen Glieberungen fort über Chuparab f. ob. G. 572) bis gegen Geronje jur Quelle des Gind (une er 24° M.Br.), und in die Gegenden von Ratqur und Saus jur (f. ob. @. 357, 358, 582) bis Reily und Chanbpur an ven Quellen des Sonar Rluffes, bis wohin wir in obigem die Ausbreitung der Trappformation des Malma Diateaus tennen ernten. Diefen Oftaug, ber noch feinen gemeinsamen Ramen Namen hat, nennen wir die Sarowti. Rette, weil er bas weite, ffene Safelland von Malma im Suben von ber mehr bers jigen Lanbichaft Barowti's im Dorben icheidet, und ben gros jeren Theil Diefer lettern mit feinen Gebirgegruppen erfullt; 3.

<sup>27)</sup> J. Tod Annals I. Q. L p. 13. Mitter Grbfunbe VI.

## 738 Oftenien. Borben Indian. V. Abichn, & 109.

Malcolm hatte ihr von dem hauptpaffe bei Motunbra, ber über fie boch nur an einer einzelnen Stelle binwegführt, ben Damen ber Mofunbra Rette 28) gegeben. Matma liegt alfo zwifchen ber Bindbvan Rette im Gu. ben und ber Barowtis Rette ober ber Mofunbras Rette im Morden ausgebreitet. Alle Plateaufluffe Malwas, welche in fo geobier Angebl beffen außerfter Gubgrange auf ben bochften Binmen ber Binbhpan/Dauer, bicht aber bem tiefen Merbudg : Thak enspringen, muffen insgefammt in ihrem Rordlaufe bie Eng folnchten biefer Darowti-Retten burchbrechen, um in bas gebirgige Baromti felbft einftromen ju tonnen, welches eben daber, obwol ce abmarts ber Stromlaufe liegt, boch im Gegen fage ber Patrar, ober ebenern Safellander von Maima und Demar, in allen einheimischen Inscriptionen und Monne menten ber fruberen Deriobe ben fehr characteristischen Ramen Upermal 20), d. i. des Oberlandes tragt. Die Trappfor mation icheint bier ibre Morbarange ju baben, wie ibre La fel, ober Plateaubildung, und biefe, wo sie etwa noch portommt, baber 3. Tob mol auch ben Ausbruck bes Obern Datear fin bie Landschaft Sarowti gebraucht bat, von febr gablreichen Bergruppen, wie es scheint nach Tob nicht Granits, sondern unt Quart, ober Schiefergebirgemaffen fecundairer Art un: terbrochen ju werben. Leider reichten 3. Sarbies geognofifche Untersuchungen nicht 30) bis zu biefem Barowti-Buge bin. 3. Sob ecftieg von Jamub aus diefe Stufe bes haromti. Beralan: bes ober bes Upermal, an 400 bis 500 guß uber bem anlier genben Tafelland von Mewar erhaben, jum erften male gui bem Beac von ba nordmarts nach Runairob (Runere). Dharisma, Ruttunghur, Singolli, Bhynsrorqueb am Chumbul, und gab von biefem Drofil 31) in ber nun gange lich veranderten Berglandichaft eine intereffante Reffund und Zeichnung, von ber weiter unten bie Rebe fenn wirb. Das bergige Oberland (Upermal) von harowti bilbet an feine Subweftede, gleich ben Aramulli, ein gewaltiges Bollwert, welches die Rachbarplateaus im West und Sud in Steilabsiden mild aberraat. Bon Danbelaurh, ber Refte auf bem Dfinfer

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) J. Malcolm Memoir of Central India l. c. Vol. I. p. **2**, <sup>20</sup>) J. Tod Annals etc. l. c. Personal Narrative Vol. II. p. **628**.

<sup>3°)</sup> Jam. Hardie Sketch l. c. T. XVIII. p. 37.
31) J. Tod Apaels l. c. Vol. II. p. 626 — 650,

des Bunag, gieht fich biefes gegen Sudweft, über Chitore, bie berühmtefte Cavitale und antife Prachtftadt auf einem ifolirten Feldvorfprunge biefes Bollwerfs, ber ihm bie Matur eines fast unzuganglichen Ronigefteins giebt. Sudmarts von ba menbet es fich uber Jamud, bas es an feinem feilen Subfuß aberragt. Bon bier aus giebt es als haromtis Gebirge gegen Dft über Dantolli und Rampura, wo ber Chumbul aus bem offen en Malma Plateau burch wilde Relengen und Strubel baffelbe burchbrechen muß, um in die Berggruppen bes Ober landes (Upermal) einzutreten, welche er bis Bhondrorqueb und Rotah in vielen Cataracten ju burchfegen bat, ebe er ju ben ebenern Thalfentungen biefes harowti ober obern Patear vorbring gen tann. Im Chumbul beginnt ber erfte biefer fanfteren Ufere boben eben erft bei Rotah, und gieht bis Pally bin, mo bie erfte Rabre aber ben Strom fuhrt. Bie biefer Chumbul, fo treten alle norbfliegenben Malmaftrome 32) aus beffen offenerem Safellande in jene Bergengen Sarowti's mit Strus beln, Defiles, Cataracten ein. Go, oftwarts bes Chum. bul und ber Bergguge bei Bhanpura und bem Dofundra Shat, bem Sauptpag33), ber aus bem centralen Dalma bins aufführt nach Sarowti, auch ber Cali Gind, welcher bei Gas grown feine Reledurchbruche und Cataracten bat; noch bitlicher ber Remag (Remuj), welcher bei Eflaira bie Rette burche bricht: ber Darbutti in verminderter Bildnif bei Der qmas (Mergawas), Raghugurh und Chuparah. Denn eben bier ift es, wo die gegen Oft immer milder werbenden Kormen Diefer Sobenguge fich vielfacher verzweigen und wieder gegen Rorde often in langen Bugen über Raghugurh, Shahabab, Gagie gurb, Guswani, Rirmar, Gwalior langs ben Stromring nen des mittlern und untern Gind und Betwa gliebern, mit welchem letteren Malma und Sarowti ihre oftliche Grange erreis chen, und mo nun eben das Gebiet Bunbelthunds mit fels men mehr gegen ben Oft freichenden und terraffenartig gegliebet ten Sandsteinzügen, Die im Often bes Betwa fcon bei Sangnr (Sagur, f. ob. G. 357) beginnen, und mit feinen Plateauftufen Den Anfang nimmt. Seronje am Sind liegt, wie Rotrah am Setwa, in Bundeltbund nur noch 1000 R. ab. d. DR., und die

<sup>• \* )</sup> J. Tod Annals L. c. I. p. 13.

<sup>\*\*)</sup> ebenb. IL p. 738.

# r. 740 Oft-Mien. Borber-Judien. V. Abichn. f. 109.

swifchen beiben gegen Dord ziehende scheidende Bergkette etwa : 500 Fuß bober nach J. Lods Profil, also an 1500 F. ub. d. R.

Mus biefer Befammtuberficht ergiebt fich bie Conftruo tion blefes Centraligindusithans ober Debbva.Der fas in feinen wefentlichen Saupttheilen. Gin gegen Gubweft fich erhebenbes, doppelt in ameierlei Stufen gefondertes Bebirgs fand, namlich von Ubenpur und harowti; bas eine von 3500, und bas andere von bochftens bis gegen 2000 guß fich erhebenden ifolirten Gipfelhoben, die nur allein von ber fabmel dichten Ede, vom ifolirten Abububa, bis 5000 guß, überragt merben. Bon biefen beiden Bollmerten, beren Gabmeft Spisen in ben Umgebungen von Ubenpur wie von Chis tore und Jamud, namlich in ben Aramulli und bem Upen 'mal, ihre wilbesten Formen erreichen, gieben bie beiben unter fic parallelen Rordfetten, namlich gegen D.D., als meht und mehr bivergirente Grangebirgefetten, ju bem Damunathak binab. Sie foliegen bei be bas zwifden inne liegende Dateat ober Tafelland von Demar ein; namlich im Oft die Chis tore Rette, im Beft die Diemar Rette, welche lettere De war von Marmar, ober bas bobe Rajafthan von tem Tieflande Rajafthans Scheibet. Die Chitores Rette trent aber Demar von bem Oberlande (Upermal) Barowti's. Bon benfelben beiben G.B. . Opigen ber genannten Bollwerk giehen aber auch zwei Offfetten, boch weniger gegenfeitig paralle als jene, mehr in convergirenden Rrummungen, burch bas Cem tralland. Die fublichere, Die Bindbnan: Rette, bicht an Morbufer bes Merbuda hin, und die nordlichere, Die Bas rowtis ober die Mofundras Rette, welche bas vorherrichen mit Chenen bebegtte Safelland bes Dalma, Dlateaus im Gi ben von bem Upermal Baromti's im Rorben fcbeibet, bas vorherrichend mit Berggruppen, wenn auch niedriger, boch febr feiler und gerriffener Art, und mit vielen Rluften bedeckt ift. Go groß die Analogie jener beiben Rordfetten auch unter einander ihrer außern Configuration nach fenn mag, fo ift bie diefer bei ben Oftetten boch ganglich von einander verschieden. Denn bie fubliche, ber Binbbnan, ift Randgebirg und Quellbobe fast aller Plateaustrome Malmas; jene, die norbe liche, ift mehr burch Rlufte und Berreigungen, als burch innen seichloffenen Bufammenhang beachtenswerth; Quellen großer Ridfe entfendet fie gar teine, bagegen wird fie von 6 bedeutenden Strb

men, die alle von Sub aus bem Plateaulande fommen, fin wil ben Engfluften und Cataracten burchbrochen; vom Bairaft oben balb Chitore, vom Chumbul bei Rampura, bem Call Ginb. Dewas, Purbutti und Gind in der fcon oben angefahrten Linie, bis jum obern Betwah. Alle diefe nordlaufenden Buffiffe Des Damuna find baber in ihrem obern Laufe Dlateaus ftrome auf weiten Sochebenen, in ihrem mittleren Laufe burchbrechenbe Stromfpfteme, und im untern nur Bufluffe jum Liefthale bes Ganges. Der größte von allen, ber Chumbul, bat etwa 90 geogr. Deilen gange, bavon bie 30 bes obern Laufes in der großten Breite Des Dalmas Dlateaus, liegen bie Rampura, die folgenden 45 feines gefrummten Mittele laufes innerhalb des Berglandes von Sarowti bis Dholpura. Die letten 10 Meilen seines unteren Laufes gegen G.Q. in bem Tiefthale ber Damunaplaine. Die größte lange 1) bes Da I mas Plateaus von Beft nach Oft langs bem nordlichen Remaur beträgt 70 bis 80 geogr. Meilen; fein Areal 2200 geogr. Quax bratmeilen, feine mittlere Erbebung 1500 Rug abfalut, bochftens bis 2000 (f. ob. S. 582). 2) Das Mewar, Dlateau, in ber angegebenen Breite von 15 Meilen im Guben bis 25 im Dor ben, fredt fich von Sub nach Mord in einer gange von etwa 35 bis bochftens 40 geogr. Meilen, und füllt ein Areal von etwo \$ 700 Quadratmeilen; feine Gefammterhebung von 2000 Raoftwarts' bis 1400 fich fentend, tann im Mittel ju 1700 guß abfoluter Meeresbobe angenommen werben. 3) Das Bergland von Sas rowti oder das Oberland (Upermal), nur etwa 1500 Quae bratmeilen fullend, liegt baber mit feinen bochften Gipfelgruppen immer nur wenige bundert Rug abfolut bober, als feine fudlich und westlich anliegenden Plateaulandschaften, und es find nur Die relativ tiefen und vielfachen Thaleinschnitte, die ibm die wilde Configuration feines Terrains geben. 4) Bhundelfund im Off mit Danna etwa gleich viel, auch etwa 1500 Quadratmek Ien fullend, hat überall noch geringere Boben und milbere Kormen.

Die Befammtmaffe Diefes fo mannichfach gebildeten gans berraumes mit dem Arcal von 6900 bis 7000 Quadratmeilen ift feiner Ausbreitung und Configuration nach einigermaßen ber mittelhohen Berglandschaft bes sublichen Deutschlands oder Mits' teleuropas mit ihrem fublich vorgelagerten Plateaulande Sude ichmabens und Baierne zu vergleichen, nur ift die Sydrographie wegen bes Plateaustroms, ber Donau, die oftwarte giebt, eine

# 742 DieAfien. Borber-Indien. V. Abichn. f. 109.

ganz andere; auch fehlt daselbst die Mewarstufe, und statt des in westlicher Ferne gegen Sud vorüberziehenden Indus bricht ans dem substiden Kern des helvetischen Alpenspstems, das dem süde dem subsenschlichen Plateauzuge im Suden vorüberstreicht (eine alpine Form, die im Suden der Malwastufe gänzlich fehlt, vielmehr vom Liefthale des Nemaur eingenommen wird), ein Stromspstem, der deutsche Rhein, gegen den Norden hervor, das der Westseize der Indischen Berglandschaft zu seiner reicheren Bewässerung gänzlichfehlt, und dessen Fülle der Gestaltungen von den weit wasserweiten meren Gewässern, felbst des größten derselben, des Chumbul, der wie seine Nachbarn sonst gleich dem Abein ein durchbreschen des Stromspstem genannt werden muß, nur auf eine schwache Weise ersest wird.

Die allgemeinfte Betrachtung tehrt, baf bie großte Befammterbebung biefer landermaffe gegen G.B. in die beis ben Erhebungefnoten bes primitiven 26u famt den Iras wulli, und bes fecundairen Erhebungsenoten Trappformation um Jawud und Mimutch fallt. Bon ba findet nach bem Profil, bas J. Tod's 34) Meffungen mittbellen, for wol eine allgemein fortschreitende Genfung ber gangen ganten maffe gegen Often bis jum Thale bes Betwa und durch game Bunbelthund fatt, wie gegen Rorden bis jur Damung Gbene. ber julest die Baffer beiber Abbachungen ju Gute fommer Jene Sentung nach Oft ift aber ftarter als die nach Rord wir bies ber tiefere, untere Gangeslauf in Behar, beffen Ufer ebene bei Banda, im Rorben von Panna, taum 600 Ruf bod (f. ob. S. 357), beffen Bafferfpiegel bei Benares, nach Drin fen & Beobachtungen 35), aber fcon bis ju 250 guß Meeresbibe binabgefunten ift, zeigt, indef die obere Cbene bes Damung in ber größten Bertiefung um Delhi (800 guß) immer um meberre bunbert Rug bober über bem Meeresspiegel erhaben liegt. Tafelland Dewar liegt 2000 f. ub. b. DR. bei Ubipur, bei Jamub nur 1400, die offlicheren Safellanber am Sind und Betme find zu 1000 berabgefunten, wo Seronje und Kotrab nur noch in biefen Sohen gemeffen find; eben fo fallen die Sipfetboben

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) J. Tod Section trough Central India in 25° N. Lat. from Abu to Bhundelkhund. I. c. Vol. I. ad f. 9. 15., bom Ibu bis jum Chumbul nach Barometermeffungen, vom Chumbul bis jum Cind nach Schäungen, <sup>85</sup>) Jam. Prinsey Metoorological Journal of Beaares in Asiat. Res. Calc. T. XV. App. p. VII.

von Beft nach Oft ab, Abu 5000, Arawulli 3600, Sait romti Gipfel im Upermal bochftens 2000, die Grangfette gwie fchen Sind und Betwa That nur 1500; die Plateauftufen noch weiter oftwarts, im Bunbelfhund, in abnehmenden Soben bis ger gen Rajamabal am Ganges (f. oben G. 357). Die Genfung nordwarts ift ichon in bem Buge ber Memarfette angegeben, mei ter oftwarts fehlen noch jur Beit bie einzelnen Sobenbeftimmungen.

Bir tonnen nun jur gefonderten Betraduung ber einzelnen Theile und Glieberungen biefer Gesammtbilbung übergeben, und mit ber füblichen Plateanmaffe Dahva's beginnen, an welche fich Die übrigen Sauptformen Des Berglandes im weiten Umtreife und her mit ber besondern Gigenthumlichkeit anfagern, aus welchet Deutlich fich ergiebt, dag bas Marimum ber enclopischen Gemalten an ber Gubmeftede ber gangen Erhebungs maffe bei ihrer erften Bilbung am wirffamften mar, mo biefe ans den weit und breit umbergelagerten tiefen Dieberungen die fletisten und wildeften Coloffe ju ben abfolut geogten Soben am ifolieteften amporftieften.

## Erlauterung 1. Das Malma : Plateau und feine Bewohner.

#### t. Ramen.

Die große Gubah Malma ober Statthalterfchaft ber Doth gholischen Raifer, welche ichon unter Atbar bem Großen, im J. 1561, beffen Berrichaft einverleibt und durch Aurengzeb berfelben sugesichert ward (f. Afien IV. 1. 6. 632, 637), griff weit abet Die Maturgrangen bes bier ju betrachtenben gandertopus bitte aus, wie aus Abul gagle 36) Befchreibung hervorgeht; fie be griff auch noch Theile von Memar, gang harowti und die Berge biftricte Rath, Bagur und Rantul. Da biefe Gubabs angleich wie Malcolm gezeigt hat 37), teine geographifchen, fonderh olitische Abtheilungen waren, Die bei ber fortbestehenden, eine mal feftgestellten Residen; ihrer Subahdare, oder Rabobs, ita Rern ber Bermaltung wol blieben, beren Grangen aber im pretfort wechselten, wobei die alten Ramen und Emrichtungen

<sup>\*\*)</sup> Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin. Lond. 1800, 8. Vol. 11. p. 30 bis 51. 53) John Malcolm Memoir of Central-India 1. c. Vol. I. p. 2.

der Hindus doch in der Regel fortbestanden, so übergeben wir hin diese willfürliche Bezeichnung, die viele Berwirrungen in die Judiche, wie das Territorialwesen in die mitteleuropäische Geographie gebracht hat, hier gänzlich, und halten uns an die Natur, form und die ihr gemäße einheimische physikalische und hie Korische Entwicklung ihrer Berbältnisse.

Nach ben hindus ift die Benennung Dalmas nur allen auf die naturliche Grange diefes Plateaugebietes, guifon bem Bindhyan im Suben (Bindhyan foll, nach 3. Lobin Etymologie, fo viel als Subbarriere, oder Sonnenwan bezeichnen) und der haromtie Rette im Morden, wie jim ichen Dobud im Beft und Bhoval im Dft (f. ob. 6. 584 686) eingeschränft, wo innerhalb überall diefelbe Ginformight ber Plateaubildung vorherricht, außerbalb febesmal eine wo anderte Physiognomie ber Berglandschaft beginnt. Diefes gang maßigerbobte, gegen Morben fanft fich fentende Tafelland ( ob. S. 582 u. f.), über welchem nirgends Ruppen und big von mehr als 100 bis 300 Fuß relativ sich erheben 39), ist übenk mit ber fcmargen Trappformation erfüllt, beren norbid ftes Ende fie bildet, und durch Demaur, Omercuntut mi Berar (f. ob. G. 581, 587, 588, 590), wie burch bie Gau puratetten und Die Sheile, welche uber Die Beft. Ghatif ben Ruftenebenen und Infeln, Salfette, Bombay, Gephan binabsteigen, auch weiter fub marts burch Dabarafchte un bas Riftna-Gebiet, mit den Trappformationen des Platens von Mord. Maigoore zusammenhangen (f. ob. S. 459). Dr ber alle Oberflachen Dalmas mit dem felben meichen, frud reichen, schwarzen, thonreichen ober lehmartigen Boden ber m witterten Trappformation überbeckt find, welcher die fconfit Saaten und Ernten von Beigen, Gerfte und allen Komana glebt, und bei ben Eingebornen "Dal"w) beißt, baber nach 3 Lod's Meinung ber Dame bes Landes felbft, Dalma, bi ber fdmarge, fruchtbare Boden. Rur felmer if be Maffe zu bart, um nicht burch Bermitterung zu zerfallen, w wo die Rerne der Mandelsteinformation sich auch nach der Bo witterung erhielten, ba ift ber Boden mit jenen Cgeneolen un

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) J. Tod Annals I. c. I. p. 15: <sup>20</sup>) C. Dangerfield Geological Sketch etc. b. Malcolm Mem. Vol. II. p. 32h <sup>40</sup>) J. Tod Annals etc. I. c. Vol. II. p. 598.

Agaten überstreut <sup>41</sup>), die wir in Berax, in den Raspiplen und anderwärts (s. ob. S. 459, 605) schon kennen. Die Construction der Bindhyan ist und (s. ob. S. 583) aus früherer Betrachtung bekannt. In den obern Plainen Malwas ist wenig mineralogische Berschiedenheit <sup>42</sup>); blasse und dichte Trappgesteine und Ampgdaloide treten nach der relativen Sohe der Orte in ihren verschiedenen Schichtungen hervor; sie wechseln überall, se weiter aber nordwärts vom Bindhyan, desto mehr nimmt die Mächtigskeit ihrer Schichten ab. Die niedern Berge sind von Trappund Wackenlagern bedeckt und mit gleichartigen Fragmenten übersstreut; in den höhern wechselt dichter Basalt oder Trapp mit Ampgdaloiden ab. Alle landschaftlichen Formen und Contoure bieten ganz dieselben characteristischen Ansschen, wie die Bindhyanskette, wenn auch in kleinerem Maaßstabe dar.

## 2. Bodenbeschaffenheit und Erhebung.

In den Seenen ist die ertragreiche Erdschicht felten von gros ber Liefe, meist 3 bis 10 Fuß, feltner und vorzüglich nur in den centralen Theilen bis zu 15 Fuß. Entweder ein dichter, et, fenhaltiger, oder ein leichter, schwarzer, reicher Lehm, der nach allen Richtungen bin, beim Austrocknen, tiefe Risse und Spalten bekommt. Nur an einzelnen Stellen, wie nahe am Fuß niedriger Berge, oder an Bachnfern dem austehenden Gebirge ber nachbart, legte sich auch eine dunne Schicht losen Mergels, oder ein erdiger Kalkstein mit gerundeten Massen hellfarbigen, feinen Ihous an. Besondere Lager sind: nahe Saugur ein ampgdaloides oder Porphyrgestein, darin eine große Menge nier renartiger oder langergestreckte, cplindrische und wurmformige Zeas Litherpstalle eingebacken erscheinen.

Das ahnliche Felsgebirge des Cali. Sind. Thales hat meift Eugliche Eryftalle derfelben Art, von kleinster Stecknadelgröße, bis zu der einer großen Erbse. In den Umgebungen von Dhar, mabe der Chumbulquelle, nennt Dangerfield ein großes Lager von schönfarbigem Jaspis, grun, roth, leberbraun; in den Nachbarbergen um Mandu (s. ob. S. 585), am Nandgebirge des Windhyan, einen Neichthum von Erystallisationen, kestigen, kalkigen, zeolithhaltigen Nieren, große Achat. Lafeln, deren Ober.

Capt. F. Dangerfield Geological Sketch of Malwa b. Malcoim Mem. T. If. App. p. 320. (2) comb. p. 327.

In ben mehr gerriffenen, fublich en, romantifchern Rant aebiraen bes Binbhyan find auch an ihren fablichen Beite ben, wie wir oben schon auführten (f. ob. 8. 592), überaff große Mieberlagen von Eifener; 48) vorhanden, und Die Mitte be Plateaufandes im Off bes Chumbulthales durchzieht and in · fcmales, doch burch die gange lange ber Proving gegen Rote weft ausgebehntes Lager von gelbigem Eboreifenerg, id fich auch bis nach Sarowti binein erftretten foll. Es anfi tuirt niebere, felten in einzelnen Ruppen bis gegen 200 Ruf bok auflidaende Bergguge, de auf Sandftein duffleger (wie in But betfbunb? f. ob. G. 359 u. f.); fo 3. B. bie Dober im Ofer Des Cali Gind und Ehmmonl, in welchen Die Dablentempel von Dunrnar ausgearbeitet fint (24" 12 D.Br., 75° 34' D.L. v. Gr.). Die gange Rorbgrange biefes Raiwa Platems vet Ber durchbrochenen Beigfette bes Obielandes von Barowi, mit einer fcmalen Bone bon Ganbftein und Ganbfein fcblefern Aberbeckt, aus welchet, weiter nordmarts, wie wi Chitore im Norben son Jamub nach Rampara beribt mem Chumbul, und fo weiter, die gereiffenen Daffen ber fo romtis Retten berborteten, Die and feftern Bornfteinfelf, aus Quargeftein, aus Dorphpr befteben, Gebirgsorten mi benen ftets, in allen Gegenden ber Erbe, jene Berftuftungen un wild aufstaurenden Formen ber Oberflächen vergesellichaftet to Aus Diefer fomalen, vorgelagerten Sandfteinjent brechen febr reichliche und quee Quellwaffer hervor, wie 1.8 bei Rampura am linten Chumbufufer, wo mehrere beifchit von den Brahmanen in eigenen Tempelbauten bem Dabaten confactirt find. Diefe Gand Reinlager bebeden in Salbtrik formiger Umlagerung den Schebungefnoten der Trappformatiet von Dimutch, mit ihren foinfornigen, granlichen, blaugrund bellgelben, ziegelrothen, braunen, glimmerhaltigen Barietaten wa

<sup>48)</sup> F. Dangerfield Goolog. Sketch L e. II. p. 330.

feinerm ober groberm Roen, bie, wie an ben Ufern bes Chumbul bei Rampura trefftiches Baumaterial gu ben vielen bortigen Dagoden geben, ober auf ber Offfeite bes Chumbul ju Bam. ura 44) ju bem prachtvollen Sarat und Maufoleum die Quas bern barboten, bas jum Andenten Dicheswunt Rom Sols ars (f. ob. G. 400) bafeibft erbaut marb. Diefe Sandfteine one fest auch, wie wir ichon friber gezeigt haben, als weft iches Randgebirge ber Trappformation in fcmaler Bons wifthen ibe und ben westlichern printitiven Retten, fudmarts fort nie zu ben Boblenwerten von Baug (f. ob. S. 588, 589). Dicht n Gabweft bei Dimutch finden fich, in ben Canbfteinschiefern ion Biran, Rarenfrautabbeude; bier breiten fich biefe welligen mb balb wieber maffiger werbenben lager, die Dangerfiets ils jur bunten Canbfteinformation Berners gehörig ans rtennt, westwarts, uber Chitatairi und Chotafabri ans Budgehange des Bermittinngegliebes zu ben Arawulti aus, ind tragen Ginlagerungen von großem Raltftein, feintornigen Mergeln, reiche Eisennieren, Bobmenerze u. f. w., die in den gen tannten Orten verfchmolgen werben. hier ift es zugleich, wo vieder nordmarts die erften hornfteinmaffen und Dora ihprfelfen emporguftarren beginnen, die von da an, nordofte barts, ben größten Theil von Barowti ju fullen fcheinen, bages ien meftwarts mit Chotafabri und bem Dooms Chat; er hier über die offlichen Arawulli nach Burrafabri, Dema ia, Bheindur und Ubenpur fahrt, jene Spenite, feina drnigen Granite, nab enblich, nabe ber legten Stadt, and ie Gneuftafeln bes primitiven Gebirgezuges ber grog ien Aramutli und Demar Retten bervortreten, Die wie chon oben als die mabre, obwol gegliederte und locak urch Lapti und Merbudathal vielleicht burch Ginfturg unterbese bene Fortfegung ber großen Meridiantetten ber Beft. Bhats, bis zu ber Memartette und den Granitflippen von Mes pat bis jur Delhiebene anerkannt haben (f. ob. S. 588), womit uch 3. Lobs 46) Bemertungen beftitigent übereinstimmen.

Auf ben Granggebieten zwifchen biefen hier im M.D. im Bruppen bis zu 200 bis 250 finf boch emporgetriebenen horne ieine und Porphyrelippen, und ben mehr in Jusammene

<sup>••)</sup> F. Dangerfield I. c. H. p. 531, Vol. I. p. 12.

<sup>\*\*)</sup> J. Tod Annals L c.

Dang gebliebenen primitiven ber Arawnstverdindung, im Rodwesten, liegen, unstreitig in den bei den dortigen Erdämpsen ein gestürzten Bertiefungen, jene merkwürdigen, pittoresten, tundicha Seebecken 46), welche nur diesem Südoskende Memari cient thumtich sind, wie der Dhenbur (s. ob. S. 638) und der lides pur See, die so vieles zur Berschönerung dieser Landschaften beitragen, dem ganzen übrigen Central-Indism aber sehlen. Ein werden von porphyrisch em Gestein und sänlenstenism Hornstelnmassen 400 bis 700 Fuß hoch umragt, die aus Gneus zu ruhen scheinen. En euß ist es, der den Gebirgszug zu sichen dem Dhenbur und 11deppur See constituirt, weichen Dangersield mit dem Namen der Sulumbur/Kette") bezeichnet, der aber schon zu den hohen Arawulli gehört. Im diesen Seen und ihren Umgebungen kann als den Centralspa der Cultur Mewars erst weiter unten die Rede seyn.

Von der Westbegränzung des Malwaptateans mit der Arappsormation durch die Sandsteinzone und die primitiven Meridianketten, welche die selssame Bendum des Stromlauses des odern Mhals (Mhye) Flusses bedingen, köchen bei bessen Beschreibung die Nede gewesen (s. ob. S. 637); wir sügen nur dier noch hinzu, daß mit dieser veränderten denenbeschassendeit, um Duryawuh, in S.W. von Nimuth is Vanswara, und weiter südwärts, in Kauntel und Kaald anch soziech, nach F. Dangersields Beobachtungen in vonantisch, wilde und waldreiche, oder beduschte Gebirgsnatur der primitiven Grundlagen hervortritt, welche dem einstermigen Natwar Plateau sehlt, wo der üppizste Waldwuchs der Bambusa varundinacea, stricta), des Teakholzes, der Buten Krondosa, des Aus (Morinda eitrisolia) und andere ihren Insulpsehmen (s. ob. S. 638).

Ueber die Oft, und Nordostgranzen des Malwa,Platteaus find wir noch weit weniger unterrichtet als über im Westgranzen; die wenigen Daten nach dem obern Rerbudthale zu, sind im obigen mitgetheilt (f. ob. S. 573 u. f.); abn weiter nordwarts fehren alle bestimmteren Beobachtungs. Dan gerfield selbst sagt darüber nur folgendes. Das Land bahinwarts soll aus einem breiten, bergigen Landstrich bestohn

<sup>40)</sup> F. Dangerfield Geolog. Sketch I. c. II. p. 336 etc. 47) coenb. II. p. 341. 43) coenb. II. p. 339.

wir im Best, der auf eine ahnliche Art stusenweise sich binade senkt nach Bhundelthund, durch die Mittelglieder, denen man den Namen der zweiten Kette der Bindhyan<sup>49</sup>) (Second range of Vindhyan) giedt. Wie weit aber dahin die Trappformation fortset, ist weniger beobachtet; wahrscheinlich bestehen die dort tigen Ketten nicht aus primitiven Massen. Aus Dr. Abams Beobachtungen ist uns nur die Natur der dstlichen Gliederungen Bundelshunds genauer besannt (s. ob. S. 357).

## 3. Sydrographia

Der einformigen Plateaubilbung Malwas entfpricht and Die Ginformigfeit feiner bybrographifchen Berbaltniffes benn, ein Rluß, wie alle, giehen vom Gubrande, ben Culminas tionen ber Bindhpan Mauer nordwarts, und winden fich mit vier ten feichten Stellen, jur Sommerszeit nur mit geringen Baffern auf den Sochebenen zwischen dem vielluppigen, welligen, hagelbes deckten Safellande bis zu ben Durchbruchen ber nordlichen Grange ketten bin. Ihre Baffer find aber fehr gut, und ihre Rinfale fo zahlreich, fagt schon Abul Ragloo), daß man im Lande Male wa feine paar Cof gurudlegen tann, obne auf einen Rlug gu trefe fen. Die Ramen biefer Plateaufluffe find fcon mehrmals genannt, von ihrem Laufe giebt Dalcolms Rarte ein beutliches Bild. Der Chumbul (fprich Sichumbul) ober Chumbla 51) (Chirmitti im Sansfrit), ift ber bedeutenbfte von allen, ber bie meiften ber übrigen in fich vereint; 3. Lod vergleicht ihn wol etwas zu emphatisch mit dem Rhein, paffender wol, der Große nach, mit ber Rhone 62), obwol er auch diefe an Bebeutung femerlich erreicht. Seine Quelle lieat in ber Janapavas Gruppe bes hohen Bindhpan; es find ihrer drei Quellarme; Ehumbul, Chambela und Gumbhar (Gambir bei Dale olm). Ihrer Gegenseite, gegen Sud, fallen ebendaselbst 9 Quel en gum Merbuba. Zwifchen jenen breien liegen von Bhomas our und Amiherra (1773 F. Par. ub. d. DR., f. ob. S. 590. 337) an, gegen Oft, die Orte: Dhar die antite Residenz Male vas im Morden von Mandu (f. ob. S. 579, 585) 1790 guß ib. b. DR.; Sagore (1813 g.); Mhom (1894 g.) und hole

F. Dangerfield Geolog. Sketch I. c. II. p. 346.
 Akbery ed. Gladwin Vol. II. p. 39.
 John Malcolm Memoir I. c. I. p. 3.
 J. Tod Annals I. c. p. 14—16.

tars Capitale Inbore (1876 R.), aus beren Lage (3) fich 16 allgemeine Miveauverhaltniß des dortigen Plateaubobens von fch ergiebt. Bu biefen fommt ber bffliche Debenfluß Sipra bings ber parallel mit jenen gegen Rorben an Qujein (f. ob. S. 600), 1543 Ruf ub. b. DR. vorüberfließt, und ben Chota Cali Gint, d: i. ben kleinen Cali Gind, von Dewas fommend (ci fin) 4 Sinds auf dem Malwa : Plateau), rechts unterhalb Bank (1435 R.) aufnimmt. Alle diefe Baffer fliegen noch auf in Plateaufläche auf Trappboden vereinigt fort, ebe ihr schon werin ter und nun erft mafferreich gewordner Rluglauf, ber Chumbu, bie norbliche Sandfteingone, zwifchen Rampura (24.27 M.Br.) am Beft : und Bhampura am Oftufer etwas obt balb heider Orte betritt, welche beide, nach Meffung Dangerfick, mur noch 1276 und 1261 g. Par. ub. d. Dt. liegen. Die Gen Enng bes Malmaplateaus, von Gub gegen Rort, bemis also bis dahin an 500 R. Bar, senfrechte Sohe, Uninhall Rampura fangen die Ginbruche des Chumbul in bas Boy land von harowti an, wo ber wilde Tumult feiner Emid die 300 bis 600 Fuß hohen Kelsen, welche senkrecht wie von Ma schenhand gemeißelt fich emporthurmen, bis Rotab ju burdho then bat. Der Chumbul, nach langem, gefrummtem lank burch ein Thalgebiet 64), in welchem die mertwurdigfte Ruft farte aller Indischen Rajputen Tribus, Racen und Ra gen, burch die ftets wechselnden, politischen Schickale jusamme gebrangt erscheint, in ber fich wie bei einer Mosait ungablige tien Corporationen, Affociationen und Republifen, oder Despotien mit ben verschiedensten Namen neben einander mit eigenthumlicht Beftalten festslebelten, ober unter ben mannichfachsten Schichalt einnisteten, als in ein großes gemeinsames Burgverließ, bai 18 sählige Schlupfwinkel barbot, biefer Chumbul erreicht endlich to großen Yamuna, am beiligen Eriveny (Berein bet bei Ridfe Damuna, Chumbul, Sind), swiften Etana in Ralvi

Die 3 dittichern Quellftuffe Malmas im Nordlaufe, por allel mit jenen, haben ebenfalls biefe Durchbrüche ju ihm winden, ehe fie fich im nordlichern und milbern Theile des Bay

 <sup>(5)</sup> C. Dangerfield Tabula of Klavations L. c. b. Malcolm Memir
 Vol. II. App. II. p. 348 etc. <sup>54</sup>) J. Tod Annals I. c. Vol. I.
 p. 16,

tandes Harowti demfelben Chumbul, in der Ebene, unterhald Rotab bis Pally Fähre, vermählen. Es sind: Cali Sind, nämlich der große der von Bangla (22° 32' N.Br.) entquillt, 1867 K. üb. d. M.; rechts davon der Newaz, Newuj, und der östlichste der Parbutty, an denen noch teine Schenmessungen in Malwa gemacht sind, deren Ducchbrüche bei Gagrown, Eslaira und Chupara zwar von J. Tod gesehen wurden, deren Nordlauf von da an aber in Harowti noch wenig befannt wurde.

Der große Gind in der Dabe von Geronje (Gbir, Bunge, b. h. Fefte des Shir Schah), viel weiter nordlich als bie vorbergenannten, entspringend, entflieft ber schon bis auf 1000 Bug abfoluter Sohe eingefentten Dalmaflache; ber Betma (Bitraventi im Sandfrit, von Bitra ber Beibenbaum, alfo ber Beiben: Fluß) 55) fommt wieber weiter aus dem Gaben. von größern Soben bes Bindbpan berab, von Bhopal im More den von Buffingabad (f. ob. 6.5/9) und Bhilfa, beren Lagen bisber noch ungemeffen blieben; aber unterbalb bem Chenbari. Fort (24° 32' M.Br.) in ber norbolilichften 56) Proving Malwas. gegen bas bftlichere Bunbelthund, fcatt J. Lob bas Die veau seiner Flußebene, bei Rotrah, bis wohin er fein Profil von dem Abu-Berge gezogen bat, nur noch auf 1000 Rug. Eben fo ftehen wir mit ber alten Capitale ber fubbillichften Proving von Malma, mit bem genannten Bhopal (ober Bhopaul. 23° 17' M.Br., 77° 30' D.L. v. Gr.) 57) ebenfalls ichon auf der Oftgrange biefes Plateaulandes; bas Befthor biefer Stadt liegt noch in Malma, bas Oftthor aber fcon in Gonde Und wirtlich wie Dobud im West auf ber Matne grange zwischen Malma und Gugurate liegt (f. ob. S. 582), fo jegt auch bier Bhopaul an der Ofigrange jum obern Gebiete Der Merbuba im Plateaulande der Gonds. Bon einem beruhme en hindu Raja, Bhoj, einft an einem Sant erbaut, den er elbft funftlich anlegen ließ und mit Prachtbauten geschmudt, Die egenwartig in Ruinen liegen, ift biefes unter ben Dabratten berenachtig gewordene, fleine Rajathum, durch die Protection er Briten, feit 1818, ju größerer Bedeutung als porbem unter

<sup>&</sup>lt;sup>6-5</sup>) J. Tod Annals J. c. Vol. I. p. 8, <sup>6-6</sup>) Malcolm Memoir of Central India II. p. 486. <sup>5-7</sup>) J. Malcolm I. q. Vol. I. p. 12, 349. II. p. 230, 241, 483.

ben centralen hindustaaten gelangt, und scheint fich immet nor und mehr zu, heben.

#### 4. Elima.

Das Elima 58) von Malma ift nicht nur fehr milb, fos dern auch der Wechsel der Temperatur mäßig, da die Echebung doch im Gangen nur gering ift; erft gegen Enbe des Jahres pft gen großere , heftige Storungen einzutreten. 3m Gangen ift ch nach Capt. Bangerfield, auch trodner ju nennen, als mas vermoge der geringen, continentalen Erhebung zu erwarten ich berechtigt hielt. Schon Abul Fagl 50) rubent vor breihundet Jahren die milde Temperatur von Malma, wo man in Binter nie eine warmere Rleidung bedurfe, im Sommet niemal bas Baffer erft burch Salpeter abzutühlen brauche, und nur in der Regenzeit eine gefütterte Bedeckung nothig babe. Die donie gen, neueften, meteorologischen Beobachtungen find indef noch i unvollftandig, und die Jahre 1818 und 1819 in benen jufum menhangend daselbst beobachtet murbe, zeichneten sich durch ungb wöhnliche Raffe in der Regen, und ungewöhnliche Sie in id trodnen Jahreszeit aus. Gegen Ende ber naffen Jahreszeit, m' die Temperatur ben gleichmäßigften Stand zeigte, behammet fic das Thermometer langere Beit zwischen 17° 7' bis 20° Reaus. (72º - 77º Fahrh.). Die unmittelbar auf die Regenzeit folges den zwei Monate im Jahre, herrschen auch hier, wie überall i Indien, die verderblichen Fieber vor, eine Beit in bet p mal die Balder gemieden werden muffen (wie auf dem Genb wana Dlateau, f. ob. S. 506). Dennoch halt Malcolm 16 fes Plateauclima im Gangen fur gefund, felbft ftartend fur fte convalescenten aus dem schwüleren Lieflande. Außer ben als meinen Fieberanfällen und den damit verbundenen Uebeln fell in Beft bes Chumbul die Bergrößerung ber Mil; und ber batan hervorgehende Spleen als eine locale Krantheitsform baufig fens; als eine noch schlimmere Mitgift von Malma wird die Cholets Morbus als dort von jeher einheimisch genannt. Die 34 reszeiten wechseln bier wie im westlichen Indien, in breifachtt Form, als Regenzeit, falte und beiße Jahreszeit. Die

Sketch ib. II. p. 318.

p. 40.

Sketch 20.

Regenzeit dauert bie 4 Monate, von Juni bis September, fie bat einen regularen und milben Berlauf; bas Bafferquantum beträgt gewöhnlich im Jahre eine Sohe von 50 Boll (alfo ? mehr als auf dem Darwar-Plateau in Dcfan, f. Afien IV. 1. S. 714; aber nur ! fo viel als in Colombo auf Ceplon, f. ob. G. 86). Dann fleigt bas Thermometer Mittags nicht über 25° 5', und fällt Rachts nicht unter 17° 7' Reaum. Gegen bas Ende ber Regenzeit werben jedoch bie Morgen etwas frischer; vor Enbe December tritt aber nie faltes Better ein. Die falte Jahres. jeit halt an vom December bis in die Salfte bes Februar; Am Februar, 1820, fabe Malcolm das Thermometer, am Morgen um 6 Uhr auf 1° 7' Reaum. (28° Fabrh.) fallen. beiße Jahreszeit fullt bas lette Drittheil bes Jahres und wird durch die beißen, trodinen Mord, und Rordweft, winde, die aus bem Innern bes Continentes mit großer Intensitat burch ben großern Theil Indiens vorherrichen, nur auf furgere Beit beimgefucht; auch haben fie bier teineswegs ben gerftorenden Character, wie in den Niederungen g. B. Coromandels (f. ob. S. 330 in Madras). Um Lage fleigt bann bie Sige wol bis ju 294 \* Reaum. (98° Fahrh.); Die Nachte bleiben ieboch ftets fubl, und dadurch wird das Land immer wieder erfrischt.

### 5. Produkte und Sandela).

Der locke, reiche, schwarze Lehmboden (Mal), der nur zu weilen durch Sisengehalt compacter und dadurch minder benugbar wird, ist durch seine große Fruchtbarkeit berühmt, zumal wenn ihm die gehörige Bewässerung zu Theil wird. Die größte Man, nich faltigkeit des hiesigen Ackerertrages ist wenigen Gegenden Indiens in gleichem Maaße eigen. Bon Kornarten sind Weis, Indisch Korn, Gram (Cicer arietin.), Erbsen, Bohnen (Phaseol. mung, Mung und Phas. max, Urud) nebst Tuwar (Cytisus eajan) die Hauptproducte; Zuckerrohr wird mehr gesbaut als consumirt werden kann, eben so von Taback, Baums wolle, Leinsaat, Sesamum (Vil) u. a. Indigo wird nur wenig gebaut, die rothe Farbwurzel Morinda eitrisolia (Achn in Gondwana, s. ob. S. 533) wird in großer Menge gezogen

<sup>••)</sup> J. Malcolm Memoir I, c, Vol. f. p. 8-10.

Ritter Erbtunde VI.

und ausgeführt; eben fo auch Ruffun (Cartham. tinctorius); weit baufiger aber noch wird bas Opium als Saupterport pon Malma gebaut, bavon jabrlich bas ungeheure Quantum pon 10,000 Maunds = 350,000 Pfund Av. dup. producirt, das von 6000 = 210,000 Pfund Av. dup. in bas Ausland, w mal nach Mewar, Marmar, Defan und Gugurate geben. einträgliche Cultur bes Papaver somniferum bat in ber neueren Reit ungemein jugenommen, wodurch andere Culturen jurudtra-So mar die Cultur ber Rebe und ber Obftarten ju Raifer Atbers Beit, nach Abul Fagle Bericht bier ausgezeich net. Die gegenwartig bier gebaute Dango, welche ungemein Delicates Obst giebt, foll aus Goa eingeführt fenn (f. Afien IV. 1. S. 894). Die Gartnerei ift feit ber letten Salfte bei Nahrhunderts biet fehr in Berfall gerathen, Die Balber bebet ten die bergigen Umgebungen von Malwa, die reichsten Seafwab ber liegen in ben Weftbergen (f. ob. G. 638).

Der Bilbreichthum überbietet noch bie Babl ber Seer, ben; Liger, Leoparden, Baren, Bolfe, Spanen, Cher, Antele pen, Milgau (Milaghi), weißfußige Antelopen, Die Gambre, eine nach Malcolm noch nicht befannte Urt, Rebe, Sirfche u. f. w. fullen bas land. Die Sambre, Saut, gut zubereitet, gebort zu bem schonften Schmuck eines Malma Kriegers. berheerben geben gute Ausfuhr, doch ift bas Remaur, Shal noch reicher baran, als bie Plateaubobe, Biegen und Schafe bat Malma fehr wenige gegen die beffere Bucht berfelben, die in Mewar und Alimer allgemeiner ift. Die einheimischen Pferde Reben weit hinter benen jurud, welche von ben Dabrattas im Suben, aus Gugurate und bem Penjab in D. Beften bezogen werben, und fur Rameelaucht ift bier ber Boben weniger gum Rig, als in dem trocknern, fandigern, ebeneren, benachbarten De war und Marwar. Alle Landesfluffe baben gabireiche Rifchbrut, aber feine eigenthumliche ober ausgezeichnete Arten. Induftrie und Gewerbe find nur theilweife in Blor, und ber Sandels) muß eben fo viel einführen, als er an heimischen Producten ans führt. Mit Getreibe hat Malwa von jeher fein Nachbarland Memar versehen; doch wird zuweilen anch noch aus der Kome fammer Gugurates in Malma eingeführt. Labad gewinnt Malma nicht binreichend; eben so muß Baumwolle noch vid

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) J. Malcolm Mem. L s. Vol. II. p. 76-91.

eingeführt werben. Opinmausfuhr und im ganbe gefertigte Baumwollengewebe von vorzüglicher Gute, beren Rabrita. tion feit furgem wieder febr in Aufnahme getommen ift, muffen bie Roften aller Importen beden. Bu biefen geboren vorzüglich robe und verarbeitete Seide mit Goldstoffen u. f. m., jumal aus Bendalen; Wollenwaaren aus Guzurate zu Teppichen und Sattelzeugen für Clephanten; Diamanten, Derlen, Juwelen in ges ringen Quantitaten aus Bugurat, Defan, Bundelthund; Golde und Silberschmuck und Rupferarbeiten aus Surate und Boms ban; Bemurze, Betel, Rotos (f. ob. G. 643) und andere getrock nete Fruchte ebendaher, wie Indigo aus Bundelthund. Sandel, Munge, Gewicht, Abgaben, Gintunfte find bei Dale colm 62) die vollständigen Rachrichten einzusehen. Roch find une geprägte Rupferftude und Rowries bier die fleine Dunge im Lande; Die großern Stadte Dujein, Indore, Bhopal, Dertababur, haben Dungftatten mit bestimmten Gepragen: ber stets wechselnde Dungfuß wie ber Gewichtswerth in ben ver-Schiedenen Berrichaften, unter welche Dalma getheilt ift, geben ber gablreichen Cafte Indischer Becheler und Datler viel Geschäft und Ertrag.

### 6. Eintheilung und Orticaften.

Aus ben in den frühern Jahren angestellten Schägungen und Bolfsjählungen (3) ergiebt sich nur ein theilweises Resultat für die Bevolkerung Malwas, das als Territorialbesis unter 7 größere und 16 kleinere Rajahs vertheilt ist, die mehr oder weniger von dem britischen Gouvernement abhängig gewors den sind. Die Zählungen (4) sind von den einzelnen Territorialbesisern absichtlich aus Jalousie und Politik verfälscht und ente stellt, so daß Malcolm selbst sich nur auf ungefähre Schägungen dortiger Populationen beschränken mußte. Zu den größern gehoren Scindias und Holkars Staaten, die sich aber auch in Nachbargebiete verbreiten; Scindia vorzüglich im Norden von Oujein bis Gwalior, Holkar mehr im Westen Malwas, von Indore bis zu den Naspiplen Bergen, und die Herrschaft des Maja von Bhopal im Osten. Unter den etwa 30 größern

J. Malcolm Mem. L. c. Vol. II. p. 80—93 unb App. p. 375—379.
 J. Malcolm Mem. L. c. II. p. 375—384 etc.
 cóenb. II. p. 224 etc.

# 756 Off-Afien. Border-Indien. V. Abicon. 4. 109.

Stadten bes landes ift Dujein 65) (Ilbicanini, Diene, and Cafna 66) genannt, als eine ber 7 beiligen Stadte Indiens) bir antife, unter bem erften Meridian ber Sindu Aftronomen ge legene Stadt, ichon aus den Puranas, und ale Refiden Bie eramadityas, beffen Acra im Jahre 56 vor Chr. Geb. be einnt, burch gang hindoftan am beruhmteften (f. Affen II. 1090; IV. 1. . 486, 512, 557, 567, s. ob. . 600). Aber die rubme vollere Periode seines großen Central-Reiches ift noch vorhisterisch; fein elfter Nachfolger Raja Bhoj, ber seine Residenz von Dujen nach Dhar (Dhara Magara) verlegte, foll der Erbauer vet Bhopal und beffen großartigen Runftdammen und Runftriden fenn, deren ablaufender Emiffar der beutige Betma fenn foll. Ill brei Ortschaften haben auch heute noch viele Ruinenbugel, it ihre ehemalige Bedeutung bezeugen. Unter Raifer Afbert Ib gierung, versichert 26ul Fagl67), fanden in Qujein noch 360 große, heilige Bauwerte der Brahmanen und anderer hindul Das moderne Dujein liegt aber eine fleine Stunde fubmit ber antifen Ruinen, und war in neuerer Beit die Capitale Gin bias, bis beffen Refibeng nach Gwalior verlegt marb. Bon in Population der Jaina: Secte als Handelsleute in Malma und Bundelthund (Bundela), jumal aber in Oujein, mar friber be Rebe (f. Affen IV. 1. S. 739 u. f.). Dr. Ern fo 68), ber it Begleitung Gir Ch. Malets, im 3. 1785, Onjein noch jur 3d ber Dabrattaberrichaft besuchte, fagt, baß es febr weitlauftig # baut fen, voll Strafen, nettgebauter Tempel und Maufolen Die Stadt fen von hohem Alter; Die fconften Garten woll Il fen und Jasmingebufche, und Obftpflangungen von Aepfeln, fc aen, Maulbeerbaumen, Limonen und prachtvolle Copreffen ump ben fie. Mur eine gute halbe Stunde im Norden der Stadt be fuchte Dr. Erufo ben Ralleah Deb, ben Palaft ber Ghu riben (f. Affen IV. 1. S. 557) am Sipra Rluffe, dem man bei halb fein Bette auf die andere Seite geleitet hatte, in funf fic nere Urme ihn gertheilend, um ihm Bafferfturge gu geben und tublere Lufte ju gewinnen. Das Gange ift voll grandiofeften Lurus angelegt, trefflich erhalten, die Gebaude mit Chunan (f. ob. S. 168) befleibet. Die Baffermerte follen von Gheib

of) J. Malcolm J. p. 10, 22 — 27.
lois. Paris 1836. liyr. 2. p. 381.
of) Ayeen Akhery ed. Galwin Vol. II. p. 41.
of) Dr. Cruse Journ. in J. Perbes Oriest Mem. l. c. Vol. IV. p. 7 — 9.

ebbin (im XIII. Jahrh. f. Affen IV. 1. 8.560) angelegt fepn, fle find noch immer im Gange, und fo mannichfaltig wie großartig.

Dhar 69) ift noch immer bie zweitgrößte Stadt in Malma, mit 38,000 Bewohnern, obwot aus ihr die Residenz ihrer Rajas vom Rajputen, Stamm burch mehammebanifche Berricher, icon fruhe, nach ber Renden; Danbu 70) verlegt ward (f. ob. S. 585). welche die altern Sinduarchitecturen jum Bau ihrer Dofcheen vielfach vermenbeten.

Indore, bie neuere Refibeng Botfars, ift gering und ohne altere Erinnerungen, wie viele ber junger bort entstandenen fleinern Raiputen und Dahrattenstaaten bes letten Jahrhunderts, beren viele auch nur Anfuhrer von Raubtribus, wie ber Gons bis in Sondwara, der Omut in Omutwara, der Gond in Condmara u. a. waren. Bon bem legenbenreichen Bhoval war oben die Rede. In ber nordweftlichften Grangproving Dale mas, bem bergiger merbenden Rantul (b. b. Rante, b. i. westliches Grangtanb) 71) auf bem bortigen Erhebungetnoten der Trappformation, bei Mundiffur (f. ob. S. 637, 641), ift bas fcon oben genannte Dertababur die Refiden, des Landesrafa. ber Daffageort nach Rattymar und Eutch. Gegen R.D. liegt bie wenig befannte Grangproving Chanderry 72), mit den Saupt orten Geronje, Ragugurh und ber Refte Chanderry, von benen wir wenig mehr als die Ramen fennen.

## Die Bewohner Central/Indiens.

Dit ben Aboriginern namlich ben jedoch nun gum Theil icon gang verbrangten Tribus ber Bhils, von benen fruher bie Rede war (f. ob. G. 607-620), machen die Gindringlinge poppelter Art in Diefes Bergland, Die breifache große Populaion aus: Mohammebaner und Indifche Rajputene tamme, welche in ben verschiedenften Berhaltniffen aller Art eben und bier gefondert zu betrachten find.

1) Die Dobammebaner 73). Der einzige mohammeba tifche, erbliche Furft in Malma ift gegenwartig ber Nabob von Bhopal; er gebort mit einigen andern Sauptlingen ju bem ges ingen Ueberrefte mobammebanifcher Goldlinge, Die fruber in

<sup>2)</sup> J. Malcolm Mem. 1. c. II. p. 489. I. p. 463 — 511.

20) Ayeen Akbery ed. Gindwin I. c. (72) ebenb. I. p. 18.

21) ebenb. I. p. 20. II. p. 480. (28) J. Malcolm Mem. I. c. II. p. 106—115.

Soltars Dienften ftanden; diejenigen aus Scindias Dienften übriggebliebenen find alle in Berfall. Durch 27 Stadte ift die mohame medanische Population Malmas gerftreut; aber in keiner Diefer Ortschaften bildet fie die Majoritat, und im allgemeinen macht fie noch nicht de ber Gefammtbevollferung Dalwas aus. ben Solbaten find anch viele Aderbauer, Sandwerter, Runftler von ben hindus jum Islam übergetreten; fie find meift die Do. tails (Dorfichulgen ober Patel, f. ob. G. 387) und Dirbabs (Reldmeffer) geworben, und haben ihre hindunamen, wie faft alle Bindugebrauche beibehalten. Gie find gang unwiffend im Roran. besuchen faum eine Moschee, und nur Rafire, ober ein Bettel monch in jedem Dorfe, vertritt die Stelle ihres Dullab. Sie find baber von ben Dobammebanern ber Stabte, Die fich nie mit ibnen vermischen, verachtet. Ihre Bahl batte fich burch bie Berfrenung ber Dinbarries und ihrer mohammedanischen Chefs, welde alle ibre Gefangenen mit Gewalt jur Befchneidung brachten. ungemein vermehrt; und gern hatten fich auch hindus in hoffnung auf Raub ju ihnen gefellt. Durch die Britenbesiegung find fie insgesammt jum festfiedeln und jur Agricultur genothigt und machen bie unterfte Dopulation bes Landes aus.

Die Borabe 74), von benen auch icon in Burbanpur, Gu rate und Nimutch (f. ob. S. 567, 631, 640) bie Rede mar, beren Namen General Malcolm vom hinduwort Bpobar, & b. Sanbel, berleitet, haben fich von ber Seefufte Gugurates auch burch Malma verbreitet, und bis hierher ihre Reinlichkeit. Ordnung und Europäische Architectur mitgebracht. Durch fie fome men vorzäglich die Europäischen Baaren auf die Bagare Central Indiens. In der Stadt, wo fie fich anfiebeln, bleiben fie eine gesonderte Colonie, die fich der Leitung eines ermabtten Mint labs (Priefters) mit unbedingtem Gehorsam unterwerfen. Dujein wohnen 1200 ihrer Ramilien; tein Fremdling barf bort ihr Quartier betreten; ihr Mullah wird vom Soben Driefter ber Borabs in Surate eingefest, ber bas Supremat über alle bis Anrungabab im Guben ausubt. Er felbft ichabte, auf Dals colm's Befragen, in feiner Didcefe 10,000 gamilien und folne ibre Bahl auf 45,000 Personen an, die ju ben Bobihabendften bes Landes gehoren.

Eine andere Claffe ber bortigen Mohammebaner, Die fic

Y4) J. Malcolm Mem. L e. II. p. 111-113.

Multanies, als Eingewanderte vom Industande, nennen, obwol sie schon seit 8 bis 9 Generationen in Matwa angesiedelt sind, gehen zwar bewassnet, werden aber dennoch zu den burgersichen Bewohnern des kandes gerechnet, da sie, in 2 Tribus gestheilt, die Geschäfte der Lasteräger (Lodanah) wie der Biehbaubler verrichten. Die letzteren haben eigene Potails zu ihren Oberhäuptern und leben in gesonderten Colonien. Beide essen zwar mit einander, verheirathen sich aber nicht gegenseitig, und sind durch Lebensweise gänzlich von einander geschieden. Manrechnet ihrer an 3000, van denen die Hälfte im Westen des Chumbul wohnt.

Die mohammedanischen Kriegertribus unterscheiden sich nur wenig von denen anderer Theile in Indien; die der Afsahanen haben nach Bhopal manche Eigenheiten mitgebracht, aber sie sind nicht so turbutent wie die Patanen im nordlichernt Sindustan es zu sepn pflegen. Aber in teiner der bestern Gesellsschaften Central-Indiens, bemerkt Matcolm, werde man nipgends einen Mohammedaner, als Priester oder Gelehrten, oder von irgend einem gewissen Range wahrnehmen.

2) Die Sindus 75) find auch hier in ihre 4 Caften gefchieben; Malcolm findet es aber angemeffener von ihnen als Nationen oder Classen zu fprechen, da auch fie noch, außer den ganz verschiedenen Bhils Tribus in Einheimische und Eingewanderte verschiedener Zeiten zerfallen.

Die jungern Mahratta Eroberer (f. ob. S. 397), ble gegenwärtigen Besiger von Central-Indien, sind: 1) Brahmasnen als Agenten und Beamten der Gouvernements oder 2) Subras als Prinzen und Anführer der Kriegsheere.

Die Mahratta Brahmanen (s. ob. S. 415) von verschiedenen Tribus ruckten mit der ursprünglichen Eroberung, aus dere später als Geschäftesinhrer ihrer schon siegreichen Landsleute bei der Armee und im Civildienst ein. Ihre Jahl schätzte Malscolm, im J. 1824, über 2000 Familien, ja selbst die zu 8000 Rannern, davon 1000 als Priester, 7000 als Geschäftessührer im Dienste des Gauvernements stehen, und die sleißigsten Kausleute, Finanziers, Bureaubeamte u. s. w. sind. Alle konnen lesen und schreiben; ihr Orden hindert sie mußig zu gehen oder sich dem Trunk hinzugeben; wenn ihre Grundsätze auch nichts weniger als

<sup>\*\*)</sup> J. Malcolm Mem. L. c. IL. p. 115 — 125.

preiswurbig find, fo verlegen fie boch außerlich wenigstene nicht ben Anstand und zeigen in Allem große Ausbauer. Daber find fle nur bem Damen nach die Diener ber Regenten, in der Ibat aber die Berren und babei fehr wohlhabend. Diefe vom Guben ber Eingewanderten effen nie an berfelben Safel mit ben einheimischen Brahmanen Central : Indiens; ihr Stolz balt fte ebenfalls ab, fich mit beren Tochtern ju vermischen, fo wenig mit mit denen aus Gugurate, oder bem nordlichen Sindufan. Ex bleiben auch in Mewar ihren Defan Gebrauchen getreu, und w halten auch aus ihrer Beimath den Nachwuchs von Manner und Rrauen. Da bas Englische Gouvernement, feit feiner Be finahme fener Gegenden, ihnen diefen Bugug erleichtert bat, fo find fie demfelben beshalb zugethan. Ihre Bahl foll vorbem bes breifache in Malma gewesen senn; boch ward keiner berseiben, in Morben bes Merbuba, je jur Burbe eines Zeminbar ober Gtatt balter einer Proving erhoben, obwol im Guben dieses Em mes ihnen biefe Burben zufallen. Die Urfache hiervon liegt Darin, daß fie fich nie mit ben Ginbeimischen, aus Stoll fich ! verunreinigen, vermifchen. Oubras bagegen bilben alle Rib gerelaffen der Dabrattten in Malma; auch fie maren chetes gablreicher. Die Bolfars und Sinbiabs gogen in ber ich tern Beit die Sindus, als Soldner, in ihren Beeren vor, f daß Malcolm im Jahre 1824, nur noch etwa 5000 Entwi im dortigen Rriegedienfte gablte, und feine 500 Sudra Familia, Die in ben Stadten des Landes Gewerbe trieben. Much fie ter beirathen sich wo moglich nur mit ben Landestochtern aus Do kan, nicht aus Dalma. Diefe Beiber, von beiberlei Caften, fin eine Art Beroinen; fie nahmen oft ben bedeutendften Antheil a ben politischen Begebenheiten ber Regenten; fie haben ihr abgt fondertes Eigenthum, Gater, geben Fefte und Schmaufe, verthin viel in Juwelen und Rleidern, find haufig fehr bigotte Derett; im Lefen, Schreiben, ber Arithmethit und andern Biffenfchaften , gut unterrichtet, reiten fie, tragen felbft Baffen, find triegerifch tapfer, nicht ohne Salent, wie die Mahrattifchen Fürftentochter, be nicht felten felbst ihre Beere in ben Rrieg geleiteten; babei fiben fie das ausschweifendfte Leben.

Außer diesen verschiedenen Einwanderern aus Detan, jahl man in Central-Indien nicht weniger als noch 84 verschieden Secten der Hindubewohner, von denen die meisten behaupten, die Benealogie ihrer Vorsahren nachweisen zu können. Nur die We

Digitized by CTOOPE

nigften von ihnen find feit langer als 15 Generationen in Malma' angefiebelt, und leiten ihre Bertunft ab aus bem Beften und Morden hinduftans, jumal aus Gugurat, Udeppur, Judpur, Jenpur, aber auch von ber Mordfeite bes Ganges, von Dube und Ausgenommen von jenen find nur allein die Ches natti, b. b. bie 6 Secten ober Caften, bie mit einander effen und trinfen und Dalma als ihre Seimath anertennen; fie find folg auf den Ramen Dalwa, Brahmanen, boch auch fie geben bis ju einer frubeften Einwanderung ihrer Bor fahren in Dalma auf 20 bis 30 Generationen gurud. Mile Diefe murben indeg von den Mahratta : Eroberern nur verächtlich behandelt und mit bem Ramen Rangri, b. i. Plebefer (rustici) belegt. Gie find ein fehr ruhiges, gehorfames, friedfames Geschlecht. Malcolm meint, vielleicht in keinem andern Theile Bindoftans fen bie Bahl ber Brahmanen fo groß, aber bie Art berfeiben fo verschiedenartig wie bier, jedoch auch nirgends md. gen fie fo wenig wohlhabend, fo unwiffend, fo frei von verpfliche tendem Ceremoniell leben, wie bier (vergl. bie in Gugurate, f. ob. 6.622, in Oriffa 6.557, Maharatta 6.396, in Madras 6.424. Sanjore S. 302 u. a. O. m.).

3) Die Rajputen 76), gwar auch hindus von Stamm, aber von jenen vollig fich abscheibend, machen eine fehr große Bolfstahl in Central, Indien aus; fle waren die Ueber, jugler, von ber Mordfeite bes Banges tommend (f.-oben S. 610 u. f.), ble Eroberer biefes Landes im Morden bes Merbuba in der frubeften Periode, wie die Mahrattas im Ga. ben beffelben (f. ob. G. 384). Rach ben alteften Unnglen mas ten die Duar, und Choman, (die Domar und Choban, die ale teften auf Abu, f. ob. G. 733) Rajputen bier die Berbranger ber Bhits, die Gebieter bes Landes geworden, bis fie felbft wieder von Patanen ober ben Afghanen : Dynastien (Ghuriden, Rhilly, Logblut 2c., f. Affen IV. 1. S. 555 u. f.) jurudgebrangt mur ben, und auch biefe in ben folgenden Beiten wieder den fungern Raiputen, und Mahratten, Gefchlechtern weichen mußten. Die Rajputen Familien vom erften Range find in Malma jeutzutage bie Sefodias, Rhattories, Rutchma und Cho. pan. Die Sefodias find vom alteften Abel, Die Rhatto; ies find die machtigften, feitbem einer ihrer Borfabren, im 9.

<sup>\*\*)</sup> Malcolm Mem. t. c. H. p. 125-150.

1111, ans hindostan vertrieben Mewar eroberte, sich auf bessen Perrscherthron von Ihoubur (im J. 1150) schwang, und von da aus die Glieber und die Gewalt seiner Familie weit verzweigte. Ihr geringer Respect gegen die Brahmanen im Lande ist eine Folge ber von ihnen hochgechrten ritterlichen Sangercasten oder Barben, der Charuns und Bhats 77), die bei ühnen die Stelle von jenen vertreten, überall auch in Malwa ihre Geschwten und Hosseute sind, wie in Mewar und ganz Najputana, die wir auch schon bei den Bhils kennen kernten (s. ob. S. 612, 722).

Die Charuns find in 2 Caften getheilt, die fich Radili (b. i. Raufleute) und Maru (b. i. Barben) nennen. und wieder in 120 Tribus unterscheiden, die theils von Brahmanen, theils von Rajputen ihre Geschlechter ableiten. Gie rechnen fich jur Raiputen Race und bilden fich ein, von Dabadeva felbft eben fo fromm geschaffen ju senn wie die Bhate, aber mit tubnerem Beifte, um die Gerechtigfeit vor ber wilden Gewalt (ben Stiet por bem lomen, f. ob. a. a. D.) ju fchuben. Gie muffen ben Ritus des Siva und ber Parvati verfteben, lefen und fcbreiben tonnen; ihre Lehre ift, daß es großtes Unglud bringe, ihr Blut su vergießen, oder ein Glied ihrer Familie ju verleten, eine foc ciell accommodirte Unwendung der Lehre von der Sundlichfeit bes Brahmanentobichlags (f. Affen IV. 1. S. 928, 563) überhaupt. Daber tonnten die Charun bas ficherfte Geleit ber reifen ben Raufleute und ber Raramanen, felbft burch die argften Raublander Centralindiens, abgeben, wie nur die Fafir von De mer im antifen Karamanenlande Meroe's im Riltbale (f. Afrife 2te Aufl. G. 543). Ihre Burgschaft wird von den Rajputen ber jenigen ber reichsten Banquiere vorgezogen. Soll eine Sandets Raramane, die ein Charun als Schut geleitet, von einer Raubbande ber Rajputen oder von Andern überfallen werden, fo Bellt fich ber tubne Charun an die Spite bes Buges mit dem Dold in der Sand und warnt aus der Rerne. Silft dies nichts, fo perlett er fich mit bem Dolch an einer nicht eben tottlichen Stelle bis auf bas Blut, und wirft ben blutbeflecten Dolch bem Raubgefindel mit Bermunschungen entgegen. Wiederholt er bies obne Erfolg, fo bleibt ibm in ber großten Gefahr nichts ibrig. als ein Rind aus der Charun Familie, ein Weib oder fich felbft

<sup>77)</sup> J. Malcolm Mem. 1, c. II. p. 132—138; pergl. B. Hober Narentive Vol. II. p. 453—495.

ju opfern, und bann folgen ihm alle Rinder und Beiber in ben Sob, um baburch bas Berberben über jene ju bringen. Denn bas vergoffene Blut eines Charun tann nur burch fehr große Geschente an die hinterlaffenen Glieber der Ramilie gefühnt werden: es erzeugt vicle neue Ermordungen und hat ofter die Bermuftung bes gangen Landfriche jur Folge und die Berbammnig aller Schuldigen jum Pattala (ber Bolle). Gin furchtbares Opfer diefer Mrt, in der Mabe bei Baroach, im Angeficht der Britifchen Truppen, ergabit 3. Forbes 78); auch anderen Gewaltthaten fuchen fie auf biefe Beife gu entgeben. Berben ihnen Abgaben von ihren Landgutern mit Gewalt abgepreßt, fo morben fie fic lieber felbft burch ein Laratow, b. b. Gelbftopfer, weil es gegen ihre Ehre ift jene ju gahlen, ba fein anderer von ihrer Cafte im Ralle ber Dachgiebigfeit je micber einen Biffen mit ib nen theilen murde. In Malma beigen diefe Selbstopfer Chans bies; alle Jugend ift bort von dem Chrgeiz entzandet, lieber bas Leben ju laffen, als ben geringften Datel ber Ehre ju leiden; felbft der Stolg der Beiber, noch vom vierzigften Jahre an abe warts, bis ju bem ber funfjahrigen Rinder ift es, nach Dale colms Berficherung, nach biefem Opfertobe ju ftreben, und fie ftreiten bann alle um bie Ehre ju fterben. Dafur genießt ber Charun im Leben die bochfte Berehrung; Die Rgramanen ihres Geleites werden überall in ben Dorfichaften festlich empfangen, Die Weiber in Seftfleibern gieben ihnen mit Gefangen entgegen; Die Kaufleute in ihrem Schut gahlen von ihren Waaren einen geringeren Boll an die Furften; ju allen Feften, Beirathen, Ber fammlungen werden fie geladen und erhalten ihre Gefchente. Bei allen Rajputen . Chefs find fie vom größten Ginfluß, fie regieren Das Land, in Udeppur, Ihoudpur, Jeppur, Malma, ja über gang Sindostan find fie von ba aus verbreitet, und nicht leicht, meint 3. Forbes 79), werbe es bafelbft einen angefebenen Dann geben, ber nicht einige biefer Barben ber Charun ober Bhat in feinen Diensten batte. Bie Bileam bei bem Ronige Balat von Moab, ber Prophezeiher und Beschworer am Jordan (IV. Dofe 22), fo find bie Charun und Bhat bei den Rajputen . herrichern Die Zeichendeuter, die Traumertlarer, Die Aftrologen, Die Bahrfas ger, die Rativitatfteller, und zwar Danner wie Rrauen, die ibre Schulen und Seminarien haben, in benen fie in biefen dort boche

<sup>70)</sup> J. Forbes Orient. Mem. Vol. II. p. 93. 10) ebenb. Iil. p. 226.

## 764 Oft-Aften. Borber-Indien. V. Abidon. f. 109.

wichtigen Kunsten und Wissenschaften ausgebildet werden. Ju Guzurate erlebte J. Forbes 30) selbst (1783) merkwürdige Schwen dieser Regromantie und der Deutungen der Omina.

Die Bhats 81) weihen fich weniger bem Opfertobe als bie Charuns; fie theilen jedoch mit jenen Amt und Dacht, sowel ft ihnen als ben Tapferften ben Borrang laffen; aber als Barben und Annaliften übertreffen fie jene im Belbenlied und in ba Chronologischen Biffenschaft. Sie baben unter ben Bbilallas (Rafputen , Sobnen , f. ob. S. 608) ben entschiebenften Ginfing; fie befingen Die Belbenmuthigen, Die Großfinnigen, fie geißeln mit ihrer Satnre die Gegner vorzäglich burch ben Bormurf niebent Geburt, und stellen fie bramatifc als Duppen vor. Die fie mit Schimpf, und Schmahreben begleitet fo lange burch bas land umbertragen, bis die Familie fich ju ihrer Einlofung bequemt Preis ober Spott find die Baffe, mit ber fie tampfen. Rin Menfc, tein gurft tann biefem gewaltigen Ginfluß ber Charus und Bhat entgegentreten, Die unter ihren eigenen Obern fichen beren Sit in Rattywar fenn foll. Gin Bhat, ber ben Bifchof Deber 2) in Ubenpur ale Improvisator empfing, recitirte in ein Lobgebicht auf Die Giege ber Briten und empfing baffte eine Babe.

Auf feiner amtlichen Reise aus Udenpur nach Rotah, in bem Berglande harowti, fam Jam. Tod als Britischer Reibent an den Rajputenhofen, am 8. Januar 1820, im Suden da antiken Capitale Chitore, nach Murlah 3), einer nicht und beutenden, aber wenig bekannten Stadt, die von Charuns be wohnt wird, die Poeten von Geburt, aber Banjaras (f. Affan IV. 1. S. 687, Rornhandler und Ochsentreiber) von Geschäft sind, und als durch ihre Caste geheiligte unverlesbare Personen betrachtet werden. In Procession zogen sie dem Gaste entgegen, Minner wie Frauen. Sine Bande Musikanten ging voran, ihnen folgten die Frauen, die Charunis, die mit ihren Schleiern als se nache traten dem Gaste wintten, ihn umbüllten und wie Rusen von Murlah geleiteten. Ihre Männer, die Barden, waren in schwer weiße musselinene Roben gekleidet, mit hohen Turbanen, die Hauptlinge mit goldenem Halsgeschmeide gepußt, die Framen in

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> J. Forbes Orient. Mem. Vol. III. p. 347, 368. <sup>93</sup>) J. Malcolm Memoir. Vol. II. p. 138. <sup>93</sup>) B. Heber Narmative Vol. II. p. 453. <sup>93</sup>) J. Tod Personal Narrative in Annals L. c. Vol. II. p. 621.—623.

dunklbraune Ramlotte mit Goldornamenten. Alle mit Armrine gen von Elfenbein (Satisbant) vom Sandgelent bis zum Ellne bogen gegiert. Sochft vittorest mar ber gange Bug, Die bunteln Roben ber Frauen, die weißen Roben ber Manner, ihre noble Saltung, ibre fchonen Geftalten, Geberben, ibr Ausbruck voll Abel und Burde. Bor 500 Sahren manderte biefe Colonie aus Gue surate bieber, fie behielt ihre antifen Sitten bei, die nicht die ine bifden, fondern mehr die perfifden find, wie auch die Tracht, des lofen Gemandes, des boben Turbans, des lang herabfließenden Bartes, fury alles, mas an die Sculpturen ber Gueberntempel erinnerte. Diefe Colonisation erhielt sich in Unabhangigkeit und Bobiffand gegen allen Andrang ber Moghulischen Dynasten wie der Mahrattaplunderer; felbst die roben Bhills ber Baldgebirge umber ficherten ihnen Privilegien und Schut ju, ihr hobes Infebn haben fie bis beute behauptet. Ihrer Gemeinde geboren 4000 Laftochsen, mit benen fie ihren Transito treiben.

Die in Malwa als Soldlinge fpater eingewanderten Dajputen 84) find gang verschieben von den daselbst seit alterer Beit einheimischen und haben ihre verschiebenen Gesbrauche, leben vom Schwert oder find zum Pflug überges gangen, oder treiben beiderlei Geschäft zugleich, vermischen sicht mit den Inlandern, horchen aber auch den Gesangen jener Barden, und lassen durch sie ihre heirathen und anderen haus lichen Angelegenheiten einrichten.

Die Kriegerstämme ber einheimischen Rasputen ber altern Zeit in Malwa, wie in Mewar, Udeppur und zen umgebenden Bergländern, sind unter die verschiedensten polisischen Corporationen der Nawuls, Ranas, Rajahs, Thasurs, von denen auch viele sich Rajas tituliren, vertheilt. Sols her Rajas ist ein ganzes Dupend im Besten des Chumbul anzäsig, wetche die Basallen Scindias, holsars oder des Britischen Bouvernements sind, deren aber keiner über 6 Lak Rupien, d. i. i00,000 Rupien (1 Rupie meist zu 2 Schilling 3 Den.) Einkunste act. Im Osten des Chumbul ist der Raja von Kotah (am shumbul in harowti) zwar der angesehenste, doch stehen unter hm wieder andere, die sich sogar Mahas Rajas (Großfürsten) ituliren, obwol sie sast nur ihren eigenen Familien etwas zu geseieten haben.

<sup>\*\*)</sup> J. Malcolm. Mem. L c. II. p. 139.

Alle biefe Rajputen & Bauptlinge ber Rriegerraft fondern fich als ein boberer Abel (wie die Rairen in Re labar, f. Afien IV. 1. S. 753, 937), von allen übrigen gantet bewohnern ab; fie unterscheiden fich durch haltung, Gefalt, Ali bung, rothe Turbane von außerordentlicher Große; ein getricht nes Metallbild, von Gold ober Silber, das Pferd und bie Cons porftellend (bem fie taglich als ihrem verfonlichen Schubbime Opfer bringen, f. ob. S. 619) ift ihr Salsfchmud. Auch trage fie einen ihrer Borfahren, als einen Beros, gewöhnlich einen Ra ter vorstellend, im Rleinen, in Gold abgebildet, als ein Amult mit fich herum, bas durch Bauber ihre bofen Damone verfdende, bem fie Gebete bringen. Ale Die Delbi Raifer feit Atbart Gir gen auch bis zu ihren Territorien ihre Gewalt ausbehnten, bint ihre Turbulen; jenen trefflich baju, ihre eigenen Saustruppen m Subahdare durch die Rajputen in beständiger Rurcht und Ih hangigteit ju erhalten; viele ber Rajas Gefchlechter wurden feiten erft gehoben. Erft mit bem Sturge jener Berricher am Bangt erhielten die Dahrattenplunderer auch hier die Oberhand und brudten die Rajputen, Geschlechter (f. ob. S. 398 u. f.). Die Mebenbuhlerichaft zwifden Rajputen und Mahrattes um bas größte Unfebn in Malma und ben benachbarten entite len Provinzen dauert ber durch das Supremat der Brite b felbft eingetretenen Friedensperiode ungeachtet bis beute fort.

Obwol fie aufhorten bort die fouverainen Gebieter in fem blieb ihr gebbegeift, ihr Raubgenuß, ihr Reubalverbalb nif jurud; ber Drud ber Beit entwurdigte ibre Sinnelart, m der Opiumraufch murbe burch alle Glieder diefes Gefdiebet, fetbit bis ju den Beibern und unmundigen Rindern berab, bi allgemeinste Berberben, das Biel ihres hochften Genuffes; ihr in nervtes Leben ift nur ein fortroabrender Traum und Ranfa Biele Baftardtribus haben fich durch Bermischung mit fic bem Blute gebildet, und die Bergweigungen diefer Raiputenftimm find unendlich; fo g. B. die Sondis, eine Salbcafte, in Com wara, Landleute ober Plunderer; die Kornbandler, Banjaraf (f. ob. 6.498-499, 281, Afien IV. 1. 6.687-690); Die Bli Tallas (f. oben S. 608) u. a. m. Aber auch die Beringtes unter ihnen dunten fich, voll Familienftols, weit erhaben ibn at Subras. Als ber gewaltige Mahrattenfürst Row Solfar ( ob. S. 400, ein Subra vom Schafer : Tribus abstamment) in Rajputen Beib aus ber hatblafte bes SirmirTribui

beirathen wollte, beren Famille burch ihren Dienst bei einem Jool ber Incarnation ber Bhavani bei aller Niedrigkeit doch sehr in Shren stand, konnte dies nur durch eine ganz besondere Ecremonic 85) bewerkstelligt werden, welche wenigstens symbolisch das Nisverhaltnis ausglich. Das Schwert des Mahratta-Fürsten mit dem darum gewundenen Schnupftuche stellte den Prinzen vor, und diesem ward die Frau angetraut; sie heirathete also en Kührer des Schwertes, aber nicht den Schäfer.

- 4) Die Gewerbtreibenden bilben in Malma noch verchiedene gesonderte Abtheilungen; Den mohammedanischen Borabe fichen bier die Raufleute von der Jaina Gecte gur Seite, von denen schon fruber die Rede war (f. Afien IV. 1. G. 741). Mußer biesen beiden werben noch andere mehr ober minder ans gefebene Sandelsleute in Oujein und Indore genannt, die meiftentheils von ber gewerbreichen Rufte Gugurates bier feit ben etern Jahrhunderten erft eingewandert und jum Theil febr reich und, die Soucars (Banquiers), Shroffs (Geldwechsler), Bunnias (Rramer) u. a. Die Ranastha oder die Raith, eine niedrigere, aber unterrichtete hindu Tribus, die fich den Mos bammedanern bei ihrer erften Eroberung anschloß, mabrend Die ftolgeren Brahmanenstamme entflohen, verbreiteten fich mit Diefen fie nun beschutenden Siegern, fo weit diefelben bis nach Defan vordrangen. Gie find teine arbeitende Claffe, fondern Lie teraten, und leiten ihre Gefchlechter bis ju ber Erfindung ber Schrift jurud. Gie find alle im Lefen und Schreiben gewandt, verstehen auch Perfisch und das Sindi, die Geschäftssprachen Cens ralindiens, und befleiden bie Poften der Secretaire, von den bos pern Chargen in der Armee, bis ju bem niedrigften Dorfichreiber. Alle Glieder Diefer Tribus haben eine gute Erziehung, fein Rothe eidender ift unter ihnen; fie find gegen ihre Gebieter, Mohame nedaner wie Rajputen, ungemein dienstfertig, ohne den Stolg and die Pratensionen der übrigen hindus, und eine dem Lande ehr nubliche Menschenclaffe.
- 5) Die Subras, die niedrigfte, nicht zu dem schon oben rwähnten kriegerischen Boltstheile gehörige Classe, ift in den Städten und auf dem Lande am zahlreichken. Sie bauen ebens alls den Acker, wie viele der Brahmanen, Rajputen und Mospammedaner; aber zugleich treiben sie alle andern Gewerbe

<sup>\*\*)</sup> J. Malcolm Mem. l, c. Il. p. 158.

bis ju ber gemeinsten Art. Gie find bie Goldfchmiede bit Dufifer, die Delpreffer, die Gartner, die BBeber, bit Seiler, Die Rubhirten, Die Schafer; größtentheils febr am leiben fle viel Drud und Doth; Falfcheit und Linge ift ihnen Die Sauptwaffe gegen ihre Unterdrucker; unter fich felbft fand fit Malcolm biefer Unflage feineswegs fculbig. Mue Bemindar, Borfteber ober Potails der Stadte und Dorffchaften, fagt terfelt! treffliche Beobachter, find verworfne, torannische, barte Beboren, Plunderer, Blutfauger, ble gang fostematisch im Ginverftantrif mit wirklichen Raubbanben bei ihren Unterbruckungen gu Beite geben. Budem feufst Centralindien unter dem Druck ber relie gibfen Secten, wie ber Raubhorden, bie fich beibe gegill feitig mit ben Potails die Bande bieten. Jener Secten 5) find zahllofe in ben Stadten wie auf bem Lande; Die Bpragis, vielerlei Bettelorden, burchziehen gahlreich alle Landichaften; it Gofanns treten felbit in gangen Trupps von Anführern gelat tet bewaffnet auf, und forbern ihren frommen Tribut mit Go walt ein. Rehmen fie Solbatenbienfte, fo gehoren fie ju ba tapfersten Schaaren ber Rajahs. Zuweilen geben fie auch :um Bandel über. Die Raubhorden 87), welche fruber, Die furcht barfte Plage, gleich Beufchreckenheeren, Centralindien an den Rand Des Berberbens gebracht und in beständige Sungerenoth und pos litische Wirren verfest hatten, find zwar feit bem Pindarriefrie in ihren großeren Daffen vernichtet, aber in ihren ifolirten Schluge winkeln und einzelnen Banden noch keineswegs überall vertigt.

### 8. Sprache und Literatur.

Bir haben schon oben (f. S. 616) bas Sprachgebict bes Hindi ober Hinduis, welches sich auch über ganz Malma erstreckt, nach seinen Gränzen bezeichnet von Bundelthund im Oft, wo das Bengali beginnt, westwärts bis zur Gränze Guzurate's, sudwärts von den Satpura-Retten im Süden di Nerbuda (vergl. ob. S. 377), nord wärts so weit das Mer warplateau und die Mewar-Rette reicht, über Jeppur, Ihoudpur und selbst in das tiefe Rajasthan bis Jessellimir hinein, so weit Rajputenstämme sich ausbreiten. Dieses hindi ist in diesem Centralindien die gemeine Boltssprache, und

<sup>\*\*)</sup> J. Malcolm Mem. L c. II. p. 168. \*\*) ebenb. II. p. 175—190\*\*) ebenb. II. p. 190—194.

wird mit bem verächtlichen Rebenbegriff, feit ber Mahrattaperiobe, auch bas Rangri (lingua rustica, f. ob. G. 761) genannt. Sie Ift in verschiedenen Dialecten im Gebrauch, aber in Schrift, Grammatit, Literatur und Poefie boch bies felbe Sprache. Die Rajputen geben ihr eine bohere etymolor gifche Bedeutung (Rangur, Rungurh foll von Run, b. b. Solacht, und Gurb, b. h. Burgfefte, den Ramen haben. und diefer benen, die fie fprechen, als Chrentitel ber Sapferteit von ben Delhifaifern beigelegt fenn; Die Mahratten . Etymologie ift von Ran abgeleitet, b.h. Jungle, Bald, und Gurri, b.i. ein Mann oder Barbar, fo viel als Bufchmannerfprache). In ben Schulen gang Central Indiens ift Diefe Rangris ober Sindi: Sprache im Gebrauch; ber Staat halt feine bicfer Schulen, fie find insgefammt nur Privatunternehmungen und als folche ziemlich zahlreich befucht, obwol neben ihnen die große Daffe bes armeren Bolts gar feinen Schulunterricht genießt. Selbst von den dortigen unwiffenden Brahmanen, fagt 3. Da a b colm, tonnte unter hundert taum einer lefen und ichreiben. Das gegen find alle Stadter und Sandelsleute gut unterrichtet, bess . gleichen die Rajputen Familien mit ber Literatur vertraut, felbit Die Rrauen der boberen Stande wenigstens fo, daß fie ihre Cor. respondeng felbft fuhren. Die Claffe ber Sangerinnen erhalt . ben ausgezeichnetften Unterricht. Die Schulmeifter fteben in bobem Anfehn und uben über ihre Schuler die Rechte eines Batere über seine Sohne aus. Rur in einigen Stadten, wie in Qujein, Indore, Mundiffur, wird auch das Sansfrit gelehrt. Doch nur von Ginzelnen, die fich als Schaftris, b.i. Gelehrte. Priefter befennen, von denen jedweder ein Paar Brahmanen au feinen Untergebenen gahlt; die Renntnig bleibt immer nur Sparfam verbreitet. Die Sprache bes Gefchaftelebens bagegen, bas Perfifche, ift viel allgemeiner betrieben, wird in ben großeren Stadten gesprochen, in Bhopal allgemein gelehrt, weil baselbft alle Correspondens und Finangverwaltung Perfifch geführt wird: viele ber Beamten, Perfifche Munichi, Mohammedaner wie Sine bus, erhalten ihre Erziehung und Bilbung im Auslande, im nord, lichen Sinduftan. Dur wenige Brahmanen erwerben fich einige Renntniß in der Aftronomie, um fo viel gu miffen, als gur Reier ihrer Sauptfefte und zu ihren chronologischen und genealos lifchen Inflitutionen nothwendig ift. Die Biftoric, meder bie Ritter Erbtunbe VI.

tes Baterlandes, noch der Bergangenheit überhaupt, macht einen Theil des Schulunterrichtes aus; Niemand befümmert sich darum, dagegen werden die Mothologie und die genealogischen und au beren Fabeln jeder Opnastie, jeder Secte, jedes Ritus und Gebrauche auf das eifrigste eingeübt.

## 9. Lebensweife, Sitten und Gebrauche 39.

Das landvolt in Malma fchilbert 3. Malcolm als ein febr beiteres, bein Frohfinn ergebenes Gefchlecht. Rach ber Lagesar beit sammeln fich bie Manner in Rreifen, fingen im Chor, ober erzählen fich hiftorchen, meift religids fabelhaften Inbalts, ober von Borvatern und Pringen. Ihre Sitten find gleich benen ber Mabrattas noch fehr einfach. Die Sclaverei ift bier auf bas weibliche Geschlecht beschränft; biefer Sclavinnen ift aber eine febr große Bahl. Gebr viele Beranlaffungen find vorbanden, in Diefen traurigen Buftand ju gerathen. Biele Madchen merben fcon als Rinder vertauft, jumal bei einer hungerenoth, viele werden Sclavinnen als Kriegsbeute. Mannliche Sclaven fint nur selten in Centralindien, und werben meift als Adoptive Sobne bebandelt. Das Rinderstehlen, noch vor ber Befignabme burd Briten ein allgemein eingewurzeltes Uebel, ift feitbem großtentbeits vertilat. Durch die letten Rriegsperioden mar die Armuth und Noth allgemein verbreitet. Chebem war das Gelb fto pfer ber Bittmen, Gutti, bas Berbrennen (vergl. oben G. 547) febr baufig: auch Mutter verbrannten fich bier bei dem Lobe iben einzigen Sohne; fehr haufig geschah bies jur Beit der Raiputen berrichaft. Ueberall bemertte Dalcolm noch die Dentfteine im Lande, auf benen die Gestalten ber Manner abgebildet find unt bie ber Rrauen, Die fich mit ihnen verbrannten. Geit ber Briten Befitnahme hat diefer Gebrauch fehr abgenommen. Rinber: mord, fonft fehr allgemein, ift nur noch in einzelnen Raiputen Ramilien im Gange; bie Gelbftopfer ber Bugenben (Dogis u. a.), in dem Wahne ale Rajputen wiedergeboren gu merden. zeigen fich immer feltener. Die Bererei, ein Brauch burch gani Indien, findet auch bier noch febr farten Antiang (vergl. oben 6. 614); wir haben schon oben die Dhofan der Bhils ange fabrt, die auch hier aus der Ferne ihre Feinde und Berfolger vernichten (beheren), Thiere wie Menschen, und von ben einen

<sup>\*\*)</sup> J. Malcolm Mem. I. c. II. p. 196-219.

verfolgt, von den andern beschütt werden. Allgemeiner Zeitvertreib ber Bewohner von Malma find bas Pferberennen, bas Lankenwerfen bei ben Rriegerftammen, apmnaftifche Uebungen und Lange bei Allen. In allen Stadten und Dorfichaften fvielen bie Banden ber Sanger und Sangerinnen, Rut (Geiltanger) und Bamalli (hofuspotusmacher, Juggler) mit ihren Gangern und Musikerbanden eine wichtige Rolle. Bu ihnen gefellen fich Die Karcenspieler aller Art, und bie fogenannten geiftlichen Ros modien, namlich die bramatisch bargestellten mythologischen Rabein, welche die Lieblingsunterhaltung des Bolfes find. Go mirb Der Salbgott, ber Affe Sanuman, wie Ganefa mit feinem Ruffel und diden Bauche (f. oben G. 9, Afien IV. 1. G. 908) jum großen Gelächter bes Indischen Parterres auf die Buhne gebracht. Die Incarnation der hindu-Gotter ift bas gewöhnliche Sujet für ihren Casperle. Das Springen bes großen Fisches in bem Bifconu Avatar bringt ftets großen Applaus. Auch die Sofe scenen ihrer Rajahs, bie Dorffcenen ihrer Potail (Schulzen) mit ihren Intriguen, meift auf grunen Biefen reprafentirt, werben porgeführt, und bas Bolf borcht ju bis tief in die Racht. Gin Sauptlafter neben dem Opiumraufch ift bas Burfelfviel.

## 10. Bolfsmenge und Militairmacht 90).

Die Briten ließen es sich fruhzeitig angelegen senn, in Centralindien zu einer genaueren Renntniß der Bolks menge zu gelangen, was jedoch durch die politische Zerstückelung des Landes seine unüberwindlichen Schwierigkeiten zeigte. Die in den Territorien holkars, der Puar, Najas von Dhar, Dewaß m. a. gemachten Zählungen sind im Einzelnen 91) mitgetheilt, die aus Scindiahs Gebieten wurden aus Politik verheimlicht oder verfälscht, so daß sich die Briten nur mit Schäungen begnügen mußten. Dazu wurden 14 Districte ausgewählt, als Muster für dunn und start bewohnte Landstriche; sie enthielten 3472 Engl. Quadrat. Miles Raum, und ihre Einwohnerzahl, nach richtigker Annäherung, 342,077 Bewohner. Hiernach wurden in Ralwa 98 oder nahe 100 auf die Englische Quadratmeile kommen, also 980 bis 1000 auf die Deutsche Quadratmeile, und dies halt Male colm für den ungefähren Raaßstab der gegenwärtig sehr verrin.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) J. Malcolm Mem, I. c. T. II. p. 219 — 225. <sup>91</sup>) chenb. if. Append. XiV. A et B p. 380 — 385.

gerten Bevolferung Centralindiens. Die Bahl ber Bausbewohner ift nach ben Stadten und Dorfichaften febr verschieben; in ber Stadt Indore gablte man auf jedes haus mehr als 5, in ben Porfichaften um Qujein nicht über 4; die Mittelaab! mochte 5 Personen betragen, wonach sich einigermaßen bie Bolfsmenge ber Ortschaften abschäßen ließ. Furchtbar mar in Diefem Lante bie Bermuftung und Entvolferung, benen es mabrend ber lang jahrigen Mahrattens und Pindarri-Rriege unterlag; in Diefer Des riode wurden bie Bolterfchaften wortlich eine Beute ber Sie ger. Malcolm 92) hat baruber bic genauesten Bablungen an gestellt. In ben Jahren 1818, 1819 und 1820 murde bie fol gende Angahl gerfidrter Dorfichaften (Rhalfa, b.b. Gouver nementeborfer), die unbewohnt in Bermilberung verfunten und au Lagerstätten ber Tiger geworben waren, Diefen Bestien wie ber entriffen und aufgebaut, namlich in Solfars Territorien in jenen respectiven Jahren: 269, 343 und 508, jusammen 1120; aber 543 blieben noch in Trummern. 3m Dhar: Territorium waren ce 28, 68, 52, jusammen 148, es blieben noch 217 unbe wohnt. In Demas maren es 35, 106, jufammen 141, es blie ben noch eben fo viel unbewohnt; in Bhopal maren es 302, 249, 267, jufammen 818, es blieben aber noch 813 wieder in bevollfern übrig. In vielen biefer neubevolferten Ortschaften man ben die mehrlosen Dorfler in ber erften Beit boch noch immer von jahllofen Ligern erwurgt, die ihre lieberfalle machten. Capt. Ambrofe, 1818, zeigte feiner obern Beborbe in einem einzigen Diffrict an, bag barin 86 Menfchen vom Liger gefreffen maren: in einer andern Gegend reichte man eine Lifte von 150 Unglid lichen biefer Art ein. Durch die Anstrengungen bes Bouverne mente murben die Raubbestien aber 1819 und 1820 fo febr verfolgt, daß seitdem weit wenigere der Dorfbewohner badurch ibren Job fanden. Bon ber Bhilgablung in Malma mar fcben früher bie Rebe (f. ob. G. 619). In Scindiahs Gebiete fint nicht, wie oben gesagt war, gleich viel Bhils wie in Soffart Staaten, fondern weit mehr, weil fie dort nur &, bier aber & ber Befammtpopulation betragen.

Im Allgemeinen ergaben fich bei ben Bolfegablungen is

<sup>\*3)</sup> J. Malcelm ebenb. Vol. II. App. XV. p. 386 — 389; cf. Montgomery Martin Hist. of British Colonies, London 1834. 8, Vol. I. p. 337.

Malwa und diesem Centralindien drei beachtenswerthe Resultate:
1) die geringe Zahl von Kindern gegen die Erwachsenen,
2) die Nebergahl der weiblichen Personen, und 3) die große Disproportion der Mohammedaner gegen die hind due, deren Berhältniß den Zahlen wie 1 zu 21% entspricht, worzaus sich ergiebt, wie gering der Fortschritt der mohammedanischen Besehrung in diesem centraley hindustan auch in den letzteren Jahrzehenden aller ihrer oft gewaltsamen Anstrengungen ungeachtet geblieben ist, wie von jeher ihr Sinsus auf den hindusmus von geringer Bedeutung war.

In den Kriegstruppen der Heere Scindiales, Holdars und and derer Rajahs ist das Berhaltnis beheutender, wie 1 zu 5; in Bhospal aber viel bedeutender, weil dieser mohammedanische Staat alle Reiterei und viel Fußvolf nebst 1000 Afghanen als Soldslinge aus Peschawer und Kabul zieht. Die gesammte Kriegs, macht aller Prinzen und Chefs von Central: Indica betrug (1824) 100 nach einer ziemlich correcten Aufnahme die Summe von 73,759 Mann, davon 21,842 Mann Reiterei und 51,917 Mann Fußvolf, weit geringer als in der früheren Periode, aber dem Zustande überstandener zwanzigjähriger innerer Kriege, wie General J. Malcolm bemerkt, ganz angemessen.

Anmertung. Die Opiumcultur, die Mohnpflanze (Paparer somniserum Linn.). Kenntnis bei den Alten; officis meller Gebrauch bei den Westvältern. Der Opiums rausch bei den Wohammebanern; erste Spur der Einsfährung in Indien. Agriculturs District des Opiums in Centralindien. Opiumcultur in Malwa; Opiums cultur in Bahar um Patna. Opiumbandel nach China. Berbreitung des Opiumgenufses in Indien in der Gesgenwart.

Die Opsumeultur macht ben haupterwerb in Matwa aus; Malwa ift bes einzige Land in Indien, wo bisher ber Andau der Mohnpftauze (Papaver somniserum Liun.) frei und sehr alle gemein verbreitet war, benn in dem ganzen übrigen hindostan ist diese Eultur entweder unbedeutend, oder, wie in Bahar und Benares, wo sie zwar in Massen betrieben wird, unter das Monopol der Ostsindischen Compagnie gestellt. Die vielen Milionen Ertrag, welche die Opiumeultur für den handet in das Ausland, zumal nach China,

Digitized by Google

<sup>• 5)</sup> J. Malcolm Mem. L. c. T. H. App. XIII. p. 378 etc.

### 774 Off-Afien. Borber-Indien. V. Abichn. f. 109.

feit bem Anfange bes XVI. Jahrhunderts (f. Afien Bb. III. ber Opinm banbel in Canton, G. 853 - 865) barbietet, ber Berbraud bet Dyjums felbft burd ben gangen mehammebanifchen Orient, und bie progreffive jungfte Steigerung feines Difbrauchs auch anderwart, bie felbft ben Populationen Oftaftens Gefahr, wenigftens in torpertider, wie in geiftiger und fittlicher binficht Bertummerung brobt, ift ber ernfteften Beachtung werth. Die locale Gigentham lichfeit bes Anbaus wie ber fporabifden Berbreitung biefes bard Schlaftrunt und Rauch ju Raufd und Sob bringenben Gewade fes, und bes angewöhnten Gebrauchs feines trunten machenben, giftigen Michfaftes jum Rigel ber Ginne wie gum Anreig gu wilber That, verlangt bier, auf bem Boben feiner ausgegeichnetfen Cultur, in ethnographifcher hinficht nicht weniger ben überfichtlichen Umrif feiner allgemeinften geographischen Berbreitungs. fphare, als que femes Ginfluffes auf ben Bolter- und Staatenvertebr, in welchem bas Dpium, als Baare, feit wenigen Sahrzebenben erft ein fo mertwarbiges Binbemittel entgegengefester Intereffen ber beiben größten Sanbelsnationen ber Erbe, ber Briten und Chinefen, ge worben ift.

1. Renntnif vom Opium bei ben Alten; officineller Gebrauch bei ben Beftvoltern; ber Opiumraufch bei ben Mohammebanern; erfte Spur ber Einfahrung in Inbien.

Bie bei fo manchen Culturgewachfen bie genquefte Bestimmung ib rer urfpranglich wilben Species und Beimath unficher bleiben mag. fo auch bei biefer Dobnpflange, bie teineswegs blos Inbien, fonbern einem großen ganberftriche ber alten Belt ausugeboren icheint. von ber aber verschiebene, nabe verwandte Species in frubefter Beit vielleicht für ibentifch galten, ober aus verschiebenen Species burch ben Unbau in bie gegenwartige Gulturpflanze gusammenfloffen, bie Papaver somniferen in Linne's Spftem genannt warb. Die Mobnoflange (Minus, Papaver) ist schon in Asia Minor auf Aroischem Boben bem Schager ber Ilias (VII. 306) befannt, ber bas fcone Gleichnif bes in ber Relbfclacht ichwer beheimten und fintenben Dauptes bes vermunbeten 26nigefohnes Borgythion bon bem Mobnbaupt giebt, bas im Get ten erblüht, aber vom Buchs und ben fcmeren Regenfchauern bes Frablings belaftet fich gur Seite neigt. Alfo fcon bamals ift bie angebaute Mohnpflange gemeint, von welcher hippotrates . ...), ber Argt, eine fcmarge und weiße Art, Diostoribes fcon bie

<sup>\*6)</sup> Ed. Grape de Opio et de illis quibus constat partibus. Dins. Berol. 1832 p. 7 etc.

wilbe bon ber gebauten unterfcheibet, die beibe muchfaftreich finb. indes Theophraft's vier Arten (Hist. Pl. IX. 12) gweifelhaft laffen, mogu fie geboren. Much & alenus unterfcheibet mehrere Arten und ben cultivirten Mobn (Thylacites), ber von feinem abfließenben Safte Rineas beife. Auch tennt fcon hippocrates, ber Bater ber Mergte, mit feinen Schulern bie folafmachenbe und bie ertattenbe Gigenfchaft bes Mobne; er empftehlt ibn als Argneimittel. Galenus ichon beschreibt [Opp. Lutet. Paris. de Simpl. medic. facult. Lib. VIII. c. 197) bit Mts thobe bes Ginfammeine bes mildigen, abfließenben Dobnfaftes (onec, fo viel als zulog, wie bei anbern Pflangen), ber aber gewöhnlicher bei Griechen oner beist, und fo als Mebicament die Beranlaffung gab gu ber allgemeinften Benennung beffelben, Opium bei ben alten Ros mern und ben anbern Guropaifchen Boltern, wie auch bei Derfern und Arabern jum baraus nur entftellten Ramen Afiun (Afioun), nicht aber umgelehrt, wie fraberbin Charbins irrige Meinung "6) ju verfteben gab. Galenus rath (de Composit, Medie. Lib. II.) bas Mits tel nur felten anguwenden, weil es Schmergen bringe, bem Leben gefahrlich werbe, bie Augen fcmache, bas Geficht abftumpfe (Amblyopia) u. f. w. Diefen Muftern folgen alle fpateren Mergte. Plin. H. N. XIX.8. nennt breierlei Mohnarten, candidum, nigrum, rhoeas; gu feiner Beit war (V.15, XX.18) bas Opium mit Bein fcon als Schlaftrunt bei Romern sis gur Bergiftung im Gebrauch. Erft mit bem Bieberaufleben ber Biffenschaften im XVI. und XVII. Jahrhundert, burd bie Raturforfcher ind Merate, ben Spanjer Garcia ab Dorto, ben Staliener Prosp. Alpini, ben Dollander Jac. Bont und Anbere, bie in Aegypten, ber levante, in Perfien und Inbien ihren Stubien nachgingen, erregte bie Ratur und bie Unwendung bes Dyium faftes bei außereuropais den Bottern großere Aufmertfamteit als vorber. Dr. Alpin in feis er Raturgeschichte Aegyptens (Lugd. Batev. 1735. I. c. 9. p. 159) agt, bas ichwarger und weißer Dobn beibe, gumal bas Thebaifche ) pium, bafelbft gang in gewohnlichem Gebrauche fepen, und ber Opiumcant bagu biene, bie Bachen jum Schlaf gu bringen. 3. Bont (Moic. Indor. L. IV. Lugd. Batav. 1718. 4. Notae in Garciam etc. cap. 4. e Opio) ruhmt bie officinellen Gigenschaften bes Opium und ber Opiate. t ben beifen Banbern, bie er befuchte, und tabelt bie altern griechischen erate, bie nur von beffen ichablichen Gigenfchaften gefprochen. D. 3. berg (Mater. Medic, Stockh. 1782. T. II. p. 477) nennt bas The. difde Dpium aus Dberagopten als allgemein im Bebrauch in ber roante, bas weiße fen bas befte und werbe Daslac genannt. Gars las ab horto (in Carol. Clusii Exotic. Lib. VII. ib. Garc. a. H. IV. 154) nennt bas von Caire aus Theba gebrachte Deteri (wahre

Digitized by Google .

<sup>•4)</sup> Chardin Voyages etc. ed. Amet. 1735. 4. T. III. p. 14.

fcemild bei ben Ropten von bem griechifchen Ramen Mizus abs leitet, wie auch berfelbe Rame bei ben Slavifchen Boltern geblieben it, mat fur Opium, großtbruigen Wohn, Daczet, als Diminition bon Mat, für Beintornigen Garten - ober wilben Mohn 36). Da jenige von Aben, also aus Arabien gebrachte Opium, vom Rohn Meer, fagt Garcias, sen schwarz und hart; von den Arabern brak ten es die Portugiesen in ben Sanbel, und nannten es mit bem wo berbten Ramen Um fia ober Amfiam (wie bei Dboardo Barbofa f. Aften Bb. III. G. 853, wo bas f als Dructfehler in f ju bermb beln); bei ben Moren (Mauritani) beife es Om fio (von Opiun), it Perfien, als Arant, Theriati. Garcias, als Reifenberin 30 bien (f. ob. G. 128), ber erfte, welcher mit fpecieller Rentuf m bem' Opium aus Cambaja in Sugurate fpricht, bas and mi Danbu (bie bamalige Capitale in Malwa, f. ob. S. 585) und Git tore (am Chumbul) tomme, wo es weicher und nicht fowar, fo bern bellgetblich fen, aus febr großen Mobntopfen burch Indfinam P wonnen werbe, und bafelbft wie auch bei Arabern Carcar beit (b.i. Chufhtafh, wie noch heute im Defant und bei Araben, 10 Minstie "7), bei benen biefer Rame wol erft aus bem Inbifdit angenommen warb). Alfo bamale tam bas Opium fcon and Malwa in ben Sandel ber Axaber und Portugiesen; M bem bort einheimischen Gebrauche fagt Garcia awar nichts fpetidit, ba er aber von den Moren (Hauritani) und Affaten bemertt, untri nen fep bas Dhium allgemein im Gebrauch, fie batten fich fo febr barn gewohnt, bag bie Enthaltfamicit bavon ihnen fogar nachtheilig midimi bie Benießenben fegen in beftanbigem Raufch; bie Einen genoffen et w Sig, die Andern im nebermaas, fo fieht man wol ben fcon gu feint Beit weit verbreiteten Gebrauch bes Dpiums in 3000, und die Meinung ift irrig; als fen ber Dpiumraufch erft feit furiff dort allgemeiner verbreitet. Auch D. Belon (ftirbt 1563), ber uff liche Reifende im Drient, erzählt .. ) guerft von ben Zurten, bif f bas Opium afen, um im Rriege muthiger gu fenn, wift, wenn es Rrieg gebe, fogleich eine febr ftarte Opiumconfumtion einten Er fabe ihre Neder, zumal in Rlein afien, in Rappadocien, 90 phlagonien und Cilicien mit weißem Mohn bebaut, wit be ( vopder bie ihrigen mit Weigen bebecten, boch mit ber Ginfdrinkis daß jeber Landmann bort nicht mehr baur, als er Leute jum einfer meln bes Saftes herbeischaffen tann, wogu febr viele Banbe gebern, b her bie Gultur immer beschrantt bletbe. D. Belon war verwuntet

Digitized by GOOGLE

Wh. Ainslie Materia Indica. London 1826. Vol. I. p. 275.
 tento. p. 326.
 P. Belon du Mana Observations de praieurs Singularitéz et choses memorables trouvées en Grece de etc. Paris. 4. ed. 1554, Livr. III. ch. 15. fol. 183.

bie Imiticharen taglich Opium verfchlingen gu feben, bie wol eine halbe Drachmt ju fich nahmen. Jeber Earte, auch ber armfte, taufe fich boch wenigstens etwas bavon, jeber ber Bauern in Ratolien fuche boch einige Relber mit biefer Baare gu bestellen, bie von ba in gabireichen Ramele labungen nech Europa wie nach Berfien und Inbien gehes bie Perfer genoffen bas Dpium noch weit allgemeiner als bie Tirten. Dime die Guttur biefer Baare in Ratollen, meint Belon, wurde man fie in Europa wol gar nicht zu taufen erhalten tommen. Der Borwurf bei ihnen, "bu haft Dpium gegeffen," fcp berfelbe wie bei Europäern "bu bift befoffen." Aus Belons fernerer Bemertung, bas er meine, es tonne biefelbe Pavot-Pflanze wol auch, wenn man nur wollte, in Guropa, in grantreid, Deutschlanb und Stalien gebaut werben, ergiebt es fich, bag ihr Anbau neuerlich erft aus Rates lien nach Europa übertragen worben ift, und fruber auch in Frant reich noch nicht bestand. Deutzutage wird biesethe Mobnyflange. auch in England gebaut und felbft Dpium bott baraus bereis tet 100). Der vortreffliche beutiche Beobachter G. Rampfer 1) fabe in Perfien felbft ben Mohnfaft im Sommer von ben faft reifen Ropfen burch Ginfchnitte, mit funffac bei jebem Schnitt verwundenben Meffer, gewinnen, beren erfter Ablauf (prima lachryma) als ber tofte lidfte ibm Goba ar genannt wurbe; er war weißgelblich, ber, wenn er trodnete, fich braunte. Der gweite Ablauf, fagt er, fen fcon buntler, ber bei ber britten Incifion giebt bie geringere Sorte (lachryma nigerrima exiguae virtutis). Auch Ramp fer verfichert, bag viele ber Perfer we ber Inber taglich ihre Drachme Opium ohne Gefahr verfcluden, baf aber viele Uebel biefem Gebrauche folgen, bas Abmas gern, fclaff werben, truber Sinn, Abftumpfung bes Beiftes; auch fen te bei ben Inbern ein febr bofer Gebrauch, fich burch Opium gum De us helmorb, ben man veraben wolle, gu beraufchen, wie um Rache an bem Feinbe gu uben, fich bann blinblings in Tobesgefahr gu fturgen, mas fie " Damut" nennen. Die Affaffinen follen baburch ihre Rovigen ju ben Drorbthaten beraufcht haben. Bon Charbin 3), bem Reifenben in Perfien, wurden jenes beutfchen Raturforfchers Rachrichten beftätigt; ber Dobn, beffen ftartfte Cultur ibm vorzüglich um Ispahan und Cas erun befannt murbe, reife im Juni, wo ben XIL 3mans von Ders ien gu Chren 12 Incifionen in jeben Mobntopf gemacht murben; bie Simwirtung bes erften Opiumfaftes fen bei ber Ginfammlung fcon o fart, bas bie Arbeiter babei erbleichen und bas Bittern in bie Blie

Asiat. Journ. L c. 1817. Vol. III. c. 27.
 Dict. of Commerce. 2. Ed. l. c. p. 884.
 E. Käinpfer Amosnitates Exotic. Lemgov. 4. 1712. Fasc. V. p. 642 - 645.

2) Chardin Voy. ed. Ameterdam, 4. 1735. Vol. III. ch. 4. p. 14.

bes betommen. Die Perfer vorfchinden bat Opium, fast Charbit in Pillen (Rebem sbegni genannt), woburch fie froblich gefinnt werben, lachen, und Albernheiten im Reben und Thun treiben. De Rorper froftelt aber nach ben erften Pillen, ftarrt fetbft und bie Wie ber werben fteif, bis bann auch bit gweite Dofis genommen ift, bit a fenen Buftanb verfest. Durch ftartere Dofen wird Gelbftmorb bewitti aber auch blejenigen, welche nur an ben fcmacheren Gebrauch bitfel Rit mittele gewöhnt find, erreichen nie ein bobes Miter. Dr. Reineggi !!!) hat unter ben neueren Reisenden bas Einsammeln bes Opiums, wie & Belon vor ihm, in Rleinafien am genaueften befchrieben; d'b ginne, wenn die Bluthe fich entblattere; bie Incifionen gefchehen mit b nem mufchelformigen Schneibegeug; ber berautquellenbe Machiaft net fic bis fam funften Tage, mo er ju einer braunen Daffe werte, mi am ften fammle man ibn ein. In ein holggefaß gethan, bat mi b Sem Baffer umgeben ift, wirb er weich genug, um gu fleinen Plan w 1 bis 2 Ungen getnetet gu werben, bie man Afinn nennt; fit fin f welch , bas fie in ber flachen Sand burch bie natürliche Barme just ben; bie fdwarze und hartere Gorte wirb mit etwas fremden verniff-

Die gerftorenbe Birtung biefes Reigmittels als Aramei ober Gift auf ben menschlichen Organismus batte von jeber bie Aufmertsantit in Mergte im fablichen Guropa feit bem bochften Alterthume erregt; af mit ber Periode ber Musbreitung bes 3stam in Afien mi Rorbafrita geigt fich bie mertwurbige Gewohnung an ben beim fcenben Genuß biefes Giftfaftes, unb zwar vorzäglich nur in be Dauptnieberlaffungen ber Dobammebaner, won leggin bis Perfien, zumal unter ihren fanatifchen Arlegsbeeren, die fic babuch gegen bie Befahren bes Rampfes benebein. Die Bemertung Chet bins 4), bas Beinverbot bei ben Dienern bes Roran bete te Dpiumraufd unter ben Mohammebanern ben Beg gebahnt, but fo viel Bahricheinlichteit für fich, und alfo nicht erft feit turgen be ginnt biefe Anftedung im Drient, obwol fie erft in, jungfter Beit ber thre weitere Berpflangung über bie Grangen Inbiene biaati auch ju Richtmohammebanern bis nach China, Rorta w Japan, wie in bie Sunbifden Infellander für ben Grofhanbi ber Briten und Amerikaner von großer Bebeutung geworben ift. Di nachfte Bermittelung biefer Anftedung im außerften Dften, ein 600 ftud ju ber bes Branntweingenuffes im Beften ber Erbe, ift unt jud hiftorifd unbefannt, aber am mabricheinlichken ift fie wol chafel burch die Gebrauche berfelben mohammebanischen Colonisationen, june wie burch Araber in Inbien mit Malaven, ben getotifden De

bit, Biblioth. Bb. II. G. 370.

## Die Oriumcultur, Ginfuhrung in Indien. 779

nern des Koran (f. Aften IV. 1. S. 98 u. f.), von hinterindien bis an die Chinefischen Seftade eingewandert. Bei Malanen bis an die Chinefischen Seftade eingewandert. Bei Malanen bift in der Ahat auf Malacca, Pulo Penang, Singapore (f. Aften IV. 1. S. 71) und weiterhin, wie det Chinefen, odwolfchon schr frühzeitig daselbst verboten (f. Aften Bd. III. S. 854), eine hauptseon sum tion des Opiums, weit weniger dei den Buddhistischen Siasmesen, Birmanen, oder den hinduischen Bengalis und Detanern; dages zu weit mehr im centralen Indien, überall, wo mehr die Moham mehanische Serrschaft ihre Ausbreitung gewann, und auch in China in Canton frühzeitig handelsbedürsnis wurde, wo schon im VII. Jahrs hundert eine starke handelspopulation der Korandiener in der Khalisens seit sich niedergetassen hatte (f. Assen Bd. iii. S, 812).

Bir balten es fur bochft mabricheinlich, bag ber Opiumraufd er mohammebanifchen Groberer in Indien bort erft bie Unftedung neles gaftere verbreitet und bie eigentliche Cultur bes Dpium's perbeigeführt bat, ba biefelbe eigentlich teine Dinbuifche natiorale ift, nur auf wenige Diftricte befdrantt blich, ftets ber Auf. nunterung burch Borichuffe ber Capitaliften bei bem einbeimifchen landmanne bedurfte und andere nationale Beraufdungsmitel im allgemeinern Schwunge bei ben Sinbus verbreitet find, wie ber Dalmwein (Jagory ber verfchiebenften Arten), bas Sanfrauchen mb ber Mhowa Trant (f. ob. G. 643), ber felbft im Lande ber gepaltigften Opiumichweiger, in Rajaputana, fich neben \*) bem Opiums aufch erhalt und bei ben hauptfeften, bem buli, ober bem Inbifchen farneval, eine Sauptrolle fpielt. Der Sanstritfprache und Literatur er altern Beit, bie viele Beraufchungemittel tennt, ift boch bas Dpium nb fein Gebrauch fremb, und wenn Minelie 7) bie Ramen ber Rohnpflanze und bes Opiums Afchafa (Chasa), Apapnum und Doft ober Puft, ale Benernungen in Sindi und Canetrit auf ührt: fo beruht bies mit ben beiben letteren nur auf einem Brrthum, a biefes teine Sanstritworter finb, Doft ift bie Benennung ber Mohnflange im Bengali; Ifchafa (Chasa) aber bas einzige Sanstrit. port, von biefen breien, bezeichnet, nach unfere gelehrten Freundes Bopp gutiger Belehrung, allerbings einen beraufchenben Trant, aber rfprunglich nur von Buderrohr ober Buderftoff bereitet, vie ber beraufchende Jagory u a. (f. Affen IV. 1. S. 856, f. ob. 282); iefe Benennung ift baber nur eine auf ben Opiumraufch fpater uberragene, und febr mahricheinlich biefelbe, welche bie Araber in Inien mit ber bei ihnen febr baufigen Bermanblung bes Indifden Uns

<sup>\*)</sup> Crawfurd Mission to Siam. Lond. 1828. 4. p. 25. \*) Heber Narrative Vol. II. p. 488, 608. \*) Wh. Ainstie Materia Indic. I. c. Vol. I. p. 271, 326.

fangslautes in ein Rh, und um ben Plural ober qua che Baffatag gu bezeichnen, wie wir fcon oben bemertten, für bie hanbeltnun Rhufbtafb nannten, berfetbe gaut, ber auch bis ju Japanein # ber Baare vorbrang, wo er Res beift (bie Chinefifchen Ramm ich wir schon anderwarts nachgewiesen, f. Affen 286. In. G. 865). In in ben Detanfprachen ift wol bie Benenung bes Dpiumi: 60 farcafa im Zamulifchen, wo bie Mobntapfein Duftatai 1) po Ben, und Cafa caffa im Belingana aus berfetben neuem Gani Eritifchen Sprachquelle ftammenb. Rehmen wir bierzu ned, bil Baere bes Dpium .), im Camulifden und Telingana auf Tpiti, im Detani Afim, im Malabarifchen Ufpun wie im Arabifco, mi im Ceplonefifchen Abim, im hindui ufim, im Javanifden Ipitt, im Bali Dapium, alfo überall mit bemfelben Arabifd. Rini fchen Borte, nur nach ben national verberbten Umlauten, gout wirb, fo bleibt wol tein 3weifel mehr übrig, bag ber Dpiumit' brauch mit ber Gultur ber Opiumpflange (wenn auch nem Papaverarten in hinboftan betannt finb, und ber Mobnfaents " in Ruchen gebacken bei ben hinbusfeften eine Lieblingsfpelk, mit Schleffen, Sachfen und Thuringen ift), boch in Sinboftan feinlib . heimifcher, tein in bie Periode ber altern Sanstrittitrater |ut gebenber, fonbern erft ein burd Arabifde und Aurtefaniffi ober Perfifde Groberung, Colonifation und Sanbeilito Behr eingeführter ift, und gu ben wenigen gebort, bit bindi von außen ber fic angeeignet bat.

Bor bem An fange bes XVI. Jahrhunderts ist uns in India !!
Beispiel von bort einheimischem Opiumgebrauch bekamt; in Sulla !!!
burs Beschreibung von Indien wird keiner Opiumcultur visch wähnt (f. Asien IV. 1. S. 628), so wenig wie unter Laife I!!!
unter ben vielen burch ihn eingeführten Eulturgewächsen von der Mir
pflanze etwa die Rede ist. Gultan Babur, sagt Ferishta!!, w
dem Wein ergeben, sein Sohn Qumanun aber dem Opiumcalid!
und zwar seit seiner Rücktehr aus dem Eril (1554, s. Asien II.!
S. 624) in Persien, wo er dessen Gril (1554, s. Asien II.!
Schalbegeschüfte, von ihm ganz vernachtässigt, in schlechte Dantegories
und neue Empdrungen veranlasten, er sethst im Launel durch w
Sturz von der Marmortreppe seines Palastes im 51sten Lebensisht w
Tob sand. Aus seinen hintersassenen Dandschriften 12) hat Ferish

a) Wh. Ainslie Materia Indic. l. c. Vol. II. p. 339.
p. 271.
10) ebenb. I. p. 325.
Rise of the Mahomedan Power in India etc. ed. J. Briggs. Lead on 1829.
8. Vol. II. p. 66, 83.
12) ebenb. II. p. 178.

eine Dbe erhalten, bie ber Raifer felbft auf bie Freuben bee Dpfums mie anbere auf bie bes Beins und ber Berauschung gebichtet batte. Raifer Atbar 12) nahm baufig Dpium, wie fein Bater Dumapung als er nach beftigen Unfallen, bie ibm biefer Gebrauch veranlast batte (im 3. 1583), in bem feine Unterthanen fehr fur fein Leben fürchteten, wieber bergeftellt war, gab er gur Gubne bebeutenbe Summen als Me mofen fur bie Armen. Aber auch ber Grofvater Babur batte nicht blos in Wein, fondern auch, wie Erstine 14) uns aus feinen Demois ren mittheilt, ju einer Beit, wo ber Raffeetrant unb bas Sabadrauchennoch nicht bei ben Dohammebanern in Indien gum Rigel ber Ginne ringeführt war, boch nur erft gegen bas Ende feines Lebens, nachbem 16) er öffentlich bas Belübbe gebracht teinen Bein mehr zu trinten, fo febe in Dpium gefcweigt, bag er baburch feinen Sob befchleunigt hatte. Es maren epileptifche Bufalle, von benen er felbft in feinen Wemoiren, m letten Lebensjahre (1530) foreibt. Rit ben Baburiben beginnt alfo ber Opiumgebrauch bei bem Zimuribengefchlechte vom Zurs Dichagatais Stamme (f. Aften IV. 1. G. 622), und unter Raifer Atbar ward die Subah Malwa icon burch ihre Opiumeultur terubmt und Abul Kaglia) verfichert, bie Ginwohner berfelben gaben elbft ihren fleinften Rinbern fcon fruhzeitig Opium, bis fie bas ritte Jahr erreicht hatten. Aus biefem gactum und ber mertwurble ien Angabe Dboarbo Barbofas (1519), bas bie Chinefen auf hrer Rudfracht aus Indien ihre Junten fcon bamals mit ehr viel Opium (Amsiam, che noi chiamiamo opio, f. Aften 28. III. 5. 853) belaben, mabrichinitch aus Gugurate, ergiebt fic, bas wet Sentralbindoffan, und zumal Dalma, ber altefte Gie ber opiumeultur in Inbien gemefen fenn mag.

Dies sind bie einzigen officiellen und hiftorisch beglaubigten Dasin, die wir bieber haben über ben Beginn bes Opiumgebraus, es und seine Guttur in hindustan ermitteln konnen, ber sich also uch hier zuerst in die Lebensweise ber Mohammedaner feste vurzette, und wahrscheinlich burch bas schlechte Beispiel ber herrschersimitie und ber Großen bes Reiche, sich nur zu schnell durch die Reiben er Kriegerstämme Indiens verbreitete, wo wir ihn heute noch am alle meinsten bei ben Mohammedanern (z. B. allen arabischen 17) solberuppen, welche bie tapfersten heere ber Indischen Rajas bilben,

 <sup>2)</sup> ebenb. II. p. 253. bergl. Ayeen Akbery ed. Gladwin Vol. I. p. 75.
 14) W. Erskine in Memoirs of Zehireddin Muhammed Baber Emperor of Hindustan written by himself in the Jaghatai Turki etc. London 1826. 4. Introd. p. XLIX.
 15) Ferialta L. c. Vol. II. p. 55, 62.
 10) Ayeen Akbery ed. Gladwin. II. p. 40.
 17) Col. Fitz Clarence Journ. of a Route across India. Lond. 1819. 4. p. 103.

## 782 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abidon. 6. 109.

ble fic taglic beraufchen), bei ben Dabratten (f. ob. G. 409) w ben Rajputen zur Lagesordnung gehörig vorfinden. 3. 200 k fich febr um bie Ermittlung ber Ginführung bes Opiums in Inim bemubte, gefteht, baf bie Periobe, wann baffelbe ein Gegenftant # Gultur und ber Bubereitung warb, ihm unbefannt geblieben; befin & brauch und officinelle Eigenschaft sep baselbst vielleicht alt, die fein Disbrauch erft neu, nicht über 300 Sabre alt. Ge fam Dpiumbewirthung in teinem indischen Belbengebichte bie Rebe, ich de aemein aber von ber Ctiquette bes Betellauens (f. Affen IV. 1. 6. 8% und febr baufig werbe ber Gaft, in ben Doeffen, mit bem Dunmati piala, b. i. bem Grebengirunt geehrt, aber nie mit bem Ani: pani (Opium trant), ber in neuerer Beit in ber bort einheimifen Etiquette en bie Stelle bes Phul-ra-Arrac, b. i. ber Befpromi mit wohlbuftenbem Blumenparfum, getreten fep. Ebe man, wie fte sutage, bie feinern Opiumertracte und Pillen einführte, genof nu bi Rarcoticum in robester Art burch Berquetschen ber Mobilapsin, 🖼 i Baffer getaucht wurden, bas man bann nach einiger Beit als 31ft' fion folurfte. Diefer Trant ,, Tejarro" genannt, ober aud Pel (Doft, f. oben, b. b. gerquetfcite Rapfeln) ift beute noch bei ben ter heften Stammen ber Rajputen, bie nicht leicht von alle Et abweichen, in Gebrauch. Bei ihnen, im Gub von Agra aus, bennitt Deber, fen biefer Genuß gang allgemein, und febr baufig 19) fit man fie bavon benebelt; ba aber im übrigen ihre Lebensart fcr infic fen, fo fchabe ibnen bies weniger und fen weit wetriger aerftorente Mi als bei anbern, jumal Europaern; obwol auch fie baburd abmofft and wie alle Dyiumeffer entzundete, ftart entflammte rothe Tugen be tommen.

#### 2. Agriculturbiftrict bes Opiums in Central-Inbit.

Der Opiumanbau ift keineswegs burch gang hindustan verter, fondern nur auf eine für das Gange sehr en ge Region Satirb Indiens eingeschränkt, theils durch Gebrauch, theils durch Rigulaid des Gouvernements. Bon dem Norden von Ajmere kommend spie Udeppur, bemerkte Bischof Heber, in der Mitte des Memple teaus, zwischen Dabla und Bunaira 30) die ersten, weiste Mohnselder in Blathe, welche das deste Oplum geben; dies war wi dorther das erste Zeichen der Annaherung an den eigentlichen Die firict der Opiumcultur in Central-Indien, der schan per sein Weisterdage Malwas, im Güben von Chitore, zu Rimbaira<sup>11</sup>)

<sup>1°)</sup> J. Tod Annals L. c. Vol. II. p. 630. 1°) B. Heber Narabri Vol. II. μ. 432. 2°) ebenb. Vol. II. p. 458. 21) ebenb. II. p. 488.

e schönsten buntfarbigen Mohnselber zeigte. her waren alle Begege nom zur Beit bes hulifestes Taumelnbe. Um Pertabghur<sup>23</sup>), i00 Tus üb. b. M. (f. ob. S. 641), hatten bie Mohn felber burch rost (Ende Monat Februar) sehr gelitten, aber sudwarts bieser tation auf geringerer hohe waren sie, schon zu Amba Rama, unsschäbigt geblieben.

Diefer angegebene Strich mochte bie meftliche Granglinie ber erbreitung ber Dobupflangungen fur bie Dpium cultur teichnen (benn in Bugurate finben wir fie nirgenbe), die gegenwärtig von emer oftwarte burch einen großen Theil von Rajputana und gang alma, fubmarts aber auch über ben Rerbuba und Sapti bins, bis in bas Gebiet bes mohammebanischen Pringen, bes Rigam, it. Der Burba-Rluf madt in Berar bie Dftgrange 38) ber pium cultur (f. ob. S. 467). Oftwarts von Malma aber, ift neuerer Beit ber Anbau bes Opium burd bie Dahrattenerobes ing auch in einigen bebauteren Theilen von Gonbmana einges brt 34), bis Sumbhulpur am MahanabisStrom (f. ob. S. 482). orboftmarts von Malma murbe, wie bafelbft, bie Dpinme lange, icon feit fruberer une unbefannter Beit (wahricheinlich mit n bortigen Ginbringen ber mohammebanifchen herrichaft unter Mebar, Mfien IV. 1. 6. 632) auch in Bengalen, und felbft, obwol febr erfam und nur im Berglande, bis in Driffa (f. ob. C. 505, 540) aut; felbft auf bem Rorbufer bes untern Sanges, wie in Babar, nlich in Benares unb Patna, fo auch um Boglipur unb Ras mahal. Auch noch oftwarts bes Tifta-Aluffes 26), im Gaben ı Sifim (Afien Bb. III. G. 104 26.) bis gur Grange Afams, am ern Burremputer mar bie Gultur biefer Giftpflange in bie Provinber bortigen mohammebanifchen Sauptlinge vorgebrungen, in bie ritorien von Purneah und Rungpore (alfo boch nicht weiter als Schen 20 bis 26° R.Br.). Seit bem Jahre 1773, turg vorher ehr britifde Dpiumhanbel mit China anfing, nahm bie oftinhe Compagnie bies Monopol, bas mit bem erften Ctabilffement ber iten in Bengalen Statt gefunben ju baben fcheint, aus ben Sanben elner Beamten, und verpachtete es. Geit 1797 wurde aber bie Guls in ben genannten Diftricten überall verboten und auf bie Bahars ftricte von Benares und Paina am Ganges eingeschräntt, um Opiumverfalschung, welche bem Abfat ber Baare im Auslande nachig war, und bie Contrebanbirung ju hindern; weniger wot, wie man

Digitized by Google

b) ebenb. Vol. II. p. 501, 508. 23) Col. Fitz Clarence Joural of a Route across India. Lond. 1819. 4. p. 140. 34) P. Breton Medic. Topogr. etc. in Transact. of Phys. and Medic. Soc. Calcutta 8. Vol. II. p. 237. 35) Opium Trade in India in Asiatic. Journ. 1826. Vol. XX, p. 30.

fich auch wol rubmte, um ben vielen aus bem Opinmgebrauch in bie Michen Zerritorium bervorgebenben Berbrechen guvorzufommen. In Patna 34) am Ganges wurde feitbem fehr viel. Opium jum bun amb jum Sanbel gebaut; ber Genuß biefes Reigmittels murbe nog m widerfteblicher als ber bes Branntweins, für alle bortigen Bolistiafin! ber Rabob von Dube gu Tennante Beit, fanb feinen Ich an Doium; bem Raja von Berar ju Ragpur wuften feint hoficit (1818) in ber großen, politifchen Berwirrung und in ber letten Raf nichts weiter zu rathen els fich in Opium 27) zu berauschen. Ik Dpium cultur am Sanges nabm auferorbentlich gu burd Unterflien ber Plantagen, zu benen Europäer bie Capitalien vorschoffen, um is erofen Daffen ber Baare fur ben Chinefifchen Dartt ju gewinn, w bie Rachfrage nach Oplum immer eifriger wurde, je mehr burd wiede dolte Berbote ber Chinefischen Raifer biefem verberblichen Stimelm it Eineana in bas himmlische Reich verweigert werben follte. Auch trust ateich anfangs bie im Sabre 1770 ausgebrochene große hungeri noth 20) in den Cangestanbern und folgende batt bei, biefem Ranif mittel, bas man nun besto baufiger genoß ben hunger ju banbigm mi bie Tobesgebanten zu verbrangen, eine allgemeinere Confuntiel gu verschaffen, eben fo fein vermehrter officineller Gebraud. Diffe naturlich fruchtbare und forgfältig gubereitete Boben bes Opiumbificitis in Bahar, reichte aber teinesweges aus, um bie wachsende Raffie au befriedigen. Bugleich ift bie Begetation bes Bobens von Bingil und Bahar überhaupt nicht geeignet gerabe bie traftigften, gemich hafteften Pflangen gu erzeugen; wie ber Senf, ber Sabad mb warts mehr Energie gewinnen, fo auch ift bas Opium 20) auf in Sangesprovingen ober bas sogenannte Patna Opium um so vides ihnis der, baf bie Mergte größere Dofen bes bort erzielten Reizmittels bair fen, als ber weiter westwarts cultivirten. Dag bies am fenderen & ma, bem fcblechtern Austrochnen ber Baare ober an Berfalfchung id Ertrags liegen, bas Dalma Opium, wie bas unter ben Moham banern in Borber-Affen erzeugte, wird für weit ftarter gehalten, bages hat aber bas Patna Opium im Gefchmad großere Dilbe 20) w angenehmern Geruch, fo bas es eine vom Malwa Drinn in fir bel fehr verschiebene Sorte bilbet. Hierzu tommt noch ber befenter von Sennant anbermarts 21) bemertte Umftanb, baf bie Guitut

\*\*) Montgomery Martin History of British Colonies, Lond, 1834.
Vol. I. India. p. 215—217.
\*\*1) W. Tennant I. o. II. p. 206—29.

<sup>24)</sup> W. Tennant Indian. Recreations. Vol. II. On Opinia Calast.
p. 296 etc. 27) Fitz Clarence Journ I. c. p. 140, 21) Description of the Culture of the White Poppy and Preparation of Opinian as practised in the Province of Bahar. Asiat, Journ 1817.
Vol. III. p. 26 etc. 22) W. Tennant I. c. II. p. 298.

ber Opinmpflange in Behar febr fomantent betrieben wirb. und bag burchaus teine übereinftimmenbe Methobe bes Anbanes bafetba Statt finbet, fonbern jeber Gigenthumer auf feine eigene Art bei ber Production verfahrt, woburch alfo auch Ungleichheit in die Baare tomme. Allerbings wirb nun wol bie Dobnpflange auch noch in anberen fublichern Theilen Inbiens 13) gebaut, aber boch nur fparfamer und vorzüglich nur wegen bes Dels und ber Berfpeifung bes Mobnfamens. ber gu ben Lieblingsconfituren ber hindus benutt wirb. Da bas Gine riten au Doiumfaft bie Berminberung bes Mohnfamens veraniaft. o gefdieht bies in Detan nur febr felten. Bu einer Sanbeismagra wird ber bortige Mohnfaft gar nicht bearbeitet, auch finbet Dr. Rr. Buchanan) Samilton bort ben Ertrag bavon gar nicht gewinnreich; er führt nur an gwei Stellen im Bara Dabal und nue a, wo auch bie Dohammebanerherrichaft in Raifoore es bejunftigt haben mag, bie Gultur ber Mohnpfange gur Dpfume rzeugung an, namuch um Colar und Rellamangalum, bfe ich zwifden Bangalore und Ryacotta (f. ob. 6. 319), wo fie iber gang unbebeutenb bleibt.

Die Cultur bes Opiums ift bemnach nur auf bas mittlere binboftan befchrantt, und biefe Berbreitungefphare bleibt tur ierhalb bes 20° bis 26° R. Br. und zwischen ben Meribianen von tbeppur und Patna, b. i. faft 76° bis 85° D. E. v. Gr. eingedloffen, boch reicht fie auch noch in einer Richtung etwas nur gegen 2.B. burch Rantul Proving bis Pertabahur zum 74° hinaus. 10 man bas Abal bes Mbai (Mhoe) Flusses als bie natürliche Beftgrange biefer Cultur angufeben bat. Innerhalb biefer Res fon ber Opium Gultur bilbet aber Dalma bie Proving ber mupterzeugung, wo auch ber Anbau in frabefte, unerforfchte e it gurudgeht, von wo fruhgeitig ber hanbel ine Mustanb über ie Beftfufte Statt fanb, wo er über Bombay indirect nach ben bfitie en Martten und Ching gum großen Rachtheil Bengalens ging. afangliche Berbot ber oftinbifchen Compagnie gegen biefe Ausfuhr aus Lalma über Bomban, offnete nur bem Sanbel bie Schleichwege ber bie Portugiefifchen Ctabliffements von Damaun gwifchen Bomin und Surate, und über Din 34) in Gugurate. Rach ber Entreis ing Dalwas burd bie Briten, felt 1818, aus ben Sanben ber Dabe ittas, mußte bei ber bott allgemeinern Dpium cultur bas britifche ... ouvernement fein bisberiges Beengungefpftem binfichtlich berfele n aufgeben. Das meifte Drium wird bafelbft in ben Staaten feiner

Digitized by Google

Fr. Buch, Hamilton Journ. I. c. Vol. I. p. 295. III. p. 404.
 J. Tod Annals I. c. Vol. II. p. 634.
 On Opium Trade in India, in Asiat. Journ, 1826. Vol. XX. p. 30.

allifeten. Rajas erzielts die Gultur, so wenig als der Berkauf, konnte bei monopolisert wenden; durch ben zurückkehrenden Frieden und die zund mende Rachfrage in Shina wurde dagegen die Opium cultur baiecht ungemein des ünstigt; die Malwa Ausfuhr schien sogar dem dew galischen Sandel mit derselden Wader nachtheilig zu werden. Det bestissige Gouvernement suchte daher, um seinen Bortheilig zu werden. Det bestissignen vom Opiumhandel nicht zu werlieren, die Aussuher über Bomber zu dieselnen, und legte dort einen Aransitzoll auf alle Opiumaussissignen, und legte dort einen Aransitzoll auf alle Opiumaussissignen siehen seinen Senden der Ander erweiner sich bem Raume nach ungemein. Erst seit diesen legten Zeiten hat met auf noch weiter im Often das Opium auf der Instel YuloYenand und selbst auf Gelebes 24), und nach Prosessor Reumann auch in China zu bauen angefangen.

#### 3. Opiumcultur in Malwa

Bor langen Beiten, geht die einbeimische Trabition, war die Dries cultur in Malma nur auf ben febr engen Canbftrich 26) aniden bem Chumbul und feinem rechten Bufluffe bem Gipra, ber beiDre jatn vorüberfließt, von ihrer beiberfeitigen Quelle am Bindmen, m . Ind ore, bis ju ihrem Bereine befdranet, in bem fogenannten Der abab, ober Duat, bem Lande zwifchen beiben gluffen, von Malm (f. Mien IV. 1. 6, 499). Wir vermuthen, bag biefe Gultur eben bert feit bem Ginguge mohammebanifcher herricher, b. i. feit ber Mitte bi XIII. Jahrhunberte in bem neuen Refibenglande, von Rorandie nern beginnen mochte (f. Affen IV. 1. G. 557, 564). Aber fchon lene Beiden ber porbreitete fie fich weiter über gang Dalma, in verfcie bene Theile von Rajputana, gumal burch Mewar und Serowii Domol nun alle bortige Bolkertribus, wie 3. Zob bemertte, bie Ans bis, wie bie Bats, bie Baniahs und Brabmanen, feithem it Magicultur bes Dpiums betreiben, fo erfennen fie bod alle barie bie Rumbis, namiich die Originaleultivatoren des Opiunt in ienem Duab, als ihre Weifter ang benn biefe gieben ftete I mde Gewinn von der Opiumpftange als alle anbern. Die Opium cultut nobm hier ju Canbe, umgefehrt wie andere Agriculturen, im vertebe. ten Berhaltniffe gum allgemeinern Boblfanbe ju; 🛋 bem Berfall ber früherbin wett bobern Cultur biefes Central - Inbim. mit ben jungfibin bauernben Ariegen, ben Peftilenzen, ben Jahren de gemeiner hungerenoth, den Entvollerungen Malwe's und Raiputent's nahm bie Cultur biefer Giftpflanze auf bas verberblichfte immer md

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Wh. Ainsie Materia Indica I. c. Vol. I. p. 271. <sup>66</sup>) J. Tel Annais I. c. Vol. II. p. 631—635.

und mehr gu. Das Raubfpftem ber Belbi Raifer ber Mongholis fchen Beit verheerte, fraberbin, auch fcon weiblich bies fchone Banb! und befdrantje ben Lanbesertrag fur ben Lanbmann nur noch auf bie unmittelbar får ibn einzunehmenbe Rornernte son Gerfte, Beis sen und geringern Samereien. Als auch biefe Agricultur und Ernte, burd bas beftanbige Dlunberungefpftem ber Dabrattenberr. fcaft (f. ob. 6. 404 n. f.), unficher wurben, gab nur allein noch bas Mobnfelb ficheren Ertrag, weil es auf bem Eleinften Raume leichter zu fchagen und zu bewachen, ober burch Contribution von ber Bermuffung einfallenber Reiterei, bie im Mobufelbe teine Rahrung finbet, eber toegutaufen war, bagegen bie Ernte in turgefter Beit eingebracht ift. Das Marimum ber Banbesverwuftung in Des war, gufammentreffend mit ber vergroßerten Rachfrage bes Dpinme in China, bie bis gur fieberhaften Begier nach biefem Zaumelfaft muche, warb bas Darimum ber Opiumeul. tur in Malma (von 1784 bis 1818), wo noch etwas mehr Schus im Berglande als in bem fur Reiterhorben überall offenen und juganglis dern Mewar gu finden mar. Die gablreichen Emigranten aus Demar flohen bamals in die Malwabistricte zwischen Dujesn und Munbiffur auf bas Dochland, um Rachrobe (23° 25' R.Br.) und Oneil, in Seinbigs Gebiet, wo fie an Appa Sabeb und beffen Bater, bie langere Bett bie Dachter jener Lanbfchaften und bie Beidruser ber bortigen Agricultur waren, gaftliche Aufnahme fanden. An den fcon vorhans benen Brrigationen jener fruchtreichen ganbftriche, bie bort gur Agricultur überhaupt, gumal aber bes Opiums, ein haupterforberniß ter Unlage bilben, fonmen fie teinen Untheil mehr erhalten. Gie erbietten aber Guterverleihungen, auf benen fie fich ihre Brunnen und Bemafferungscandle zu graben batten; fie zogen es vor fatt ber Cercallen ihre Cultur auf Buderrobr und Opium, bie beibe ber Bewafferung beburfen, gu befchranten, und nur nebenher gur nothburftigen Speffe Duthi, b. i. ein Indifches Trockentorn, bas teiner Irrigation bedarf, su bauen.

Wenn biefes Trodentorn, ober etwa ber hanf (Sunn), ben fie bort ebenfalls noch bauen, eingebracht ift, verbrennt man bie Stoppeln bes Balbes, pflagt bies um und bewählert es; bann wird es reichlich mit Auhmist gedungt und dieser untergepflugt; bieselbe Procedur wird 6 bis 7 mal wiederholt. Dies pflagen und harten-giebt einen ganz zu Pulver gerkleinten Boben, ber nun in Gartenbeete verthest und mit niedrigen Dammen zur Irrigation versehen zur Einsaat") bereit ist. Ift biefe geschehen, so folgt die Bewässerung bes Bobens dis zur Sättigung, 7 Tage lang; an dem lehten bieser Tage, ober am Iten und 11ten Tage,

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) J. Tod Annals I. c. II. p. 632.

geht bie Saat auf. Um 25ften, wenn bie gweiten Blatter trefben, w balt fie bie zweite Berigation. Rach ber Abtrodnung jaten France wi Rinder biefe Felber, und laffen bon ben Wohnpflangen, bie nun an 334 boch find, nur fo viele fteben, bas jebe an 8 Boll von ber andern me fernt bleibt; fie lodern bie Erbe mit Gifenhaden von neuem auf. G nen Monat fpater wiederholt man biefe Auflockerung mit Strigaice. Behn Kage fpater folgt bie 5te Bemafferung, und 2 Lage fpater beim bie Blathe. Diefer Moment ift bas Signal zu ber 6ten, ber fogman ten Blathenbemafferung, auf welche in 24 bis 36 Stunden all Blutben zugleich bervorbrechen. Ift bie Dalfte ber Blummbidte abgefallen, fo wird bie Erbe noch einmal burch Irrigation angefreiht bann ift bie Debntapfel vollig entblattert und wachft fonell # \* ren Große beran. Go wie fie fich mit einem feinen, weißen Debfittet bebectt, ift fie gum Cangettftich, bem ber Dpiumfaft enteule fell, gereift.

Das Schneibeinstrument bat brei Sporne mit feinen Soite, in mit Baumwolle umwichelt werben, bamit fie beim Ginrigen, wi von unten nach oben gu in Aurchen gefchieht, nicht gu tief einbeings, weil fonft ber Saft, ber nach außen bringen foll, in bas Inner be Rapfel abfließen wurde. Das Feld wird in 3 Abebeitungen gereif. und jede Pflange 3 mal in brei aufeinanberfolgenden Zagen vermit. Die Operation beginnt mit ber warmen Morgenfonne, ber verbifde Milchfaft wirb in ber folgenben Morgentuble abgefchabt, und am im Morgen wird jebe Pflanze von neuem gepruft, ob fie noch Caft gidt in der Regel ift fie ericopft. Der abgefchabte, coagulirte Didbiaf mit in ein Gefaß mit Leinsaatol gethan, bamit er nicht vertrodine. Go biebl nun ber Donfaamen mit ber Rapfel gurud, bie bann abgebreits in bie Scheuer gebracht werben, wo man fie auf ber Tenne ausbreit. etwas besprengt, mit einem Tuch überbeckt und nun burch Bich in Saamen austreten laft, ber gur Delpreffe gefchieft wirb, indes man it Mohntopfe verbrennt. Dies ift bie von 3. Tob auf bas geneucht it Malma felbst beobachtete primitive Methode ber bortigen Reit fer in ber Opium cultur, welche gang regelmasia und bas But får anbere geworben, wie bie von Zennant 10) mitgetheite Bebei lung bes Patna Opium, ober anderer, bie mehr ober weniger baven ab weichen.

Das Mohndt wird mehr als anbere Detarten in Mewar in it Campe (Cheragh) verbrannt. Bon 40 Sirs (= 75 Pfund) Mohnfean

vergl. Asiat. Journ. 1817. Vol. III. p. 206 - 216; vergl. Asiat. Journ. 1817. Vol. III. p. 26. Mersen Crundrif ber Pflanzengeographie, Berlin 1836. 8. Die Opfumeultur. C. 416 bis 422.

rechnet man hier auf 2 Sirs Michfaft Ertrag, also auf 30 bes Ausfaatgewichtes. 1 Biga (Begah) bes Malwa Acters (vom Maaß
Schahjehani, wo das Jurid, oder Ruthe, = 100 Gubitus) giebt 5 bis
15 Sirs Opiumfaft, jeder Sir zu 45 Salimschahi Rupien Gewicht.
Schon der Mittelertrag, von 9 Sirs, gilt für eine gute Ernte, die
der Kandmann dem Handelsmann alsdald verkauft. Dieser trägt die
Waare in dreisachen daumwollnen Beuteln heim. Dort breitet er 2 dis
3 Joll hoch Mohnblätter auf dem Boden aus, und legt das Opium in
Klumpen von 16 Rupies Gewicht darauf, um es 5 Monat lang der Ausdünstung zu überlassen War der Saft dunn oder mit Del gemischt,
so bleiben von 10 Aheilen nur 7 Aheile zurück; war er rein, so macht
das Residuum 8 Aheile aus. Diese Beoparris, d. i. die Austäufer
des Opium, verhandeln dann ihre Waare weiter, zu einheimisch er
Consumtion an die Kaiputen, aber zu Exporten über Bombay
nach China.

In ben Jahren 1784 — 1804 war, nach I. Tab, ber Markt. preis bei bem Landbauer bas Durri (= 5 Puda Sirs; 1 Sir = 90 Salimschahi Rupies Gewicht) 30) 16 bis 21 Salimschahi Rupies. Im Jahre 1809 war bieser Preis auf das doppelte gestiegen, bis zu 42 Salimschahi Rupies. Dann siel er wieder bis auf 29 ober 30. Wit der bald eintretenden, ungehinderten Aussuhr aus den Hasen von Sindund Guzerat, nach China und den Inseln des Sundischen Archipelagus, sieg er wieder: im Jahre 1820 bis zu 38 und 39, also nahe an 40 Sal. Rup. (zu I. Tods Zeit).

In ben Jahren 1821, 22, 23 und 24, wurden aus Malwa \*\*) auf bem Indischen Opiummarkte 3000, 6700, 7000 und 7200 Riften Opium verkauft, von benen die Oftind. Comp. eine Cinnahme von 3,2 dis 3,389,333 Curr. Rupies erhielt. Aber die Gesammtentur betrug weit mehr; zu Malcolms Zeit (1820) producirte Malwa, seinem größten Anschlage \*1) nach, jährlich über 10,000 Maund (1 Maund nur zu 35 Pfund Av. dup. gerechnet); also über 350,000 Pfund Av. dup.; davon 6000 Maund (210,000 Pfb. Av. dup.) exportirt, die übrisgen 4000 also im Lande, und dies wäre in der Chat eine enorme Quantität, consumitet werden. Rach einer etwas geringern Berechnung \*2) stellt sich jedach dies Berhältniß so, daß über 8600 M. in Malwa producirt werden, davon 6500 M. jährlich nach Detan, Meswar, Marwar und Guzurate expartirt werden. Die Preise sind ungemein wechseld und daher die Berechnungen schwierig; nach

<sup>30)</sup> Bur Berechnung biefer Maafe f. Malcolm Mem. Vol. II. Tabul. Weights Touch. etc. in App. VII. et VIII. p. 360 etc.

Opium Trade in India in Asiat. Journ. 1826. Vol. XX. p. 30.
 Malcolm Mem. 1, c. Vol. 1, p. 8.
 thenb. Vol. II. p. 76 und Not. b.

# 790 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abicon. f. 109.

bem Roftenanfchlage bes Unbaues tonne inbeg ber Mittelpreit bet Dpi ums beim gandmann in Malwa fur 1 Gir (b. i. 2 Pfund) ju 8 Rb pies angeschlagen werben (aber bie Große ber Gir wechselt auch im wieber gar febr, und es geben in ben verfchiebenen Diftricken balb un 20, ober 40, ober wol gar 60 Sir auf 1 Maund). Capt. Danger: fielb 48), ber bie genqueften Untersuchungen über bie Dpiumeul: tur in Dalwa angestellt bat, berechnet bie Menge ber mit Dim i Malma bebauten Necter, auf 86,920 Begabe, beren Lanbtapr an ik verfchiebenen Couvernements 518,576 Rup, betragt. nach ihm, jahrlich 434,600 Sir's Mohnfaft gur Bereitung bes Dpinn gewonnen; 3 geht burch bie Musbanftung verloren. Der Reft, 347,69 Sir's fullt jahrlich ben Martt; ba aber bie beimifde Confuntion nicht über 2000 Putta Daunbe (bier jebes gu 40 Girs a 2 9fmb also bas Doppelte an Gewicht gegen 3. Zob's Angabe in Ar dap. gerechnet), so blieben volle 6500 Maund Opium gur jahrlichm Er portation aus Malwa abrig, was, nach Malcolms Dafinte ten, ther gu wenig ale gu viel fen. Diefe baben aber im Chinaban bel jebe einen mittlern Werth von 1000 Dollar, alfo fiebentehalt Millionen Dollar, und bei bochfteigenben Preifen weit mehr.

Roch ift zu bemerten, baß auch in ber nordwestlichen, bergigm Grangproving Rantul (f. oben G. 757), um Pertabginr und an Mhai (Mhe) Blug, febr viel Opium gebaut, aber bie Baere mp mein mit Bufag von Summi getocht und verfaticht, ebenfalls fit Malwa Opium vertauft wirb, und baburch bie Preise von jenem ich felten brudt. Deshalb wirb bie geprafte, athte Baare für ta China Sanbel mit bem Compagniefiegel auf ben babin f fanbten Riften verfeben, bie auch von ben Chinefen auf Trene und Mit ben 44) ohne vorgangige Deffnung angefauft werben. Dies verfalfon Opium wird von ben Gofains in Gugurate untergebracht, aber in Ro putana, wo man beffen meit gerftorenbere Gigenschaften tennt, nie com fumirt. Man fagt, es tomme nach ben Gemurgin feln unb bint bort gum Anreig bes Bobens, in bem bie Gewärgnetten " gezogen werben. Much bie Da abratten bauen, wie wir oben in te Banbern bes Digam anführten, im Beften bes Burba ihren Opinute barf; schwerlich wird bavon viel in ben Welthandel kommen; su mp brauchen es felbft, auch ift bas Dahratta Opium 46) in folicit Crebit, ba fie bas Inftrument, womit fie ben Saft abichaben, immer " Del tauchen und gur Dpiummaffe ftets & Del mifchen, woburch es and

J. Malcolm in Appendix VI. ib. Vol. II. p. 359 — 360.
 Montgomery Martin Hist. of Brit. Col. Lond. 1834. 8. Vol. I. p. 188.
 J. Tod Annals I. c. Vol. II. p. 634.
 Tennant Ind. Recreat. Vol. II. p. 207.

gum medicinifchen Gebrauche untauglich wieb. Die Dahratten feben dies for teine Berfalfdung an. Der Boll von diefer Bagte wirb beite Banbtransport nach Dofenlabungen erlegt, fo bag bie gute Sorte bis felbe Abgabe wie bie fchlechte bat. 3. Tob bielt es far Pflicht far bas britifche Gouvernement, bas fich bamit rabmt biefes Gentral-Jubien von ben morbenben Rauberbanden ber Binbarries und ben Deerben ber Raubtiger befreit, und alfo fcon einmal vom politifchen und phofifden Berberben gerettet gu baben, babei nicht fteben gu bleiben, fonbern beffen Bewohner auch aus biefem moralifden Bew berben bes Opiumtaumels gu retten. Die immerfort gunehmenbe Enltur biefer bemoralifirenben Giftpflanze mußte es auf ben Buftand, wie er vor einem balben Jahrhundert Statt fand, einschränten, was fcon inebefonbere burch vermehrte Begunftigung bes Anbaues von Baummolle, Inbigo und Buckerrohr gefchehen wurde. Daburch wurde Malmas Population mabrhaft bereichert, ticht, wie burch Opiumbau, entnervt und zu allen gaftern verftoffen werben. Der wohlwollenbe 3. Zob erwarb fich, als Refibent an ben Sofen ber Rajputen, bas Berbienft um bie Jugend, bag wenigstens im Saufe bes Rana von Uberpur ben Pringen als Rinbern, ber Gebrauch bes Opiums verboten 41) warb. Dochten viele Menfchenfreunde und bie Bebeben in Inbien feinem Beifpiele folgen.

#### 4. Opium cultur in Bahar um Patna 41).

Der Boben in Bahar ist Thon, gemengt mit kalkhaltigem Sand, häusig voll Glimmerschüppchen und einem sandigen Ralkstein, der gesbrannt zu Kalk dient; die Obersiäche ist mit den verschiedensten Salzen geschwängert. Bon diesem Boden kann nur der vorzüglichere für Papaver zomniserum bienen; er wird anfänglich gleich dem Reiskelbe zu bereitet, wie in Malwa reichlich gepflügt, gedungt, in quadratische Beete zu 7 Fuß getheilt, mit Intervallen von 2 Fuß, die, 2 bis 6 Boll hoch, dammartig zu Ueberrieselung durch kleine Aquaduete erhöht werden. Diese Borbereitung geschieht im September und October, die Ausstaat im October und November; die weitere Sorge und Psiege ist so mühlelig wie in Malwa, da die Psianzchen sehr zurt sind, leiche durch Insecten zersiört werden, und Wind, Hagel, unpassend Regen ober ungunstige Umfände leicht völligen Berderb, ober im günstigen Falle,

Digitized by Google

<sup>41)</sup> J. Tod Annals I. c. Vol. II. p. 635.

46) Description of the Culture of the White Poppy and Preparation of Opium as practiced in the Province of Ishar, in Asiat. Journ. 1817. Vol. III. p. 26 etc.; Will. Tennant Indian Recreations Vol. II. p. 296 etc.; und 296 etc.; Dr. Menen Grundris der Pflanzengeogr. Berlin 1886. 8. Die Opium-Sultur S. 418 - 422.

Mebermaaf bes Ertrags geben. Opium cultur 140) ift behr fin wahres Bagarbfviel, bas gar teinen obet febr großen Gewina gitt, Steht gerignet, wie ber Saft felbft, fieberbaft, bie Gewinnfucht ju rijn Dies ift bie Urfache, warum ber arme Canbmann bei bem bften Int fall ber Ernte gu biefer Gultur nur immer wieber busch bie Berfcife ber Capitaliften gereist wirb, woburch benn freilich ber fo gerinnt arose Gewinn to) bes Gludejahre nicht in ihren Bente fennt, fondern in ben bes Capitaliften, bem ber Gultivateur ben Ertrag ju bo Rimmten Preifen überlaffen muß, inbes biefer felbft wieber, bas Patis Opium, gu firem Preis, an bie Agenten ber Compagnit abzuliefern hat, ber weit geringer als ber Bertaufspreis in Sim ift. Dem Landmann bringt baber bie weniger mubfame Culur w Rabad und Buderrohr weit mehr ein; er baut bas Dpinnie her, bis auf wenige Localitaten, bie eine Ausnahme hiervon maden, to neswegs gern', und nur bie ftets bereiten, bagren Gelboerfchift it Compagnie Agenten verleiten ihn bagu. Rach Dr. Mepen fol it Reinertrag 61) bes Pflangers für ben Acre Banb (40 Ruthm lag. , 4 Ruthen breit) fich nur auf 20 bis 30 Rupies belaufen; ber lan & fert etwa 30 bis 60 Pfund Opium. Dr. Reir 42) bemertte, baf it Annahme von 30 Pfund bie richtige fep. Das Mobnol giebt beja me Acre noch 2 bis 3 Rupien Gewinn.

Die Pflege ber Mobnfelber im Patnabiftrict if im m fentlichen biefelbe wie in Malma, biefelbe fiebenmal wieberholte Benife sung, Reinigung, Loderung bes Bobens, nur, fcheint es, laft men it Pflangen im heißeren Babar bichter beifammen flegen; es weren 5 bis 6 Boll, ober auch nur 4 Boll als Raum angegeben, ben man jene ber Pflange, bie 3 bis 4 Rus Dobe erreicht, last. Ihre Blathegeil th im Bebruar, bie weiße giebt mehr Saft ale bie rothe. Rad fo lauf von 3 Monat im Data, ober April, ift ber Saamm rif, # In eifionen ber Rapfeln gefchehen zwei bis brei Bochen vorher. In bier ift im fdwulern Glima ber Sangebebene ber Unterfchieb, bie net malige Bermunbung auf biefetbe Art nicht mit bem Beginn ber werm Morgenfonne gu machen, weil fie bann gu fonell vernarben wurde, fo bern Radmittags, ober erft gegen Thenb, bei Connenuntergang, we it Saft mit bem Rachtthau abfliegenb, am Morgen abgefragt und von w , Ien Sanben gugleich in irbene Gefafe eingefammelt wirb. Das etft Ginrigen ift fiets am ergiebigften, und giebt ben milbeften Midfaft !!). Bierzehn Tage lang find nun bie Familien ber Canbleute mit bisfen 3

bis 865. (a) Collebroeke on the Husbandry of Bengal p. 118. (b) Dr. Mepen Pfiangenger, a. c. D. S. 422. (a) W. Termant Ind. Recreat. L. c. Vol. II. p. 296. (b) W. Termant I.

eifienen, bem Abfragen, bem Sanbineten bes fich verbidenten Gaftes mit ben gingern gu runben, platten Ruchen, bis gu 4 Pfunb Gewicht. befcaftigt, bie etwa 4 Boll im Durchmeffer erhalten und in Bobablate ter gewidelt, auch wol mit Zabadtblattern belegt, auf irbene Schaffeln sum Arocinen ausgebreitet werben, bis fie gum Berfaufe fich eignen. Auch wird wol ber Abgang ber Berbunftung ber Baare burch Bufas bon Mobnot erfest, um bat Bufammenborren gu binbern. In biefem Buftanbe, in Riften verpadt, und mit ber Spreu bes Mohnfamens fefte gelegt, tommt bas Dpium aus ber Sanb bes Guitbatoren ober Auffaufere und Capitaliften , gu ben firirten Preifen an bie Agenten ber Compagnie in Bengalen, welche bie Baare in ben offentlichen Xue tionen ju Calentta, an bie Raufleute gu Exporten nach China verfteigern, bie nun erft ben Grofhanbel bamit treiben. Der Ertra biefer Berfteigerungen bes Patna Opiums, wie bes Eranfitgole les von Malma in Bomban, fcheint beim erften Blid nur eine barte taft für ben Confumenten in China ju fenn, aber febr richtig fagt ER on fa. Martin: fibfie berfelbe nicht in ben Schat ber DRinbifden Compagnie, bie fich biefes Monopol vorbehielt, fo warbe er ben Cula tipatoren, bie bei bem beftebenben Spfteme am barteften gebruct find, felbft gu Gute tommen. Gegen blofe Bablung von Licengen får Dpiumeultur wie Erport, meint D' Gullech 44), maßte biefe Bagre wie ber Branntwein frei fern, um ju einer neuen Quelle bes Bobiftanbes Inbifcher Population gu werben. Genau ift biefer Gro trag nicht gu berechnen, es ift aber, nach bem Salgmonopol ber Compganie, ber größte Gewinn bes Inbifden Convernements, Rach ben Schifferliften 66) wurben in bem Jahre 1796 bis 96 von Cale tutta nur 1070 Dpiumtiften ausgeschifft; im Jahre 1829 aber 3183; im Jahre 1830, 9678. In Summa, in jener Periobe von 35 Sabren, 162,273 Riften (gum Mittelpreis von 1200 Dollar) an Berth. jabe an 200 Millionen Dollar. 3m Jahre 1827 bis 28 betrugen biefe Tintanfte sa) bes Bengalifden ober Patna Dpiums allein, nach ben Parlamentsacten 658,254 Pfb. Sterling (5,674,606 Sicca Rupies); apon erhielten bie Lanbleute an Borfchuffen 3,879,974 G. Rup., bie Balaire ber Agenten betrugen 726,024 G. R. M' Culloch 67) fagt : raber batte bies Monopol geweilen eine reine Revenue von 1 Million pfb. Sterl. im Sahre eingebracht; feit ber Eroberung von Malwa babe ie fich vermindert, aber auch feitbem bie Ameritaner auf ben Chie tefffcen Martt mehr Turtifches Dpium einführten. Gine Lifte ber vom Labre 1797 bis 1827 vom Couvernement in Indien verfteigerten Ris

Digitized by Google

M° Culloch Dict. of Commerce L. e. p. 866.
 Martin'l. c. Vol. l. p. 215—217.
 M° Culloch L. c.
 M° Culloch L. c.

ften bet Benares unb Babar, ober Patna Opiums, With 4000 bis 6000 mit ihren Oreifen u. f. w. f. bei Monta. Martin 110); wielei feit 1820 auch jabrlich an 4000 Riften Ralma Dpium, it auf bemfelben Wege in ben hanbel tamen, mit aufgeficht werben. 3th biefer Riffen balt 1831 Pofund (= 100 Cafti), bie aber nach Sabal und Rachfrage in febr verschiebenen Preifen fleben, boch im Durchient pu 900 bis 1800 Dollar, so bas bie Actalimportation pon 18.760 See pagnie-Stiften (Chests) im Jahre 1880 in Ching an Berth note # 13 Millionen Dollar batte, namilo au 12.904.268 Dollar verfant wit ben. Rad Dr. Menen febr fcbatbaren, in Genton über ben Doinhanbel gesammetten Rachrichten \*\*), waren im December 1881 beitif bie Berthpreise: Für Patna-Opium bie Rifle 935 bis 945 Con. Piafter (Dollar), für Benares Dpium 940, far Dalmas Dpina 655 bis 660, får Damaun Dpium (auf Gugurate) 665, får Zio Bifches Dpium aus ber Lebante 555 bis 560. Die fefufte Dpium forte toftete baber, 127,6 Pfunb Berlin (138) Pfunb Engl.), the 140 Sther. De. Cour. ; ber Canbmann erhiett bafur ale Unfanfeperit nif bie Sollfte, fonbern ftatt 1400 nur 660 bis 670 Ribir. Dr. Cour.

In biefer Angabe ift es bemertenewerth, bag bas Dalma-Dpitt einen fo geringen Preis hatte, ba es boch fonft ale bas reinfte bi beliebte fte .0) bei ben Chinefen geruhmt wird, und im bodfin Prik Reben foll. Go giebt Montg. Martin eine officielle Lift ") der Opium : Exporten aus Patna und Malma von 1816 bill. mit Breifen u. f. m., beten Gefammtwerth in bem lestgenanntn 34 86 gu 2,600,000 Pf. Sterl. wuche, und feitbem felbft ben Capitalmin idbrlich von 3 Millionen Pf. Sterl. erreichte. Aber gugleich ficht is rauchbare Dpium nach ihm bei Chinefen, benen es wie Bim et Bramtwein bei ben Occibentalen Beburfnif geworben ift, bem Pent nach in folgenbem Berbaltnif: bas Vatnas unb Benares:Dring au 45 bis 50 (Mittelwerth 48), bas Dalma = Dpinm au 70 bit 5 (Mittelwerth 721), bas Türkifche Dpium gu 53 bis 67 (Mittelwath 55) Allerbings bilbete man fich fruber ein, burch bie Monopolifirans Des Patna = Opiums, unter fteter Aufficht ber Compagnie, bofiche größter Reinbeit und von befter Gute im Preife gu erhalten; be mit vertheibigte man fophiftifc bas Monopolfpftem an, befin Det fo bart empfunden wirb, inbem bie Gultur nur auf gewiffe Proini befdrantt bleibt, mit ter Rothigung, allen Ertrag an bat Ger

42) M' Culloch Dict. of Commerce L. c. p. 866.

Montg. Martin I. c. Vol. I. p. 189.

Steffe um bie Erbe (1830—1832) u. f. w. hiftorischer Bericht. Sch. 1835. 4. Ah. 11. S. 297—300.

8. on Consumption of Opium in China in Asiat. Journ. 1826. Vol. XXIII. p. 40.

41) Montg. Martin I. c. Vol. s. p. 215.

vernement abguliefern, um exportirt gu werben. Daburth, fagte man, werbe ber fchabliche Gebrauch im Lanbe gehindert, ber bobe Preis in Canton falle ben Compagnie-Schat, bie Chinefen batten ben Boctheil, bie reinfte. Baave gu erhalten, und ber bobe Dreis binbere bie allgemeine Berbreitung. Fruberbin mochte biefe Methobe fur Patna ausreichen, als bie Baare immer verfalfcht warb; feitbem aber alle Doiumeultur, im Sabr 1799 bis 1807, nur bie für bas Gouvernement ausgenommen, ganglich aufgeboben, fich bei ber getroffenen Befchrantung allerbings vervolltommnet hat, und baber auch fo febr im Preise gestiegen ift, bag bie Opiumtifte mit bem Compagniestempel bei Malaien und Chinefen gleichen Werth wie eine Banenote 42) bat. tann fie nicht mehr als befriedigend gelten. Das Opium war früherbim allerbings febr gum Monopol geeignet; mit ber Befignabme von Male ma ware aber bie Einführung beffelben in ben vielerlei Territos rien bes centralen Opiumbiftrictes unmöglich gewesen, weit bafelbft weber bie Cultur noch bie Schmuggelei mit ber Bagre batte gebindert werben tonnen. Auch auf bie Reinheit ber Bagre mar ber Einflus bes Monopollystems nicht fo groß, als man fich wol britis fcher Seits einbitbete, ba in Dtalma, bei gang freier Guftur, fich bie Qualitat ber Baare feit ber vermehrten Rachfrage gugleich uns gemein verbeffert bat, fo bağ gegenwartig wirtlich bas Malmas Dp ium einen boberen Preis auf bem China : Martte befigt, als bas Benares und Patnas Dpium, wo noch bie ftrengfte Surveillance zusgeübt wirb.

#### 5. Opium . Sanbel nach China.

In ben neuesten Zeiten ist durch Rord en eritanische Schisser und das Türkische Opium ") (b.i. aus ber Levante) mehr als rüher in den Handel nach Shina gekommen, wo es wegen seiner Reinseit die größte Reputation erhalten hat, odwol es wegen seines sehr staren, narcolischen Geruchs, bittern Geschmads und der stechenden hiese veim Aanen auf Lippen und Zunge weniger Annehmlichkeit für den unsnittelbar Genießenden darbietet. Rach Dr. Thomsons Untersuchung at es einen dreifach starteren Gehalt des Morphium oder betäusenden Princips, als das Offindische Opium Ge wird daher zu medicissischem Gebrauche dem Offindischen vorgezogen, das nach Dr. Menen ") veniger reizend auf das Blutspstem wirken mag, und darum im Genuß einem auch vorgezogen zu werden verbient. Das Türkische Opium I daher auch das officinelle, wie im hohen Alterthum und der neues

Digitized by Google

<sup>• 2)</sup> Tricker Review of the Financial State of the Bast India Comp. in 1824. chapt. 2, in Asiat. Journ. The Opium Trade 1826. Vol. XX. p. 31. • 4) M Culloch I. c. p. 865—866. • 5) Dr. Meinen Grundriß der Pflanzengeogr. Berl. 1836. 6. 419.

pen Beit burch bie Levante und gang Europa bis England, fe and in Inbien bis China und Japan. Rach Meyen batt bi Spinefen, bie bas Dyiam ranchen, bas Tartifche nur ben halben Pril bes Dftinbifden. Smyrna 100) ift ber hauptftapel für bat Imffd Opium, von welchem in ben letteren Jahren an 1000 Riften eine jam No in China vorzäglich burch Rord Ameritaner (?) eingeführt werke. Die Dampteinfube in China bleibt baber immer bas Dftinbifot Bu bem, was wir fcon fraber aber ben Opiumbanbel in Chine bemerkt baben (f. Afien Bb. 111. G. 858 - 855), ift bier jut Berieb Kanbigung biefes mertwarbigen Bertebes, außer ber himmeifung auf fr. Menen's lebereiche, in Canton felbft gefammeite neuefte Radiofin, woch folgenbes bingugufugen. Durch bie machfenbe Rachfrage ber Ge nefen nach Opium in ben lesten Sabrzebenben ift ber Crebit ber Bri ten in China ungemein geftiegen: benn fraber hatte England in Shinefen for Thee, Gefve und anbere Lanbesproducte nur Gob-Silberbarren gu bringen, bie ihnen nicht Roth waren, baber für ft it Bertebe mit ben Ruffen, bie ihnen ben Thee mit Delawert beat den, woburch einer ihrer Luxusartifel befriedigt wurde, von grofen Bichtigkeit war. Beitbem aber ift China eben To von England burd bas Dpium als erftes Beburfnif abhangig geworben, wie England von China burch ben Thee. Bie bie Probibition bes Thees und # Theetape in Rothamerita bie. Beranlaffung gu einer Lotreifung bei & Ionieftaates war (1773, f. Affen Bb. II. G. 230), eben fo ficher wert bie Bemmung bes Opiumbanbels in Chida 47) eine Rebellion berbrift ren. Das Bolt ber Chinefen ift mafig im Genug bes Arrad 1) und anberer fpiritubfen Getrante, mabrend bie Birmanen mi Siamefen febr ftarte Trinter, bie Bengalis, Choulias und driffida Bewohner Dinbokans nicht feiten Caufer finb; bagegen finb bie Chinefen und Malaven ausfchweifenb im Genug bes Dpinms, bie Rajputen und Mostemen; bie Malabaren und Bengalis beit gen, gleich ben Bubbhiftifchen Giamefen und Birmanen, birfem buff faft fremb geblieben finb. Die Chinefen wie Dalapen tenn w rauchen Tabad, wie fie auch bas Opium .) rauchen und wollie feinen Dampf hinunterfchlingen, mabrent bie Rafputen es tonen 1% verschlingen und trinten, die Borberasiaten in Villen verschinden. 180 geachtet bie Chinefen ben Gebrauch bes Dpiums fcon nach Db. Bati Do fa's oben angeführter Aussage (f. oben G. 781) feit brei Sahr

Journ. 1826. Vol. XXIII. p. 40; Valentia Trav. I. p. 91.

Crawfurd Mission to Siam. Lond. 4. 1828. p. 25.

cript. of the Culture of White Poppy etc. 1. c. As. Journ. 1817.

Vol. III. p. 27.

p. 140.

hunberten tennen, fcheinen fie mit beffen Gultur nicht febr befannt geworben gu feyn, ba ihre Begier barnach als Importen von Jahr au Sahr fo gewaltig gewachsen, und bei ber rapiden, progreffiven Unte wicklung bes jo lafterhaften Dpiumrausches bie Rachfrage in fletem Bunehmen ift. Daß die Malaven auf ben Infeln des Sundischen Archive lag, wo bie Confumtion ebenfalls febr bebeutenb ift, es auf Denang. Singapore und Celebes ju bauen angefangen haben, ift fcon oben bemertt worden. Profeffor Reumann bat in Canton erfahren, bal auch in ber Chinefifchen Proving Dunnan ?1) Dpium gebaut und über die Berge nach Indien transportirt werden foll, von mo es bann über Calcutta nach Canton in ben Sandel gurudlichre; auch in ben Previngen Efchetiang und Ruanton's werbe es in Menge gebaut, une geachtet ber oft wieberholten Berbote ber Raiferlichen Decrete gegen biefes verberbliche Gift, beffen ichon unter bem Ramen gapien, als Raufche trant, in ber Chincfifchen Raturgeschichte, bem Denst fa o, Cap. XXIII. p. 23, erwähnt wirb. Bon jeber icheint bie Regierung zu obnmachtia gewefen ju fenn, ihre Machtworte burchzufegen, und in ber Gegenwart. meint ber genannte Reisenbe, fen ber Opiemverbrauch unter bem made Birten Ramen Denhoa (b. 5. Sabad, um bas firenge Berbot gu eine biren) in China fo allgemein, wie ber von Bier und Branntwein in Curopa. Fruber führten Portugiefen und Sollanber ben Chinefen biefe Baare gu, fpater fam biefer Sanbel ausschlieflich im Befis ber Dftinbifden Compagnie. 3m Sabre 1794 fchiette biefe ibre ers ften 200 Dpinmtiften babin. Schon aus altefter Beit follen bie Des errte gegen biefe Baare fammen, aber in biefer Beit wurde fie als Dans belsartitel bei barten Strafen ganglich verboten , ,, weil fie ein Gift fen, bas bes Denfden berg unb bie gute Sitte bes Bolts verberbe" 13). Der Erfolg mar nur befto allgemeinere Rachfrage und erhöhte Preise im handel. Seitbem blieben, die fulminanteften Des . crete ber Raifer, bie barteften Tobesftrafen bagegen, jebes Gefes ber Berbinderung ber Ginfuhr und Contrebande fruchtlos. Der wollde Rige Genus griff nur befto reifenber um fich, er pflangte fich bis in bie innerften Gemacher bes Raiferpataftes nach Peding fort; biefe Deft schiffte wie auf die Inseln bes Sundischen Archipels, so auf die Japanis ichen Infeln und an die Geftabe von Rorea hinaber. Chebem murbe ber Sanbel, wie jur Portugiefen Beit fo auch unter Briten, von Das cao und Bhampoa aus geführt (f. Afien Bb. 111 G. 839); aber im 3. 1820 nahmen die Chinefischen Autoritäten sehr firenge Maakre geln gegen die bortigen Smuggler., fie bebrobten bie Schiffe ber Atems

<sup>7&</sup>lt;sup>3</sup>) Pr. Reumann bie Chinesen und die Engländer in Allgem. Preuß. Staatsgeitung 1832. Rr. 39. S. 162. <sup>73</sup>) On Opium Trade in Asiat. Journ. 1826. Vol. XX. p. 20,

ben fogar mit Bifitation. Dies verbrangte ben Opiumbanbil von Dacao, bas bieburch verarmte, nach ber Beinen gelsinfel fin: ting in ber Mitte ber Bocca Ligris (f. Afien Bb. III. G. 854), w bie Dyiumflotten vor Anter liegen und bit Englifden Shifficip taine nur bas Abholen ber Baare burch bie Chinefischen Contrebanten auf ihren baber sogenannten receiving Ships 178) abzumarten branden. Gegen eine fogenannte Dyfum Drbre fierer Agenten in Canton mar ben ben Abholern bie bestimmten Riften überliefert, bie nach ben Ge brauch flets guvor fcon bezahlt finb, ein Umfat, ber in bat in ten Jahren fogar bis auf 3 Millionen Pfund Sterling geftiegn fo Yoll 74). Auch nach Dr. Depen war im Jahr 1828 auf ben Rent von Canton für mehr als 18 bis 19 Millionen Thaler Opium in Spin eingeführt, und auf ber gangen Rufte von ba bis Rorea ein bebeutebt Smuggelhanbet getrieben, fo bos bie jahrtiche Summe eber noch af D Millionen als weniger fur bas eingeführte Gift gu rechnen ff, mf noch bie nicht gu berechnenbe Summe tommt, welche birect bert Chineffiche und Giameftiche Schiffe aus Inbifchen Dafin bei bie Rutian : Lang (f. Aften III. S. 787 - 810) nach jenem Chincfiffa Geftabelanbe geführt wirb. De Cullo d foldat feit 1831 bil 32 & fahrliche Einfuhr auf 20,000 Riften Optum an, ba biefe Gid vor 1810 nur bochftens 2500 Riften betrug, woraus fich bie Progerfin beutlich ergiebt. Bebentt man, baf über Canton allein von 34 1818 bis 1831 für 115,672,339 Piafter Werth, an 14 Millionen 9 1818 Diefer Giftmaffe gum Berfchlingen ber Menfchen eingeführt mett, und bağ bie in Cochinchina, Siem, Japan, Rorea mbia Sundifden Infeln eingeführte ebenfalls außerorbentlich beberint, obwol gar nicht gu berechnen ift, fo erftaunt man über bie mogliche in artung ganger Bollermaffen von vielen Millionen, Die fich felbft, but binen wolluftigen, fonell vorübergebenben Sinnenraufch gereigt, ben fri lich langfam fortidreitenben Gelbftmorbe übergeben, ba jeber Bres fchung bie furchtbarfte Abspannung unmittelbar nachfolgt. 28cm : bas Opium in ben fleinften Dofen nach Art ber Chinefen, bie bai M und jeben Bufat von Gummi ober bergleichen erft austochen, als Runt eingeschlungen nicht fo allgemein schablich senn mag, wie auch biel it fonft febr frugale, gemeffene, inbuftrible und alles fchan berechenk Sinn biefes Bottes, bas bie größte Quantitat biefer Beare confunt bon vorn herein fcon erwarten last, fo liegt boch ber Disbrand bent eben fo nabe, wie ber von Bein, Liqueurs, Zabact, ift aber weit juft venber burch bie Grabation feiner Ginivictungen. In mafigtt Dofis genommen vermehrt bas Opium, nach Beobachtungen be

<sup>173)</sup> M<sup>c</sup> .Culloch I. c. p. 865. p. 217.

<sup>14)</sup> Montg. Martin I. c. Vol. 1

Mergie 14), ben Puisfclog, erhiet ben Raupen, reigt und erhäht bie Roeper- und Beiftestrafte bis gum Truntenfenn; es folgt biefem Buftanbe Ermattung, Schlaf. Abinannung. In groberer Dofis genommen ift die erfte Aufreigung taum mertbar, ber Pulefchlag nimmt ab, Erfarrung folgt ichnell bis gum Delirium, tiefes Muffeufgen, ichweres Athe men, talte Schweiße, Convulfionen, Apoplerie und ber Sob. Der tage lich wieberholte Gebrauch auch ber fleineren Dofen wird mit ber Beit fur bie menschliche Conftitution im bochften Grabe verberblich; und in China, we überall, wie in Europa Tabagien, fo Unstalten gum Opiums rauchen in allen Stadten, trog ber Polizeiverbote, befteben, gelten bie entschiebenen Opiumraucher, bie fcon bas rothe Muge und ber unfichere Bang verrath, als un fabig gur Rubrung ber Gefchafte, fie find nicht mehr geeignet jum gefelligen Umgang mit ihren gamilien und Freunden. Dan tennt bie bemoralifirende Rraft biefes Giftes, es ftumpft ben Geift ab, macht bumm und verturat bas leben, benn fein Dpiumrqucher erreicht ein boberes Alter. Aber alle untern Autoritaten 36) find in Ching an biefen Genuß gemobnt, bie Contrebande ift nicht mehr abzustellen; bie Officianten, bie man im Betrug ertappt, werben bingerichtet, ber Sane bel geht aber, trop ber überall lange bem infele und flugreichen Geftabe Subchinas ausgeftellten Bollvifitations- und Wachtpoften, ungeftort fort. Biele Boote ber Smuggler- Schiffe find ichon gekapert und ihre gange Mannichaft getopft; immer ftellen fich neue, ftarter bemannte unb bewaffnete Smugglerboote an bem Borde ber Opiumflotte bei Linting Gelbft am offenen Tage gefchiebt die Uebergabe ber Waare, im Ungesicht Chinesischer Rriegeschiffe, Die bort ftationiren. Bier Manbaeinboote umgaben als Polizeiwache eins biefer Englischen Dpiumschiffe, and boch murben unter Begunftigung eines Regenschauers gmifchen fie sindurch mit Lift ber Contrebandiers 30 Opiumtiften geschmuggelt; wo vie Lift aber nicht binreicht, folgt Gewalt. De Songtaufleute in Santon haben eben fo wenig Antheil an ber Opiumeinfuhr, fagen ie, wie die Englisch Dftinbifde Compagnie, die ihre Theil sahme baran besavouirt und officiell zu wiederhalten malen bem Chines ifchen Gouvernement erflart bat, bag biefelbe blos Cache bes Private anbels fen. Die Officianten und Ruftenwachter, bie mit ber Probis , ition bet Contrebande beauftragt find, gunden haufig belle Feuer auf en Berggipfeln ber Rufte gum Opiumbranbe an, werfen aber fo wenig Drium binein, bas babei laut als Contrebande ausgerufen wirb, wie bies ur Beit ber Continentalfgerre in Europa mit ben Englischen Waaren er Kall war. Roch ift bas Ende biefes verberblichen Unterfchleifs nicht baufeben.

<sup>75)</sup> Wh. Ainslie Materia Indica on Opium Vol. I. p. 271.

# 800 Off-Afien., Border-Indien. V. Abschn. j. 109.

# 6. Berbreitung bes Driumgenuffes in Inbien inbit

In Inbien ift ber Opiumraufd noch teineswege fo allgemin burch alle Claffen ber Bevolterung und burch alle Provinzen biniufant gebrungen, mehr nur unter Dobammebanern unb auf bit Reje putenftamme befchrantt; boch bemertt Dr. Ainslie, bef fette lestern Reihe von Zahren biefes Lafter auch ba allaemeiner um fich griff, und felbft bei bem weiblichen Gefolecte 177) in Inbien Ginger finde. Daß im XVI. Jahrhunbert bas beranwachsenbe Geschicht ! Malwa in ben garteften Kinderjabren fcon mit Opium anim wurde, haben wir nach Abul Fagle Berficherung oben (f. ob. 6. 781) angeführt, und baf bie vornehme Jugen b and beute moch in Ste war, unter ben Rajputenftammen , biefem Lafter ber Aruntenfeit fil neitig augeführt wird, ergiebt fich aus 3. Zobs Bemühma, biefen 50 brauch, wie wir oben fagten (f. ob. 6.791', gu binbern. Daf er and bier in Krieg und Rebbe von Raubern und Morbern, wie jur 3m in Affaffinen in Perfien und ber Janitscharen gu Belons Beit it Rabin, im Gebrauch war und noch ift, um ju Rache und Unthat wild ju mb flammen, haben wir an bem Betfpiel ber Pinbarries gefeben (f. sit 6. 409). Das biefem Lafter aber nicht blos vom beimathlofen und 100 gweifelten Pobel gefroont wirb, fonbern, wie gu Dumayune Beit, a auf ben Ihronen, ergiebt fich aus ber Beraufchung bes Rabobi Me Berar in ber Roth, und aus bem Tobe bes Rababs von Dik burch ben Misbrauch bes Opiums. Gelbft bas ebelfte Thier, bat Park wird von feinem Reiter, bem Vinbarri, bem Mahratta, in Drim w rauscht, um mit ihm gleichen Thaten au folgen; ben Reiter in Gut Sugurate fabe Jam. Burnes 78) auf ber Miffion nach Sind 16 Dpiumvorrath mit feinem Pferbe theilen, um es zu größeren Imf Arengungen anguregen; es legte noch eine unglaubliche Stredt juid obgleich es vorber icon gang ermubet gewefen mar. Die unfdiblich Anwendung bes Opiums möchte bie oben icon angeführte als Ding mittel får Gewärznelten fenn, bie uns zwar noch problematifd affit aber boch wol ber Beachtung werth mare, um ben Pflanzempfpfiolegt gu Experimenten mit ihr gu veranlaffen, fo gut wie man bie Brief mit bem Reig ber Glectricitat fur bie Pflangenentwicklung nicht wo fcmabt bat.

<sup>177)</sup> Wh. Ainslie Mater. Ind. Vol. I. p. 273. 78) Jam. Banes Visit to the Court of Sinde p. 230.

Erlauterung 2.

Upermal, b. i. das Oberland, ober die Berglandschaft Saromti (Haravati).

Mis nordliche Fortschung Malmas, nur durch die Mokun's breiRette geschieben, von denselben Gluffen burchftromt, und ju ahnlichen abfoluten Sohen erhoben, nur minder offene Plateau als vielfach gegliederte Berglandichaft mittlerer Erbes bung, gleicht Sarowti, oder Saravati im Cansfrit, vielleicht nach dem Damen ber Sara Eribus, die langere Reit Teine Beberricher maren, genannt, oder nach Sari, b. i. Daba Deva (f. Afien II. S. 497), auch in feinen naturlichen Begas bungen, Populationen und Schidfalen benen bes fub. ichen Granglandes 79); boch ift es, wegen feiner von Bergen mehr umfrangten Thaler, in Diefen heißer gur Sommers. eit, und wegen ber hemmung ftreichender Lufte in ben gablreis beren Schluchten und Walbungen, ungefunder, unwegfa. ner, weniger cultivirt. Die Stromthaler bilben die Saunt ugange; an ihnen liegen die Residenzen der Rajas und Saupt inge, beren von jeber viele die dortigen Gebirgsgaue von febr aes beilten Intereffen beherrschten, und, wie in ben Umgebungen, fo such bier in emiger Sehbe fanden. Gegenwartig ift ce großtens beils unter verschiedene Rajputen, Rajahs vertheilt, die zu ber Confdberation ber Rajputenstaaten geborig, unter britie chem Ginfluß fteben; ber oftliche Theil gehort ju Scindiahs Beiet. Chitore, Mandelghur, Sont am Bunag, gluß, Rampura, Bhinerorgurh, Rotah, Patun (Jatrapatun) ind Dally am Chumbul find die bedeutenbften Ortichaften. Diezu gebort auch, zwischen Bunag und Chumbul, Die Rajputen. efideng Bundie (Boondee), auf dem boberen Rucen des Beraandes gelegen, bas fich nordmarts über Dublanah und In. ugurh bis Rinthumbur gieht, mo es fich in bobe gefonderte Betten gliedert, die Gatpura oder Gatparra (b. h. 7 Rets en) 80) genannt, beren gerfluftete, aber barum feinesmegs in gat ge Spigen gerriffene, weiße Quargmaffen im Connenftrabl weite in leuchten. Der Bunas von Cont bis Ramaifir muß Befe Retten im Morden von Rinthumbur durchbrechen, um

<sup>79)</sup> J. Malcolm Mem. of Central India l. c. Vol. I. p. 19, 493.

so) J. Tod Annala of Rajanthan I. c. Vol. 1. p. 14.

Im wilben Querthale ben Chumbul felbft an diefem bem De babeva beiligen Bufammenfluffa (Gungum Ramesware, bo ber ber Ortoname ber Rarten Ramaifir) ju erreichen. Die felbe geglieberte Berglandschaft voll Felsburgen fest auch norde marts über Rerowli bis Dhulpur fort. Oftmarts be Chumbul fluft fich biefes Baromtiland in ber fcon oben angegebenen Art bis gegen Gmalior in Bundelfhund ab, und eben fo mar auch ichon an ber Beftgrange Barowtis im ab gemeinen von ber Configuration ber Chitore: Rette bie Ret. 11m in eine specielle Befchreibung biefer bisher vollig unbefannt gebliebenen Landichaft voll Raturiconbeiten und met wurdiger Denfmale einzugeben 181), ift fie noch viel zu wenig ub terfucht; wir begleiten ben einzigen Augenzeugen und finnige Beobachter anf Diefem Bebiete auf feinen einzelnen Excurfie: nen, bie fo viele besondere Entbedungereifen genannt mo ben tonnen, burch einige Stromthaler und antiquarifc, wie burch ihre romantifche Natur ungemein intereffante Gebiete, um cit mabre Unfchauung ju gewinnen, Die bieber jeder Date Rellung Diefer Erbraume fchlte. Buerft bas Gebiet bei Ehnmbul, bann bas Land im BB eften bicfes characterififchen Bauptftroms, und julest bas befannt geworbene Gebiet befielte auf ber Offfeite feines Ufers.

# 1. Auffteigen nach bem Oberland, Sarowti; bas Gn biet bes Chumbul (Chirmiti).

Bon dem Erhebungsknoten der Trappformation bei Rimutch, Jawud und Nimbaira, 1300 bis 1400 Juß über ten Meere (f. ob. S. 637, 640), bestieg J. Tod im Februar 1820 jum erstenmale als Beobachter das Bergland von Harowti is Rotah hinauf, wohin selbst General Malcolms und Capitain Dang erfields Forschungen nicht vordrangen. Er erstieg von 13. Februar an die dortigen drei Gebirgsterrassen der gen hen Harowti: Rette, die sich etwa 400 Juß die erste, 600 F. die zweite, und 800 F. die britte relativ über Nimutch, also 1800, 2000 und 2200 Juß etwa absolut hoch erheben. Nämlich die erste nach Annairoh bis Khapri, die zweite von Auttungurh bis Singolli, und die dritte von de

<sup>101)</sup> J. Tod I. c. I. p. 14—17. 23) Jam. Tod Personal Numtive in Annals of Rajanthan. Lond. 1832, 4, Vol. II. p. 622—75.

jum linken Chumbulnfer nach Bhynstor, ehe Kotah, die Land descapitale und Residenz des dortigen Najah, am 22. Febr. erreicht ward, wo J. Tod 6 Monate verweilte.

Auffteigen gur erften Terraffe nach Rungirob und Rhapri, 1800 guß ab. b. MR. 83). Bon Dimbaira führt ein Lagemarich febr balb ju ber fteil auffteigenden erften Rette ber Sarowtiberge, die wie ein Bollwert über dem Dimntch. Dlateau emporragt, nur 400 Ruß etwa über ihrer fubmeftlich portiegenden Sochebene. Richt die Bobe, aber die veranderte Das ur wie ber beginnende malerische, moralische und politische Beche iel ber gangen landschaft und ihrer Bewohner giebt bier ein neues Intereffe. Bon der erstiegenen Bobe breitet fich der Blid uber ben weiten Schauplat ber Siftorie von Memar aus. Nordweft fieht man Chitores Feleruinen und Architecturen, der Sonnenfdirm ber Erbe, bas Palladium bes Sinduism genannt; babinter die weite Chene von Demar, bie ber Bujag und Bairaf burchziehen; gegen Submeft in weiter Rerne as gigantische Arawalli ju ben Rugen, gegen Sub bie meis en Rlachen, die von Mahrattenhauptlingen, Rajputen und Bbils m malbigen Rauntel und Bagur beherrscht werben. Die breite Rewarebene im Westen bagegen erscheint wie ein tiefliegendes Baffin, von vielen Stromen befruchtet, voll Ortschaften, von der ten aber viele in Ruinen liegen, beren Felder umber nur theile veife cultivirt find. Der Boben bes erftiegenen Oberlandes Ipermal ift fruchtbar, gut bemaffert, bat Rornfelder wie Memar. ind ift gut bewaldet mit Mango, Mhowa (Bassia latifolia) und Rim. In den Thaleinschnitten find dort viele pittoreste Schonbeiten. omantifde Lagen von Tempeln, frommen Stiftungen und Rlo. tern, die hier fur Dahabema, wie anderwarts für andere Beie igen, bie reigenoften und einträglichsten Pfrunden ausfanden. In iner folden Thalfdlucht führte ber Pfad jur Dagbobe am Sance ugrium bes Suthbeo (ber Gott, ber alles leicht macht) vonte ier, wo bas Reisthal, burd welches fich fcone Cascaben beribfturgen, mit Boblen (Gop'has) voll Anachoreten erfallt ift. Auch hier ift über ber Cataracte ein Borfels, Dotercarbar (b. ). Riefenenochen) genannt, von welchem bie Devoten, wie ju Onfar Mandatta (f. ob. S. 595), Die Rube fuchen, fich binabe

<sup>\*\*)</sup> evenb. II. p. 626 - 636.

fturgen. Diefer Fels heißt Biraj'hamp (b. h. der Kriegers
fprung); die meisten Opfer sterben, nur zuweilen bleibt at
Springer am Leben.

Runairoh (Kunero) ist eine kleine Stadt mit 22 juge borigen Dorfern, die beim Territorium des Rana von Renn geblieben, dem früherhin ganz Harowti bis zum Chumbul gehent, das er aber seit 1820 an den Scindiah abtreten mußte. Um Runairoh ist Opiumcultur im Gange. Won diesem Dat sentt sich die erste Terrasse wieder allmälich bis zu zihrt Erhebungswinkels sehr sanft und ungleich gegen Norden hinzh, über Dhares wara bis Khapti, an 3 geogr. Reilen weit, die wol kaum noch 1500 Fuß üb. d. M. liegen mag. Die Ober släche dieses Weges ist überall mit Steintrümmern überstrut, wi Felsblöcke, von einem kleinen Fluß durchzogen, der an einigen Odrfern zwischen Wäldern dahinzieht, die reich an Zimmendig und Lochwild sind.

Auffteigen gur zweiten Berraffe nach Ruttun, qurb, 1800 g. ub. d. DR., bis Gingolli 184). Sier gelit bas Land bem Scindiah; ju Ruttungurh, auf ber gibfin Sobe bes Bergpaffes, ju bem man von Rhapri binauffteigt, mo den 84 jugeborige Dorfschaften gezählt. Die größte Bobe if ba erreicht, fie beträgt teine 400 Ruß; ein windender Dfad führt : Felburg Ruttun, Die fuhn erbaut, gut erhalten, aber leichten andern Puncten zu bominiren ift. Gie foll noch nie erfinm fenn, und wird baher emphatisch Romari, b. b. die Jungfus genannt. Sie gewährt die prachtvollfte Auslicht über die bed. ebene von Runairoh, ju ihren gugen mit Gruppen von Range und Momah . Sainen. Auf der Sohe hatten die Gemachse mem ger burch die eingefallene Ralte (am 16. Februar) gelitten, all auf ben Borftufen; um Ruttungurh ging bas Buderrebt fcon ber Reife entgegen, die Beigen felber ftanden meffich; die untern Zweige ber Dhowabaume maren welf von to Ralte, die obern grunten. Bon Ruttungurb breitet fich tie fer zweite Terraffenboben, eine gute Tagereife gegen Roch über die Dorfer Rlein : Ato a, ber Gis eines Rauberchefs, un Um ur bis Singolli aus, bas in einer Relefchlucht liegt, oft vom Untri (b. b. Defile) von Memar umgeben ift, dan 52 Dorfer gehoren, ein Gebirgsagu, ben von Beft gegen Df ba

<sup>114)</sup> J. Tod L c. Vel. Il. p. 637 - 647.

Bhamuni, Blug burchzieht, ber nach zwei Cataracten, ble et bilbet, binabtofet jum Chumbul bei Bhonsrorgurh. Bon ber Westfeite, aus ben Ebenen von Mewar, führt über Bicore ein bober Bergpaß am hodyften Dit, Rala Degh (b. b. fdmarge Bolte), oftwarts nach Begu, bas am Gingange bes Antri oder Defiles am Bhamuniflug liegt. Die hiefigen Dorfichaften bestehen nur aus niederen Sutten mit Lehmmanden und Ziegeldachern; bas Saus bes Chefs von Omedpura mar fo fcblecht, wie ein Bauernhaus in England. Il mur liegt auf ber größten Sobe biefer zweiten Bergterraffe bes Oberlandes, mo leis ber 3. Tobs Barometer gerbrach; von da fentt fich ber Boben, nach J. Tods Schägung, feine 80 guß fanft hinab bis nach Singolli. Diefe Stadt Singolli befteht aus 1500 Butten mit einer Steinmauer umgeben und einer feften Burg in ber Mitte; nahe ber Stadtmauer gegen Norden liegen bie Ruinen eines Tempels ber Bijpafeni Bhavani, b. i. ber Rriegs: gottin ber Rafputen. Diefe milbe alpine Region ber hoben Serraffe von Ruttungurh ift noch mit vielen Ruinen antifer Relsburgen bebeckt, die einft nord, und nordoftmarts bas weite Bergland fullten, bis jur beruhmten Fefte Gmalior, auf der Grange von Bundelthund und harowti. Ruttungurb ift von benen (4. B. Dilwargurb, Bumaoda'u. a. m.), Die einft in der letteren Proving fanden und "die XII. Caftelle von Pat'har" hießen, bie einzige noch vollftanbige Burg. Ihre Befiger waren die Baras, die fich die XII. herren bes Dat'har nannten, gwar nur Bafallen von Demar, bas fle von ihren Burgginnen überfchauen fonnten, aber gugleich, ba fie alle Eingange beffelben beberrichten, auch feine Bebieter. Diefe Raub. ritter find långst aus bem Lande verjagt, aber ihr Andenten lebt in ben Sagen und Legenden von ihren Thaten und Leben unter ben Charuns bei Bhils und Rajputen bis heute fort, und Mlu Saras von Bumaoba Rriegshistorien geboren gu ben Lieblingsgefängen bes Bolfe.

Drittes Aufsteigen von Singolli über die Chume bulfette hinab jum Chumbulthale nach Bhonsror und Kotah 85).

Bon der Sohe Singollis wurde man gegen Best fast eben so bald burch wildes Bergrevier das Thal des Bairas umb

<sup>\*\*)</sup> J. Ted L e. Vol. 11. p. 647 - 662.

# 806 Oft-Mien. Borber-Indien. V. Abichn. f. 109.

Bunaf erreichen Bonnen, an benen Chitore, Dilmarguth Danbelanth und andere Reffen liegen, wie gegen Df an Bhamunifluß abwarts, burch bas Defile von Antrijim Dangermom, bas Chumbulthal bei Bhyneror, weid nur 3 geogr. Meile fern liegt. Aber febr fchlechte Bege, bie fi erft mit ber Urt burch ben Balb, ober mit ber Sade burch it Belbtrummer gebahnt werben mußten, führten, von falten Boy nebeln umwogt, am 19. Februat hinab jum raufchenden Bhu munis Strom, ber unterhalb Dangermom einen folen Bafferfall 50 guß boch bilbet. Durres Gras und Schif, bi man ihm gur Seite haufig noch auf ben überichattenben Bar aweigen hangen fab, zeigte, baß feine Baffer in der Monfange bis 20 guß bober fleigen, als fie gegenwartig floffen. In bu untern Bintel Des Bufammenfluffes Des Bhamuni in M Chumbul ift bas Reifenschloß Bhonsror febr remantif = porgebaut, auf det letten hohen Relerippe des Berglandes, 181 bem man bort in das größere Stromthal hinabsteigt. 6th Mauern und Thurme bangen an 200 Auf fentrecht übr in Bafferflache bes Chumbul, die ju beiben Seiten von fritt, blauen Schieferfelfen überragt wird. Rur von ber Rorbfeit in ift das Caftell, auf dem Felshals zwischen beiden Stromlink, guganglich; ber Bhamunifluß hat burch feine Boffafig bas Relethal, bas er burchbricht, wild ansgezackt. Der Chun! Bul ift bier 500 Schritt (Darb) breit, fein Baffet feegran, but fichtig, flar, bis 40 guß tief, nie furthbar, ftets aus bem Bar funde reich gefüllt; die Baffermarten zeigen, daß die Rosfund gen ihn noch 30 guß bober anschwessen. Sein reifenber, til wuthenber Lauf überschwemmt bann weite Strecken bei cheine Oberlandes. Die Felöflippe, aus der er bei Bonnstve fenne bricht, wie aus einer harten, fentrecht gemeißelten Mann, burb fchneidet fein Bette 300 bis 700 Fuß tief; ihre Rappen forms bit bochften Gipfel des Upermal ju fepn. Oberhalb und und unterhalb biefer Stelle bat ber reifende Coumbul sick Be bel, Stirge von 30 bis 50 Fuß Bohe und Rlippen; dahn in bie einzige gabre über ben Strom auf ber großen Quet ftrafe aus Mewar und bem boben Dalma burch Baronti nach Bunbelthund. Auf ihr altein tonnen bie Danbeilint ble Banjarra, mit ihren Ochsentaramanen (ben Sandas) a Eransport durch bas Bergland betreiben. Die leberfahr, in Stanfito, der Bieb. und Kornhandel machen ben Sauptmit

Digitized by Google

von Bhundror and, beffen Banbelecafte felbft an 6000 lafte ochsen befist, beren Raramane jedes Jahr 2 bis 3 mat jene Lour mit Ladungen bin und ber gurudlegt. Der Sandels, und Rabre Boll bei Bhon Gror macht einen Saupttbeil ber Ginfunfte (50,000 Pf. Sterl. nach J. Lobs Schätzung) des Raje put Furften aus, ber bier Ramut heißt und einft Bafall von Chitore mar (Ramut ift ber Litel eines Rajputfurften, bavon Rav bas Diminutiv und Rana gleichfam die bobere-Poteni).-Ant jebe 100 belabene Ochsen beträgt ber Boll, ber an ben Raja ju entrichten ift, 5 Rupies, aber gewöhnlich werden noch 150 Procent dazu erpreft, und die Ueberfahrt toftet 3} R. Dennoch ichrecken biefe Dlackereien ben Sanbelsverfehr nicht gurnd, weil im übrigen biefe Strafe burd Baromti noch bie ficherfte pon allen ift, die gewählt werden tann. Nach ber Tradition foll Diefes Bhnnerer ichon feit bem zweiten Jahrhundert ber Bie trama Acra erbant fenn, und bamals fcon wie heute von Chas runs ober ben Barben bewohnt worden fenn, welche fur Raje marra, b. i. bas land ber Rajputen, Die privilegirten Transportleute maren. Gin Ranfmann Bhynfa Schab, und Rora, ein Charun, errichteten die Fefte, die nach ihnen genannt murbe. jum Odus ber Banjarra Sandas ober Raramanen vor ben Ueberfallen ber Bergvolter an diefer Stelle, wo fie in bet Regel in ben Monfungeiten burch die Bafferbobe ju langerem Aufenthalt bei ber Ueberfahrt genothigt find. Die alteften Indriften in gefchnortelten Jaina Characteren, die 3. Tob biet luffinden tonnte, maren von ben Jahren 1123 und 1246 nach Ehr. Geb. Das Territorium bes Ramut ober auch Rabtore, . i. des Gebieters von Bhonsror, behnt fich auch auf die Oft. feite bes Chumbul aus.

Dicht oberhalb und unterhalb des Felfenfchloffes Bhynstor bildet der Chumbul jene Birbelfturze oder Stromschnellen (Rapiden) und Cataracten, die ihn nit denjenigen, welche durch den ganzen Stromlauf vertheilt find, iberall unschiffbar machen. Derjenige, zunächst oberhalber Feste gelegen, der Chuli heißt, ift im obern Laufe des Chumbul, vom Malwaplateau her, der vierte.

Der erfte186) Bafferfturg bee Chumbul liegt noch im

<sup>184)</sup> J. Tod Annals I. c. Vol. II. p. 651.

808 Oft-Afien. Borber-Indien. V. Abschu. f. 109.

Malmaplateau, in der Gegend zwischen Oneil und Rachtode (f. ob. S. 787).

١

Der zweite Basscrsturz ist nahe bei ber Stadt Ram: pura, an der Nordgränze Malwas, früher Holfars Residenz, go legen, unter 24° 27' N.Br. 1276 F. üb. d. M., an welcher, im Norden, die Haro wti: Kette, als Gränzgebirge, vorüberzieht. Die Stadt hatte im Jahre 1820 4000 Saufer und berühmte Tempel, die von hindupilgern häusig besucht wurden.

Der britte Wassersturz des Chumbul liegt nur bri Stunden (5 Coß) nördlich vom vorigen zu Choraitagurh, we der Strom in einer Breite von nur 70 Schritt (Yard, oder Elen), zwischen senkrechten Klippen eingeengt, seinen exsten Durch bruch die hohen Harowti-Retten beginnt, und in dat Upermal einritt. Schon diese dreifachen bedeutenden Stürzsen, von den Chumbulquellen auf den Bindhyan-Hohen de Janapava Gruppe, ein starkes Gefälle Malwas gegen die teise eingeschnittenen Strombetten Harowtis voraus, durch die vielleicht, meint J. Tod, einst sich der stehende See des Malwaplatens entladen mochte, als dieses trocken gelegt ward, und die Durch bruche zum tiesen Namunathal sich bildeten.

Der vierte Waffersturz ist der Chuli Mahesward, oder der große Chumbul Cataract, der dem Mahabes geheiligt ist, und unmittelbar im Suden von Bhynstor, als oberhalb der dortigen Fahre über den Strom liegt. Er ift de bekannteste und grandioseste von allen durch seine Natursens, aber auch der merswurdigste durch seine historischen Umgedungen; theils durch das genannte Bhynstor unterhalb, theils durch die reichen Tempelruinen die ganz nahe oberhalb demselben liegen, zu Barolli und Ganga Bheva, die zuerst von Fod entbeckt wurden.

Die Tempelruinen von Barolli 88) liegen nur eine gute Stunde oberhalb des großen Cataractes, in einer Baldwildniß, durch die man sich erst mit der Art in der hand Last lang vorher den Beg bahnen lassen mußte. Die fleine That ebene, in der sie stehen, jest Puchail genannt, soll, nach der Tradition, vor Alters Bhadravati geheißen haben, zu einer

<sup>147)</sup> J. Tod Annals I. c. Vol. II. p. 651, 714 — 716. 449) ebend. II. p. 704 — 713, wo die Aafeln über die Tempelarchitecturen wie Sculpturen.

Beit, ba ber Chirmiti, b. L. ber claffifche Sanstritname bes Chumbul, noch feine tiefe Bahn burch fein Relebett gebrochen hatte. Mus dem Balddidichte felbft beben fich bie Tempel von Barolli hervor, und zeigen eine außerordentlich prachtvolle Architectur, die fich im feinkornigen Quarzfels von befonderer Schonheit ausnimmt. Auf einer Area von 250 Schritt ins Gevierte ift ber große Giva Tempel mit einer Ummauerung umgeben, die überall bicht ber majestätische Wald überragt, ber eine gange Rulle von fleinern Tempeln, Altaren, Monumenten, beilb gen Quellen, Sculpturen aller Art umber burchwachst und überwuchert. Auf ben Tempelfculpturen fieht man bie gange Sippe. fcaft ber Gotter und Selben, die ju Giva, Mahadeo, Bal Siva ober bem Sonnengott u. f. m. geboren; die Figuren find, nach 3. To be Urtheil, bei bem die trefflichen Zeichnungen nachjufer ben find, voll Grazie, wie nur Canovas Arbeiten in Marmor; febes Saulencapital ift mit feinen besondern Figuren und Ornamenten gefchmuckt, bie Pfeiler, voll Reliefe, find von gang befone berer Pracht. 3mei Inscriptionen fanden fich vor, vom Sabre 981 der Cac. Aera, d. i. vom Jahre 925 n. Chr. Geb.; alfo aus dem X. Jahrhundert; aber die Erbauer biefer Monu mente find fo unbefannt wie die schweigfame Ginfamteit und bas Waldbidicht, aus bem fie glanzvoll hervorragen.

Aber dies find nicht die einzigen Monumente fruberer Civis lisation in diefer Gegend; denn gang benachbart, nur etwas oberbalb bes Stromthales, an beffen Oftscite, liegt eine zweite EempelsDafe in dem Baldbickicht, burch bas die Bims merleute mit den Aerten mehrere Sage hindurch erft die 2Bege ju sahnen hatten, um fie erreichen ju tonnen. Gie beißt Ganga Bheva 80), d. h. der Kreis ber Ganga, ein ichoner Rafen. joden burch Quellen immer grun erhalten mit dem ichonften Ras en bebeckt, in einem tleinen felbumgebenen Thale, bas ein unburchbringlicher Sochwald in feinem schattigen Cous birgt; nach 3. Lobs Deinung, einft die Eremitage ober ein Brahmas ien. Rlofter ber Dahabeva: Diener. Aus ber Mitte ragt er grandiofe Sauptiempel bervor, den viele fleinere in ihren Ruis ien liegend umgeben, gwischen benen die Bheva, d. i. Die freise unde Quelle bervortritt, die eine Emanation der Banga Die Architectur des hauptrempels ift in demfelben enn foll.

<sup>\*\*)</sup> J. Tod I. e. II. p. 716-718.

Styl wie zu Garolll; chronologische Daten ber Justipian suhren auch hier auf bas X. Jahrhundert auf bas Jahr 955 n. Thr. Geb. zurück. Die umherstehenden Tempelchen und Capela stude. Die umherstehenden Tempelchen und Capela stude weit plumper und massiver, wol jungere Zuthat. Die erste Berstdrung dieser Monumente mag aus den frühesten Uderstalla der Musselmanner in Malwa datten; aber die Natur it ihnen gesolgt. Die Baume zerspalten mit ihren Bungen die stätlichen Mauern; ein schon vermoderter sicher tausendischen Koru. Baum (? ob eine Acacle, oder Mimosa, die auch Korpt oder Kurpe genannt wird, M. marginata) durchbricht die Mauen des Haupttempels; die Amervella (d. h. Guirlande der Ewigkeit), dem Mahadeva heilig, hier der Riese der Patusisch, behängt alles Mauerwerk mit seinen Guirlanden, mit Affenschaaren sind jest ausschließlich die Besitzer diese wien, phantastischen Trümmerwelt.

Dichte Balber find von beiden Ruinengruppen gu burchtib gen, um ju dem großen Maturfchaufpiel der Chulis bei Chub bul 190) gu gelangen, beren Tofen mantichon aus weiter Ben vernimmt, ehe man noch das schwarze Felsbett felbft erricht, w aus dichtem Balbgrun grandios hervorragt. Bild umgrunt is ein Felethal mit einem fleinen See in 2Beft, bem gen Di ber machtige Chirmitti (ober Chumbul), einer ber 16 bit gen Strome Indiens, vorüberraufcht, um fich fogleich in mit Felsspalte hinabjufturgen, die bald in vier verschiedene Canik P theilt, ben ichaumenden Strom von Klippe ju Rippe jur Sie binabichict. Bu einer Cascade, nabe bem erften Buffo beden, vereint, tochen fie fcaumend und wild gwifden ta fchwarzen Rlippen ber Chulis (b. h. Birbel) emper, auf b ren Mitte ein platter Fels infelartig emporragt. Lafel bil Thatur, ober Furften von Bhonsror genannt, ju ber de Querbaum als Steg hinuberführt. Birflich pfleat bier vom gin ften ein Commerfest gefeiert ju werben, in ber grandiofchen 90 turumgebung. Unmittelbar unterhalb biefer Reistafel bibet in Chumbul noch einen zweiten Cataract. Bom obengenannts fleinen Gee bis zu diesem Lafelfels ift, nach 3. Lod, eine Em lische Meile Diftanz, und ein Gefälle von 200 Fuß; Die Daup! cascade hat 60 guf fentrechte Sobe; alfo etwa die Dobe is Depenfalls; aber feltfam genug ift bie engfte Stelle des Stones

<sup>100)</sup> J. Tod I. c. Vol. 41. p. 714-715.

ver hier doch schon über 40 geogr. Meilen Weges zurückgelegt hat, 1ach J. Tods Bersicherung, nur im Felsspalt 3 Yards (Elein oder Schritt, hochstens 10 Fuß) breit, also enger als die Oefen der Salzach und die Schlucht der Bia Mala des hintere Abeins. Die Wirbel des Stroms brausen und tosen in 30 dis 40 Fuß tiefen unter einander communicirenden Felshohlen, aus denen ihre hervorbrechende Gewalt ditter die gewälzten und gerundeten Felsblocke (Noris) nach oben wirft, deren einer unter dem Namen Balerori dort verehrt wird; sie sind dem Bhirn, vem Kriegsgotte (dem ältesten Bruder des Siva) geheiligt.

Mun erft, ab marte 91), ftromt ber gebanbigtere Chum. bul an dem Relsichlof Bhoneror vorüber, bier tonnte er feis ger Liefe nach wol Rriegsschiffe tragen; aber taum eine Stunde Beges fetn bavon folgen von neuem Successionen von Stroms ichnellen, geringerer Art, Die Rotrah genannt, und biefe wiederholen fich noch mehrmals mit demfelben Dhanomen ber Roris im Chumbullaufe, ber bis gur Capitale von Rotah immer wischen Reismauern, Die ofter Die fentrechte Bobe von 600 Ruf rreichen follen, einschneibet. Doch ift bas Beftein biefer Gebirges. atten nicht genan untersucht; nach J. Tod icheinen bier viele Dorph prgebirge 92) fich ju erheben, die von groben Sand, tein und blauen Schieferfelfen begleifet werben, die fle mabre cheinlich aus der Liefe wild durchbrachen und fo jene gerriffenen Rormen und Erbfpalten hervorriefen. Mineralogifcher Reichthum, Retalle follen hier fehlen. Dach Capt. Dangerfielbe geogno, tifcher Stibe, befteht gang harowti aus hornfteinporphy ren, womit die zerspfitterte und zerriffene Form feiner Oberflas benbildung gut ju ftimmen fcheint.

In diesem Flugthale von Bhynsror bis Rotah, mis treitig einem der pittoresteften in ganz hindostan 3), vorzudrin, jen, scheint demnach wol gar teine Möglichkeit zu senn. J. Lob rahm am linken Chumbulufer den Gebirgsweg über Dabi und Rurripur, eine Strecke von 64 geogr. Meilen (314 Engl. Miles) 31). Rein gebahnter Weg fahrt dahin, nur mit der Art nußten die Wege erst für die Karawane gehauen und gebahnt verden, durch die prachtvollen hochwäster der Lamarinden Inti), Gaumwollenbanme (Gemul), der Ebenholz.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) J. Tod Annals 1. .c. Vol. II. p. 661, 715. <sup>92</sup>) therb. Vol. I. p. 15; <sup>93</sup>) theub. II. p. 741; <sup>94</sup>) theub. II. p. 668 — 662.

baume (Salndu), Die jest voll gruchte bingen, wie ber Gafu, Dho und anderer uns noch unbefannt gebliebener Baumartm. Die großartige Landichaft gewährt Fernblide, gegen Dft, ibn bas tiefe Relfenthal bes windenden Chumbul, gegen &.B. auf bas des fcmargen Bhamuni Fluffes, ber fic burch bet Antri fturit. Mabe Dabi geht es an bem Cataract eines Bay Kroms vorüber, der fich aus einer Sobe von 300 Rug berabftig. Dabi liegt auf ber Grange von Memar und bem ha: rowti Staate von Bundi. Debrere emporgethurmte Stim baufen (Cairns, gleich benen ber Schottischen Druiden) bein aus alter Beit bie Gebeine gefallner Charuns, ober Barben, im Lande voll Raub und Mord in der frühern Zeit, wo feit bit Bertilgung ber Pinbarries und ber Britensuprematie ber grick und bie Sicherheit eingefehrt ift. Der gweite Sagemaria führte von Dabi burch wilbe Balbungen und verbbete Duf schaften an der Stadt Sontra in Ruinen vorüber, in weicher Inscriptionen auf die Jahre 1314 bis 1410 n. Dr. Ga. biftorifch jurudweifen. Im britten Lagemarfde nahmt man fich von den nebelreichen, den Berghoben, beren Bilbuik nur von Bhilftammen und Raubthieren bewohnt warm, wieder dem Chumbulthale. Als einzige Spur der religibfen Gin nesart ber Bhils, bemertte J. Lod, hier, ein Dorngebuid, bas ihnen beilig war; fie hatten es mit bunten Lappen behing und mit geringen Opfergaben fur die Waldgottheit um ben Im fenden Odus gegen die bofen Damone ju gemabren. Entid verließ man bie letten Berge und Klippen bes Dat'bar, oft Sochlandes, und flieg allmalig jum erweiterten That to Chumbul hinab, über beffen Bafferfpiegel die Binnen bei ber tigen Raja Palastes 120 F. hoch schon aus weiter Ferne prachmel emporragten, mit der Feste und den hohen Minarets jur Gen von einer großen ummauerten Stadt und einer lieblichen, weim Culturebene umgeben, voll Boblftand und Gebeiben, ein engib tender, erhebender Anblid nach fo langer Entbehrung.

Rotah 195), unter 25° 12' M.Br., 75° 45' O.L. v. Gr., # bie Residenz ber Rotah Rajas von ber Hara Tribus, ber Che han Rajputen, die seit Kaifer Aurengzehs Zeit hier eine nicht unbedeutende Rolle 96) spielten. Im Jahre 1817 hatte Balin

<sup>100)</sup> J. Maloolm Mem. I. c. Vol. H. p. 500. (8) chemb. Vol. L. p. 487 — 504.

Singh, der talentvolle Regent des Landes eine Macht 97) von 12,000 Mann Infantrie, 4000 Mann Reiterei und 100 Felde flucken; sein Territorium blieb unter allen, seit 1820, bort am inverändertsten in seinen alten Berhaltnissen, und gewann am neisten durch die Politik seines Beherrschers, der mit großer Rlugseit und Besonnenheit sich in den Zeiten der größten politischen Berwirrungen selbstständig zu erhalten, wie seine Unterthanem urch milde Regierung wohlhabend zu machen wußte.

Die romantische Lage ber Stadt 98) und bes Restungshugels n ihrer Mitte mit bem mohlgebauten Refibengichloß, von ichonen Daufoleen, Minarets, Garten umgeben, auf bem rechten Ufer bes ihumbul, jur Geite eines großen Sants, ift nach ben traurigen Erfahrungen, die J. Tob mahrend feines bortigen Aufenthaltes nachte, im bochften Grade ungefund. Das Ueberfegen über en Strom mit Elephanten ift ju allen Zeiten fcwierig. Schwillt r an, fo filtrirt das Baffer burch ungahlige Rigen, Felsspalten, Mufte bes Bodens und bringt in alle Brunnen, die fich mit gife gen, minerglischen Substangen fullen, und mit vermoderter ver etabiler Materie. Sind die Niederungen überschwemmt, fo bes zett fich alles Baffer mit einem metallifchen Glange, der taubenalfige Farbe annimmt, wie bies auch in Mewar jumal in Ubenar geschieht, wo deshalb dann wie in Rotah fein Europäer vom br langwierigen und oft toblichen Tertianfieber befreit bleibt. vic eintretende Sommerbite tragt in ihrem gewaltigem Extrem cht wenig ju ber Berftorung bes menschlichen Organismus bei. ries erfuhr J. Lob, mit feinen Begleitern, im Jahre 1821, felbft, mabrent feines fechemonatlichen Aufenthaltes, von rade Februar bis jum 10. Sept., mo viele Menfchen ihren ob fanden. Bahrend diefer gangen Beit mutheten die Ser, an. Fieber und die Cholera, auf eine furchtbare Art, fo f fast feine Gelegenheit ju irgend naberen Beobachtungen übrig eb. In den Juni Tagen, bei tief blauem himmel, trat Die rechterlichfte Sige ein. Tobtenftille beberrichte die gange Ratur; Blatt ruhrte fich mehr, bas Thermometer in den Belten ers It fich auf 32° Reaum. (104° Fahrh.). Rein Schatten bot ch Sous dar, feine Rublung mar am Ufer bes Gees ju fins . feiner im bichteften Samarindenwald. Das Gefühl einer

<sup>&</sup>gt; ") J. Malcolm I. e. Vol. II. p. 239, 240—241. ") J. Tod Annals I. c. Vol. II. p. 662—689.

Art von Tollheit, einer Bergweiflung vor febradblicher, unwand barer Site, bemächtigte fich bes Menfchen; Die Bogel mit off nem Schnabel ließen die Ringel bangen, nur ben Gudut bie man allein noch feine Loue von fich geben; Die Pferbe wern ermattet, wie die Menfchen und die Bogel. Gelt 5 Jahren mit thete bier die Cholera unablaffig, von 1817 bis 1821, muter ben furchtbaren Mamen Durri (von mri, im Sansfrit, d. b. ferben) 199). Sie ift bort icon feit nabe 200 Jahren als ein: heimisch befannt; seit ben Jahren 1681 und 4682, mo bis Somert und die Murri das Land verddeten und entrollents, wird fie in ben Demars Annalen genannt. Most frien feit 1661, war fie in Defan, in der Bafte Gind und in ta Sbenen Central Indiens vorgefommen; fie gift dort als eine misch und Diemand bentt baran, daß ibre Berbreitung best Contagion geschehe.

Bon Rotab, abwarts, breitet fich die einzige, grobere, fruch bare, bebaute, fornreiche Chene in Sarowti aus, bis Palla bas fogenannte Runwarra 200), b. b. bas Rorniand. 6 wird von ben rechten Bufiuffen Cati Gind und Darbutis aum Chumbul bemaffert, über beren vereintes Baffer, in Dally, wieber die erfte Gabre 1) binaberfahrt. Ebene, nur wenige Stunden unterhalb Rotah, an beunselben w ten Flugufer, liegt Patun (ober 3halea Patum)2), im wieder nen aufblubende Stadt, eine Jaina: Colonie in Go ftalt eines Rreuzes gut aufgebaut, mit einem Bagar, gut serie bigt, die aber schon von bobem Alter fenn foll, wie auch bie die nen antifer Tempel beweisen. Ginft follen 108 Jain-Tempel bit angleich ihre Gloden geläutet haben, mober fie ben Ramen "bet Glodenftabt" (b. i. Ihalarraspatun) tragt. Sie ift # genmartig eine freie Banbaleftabt, ihre Privilegien fint af einem Steinpfeiler in Jaina Schrift eingegraben. Die Reftant werte, die Brunnen, ein Cant, Damme und Tempel, nobit sum Molizeieinrichtungen, find aus neuefter Beit. Der Ort ift wie blubend, voll Industrie, die Bewohner treiben bedeutenden fo bet; er ift bas große Sauptemporium bes Oberlandes geworden, in dem ber handel von Maima fich concentriet, felf ber von bem ebebem größten Marktorte bes Cochiandes, et

<sup>1.9°)</sup> J. Tod Annais I. c. Vol. II. p. 687, 689. 20°) cient. E. p. 728, 1) cient. I. p. 16. (\*) cient. H. p. 729—733.

Indere. Die 'antite Stadt hieß Chandravati; ber Bach ber sich bort zum Chumbul ergießt Chandrabhaga; an Legen, ben schlt es nicht. J. Tod bewunderte baselbst die prachtvollssten Tempelsculpturen, die Portale, die Ornamente im reichsten Style, und meint, tein Europäischer Rünstler der ersten Art durfe sich solder Arbeit schämen; Gypsabbrucke dieser Reliefs würden zu ihrem Studium in Europa sehr erwünscht senn. Die älteste Inscription, die er hier entbeckte, war vom Jahre 692 n. Chr. G.; mehrere Jaina Inschriften aus dem X. und XI. Jahrhundert,

# 2. Das Bergland harowtis im Beften bes Chumbul, Thales.

Imischen diesem und dem Bunasthale im Westen breitet sich das witde Bergland der Chitore-Rette (s. ob. S. 757) aus, auf dessen plateauartigen, aber oft zerrissenen Racen, wie auf den nicht selten senkrechten und sehr wilden Felsklippen seiner Steilabsturze zu den Flustiesen, viele Burgen und Cakele alter Najputengeschlechter erbaut sind, die aber seit dem Jahrehundert der Mahrattengewalt voll Naub und Fehde, meistentheils, in Trämmern zerrüttet liegen, und seit dem kurzen Jahrzehend des zurückselehrten Friedens sich noch nicht wieder erheben konnten. Biele von ihnen waren temporaire Restdenzen glänzender Heroengeschlechter, und viele ihrer Denkmale bezeugen noch heute die antike Herelichkeit eines Bobens, der gegenwartig nur von Kandwild und robern Bölkertribus durchzogen wird.

Bundi (Boondee) 3), unter 25° 28' R.Br., ist gegens vartig die Capitale im Innern dieser zerrissenen Bergrücken, die rüher zu Hostars Gebieten gehorte; aber durch den Sieg der Briten ihrem einheimischen Hara Raja zurückgegeben wurde. Die liegt nur zwei keine Tagereisen in N.B. von Rotah, auf ihr pitoresten Hohen; die Restdenz 4) wird unter allen Pasisten in Najwarra, durch ihre Lage und die grandiosen Bauten, ie sie enthält, für die erste in ihrer Art angesehen. Sie ist um ir dem Namen Bundi ca mahal., der Große Palast on Bundi" besannt, und verdient diesen Ramen. J. Tod stieg die prachtvossen Bickzackwege und Treppenstuckten, die zwie

<sup>\*)</sup> J. Makohn I. c. Vol. Th. p. 484. ') J. Tod Annals I. c. II. p. 668—670.

schen terrassirten Soben, Rebengehängen, Baumpslammen, Rommorbassins, hångenden Garten, von Terrasse zu Terrasse, pm Hauptbau hinaufführen, wo er eine Woche, leider als Kranft verweilte.

Bon Bundi suhren zwei Wege westwarts über bie Bergland, ber eine gegen S.B. burch Bijolli, Mpnal, Bengu, nach Chitore zum Bairasthale; ber andert pegen N.B. über Thanah, Jehajpur zum Bunasthale, bas man bann auswärts, burch Kirar, bas wilbe Land den Minas, bis Mandelgurh verfolgen, und von da wieder bis Chitore der ältesten Landescapitale emporsteigen fann. Auf jenne ersteren Wege, der vorzüglich lehrreich ist, begleiten wir J. Ich der auf verschiedenen Ercursonen alle diese Orte besucht hat.

BBeg gegen S.B., von Bundi nach Chitote 5). 94 erften 2 geogr. Deilen führen von bem Bundi Palafte, 93 S.B., über Bergland ju bem modernen Caftell Bijolli, N mitten aus ben Ruinen von Architecturen ber antifen, geiche migen Stadt (Bijanavalli), von der jenes nur die verbeit, verfürzte Aussprache ift, fich emporhebt. Die Inscriptionen in Ruinen geben bis jum Jahre 1170 n. Chr. Geb. jurid. In Blertelftunde fern ift Morafuro, ebenfalls mit Ruinen and Caftells (Rote), eines Palastes (Nachofi) und von 5 Lempis dem Parswanatha (bem Jain Gott, f. Afien IV. 1. 6.741) geheiligt, bedectt, die insgesammt von außerordentlicher Giff mit mubfam ausgearbeiteten Details der Sculpturen ibnied find, aber an Schonheit bes Styls feineswegs den eblem ger men der altern Monumente ju Barolli am Chumbul ja vergir chen find. Die Sculpturen, welche fpater als bai A Jahrhundert, ihr Dafenn erhielten, alfo erf is Binduftanifchen Mittelalter, feit den Ginfallen der Be felmanner, erreichen in Central-Indien nirgende tit claffifche Bollendung der frubern, ungeftoritt Brahmanen Beit'. Aus den Trummern und Sculpun von Morafuro ift das Caftell von Bijolli größtentheils a gebaut, die Statuen und Reliefs der hindugoben von den Stat pelwänden find mit den andern Quadersteinen zu Brufmehrik wie eine großartige Mofait, aber gang regellos, vermauert. Da

<sup>\*)</sup> J. Tod Annals L c. Vol. II. p. 742 - 756. \*) check. Vol. II. p. 744.

# Bergland Sarowti, Beftseite bes Chumbul. 817

Hindu hat kein Interesse fur das Kunstwert, sondern nur für bessen heilige Bedeutung; ist bessen Consecration vernichtet, so ist das Idol und der Tempelarchitrav wieder zum blogen Baustein herabgesunken.

Mur wenige Stunden fubwarts vom Caftell Bijolli, auf bem Wege nach Bengu, zeigt fich, bei Donal, in einer tiefen Reisschlucht (von Daha nal, b. b. ber große Spalt) von neuem eine Gruppe ungehenrer Architecturen. Erftaunt fragt fic ber Banberer, mas fonnte einft bie Dringen von Chis tore, ober Mimere, bort bingieben, wo im Commer gwifchen ben nachten Banden bes Reisspaltes eine unerträgliche Glut berr ichen muß. Der Dame Daha nal bezeichnet ben 400 guß lefen Relsspalt, über ben eine Cascabe, die in ber Regenzeit von ber außerordentlichsten Wirtung fenn muß, fich prachtvoll gur Liefe in das Todesthal fturgt, das jest ohne alle Unfichlung, wie in bufferer Erebus, von bichten Balbbaumen, voll bangenber Beflechte ber Amervellen beschattet, nur ber Aufenthalt von Raub. vild und Balbodgeln ift. Am Rande des Absturges ber Cascade tebet bie Gruppe von Tempeln und Prachtgebauben ?). ie ben Damen bes Pirthiraja fuhren, und ihnen gegenüber, juf ber Chitore Seite bes Erdspaltes, glangen bie Ruinen von Samarfi aus ber Balbung hervor. Die alten Raifer von Delbi vom Sindugeblut ber Rajputenftamme, ber Chohan, ollen in den Ginfamteiten diefes Felethales mit ihren verfchmas erten Rurftenbauptern von Ajmere und Chitore, ihre polis ifchen Congreffe gehalten haben, ju jenen Beiten, ba fie nerft von ben Ueberfallen ber mohammebanifchen Beerfcaaren, us bem Beften bedroht murben (f. Afien IV. 1. S. 473, 530, 82, 832), um die Mittel gu berathen, jener Fluth entgegengutres Der Beld Pirthiraja fiel mit ben Rajputen Belben in nen Rampfen am Caggar Strome.

Solche staunenswurdige Heldenschlösser und Ruinenhausen, vischen ben Walddickichten, wiederholten sich, auf dem Felsrücken 28 Upermal langs dem Wege, sudwarts über den Arneo, 3 hat (Pas) im Thale von Bengu, einer Bosterrasse, die noch eiter sudwestwarts zum klippigen Oftufer des Bairassusses führt, uf dem Chitore erbaut ist.

<sup>7)</sup> J. Tod Annals L. c. Vol. II. p. 749 etc. 100 ihre Stichnungen. Ritter Erbtunde VI. Rif

# A18 Oft-Mien. Borber-Inbien. V. Abichn. J. 109.

Chitore (Chaitur, auch Chittore) 5), unter 24 53 R.Br., 74° 45' D.L. v. Gr., auf bedentender Reisbobe gelegen, wie ein Ronige fein bon allen Seiten, die bequem anfgufte gende Subfeite ausgenommen, welche bafur am meiften finffid verfchangt ift, bilbet eine naturlich fefte Burg, eine ber grif artigften Ruinengruppen Central Inbiens; gegenwartig gebiten theils verbbet; aber ibr Ruhm ift in ben Unnalen bes Rajputte lanbes weit verbreitet. In bem Epos bes Rhoman Rafa? ans dem IX. Sabebundert, wird die grandiofe Stadt, freifich po tifch, beschrieben, beren Ruinen aber bente noch ungebener fal, und zeigen, bag fie eine ber erften Stabte Binboftans war, de fe die einsame Bittme wurde in der weiten Berobung bei la bes. Bu jener Zeit; ba fie ben foniglichen Sitel "bes Gounen fdiems ber Erde" trug, fonnte man, abnlich wie ju Dankt abab (f. ob. S. 436), nur exft burch funf verschiedene Pontek in bas Innere ber untern Stadt eindringen. Die Reftung Chat tertote mar eine ber 84 berahmten Reften Sindoffand. Bet threr Bobe flieft die Ganga jur Tiefe; ein Labprinth von 30 schanzungen führt zur Sohe, wo die Thurme alle auf Resen 14 baut find. Raum, fagt ber Dichter, tonne man ben Gingun finden ju biesem Laborinthe, aber nie wieder den Ausgang. Sint Magazine feven ftets mit Kornvorrathen gefüllt; 84 Bajan gift man, viele Schulen und Collegien aller Art. Die Stadt wer voll Schreiber und Geschäfteführer (Rpot), batte 18 verschieben Caften von Runftlern. Der Rurft refibirte bier mit feiner Rit rei und dem Aufvolf, daß ibm die 36 Tribus der Raiputen fetten; er felbst war bie größte Zierbe bes Bangen. Go weit bit Belbengefang ber Ramut Rhoman, ober bas Rhoman Rafa.

Der Glanz der antiken herrscher Chitores, deren hierin uns unbesannt sind, wurde zuerst verdunkelt mit der Eroberm dieser Capitale nach sechsmonatlicher Belagerung durch die Nahammedaner, unter Alaeddin im Jahre 1303 (f. Affen IV. L. S. 564), der nur den schrecklichen Namen "Fluch der hind dus" trug. Raiser Akbar hat sie zum zweitenmale eroben muffen, um Ajimere zu behaupten (ebend. S. 626), und mit Aurengzeb wurde sie von neuem untersocht und zertrimmen

<sup>\*)</sup> J. Malcolm Mem. L. c. Vol. II. p. 486; W. Hamilton Descr. L. p. 551. \*) J. Tod Annals L. c. Vol. I L. p. 252.

(im Jahre 1680). Dennoch biente fie noch bis in ble nenere Beit zu Berschanzungen. Die Mahratten hatten sogar noch im Jahre 1792 bort ihre Batterien errichtet. Seitdem gerieth Chistore immer mehr und mehr in Berfall. Die Prachtbauten sollen aus der Zeit der antiken Opnastie der Sisadias sepn. An Atbars Zeit erinnert der Ppramidalpfeiler, aus trefflich behauenen Quadern aufgesichet, 30 Kuß hoch, deren jede Kaçade 12 Kuß Breite an der Basis hat, und oben als großer Leuchthurm diente, das Hauptquartier des Kaisers in der Ferne zu verfünden; dies ser Pfeiler wird Atbarscasdewa 10), Atbars Lampe gesnamt.

Der Chitore: Rels 11) liegt, wie ber von Mandelaurh, gang ifoliet von ber gusammenhangenben Chitore : Rette: eine quie Stunde fern vom aufammenhangenden Oberlande, bem Uper mal, ragt er fteil, fast fentrecht, aus bem tiefen, fruchtbaren Thale empor, bas ihn abicheidet vom Bebirg, aber aus bemfelben Befein, eine emporgestoffene Rlippe, Die fich nur in geringer Breite pon 1200 Schritt, aber in großerer gange, eine gute Stunde weit (3 Engl. Miles und 2 Furlongs) von S.S.B. gegen N.N.O. am Oftufer bes Bairaffluffes fortzieht. Die Gbene, aus welcher ber Lafelberg mit ber Festung bis ju 500 Rug relativ, nach 3. Barbic 12), emporragt, foll 3 geogr. Deilen Umfang haben. Das fcheibende Liefthal ift mit Balbung bedeckt, eine Bilbnig, wie ber Ruf bes Relfen, voll Wild, Birfche, Eber, Liger, die bis bierber vordringen; felbft Lowen follen bier zuweiten fich zeigen. Der Relenmfang beträgt auf ber Sohe brittehalb Stunden (8 Engl. Miles) 13). In den umgebenden Thalfchluchten zeigt fich Thon. Schiefer, und über biefem ragt ber Raliftein bervor. Der Abhang des Festungsbergs ift Thonschiefer von erdigem Ansehn. feinzerfplitternd; aber den obern Festungetrang, auf dem die funft liche Mauerverschanzung aufgesett ift, umlauft, nach 3. Sar, bies Berbachtnng, ein Saum welliger Quartichichten, bie auf bem Thonfchiefer liegen, und burch ihre großere Barte erriftreitig gur Erhaltung ber ftellen Abfturge und ber Ungu-

J. Tod Annals I. c. Vol. II. p. 756.
 ivo bit fchônt Unficht: an Interior View of Chitore with the Consum of Victory.
 J. Nardie Observat. on the Geology of the Meywar District in N. Edinb. Phil. Journ. 1829. p. 123.
 J. Tod Annals L. c. Vol. II. p. 757 - 766.

ganglichkeit beigetragen haben. Der untere Stadttheil, Inlaiti, liegt an der Westseite des Kestungsbergs. Alles ift voll pracht voller Bauten, Tempel, Triumphfaulen, Portale, Die Dalafte von Chitrung Mori, Rang Raemul, ber große Tempel von Rang Maful, die hundert Thurme und Zinnen der Acropolis der Chelotes, die Wohngebaube von Jeimul und Putto, feltfam und tabn auf einzelnen Relevorsprungen erbaut. Alles dies und viele andere Mertwurdigkeiten find noch in ihrem Busammenhange um die Reislabyrinthe ju feben. Erft nach breitägigem Umberge ben, zwischen diesen außerordentlichen Ruinengruppen, fagt 3. Tob, fing er an fich innerhalb berfelben einigermaßen zu oriem tiren. Run ging er an den Plan, an die Aufnahme von Chis tore, an die Beidnungen, beren er einige in feinem Drachtmerte mitgetheilt hat. Bu ben außerorbentlichsten Denkmalen ber Mo chitectur gebort die große Thurmfaule von 9 Stagen, welche nachst dem Rutub Minar in Delbi, die gewaltigfte in Sindoftan ift. Sie erreicht gwar nicht die bobe wie jene, ift aber weit fche ner burch Sculpturen von unten bis unter ben Saulenknopf ver giert. Gie ift bas Siegesbenfmal bes Rana Rhumbo, gur Reier über zwei Reindesheere von Dalma und Gnaurate. Bischof Seber, der spater als J. Lod diesen Ort besuchte (im Rebr. 1825), ichatt baffelbe Gebaude 214) ju 110 bis 120 Ruf Bobe : es ift vierectig, von ber Bafis bis jur Ruppel aus weißen Marmorquadern, die febr funftlich burch Sculpturen pergiert find. errichtet, im Innern mit engen, aber fichern Marmortreppen, bis burch fieben Apartements voll Sivaidole zu ben oberften zwei Stodwerten fuhren, die balfonartig über die andern bervorfpringen und von ihrer Sohe die prachtvollfte Umficht gewähren. Um ter ben vielen biefigen Indischen Monumenten, die ben Bifchof Deber burch ben Styl ihrer niebern, mehr gebruckten, aber oft fehr langen und weitlauftigen Pfeilerreiben an agpptische Bau werke erinnerten, find auch viele von geringerm Umfang, aber fast alle reich ornamentiet. Auf der Sohe bes Berges ift der prachtvollfte große Tempel, bem zerftorenden Siva geweibt, bet mit dem Dreigad in ber Fronte ftebt; bas Innere mit ben gro testen vielarmigen Ibolen fant Beber burch Lampen erleuchtet, jur Seite ber blutdurftigen Rachegotter, Lowen abgebilbet und Ligerfelle vor ihnen ausgebreitet, auf dem Steinpflafter Beichen

<sup>214)</sup> B. Heber Narrative L. c. Vol. II. p. 477 - 486.

blutiger Opfer. Drei Brahmanen' auf einem rothen Teppich fibend nahmen die Opfer ber Besuchenden an. Das Gebäude ift fcon und ehrwurdig wie ein griechischen Tempel und eine gos thische Rirche, aber schaubervoll zugleich. Unter ben hindugebaus ben bemertte Seber ein einziges in muselmannischem Stol vom Sobne Aurengebe ate Siegestrophae aufgeführt, bas aber bie fpatern hindu Rajas nicht zerftort haben. Iteberall gwifchen ben Tempeln und Feftungewerten fahe Deber fehr victe Cifternen, Felsbaffins, Brunnen ausgehauen, beren man 84 gabit, von benen damals aber nur 12 mit Baffer verfeben waren. Einer biefer Brunnen aus Felfen gehauen, ju bem Releftufen binabfihren, von Bauwerten und Baumgruppen bochft romantifch umgeben, tiegt bicht am Rande bes hohen Felsabfturges, über bem alte Teme pelbauten fcweben, an bem brei machtige Platanen binabbans gen, von breihundertjährigem Alter, ein Bunder ju feben. Das Fort hatte, im Jahre 1825, wieder einen Commandanten (Rille: bar), und viele Bewohner, aber feine Solbaten, fondern nur Brahmanen, Beber und Rramer; am Thor ber Festung ftonb nur eine Ranone. Das Innere ift bochft mertwurdig; mit curopaifcher Befagung murbe die Feftung uneinnehmbar fcon. Afbars Eroberung, erzählt die Legende, brachte fich Die fcone Dani, die Furftimegentin, fammt ihrem Palafte, Reichthum, Hofftaat und ber noch übrigen Garnison, die fich auf bas tapferfte bertheibigt hatte, der Kali gum Opfer, durch den Sod in den Feuerflammen (Joar, d. i. bas Feueropfer), um nicht bem Reinde in die Bande zu fallen. Die untere Stadt von Chitore var 1825 wieder ju einem guten Martiptas fur bas Berg. and geworben, ben viele Beber und Rornhandler bewohnten. leber ben Bairag geht bier eine Furth binuber nach Demar, on woher diefer Feftungeberg mit feiner Mauertrone ichon aus peiter Rerne uber Rluren und Baldungen romantisch emporragt.

Mandetgurh 15) der Festungsberg, von ahnticher isolirter fet, liegt nur weiter abwarts gegen Norden, sonst ganz eben som Ostufer des Bairaß, wo der Bunaß vom West der sich it ihm vereinigt. Dies große Fort wurde von Kaiser Ausen geb, im Jahre 1699, einem Nahtores Chef im Lande Risar übergeben, ein Name, womit der wilde Westabhang von arowti belegt wird, voll enger Thaler und Waldwildnisse, wo

<sup>10)</sup> J. Tod Annals L. c. Vel. H. p. 674 - 682.

### \$22 Oft-Mffen. Borber-Judien. V. Abfchu. §. 109.

noch heute viele Baren hausen, und mo 3. Lob nicht felm bas Morgentraben bes Rurferu, bes milben Balbhabni borte. Die abscheulichsten Wege führen weiter nordwarts von ber Refte Dandel, über Rachowra, in bas Land ber Die nas (f. ob. S. 608, 638), die überall, vorbem, nur als Rante gefindel befannt, beren Rauberland ftets gemieden war. 3. Lob durchiog es im Jahre 1821 mit größter Sicherheit, und wo fichert die Eingebornen fo friedlich wie Rinder in dieser ihrer bei math gefunden ju baben. Jehajpur 216) (Jehazgurh ba Rarte), eine britte Bergfestung, wie bie vorigen auf bedeutenba Sohe gelegen, bat nur Minas zu Bewohnern, und gebietet 100 zugehörigen Ortschaften. Bon Diefer Fefte ftromt ber Bunafi Blug noch nordlich bis ju feiner Oftwendung bei Conf; ein Querftrage führt aber ans Mimere an ihr vorüber, oft marts, aber bas Bergland nach Bundi und Rotah, von ber eben fcon bie Rebe mar.

### 2. Das Berglant Sarowtis im Often des Chumbul. Thales.

hier wurden nur einzelne, romantische Stellen auf ben Granze etellen auf ben Granzeite Malwas und harowtis, in der haromtiv oder Mofundra-Rette befannt, die an den Passen und Find burchbruchen bisber besucht worden find.

Die großen Jagben <sup>17</sup>), welche die Rasputen Rasat von Harowti, jährlich, in ihren Waldwildnissen, zumal in den Gränzgebirgen gegen Malwa zu halten pflegen, zu demen and die Officiere der britischen Garnisonen aus Mewar, Nimutch und Malwa eingeladen wurden, machten auch J. Tod mit jenen bis dahin unbesucht gebliebenen Gegenden bekannter. Dem zu sten von Kotah kosteten diese Jagden jährlich 2 Lakhe Nupien (20,000 Pfd. Sterl.); es gehörten jedesmal 25 Zimmerkeute dass, um die Waldwege zu hauen, 200 Aire as oder Jäger, 500 Triv ber und anderes Gefolge.

Bon Rotah fubwarts, zwifchen Chumbul und Calis Sind, liegt ber ichon oben genannte Mofundurra, Das, ber nach Malma fuhrt, von dem auch die Gebirgetette ben Ramen hat: "das Rrifchna Thor"18) (Mofund, b. L.

<sup>210)</sup> J. Tod Annals I. c. Vol. H. p. 672. 17) ebcah, II. p. 693 bis 701. 10) ebcah, IR p. 702 - 704.

Arlichna, Durra, ober Dwara, b. i. bas Cher, wie Bas ribmara u. a. Ramen). Ein wol bebautes Reld voll Ortfchaf ten führt vom Morben ber an biefein Bergpaß, ben man nur wenig auffleigt, um ibn burch bichten Balb und bann auf nach ten Relswegen gegen Gub wieder binabzusteigen nach Dalma. Steinhaufen und Steinpfeiler von Banjaras, ale Beichen ihrer Rarawanen (Sanbas) errichtet, llegen von Zeit ju Zeit am Wege. Ein Thurm beherricht feine Sobe; an feinem Rufe liegt ein Brabmanenflofter, Attits, bas von einem Sauptling von Bhond vor gestiftet ift. Bon ibm werben viele Legenden ergablt. ber gange Mofundurra Ghat ift voll mertwurdiger Dentmale aus früher unbefannter Beit, Die feine große Wichtigfeit als Saupt pas que Mairea nach Sarowti und bem Gangeslande beurfunden 19). Als J. Tod ibn gurud erflieg, batte er drittehalb geogn. Meilen auf ibm zu burchmandern; auf der Dagbobe bot fich eine weite Aussicht über Die gange Malma-Plaine bar. Alles ift bier voll Denkmale der Rajvutenkampfe und voll Legenden von ber roenthaten. Geltfame Ruinen von Pilastern, reich mit Sculptus ern geschmacht, auf benen hindu und Aegoptischer Styl vereint an fenn fcheinen, bat 3. Lob abgebilbet; fie werden Bhims Chaori genannt; zwei andere einzeln ftebende Dentfaulen von großer Schonheit in ber Sculptur, follen Dentzeichen von Bhims Bochzeit fenn. Bei jedem Schritt enthullen fich neue Dentfteine. Grabmonumente. Bier ift claffifder Boden fur eine verschollene hinduzeit. J. Lod vermuthet, bag hier auf der Granze von Malma und bem Morben Indiens einft eine große Stadt lag. Die von den Beherrschern haromtis jur Erhaltung des landfries dens forgfältig vertheibigt marb. Die Landschaft verbient mol genauere Untersuchung.

Bhampura 20), unter 24° 31' R.Br., 75° 50' O.L. v. Er., 1261 Fuß ub. d. M. liegt in S.B. des Passes an der Offeite des Chumbul, dem obengenannten Rampura gegenüber, eine gut minmauerte Stadt, von 5000 Häusern, voll Wohlstand und ber deutendem Handel; die Residenz ihres Raja, friher zum Territorium Holfars gehört dessen prachtvolles Mausoleum in einem benachbarten Waldthale aber in barbarischen modernen Mahratta Styl erbaut ist, wo J. Lod zugleich dessen Streitroß und bessen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ") J. Tod Annals II. p. 738—740.
2° J. Malcolm. Mem. 1. c.
Vol. II. p. 480. J Tod Ann. II. p. 718—720.

### 824 Oft-Affen, Borber-Indien, V. Abschn. f. 109.

Mowah, b. i. feinen Streitelephanten vorfand, die beibe bas Gna-Denbrot erhielten. Die Stadt liegt nur wenig fern von den Bay wildniffen, beren bestimmte Contoure, thr im Norden, gang bent lich vom Beft gegen Oft, von Jawub und Dimutch, of warts bis Gagrown am Call Sind vorüber ziehen. Sabmant liegt die mehr einformige Fruchtebene Dalmas, mit bem Ein tritt in jene Rette aber zeigten fich überall Felsthaler, Stromwir bel, Wasserfalle und romantische Alpennatur. Submarts wi Bhampura, auf bem ichwarzen lehmboben von Malma, mit ben welligen Rruchtlande, gegen Gurrote bin', bas 1200 Banfa gablt, fand 3. Tob bie Chene mit ben fconften Achaten und Rarncolen überftreut, brittehalb geogr. Meilen weit, bis zu ben niebern Sugeljuge ber Lager von zelligem Thoneifeners, in benen bie Boblentempel von Dhumnar ausgearbeitet find, bem Lage wir aus obigem schon tennen (f. ob. S. 746). Sie find mertwurdig genug um noch eine nabere Betrachtung zu verdienes. Im Often von Bhampura und bem Mofundurra Ghat, burchbricht der Cali Sind bei Gagrown die Barowtie Ram. Schon aus ber Rerne entbedt man die feste Lage von Stadt und Castell, die fich grandios über ber reichbewaldeten Landschaft w beben, bie vom Gefchrei ber Schaaren ber Pfanen und Balb bubner wiederhallt. Mordlich ber Stadtmauer frurzt fic ber Strom 221) in vielen Bindungen, in einer 200 Ruf tiefen Rdb fpalte, burch brei Relefetten, wie burch erhabene Dortale bin burch, und gewinnt fo feinen Gingang aus Malma in bas go priefene Baromti.

Weiter oftwarts burchbricht ber Newus, in noch tiefen Felsspalt, an 300 Juß tief, dieselbe Granzfette, in bem wildesten Balbland und Jagdrevier, das vorzüglich durch seine Baren; jagden berühmt ist 22). Her liegt Efailgurh, eine ungehent Steinmasse, die Ruinen einer uralten Feste der Aboriginer diese Landes, welche den Rucken eines ganzen Berges zudecken, mb wieder mit Balbdickicht durchwachsen sind. Ganz nahe dabei ift ein Bassersall Gypur Rahadeo genannt, der 600 Juß herabstürzen und seine Basser zum Chumbul schieden soll. Bon da, gegen N. und N.D., ist das Land Harowti noch fast Terra incognita zu nennen.

<sup>291)</sup> J. Tod Annals U. p. 736 → 736, 22) ebenb. H. p. 742.

Anmertung. Die Grottentempel auf bem Sochlande von Malwa und Sarowti, in Baug und Ohumnar.

3meferlei Gruppen von mertwarbigen Grottentempeln in biefem centralen Dochlande Indiens, bie wir nun fchon fo gablreich auch anbermarts in Detan (f. Afien IV. 1. C. 669, 673-687), Cens Ion (f. oben S. 255-257), Coromanbel (f. ob. S. 322-327), Driffa (f. ob. S. 551 - 553) vorgefunden haben, namlich an ber Rothe und Sub-Grange Malmas, bie gu Baug und Dhume nar, find hier noch als wichtige ethnographische Dentmale alterer biftorifder Buftanbe bes Inbifden ganbes, gur Bergleichung mit jenen, Burg ju characterifiren, um geographifc, nach ben Localitaten, alle bis jest beobachteten Daten, überfichtlich, gur Bergleichung beifammen gu finden, bavon fo viele, bisher wegen Berftreutheit ber Rachweifungen und Unbefanntichaft mit bemfelben, leiber, nur gu febr, um gu tiefer brine genben Forfchungen grofartiger Bolter - und Gultur - Berbaltniffe fraberer Perioben gu gelangen, ganglich außer Acht blieben, und welche boch allein nur Aufschluß über bie großartigften Erfcheinungen ber Gegenwart in ihrem Bufammenhange mit ber Bergangenheit gewähren tonnen. Benn wir oben, G. 587, felbft itrig bemertten, baf wir noch Zeine nabere Befdreibung ber Grottentempel von Baug befagen, fo mar une, eben wegen jener Berftreutheit eines faft unüberfebbaren und bis jest noch von teinem Geographen, hiftoriter und Antiquaren gefame meltes Material, die vortreffliche Specialbefdreibung berfelben von Capt. Dangerfielb in bem zweiten Banbe ber Transactionen ber Societat in Bombay entgangen, und wir finden bier bie paffenbe Belegenheit nachzuholen, was wir bort verfaumten, ba es vom Anfang an unfer mubfamftes Streben in unferer Grotunde war, ben Ertrag ber geographifchen Rorichung, nicht blos burch Citate und gusgehobene einzelne Mertwurbigfeiten, welches gar leicht und nur gu bertomme tich, aber fur bie Biffenfchaft febr unerfpriefilch ift, fonbern bem Be. fen nach, mit einer gewiffen Bollftanbigteit aller Daupter-Scheinungen, bis auf bie Begenwart, burd Critit gefichtet und gur Bergleichung vorbereitet, fur fernern Bortfchritt und Prufung, auszubreis ten, bamit nicht, wie fo oft, wieber vergeffen werbe ober unbeachtet bleibe, was schon einmal muhsam erforscht war.

1. Die Grottentempel zu Ohumnar in Rord-Malwa, an ber Grange von harowti.

Ihre lage ift aus bem obigen befannt, Malcolm und Dangers fielb 23) haben von ihnen nur gesprochen, Dangerfielb hat ihre

<sup>23)</sup> J. Malcolm Mem. Vol. I. p. 12. II. App. p. 330.

geognoftifchen Werhaltniffe begeichnet (f. ob. G. 746), 3. Zab \*\*\*) bet fie guerft befdrieben. Der eifenhaltige Gambfteinberg, ber fie in feinen Innern verbirgt, bat einen Umfang bis gu funfviertel Stunden, fallt go gen Rord fteil ab, und erhebt fich allmalich bis gu 140, nach Dangerfielb bochftens bis zu 200 gus relativer Sobe, über bie anliegenbt Chene. Die Gipfelmand fleigt 30 Auf fentrecht empor, fie ift oben gang tafelartig, mit Banjanen bewachsen. Gegen Gab trummt fich bie Bruwand in Geftalt eines Pferbehufe, mit einwarts gebenben Bornern, und bier ift biefelbe gang mit Boblen burchzogen, beren 3. Zob 170 verfchiebene gablte. Diese find vielmehr Gingange ju Tempeln, ober ju febr weitlauftigen Relswohnungen einer gangen großen Aroglobyten-Rabt, von welcher im Innern wie an ber Außenfeite bes Berges bie ungweibentigften Spuren vorhanben find. Der Rels ift von Ratur ge lig, und mag jene naturlichen Soblungen haben, bie nach Capt. Dans aerfielbs Bemertungen ofter mit lofem Bohnenera gefällt fin. Diefe mogen ber tunftlichen Ausweitung allerbings febr au ftatten getom men fenn. Rach 3. Zob ift ber eifensteinhaltige gels aber febr batt, und nimmt felbft Politur an. Db bie außeren Stabtfpuren alter fieb, als bie fubterreftrifchen Berte, lift 3. E ob unentfchieben; eine noch vorhandene Mauer berfelben hatte 9 Auf Mächtigkeit, und beftand gleich einer epelopischen Conftruction, wie er fagt, ohne Mortel aus febr las gen Quabermaffen. Durch einen Sohleneingang aus ber Sobe trat ma in eine Felsgallerie, die 100 Schritt lang und 4 breit ift, und in einen vierfeitigen hofraum enbet, ber 100 guß lang, 70 breit, 35 bod if. Gine ungeheure Ercavation, in beren Mitte ein Tempel aus einen Releblod gehauen fteben blieb, ber bem Bifdnu, bem vierwaffis gen, Chotur-Buja, geweiht ift. Außerhalb umlaufen biefen Raus viele Relegange, Beletreppen, Relebogen, und alle Rlufte und Durch bruche find auf bas pitorestefte bewachfen, mit Banjanen, Pipales und Zamarinben. Jener Monolith fest burch feine Große und Seutptw ren in ber ichauerlichen Mitte ber Grottenwerte in Erftaunen; er if mit bem Pantheon ber Ibole gefchmudt, wobei auch ber Bulle, ber Sto phant, ber Buffel, ber Pfan, bie Menfchen und bie Damone ale ibr Befahrten wie in Railafa bes Salbmonbiranges von Grottenwerten in Glora (f. Afien IV. 1. S. 678) nicht fehlen. Aus vielen ber Seite boblen bat man bie prachtvollfte Ausficht auf bie benachbarten Plainen, und bie Bergzüge jenfeit ber Mundiffur und Sondwarra. Der betten und Grotten aller Art ift eine außerorbeneliche Bahl; feltfam ift ber bops pelte Styl ber Sculpturen, ben 3. Sob bier bemertt gu haben glaubt, inbem bie eine Seite ber Monumente gang Bubbhiftifd mb im Jaina Chasaeter ausgearbeitet tft, bie anbere in bem Archite

<sup>234)</sup> J. Tod Annals L. c. H. p. 722-726.

burftol ber Sioge unb BifdnueDiener. Ma ber Gabfette ber boblen treten überall Sculpturen ber Panbus auf; fo bie Daupte gruppe ber 5 Danbuiben (Bhims Gone, f. Afien IV. 1. C. 674. 583, 378, III, 115 u. a. D.), die bier, nach ihrem Eril vom Pamuna, hre Bohnung gefunden baben follen. Biele Abbilbungen entfprechen uch bier benen ber Jainas, wie bie in Driffa und anbermarts (f. Afien IV. 1. 6. 743). Die größte Aushoblung, "Bhims Bagar" ger nannt, 100 guß lang und 80 gus breit, hat bie Bubbhiftifchen Dhae jops (ober Dagoba's, f. oben G. 237 u. a. D.) ju Bergierungen, imber ungablige Bellen gur Aufnahme gablreicher Orbensbrüber, ober größere Semacher, Bbims Schaebaus u. f. w. genannt, in mannichfale. igfter Form. Dowol nicht in fo granbiofem Styl, wie bie Dentmale n Clora, Carli, Salfette, find fie gablreich genug, und nach 3 Tobs Meinung meit alter. Er fceint biefes Urtheil barauf ju grunben, bal ie weit rober und tuhner, babei ohne Inscriptionen find, obwol auch iter fich einige unaufammenbangenbe Schriftreiben vorfinben follen, bie u ben noch unentzifferten Alphabeten geboren, welche fich faft aberall nit ben fogenannten Dentmalen ber Panbuiben vergefellichaftet vorfine en. Bir erinnern bierbei nur, bas bie Schluffe, welche 3. Sob feb ien fouft trefflichen Beobachtungen beifugt, über Entftebung, Chronoles ie, Abftammung, Architecturftpl, Infcriptionen, beren Inhalt ibm unbeannt bleibt, ober bie er fich nur von oft ju willfabrigen Cicerones ers laren last , jebenfalls febr ameifelhaft bleiben, und immer erft naberes drufung beburfen, wie bies iben an febr vielen Stellen von einem treffe ichen Kenner 26) bes Sanstrit und ber Inbifden Antiquitaten fcon anerwärts nachgewiesen ift.

. Die Grottentempet ju Bang, welche Panch Panba (b. i. bie funf Panbus) beifen 34).

Gine gute Stunde im S.C.D. der kleinen Gtabt Baug (f. oben 5.587 u.f.), am Tanda Chat, der Hauptpassage vom untern Remaur, sale nordwärts nach Malwa, zwischen alten Burgen, Walddickichten und taubnestern, erhebt sich die rothe bis 150 füß hohe Cand steine ette, in horizontalen Banten mit ihren Ginlagerungen von Eisenormen und weißen Sandsteinschichten alternirend, in deren Mittelhöhe der nerechten Felswände die höhlen eing ange in das Innere suhren, durch die untere Halfte der Höhlen zieht die Schicht der weißen Sande einbanke, auf denen die rothen ausgelagert erschenen. Es sind vies

<sup>24)</sup> P. v. Boblen Recension von Tod Annals etc. in Jahrbudger für wissenschaftl. Critik. 1834. No. 62—83. S. 532—704.

<sup>24)</sup> Capt. Dangerfield some Account of the Caves near Bang called the Panch Pandop in Transact. of the Liter. Soc. of Bombay. London 1820, 4. Vol. II. p. 199 — 202.

# 828 Oft-Aften, Border-Indien. V. Abschn. f. 109.

Daupthoblen, von benen nur bie eine gegen ben Rocten geleger gut erbalten ift.

Aus bem Thate eines geringen Bergwaffers, bes Bangrepfufel, freigt man ben fanften Bergabhang bis gur fentrechten Sanbfteinman empor, an beren Beftfeite bie Gingange ber Soblen liegen. Giz Areppenflucht von 70 in Fele gehauenen Stufen führt gu einem fom len Ruheplat, einft eine Borhalle (Biranba) von Gaulen getragen, mi ornamentirtem Plafond, jest in Trummern zerfallen , boch fo, bof man ben Stuccoubergug ber Sohlenwand noch feben tann. Diefe aufen the gierung ift in folechtem Stol, aus jungerer Beit, wie fcon bie foliche Borftellung eines Sanefa zeigt. Durch zwei einfache Relfentharm im 54 Ruf Beite erhalt bie Grotte ihr einziges, einfallenbes Licht. 34 Inneres, bas nicht felten ben Tigern eine fuble Lagerfiatte biett, im wur bei Recelfchein untersucht werben, und erinnert maemen at Bubbbiftifden Dambulugalle in Ceplon (f. ob. G. 255). Cf einige Minuten nach bem Gintritt entbeckt man bie Große ber Solft, it einen regulairen, quabratifchen Raum von 84 Rus langen Geitn is nimmt, beren Plasond in einer Sobe von 144 Rus von vier Riben nab figer Gaulen getragen wirb, beren 2 in ber Ditte rund finb, bit per Rechten und Linten am guß vierecig, aber in einer Sobe von 5 bis 6 Mus in fechefeitige bis gehnfeitige Pfeiler übergeben. Der Pinfond & lein geigt Drnamentirungen von Quabraten und Seufpturen, bit chet burd Radelbampf untenntlich geworben finb. 3mifchen ber Mitthia ber Saulen bis gegen bas Enbe ber Boble tritt man in ein tanglis des Semad, 12 guf breit, 20 guf lang, mit ber grontt noch im Gingang ber Soble gu frei geblieben, bas von zwei fechefeitigen Ginia getragen wirb, inbes aus ben anbern Saulen coloffale Gruppen wat fr auren bis zu 9 Auf Sobe mehr als reliefartig bervortreten. Durch im Eleine Pforte tritt man aus ber Rudenwand biefes Gemache in bat im terfte Relegemach, bas Merheiligfte, in beffen Mitte ein fechefeitiger gib pfeiler mit ber gerundeten Ruppel, beinabe bie Decte erreichend, all De molith fteben blieb (ber Dhagop), bier bei ben Ginwohnern Chars genannt. Auf allen Seiten biefer großen Grotte find Seitentammen M 9 guß Tiefe mit besonderen Gingangen gur Grotte in ben Reit geben. bie man Dutane, b. i. Buben, nennt, beren 7 gur rechten, 6 pt linten Band, und 4 am Enbe ber Soble liegen, namlich je 2 ju beitet · Seiten jenes langlichen Enbgemaches, binter bem ber Dhagop liegt. In biefen Dutans ber linten Geite triecht men burch engere, lange Ging ober Gemacher, bie als Felstammern eingehauen find, von benen fant nach einenber immer hoher auffteigen und früher gur Dobe bet Bergi geführt gu haben fcheinen, aber gegenwärtig voll Arimmer, ofne buf und Licht, fdmer naher ju erforfchen find.

Rur 20 bis 30 Schritte von biefer erften Doble, welche an befin

erhalten fft, tritt man in bie zwefte, die offendax niemals beenbigt warb, wie fich aus ihrem Zuftande und den Spuren der Meiselhiebe, die noch überall sichtbar find, ergiebt. Ihre Anlage ist gleich lang mit der vorigen, aber nur halb so breit.

hundert Schritt weiter pon ihr, gegen Guben, gelangt man übes einen febr rauben und fteilen Pfab gur britten Grotte, 80 Rus lang, 60 breit, und in ihrer gangen Ginrichtung ber erften febr abnlich, aber größtentheils eingefallen. Doch ift fie in einem weit ebleren Style becoriet, und bat nicht bas baftere von jener. Ihre Banbe maren mit einem feinen Stucco übergogen, mit eleganten Malereien gefchmudt, mit wenigen garben. Biele Figuren und bie Ranbverzierungen find auf etruscifche Art mit inbifd roth auf anbern Grund gemalt. In ber Dede fieht man noch Blumen und Früchte, an ber Stelle ber Saulentnaufe in einander greifende Borbaren, alia etrusca, barüber Figuren von Dras den ober Seetbieren, an ber untern Grottenwand febr fcone mannliche und weibliche Figuren in tupferroth gemalt, bie leiber febr gelitten bas beng aber bie unteren Blieber, bie Ochentel und guje, bie noch beutlich tu feben find, fagt Capt. Dangerfielb, beweifen, baf fie von Runfte lern gemalt wurben, bie alles übertrafen, was in beutiger Beit von ben Sindus in biefer Art ju Stanbe gebracht werben tann.

Die vierte Soble ift jener febr abnitch, aber ungemein verfallen ; an ihrem Ende zeigt fich ber eingefturzte Gingang zu einer funften.

Dangerffeld konnte burchaus nichts über die Erbauung biefer Monumente erfahren, die den Heroen der Pandus zugeschrieben wersen. Das umgebende Baldbickicht besteht aus Teak, Eisenholz (Dalbergia latisolia Roxd.), Feronia elephantum, Krythrina indica, und die benachbarten Holzungen aus Butea frondosa, Babul (Acacia arabica Lina.), dem Gummibaum (Cordolia obliqua Wilden.), dem Bayr (Zizyphus jujuda), der Morinda umbellata, deren Wurzeln man dier zur Benutung des Farbematerials ausgräbt.

Erstine, in seiner Rota 227) gu Dang erfielbs Beschreibung, semertt, dies sey die erste eines Bubhabentmals in jenen Gegensten jim waren die Grotten zu Ohumnar noch unbekannt. Die conischen oder zugerundeten Dhagobas sind characteristisch, wie jene Dustants oder Priestercellen, die, wie berselbe Kenner behauptet, sich in alsem Bubbhistischen Tempeln um das hauptheltigthum dis in tenen der seueren Zeit wiederholen. Rirgends in den hohlen von Baug sinden ich Spuren der Brahmanens Mythologie, kine verzerrten vielgliedrigen Ibole oder ihre Attribute, und Ganesa am Eingange als Wächter ift zus ganz junger Zeit. Der hauptunterschied zwischen biesem Bud-

<sup>227)</sup> Capt. Dangerfield I. c. in Transact. of the Lit. Soc. of Bombey. Vol. II. p. 202 - 204.

Sharmpel und dem so berühmten in der Felsgrotte von Sarli mit ben Dhagob (bort der mysteridse Shattah genannt, s. Affen IV. 1. S. 679) fit nur allein der, daß in Bang der Plasond platt ist, während er in Sarli gewölbt ward, was wol nur durch die Rothwendigkeit det Sesteins bedingt seyn mochte, das hier in Baug an mehreren Stellen der Hatte den hatte den jenem entbehrt.

#### S. 110.

### Erläuterung 3.

Die Berglandschaft Bunbelfhunda (Banbelthand, b. i. bas kand Banb) ober bas Land ber Bunbelahs.

#### 1. Weberficht

Bundelthund, oftwarts bes BetmarRinffes mida 24 bis 26° R. Br. gelegen, ift bie offliche Fortfegung to Berglandschaft harowti's, mit ihr sehr analogen, orographischen and bobrographischen Berhaltniffen, nur, wie wir fcon oben to mert haben, mit immer mehr gegen ben Often abfententes Miveguverbaltniffen, und gegen ben Often burch ben Sabeft lauf bes Damuna und Ganges in immer en gere Gran. sen ausammengeengt, bis fich biefe Bergformen fchon in ber Brist gelipite zwifchen Ganges und Sone Blug, unterhalb bem Sont Durchbruch bei Rotas (f. oben G. 358), vollig in Die Gangt ebene von Allahabab, Dirgapur und Benares verlieren, und die bfilichften Ruge ber Canbfteinfetten bis Rafamabal weiter abmarts, nur noch unbebrutenbe Dugelguge bilden. Be Darowei dem Plateaulande Malwas gegen Rorden vorliegt, fr Bundelthund bem Plateaulande von Omercuntuf und Sondwana; wie bort ber Chumbul mit feinen bftlichen Du tallelfüffen die Berglandschaft Barowti's durchbricht, fo bier ba Betwa mit feinen noch bftlicheren Parallelfluffen, bem Defe faun, dem Sonar, bem von ber rechten Seite feine Quellitafe Ren (ober Cane) und Bearmab jufallen, bem Sonfe 100 bem Sone, die alle nordwarts in Rapiden und Catanaoten ebenfalls die Borfetten, nur erft naber bem Gangele thale und bei ihrem Austritt and bem Berglande, bundbreite (f. com 6. 480), weil fie nicht bem Platenulande, fonbam 100 Berglande felbit erft entquellen, bas aber bier fcon, mebe als Barowei, in plateauartige, von Beff gegen Oft giebende, geglie berte Paralleltetten, aber reantain, Aufenweis, gega

Nord, und endlich in Regelland gang gerriffen, zur Bangestlefe abfallend ericbeint. Der einzige, aber auch ber großte Blug unter ben genannten, ber Gone, macht hievon eine Ausnahme; fein Thal Scheidet die andern Fluffe Bundels hunds vom fablicher gelegenen Gondwana-Plateau ab; er felbft iber entspringt mit feiner Quelle, wie wir schon oben nachgewies en baben, bem Platean von Omercuntuf (f. ob. S. 570). Et burchftromt aber auch fcon nicht mehr bas Land ber Buns belahe, fonbern er begrangt es gegen bas Plateauland bet Bondwanas im Guben. Als naturliche Beftgrange gift ber Betma, gluß, ale Dorbgrange ber Damuna. Es ger ort Bunbelthund ju der Proving Allahabad 228), und if as große Triangelland zwifchen ben genannten Bluffen, vas in feiner größten lange von Beft gegen Dft bas Gangelie bal, boch auf eine Strede von 150 geogr. Meilen, auf ber Gabe rite begleitet. Diefe naturliche Begrangung mag bier gur Oriem trung binreichen, benn eine bestimmte politifche Begrane ung bat biefes Land auf dem Uebergange von Dalma und barowti, wie von Omercuntuf und Gondwana ju bem Duab und Allahabab niemals gehabt, ba es von jeher unter ingahlige gesonderte Sauptlinge, Rajas, Ranas, Raos und Bemindare vom Rajputengefchlechte mit fluctnirenben territorien gethellt mar, die in emiger Behde unter fich, ober in apposition ftanden, ftets rebellirend gegen ihre Unterbrucker, bis Rohammebanischen Delhi Raifer vom Ganges ber im Rorben, sie gegen bie Mabratten-Dalfcmas vom Beften, ober bie Bens alis und Briten vom Often ber. Die Diftricte von Gutras Rundlah und Jubulpur am obern Rerbuda, und ber Saugore Diftrict am obern Gonar (f. oben G. 572, 574), abe bem Bhopal, Diftrict am obern Betwah (f. ob. 6. 756), nd gegen G.BB. die politifchen Grangen von Bunbetthund. Begen Beft liegt die beruhmte Refte Gwalior (f. ob. S. 726); bwol auf ber nathrlichen Grange von Barowti und Buns elthund, boch fcon außerhalb ber politifchen Grange, und s teiner von beiben Landschaften mehr, fondern fthon jur Proing Agra 20) gebbrig, obwol ber Lafelberg von Gralior ur der außerfte, ifolirtefte, nordweftlichfte, berühmtefte Reftunges rg (f. ob. 6. 406) der ungabligen Menge ift, welche eben bas

<sup>\*\*\*)</sup> W. Hamilton Descr. Vot. I. p. 317. \*\*) tout. I. p. 363.

feltsam geglieberte Bunbelfhund characterifirt. Denn bick agnie Landichaft ift überall mit Bergen gefüllt, beren faft ieber eine naturliche Burg fur fich ift, cit Safelberg, boch, ficil, fcwer juganglich, nur burch enge Chats ju erreichen, lauter Ro nigsfteine, und bas gange Bunbelthund, fo weit bicfe zo riffene Rorm reicht, bas festeste Land ber Belt, burch ne ehrliche Restungsberge, benen bie Runft nachhalf, burch bie vielen Shate, die hineinführen, durch die Walddicichte und Wildnife, welche von allen Seiten diese Tafelberge mit ihren Steilwanden und Mauerfronen umgeben. Daburch find fie an fich, auch auf ber Rerne icon, ichwer zuganglich gewesen, aber auch faft burch alle Jahrhunderte unnahhar geworden durch die friegerifchen Bo mobner ber vielen Bafallenstaaten fleiner Rajputenbauptlinge, bie in ben Zeiten ewiger Rehden und Revolutionen ju Begelageren und ihre Parteiungen ju Raubbanden murben, beren Beffequite in fo ungabligen Burgverließen, Die Stud fur Stud einzeln bo lagert und erobert werben mußten, feit Jahrhunderten immer neme Anftrengungen erforderte, und unter Groß : Moghulen wie unter Mahratten nie vollkommen ju Stande tam. Auch die Brites find hier bis in die neueste Zeit nicht ohne blutige Rampfe 239) aeblieben.

Der Einstuß bes in sich zerrissenen Landes auf die immer Berspaltung und Jsolirung seiner Bewohner unter sich wie nach außen ist offenbar, wie denn hieraus auch der bisherige Mangel seiner Kenntniß hervorgeht, ungeachtet es den cultivirtesten und besuchtesten Landschaften, wie Bengalen, Benares und Agra, so nahe gelegen und stets mit ihnen in vielerlei politische Berditnisse verwickelt war. Nur erst seit dem Ende des XVIII. und dem Anfange des XIX. Jahrhunderts wagten sich britische Truppencorps hinein 31), erst seit der Pacisication 1820 haben einigt wissenschaftliche Manner das Land als Beobachter 32) auf den

Bondelas. 4. Calcutta at the Baptist Press and published by the Asiatic Lithographic Company Park Street. 1828, Chapt. VI. p. 123 etc.

1) Dr. Cruso Route of Sir Charles Malet from Malwa by Gwallor to Agra, en 1785, f. Forbes Orient. Mem. Vol. IV. p. 9—38; Journal of a March from Mhow by Saugor to Mirrapore 1820 in Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 16—20; Pogson I. c.

2) Dr. Adam of Calcutta Geological Notices and Miscellaneous Remarks relative to the District between the Jumna and Nerbudah 1822, in Mem. of the Wernerian Nat. Hist. Society

gangbarsten Routen durchjogen; boch sind es mehr nur die einzelnen Festungen, welche dadurch bekannter wurden, und in neuester Zeit die Gebirgsarten, als das Land selbst, von der nen wir einige Kenntniß erhalten. Ohne die Merkwurdigkeit der Lagerstätte der Diamanten in den Umgebungen von Pana, welche noch speciell die Ausmerksamkeit einiger Beobachter auf diese Localität gezogen hat, von der schon oben die Rede war (s. 16. S. 356-362), wurden wir noch weniger in dieser Landschaft vrientirt senn, so oft auch die Namen Kalinjer, Gwalior, Kojnghur, Tearp, Inhtpura, Chatterpura, Ihansi, Banda und vieler anderer dort berühmter Festungsberge in den Indischen Kriegshistorien durch viele Jahrhunderte hindurch ims nerfort genannt werden.

Schon in dem erften heiligen Rriegszuge der Dohammedae jer gegen Indien, bei dem Ueberfalle Sobofthegins in das Reich Dichipals in Labore, im 3. 978 nach Chr. G., wird Ralinjer inter ben Bafallenstaaten genannt, die dem Daba Raja ihre Eruppenabtheilungen jur Bertheibigung gegen den allgemeinen Reind an der Besigrange der Brahmanenreiche gusenden, und in sen Relbuigen Dahmuds 1., 1008, 1021, 1023, treten Ralins er und Smalior als machtige Rriegerstaaten und unbefiegbare Res tungen auf, an beren Suß die Beere ber Rorandiener manche Mbenteuer erfahren (f. Afien IV. 1. S. 532, 538, 546, 548). Mur purch große Beharrlichfeit im Rampfe gelang es ben Begrundern ber Groß Moghulifchen Dynastie, Babur, humanun und At jar, diefes Reftungeland Bundelthund ju bandigen (f. Afien IV. 1. 5. 623, 633 u. f.), aber ce behielt immer feine einheimischen Sinduhauptlinge, die nur felten ju Darlegung des ihnen aufercaten Tributs ju bringen maren. Jede Bermeigerung des Eris juts führte ju Rriegeszügen, Landesverheerungen, Muswanderun. gen, neuen Befestigungen und Centralfiten ber Dacht tapferer Rajputenftamme (wie Soumelpur, f. ob. G. 353), beren Rriegers

Edinb. Vol. IV. 1822. p. 24—57; Capt. J. Francklin on the Geology of a Portion of Bundelkhand and Boghelkand and the Districts of Sagar and Jebelpur in Asiatic Researches, Calcutta 1833. Vol. XVIII. Phys. Cl. P. I. p. 24—44, aud; in Transact. of the Geol. Soc. of London Vol. III. P. I. 1829. p. 190 etc.; Capt. S. Coulthard the Trapformation of the Sagar District etc. totnb. Asiat. Res. Vol. XVIII. I. p. 48—81; J. Hardie Sketch of the Geology of Central India exclusive Malwa, totnb. Vol. XVIII. P. II. p. 27—90.

chee es nie zuließ, bem gehnmal gebfeen Reinde ben Ruden m wenben. Muren ggebe gelotifche Becfebrungen ber Sinbutennet (f. Afien IV. 1. 6. 637) entflamenten überall, und fo and in Bundelthund, ju Emporungen; es bildete fich den Robammes nifchen Tobfeinden gegenüber bier in Danna und Ralinier fener einheimische Confoberativftaat der Rajputen = Rajad, deffen glangenbftes Oberhaupt, ber Raja Chutterfat von Danne (Chuttur Saul, f. ob. E. 360), unter bem Litel Sindupati von Bunbelfhund am befannteften wurde. Ralinfer mat feine fefte Burg, Panna boute er als feine Prachtrefiden auf. Deffen Gefchlecht erhielt fich bis in die Zeit der Dabrattenellebe macht in Centralindien, wo Scindias Sabgier (f. ob. E. 402) fich in den Jahren 1786 bis 1789 ber großeren Salfte Bunte thunds burch Belagerung von Refte gu Refte gu bemachtigen fucht. Im Tractat ju Baffein, 1803, mit bem Deifchma ber Dab ratten (f. ob. C. 405) wurde jeboch biefe Proving feines Confo bergtipftagtes an bie Briten, unter Borbebalt ber Rechte bort im beimifcher Raja , Geschlechter , formlich abgetreten 233). Ind met ben Briten die Befibnahme biefes Reftungslandes zur Gieberns threr Bereichaften im Dnab, in Mirgapur und Benares politie nothwendig. 3m Johre 4804 erhiclt Bunbelthund feine Bro tifden Magiftraturen; 1814 ftarb ber feste rechtmäßige Die tenbent bes hindupati : Geschlechtes ber Rajas von Bunbeiffunt, und alle übrigen Landebeigenthumer von fürstlicher Abinnft ber mediatifirten Bafallenftaaten murben burch Serritorien und Moanggen abgefunden. Seitbem erft fonnten freundschaftliche Berbindungen amifchen ben neuen Gebietern und ben friben Beligern angefnupft, die Raubbanden vertilat und viele Mifner balmiffe aubgeglichen werben.

### 2. Boden und Spbrographic.

Das Bergland von Bundelfhund wird von den de lichften Bergweigungen des Bindhyanzuges erfüllt, deffen ver schiedene Benennungen, Gliederungen, Erhebungen, Configuration und Bestandtheile durch Gondwana und Malwa wir früher schen in allen westlicheren Localitäten, und auch schon summanisch in diesen diellich eren (s. ab. S. 356—58, 458, 568, 573, 582,

<sup>&</sup>lt;sup>981</sup>) W. Hamilton Descr. l. c. I. p. 820.

589) bis zum Soner Durch bruch bei Rotas und Saffer ram fennen fernten.

Reine ber bis jest bort gemeffenen Berghoben biefes Oftenbes ber Bindhyans fleigt über 2000 Fuß abfolute Meereshohe empor. Alle bleiben oftwarts des Tonfe. Fluffes bis jum untern Sone in ber bortigen Proving Shababab, bie fich langs dem Subufer bes Ganges bei Mirgapur bis gur Rotas-Refte am Sone fortgiebt, mo fie ale erfte Bergterraffe bie Bin bachal. Berge beißen (vergl. ob. G. 458), ober auch Romur, nach Rrandlin, unter 1000 guß abfoluter Bobe jurud. Ber nares liegt = 231 g. Par. ub. b. DR., 276,75 g. Engl., und Rafpi am Yamuna, nahe ber Betwa Ginmundung, etwa, nach Prinfeps Deffung 24), in gleicher abfoluter Sobe mit Camm pur em Ganges = 360 g. D. ub. b. DR. Bon Benares aber Mirgapur meftmarts liegt, nach Franclins Meffungen 3); ? algong 473 g. Par. auf ber ebenen Borterraffe bes Sae iellandes ber Sandfieinfetten von Bundelthund. Ruttra, gleich alls auf diefer niedern Borftufe, liegt nur 488 R. nb. b. DR. im Rord fuß ber erften weiter fubwarts auffteigenben baveren Bergterraffe, auf beren Plateaubobe Bannumanna 144 R. ib. d. DR. liegt. Die Ginfcnitte ber bortigen gering teren Rlufthaler, die fich von der Platcaubobe nordwarts in mile en Cataracten binabfturgen, find nur um ein paar 100 Rug iefer eingefentt. Ihrer find burch Capt. Frandlin 6 verfchies ene von ihrem Sturge an gemeffen, in der Richtung von Sane umanna meftwarts bis jum Confe, Rall unterbalb Sime iab, fenfeit welchem erft bie zweite Bergterraffe ober bie Danna Rette beginnt. Ramlich 1) Bilobi Catarace 058 R., 2) Bouti, Cataract 938 F., 3) Gerh. C. 972 R., ) Reutise. 866 g., 5) Chachaise. 930 g., und 6) Confes ataract 836 g. ub. b. DR., woraus fich die mittlere Bobe er bortigen erften Sanbsteinterraffe ergiebt, ber biefe Bergmaffer Me gleichmäßig gegen Dord ennturgen. Gimeriah, nabe bem onfe Cataract auf beffen Beftufer, liegt 947 g. Par. db. d. Dt.

Amifchen Confe, Rlug und bem Ren, Rlug mit bem Seitenfluß Sonar, weiter weftwarts, bebt fich bas land ber

J. Prinsep Meteorological Journ. of Benares in Asiat. Res. T.
 XV. App. Id. p. VII.
 Table of Elevations in Asiat. Res. XVIII. p. 41,

Bindhyan. Retten schon mehr als zweite Bergterrasse von Panna, mit den Festungsbergen Kalinjer und Adjygurh, und sid warts Lohargong, wo sie die Bandairberge heißen, am oberen lause der genannten Flusse noch mehr, die zu 1500 F. abstut, enwor. Die hier trigonometrisch (etwas genauer als frühme Schänungen) gemessenen Schenpuncte sind auf der großen her straße gegen S.B. von Simeriah: Sohawil 994 Fuß, Ragound 1031 F., Lohargong 1173 F. (s. ob. S. 572), und sid warts von da Mehewa 1007 F., Ligra am Sonar 1025 F., Hutta 1089 F., Patteriah 1308 F., Reili 1267 F., Gintra Kota 1262 F., Chandpur 1477 F., Deori 1600 F., Natzsing urh, höher auf am Sonar, 1333 F., Lendukairah, nahe der um 575 Fuß höher liegenden Sonarquelle, 1255 F. Die Lage von Jubbulpur, mehr ostwärts, nahe dem Nerbuda, 1363 F. üb. d. M., ist schon früher angegeben.

Bwifden Rene nebft Conare Bluffen fub meftmarts, bis jum obern Laufe bes Betwah nach Saugor und Senfinagar (f. ob. G. 574), an ber Grange von Malwa, um Bhopal, me augleich die Sanbfteinregion ber oftlicheren Bindbran, ber erften, zweiten und britten Platcaufetten, in Die mehr geschlossene Daffe ber Erappformation von Malma übergebt, bebt fich ber gange Bug bes Berglandes immer bober, bis jum gufammenhangenden Safellande von Bhopal und Dalma beffen Auffteigen, nach bem 3. Lob'fchen, oben naber bezeichne ten Drofil, westwarts in gleichem Ginne fortschreitet, bis ju ben Arawalli. Saugor, die Stadt, liegt 1820 guß Par. ub. d. D.: bas Britifche Cantonnement 1858 guß, Die Refiden; be Raja 1923 F. Die Stadt Jenfinagar, nahe an der Quelk bes Deffaun: Fluffes, 1823 F.; Garreah liegt noch bober, 1947 R., alfo beinahe 2000 Rug Dar. ub. d. Dies find De größten bort gemeffenen Sobenftationen.

Diesem allmaligen immer Soberanstrigen ber Bindhpan von Oft gegen Best entspricht auch die Landesvegetation, die Fr. (Buchanan) hamilton 236) hier schon in den Jahren 1810 bis 1813 studirte. Aus dem saftreichen Bengalischen Frucht und Balblande in die Soben bes Bindhpan eintretend, welche

<sup>\*16 )</sup> Fr. B. Hamilton Some Notices concerning the Plants of various Parts of India etc. in Edinb. Transact. of the Roy. Soc. Vol. X. P. I. Edinb. 1824. p. 182 — 184.

bie Gangesebene im Suben begrangen, zeigt fich fogleich bie Dor maine ber rigiden, ber bornigen Begetation, in ber ce awar keineswegs an Regen fehlt, wo fie aber boch schon weit ber fchrantter find, als im tiefen angrangenben Bengalen und 21. lahabab, wo auch noch ein Lurus ber Begetation fich entwickelt; ber bem Bindhpan in feinen, obwol nur magigen, Boben boch fcon gang fremd ift. Diefe rigide Begetation, beren Charactet wir aus früheren Untersuchungen tennen (f. Afien IV. 1., S. 801 u. f., 710 ic.), nimmt mit bem boberen Auffteigen und bem fele figer werben ber Bindhyantetten gegen 28. und G.B., obwol-Die Sohe feineswegs um febr vieles abfolut machft, immer mebr und mehr ju; biefelben caracteriftifchen Gemachfe treten bier bervor, wie auf ben burren Berghoben von Coromans bel , Karnatif und ben trodneren Plateaus von Maigoore und-Dabratta. Selbft ber Nichtkenner ber Botanit wird bier fogleich durch ben gwergartigen 37) Buche ber Baume und bie Ste. rilitat bes Dlateaubobens frappirt. Die mittleren Bo. benverhaltniffe giebt Capt. Frandlin 38) nach feinen trie. gonometrifchen Operationen in jenem ganbergebiete überfichtlich. alfo an: Borterraffe ober erfte Terraffe, Bindachal. mifchen Sara Dag und Ruttra Dag, mittlere Sobe. 488 g. Par. ub. b. DR. Man fann fie mit großerem Rechte bieniebere Borterraffe im Often des Sonfe nennen. Erfte Bergfette ober zweite Terraffe, Dannaberge, mitt. lere Bobe gwifchen bem Ruttra : Pag und Lobargong 985 S., und wiederum gwifchen lohargong und bem guß ber Berge bei Patteriah 1126 R. Par. Alfo jur rechten und linten Seite des Confe, Rlug, von bem fie in der Mitte durch. brochen wird. Man nennt fie im Often des Confe auch die Rys murberge, im Beft beffelben die Pannaberge. Dan fann biefen Strich nordwarts lobargong auch bie erfte, ben fub. marts Lobargong auch die zweite Rette nennen, weil Lobar aonas Ralfgone hier eine Scheidung gwifchen ben nordlichen und fublichen Sanbfteinzugen bilbet. 3meite Bergfette ober britte Terraffe, Die Bandairberge, von Lohargong, Sis gra, Garreab, trigonometrifch gemeffen, mittlere Bobe 1594 Ruf: noch immer eine Safelform wie jene erften beiben, aber

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Fitzclarence Journ. across l. c. p. 61 etc. on the Geolog. I. c. Vol. XVIII. p. 44 App.

<sup>36)</sup> C. Francklin

mil nieht wellenformigen Obeiflächen. In Beziehung zu bem Unterschiebe bei Lohargong wird fie auch die britso Bergfette antioinet.

Die brei Quellarme, wolche ben Ren Sing biben, ber bier bie Mitte Bunbelfhunds burchfeneibet. Sonat linti, Ren in der Ditte, Begenrah von der rechter Geite einfin Bend, entfpringen alle auf Berabbben, in ber Ilmarbung bei et nannten Cenbufgirah, auf ber erften Beramanb bes Bins Donan, groffchen Jubbulpur und Bhopaf (f. ob. S. 574 und 756), welche bas Mordufer bes Merbuba begleitet. Die Quelle bes Gw nat 200) 1830 F. ub. b. Di., bie Quelle bes Bearmas 1596, Die Quelle bes Ren eben fo boch; bet Bufdentenfing aller brei Athfe liegt nahe im Beft bon Ligra, in einer abfoluten bije von 938 guß gwifchen Relfenufern 40). Muf 20 geoge, Maich Afrige haben fle etwa 890 bis 700 Ruf Gefalle, alfo auf bie geogr. Deile 35 bis 49 Ruf Gefalle. Det Ren Rlug bilbe nach E. Frandlin, einen Baffcefall, Diperijab Gbat, ba utie jedoch nicht naher bekannt ift, wir vermuthen in ber Dib von Panna, an bem et weftlich, wie an Abjughat mb Banda, ber Capitale bon Bunbelfhund, vorbeifließt, um in ber Ebene bem Damung fich ju verinischen. 3m G.B. von lor Bargong, wo Dr. Abam 41) ben Ren überfeste, bei bem Defe Ropa f, mo er ju belben Seiten Sandfteinfchloten foribet, ift et rint 160 Ruf breit, und war im October gang feicht gum burd waten; im December ging bas Baffet ben burchfebenben Ri tiften Truppen unter Ris Clarence Commande nut bis an Die Ridchel. Go find aber alle hiefigen Plateaufluffe bet Binbfpan in Bundelthund, bie nur in bet naffen Jahreszeit ju wilben und tiefen Baffern anschwellen, und bann jene pracht vollen Bafferfalle bilben, beren einen von untergeordieter At wir icon frufer die Diamanten Cataracte nannten (f. el. 6. 357, 362). Diefe vielen Bafferfalle ber vorbert Dio traiterraffen von Bumbelthund geben biefem Gebirgelande bet fo fungeberge gemiffe romantifche Reize, welche ihm in neuerr Reit großere Anfmertfamteit ber Reifenden, und felbft ben Ramen bet Inbifden Odmeis jugezogen haben, fo verfcbieben and

<sup>200)</sup> n. C. Francklin I. c. (0) Journal of a March from Mbow to Mirzupoor I. c. Asiat. Journ. XVII. p. 184 (1) Dr. Adian Geolog. Notice etc. I. c. Vel. IV. p. 46.

Dief Bilbung von ber febweigerifichen entfernt Seben mag, und ther bem gereiffenen Quabenfandfteinrevier bes Meifiner Mateau andes an ben beiden Elbfeiten verglichen werden tonnte, bas auch un Mamen ber Sachflichen Schweit fo irrig erhalten bat. Es onel Sig Clarence, ber in biefen Gegenden den Rvieg gegen Dinbarries mitmachte, wurde beim Gintritt in diefe Bergten iaffen 42) an bie plateaufdemigen Bergyage ber Spanifchen halbinfel erinnert, in benen er fruber feine Campagnen go nacht batte.

Bon bem Confe, Catavect bei Simeriah, Cauten, nement, beffen Sobe wir oben nach Copt, Franctins Def ung auf 947 F. Par. ongaben, besiben wir, so wie von den if ten benachbarten Chabais (Chichpea) und Biburs Catargeten, inige nabere Meffungen von einem britifchen Officier 43), ber ju Jahr 1818 dort im Ongerier fag, und feine Meffungen an Capa. Dogfon mittheilte. Dach ibm liegen alle brei gang benachbart pon Simeriab, ber Capitale bes bamaligen Jugut Mobun Singh, bes Raja in jenen pitoresten Gegenden, fur Die berfette iber burchaus gar feinen Ginn zeigte, und mit ber befannten Apathie ber Affaten biefer größten Schonheiten feines Landes nicht inmal gegen feine Bafte ermabnte. Dennoch verfichert ber Of icier, bei gunftigem Binde bas Braufen bes Sonfe: Cataractes con in einer Ferne von 81 Engl. Meile, bes Bibur Cataractes ogar 104 Engl. Meile weit gebort ju haben; ber Chabai, Sal lieb 30 Engl. Miles weiter entfernt gegen Often liegen, auf bem echten Ufer bes Tonfe.

Der Bibur Cataract ift ber bochte; er hatte jur Re jengeit 600 Fuß Breite, und finrite 348 F. Par. boch herab in Die Liefe. Geine Lage ift und topifch nicht genau befannt, benn z ift auf teiner Rarte eingetragen. Der Chabai, Cataract erhalt feine Waffer von der rechten Uferfeite des Confe, von Ro vab berab. Gein Bafferfturg beträgt 282 F. Par. fentrecht, bagu fommt noch eine Rapide von etwa 500 Schritt (Dards) Lange, Die an 100 Rug bober herabfommt, wodurch die Gewalt bes Sturges jur größten Dfeilschnelligfeit in die Baffintiefe vermehrt wird, bas ju 750 Rug Breite und 122 guß Liefe ausgewaschen erscheint. Ueber dem Stury ragen die Reistlippen vom Baffer

<sup>1819.</sup> p. 60.

10 Capt W. R. Pogson History of the Bondelas l. c. p. 172 — 174.

spiegel noch bis zu 403 Ruß in grandiofen Geftalten empor. Der Jonse, Cataract fturit nach bem Ergebnig breier wer Schiedener Meffungen aus einer fentrechten Bobe von 206 R. Dat. aber mit oberen Rallen, die in der Regenzeit mit ibm gufammen hangen, von der doppelten Sohe von 470 guß. Ueber dem fall ftarren die Klippen an seinen Felsufern nabe an 100 Jug bohn empor, die Breite seines Bettes ift von Ufer gu Ufer 656 %. Dar. Unter dem Ralle sieht fein Baffer in einer Breite von 200 Conis amischen wilben, 200 bis 300 Ruß hoben Relstlippen bin, deres Ufer zu fteil sind, um nahe an Dieselben berangutommen. Diefa prachtvolle Lonfe , Cataract liegt jundchft bei bem Dorfe Dur. wah, mahricheinlich auf ber Grange ber Sand feinterraffe, wo biefe nordmarts abfturgt gum niebern, flippigen primitie ven Granitboben, ber fich bier von ber überlagernden Gante fteindede befreit hat, und nun den tieferen Thalboden am umen Laufe des Lonfe bis zum Ganges bildet. Das grandiofe tiefer Maturscenen ergiebt fich aus ben Daagen; defto auffallender if es, wie lange fle ben Briten unbefannt blieben; ibre Rille ift freilich nur in ber einen Salfte ber Jahreszeit von ber größten Birtung. Dann bildet ber Offangenwuchs den berrlichften Gras teppich, ber die Uferseiten des Stromes begleitet, die überbangen ben Kelfen find von den größten Baumpartien beschattet, und ibral mit Schlingftauben, Rantengewachsen, Blumenguirlanden ge fcmudt, von wilden Reben hangen fcwarze Weintrauben in Rulle über bem buntgeschmuckten Blumenboden berab, auf bin die schönsten Lilien und die Gloriosa superba ibre Prachtblithen im feuchten Dufte entfalten. Alle biefe Cataracten burchereden ihre Chate (oder bier Chants genannt, mit dem Rafaftone), b. i. enge Defiles, mabre Erbfpalten, in benen man bie ber rizontal aufgemauerten Schichten ber Sandfteinlager auf bas beub lichfte mahrnimmt. Gine gemiffe Ginformigfeit ihrer Berbaltmife mag unftreitig baraus hervorgeben, wie bies auch die vorbante nen Beichnungen von ihnen bartbun. Bie an ben Canabifchen Flußcataracten Nordameritas, die weit berühmter und früher bo fannt murben, will ber anonyme Beobachter an benen in Sunbelfhund auch die Spuren des Buructfchreitens biefer Baf ferfalle feit Sahrtaufenden fehr mertbar mahrgenommen baben, wie bies am Diagara 244) befannt ift.

<sup>244)</sup> Daubuisson de Voisins Geogn. T. l. p. 129 etc. p. 133.

### Das Bergland Bundelthund; Tarah. Pag. 841

Bon Capt. Franklin, ber von Mirzapur am Sonfes fluß aufwarts gegen G.B. über Lohargong nach Saug or auffleigt, und von Dr. Abam, ber am Ken-Fluß über Bandah, Raslinjer und Abjnghur nach Panna, und von da ebenfalls über Lohargong, aber dann mehr sudwärts, über Bellary nach Jubbulpur in Gondwana fortrückt, lernen wir die Landschaft auf den von diesen trefflichen Beobachtern durchzogenen Nouten am genaucsten kennen.

3. J. Franklins Route von Mirzapur über die Platteaustufen Bundelthunds, durch die Plattsorm des Bindachal und der Kymurberge, über die Cataracten bis zum Lonses Cataract; von da aber sudwest warts über Lohargong und den Sonar-Fluß bis zum Saugor-District, an die Berührungsgränze der Trappformation.

Bon Mirzapur am Ganges ging Franklin 46) burch ben weichen, fruchtbaren Alluvialboben ber Gangesebene, der mit Kalkeoneretionen (dem bekannten Konkar, s. ob. S. 573) durchzogen ift, bis zum nahen Laras Ghat, durch den er auf die erste, niedere Borterrasse der Bergzüge hinausstieg. Hier wird der Konkar, bei Brunnengrabungen auf Sandstein liegend, ebenfalls vorgefunden. Denn diese Borkette besteht aus feinkörnis gem, quarzigem Sandstein, horizontal geschichtet; diese ist durch Thonlager verbunden und durch Eisenoryd roth gesärbt, ungemein compact und salzhaltig, davon die unten am Fuß liegenden Plaisnen auch ihren Salzgehalt erhielten. Am User des Lonse ist ein Salzwerf angelegt, auch am Kuttras Paß wird Salzgesotten. Am Larahs Paßisind gute Steinbrüche; das Gestein bielt Franklin sur Gruppe des rothen Sandsteins gehörig (new red Sandstone).

Wom Tarah, Paß bleibt die Tafelform der Berghohe mit wenigen hervortretenden Sugeln fich gleich, bis jum Ruttra, Ghat; nur gegen Best hin steigt der Boden allmalig empor. Die Oberstäche hat noch viel Konfarboden, etwas Eisenerz, das aber weiter gegen Best, gegen das Land der Diamantschichten, an Sisen. Reichthum zunimmt, sonst aber wenig Mineralien ansigwweisen hat. Durch den Kuttra Ghat steigt man von der

<sup>44)</sup> Capt. J. Franckin on the Geolog. L. c. Vol. XVIII. p. 24.

Botterraffe ju ber erften Beng tette emper, beren Muden, mit Die ber Borterraffe, Plattform ift, wit geringen Mobulationen. Ihre Schichten und Lager ju flubiren, nahm Capt. Frandlin ben Weg über iene 6 Cataracten bis jum Tonfes Cataract, bem absolute Boben, von benen fie abfturgen, oben febon angegeben find. Ihre Sturge jur Liefe nach Grandlins Meffungen find folgende 240): 1) Bilobi-Cataract, vom Dorfe Bilobi er nannt, 12 Engl. Miles im B. vom Ruttre Chat, giras 373 f. Dar. fast sentrecht gur Liefe, wo ein Lager fehr eifenreichen m ten Sandfteins feine Ufer begleitet, bem Riefelfandftein aufgele gert ift. 2) Bouti, Cataract, bei bem gleichnamigen Dafe Boutt, 10 Engl. Miles weiter im BB., fingt 375 Ruf Doch bemi pur Liefe, über bunte Gandfteinfchichten, ungemein viftvereit bu merfort Maffen von Konfar von der Sobe mit in die Liefe fchen bernd. 3) Der Gerb , Cataract ift übergangen. 4) Der Renti Cataract, 24 Engl. DR. im 2B. bes vorigen, frunt burd eine fenfrechte Bobe von 255 gug unten rothe und beinte Canb fleinschichten, die nach oben ju immer buntfarbiger werben; fie Karren noch 50 Auf hoher als bas Niveau der obern Bafferfliche empor. 5) Der Chachai. Cataract frugt 339 R. boch berah, burch gleichartige Schichten. Diefe Angabe weicht von der ichen oben gegebenen etwas ab, vielkeicht weil mit ben veränderten Stromfüllen nach ben verschiedenen Jahredzeiten auch die Surp boben ungemein wechfeln. 6) Diefem gang nabe, weftmarth, if ber Sonfe:Cataract, ber nach Capt. Frandlins uber einstimmenden Meffungen mit ben icon oben gegebenen burd Diefelben Gebirgefchichten, wie bei Chachai, binabmuthet, aber mit einem bei weitem großern Waffervolumen. Alle diefe Baffere falte, wenn auch nicht von außerordentlicher Große, find bod nach Francflin ungemein pittorest, und wegen der burch fie aufgeriffenen geognoftifchen Profile in ben fonft geschloffe men borigontalen Sandfreinbanten bochft intereffant fur die fo cielle Boobachtung. hiernach fcheinen bie buntgeftreiften Cant fteinschichten eine Sentung von Dit gegen Beft ju geigen, be fie bei Bilobi am bochften obenauf liegen, bei Bouti in bar Mitte ber andern Schichten; am niebrigften gu Reuti, ba Chachai aber icon gang verfcwunden find, alfo am Sonft felbst schon fehlen.

see) Capt. J. Francklin on the Geolog. I. c. XVIII. p. 26.

Bei Lobargona liegt ber Sanbftein in Brunnengrabunaen mit feinen oberen fcbiefrigen Schlaten auf einem raud. grauen Raltftein, ber bem Englifeben Lias (jum Raltftein ber Jara - Gruppe gehorig) gleich fenn foll. Diefer Ralfftein, sug lebargengs breitet fich in einem febr fcmalen, nur wenige Stunden breiten, und babei febr wenig machtigen Stretum, bas aber bon D.D. gegen G.B. febr lang gezogen ift, gleich einer langgebehnten Infeltette von Kaltmaffen, aber ben Raden eines großen Theites Dieses Sandftein/Plateaus aus, von ber Beftfeite bes Lonfe, Cataractes, gegen 6.98., iber Lohargong, bann zu beiben Uferfeiten bes obern Sonar Rinffes bis Garra Rota und Reili, swiften 1200 bis 1300 gaf gle foluten Soben. Er ift ranchgrau, wechfelt mit bunnen gwifchen. gelagerten Thonfchiefern, bat Schichten von lithographischen Raittafeln, die jum graviren fehr brauchbar find, bie bei den lithographischen Blattern ju Dogfone Berte benust wurden. 30 ben mehr thonigen, grauen Schichten zeigt er petrificirtes Soll und Rarrnftamme; Die gelbern Schichten find benbritenreich, Die bio teffen nehmen eine Dolitur wie Marmor an. 3m allgemeinen Me fein Anfebn grob, etbig, und wird nur hie und ba von rothen Merant : und Sandfteinschichten burchftoken. Geine mehr bie Benchtigteit bewahrende Oberflache ift, im Gegenfas ber fo fleeb let Gandlager mit ben Gifenoryben, ber fruchtbarfte Theil ber welligen Oberfidche bes Plateaulandes, und ber einzige Rornboben, auf bem fonft an Begetation armlichen Ruden Siefes Offfingels ber Binbhvanzuge.

Erft mit bem Beftufer bes obern Sonar, in ber linke pon Datterina (1308 Ruf Dar. ub. b. DR.), fubmarts über Gutta Rota (1262 G.) und Reili (1267 g.) gegen ben Sangor, Diffrict bin, bis Deerl und Tendufbaira, beten frecielle Radweifung wir bier Capt. Coultharbe 47) Un-Berfuchungen verbanten, finden beide, Sanoftein, und Raltfein-Rebiebben ibr Enbe; fie treten bier in Contact mit ber großen. Retn Alles überlagernden Trappformation 48), mit welcher biet fogleich die gange Ratur ber Landschaft in ihren Formen, Ansehen und Ertrag, jene vollig veranderte Gefalt ge-

Capt. S. Coulthard The Trap-Formation of the Sagar District etc. in Asiat. Res. 1834. Calcutta 4. T. XVIII. p. 48-50.
 Capt. J. Francklin On the Geolog. 1. c. XVIII. p. 80, 80.

winnt, die uns aus den Untersuchungen über bas Malmaplattan und über haromti binreichend bekannt ift (f. ob. S. 357 zc. 453 bis 466, 574 - 579, 582 u. f. und 745 - 749). Gigenthumlich if es, bag bier, an ber Bone bes Ueberganges von Gante fein 49) ju Trappgeftein noch viele einzelne Sandfteinboben gleich Infeln bie Trappflach en burchftogen, und bag man von diesen Sandsteinbergen die deutlichfte Borftellung burch tie Dorfichaften erhalt, Die fich, mit nur ein paar Musnahman, nirgends auf bem flachen Boben bes ichwargen Erappaeffeint, fondern alle biefe Formation vermeidend, fich nur ausschliefe lich auf ben Ruppen ber Sandsteinberge angefiebelt und ange baut haben. Ginen Grund giebt Capt. Coulthard, ber bick Beobachtung machte, nicht an, wir vermuthen, bag ber Sant fteinboden weit gefunder für die Bobnung ift, indef da Trappboden fruchtbarer bleibt. Go viel Dorffchaften bin fo viel Sandsteinberge.

Diefe Trappformation, die gewaltigfte, maffenartige llo berlagerung beckt mol ein autes Drittheil ber gangen 3nte fchen Salbinfel mit ihren ichwarzen Gesteinen und fcmanim Bruchtboden gu. Gie beginnt an ber Berührungsgranit mit bem Sandfteingebiet offlich von Saugor, eft auf einer Sohe von 1267 F. Par. ib. d. Meere, nicht tiefer, und verandert auch bier an ihrem Caume, wie an ben Sitabalit bei Magpur, alle mit ihr in Contact getretenen Ges fteine, wie dies bei einer Fenerbildung nicht anders erwartt werben fann. Ihre Dachtigfeit ragt bier von 1267 guß bis ju ben bochften Gipfeln bes Bindhnan binauf, die Capt. Coul: thard hier in den hochsten Dits bis ju 2500 guß angiebt; ge gen Beft fleigt fie, oder fließt fie gewiffermaßen, wie wir ani Th. Chrifties geognoftischen Profilen 50) wiffen, bie Befte Ghats am Ram Ghat (2327 F. Par. ub. d. M.) binab, bis jum Meeresniveau an ber Rufte von Goa und Bomban, in ber Breite zwischen dem Sapti, dem Bimah, und Riftnahfluffen, bis Belgaum (f. Affen IV. 1. S. 694, 708), we wieder Candstein und Thonschieferzuge barque bervortreten. Bit

<sup>&</sup>lt;sup>949</sup>) Capt. S. Coulthard The Trap-Formation of the Sagar District etc. in Asiat. Res. 1834. Vol. XVIII. p. 48.

bull Christie Sketches of Geolog. etc. of the Southern Mahratta Country in Jameson Edinb. Phil. Journ. 1828. Dec. p. 106 etc. ed. Prof. p. 118. fig. 1.

## Das Bergland Bundelthund; Trappformation. 845

biefe Trappformation aber, mit ihrem Uebergangsgestein, an ihren Gudgrangen gegen ben Tungububra ben bortigen Gras nittern bes Morde Maifoore-Plateaus überlagert, eben fo bect biefelbe Trappformation auch im Morden, gegen Rorde west und West von Malma, an ihrem Grangfaume, ben Gras nittern bes tiefern Dewar-Plateque und feiner primitiven Berge guge, junachft mit bem Erhebungefnoten von Dimutch (f. ob. 6. 582) ju; aber eben bicfelbe Erfcheinung wiederholt fich mit ber ftarfern Abfenfung 51) bes gangen Trappplateaus im Morbe oft von Malma, Baromti und bem Saugor, Diftrict, mo Die in ben nordlichen Bergaliebern Bundelkhunds freier geworbenen, und von ihrer Sandsteindede entblogtern Granitberge, fichts bar gegen die Damunaplaine als Granitfegel hervortreten (f. ob. C. 357), tiefer landein, b. h. fub marts aber, gegen Saugor Diffrict bin, als jufammenhangende Granitbafis, mels che die Erhebungsurfache bes Safellandes constituirt, die Sand. fteinzone tragen, ober auch unmittelbar von ber aufruben. ben Erppformation überlagert werden (wie dies bieber nur in der Liefe bet Gruben an den Sitabalbi Bergen in der Mitte der Trappyone befannt mar, f. ob. S. 463). Bo diefes, nach Capt. Frandlins Beobachtung, ber Rall ift, zeigt fich ein großerer Augitenreichthum 62) in ben mit dem Trappaes ftein vergefellschafteten Bafalten. Die Mordarange diefer Trappformation, gegen Bundelfhund, liegt nur menige Stunden nordwarts von dem icon oben genannten Patterina, und bildet bier einen Erhebungefnoten, wie gegen D.W. um Die mutch. Zwischen beiden ftreicht fie von ba birect westwarts unter 24° D.Br., quer burch ben Betwa, bei Jughon; benn in Rhunlah und Siri weiter nordoftwarts taucht ichon Gras nit 53) hervor; fie fest an ber Grange bes nordlicher giehens ben Sanbsteinsaumes im Guben von Geronj vorüber, über ben Purbutty, über bas eifenreiche Steinfandlager ber Dums nar Doblen, birect jur Rordmeftede bei Rimutch. Und hiers mit hatten wir die gange große Infel ber Erappfore nation Central-Indiens, welche bie Sauptphofiognos n ie biefes Landftrichs bildet, in allen Theilen, Begrangungen und Oberflächen, so weit sie bisher erforscht sind, vollständig, geogra-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Capt. S. Coulthard I. c. p. 53. <sup>42</sup>) Capt. J. Francklin I. c. XVIII. p. 40 etc. <sup>52</sup>) Capt. S. Coulthard I. c. p. 49.

phifch ermittett, und quellengemäß gn weiterer Betrachtung meh gewiefen.

Wir bemerken nur noch, daß das Bortommen des Kalbsteins (Lias) dagegen nur auf die sehr geringe senkrechte Hohe sehr von noch nicht vollen 300 Auß beschränkt ist; dem Francklin fand seine obere Gränze bei Patterina bis 1267 B. üb. d. M., seine untere Gränze nicht tiefer als 1004 F. üb. d. Mr. bei dem Orte Hat'hi. Lohargong liegt (1182 J. üb. d. M.) in der Mitte des Kastbiskrictes.

Die Sandfteinschichten nehmen bie geringeren Soben unter biefer Ralfichicht ein, und scheinen bis in bas Mieberland binabjufinten. Bon bem Bortommen ber obern Grange ter Granitbafis ift und feine bestimmte Deffung befannt. Cook Frandline Weg führte ihn zu weit fabwarte, um biefer Borungegrange von Granit aus ber Liefe und Erappformetien bon ber Bobe ju begegnen, und Dr. Abam, bem wir fogleich in feiner Banderung durch bic gerriffenen Granittegel bis gum Cante fteinplateau folgen werben, und jum Theil fcon auf Die Cant feinbohen zu bem Diamantftratum von Danna (f. ob. S. 357). wie weiter fudwarts bis jum entblogten Granitthate Aubbulpure am obern Merbuda gefolgt find (f. ob. C. 575), brang nicht weit genug westwarts, gegen ben Sangor:Die Arict vor, um bort die Trappformation in ihren anftebenden PRaffen, ober wie fich aus Coulthards 55) nur zu fragmen tarifchen Angaben zu ergeben scheint, in ihren mahricbeinfich co gen Rorboften weiter ausgebreiteten Gliederungen und imfufio ten Borposten, gegen bas gerriffene primitive Land, voll ber Ber feften auf Granitunterlagen beobachten ju tonnen.

4. Dr. Abam's Route von Ralpi am Kenifluß aufmarts, über Banda durch das ebene Bundelthund, durch das land ber Granitkegel zwischen Ralinjer und Adjnghur, zum Besseramganga Ghat, auf das Plateau von Panna, und von da über Loharzgong zur dritten Terrasse ber Bandairberge nach Bellari und Jubbulpur.

Rimmt man bagegen, weiter im Beften, zwifchen Alles habab und Kalpi, subwarts von Campur, aus dem mitt

<sup>\*\*4\*)</sup> Capt. J. Franckiin I. c. p. 44.
formation I. c. T. XVIII. p. 52 — 81.

tern Dueb und beffen Machboben, vom Gubufer bes fanftfile fenden Damuna, wo biefer ben Rens ffluß aufnimmt, feinen Weg birect gegen Sud, am Kenflusse aufwärts in das Juneve von Bundelfhund, fo wird Die beiben einem Sagemarfche, bis Banda, ber alten Capitale Bundelthunds, an 5 geographifche Meiten weit, eine volltommene Gbene burchzogen. Bei ber genannten Stadt bemerfte Dr. Abam, ber biefen Beg 56) nabm. gegen Beft einige fleine Suget, ober vielmehr nur Erbobungen, als whren fie gu Signalen errichtet, ju welcher Meinung man noch burch ihre symmetrische Postirung und ihre gang regularen Intervallen anfänglich verleitet wird. Gie fcheinen in einer Linie von R.B. gegen S.D. ju gieben, und fleigen tegelartig, ober vielmebe ppramibal, neben einander empor. Giner bee felben fluiat aus ber Chene, bicht bei Banda, an 300 Rug fent recht auf, ift im obern Theile in zwei fleine Boben getheilt, bavon nur die eine in einen fpigen Gipfel endet; fein Anblick von unten ift gang phantaftifch. Ueberall zeigen fich abnliche Feld maffen, gewaltige, unter fich burchaus nicht zusammenhangenbe, abgesonderte Maffen und Broden, bazwischen wenig rantendes Gebufch: meift nacht emporstarrenb.

Besteigt man ihre Sohen, so besteben sie aus rothlichem, Meintdrigem Granit, ohne regulare Schichtungen, aber in sehe große Bidde gebrochen, bavon bie einen horizontal an einander, die andern senkrecht über einander gehäuft sind, im Allgemeinen mit converen, zugerundeten Oberstächen. Biele blättern und schälen sich an den Oberstächen ab, die meisten sind daher ganz nackt, ihr Kern ist viel bichter als andere ähnliche Gebirgsarten zu senn pstegen. Diese Granitppramide bei Banda, sagt Dr. Abam, konne man als die Gränze der vielen Reihen ansehen, welche Bundelthund von B. nach O. durchsehen, da keine weiter im Norden von dieser zu erblicken ist.

Bon Banda, gegen Sub, treten aber neue Sügel und hügelreihen hervor, die anfänglich weit größer aussehen, weil bai bem Morgenthau der Atmosphäre (und nur am frühen Morgen ann man dort reisen) die Brechung der Lichtstrahlen alle Gröien wachsen, macht. Ruckt man ihnen näher, so stellen sie sich u ihrem richtigen Maaße dar, das die Erdsen der Bandaberge

Digitized by Google

Op. Adam Geolog. Notic. in Mem. of Werner. Soc. l. c. Vel. 1V. p. 26.

nur um weniges übertrifft. Ob man nun gleich hier in ein wird liches Bergland eintritt, so zeigt fich boch keine generelle Erbebung der Oberfläche des Bodens, sondern dieselbe niedete Sbene halt in gleichem Niveau an, wie vom Nammaufer and; die isolirten Berge steigen aber von diesem gemeinsamen Nivem der Plaine plohlich steil empor, wie so viele Inseln, die sich ale aus dem Occan emporheben. Sie erscheinen dem Auge frappant so, wie dem Schiffenden von Europa her etwa die selfigen Inseln Madeira, Porto Santo, die Canarien, aus der als gemeinen Kläche emporsteigen.

Mur 5 Stunden im Gaben von Banda erreicht man, fa bem Dorfe Geraiah (Gerameh), diefe zweite, bobett Reibe, mit berfelben ppramibalen Gestaltung, Granitbide gleich, aus benen wieber ihr Ginzelnes jufammengefest ift. In dem genannten Dorfe gieben fie, in 2 bis 3 verfcbiebenen Di rectionen, fo bag bie Linie einiger die Linien anderer burchfchate bet, biefer Irregularitat ungeachtet aber nur als ein Bug in Gangen ericheint, boch fo, daß eine Succession ifolirter, fciffer Erhebungen darin mahrzunehmen ift, welche als Retten bas land burchsegen. Die größte von diefen, die jur Rechten bes Onie lieat, bat auf dem Gipfel einen Rels von weißer Farbe, we Rreibe leuchtend, ben Dr. Abam leiber nicht naber unterfude konnte (wol ein Quarggang). Die andern, fo weit berfelbe f ju beobachten im Stande mar, beftehen aus Granit, bem we Banda abnlich, in berfelben Bermorrenbeit aufgebauft. Im me bern Ende eines biefer Reisbugel burchfesten Quargabern, Die Granitmaffe in weiter Erftrecfung. Auf den Gipfeln bates die Relfen die Geftalt von Bafaltfaulen angenommen, fentroil vierfeit'g, bie in geringer Entfernung ju einer andern oben anf Die Landidaff gelagerten Schicht Bermuthung geben murben. ift hier gegen die Ginformigfeit der Damungebene, ungemein no Die Bege find troden, bie felfigen Erhebungen in bit Fronte find mit dem fconften Gebufch, mit Schlingftanden unt Rankengewächsen in reizender Ueppigkeit überhangen. Auch nem Bewohner zeigen fich, mit den neuen Formen; ber Pfau mi bem ichonften Gefieber thront auf ben Felsspigen, Die Anteles penheerben fpringen am Reisfuß burch bie Ebene, bas Go fchrill bes Indischen Rebhuhns ertont am frubeften Dorgen von allen Seiten und der Sonnenaufgang hinter diefen Feliptramiden gebort, jumal im October, bei flarftem Simmel, ju

Digitized by Google

dem zwar immer gleichartig wiedertehrenden aber prachtvolisten

Die folgende Lagereife, fubmarte von Geraiah, ober bit gur zweiten Station Dungramab, am Ren Rlug aufmarts. balt biefelbe Datur ber Feleberge an. Aber am britten Sas gemariche zeigt fich, jenfeit bes Dorfes Rurtul, eine bergleis chen Bergreibe 257) die jur linten, b. i. jur Offfeite, fich meit bober, als alle bisher erblickten, bebt, die fatt ber Dit, gipfel mit Safelland getront ift. Rur brei gute Stunden von ber heerstraße ab, auf einem ber scheinbarften von biefen, ftebt bas berühmte Fort Ralinjer. Auch noch zu Rurtul geigen fich Ditberge aus Granit, ben nordlichern Reiben and log; außer diefen finden fich fcon gefonderte gelsmaffen blaulie den Trappe in Blocken mit concentrisch schaaligen Ablbfungen serftreut bie und ba vor, die fich auf manchen Gipfelhoben ber Granite fogar als jufammenhangenbe Ueberlagerune gen derfelben verfolgen laffen, und die Gewigheit geben, daß fie thebem viel allgemeiner über diefen Oberflachen verbreitet mas ren, ebe die Sprengungen aus der Liefe des Bodens, nach oben. mit ben mabricheinlich jungften Emporhebungen und Erschutte rungen beffelben por fich gingen. Der gebliebene lieberreft ber Erummer auf ben Granitmaffen Scheint in ber Auflagerung tele tem bestimmten Gefete gu folgen, aber bie gerftorend einwirkende Bewalt der Clemente, auf Alles, ift unverfennbar; fie mar es une treitig, welche die Dece diefer großen Trappformation in ibren Bertrummerungen entfuhrte, in ben Erummerboben ber Chenen ermandelte, die mit ihrem Schutt theilmeife ausgefüllt murben. po er von ihren ftromenden Baffern nicht in die großern Liefen ntführt marb. Biele ber hiefigen Granitblode find verwit ert und gerfallen, der Boden des anliegenden Districtes fcheint ur aus Diefen Trummern und ans Granitgens gebildet ju m; er ericheint wie mit rothem Sande überzogen, es ift bas fleischroth des Feldspaths, der befanntlich zuerst verwittert, in web em aber die unendliche Menge der kleinsten Quargernstalle des Franitgemenges ganglich ungerftort eingewickelt liegen. Die Chale bontiefel, die jest am Sufe ber Berge überall gerftreut find, ammen aber wol ale Ginlagerungen vom Trappgeftein (f.

B66

<sup>257)</sup> Dr. Adam Geolog. Not, L. c. IV. p. 29. Ritter Erbfunde VI.

ob. S. 459) her, bas frather die Grante überbeckte; fie finde fich weithin verbreitet, zu ihnen gehoren die runden Riefel bet Kenflusses, dessen Bette burch die Schönheit derselben so berahmt tst, die in Banda<sup>258</sup>) geschnitten und polirt von den Jamelian zu den schönsten Kunstarbeiten, wie die Chalcedone der Rajapipky Berge in Cambaya (s. ob. S. 606), verarbeitet werden.

Bon Rurtul, nabe ber Refte Ralinjer, giebt ber Sa, fabmarts, immer nabe bem bfilichen lifer bes Renfluffes, burd einen Balb von niebern Baumen, ju beiben Seiten von Benen mit niedern Anbohen flanfirt. Bum erften male 59) zeigt fic bier gertrummerter Sandftein über bem Bege, mit ten Branitruinen und bem farfgertrummerten Boben. ber Berge, ber naber als die andern, zeigt fich gang beutlich be borigontale Dofition ber obern Sanbfteinichietes. an beren Steilrande ein Reletrang balfonartig vorspringt, ber ta Diameter bes Plateauberges, ber febr fteil gum Rachboben fie abfentt, um ein Geringes erweitert. Die obere Rormation a Diefelbe wie die der lofen berabgefturgten Sandfteinblocke am Sie indeg boch die große Daffe des Berges felbft noch Granit (obe puch mit Erapp) ift, analog ben fruber beschrichenen, ppramite ten Bergreiben. Ginige bevote Patirs haben auf Diefem Som thre Eremitage genommen, wo Granit und Sandfteis fich berühren, und in ber Auflagerungszone wegen vermebin Ablofungen leichteres Relsaushauen ju Sohlenbilbungen geften ten. Diefe haben fie weiß angetuncht, und auf ben porfpringe Den Reletrang bes Sanbfteinplateaus ihre Bobenbilber aufgeficht, was bem vorübergiehenden Banderer in der Chene den frappan beften Anblick gemabrt. Bon biefem Rafir Berge erblicht mon gegen Beft, Die oftliche Raçabe ber Bergfefte Ab jpabur, gent D.O. Ralinjer, Fort, bas einen gang ifolirten Berg front. Da fteilen Sandfteinfelfen und ber Relsplatte ihrer horizontalididen verbanten diefe geften ihre große Sieherheit und ihre Austen tung; es find Indifche Ronigesteine. Ihre Abbange find abenf mit Bufcholt, nicbern Baumen, aber doch lieblich und reien bewachsen, oft buntelfchattig, mit ben mannichfaltigfien Benetatio men bebedt, von der gefiederten Samarinde Sis an bem brib blattrigen Seafhaume, ber bier jeboch für eine Abart (be-

<sup>244)</sup> Dr. Adam Géolog, Notic. I. e. IV. p. 57.
30.

## Das Bergland Bunbelthund, Sandfteinplateau. 851

15

stard Teak) (0) gehalten wirb, weil er nur zwergartig und nicht gesellig als Heerdenpflanze wie sonst (f. Asien IV. 1. S. 803, 811 x.) sich zeigt.

Granit bildet die Hauptmasse des Festungsberges von Ab, jughur, Sandstein liegt horizontal geschichtet darüber, mit senkrechten Felsabstürzen, von 30 bis 40 Fuß Hohe, welche die natürlichen Bertheidigungsmauern des Forts bilden. Der Ueber, blick, den das Fort auf die Umgebung gewährt, zeigt auch hier den Mangel genereller Gesammterdebung des Bergslandes aus isolirten Regeln und Pyramiden bestehend. Nach allen Directionen starren diese aus dem zwischenliegenden, platten Lande empor, dessen unbebaute, ackerlose Waldtiese die Idee einer Wilden, als hatte noch keine menschliche Eivilisation, kein Wolker, vertehr die Stille gestört, die Bahnen durchbrochen. Von beiden Forts, die in der Kriegsgeschichte so berühmt, die für Mythologie, Untiquitäten, Hinduarchitectur so viel Interesse gewähren, wird noch weiter unten die Rede seyn.

Mur auf eine furge Strede im Saboft von Abjngbur ift noch offener, ebener Boden, gleich dem auf der Dordweft, feite im Banda, Diftrict; aber nur wenige Miles weiter fabmarts und man ift nabe bem oben beschriebenen Sonfeca, taract, ber hier gur Scite herabsturgt, am Berapag, melder von Abinghur, aus ber Thaltiefe, jur Plateauhohe von Befferamganga 61) und fo weiter jum Panna Dlateau fubrt. Der Daß felbft wird ber Befferamganga: Ghat genannt; er führt aus dem Diederlande Bundelfhunds jum Safellande Bunbelthunds, bas bier in gang gleie dem Diveau mit ben obern, horizontalen Sand. Reintafeln ber Ronigfteine von Abjngbur und Ra. Iin jer liegt. Der Daß ift funftlich burch Felswande binburch gehauen, oder über fie hinweggeführt, man überfteigt Granit. Trapp ., Sandstein . DRaffen, erft bequem, auf fleinern Stufen, Da wenig großere Steine und noch teine Belfen fich erheben. In ben Sandfteinmaffen find viele Quarynieren eingeschloffen, wie in ben Sanbsteinen bes Safelbergs am Cap ber Guten Soffnung (mo analog nur in weit größerm Maagitabe bie Granitmaffen

<sup>••)</sup> W. Hamilton Descr. of Hind. Vol. L. p. 317.

Geol. Not. l. c. IV. p. 31,

die horizontalen Sandsteinplateaus emporhoben, s. Afrika 2. Inis.
1822. S. 114). Mur am gewissen Localitäten zeigen sich, statt ber horizontalen Sandsteinbanke auch senkrecht emporgestellte Sandsteinschieden (ber Analogie der höhme gen am Norduser des Nerbuda, im Innern der Sandsteinsche Bundelthunds gemäß, s. ob. S. 578). Die Trappmassen, ober alle bestimmte Lagerungsverhältnisse, zeigen offenbar, daß sie me Ueberreste früherer Zertrummerungen und Berschleuderungen sind, die meist in zugerundeten Massen, reich bebuscht, sich der nähm Untersuchung entziehen, und am Festungsberge von Kalinjer worgeweise die mittlere Hohe seiner Abhänge einzunehmen sich wen, wo sie aber schon vielsach in Erdschichten zerfallen sind.

Che mir leboch burch bicfen Befferamganga, Ghat pe Boben Safellande Danna's mit bem Diamanificat tum, bas uns aus fruhern Untersuchungen ichon befannt if, binaufsteigen (f. ob. S. 357-362), juvor noch ein Rudblid af bas Rieberland Bunbelfbunbs, bes eigentlichen Bhanbai Landes. Lieutn. Colonel Sig Clarence, der in bemfelben cht nen Bundelthund, weiter westwarts, naber gegen Ralpi, a untern Betwa, Fluffe, in G.D. von Gmalior, nicht fte fern von deffen Berein mit dem Deffaun, ju Grich, jm 3m bes Pindarrie Rrieges (Dec. 1817) mit der Armee des Genent Bouverneur Saftings, bafelbft, im Sauptquartiere gelegen, wu ben furchtbaren Bermuftungen ber Cholera Dorbus 200) by felbft gludlich entgangen. Sein Marfc führte ibn, von ba, ba bernach auf einem noch neuen Diagonalwege gegen G.D., burch bas ebene Bundelthund, über Bampura am Deffann, Mhoma, Pursma, Chura, Simeriah (am Zonferatared bei Purmah, den er aber nicht ju feben befam), über ben Sonfe jum Fort Abinabur, und von ba über bas Diatequiand, d Panna westwarts vorüber, nach Lobargong (ein Beg M 30 geogr. Meilen, 150 Engl. Miles). Das Ergebnig feiner Bo obachtung ergangt jene obige burch Folgendes.

Erich ist eine bebeutende mohammedanische Stadt, von met cher sudwarts des Betwa über den Dessaun, nach Bampura und Krrufer hin, die herrlichsten Weigenfluren in sich ausbriten, die das Auge irgend wo erblicken kann. Schon hier fangen, in der Ferne, die Bergreihen an sich ju zeigen, welche durch ihre w

<sup>363)</sup> Fitz Clarence Journal Across L. c. p. 55. (2) ebenb. p.\$4.

mantischen Rormen die langweilige Chene, welche bas gange Duab. Babar und Bengat burchzieht, auf eine bachft erquickliche Beife unterbrechen. Aber bato, im Often bes Deffaun, breitet fich bas Land ber Feften aus, wo mit dem Rlippenboden bas Eigenthum unficher wird. Jedes Dorf, von Erdwallen umgeben, , ja jedes Saus hat feine Schieficharten, ift ein Caftell fur fich, mit Ball und Graben umjogen. Mur in ben geficherten Dorfe burgen liegen bie Kornspeicher. Der Ort Mhoma (Maho. bah) 64) ift febr groß, mar fehr bedeutend, wie noch feine gable reichen Tempelruinen, an einem Sant von Granitdammen gehal ten, in ben pittoresteften Landichaft gelegen, befunden. Jeber Baum, jede Butte, jede Tracht der Bewohner ift malerifch; Die allgemeine Landesfarbe ber Bundelahs, fatt ber weißen Mouffes lingemande der Sindus, ift die grane ihrer Baumwollenjeuge, und der Ropfput ber Turban. Im Guben von Mhoma, mas dem Parallel bes obengenannten Rurt ul entfpricht, verandert fich auch bier die Landschaft; fie nimmt mehr ben noch gerriffes nen Plateaucharacter bes fpanifchen Berraffenlandes an; aberall fuchte man durch Eindammung von Sante auf ben Boben die fonft burren Gebange bes Bobens burch Brrigation in bie iconften Anpflanzungen und Garten ju verwandeln. Aber Die Begetation bleibt auf dem Trockenboden über Pursmah und Simeriah jum Sonfeillfer zwergartig, und biefer Character nimmt gegen bas bobere Safelland über Abjngbur nur noch gn.

Ueber ben Boben bes fo meigenreichen ebenen Bunbefebunds hat Dr. Abam genauere lehrreiche Beobachtungen mitgetheilt 66). Es zeigt fich an bem gangen Gubufer bes Damuna entlang eine grobe, fcmarge Erbe vorherre chend, Die mehr Beffandtheile von Thon und verfohlten, regetabilifchen Subftangen enthalt, als alles land im Duab nordwarts des Damung und am Ganges. Diefe fcmarge Erbe balt die Reuchtigfeit viel vollftandiger gurud, als ber gevohnliche Boden bes ebenen Sindostans. Daher zur Regenzeit er fothige Boben, in ber trodinen Beit aber bie Reigung ju erarten, ju gerfpalten, Boblen ju bilben. Doch im trockenften Buande befitt er nicht die fcbleimige Babe eines reinen Lehmackers. erftudt lagt er fich leicht in Staub gerreiben, mahricheinlich ent ale er Magneffa. Er ift außerordentlich fruchtbar, in leinem

<sup>• •)</sup> ebenb. p. 60. <sup>45</sup>) Dr. Adam Geol. Net. L c. IV. p. 36.

Theile ber Englischen Territorien Indiens giebt es teichere Em ten. Solde Rluren Bunbelthunds find durch ihren Rorn, reichthum jum Sprichwort geworben. Da er die genchis teit besser bewahrt (wie alle aus Trapp und Bafalt gebildete Erbe), fo bedarf er weniger Irrigation als andere Necker. Aber jur And faat ift großere Sorgfalt nothig, bas Untraut ift fcwerer ju vo tilgen als auf anderer Ackertrume; das boch aufschießende Um traut erschwert ungemein das Pflugen. Durch die vorherrichende Reuchtigfeit in Diefem Boben leiben Die einheimischen Bhunbela's nicht, aber bie Europäer find bafelbft vorberichenten Riebern fehr unterworfen. Seine Entstehung verdantt er unfmi tig ber gertrummerten Trappformation (vergl. in Dar war. f. Affen IV. 1. G. 709, 714, Cottongrund, auf Maifort, f. ob. S. 269, Magpur S. 460, Malma S. 745, und, wie wit vermuthen, auch in Gondwana, f. ob. S. 505), die einft die Gru nitberge noch mehr überbectte als gegenwartig, beren Refte mo bie und ba in ben genannten abgeloften Trummern ju Geraiel, Ralinjer, Befferamganga u.a. D. fich zeigen. Die vegetabile Bei mischung bes humus ift wol burch bie bichte Balbvegetation ber beigeführt, die vor nicht langen Jahrhunderten bier noch iberall bas land übermucherte. Der successive Dadmuche auf bem fomo ren, feuchten, plaftifch thonigen Boben binderte beffen vollige Ib fpulung burch die ftromenden tropischen Regenwaffer zur Bas gestiefe. In Europa murbe man folchen Boden burch eingeften ten Ralf ju verbeffern fuchen, bier in Indien aber coagulirt fic Die vorhandene Ralferde in fleinere Knollen (Ronfar genannt). und fcheidet fich aus von ber übrigen Erdfrume, wenn nicht ein fieselhaltiger Bestandtheil barin ift, ber als Bermittler bes Go mifches dient, gang fo, wie biefes in bemfelben fcmargen Boten In Baitul (f. ob. G. 454) genau burch agronomifche Erfahrung nachgewiesen ift. Gine zwectmäßigere Berbefferung Diefes fomb ren Bodens, fagt Dr. Abam, murbe Sand fenn, wie bies bie Ackercultur oftwarts Ralinjer bis Allahabad beweifet, mo ber Big über Turrama langs bem Damunaufer burch Bermifchung bei felben schwarzen Erbreichs mit dem Alluvialfande des Stromber tes vielleicht die beften Kornernten im gangen Sindeftes producirt.

Nindt man aus biefem weit verschlämmten, flach ausgehrib teten, schwarzen, fornreichen Boben ber Trappformation ben Bay jugen naber, fo andert fich auch bamit ber Boben in Granis

gruf und Canbgebiet um. Diefe zweite Bobenart 200). Bundelthunds hat diefe Doppelten Beftandtheife. Die Gras, nittrummer baben um Rurtul ibre local aufgebaufte. aber auch jugleich nur eine fehr timitirte Berbreitung; groi, fchen Rurtul und Abinabur nehmen die Sandfteinerum. mer viel weitere Raume ein; über bem Chat erft werben fle vote: berrichend, und behaupten ausschließlich ihre Domaine um Danna. Dit den veranderten inneren Beftandtheilen wechseln. auch, genauer betrachtet, die außern landfchaftlichen got men. Die erften Granitfegel bes Dieberlandes fteben ihren Contouren nach im icharfften Contraft mit ben Safelboben bes Binnenfandes; beide laffen schon aus weiter Berne burch bie bloße Korm ibre Beftandtheile auf bas bestimmtefte bezeichnen. Die erfteren, ifolirt, nacht, nur Erummer großerer Buge, fint, wie Dr. Abam fich ausbrudt, gleichfam bas feben gebliebene Rrucht. gebaufe, bas innete Besimmer, beffen Rleifeb und außere Be fleidung durch ben Bahn ber Zeit gernagt ward. Durch Erbebungen diefer primitiven Reihen aus tanggezogenen Erdfpatten mußten die barüber ausgebreiteten Strata, die fogenannten fecunbairen Rlobe ober Uebergongegebirge, an verschiedenen Stellen ganglich gerriffen werden. Wo die Erhebungefraft ber enclopischen Gewalten nur in einem limitirteren Raume gur Birffamfeit gelangen tonnte, da fanden auch nur geringere Erhebungen nach oben fatt. Mur bie nachft barüberliegenden Schichten murben burchbrochen; die burchbrochenen Erummer, in ihren Schichtungen aufgerichtet, blieben jur Geite liegen, oder fidriten beraein in fich felbst zusammen; die nur fanft gehobenen und aus'ibrer borigontalen Lage gefchobenen murden abgeriffen, erhiele ten fic theilweise als Mauerkronen auf den Gipfeln ber Granit Tegel, die burch die Bertrummerungen ju abgeftumpften Dyrami. ben wurden. Ihre urfprungliche Sohe war, wie die noch vorbandenen Spuren folder Erummer beurtheilen laffen, mol 30 bis 50 Rug bober; alles bazwischen liegende hatte mit ber Reit berabfinten, berauswittern, fortgeführt werden muffen; nur die nach ten Granitfegel blieben juruck.

Das Lafelland von Panna.

Die großen, mehr jusammenhangenden Buge ber Granitbafis gegen ben Guben haben bagegen ihre Sandfeintafel in ho

Dr. Adam Geolog. Not. L. e. IV. p. 39.

rijontalen ober boch wenig auf: und abfinfenden Straten als Dede beibehalten; wo Bruche auch diefe oberflächlich in Soluchten mit Bertrummerungen, die aber nicht in die Liefe gin gen, unterbrachen, ba fammelten fich die fliegenden Baffer ju Strombetten, mufchen fich bie Spalten aus, und fturgten fich an ben fteilen Dlateanabbangen in ben vielen Cataracten gur Liefe. Bo bie Sandsteindece im Bufammenbange und ungerruttet blieb, firirte fic die Begetation mit bem eisenschiffigen Boben und bem Diamantftratum, wovon fruber bie Rebe mar (f. oben G. 368). Benn diefes allgemeine Niveau bes Panna Plateaus etwa p 1200 guß nach Abams Schatung emporfteigt, fo fconeiben bie oberen Alufthaler mit ben Niveaus am Anfange ihrer Baffer fturge nur bis gegen 900 Auf tief ein; die reldtiven Soben ba Plateaubugel und Reletlippen geben alfo nur geringe Abwechse lungen von 200 bis 300 Ruft. Der einzige Lonfes Catarach als bas hauptthal, fturgt nur von 836 g. Meeresbobe binab; Dies ift alfo ber tieffte Ginbruch in bas Safelland von Diefe Refibengstadt (f. ob. S. 360) liegt nur 3 ftate Stunden im Guben bes erftiegenen Befferamganga Ghat Ibre Umgebung und bas Diamantrevier ift fruber befchricken. Im Suben von Danna liegt bas Dorf Rufuretti; babie warts bort jede Agricultur auf, Bufchwert bedeckt ben bunn Sand, und Elfentiesboden; Die bis bundert Ruß auffleigenden Boben bes rothen Sanbfteinbobens, meint Dr. Abam, mirten fic am besten jum Beinban eignen. Die Begetation ift bei ber Durre febr mager. Gine fanfte Bugelwelle ift ju überftrigen, Die fich gegen bas Dorf Ruturetti fanft binabfentt, mo ber Boden wieder offener und angebaut wird; auch wiederholt fich in Diefer Thalmulbe wieder die buntle Erdfarbe bes tiefen Som belthunds. Auf dem Wege von ba ju bem britifchen Cantonne ment Lobargong, bas jur Bermittelung und Dominirung ber Militairftrage 267) zwifchen Bundelthund, Jubbulput und Magpur in Berar gu befonderer Bebeutung gelangt if. treten nun auf bem Dateaumae (f. ob. 6.572) die erften Cou ren ber ichon oben berührten Raltfteinlager auf, Die ats fet wenig machtige Raltftein infeln fich über ben Rucken ber ple teauartigen Binbhpans gegen G.B., aber mit ofteren Bechfeln und Unterbrechungen biefer Ralfjone, fortgieben. Wenn and ibet

Digitized by Google

<sup>\*\*\*)</sup> Fitz Clarence Journ. acress India L. c. p. 67.

Umfaumung mit bem fcwarzen Boben gutes Rornfeld giebt, wie Frandlin bemertte, fo ift die barte Raltichicht fetbft boch bet Begetation febr ungunftig, weil fie teiner Berwitterung unterworfen ift., Dr. Abam fagt, es habe diefer Kaltfiein faft ein halbglafiges Befen, baber trage er meder Bufchwert noch Aderland, fen ohne Spaltungen, baber auch in feinem geognostifden Zusammenhange wenig zu erforschen, seine burre Oberflache nur bochftens mit bufchigen Riebgrafern bewachfen. mittelbar im G.B. von Lohargong, wo wieder ein schiefriger Sanbstein hervortritt, wird ber Boben fenchter, Die Begetation reicher, es fleigt die britte Terraffe mit ben breitructigen Bandair, Bergen im Guben fanft empor, welche ber obere Ren Ainf bier mit seinem seichten Wasser burchzieht, bas leicht burchwatet werben tann auf bem Bege nach Bellari, von wo une die fernere Terrainbildung Bundelfhunde auf der Grange gegen Gondwana fcon aus bem obigen hinreichend betannt ift (f. ob. 6. 572 - 573).

# S. Die Producte, Bewohner, Ortichaften und Berge festen Bunbelthunds.

Bundelthund ift fruberhin nur burch feine Beftungeberge' bekannt geworden; sein Inneres war so unsicher, daß fich Mise mand hineinwagen burfte; ber beftandige Bechsel ber Oberberts schaften brachte beständige Berwirrungen; nirgends tonnte ber Durchreifende fruberbin genau bie Grangen ber Territorien ber jahllofen Raubchefs ertunden. Bei bem Durchmarsch ber britte schen Truppen gu ben Pinbarrie-Rriegen gablte 68) man noch gwie ichen Chumbul und Sone an 40 verschiebene Rajas, beren Souveraine fich die Mahratten Peifchwas zwar nannten und von: ihnen Tribut forderten, die aber felbft fehr haufig als Couveraine agirten, und ihre Confideration glich ber bes weiland Beiligen Romifchen Reichs in ben Jahrhunderten des Fauftrechts. Ueberall fand jebe Dacht, die dort Geld bot, fehr bald eine leichte Reites rei, die als Rriegstnechte fur Gold gegen jeden Feind jum Auf. bruch bereit mar. Bo von der Allababad Seite fein Ginfluß der britischen Polizei mehr geltend gemacht werden tonnte, fant man auf der Brange bes Compagnie Territoriums fogleich alle Lande. leute mit Schild und Speer bewaffnet, geruftet gegen die beftane

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> cbenb. p. 60 - 74.

Digen Ueberfalle ber Rauber. Die Raja, Raos, Ranas, Au mute, Bemin bare und alle Chefe, felbft Tyrannen und Hanb ritter. Bebler wie Stehler, ihre feften Schlupfwintel ber Raub banben ber Dinbarries und Gige ber Reifigen aller Art, waren Rets bereits, bas Liefland immer von neuem anszuplundern. Du burch, feit einem Jahrhundert schon, alles in ftetem Anfring, fin ter Bechfel bes Befigthums. 3m Jahre 1828 gabite 269) man noch 10 Descendenten bes alten Rajageschlechtes, Die auf tonig liche Chren Unsprüche machten, weil fie von Geblat waren und Einkunfte von ihren 3 ag birs ober Lehnsberrichaften von 15,000, 25,000, 150,000 bis ju 2 und 400,000, einer fogar bis ju 700,000 Rupien befagen; fehr viele nicht gerechnet, die von geringem Rurftengeschlechtern abstammten. Gelbft Die fonft friedlichen Ban jaras vertauschten bier ibr Geschäft als Rornbandler und Ochien treiber gang gewöhnlich mit bem bes Raubhandwerts. Geit de nem Bierteljahrhundert bat durch beitische Occupation ein ande ter Buftand begonnen, aber ber Character ber friegerischen, febte luftigen, turbufenten Bundelahs ift nicht fo fonell ju andern; a wird durch das indifche Sprichwort 70) bezeichnet: "Ruft Dhundi nu et Bundelthundi," b. b. bundert Rorn. banbler Spisbuben machen erft einen Bunbelah Die grune Rleidung ihrer characteriftifchen Eracht foll mit ben Blattern des Ummowa (ob Bassia latifolia? Mhomab, ta Malcolm Dubooa fchreibt) 71), bes hurra (Morobalanus) und mit Mlaun gefarbt fenn. 3hre Sprache foll ein Sanstrib Dialect 72) fenn, westwarts bis Ralpi michen, in S.B. bis an den Malma, Dialect, und nur mit wenig Bengali gemischt fenn; aber genauer ist er noch keineswegs befannt. liche Fruchtbarfeit ihres Bodens macht, daß fie niemals an Bo mafferung ihrer Selber wie andere gandleute Indiens benten; ihr Berge liefern ihnen hinreichendes Gifen zu ihren Baffen, Die geb ber Korn jur Mahrung, die farge Baummollenftaude Stoff ju Rleidung, der zwergartige Bald und Bufch ihres Reisbodens bim reichendes Zimmerholz zu ihren Bohnungen: ihre Diamanten find bie einzige Rostbarkeit ihres Landes, aber durch Raub batten fie von ieher viele Schate in ihren Berafesten aufgehauft. Die fie mit

Capt. W. R. Pogson History of the Bondelar, Calc. 1836. 4.
 p. 130.
 p. 130.
 p. 47.
 W. Hamilton Descr. Vol. I. p. 317.

Tempeln und Palasten schmackten, welche gegenwärtig aber größe tentheils in Trummern liegen. Die Aufgablung aller dieser einzelnen Ortschaften kann man in B. Damiltons bekanntem classischen Werke nachsehen 73), dem aber außer der topographischen Bolkständigkeit der Daten und der politischen Geographis, die auf officiellen Documenten beruht, doch größtentheils jenes ties sere Eindringen in die Naturverhältnisse der Räume sehlt, welche erst die Frucht der speciellen Beobachtung ist, und die Grundlags der wissenschaftlichen Untersuchung von Land und Bolk abgiebt, wodurch wir durch gegenwärtige Arbeit jenes an sich classische, wodurch wir durch gegenwärtige Arbeit jenes an sich classischen Werk in fast allen seinen Theilen um vieles zu ergänzen bes macht gewesen sind.

Kalpi am Yamuna, oberhalb ber Betwa-Einmandung (26° 10' N.Br., 79° 41' D.L. v. Gr.) 74), schon zur Agraprovinz ger horig, ift wol der westlichste Punct, der zu Bundelthund ger rechnet werden konnte, seitbem der erobernde Raja Chuttur Saul (f. oben S. 360) diese Stadt den Moghulischen Kaisern von Delhi entrissen hatte; später kam sie in die Gewalt der Mahrratten und wurde 1803 den Briten cedirt. Sie ist groß und der deutend durch den Handel, zumal als Marktort für die einheimissche Banm wolle und das Khurwa (ein großes, rothes Zeug; das zum Feldager verwendet wird), berühmt durch ihre Fabrikastion von Zuckerkand, der dem besten Chinesischen gleich ger chäst wird.

Banda<sup>75</sup>) unter 25° 30' R.Br. ist die erste Civil und Misitairstation in Bundesthund, die heutige Laudescapitale, ein grosier Markt für die Landesproducte, zumal für Baumwolle, und und einen gegrabenen, großen Brunnen merkwürdig, der außem alb der Stadt, an der Landstraße nach Panna, durch Raja Gunnan Singh für die Reisenden angelegt ward. Er hat 37 Just m Durchmesser, 52 Just Tiefe und schone Treppenfluchten, die zu hinabsühren.

Bon Panna, ber eigentlichen Restdenzstadt einheimischer andesregenten, war schon früher die Rede (s. ob. S. 360); Pogon, der in diesem Lande ganz einheimisch ist, bestätigt die obigen Ingaben, und rühmt die Stadt noch immer als schon gebaut, verkwürdig durch ihre Ruinen von Tempeln, Palästen, Wause

. ? 3) C. Pogson History of the Bondeles L. c. p. 132.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*\*)</sup> W. Hamilton l. c. I. p. 324-332. 14) ebenb. l. p. 879.

teen, reizend burch die Romantit ihrer nachsten Umgebungen at dem kunstlichen Lant, der sich mit dem prachtvollsten Blumer walde der lieblich duftenden Lotos überwuchert.

Bon ben Restungsbergen fuhren wir nur bie beiben beribm teffen, Abipabur und Ratinjer an, weit bie andern ihnen nur analoge Berhaltniffe, obwol in geringerem Maafftabe, geigen Abingbur 276), unter 250 M.Br., foll nach ihrem Erbaner, ci nem antifen Raja, Abji Gopaul, genannt fenn, b. i. Abjis Reft ung, und ihr Urfprung in unbefanntes Alterthum guridge ben. Ruinen von brei großen Steintempeln, aus Quabern ober Cement aufgeführt, von trefflichfier Arbeit und gang bebedt mit Sculpturen ausgezeichnetfter Art, find von febr bobem Alter, bi aber nicht naber bestimmt ift. Die Schriftzeichen der unbeland ten Infcriptionen, die fich an ihnen vorfinden, find erhaben it Mellef eingeschnitten. In bem Felsen find brei große Baffecte batter wundervoll ausgehauen, die an die Brunnen Salemoni bei Jerusalem erinnern. Weit junger, sa modern, sind die noch beute beftebenben Berichangungen ber Bohe von Abingbur, ich erk im Jahr 1809 vom Colonel Dartindell einem rebellifchen Bemindare abgenommen murbe. Diefer, wie feine acht Beiber, ba feine Mettung mehr übrig war, ermorbeten fich insgesammi, um nicht vom Reinde befiectt ju werben; ein Opfer, Joar D mannt, acht hinduischer Art, das, wie zu Alexanders Zeit, and beute noch bei ben Rajputen Centralindiens nicht felten ift. 3 ber Indischen Refte Chitore 3. B., als sie fich Raifer Athar o geben mußte, ergablt die Siftorie 77), habe fich die Rurftin mit threm ganzen hofftaate in ihrem eigenen Palafte, wie einft Em banapal, in Rlammen und Dampf, und die ganze Besahnng is bas Schwert gestürzt, um bies JoarsOpfer ber Rali barja beingen.

Ralinjer 78), unter 25° 6' M.Br., der Rali, der gefürrenden Naturgottin, Swas Gattin, geweiht, ist als Festung wei bedeutender als Abjughur, und tritt mit den ersten historischen Nachrichten schon in Centralindien als solche hervor. Der Name wird von Ralu, eine der unzähligen Benennungen Mahadecis, und von Lingur, d. i. Berg, abgeleitet; nach Andern von Kali

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup>) C. Pogson I. c. p. 135—138. <sup>17)</sup> B. Heber Narrat. L. C. T. H. p. 477 etc.; Fitz Clarence I. c. p. 62. <sup>10</sup>) C. Pogson I. c. p. 148—169.

und Ilinfur, ein Ort, ein Beiligthum ber Rall, mit beren Les genden ein ganges Bert über die Beiligfeit des Festungsberges (Rafinjer Duhattum genannt, baraus die Ueberfegungen bei Pogfon p. 158-165) erfüllt ift. Die Belagerungsgeschichte ber Festung im Jahr 1812, ihre Erfturmung, ihre endliche Capie tulation bat Capt. Pogfon nach ben Original Documenten 79) mitgetheilt. Bis ju biefem Jahre mar fie, tros ber Abtretung ber Dahratten an bas britifche Gouvernement, doch bas Sauptraubneft und Afpl fur die Raubchefs in Bundelthund geblieben. Der ende liche Sturm nach halbjahriger Blofabe burch Col. Martin bell wurde zwar noch zuruckgeschlagen, aber die Rubnheit der Attace führte boch wenige Lage fpater bie Capitulation ber Befahung berbei, und feitbem erft ift ibr Inneres burch C. Dogfon, ber auch fehr intereffante Abbildungen derfelben, wie einen Grundrig von ihr mittheilte, befannt geworben. Das terraffenformige Mufe fteigen, die Steilheit des Festungetranges, die pyramidale Aufe thurmung bes Bergfegels bis jur fenfrechten Sohe von 900 guß über ber tiefen Balbplaine, die Ginsamkeit und Isolirung giebt bem Unblick biefes uralten Sonnenheiligthums (Ruvi Chitr genannt, als Sig eines febr alten Sonnencultus) etwas grandiofes und erhabenes. Die fieben Thore, welche hinauf und ju ihrem Innern fuhren, follen nach ben fieben Planeten und ben Bochentagen (vergl. Affen IV. 1. S. 504) benannt gewesen fenn, burch welche beim Auffteigen und Gintreten in bas Innere symbolisch bie nothwendige Lauterung ber Seele angedeus et worben fen, um jur Geligfeit ju gelangen. Durch die Erge verungen ber Mohammebaner find aber fcon langft die Reliquien tus der alten hinduzeit verftummelt oder entwurdigt. Das erfte Ehor bes Caftells, etwa hundert Ruß über der allgemeinen Plaine, est Sumur Chanti (fprich Chati, b. i. ber Schweines Dag) genannt, bis wohin noch feine Befestigung reicht, bat im Frontifpig eine Perfifche Infcription, auf welcher bas Jahe er Erbauung 1010 nach Ehr. Geb. angegeben fenn foll. Schon um zweiten Thor Rafir Ghati, b. h. Thor der Unglaubie en, jum Schimpf ber hindu fo genannt, ift ber Aufweg febe aub und beschwerlich; viele Sculpturen Sinduischer Idole und brnamente find bier icon in ihrer Berftummelung ju feben. Das ierte Thor, das Sauptthor, führt in die Reftung hinein; von

<sup>10)</sup> C. Pogsen L c. Ch. VIII. p. 139-148.

außen, zwischen dem britten und vierten, sührt ein klippenreichn Umgang um die Feste, der mit Buschickicht bewachsen, aber in neuerer Zeit geschlossen ist, weil er sehr vielen Ligern und kroparden zum Lager diente, wodurch die Festungsnähe zu unstida ward. An einer Mineralquelle, Bhrub Kund, sührt da Weg vorüber, wo ein nacktes Idol, Bhrub genannt, neist mehrern andern in Fels gehauen ist. Erst über dem legten Ider erdssnet sich Weile Meilen weite Landschaft im Umfreise, und in Wogespersent tive sällt der Blick in die nächste Liese hinab auf Wald und Flur mit Heerden von Bieh und auf den Kranz umgebenden Kelsberge.

Beim Gintritt in bas Port fallt zuerft bas Angenmerf af gerfidmmelte Sculpturen von viertopfigen Idolen, bem Lingamul tus angehörig, auf eine große eiferne Ranone noch aus Gifental ten jufammengefügt, und auf mehrere Stude ber Art aus @ bern Metallen. Die große Refte im irregularen Bieled auf N3 Plateau bis jum Safelfrange ber fentrechten Releabsturge erwet. bietet oben einen weiten Raum von zwei Stunden Limfang bit, beffen Fortificationen von 5000 Mann Garnison zu befesten marin. wenn fie von allen Seiten gehörig gefichert fenn follte. Dennich ift fie eigentlich unjuganglich, und nur von einer Ceite ju to Schleichen, am Bunfatur, b. i. an ber Geite bes Thors afer Panna bin, von wo im Jahre 1818 ein geheimer Ueberfall M Gonde, noch gludlicher Beife burch bie Bachfamteit ber brib fchen Befatung vereitelt wurde. Im Innern bes Forts fich man noch die Ruinen bes Palastes von Chuttur Saul, bu In bas große Magagin verwandelt find, die Ruinen eines alter Sindutempels mit feinen Ruppeln, bas Roth Liruth, ein 100 Schritt langes in Rels gebauenes Baffin mit trefflichen Duclim bom besten Baffer, amei fleinere besgleichen, einen Sant mit D neralwaffer u. a. m. Aber ber größere Theil des Raumes if m wilden Sitopbulbaumen (Anona tripetala Linn., Cuffatt Apfel, f. Afien IV. 1. S. 720) bewachsen, welche gleich bena in Garten cultivirten die belicidseften Fruchte geben, und ba w fie genug Reuchtigfeit baben, diefelben ju außerordentlicher Groß entwidein. Gebr alte Duppppabbaume (?), Samarinben mad Dippalas von außerorbentlicher Große bilben bier ihr Didichte, aus benen nicht felten Leoparden und Spanen fo vorbrechen und ben Frieden der gefte fibren, . Schaafe, Bund,

## Bergland Bundelthund, Feftung Ralinjer. 863

Stedelicmeine u. f. w. weaschlepven, wenn man biese nicht burd Gebege fcust. Der Boben, ein rother Riesgrund. gang bem bes Diamantftratums von Danna gleich, ift bier febe fruchtbar, und giebt ebenfalls viele Fragmente croftallifder, trans. parenter Mineraltorper, Dutla genannt, unter benen die bortis gen Brabmanen auch Diamanten gefunden zu haben bebaupe ten. Im außern Felstrang bes Festungsthores nach ber Panna-Seite, werden viele Relshohlen von Bienenschwarmen bevolltert. die aber nur fchlechten Sonig geben. Sier treten gute Baffer. quellen aus ben Reisspalten bervor. Durch eine romantifche Baldpartie fleigt man bier awischen Retfen, die mit Lingamfeulpe turen bedeckt find, ju einem weiten Relsbaffin binab, bas auf Saulen ruht, an welchem gigantische Treppenfluchten noch weiter hinab ju gerftummelten Idolenfculpturen und ju einem Soblentempel führen, der Miltantha (der Blaue, Bifchnu) beift. Er bat Salbmondsgestalt, 20 Fuß im Durchmeffer, ift aus nachtem Rels gehauen, und bat über bem Portal eine Canstritinscription, Die aber ju fehr verwittert und gerftort ift um gang entgiffert were ben ju tonnen; fie foll bas Lob bes Stiftere Dicfes Tempels, ein nes Permal Raja (f. Afien IV. 1. S. 584, 598 u. a. D.) ente halten. Im Innern der Boble ift ein robes Idol bes Lingam. 8 guß 2 Boll in Umfang, mit eingelegten, ungeftalten Silberau. gen, fcmarg angestrichen. Auf ben innern Berschangungen find viele terraffirte Stufen und Abfabe, auf deren einem der Bruns nen ber Sita (Sita Rund) fein Baffer giebt, aber gewöhnlich in ber beißen Jahreszeit verfiegt. Dutal Banga wird eine Felehoble genannt, ju der man von oben 40 guß tief auf fteilen Stufen in Felegange hinabsteigt, bis dabin, mo fich mehrere Felse palten offnen, und einen ichauerlichen Blick in verschiedene bis 100 Buß hohe, fast fentrechte, furchtbare Absturge gemahren. In er Liefe biefer Felsgange bat fich burch Baffertropfen von oben erab ein Bafferbeden gebilbet, bas von Menfchenhand verged, ert ward, und einen fehr flaren, fuhlen Felsborn von 20 guß ange und 12 guß Breite in Schattiger Ruble und Finfternig immelte. Mur mit brennenden Facteln tann man gu ihm binabe eigen, Die aber ftets Schaaren flatternder Flebermaufe, gleich ben arppen, emperfebenchen. Walt man burch die tief hinabiles enden Spalten große Felsbidde, fo feben biefe ihre gewaltigen Sprunge bis gu ben tiefen Balbgebangen am gufe bes Berges ert, wurd Seingen bore in ben Bipfeln ber Baume bie Affens

Digitized by Google

schaaren in ben größten Allarm, welche in Menge ben felberg umhausen. Tag für Tag sieht man sie auf allen Baumn, Gelsgipfeln und in allen Bastionen und Umschanzungen des Forditre gewaltigen und oft unglanblichen Sprünge machen; ei st der gelbgraue Affe mit schwarzem Gesicht (Simia oder Semnoptheeus entellus), der Hanumanaffe, der als eine Incarnet tion des Siva verehrt wird. Auch noch andere Spalten mit Treppenssuchen und Wasserbehältern (Kunds) dieser Art sind bie und da vorhanden, an denen viele Inscriptionen devoter Püger, die sie als heilige Orte schon vor Jahrhunderten besochen. Eine dieser Inschriften geht die auf nahe an 400 Jahre zunick. Der ganze Kestungsberg ist ein Gegenstand der hinduveretung.

#### §. 111.

### Erläuterung 4.

Das Kafelland Mewar, bas Patar von Central = Indien. Di Rajputenstaaten von Ubenpur, Ajimer, Jeppur.

#### ueberficht.

Das Tafelland zwischen der ChitorerKette in Oft und der Mewarkette in West, den hohen Aravulli, oder wol richiga Aravalli, in Sud, und der nördlichen Borterrasse was Bhurtpur und Macherry im Norden (s. ob. S. 728, 740 x.) welches von seiner mittlern Erhebung von 2000 Fuß in den sid lichen Hochebenen sich allmälich bis auf 1000 Fuß und wenige gegen den Norden hinabsenkt, fassen wir hier unter dem Bezust der Mewarstufe als den einen großen Naturtypus zusammen, in welchen sich mannichsaltige Wolker und Derrschaften getheilt haben, den aber ausschließlich die Rajputen, oder Rakbuten (d. h. Prinzen), die Kriegercaste beherrschen, dahr für diese hier recht eigentlich der Name Rajasthan, d. i. Land der Könige, in Gebrauch ist. Nur die sübliche, größere Hälfte diese Tasellandes nimmt jedoch eigentlich nur der Rajputenskaat von Mewar<sup>280</sup>) (zusammengezogen aus Radbyavarz,

<sup>21°)</sup> J. Tod Annals and Antiquities of Rajasthan I. c. Vol. I. p.18 etc., wobei áberall au vergleichen P. v. Bohlen Kritik herichen a Zahrbücher f. Biss. Artitik 1834. Pr. 62—83. S. 532—701. Cwalb Rec. in Gott. Gel. Ang. 1831. Pr. 102 a. 103. S. 103 bis 1022; und Jahrg. 1833. Pr. 70. 72. S. 689—708. Syt. de Sacy Rec. in Journal des Savans 1830. Nov. p. 643—657.

b. i. das Mittelland) ein, der daher im engern Sinne ber Name ber Demarftufe gehort, welche aus gleichem Grunde ben Mamen des Debhpa Defa, ober des Central Landes ebenfalls im engern Ginne verdient, ben ibm 3. Lob beilegt. Die nordliche Balfte nimmt ber Staat von Dhundar ober Amber mit feinen Bafallenstaaten ein, welcher aber ben Guro paern faum unter biefem Damen befannt ift, fondern von ihnen ftets nach ber Capitale, Staat von Jeppur genannt wird, wie auch Mewar unter dem Namen feiner Capitale als Staat von Ubenpur im Austande weit befannter ift. 3mifchen beis den liegt bas fruberbin weit berühmtere Abjimer, welches aber als eigner Rajputenftaat, gegenwartig nur eine ifolirte Enclave britifcher Befigungen, feit 1818 politifch fur fich ju bestehen aufgehort hat, wie manche andere Berrichaften Diefer Rajputengebicte. Unter Die nordlichfte, bergige Borterraffe Diefes Safcllandes (f. Afien IV. 1. G. 628) haben fich die flete nern Staaten von Shethavati, ein Bafall von Jeppur, ber von Dachery ober Almur, und ber Staat ber Jats von Bhurtpur getheilt, welche, wie jene, insgefammt ju bem großen Confdberativftaat Rajafthans ber fouverainen Rajouten. fürsten geboren, die jedoch sich unter ben Schut ber britifchen Berrichaft geftellt, mit bem Bugeftanbnig von britischen Res fibenten an ihren Sofen, und Bahlung eines Contingentes jur Erhaltung der Schutgarnisonen und beliebigen militairischen Stationen, wodurch fich bas Gouvernement ber oftinbifchen Compage nie, an diefen Beft grangen ihrer Befigungen, biefelbe mille tairifche Schutmauer gegen ben vorberafiatifden Reind von außen her zu bilden beabsichtigte, wie einft das frangofische Raie erthum burch ben rheinischen Bundesftaat eine bergleichen gegen en germanischen Often ju sichern fich fo angelegen fenn ließ.

Erst seit dieser politischen Umgestaltung der Dinge, nach der Besiegung der Mahratten (s. ob. S. 409), durch welche dieses, seit einem Jahrhundert in sich zerrissene Rajasthan, zu einer ausgeplünderten Bustenei geworden war, beginnt unsere geranere Kunde von diesem weiten bis dahin ganzlich unbekannt ibliebenen Ländergebiete. Wir können diese Entdeckung Censtale Indiens fühn einer erst künstig zu machenden Entieckung Centrale Afrikas an Bedeutung für Erdenntniß und Bolor, und Eulturgeschichte zur Geite stellen. Der kurze Feldzug Ritter Arbitunde VI.

von 1817 gerftorte bas bis babin bestehende Raudspftem, mit tie neu ju organifirente Confoberation 281) als Alliirte ta Briten, rettete bie Rajputenstaaten von ihrem Untergange burd bie Mabratten, bob fie empor aus ihrer tiefften Erniedriqun; Alle Rajas beeilten fich bamals ihre Bunbesgefandten gu lim terhandlungen nach Delbi ju fchiden, Jeppur allein wibafeste fich anfänglich. Ochut von außen, gegen Dabratten, Seifhe und andere Feinde, wie Inbependeng von innen, bagegen ein bestimmtes Rriegscontingent von ben Revenum febes Raja fur die fchigente britifche Dacht, machten die Grunts bebingungen ber Tractaten aus, die am 18. 3an. 1813. burch Lieutn. Colon. 3. Tob in Ubeppur, mit beffen Rana als bem machtigften von allen, in Auftrag bes Darg. von bar ftinge, als Generalgouverneur von Indien, abgeschloffen unt fpeciell für biefen Staat, fpater von andern unterzeichnet wurden: wodurch nun ber Ruftand bes Kriebens und ber Rube alle mach berbeigeführt werben fonnte. Der Berfall des Raiputen Landes mar groß, faum zwei Stabte erfannten noch ben Rans von Memar ale Landesoberhaupt an; die Babulbaume (Mimosa arabica) und gigantisches Schilf batten die Landftragen uber wuchert, Liger und Gber batten bie Ruinen ber oben Ortfcbaften ju ihren Lagern ermahlt; tein handel und Bandel war mit möglich; ber Sauptmarft von Mewar, Bhilmarra, in beim Mitte gelegen, ber im Jahre 1806 noch 6000 Ramilien ju Em wohnern gehabt, mar gehn Jahre fpater, als 3. Cob biefelt Stelle befuchte, ganglich aus ber Reihe ber Ortschaften verfcwan ben (1818). Als politischer Agent an ben Sofen ber weftlichen Rajputstaaten angestellt, war J. Tobs Einzug in Ubenput für das Schickfal mehrerer Millionen der Rajputen nicht chat Bedeutung; fein Empfang mar freudig, glangvoll, eine Refffant. Durch bas Connenthor ging ber große Bug in ber Mitte ber Stadt mit Begleitung ber Dufitbanden und bes Bolfsinbels 23 Tripolia, dem breifachen großen Schlofportal, bas in ben Palast des Rang einführt. Als Rathgeber und politischen Beiftand begann feitbem die Reorganisation im besten Einver Randniffe mit bem britischen Refidenten, dem bas Intereffe für die Rajputenstaaten bald eine Bergensangelegenheit, ja eine begeifternbe Lebensaufgabe murbe, fo bag ber eble Mann baburd

<sup>201)</sup> J. Tod Annals in Annals of Mewar. Vol. I. p. 471.

fethst das Mistrauen seiner eigenen, obern Behorde erregte, die ihm Controllen zur Seite stellte, bis er später, nach seiner New movirung von den Rasputenhofen, als sein Abgang aus Indien allgemein, wie der Berlust eines wohlwollenden Baters und Wohlt thaters, aber vergeblich bedauert ward, erst seine Rechtsertigung 82) und seinen verdienten Ruhm fand.

Nicht leicht mar es, die zerfallenen Bafallen Dewars, beren patriarchalischer Reudalverband burch allgemeine Bermilderung und Berarmung fo gut wie aufgeloft ichien, wieder jufammengu. fnupfen, und unter ben einen but bes Rana von Ubenpur ju bringen. Die Bergbarrieren in Oft und Beft waren fruber unter ihre Gebirgehauptlinge und Balbfurften vertheilt in ben Arqualli und Mairmarra, als Bachter ber Grangpaffe; ben Begefürsten maren im Guben und Rorben bie Sauptburgen gur Bertheibigung ber Beerftragen übergeben worben; bas reichfte und beste Rornland lag in der Mitte von Mewar, ringsumgeben von einem ichubenben Territorienfrange ber Groß : Bafallen bes Memar Reiches, welchen Die Barone (Thatur) und ber nie, bere Abel (Gole, d. h. bie Daffe) an 10,000 Reifige gu ftellen batten, als Bujug jum allgemeinen Aufgebot, wenn es Rrieg gab. Aber von alle bem mar bem Rana von Demar nur die Capitale Udeppur mit ber nachften Thalumgebung ibrig geblieben 83); ein paar treugebliebene Bafallen, Die Commandane ten ber Burgen Chitore und Manbelghur (f. ob. G. 821) brachten teinen Gewinn, weil ihre Ginfunfte auf die Erhaltung der Garnisonen verbraucht werden mußten. Außer den großen hatten auch viele kleine Bafallen fich losgeriffen, viele Burgen überfallen, ausgeplundert, ihre Commandanten ermorbet. Das Raub. gefindel der Minas und Bhils, beides die unterbruckten und unter fich verwandten Aboriginerstämme, in ftetem haß gegen ihre Befieger die Rajputen entzundet, brach aus feinen Berg. und Bald-Afplen in die fruchtbaren Gebiete ein, verheerte bas Zand und binderte allen Bertebr ber Sandelsfaramanen, felbst die Processionen ber Beirathszuge, die von Ort zu Ort ehebem im Bange maren. Wenn auch ber emphatische Ausbruck "bas chas Demar," b. b. die gehntaufend Stadte Memars, 18 Deren Oberhaupt ber Rang, bem Litel nach, angesehen marb,

B. Heber Narrative I. c. Vol. II. p. 456, 461.
 J. Tod Annals I. c. I. p. 477.

foon langft feine Bebentung mehr hatte, fo hatte boch wenig Rens feine Refibengftabt noch ihre Bedeutung fich erhalten fie nen. Bon biefem Ubeppur aber, die fruber innerhalb ihm Stadtmanern 50,000 Saufer gabite, waren im Jahre 1818 m noch 3,000 bewohnt, die übrigen in Ruinen oder ibr holmet verbrannt. Die Aeder bes Landes maren verheert, feine Eine gefichert, bie Beerben verschwunden, ber Rana tonnte ofter tim funfzig Cavalleristen als seine Leibgarben jusammenbringen. Cas gange Autorität war wieber berguftellen, ber Abel gu feiner Pficht jurudjuführen, bas gerftreute und nach allen Seiten emignit Bolt von Mewar zur Biebertehr in die heimath einzubemfa. Die Wege murben gefichert, ber Sauptmarkt Bhilmarra all Bagar erneuert, burch Schut gefichert. Schon 4 Sabre bemif (1822) mar er ber Sammelplat vieler Raufleute, Runfiler, Bed ler, meift Bifchnus und Jaina Diener geworden, gur Salfte au ber Frembe herbeigezogen, die aber ichon wieder 2700 Banfe, ober boch Sutten, bewohnten, und im 3. 1825 fand Bifchi Beber 284) benfelben Ort icon im boben Grade wieder in Sie Auf abnliche Beise wurden bie andern Ortschaften gebobn: Ubeppur 85), Ende bes Jahres 1818, mit 3500 Baufern, hatt im Jahre 1822 ichon wieder 10,000 aufgebaut. Die Bahmung der Bafallen mar fcmierig, die von Deoghur, Salumbra, Bednore waren gang unabhangig geworden, und durch Intiguen und Politit von außen unterftust; Die erften Ginberufes gen biefer Lehnsträger am Sofe ihres gemeinfamen Lehnshem gaben ju tumultuarifchen Auftritten und vielen Debatten Berow laffung; mehrere erschienen nicht, andere geschreckt von dem Bot einer Restitution ber alten Rechte und ber geschützten Unto ritat bes Rana, wollten bie Tractaten feineswegs unterschreiben Die Unterwerfung, die neue Gestaltung bes Foeberativflaats and ben Grund ber fruhern Beit, tonnte erft nach vielen Berfuchen berbeigeführt werden. Der hof mar felbst in allen seinen Gio bern verarmt, verberbt, ber Rana fchrieb bie gierlichften Briefe, war aber zu feiner rechtlichen Sandlung zu bringen; die Minifer, Die Beamten, voll Geig, ließen fich ju allem bestechen, Die Potails, ober die Dorfvorsteher, waren unjufrieden, wie ihre Barone to bellifch gefinnt. Die bofen Jahreszeiten tamen bagu, um bie

<sup>204)</sup> B. Heber Narrative I. c. Vol. II. p. 461 — 464. (1) J. Ted I. c. II. p. 503,

Restauration ju erschweren. Dennoch zeigte ber erfte Cen fus, ber im 3. 1821 boch wenigstens über brei Sauptbiftricte gwifchen ben Bunag, und Bairaffluffen, aus benen bem Rana die bedeutenbsten Revenuen jufließen mußten, gemacht murbe, um nach diefem Daafftabe bas übrige Land ju beurtheilen, bag fich daselbst die Dopulation von 27 Ortschaften, feit dem Jahre 1818, fcon verdreifacht, die Babl der Pfluge in demfelben Berhaltniß zugenommen batte, Die allgemeinere Cultur bes Lanbes um bas vierfache gestiegen mar, obwol Alles noch recht wol in einem breifach erhöhteren Maage hatte fortschreiten tonnen, ohne bas Marimum erreicht ju haben. Biele Mittel ber Einfunfte lagen noch unbenutt, Die Brrigation burch Canale fehlte, ber Rana, bei aller Berichwendung (f. oben G. 640), batte boch ein hinreichendes Ginfommen, feinen Sofftaat murdig in Stand ju feten, und alle hoffnung jur Biederherftellung und bem Fortschritt bes Wohlstandes war doch vorhanden. Dies ift der Gefichtspunct, von welchem aus man die folgenden fragmentarifchen, geographischen Nachrichten über bie Demarftufe betrachten muß, die wir fast ausschließlich ben angestrengteften Bemubungen 3. Tobs 86) verbanfen; benn nur weniges ift gleich. zeitig mit ibm von 3. B. Frafer87) und C. Dangerfielb, oder nach ihm von B. Seber 88) und J. Sarbie über bie selbe beobachtet.

Mur unter besonders gunstigen Umständen war es J. Tod, seit dem Jahre 1806, als britischer Geschäftsträger am ambus latorischen hofe Scindiahs (f. ob. S. 407) angestellt, moglich, dieses Mewar kennen zu lernen, bas vor dieser Per

<sup>9</sup> J. Tod Geogr. of Rajasthan in Annals and Antiq. L. c. Vol. I. p. 1—19; btff. Annals of Mewar Vol. I. p. 212—652; btff. History of the Rajpoot Tribes unb The Feudal System in Rajasthan etenb. I. p. 22—210; btff. Personal Narrative etenb. I. p. 653—795.

9 a collection of Specimens made on a Journey from Delhi to Bombay in Transact. of the Geol. Soc. Sec. Ser. 1822. Vol. I. p. 141—154; Dangerfield Geolog. Sketch of Malwa I. c. b. Malcolm Mem. Vol. II. p. 331—345.

10 B. Heber Narrative I. c. II. p. 355—477; J. Hardie Observations on the Geology of Meywar District in New Edinb. Phil. Journ. 1829. Oct.—A<sub>1</sub>r. p. 329 war District in New Edinb. Phil. Journ. 1829. Oct.—A<sub>1</sub>r. p. 329 on the Geol. of the Country on the Reute from Baroda to Udayapur via Birpur and Salumbher in Asiat. Res. Calcutta 1833.

T. XVIII. p. 83—98; btrf. Sketch of the Geology of Cantrel-India exclus. Malwa etenb. T. XVIII. p. 27—90.

riobe auf allen ganbfarten Indiens wie Centrali Afrita burch einen weißen, leeren Rled bezeichnet war. Im Jahre 1815 füllte J. Lob diefe Lude juerft durch eine Rarte aus, melde bem Generalgouverneur Baffings im Entwurf seiner Campagne 1817 die nothige geographische Bafi gab, in einer Rebuction bem Stich übergeben unter bie Offe ciere bes britisch oftindischen Generalftabes behufs ihrer Operatio men im Dinbarrie Rriege ausgetheilt wurde, und fo auch foite nach Europa fam. Heber bie ju biefer Karte angewanden Mittel und Quellen giebt der Berfaffer die geborige Auflirung 289); wo Wegrouten und aftronomifche Beobachtungen bir tifcher Officiere nicht ausreichten, wurden burch Gelb und gut Borte von ihm unterrichtete indische Beobachter auf mehren & peditionen gur Entbedung, juma! auch in die Inbusmufes ausgefandt, und die Rarte mabrend bes Aufenthaltes im Rab ratta Lager bei Emalior feit 1812 bis 1817 ausgegrbeitet. Da keine Doften in Indien bestehen, aber die Rafids, b. i. bie Briefboten, überall die Wege gurudlegen, fo tonnen fie all bie Sauptquellen ber Routiers angefeben werben. Di einer bewundernswurdigen Genauigfeit, fagt 3. Lob, tonnen fe ihre Routen gang im Detail angeben, fo bag man diefelben, wenn nur die Große ber Cof (die fo febr in Indien mechicin) befannt ift, febr aut in Rarten niederzulegen vermag. Gine bloff Schabung murbe ihnen unmöglich biefe Sicherheit und Ueberin ftimmung ihrer Angaben mit dem Perambulator geben, burd welchen 3. Tob ihre Diftangen ofter ju prufen Gelegenbeit fant. Mur fruberbin icon geschehene indifche Bermeffungen Gemi f. Afien IV. 1. G. 565, jumal unter ben Baburiden, G. 630 - 632; und in Oriffa, f. ob. G. 564) vermochten bies in to wertstelligen; es foll, meint J. Lod, Gebrauch alter Sindu Gon: vernements gewesen fenn, die Wege von Stadt ju Stadt aufje meffen. In einem alten Manuscript, Abu Mabatma, bas 3-Cob ber Affatischen Societat geschenkt bat, foll ein gufrument jum Begmeffer befchrieben fenn, welches bie Ibentitt und Richtigfeit alter und moderner Diftanjangaben erflaren wurde. Auf diese Weise wurden alle Begrouten lange Reiben von 30

palities of Central and Western India by J. Tod Licotot. Colonel Bengal Establishment; f. beff. Annals I. p. 3—6.

ren hindurch gefammelt, gegenfeitig geprüft und in bem gangen Chumbulfoftem, in den Bindhpa, in den Aravatli und Dewartetten u. f. w. fur politifche und mifitairifche 3mede eritisch revibirt und niebergelegt, bis einmal bas trigonometrische Des fich auch über biefe Theile ausbreiten marbe. Biete Berich tigungen wurden von den gut firirten, aftronomischen Standpunc ten burch von ba rabienmäßig ansgefandte Begmeffer, bis auf Diftangen von 5 geogr. Reilen vom gemeinfamen Centro des Beobachtungsortes gewonnen. Die Daterialien biefer Borarbeiten ju ber erften Rarte von Rajafthan, füllten 10 Foliobande Reiferonten durch biefe Gegenden. Die gleichzeis tig, jum Bebuf ber gegen die Dinbarries begonnenen Erpe bitionen gleichermaßen ausgearbeitete Rarte von Dalma murbe Die Grundlage ju Capt. Dangerfield's Rarte, welche von ble fem Ingenieur, unter General Malcolms Commango, aber fehr vervollständigt worden ift. Denn fie wurde nachber auf aftronomifche 90) Beobachtungen bafirt, und burch eine Runde reife nin afte Grangen Malmas, wie burch eine zweite Obfervationsreife von Dunbiffur aus, burch Memar gur Bollendung gebracht. Biele nabere Bestimmungen 3. Tobs in ben Jahren 1817-22, mit feinem Gefährten dem verdienftvollen Ingenieur Capt. P. E. Baugh, fo wie eine Bergreife (1820) durch die Aravalli nach Marwar, Judpur, Abjimere trugen fehr vieles jur Berichtigung ber Topographie von Mewar bei, fo wie die westlichen Granggegenden badurch in Uebereinftimmung gebracht wurden mit Elphinstones Bifanir in ber Bufte und mit ben Angaben Frafere auf feiner Reife von Delbi, fub. warts über Ragore, Judpur nach Ubenpur. Endlich, fo trug 3. Tobs Reife von Ubenpur, 1822-23, jum Indus. Delta, nicht wenig jur nabern antiquarifchen und geographischen Rennte niß ber wenig befannt gewordenen Landschaften bafelbft bei; boch wurden bie bortigen Ortsbestimmungen nicht von ihm gemacht, fondern durch die wiffenschaftlichen Anftrengungen des General Rennolds, burch welche ber Rartentheil von Gugurat, ber Saurafchtra Salbinfet und Eutch mefentliche Berbefferungen erhiclten. Das von J. Tod zu reichlich ausgebreitete Relb ber Oppothesen, das icon hinreichend critifc beleuchtet ift ton-

Digitized by Google

Capt. F. Dangerfield Surveying officer etc. in Malcolm Mem. II. p. 314 — 820.

# 873 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abichn. f. 111.

nen wir hier gang zur Seite liegen laffen, bagegen ben Schat seiner trefflichen bisher einzigen Beobachtungen und Erfahrungen zum ersten male für unsere Biffenschaft pheben versuchen, um welche er sich, gleich ben Entbedem in Central/Afrika und in andern weit mehr besprochenen genun, bie größten Berbienste erworben hat.

#### L Udeppur, ober ber Rajputenftaat von Memat.

llbennur (24° 34' 45" 6 M.Br. 73° 44' Q.Q. p. Gr. pos Ubna, b. h. Aufgang) bie Stadt bes Oftens, 1936 guf Dar. ub. b. DR., die alte Refibeng bes Rana ober bes Sonpergins von Memar, liegt in der Mitte bes Stagtes, # welchem die Territorien von 16 Große Bafallen (Die fich Ras, Ramut, Raj, Thaturs, ja felbft Daharaja tituliren) 29) und von 2000 bis 3000 Stabte, Ortichaften und Dorfet gehoren, welche nebst ben Domainen bes Rang, ober ihres fonis lichen Gebieters, über bie Gubbalfte ber Demarftufe anie breitet liegen. Die Stabt ift in einem ber romantischten Ihi ter von Indien aufgebaut, am Gingang ber Gebiraspaffe aus ben wilben Aravalli , Retten ju ber fruchtbarften Chene, bem Rornboden, welchen Bairag und mit ihm Bunag, gegen M.O. bin, bis Chitore bemaffern; alfo auf ber Grange amifchen tem Bergland und ber Chene Demars, welche die Refiben; auf beiben Seiten dominirt. Das Thal von Ubeppur 92), nach Dangerfield an 12 geogr. Meilen lang, 4 Stunden breit alie mehr als 12 Stunden Umfang, wie J. Tob wol in einem em gern Sinne feine Große bezeichnet, liegt, im Mittel, an 2000 R. ub. b. Die primitive Demartette von Abiimere gegen Sites giebend, gertheilt fich hier in verschiedene Aefte, und von gweien ber Seitenzweige ift die Ginfenfung Ubenpurs umgeben. Das badurch gebildete Thal burchftromt ber Bedasfluß, ber aba theilweise baffelbe mit einem See fullt. Diefer ift an ber Eng fluft, am Ausgang bes Thales, burch einen funftlich aufgeworfe nen Damm erft erzeugt. Debrere Sugel liegen um biefen Sa. Muf dem Relerande eines berfelben, im Guben ber Ginfentung

 <sup>1° 1)</sup> f. J. Tod Annals I. p. 506, we cint Rabelle three Ramen, Rivitel, Bestigungen.
 1° 2) J. Hardie Observ. L. c. Edinb. Phil. Journ. 1829. p. 117—118. B. Fraser Descr. I. e. I. p. 152. Dangurfield b. Malcolm Mem. II. p. 336.

und am Oftufer bes Sees ward bie Stadt Ubenpur er baut, die von bedeutendem Umfange ift, voll Wohngebaude, Teme pel und andere Architecturen, Die aber in großtem Berfall maren. Der Dalaft felbft nimmt einen außerorbentlichen Raum auf eis nem bundert Rug boben Sugelzuge ein, ift von Granit und Marmor aufgeführt, in regularer Architectur, mit achtfeitigen Thurmen flankirt, mit Ruppeln gefront, und obwol in verschiedenen Jahrhunderten erbaut, ift er gut erhalten, aus ber Ferne gefeben menigstens, ein impofanter großartiger Bau. Die Stadt pon aufen fattlich, im Innern wie alle orientalischen Stabte elend, ift auf brei Seiten von Mauern und Baffergraben umzogen, Die feboch wenig gur Reftigfeit ihrer fonftigen Lage beitragen. rer vierten Seite, ber westlichen, breitet fich ber fuße febr tiefe Landfee mit feegrunem Baffer von brittehalb Stunden Umfang aus, eine ber malerischten ganbschaften Indiens. Der Palaft 23) überschaut biefen See in seiner gangen Pracht; Die Terraffe, mele che ihm, gegen bie Scofeite, auf halber Sobe etwa 50 Rug uber bem Scefpiegel vorgebaut warb, ift von einem außerorbentlichen Umfange, rubt auf breifachen Reihen von Bogengewolben, welche Diefelbe über bem Bergabhange mit folder Gicherheit tragen, bag auf ihr felbft ber tonigliche Marftall feine Stelle erhalten tonnte. und alle Evolutionen mit Cavallerie, Glephanten und Artillerie ausgeführt ju merben pflegen. Entjudend ift von ber Schlofe terraffe ber Blid über Thal, Stadt und See. Er ift rings von Bugeln und Regelbergen in den fubnften, gerriffenften und elegane, teften Formen umgeben, die perspectifisch fich bintereinander in Reiben und Gruppen emporthurmen, überall mit Warten und Burgen gefront find, beren Abbange jum Theil nadte Releformen geigen, ober am Ruge mit luxuribfer Begetation von Garten und Bald, nach oben mit grunem Bald Jungle geschmuckt find. Mehrere Infeln unterbrechen auf bas lieblichfte ben Seefpiegel wie die Boromaischen Infeln ben Lago Maggiore; auf zweien berfelben find tonigliche Sommerrefibengen angelegt. Die beften Goldorangen in Indien reifen auf biefen besperischen Reeninfeln von Ubeppur. Die zierlichen Bauwerte, wenn auch in gedructem Styl, boch überall in leichtem Gitterwert fculpirt, ums ringen formlich diefe Infeln, mit ihren luftigen Colonnaden, Bale tonen, Domen, Palaften von foneeweißem, obwol raubem Rate

<sup>\*\*)</sup> J. Tod Annais L c. l. p. 472.

morgeftein, über benen und um welche aus hofraumen, Coplanaben. Barten und bunfeln Baldvartien, die Dalmiras, Die Eppreffen, die Rotospalmen mit ihren fchlanten, gefieber ten Wipfeln ftets von fubleren Seeluften gefächelt emporragen. Die Sommerpalafte an folchen Seebecken find eine große Lieb haberei ber Rajputenfürsten, fie geboren zu ihren Luxusartitein; Die Architecten und Bildhauer von Ubenpur bilden eine eigne Sculpturschule und find burch alle Nachbarprovingen berühmt. Die Runft 294) bat, wie gefagt, jum Theil mit jur Bilbung bes Gees beigetragen, benn an feinem oftlichen Auslauf burch einen 100 Rug engen Felsspalt, bem einzigen Durchbruch, ben er aus bem Thale gewinnen fonnte, ift ein Erdbamm tinft lich aufgebant, mit Darmor betleibet, 37 guß hoch, 334 Schritt lang, 110 Schritt breit, nach ber Seefeite burch Baftionen qu farft, mit berabführenden Ereppenfluchten jum Seefpiegel; oben mit Tempeln und offenen Bauwerten geschmudt, und bicfelbe Tem raffe tragend, die dem Schlofbau vorliegt. Mur ein enger Co nal, ber bem Ablauf bes Sces, hier Bedas genannt, geblieben, laft theilmeis feine Baffer jur Chene fliegen. Bei Regenzeit Aberschwemmt bas Thal weit und breit, und ber Gee tann nur bis zu einem gewissen Niveau durch diesen Emissar fich vermite bern. Ein gweiter Gee liegt biefem erften im Morboften bes Thals nicht febr fern zur Scite, ebenfalls mit fleinen Infeln, aber obne Bauwerte, und viele andere Marschen und Lachen (Diils, Cob. 6. 506) breiten fich in den naben Cbenen Mewars umber aus.

Die Hügel von Ubenpur bestehen aus Quarzfels und Thonschiefer 96), die Niederungen sind mit jenen kohlensamen Ralkfnollen, dem Konkarboden, bedeckt (s. oben S. 841), der unmittelbar hier dem primitiven Relsboden ausliegt; seine obere Wetterseite wird locker, zerreiblich, erdig; der frische Bruchtst mehr crystallinisch, braunroth oder schmuchig weiß; der Konzkar giebt gebrannt den Sinwohnern ihren Rall. Auch anderes loses Gestein, wie Feuersteinkiesel, Lydischer Stein und primitive Rollblocke sind über die Senen vertheilt. Der Konsarboden ist nur mit einer geringen Schicht fruchtbarer Erdecke überzogen, die Anhohen sind an ihren Steilgehängen nicht seinen ganz von Erde entiblöst. Noch bemerkte Dr. Harbies6) in den

observ. L. c. p. 119.

\*\*) Dangerfield L. c. b. Malcolm II. p. 336 etc.

\*\*) J. Hardie

\*\*) Dr. Hardie on the Medical Tope-

selben Erbschichten ein Lager jungerer Bildung, ein Allubtum, fast gang aus Dufcheln bestebend, und gwar berfelben Arten, die noch beute bafelbit in allen ftebenben Lagunen und Sumpfen einheimisch sind, wie Planorbis, Helix globosus, Lymnaea palustris, Vivipara fluo, Anadonta, Ario und andere Univalven, mas auf eine all malige Austrocknung bes Bobens juruchfcbließen laffen mochte. Diefe Austrocknung bes Bodens, Die fparfamere Begetation, die geringere Machtigfeit der übergelagerten Su musichichten, bie in Gugurate, Bengalen, Driffa (f. ob. S. 505 u. f.) und anderwarts, weil fie die Reuchtigfeit meit langer guruchalten, als die reichfte Erzeugungewertftatte ber Ries berluft angefeben werden; ferner die abfolut bobe Lage bes Thales über bem Meere und die farte Bentilation burch bie Berglufte heben manche Nachtheile bes Climas wieder auf, wels chem die fast geschlossene Lage des Udenpurthales mit feinen gro-Ben Seefpiegeln und andern fichenden Lagunen, wie mit den Bald jungles an ben Bergabhangen unterworfen ift. Die Berge find umber gludlicher Beife, wenn auch prallig, boch nicht boch genug, um burch die vier engen Schluchten aus bem Beralande. welche die einzigen Bugange gur Stadt bilden, Die frifchen Luft guge abzuhalten. In hinficht der Temperatur ift bies Thal mit ber von Malma ju vergleichen 97). Die engen Bergumgebungen taffen nur M. Q. , und G. BB. , Binbe gu. Die letteren bringen nach ber beißen Jahreszeit immer Regen; ber erfte beftige Regenschauer wird jedoch ftets von bem entgegengesetten Binde, bem D.D. berbeigeführt; Debel maffen find die Borboten ber Regenzeit. Diefe fullt die zahllofen Mariche und Diils ober Megenlachen, welche bas land überschwemmen und befruchten. aber auch ein Biertheil bes Jahres jum Lande bofer Dunfte ma-chen. Bei ber Berberbniß 98) aller Brunnen, welche fich bann mit der vegetabilischen Faulniß der Regenbache fullen, wird das Brunnenwaffer von ben nachtheiligften Folgen, jumal fur ben Fremdling (vergl. ob. &. 506). Die übrigen brei Biertheile bes Sabres find fehr gefund, obwol die 4 Monate anhaltenden beis Ben Landwinde, unabanderlich aus Mordoften webend, die gange Oberfläche des Bobens berften machen und mabrend ber

• ) J. Tod Annals I. c. I. p. 653.

. Digitized by Google

graphy of Oudypoor in Transact. of the Medic. and Phys. Soc. of Calcutta, ib. 1831, 8, Vol. V. p. 29 - 32.

of Calcutta, ib. 1831. 8. Vol. V. p. 29-32.

Dr. Hardie on the Medical Topogr. I. c. V. p. 5-28.

Die Arawallis Gebirge, welche mit den Mewartelsten die Einsentung von Udenpur auf allen Seiten ungeben, haben wir schon oben (S. 731—733) als primitive characterist. Dangerfield hat ihre Eingange vom Sudoften ber iber bie Salambers Rette (f. ob. S. 748) und vom Dhepburs Etyum Udenpurs See überstiegen, und dort horn fels und Pob

<sup>200)</sup> J. Hardie Observat. on the Geol. etc. l. e. New. Ediah. Jun. 1829. p. 333.

phyrgestein als die Umgebungen bes Dhepbur genannt. Die Gebirgsart um den Udenpur spricht dieser genaue Beobache ter für Encuftafeln oder feinkörnigen Granit 300) an, ber beim erften Anblick aber kaum von glimmerreichem Sandstein zu unterscheiden sep.

Die Salamber, oder Salumber, Rette bat von ber Stadt Galumbar 1) ihren Mamen, eine Rajputenrefibeng, Die groß, ftart ummauert (24° 08' D.Br., 74° 09' D.g. v. Gr.) ift. und nur 821 Rug Par. über bem Meere am Gudfuß bes Gneuße gebirges liegt, bas 1100 bis 1200 Fuß hoher fich erhebt, und nord. warts gegen die Arawalli emporfteigt. 3. Sardie, ber vom Su ben ber, aus Saugwara, burch merfwurdiges Relegebirge von reinem Quaragestein vorbrang, bas burchfichtig wie Bergerpftall, ober blendend weiß wie Schnee, ober als rofenrother Quargfels fich phantaftifch emporthurmt, gefcbichtet ift, und die gange Landschaft mit feinen Felebloden felt fam überftreut bat, fand, nordwarts bei Jaitana, Glimmer und Thonschiefer, noch immer voll von Ginlagerungen machtiger, weis Ber Quarymaffen, nordwarts Galumbar aber Glimmerfcie fer, ber in Gneuß überging, welcher wiederum mit Granit, lagern wechselte. hier also ift bas primitive Gebiet bes jenigen Theils der Arawalli entschieden, den wir oben ben ver mittelnden Bug zwischen ber Dewarkette und Dalma genannt haben (f. ob. G. 735), davon die gerriffenen Galume barberge einen Theil ausmachen, ber aber auf ber Bohe noch minder als am Gudgebange gerfpalten erfcheint. Dangere fielb 2), welcher biefelbe Sohe vom Often, vom Durnamude Thale uber Maunpore ber erftieg, fand den Aufweg burch Reletlippen, Tantwald, Bambufen ungemein befchwerlich. Much er reftatiat. daß der Berg im Morden von Salumbar Gneu'f fep; iber gang nabe bei Daunpore fabe auch er noch zwei ifolirte Boben, Die aus weiter Ferne aus bem granen Schiefergeftein wie in paar Och neepits emporftiegen; bei naberer Untersuchung eigten fie fich als 150 bis 200 guß bobe Felfen, aus halbburche ichtigem, fcneeweißem ober rofenrothem Quary, phane aftisch, castellartig emporgethurmt, mit borizontalen und verticas

Dangerfield Geolog. Sketch 1. c. Macdonald Mem. II. p. 538.

Hardie Remarks on the Geol. etc. in Asiat. Res. l. o, Tom,
XVIII. p. 93.

Dangerfield l. o, II. p. 340.

len Spalten burchsett. Dergleichen oft sehr machtige Unatz lager wiederholen sich in allen Thalbildungen von Salumbat bis Uden pur. Mehrere kleinere, fruchtbare Thaler sind imm halb dieser Bergzüge seeartig eingeschlossene Senkungen, welch die Nachbarhohen 100 bis 300 Kuß überragen.

ı

Die größte Ginfenfung aber, im D.B. ber Stadt Galum bar, falle ber Dhenbur , See (Dhenbur 24°14'M.Br., 74 O' O. L. v. Gr.) 303), 979 R. Dar. ub. d. M. erhaben nach Daw gerfields Meffung, also in weit größerer Tiefe als bet Utty pur, Gee, aber doch gleichen, gewaltsamen Erdfpalten und finf lichen Erbbammen fein Dafenn verdanfend. Bie bort ber Bu bas, fo ift bier das Baffer bes Gumti. Bluffes, ber chem burch einen engen Thalfpalt bie Dhenbur , Rette burchbach, mit telft eines prachtvollen, queruber gebauten Darmordammis aufgehalten und jum Sec aufgestaut, der tief und auf allen En ten von 400 bis 700 Ruß boben Gebirgen überragt ift. Der Er hat 3 Stunden Lange, anderthalb Stunden Breite, einige Balt Inseln, auf benen Devote hausen. Die Architectur bei Das mes ift noch vorzüglicher, prachtiger, als zu Ubenpur; am Dfink deffelben erhebt fich auch hier ein schoner Palaft. Die Damm bobe über bem Geefpiegel ift 54 Fuß, beffen Lange 3 guidel ble Breite 110 Schritt (Yarb), doch blieb er unvollendet, ba fci Erbauer Rana Je p Singh mabrend ber Arbeit babinftarb. Di Gange ift aus wohlgehauenen, weißen Marmorquadern als Bet fruden aufgeführt. Die Tempel und Gebäude auf der Imaffe des Erddammes find ebenfalls reichlich mit Sculpturen bebedt; Dangerfield bemertte an ihnen Ornamente großer Elephanten topfe, 7 guß boch, jeder aus einem gangen Marmorblod # bauen, auf hohe Diedeftals gereiht. Die seltfame Bildung biefer tiefen Scen mit den engen Felsspalten an ihren Auslaufen, be Dangerfield als gewaltsame Durchriffe anficht, a beren Steilmanden er coloffale Gaulenbilbungen von for ftein und porphyrartigem Geftein mahrnahm, nebft den eigenthim lichen Umgebungen, machen es mahrscheinlich, bag fie gewaligen Erberschütterungen und Ginfturgen in Folge anderer Emporhebun gen ihr Dafenn verdanken, und hier analoge Erscheinungen mit ber Bildung der Scebecken in ben Arawalli verbunden find, wie fe burch 2. v. Buch in den Thalern Tyrols und den Italient

<sup>203)</sup> Dangerfield L. c. b. Malcolm Il. p. 342 etc.

fchen Alpen am Enganer See enthullt wurden. Die Bebiras guge, in benen fie liegen, gehoren ju jenem großen Baupteno; ten ber Aramalli in der Mitte ber Meridian, Rette Des mars, die fudmarts ju den Beft. Ghats gleiches Strei. chen von D. nach G. beibehalt, und hier nur befondere eigenthumlid unterbrochen und gerfplittert erscheint (f. ob. 6. 588, 637, 728, 730-736), Diefelbe, welche auf der Beftgrange ber gro-Ren Trappformation Centralindiens diefe als pris mitive Gebirgsfette begleitet, fudwarts Rerbuda und Sapti quer durchfest, dafelbft aber bald von ber Trappformation theile meife in den Beft-Chats überlagert wird, nordwarts biefer Fluffe fich aber von biefer Dede befreit hat, und wie im Guben ben Steilrand gegen bas Deer, fo bier gegen bie Indusmufte bilbet. Dangerfield, Frafer und 3. Sarbie, beren Beob achtungen auf diefem faum erft neu entbecten Gebiete bisher noch au unvollitandig bleiben mußten, um jur Rlarheit ber Gefammt bildung beffelben ju gelangen, ftimmen jedoch barin überein, bag pom Dhenbur, bis jum Ubenpur, Gee bie mannichfal, tigften Bechfel 4) der primitiven Gebirgearten und beftane dige Uebergange berfelben aus ben einen zu ben andern fatte finden, und bag biefe auch weiter nordwarts Ildenpur durch ben Berging bis Ajimere fortfeten. Bie anderwarts burchfebende Bafalt, ober Porphyrgange, fo icheinen bier ungemein machtig burchftogend ungerftorbare Quary gange 5) in ben verschieden. benartigften Rarbungen, Gradationen von Transparens und Fors men, als Lager, mauerartige Damme, langgezogene und gezahnte Felsrucken, ober als fanfte, breite, runde Bolbungen, die ohne alle Erbbededung in der Ferne wie fchneebededte Erdbuckel weithin euchten, mit wirtenbe Urfachen ber Berruttungen ber Oberlachen und ber Zerspaltungen nach oben geworden ju fenn, burch velche diefer gange Gebirgezug, ber boch feineswegs zu ben alpenoben gehort, feine alpine Bildheit und Zerriffenheit erhalten bas en mag, die ibn ju jenem Berge ber Starte (Aramalli), bem Bollwerte Rajaputanas gemacht haben (f. ob. S. 731). Diefe uffallenden Quarygange beobachtete B. Frafer noch nords sarts Ubeppur als vorberrichenbes, fcneemeißes, weithin glan-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Dangerfield I. c. II. p. 343; B. Fraser Descr. b. c. I. p. 152; J. Hardie Remarks I. c. T. XVIII. p. 95 etc. \*) vergt. J. Hardie Remarks I. c. p. 92; beff. Observat. in N. Edinb. Ph. Journ. l. c. p. 331—334.

gendes Gestein im Deoghur, Pag 306) der Memarkette af bem Bege nach Abjimer hin.

3. Sarbie glaubte vom Dhenbur nordweftwarts bil Ubenpur in bem Bechfel ber Gebirgsarten eine regelmäßige Gradation berfelben mahrzunehmen, jedoch ohne die Grangen ta Hebergange genau bestimmen ju tonnen; B. Frafer, ber von Mimere gegen Guben nach Ubenpur jog, verzweifelte baran, bit wilde Uebereinanderstapelung ber verschiedensten Maffen von Quav gen, Graniten, Schiefern, Feldspathmaffen u. f. w. geborig daffe ficiren ju tonnen, fo groß fen das Chaos, die Bermirrung, bie Steilrichtung ber Schichten. Auf feinem Bege von Ubenput oftwarts gegen Dimutch (f. oben G. 582, 637, 748) fand Brafer anfänglich noch bieselben Bechsel primitiver Gebirgear ten, über Rhyroda, Mhorun, Rimbaira (f. ob. 6. 803) aber immer offenes Land, bis bie Ganbfteingone von 3as mud, und nach biefer bie einformige Trappformation? bei nimutch, allen biefen Mannichfaltigfeiten primitiver Go birgsarten auf Sunderte von Deilen weit ihre Grange fet Seine früheren Beobachtungen ftimmen vollfommen mit den eben angeführten über biefe mertwurdige geognoftifche Landes arange überein.

Bei solchen geognostischen Mannichfaltigfeiten primitiver Go birgebildungen und Wechsel ist das wilde, rauhe Aussehn der Go birgebildungen und Wechsel ist das wilde, rauhe Aussehn der Go birgenatur der Arawalli an sich schon erklärlich, auch ohne zur ursprünglichen Gestaltung noch später hinzugetvetene Zerriv tungen hypothetisch anzunehmen. Denn jener verschiedemarige Aggregatzustand der Gebirgsarten, auf unzähligen gegenseitigen Wegränzungen der jetstehen, mußte hier durch den mechanisch wie che misch zerstörenden Einstuß die gewaltigsten Berwitterungen zwischen den mannichfaltigsten Oberstächen und Ablösunzesstächen hervorbringen. Dieselben Berhältnisse bedingten aber zwgleich auch den mineralogischen Reichthum dieser Gebirze, die von zahlreichen Wetallabern durchschwärmt werden, und sehr vielerlei in ihren Gebirgsarten eingelagerte fremde Muneralien enthalten.

Das Gebirg enthalt die mannichfaltigften Arten ber Banund Schmudfteine 8). Mit den Graniten find die großen

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Fraser Descr. L. c. I. p. 152. (7) thenh. I. p. 153—154.

\*) J. Tod Ann. l. c. I. p. 12; Dangerfield L. c. b. Malcoim II. p. 344 etc.; J. Hardie Observat. l. c. p. 334.

Quaderbauten ausgeführt; ihnen am guß find die Ochiefer. gebirge angelagert, die vom bunkelblauen Thonschiefer jum grunen Glimmerschiefer und burch alle Farben geben, und ben Dathern ber Tempel und Bohngebaube, Die damit gedeckt find, im Sonnenichein zumal, bas buntfarbigfte Unfebn geben. Die enormen Maffen ber rofenrothen ober ichneeweißen, burchicheinenben, felbit durchfichtigen, oft, nach Dangerfields Ausbruck, wie glasartig gefcmolzenen Quarymaffen, Die vielleicht in keinem andern Theile der Erde in folder Rulle wie bier bervortreten, zeichnen fich burch ihre Un vermuftlichteit aus. Berge ernftalle, Amethyfte, Chryfolite, Granaten, fmaragbe artige Gesteine und viele andere find hier in Menge, und ber Mana von Ubeppur behauptete ofter gegen 3. Lod, bag es in feinem Gebirge alle Arten von Cbelfteinen gebe. Sopffteine. Gerpentine, Steatit, Jaspis find baufig, und die größte Mannichfaltigfeit ber Marmorarten verbreitet. In Steatit und Bergeryftall werben febr viele fleinere Sculpturen gears beitet und von hier ausgeführt; aber berühmt ift fur Darmor feulptur Die Architecten, und Bilbhauerschule von Ubenpur und Jeppur, welche, nach Dangerfielde Urtheil. mit ibren Schulern wie mit ihren Statuen, Reliefs, 3bolen, Bertftuden und Runftarbeiten aller Art, von bem feinften Gefchmad und hoher Bollendung, bas gange umliegende hindos fan verfieht. Derfelbe weiße, treffliche Marmor gur Ar-Ditectur und Sculptur icheint ber gangen Demarftufe über Abitmere und Jeppur bis vor die Thore von Agra 9) anzugebos ren, wo er an letterem Orte, nach Bonfens Urtheil, an Beife und Reinheit bem Marmor von Carara gleichfommt, und jur Berherrlichung jener Prachtbauten ber Mongholen , Raifer in Mara, Delbi u. f. w. nicht wenig beitrug.

Aber auch an Deta fien ift bas niebere Gebirge von Des par febr reich, um feine Baffen und viele andere Beburfniffe elbe au erzeugen, daber die Rraft feiner Rurften fo lange Beit legen die weit großere Dacht feiner Reinde von außen angutam. fen im Stande mar, und boch jugleich auch überall mit fener Falle von Prachtbauten die Residenzen und Berrschaften aufführte, velebe anderwarts den größten Ronigreichen ju Ruhm und Chre

<sup>)</sup> Voysey Surveyor etc. über bie Baufteine in Agra, f. Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 49 etc.

gereichen murben. Die Minen find Regale ber Ronige, ibre Production ift als Monopol verlieben, bas die Ginfunfte ber Farften wefentlich verftartte, aber feit ben letten Berwirrungen sehr schwinden mußte, und noch nicht wieder wie ebedem in Auf: nahme gefommen ju fenn scheint. Gifen ift allgemein verbeit tet, von Gold ift gegenwartig feine Spur vorhanden. Rupfer und Blei wurden vordem bier in Ueberfluß in ben Bergwerten gewonnen, Rupfer ward auch noch ju 3. Tobs Beit in Meng au Mungen gefchlagen, ber Chef von Salumbar gumal bat in feinem Berggaue reiche Rupfergruben fur feine Dunghatten. Die Bleierze find filberhaltig. Gehr mertwurdig ift bia bas Borfommen febr reicher Binnerge 310) in Demar, Die noch vor einem halben Jahrhundert fehr ergiebig gewefen fena follen und jugleich bedeutende Gilbermaffen lieferten : Die Caffe der Bergleute follte aber ausgestorben fenn, und mabrend ba Rrembberrichaft im Lande verheimlichten die Rajputenbanptlinge Diefe metallurgischen Quellen ihres Reichthums. Die Zinnmis nen waren ju 3. Tobe Beit mit Baffer gefüllt; ber erfte Ber fuch, fie wieder aufzubauen, mar zwar gemacht, aber megen ju geringen Bortheils wieder aufgegeben; Lods Lieblingsproject mat es, diefe Sauptquelle des Landesreichthums wieder in Aufnahme ju bringen. Er nennt bie Binnminen ju Jamarra und Dariba (in ber Mitte ber Demarchene gelegen 11), swi ichen Bunag: Flug und deffen nordlichem Arme, bem Rota: feri, im Gub von Bungira, im 2B. bes Marftortes Bbil: marra und gunachft bei ber Stadt Durb), die noch im Gute 1816 lene fur 222,000 Rupies, biefe fur 80,000 Rupies Binn lleferten; ihr Gewinn allein habe über brei Lathe Rupien (30,000 Pfund Sterl.) betragen; Binn und Blei fanden fich auch in Marmar zu Gojut, am Bestabfall der Memarberge im G.K. von Ajimere. Diefe letteren find wol biefelben, bie & Fra fer 12) auf feinem Wege von Ihoudpur nach Mewar jur linten Seite gegen R.D. im Norben von Dali, gegen Se jut bin, gezeigt, und ber Dit, unter bem fie liegen, mit bem Ramen Dunutur genannt wurde. Diefes ifolirte Borton men einer fo ergiebigen Gruppe von Binnergen ift bei ber fo

<sup>&</sup>lt;sup>2 10</sup>) J. Tod l. c. Vol. I. p. 12, 504; II. 165. 627.

Personal Narrative l. c. Ann. l. p. 787.

12) B. France Descr. l. c. I. p. 151.

fehr sporadischen Bertheilung dieses Metalles in sehr weinigen Zinnstreisen und Zinngruppen über die Erde merkwärdig genug, und giebt uns eine bis dahin unbekannt gebliebene Aussblung des Rathfels, woher das Kastira des Orients (s. Asien IV. 1. S. 438—439) nicht sowol aus Hinterindien, sondern jnnächst wol aus Borderindien, noch vor dem Berkanntwerden der Herodotischen. Kassiteriden am äußersten Westende der Alten Welt, mit seinem Sanskritnamen für das später erst sogenannte Zinn in den Welthandel der Wolker des Abendlandes übergehen mochte.

1. Offtrage von Udenpur durch die Bairagebene über Mairta, dem Uden Sagur, Khproda, Mors wun, Murlah gegen das Oberland von Harowti.

Bon dem innersten Gebirgeminkel der Aramalli Gruppe mit dem See und ber Refideng Ubenpur gieben fich nordwarts und oftmarte die beiden Randgebirgefetten ber Des marftufe, die fich zwischen beiden gegen Mordoften binabe fenft, mobin ber biagonale lauf bes Bunaf und Bairas (f. ob. S. 731, 736) ihr allmaliges Abfenten bezeichnet. 3m Gegenfat jenes Gebirgsrandes im G. und BB. fann fie oftwarts bis jur Chitore: Rette bin bas ebene Land von Demar genannt werben, obwol auch fie nur vorherrichend mit Plais nen bebeckt ift, und überall noch von niedern Erhebungen, Rlips pen und Sugelreihen mannichfaltig unterbrochen wird. Bunachft, nur einige Deilen im Dft von Ubenpur, breitet fich eine offene Plaine über Mairta jum Uben Sagur 13), einem zweiten See am Mordfuß ber SalumbarRette aus, die nach Danger fields Beobachtung mit vegetabilem Schlammboben ober bu mus überbeckt ift. Diefe Plaine fest fich aber norboftwarts, langs Dem Bungflaufe, bis jum guß ber Bergfestung von Chitore fort; fle ift ungemein fruchtbar 14), aber gleich fo vielen Chenen Memars uncultivirt geblieben. Aus bem Lurus ber Jungles, ber fie an vielen Stellen bebedt, laft fich auf die Ratur des Erbe reichs jurudichließen, und wo Agricultur guß faßt, gebeiht fie, wenn nur Brigation ihr ju Theil wird. Deshalb, bier burch Eanalgrabungen auf biefer ebenen Memarbobe ein großes

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Dangerfield Geolog. Sketch l. c. II. p. 344. <sup>14</sup>) J. Hardie Observat. on the Geol. of Mewar l. c. N. Ed. Ph. J. 1829. p.116.

Irrigationsspikem zu begründen, um eine Berzehnsachung des Güterertrags durch diese neue Belebung der Agricultur im verddeten Rajaputana herbeizusühren, dadurch jede Wiederschr der Hauptplage des Landes, die so häusige hungersnoth, zu verscheuchen, die alten und neuen Landescapitalen, wie Udeppur mit Chitore, und andere Ortschaften eben dadurch in peuen Berickt zu bringen, war dies Canalproject 315) noch einer der Liebtlingsgedanken des eblen J. Tod für seine ihm so theuer geweit den zweite heimath, von dessen Ausführung er nur durch seine Rücksehr nach England abgehalten wurde.

Der Uden Sagur, See erhält den Ablauf des Bedus aus dem Udenpur, See; der Bairaß ist der Emissar bei Uden Sagur; er fließt in langsamen Juge auf der Seene bis jum Buß des Königsteins von Chitore. Auf ihm können Boete sahren; Seitencanale könnten diese noch weiter suhren, wenn graßere Wassersulle sie zu schwellen vermöchte. Zu Wassersammlen dient aber der Ausstau im Uden Sagur, dem ein um 80 für höher aussteigendes Seebecken mehr im Gebirg zur Seite liegt, der Peschola: See, die beibe zusammen 3 bis 4 Stunden im Umsang und 35 Kuß tief ein hinreichendes Wasservolnmen datz bieten würden, um das Canalspstem weithin zu nähren, desen Gefälle bis Chitore so gering sein wurde, daß ein paar Schlausen ausreichen möchten, die Wasser, auswärts wie abwärts, gan; gleichmäßig zu vertheilen, und zur Beschiffung wie zum Fransport zu benugen.

Mairta ift der nächste Ort in dieser fruchtbaren Seene am Uben Sagur: See, wo sich J. Tod am Nordfuß der Bergreihe ein Landhaus gebaut und Garten 16) zur Obsteutent angelegt hatte. Im Jahr 1817 pflanzte er hier den ersten Psiechbaum (Aru) und Aepfelbäume (Seo), nebst anderen Obstsorten, die von ihm vorzüglich aus seinen frühreren Stationen von Agus, Cawnpur, Lucknow und Gwalior zugeführt wur den. So die verschiedenen Arten Orangen und Limonen (Suntra, d. i. Sintra, Naranji, Nimbu, s. ob. S. 434, 453, s. Assen IV. 1. S. 649), welche hier vortresslich gedieben; die Pommgranate (Anär) und Plantane (Banane, Rela), der Eustard Apfel (Sitophul oder Sitaphal, d. h. Fruckt

<sup>\*\*14)</sup> J. Tod Annals I. c. I. p. 627. 10) ebenb. II. p. 765.

: 13

31

: :

٠:::

ė: . .

: 10 }

" شين

٠,

: 7

ቱ :

٠,٠

 der Sita, hier auch Surifa genannt, f. Affen 1V.1. 6.720) und viele andere einheimische Prüchte.

Mis J. Lod Ende Januar 182047) auf diefem Bege von Mairta oftmarts feine Wanderung am Nordfuße bes So. fumbar Buges über Rhproda, Mormun, Murlab (f. oben S. 764) nach Dimbaira jum Oberlande von haromti nach Runairob (f. ok. 6.802) fortfette, war noch immer tein Pflug in Bewegung gefett, Diefen fruchtbaren Boben zu burchfurchen. Bon Rairta bis Rhproba find 3 geogr. Reilen Begs, am Bairas bin, auf bem schönften Boden. Dach Ueberfetung bes Bairasfluffes jum Gubufer tam man jum Dorf Darowli, mo ein intereffanter Siva Lempel, Danbesmar genannt, gang in Demfelben Architecturftpl, nur im fleinen Maafftabe erbaut ift, wie der fo berühmte Chandravati, Tempel am Abu (f. ob. 6.734). Er liegt an einer Regenlache, Diil, die mabriceinlich in der naffen Jahreszeit jum Gee wird; benn in der froftie gen, trodnen Winterszeit (am 29. Jan.) fand bei Gonnenaufgang bas Thermometer im Thal auf bem Gefrierpunct, obwol es water am Mittag bis ju 25 5' Reaum. (90° Fahrenh.) flieg. Mn mehreren bicht bemalbeten Regenlachen fam man nach Bhare tewar, ber Refibeng eines ber Sauptlinge von Rangr'b, wel cher, vom alten Abel, ju ben 16 Groß, Bafallen von De. Mur wenige, aber großartige Ruinen find von biemar gebort. fem alten Berricherfige ubrig, ber fich zwei gute Stunden weit mit feinen Architecturen ausbehnte, innerhalb beren Mauern Die Sage geht, daß einft die Gloden von 750 Jain, Tempeln ges Lautet murben.

Derfelbe Beg, einst die große Via militaris von Ubenpur nach ber Capitale Chitore, suhrt weiter o stwarts nach dem bedeutepben Orte Rhyroda, der mit doppelten Festungsgraben umgeben ift, die vom nahen Fiusse gefüllt werden fonnen. Er liegt in einem Schlachtselde vieler Fehden der Gebirgsstämme, und ist das Centrum eines der großen Khalisa oder Finanzdistricte, aus denen der Rana von Mewar seine Einfunfte zieht, die ihm dort die Berpachtung der Brunnen zur Bewässerung des reiche bebauten Landes einbringt. Denn aller Ertrag hängt hier von der Bewässerung ab; verschiedene Kornarten, Judersrohr, Baumwolle, Judigo, Opium, Taback, Til oder

<sup>17)</sup> J. Tod Personal Narrative in Ann. H. p. 592 - 621.

## 886 Oft-Afien. Borber-Indien. V. Abichn. f. 111.

Sefamumbl find bier bie Sauptgegenftanbe ber Agricultur. Die fconften Saatfelber balten bier oftwarts an bis Mormun; rechts gegen Sub erhebt fich die Salumbar Rette, links qu gen Mord bleibt die Stadt Monar liegen, eine reiche Brab manenpfrunde, einft von bemfelben Raja Dtanbatta gegründet, ber uralter herricher von Malma mar, und als Begrunder bei Ongfar Mandatta am Nerbuda (f. ob. 6.593) in Remam genannt wird. Er foll noch alter als Bicramabitpas von Quiein (f. ob. G. 756) gemefen fenn, und Chitores Gebieter merten von der Legende ein 3 meig feines Stammbaufes genannt, 30 jenen antiten Ansiedelungen und Grundungen bes Landes muß aud) Morwun gerechnet werben, bas nur zwei Lagereisen im Often von Rhyroba icon auf ber Grange von Demar liegt, an einem See, mahrscheinlich ein Runftteich, gleich ben ander aber in Ruinen, von Samarinden überwuchert, gegenwartig gang verheert. Der Ort foll von Chitrung Mori, einem Sampfing ber Mori, Tribus erbaut fenn, ehe berfelbe die erfte Burg to benachbarten Chitore erbaute, welche fpater gur Glanzcapitalt wurde, nach biefer Legende aber eigentlich Chitrore beifen follte. ober Chitrung Moris Burg. Diefes gante Land ift graen martig ein Jagbrevier, mo ber Liger baufet (f. ob. 6.698). wo fich 3. Tob einige Tage mit ber Jagd auf Dilgans und große Reletauben beschäftigte. Sier rief jener Ungludliche ben Liger als feinen Obeim um Erbarmen an. Das Bolt, fagt 3. Tob, ift hier feiner Depravation und Degeneration burch Opinm. Raubleben und Reudaltyrannei ungeachtet noch immer ein febr intereffanter Menfchenfchlag. In bem wilben Berglande, bei von hier uber die Boben von Ditomp, Durlab, Die Charms Colonie, nach dem Erhebungefnoten der Dalmaterraffe und bem Oberlande Saromtis hinaufführt, fabe 3. Lod bei febr falten, fturmifchem Regenwetter, am 5. Rebruar, ben Boden noch mit Gras bedeckt, Die Dornbufche ber Babuls (Mimosa arabica) und ben Dactbaum aber winterlich blattlos, bas Thermometer mehrere Lage hindurch bis jum Gefrierpunct fallen, und die Bache bes Berglandes wirklich mit Eis bebeckt (unter 24° 30' R. Bc.).

ينب 70: • = 1 : ]::

11

<u>-1</u>2. • • ننتا ....

=== ٠ سي = 2 .... نزن

2: 3 :::5 'ذر

はこれではなる!

ŗ:: ٠,٠ ; • يز

ŗ

2. Nordftrage von Ubenpur durch bas Aramallie Ge birge über Ufurmas und Railmara jur Grangfefte Romulmer, und burch ben Gebirgepag von Dewar und Mermarra am Raubichloß Gofulaurh nach Ganora in Marmar.

Bom Bergfande ber Arawalli im Beft und G.B. von Ubenpur feblen uns jur Beit noch alle nabere Machrichten; 3. Lob hat und feine Wanderung über Girobi nach dem Abus Dit (f. ob. S. 732) nicht naber beschrieben; er fagt nur: biefer gange Gebirgsraum bis gur Sirobis Grange wird von Ges meinden ber Aboriginer-Race 318) bewohnt, die im Buftande ursprünglicher und fast wilder Indepedent tein Oberhaupt anettennend, teinem Tribut gablend, in größter republifanischer Ginfalt leben. Mur heerführer haben fie, Ramut genannt, die aber erbliche Beridge find; einer von biefen, ber Ramut bes Ogunas Ganes, tonnte 5000 Bogen Mannschaft ftellen, andere nicht mes niger. Bon Ubenpur geht ber Beg nach bem Abus Dit weft marte burch bas alpine Gebirgeland biefes Dguna, Ganes, bem im Beft ber Mirpur:Gan folgt, im Rord ber Danurma, Gau jur Seite liegt. Diefe Strecke von 12 DReis fen birect gegen West thurmt fich bis zum Bestabfall nach Si, robi, Berg auf Berg, Alpe uber Alpe, wild empor. Die Bohs nungen dieser Beravollter find wie die in den wilden Rautafusthalern überall gerftreut, in ber Rabe ihrer Biebweiden ober ibs rer Berafeften und Berichangungen ber Bergwege. Leiber erfah. ren wir nichts naberes von 3. Tobs Banberungen in biefem Lande ber Berg, und Balb, Rurften (Forest-Lords), wie fle genannt werben, beren Gaftfreund er geworben war. Als fein Emiffar Madarri hindurchjog, und bei bem Ronige bes Berges (Lord of the Mountain) eintrat, um feinen Schut ju erhalten, fand er ihn tobt, und nur beffen Bittme allein in ber Batte. Als er fie nun um Schut bat, reichte fie ibm aus bem Rocher ibres verftorbenen herrn einen Dfeil, ber nun Da barri als ficerfter Dag burch bas Gebirge führte. Berge Abu mar fcon oben bie Rebe (f. G. 732).

Das Bergland, nord marts von Ubenpur, breitet fich nicht weniger wild und gewaltig, boch wie es scheint nicht ju

<sup>\*10)</sup> J. Tod Annals I. p. 10.

gleich großen abfoluten Soben wie gegen Beft aus. In birram Abstande gegen D.D.B. von ber Refibengstadt ift ber bobe Ros mulmer 319) mit feiner Bergfefte ber Culminationspunct berti ger bewohnter Berghohen, der nach 3. Tobs Meffung bis ju 3146 Fuß Par. ub. d. M. (3353 F. Engl.) emporfteigt, aber an bere benachbarte Berggipfel steigen wol noch 500 bis 600 gri bober empor. Er liegt an ber Dorbgrange bes eigentlichen Demar, von mo die Arawalli ihre große Raffe, Breite und Sobe verlieren, und fich mehr nur gegen Nordoft in engere und niebere, wenn auch noch fteile, flippige Retten verlanfen und verzweigen, Die weiterbin Mimer, Jeipur, Shefbavati und Almur fullen. Bon bem boben geftungeberge Ros mulmer tann man biefe gange niebere Bergweigung bes norbliden Berlaufe ber Demarkette überschauen. Bon Der, b. i. Berg und Romul, ober richtiger Rhombo, einem einheimischen Dan gen, foll er feinen Damen Rombho, mer, ober verberbt Ro mulmer, haben, b. h. Berg bes Rhombo, ber bie Refte et baute, wie Mimer von Mit ben feinen.

Der Raum ber Demartette, welche vom Romulmet fich bis Ajimer ausbreitet, hat ben befonderen Ramen Rer ober Mairmarra, vielleicht, wie J. Tob anglebt, fo viel & Bergland, erhalten, welches aber aufgehort bat eine felbiffin Dige Rolle feiner Berghauptlinge ju fpielen. Die Grangfette Mewars bat in Merwar ober Mairwar nur noch bie au ringe Breite von 3 bis 8 Stunden Begs, aber ihre Gipfel fici gen noch immer zu 3000 bis 4000 Fuß auf; fie ift noch reichlich bemaffert, mit ziemlichem Beibeboben, auch hinreichend bebant und bewohnt, aber nur durch die mublamfte Terraffen: Cals tur, und tragt auf ihren gerftreuten Ruden und in ihren Ded thalern etwa 150 armliche von Mermaras bewohnte Dorfichaf ten. Mirgende geht ein Fahrweg über bies Bergland von Edut bis Mimer binmeg; feine Europaische Artillerie murbe es immit wo burchseben tonnen. Die Burgen, welche bie Gipfel ju bar ben Seiten der Bergpaffe dominiren, die aber nur als Rufpfalt Dienen fonnen, murben bies nicht hindern. Ungablige Bergicblud: ten, mit Bergbachen burchreißen fie, und gegen Beft find alle Gangfteige jum hinabsteigen in bas anliegende Licfland ven Marmar febr beschwerlich, oft unpracticabel. Der fublichft

<sup>\*1.</sup> J. Tod Ann. I. p. 11, 670.

Diefer besthwerlichen Gangfteige scheint ber von Deogbur 20), jundchft im Rorben von Romulmer gelegen gu fenn, welcher jedoch aus dem Lieflande Marmars von Dali aus durch B. Brafer erftiegen warb, um bann fubmarts feinen Beg nach Il beppur fortgufegen. Bon Pali fubmarts 8 geogr. Reilen Weg burch die Chene fchreitenb, fagt Grafer, traf er biefen 3ng ber Mewartette, bie von Ajimer, vom Morben, fabmarts ftreicht, um fie von ihrem Beftfuß aus emporzufteigen. Bafferreichthum macht ihr Gebange vegetationereich und lieblich: aber bie Grange mo ber Sanbstein von Marmar aufbort und bas primitive Geftein biefer Mewarfette beginnt, tonnte er nicht ermitteln. Obwol biefe Rette fur bas Land characteris flisch genug ist, meint der Reisende, so bedurfe fie doch teiner befondern Befchreibung, ba fie ben Berggugen von Mi mer vollig gleich fen in ihren Bestandtheilen; nur fen fie noch weit bober als dort, und besser bewaldet. Er schäpt ihre mittlere Sobe nabe bem Deoghurs Daß, noch auf 750 bis 1000 guß über Marmars Chene, die Bobe ihrer Dits auf 2000 bis 2500 Bug, mas vielleicht nur etwas ju viel erscheint. Oftwarts von Deogbur, bas etwa 800 Ruf über Marmar liegen foll, mo bie Dem artette auf ein Minimum gufammengeengt gu fenn fcheint. breitet fich bas offene Land ber etwa gleich hoben Memarftufe oftwarts aus, über Bednore, Bunaira, Bhilmarra, bis gum Bunafthale, am Beftfuß ber Chitore, Rette. Gabmarts aber von Deoghur, führt ber Beg burch wellige Borfetten nicht hoher, aber fehr irregulair gestalteter, primitiver Bergzuge nach Ilbeppur, in benen B. Frafer zumal viel Barietaten bes Eneug voll Quarggange fand, beffen Schichten von D. nach S. ftreichen, und fast fentrecht in Safeln emporftehn. Sier find febr haufig die weichern, verwitternden Thontheile weggemes fchen, und bie fcneeweißen Quarggange, wie barte glans sende Manern unverruckt ftehn geblieben.

In berfelben Direction, in welcher Frafer von R. nach ., von Deoghur nach Ubeppur, feinen Beg, mehr in ber Mewarebene, ober ben bflichen Borbergen gurucklegte, machte J. Lob, 1819, feine Banberung 21), nur umgefehrt,

<sup>20)</sup> B. Fraser Descr. I. c. I. p. 151—152.
Narrative af a complete Circuit of Mewar, Marwar and Adjmer in Annals Vol. L. p. 655—696.

von Sub nach Nord, und zwar mehr westwärts im Gebirgt lande ber Aravalli selbst, von Ubeppur über Pulanet, Mathdwara, Usurwas Sumaicha nach Railwara, my zum Festungsberg Romulmer, von wo ihn ber Gränzpai gegen die Wäste bei Nadole hinabstührt in das anligente Liesland von Marwar. Es macht uns dieser Weg, auf den wir ihn begleiten, mit demjenigen Theile der Aravalli m seiner Bewohner zwischen Udeppur bis an die Gränzberge von Merwar oder Mairwar vertrauter.

Erfter Tagemarich (12. October 1819). Bon Uberput nur 5 Stunden Weges, bis zu einer Unbobe awischen Mairta und Eus, die nur anderthalb Stunden fern liegt von ber Gra nittette und bem Balbgurtel, ber ben Berggan bei Sho les ber Residens mit bem Bergsee abscheibet von ber mehr cht: nen Demarftufe mit bem Acterboden. Bon biefer Anbie lient biefe gang ebene Dem arftufe bem Auge ausgebreitet on, bis zum Reftungeberge Chitore; ber großere Theil berfelben # aber noch nicht Ackerboben geworben, er ift noch mit Janglis überzogen. Dier bricht bas muntere Korellen maffer and ben Gebirgsgau hervor, bas Beris beißt und jum Schonen Ubered gur-Sce fturgt, bann als Bairaß, gemäßigteren Stromes, wie ber aus demfelben hervortritt. hier erhebt fich, nabe, ber Sign berg mit feinem Wildgebege und Jagdrevier bes Rang von Uhr pur. hier murben bie erften Beite gum Lager aufgefchlagen mit die Karawane zum Abmarfch für den folgenden Lag gerüftet.

Ameiter Tagemarsch (13. Oct.) nach Pulanos. Mit hundert schreienden Kameelen, die bei der ersten Belegung mit Lastsätteln und Bagage sich wild widersetzend umhertunmen, und mit jubelnden Elephanten, die beim frohlichen Abmarse ein eigenthumliches Fistelgeton von sich geben, wurde der Zug be gonnen. Er ließ links die Bergzüge, welche die Capitale umpsigeln, liegen, auf deren hohen Pits voll Burgen, die Ruinen war auf der meiten überragen. Gegen Often, zur Rechts, war auf der weiten Ebene keine Gränze am fernen Porizent sir das Auge zu erspähen. Der Zug ging nordwärts durch such ten, selbst von der nassen Jahreszeit her noch sumpsigen Bodes, durch ein fruchtbares Land voll schoner Borfer, durch die verschlene Stadt Deopur, zur Domaine des Zalim Sing, ind

<sup>322)</sup> J. Tod Ann. l. c. I. p. 656.

Erben von Marwar, ber aber den Titel Bhanaji, d. h. Ges vattersmann oder Better führt, wie alle diejenigen, welche durch Berheirathung mit Prinzessinnen der Ranas von Udeppur deren Schwiegerschine geworden. Tod sagt, dieser sep als Held und Literator zugleich ausgezeichnet, und widerlege das so ges wöhnliche Borurtheil, als sehle den Rasputensürsten jede höhere Ausbildung; er war selbst Improvisator und Mäcen der Barden. Bier Stunden Weges weiter, nord wärts, durch ähnlichen Borden, ward die Station Pulanoh erreicht, die wie Deopur mit hren Tempeln und Häusern noch in Ruinen lag. (Auf der Kartest sisse Phalana genannt.) Sie war damals der Sis eines Mistisers und einiger zurückgesommener Rasputeu. Chefs.

Dritter Lagemarich (14. Oct.). Auf gleichem fumpfe en, dfter fur Rameele febr unpracticabeln Wegen, bann aber wifden Schiefertetten (nach B. Frafer ift es Gneng. ebirg) hin, mit faft fentrecht ftebenben Quargabern, nur n Fallwinkel ber Schichten von 75°, nach Rathowara, am Subufer bes Bunag. Fluffes. Unftreitig biefelbe Strafe welche auch B. Frafer nahm. J. Tob überftieg zuvor bie tathbwara, Berge, Die fich 400 guß, nach feiner Schagung, beben, auf beren Safelruden zwei fleine Geen liegen, von bem unter Baumalleen Bafferleitungen jur Stadt und ju ihren empelanlagen geführt find. Noch am Abend murbe ber Bus if, Ring, an bem bie Stadt liegt, burchfcritten, und auf ber rblichen Uferhobe bas Beltlager aufgeschlagen. hier murbe ein afftag gehalten, um die nachfolgende Bagage zu erwarten. Bier rd Rrifchna (ber Blaue) als hirtengott verehrt, bem man n Apollo verglichen bat; ju feinem Tempel gehoren bier Beer t von 4000 Ruben, welche seine Altare ober vielmehr die Brabs inen Diener, allerdings binreichend mit Butter und Dillo au feben im Stande find.

Bierter Lagemarsch (16. Oct.) nach Usurwas. Das affer bes Bunaß ist hier ungemein klar und tief; die Bolksenbe erzählt: vor dem Einfall der Mohammedaner habe man 1 Flußgotte Kotosnüffe als Opfer gebracht; er streckte damals en Arm aus der Welle hervor, und nahm es an. Seitdem r Ungläubige ihm einen Stein, statt der Kotos, darreichten, er feinen Arm zurück und erschien nicht-wieder. Die Ufer

<sup>&#</sup>x27;) J. Tod Person. Narrat. L c. Ann. L p. 663.

find niedrig, gran und bewaldet, auch Sumpfwaldungen besten fie. Ufurwas ist ein großes Dorf, das der Rana ciae feiner Charun, oder Barden, für einen Gesang geschentt hat; sie bringt also Poesse noch etwas ein. Rastag.

Funfter Lagemarich (18. Oct.) nach Gumaidam 3 Stunden fern. Es wurde ber Weg aus ber Ebene, mk 40 vorigen febr turgen Lagemariche, gegen Beft, ftromaufwitt. im Bungfthale jurudlegt, mo auf balber Station, bit to Dorfe Gurah, ber Strom aus ber Aravalliskette fener bricht. In bas Thal, Shero Rulla-genannt, fibrt mit enger Pfad, zwischen fteilen Berghoben; es erweitert fich ja te ner Biertelftunde, und ift von wilden Dango, Reigen (Bu lur), Cuftards (Sitaphul) und Mandelpfirfic (Artbodam) bewachsen. Die Ufer bes Stromes beschatten bie fo lichften Dango, Samarinden und die beiligen Banne is Burr (Banjane) und Pipala (Fic. relig.). Bu beiben & ten, bis wohin die Bewafferung reicht, liegen Baumwelles pflangungen, Reisfelder, Buderplantagen; bit boben fleigt noch die Terrassencultur hinauf. Die Aruchtuit Diefes Bodens ift außerordentlich; innerhalb 13 Monaten gicht a 5 Ernten, der Taglobn ift febr toftbar, die Dube groß, ba & trag bebeutend. 3wei Uebel bringen bier indeß nicht felten in Landmann um feinen wohlverbienten Lohn, die Berfibrung ben periodifche le ber fc wemmungen in ber naffen Jahreget mi die burch Seufdredenfluge in der trodnen, welche in it letten brei Jahren die gange Buckerrohrernte vernichtet batten, mi das Dathi (Indifd Rorn) aufgezehrt. feht aus drei Dorfgemeinden, jede von 100 Saufern, an Be bes Rana Paj, b. i. bes Ronigsbergs gelegen, von cins Gangfteig fo genannt, ben bie Rana's in bas wilde hodgeter nahmen, wenn fie von heeren der Groß: Mogbule, bis birin aus den Chenen verfolgt wurden. Roch wohnen hier die Rat fommen des Rana Rhombo, des Erbauers von Komulun. fie machten J. Lod ihren Besuch und brachten Geschente. Die Rajaputen find Bhomias, d. i. freie Landeigenthimit bes Thales, in Tracht von den übrigen Landleuten nicht vericht ben; aber von edlem Buche, fchlanter Geftalt, robuftem Ropo bau mit Ablernasen und langen Barten, erft feit ben Plimbo rungen der Mahratten verarmt. Bordem ftellten fie bundert War mit Gewehr jur Befatung von Komulmer.

٠ ,١.

Sechster Lagmarich (19. Oct.) nach Railwara 324) und Romulmer. Durch bas wildpittoreste Thal, mit Mango wald bedeckt, fleigt man, gegen Rordwest, über bas Dorf Dladur, ju ber Bafferfcheibebobe gegen 1000 gug, nach ber Barometermeffung empor, von welcher bie Baffer oftwarts jum Bunag ber Mewarfinfe fliegen, weftwarts burch Marwar jum Bubustiefland. Sier oben liegt Rail mara, ber hauptort bes Bebirgegaues, ben die Ranas ju ihrem Afpl mahlten, als fie einft - aus den Sbenen bes Bungf und von Chitore vertrieben murden. Alle Bergboben und Liefen find bier voll Sagen, aus einer frubern, ritterlichen Zeit. Die relative Sobe von 1000 guß über ber Memarftufe gabe, nach 3. Tobs Angabe, ber Lage biefer Bergftadt bie abfolute Sobe von 3000 guß Engl. (b. i. 2814 R. Par.), in einem alvinen, ungemein quellen und weibereichen Gebirgsgau, über welchem fich die Berg : und Felsgipfel noch um 500 bis über 700 Ruß bober emporthurmen. Auf einer von Diefen Erhebungen, nicht fern in Rordweft, liegt die Refte Ros mulmer, beren Außenwerte fcon bier mit ihren Berfchangung gen beginnen. Ihr Gouverneur fubrte ben Gaft mit Escorte in Biefelbe ein, ber im Jahre 1818 felbft erft diefe Refte burch Be-Rechung gewonnen, und fie nach turgem Befis von 8 Lagen. mit feinem britifchen Commando, dem rechtmäßigen Befiger, dem Rana von Ubenpur, übergeben hatte. Jest mar ein naber Bers' wandter bes Rana, Dovlut Sing, ihr Commandant, ber fich . Dabraja titulirt, und nachft bem Rana ben erften Rang, als Befehlehaber bes Schluffels jum lande von bet DRarmarfeite ber, behauptet. Gine Biertelftunde von Rails mara giebt bie erfte, große Berfchangungsmauer mit bem Anfteigen bes Gebirge, Arait pol, vor ber Feftung bin; es folgt bann die zweite Sullapol, bie britte Banumanns pol, an welcher bas Außenthor ber Festung liegt, bem bald brei andere folgen, bas Sieges, Blut: und Rama, Thor, bis Die lette Berfchangung, Chongunspol, die gefte felbft eins Schließt. Diefe Gefte liegt, nach J. Lod's Barometermeffung, 3146 F. Par. (3353 R. Engl.) ub. d. Mecre. Die Aussicht, ein weites Panorama über bie ferne Induswufte, nach Beft, wie aber Mewar nach Oft ift außerordentlich. Die Festung selbft, mie ihren ungabligen Monumenten und Architecturen, ju beren

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Ann. I. p. 668-676.

Abzeichnung Monate Fleiß gehoren wurden, verbient bielelte Inmertfamteit. Maßige Umwallungen, mit zahlreichen Bafina, bie nach J. Lod an etruscischen Styl erinnern, umgen be gangen Ruß bes Berggipfels, auf welchem die Citabelle thront. Dieser Restungstegel, Sitra genannt, steigt Baftion war Bu ftion, und Ban über Bau, gleich einer Mauertrone ber Chick empor, bis jum Babul Dahl, b. i. bem Bolfenpalafte Ranas, ber alles Land vom Indus gegen ben Yamum is num Bindbran weit aberfchant. Alle Mauer: und Reis Il hange find mit Cactus überwuchert, die hier wie im gun Aravalli den hochsten Luxus erreichen. Außer den Seftungine ten find die Tempelbauten auf diefer Bobe mertwarbig, bie, 124 A. Lob, bem Jaina Cultus angeboren, und fich burch ch claffischen Styl, durch große Ginfalt und Reuschbeit ihre wem theistischen Cultus auszeichnen, der eine vollig vom polythaftice Mantheon bes Sivacultus verschiedene Architectur bedingt ba Es find Dome mit erhabnen freiumlaufenden Gaulenhallen, bent schlanke und hohe Gestalten J. To d 325) auf die feltfamfte, gework Sprothese brachten, bier mußten griechische Runfter, aus Seine Deriode, etwa beim Bauplan thatig mitgewirft baben: bod foiled er diesen Gebäuden gang benachbart wieder andere, welche, buch niebere Saulen in breifachen Stockwerten übereinander gemit mehr ben gothischen ober angelfachlischen Bauten gleichen folch Die Beichnungen, welche Lob mitgetheilt, geben bie richtige In Acht, welche allerdings die größte Aufmertsamfeit auf dick is dabin unbefannten Prachtbauten richten muß, die gang in im ihnen verwandten, edlen Style der Jain Monumente auf ich Abububa (f. ob. S. 732) und zu Ajimer (f. Safel f. Sa Ann. 1. S. 778) ausgeführt find. Die zierliche Feftungis architectur felbft verbient Bewunderung. Auch außerhalb im felben stehen beachtungswerthe Monumente diefer Art; j. B. af ber Sohe bes Bergpaffes nach Marmar, ber Mama:Deti, oder der Tempel der Gottin Mutter, die mit ihrem jahlniche Gefolge in Marmorfiguren, von 3 Fuß Bobe, benfelben als Or namente fcmuden; ein großer hofraum umlauft ben bampting pel, deffen innere Seitenwand voll Marmortafeln fich wift, b dect mit Gotterbildern und Infcriptionen der Fürften, Die ihms

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod treffliche Beichnungen ber Feste und bes Jamatunell's Aun. I. p. 660, 671.

11

Dentmale setten, welche aber alle zerstümmelt und zerbrochen wurden von den bis hierher vordringenden Rohilla Afgha, nen, den Soldlingen mohammedanischer Herrscher. Diesem Rama Dedi gegenüber, auf der andern Seite, dicht am hinabssteigenden Paßeingange nach Marwar, denselben dominizend, erhebt sich ein Dom auf Saulen, mit einem Altar, ähnlich dem Tempel der Sichplie auf Tivoli's Felsen, ein Mausoleum des Pirthi Raj, eines tapfern Trubaduren der Mewar, dessen Gattin Terra Bhae eine Heldin in den Rajputen Romangen bekannt genug ist. Im XIII. Jahrhundert sollen diese Landess hänptlinge, aus Bednore durch Mohammedaner hierher vertrieben seyn, und das Bergland mit herventhaten verherrlicht haben.

Siebenter Lagemarfc (20. Det.) jum Grangpaß son Dewar und Marwar 26). Erft am folgenden Mittag murbe weiter gezogen, aber an ber Grange von Marmar, bie in ber Mitte bes Gebirgspaffes liegt, Salt gemacht. Gehr Reit geht der Beg, nach 3. Sod's Meffung, in einem Bintel von 55° binab; bennoch tonnte er von ben Elephanten guruckaes legt werben (fast unbegreiflich, benn bies ift etwa bie Steilheit des Regels ber Riefentoppe in Schleffen). Bur Seite thurmen - fich auch bier pittoreste Relfen von rofenrothem Quary empor. In der Bobe brobt die Fefte Romulmer, über Bald, Selse fcluchten, Bilbbache herabschauend. Die Felswand Satis Dmara, b. h. Elephantenthor, bezeichnet bas Granges biet zweier Rajouten Ronigreide. Ein Grangcommando e ber Marmar von Ihoudpur empfing die Gafte gur Escorte auf dem neuen Gebiete; es waren Gebirgsftamme bes : Aboriginer Bolts, ber Der ober Mair, ber angrangenden Mair wara : Rette, die unter Marmar, wie unter Ajimer und uns ter Udeppure Befit vertheilt find; fie werben fo wenig als bie Bhits, ihre Stammesvermandten, in turgem noch ju ben Plun-Dervolkern zu gablen seyn, wenn ber begonnene Rriede auch bier feinen Beftand bat.

Achter Lagemarich (21. Oct.) nach Ganora 27). In ber Dabe bes fo eben zu verlaffenben Granzpaffes, gegen bas Bergland Mairwarra, im Nord, wie gegen bas Liefland Marwar im Beft, liegt bas bofe Raubschloß Gotulgurh,

37) ebend. p. 687-692.

<sup>96)</sup> J. Tod Person. Narrat. in Ann. l. c. I. p. 678-687.

von dem folgender Gebrauch stammt. Wer von den Rachten fürsten, wegen Naub und Stdrung des Landfriedens, jum Eil vernrtheilt ist, wird von seinem Lehnsherrn vorgesordert. Dickt wirft ihm ein schwarzes Gewand um, giebt ihm einen schwarzes Hanze, und überläst dem nun rozu freien es selbst über die nahe Granze zu flüchten, und sich zu watriten. Dies Kleid heißt Barwattia (bars und matunz expatria); schon vor dreitausend Jahren sollen die Pandus Brüder am Yamuna, solche Barwattias getragen haben (f. 6k. 827).

Der nachste Granzort auf dem Marmar : Gebiete, if Gas nora, ber Sauptort in Godmar, beffen Sauptling, ober That tur, dem britischen Gaft jum Empfange entgegen ritt. Stihr batte Ganora bem Rana von Ubenpur gebort; in ber neus - Bertheilung ber Rajputengebiete mar es bem Raja von 3bout pur jugefallen. Dennoch batte ber Thafur aus alter Bafalle: Unhanglichkeit die Investitur des Schwertes von feinem alte Oberherrn angenommen, fatt von bem neuen. Diefer licf aus Eiferfucht, jur Strafe, die Stadtmauern von Ganora einnift. Beit langem hatten bie Borfahren bes Thatur diefen Woften mit Sapferteit gegen die Mongholenüberfalle vertheibigt; fie mann mit ben Rangs von Ubenpur verwandt. Der Gebrauch bei ba Belebnung mar, bas Ericheinen bes Bafallen an ber Dalit pforte des Mana am Marsfelde, wo ibm der Rana mit ein Reule von Gilber und bem Feldgefchrei "gebente Romuli mers" entaggen fam. Darauf ward er ber "Better von Mit war" genannt. Bei ber erften Irrung, meinte J. Lob, wird wol die Jalousie des Rana von Ihoudpur in Fehde loebrecht gegen den Thatur von Ganora; da der Brite nach Ibouten gieben wollte, fo wich er biesmal ber gaftlichen Ginladune to Thatur aus.

Mit dem Eintritt in die Plaine von Marwar, melk nackter Felsboden bedeckt, begann ein großer Wechsel der Lembratur. Bon der Ruble auf der Paßhöhe, am Morgen, bei 11°5 Meaum., slieg das Thermometer in der Niederung, am Mond, auf 28°5' Neaum., und diese Hige hielt an. An den folgenden Lagen mußte gerastet werden, um die Bagage zu erwarten, der Transport vom Aravalli herab sehr beschwerlich war, die jügleich vielfach beschädigt ward. Der Chef von Rupnaghut einer benachbarten Raubburg am Westabsall des Gebirgs, bei

auch einen Bergpaß gleich Ganora beherricht, machte feinen Befuch. Er ift noch getheilter Bafall zwischen beiben Lebns herrn von Marmar und Ubenpur, im Beft und Oft ber Gebirgstette.

Mennter Lagemarich (28. Oct.) 28). Durch fehr frucht bare, trefflich bemafferte Cbenen, voll Ortschaften ging es an ben eingeriffenen Stadtmauern von Ganora vorüber. alter Anhanger bes Rana von Ubeppur rief dem britifchen Color nel bei ber erften Begrugung die Worte lebhaft entgegen: "Gieb uns Godwar jurud!" Ungeachtet bies nun feinesmegs in Teiner Macht fand, fo gab er ihm boch jur Antwort: Barum pabt ihr es euch nehmen laffen; Gott felbft hat es ench nicht aus jedacht; benn ber bat euch bie Aravalli gur Raturgrange ber herrichaft gefest, ihr Beftfuß follte nie jum Demar, b. i. um Sochlande, geboren! Much barauf mar ber alte Politifer jeruftet; er antwortete: "Auch nach bicfem Princip ist Godmar , unfer Eigenthum; benn bier find noch andere Naturgrangen als die Berge; gebe nur weiter, und bu mirft eine Strecke weit noch alle Bufche und Blumen finden wie in Mewar, aber nur menig Schritte weiter und Alles ift anders! Aonla, Aonla, Memar! Bamul, Bamul, Marmar! Bo bie Monla, Blume ihre gelbe Bluthe tragt (alfo wol eine Bergpflange) ba gebort bas Land von rechtswegen uns, ben Dewars, weiter wollen wir nichts! Gie mogen ihre fruppligen Bawuls (ober Babul), die Buftenafacie (Mimosa arabica) behalten, ibr Rhuril und Af! Gieb uns nur unferc heilige Pipul (Fic. religiosa, Pipala) jurud und ben Aonla ber Grange!"

Birflich, bemerkt 3. Tob, ift die Raturgrange bier febr appant: man fest über einen schmalen Bach und Alles ift ans rs; Die prachtvolle Gebirgenatur ift verschwunden. Die Bans ine (Burr, Fic. indica) und die Pipala (Fic. relig.), nebft ner ber Enpreffenform abnlich gestalteten Dimofenart, elche Godwar noch am Fuß der Bergzone gang eigenthumlich on foll, verschwindet alebald gegen bas Dorngebufch ber burren Bufte, wie ber Capernstrauch, ber Jomas (?) und andere Geachfe, Die gwar noch gutes Rameelfutter aber boch fein Schmud ebr fur die Chene find. Benes 3 mprompt it auf eine politie

<sup>28)</sup> J. Tod Personal Narrat. I. c. Ann. I. p. 692.

fche Granze durch Begetationsverhaltniffe gegrundet, beruhte auf einer Boltsfage, beren hier sehr viele im Schwange gehen, und benust werden, die Behauptungen der Annalen und biffice rien zu erharten und zu belegen. Diese Sage bestimmte einst bie Branze der Bergherrschaft so weit die gelbe Aonla blut, wodurch eben diese verherrlicht ward.

Die Ernte war in dieser Marwarplaine schon einze bracht; so viel auch das Land durch Amir Khan ausgeplinder fenn mochte, immer zeigte sich hier noch Wohlhabenheit, so weit die vielen kleinen Aravalli-Flusse, unter denen auch der Luni oder der Galzsluß, von der Bergkette herab dem Juß und nachsten Saum des Lieflandes bewässen und befruchten. Die Odrser sind hier noch groß und volkreich, aber dem Einwohnen sehlt schon die Problichkeit des Bergvolkes von Memar. Nas dole 329) mit seinen Jaina Architecturen liegt schon ganz in der Ebene von Marwar, die wir fürs erste hier wieder verlassen, um zu der hohen Mewarstuse und ihren übrigen Landschaften noch zurückzusehren.

## 3. Die Ortschaften in der Chene der Demarftuft.

3wifchen jenen beiben Oft, und Morbrouten, und ber Chitore , Rette im Dft, wirb bas ebene Land ber Demar-Enfe von mehrern fleinern, mafferarmen, unter fich norallellen fenden Rluffen burchfchnitten, die von 2Be ft gegen Of fliefen. Insgesammt ber Dewarkette entspringen und fich im Thale bei Bungffluffes, unter verfchiedenen Abftanden, ju bem einen Bauptstrome vereinen, ber von ben beiben sublichften biefer que laufenden Rluffe feinen Damen tragt, und mit feinem reichlichers . Gemaffer bicht jur Chitore: Rette berantretend, ihre Reile. meftliche Contrepente, unter ben Felshoben ber Festungsberge von Chiwer. Mandelabur, Jehajpur (Jehaggurb), Rajemal, immer nordofe marts, ale ihr Strombegleiter, befpult und befruchtet, bis er, wie oben gefagt, bei Tonk ploglich gegen Oft fich wenden sum Durchbrecher bes Chitorejuges wird, um burch die fices gegliederten Retten (die Satpura) jum Chumbulthale ju gelam gen. Bairag, Bunag, Rotafery, werben und von Gab nach Morb die 3 fublichften biefer querlaufenden Binfie genannt, welche icon unterbalb ber Feftung Mandelabur vereint find;

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Person. Narrat. L. c. Ann. J. p. 608.

die beiben nordlichern heißen Rhari bei Deorah 30) und Don aus Ajimere tommend. Zwischen ihnen breitet fich bas ungemein fruchtbare, vorzugeweis ebene Demar aus, voll Ortschaften, dem 9. Lod in hoffnung einer beffern Butunft, ben Ramen bes fcbnen Garten von Demar 31) gab. Gegenwartig aber ift er freilich noch meift vermuftet, voll Jungle, Balbung, Berfumpfung, in Ruinen und Berfall, feit den Mahratta und Dindars rieverheerungen, welche biefem fruherhin wohlhabenoffen Theile Rajaputanas am unbarmbergigften mitfpielten. Als die nene Ordnung der Dinge langft feftgestellt mar, erfuhr B. Beber, ber im Jahre 1825 diese Chene burchreisete, von dem Polizeis obriften (bem Jemautdar) ju Ummergbur32) ber mit feiner Garbe ben Frieden im Lande ju fichern batte, wie baufig biefer Doch leiber noch burch Rauber und Diebegefindel, von Bhil, Minas und Raiputengefchlechte geftort werbe. schnelle Buwachsen ber Baldgebufche und Jungles trug fehr viel zu der allgemeinen Bermilberung bei, obwol es zugleich Beithen großer Fruchtbarfeit ift; Tob meint, es gebe feinen 33) frucht barern Boden in Sindoftan, als ben des ebenen Demar gwifchen Bairag und Bunag.

Ummerghur 34) eine bedeutend große Stadt im Duab, wischen Bairas und Bunaß gelegen, haben wir schon früher als en Ort genannt, wo sich ein Fischer: Tribus der Bhils aushält s. ob. S. 617); sie ist neu, sehr regelmäßig angelegt, und durch inen reichen Kausmann, dessen Mausoleum sein Andenken er alt, sind in der Mitte der Stadt drei schone Tempel ausgesührt. Südwärts von dieser Stadt, auf dem Wege nach Chitore, erhebt ch aus der Ebene eine Feldklippe, auf welcher das Castell Gun, rowr (Gungrah der Karte) erbaut ist, gleichsam der kleine lorposten der weit höheren Chitore/Keste. Die Lage ist ungemein izend; um den Fuß ziehen sich waldige Höhen, von einigen dalmbaumgruppen überragt, der Baumwuchs, der weiter nordärts ans dem dürrern Plateauboden abnimmt, ist hier, den Bern näher, in seiner prachtvollsten Fülle. Der Bunaß/Fluß, r nordwärts Ummirghur durchsest werden muß, um nach Bhil.

J. Tod Person. Narrat. I. c. Ann. I. p. 784.
 p. 683.
 B. Heber Narrative I. c. T. II. p. 473.
 J. Tod Person. Narrat. I. c. Ann. I. p. 790.
 B. Heber Narrative I. c. II. p. 464 — 472.

wara, dem Hauptemporinm von Mewar zu gelangen, hat ein sehr schones, klares Basser, das bei Rasmy trefstüche Fordlen nahrt, zur Regenzeit schwillt er außerordentlich an. Entlang seinen Ufern beobachtete J. Tod in der Ebene, zwischen Rasm und Seonah, am 23. Oct. an einem kalten Morgen eine sehr merkwürdige Luftspiegelung 335) (Fata Morgana), in welcher die benachbarte Gebirgskette in tausend zerrissenen Piks und Rusnengestalten emporzusteigen schien. Dies merkwürdige Phânomm, das sich sehr häusig im westlichen Tieslande Marwars und der Indusebene zeigt, wird bei den Rajputen Sietote (d. h. Binster-Schlösser) genannt, weil es sich meist in der kublen Jakreszeit zu zeigen psiegt.

Bhilmara 36) bas Emporium haben wir fcon oben & nannt (f. ob. S. 868); es liegt nur 2 geogr. Meilen nordwins vom Bunagufer. Seber fand die nett aufgebaute Stadt im ohne glanzende Gebaube, aber mit vier Bagaren voll Sandel und Bohlstand, außerordentlich belebt voll Baaren und Indusmi, meht als in allen andern von Delhi an am Ganges bis babut (im Jahre 1825) durchreifeten Ortschaften. Rorn, Debl, Baum wolle, Bollenwaaren, einheimifche Schneidmagren in Stabl und Gifen, beren Gute bes Bischofs Erwartung weit ubr traf, waren in Rulle ausgelegt. Die Biederaufnahme bes Dart ortes batte 3. Tobs Unftrengungen vollkommen entsprochen, ta den Rang von Udenpur dazu vermocht hatte bier Colonien ange fiebeln, und ihnen Abgabenfreiheit auf eine Reihe von Jahrn ju gestatten. Unter feiner Leitung war ein handelscoder für fit ausgearbeitet und eingeführt. 3. Cob felbft verfchaffte ibum Muster englischer Fabritate zur Nachahmung, gab aus ciema Mitteln Gelber jur Bericonerung bes Ortes, und bie Ginwohnn felbft fagten in frobem Undenten an ihren Bobitbater, ibre Ctan follte von rechtswegen Tod gunge beifen. Befonders fiche bem Bifchof bier die großen gemauerten Bulis, b. i. die Brum nen, auf; vierectigte Baffins thurmtief gemauert, oben mit ein Saulenhalle gebeckt, ju benen 60 bis 70 guß tief Steintrepen in machtigen Fluchten binabgeben, um auf ihnen bas Baffer bo quemer heraufzutragen, bas aus ben gewöhnlichen Brunnen an Striden durch Ochsen heraufgezogen zu werden pflegt. Dieier

<sup>&</sup>lt;sup>336</sup>) J. Tod Person. Narrat, I. c. Ann. II. p. 682: bergf. I. p. 17. <sup>36</sup>) B. Heber Narrative I. c. II. p. 461—465...

Brun'nen bau, von Treppen, Saulenhallen, Corridors, Anpflanzungen umgeben, bildet ungemein malerische Partien, wird aber nur im Rajputenlande an dem Sudwestufer des Yamuna, nirgen de auf dessen Norduser gefunden; er ist durch die Sitte der häusigen Abwaschungen, unter Gebet, bei Hindus wie bei Mohammedanern eingeführt; in diesen friedlichen, pittoresten Gemäuern, von zahlreichen Taubenschwärmen umflattert, sinden diese Lieblingsvögel der Orientalen das sicherste Afpl für ihre Brut.

In der niedern Berggruppe im West von Bhilwara, die von bem Orte Purh 37) die Purhberge genannt wird, liegen die Rupfers und Finns Minen Daribas, an deren Wiederaufs 1ahme J. Tod leider burch seine Entsernung aus Rajasthan versindert ward. Purh soll eine der altesten Städte Mewars senn, ie liegt in der Mitte des Gaues, den auf einem Umtreise von Stunden die Babas, d. h. die Infanten der Nanas von Rewar bewohnen. Oftwarts der Stadt liegt ein isolirter Schiesersseh, der Granaten enthält. Nordwarts setzt die zerrissene Bergruppe gegen Bunaira fort, welche südwarts dieser Stadt, bei Randel, vom Rotasery durchbrochen wird.

Bunaira 38) mit einem bedeutenden aber schon alten Caell, ist eine große ummauerte Stadt, die mitten in Garten am
uß ihrer bebuschten Schloßtlippe erbaut ist. Sie ist die Restinz eines Raja, der zwar verarmt und tributair an Udenpur,
ich alle Wurde eines souverainen Fürsten behauptet. Hier wird
el Baumwolle gebant, etwas Weißen und Gerste, und hier
he B. heber das nordlichste Opiumfeld in Mewar.
inige Palmbaume über mehrere Grabmaler sich erhebend, und
rummer einiger Moscheen auf benachbarten Anhohen, tragen
pr vieles zur Nomantit der Landscheft von Bunaira bei. Weisinordwarts wird der Boden der Mewarstufe, durrer, waldloser,
ifruchtbarer, umher nur obe mit dornigem Gestripp bewachsen.

Dabla39) ist die nordlichste Mewarstadt gegen die Granzen Ajimer, wozu schon am Norduser des Kharl Flusses das nachbarte Deorah und Bunai gehoren. Das zerstotte Casl fonnte seinen Thatur nicht mehr beherbergen, der sein Afpl Rotah suche. Als B. heber (1825) hindurchzog, war der

J. Tod Person. Narrat. i. c. Ann. I. p. 787.
 p. 787; B. Heber Narrat. l. c. II. p. 458 — 461.
 l. c. I. p. 786; B. Heber L. c. II. p. 452 — 457.

Ort so arm, daß gar keins ber Bedürfnisse für die Karaman aufzutreiben war. Die Raussente, meist Cosonisten ans der Judustrüfte von Bikanir, haben hier nur einen temporairen Infenthalt und kehren dann mit ihrem erwordnen Eigenthum in ihn Oase zurück. Dabla selbst liegt schon in einer völligen Sandwüste, und das Haupteinkommen besteht im Berkauf der spackenen Basser, das hier ein Monopol des Gouvernement ist.

U. Ajimere (Ajamida) die britische Provinz in Rapputana, auf der Mewarstufe, seit 1818.

Im Rorben bes Rajathums von Ubeppur nimmt bas bris tifche Territorium von Mimere, in feiner größten Int breitung von Beft nach Dft, bie Mitte ber Dewarftuft in und trennt die Gebiete ber einheimischen Rajputenherichaftet Ubenpure im Guben, von Rifchen abur und Bepput im Dorben; gewährt aber bagegen ber politifchen Racht ber Briten eine fichere Communicationslinie für the Ri litaircommandos zwischen bem Beften und Ofen, m ihren Ginfluß über die Bergoblter ber Dewarkette und bie Sie putenftaaten im Lieflande Marwars und Sinds gegen Eif. eben fo wie uber bie ber Berg , Rajas in ber Chitore , Rette, " Barowti, und überhaupt gegen Often bes Chumbul, mit Rad brud ju behaupten. Afimere fpielte fraher als haupter in Majpntenftaaten, und als Capitale der Monabolischen Gubal Mimere 340) (f. Affen IV. 1. S. 626), ju welcher ber grofen Theil Rajputanas geborte, eine viel bedeutendere Rolle, ja cint Beit ba Schah Jehangir (Dicheban) und Aurengieb ( Mien IV. 1. S. 636) bier ihre Palafte und Refidenzen ericht ten, um von da die friegerischen Rajvuten Rajas ju bandigt und im Zamm ju halten. Diefe Glanzperiode ging vollig unit. mit den Ueberfällen und Plunderungen ber Dabratten in to fen Bebieten, in beren Folge Scindlabs tprannifiche Bend Ach auch aber Ajimere wie über einen großen Theil ber Rapu tenftaaten ausbreitete (f. ob. S. 402; im J. 1800 war General Perron im Befit von Ajimer) 41); durch feinen Allianymath unmittelbar vor bem Pinbarrietriege (1817, f. ob. 6. 410) mit

<sup>\*\*\*)</sup> Ayeon Akbery ed. Fr. Gladwin. Lond. 1800. 8. Vol. R. P. M.—85: Deser. of the Soobah of Ajmeer. \*\*) W. Hamilton Deser. of Hind, Vol. 1, p. 521.

Scindiah einen Theil seiner Landerbeute an die Briten abtreten, worunter außer Banda mit mehrern Festen in Bundelstund und dem Erhebungsknoten West-Malwas, um Nimutch und Rimbaira (f. ob. S. 640), auch Ajdmerc und ein Theil der benachbarten Berggane in der Mewarkette, nämlich Merwar oder Mairwar gehörten, die nun mitten innerhalb der independenten Consideration der Najputenstaaten zu drei wichtigen Militair/Provinzen mit britischen Canton-nements der Präsidentschaft Bengalens erhoben wurden, um die Communicationen von Benares durch die Najputensänder nach Malwa, Ajimere, zum Nerbuda und Guzurate gegen Sud nach Bomban, wie nach Agra und Octhi gegen Norden zu sichern, dem Spstem der Raubhorden zu steuern, die Rajputenstaaten zu ührem Tribut und zur Ersätzung der Tractaten anzuhalten und den Landfrieden zu sichen Ge. S. 412).

Erft felt diesem neuen Zustande 42) der Dinge ift die Stadt Mimer mit ihren Umgebungen für Europäer juganglich geworben, obwol fcon einmal, vor anderthalb Jahrhunderten, als Rais fer Jehanghir dort feine temporaire Refiden; hielt, ein britis icher Gefandter ber Compagnie Gir Thom. Romo, im Jahre 1676, dafelbft, am Sofe ju Ajimer, eine Audienz und felbft bie Erlaubniß ju ber Grundung einer Factorep erhalten hatte, die eboch bei ben fortbauernden Unruhen von geringem Nachhalt enn tounte. Die größte Breite bes jugehorigen Serritoriums timmt ben Raum gwischen ber Memarkette in Beft und bem Bunaffing im Dft, unter ber Fefte Jehajpur (f. ob. G. 822) in, eine Strede von 16 geogr. Meilen; die Breite dicfes fchmas en Landerftreife, von Sud nach Mord, ift weit geringer, nur 8 eogr. Deilen, namlich von bem Dilitairpoften 3hat, auf der Brange von Udeppur, Ajimer und Merwar, nord warts bis hr Stadt Mimer. Die engfte Stelle biefes Landerftreifs, swiben Dabla (f. ob. G. 891) über Dearah, welches in ber Ritte Des Liemer/Territoriums am Mordufer des Rhari Rluffes ob. G. 899) liegt, nordwarts jum benachbarten Gebiet bes einen Raiputenflaates von Rifdengbur, ift mit cinem Blid i uberfchauen, und beträgt bochftens nur 4 bis 5 Stunden Breite. liefer Landerftreif bient nur bagu die Dilitairftrage golfchen

<sup>42)</sup> J. Tod Person. Narrat. L. c. Ann. I. p. 785.

Ajimer und ben Sarowtiftaaten von Bundi und Rhoia ju fichern (f. ob. S. 812, 815). Bon Deorah nach Ajimet find 8 geogr. Meilen Beges; der Rhari , Fluß ift als politifiat Grangftrom zwischen Ajimer und Memar angefeben, boch icheine die Grangen felbst bier nicht mit topographischem Detail femili ju fepn, mas unter ben gegenwartigen Schutverbalmiffen ju Confdberation ber Najputenstaaten auch nicht erforberlich sem mit In der Mitte diefer britifchen Militairenclave bat fo in der Stadt Bunai 343), unter britischer Abbangigfeit, mod in einheimischer Rhatore Chef, d. i. einer Abtheilung der Rapputt erhalten, der dort in feiner Fefte refidirt; er mar, als hehit (1825) bindurchzog, erft ein Rind, das unter britifdem Ginfai, feiner neuen Lehnsherrn, groß gezogen wird. Die Stadt Bunai ift nicht bedeutend, fie ift am guß von Bergzügen erbant, die # gen D.B., über Ruffirabab gur Ajimere . Rette gichen. 3hm nacten Relsabhange find, gleich ber gangen Offfeite ber Annuli wie der Mewartette, fo wie auch die Bande des Caftels, tis über ber Stadt fcmebt, mit ftachlichen Cactus abermucht; ihrem Ruße breitet fich bier eine fchattige Balbaruppe and, mit in diesem durren Theil der Mewarstufe schon eine seine Biete der Landschaft geworden ift. Die Bewohner baten, beim Dut gug von Bifchof Debers Raramane, boch feine Zweige von 14 fen Baumen für das Rameelfutter, wie fonft wol gewöhnlich i abzuhauen, weil jahrlich ihretwegen eine religible Dilgerfahrt to ber gehe. In dem Lande haben die Briten bier feine gif Acquisition 44) gemacht; es hat nur bornichte Baume, Colimit gel, jene durre Buftenvegetation, in welcher die fachligm Catte formen vorherrschen, Sandboden, Waffermangel; es ift im Em mer nadt und verbrannt, ein Land gur Rameelaucht gerindi auch wird es von gablreichen Rameelbeerden beweibet. Die 30 flippen, die aus ben Ebenen emporragen, haben, nach 3. hat Dies 46) Beobachtungen, ber fein Standquartier in Ruffit abad batte, überall fenfrecht ftebende Gebirgefcichten.

Nuffirabad 46) in N.B. von Bunai, nach Capt. Silfons neuester astronomischer Bestimmung 74° 49' 12" O.L. t. Gr., auf halbem Wege von ba bis Asimer 7 bis 8 Sunden me

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod I. c. I. p. 784; B. Heber Narrat. II. p. 448.

\*\*\*) B. Heber Narrat. II. p. 439. \*\*\*) J. Hardie Skeich of De Geology of Central - India I. c. T. XVIII., p. 55. \*\*\*) B. Heber Narrat. II. p. 443 -- 446.

jedem ber Orte fern, ift erft ein von Briten feit 1818 neuges grunbetes. Cantonnement, ihre Saupt, Militairfation, gur Ethaltung ber Ordnung und ber Sicherheit in ben Rajputen. ftaaten gegrundet, baber noch auf feiner Rarte verzeichnet. ift febr regulair gu einem netten Stadtchen angebaut, bas im Aufbliden ift. Die Strafen find breit, hinreichend mit Alleen von Partinsonien bepflangt, um Die ju große Durre ber Land, fchaft ju verbeden; auch Dipalas, meint Deber, murben bier gebeiben, wenn man fie nur anpflangte, und mit ihrem vegetatis ven lurus nicht nur noch mehr Schatten geben, fondern auch baju beitragen vor ber größten Landplage ben bofen Staubminben ju ichusen, die hier jumal in der Sommerbibe bochft befcwerlich find. Obftbaume gebeihen hier, mahrfcheinlich ber Binde wegen, eben noch nicht, man erhalt Obft und Weintrauben aus den Bergthalern von Ajimer. Das Bauholz ift bier febr felten und theuer, und muß erft aus Mara ober Multan berbeigefchafft werben; aber auf bem Bagar, ben Griechen und Pars fis mit Waaren verfeben, find ichon alle Lurusartifel wie in Calcutta, obwol zu hoben Preisen, zu haben. 3m Jahre 1825 bielt ber Bifchof bier Rirche, und theilte einer Berfammlung von 120 Christen das Abendmahl aus, an einer Stelle wo gehn Jahre gue por noch fein einziger Europäer gewesen war. Bur Rirche brach, ten jedoch noch alle Auborer, die figen wollten, ihre Stuble mit: und wenn die herren und Damen bes Cantonnements ju Gafte geben, ichiden fie auch ihre Stuble und Lifche wie bas Lifchgerath einander gu. Mobel gehoren bier zu ben größten Roftbare feiten. Die Cantonnementsftadt erhielt ihren Ramen von dem Bitel, unter welchem General Ochterlony, ber fie grundete. am Sofe in Delhi genannt ward, Rabob Ruffir eb Dom, ab. Gin Officier 47) Diefer Station nennt, in einem Schreb ben vom Sabre 1824, ihre Lage ungemein einformig, in einer Ebene nur von trodinen Berggagen umgeben, überschuttet mit eis ter unendlichen Menge lofer Feuersteintiesel, ohne eine Culture telle in ber Rabe und taum ein Graschen, bas ben Boben grun arbt. Gegen Gudoft eine unabschbare Rlache, gegen D.B. burch ie fterile Rette von Ajimere am Borigont begrangt, duf beren Bipfel man, wenn ber himmel gang flar ift, Die Ritung von fimere erfennen tonn, welche etwa 8 Stunden entfernt lieat.

<sup>47)</sup> Account in Asist. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 226.

Der Mangel alles Gruns um die Stadt zeigt auch den Baffer mangel der Gegend an. Mit großen Koften hat die Rezieung mehrere Brunnen in die Felstiefe bohren und einen großen Kunst te ich aushauen lassen, um den Durst von 10,000 Menschen, tie das Cantonnement bewohnen, zu stillen; immer mussen Schilde wachen zur Sicherung am Basser stehen. Erst in einer Felstiefe von 60 bis 70 Juß ist Brunnen wasser zu sinden, aber die seift nicht immer trinkbar.

Miimer (Mjamida, nach einer Sage, bei 2B. Samilten, von einem alten Landestonige bes Ramens, bem Grunder bi Stadt genannt; nach J. Cob foll berfelbe Mija gebeißen baben, und baraus ber Dame Mjimer gebildet fenn, bie Burg bes Mila)348) ift ber hauptort bes Territoriums, obmol er mur mo mia Spuren feines ehemaligen Glanges zeigt. Bon Duffrabab führen Sand und Releboben ju ibm bin; ber Beg wird bier ju beiben Seiten ichon wieber von Bergfetten begrangt, Die pitterest fenn murben, wenn bie buftern, nachten Borgrunde fehlten. Die bert man fich vom Rorben 49) ber, von Rifchengbur fra ment, Diefer alten Cavitale, fo find es ebenfalls gactige Berner toure, die fich bober und bober erheben; um Ajimer felbf freigen bie Gebirge ber Memartette aus Gneuf, Glimmet foiefer und Granit 50) mit untergeordneten Rormaticat pon Serpentinen und Marmorarten weit erhabener unt prachtvoller in ihren fuhnen Formen empor, als ihr bisbering ndrhlicher Zug: boch bleiben fie niedriger als die noch füdlichent wilberen Gebirgeinge in Mermar ober Mairwar, die nach Fras fere Schabung 2000 und 2500 Rug Bobe erreichen. 3. Dav Die 51) fant, die Berge von Mimer ragen 1200 Ruf iber id Chene empor. Aber die Regel und Rlippen um Ajimer giff wild gerriffene Contoure, und bas icone Caftell Sarragbut über ber Stadt, bas ben bochften bortigen Bergaipfel frant, lick nach Rrafer ficher 1200 Ruf über bem Thale; es murbe, nad Debers 52) Meinung, mit leichter Dabe in ein ameites Gibral tar verwandelt werden tonnen. Es bat eine aute Stunde im Um

42) B. Heber Narrative L c. H. p. 449-441.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup>) W. Hamilton Descript, L. c. L. p. 621; J. Tod Ann. I. p. 11.
<sup>49</sup>) B. Fraser Descript, L. c. in Transact, L. c. L. p. 147—148.

o. in N. Edinh. Phil. Journ. 1829. p. 119.

of the Mewar Distr. 1.

of the Geol. of Central India 1. c. Asiat. Res. XVIII. p. 83.

fang, ist aber so irregulair angelegt, daß es gegenwärtig kamm 1200 Mann Besahung herbergen konnte. Aber, auf meist unzugänglichen Felsen erbaut, sep es ein tresslicher Bassenplat, der in seinen Felseisternen für jede Jahreszeit Ueberstuß an Basser hat, dessen Magazine für Korn und alle Bedürsnisse gleichfalls sest in Felsen gehauen sind. Doch ist es bei dem britischen Systeme in Indien, seine Kraft nicht vorzüglich auf Festen zu stügen, hente zutage von geringerem Werth. Auf dem Gipfel der Feste ist eine Moschee erbaut, aus den Zeiten der Delhi-Kaiser; nur von einer Seite soll das Fort zu ersteigen seyn.

B. Rrafer beftatigt J. Barbies Bemertung, bag bier Bneug und Granit vorhetrichen; findet aber, bag auch bier noch jene machtigen unverwitterbaren Quarggange, wie am Dhenbar , Gee in bet Salumbhar , und Aramalli , Rette (f. oben B. 877), die Urfache ber wilbest emporstarrenden Backen und Rejel der Felshohen find, die meift von ihnen mit fubnen Banden jefront werden. Diefe Quarge fcheinen je weiter gegen Rord toch an Maffen und die Ratur von Banten in gangen to jern anzunehmen. Giner ber Berge 3. B. beftand nach Rras ers Beobachtung im untern Drittheil feiner Bobe aus ges dichtetem Blimmerfchiefer, Die Schichten unter einem Bintel von 20° gegen Dt. fallend, barüber aber nahm Quaraels die übrigen 3 weibrittheile ein; er überlagerte jenen von Budweft ber, und diefelbe Erscheinung wiederholte fich bei vielen er westlichen Bergseiten. In dem Berge ber Turraghnre feste werden, nach Frafer und J. Bardie 63), Bleis und tupfergruben gebaut. Die Bleierze follen auch filbers . altig fenn; die lettern werben bis jur Liefe von 70 Marbs 210 Auf) bebaut. Die Erze werben flein gepocht, mit Rubbung t Rugeln geballt, an ber Sonne geborrt und bann bei bem volamangel mit etwas Roble aufs Feuer gebracht. Die Rupfer dern follen reichlich vorhanden fenn; aber ber Bergban fcheint och wenig profitabel betrieben ju werben. Im Rorben biefer ragruben liegt, noch innerhalb bem Buge ber Memarketten, boch bon gur Balfte auf dem Erritorium von Jeppur, ber Came nrs (Sambbers) See 54), welcher alljabrlich, nach ber Res naeit, wenn feine Baffer abnehmen, gang falgig wirb. Die

<sup>53)</sup> B. Fraser I. c,; J. Hardie Observations L. c. p. 125.

<sup>44)</sup> B. Fraser I, c. p. 146; J. Hardie Observat. I. c. p. 124.

benachbarte Stadt Sambur gebort icon ju Iboudpur !! das auch Untheil an feinem Salzproduct nimmt. Der Ser trob net aulest gang aus und lagt unter feinen Schlammlagen fc reiche Salzernstallifationen gurud, die als ein treffiche Salz weit und breit von ben Banjarras durch Indien verfiber werben. Die Bahl folder falgreichen Geen nimmt mit ben an gegen 28 eft burch bas Tiefland, an der Beftseite ber Demar · fette, noch ju, und wird in den bortigen Sandwuften, ben for nannten Thul ober Thurr, ju einem Sauptertrage fit ban Bewohner, welcher ihnen ben Rornmangel erfeten mit, mit burch gang 3houbpur und Bifanir, mo viele Gem, Gim pfe und auch Fluffe falzig find. Muf ber bobern Demarftufe if Diefes Borfommen aber nur bis in die Breite des Sambword morblich von Ajimere beschränkt. Gehr mahrscheinlich unter ten fie biefen Salgebalt wol ber Gruppe ber tothes Sandsteinformation, welche sich über die niedene Ramo ftufe ausbreitet, felbft die Bergftufen um die Stadt Ajimit boch aufsteigt, und westwarts der Memarkette durch bas Siefland fortfest. Bei ben Brunnengrabungen in dem Cantomb ment ju Ruffirabab, auch noch fubwarts der Stadt Ajir mere, aber auf der mehr ebenen Mewarstufe, haben die mein Brunnenbohrungen burch Felsichichten bis jur Sich if 80 Engl. Fuß immer noch ein Baffer gegeben, bas ju falgig." war, um in ber Ruche verbraucht zu werben. Die Galgfteib Schichten haben alfo unftreitig auch einen Sheil ber ebenn Mit warftufe mit ihren Salamaffen jugebeckt.

Die astronomische Lage der Stadt Ajimer 57) if jurid durch J. Lod genauer bestimmt worden, unter 26° 19' N. U. und 74 40' O.L. v. Gr. Ihr erster Anblick entspricht der Erwartung nicht, die man von der Capitale einer so benihmme Subah aus den Kaiserzeiten haben konnte; sie ist gegenwich nur von mittler Größe, am Abhange eines Berges angelegt, mit der bessere Theil erst in neuer Zeit unter dem Schuse bei fein schuse Raiserzeiten Reit unter dem Schuse bei fein schuse Raiserzeiten Reit unter dem Schuse in

<sup>18</sup> b) Lieutnant Alex. Burnes Papers descriptive of the Countre of the North West Frontier of India. The Thurr or Desert et. is Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. Vol. IV. 1834. 8. p. 123.

18 b) J. Hardie I. c. 17 B. Heber Narrative II. p. 440-443;

19 J. Tod Person. Narrat. 1. c. I. p. 776-784, we be food in fifth non Kjimer Stabt, and Heftungsberg.

weiß angestrichen, stehen zwischen Erdumern vieler Moscheen und Grabstätten mohammebanischer heiligen zerstreut, die aus den Trummern alterer Indischer Werke aufgebaut wurden, sie wird nur von Gebegen borniger Bufche und Baume ber burren Beges tation umgeben.

Nach Alex. Burnes Urtheil, ber Ajimer im Sabre 1830 58) besuchte, ift Mimer unter britischem Schut in schnellem Emporbluben, und hatte in bem genannten Jahre 25,000 Eine wohner. Biele Raufleute erfter Claffe hatten fich aus ben bes nachbarten Staaten, wo ber Sandel burch bie Raubsucht ber Beberricher vielen Despotien ausgeset ift, bieber guruckgezogen, und hierdurch wird Ajimer mit der Zeit wieder ein Sauptempos rium fur Centralindien werden. Die reichen, bevoten Sindus iehen fich gern an einen folden Ort, der ihnen durch Beiligthie ner doppelt werth ift. Der britifche Resident hatte jur Beriche. ierung bes Bieberaufbaus ber Stadt in geraden und breiten Strafen fcon fehr vieles gethan, und die Brahmanen hatten eis ien großen Bagarbau in biefem Jahre vollendet. Ihren antiken Ruhm ber Sindugeit hatte Miimer burch die Berftorungen ver Delhi=Raifer verloren, und die mohammebanische Dracht on diefen, auf den Trummern von jener aufgeführt, mar in teuerer Beit wieder burch Dahratten und Dinbarries in Staub getreten; von den Plunderüberfallen ber letteren hatte fjimere vorzüglich zu leiden gehabt. Alte Pracht und gegens partige Armuth fleben bier noch bicht beifammen. Es wird fich er Ort wieder beben und ju einem wichtigen Mittelpuncte es Berfehrs für Rajaputana, Delbi und Gugurate meren; aber ju lange mar er eine Beute und ein Banfapfel ber Roghulen, Patanen, Rajputen und Mabratten, um gleich anern hindustädten noch viele Spuren antifer Große gu berber-Schon Aurengzebe Berftorungen , bes furchtbarften Bermit ere Rajputanas, find hier fo gewaltig gewesen, bag von Archie cturen wenig ubrig blieb, und nur noch in ben Schutthugen ne Ernte von alten Dangen etwa ju erwarten ftebt. Infcripe men aus alterer hinduzeit fehlen, weil alle mobammebanische auwerte aus Trummern alterer hindumonumente aufgeführt Der einzige, antite Prachtban 59), ber fteben geblieben,

<sup>6.</sup> Al. Burnes Papers descr. l. c. in Journal IV. p. 126.
6. Tod Tabul. ad I. p. 779 Ancient Jain Tempel at Ajmer.

verbankt feine Erhaltung ber Bermanblung in eine Dofchet; t liegt am Bestabhange bes Reftungsberges und beift Urai bis caibopra, "ber Schöfling von brittebalb Lagen" weil er burch Magie, nach ber Legende, in fo turger Beit empot wuche. Es ift ein boch und ichlank emporgeftiegener Saulmitme vel, der wol an den erhabensten und grandiosesten Ardinaum Sindostans gebort, und mit einer großen Dracht von Salvima aberbedt ift, beffen reiche, ungemein schone und dabei bob im fache Ornamente, ohne jene Ueberladung des polytheistischen 300 lenculeus, feinen großartigen Gindruck erhöben. Der vienribie Gaulenmald, beffen Berbaltniffe an die Gaulen bet Domi ! Mailand erinnern, tragen eine eben fo reich ornamentiete Ge wolbbecte; bas gange Gebaube ift aus Quabern ber Strinbide der Aramalli aufgeführt. Er war früher ein Tempel ber Jainel, 3. Lob verliert fich in Sppothefen über die Beit feiner Erbaums die unbefannt ift.

. Das nuglichfte Dentmal aus ber Moghulgeit, eine matt Boblthat für die Bewohner der Stadt, ift der große Gufmaf fer: Oce, der nach feinem Baumeifter der Bifil Salat " mannt wird. Ein großes Thal, das etwas oberhalb der Gun liegt, ward jugebammt; ju bem einen Gingange wurden cinis Bergwaffer hineingeleitet, die ju einem ichonen Gee muten, te aber anberthalb Stunden und jur Regenzeit bis über zwei @w ben im Umfang fich erweitert, hinreichend groß, um feine Ump bungen reichlich mit Baffer zu verfeben. Er ift reich an Biffich foll fogar Rrofodile beherbergen, die aus Aberglanden gehigt werben. Er tonnte Geegelboote tragen, feine Baffer find far und rein. Auf bem "Bund," bas ift dem Querbamme, it ibn jufammenhalt, erbaute Schah Jehanghir feinen Gen! mer palaft, in einer reigenben Lage, welcher noch gegennich fteht und im Jahr 1825 die Bohnung bes britifchen Refibente Dr. Doore mar. 2m nordlichen Bintel breitet fic den be felbft der faiferliche Luftgarten, Dowlut Bagh, an beffe Ufern aus. Der altere große Raiferpalaft aber, in welchem in Die gedemuthigten Rajputenhauptlinge empfangen wurden, und Sir Thom. Rowe feine Audienz erhielt, liegt in Ruinen. In ber Bestseite biefes Runftfees erhebt fich bie Bergfette, und net warts bat er durch ben Luftgarten ein stilles Basser als Ablant bas über Bhomtah und Difangum vorüber an Gorinte ghur burch ein Bergthal fließt, wo ihm von ber Gabfeit bil

ſį.

von Poschkur (Pothur), ein fleines heitig gehaltenes Baffer, Sarasvati genannt (f. Aften IV. 1. S. 498) zueilt. Erft am Sangum, b. i. am Zufammenfluß beiber, wo ein fleis ner Tempel erbaut ift, erhalt dieser dann als Hauptfluß den Namen Luni, welcher gegen Best zum Tieflande von Marwar hinabzieht, und bei Govindghur, dem Felsschloß im wilden Jagdrevier eines Gebirgschefs, wo Füchse und hausen, aber auch den Namen Sabermati führt.

Als bas größte Beiligthum ber Dufelmanner in Ajimer nennt Bifchof Beber bas Daufoleum bes Sanctus Sheith Roja Momub Din, beffen Miratel burch gang Indien bewung bert werben. Gelbft Raifer Atbar, fonft fein blinder Anhanger bes 36lam (f. Aften IV. 1. 6.627), pilgerte ju Bug bieber, um fich mannliche Nachkommenschaft zu erflehen. Roch heute wird bas Grab von gabllofen Schaaren mohammedanischer Dilger bewallfahrtet, beren febr viele bem Bifchof Beber begegneten, am mal aus Malma. Diefe nehmen wo moglich einen Stein aus bem Schrein bes Seillgen mit in ihre Beimath, wodurch fie felbit in ben Geruch ber Sciliafeit gerathen, indem nun wieder andere Pilger aus ber Dabe, Die jene große Fahrt nicht guruckzulegen im Stande find, ju ihnen mallfahrten und Miratel erfahren. Much Sindue verehren, diefes Beiligthum in Ajimer; bes Scine bia Familie bat ibm große Gaben als Opfer bargebracht; es foll aus weißem Marmor erbaut, mit Gold, und Gilberornamenten reich vergiert, aber ohne Runftwerth fenn.

Ajimer war auch zur hinduzeit ein Sammelort der Pill ger, und in seiner Rabe, nur eine gute Stunde im Best, an der Quelle des genannten Seitenflusses Sarasvati, zu Poschfur oder Pothur 360), liegt noch heute einer der großen Balls fahrtsorte hindostans, der, ungeachtet seiner schwierigen Zugänge durch wuste Gegenden und räuberische Landschaften, seine großen Messen und gewaltigen Pilgerzulauf hat. Das heilige thum ist ein kleines Basser (Pothur, d. h. Basser), ein tunkt ich durch die Puriharas von Mundore (ein benachbarter Rajputen, Tribus) gegrabener See, in einer sandigen Gegend, ohne alle besondere Merkwürdigkeit, der, obwol nur von niederen Asserten

p. 442. Letter from Pokhur dat Jul. 1824 in Asiat. Journ. Vol. XVIII. p. 4-6.

geln umgeben, boch nie austrocknen und nach ber legente four unergrundlich fenn foll. Auch bieber, erzählt diese legente, fe Raifer Atbar gepilgert, um die Liefe bes Gees mit bem Ent blei zu meffen, habe ibn aber grundlos gefunden. Durch Bink, fagt 3. Lob, fenen rings um den Gee Barrieren von Cantib nen eine Biertelftunde breit aufgeweht. Die naben Gebinge mit fubnen Gipfeln und Steilmanden find nur farglich bemedia, ihre Reletlippen ber einen Seite thurmen fich aber von toftat rothem Quary, die auf der andern Seite von grauem Gimi empor. Rur der Manafarovara, See der Simalapa, film (f. Afien I. S. 13, II. S. 510, 660 u. f.) am Railas fell # Beiligfeit mit bicfem Gee um ben Borrang ftreiten. Das an fc enge Thal, in welchem der Gee liegt, erweitert fich ibm im Ern hinreichend, um einer Menge von Altaren und Grabmakn 19 der Magnaten ans gang Sindoftan Raum zu geben, bit an fin geweihten Ufer pilgerten, Opfer brachten, oder bier ihren Sob im ben. Sie find von ben verschiedenften Architecturen; bie pout feften find die modernen der Ronigin Solfar und bei 34 Maun von Jeppur; aber jede hindufamilie frebt bamat hier einen fleinen Raum, wenn auch nur eine Seitennifde in " nem Maufoleum zu gewinnen, um barin bem Ritus ju fullist und Opfer ju bringen. Erst furz vor dem Jabre 1820 min burch einen Erminifter bes Scindiah, burch Giful Paut, W felbft ber prachtigste Tempel bem Brimba (einer fom it Brahma als Schöpfer) erbaut, welcher nach J. Lods Erfmit gung 15,000 Pfd. Sterl. gefostet baben foll. Es ift ber cini Diesem Idol geweihte Tempel, den J. Lod in Indien sab; im Statue hat einen Janustopf mit vier Gefichtern, und bit 30 Dem glaubig pelppramide ift burch ein Rreug gefchloffen. Dilger wird ergablt, baß Brimba, bei Erschaffung biefet One alle himmlischen heerschaaren versammelte, umber Maum 12 erheben ließ und Wächter an die Thore feste, um den boim 24 monen ben Bugang ju ber beiligen Stelle ju wehren. 26 Mis ber Mauern werden in dem engen Felfenthale, nabe den vier & binalgegenden um den See, die hoben Felfengipfel der Bagt, 21 am Ausgange des Thals die Stelle gezeigt, wo der Sin Mil bevas, der Nanda (f. ob. S. 723), Wache bielt; an einer End

<sup>· 201)</sup> f. bit Anficht bet J. Tod Ann. I, p. 774 Tabul. The same

ſ

brannte ein heiliges Feuer empor, und das heilige Baffer fpringt noch auf einem ber Berge herab jum See u. f. w.

Nach einem jungern Besucher 62) bes großen Biehmart. tes, ber in gemiffen Jahreszeiten an biefem beiligen Gee gu Dor : thur abgehalten wird, foll bier vorzüglich Brabma und Schiva unter einer gemischten, fonft ungewöhnlichen Gestalt, Die Chars muthi (?) bei ben Pilgern heißt, angebetet werben, ber altefte Tempel aber baselbit ein Mahadeo Linga fenn, bem nothwenbig ein Opfer gebracht werben muß, wenn nicht bie gange Bilgere schaft effectlos bleiben foll. Begen biefen foll ber Cultus bes Brahma fehr jung fenn. Auch fteht auf einem ber benachbarten Berge ein Tempel, Dabi genannt, mit bem 3bol Pap Dochni, gu welchem die Pilger Lag und Nacht binaufzuklettern bemuht find. Auch eine Dofchee bangt über einem ber Sauptpaffe zum Thal herab, und hat von ber antifen Beiligkeit ber Tempelftelle, an der fie erbaut ift, bobere Bedeutung erhalten. Im gefülltes ften ift bas Thal am Dothur: Gee jur Beit bes großen Biebe marttes für gang Rajputana, im Monat Rartick, bei Bolls mondszeit. Schon eine Boche vorher fullt fich ber Martt mit dem schönsten Bich, das fich vielleicht in ganz Indien beis fammen findet. Im Moment des Bollmonds lauft jeder hindu gur Ablution an die Chats ober Stufen jum See, und fogleich nachber ift die Deffe eröffnet. Rindvieb, Dferde und Bolle machen ben Sauptgegenstand bes Sandels aus. Bischof Beber erfuhr 63), daß Scindiah, obwol er Ajimere an die Briten batte cediren muffen, boch noch immer in Doth ur feinen Garten und fein Landhaus befige, und daß die dort gebauten Beine berge die besten Trauben in Indien liefern follen.

mara (b.i. die Gebirgsleute), die Gebirgsstämme ber Mewartette.

Schon früher haben wir die Strede ber Mewarkette zwifden Udeppur am Pag von Komulmer und Deoghur nordwärts bis zur Gränze Ajimers (f. oben S. 895) als das Gebiet ber Eriegerischen Merwar kennen gelernt, die dort in etwa 150

Letter from Pokhur I. c. As, Journ. 1824. Vol. XVIII. p. 5 etc.

<sup>• 1)</sup> B. Heber Narrative I. c. II. p. 446.

## 914 Off-Afien. Borber-Indien. V. Abion. f. 111.

Ortschaften burch bas wilbefte, fcmer zugangliche Gebirgstant in freut baufen. Dur burch bie Befisnahme Miimere wn in Briten und burch bie barauf erfolgte Bandigung ihrer mit be Pinbarries und Bhile gleichzeitig muthenben Raubhorben fint fi ben Europäern, feitdem fie teine politifche Rolle mehr fpielen fem ten, naber befannt geworden; ihr Gebirgsland blieb aber von Brob achtern bisher noch unbefucht. Diefe Dera, Daira, bit auch wie ihr Land Mermara oder Mairmara, b. i. bie Bebirgh leute, genannt werden, find nach 3. Lod 364) fein eigner 35% fchlag, fondern nur ein Breig ber Dina, die gleich ihrn Mb mensverwandten auf ber Chitorefette (f. oben G. 822) und im ihnen nabe verwandten Bhilb ju dem großen Aberiginen Ramme biefes Gebirgelandes von Centralindien geborn, barit ben Rajputen aus feinen urfprunglichen Sigen verdrangt nuch aber aus eben fo vielerlet Zweigen besteht wie feine Befiegn, mit Die Citelfeit bat, feine Gencalogie mit derjenigen der Rafputt au vermischen. Auch Al. Burnes 65) nennt die Daira gro bezu Minas. Die Mairs leiten fich von ben Chitas ab, mit de eine besondere Abtheilung der Dinas bilden. Siebemelta heute noch die Gebirge von Ajimer und von da sudwatte it Mewarketten; sie galten schon im XU. Jahrh. fur bai, nd fie bis jest maren, fur Raubstamme und Dlunderer. Et wollen gwar Abfommlinge ber Choban : Raifer (f. oben C. 731. von Delhi fenn, aber bie Ajimer Pringen, um ihren hodunt ju brechen, begrabirten fie jur Cafte ber Baffertrager in it ren Staaten. Bahrend ber Mahrattenplunderungen in Roistana hoben fie ihr Saupt wieder über ihre Unterbruder, bie 34 puten, empor; Scindiah fonnte nicht Berr uber fie meit durch ihre Graufamfeiten und fuhnen Ueberfalle festen fic all Rajputana in Schrecken. Bon ben Allierten Rajputana den Britischen Commandos, mußten fie im Jahr 1821 firmid durch eine Campagne besiegt werden, um fie ihren Rajputmbr ren wie fruher jum Gehorfam ju bringen. Ihre graufamen fint banden, welche feit einem halben Sabrbundert gang Memit Bergweiflung festen, dabin gebracht 66) ju haben, daß fit we'd Ranas von Ubenpur ibre Baffen nieberleaten, in Ajimet

Asiatic. Journ. 1824. Vol. XVIII. p. 365, as Mais a Asiatic. Journ. 1824. Vol. XVIII. p. 365, as Mais Pepers Descript. the Countries etc. I. c. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. I. c. IV. p. 122. as J. Tod Pers. Narrat. Le. I. p. 771.

Ţ1

wieder zum Geschäft der Basserträger zurückehrten, wird von allen dort Einheimischen dankbar als ein großes Berdienst, das sich die Briten erwarben, und mit Bewunderung anerkannt. Aber ein Theil dieser Merwara ging auch in die Truppen der Nanas von Jhoud pur nach Marwar über, die zur Behauptung der angränzenden Bergthäler Merwaras kleine Forts in ihnen errichtet haben; ein anderer Theil der zu Asimer e gehörigen Gebirgssstämme wurde von den britischen Officieren in ihre Regimenter enrollirt, wo sie die bravsten und tapfersten Truppen geworden und den neuen Landesgebietern von großem Nußen sind.

Neben ihren Naubparteien hatten sie nie ganz aufgehort, bas beim ihren Ader zu bauen; auf diese Culturstrecken sind sie auch beute innerhalb ihrer Bergthaler zurückgedrängt. Ihr physischer Schlag soll in Muskelkraft unter allen hindus der rüstigste senn; nach Brigadier Knor sind sie von gleicher Naçe wie die Bhils; Heber sand sie den Puharries der Najamahalberge am Ganges (vergl. ob. S. 617) sehr nahe verwandt. Sie sind sehr hart, thätig, fühn, tapfer, und Mann gegen Mann kennt keine Furcht. Ein offnes, unscheues Wesen zeichnet sie aus, das Gefühl sieht ihnen nirgends im Wege; Gehorsam ist ihnen fremd, die Liebe zur Freiheit ist unbegränzt, da sie kein Oberhaupt hatz ten, kein Fürst ihr Gebieter war. Gleich den Bewohnern der Arawalli wählen sie nur bei Naubpartieen ihre heerführer, nur das Interesse für die Beute halt sie beisammen.

Den Unban ihrer Berghohen betreiben fie nur fehr nachla-Big, obwol biefe febr fruchtbaren Boden und hinreichende Baffers Die britischen Truppen fanden ihre Bilbniffe faft fülle haben. undurchdringlich; die Thaler bemohnen fie nicht, feine Seele mar ba ju erfpahen, bas gange Bergland fchien Ginobe ju fenn. haufen gleich fo manchen Raufaffern nur auf ben Bergginnen, verfteett binter Relsmanben; bort erlauern fle auf ihren Bacht thurmen jebe annahernde Gefahr, und ber erfte Allarm fame melt ihre Saufen, mit benen fich bie Bergabhange fallen, bie nun bereit find, gleich Lawinen über ben Scind herzufallen. Mit große ter Gile und Schnelligfeit fuhren fie ihre lleberfalle aus, fchlepe pen windschnell die Beute ju ben Berghohen jurud, mo fie aus gemblicklich verschwinden, ebe ber Reind ihnen nachfeten tann, Der Officier, welcher ben Rrieg gegen fie mitgemacht und bem Mmm 2

wir diese speciclen Nachrichten 367) verdanken, sagt, nur duch Eustumung des Hauptpasses zu einer ihrer Hauptbergstädte konnt ihr Plinderspstem gedämpft werden; das Musketenseuer jagte sie in die Flucht; sie hatten nur Bogen, und sollen zuvor nie gezen Feuerwassen gekämpft haben. Nach ihrer Unterwerfung blieb es schwer, diese Kalbbarbaren zu eivilistren; sie widerstrebten aufänglich dem Enrollement zur Errichtung eines Local Bataillens, mur Alte und Jünglinge traten ein; bei größerer Annaherung erkannten aber auch die widerstrebenden Manner bald die Superiorität ihrer Sieger, schlossen sich mit Offenheit und Bertraum ihnen an, und zeigten sich badurch von gänzlich verschiedener Sinnesweise als die Hindus der Ebenen, die entweder in solent oder sclavisch gehorsam sind, und den Mittelweg des wachsenden Bertrauens nicht kennen.

Ueber ihre Religion 68) ließ sich nichts gewisses erforschen, sie scheinen seibst keinem bestimmten Cultus anzugehoren, ihre ein zige Profession war das Naubhandwerk. Al. Burnes sagt, sie sind weder hindu, noch Mohammedaner, sie haben eigentlich zie sein Religionsgeset; sie beten die Hindugdtter zwar an, effen zu gleich dabei aber auch Ruhsleisch. Casten bemerkte man bei ihnn selbst nicht, sie scheuten sich nicht mit den Europäern aus einer Schüssel zu essen, hielten sie aber doch für eine niedere Classe die hindus. Mit größter Verachtung reden sie aber auch von den Rajputen und Brahmanen, wie von allen, die nicht zu ihren Bergstämmen gehören. Selbst von den Bhils, denen sie u Sitten und Gebräuchen doch am nächsten stehen, wollen sie nicht wissen, und würden sich von einer Beschimpfung mit diesem Remen nur durch Blutrache zu reinigen wissen.

Die nordlichen Stamme ber Merwara nennen fid zwar Mohammedaner, haben auch manche Gebräuche der Restimen angenommen, find aber nur dem Namen nach Korandiener Die sublicheren Stamme 69), welche Hindus gebliebs find, weichen sehr von ihren übrigen Hindunachbarn ab. 3hr . heirathsecremonien sind zwar den Indischen gleich, aber das Ber bot des Manus Coder, die Wittwen wieder zu ehelichen, ift ihner unbekannt. Freilich, bemerkt J. Lob, wird dies auch bei ber

Al. Burnes I. c. of Asiat. Journ. Vol. XVIII. p. 366, verg. Al. Burnes I. c. of B. Heber Narrative I. c. Vol. II. p. 444.

J. Tod Person. Narrat. l. c. Ann. I. p. 685. of J. Tod Person, Narrat, L. c. Ann. I. p. 685.—687.

11

:

Rajputen und ihren baselbst einheimischen Rangris Brahmasnen (f. ob. S. 761) nicht für so sündhaft wie am Ganges und in Dekan gehalten. Bei thren Betheuerungen und Schwüren rusen sie ihre ältesten Borfahren zu Zeugen auf, "Chita und Burrar," oder die Sonnenherrscher "Guraj und Sogun" und "Nat'hea Sogun," oder auch ihren Guru, als Nat'h, oder einen Jogi, einen Büsenden. Das Rebhuhn und die Bachstelze (wag-tail) sind ihre omindsen Bdgel. Colonisastionen der Merwara haben sich auch anderwärts, im Nordsvosten längs dem Laufe des Chumbut hin ausgebreitet, und eben so versichert J. Tod, daß sich dergleichen im S.B. noch in Sauraschtra oder auf der Guzura tes Palbinsel vorfänden.

# AV. Der Rajputen ftaat Rifdenghur auf ber nordie den, niedern Demarftufe.

Rischenghur 74), 4 geogt. Meilen im M.M.D. von 2fjie mer, unter 26° 37' M.Br., 74° 43' D.L. v. Gr., ift bie Capitale eines febr fleinen, aber independent gebliebenen Bauptlings, ber Mhatore: Rajputen, Der fich Raja titulirt und im Jahte 1806 4 Lat Rupien (40,000 Pfb. Sterl.) Einkinfte befaß. 3m Sahre 1818 ward ber Raja Cullian Singb als Freund ber Briten in ihre Alliang unter benfelben gunftigen Bedingungen auf genommen, wie ber befreundete Raja von Bifanir. Die Stadt Liegt am Offuße der gegen Mordoft gleichmäßig fortziehenden Des wartette, an der großen Strafe, zwifchen Ajkmer und Jeppur. Die primitiven Bestandtheile der Jeppurberge find Diefelben zwie die in Rischenghue 71), aber die Formen von diesen sind weit Berryofanter, größer, und ben fubnen, gerriffenen Soben von Ajle grer faft gleich. Die Durre herricht and bier, wie im gangen . estgeborigen nur unbedeutenden gandchen vor. Der Palaft des Daja ift groß, aber nur roh erbaut, am Ufer eines Runftteiches, Der von grunen Kornfeldern und Garten umgeben ift, hinter beerft die nacten Berge auffleigen, auf benen ein Caftell fich erhebt. hier bemerkte B. heber am 4. Febr. 1825 jum erften Male in Indien, daß die Saatfelder vom Dehlthau zerftort maren; fie faben wie nach einem Regen vom Froft getroffen aus. Der Gee mit feiner angenehmen Umgebung und feinen Fischen,

W. Hamilton Deser. Vol. 1, p. 521.
 B. Fraser Deser.
 e. Vol. 1, p. 147; B. Heber Narrative Vol. 11, p. 436—438.

die der Raja gern den Europässchen Gentlemen 372) ju angeln warten bei daubt, zieht aus den benachbarten Britischen Garnisonen dauft Lustpartien der Officiere dahin. Der Raja von Kischenzhut hat nur geringen Einsinß; man zählt an 5000 seiner Abaterit (f. ob. S. 761), Bettern und Berwandte, die nach der Kriarchalischen Landessitte, als der hohe Abel vom königlichen Kriarchalischen Landessitte, als der hohe Abel vom königlichen Blüt des Beherrschers, auch auf einen Antheil seiner Einsinste Ansprüche machen. Dieser ganze Anhang lebt von ihm, sen Hossischen Elasse von Kischenghur sind größtentheils schon Jats is deitende Elasse von Kischenghur sind größtentheils schon Jats is ob. S. 398), deren Zahl sich durch Jeppur bis Agra und Latienmer mehr anhäust.

V. Der Rajputenftaat Jenpur ober Jennagur (Jant nagara), vormale ber Staat von Amber (Amet Umir) ober Dhundar.

Benpur 73) nimmt bei weitem ben großern Sheil bet nich lithen Salfte der niedern Demarftufe ein, und breitet fich juides ber Dewarkette im Beft, oftwarts bis gegen die fleinen, linim Uferstaaten des Chumbul, die Rherowin, Dbolpur (f. the . 737) heißen, und nordlich von diefen bis Bhurtpur (i.d. 6. 398, 728) aus. 3m Guben wird er von Ajimer um Si fcenghur, im Norden von Dacherry und Chefhanil (Chefarmus) begränzt. Mus bem, was im obigen ichen allgemeinen über den nordlichen, niedern Theil der Memanik :gefagt ift (f. oben &. 728, 780), wird and der Characte in Landes befannt, den man ale eine getreue Fortfebung de & bens von Rifchenghur betrachten tann. Der eigentlicht, einheit tfiche, alte Rame, Dhundar, vom Opferberge D'hund, an M Beftgrange, nabe Ralit Jobnair, in der Deptbelogie briba wo auch das Grabmal eines antiten Choban Ronius fenn fel, a iben Europäern fo gut wie unbefannt. Amber bief per tiss Sahrhundert bie Capitale, und barum auch das Konigrid, # die neue Capitale nur 2 Stunden jublich bavon erbaut, und und

p. 228. 73) W. Hamilton Descr. of Hind. I. p. 537-54; J. Tod Annals of Amber, or Dhoondar, I. c. in Ann. Vol. II. p. 345-438; B. Fraser Descr. i. c. in Transact. Vol. I. p. 146-18; Account of Jeypore in Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 249-24; B. Heber Narrative I. c. Vol. II. p. 375-433.

٠í

: ت

ihrem Grunder, dem machtigen Ronige Jen II. (reg. von 1694 bis 1743) ober Raja Jep Gingh, die Refiben; Jen's ober Beppur genannt warb, ein Rame, welcher nun nach bem all. gemeinen herkommen in Rajputana auch auf ben gangen Staat übertragen ward. Zwischen 26° bis 28° M.Br. und vom Gainbur Cee bis nahe jum Chumbul, 30 und 15 geogr. Deilen nach beiden Richtungen bin, ausgebreitet, auf der Strafe des Durch, ganges von Delhi und Agra nach Gugurate und bem Defan, mußte diefes Rajputenland von jeher in viele Bandel mit seinen nordlichen Nachbarstaaten bes Mongholenreiches verwickelt werden. Mit unter ber Subah Ajimer begriffen, ale Bafall von Delhi, marb Jeppur ftete von den machtigften der Raje puten, Rajas beherrscht, die als unmittelbare Abtdmmlinge von Rutch, dem Bruder des Belben Rama in Anodhna (f. ob. S. 610), fich ju bem Rutchma. Eribus (f. ob. G. 761) ober ben Gus ryaban, ber Gonnenrace, gabiten, und ale Ufurpatoren gum Befit bes landes gefommen maren, me ihnen noch heute Minas, Bhils und Jats, als die Cultivatoren ihres Bobens, unterthan find. Dach ihren Unnalen gablen fie aus jener fruhe ften Zeit ber Einwanderung in ihrer Regentenreihe 210 Rajas, bis auf einen Prithvi Raja (wie bei den Chohan, f. oben E. 733), der im Jahr 1502 den Ehron von Amber bestieg. Dit bem Rurftenhaufe von Mimer burch Berheirathungen verfchwas gert, theilten fie mit ihm auch die Rampfe gegen die Baburi. Den, und erhielten fich noch langer in Anfehn, Unabhangigfeit und Boblftand als jenes. Dem machtigen und tapfern Jen Singh Raja gelang es ju Ende des XVII. Jahrhunderts bas Mongholenjoch ganglich abzuschütteln, und burch ein gutes Gine perftandniß mit den Delhi-Kaifern felbft ju einer glangenden Gelbft fandigfeit fich ju erheben. Gin Beitgenoffe Aurengzebs, ein Das cen der Runfte und Wiffenschaften, der 44 Jahre tang, gefürche tet von feinen Rachbarn und in beständige Kriege verwickelt, aber gludlich im Innern regiert und vielen Geminn von den Bermurf, miffen feiner Umgebungen gieht, erlangt Jep Gingh Raja ben bodiften Ruhm feiner Beit. Er erbaut eine Prachtstadt und Prachipalafte, welche noch heute die Bewunderung der Rachweit erregen, von welchem lettern ein Renner, B. De ber, fagt 743, baß er an Großartigfeit selbit bas Schloß von Windfor an ber

<sup>\*\*)</sup> B. Heber Narrative 1. c. II. p. 417.

Themse überbiete. Jey Singh ist Astronom, er bant Smewarten, sührt selbst astronomische Lafeln, die er mit dem Jahn 1728 schließt; seine Revenuen steigert er zu einem jährlichen Sukrommen von einem Erore (einer Million Pfund Sterl.). Da Schicksal der Nachbarstaaten am Chumbul, wie von Khatte pur, Macherry und Shekhawuty, ist mehr oder weiger mit in die Geschichten von Jeppur verstochten. Doch schwamals kann es in Dhundar, außer den Odrseen, wol siene damals kann es in Dhundar, außer den Odrseen, wol siene dawe der Abelbe gegeben haben, deren in Shekhawuty die Siene ausgezählt 378) wird, davon ein Viertheit Sigenthum der Salm oder des Abelb gewesen seyn soll. Dies muß sich wol auf aus altern Zustand eines weiter ausgedehnten Rajputenstaats beid hen, da die Gränzen von diesem von jeher ungemein wechstat und übergreisende gewesen sind, je nach den politischen Schum

Bluthen ihrer Beherrichung.

Seit der Mitte des XVIII. Jahrhunderts murbe and it DRacht von Jeppur burch bie DRahratten vollig beruntergentit; bas land murbe geplundert und verodet, bie Bafallen ift fich los, felbst die Thatur (der hohe Adel) fielen ab, Anatie und blutige Fehde nahm überhand. Dem Raja blieb fein Biev theil feiner Ginfunfte ubrig ; jahrlich wurde fein Gebiet von in Parteien Solfars, Amir Rhans und anderer Raubachin von Pindarries geplundert. In diefem Zustande, Ende bei 320 hunderts, regierte Pertaub Singh Rain bis jum Jahr 1803; ihm folgte Jugguth Gingh, im allgemeinen Berberben und von Saß gegen die fich immer mehr ausbreitende britifdi Macht, wie gegen die Mahratten erfüllt. Er war ber letit der Rajputen , Rajas, welcher feine Unterhandler nach Do im 3. 1818 zur allgemein ausgeschriebenen Bersammlung foid. um fich nothgebrungen ber Confoberation (f. c. 6.96) angufchließen. Er farb obne rechtmäßigen Erben in bemitte Jahre, und hinterließ seinen Staat ben Ranten ber Partime von Rebenlinien, Brahmanen und Bezieren um bie Ihmfolk deren tyrannische und blutige Machinationen bis in die und Beit nicht aufgehort haben, obwol die Regierung in den find einer Rana, als Regentin: Mutter eines Nebenzweiges, für im unmundigen Sproffling geblieben ift, ber jum Raja befignit, at. 1825, bei Bebers Unwefenheit, noch im Barem verfchloffen net

J. Tod Annals of Amber I. c. II. p. 429.

ï

•

Im funften Jahre follte er gefront und vermählt werben. Der Britische Militair : Commandeur der Rajputstaaten, der Beteran General Ochtertonn, ber Beffeger von Remaun (f. Affen Bb. II. S. 516-518), ber Erbauer ber Militair, Cantonnements von Ruffirabab, ber Erecutor jener Tractaten von Delbi, bars auf bedacht, nur fure erfte ber allgemeinsten Unarchie und ber Pindarrieverwirrung in Central : Indien zu widerfteben, mifchte fich, um jeden Unlag ju neuen blutigen Rriegefcenen ju vermele ben, ungeachtet felbst britische Residenten babei mit bem Leben bedroht maren, nicht in die innern Bandel diefes Raiputenhofes. und forderte nur bie ftipulirten 6 bis 8 Lath Rupien Beitrag jur Aufrechthaltung ber allgemeinen Militairmacht, um ben außern Frieden der Confoderation gegen die zahllosen Bersuche der Treus Tosen von Außen und Innen ju fichern. Auch war ihm bies (1825), wenn icon jedes Jahr noch von Muffirabad, ber Friedenss erhalterin, Erpeditionen hatten austuden muffen, um einzelne Ruheftbrer ju vernichten, gelungen, und bie Gicherheit ber Beerftragen, wie die Agricultur, ber Bieberaufbau ber Ortschafe ten, der allgemeinere Boblstand begannen, ungeachtet ber großen Entvollerung bes Landes, in bem, nach 3. Tobs im Jahr 1815 an Marquis v. Saftings eingereichten Memoiren 76), nur noch in Summa 185,670 Einwohner vorhanden maren, alfo nur 150 Bewohner auf die Engl. Quadratmeile in Jenpur, 80 in She Thawuti, oder im Mittel 124 fur beibe, ba derfelbe die Obers flache beiber ju 14,900 Quadratmiles Engl., ober 9500 für Jetpur, 5400 für Shethawuty anschlug. Der grausamen Rani blieb es überlaffen, fich felbst ihre Minister und Staatsrathe (Nabobs, Ramul u. f. w.) ju mablen, die voll Rabalen unter fich nur den Schein ber Freundichaft gegen Briten bewahrten. Bei den Rajputen felbft bat der Sof von Jeppur den Titel "Butha Durbar"77), b. h. ber Lugenbof erhalten, als Beichen ber größten Berachtung, ba Rajputen, fonst offen und frei, ber "Sacha," b. i. ber Aufrichtigfelt die größte Berehrung gollen. Um auch unter ber Gegenpartei, ben Briten, ihren Anhang ju werben, mar der vertraute Guru ober Beichtvater ber Ronigin (ob. S. 612), als Bifchof Beber die freundlichsten Audienzen an ihrem Sofe genoß (1825), mit großen Gelbsummen auf Reisen nach Agra

<sup>75)</sup> J. Tod Annals of Mewar I, c. Ann. II. p. 430, 27) J. Tod Annals I. p. 643.

und Delhi ausgesandt, um die Diener der Oftindischen Compagnie für ihre Zwecke zu bestechen; doch sollte der Guru die größun Summen sur sich selbst in Sicherheit gebracht haben. Als tug nach seinem Abschiedsbesuche, bei der sehr gastfreien und artigen Dame der Bischof Seber <sup>377</sup>), von Jeppur im Abreisen begriffen war, hatte so eben dieselbe Kani, eine ihrer Hosdamen ermerben lassen um ihre Schäge zu erben, und acht andere sollte tals selbe koos tressen. Ihr eigener Minister hatte ihre Ordre ausgesichtet. Dies ein Blief in den gegenwärtigen Zustand der Rajeutenstaten (vergl. ob. S. 640), von dem wir, aus den jüngsten Berichten (1835) nur die Fortsetzung dieser Berwirrungen schagen sonnen, da neue Mordsen en der dortigen Minister md Günstlinge gegen ihre eigene Gebieterin, im Innern des Zenanah (Haren), wie gegen die britischen Parteien und Restdenten (Neufor Alves) Statt gefunden haben sollen, die von Rösspradug aus zu ernsten Demonstrationen geführt haben mussen.

## 1) Beg von Dacherry nach Jeppur.

B. Fraser wanderte vom Norden her aus Macherty über Rajghur und Amber nach Jeppur 78) ein, durch tes niedere, gegliederte Bergland der nordlichsten Bor-Terrasse (s. ch. 728), wo er Glimmerschieferberge mit schwarzen Thonschieferbergen wechselnd fand, und ein sehr unebenes Land mit sandigm Plainen, sparsamen Fruchtboden von Lehm oder Humus, nord cultivirt, und zu den Seiten ausstarrende, isolirte Gruppen und Dies gezähnter, gezackter Felsklippen, die aus Graniten besichen (wie in Bundelthund), die ungemein leicht zerbröckeln und rewittern. Derselbe zerrissene Boden des Landes, welcher nech in merhalb des Nordostzuges der Memarketten zum Yamuna-Thek bis Bhurtpur und Alwar fällt, nur minder hoch steigt als ta letzterem Orte (s. ob. S. 728), aber immer mehr primitiv wirt, Granit und Gneußschichten zeigt, trägt auch Amber, die alle Residenzstadt in ihren Prachttrummern.

## 2) Beg von Bhurtpur nach Jeppur.

B. Debers Karamane 79) drang von Agra über Bhutb pur und den Grangort Momah, direct westwarts, aufwarts to

 <sup>\*\*\*)</sup> B. Heber Narrative I. c. II. p. 421.
 1. c. I. p. 146 — 148.
 \*\*\*) B. Heber I. c. II. p. 375 — 409.

1

٠;

.:

.\_

:

:

::

Rlufthats bes Bainganga, ber nabe bei ber Capitale ent fpringt, und an ber Mordgrange Jeppure gegen Dacherry und burch bie Mitte Bhurtpurs jum Pamuna eilt, uber die Stationen Manpur, Dubi, Deofah, Mohunpura bis jur Re-

fiden; Jeppur vor.

Do mah ift nur ein Grangdorf von Jeppur, hat aber feine 6 Baftionen und auf ber bobe ein Fort jum Schus, wie fie ale ten Dorfern und Ortfchaften im Lande, um fich gegen die Incursionen ber Dinbarries zu erhalten, nothwendig maren; zuweilen mußten fie wegen ihrer gefüllten Magazine, innerbalb biefer Ber-Schanzungen, monatclang die Blockaben jener ftreifenden Reiterschaaren erbulben. Doch hielt ber Rubm ber Tapferfeit, den die Jate, die hiefigen Dorfbewohner, fich felt der Schlacht von Panniput bewahrt hatten, jene Plunderhorden noch mehr im! Baum, als in andern offenen Gegenden Rajputanas. Reber Land, mann muß hier, noch heute, mit feinem Schwerte umgurtet geben, und jeden Abend fabe B. Seber die Beerden hier mit Sonnen. untergang in das Innere jener Berfchanjungen treiben, was durch gang Central-Indien der Gebrauch ift. Der Bagar von Momah ift gut mit Zengen, Shawle, Schneidwaare, Gold und Gilberschmuck u. f. w. versehen; gelb ift bier bie allgemeine Lieblings. farbe ber Rleidung, wie grun in Bundelbund, weiß in Malma n. f. w. Gin Batil, ein Beamter ber Rigni von Jepper, empfing bier ihren Gaft, den Bifchof, mit einer Escorte von 20 Reitern : in 5 furgen Lagemarichen, vom 24. bis 28. Januar, beren Sta. tionen in diesem so wenig bekannten Lande selbst auf den bestan bieberigen Rarten nur theilmeife niebergelegt find, murbe, bei fri fcheftem Wetter, ber Weg jur Diefibeng guruckgelegt.

Erfter Tagemarfc nach Manpur 80), an niebern Berg gugen und Granitflippen, aus Sandebenen emporragent, entlane, beren Binnen mit Bergichloffern hefest find, welche bas Unfebn after, englischer Burgen baben. An bem einen Sage wurden feben bergleichen paffirt. Im Rufe gieht das Thalbette bes Bain. ganga, an ber Stadt Balabairi poruber, meldes aber in Diefer Jahredzeit gang troden ju fenn ichien, in maffer Jahrasteit einen febr tobenden Strom herbergt. Das Sand, menig bebaut, aber voll Beerden grafenden Bilbes, bas fo jahm weil es nie erlegt wird, wie gehegt, fich faum por ben Cavalcaden juruction;

<sup>\*\*)</sup> B. Hober Narrat. H. p. 383-387.

Rebhühnerschaaren in Menge flogen über ben Beg, und zahllose Pfauen belebten die dbe Landschaft. Das fleine Rangungen Bastionen umgeben. So dbe war der Boden, daß is gänzlich an Futter sehlte die Elephanten und Kameele zu krieden, und die einzigen Pipala-Bäume waren in den Augen der Einwohner zu heilig, um sie zu entzweigen, oder zu me lauben.

Bweiter Tagemarsch nach Dubi (6 Cof). Dr Bo den, je entfernter von Bhurtpur, schien immer schlechter ju now den. Im Flußbette des Bainganga zeigte sich, der Sant ober flache die es deckte ungeachtet, daß der fluß in eint gewissen Tiefe unter derselben selbst noch mit einiger Errelt seinen Lauf nahm; eine grune Linie bezeichnete seinen zehminisvoll laufenden Strom: Fast überall soll man hier beim Gruben in die Liefe von einigen Fuß, in den treckensschweiten ben in die Liefe von einigen Fuß, in den treckensschweiten Flußbetten, immer noch Wasser sinden. Die Frische ging au 25. Januar, in Dubi, sogar in Kälte über und das Gmibe reifte in der Nacht.

Dritter Lagemarich, 26. Jan., nach Deefa", ! Engl. Miles. Das Land nahm mehr und mehr das Anicha b ner Bufte an, aus beren fanbiger Gindbe nur ifelirte, felico gestaltete Rlippen und Felfen, bie und ba mit Burgruinm, @ porftarrten. Der Boben bazwischen mar nicht schlecht, abn W Deert, nur Graber ber Erfchlagenen fabe man bie und ba int fcen einsamen Dornbufden; große Schwarme von Raben, fent in Indien fehr felten, flogen über ber Blache bin, und bie und ba suchten dreifte heerden von Rothwild sich Beide. Da 31e blick der Landschaft glich einem eben von der falzigen Mecrifich verlaffenen, trodengelegten Strande, wo außer bem beitehelt Dorngeftripp tein grunes Blattden, feine Rafenfielle ju film war, ein Worzug, den doch noch die Stevven bes fiblichen In · lands haben vor benen der Momarftufe. Deofa (b. l. dinan) eine große Stadt, ift auf einem vieredigen Safelben bod im Diefer Eindde erbaut; ihre große Feste liegt auf dem Dit, ba fi an der einen Seite überragt. Einst war fie blübender; wiele Cit Ber find gur Seite eines Runfteiches errichtet, der jest trodm be Es war großer Martt, ein Busammenftuß von Dileem unt Same

<sup>\*\*1)</sup> B. Heber Narrat, II. p. 389-392.

ľ.

21

:

ŗ.

:

7

leuten jum Pufund. Fest, wobci fleine Idole (wie am Berbfts feste ber Bhild, f. ob. S. 613) ben Fluffen geopfert werden.

Bierter Tagemarsch, 27: Jan., nach Mohunpura 22), 8 lange Cos. Nur zwei Cos von Deosa steht ein Saus des Raja, an einem sehr schwibbogen wagberteich ober Bassin, von einem Saulengange und Schwibbogen umgeben, die wohlthätige Stiftung eines Handelsmannes aus Jeppur. Hier war es, wo der Bischof von Indien, mit seinem Gefolge (s. ob. S. 652), dem Zuge des commandirenden Generals, dem rustigen 70 jährigen Greise Sir Dar. Ochterlon von Rajasthan in vollem Pompe eines Indischen Nabob begegnete, der, ein Nordamerikaner von Geburt, als Cadet nach Indien ging, und im 54 jährigen Felddienst dort mehr einheimisch als in England und seiner eignen Heimath ward, ein sprechendes Beispiel, daß Indiens Clima und Sitte, der sich derselbe ganz ergeben zu haben scheint, nicht absolut das Leben des Occidentalen verkurze.

Die Armuth bes Bodens hielt, einige Beigenfelder ausges nommen, die hier bebaut waren an, bis zur Station Mohuns pura, ein armliches Dorf, ohne Baume, ohne Fourage, ohne Lebensmittel. Der ebene Boden, mit den zerrissenen Klippen und Bergzügen, blieb sich in dieser Richtung ganz gleich; nur bes merkte B. Heber ganz deutlich, von Bhurtpur an, jenes alls malige, immer hahere Aufteigen der Plateaustufen des niedern Mewar, indem das Absteigen der Berghohen gegen. West niemals so hoch war, als das Aufteigen von det Ostseite her (vergl. ob. S. 728, 742).

Fünfter Tagemarsch, 28. Jan., nach Jeppur ber Residenz 83), 8 Stunden Weges. Durch fortdauernde, durte Dede, mit hoher und schroffer aussteigenden Feldklippen als bischer, mit Einrissen zerstorender Regenwasser durch die jest durren Sandebenen, ohne Grun; alles nicht hoch, und nicht wild genug, um interessant oder imposant zu seyn. Die und da ein kleiner Gebirgssluß oder ein kunstich ausgetiefter Bassergraben. Die Klippen zur Seite verengen sich zu einem steilen, rauhen Felse paß, dem zur Seite ein kleiner Wassersall von Klippe zu Klippe träuselt, und ploslich um die Felsecke fällt der Blick auf eine Fronte hoher Bastionen, Thore und Festungsthurme, denen im Hintergrunde ein dunkelschattiger Garten in orientalischem Styl

<sup>\*\*)</sup> ebend, II. p. 393 vergl. p. 36d. \*\*) ebend. p. 397.

gur Folie bient. Es ift ein Bor-Fort ber Refibeng, in einem ber vielen Tempel gehorig, die Jen Singh Raja gu gleicht Beit mit ber Stadt in ben Bildniffen ihrer Umgebung erbante. Diefes Fort beherbergt die britifde Garnifon von Jeppui; fie war (1825) die Residenz bes um die himalapaentbedung fe verbienten Colonel Raper (f. Affen Bb. II. 3. 493). Sinter bem Fort giebt ein fleiner Blug, ber einem bober gelegenen Bai ferteiche entfließt, der landschaft, gwifden Garten und romannie fcen Anlagen, die an feinen Ufern bingieben, etwas mehr lebe Der Beg gieht auf ber Bobe einer Plaine bin, die, auf bri Ed ten von nachten Reletlippen umragt, einem trocken gelegten Em boden gleicht, barin aber einige schone Dipala fteben. In ihrt Mitte breitet fich die Stadt Jeppur mit ihrer Refideng und Refte von foldem Umfang und Unfchn aus, bag B. Sebet, ber fruber Dosfau gefeben, ihren Gindruck mit bem, welden Diefe Czaren Residenz auf ihn gemacht, vergleicht. Sobe Balk, ausgezähnte Stadtmauern, boch überragende Thurme, ungemin pittorest, obwol nicht fest, sondern überall noch von bober auf M Klippen umherliegenden Forts dominirt, bilden die hauptmafft ber Unficht. Die Umgebungen find gwar noch immer burt, mi fe nicht angebaut find; wo man aber nachgegraben, bat fich fich Baffer jur Irrigation gezeigt; swifthen ben Bauferreiben und Straffen gieben fich überall Baumpflanzungen fcon und mut tifc bindurch. Der Residenzpalaft bildet einen eigenen Gutb theil von Garten umgeben, mit indifchen Obstbaumen und curt paifchen Gemulefelbern gefüllt.

3) Weg von Rifchenghur, b. i. von Beft ber, noch Jeppur 384).

Dieser Weg wird in 4 Lagereisen zurückgelegt, vom Gräng orte bes Kischenghur Staates, Bandursindri (Bandri Gindri ber Karte), über Hirsowli, Muzabad, Buggers (Bugro). Hirsowli ist ber erste Gränzort auf Jeppurs Scill, eine Stadt, wie alle, mit Erdwall und Graben, mit einem Jaist Tempel und Bazar. Das dbe Land breitet sich am Wege gegen Muzabad, hier auch gegen West, zu einer Sbene aus, in welcher man in der Ferne den Spiegel eines Sees erbick, den B. heber für den Salzsee Sambur zu halten geneigt war.

<sup>· \*\*\*</sup> B. Heber Natrat. II. p. 426-435.

ŀ

í

Der Gebrauch der Thakurs, b. i. des Abels, der Basallen der Rani, hier zu reisen, ist in bedeckten Bagen von weißen Ochsen mit vergoldeten Hornern gezogen, von einer Schaar bewaffneter Reiter ekcortirt. Muzabad ist eine große Stadt mit zerstörten Mauern, angenehmen Garten und Tempeln, deren größter der Banjaka Mandur, d. i. der Kaufmannstempel gernannt wurde. Er gehort der Jain, Secte, die hier im Besitz des Handels ist; den Tempel fand B. Heber dem in Benares ähnlich von Structur, und reich mit Sculpturen versehen; dessen Inneres durfte er aber nicht betreten.

Auf dem Wege von hier nach Buggeru stieß B. heber auf ein großes Lager von Zigeunern (Gypseys s. Afien B. II. S. 660); weiterhin einsames Land, zerstorte Forts, wo am Tage vorher Pilger auf ihrem Zuge überfallen und ausgeplundert warren. Der lette Tagemarsch von Buggeru nach Jeppur führt burch etwas besseren Boden, wenigstens giebt er überall Wasser wo man darnach grabt, und die Uncultur schrieb man nur den letten Berheerungen zu; als große Seltenheit in diesen inhospistabeln Plainen, erhebt sich neben dem artigen Städtchen Bugs geru die Taras Palme oder die Palmpra (Borassus slabelliform. s. Assen IV. 1. S. 854) stolz empor.

## Boden und Elima.

Bie auf den genannten Landwegen, so ist auch das übrige Jeppur beschaffen 85), jedoch mehr nur durch Bernachlässigung, Eindde, als von Natur eine Wüste; denn überall ist der Boden doch, wenn er nur Feuchte hat, fruchtbar, außer wo er mit Fels oder Konfar bedeckt ist. Dies beweiset die herrliche Begetation des behauteren Bodens nahe der Nesidenz, und die Periode der nassen Jahreszeit, welche überall die geringste Bearbeitung hinreischend lohnt. Die Rückfehr der Landleute in ihre Fluren und des ren Wiederbestellung in einer Neihe von Friedensjahren, wird Jeppur wieder zu einem Gartenlande umgestalten und selbst zu einer reichen Kornfammer machen. Segenwärtig wird nicht der hundertste Theil seiner Acker bepflügt, und die Zerstörung der Wälder, wie die unterlassenen Baumpslanzungen, haben gemacht,

<sup>\*\*)</sup> Account of Jeypore I. c. Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 230
etc.; J. Tod Annals of Amber I. c. in Ann. II. p. 431; W. Hamilton Descr. I, p. 537.

daß man gegenwärtig bort nur Zwergbaume und Dornbufche chut Schatten ficht, daß fatt der Grafungen burre Beiden und Cup pen fich hochstens mit bornigten Krautern und Riebargs bebedin. Die wenigen, übriggeblicbenen, menschenleeren Dorfichaften, von bochstens einem Dugend armlicher, ausgeplunderter Butten, fin nen noch von gar keinem Ginfluß auf die Landescultur fenn, fo lange fie noch ben Raububerfallen ausgesett find; und auch tit wenigen der ehebem fehr gablreichen Stadte, in welche die jurid gebliebene Dopulation fich jusammendrangte, um innerhalb it Berichangungen ihr Afpl gu finden, mußten größtentheils, in & 3 ber unaufhörlichen Streifparteien der Reiterhorden und bit 18 rannischen Verwaltung im Innern, endlich verarmen. Guit war Jeppur reich, burch feine Producte; Marmorartm, Sw pfererg, Salgftein, Kornbau, Buckerplantagen, Indigo, Baummit lenbau, Bichzucht, Wild, bat es noch gegenwartig. Der hant bel und Raramanen verfehr mar von großer Bedeutung ber gegenwartig gang barnieber liegt, und fich burch bas Intuis tiefland nach Ihoudpur und Jeffulmer gezogen bat. desclima 386) ift, wenn auch nicht immer angenehm, bod itte gefund; von Ficbern ift hier nicht die Rede, ber Erodenbeim fichert bagegen. Die fuhlen Wintermonate find frifc, bis jum Froftpunct; bie Luft bann elaftifch, beilfam, angenehm, an Morgen und Abend felbft fur die Empfindung empfindlich, ju weilen neblich, in der Regel hell und flar; dann am Lage it Sonnenftrahl fehr heiß und felbst unerträglich burch ben Radi vom Sand und den nachten Klippen. Die Regenzeit if im gemein lieblich, die Regen nie heftig, der vorherricbende Beftmin bringt fie, mabrend im Duab mit dem Oftwinde die Regen fom men. Die heiße Jahreszeit bringt eben feine Kranthitt, aber fie ift fehr unangenehm; die heißen Binde weben bann über ein aufgeborftenes land, bas nur noch alübende Sandmait fen und Felfen bedecken. Gludlicher Beife ruben fie in ber Ro gel mit der Nacht. Die beschwerlichste Bindveriode ift die Etum zeit, welche zwischen Anfang Februar bis Anfang Julo, in der Regel 14 Tage bis 3 Wochen einnimmt, und dann ohne Muit horen Tag und Nacht wuthet. Die Masse des aufgewehren Call des trubt dann felbst die Sonnenscheibe, er dringt durch alle &w gen, und mifcht fich ju den Speifen, fo daß er ofter ein Bur

<sup>\*\*\*)</sup> Account of Jeypore L. c. XVII. p. 233.

theil davon ausmacht. Deffnet man dann die Thuren, so ist man in Gefahr von ihm überschüttet zu werden; schließt man sie, so glaubt man vor brennender Hige ersticken zu mussen. Aber auch biese Zeit wirft auf die menschliche Organisation teineswegs ber sonders nachtheilig ein.

Jeppur, die Refibengftadt, unter 26° 55' D.Br., 75. 37' D.L. v. Gr. 87). Mit dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts wurde bie Stadt erft zu bauen begonnen, in bem balbmonbfor, mia von Bergen umgebenen Thale, das durch Ratur und Runft binreichende Befestigung ju einer Capitale fur die gange Memare ftufe barbot. Ben Singhs Baumeifter, ber bie Anlage ber Stadt leitete, foll ein Italiener gewesen fenn; daher ihre mehr . europaifche Regularitat, bie eine große und breite Sauptfrafe ber Mitte, welche von 3 andern grablinicht, in rechten Binteln. durchschnitten wirb, mit bem vieredten Bagar in der Mitte. Mach Angabe ber Regeln bes Shafters ift fie in die 7 Quar tiere (Barbs) vertheilt: 1) in bas Quartier bes Abels (ber Thafur), 2) ber Brahmanen, 3) ber Rajputen, 4) ber Schreibercafte (Rapts, Rayaftha, f. ob. S. 767), 5) ber Banjanen, 6) ber Goalas (Rubhalter) und 7) in bas Quartier bes Mana ober bes Ronigspalaftes. Die Baus fer find meift zweiftodig, ofter haben fie 3 bis 4, und find mit Balfonen und Borhallen mit ichonften Ornamenten, Sculpturen und Schniswert verseben. Dazwischen fieben schone Tempel, die in den Stol berer ju Benares erinnern; ber in ber Mitte ber Stadt, bem Palaft nahe, hat Minarets, die bis 200 Ruf boch mporfteigen. Die gange Stadt ift ungemein reinlich, mehrere Theile find großartig aufgeführt, den ausgezeichneteren Stadten inalands vergleichbar, ein groker Theil der Gebaute wie der Ro. iasvalaft aus Marmor aufgeführt; vieles aber bavon icon febr n Berfall. Doch ichatte man (1825) ihre Bevolferung noch uf 60,000 Seelen. 3hr größter Erwerb foll ein bedeutender Ferdemarkt fur Central Indien fenn.

Sinen Sechstheil des Raumes der Stadt nimmt der Rd, igs palaft 88) mit feinen Garten ein; feine mächtige Fronte in 7 bis 8 Stock gegen die Stadtfeite gerichtet, ift von hohen harmen flankirt, mit offenen Ruppeln, innerhalb mit 2 großen

p. 401—410. Account of Jeypore I. c. XVII. p. 231.

Ritter Erbtunde VI.

"") B. Heber Narrative II. c. XVII. p. 231.

Ritter Erbtunde VI.

"") B. Heber Narrative II. c. XVII. p. 231.

# 930 Off-Afien. Borber-Indien. V. Abicon. j. 111.

Sofraumen und vielen fleinen, umgeben von Saulen und & gengangen, von Pfeilerreihen mit Berandas nach außen, burd welche nach innen die Eingange zu ben Gemachern führen. Die Junere ift voll Gange, Apartements aller Art, Zimmerreihen, Rav morfale, mit Balfonen, Glasfenstern, verfischen Tenvichen; unter fich nach gemiffen Quartieren burch Sauptportale, jur Gideung verschloffen, die nur burch verbangte, bunfle Gange mit einander in Berbindung fteben, und in vielen Theilen fo geheimnistell. bufter, ichauerlich, bag ber Bifchof Beber babei an ben Cats combenbau ber agnytischen Konigsgraber mit ben langen balla erinnert ward, wie berselbe in Belgonis Relief von Nechos Gabe bargestellt war (Afrifa 2. Aufl. S. 749). Dagegen fehlt et abn auch teineswegs an iconen Davillons, reigenden Babern, Bogits gangen, Gartenparterren, in benen ber Beschauer allein 15 bis 30 schone, fublende Rontainen gablte, lieblich ju feben und ihr Ge platicher zu boren. Die Garten umber find großartig, ichen, überall voll Springbrunnen, Terraffen, Grotten und ganten mit sablreichen Bohnungen der Minister, Beamten, der Dienerschift mit den schönsten Spakiergangen unter blubenden Gebiiden, Eppreffen, Gruppen von Palmbaumen hin. Wenn auch manix ber besondern Anlagen geschmacklos ober unbedeutend erstien, is ift das Gange ungemein reich, frappant und durch die triffite Erhaltung anziehend, weit über die Erwartung bes Europant, und weit dem vorzuziehen, mas der Orientale in den Lurusging und Schloffern des Rabob von Lucinow am Ganges in bewill bern pflegt. In einem Quartiere bes Marftalls mar ein Rans. in welchem ein halbes Dugend Elephanten mit ftimulirender Rab rung gefüttert marb, um fie zu wilden Rampfen unter fic auf jureigen, ein widriges Schauspiel, an welchem bas Bolf unt in Sof fich ergott; ein Abbild feiner eigenen Intriquen, Rabalts, Rampfe und graufamen hinterlift. Der Audiensfagl ift ans einfach, die Zimmer ber Rani find prachtvoll, die Sculpturen to Gebaudes und feine gabireichen Mofaiten von toftbaren Strike follen von unendlichem Werthe fenn. Die Obfernatorich Jen Ginghe im Palafte, Suma Dubul genannt, bat kon keiner ber Reifenden naber untersucht. Der hof zeige fich gen im Domp, die Rani und ihre Minister nehmen, gern Audienje von ben Briten an, und machen Geschenke in Elephanten, Pfit den u. f. w., um bies offentlich ju verfunden und fich bei ben Bolte den Schein zu geben, als ftanden fie im besten Bernehmen

ί.,

# Rajputenftaat von Jeppur; Umber, Tempelftadt. 931

i

mit denen, welche sie im Stillen verwunschen, denen sie heims lich den Untergang bereiten mochten. Die sittliche und geistige - Ausbildung des Hofes von Jeppur mit seinen Intriguen und sein ner innern Berderbtheit, stellt B. heber auf gleiche Stufe mit dem der Hofe von Gondar in Abpsinien; dabei steht alles mis litairische auf einem sehr schlechten Fuße.

Die altere Capitale, Amber (Amer, Umir), liegt nur zwei Stunden nordlich von diefer, nach einem gang reque laren Plane erbauten modernen Refibeng, Die, ju gleicher Beit wie Sanct Petersburg, burch bas Genie nur eines Regenten, aus einer Buftenei erhoben marb, aber freilich nach orientalifcher Art, wie fo haufig auch wieder fruhzeitig in diefelbe versunten ift, ba im Orient die Matur zwar Jahr aus Jahr ein an Fulle dies felbe bleibt, ber thorichte, von Leidenschaften gerriffene Menfc aber in feinen Unternehmungen ftets wechfelt, im Occident bingegen bem fteten Bechfel ber Naturgaben die größere Ausbauer menfche licher Thatigfeit ju Bulfe fommt, um wohlthatige Berhaltniffe fur Die Bolfer herbeiguführen. Dan hat Umber, die Refideng aus der Beit ber Gafheamberi Pringen, die bier, ober in Sambhar am See, wie ju gleicher Beit einft in Delbi, bas fie, wie fich aus Infcriptionen 389) vom Jahre 1108 n. Chr. Geb. (1164 der Samvat Aera) ergiebt, erobert hatten, herre fchend maren, die Tempelftabt genannt; fie liegt in einem fleinen Thale, gang von boben Bergen umgeben, die auf abnliche Beife wie Jeppur befestigt find. Man reitet dabin burch eine Reibe von Garten und Gartenhaufern entlang, am Ufer eines großen Sees, ben Schaaren von Baffervogeln beleben, eine fleine Infel in der Mitte mit den Ruinen eines Palafies; die Ufer bas ben eine wilde, fast alpine, pittoreste Natur. Gin altes Thor. mit zwei Baftionen, Thurmen und Berfchanzungen gur Seite, welche ben Engpag zweier Berge verschließen, ichuten zugleich eis nen Tempel, ber bier wie auf ber Strafe von Mobunpurg im Bor : Fort erbaut ift. In diesem Tempel verrichtet der junge Raja jede Boche einmal feine Andacht. Dahinter fleigt ein befdwerlicher Bergpaß, burch ein zweites Reftungethor, ju einem zweiten, wilberen Thale empor, mit einem fleinen Gee, im Rutfen der Berge, die mit Thurmen und Mauern gefront, beren une

<sup>\*\*\*)</sup> H. H. Wilson Sanscrit Inscriptions by Ca<sub>i</sub> t. Fell with Observat. in Asiat. Researches T. XV. p. 466.

tere, Klippige Gehange und Terraffen mit Ruinen von Beuner ten befett find. Um Ufer bes Gees liegen die Ruinen einer tleinen Stadt, über beren Thurmen und Tempeln, übermuchet von Baumen, boch im Beften noch ein antifes, feftes Soloi bober bervorragt, ausgezeichnet durch eine lange Linie von Rauen und Thurmen, die fich einem febr großen Caftell auf der Bay bobe anreiben. Aus biefer befestigten Bergftabt ber bibe führt, ein bem Auffteigen abnlicher Engpaß, ein Ghat, unter ben ichonften Baumalleen, zwischen Relfen und Balbbididm wieber bis jum Thale binab, in welchem die Ruinen ber Stm velftabt Amber, gegenwärtig, nur noch von den gruffen, fanatifc wilden Gestalten fparfamer Pogis, Bugenber, Diefer und Bettelmonche bewohnt werben, die mit fruppigem Sammad und farbig ober mit weiß bestrichenen Gesichtern, voll Sodund, unter den auferlegten Ponitenzen und beuchlerischen Entsannen ben himmel zu ertroßen suchen, und icon ber Bewunderung in Bilger auf Erden gewiß find. Ein enger Pfad führte ben or lich gefinnten Bischof, unter bem dunkeln Schatten ber Dipoles burch diefe schauerliche Wildnig bes craffesten Aberglaubens, if au einer gepflafterten, fteilen Granitrampe, die jum Dalaf 3 führt, ber Binbfor an Große nicht weicht, beffen Ginbrud mo großartiger als ber Raiferpalaft in Delbi ift. Jen Ging) Raja hat auch ihn erbaut. Nichts, fagt B. Seber, mifte a ibm an Mannichfaltigfeit, pittoresten Effect, Schonbeit ber leg, Reichthum ber Sculpturen und Romantif im Innern ju to gleichen. Durch brei große, gothische Portale tritt man in eine mit grunem Moos bewachsnen, weiten Borhof, ben weite Dw ftalle einschließen; dann folgt man den Rubrern durch ein nich ornamentirtes Portal in das Innere bes Palafthofes, we im grandiose Audienzhalle von einem lieblichen Garten mit Rontin nen und langen Reihen von Caulengangen, Gembibballen, Ri ichen und vielen Gemachern umgeben ift, aus deren Renftm Baltone herabhangen, zu benen wieder Terraffen führen, und fo burinthe ber pittoresteften, architectonischen Anlagen. Die Stie sculpturen, die Marmorarten, die Mofait der Ornamente und Blumengewinde, gleichen benen der Raiferpalafte in Jena mb Delbi, und werden nur noch von benen des Saje Dabal ten Maufoleum, das Schah Jehanghir in Agra erbante, ihr

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> \*\*\*) B. Heber Narrative II. p. 417 - 420.

1

.

ŧ

troffen. Die Ornamente find hier noch gefchmachvoller als im Jenpur Palaft; die Bahl und Große der Gemacher ift jenen abne lich: überall ift bunte Glasmaterei angebracht. Das Gebäude in wilbefter Ginfamteit mar gut erhalten, einem verzauberten Schloffe gleich, in dem der Caftellan mit feinem Schluffetbund eine Gifen. thur nach der andern aufschloß, um über Terraffen, Corridors, buntle Sofe, Treppe auf und ab, burch Gewolbe, Spiegelfale, bunte Glastharen, Bimmer mit Golbornamenten, Seulpturen u. f. m. ju fuhren, bis auf ber Bohe bas Bennanab (Barem), von boben Eppreffen umgeben, erreicht mar, das aber Niemand betreten durfte; barüber fliegen noch vier elegant gezimmerte, und burch Schnigwert vergierte Rioste empor. Aber ben gangen Bau aberragte bas große Festungsschloß, mit fehr boben Thurmen, und auch diefe überragte noch ber erhabenfte Minaret. Diefe Softe ift ber Staatsichat, bas Staatsgefangnig, bas lette ringeumschanzte Burgverließ ber Rajas von Jeppur. In ber Rabe fieht ein Tempel ber Rati, in welcher taglich eine Biege acopfert wirb, als Symbol ber fruber bier gebrauchlichen Dens fchenopfer, die erft durch Jen Gingh Raja abgeschafft murben. Dach alle diefem eilte ber Bifchof binab zum lieblichen Gee, an bem Baber und die Sommerwohnungen liegen, ging auf ber Brude über ben Gee, erfaunt über die Bunder diefer bis babin vollig Terra moognita gebliebenen Landschaft Central, Indiens, und zeichnete fluchtig bie Anficht bes Gangen von ba, um wenige ftens ein Bild ber Entbeckung zu geben. Rach J. Esb 91) foll in ber Mitte biefer alten Stadt ein Sant fenn, in beffen Mitte ein Lingam 3dol, balb mit Baffer bedecht fteht, und die Prophezeibung besteben, bag mit beffen wolliger Bedeckung ber Staat felbft untergebe. Ben biefem Giva 3bol, beffen Sitel Amb Reswar ift, foll die Stadt felbst ihren Ramen Amber erhale sen baben.

Gegen Diefen Glang ber Borgeit fricht Die Armuth ber Ge. genwart 92) von Jeppur gewaltig ab. Ginft hatte ber Raja pon Amber feine 12 Groß-Bafallen, die langft bavon getrennt find: felbft die angefebenften Thaturs, von hohem Abel, baben fich toegefagt von ber Rani, folichen fich auf ben Burgen in ihr Gebirgeland ein, verfagen den Tribut, und verfunden es laut,

<sup>• 1)</sup> J. Ted Annals of Amber L. c. Ann. II, p. 438. \*\*) B. Heber Narrat. II. p. 400.

daß fie erft die Majorennität bes jungen Raja abwarten wollen. 3m Jahre 1803 hatte ber Raja von Jeppur eine Racht m 13,000 Kriegstruppen; 1805 foll er noch 8000 Mann Infantare und 10,000 Mann Reiterel, und 60 Laths Rupien als Cintinft gezählt haben. 3. Tod schäpte 1815 feine Ginfunfte auf 80 la (800,000 Pf. St.). Sieben verschiedene Tribus maden it Population von Jeppur aus, beren gablreichfte die Dinas find, nach ihnen bie Rajputen ihre Bebieter; in abuchmente Babi folgen die andern nach folgender Ordnung: Brahmant, Banjanen, Jats, Dhafur, ober Rirar, und Bejet Die Mings 393) zerfallen bier in 32 Stamme, ober Claffen, mi find wie durch das Bergland (f. ob. S. 608, 638, 822), fo and durch das ebenere Stufenland überall bin vertheilt. Bei int war derfelbe Brauch ber Blutmarte aus der großen 3ch, # Beichen (Sifa) an ber Stirn ihrer Raja Dringen, wie bi be Bhils (f. ob. S. 610); er ift bier indeg abgefommen. Dini find aber die vertrauten Beamten ihrer Pringen geblieben, it Bachter ihrer Archive, ihres Schapes; ihrer Serails, ihr the garben. Doch bauen fie auch, gleich ben Jats und Rim, it Ader. Die Brahmanen find jablreich im Lande.

Die Rajputen von Jeppur bruften fich gwar noch imm mit bem Ruhm ihrer Ahnen, welche einft "Die breifiglatt fend helben, alles Gobne eines Baters" genann, @ bedeutende Racht in das Feld stellten; aber fie gelten bin b neswegs für so tapfer, als ihre Nachbar-Tribus im Sib mi (i, die Rhattorics und Haras (f. ob. S. 761, 812, 815). 🕏 find entnervter und verderbter durch ihren größem Bath s den verderbten Nachbarn im Rorben und Guben, den Roge ftaaten und den Dahrattas, deren beiderfeitigen Laften fe i ergeben haben. Dennoch fand Beber, felbit am hoft in 30 pur, ihr Benehmen wenigstens noch immer viel einfacher, wie ger ceremonibs, offener, nicht triechend, schmeichlerisch, und fem worfen als wie an den Sofen im Gangeslande, in Delhi, In Lutnow. Die Europäer find hier noch fo feitne Ericheinungs, daß alle Kinder mit Fingern auf die Fringis wiesen. Da im ribfen, inohammebanischen Rachbarn ungeachtet find bie Rape ten, wo fie fich felbst überlaffen bleiben, einfach, frugal, glichgille tig gegen außere Formen, gastlich, wohlwollend, bulfrich; att

<sup>201)</sup> J. Tod Annals of Mewar L c. II. p. 430.

Ţ,

das Berberbniß der obern Beamten zeigte sich schon in der Tietelsucht; zehnmal des Tags brauchte man den Gruß "Salam Maharaja" für bloße Beamte, die eifersüchtig auf die Gleichestellung mit einem Souverain oder GroßeRaja find. Der Memschenschlag <sup>94</sup>) ist groß, robust; sie sind gute Reiter, ihre Cavallerie ist vorzüglich für ihre weiten Sbenen; Infanterie verachten sie ist vorzüglich für ihre weiten Sbenen; Infanterie verachten sie. Sonst sind sie in allem Wesentlichen den übrigen Stämmen der Rapputen gleich; von ihrer wenig bekannten Sprache, bemerkt B. Heber <sup>96</sup>), daß sie sehr verschieden vom Hindustani, des gegen dem Sanstrit weit näher verwandt seyn solle (verzle, ob. S. 559, 616, 769); ihr stærter Zischlaut sch oder di kan se, macht ihre Rede dem Frembling oft unverständlich.

VI. Die Staaten Shefamuty, Macherry, Bhurtpur; bie brei niedern Borterraffen ber Mewarftufe.

Noch weniger ift von diesen nordlichen Botterraffen bekannt, als von Jeppur, dem fle, wenn auch nur dem Namen nach, zum Theil als Basallenstaaten, angehorten, seltbem die Subah von Ujmer längst aufgelost war.

1) Der Staat von Shefamutty 90), die norblicifte von fenen breien Borftufen bis in ben Parallel von Delbi (28° 30' M.Br.) fich ausbehnend, gegen bas ichon weidenreichere hus rnana (Burna 97) im Simboffani helft granes Beibeland; f. ob. 6. 708), greift nordwestwarts in die tiefliegenben Sandwuffen pon Bifanir über, und wird im Often bon ben wilden De watties, im Staat von Macherry eingeengt, beren Grangen ge genfeitig aber eben fo wenig genan bestimmt find, als ihre Schei. bung im Guben von Jeppur. Das Geblet mag an 16 geogr. Meilen lang und eben fo breit fenn. Es ift ein Sandboben mit dorn Klippen, in bem bie und ba Gradfteppen, die Baubule m imofa (Mimosa atabiea), ber Rapernifrauch (Rurril) ung ber Dhote, ein Strauch ber ber Bufte eigen, ben icon El. phinftone nennt, uber wie teiner ber fparern botanisch bestimmt tat. Er wird nur 4 bis 5 Bug body, ift gan; grun, aber ohne Matter; bagegen fpalten fich feine Broeige in faffreiche Bufichet;

<sup>\*4)</sup> Account of Jaypore I. c. Vol. XVII. p. 230. \*5) B. Huber Narrat. H. p. 426. \*4) W. Hamilton Descr. I. p. 535 - 537. \*3) Mountstuart Klybingtone Account of the Kingdom of Cantul. Lond. 1815, 4. p. 3.

die Blumenbufchel merben von den Ginwohnern gegeffen. Phote ift bas Lieblingsfutter bes Rameels, welches burch tid faftige Gewächs für den Mangel an Baffer entschäbigt mit Erft mit bem Rande ber Bufte bei Canound zeigte fich it Pflange gum erften male, und hielt nun durch die gange Bin Bon Rluffen und Agricultur ift nichts befannt; fin pige Paffe und Feften fichern nebft Bufteneien bie Eingange m allen Seiten zu ben Sauptorten, beren ein halbes Dubmi als Stabte genannt werben, die unter mehrern Ranbdeft ficha, Die fich Singh "die Lowen" tituliren. 3m Jahre 1803 w ren ihrer drei befannt, welche die Sorden ber Shefamutt anführten. Diese follen von Arabifcher Bertunft, Raubfinnt fenn, welche vor noch nicht ju langer Zeit den in diefem Gebin einheimischen hindustamm ber Ryanthani, von dem uns abr nichts weiter bekannt ift, besiegten und ibm sein Land entrifft. Dit bem Rajputenftaate von Bifanir fteben fie in befied biger Fehde; von Jeppur tragen sie nur den Namen ba B fallen, ohne ihm Tribut zu zahlen. Im Jahre 1808 durches it britische Gefandtschaft nach Rabul, auf dem Bege von Delli aber Canound (Ranorh bei J. Tod), und dann über Gin gana, 3hunjuna, Churu bis Bifanir, unter Elphinfor nes 398) Anführung, Die Mordspise Shefamuttys, melde ibet vollig den Character der ticfen Sandwuffe des benachbarten En jeigt, von welchem weiter unten die Rede fevn wird. Im Ihr 1818 machten bie Plunderungen und Raububerfalle ber Ell! fawutty Rajputen in ber Nachbarichaft einen Rriegin ! ihre Buften nothwendig. Dadurch wurden einige Theile beile ben den Briten befannt; aber nur ibre feften Ortichaften met ben überfallen, eingenommen, ihre Erdwälle und Berichangungs gerftort; fie felbft mit ihren fluchtigen Reiterschaaren blieben # erreichbar in ber Mitte ihrer Buffen. Ibunjung, unter 2 2' M.Br., 75° 22' D.L. v. Gr., in ber Mitte bes landes, 22 genyl. Meilen im G.B. von Delhi gelegen, foll eine der bebententia Stadte in Shefawutty feyn. Elphinftone fagt, Die Maffe to Bolls fenen Jats, die Beherricher aber Abatore Rajpu ten; die Jats ein armes Bolt, dem wenig ju trauen, fich, fcmarz, mit bofem Blid; die Rhatore fcon geftaltet mit fo

Tod Annals Vol. II. p. 291—293.

ſ

I

; :

:

5

bichtsnafen und fübifcher Physiognomie, aber indolent, frech, ime mer von Opium berauscht. Schon hier fangen bie lofen Shael und Shaler mit Ganbwogen bebeckt an, welche nur im Bin. ter fest find, die ber burre Sommer in Wolfen burch Winde aufr fagt, und ben Reifenden nicht felten gefährlich macht. Der Brun. nen beim erften Buftenborfe, bas Elphinftone burchjog, hatte 345 Rug Liefe, babei nur einen Durchmeffer von 3 Rug, und gab boch nur brafifches Baffer, fo armlith, bag er in einer Dacht von 2 Ochsen Arbeit ausgeschöpft senn fonnte. Wenn ber Reind tommt, werben die Brunnen mit Brettern bedeckt und mit Sand aberschuttet. Rur in ihrer Rabe tann etwas Bajra (Holcus spic.) gebaut werben. Saftige Baffermelonen geben bier bie hauptnahrung, nebft ben heerben ber Rinder und Rameele. Der wilde Efel, Ruchfe, Antelopen beleben die Bufte, und eine fleine Gerboas Art, eine Ratte, welche überall die Bufte mit ihren Löchern durchbohrt und für den Wanderer gefahrvoll macht.

2) Der fleine Staat von Macherry 90), bflicher als fener, aber in gleichen Parallelen gelegen, und noch geringer von Umfang, ift uns feiner allgemeinen Lage, Erhebung und ber Gie tuation feiner Capitale von Alor, Alwar (ober Alwur) nach, schon aus Obigem bekannt (f. ob. S. 727 - 729). Er war bis in die neuere Beit, bem Namen nach wenigstens, ein Bafal. fenftagt von Jeppur, ber aber fich mehr und mehr bavon abe geloft bat. Die Regenbache, die bas Land durchziehen, find uns Bedentend; es ift von einem brutalen Raubgefindel bewohnt, bas emter bem Mamen ber Dematties als Plunberer bei affen Machbarn gefürchtet ift, und wenig naber bekannt, ba alle Berbindung der Briten mit ihnen nur in Rehden und in einseitigen Tractaten bestanden, die meift in Agra ober Delbi verhandelt mur-Den. Mur von dem einzigen Augenzeugen B. Frafer 400), ber es von Delbi über Alwar burchjog, haben wir naberen Bericht. Doch nur über die Natur feines Bobens erhalten) welche nichts befonders ausgezeichnetes barbietet, sondern den allgemeinen Character ber geriffenen Borftufen von gang Central-Indien, wie in Seppur, Sarowti und Bhundelthund, nur mit minder icharfen Contraften wie in Diesem letteren Lande ju behaupten scheint.

W. Hamilton Descr. I. p. 394—401.
 in Transact. I. e. I. p. 144—146.

Mimalich von Delbi, über Revozepur gegen Almat, bi fefte Raubneft, die Residenz ber turbulenten, tyrannichen Ra derry Rajas, finden fich bober und bober auffleigente Plat nen; bie Bergguge, welche fie fcheiben, find gerriffen, felfig, wo berrichend aus weißem Quarggeftein, mit Schiefer, waite bin Trummerberge tubn aufgeschichtet, alle mit gleich bohm Ber platten, erft nur von 600 gaß, bann, um gort Alwar, bie 1200 guß hoch auffleigend, und immer wild in Babne (Danis ber Bewohner), ober Difs, gerriffen und gerfpalten. Bis jun Mimar, Rort, bas auf bem bochften biefer Gisfel in ber uns ganglichften Klippenwufte tiegt, ift auch bier noch weißer obn rofenrother, burchfcheinenber Quary vorbenfchenb, mi burch ben gangen Bug ber Mewartetten bis an ben Immali f ob. S. 879, 881). Sehr merfwurdig, bemerft grafer, m Dr. Abam in Bunbelthunb, ift auch hier bas gleichartigt Miveau ber geleberge auf der Sobe, Die in ihren geriffina Tiefen feine Spur von Uebereinstimung und Gleichartigkit No Sieten. Erft bei Mimar tritt Gandftein jum Quargfelf. und auf der Grange gegen Bepput, um Rajabur, bedt Gline mer und Thonfchiefer das Quarageftein zu: weiter fib warts ift uns bas Land aus Obigem schon hinreichend beimi.

3) Der Staat von Bhurtpur 401) ift von jenen irin bem Damuna und ber Agra : Proving am nachften geridt, m welcher er anch schon einen Theil ausmacht. Er ift am enter benften durch die nordoftlichen, flippigen Bortetten von Brati und Dowah, oftlich von Balabairi, am untern Baingang f ob. G. 728), von det burren, primitiven Demarftufe afficial. und hat, in geringer Sobe ausgebreitet, mehr Gefälle für bit lie fenden Baffer jum Damunathale, reichere Bewässerung und frud barern Boden. Er ift nach den fturmifchen Revolutionen, in den letten Jahrzehenden des Friedens, burch den Fleiß feint D wohner, in ein Aders und Gartenland umgewandelt. Die 346 (f. ob. S. 398) find nicht nur feine feigen Bewohner, fo dern anch als Rajat, beffen Beherricher; fie geborn abit, ganglich verschieden von ben Rajputen ber bisher betrachten ber foberation, ju ben jungften Emportommlingen in finte fan, und geben, in newefter Periode, ein Bilb von bit

<sup>\*\*\*1)</sup> W. Hamilton Descr. I. p. 388 — 380. Montgomery Maria list of British Colonies. 1834. 8. Vol. I. p. 5 % 81.

:1

ď

ŗ,

ţ.

ż

Art, wie die Rajputen in fruh ern Jahrhunderten (f. ob. S. 761) als Unupatoren festen Buß gewinnen mochten im heutigen, von ihnen ausschließlich beherrschten Central-hindostan.

Erft um bas Jahr 1700 wird man auf bie Einwandes rungen gewiffer Buge ber Bewohner aus Multans Cbenen am Indus, die bort unter bem Damen ber 3 at &, feit ber Limuridenperiode in Bergeffenheit gerathen maren (f. Afien IV. 1. S. 553, 574), aufmertfam; fie mandern in bas Bangesland ein, und erhielten unter ben Mongholifchen Delhibeherrichern bie Erlaubnif fich im Duab am Ganges und namuna amufiedein. Sie murben als ein turbulentes, friegerifches, raubfuchtiges Bott balb eine Geißel bes Landes und ihrer eigenen Beschüßer. Bab. rend ber Bermirrungen nach Aurengzebe Sobe (f. Afien IV. 1. S. 639) wuchs bas Unfehn ihrer Sauptlinge; fie riffen gewaltsam bebeutende ganderftrecken an fich, plunderten Rarawanen, titulirten fich Rajahs und ber politische Bustand bes Landes beaunfligte biefe tapfern Parteiganger. Rit ber Beute, welche fie noch in bem letten Rriegszuge Anrenggebe nach Detan biefem Raifer abnahmen, bauten fie auf der Subfeite bes Damuna im fruchtbaren Lande die Refte Bhurtpur auf, welche feitbem im mer mehr und mehr befestigt, bas ficherfte Raubneft ber Sats blieb, und fich feit ber Schlacht von Daniput (1767) zum Furftenfit erhob (f. ob. @. 398), ber bas Afpi fur alle Sats murbe, die man aus bem Duab aus Agra, ober ans Seil pur ofter ju verdrangen fuchte. Sier blieben feitbem friegerifche. tapfere, seibstitandige Sauptlinge berrichend, die auf ihr Schwett geftust fich Rajas nannten, wie ihre Unterthanen; obwet nite pon Subra Cafte, boch eitel genug maren fich bie Abstammunb pon ber Richetri, Cafte anzumaßen, ber fie fich allerdings burch ihre ausgezeichnete Sapferteit, welche felbst die Rafonten in Re-Spect hielt, jugebildet haben. Die Briten selbst haben fie, in neme fter Beit, als die energischten Biberfacher tennen lernen. Bu In. fang bes XVIII. Jahrhunderts fignben fie mit ihnen im besteh-Bernehmen: 1803 murbe burch General Late mit ihnen ein Rreundschaftstractat abgeschlossen, ber aber burch bie Bermiren. gen, welche die Tripleallianz herbeiführte, fehr bald geftort ward. Der fluchtige Solfar (f. ob. G. 406) warf fich nach Bhurts pur, und rief bie Jats jum Biberftanbe gegen bie Briten auf. Bhurtpur mar die bedeutendfte Fefte im Lande; fie mußte 1805 vom General La te blodirt werben, vier vergebliche Bekurmungen

wurden mit einem Berlufte von mehr als 3000 Dann britifde Truppen gurudgefchlagen; nach ber vierten erft, ber eine funfit flegreiche gefolgt fenn murbe, überfichiette der Raja am 17. Ami Die Schlaffel ber gefte, überließ den Bundesgenoffen holfat feinem Schlafale auf der Flucht zu ben Seife, und jog bit En baltung feiner herricaft mit Bablung von 2 Millionen Rupis Rriegstoften an die Briten dem ganglichen Untergange vor. Ein Erspring ward als Geißel in bas Lager der Briten geschickt. Nach bergestellter Rube blubte bas land von neuem auf, und mahrent ber Pindarrie : Kriege erhielt fich der Friede im Rajathun Bhurtpur, bas 1818 wie ein Garten aufgebluht war. Ihr wie in Jeppur sturzte die Regentschaft bes im Jahr 1825 noch unmindigen Raja, burch 3wiespalt im Innern und haf ba Parteien gegen die Briten nach außen, den Staat in neut Ret Ein Usurpator bemachtigte fich bes Infant Raja, ermortett it Regentschaft, verachtete die Intervention des britischen Schale und bebrobte die Compagnie. Der Generalgouverneur lot IB' berft fabe fich jum Rrieg gegen Bhurtpur genothigt. Grund Cambermere belagerte mit einer Urmee von 25,000 Mann un ftarter Artillerie die Befte Bhurtpur, fprenate durch ein Mit am 17. Jan. 1826 fich eine Breiche jum Gingang, und affind fie, obwol von beiden Seiten mit großem Bertufte. Da Et benerfat von drittehalb Millionen Rupies für die Rrigite sten, und die vollige Schleifung ber Refte, als bas gfilb lichfte Raubneft in ber Rabe von Agra, war der Erfolg tigt Unternehmung. Der junge, hoffnungsvolle Raja murbe in ben felben Jahre unter britischem Schube in feiner Bertichaft inid lirt, die etwa 5000 Engl. Quadratmiles Raum einnimmt, und jum britifchen heere ein Contingent von 700 Dann Cavaline zu stellen hat. Die stehende Kriegsmacht foll 3000 Mann bent gen, aber jeder Unterthan ift in der Noth Goldat; und jen # ringe Bahl ift hinreichend, bas Land im Buftande ber Mule m Maububerfällen zu fichern. Go fceint in der Gegenwart and hier der Frieden Rajputanas, von diefer Seite wenightei, all einige Beit gefichert ju fenn.

Bhurtpur, die große Stadt, unter 27 17'A.Br., 77'3'
D.L. v. Gr., hat bemnach als Feste ihre Bedeutung ganglich ier loren; aber viele andere Festen find noch durch das land str streut, freilich von geringerer Bedeutung. Byana, das wir auch schon in obigem nannten (f. oben S. 728), ist wel der justit ij

Ort von Bedeutung im Lande, aber mehr durch die Denkmale aus seiner Borzeit merkwürdig, da es vor dem Aufblühen Agras durch die Baburiden, schon zur Zeit der Ghuriden, im XII. Jahrh. (s. Asien IV. 1. S. 555), hier den ersten Rang als Capitale behauptete. Jest hat es nur Trümmerberge alter Gebäude aufz zuweisen.

Auttehpur, an der Granze Bhurtpurs, liegt icon auf bris s tifchem Gebiete ber Proving Agra, und war ju Raifer Atbars Beit ber blubenbfte Dunct im Lande, als Bpana fcon verfunfen und Bhurtpur noch nicht aufgebaut mar. Futtebpur wurde, wie wir aus Abul Fagl 402) wiffen, der Lieblingsaufents ; halt des großen Raifers, und zeigt noch heute die Pracht feiner Architecturen. Bhurtpur liegt nur 6 geogr. Deilen im G.B. von Agra; von den Thurmen von Futtehpur erblickte man die Thurme von Bhurtpur. Die hauptstraße von Agra geht über Diefe britifche Grangftadt guttebpur nach Rhanmab, Dbare fah, Bapr, Defcamer quer burch bis Domah jur Jens pur Grange nach Raiputana. Rhanmah liegt 3) am Rug Der erften Felstette, die aus demfelben rothen Geftein beftebt, bas von ba an bis Agra die Bruche ju allen Quadern gegeben bat, mit benen die Prachtbauten ber Baburiben am Damuna aufgeführt find. Bis bieber find die Bewohner, obwol Sindus, Doch meift Dobammedaner, ein Ginflug, ben offenbar die Dabe ber Raiferrefibengen auch auf bas Landvolt ausgeubt bat.

Um Rhanwah sabe B. heber einzelne Nabelholzbaume (Firs), die ihm früher in Indien nicht vorgefommen; Laubholz fehlte; Rameele und Elephanten erhielten fein frisches Futter; zur Feuerung fonnte man nur Ruhdunger erhalten. hie und da zeigte sich ein einzelner Mangobaum. Die fünstliche Brund mengrabung im lockern Sandboden geschieht durch hinabsenten gemauerter Steintreise ), wie in den Preußischen Marken auf lockern Boden. Die fünstliche und mubsame Bewässerung des Bodens bis Pharsah hat durch die außerordentlich fleißigen Jats, die außer Kriegern auch trefsliche Agricultoren und gute Pandelsleute sind, das Land in die schönste Kornkammer vers vandelt; Beizen acker, Baumwollenfelder, Senfculs

<sup>\*\*\*</sup> Ayeen Akbery ed. F. Gladwin. Lond. 8. 1800. Vol. II. p. 36; pergl. Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 508; f. B. Heber Narrat. II. p. 350—355.

-- 375.

\*) a. a. D. p. 357.

turen, Zuderplantagen reihen sich an einander an und be ben den Dorfern Wohlftand gegeben, die jedoch bei den politischen Wirren bisher keineswegs dichter gedrängte Populationen aufzu weisen im Stande waren. Nur der Nationalsinn und der Sich des Landvolks, der Jaks, wie seine Beherrscher von gleichen Stamme zu senn, mit ihnen gleichsam nur zu einer patriandelischen Familie zu gehören, versüßt ihnen den Druck, den sie eileben, und läßt sie die willkührlichen Auslagen tragen, die bei einem noch mangelnden, festgestellten Abgabenspsteme im Lande ihr brückend sind. Der Friede, die zurückgesehrte Ordnung, die Sie derheit des Besiges aller kleineren Rajas, die auf den Lummen von Holkars und der Mahrattenmacht festgeskellt wurden, hat die Länder gehoben, ihre Finanzen geregelt, den Wohlstand de Einzelnen und des Ganzen gemehrt, und so blück seitem in den unerschähpslichen Hindostan auch Bhurtpur wie ein Gatten auf.

Pharfah, am Abhange eines Sandsteinberges erbant, bit bie schonften Weizenselder. Der Jat-Bauer, der seinen Iden zu bewählern nicht mude wird, geht immer bewassner, und siedt, während er den Pflug führt, den Speer 405) in seinen Iden. Er ist scholant von Gestalt, robust, kuhn, tapfer, frech, insolent gegat den Fremdling, ohne Gastfreundschaft, die der Raiput ausütt. Auch die Weiber sind schlanker, robuster als die Hindustalle in rothe, den Shawls ähnliche Mäntel gehüllt, die ihm in besseres Aussehn geben, als die oft unreinen Baumwolknischer Bengalis und Hinduerinnen. Pfauen und grunfarbist Tauben bemerkte man vorherrschend als die allgemein vertritetsten Wögel im Lande; der Pfau hos soll nach B. Sebet gustem Europäischen gleich und bei den Bewohnern so vercht soll das die Erlegung dieses Bogels durch den Fremden sicher mit Gener Ermordung desselben bestraft werden würde.

Bwifchen Pharfah und Wanr, einer ftarten Fefte, find mehrere Lanks zur Landesbewäfferung mit Steinschlenfen weib hen; hirschwild in zahlreichen Rudeln weidet auch hier, net in Jeppur, in forglofer Sicherheit. Bor den Thoren der Beiter Wanr traf B. Deber eine Cafte Chumars, d. i. Gerter und Lederarbeiter, die als Unreine; Berftogene das Inner der Städte nicht betreten durfen. Eben so ziehen bier Bagabum

<sup>400)</sup> B. Heber Narrat, II. p. 364, a) ebent. II. p. 344; Aint. Journ. XVII. p. 508,

den von Rigeunerhaufen wie in Rajputana umber. Groß artige Steinbauten mit Canalen umgeben Die Stadt Barr, um daselbit die Riuren an bemaffern; Garten im Binduftpl, mit Orangenbaumen, Dommgrangten, verfconern bie Ilme gebungen ber Stadt, Die fcon gebaute Thore, ein altes Schloft, ein Collegium für Biragies (b. i. ein Bettelmonchorben) bat, und manches bemertenswerthe zeigt, das, wie vieles Andere in die fer Terra incognita, fo nabe dem britischen Compagniegebiet, bist ber vollig unbefannt geblieben mar. Die maren Europäer bier vorgebrungen. Much die nachste Station, bas Dorf Defcha. mer, gegen bie Jeppur-Grange bin, zeigt einen gerftorten Dalaft. von Obstbaumen, Mangos und andern umgeben, unter benen jahlreiche Beerden friedlichen Bilbes weibeten, indeß bas Laubbach pon Schaaren milber Pfauen burchschwarmt marb, die bier recht eigentlich einheimisch ju sent scheinen. Bon bier gur naben Bennur: Grange bei Momah, die wir aus obigem tennen (f. ob. S. 923), paffirte B. Beber mit feiner Rarawane beim Durchmarich 1825 ein Bollhaus?), bas gang mit Baumwole enmagen umringt mar. Gin Beweis ber farten Baummole encultur und ihrer Erporten, deren febr bober Roll eine bezutende Landesrevenue ausmacht.

#### §. 112.

## Erläuterung 5.

Das Tiefland von Rajasthan ober bie westlichen Staaten ber Rajputen in Marwar und Jessulmer bis jum Indus.

#### lleberficht.

Mit dem Bestadfalle der Mewarkette und den Arawalli breiset sich bis zum Industhale jene große Niederung, der sichs vestliche Antheil des hindustanischen noch von Rasputen bewohnsen Tieflandes in Triangelgestalt (s. Asien Bd. I. Einleitung: 5.68) aus, welche in ihren Oberstächen unter allen in dem sonst versichen hindustanischen Boden am wenigsten durch die Rastrgaben begünstigt erscheint, so daß sie wol im allgemeinen, doch icht ganz richtig, mit dem Namen der Buste des Industichten Binde) belegt zu werden psiegt. In der That tritt auch hier, eenn man von Ost gegen West aus dem maritimen gegen

<sup>\*)</sup> B. Heber Narrat. II. p. 375.

das mehr continentale Gebiet Sudafiens fortschreitt, jus erften male bie Form ber Liby fchen glugfandmiftem Orient hervor, obwol teineswegs in folder berricbenben Berbit tung, wie in Bestasien ober auf Afrifanischem Boben, und # gen tene undurchbrechbaren Rlugfandmuften immalin Character gang hinduftans gemäß noch wirtblich und begabt genug, um in ihrer großern Salfte Menschen und Cultum # herbergen. Dennoch ift ein gang bedeutender Theil des fitti fil bis 80 geogr. Meilen fich gleich breit bleibenden Liefbobens, M von den Memarketten bis zu dem ihnen von M.O. gegen E.S. faft parallel ziehenden Indusftrome, zwischen bem 24ften bis 30im Parallel norblicher Breite, fich ausbehnt, eber zu ben Buffen alf in ben Cultur : Strecken ber Erbe ju rechnen. Dick Bi Renform machft aber in junebmenber Drogreffiet it tenfin von Oft gegen Beft, mit ber Entfernung vom bflide Stufenlande und der immer großern Unnaberung an ben init Uferfaum des Indusftromes, welcher hier, gleich dem Ril, in i nem gangen Laufe, von Meranders Berfuch jum liebergang i ber Rabe des beutigen Qubiana, fubmarts über Bhamulput und Doch (f. Afien IV. 1. S. 465, 471) bis gegen fein Deits bin, wirtlich von einer Afritanischen Sabara begleitt mb burch ihre Dunenreihen abgehalten wird, fich weiter gegen ich Often ju ergießen. hier liegen die Buftenftriche von Dacht putra, Rhyrpur, Sind und Omerfote (Umerfote bil Burnes). Dur ein Theil feines nachften Uferbodens, der nich ben regelmäßigen Ueberfluthungen des Stromes ausgesett if, fü schmaler Ufersaum, grunt und tann bewohnt werden. Cha fo bieten von der Oftfeite ber die Abftufungen der Arund wie die Bugelunge und allgemach erft abfallenden Tetraffitat gen ber Dewarketten, noch immer breite Streden bemeht baren, jum Theil felbst ungemein fruchtbaren und bebauten 49) Landes mit wenn auch nur temporaren Wafferfluffen jur 30 fruchtung dar, wie in Shetawutty, Nagore, 3hondpul bem fublichen Darmar und Sirobi (f. ob. S. 730). 31 zwischen dieser wirthbarern Oftflache voll Ortschaften und jene befeuchteten, westlichen Ufersaume breitet fich die centrale Biff

<sup>400)</sup> Al. Burnes Papers Descriptive of the Countries etc. the That or Desert, Joodpoor and Jaysulmeer, in Journ. of the Roy. Geogl. Soc. Lond. 1834. 8. Vol. IV. p. 102, 116.

bie Sandwafte Sind im eigentlichen Sinne, aus. Sie vird hier nach J. Tod "Thul," b. h. die Bufte, ober "Thul :a Tiba," b. b. bie Bufte ber Sanbhugel, auch "Rooe" jenannt, nach Al. Burnes aber "Thurr," auch "Dhat," ind nur derjenige Theil, welcher ohne alle Brunnen ift, Robi 9 Rooe bei J. Lob). Diefe Streden find allerdings der Libys chen Sahara vergleichbar in ihren Erscheinungen, aber in ihren roffen Sanbftreifen und Dunenreiben (Tiba) fcheis en fie vorzüglich von M.O. gegen S.B. ben Liefboben zu durche Ben, doch auch noch gegen West wie gegen Oft ihre Domaine s erweitern. Go haben fie gu ber bort einheimischen und vorerrichenden Benennung biefes gangen Gebietes, Darufthali 10) ber Marufthan, b. b. die Gindbe (nach v. Boblen, nicht ie 9. Tob erklarte, Gegend bes Tobes), mit Recht die Berans ffung gegeben. Mus diefer ift, nach Sode Berficherung, burch in gemeinen Dialect die verderbte Benennung Marmar (Daru ofa ober Maru bei mohammedanischen Autoren) für die gange iliche Balfte biefes Gebietes erft entstanden, in beren Mitte ber afputenftaat von Shoudpur, gewohnlich bas Rajas jum Marmar genannt, die Sanptrolle fpielt, wie in ber Litte des T'hul ober Thurr, der Bufte felbft, der Raje stenftaat von Jeffulmer (Janfulmer bei 21. Burnes): Morden und Nordwesten berfelben die Staaten von Bie inir und Daobpotra, und im Guben die minder bedeus iben und minder befannten Staaten von Ihalore (Jallore i Ml. Burnes), Partur und Dhat ober, nach beffen Capis e genannt, Omurfote. Außer biefen find aber noch viele inere, untergeordnete Bafallenstaaten ber fogenannten 36 Rbas re (oder Rhattorie) Tribus 11) des Rajputenzweiges (f. ob. 761), welche in biefem großen gandergebiete bie berrichenben urpatoren des landes geworden, vorhanden, welche aber fo wes wie die meiften jener großern Rajathumer, fich in bestimmten angen zu halten pflegen, und nomabifch ober raubfüchtig ums ftreifen, ungemein wechselnben Schickfalen unterworfen, und fich ju unbedeutend wie fur bas Bange, auch meiftentheils gu

<sup>)</sup> Al. Burnes Papers descript. the Thurr etc. L. c. IV. p. 100—101, ) J. Tod Annals etc. L. c. Vol. L. p. 17; II. p. 1, 290; vergl. v. Bohlen Rec. a. a. D. Zahrb. 1834. C. 538. Annals of Marwar L. c. Ann. Vol. II. p. 163.

wenig gefannt find, um hier im Ginzelnen naber aufgefahrt p werben.

Außer ber Mewarfette, welche im Often bem sanbreiden Marusthalt oder Marwar seine Naturgränze auf eine Mosmallinie von 60 bis 70 geogr. Reilen sett (f. ob. S. 729), von S.B. gegen N.O., aber doch in einzelnen Thalluden, bie sie darbieten mag, wie etwa am sandigen Pokhur and en salzigen Sambur. See (f. oben S. 927), auch noch locale Ueberschreitungen 412) gegen Often gestatten mag, die dum als bewegliche Flugsandbunen durch die Mitte von Immer, Rischenghur und Jeppur bis Jonkam Bunaß hin vernett werden, bilbet nur der einzige Beststrom derselben Reneutette, welcher unter dem Namen Luni bekannt ist, noch eine zweite Naturgränze sit die Mitte Marwars, wednt bieses in eine dstliche, Irrigationssähige, fruchtbarere, kil Nuch ur 13), d. i. Uferland, und in eine westliche musten, die Thurr Seite, getheilt wird.

Diefer Luni (Looni, b. b. bet Salgfluß, unffreitig ers feinem oft falgigen Uferboden, denn fein Baffer ift fuß 15) 81 feine beilig gehaltene Quelle im Dothur, Gee in Afimer f. ob. S. 911); aber noch etwas norblicher, im Daralle to Sambur Sces, nahe an 27º M.Br., entfpringt fein met bedeutenderer Buffuß, ber Rin (Aranna), in ber Ribe te: Darbutfir, von mo er gegen S.B. an Mairta und Diret poruberfließt, und fubmarts ber Capitale Marmart, Ihon dpart. fich mit bem Luni gu bem einen Sauptftrome pereinit. Bon feinem flachen, tiefen Ufer aus erblickt man bier gegen Di Suboft und Sub bie chaotisch wild und majestatisch aber mi bigen Borboben aus dem Lieflande ploblich fich erhebenden nat ten, felfigen Daffen der Aravalli 15) mit ihren tiefen Ginriffa und gabllofen Baden und Binnen, bis jum hoben Abnbuba (i oben G. 732) bin. Bon ihnen berab ftromen bem mittleres Laufe bes Luni von Dft ber noch viele Bergmaffer ju, te beständig Schutt, Schlamm und Befruchtung mit zur Liefe be abreifen; die größten biefer linten Buffuffe beifen Bantit, Rhari, Sufri, ber nicht in das Run flieft 16), wie fruhat

<sup>418)</sup> J. Tod Sketch of the Indian Desert. in Annals I. c. Vol. II. p. 290. 12) Al. Burnes Papers Descr. etc. the Thurr etc. I.c. IV. p. 162 etc. 14) J. Tod Ann. I. p. 17; II. 162, 295. 15) etcmb. I. p. 12. 14) Al. Burnes Papers Descr. I. c. IV. p. 91.

Rarten angaben, mahrend bie übrigen keinen perenniren den Lauf haben, und als blos temporaire Gewitterbache, die nur den atmosphärischen Ergießungen unmittelbar ihr Entstehen versdanken, und eben so schnell, wie sie kommen, wieder verschwinden, unter der allgemeinen Benennung der Ropl (reißen de Gusse) bekannt sind.

Diefer obere und mittlere Lanf bes Luni burch, fcneibet in biagonaler fubmeftlicher Richtung gang Darmar, und befruchtet bie Umgebungen Ihoudpurs. Seine Baffer 17) find bei geringem Strome boch reichhaltig genug, um von der Quelle in Ajimer bis jum Run in Rutch ju beiden Seiten das gange Jahr hindurch mit Baffercanalen und Irrigation ju befruchten. Auf feinem linken Ufer, gegen die Aravallie Rette ju, licgt überall bei bem Baffervorrath der Strome frucht barer, culturbarer Boden; aber icon an feiner rechten Uferfeite. aeaen Beft, beginnen bie beweglichen Dunenreiben, beren Uebermacht er im Oft die Grange fest, die von da an, weft. marts, nach ber Indusfeite immer machtiger, bober, breiter und langer werden, bis fie die Alleinherrich aft gang gewinnen. In feinem gangen laufe von etwa 60 bis 70 geogr. Deilen gegen S.B., von ber Quelle bis jur Ergiegung in ben Salamo, raft des Run (unter 240 M.Br.), fcheibet ber Luni, welcher ber Salgfluß genannt wird, beffen Baffer aber nicht als falgia befchrieben werben, baber im Allgemeinen bas fruchtbare Dare war im S.D. vom fandigen muften Marmar im n.B. bas Ruepur ober Aderland von bem Thurr, ber Bufte. ohne bag barum feiner Nordwestfeite ausschließlich nur Bufte porlage; benn auch fein rechtes Ufer grunt noch in ber Riche tung von Magore, über Ihoudpur bis Bhalotra im S.B., welche ideale Linie noch richtiger die Grange gwischen bem Aderboben am Luni und ber Sandwufte im Beften, als beffen Bafferlauf felbft, bezeichnen murbe. Auf jener Oft. feite Des linten Luniufers rechnet 3. Lod im Durchschnitt 10ch 80 Bewohner auf die Engl. Quadratmeile, auf jenen fcmas en, rechten Uferfrich beffelben, von Ragore gegen 3boudpur ind weiter fubmarts nur noch 30, und auf die Bufte, bas Thurr, m Beft nur noch etwa 10 Bewohner fur benfelben Raum.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Lieutat. Al. Burnes Papers Descriptive the Thurr etc. in Journal 1, c. IV. p. 123.

# 948 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abschn. f. 112.

Subwarts von Bhalvtra, am Luni, wo er bas Gekin von Ihoudpur verläßt, wo seine beiden Uferseiten das Thurr des Luni<sup>418</sup>) genannt werden, und wo er in das Thurr eder die Buste der Chohan eintritt, um sich dem Salzmoraste des Run zu nähern, scheidet er im Osten das Gebiet, welched Raj Sue Bah, d. i. der Sanchore (Sachore bei Al. Burnes) Brahmanen heißt, von dem im Besten, das Parfur, oder das Land jenseit des Khar, oder Luni genannt wird; ein kleiner, für sich bestehender, von Ihoudpur sast gang losgerissener Wähltenstaat eines Rajputenzweiges.

Diefes Thurr ber Chohan und Rhatore, unter ben & nannten Mamen bortiger, getrennter Rajputen Stibus bedamt. wird im Guben vom großen Galamoraft begrangt, ber unter ienem Namen bes Rin ober Run von Rutch eine ber befem bern Gigenthumlichkeiten der Landschaft bildet, welche die Buffe Raiafthans im Morben von Rutch und Guzurate im Suben fcheibet. Es ift jene große Ginfentung bes Bodens, in welche fich die fparfamen Waffer des Luni noch megenwärtig amifchen Sanchore im D. und Partur im 2B. ergießen, eine Depression von 40 geogr. Deilen Lange von BBeft nach Of und medfelnder Breite von Dorb gegen Gub, von menian bis ju 8 und 9 geogr. Meilen, welche mahrscheinlich einft, wa Meeresmaffer bebeckt, bas fublicher gelegene Rutch zu einer fu fel machen mochte, fpater aber von bem Gemaffer befreit fom maa. Go ift wenigstens bie Gage ber Bewohner, und fo it ber Anschein bes Bobens felbit, ber bier, nach AL Burnes 19 genquen Beobachtungen, auf der Sudfeite von vielen pulcanicen Erscheinungen, Laven u. bergl. umgeben, mabricheinlich burch be bungen mit Erberschutterungen, die bier febr baufig fint. verbunden, ein verandertes Niveau erhielt, fich feiner einflien Bafferbedeckung entlud, und ale ein vollig inbospitable Erdraum, von wenigstens 200 geogr. Quadratmeilen , mit cin gelnen inneliegenden Infeln gurudblieb. Gein Boben fenft, nach 21. Burnes, fich gegenwärtig überall niebriger, als bie cone flache Umgebung. Er ift bald eine trodne, barte Sandwift, bald ein falziger Schlammfce, in beffen fcmusigem Bei

J. Tod Sketch of the Indian Desert, in Ann. II, p. 296.
 Al. Burnes Memoir of the Kastern Branch of the Indus and the Run of Cutch (Alterations of an Earthquake 1819) in beffer Travels. Lond. 1834. 8. Vol. III, p. 309, 319, 321.

bas Rameel bis an den Sattefgurt zu verfinten brobt; aber nur periodifch ift er mit Baffer theilweife bededt, boch nur mit fatzigem. Da bicfes aber ftets wieber burch die Sonne vers bunftet, fo wird bann die barte Sanbftache mit einer goltbiden Satzerufte in ben iconften Ernftalthaufen abergogen, Die ihm bei Sonnenschein das taufchende Unsehn eines weiten Sees fpiegets geben. Ohne alles fuße Baffer, bas fich nur auf einis gen feiner etwas erhöhteren, vafengteichen Infelstellen, welche zu Raft und Finterstellen für Ramecte bienen tonnen, zeigt, ift bas Mun, ohne allen Schlamm ober Thon, ohne Graswuchs, ohne Schilf, ohne alle Zeichen vegetabilifeben Lebens, ats nur an eine gelnen Steffen, mo Baffer langer fragnirt, und bann etwas Lamarindengeftripp aus ber feuchtern Sandrinne emporichieft. Much die Brunnen, bie bas Run in ber Sandwuffe umgeben, find falgig. Bur trodinen Beit tonnen Raramanen binburchzie ben; Ml. Burnes burchjog bas Run 1830 auf feinem Bege ans Rutch von Bhuj nach Ballyart und Partur gur Mundung bes Luni an zwei verfchiedenen Stellen. Der Rhute quba ber Singebornen, b. i. ber fluchtige milbe Efet, hat bier feinen Lieblingsaufenthalt, und bas Run ift burch die hier fehr baufige Enftfpiegelung, Gurab ber Gingebornen, ober Dhuan, b. b. Rauch ober Dunft (Mirage, Fata Morgana), welche die Sugel gn Bergen, Die Bufche gu Baumen und Bat-Dern bie Efel ju Glephanten madyt, und ofter ben gangen Uferzand wie in eine burch Erbbeben gerruttete Erummerftabt, ober in ein Meer mit feegelnden Schiffen ju verwandeln fcheint, ein Ge, biet ber Bunber für die Sage und ben Unwohner. Luni, meint J. Cod, fubre bem Run 20) mot feinen Gala. zeichthum aus ben Sahlagern ber rothen Sanbfteinfor. en ation ju (?), die berfelbe burchziehe; die periodische Ueberfchwemmung ber Indusarme fulle baffetbe temporair mit Baf. fern; aber wir finden tein Datum bariber, bag bas Baffer bes Quni wirflich falgia fep.

So ift die sonderbare Dand ung des Lunis Ftuffes, beffen Baffer gegenwärtig nur einen fehr theinen nordoft lichen Bintel bes Run zu füllen pflegt; seinen altern eins ftigen Lauf führt man, aber nur hypothetisch, westwärts burch die ganze Lange bes Run bis zur Rundung bes öflichften

<sup>20)</sup> J. Tod Sketch of the Indian Desert in Ann. II, p. 26,

# 950 Off-Affen. Borber-Indien. V. Abschn. f. 112.

Indusarmes, dem Santra, wie ibn J. Lob neunt, oder Phus raun bei 21. Burnes, fort, ber fich bei Lufput, bas mi fcon fruber genannt baben (f. Afien IV. 1. S. 473) gegen ta Rorimundung jum Deere ergießt. Bon bier aus foll ain frühern Zeiten von Seeschiffen befahren worden und ein Merri arm gewesen 421) sepn: bavon ift er gegenwartig fo weit entfirm, bag er nur gur Regenzeit ein fliegender Strom ift, bag a nicht einmal Flußboote tragen fann; in trodinen Jahreszeiten blebm in ihm ofter nur ftagnirende Tumpel gurud. Erreicht feine 16 berfdwemmung auch nicht die gehörige Bafferbobe, um bas lant naturlich ju überschwemmen, so ift es boch immer boch gemis um burch funftliche Brrigation die Rachbarfluten gebin ju befruchten. In gewiffen Beiten verwandelt fich bei bem feit ten Bette des Luni ber Uferfaum gu beiden Geiten in eine grife Bafferflache, und dann malgt ber Strom feinen leberfluß jut Seite, bis in bas Thurr ober bie Bufte hinein, Die er baun aus noch befruchtet. Go weit er vordringt, fo weit bringt er Grun und Leben ber landschaft, und lockt nicht nur Gemachic, in bern auch Thiere, jahlreiche heerben und Den foen bo bei, schafft die schonften Biesengrunde und Fruchtader. In to gangen Duepur hat ber Luni nirgende über 150 Ruf Brit. und liegt nirgends mehr als 10 bis 12 guß unter bem Rimes ber anliegenden Gbene, die er daber fehr leicht überschmenna tann, als einziger Abzugscanal ber atmosphärischen Regenne fer von der gangen Weftfeite der Aravalli. Diefe Ueberfin: thungen find aber feinesmegs regelmäßig und etwa jaht lich, fondern fehr irregulair, baber fehr wechfeinde Jahr ba Kruchtbarfeit und ber Durre. Much noch in weiter Ferne set feinem Ufersaume nabrt der Luni burch den Seitendrud fett viele Brunnen ber Cbene mit fußen BBaffern. Es biet alfo fein Bluflauf bie mertwurdigfte Demarcationslinic f Die Cultur: und Die Buften : Scite von gang Marmar, und ik lebendige Aber bes Landes.

Die britte große Naturgränze biefer Rieberun; Dajafthans ift, außer ben Aravalti und bem Luni, im an gerften Weften ber Oftrand bes Indusufers, welche burch bie Libas ober Sandbunenreiben 22) bezeichnetwick,

<sup>\*\*\*1)</sup> Al. Burnes Papers descript. etc. the Thurr etc. L. a. Journ. IV. p. 103—104.
\*\*\*2) J. Tod Ann. L. c. I. p. 18.

Die bem Banderer, ber fich von ber Ueberichmemmungs. grange bes fußen Indusftromes (bier Dita Duran, d. b. fußer Strom genannt) nur wenig gegen Often bin ent fernt, überall in immer bober aufsteigenden Reiben begegnen, und ibn bort eben fo febr vom weitern Bordringen gegen Oft guruch Scheuchen, als ben Mewarbewohner gegen ben Beften bis zu ih nen burchzudringen. Denn bie weidereichern fleineren Fruchtstele len awischen diesen Sibarciben (fie werden Dehris 23) ger nannt, um fie Dafen zu nennen find fie zu unbedeutenb) fehlen zwar nicht ganglich, aber fie find doch immer fparfam vertheilt, und es find feine fo reich ausgestatteten, ober burch bie Cultur ju Paradiesgarten gewordenen Dafen, wie die fo befannten Lie bufden, quellenreicheren Ginfentungen zwischen ben Sanbftein. tafeln und Rlugfandbergen. Gelbft bie am beften ausgestattete von allen, die von Jeffulmer 24), ift noch weit davon entfernt. ein Fruchtgarten wie bie Ammonische Dase ju fenn. Strabo die Libyiche Buffe mit ihren Dafen einem geflecten Pantherfelle vergleicht, fo tonne man, bemertt 3. Epd, bie Bufte Gind eher einem geftreiften Tigerfelle 25) verglei den, nur fo, daß bas Gange ein farger Boben, und die fcmar gen Streifen, als die marquantesten, Die von D.D. gegen S.B. gebenden, großen Streifen ber gewaltigften Sandbugelreie ben bezeichnen. Die vielen auch zwischen biefen noch vortommen ben tleinern Beibestellen mit Quellen, etwa fleine Das fen (Debris), wo hirten mit gahlreichen Schaafheerben ober auch Rameelen umberftreifen und bei diesen fich regelmäßig ein ftellen, haben nach J. Lod bie verschiedenen Ramen Bir, Dar, Rar ober Dur 26) (mol Debri bei 21. Burnes) erhalten. wie benn die nadte Sandwufte T'hul oder Thurr beift. Jede befonderen Buften erhalt banach bie Localbenennnng Thurr von Ramur, Thurr von Goga u. f. m. Diefe Birten und Raub. Eribus gerfpalten fich in gabilofe Borben. Die unter ben Mamen ber Rajurs, Gobas, Dananlias, Cebraies (vom Gira, Tribus, Buftenbewohner) und andern portommen.

Der Mita Muran, ober ber fuße Bafferfrom bes

 <sup>22)</sup> Al. Burnes Papers descr. l. c. IV. p. 100.
 p. 109.
 p. 109.
 p. 290.
 p. 290.
 p. 296.

# 952 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abschn, f. 112

Indus, welcher von dem Zusammenfluß aller Penjak; arme (d. h. Punjund) bei Mittunkote (f. Afen IV. 1. S. 471) an, unterhalb des heutigen Multan (der Malli met Oxydraeae der Alten), gegenwärtig der einzige bis jun Ocean dort bei dessen Anwohnern gebräuchliche Name sen soll, ist endlich die vierte großartige Naturgränze Kajuskans gegen den Westen, zu dessen Besonderheiten mit nach dieser allgemeinsten Uebersicht, nämlich zu der Berchelmisseiner fruchtbarern Regionen, seiner Dasen, wie sent Staatengebiete oder Bölkerstationen, nun ins Einzelzurückschen. Es ist auch dies ein bisher sur Eentralassisch gleich unbekanntes Ländergebiet gewesen, wie Centralassisch und immer eine Terra incognita für die Bissenschaft blieb.

1. Marwar ober Marn, Marufthali (Maruftigumaru Defa), ber Rhatore Rajputenftaat von Ihoubpur.

### 1, Lage und Boben.

Marwar liegt zwischen 24° bis 28° N.Br. und 70° 18 75 D. L. v. Gr., umgeben von Shefhawutti und Bifani is Morben, Jeffutmer, Omerfote, Sinde im Beften, bem Am te Rutch im Suben, Ubenpur, Afimer und Jeppur im Oft. Matt wars größte Breite 427) reicht vom Sambur, Set mit EnnisQuetle, die beide auf der Marwararange gegen Inne und Ajimer liegen (f. ob. G. 946), fub meftmarts bis juid auf die Beftseite ber Lunis Dundung nach Darfut (mil 24° N.Br., 71° D.L. v. Gr. nach Al. Burnes aftren. Balab tung), und bis zu einem niedern Rlippenguge ber Ralit jer Berge 28), ber von da aus Rutch, b. i. aus Gab, in M Richtung bes 71° Meribians bftl. 2. v. Gr. birect noth warts über die Ruinen der alten Stadt Chotun mi Barmair (Balmir bei 21. Burnes) nach ber Capitale M Jeffulmer fortftreicht, und fich bei diefer, beren Refte auf ibm bochften, etwa 250 bis 300 Fuß hohen Felstlippen erbaut ft, i Rabien nach verschiedenen Richtungen bin zertheilt, so daf ti fubliche, mehr bergige Balfte von Jeffulmer bamt afti

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Marwar Extent and Population in Ann. L. C. II. p. 12.
\*\*) J. Tod Annals of Jessulmer I. c. Ann. H. p. 289; Al Burst
Papers Descr. L. c. 17. p. 92

ift, indeg die nordliche Balfte von Jeffulmer mit ebnerem Sandlande bedeckt bleibt. Jeffulmer (Janfulmer bei 21. Burnes) liegt, nach Ml. Burnes bort im Jahr 1830 gemache ter aftronom. Beobachtung, unter 26° 56' M.Br., alfo um einen halben Grad fublicher, als auf allen frubern Rartenzeichnungen angegeben mar. Dan fann biefen Rlippengug, welcher bet ben Bewohnern nur Duggro ober Robi, b. i. die Felstete ten ober die nacte Belsmufte, genannt wird, der politischen Lage megen die meftliche Grangfette Marmars gegen Dhat (Omurfote) und Jeffulmer nennen, obwol diefelbe feineswegs fcharf, fondern nur, ber Datur folcher Buftenbegran. gungen gemäß, einigermaßen baburch bezeichnet wird. Gie macht, als der einzige Berggug Diefer Art, in der Mitte jener weiten Chenen des T'hul ober Thurr (Desert), fagt 3. Tod, eine characteriftifche Figur. Gie bient ungemein gur Drientb rung in einem fo weiten flachen Boben. 21. Burnes 29), ber Diefe Rlippen im D.D. von Chotun erftieg, fonnte vom Dit bei Balmir, noch oftwarts vom Lunt, Flug, in Ferne von 8 geogr. Meilen, den Dit bei dem Orte Goinu ertennen und fich fo orien. tiren. Bie bie fefte Lage von Jeffulmer am Nordende Durch biefen Rlippengug bedingt ift, fo am Gubenbe beffet ben das Raubneft von Darfur durch die Relsgruppe der Ra. linier Berge, auf beren bochfter nachter Rlippe, 350 Rug ub. D. DR., Die einzige Landesfefte Ralinjer erbaut ift, welche bem gande Partur Schut und Afpl gemahren fann, ju beren Fußen auch Parfur, die bisher ganglich unbefannt gebliebene Sauptftadt biefes Raubstaates, angelegt murbe. Bom Guben aus Partur an ber Grange bes Run fommend ift biefe Berg. Bette anfänglich nur ichmacher gezeichnet, bald wird fie nord, marts ftarter, nimmt in ber Umgebung ber alten Ruinenftadt Chotun icon mehr einen Bergcharacter an, fallt bann wie Der gu einer mehr unscheinbaren Rette ab, erscheint ofter nur als Barriere ber Candmogen, über die fic faum fichtbar bervorragt. Gegen die Jeffulmer Grange aber wird fie wieder bestimme cer characterifirt, entwickelt fich mannichfaltiger, hoher, und zeigt fech bei ber Capitale bis ju 300 guß erhoben. Diefe Capitale von Jeffulmer fcheint nur wie im geficherten Schoofe jener Berggruppe ju liegen, die fie durch ihre bobe Felsburg bominirt,

<sup>30)</sup> Al. Burnes Papers descr. I. c. IV. p. 90-93.

beren Bergweigungen bis auf 6 Stunden weit nach ben beide benften Richtungen fich ausbehnen. Gin folder 3meis ga auch gegen N.B., aber ein anderer gegen D. und N.D. # ber Grange von Marmar bin, über Potur (im Lemiterius von Ihoubpur gegen West gelegen), von da noch weitr 300 M.O., nach Filodi (auch in Ihondpur), von wo fich ta 314 mit Intervallen, noch 10 geogr. Meilen weiter gegen R.D., ich bis Gurriala auf bas Granggebiet gwifden Seffulmit, Ihoubpur und Bifanir verfolgen lagt (in R.B. win Die gore). Wir zweifeln nicht baran, daß diefe Berglinie in rer nordoftlichen, gefrummten Richtung auf diefem Beit, fo absolut niedrig fie auch ift, boch relativ boch genug mi für ihre Umgebungen, um als die Sauptellefache im Bi bingung ber ihr entfprechenden, politifden Befgting Marmars und des Rajputenstaates von Ihondpur augidit werben zu muffen. Dies ift um fo eber moglich in einem Lant, wo bei streifenden Karawanen im Raubgefecht, so baufg iben bas auf den Boben fnieende Rameel, mit feinem belabenen fitt. bem Rampfer, der fich in beffen hinterhalt verbirgt, jum Be wert dienen muß, hinter welchem deffen Gebieter, mit griffen Sicherheit, seinen Pfeil ober feine Lange gegen den Beind fin bert. Diefer niedere Bergjug besteht aus gelbfarbigem, it reichen Sandftein, momit die Reiterborden ibre Dient " Areichen.

Etwas verschieden von dieser Bestseite Rarward, not che Al. Burnes beobachtete, zeigt sich das Land auf sein Mordost seite zwischen Ihoudpur und Shekhamuti über Roser hin, wo es B. Fraser 30), der vom SamburSen bier is drang, beobachtet hat. Bon diesem Salzsee, direct gegen sis Nagore, hort alle Bergbildung auf; Sbene, niedere Subdhen und kurze Lehmstrecken wechseln mit einander ab, bijks schen niedere Nücken von hartem Lehm mit kalkigen Konfatt Concretionen (s. ob. S. 573, 841, 854, 874) gemengt, wickt der Zerstörung von außen langer Widerstand leistete. Die masserhaltigen Thonslachen Sande sindet sich Brunnenwasser wasseringer Nachgrabung; auf den geringen Anhöhen erhält weringer Nachgrabung; auf den geringen Anhöhen erhält wer

, aber erft Waffer, wenn man 80 bis 100 guß in die Elefe grabt. Bei Ragore wird der Sand gran, die größte Unbobe in ber Umgegend von 5 bis 6 Stunden um Diefe Stadt, fteigt in einer einzigen gang unbedeutenden Daffe nicht über 60 guß auf; es ift ein Quargfegel, ber bier noch unverwittert fteben blieb, gleich feinen bftlichen Brubern in Mewar und Shethawutty (f. ob. 6. 889, 877). Der Boben von Dagore Scheint von einem Lager groben, rothen Sandsteins getragen ju werben; benn er findet fich bei allen Grabungen um die Stadt, farbt bier den Bo den und die Waffer aller Runfteiche, giebt die rothen Sandftein quabern, aus benen bie Stadt aufgebaut ift, obwol ibn eine Ralle Schicht, Rontarboben, bebedt, auf welchem die Grundmauern ber Stadt fteben. Daber die dbe und nachte Umgebung von Magore, wie um Lohargong (f. ob. G. 857), wo diefelben Daffen nur um taufend Rug hober gehoben erscheinen. Bei Dagore muffen alle Brunnen bis 150 und 200 guß tief gegraben werben, um Baffer ju erhalten. Bon Dagore gegen Guben nach Ihoubpur, verschwindet nach und nach ber Ronfarboben gang, Die rothen Sandsteinmaffen farben vorherrichend bas Land, und bilben mehr jufammenhangende, bober gebobene Lager, Die alle in horizontale Schichten ju ein paar 100 Rug, boch nie über 300 bis 400 guß auffteigen, und auf ihren Rucken die Das tur ber Safelberge ober fleiner Plateauftreden haben. Bier niedrig geblieben, wie in Bunbelthund hoch gehoben. Gegen Gab und Suboften biefer Sanbfteinzuge nach bem Uferlande bes Luni bin, breitet fich welliges Land aus, mit reichen Lehm. thalern und Streden bes Ronfarbobens. Bei 3houbpur geigt fich ein verandertes, jedoch nur niedres Gebirg, bas gang verschieden von dem vorigen wie von der Mewarkette im Often, einer Erhebung fein Dafenn ju verdanten fcheint; fcon burch feine Raubheit, Debe und Die vielen ifolirten Regel une terfcheidet es fich fogleich dem Auge bes Beobachters, und fleigt in mittler Bobe gwar nur bis 200, in feinen bochften Dies aber bis 360 und 370 g. nach grafers Urtheil empor. Es beffebt aus doppelten Gefteinsarten, aus einem groben, rothen Cons glomeratfanbftein, ber fich leicht in Platten und Stabe zer, Spaltet, und beshalb ftatt bes Solges ju Bauten, Umgaunungen 11. f. w. bienen tann, bas bier die größte Geltenheit ift, und aus einem Thonftein. Porphyr voll Soblen, ber leicht verwittert, und jenem aufgelagert erscheint: aus ibm befteben mehrere ber

sabireichen Regel, Die fo weit das Ange reicht, von 3houtpar aus gegen Dt. und S. ziehend, erblickt werben. Begen EA nach Dalli ju nimmt bie Bahl biefer Regel febr ab, fie tonna nur noch vereinzelt vor. Geht man auf diefem Boben in Blefe, fo finden fich am obern Luni Rlug, von dem Martini Divar gegen Miimer bin, ebenfalls die Brunnenmaffa aff a einer Liefe von 60, 80 bis 100 Auf vor. Die dabei withmun ben Erbichichten haben bas Merkwurdige, daß fie unter bem Eut boben bafelbft auf Granitichichten und Steatitmaffit (veral. ob. S. 881) flogen. Bei Brunnengrabungen # Dipar431) in Liefen von 60 bis 80 Ruß, burchftoft man cif im 20 Ruf tiefe Erbicbicht Dhamuni, b. i. Sand und fumi mit Thonlagen; bann 30 guß rothen Granit, bann weim Ruf machtige mitchweiße Schichten Steatit; dam film Quargeoneretionen u. f. w. Bei Indamur, einige Rillen ib ber gegen Oft gur Mewartette, querft 14 guß tief burch fumb und rothen Sandstein auf Steatitlager; bann 60 gui ben Sandfleinfels, 20 guß durch lofen Sand mit lofen Quaritable und stalactitenartigen Massen auf Quarz und Gimmer, mo mi auf bas trefflichfte Brunnenwaffer ftogt, etwa in 100 guf Sin Oftwarts von Rairta wiederholen fich dieselben Benbinnik, nur wird schon in geringerer Liefe bei 70 Ruf auf beilita Granze bas gute Quellivaffer erreicht. Daffetbe Unteringer 18 Steatit reicht über Ihirrom und Reab bis gur Gring m Miimer.

Die Ausbehnung Marwars von Sird nach Rord mid vom Run bis zur Südgränze Bikanirs. Den größen dies nalen Durchmesser durch das verschobene Trapez der zu metrischen Figur dieses Landes, von der Nordostecke bei Dieme noh an der Gränze Shekhawuttis gegen S.B. bis zu den Sur chore Brahmanen an der Luni: Mündung am Rim, bend net J. Tod auf 70 geogr. Meilen Länge (350 Miles Engl.). A Boden 32) Marwars zerfällt in die 4 verschiedenen Classic Baikal, Chikni, Petla und Suffed. Baikal, in lich ter Sand, der den größten Theil einnimmt, mit sehr wenig w diger Beimischung, der nur Bajra (Panic. spic.), Rung wie Moth (zwei Phaseol-Arten), Gesamum und Melones B

<sup>&</sup>lt;sup>481</sup>) J. Tod Person. Narrat. L. e. Ann. I. p. 737, 739, 770, 771.

<sup>83</sup>) J. Tod Annals L. c. II. p. 164.

zeugt; Chieni, eine fette, schwarze Erbe, bie Beigen und Rorn " tragt, jumal in Mordoft von Marmar in Didmanob, Mairta. Dalli und Godwar. Pella, ein gelber Sandthon, ber am beften : 10 Gerfte, Beisen, Laback taugt, und um Ihoudpur wie gu Bhalotra am Luni verbreitet ift; auch im Guben beffelben gu Phalore. Endlich ber Ouffeb, ber weiße, blod aus Riefeln bestehend, Die nur nach beftigen Regenauffen etwas Begetation gewinnen. Bu Dagore im Morben bes Luni und ber Capie tale 3houbpur, werden die fcwerften Kornarten erzeugt, weil man fich auf tunftliche Irrigation verfteht, und bas Gubufer bes Luni bringt bie reichften Rornernten. mo bie Bergmaffer von den Aravalli berab ben Boben ungemein durch ihren Schlammubergug befruchten. Bier ift ber Beitenboben bes Muenur 33) jener ju beiben Uferfeiten und oftwarts burch bie Bergftrome reichlicher burch Matur als burch Runft bemafferten Rluren, die Rorntammer von Marmar, in welcher allein, außer den beiben Sauptorten Gurra mit 1000, und Daganr (Magara) mit 1500 Einwohnern, an 50 gleichstart bevollerte Orte Schaften liegen. Auch an ber Subfeite murbe ber Diftrict Sans ch ore, ober Sachore 34), wo Brahmanen wohnen, ju biefen wohlhabendern Landschaften zu rechnen fenn, wenn nicht eine gewaltige hungerenoth, im Jahre 1813, Diefen Landftrich fehr ente polfert batte, ber zwischen bem Luni und einem noch sublichern Rluffe, bem Bunag, ber vom Abuberge berab, meftmarts burch Sirobis Territorium (f. ob. S. 732) und burch Difa ftromt. ausgebreitet liegt. Al. Burnes ber ben Lauf Diefes letteren zum ersten male 35), genauer bestimmt hat, gab aber bisher noch Zeine Beschreibung barüber. Girobi (Girui bei Al. Burnes) mar vordem ju Ihoudpur gehorig, aber gegenwartig ift beffen Rao Embevendent und fichert feine Macht burch zwei Thurmfeften am boben Abuberge.

#### 2. Producte.

Marmat ift, nach J. Tob, Al. Burnes und Capt. Bandys 36) Beobachtungen als Augenzeugen, gegen die früher Morftellung teineswegs eine volltommne Bufte zu

Al. Burnes Papers Descr. l. c. IV. p. 102.
 p. 129.
 temb. IV. p. 91, 116.
 B. Heber Narrat.
 Vol. II. p. 446.

mennen, fondern einem großen Theile nach weit beffer fit Ipi enltur beschaffen als selbst Jeppur, Abiimer und Udenpur, fil im fuboftlichen Gebiete bes Lunilaufes noch eine teide Rornfammer ju nennen, die Beiten, Gerfte (Guid) Gram (Cicer. arietin.), Bajri (Panic. spic.), Jowarri (Holt. worgh.), Dung und Dut (Phaseol - Arten) in Ueberfluf 1) & gengt, wie tein anderes Land Indiens, bas fern von fiefenten Stromen liegt. Die Irrigation geschieht burch Schopfiabr w Aquaducte; bei einem forgfaltigern Gouvernement tonnte 13 Land bald reich werden. Der Beigen wird nach ber Man geit ausgefaet; er enthalt in ber Regel eine fechemalige, funft lice Bewafferung; feine Ernte ift im Darg; er ift von weit licher Gute, und giebt ein febr weißes Debl; feine Ausfuhr nach Jeffulmer, Ajimer, Bifanir ift bedeutend. Die Bemiffenli allein fann jedoch nicht Alles erzwingen; dies zeigt fich an be bier versuchten, aber nur schlecht gelungenen Opium: Eulini; mur junachft unter ber Mewarfette wird etwas Robn gehalf aber das Opium, Lifarn 38) genannt, ift nut rob, von game gem Preise, und wird nach Art ber Rajvuten als Rrant, mi Baffer vermischt (f. ob. Lejarro S. 782), getrunken. De Still Ato des Malma Dpiums ift bedeutend; eben fo wird Sabad nur wenig gebaut. Die Eultur ber Baumwollenfelbet?) foll, nach Capt. Sandys Beobachtungen, ber von 1825 185 Land als Quartiermeifter bes Generalstabs von Rajputana ferb fete, und feine Bcobachtungen an B! Beber mitteilte, All vorzäglich fenn. Bieles andere fehlt, wie Obst, Zimmerhol; a. w., ober ift nur auf einzelne Culturftellen, wie in die toniglicha Barten ber Refibeng Ihoudpur, concentrirt, mo foont Die pflanzungen find. Die ranfenden Melonenarten "), die ich reichliche Frichte geben, muffen in ben Sandebenen Die Ent bes Obftes erfeten; Raringa beißen die trefflichften Baffer melonen. Der Mangobaum, ber Banjanenbaum, M Babul (Mimos. arab.), ber Nim (Melia azadirachta) unt it bobe Enpreffe der Mewartette, überfcbreiten bas Rorduftt bes Luni. Fluffes nicht. Die gelbe Monla Blume 41), 18 Bahrzeichen von Mewar (f. ob. S. 897), bleibt fcon im Eute

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Papers Descr. l. c. IV. p. 123, 125. \*\*\*) the IV. p. 124. \*\*\*) B. Heber Narrat. Vol. II. p. 446. \*\*\*) J. Tod Person. Narrat. l. c. Ann. l. p. 699, 731. Al. Burnes l. V. p. 102. \*\*\*) J. Tod Person. Narrat. l. c. l. p. 737.

von Pall, am Gebirgeftrom von Inbura jurud. In einem Lande, wo ber holzwuchs fo fparfam ift wie im Beften bes Luni, und burch einen großen Theil Marmars, auch im Often Diefes Rluffes, werben auch die geringften Begetationen bedeutend; feibit bie Grasarten und Bufche. Rur bie Baufer ber Angefehenern find aus gedorrten Badfteinen erbaut; alle Bobe nungen ber armern Boltstlaffe find Grashutten, in ber Ges ftalt wie Bienenforbe, beren Banbe aus ben Zweigen bes Dhotes Strauchs (f. ob. S. 935) geflochten find, Die Dacher mit Afra, d. i. Seu von Riebgras gebedt. Gben fo find alle Brunnen nicht ausgemauert, fondern mit Dhotegweigen, die faftig find, aber auch eine weibenartige Ratur haben mogen, geflochten. Daher von diefen Charactergewachfen Afra und Phote 42) bas Sprichwort: "Atun fi lufti photon ti mar - Diti Raja teri Marmar," b. i. "In Afra, 3meigen und Phote, Banb, Erblide o Ronig von Marmar bein Lanb."

Unter den Mineralien ift Sand am allgemeinsten verbreis tet, faltiger Rontarboben bie und ba, ber jum Mortel beim Bauen verwandt wird. Bei Ihondpur und Magore find febe qute Raltkein bruche, und ber Ort Mofrano 43), unter 270 M. Br. im West nabe bem Sambur Sce, 6-7 geogr. Meilen im Mord von Milmer, mar einst burch feine Marmorbruche bes rubint. Der wei'fe Marmorftein von ba beift baber Dos fra no 44), und ging einst als prachtvoller Bauftein, obwol gros berer Art als ber Europaische Sculpturmarmor, unter biefem Das men, weit durch hindoftan; viele ber Palafte, Maufoleen und Mofcheen in ben Raiferstädten Agra und Delbi find aus bie fem Mofrano, Marmor aus Marmar erbaut; er brachte bem Lande bebeutende Gelber ein. Gegenwärtig ift aber bie Periode ber Palaftbauten vorüber. Blei und auch Binn foll es, nach 3. Lod, auch in ben Sojut Bergen (f. ob. G. 882) in D.D. pon Pali geben; Alaun bei Pali, etwas Eifen in Binmahl und ben sublichen Diftricten gegen Guzurat. Durch die Fabris mation ihrer Gifens und Metallmaaren 46), ift nur die Stadt Magore im Rorben beruhmt; woher fie aber ihre Metalle ets

Al. Burnes Papers Descr. 1. c. IV. p. 104.
 of Marwar I. c. Ann. II. p. 165,
 p. 167.
 Al. Burnes Papers Descr. IV. p. 128.

balt, miffen wir nicht. Aber bas Sals ift eine Sauptquelt !! Ertrags für Marmar. Aus drei Salzseen 46) with et w züglich gewonnen. Dem Sambur, bem größten von alen, 🖾 er bat 8 Stunden Lange und eine fleine Stunde Britt 47, 198 welchem oben die Rede war; aus dem bei Didmanob in MS von jenem, und dem weit fublicher gelegenen (Pandbatta bei 3. Tob, Dunchbudbur bei 2. Burnes) auf bem nicht Ufer bes Quni, gang nabe bei ber Stadt Bhalotra. In auch aus mehreren, anderen, fleineren 48), wie dem von gilett und auch seichte Flugbetten überziehen fich mit Galginaufalat. Salifeen überhaupt werden Aggurs genannt. Jene griffi brei Magurs acben bie reichften Erporten. In bem lit ren Orte im Panchbhadra bei Bhalotra ist eine besonder In id Gewinns; man grabt Gruben 10 guß tief, 40 g. breit, 120 5 lang, in den falgreichen Boben; aus demfelben fcmit Sie fer hervor, beffen Oberflache man mit den Zweigen eines Bufid ber Bufte, "Murriri"49) genannt, belegt, welcher das Enich firen ber Salztheile fordern foll. Nach awei Jahren pflegt it gange Oberfläche mit einer Salgschicht überzogen au feon, die if eine Dadhtigfeit von 4 bis 5 Rug betraat. Bom Gambut See mar oben die Rebe; das fogenannte Sambur !!! (Sambur Galg) 50) wird durch naturliche Berbunfung 3 Seewassers gewonnen, wobei ber Gebrauch ift, burd Rattel von Situndragras geflochten, das Baffer in Relber I thin um die Beweglichkeit ber Oberfläche ju mindern, woburch it Cristallisation gefordert wird. Die Salzstude werden in gris Massen am Ufer aufgehäuft; man bedeckt diese mit Alfalino Pflanzen, die auf ihnen verbrannt werden, weil burch bie jumb bleibende Asche dann eine für jedes Wetter undurchdringick Schutbede für den darunterliegenden Galzbaufen, der oft lie Beit liegen fann, bis er verladen wird, entftebt.

Die Fauna von Marmar ift nicht reichhaltig; Rintit und Kameele find die hauptthiere, die unentbehrlichften bei fur bes, beide von vorzüglicher Bucht und berühmt. Das Lanti

<sup>1</sup>V. p. 124. 47) Dr. Govan on the Natural. History and Physic Geogr. etc. in Brewster Edinburgh Journ. of Science Jan. 1823. Nr. III. p. 26. 48) J. Tod Person. Narrat. Ann. 1. p. 688. 701. 49) Al. Burnes I. c. IV. p. 124. 89) J. Tod Ann. of Marwar I. c. Ann. II. p. 174.

beginnt hier zuerst in Central-Indien, wo der Elephant das Ende feiner . Berbreitungefphare erreicht bat, gang allgemein gu merben. Ob es hier von jeher einheimisch mar? schwerlich. Der Schuts gott der Rhatore Rajputen und der Mewar hirten heißt Pabu; er wird gottlich verehrt, weil er, nach ihrer Legende bas Ras meel 51) erft in Marmar eingeführt habe; er wird ftets reitend vorgestellt. Das Rameel bat hier auch ben Pflug im Ader und ben Transport ber Rarren ju ziehen, vorzüglich aber, ba nur die wenigsten Wege fahrbar find, als Laftfameel die Baaren, g. B. alles Opium durch die Buften gu transportiren. Mur bas Salg und die getrodneten Rofos werden burch die Das fen Raramanen verführt. Das Marmar Ramcel ift braum fcomara; es überfteht große Ratiquen; große Martte find hier nicht, aber in jedem Dorfe tonnen beren einige von den Debbas ris, b. i. ben Birten berfelben, aufgefauft werben, bas Stuck au 50 bis 60 Rupien; Die jum reiten ber Couriere bestimmten find weit theurer. Die Miethe eines Rameels auf 100 Cof (200 Engl. Miles, 40 geogr. Deil.) ift nur 8 Rupien. Rameelfutter findet fich überall. Unter ben Ochfen 52) find die Beerden ber trefflichen Wiefen bes Ruepur am Luni ju Ganchore und Die von Ragore Die gefchatteften; ein Paar guter Marmars Och fen, jum Bagenziehen und jum Trabe abgerichtet 53), toe ften im Lande 150 bis 200 Rupies. Die große Bahl aber wird jum Galgtransport und jum handeleverfehr überhaupt zwie fchen Rutch und Marmar gehalten. Dehrere Saufend folcher Laftochfen fieht man taglich als die Sandas der Banjarras ober Charuns (f. ob. G. 762) paffiren, die auch bier daffelbe Unfehn wie anderwarts genießen. Man vertraut ihnen die toftbarften Buter an; fie opfern fur beffen Erhaltung ihr eigenes Leben auf; fie gablen nur geringe Abgaben, und haben ihre Familic und Sauss rath ftets bei fich. Auch Buffel werben in ziemlicher Denge gehalten. Efel dienen jum Salztransport; von Pferden ift feine befondere Bucht hier; die besten tommen aus Rattymar. Biegen und Schaafe find gabireich, boch lettere feineswegs in ihrer Bolle fo vorzuglich, wie bas Bieb in bem benachbarten Bis tanir und Jeffulmer.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Al. Burnea I. c. IV. p. 127. <sup>52</sup>) ebenb. IV. p. 103, 127.

B. Heber Narrat. Vol. II. p. 446.

# 962 Oft-Ufien. Border-Indien. V. Abschn. f. 112.

Wo Hecrben, da locken sie auch Naubwild herbei; so zumal am Luni und in Nuepur, bis wohin der Tiger seihst und to Hydne noch von den Arawalli-Bergen herabstreift; auch wol ned der Wolf; aber im übrigen zu offenen Lande, ohne Waldall und Buschickicht, sind sie dußerst selten; hochstens noch, we einiges Tamaristengebusch sie herbergen kann, zeigen sie sich mit dem Sber und andern Wild. Auch der prachtvoll gesiebent Pfau', der Schmuck aller Schattenwälder des bergigen Central Hindostans ist hier verschwunden; seine Stelle vertreten sich ziehen. Tauben werden in Menge vom Bolke gehegt, Rabenstlüge verirren sich zuweilen in die Einden der Wähken, wo wwie die einsamen Geter dem Aase nachgehen. In den zwied die einsamen Geter dem Aase nachgehen. In den zwied die von einem keinen Schlage (welche Species?).

#### 3. Gewerbe und Banbel.

Beberei 54) von groben Bollen : und Baummollenien und die Metallarbeiten in Nagore, vorzuglich Schmitt, Lanzen, Flinten, find bas einzige Gewerbe von einiger Bebenung Im Lande. Der Sanbel 56) ift bagegen wichtig und fethe au ferhalb über einen großen Theil von Indien ausachreitet. Die Marnbis (b. i. Marmar Raufleute und Banquiers) findet man faft in allen großen Stadten Indiens, in foider Ball, baß 3. Lod meint, fie machten überhaupt wol neun Bebri theile ber Sandelecafte in den von ihnen vorzüglich beind ten Landichaften aus. Gebr viele von ihnen find Sainas, it blos um Gelb ju erwerben in bie Fremde jum Indus, Gan: aes und Merbuba geben, und mit bem Erwerb wieder in in Beimath gurudtehren. Sauptnieberlaffungen von ihnen find man in Bomban, in Pund bei Mahratten, in Anrung: abab, Magpur in Berar (f. ob. G. 451) und Gondmen. durch gang Rajafthan, Dujein in Bhilmara (f. cb. S. 80), in Jeppur, Bifanir, vorzüglich in Jeffulmer n.f. m. Ihre verschiedenften Sandelscorporationen und Secten fenden ibre Geschäftsträger in die fernften Gegenden Indiens aus; fo it

<sup>454)</sup> J. Tod Ann. of Mewar I. c. H. p. 166. 55) J. Tod Ann. II. p. 166—171; Al. Burnes Papers Descr. L. c. IV. p. 122. 124—126.

Ľ

Lapen: Tribus der Khartra: Secte Lausende; die Os wals, von Osi am Luni genannt, rechnen ihre so zerstreute Zahl auf hunderttausend Familien. Mag dies auch wol etwas übertrieben senn, so ist die Zahl dieser Gewerbscaste und ihrer Tribus doch über alle Erwartung groß. J. Tod hatte ein Werzeichen niß von 1800 Namen derselben gesehen, die ein in Mewar Eins heimischer angelegt hatte; da diesem aber durch einen Lapenbruder noch die Kenntniß von 150 neuen Zweigen derselben hinzusam, war ihm die Geduld vergangen dasselbe weiter zu verfolgen.

Pali 56), ober Palli, mar erft feit einem Jahrhundert gum großen Entrepot in Marmar geworden, 8 geogr. Meilen in G.O. ber Refideng 3houdpur, bas vermitteinbe Emporium gwifden ber Beftfufte Indias (Gugurate und Marmar, f. ob. G. 627), und bem Bangestande, zwifchen Detan, Malma, Sind und bem Denjab. Sier begegneten fich die Bag. ren und Raufleute aller Nationen; benn über Palli geht noch beute alles Opium aus Malma nach Best: Afien und China, und die Baaren von Perfien, Arabien, Afrita und Eu. ropa werben burch Gugurate, über Palli, in bas Binnenland, burch Raramanen, unter bem fichern Geleite ber Charuns (ets gentlich Charanas, b. h. Laufer, nach v. Bohlen) 57) geführt. Alle Europaische Baaren des Lurus find heutzutage auf bem Martte ju Palli feil 58), wo noch vor zwei Jahrzehenden nie von Europäern die Rebe mar. Die lette Beit der Rehden. der Unficherheiten, ber Berwirrungen, hatte aber hier feit einigen Sabrzebenden die bedentendste Abnahme biefes großen Beltvere febre vergnlaßt. Das brudende Donopolfpftem bes Rhae tore Rajas von Ihoudpur, und feiner habsuchtigen Bermale tung, batte bas frifdere Bieberaufleben beffelben immer wieber gur Erftarrung gurudigebracht; bennoch ift er nicht gang unter brudt, und icheint nur mit einem burch ben veranderten, politis fchen Weltgang auch veranderten Mittelpunct, fatt bes tprannisirten Dalli, in bem unter britischer Gicherheit ftebenben Miimer von neuem aufzubluben. Pali, oder Palli, in ber Grangproving God mar, liegt in sumpfiger Chene, eine offene

Papers Descr. l. c. IV. p. 124 57) v. Bohlen Recenf. a. a. D. Jahrb. f. Wiffensch. Critit 1834. S. 549. 68) B. Heber Narrative Vol. 11. p. 447 etc.

Stadt, voll Wohlstand, selbst Reichthum, die bei Al. Burnet Besuch, im Jahre 1830, noch 50,000 Einwohner zählte. Die Stadt hat das Recht ihre eigenen Magistrate zu mahlen und hist handelsprivilegien; Palli schlägt, z. B. wie Bhilwara in Udenpur, ihre eigene Munze. In Palli wird viel Papier gemacht.

In frühern Jahrhunderten, im Jahre 1120 n. Cht. Gt (1176 ber Bicramabitna ober Samvat Aera, J. Sob nennt 18 Jahr 1156 n. Chr. G., f. ob. S. 756) follen hier die Pallin Brahmanen 459) von Kanyafubja (f. Afien IV. 1. S. 501) 43 Eroberer eingezogen, eine Colonie gehabt und damals die Abai tore Raiputen von der Mordfeite des Ganges (gleich atbern Duars und Chowanstammen andere, f. of. E. 761 jur Befignahme ber Landschaft am Luni und von Muntut (Die altere Capitale neben Ihoudpur), die fie fetbft nicht behaus ten fonnten, herbeigerufen haben. Dem Rufe gemäß drauff diese Usurpatoren auch in das Land ein; späterer Drud nit rudender Mohammedaner verdrangte die Brahmanen. Ilm ternehmende Banjanen, die feitdem ben großten Ginfuf i Sofe zu Marwar erlangten, hoben, vor feinem vollen Jahrbum bert, erft Dalli jum Centralmarft empor, welcher nad M Capitale 3houdpur ber bedeutendfte Ort in Marmar muth, und ftets an 1000 Mann Goldtruppen jum Schut feind & tehrs in Bereitschaft hat. Doch ist den reichsten Sandelikult auch heute noch der Aufenthalt in Palli60) weder ficher noch to quem genug; fie laffen nur ihre Agenten bafelbit beimifd mit ben; fie felbst ziehn sich stete in die großeren Indischen Gibli wo fie mehr Sicherheit bes Eigenthums und Annehmlichten to Lebens finden, wie nach Bomban, Aurungabad, Deibi u. f. w. zurůck.

Außer dem steten Umsaß in Palli werden auch moch icht fark besuchte Jahrmärkte gehalten, wie zu Pothur, se su Bhalotra am Luni, wo die berühmtesten Rosmärkte, est welche die Pferde von Rutch, Kattnwar, aus Sind, Multan und die besten vom Luni gebracht werden, und, med welter abwärts am Strome, zu Mund was!) (Mondamiliande

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>°) Al. Burnes Papers Descr. 1. c. IV. p. 116; bergl. J. Tol Person. Narr. in Ann. Vol. I. p. 700. II. p. 286. <sup>69</sup>) Al. Burnes Papers Descr. 1. c. IV. p. 125. <sup>61</sup>) J. Tod Ann. 1. c. II. p. 163, 169.

wo besonders ein Rindermarkt, sechs Bochen lang dauert. In einem Lande wo, nach J. Tods Schähung, der Waarenstransport stets an 100,000 Lastochsen beschäftigt, deren Sandas bis zu 4000 stark, die Banjarras in fortwährender Thätigkeit erzhalten, kann der Biebhandel nicht unbedeutend sepn.

Beißen aus fuhr und Bollen waaren von Marwar, nach allen Seiten bin, Salzerporten, zumal gegen das Ine nere, und Opium Transito aus Malwa nach dem Westen, sind Hauptgegenstände des Berkehrs. Die Rückfrachten dieser Tandas (d. i. Ochsenkarawane) und Katars, d. h. Karaswanen im Allgemeinen, bringen aus Sind nach Warwar: Reis, Assasität aus Schore Shawls von Kaschmir; aus Delhi und Jeppur Wetalle, Gewebe von Bolle und Baumwelle, Zucker; aus Kutch und den Sechäsen Datteln, trocken und frisch (Kharik und Pind Kujur), von denen hier eine außerordentliche Consumtion Statt sindet; eben so Kokos, Elsenbein, den ganzen Stapel aus Arabia, Malabar, nebst den Europäischen Waaren.

Der Opium, Tranfito, beffen wir ichon fruber ermahn. ten (f. ob. S. 785) spielt auch hier eine wichtige Rolle. Durch Die von dem trefflichen Beobachter Ml. Burnes, in Palli felbft, eingezogenen Nachrichten, erfahren wir hieruber Folgendes: Opium ift Sauptwaare in Palli; feit ben Jahren 1825 bis 1830 gingen nie unter 1500 Rameelladungen, ofter über 2000 bindurch. Ein Rameel tragt 10 Maund (1 M. = 40 Girs); bas Dalli Maund ift großer als bas Bombay Maund. Jabrlich betrug die Ausfuhr Diefer Contrebande ficher 20,000 bis 24,000 Maund, und niemals fehlte es an diefer Baare. Seitbem ber Transito biefer Baare gegen einen boben Boll erlaubt war, nahm ibr Preis um & ab. Es wird von bier burch die Bufte über Beffulmer nach Gind und jum Indushafen Curachi Bun-Der (f. Afien IV. 1. S. 477) transportirt, an 100 geogr. Reilen Beges, ju lande, und bann ju Schiffe, nach bem portugiefifchen hafen Damaun. Die Roften bes Landtransportes find gemals iq, burch bie Staaten von Ihoubpur, Jeffulmer und ber Imirs von Sind, die ftarte Bolle bavon gieben. In Ihoud, ur allein gablt jede Rameelladung 50 Rupies Transitozoll an den Dennoch wird es auch noch von den kleineren Chefs, Radia.

<sup>5&</sup>quot;) 3. Tod I. c. II. p. 167; Al. Burnes I. c. IV. p. 125.

deren Lerritorien es paffiren muß, besteuert. Es fann baba's Palli nur den reichsten Commissionairen gum Transport ubrich ben werben, die eine Affecurang einzugeben pflegen, gear 300 Rupies die Rameclladung Opium, ficher und unverlett burd Better, Plunderung u. bgl., bis jum Safenort Damaun ; überliefern, eine Summe, die dem Rifico und der leichten Beitet: niß diefer Baare, nach 21. Burnes Urtheil, gang angemein und feineswegs übertrieben fenn foll. Die Charuns unb Bhaif find hier die einzigen fichern Chefs und Rubrer der Raramenen . mitten durch die wildesten Regionen der Raubhorden, gegen wit sie allein ihr heiliger Character sichert (f. ob. S. 762). Ihr Bugen muffen sich alle andern Reisenden anschließen, die ficht burch die Buften, oder aus dem Binnenlande jum Befatt Ba Rutch, Sind, ober Gugurate, gelangen wollen; ba aba and fe ber Bewinnfucht fehr ergeben find, fo fuchen fie jeben Bell, der doch auch von ihnen gefordert wird, au umgehen, und fo mit fteben nicht felten auch mit ihnen Bandel. Das größte Intenfe haben daher die Rajas von Jhoudpur den Frieden in & rem Lande gu erhalten, weil ohne diefen der Sandel to & poriums von Palli nothwendig finken mußte, das ihum alin an Steuern 64), monatlich, ein Laf Rupien abweifn is (10,000 Pf. Sterl., also 120,000 Pf. St. jabrlich).

#### 4. Das Gouvernement.

Ihoud pur ist einer der größten Rasputenstaaten Ennightens und hat nur den von Jeppur zu seinem Rivalen, konstielt gleich großer Einkunfte, aber an Macht ist jenn konstielt, worden überlegen. Sein Areal beträgt nach Al. Burnet in 7000 geogr. Quadratmeilen (70,000 Engl. Q.M.), seine Pepulation, nach J. Tode in Schähungen in runder Summe, mit 2,000,000 Seelen. Ihoudpur ist der angeschenste der 5 griffen Rhatore Rasputenstaaten, zu denen auch Bisain, dischenghur und viele von geringerer Bedeutung in Marwat ist gehören, die aber als Shurapets, d. i. als Omrahs von Stütt (s. Usien IV. 1. S. 559), oder ebenburtige Basisken ist Lehnsheren, das Recht haben, ihm in Zeiten der Noch ihren isch

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Person. Narrat. I. c. I. p. 702, 703. \*\*) 11. bernes Papers Descr. I. c. IV. p. 126. \*\*) comb. IV. p. 115. \*\*) J. Tod Amals I. c. II. p. 163.

gu ertheilen. Diefe Shurapets 67) find in Marmar die Chefs von Amoh, Mimbaj, Rian, Affobe und Riafir, ober die Sauptlinge ber Champavut, Ubamut, Mirtia, Rumpamut und Rurnote Tribus. Der Raja von Ihoudpur ift daher als Chef auch Familienhaupt der großen Nation der Rhatore, beffen Ginfing weit über bie politifche Grange feines Lew ritoriums binausreicht. 3war find ihm, feit furgerer Beit, zwei feiner Provingen entriffen, wie Girobi mit dem Abuberge, befr fen Chef fich mit bem Deora Stamme indevendent machte (f. ob. 6. 732) und Omurtote, ehebem feine Refte und Grange ort gegen ben Indus, der ihm aber feit 1813 von ben 2 mirs von Sind entriffen warb, feit welcher Zeit auf jenem Granges biete zwischen beiden Nachbarn ftete Fehbe geblieben (bis 1830, nach Mi. Burnes a. a. D.). Dennoch ift die Macht bes Iboude pur Raja noch bedeutend. Die fogenannten jum Sprichwort geworbenen: "36 Eribus ber Mhatore," Die fich mit ben "Panchar hujar Rhatoran," b. h. ben 50,000 Rhatore Schwertern, als ber Rufterung von Marmar, bruften, welche ihnen zu Gebote fteben, wozu 5000 Cavalleriften geboren, find die tapferften unter ben Rajputen und die beften Goldaten in Indien. Wenn auch burch ben Opiumtaumel ungemein bemoralifirt und entnervt, fo bleibt ihnen doch noch viel ritterliche Tugend, und die gange Bahl murbe leicht gu beben fenn. Der Grogvafallen 68) bes 3houbpur: Reiche find 8, von ameiter Claffe 16, welche Lehnherrschaften befigen. Die große Bolksmasse bilben, nach J. Lod, zwar die Jats in Jhoudpur, namlich &, aber die Rhatore bemnachft 2, etwa eine halbe Dil lion , bavon ficher 50,000 maffenfabige fenn werben. Die Trups penftellung ber Bafallen ber Rhatore Chefs in Ihoudpur, ichast 21. Burnes (1) auf 60,000 Mann in Zeit ber Roth, mobil noch die Goldtruppen und haustruppen tommen, die bet Raja auf feine Roften balt.

Die Revenuen 70) bes Raja von Shoubpur find, ber fcblechten Berwaltung burch bie Banjanen, welche biefelben gang in Sanden haben, ungeachtet, febr bedeutend. Die Rhalfa, b. h. bie toniglichen Landereien (vergl. ob. 6.772), welche ehebem auf 80 Lathe Rupien berechnet murben, geben jahrlich

<sup>• 7)</sup> Al. Burnes I. c. IV. p. 119.

<sup>44)</sup> J. Tod Ann. IL p. 176. 10) thenb. IV. p. 126.

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes L. c. IV, p. 118.

37 Laths Revenden; davon' werden 10 Lath jum Unterhalt bis Darem, 10 lath auf from me Berte für Brobmann, fr gis und tagliche 21mofen verwendet; 15 Lath für ben hoffini bes Pringen. Die lettere Summe kann er leicht, wenn n bi Land willfurlich bruden will, verdoppeln. Durch die Einkefrang von Naturalien an den hof find die Berwaltungen fehr wum facht; gewisse Dorfer liefern g. B. die Milch, andere des gum für den Marstall, andere für die Rameele u. f. m. Die Stum And nicht überall gleich, sie wechseln. Bon der Monsunt 3. B. wird von & bis zu & ber Production gezahlt, je nach it Entfernung von der Capitale; von den Jreigationsaden mit ger, weil biefe mehr Auslagen forbern n. f. w. Die Traufitt Reuern, die Baarengolle, machen ein Saupteinfomma aus. Alle diese Revennen find an Geschäftsleute, an die Bansanen verpachtet, die zwar sehr häufig in ihren Pachunga gewechselt werden, beren jeder aber bas Land um fo mehr, u kurzester Zeit, auszusaugen sncht. Zwar weiß auch damut w Bouvernement wieder feinen Bortheil gu gieben; Die abgefesta Pachter werden auf Ihoudpur beschieden, um ihnen einen gum Theil ibres ausammengeraubten Gewinns wieder ansumikt Aber die oft Mishandelten werden doch immer wieder ju Bin angenommen, erhalten als Beichen ber Gnabe wieber Surfan mi Stellen in andern Diftricten, wo diefelbe Erpreffung mb Ind bur wiederfehrt. Banjanen haben aber alle Rinangemalin gen im Lande, fowot bes Raja wie ber übrigen Rhatere Offi, in Sanden. Der Landbefiger find, außer dem Rajo, mi breierlei. Erfilich die Patails, ober Rhatore Chefs, M Dutta, welches ben Litel der Lebngater bezeichnet, ber ihn fo haber, als Bafallen, verpflichtet, die Eruppen jum Rriege fit to Raja ju flellen. 3meitens: bie Bhumeas (von Bhis, b. h. Land), alte Grundbesiter von Landereien, die frei find m Abgaben, Taren und Sofdiensten. Ihre gandereien liegen fic in der Rahe der Rhalfa, die fie gu fchigen verpflichtt fint fep es nahe oder fern von der Refidenz; 3. B. im Ruepar af dem Ufersaume des Luni, wo die Neberfalle der wilden Rhofel, Manbtribus, aus ben Buften febr gefürchtet werben, find be Bhumias 471) gur Burudtreibung berfelben verpflichtet, feif muffen fie fich durch Tribut lostaufen. In das Kriegsfeld bogie

<sup>471)</sup> Al, Burnes Papers Descr. l. c. IV. p. 104.

ten biefe ben Raja nicht. Drittens: Tempelguter ober geiffe liche Pfrunden, die als "Dhurun," b. h. Berte ber Bohlthas tigfeit, bauernd verbleiben, ober als Subawurt, b. i. Berte ber Gunft, jurudgefordert ober aufgehoben werben tonnen; beibe gablen feine Abgaben. Die Territorien der Rhatore Chefs, ober ber koniglichen Bafallen, bei benen auch bas Recht ber Jus ftig über Leben und Sob herkommlich, bas ihnen aber felten als foldes vom Raja zugeftanden wird, weil beide daffetbe misbrauden, laffen fich, ihren topischen Begranzungen nach, nicht genau bestimmen, weil fie zu mannichfaltig in einander übergreifen. Ihre Einkunfte follen aber noch größer als bie bes Raja felbft fenn. Der feit 25 Jahren im Jahre 1830 noch herrschende Raja von Ihoudpur, Dan Ging, batte feine Rhatore Bettern burch eine eiserne Ruthe in Bucht und Unterwürfigfeit gehalten, Die Emporer burch Entreifung von Gutern hart gestraft, und viel Ungufriedenheit gegen fich erregt. Sie schrieben bas Unathe feiner Devotion gegen die Gurus ju (f. ob. S. 612), benen er fich feit langerer Beit ergeben und bie er mit Pfrunden überhauft hatte. Anvor hatte er viel Roth gehabt, Die Berheerungen und Heberfalle Amir Rhans aus Malma, eines ber argften Dinbars riebauptlinge gurndzuweisen; boch war ihm bie Berftellung ber Ordnung gegluckt. Er felbft, nach einem geben voll Aventuren. hatte erft durch Ufurpation ben Thron von Ihoudpur beflies gen (im 3. 1804), und einen altern Bruber burch ben Beiftanb Der Priefter verbrangt, wofur er ju ihrem Sclaven geworben. Gein Borganger mar Bhim Ging, burch frubzeitige Freund, Schafteverbaltniffe mit ben Briten gestärft, voll fluger Politit, batte er fich in der Mahrattenperiode felbstffandiger zu erhalten gewußt als seine Nachbarn; anch war sein Reich weniger burch fie verbeert, und durch britischen Einfing, feit 1817, febr bofeftigt. Dan Sin a & bigotte Außenfeite und gurudgegogene Lebensmelle unter ben Gurus, feinen Ganftlingen, foll, nach 21. Burnes, nur Politit gewefen fepn, um fich bem Ginfluß feines treulofen Abels iu entziehen, ben er, wie biefer ihn, ftets fürchten mußte. Aus 3. Tobs Aufenthalt (Dov. 1819) am Bofe ju Ihoubpur, lernen wir ben Character biefes Rhatore Raja naber tens nen. Mit ben Unfpruchen und bem Ceremonicl eines toniglichen Berbundeten des alten Raiferhaufes von Delhi und mit großem Blange umgeben, verband er alle Eigenschaften eines Rajputens Sproglings (f. ob. G. 766). Die Sicherung feiner Dacht, als

Souveraine, durch Briten, wurde das Unglid feine Bai fallen, denen ber Muth jum Widerstand fehlt, wem fie it Obertaupt mit jener fremden Gewalt im Bunde sehn. Laus hatte J. Lod 472) die Freundschaftstractate der Britis mit Man Sing erneuert (1819) und dessen Restention fo siel dieser als der grausamste Tyrann über seine eigem Bofallen her, um ihre wieder auslebende Kraft von nemem ju brida

#### 5. Die Bewohner.

Die Bewohner Marmars bestehen aus sehr verschieden Bolterzweigen und Classen, unter benen die Rajputen in Herrscher find, die Jats als Cultivatoren die größte 3ah, is Banjanen die Reichen und Geschäftsleute, Kaussent wie Franciers und Berwalter von Groß und Rlein ausmachen.

Die Jate ober 3hate, von zweifelhafter herfunft mi menig befannten Schickfalen (f. Afien IV. 1. S. 486, 553, 574 bis 579, f. ob. @. 939), die Sauptmaffe der Aderbaner in Ru war, mo fie unter bem Damen ber Shonbry ober Bemit dare (d. h. eigentlich erbliche Landbefiger, f. Affen IV.1. 6.50) befannt find, leente 21. Burnes als eine ungemein faisit Race tennen, welche gern, gegen eine Abgabe von ihm Guil, fich ju Unterthanen ber Rhatores betennen. Sie wollen bir tie neswegs Aboriginer, fondern urfpranalich erft aus Bifan mi ben Landern westwarts Delbi gegen ben Guben (mahridenich unter dem Ochute ber Rhatore Ufurpatoren) eingewantet fenn. Bon Aboriginern fcheint in ber fruchtbarern Mitte Hap wars feine Spur übrig geblieben ju fepn; fie finden fich in in den fummertichen Theilen der Buften als gerfprengte, eingen Saufen von hirten ober Ranbern unter ben verfciebenen Ru men der Enlies, Bhils und Minas (f. oben 6. 761) M analog ben Barabraftammen in ben Sabarawaften Antofitie Diefe eingewanderten 3 at & And von Karbe febwarzbram (urs) und ein traftiges Geschlecht; bei ihren Socheitfeiern # in Be mifc von Sindugebrauchen und Ceremoniel ber Dobammetona. , Seit etwa funftehalb hundert Jahren, fagt 21. Burnti, id eine ftrenge Bifchnufecte unter ibnen (bie Bifdnutit Jats) 73) fich aus Bikanir ber in Marwar verbreitt fabri, it

<sup>412)</sup> J. Tod Personal Narrat. I. c. Ann. I. p. 719 etc. -12) Al. Burnes Papers descr. I. c. IV. p. 121.

kein Thier todtet, keinen Baum umhaut, denen zumal der Refra (ob ibentisch mit Rheir, Mimos. catechu, s. ob. S. 509) heilig ist, die überhaupt jede Zerst drung meidet (ob ein Rest der Guebern-Art?). Durch sie soll eine mildere Gesinnung verbreitet worden. sepn.

Der Rhatore, Tribus macht die vorberrichende Bahl ber Raiputen in Marwar aus, boch gablt man bier auch etwa 10,000 vom Bhatti, Tribus, welcher ber vorberrichenbe in Jeffulmer geworben. Daraus, bag Latha Phulani, ber im Morden ju Phulia oder Phulera in Bifanir refibirte, ein helb in ben friegerifchen Romanzen ber Rajputen, in Marwar ben alteren Schauplat feiner Thaten finbet, tonnte man auf ben Gebanten tommen, daß die Bhattis auch bier fruber berrichend waren, und fpater erft gegen ben Beften eindrangen. Phulani 74) ift ber erfte antife Beros ber Bufte, ber von Sioji, bem erften Rhatore-Ufurpator, im Jahr 1212 gefchlagen fenn foll. Bon bem Chohan Eribus fcheinen weniger aus Mewar nach Marmar eingebrungen ju fenn, und nur ben gebis gigen Guben von Sirohi und bie Abu, Berge ju bebaupten (f. ob. S. 733, 761). Doch haben fie fich auch burch bas Mines pur 78) ober bis zu ben Uferseiten bes untern Luni verbreitet. Sie find, bem allgemeinen Rajputencharacter gemäß, voll energifcher, ritterlicher, nobler Unlagen, aber ein biffolutes, indolentes, burch beständigen Opiumtaumel entnervtes Geschlecht, voll Rady fucht, Eprannei, Stoly, Sochmuth und Unthatigfeit, nur gur gab rung bes Schwertes und jur gehhe bereit, an ber es, wenn auch Rriede nach außen, unter ihnen fetbit boch nie fehlt, weil jeber Rajputenftaat in feiner innern Ginrichtung ben Saamen ber Breietracht, ber Berftudelung, bes Berberbens tragt.

Der Banjanen 79 Einfluß ist aus ben oben angegebenen Grunden (f. ob. S. 968) burch ihre Mittel und ihre Schlanfelt in allen Geschäften noch größer, als die robe Gewalt und die zerstdrende Leidenschaftlichkeit der Rhatore-Rasputen. Im Jahre 1830 waren die Singwis, zwei Banjanenbrüder, Foujraf und Futtihraj, Minister im Lande, ein dritter Banjane leittete die auswärtigen Angelegenheiten mit den fremden Mächten, und ein vierter Banjane, obwol seine Caste ihm Blut zu vergießen personlich verbietet, er also nicht einmal mitsechten tann,

<sup>74)</sup> J. Tod Sketch of the Indian Desert. Annals II. p. 327.
74) Al. Burnes L. c. IV. p. 104.
74) cbenb. IV. p. 121.

fand wohlbewaffnet als CommandeursGeneral an der Spifik !! Ihoudpur Armee, die ohne ihn nicht zu Relde zicht.

Die Babl ber Brabmanen im Lande ift nur gering, m fie denn überhaupt weder bei Dabratten (f. ob. S. 381, 413) noch bei Rajputen (f. ob. S. 612, 761), mo die Charm m Bhats ihre Stelle vertreten, besondern Anflang gefunder in be ben fcheinen. Mur in der fublich ften Proving von Ramut, an bem Run von Rutch, am linten Ufer bet Luni, fell ta Tribus der Sanchores (Sachore b. Al. Burnes) Brak manen 477) ausschließlich im Befise bes bortigen Landes gefib ben fenn; boch foll anch er aus feinem fruchtbaren Beitit im burch die Ueberfalle ber wilden Rhofas, eines Raubtribus as bem Thutr, ber Bufte, verjagt worben fenn. Obwol eine Brab manen:Colonie, die Dallimas (f. ob. S. 964) oba Pali limal, ben Grunder der Rhatore, Donaftie, Seoil (m 1 fange bes XIII. Jahrhunderts), einen Sohn bes damaligen fis Dutaifers aus Ranpatubja (f. Affen IV. 1. S. 502), af bis Marwar hereinrief, so wurde ihr darum doch nicht von im Die Legende chabit 3): gladlichen Ufurpatoren aufgeholfen. Seoji fer auf bem Rudwege einer Ballfahrt von Dwatits (wol dem antifen Dwara Sumubra, s. Affen IV. 1. 6.56) in bas Gangesland burch Marwar und Palli gefommen. Er bort icon angefiedelten Brabmanen batten eint In tation an ihn abgeschickt, fie von zweierlei Reinden an befrit, von den Minas der Arawalli (d. i. den Rairs ober Bla f. ob. S. 913), beren Ueberfalle ihren Brieden fibrien, und Mt den Lowen, die damals bier febr zahlreich waren (wohnth the Stelle S. 708 ju berichtigen ift: benn wenn bier auch nut ! einer Legende von einer lebergahl ber feitbem ziemlich tet Townundenen Lowen die Rebe ift, fo finden wir bieft 31 gabe boch durch eine Stelle im Apeen Atbery beftäug, " uns bei abiger Anmertung entgangen war, in welcher ein cips Rapitel über die Raiserliche Jägerei auch von den Lowenisk ben 79) Raiser Atbars handelt, die gang eben so, wie bie mit heute am Sabermati gebrauchlichen und oben beschrichenen, F führt murben. Leider giebt Abul gagil nicht an, mo # #

<sup>417)</sup> J. Tod Ann. of Marwar in Ann. l. c. II. p. 163; Al. Band. l. c. IV. p. 104, 129.

1. p. 700.

72) Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin. Load. 1800; Different Ways of hunting the Lion. Vol. l. p. 235—236.

balten murben; mir bermuthen in Rajaftban ober Gugurate). Seoji befreite die Pallimas gwar von der gwiefachen Plage (er schlug auch Latha Phulani im 3. 1212), bebielt aber felbft bas land und ließ bie Brabmanen felbft wieder erfchlagen. Ein Theil derfelben wird wol auch noch am Leben geblieben und entfloben fenn; es scheint, bag eben biefe nur ihr Afpl in Jef. fulmer gefunden. In diefem Staate der Bhatti, Rajputen find fle unter bem Ramen berPallima 80) febr gablreich. Gie follen, fagt bie bortige Legende, vor bem Druck ber Berfolger von Delhi (ob Mohammebaner ober fruber?) vor mehreren Jahrs bunderten babin gegen Best in Die Mitte bes noch ichwerer juganglichen Thurr (ber Bufte) entfloben fenn. Dort baben fie gegenwärtig großen Ginfluß, find im Befit vieler abgabenfreier Dorfschaften, find Großbanbler, Die auch in Palli und andern Stadten ihre Comtoire haben, ben Abend ihres Lebens mit ihrem zewonnenen Reichthum aber ftete fich nach Jeffulmer gurudziehen.

Much die zweite Religionsfecte, die ber Dohammes aner, fcheint in ihren Befehrungen in Diefem Gebiete eben fo venia Eingang gefunden ju haben wie die hindus, aller gewalte amen Ueberfalle ber mohammebanischen Beherrscher vom Indus ind Ganges ungeachtet, die mit bem Schwert ju befehren fuche en. Noch weit geringer als in Malma (f. ob. G. 757) ift bier ie Bahl ihrer Profelpten; ju ihnen geboren fast nur die Golde ruppen bes Raja von Ihoubpur. In einem Dorfe Ine amur 81), nabe bei Mairta, am obern Laufe bes Rin (Aras ma), ift erft neuerlich einem vertriebenen Exfurften von Gind, om Ralora Eribus, einem Mohammedaner, der feine Abstams jung nicht von den Derfischen Abbaffiden-Ronigen, fondern von [bbas, einem Obeim Mohammed des Propheten 82); berleitet, rit feinem Gefolge ein Afpl burch die Liberalität bes Raia von boudpur angewiefen. Auf abnliche Beife find noch manche ans ere ifoliete Tribus im Lande vertheilt, beren Bertommen aber icht immer im Rlaren ift. Go 3. B. lernte 21. Burnes noch en Sergurra . Tribus 83) in Marwar tennen, ju den Agris iltoren gehorig, der durch seine wildrauschende Dufit, die bei iner Sochzeit fehlen darf, mertwurdig ift, und deshalb überall

Al. Burnes Papers descr. l. c. IV. p. 110.
 so nal Narrat, l. c. I. p. 840
 Visit to the Court of Sinde. Edinb. 1831, 8. p. 21.
 At. Burnes Papers descr. l. c. IV. p. 122.

## 974 Off-Afien. Border-Indien. V. Abfchu, §. 112.

bin das Land durchzieht. Er soll zugleich die Wegweiser im Lankt bilden, weber aus begradirten hinducasten, noch aus Bhils beite hen, welche auch eine wilde Musik haben (s. oben S. 644). Et soll ein verschmistes, listiges Geschlecht seyn. Sehr merkwirds ist es unskreitig, was J. Tod 484) mittheilt, daß Dreivietz theile der mercantilen Classen Marwars Absommlingt der Usurpatoren des Landes seyen, daß aber von 10½ Ryals oder Tribus noch heute 7 derseiben, mit zahllosen Bergwögungen durch Indien, zu der Jainas Secte gehören, dem Glaube hier unskreitig einst der alleinherrschende war (verzlob. S. 734), in einer sur uns noch ganz dunklen Zeit, aus der mur Monumente so eben erst hervortauchen.

# 6. Eintheilung bes Lanbes in Diftricte und Orte

Marwar ift in besserem Zustande vor ben Berheerungen ba Mahratten und ber Pindarries, jumal Amir Rhans von Maine geblieben, als alle oftlicheren Rajputenstaaten, schon feiner großen Rerne 85) wegen; aber auch, weil es, wenn auch nur wenig frit Schlöffer, boch eine große Angabl fart bevolterter Dorfer mi Stabte befigt, die jur Selbstvertheibigung geeignet waren. Die Bahl ber Stadte 86) und Dorfer wird in Marmat auf 5000 angegeben; barunter gwar nicht viele große Stadte, cha febr viele großere und jumal am Luni febr ftart bevollerte Doff schaften, fo daß fehr viele Ortschaften im Lande mit 500 18 5000 Bohnungen gezählt werben tonnen, die freilich febr banfi nur jene geflochtenen Grasbutten fenn mogen. Diefe Dorfer & in ben überschwemmbaren Fluren bes Due pur, find inderfams auf ben Boben ber Sandberge erbaut, welche bie Bafferlick nie erreichen fann. Das gange Rajathum Ihoubpur if is 24 Diffricte getheilt, die nach ben großern Sauptftadten in to felben genannt werben, wie j. B. Ragore, Dairta im 900 ben ber Refibeng Ihoudpur; Sojut, Godmar, gallott u. a. im Guben berfelben. Diefe Stabte find feineswegs unto beutend; 3 boud pur, die Refibeng, bat 60,000 Ginmebner, Palli 50,000, Ragore 40,000, Mairta, obwol jest im Be-

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Person. Narrat. L. c. Ann. L. p. 726. \*\*) B. Heber Narrat. Vol. II. p. 446. \*\*) Al. Burnes Papers descr. L. c. IV. p. 128. \*\*) comb. p. 104.

fall, hat 20,000; die Städte Sambur am Sce, Pofrun, Pipar, Sojut, Jaitarum, Parbutfir, Didwanoh, Fillodi, Ballotra, Ripepur haben alle über 5000 Ginwohe ner. Der Mangel an Bergen im Lande bat auch ben Mangel an Festungen bedingt; aber auch die fleineren Stadte liegen meift offen, ohne Ummauerung. Außer ber Sauptlandesfeste von Ihoudpur find im Guben bes Luni im Ruepur, gegen bie Abuberge bin, die beiden geften 80) Simannu (Semmanob auf J. Tobs Dap) und Jallore (Ihalore ebend. am Ous fri) die beruhmteften. Jallore hat 15,000 Einwohner und ift Die stärtste Reste in Marwar an beffen außerfter Sudgrange. Sie ift bas Staatsgefangniß fur bie Emporer, und nie fehlt es an Pringen, die dort ihre Tage vertrauern. Der regierende Raja Man Sing felbst faß hier brei Jahre gefangen und belagert; Jogi's befreiten ihn von feinen Reinden, feitdem fiel er in ihre Banbe. Die fruheren Berricher, Die Sonigutas von Jale lore 80), von ihrem Caftell Sonigura (b. b. golbenes Saus) genannt, hatten fich lange Beit tapfer gegen die mohammedanis schen Ueberfalle der Delhikaiser gewehrt, bis fie, von ihnen überwunden, aus ber Lifte ber Ronige vertilgt, und ihr gand mit 360 Ortschaften ben Rajas von Ihoubpur überwiefen warb. Diefe Soniguras werben ichon im Jahre 1301 nach Chr. Geb. in Ferishtas Geschichten als tapfere Biderfacher ber bort einbringenden Mohammedaner genannt; fie follen vom Tribus ber Mals linath fenn, welche die Sppothefe an einen antifen Tribus der Da 11i Alexanders (jest Multan, f. Afien IV. 1. 6. 470) an. reibt. Ihr beutiger Dame ift allerdings erft weit junger, von Thalinder nath, b. L Gottertempel, von einem Beilige bum, nur eine Cog im Beft von Ihalore gelegen. Dallis 1ath, ber bort einheimische Gote, wurde von ben Rhatore-Gies jern berfelben in ihrem hindu Dantheon aufgenommen; benn eine Abbildung findet fich unter ben Sculpturen in Dundos es Ruinen mit ber Benennung, wo ihn J. Lod abgezeichnet at (f. Tabula in Annals Vol. I. p. 729). Es ift fein brabmas ifcher Gott, fondern ein ritterlicher Beld, mit Schnurbart, u Pferde, ben Commandostab führend, ein Beres. Das genauere Studium der Refte der alten Colonie ber Malli, ober bes beis

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Papers descr. L c. IV. p. 129. (\*\*) J. Tod Personal Narrat I. c. Ann. L p. 696; II. p. 296—297.

tigen I halore, wurde wol manche Belehrung geben, ba fic ta Ort, wie bas benachbarte Abu, lange Zeit felbftftandig erbaiten hatte. Die Descendenten der vertriebenen Goniguras berede nen gegenwärtig bas Delta, swiften ber Stromfpaltung bes Buch Chetulmano genannt. Ibalore ift von einer ifolirten Bar aruppe eingenommen; die Feste ber Stadt 3 halore liegt aff ibrem Gipfel, 300 bis 400 guß boch über ber Rlache, ift mit w len Brunnen, iconen Refervoirs, mit guten Baffern (Bamai ris genannt) und mit einem Runft teiche umgeben. ber im Wasser aber nur die eine Salfte des Jahres behalt. Noch 3 Lods Erfundigungen bat die Stadt Ihalore 3017 fante, bas Rort liegt gegen M.O., nur eine Biertelftunde vom Enter Rluffe. Sie batte im Jahre 1813 nur 5 Rajput , Ramilien ; Bewohnern, 936 Mufelmannische, 140 Mallis oder Gartner, 100 Brahmanen, eben fo viel Weber, Delarbeiter etwa u. a., und 115 Raufhäufer. Das Land umber fonnte febr aut bebaut fenn went es nicht beständigen Invasionen unterworfen mare. Bon bier te gum Abububa liegen mehrere ifolirte Berggruppen, von ben aber der Abu die fublichfte und die bochfte ift. Die Grems werte von Ibalindernath maren noch ju Gultan Babure 34 ein fart bevilgerter Ballfahrtsort, in neuerer Zeit find fie nich naher befannt geworben.

Si wan nu liegt auf einem 250 Fuß hohen steilen Schringeum von Bergen umgeben; die Verschanzungen sind schlachaber die Wasser auf der Hohe sind sehr gut, und der Posten wird gegen die Sudgranze sehr eifersüchtig bewacht. Seine einhemisschen Bewohner heißen Se wancht. Die Feste hat 200 Num Garnison, die Stadt liegt zu ihren Füßen. Beides sind zuslich Pauptstädte zugehöriger Districte.

7. Ihoudpur, die moderne Residenz und Landesies pitale der Rhatore, mit dem Thale der Konigssaraber.

Die antike Capitale von Marwar, Munbore, auf der Gruppe der Porphyrkegel erbaut, aber gegenwärig in Anivnen, die Thebais der ältesten Puriharas Dynastie, che die seigen Rhatores Najputen die Eroberer des Landes wurden, und Jhoudpur, die jüngere Capitale der jesigen Rhatoro Dynastie, nur wenig süblicher als jene, an derselben Berggrups emporgebaut, liegen beide im Norden des Luni, welchen von

beiben Stadten aus jener Berggruppe fühlwarts ein fleines Berg. maffer, ber Jogini-Blug, queilt. Doch ftand Ihoudpur nicht, ale Sioji, der Mhatore : Sauptling und Abenteurer von Rannatubha, mit feinem Rriegerstamme aus dem Gangesthal von ben Pullima : Brahmanen auf feiner Ballfahrt in ber Mitte des XII. Jahrh. n. Chr. G. ju Bulfe gerufen wurde (f. ob. S. 964). Bon ihm werden 11 Generationen feiner Ufurpatoren-Rachfolger bis auf Ridmuljin 490) gerechnet, ber 24 Gohne hinterlagt, von denen die Saupter der Rhatore : Tribus abstammen follen. Der jungfte biefer, Ihouda ober Joda, mard von feis nen Brudern einstimmig ju ihrem gemeinsamen Oberberen erhos ben, und von diefem ward die neue Capitale in ber Mitte des XV. Jahrhunderts (1459 n. Chr. G., namlich im 3. 1515 der Samvat : Aera) 91) erbaut, die von ihm auch den Mamen. Ihoudpura, Jodapur ober Ihoudpur erhalten hat. in bas funfte Glied begnügten fich beffen Rachfolger mit dem Titel eines Rao; Raifer Atbar aber beehrte ihr Gefchlecht, bas mit den Delhitaifern im beften Bernehmen ftand, mit der Burde eines Raja. Ubi Sing, Atbars Zeitgenoffe, mar ber erfte Raja von Marmar; ihm folgten 10 Generationen bis auf ben gegenwärtigen Regenten, Dan Ging Raja. Sierin fimmen alle einheimischen Annalen bes Landes überein; auf dem toniglie then Inflegel titulirt fich ber Raja von Ihoubpur noch heute "Knecht von Delbi" und noch beute weht auf der Fefte Ihouds \ purs die Sahne ber Moghulifchen Raifer, mit welcher die Bas buriden die Rhatore, Rajas von Marmar belehnten. Erft durch Die Mahratten-Uebermacht wurde der Ginfluß des Delhiherrschers aus Ihoudpur verbeangt, bis biefe wieder der britifchen Gewalt and Politit weichen mußten.

3m Jahre 1819, im Movember, wurde 3. Tob als britifcher Befchaftetrager am Mhatore Bofe ju Ihoudpur als Gaftfreund mpfangen; burch ihn erhalten wir die erften genaueren Berichte iber diefe bis dabin von Europaern unbefucht gebliebene Marvarrefidenz, in welcher ein großerer Pomp fich aufthat, als man rwartet hatte. Bon Udenpur, über die Grangfefte Romulmer urch Ganora und Godwar bis Radole, mar er in bas and der Monlablume vorgeruct (f. ob. @. 897). Bon da feste er

<sup>•••)</sup> Al. Burnes Papers descr. l. c. IV. p. 116 etc. \*1) J. Tod Annals II. p. 178.

seinen Weg durch Palli über den Luni bis Ihalamunden, nur 2 geogr. Mellen im Suden von Ihoudpur, fort. hier mußt sein Bug Halt machen, weil man am Hofe zu Ihoudpur die Debatten über den Empfang eines britischen Gesandten, als einer bis dahin unerhörten Begebenheit, noch nicht beemdigt hatte. Das Ceremoniel war hier, wie dierall, schwierig, weil die Oft in dische Compagnie nur als Unterthan ihres Königs erscheint, ihre Gosandten also mit denen der Souveraine nicht gleiche Ansorderungen an einem Raja-Hofe machen können, obwol das militatische Uebergewicht in ihrem Gesolge ist. Der mächtigste Basall Rawwars, Salim Sing, Chef von Pokurna, dessen Baronie ren Icssulmer sich einst lodriß, in Begleitung Surtan Sings, des Ehess der Udawuts, kamen dem britischen Envoye in Ihalamund endlich zum Empfange entgegen.

Die Rameele febritten muthig burch ben femeren Sand him burch, ber die Capitale umlagert, Die von hier aus einen bocff romantischen und großartigen Prospect 93) giebt. Das Fort fi auf dem Borfprung der Bergfette erbaut, Die gang ifoliet ren Sub nach Mord sicht und die gange Unigebung dominist. Die bochfte Stelle bicfes Lafelberges mit ber Refte, ber in einer Breite von einer auten Stumbe an 10 Stunden weit gegen Reit nieht, übersteigt feine 300 Rug relativer Bobe; Die Stadt If um den Sudfuß des Borfprunges erbaut, auf einer für fich mieter gesonderten geringeren Anbohe und in einem Umfange von met als 2 Stunden (6 Diles Engl.), mit Mauer Berfchanzungen um geben, die 101 Thurme fantiren, durch welche 7 Thore einfüh Die Strafen ber Stabt fint regulair gebaut, fcon, und por langerer Zeit gabite man 20,000 Ramilien als Bewohner, obar etwa 80,000 Seelen, beren Bahl aber abgenommen und nach IL Burnes im 3. 1830 nur noch 60,000 betrug. 3m ben Gir ten, welche bie Stadt junachft umgeben, gebeihen die treffichfien Domgranaten (Unar), noch beffer ale bie beruhmten in Ra bul, benen fie aber barin gleichen, daß fie besbana, d. b. ferw los find, da fonft die Granate burch ihren eigenthumlichen Rem reichthum berühmt ift. Am Morbende bes bochften Dunctes ber Refte ragt bas Refibengichlog berbor, bas nach Cest. Ra-

J. Tod Personal Narrative in Annals L. c. I. p. 705.
 J. Tabul. Town and Fort of Jadgeor from the S. B. in J. Ted Ann. L. c. I. p. 709—735.

per 94), wenn auch minder pittorest und von minder folider Architectur, doch die Große und bas Impofante von Binbfor Caftle, des Ronigs von Großbritannien Refidens, befigen foll. Ber murbe bergleichen, bemertt Seber vermundert, je in den bis dabin unbefannten Buften Rajaftbans auch nur baben ver- ' muthen tonnen. Der tubne Festungeberg mit dem Residengschloß fallt von ben meiften Seiten faft fentrecht ab. Solide Mauern und jahlreiche vierectige wie runde Thurme umtrangen die Berge bobe, bie zwei fleine Stunden am Fuße Umfang bat, welche 7 Barrieren mit Reftungethoren umgichen, auf welcher mehrere Forts vertheilt liegen. 3mei fleine Geen liegen am Rug bes Citabellenberges, ber Ranni Salab, b. i. ber Roniginn: Sec. und ber Golab Sagar, b. i. ber Rofenmaffer, Gee, aus benen beiden die Garnifon in Gimern ihr Baffer emporgieht, und mit diefem ein Felebaffin (Rund) fullt, das innerhalb des Forts licat. Die Brunnen bes Forts find alle brafisch. Innerhalb so mannichfaltiger Bauten ift bie Refibeng bes Raja, eine gange Succeffion von Palaften, an welcher jeber ber regierenben Rurften etwas jugebaut hat. Der Empfang in diesem Palafte beim Raja von Ihoudpur, Man Ging, am 4. Mov. 1819, mar ungemein ftatids, und gur größten Ueberraschung ber Briten gang bem Ceremoniel des Raiferhofes ju Delbi nachgebildet. Gelbft bas Belt bes Raja, bas berfelbe bei einem fpatern Befuche auf. fchlagen ließ, mar gang von Carmoifin 95), prachtvoll, gleich ben Raiferzelten ju Delhi ein fleiner Palaft. In ber Ronigs. burg ftanden alle Schlogbofe voll Garben, überall berrichte tiefes Schweigen, bis jum Gintritt in ben großen Audiengfaal 96), von gablreichen, quabratifchen, maffiven Gaulen getragen, Die 12 Suß aus einander, in Reihen geordnet, aber in einem etwas gebrudten Styl fich erhoben. In biefem Shebesftambbla. b. b. ber Saufend Gaulenhalle (wie Sibil Minar in Derfes polis), gefüllt mit Miniftern, Bafallen und bem gangen Sofftaat, ging ber Ronig von Marmar bem Gefanbten ber Coms pagnie um ein paar Schritt entgegen, jur gracibfen Begrugung, and ließ fich bann wieder auf feinem Throne nieder, der in ber Mitte ber Balle, in einer Mifche, burch bas tonigliche Gabi, b.i. as Throntiffen oder ben Divan, ausgezeichnet mar, über welchen

<sup>•4)</sup> Capt. Raper b. Heber Narr. Vol. II. p. 447. Person. Narrat. I. c. Ann. I. p. 734. 24) ebenb. L. p. 710.

fich ein reich gestickter Baldachin, von silbernen und vergelbeten Caulen getragen, erhob. Die Unterhaltung mar blos ceremonies, aleichaultige Fragen, die ber Raja in fliegendem Sinduffani that. Dan Sing 497) zeigte fonigliche Burbe, er ift von Rigur grof, stattlich, tapfer, ausbauernd, voll Klugheit, Lift, Falfchheit, Gran famteit. Bu feiner Rechten hatte er ben Chefs von Dofurna und Miemui die Chrenpline gegeben, um fie defto ficherer in die Ralle an loden, in welche er gleich nach J. Tobs Abreife die Seralie fen fturate. Bei biefer erften Audieng murde der Gefandte mit einem Elephanten, einem gegaumten Pferde mit Aigrette, mit Salsbandidmud, Brofaten, Chamle u. f. w. reichlich beschenft, wie jeber feiner Begleiter. Mach ber officiellen Ceremonie folgten bie Drivatunterhandlungen, bei benen fich ber Raja in ber Pre litif und Rriegsgeschichte hindostans fehr bewandert zeigte, then fo wie in ber Literatur und in ben Siftorien feines Saufes. Ben feinen Sausch ronifen ließ er Copien fur 3. Cob verfertigen, bie biefer ber Bibliothet ber Affatifchen Societat übergeben bit; auch 6 metrifche Bucher waren babei, beren 2, jedes von 70:0 Stangen, 3. Sob überfest hat. Much im Perfifchen mer ter Daia bewandert; 3. Lod befchenkte ihn mit einer Copie res Rerishta's Geschichte von Indien. Er felbft führte ben britifden Gaft burch die Binmer feines Palaftes, aus denen ber Bil nach allen Sciten in weiteste Fernen, jedoch nur über Biffen friche bingebt, über feine beneidenswerthe Berrichaft. Dur geringe Anboben in unmittelbarer Rabe, mit einigen Dimbanmen (Mel. azadir) hie und ba bepflangt, maren die feltenen lin terbrechungen einer wenigstens fcheinbar unabseblichen Einen. Aus ben Benftern bee Speifefaales, bie gegen G.D. gerichtet fint, erblickt man in ber heitern Jahreszeit, bei D.D. 2 Monfun 90), in einer Kerne von 16 geogr. Meilen die Binne des Keftungsberge von Romulmer (f. ob. G. 893),

Das Felsthal ber Ronigsgraber. Aus bem Bort thore ber Stadt Ihoudpur, an der Offeite des Festungsberges bin, in besten sentrechten Felswanden viele Asceten in ihren Felswarden hausen, führt der Beg gegen N.N.O. durch ein etwes schattiges Felsthal auf den Weg nach der antiten Capitale Mund ore 99) bin. An dem Nagda genannten Bache diefes

<sup>\*\*1)</sup> f. Biographie b. J. Tod Person, Narrat. I. p. 713 - 719.
\*\*) J. Tod Person, Narrat. l. c. Ann. I. p. 732.
\*\*) cbenb. l. p. 722.

## Ihoudpur-Staat, Felsthal der Konigsgraber. 981

Relssvaltes bin giebt fich bas Thal ber Ridnigsgraber; nicht Ratacomben im Schoofe ber Erde, wie in ber Thebais, fondern gange Reihen freiftebenber Cenotaphe ber Rhatore, Fürften von Darwar ober Maru bis ju dem Maufoleum bes Rao Dal Deo, Gultan Baburs Beitgenoffen, ber burch feine Rampfe mit bem nachfolgenden Ufurpator Shir Shab, humapuns Gegenkaifer (f. Afien IV. 1. G. 631), ben Rubm und Glang der Ihoudpur Rajas beginnt, und ihnen bie fortdauernde Buneigung und Gunft der nachfolgenden Delhitaifer erwirbt. Die Maufolcen in Pyramibalgestalt, von Ral Deos Machfolgern, werden immer prachtvoller und zeigen den Rortfchritt Des Luxus auch in ber Bufte, wie am Ganges. Gie find alle aus dunfelbraunen oder rothen Sandstein, Quadern, im Stol der Sivar ober Buddha:Monumente, die Caulen nach Art ber Saina Architecturen von Romulmer, auf gewaltigen Terraffen und Uns terlagen aufgeführt, und mit polirten Safeln betleidet. Go bie Dentmale Dal Deos, Udi bes Großen, dem Freunde Atbars, bem erften Raja, bis auf Jeswunt Raja, dem unverfohnlie den Reinde Aurenquebs, und Ajit Ging Raja, welcher nach langer Gefangenschaft boch endlich feine Berrichaft wieder vom Drud ber mobammebanischen Gebieter befreite. Aber graufenvoll find die Lodten opfer, die diefen Rajas gebracht murben; ben Mit begleiteten Die 64 Beiber feines Sarems mit in Die Schat ten bes Tobes, und ju Aurengzebs Zeit murden mit bem tapferften Bubb Sing 120 Frauen begraben. Dies tonnte felbft mit Murengrebe gelotischer Buth gegen ben Sinduismus befreunden. 2016 ber Rao Raja von Bundi (f. oben G. 815), Bifben Sing, im Jahr 1821 farb, J. Tode Freund, den er jum Schus feines Erberingen eingefest hatte, mar fein letter Bille, daß teine feiner Frauen mit ibm fterben follte, ein erfreulicher Portfcbritt burch Umgang mit ben Briten berbeigeführt.

8. Mundore, die antife Capitale der Purihara, und bie Ronigsgarten.

Aus dem Felsthale der Rhatore, Maufoleen steigt man berge an zu den Mauern des Forts von Mundore sou), der antisten Capitale, vor jener Zeit der Unterwerfung unter die Obstut mohammedanischer Kaiser von Delbi. hier feben auch Grab

<sup>500)</sup> cbent. I. p. 725.

male, aber bie ber Raos, ber alteren Belbenfurften, bes Rao Riumull, Rao Ganga, Rao Chonda, welche biefes Dun bore von ben altern Befigern, bem Duribara, Eribus, einem Zweige ber Agnicula ober Agnispala (f. ob. 6. 733) eroberte, beren Gefdichten in die mythifche Beit ber Raje Pali vber ber hirtentonige gurudgebt, von benen Palli in Gobwar und Palisthana (Bohnung bes Pali) in Saus tafchtra (Gugurate), am Rufe bes Berges Satrunia, ba bem Budbha ober Jaina beilig, gegründet fenn follen. Ihre Go fchichten find unbefannt, viele Sprothefen bat J. Lod von ibnen aufgestellt; fie follen aus Rafchmir jur Beit ber Shiva: mb Budthas Rampfe (f. Aften Bo. II. S. 1105) fubmarts ju ben Agnicula eingewandert feyn. hier will J. Lod baufige Reilim Kriptionen (nail headed) auf Felfen, Saulen, Dangen go fammelt haben. Die localen Monumente, weiche befondere Beachtung verdienen, find die Dauern von Mundore, ven coloffalen Quadern, Riefenwerte, aufgehäuft, welche an Die codo pischen Denkmale im Lande ber Etruster erinnern, wie & B. an Die von Cortona und Bolterra. Gin gepflafterter Bochma führt ju ber gigantischen Erummerstadt; balbwegs aufwarts ift ein großes Bafferbeden in Fels gehauen, aber von zwei mad: Wa wurgelnden Reigenbaumen mit Berftorung bedrobt; es wird nach bem letten ber Paribara-Regenten, Dabur Rao, genannt. Dariber erheben fich die coloffaiften Mauerquadern vone Et. ment, regellos auf chanber gebaut, als machtige Baftionen ringeum ben Relerand des Lafelberges umlaufend. Die Ruinen ber Stadt Dunbore und die ber Duribara Dalafte gaben bie Baufteine jur Errichtung ber jungern Capitale und Maufolen son Ihoudpur. Gie felbft find baher gering; noch ift in ib nen eine Reihe von Saustempeln zu erfennen, beren Portale und Sculpturen jeboch zeigen, daß Saffha, b. i. Jaina, ebet Bubbha : Architecten, fic crrichteten; benn fie enthalten baw fig symbolische Beichen, unter benen auch ber boppelte Briangel, bas Freimaurer Beichen, oft wiebertehrt. hauptrefte aus alter Puribara Beit enthält ein Thorweg und ein prachwoller Lorun, b. 1. Triumphbogen, am Cubofteingange des Schloffes, der mit einer Maffe von Sculpturen überbeckt ift, Die J. Lod fit Gie geszeichen der Mundore, Ronige balt. Raft in berfelben Direction fenfeit ber Stadtmauern, nordmarts, liegen noch altere Grabmale der erften Rhutore und Sati; aber die Tradition von ihnen fehlt.

## Ihoudpur=Staat, Mundore, antile Refibeng. 983

Begen Q. und D.Q. fest ein Erdfpatt ber antifen Refie beng ibre Grange; ein Liefthal, aus bem ein buntelgrunes Laub. gewölbe von Mango, Feigenbaumen, Gutur und andern Baue men hervorragt, die auf Rlippen, swiften benen Quellen fprus bein, gepflangt find, ein buntles Schattenthal gum Luftwandeln gerignet, gur Erquickung ber Rhatore-Pringen angelegt. Much bier, in dem Engthal von Duschkunda, find pittoreste Architecturen gwie fchen Bafferbeden und Laubgrun vertheilt; zwei Thore am Ende einer burchgebenden Sochstraße fubren bas eine gu ben Barten ber Rhatore, Dringen, bas an bere ju ben Statuen ber Paladine ber Bufte. Berläßt man beibe, fo tann man bem Bache Magda folgen, bis zu feiner Quelle, mo in einer Grotte ein Beiligthum des Dabur Rao, eines Bergentonige von Munbore; unter Sculpturen verschiedener Art ift auch eine mit 9 Rie guren, welche Ravana enthalten, ber aus der fernen Sapu Ravana oder lanta gefommen fepn foll, die Tochter des Mundore Konias als Gemahlin (f. ob. S. 63, 382) heimzuführen. ringerer Ferne von ba führt ein Thor in eine umschloffene Area, in deren entfernteftem Theile, gegen die Bergfeite, ein weitlauftie ger Saal fich erhebt, beffen Dece von breifachen Caulenreiben in jenem Schlanken Styl ber Jaina Architectur (wie in Ajimer, f. ob. G. 910) getragen wird. Aus ben Geiten ber Felemanbe find hier, über Lebensgröße, gang im Pourpe ber Rriegeruftung, Die irrenden Ritter der Bufte, von Ropf bis ju gug gewappnet, ausgehanen, wie fie ihre Bengste besteigen, ober fchan reiten, die aleichfalls ritterlich gebarnischt find und unfterbliche Ramen tragen. Diefe Siguren, farbig angemalt, fteben gang frei, und vor Dem Saale ein colossaler Ganesa; als Bachter aber zu beiden Seiten des Portals zwei Bhirus, Die Gobne des Rriegegottes. Undere Sculpturen in gangen Reiben von Gottern und Belben Der Rhatore folgen. Gine noch großere Gaulenhalle ale biefe beißt "Tyntis cula devata rat'han," b. i. "die Wohnung ber 36 Ronigsgeschlechter" ober bas Pantheon ber Rhatore Rajputen. Die Statuen von Brimba, bem Schopfer, Surpa, bem Sonnengott, Banuman, Rama u. a. find bier, pur von Stein mit Stucco überzogen. Bon ba nicht fern liegt Dalaft und Garten bes Mit Ging Raja, welcher lettere in geringem Raume an tublen Schatten, Bafferbaffins, Fontainen, Baffer. lachen, Gaulengangen, feinen Sculpturen, Treppenfluchten und romantifc lieblichen, einsamen Anlagen aller Art alles weit aber-

trifft,' mas man in folcher Abgeschiebenheit nur zu erwarten berechtigt ift. Auch im Sommer ift er burch liebliche Rublung und Frifche ausgezeichnet, wie burch bie iconften Bemachfe und burch einheimische Culturpflangen. Bier blubte die goldene, fat buftende Champa (Michelia champaca, f. oben G. 510), bie Domaranate trug Bluthen und Rruchte, eben fo ber Site, phul (Cuftard, Apfel, Anona trip., f. ob. S. 862), b. i. ba Apfel ber Sita (Sitaphala). hier muchfen bie bertide ften Bananen (Musa sapient., f. Afien IV. 1. 6. 875), Dos gra (?), Chamaili ober Jasmine, und bie Bara: Dafde, d. i. die 3molfmonatblume, weil fie eine immerblubente bas gange Jahr hindurch ift. Ihoudpur, Die Refiben ta Rhatore, mit ihrem Thale ber Ronigsgraber, Dunborg Die antife Trummerftadt mit ihren Ronias garten, geboren in ber Mitte bes Thurr von Marwar unstreitig zu benjenigen Ou fen Sinde, welche ben Libpfchen an Bundern ber alten und neuen Beit gur Seite gestellt gu werben verbienen; fie geboren ju ben merfmurbigften Entbedungen bes XIX. Jahrhunderts fur bie Geographie und Ethnographie, wie fur Culturgeschichte ber alter Belt.

9. J. Tods Reiseroute burch Marwar, von Radole über Indurra, Palli, Khankani nach Ihondpur, und von da zurück über Nandla, Bisilpur, Pipar, Mairta, Ihirrow, Reah, Alniawas nach Ajimerc.

Durch J. Tods Reiseroute (1819), aus Ubeppur iber Komulmer und Ganora nach Marwar bis zur Residenz Ihond, pur, und von da wieder gegen den Often nach Ajimere zurud, gewinnen wir noch einige specielle, lehrreiche Nachrichtm aber diese bis jest so wenig bereisete Landschaft, daß wir die Resultate derselben, als Bervollständigung, den obigen allgemeinem Bemerkungen hier noch hinzusügen, bis die Zukunft, nach allen Seiten hin, mehr Aufschluß über das Gesammte zu geben im Stande sein wird.

Auf bem hinwege 501) von Komulmer nach Ihond, pur wurde Rabole, bie erfte Rhatorestadt, betreten. 3. Sob balt sie für das Bugule in Ferifttas Beschreibung von Sultan Mahmuds zwolftem Feldzug gegen Somnath (1024 n. Chr. G.)

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) J. Tod Person. Narrat. L. c, Ann. I. p. 696-708.

welches auf bem Marsche von Ajimer nach Rehrwala (f. Affen IV. 1. S. 550) berührt murbe. Die Belben von Rabole maren fühne Streiter wider Dahmud. Die schonen Architecturen und Matmorfculpturen ju Dabole beweisen noch heute, bag einft bafelbit Saina, Cultus vorherrichte; viele find zerftort, vielleicht ichon burch Mahmude Invafion. Im feltfamften unter ben bortigen Dentmalen ift bas große Bafferbaffin, "Chunna ca bowli," fo genannt, weil die Rorntare (Chunna) auf befs fen Bafferfpende jur Irrigation gegrundet ift. Es ift eine ungeheure Ercavation aus bem Felfen, ju ber man auf grauen Grae nitstufen hinabsteigt. Die Seitenwande find durch colosfale Quaberblode übereinander gebaut, ohne Cement. Ungablige andere . Ueberrefte, auch Inscriptionen auf Stein und Metalltafeln (eine vom J. 1218 n. Chr. G.), Mungen ber Chohan Pringen und Mohammedanische, Manuscripte über die Bistorie der von den 36 Ronigstribus der Rajputen gegrundeten Stadte, und Bieles andere brangte fich bem nur schnell burchziehenden Reisenben in fo reis cher Fulle auf, daß er wol fabe, bier fen einft claffifcher Boben gewesen fur die Rhatore Geschichte, und die Biege ber Jaina, Macht, die von Mundore bis Abu, einft, ihr unbefanntes Reich ausbehnte, benn auch die gang benachbarten, jest unbedeuteren Orte wie Madolape, Balli, Daifuri, Gas Dri, verfprachen eine gleiche Ernte von Denkmalen fur bie Jaina Untiquitaten, die bis jest noch fo febr im Duntel liegen (f. Affen IV. 1. ©. 738-749).

In durra 2), nur 4 starte Stunden nordwärts von Nadole, liegt am Norduser eines der linken Zustüsse jum Luni, auf der Gränze von Godwar und Marust'hali. Noch bis dahin geht die gelbe Aonla (s. ob. S. 897); der Contrast der Landsschaft ist groß, rudwärts größte Fruchtbarkeit des Bodens, vor wärts Anfang der Durre, wenn auch nicht Buste, mit der aber überall an dere Naturgaben, fern vom Einsus des reichbewässerten Gebirgslandes, hervortreten. Der früher taum merkbare Sand gewinnt hier die beschwertiche lieberhand; die seichten Ränder der Flußbetten besehen sich mit weißen Salzincrustationen, der schone Mang obaum bleibt aus dem sandigen Marwar zurück, die solossale Gestalt der Indischen Feige mit ihr; die Stelle der Obstarten und Sastgewächse mussen der Bassermelonen nach

<sup>3)</sup> J. Tod Person. Narr. I. c. Ann. I. p. 609 — 700.

vie Geschlechter der Eucurbitaceen vertreten. Nur nieder, dominges Gesträuch des Sandbodens wuchert noch am seuchten finfer. Die Odrfer, statt der Steinmauern des Gesingslands, die man so eben verlassen hat, umschanzen sich mit Dorngebte gen, Kantaka, kote (von Kantaka, Dorn, und kote, freung) genannt, denen die eingepflanzten Psähle das Ansch wuchen.

Palli, das Emporium, liegt nur eine kleine Tagenik (I geogr. Meil.) in Norden von Indurra; von ihm war schon da die Rede. 2 geogr. Meilen im Often von Palli, ragt noch ein lisolitete Sohe, Punagir, d. h. Berg der Tapferfeit, ho vor, dessen Gipfel mit einem kleinen Tempel gekrat if. En Buddhischer Zauberer von Palit'hana, in Sauraschm, sel ha durch Magie hierher versetzt haben. Im Norden von Pakaber Charira und Rohit liegt Khankani.) am Rordniet des Luni neben zwei Salzseen (Khar, d. h. Salz), dahr der Name. Bon hier ist aus obigem der Weg über Ihalauss nach der Capitale bekannt.

Auf dem Ruchwege 4) von Jhoudpur nach Absinct, passirte J. Tod die Städte: Mandla, Bisilpur, Pipat, Mairta, bis er über Govindghur und Pothnt an ben Quellen des Luni, aus Marwar in die Memarstuse punistische, nom 19. bis 30. Nov. 1819.

Manbla, nur ein paar Stunden im Often der Copink, und des Jogini-Flusses, ist nur ein kleiner Ort, in rothen Sank-kleinboden gelegen, von wo ein Marsch durch sehr beschwerichen Sand nach Bislipur am Rins (Aranya) Fluß sührt, dei einer kleinen Anhohe ganz pittorest neu angebaut ward, nachtes die alte Stadt, von der noch Theile der Stadtmauern und in Thorweg hervorragen, durch ein Erdbeben verschlungen gewiss sehn soll. Am Rins Fluß aufwärtst liegen alle solgenden Ortschen. Der Boden gegen Pipar hin wird mehr braun, mit swee Gerste und Weigenäcker, nährt wieder Babul (Minos stadt, Rims (Melia azadir) und die Eppresse der Menarken. Dr. Kin ist der geößere Quellarin des Luni; sein Uferboden wird har ganz dumkelschwarz, aus Sand und Humus gemische (Dhammi genannt). Pipax ist ein Marktort wis 1500 Haufen, dass

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Person. Narrat. I. c. Ann. I. p. 703. \*) doi: 1. p. 736 -- 776.

ein Drit heil von ben Oswals, einer Sanbelscafte von ber Jaina, Secte, bewohnt, und von etwa 100 Familien ber Mus baisries, einer Sanbelscafte von ber Siva, Secte. Einige 30 Familien find mit Bebereien von Ching beschäftigt.

Je mehr sich nun der obere Rin, oder nordliche Luni. Arm, der Mewarstuse nahert, über Madrco, Bhorunda, Indas wur bis Mairta, desto vortheilhafter ist die Beränderung des Landes; die Krüppelvegetation des Trockenbodens schwindet mehr und mehr, man hat wieder welligaussteigende Sandsteinketten mit Engpässen zu durchziehen, welche früherdin als befestigte Ghats von den Landesbewohnern gegen Aurengzebs Ueberfälle aus Asis mer her (s. ob. S. 902) vertheidigt, noch heute die Denkmale seiner patriotischen Rhatore. Kämpse, in Cenotaphien und Weihaltsren, zeigen. Alle Dorsbewohner und Eultivatoren sind hier Jats, Landeigenthumer, ein ganz independentes, keckes, ungemein indusstridses Geschlecht; sie kümmern sich nicht um Fehde und Krieg, sie verehren den Pflug und sind auch hirten.

Mairta ift die bftlichfte bedeutende Stadt in Marmar, die auf einer Unbobe erbaut, einen impofanten Unblid gemahrt; fie foll gegenwärtig 20,000 Baufer baben. Bie in fo vielen Sindu ftabten ift auch in ihr ein Gemisch von Glang und Armuth. Der Boben der nachsten Umgebung ift nicht unfruchtbar; aber Die Baffer liegen in ju großer Liefe, um bas Land reichlich bar burch zu bewaffern und ber Regenerguß ift hier nicht besonders reichlich. Die anliegende, wellige Plaine, gegen West, ift mit Gras und Unterbolg bebeckt, gegen Oft und S.Oft fallt, in einer Rerne von 8 bis 10 Stunden, der Blid auf die Binnen der Dewarketten und ber Arawalli. Bunachft, ringeum, liegen viele Dorf. ichaften, mit Aderfelbern, auf benen Jomarri (Holc. sorgh.), Mut (Phaseol.) und viel Delfaamen (Sesamum orient.) ger Die gange Plaine von Mairta ift nur ein baut wird. großes Schlachtfeld, in welchem fo viele Sauptentscheidungen ber Rampfe mit ben Usurpatoren vom Ganges ber in ben frubeften Jahrhunderten Statt fanden, wie mit den Mohammedanern ju Murenggebs Beit, der Marmar von Ajimere aus, jahrlich, ber probte, wie in neuester Beit mit den Dahratten, Die fich ftets in Die Angelegenheiten ber Rajputen mit dem Schwert einmischten. Das Sodienfeld von Mairta ift daber voll Grabstatten. Brabmale, Denffaulen mit Inscriptionen, Ruinen und Beiben. agen, unter benen bie von Ram Ging und Mit Ging Raja, we-

gen feines tragifchen Endes, ju ben berühmteren gebom. Di Geschichte ber jungften Mahrattenkampfe 5) bat 3. Lob III. Mairta marb vom Rao Duda mt Randlich mitgetheilt. Mundore, bem Bater Dalbeos gegrundet, welcher lettat bier die Burg aufführte, die nach ihm Malifote, b. i. tu Dal'sburg, genannt mard. Er gab fie, mit 360 Ortidafire, feinem Gobne Jeimul, ber, fpater von ihm verftogen, eine gin flige Aufnahme bei den Delhifaifern fand, die Berrichaft von Bit nore in Mewar erhielt, und als tapferer Relbbert Raifer It. bars und Ichangirs, Chitore ruhmvoll vertheibigte. Emil Machtommen find noch heute die Chefs von Bednort. 24 Stadt Mairta nimmt einen fehr großen Raum ein, und if mi ftarfen Mauern und Baftionen umgeben, Erdwalle find auf in Bestscite, Steinmauern auf ber Oftseite aufgeführt. Das Car ftell liegt ihr gegen S.28., hat 1 & Engl. Dile in Umfan, in ift burch eine gablreiche Menge fleiner Brunnen mit Baffer # feben, wie die Stadt mit vielen fleinen Sants, die um ficht angelegt find. Auf die Trummer eines alten Sindutempels ball Aurengzeb, ju feiner Zeit, bier eine fehr große und bobe Roidin fein Andenken wird noch heute von den Nhatores verflucht; neb ift ce nicht unter dem Bolfe vergeffen, daß er ihren tapfen 3th wunt Raja vergiften, und beffen Rachfolger Mitt Ging Raja 20 Jahre einsperren ließ, indeß er das Blut der Großen im gun vergoß, und deffen Fluren und Ortschaften verheerte. Bon Raifi find nur noch 10 Stunden gegen G.D., über Ihirrom, Rial Alniawas (Aulmawas der Karte) bis jur Grange Iff mers, wo die Landschaft mannichfaltiger, wohlhabender Eth und gute Bege, die Borboben der Mewarketten binauffahra, " aber Ende Rovember bie Abfühlung boch schon so bebentent 30 fpurt ward, daß fich am 28. Nov. bei Sonnenaufgang bie Bi ferschläuche mit Eistruften besetzten und das Thermometer unt ben Gefrierpunet fiel. Alniamas ift die lette wohlhabente Giali Radt im Often von Marmar gegen Abiimer.

U. Bifanir, ber Rhatore Najputenftaat, und bet Raubstaat von Bhutnair.

Bifanir 6) im Rorden von Ihoudpur, zwifchen 27 1 29 1 9 N.Br. ausgebreitet, ift nur ein Rajputenstaat wom inti

<sup>&</sup>lt;sup>805</sup>) J. Tod Person, Narrat. I. c. Ann. I. p. 751 - 766.

<sup>6</sup>) J. Tod Annals of Bikancer in Ann. I. c. II. p. 170-215.

ten Range, und eine Abzweigung von Shoudpur gu nennen, doch michtig, als Mittelproving gwischen dem britischen Berntorium von Delhi und hiffar in hurnana, gegen die fudlichern Staaten von Ihoudpur und Jeffulmer, und an Ausbehnung feis neswegs unbedeutend. Seinen Flachenraum berechnet 3. Tob 7 auf 22,000 Engl. Quabr. Diles, feine größte Breite von 2B. nach D., zwischen Pugul und Rajgurh, auf 36 geogr. Meilen (180 Engl. DR.), und von Dr. nach G., zwifden Bhutnair uber Mahajin und Bifanir bis jur Granze gegen Ihoudpur und Jefe ulmer auf 32 geogr. Deilen (160 Engl. DR.). Der Bifanire Staat ift eine jungere Ufurpation von Ihoudpur, und. verdankt fein Bestehen ber Sicherung burch bie Bufte. Beta er Sohn 3houbas, nachdem diefer feine Refideng von Dunore nach Ihoudpur verlegt hatte (1459 n. Chr. G.), erweiterte ie Grange von Marmar gegen Morben; er verjagte bie Jate, ic bort anfaffig waren; ein Theil von ihnen ging jum Mobams nedanismus über, wie noch heute die Bewohner von Bhutnair renge Diener des Roran find; Andere follen damals Schuler des tanuf geworben fenn, ben Damen ber Jate aufgegeben haben, nd fich Siths oder Seits (b. h. Schuler) genannt haben. rft nach 30 Jahren beständiger Rehden und Abenteuer auf dies m Gebiete grundete Befa feine Refidenz, Bifanir, im Jahre 489, und farb 6 Jahre fpater. Unter feinen Rachfolgern bes igte Rae Sing (feit 1573 n. Chr. G.) anch bie Johnas, elche den außersten Morben von Bifanir und Bhutnair bewohns n, und von ihm gang vernichtet murben, ba, mo gegenwartig if dem halben Bege gwifchen Bhutnair meftwarts gum Sctlebich ich Buhamulpur, ber Rame Rung mabal (b. f. gemale r Palaft 8) auf J. Tobs Rarte fteht. Die Sage geht: biet be einft Sefunder Rumi (Alexander D.) Die Jos as überfallen; hier fepen noch heute Ruinen ihrer großen tabte, wie g. B. Amirfote, im Sande verborgen, bavon auch ungmahal noch Beugniß gebe; hier fen ehebem ein Rluß, ifra, gefloffen, ber bas land fruchtbar gemacht, aber, feit befe Bertrodnung, die Lanbichaft jur Bufte verobet. Die Spe thefe fucht nun bas Berfchwinden bes Caggar: Stros :s (f. Aften IV. 1. S. 498), ber nebft einigen andern von Oft en Best aus ben Semalic, ben niebern Borboben ber Simas

<sup>)</sup> J. Tod Ann. of Bikaneer 1, c. II. p. 197. \*) ebenb, II. p. 187.

langguge entspringt, fich aber bort fubweftwarts von Sanfibile far (vergl. Affen IV. 1. S. 570) burch Surnana in ben Santi muften von Bhutnair verliert, mit biefem fabelhaften batta ber Johnas, in Berbindung ju fegen, und lagt ben Caggar, mit jenem im Bufammenhange, als einen linten Seitenfron bei Doch (Land des Orncanus, f. Aficn IV. 1. C. 470) jun Setledich (dort Gharra) und Indus, unterhalb Multan, tib fließen. Er foll 9) an Rungmahal, Anongbur, Bullur, Dhulera und die Chenen von Rhadal (mo Derramul al Bauptort) vorübergefloffen fenn, wo man bas Borfommen berit ger Brunnen, in biefer Direction, welche noch beute eine Sty ronte ift, für die lieberrefte früheren Bafferlaufes ansehen mit Uebrigens bekennt icon J. Tob, daß tein bekanntes biffeificht Datum einheimischer Annalen ein solches Kactum begrinde, und Lieutnant Arthur Conolly 10), der im Jahre 1831 ber eift Reisende in diefer Direction über Die genannten Orte von Buhamulpur nach Bhutnair bie Buffe burchzog, fand bir fe wenig wie DR. Elphinftone 11) ber fcon fruber von Bifunt pach Buhamulpur (1808) die Bufte burchfest batte, Die frappank Spur von einem folden vertrodneten Strombette vor, obmel " allerdings in diefer Direction die Bufte nicht fo gang arm mb unwirthbar fand, wie fie herfommlich gebacht warb. In th Schiedenen Umftanden, welche die Landeschroniken ergablen, juncl aus ber Nachricht von einer großen 12 Jahre lang bementen Sungerenoth 12) vor ben Ueberfallen bes Mhatore Ufurpaled Geoji in Marmar, ber ben Bhatti Belben Lathe Phulani foling (1212 n. Chr. G.), welcher chen ju Phulera ober Phili in Bifanir, alfo am vermeintlichen antifen Caggarlaufe refibuti meint 3. Cod, fchließen ju burfen, daß bie Austrodung bes Caggar über ein Jahrhundert vorber etwa im XI. 3abr hundert Statt gefunden, und die Urfache jener furchtbaren land plage gewesen sen, von welcher die Erinnerung und die Annales voll find. Doch find hungerendthe dort feine feitenen Effchi

diau Desert. epenb. Ann. II. p. 187. unb Sketch of the ladiau Desert. epenb. Ann. II. p. 295.

10 Lieuta. Arther Conolly Journal to the North of India overland from Raginal etc. London 1834. Vol. II. p. 285—298.

11 Mountstaat Elphin stone Account of the Kingdom of Caubul London 1815. 4. p. 2.

10. 12) J. Tod Sketch of the Indian Desert. in Ann. II. p. 327.

rinngen; alle brei Jahr rechnet man noch heute, auf weim nicht totale, boch particle Erscheinungen biefer Art.

#### Boden und Producte.

Bifanir ift ein Staatengebiet ohne allen Fluß; fein einziger burchschneibet seine Chenen, fo wenig wie eigentliche Gebirges silae 13). Bon Often nach Beften ift es nur eine große, jus fammenbangende Sandflache, nur Liba's, b. i. Sanbbunen. und niebere Rlippenreihen, die fich von der Jeffnimer Rette aus (f. ob. 8. 952) nach verschiebenen Richtungen verzweigen, und im Bergen von Bifanir wie an ber Grange gegen Ihoudpur, wischen ber Stadt Bifanir und Nagore im G.D., ihre Grame inden, bilden bie vorzüglichsten Modificationen feiner Oberfläche. 3m Morboft von ba an ber Brange gegen Shethamutty, Bur pana in Delhi, und Bhutnair, um die Orte Rajgurb, Robur und Raotfir, ift guter Boden, fcmarge Erbe mit Band gemifcht, hinreichend mit Irrigation versehen, um Beis sen, Gram und felbft Reis in Fille ju erzeugen. Derfelbe Boden burchzieht auch manche Theile ber Nordproving Bhutnair. veftmarts, bis jum Denbjabboben, und in der Mitte liegt ber Robilla Diftrict als eine fruchtbate Dafis von Sibas ber Sandhoben umlagert. Much hier ift Beigenacter, ber guten ertrag giebt. Dies find nur beganftigte Stellen; boch ift bet brige Landestheil nicht überall holgleere Bufte, wenn auch meift ur Rruppelholz ober Dorngebufch ba machft.

Gegen die westliche Indusseite, gegen den Charra (Seblebge) in, breiten sich große, harte Thonflachen 14) aus, deren Bos in unter dem Suftritt der Pferde wie ein Brett klingt, was dem eisenden Elphinkone wie Conolly, 3. B. bei Phulera, sehe iffallend war. Ueber solchen Flächen, die ohne alle Begetation eiben, wehen leicht dunne Wellen und ganze Sägelreihen von and hin. Aber ein großer Theil des Bodens ist dennoch wahre zuste, deren Matur wir schon durch Elphinkones Embasade unen lernton, der sie mit seinem Gesolge, auf 12 Elephanten, O Rameelen, und einer Escorte von 150 Mann in der ganzen reite von Oft nach West, Bikanir, die Residenz selbst, passirend, rchseste. Bei Churu, an der Ofigränze, trat er am 30. Oct.

phinatone Acc. L. c. p. 7; Arth. Conolly Journal L. c. H. p. 202.

1808 in Bifantr ein, erreichte bie Refibeng am 16. 90m., und 10 Lage fpater, am 26. Nov., die Stadt Bahamulpur a ber Beftgrange, fruber bie Refibeng bes Rhans von Dautpu: tra 515), der fich aber etwas weiter fudwarts in die Buffe nach Ahmedpur bei Doch jurudiog (f. Afien IV. 1. G. 471). Ma : Die letten 20 geogr. Meilen waren gang ohne Baffer, bie großt Ofthalfte des Beges faft durch gang Bifanir, bis Pugul, & gegen, mit Thalern und Sugeln von 100 bis 200 guf Mid Sandwellen bedeckt, in beren Mitte auch die Capitale liegt.

Bir reifeten, fagt Elphinftonc 13), meift in der Rat, um die Lageshipe ju meiden, aber nur bochftens 3 bis 5 ampt. Reilen war man im Stande innerhalb 24 Stunden juridinis gen. Der Zug ber Karawane war immer 2 Engl. Mik lang benn ber Weg windet fich ftets swifthen Sandhugeln durch, un ift als Gangfteig nur fo wenig festgetreten, bag teine juri it meele nebeneinander geben tonnen; bei jedem fatiden Sin ich bas Thier in den Sand, wie in weichen Schnee ein. Bit im vielen hemmungen und Stockungen mar es leicht, fich rom it ftreuten Buge ju verlieren, beshalb von Beit ju Beit getrenmit und trompetet werden mußte. Die Beschwerden maren bei Mu Durchmariche fo groß, daß in der ersten Boche 40 Rmita Rarben; sehr viele Sindus batten aus Rurcht an der Buim grange icon die Rarawane verlaffen, und taglich beferirten mit rere Leute. Die Lage maren febr beiß, Die Rachte felbf für it Europäer fo falt, daß man gern Feuer anmachte, no # = ging. Mit bem Aufgange ber Sonne fing die Sibe an, it li jur Fieberhiße gesteigert, bis jum Sonnenuntergange anbill. It Scapons litten mehr am Fieber als die Europäer; aber alle 3 Augenentzundungen. Am Sten Movember wurden die Balle :t Bifanir entbedt; in ber Ferne von Gindbe umaeben ichim Residenz anfänglich so groß wie Delhi zu sevn, bobe Thurme m' Pagoben ragten empor. Aber im Innern fand man elent (2) ten, die faum die Uebervollferung hetbergen fonnte, welche it bier concentrirte; weil ju gleicher Beit, bamals, der Staat til Bikanir von 5 feindlichen Truppencorps der benachbarten Raus attafirt warb. Deshalb hatte man, 4 Stunden in bet Munk

<sup>515)</sup> f. Al. Burnes Narrative of a Voy. by the River Indes etc. is d. Trav. into Bokhara Vol. III. p. 91. Arth. Coooliy L c ll p. 285.

um die Refidenz, alle Brunnen guschutten laffen. Unter bem Fort war die größte Merkwurdigfeit bes Ortes, ein noch offener Brunnen 15 bis 20 Rug im Durchmeffer, und 300 guß tief, mit gutem Baffer. Das Schloß bes Raja mar ein alterthumlich, feltsamgebautes, weitlauftiges Gebaube, in bem viel Schape auf gehäuft fenn follten. Der Raja erfannte fich als Bafall von Delhi an, und die Bewohner feiner Residenz, in weiße Duffelingewänder gekleidet, mit hohen Turbanen geziert, zeigten fich wes nigstens febr boflich und neugierig, bei einer fur fie fo gang neuen Erscheinung. Am 16. Nov., also nach einer Raft von 10 Tagen, ructe man nordwestwarts weiter, bis Duggul (mas ebebem gu Jeffulmer gehort hatte, bem es entriffen warb, gegenwartig ju Daudputra geborig) 17), burch Sandberge von außerordentlicher Sobe, wo aber die Brunnen nur balb fo tief wie in der Refidens find. Der Ort besteht nur aus Strobbutten, amifchen gerfallenen Lehmmallen, umber unabsehbares Sandmeer, furchtbare Ginobe. Funf Lage murbe ber Beg, gegen Beft, durch biefelbe Gegend fortgefest, bis man am 21. Nov. einen feften, harten Thonboben betrat, auf welchem wieber' bie Rameele nebeneinander geben Fonnten. Sier fam ber Embaffabe ein Bug von 150 Mann Trup pen des Rhan von Bahamulpur entgegen, der ihr 100 Stud fri fche Rameele mit 400 gefüllten Bafferschlauchen aus ben Brunnen von Moujghur guführte, und 4 Metallfruge mit Baffer aus bem Bophafis (Charra), mit bes Rhans Infiegel bezeichnet, imm frischen Trunt fur ben Gesandten. Che noch die Bufte verlaffen war, fabe man, am folgenden Morgen des 22. Nov., eis nen großen Geefpiegel mit vielen Infeln; aber balb zeigte fich baß es nur eine Laufdung mar (Sistote, f. ob. S. 890, eigent ich Sita fote, Serab bei Derfern), die über ben ebenen Boben Bald mard ber bedeutenbere Ort Mouighur, mit ortzog. Moscheen, Ruppeln und einem Fort erreicht, wo fich die Unna. erung gegen Perfien jum erften male burch Sitte und perfifchen Dialect des hindustani zeigte. 2m 26. Nov., endlich, erfannte nan, in weiter Rerne, Die erften Baumftamme, welche Die Linie ezeichneten, mo bas Culturland an die Bufte granzt, mo grune Befilde, Brunnen voll Baffer und fruchtbares Land beginnen. Es paren nur Samaristen, die aber nach einer volligen Entbebrung

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>27)</sup> J. Tod Annals of Jessulmer in Ann. Vol. II. p. 279. Skitter Erbtunde VI. Rrt

bes Grans, mahrend eines Monats Zeit, in Entzuden verlegten. Bald mar Bahawulpur am Ufer des Sopphafis (Gharra, Sedledje) erreicht. — Go weit Elphinftone; tehren wir in bie Mitte Bitanirs for jest noch gurud.

Herr ist wenig Wechsel ber Landschaft 518), doch mochten bie Bewohner ihre Tibas nicht mit den himalanahohen vertauschm, obwol in der heißen Jahreszeit die Tofans (Wirbelwinde) durch Sandmassen, die Sonne verduftern, oder heuschreckenstäge, wie Bolken, lange Schatten über das Land werfen. Nur in der im hersten Ferne, gegen S.O., steigen bei heiterm himmel die henzüge der Mewarketten hervor. Die niedern Sandskinstipper, welche durch das Land ziehen, geben hie und da gute Bankins, wie die Steinbruche zu husairah, in deren Itahe der grifte Sirr, d. h. Salzsee, liegt, von 2 guten Stunden Umfanz die in Bikanir sparsamer sind als in Marwar. Ein zweitz, keinerer, liegt bei Chaupur, ist nur eine Stunde lang; beit haben nur 4 Fuß Wassertiese; bei heißen Winden verdunsten ist aans, und lassen nur Salzkrusten zuruck.

Die Brunnenwasser liegen hier überall sehr fem ers ber Obersläche, wie in Bikanir 300, so auch sind die Brunns zu Daisnokh, in der Nähe der Nestdenz, gleichfalls 300 fuß tief; nur selten einmal sindet sich schon bei 60 Fuß Liefe Basen. Nur die fruchtbarern Stellen des Mohilla. Districtes, mur Urt Dase, haben schon bei 30 Fuß Liefe überall Basser, and doch nur brakisches. Alle Brunnen werden mit Phosegeschet siegesast, und das Wasser an Sellen mit Eimern mubsam herufgezogen. In allen Städten haben die Mallis, d. i. Girum das Wasser und verschlossen. Die wohle benden Familien hielten sich Lankas, d. i. große Eisternen, is gemauert, oben verdeckt und verschlossen sind, aber in der nach Jahreszeit gedffnet sich mit Regen sillen, und das süsse Basse 8 bis 12 Monat frisch bewahren. Auch diffentliche Lankas diese Art sind für das allaemeine Bedürsnist angelegt.

Produkte 19). Außer den Sandfteinbruchen bei Onsaint, die 13 Cof in N.O. der Residenz, dem Fistus eine jihnich 2000 Rupies einbringen sollen, werden auch fin Oft der Restellz zu Birum sir und Bidafir, Aupfergruben angegeben, die

<sup>&</sup>lt;sup>510</sup>) J. Tod Ann. of Bikanir I. c. in Ann. II. p. 208. (\*\*) thub. II. p. 200 — 204.

aber seit ben letten Jahrzehenden nicht bearbeitet worden find; bei Rotath, in G.B. von Bifanir, in ber Rahe bes gleichnas migen Marktortes, ein Balferthon, der jum reinigen ber Saute gegraben wird, und 1500 Ruples jahrtichen Ertrag giebt. Bas jera (Panic. spic.) ift bas Hanptforn des Landes, es braucht nur menig Baffer, obwol bei Zeiten; es giebt viel trefflicheres Debl als bas gleiche Rorn auf bem Lehmboben von Malma; Die Bas jera Ruchen von Bifanir find beruhmt wegen ihrer Delis cateffe; eine gute Ernte verfieht das Land zwei Jahre hindurch hinreichend mit diefer Kornart. Beigen wird in dem Mohillas Diffrict in Ueberfluß geerntet; auch an Gerfte, Gram, Doth (Bohnenarten), an Sil (Gefamum) fehlt es nicht. Der Pflug ift febr einfach, jum Bieben fur Rameele und Ochfen eingerichtet; von beiben wird auch bas Rorn burch Ereten ausgebrofchen. Gute Beigenader geben auch reichliche Baumwollenplan. tagen, mit 7 und felbft 10 Jahre perennirenden Ertrag, wenn man nur bie Schöflinge befchneibet, wodurch bas Gemache Starte und Ansbauer gewinnt, immer von neuem auszuschlagen. Der Baummuche ift Bifanir verfagt, Mango und Samarine den find nur in ber Capitale angepflangt; von Dattelpalmen scheint auf der Oftseite des Indus noch teine Spur vorzufome men (f. Affen IV. 1. 6. 832). Bieles Bufchwert, wie Babul (Mimos. arabica), Pilu, Ihal, Rim (Melia azadir), Phote (f. ob. S. 959) und andere werden genannt, aber man tennt fie nicht naber; ber Rocura, ber bis 20 Rug boch machft, gilt bort schon ale ein Baum, welcher bas größte Zimmerholz liefert. Af foll eine Art Suphorbie fenn, auch Dadar genannt, die in der Buffe boch wachft, und an Substang ein Product gleich bem Banf an Reftigfeit liefert. Bilbe Beeren, Ber, Rhyr und Rharil, und wilde Arten von Trauben, wie Bburut, Buru. Derraro und Sewun, werben gesammelt und mit Bajrage Rehl gemengt, geben fie Speife fur die Armen. Auch viel Rans engemachfe, Eucurbitaceen, wie Gowar, Ratchri, Rus ri, und jumal gigantifche Baffermelonen, bienen jur alle emeinern Rahrung; biefe lettern werben in Stude geschnitten, n ber Sonne getrodnet fur die Beit ber Roth, tommen in ben sandel und geben eine febr nabrende, gefunde, antiscorbutifche 5peife.

Chaafe und Rameele find die Sauptthiere Bifanirs; Rrr 2

Digitized by Google

auch die Rinder find geschätt, boch finden erftere iberall gutei Rutter, indeß lettere nur auf gemiffe Gegenden eingeschränt find. Die Rameele von Bifanir follen die besten in Indien fem; ibr Mittelpreis ift bas Stud ju 100 Rupien, die beffen jum mi ten werben ju 1000 Rupien aufgefauft. Sie find von besonder schoner Geftalt, ber Ropf wird wegen feines regularen Banes go priefen; Phote, Jowas und alle Dorngewächse find ihre hampt nahrung. Die Bolle ber Och a afe Bifanire ift von wijde licher Gute; vergrbeitet wird fie von Armen und Reichen actu gen, fie macht, nebft Rorn und Rameelen, ben Sauptement ich Lantes aus. Gie wird in Beugen ber verschiedenften Corten, von 3 bis 30 Rupien an Werth, bis ju Schleiern und jut gim heit ber Shawls verarbeitet, ausgeführt, wie die Dopatis (Schleier), und die Turbane, die aus einer gange von 40 66 60 Fuß gewunden werden, und babei doch von der großten lad tigleit bleiben. Ein chocoladenbrauner Streif, ber fie ftett burde giebt, ift ihr Babrgeichen. Much ift die Milch ber Schaaft mb bie Butter (Ghi) ber Rinder, eine Sauptnahrung ber Ginmb ner. In fleinem Bild fehlt es nicht, wie Dilgane, It telopen, Birfcarten (Elk), Jadal und Spane find bin fig, ber Tiger fehlt, ber Lowe zeigt fich fparfam (f. che 6. 708); der Ruchs ber Bufte von Bifanir foll ein fck bil fcbes Thier fenn.

Der Bandel fann bei ber Berwilderung ber Ranbforten bes Landes von feiner großen Bebeutung fenn. Der Sauptmaff für die Raramanen ift Rajgurh, an der Oftgrange, gegen to Delhigebiet; vordem tamen die Producte aus bem Denbich m von Delbi, birect, über Banfi Siffar babin. Bon Delbi fer men feibne Beuge, Inbigo, Buder, Labad, Gifen; von barowii und Malwa das Opium, von Shikarpur und Rulten am Indus die Datteln und andere Fruchte, von Palli and Marwar das Zinn, Gewurze und Elfenbein. Der hohe 3d w allen Durchgangswaaren ift fehr hemmend. Im Lande fellf mer ben gute Gifenarbeiten gemacht, die im Sandel geficht fin, wie Schwertklingen, Dolche, Langen, Schwertgriffe mit benim Stahl und eingelegter Arbeit, felbft Reuerwaffen. Ind Effe beinschmuck, die Armringe für Frauen, und Braceletten (Chat ris) werden hier gut gearbeitet. Die größten Jahrmitte in Lande werben, in ben Monaten Rartit und Phalgun, in ier beiben Stabten Rotath und Gujnair, die nabe beifammet

in S.B. der Restonz liegen, gehalten. Es find vorzäglich Bieh. martte, wohin die Kameete und Rinder Bikanirs zum Bertauf fommen, wie die Pferde aus Multan und vom Indus; dem handet fehlt jedoch alles Leben.

Bewohner, Population, Bollschaffen 520).

Geit drei Jahrhunderten ift Bifanir, feit ber Berfolgung der Jats aus feinem Innern, immer mehr und mehr in ein gand Der Baffe und ber Raubhorden verfunten, die, wie alle Bud Kenbewohner, feit den Reiten der Sohne Efans, es als ihr Recht betrachten, ben Andern, Die nicht zu ihnen gehoren, ihren tleben fluß abzunehmen. Dies ift auch der Rall mit ben Nachkommen der Sohne Bekas, bes Sohnes Ihouda's, deren Sauptlinge fich ruhmten, einft an ber Spise von 10,000 Rhatore Degen gu fichen. Aber mehr als die Balfte ber Ortschaften jener Zeit, bet fruhern Befignahme, find nicht mehr; viele Karawanenwege, welche fruber bindurchführten und burch Boll und Berfehr ben Schat ber Megenten füllten, find ungangbar geworben; bie Stabte baben badurch ihre Rahrung verloren und find in Ruinen verfunten wie Churu, Rajgurh und Rinnie, die einft alle bret nahe beifammen, wichtige Emporien fur ben Transito amifchen Ganges und Indus waren. Daffelbe ift mit den Machbargebieten Der Rall, weil das Raubinftem des letten Jahrhunderts, fowol die Regenten wie die Unterthanen ergriffen hat, und bie Maldotes von Jeffulmer, wie bie Larthanis von Jenpur eben fo ale Raubhorden gefürchtet find, wie die Bida. wuld von Bifanir, wogn noch die gerftreuten Rauberhaufen der Rhofas, Rajurs, Sirais (nicht von Sahra bergufeiten und Sahraes mit 3. Tod ju fchreiben, fondern die Hebertaufer vom Sira), wie die Larthanis, die vom Lar fommen, d. h. vom Indus ber, ber unterhalb, ober fublich bes Ortes Gehmun-, Lar heißt, nordlich von ba aber Gira 21) und andere, die gleich ben Beduinen Arabiens, hier, aus ben Buften bes Thurr, nach allen Richtungen bervorbrechen, und ihre verheerenden und graufamen Ueberfalle machen.

Unter 37 Groß Bafallen, die den Rhatore Raja von

Digitized by Google

J. Tod Annals of Bikaneer R. c. Ann. H. p. 180—195.
 Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus in beff.
 Trav. into Bokhara Vol. HI. p. 62,

Bifanir als thren Lehnsberrn anertennen sollen, ift biefer Raiputenftaat vertheilt, aber fehr ungleich bevolkert, wie bebant. In der Population eines Dusend der Sauptftadte fann man a nen Schluß auf Bolfstahl im Ganzen machen. Bifanir id 12,000 Saufer haben, jedes ju 5 Bewohner gerechnet, gabe 60,000 Einwohner; 2 Statte, Churu und Rajgurb, baben jebe 3000 Saufer, alfo 15,000 Em., 2 Stabte, Dobur und Bahaberas, baben 2500 Saufer und jede nach berfelben Schabung 12500 En Rinnie bat 1500 Saufer und 7500 Em. Drei Stabt, Jath pur, Rattungurh und Daismuth haben jede 1000 binfr und 5000 Em., Mahajin bat 800 Baufer und 4000 Em. Bi dafir 500 Saufer mit 2500 Em. Senthal nur 50 Sinfer mi 250 Em., also in Summa 28,850 Saufer batten bemnach 14420 Einwohner. Sierzu bat man etwa 100 Dorfer mit 200, cha fo viel mit 150: 200 Dorfer mit 100, und etma 800 Beila m 30 Sutten zu rechnen, beren Bewohner etwas über eine bulk Million, in Allem etwa zu 600,000 Ew. zu fchagen mann, wi vielleicht noch die Bahrheit überbieten mag. Auf die Engl Dus bratmile rechnet J. Tob etwa 25 Seelen in Bifanix, wai is boch immer noch eine Berdiferung wie die in Sochschottland P ben murbe.

Oreiviertheile dieser Bolks menge 522) find auch hent noch die altern Bewohner des Landes, die Jats Jits namik hier Lob); der Rest find die Nachsommen der Rhatore Ende ver, die Sohne Bitas mit eingerechner, die Sarsett Brahmanen, Charuns, Bhats und einige nieden hier auften, deren Zahl jedoch zusammen nicht ih der Najpum ist traat.

Die Jats bilden die wohlhabendsten und zahlreichsten Et meinden, sie sind als frühzeitig Eingewanderte doch die meine Bhumeas (d. i, freie Grundbeitig Eingewanderte doch die meine Bhumeas (d. i, freie Grundbeiger). Ihr Reichtigen Rhawn ihnen aber fast nuglos; denn bei ihren raubsüchtigen Rhawn Chefs muffen sie sich arm stellen. Mur an Hochzeiten legen sibre Prunktleider an, graben ihre Schäse aus, werden damischte verschwenderisch, verrennen die Landstraßen um von alla Seiten Hochzeitgäste zusammen zu treiben, gegen die sie das Geitrecht ausüben. Deren Zahl und die Freigebigkeit gegen sie erhält das Maaß des Ruhms und der Ehre der Hochzeitgeber.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Ann. L. c, II. p. 197 - 200.

Die Sarfote Brabmanen (von Sarasvati, f. Mien IV. 1. 6. 498) behaupten, hier, noch vor den Jats, die fie Coloniften nennen, die Deifter im Lande gemefen gu fenn; fie find siemlich sahlreich, friedlich, induftride, ohne Caftenvorurtheile, effen-Fleisch, rauchen Laback, bauen ben Acker, und treiben Sandel, selbst mit ber fonft so beilig gehaltenen Rub, obgleich fie behaups ten von Singiriffcha, einem Cobne Brabma's, abzustammen. Die Charuns und Bhats find bier wie in Malma, Memar und Marmar hochgeehrt. Die Mallis und Raes, b. i. Gart ner und Barbicre, find wichtige Glieber jeber Rajputenfamilie, die ohne fie nicht bestehen tann, ba fie auch die Roche find, und in Dorfern wie in Stadten unentbehrlich. Die Churas und Ebaoris find gegenwärtig Raubercaften, jene von den Rutche jegenden, diefe aus Mewar; ihre Sauptlinge halten namlich entchiebene Banbiten und Rauber im Gold, die ju jeder That fich ingen laffen. Der Bababeran, Chef j. B. bat alle Rhatore Kajputen aus feinem Gebiete verjagt, und nur jene beiden Caften urudbehalten, von deren Beute er tebt. Die Churas bagegen ind ein Stamm eigner Urt, vielleicht eines Aberiginer Bolfes, erschieben wenigstens von allen übrigen, benen bas feltsame Recht ufleht, als maren fie bie eigentlichen herren bes Bobens, von dem Sobten nach ber Sobtenceremonie einen Tribut von 4 Rus fermungen ju erhalten. Sie find die Treueften im Lande, bie iftrager und Granzwächter.

Die Ahatare herrscher find tapfer, hart gewöhnt, leicht friedigt, haben nach wenig Bedürfnisse, sind nicht so depravirt irch Moghulen und Mahrattas, wie ihre Nachbarn im Osten, iben weniger Borurtheile als sie, und würden die besten Solgiten senn, wenn sie an Disciplin zu gewöhnen wären. Doch weisen auch sie im Opiumrausch aus, und rauchen noch andre zumelkräuter; beider Genuß geht ihnen über Alles. Ihre häuptige sind tyrannische Despaten.

Die regelmäßigen Einfunfte 23) bes Raja von Bifanir len felten eine Summe von 50,000 Pfb. Sterl. überfteigen, bie deutenbeten find aber ganz willfürliche Erpreffungen. Bon der zup penzahl, welche ehebem die 37 Große Bafallen von Bie air zusammengebracht haben follen (43,572 Mann Fugvolf und OO Reiter), fann gegenwärtig nicht mehr der vierte Theil ge-

Digitized by Google

<sup>23)</sup> J. Ted Ann. of Bikaneer I. c. Ann. II. p. 209.

# 1000 Offe Afien. Border-Indien. V. Abidn. j. 112.

rechnet werben. Das ganze Aufgebot der Sohne von Bifa, beträgt gegenwärtig höchstens 10,000 Mann, davon 1200 gun Reiter. Außer diesen halt aber der Raja noch 500 Mann Selle truppen zu Fuß, mit 5 Stuck Kanonen, und 3 Stadtons ju Pferde, an 250 Mann, insgesammt Fremblinge, Mohammedant, Afghanen, Patanen u. s. w., welche die Garnison der Capitale bilden. Ihr Commandant ist aber ein Rajput vom Pundant Tribus, dem die Einkungten 25 Odrfern zur Löhnung in

Truppen angewiesen find.

Der Staat Bhutnair, ober Bhatnair524), mat swar noch einen integrirenden Theil von Bifanir aus, ber abt ziemlich felbstständig bavon als die nordlichfte Proving abgeift " fceint, und unter einem eigenen Chef fteht, der ben Sitt Raid führt. Roch vor furgem refibirte biefer in Raneab am Canti, wo diefer verschwindet, und lebte mur von dem gestohlenen Gut und ber Beute, die seine Unterthanen machten. Er war midig und brobend genug, um ofter ben Born ber benachbarten fem fcer auf fich zu laden; aber die Bufte war fein Mpl. Dr Stifter Diefer Berrichaft foll ein Bhat Dring gewesen fon, bi Land foll Rair geheißen haben. 218 Diefer Ufurpater, ten Bhatti Rajputenstamme, jur Annahme des Duhamb Danismus übergegangen, erzählt man, foll er fich jur Abichami von feinen Stammesverwandten "Bhut" genannt haben & ift die etymologisirende Legende, die auch einft das blubenter (und von dem Caggar, ber nun verfiegt ift, burchftromen lagt. Die Beschaffenheit des Landes Bhutnair und der Product finnt mit ber von Bifanir überein. Es werden gwar 18 Gubn in Lande namentlich genannt, ob viele bavon aber etwas andri 15 Mamen find, laft fich bei ben wenigen Durchreifenden nicht ! nau ermitteln; Marote und Phulra follen noch einige & Deutung haben. Phulra foll fehr antit und die Reften it Buften , Beros Latha Phalani gewesen fenn, von ben for oben bei Gelegenheit ber altesten Landessagen vor einem Jahram fend Erwähnung gefcheben (f. ob. S. 971). Go vid um 10 Fannt, ift Lieutnant Arthur Conolly, ber erfte Empific Meifende, ber Bhutnair, in feiner gangen Breite von Bi nach Oft durchzogen hat (1831)25). Er legte bie Strede poids

<sup>&</sup>lt;sup>924</sup>) J. Tod Ann. of Bikaneer L. c. Ann. II. p. 211 – 215.

<sup>24</sup>) Lieutnt. Arthur Conolly Journey to the North o. india and land etc. Lond. 1834. 8. Vol. II. p. 285 – 298.

Babawulpur über Phulra und bie Capitale Bhutnair, von ba aber nach Libbi bis Raneab, an ber Grange bes bris tifchen Serritoriums von Siffar, in Delbi Proving, innerbalb 10 Tagen ju Pferde jurud, eine Strede von 35 geogr. Meilen. von benen 15 in Beft jum Territorium bes Rhans von Baba. wulpur, die 20 offlichen geogr. Meilen gum Gebiet von Bhu nair gehörten. Die erften 4 Lagemarfche vom Charra (Geb ledje) Ufer bei Bahamulpur über bie Stationen Parmallab, Marut, Jamghur nach Phulra, boten nichts ausgezeichnetes bar. Schon in der erften Stunde bes erften Lagemariches borte ber fruchtbare Boben auf, weil Sandhaufen begannen. Muf ben Weg nach Marut mußte man fich mit gutter und Waffer verfeben; noch find gute Wafferbrunnen bei bem fleinen Fort Marut. 3mifchen biefem Stadtchen und bem nachften, Samabur, die beide auf jenem feften, tonenden Boden liegen. fteht bas einzige Balbchen von niedrigen Babulbaumen (Mimosa arabic.). Bon Phulra, bas gegenwartig, wie gefagt, mit fet nem fleinen Fort ju Bahamulpur gehort, wird über einen gang bart tonenden Thonboden Sirdar Rote Die Granzfefte von Bifanir erreicht; fie bieg vordem Balour. Bon ba folgt, gegen Dft, nach 5 Stunden Beges, Anopghur, die größte Stadt bes Landes, mit einem Fort von Bacfteinmauern; fie murbe am 11. Januar erreicht. Am 12. Jan., nach 4 geogr. Meilen Bes ges bas Erb. Fort hulwana, mit guten Brunnen, in beffen Nahe man etwa die Ruinen von Rungmahal (ber gemalte Pa-laft) suchen mußte. Der 13. Jan. fahrte, nach 4 geogr. Meilen Beges, über bie befestigte Stadt Gurutghur, nach Guri. Bungi. Der 14. Jan. nach guttebghur, mo fich ber Weg Spaltet, beren einer nach Bhutnair felbft führt, und ber ans bere, welcher anderthalb Stunden an ber gefte von Bhutnair, ber jegigen Refidens, vorüberführt, nach Libbe, von mo fogleich Die Grange gwischen bem Rajputenftaat und bem Gebiete ber bri lifchen Compagnie überschritten wird. Das Land mar bis babin zur theilmeife mit tiefem Sande bedeckt; oft ber harte Boden jur bunn bavon übermeht; baufig mar berfelbe mit niebern Grasnischeln bewachsen, die Ochsen und Rameelen mitunter eine febr jute Beibe gaben. In vielen gegrabenen Brunnen, 150 bis 150 Rug tief gelegen, tam man vorüber, ju welchen in ber Deel alle 3 Lage bas Bieb gur Abtrantung getrieben wirb. Biele Strecken Des Landes tonnten mit Rorn und Bulfenfruchten be-

Digitized by Google

### 1002 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abidn. 4.112.

baut werben; aber bei bem Mangel an Rachfrage ift auch ber Anbau gering, obwol mehrere ber genannten Stationen fich fet Emzem febr erweitert baben. Die Sauptnahrung ift Bujte (Panic. spic.); das Jowarri (Holc. sorgh.) mußte als Mate futter bienen. Seit ben lettern Jahren bes britifden Emfund find die Raubhorden ber Bhutties in Baum gehalten, mb bo Land ficher geworben. Die erfte Spur ber Annnaberung an bu civilifirtere Grangebiet ber Briten, gegen Siffar, warn die Gebeine von drei Bbuttie Mordern, die in Retter 48 Bege bingen. Dies unerborte Strafgericht hatte Bundet geibn. Die Bhuttles, ober die Bewohner von Bhutnak, find fu wildblickender Menschenschlag, von dunfler Sautfarbe, den ma micht über den Weg zu trauen; sie find groot sehr kreng in ber Ceremonien bes mohammedanischen Glaubens, aber ihr Brit, aum taglichen Gebet gu Allah, foll bie Bitte um Bertilgung ber Briten und um Rudfehr ber alten, guten Beite Nur 2 Tagemarfche fern von der Bhutnair, Grang, bi Tibbe, liegt Siffar die erfte britifche Station, wo bie 9 spection einer britischen Gouvernements Stuterei, in bem grind Beibelande Burnanas (b. b. Grun) ibr Standquaria fu Dier beginnt fogleich Europaisches Leben, Sprache, Gaffenfil.

Erläuterung 6. Die Rajputenstaaten von Jessulmer, Parkur und Omaton, zwischen Marwar, Kutch und Sind.

III. Der Bhatti Rajputenftaat Jeffulmer (3er: fulmir).

#### Ueberficht

Dieses westwarts mehr abgelegene Land Jessulmert, die größte Dase des Wüstenlandes von Sind, in der Mit des Thurr, von alten Seiten ringsum von sandigen Begannd Lindben umgeben, ist eine von den Europäern fast ganziben umbeachtet gebliebene, nicht unwichtige Entde eftung der jungten Beit (1830). Alle früheen ganz unzuverlässigen Angaben tassen eben so wie die völlig leeren Stellen der Landsaren sells der neuesten Beit, darüber in ganzlicher Unwissendert, und obnet der cinzige J. Rennell, schon frühzeitig, durch tressliche Emplantionen der Routen der Capitale Jessumer sast ibre nie

tige, astronomische Breite angewiesen hatte, so verzeichneten doch die besten und neuesten darauf folgenden englischen Karten sie vieder, in dem weit umber weiß gelassenen Raum, um einen dalben Grad zu weit nordwarts. J. Tod sammelte 526) zuerst nuch über Jessulmer, durch seine Emissare, und auf der Reise nach Ihoudpur, bessere Berichte über das Land; Al. Bursles 27) der Wiederentdecker des Industanfes und der lebersteiger der Sohen von Bampan, ist zugleich der erste erichterstattende Augenzeuge über Jessulmer, dessen Ladurch, sie durch seine Routiers, durch einen großen Sheil Marwars, die Bissenschaft mit einer berichtigten Karte des Lieflandes 28) von dind und des westlichen Rajasshans ungemein bereichert hat.

Das land Reffulmer liegt zwischen ben Warallelen 259 is 28° M.Br., und zieht sich vom 69° bis 72° D.L. v. Gr., ein taum von etwa 2000 geogr. Quadratmeilen (20,000 Engl. Q. AR.). ungleicher, wechselnder Breite, von D. B. gegen G.O., im Littel etwa 12 geogr. Meilen, aber mehr von G.B. gegen N.O. gogen, in einer Ausbehnung von 36 geogr. Meifen (180 Miles nal.), in beffen ungefährer Ditte bie Capitale Jeffulmer at, nach welcher bas gange Land genannt ju merben pflegt. bren Ramen leitet man von Mer, b. i. bem Berge, und von effoh ober Jehob, b. i. Berg bes Jeffoh, ber, ber aber ben altesten Legenden und Chronifen bes Landes noch nicht rkommt. Wenn bas gange Liefland auch hopothetisch ben Antein baben mag, als fen es in fruberen Beiten vom Deere be-It gewesen, bas einft vom Indus Delta und bem Run von itch, in der Indusniederung, bis jum guß ber Simalangebene b ju ber Gangesniederung hinrauschend, bas erhabnere Cenlindien und Detan gleich einer Insel umfluthete, so weiß boch con felbft die Sage nichts. Diefe, in den bort einheimischen. eften Beibenliebern, fingt icon von bem Lande ber Domart

Digitized by Google

<sup>2.6)</sup> J. Tod Annals of Jessulmer I. c. in Ann. 4. 1832. Vol. ii. p. 278—289; vergl. Vol. I. p. 18, II. p. 291—293.

Burnes Papers Descriptive of the Countries on the Northwest Frontier of India etc. On Jaysulmeer in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London 1834. Vol. IV. p. 105—115.

Central-Asia comprising Bokhara, Cabool, Persia, the River Indua and Countries eastward of it, by J. Arrowsmith Lond. 1834; beff. Al. Burnes Map of the Indus and Punjeb Rivers with the Southern Portion of Rajpootana. Lond. 1833.

# 1001 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abichn. 4.112.

Dage 129) (ober Pramara, bie langft wieber verfdwunden) mit ben "Rofoti Daruca," b. h. ben 9 &eftungen von Dat mar, die fie, bas Land zu behaupten, errichtete. Unter biefin wird Abu im Suboft, Mundore in ber Mitte, Darfut, Cht tun und Rherulu (f. ob. G. 952) nebft Omerfote in Si und Sudweft, Dugqul im Nord, Arore (Alore, f. Afica IV.1. 6.472) und Lodorva im Mordwest genannt. 3. Sod mint, Da bei biefen Jeffulmer nicht vortomme, fo muffe dick Ein alter als beffen jungere Grundung fenn, die erft im XII. 3abs hundert hervortritt, wie 3 hond pur erft im XV. gegen bas mit altere Mundore. Dies ift auch wirklich ber Rall, und IL Burnes hat das antife Lodorwa wirflich als ein jest in liches Dorfchen, etwa 3 Stunden im Westen der jungen fun tale Jeffulmers, tennen lernen. Lodorva wurde, nachten tit Geschichte in ihren Annalen seit bem Jahre 731 nach Of. Ga etwas ju tagen begonnen hatte, von bem Usurpator Jeffoh the Reful, alfo nach einer Eriftens von einem balben Jahrtanfin, wieder zerftort. Gleich barauf, im Jahr 1156 n. Chr. Sch. " baute biefer Begrunder ber neuen Dynaftie auf bem beiligt Berge von Tricuta (b.b. die brei Rote, Reftungen ofer to Dreifpis) 30), wo ein Brabmane im Dienste Rifchas un Arjunas ihm treffliche Bafferquellen, Lage ju festen Bmgen zeigt, und Prophezeihungen tunftiger Berrlichkeit gebracht han foll, die neue Refibeng, welche nach dem Stifter geffal mer genannt wurde, und feitbem auch ber ganzen berichten Mamen gab. Ob Jefful oder Jeffob wirflich vom Rajputs famme war, dem fich seine Dynaftie spater zugablte, bleit in felhaft; aber sein Geschlecht eignete fich die Natur und die Ein bes Bhatti. Tribus der Rajputen fo an, daß es gegenrich als 3 meig ber febr gemifchten Stamme ber Bhatti gitt, it in mancher hinficht febr von ihren oftlicheren Brudern, mit it nen fie auch stets in Rebbe feben, abweichen. Dem fen, mit is wolle, fehr groß mag der Unterschied alter und neuer Beit in the fer von allem Culturgebiet entfernt liegenden Dafe hindefin nicht fenn, in welcher faft überall nur fleine Dorffchaften sub Beiler zerftreut liegen, aus leichten Schaferhutten bestehend, be ren Bewohner als Sauptgeschaft, in fleinen Genppen burch it

\*\*) J. Tod Ann. L. c. Il. p. 243.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Tod Annals II. p. 291; Al. Burnes I. c. IV. p. 106

Ginfamteiten vertheilt, ihr Bollvieh weiden. Diefe Ginformige feit wird nur felten burch ben Unblid einer langen be meglie hen linie ber Rutar (Raramane ober Rafila) unterbros then, an beren Spige ber Charun (Charana, b. b. ber Laus ier) taglich an ber Raftftelle einen neuen Rnoten an bas Ende cines Turbans Enotet 31), um fich die Bahl der guruchgelege en Stationen baburch ju bezeichnen. Saufiger gefchieht es. af bie Sahracs, bigotte Mohammedaner, bie Beduinen ber Sindwufte, auf ber Lauer jur Seite liegen, Die fich verirrenden Dferde und Rameele weggufangen, ober bem armen Schafer, bet ich etwa durch ein aufgescheuchtes Bild gur Jagd, ober burch odenbe Beeren, wie Eurs und Bamas, jur Abwendung von einer Beer be verleiten lagt, biefe fcnell binter die Sandberge der um die Reletlippen meggutreiben, und fo in bittere Roth gu erfeben, mahrend er im friedlichen Buftande neben feiner weibens en heerbe faft nur mit dem Reiben feines Deblbreis (Rabri, ier wie Rustus) beschäftigt ju fenn pflegt. Diefes gandergebiet, ines weiten Umfange ungeachtet, ift baber nur ber unbebeus enbfte 32) ber 5 großen Rajputenftaaten; es fehlen ibm die taturgaben, welche Soppur und Ihoubpur befigen; dem bhattis Eribus von Jeffulmer, an beffen Spige ber Berre ber mit bem Titel eines Ramul fteht, fehlt bas Familienan. hn des Baufes der Chohan Rana von Udeppur, und wenn auch mit Bifanir auf gleicher Stufe ber Gultur, bes Ume nges, der politischen Bedeutung fteht, fo ift Jeffulmer boch mer als biefes, weil ihm die Gelegenheit fehlte, burch Raus eich viel Beute jusammengubaufen. Der Jeffulmerftaat t das Unglud, ringsum von lauter turbulenten Raub. e fe umgingelt ju werben, burch bie es feit zwei Jahrhunders 1 felbft mehrere feiner beffern Provingen eingebuft bat, bie fic independenten Raubstaaten erheben fonnten, weil jene fic ulos gegen ihren Lehnsheren auflehnten und ben fiegreichern. blhabenberen Rachbarn anschlossen. Die turbulenten Bitas r im D.O. veranlagten bie Trennung Pugguls 33) von Mulmer, ba Puggul in ben frubern Zeiten von ben Bhatties est war, und ju ben 9 großen Feften Marmars geborte.

descr. l. c. IV. p. 105.

1. p. 293.

22) Al. Burnes Papers descr. l. c. IV. p. 105.

23) J. Tod Ann. of Jessulmer l. c.

24. p. 279.

# 1006 Oft-Afien. Borber-Indien. V. Abfon. 4.112.

Die Ihondpur im Often haben Pokurn an sich gerissen, bes vordem zu Jessulmer gehörte. Noch vor keinem Jahrhunden bei sich Daod putra im N.B. losgerissen, durch Daod Khan, einem Eingebornen von Shikarpur auf der Westseite bei Indek, der von den Amirs in Sind unterstützt ward, und sich seinem in dieser jungen Usurpation behauptet. Zu gleicher Zeit haur sich Dilawur oder Durawul, jest zu Daodputra gehörig, im S.O. von Ooch gelegen, durch den Verrath seiner Ehrs germent. So ist nur noch ein kleiner Ueberrest für den Rawul zu Jessulmer gehlieben, der großentheils dem Thur angehört, en Kändergebiet, das durch die 5 mächtigern, sehbelustigen, randiktigen Nachbarstaaten in sortwährender politischer Verwinzung wasten wird.

#### Boben

Jeffulmer ift wie Bitanir ohne fliegenben Strom, bis liegt in seiner Mitte ein großer Salzsee (Sirr), im R.D. M ber Refibeng, ber fich von Ranoad bis Dobungurh a Stunden weit ausbehnt und ber Ranoad Girr beigt. Sib rend mehrere andere fleinere Sirr biefer Art im Lande um mit rend ein paar Monaten ausbauern und blos erhemet dam 182 trocknen, hat biefer das gange Jahr hindurch fein Baffer mit fließt felbft bei farten Regenmonfun über. Dann fendet a is gar einen fleinen Fluß gegen G.O. aus, der fich aber nach !! Stunden Beas über Labtie, Lowarti bis gur Grang mi Ihoudpur, bei Dofurn, icon wieder im Sande verlit Bierburch erhalt Jeffulmer, wie burch ben niederen Rlifter jug, ber, wie wir aus obigem wiffen (f. ob. G. 952), roquit Die Subhalfte Jeffulmers fullt, in der Richtung von G.D. 31:31 R.B. feine Demarcationslinie entschiebener Still litat und comparativer Culturbarteit, ober feine na: turlice Sauptabtheilung 534) in eine nordliche Balfic Die vorherrschend mit Chenen und Libas erfüllt, Die eigentich Sandwufte ift, und in die fubliche Balfte, melde mix Robi hat, und mit ihrer reichern, wenn auch nur temporuit Bemafferung, eine großere Mannichfaltigfeit ber Oberflächen but bletet, wenn fie auch nicht eben überall Kruchtbarkeit zeigt. Go gen diefes nordliche Sandmeer ohne Wechfel und gegen bie fil

<sup>544)</sup> J. Tod L c, IL p. 279.

liche, flippige, nackte Bergwuste ift alleidings die Mitte, in webcher die Capitale Jeffulmer felbst liegt, wofür fie auch dort allt, ein Daradies.

Die Sandberge, die Libas 36), nehmen einen großen Theil bes Thurr ein; Ml. Burnes paffirte 16 Stunden weit eine Strede, die gang mit ihnen überdeckt nur wenig Intervallen zeigte. Gie ichienen gang regellos fich ju verbreis ten, doch bei naberer Unsicht nicht fo gang chaotisch und confus, wie fle im erften Anblick erschienen. Sie richten fich nach ben berifchenden Binden; ihre Steilmanbe tehren fic, jumal in ber Mabe ihrer Geen, ben Ofte und Rordofffeiten gu, bie fanfteren Bofdungen ber Gegenfeite, mober bie 6.28. Monsune sie aufwehen. hie und da find sie auch bewachsen, mit Gras und Geftripp, doch tann fie dies nicht firiren, es weltt und wird wieder unter dem überhinmebenden Sande begraben, vie zumal Photebufche und Afragras (f. oben G. 959). In fofcen ift fein Liba gang nacht, aber es find auch nur fcheine ar permanente Dunen. Denn in ber That mandern ic alle nach bem Sonnenbrande ber beißen Jahreszeit, wo fie in biliger Racttheit und Beweglichkeit bem Banderer bas grafe dite Schaufpiel bereiten.

Der klippige, nackte Boben (Abhi) ftarrt überall in erriffenen, nackten Gruppen hervor; er ift nur selten bebant; auf nem Lagemarsch von 16 Stunden Wegs kann man dfter nur n einer Stelle ein paar Ackerselber rechnen. Rein Drittel bes dobens ist pflugbares Land; wo der Pflug haftet, giebt der Boren guten Ertrag, zumal da, wo sich Sand mit Ihon mischt. die hauptbeding ung der Fruchtbarkeit ist aber die Feuchsakeit.

#### Elima und Bemafferung.

In der Winterzeit, wo Al. Burnes 36) die Dase Jessellmers besichte, fand er bei dem Sonnenstande im Suden 6 Aequators die Auft fehr kalt, indes die Gige im Sommer or groß ist, und der Berlauf eines und desselben Lages ofter die isten Extreme zeigt. Beim Einterten aus den Plainen in die andhügel zeigte sich die Rublung sehr start, und der Boden

war, wenn man vom Pferbe flieg, flets talter als bie luft. 30 Januar, 10 Tage lang, flieg bas Thermometer um 2 Uhr Dib tags nie über 20° Reaum. (75° Fahrenh.), indeß es bei Sonnen aufgang fets bis -2° Reaum. (30° Rabrenb.) fiel. Laglich gefret Eis, aber nie über 1 Boll bid. Der große Sant bei Jeffuli mer war jeben Morgen mit Eis belegt. Die Brunnen bamfi ten jeden Morgen, bas aus der Tiefe heraufgezogene Baffa mit ftets warm; die Erdwarme in der Liefe entsprach nie ber tagli den Abfühlung an der Oberflache. In einer Stelle, bei ber Sink eines Brunnens von 25 guß unter ber Erboberfläche, hatte 13 Brunnenwaffer eine um 12 Fahrenb. erbobtere Temperatut, al bas Baffer bes Sants an ber Oberfläche, und um 3° boba, 36 die Lufttemperatur am Morgen um 10 Ubr. In heißen Ern mern foll hier feine Differeng zwischen der Temperatur ber guis und Brunnenwaffer fenn, die fich nur in der talten Jahribil zeigt, und je tiefer die Brunnen, besto größer ibre bann main Barme fenn. Es ift fcabe, daß Ml. Burnes feine Gelegenhat hatte Beobachtungen über diese Diffcrenzen der Erdwarme in M verschiedenen Brunnentiefen, die dort so bedeutend binabstrigt anzustellen; sie murben für bie bortigen Ermarmungigete it Erbrinde fehr lehrreich gewesen fenn, ba die Brunnen, wie ! 3 ber Schlogbrunnen in Jeffulmer, fogar bis ja 480 fif (60 Fathom) 537) hinabreichen foll, und viele andere bis p 30 Buß hinabfinten. Die Bewohner bes Landes meinen, ba 30 gen heize ben Boden und gebe ben Brunnen ibre Bleme; & bilden fich dies ein, weil fie nach dem Regen die Schlangen and ihren Sohlungen friechen feben, denen es bann ju fcwil biff werden foll. Doch giebt ber G.B. Donfun bem lante mi wenig Feuchtigfeit; feine Regenfulle nimmt in Diefen Pu rallen von Oft gegen Beft ab 38), und von Centralini Dien gegen bas Industhal bin werden die atmosphi rifden Dieberfchlage immer fparfamer. In Raini ift mehr Regen als in Mewar; hier ist er noch schweren in Marmar. In Marmar fallt noch mehr Regen als in 3th fulmer, und felbft bier ift er bei aller Sparfamteit noch but ger als in Daobputra am Indus. Bie weit bet Git fluß bes &. BB. Donfun aberhanpt fich hier auft

<sup>537)</sup> Al. Burnes Papers deser. l. c. IV, p. 109. 31) cimb. 17. p. 112.

dehne, meint Al. Burnes, sey bis jest noch nicht ermittelt; wir glauben das Aufhoren seiner Wirkungen früher in der Berzeichnung über die Gränze ber Dattelpalme, welche ganz Rajaputana eben aus diesem und keinem andern Grunde fern geblieben senn mag, nach L. v. Buchs Fingerzeigen schon nachzgewiesen zu haben (f. Asien IV. 1. S. 829, 832).

Das geringe Quantum bes jahrlich fallenden Regenwaffers, bas noch bagu unficher ift und gumeilen aus, leibt, tann fich bei fo lockerm Sanbboben nur in grofferen Liefen sammeln und fur die Dauer halten, da es aus der erhiße en Oberflache leicht wieder verdunftet. Unmittelbar nach ben Reenquiffen ift es auch naber an ber Oberflache ju finden; außerem aber felten naber, als bei 180 guß Liefe, und, wie gefagt, elbft erft bis ju 480 Rug. Als Al. Burnes von Gud ber, on Partur, am Run von Rutch, über Balmir (Barmair. ci 3. Lob) fich ber Capitale von Jeffulmer naberte, nahm ie Brunnentiefe im mer gu, ohne ein fichtbares Unfteigen bes Bobens. In Balmir fanden Die Brunnen 96 Fuß tief (16 ath.), in ber Mabe Jeffulmere 360 g. (60 Fath.), in ber tefideng 480 F. (80 Fath.). Da bas Baffer aus diefen Brunen nur mit größter Dube emporgezogen werben tann, fo fucht an im harten Thonboden, ber bas Baffer halt, große Santas iejugraben, die man auch überall im Lande von Stunde ju tunbe funftlich angelegt findet, beren Damme fo feste Banbe iben, daß fie jugleich überall leicht in Baftionen verschanzter tte verwandelt werden fonnten.

#### Producte.

Ein großer Theil von Jessulmer ist mit losem Flugsande beckt, aber das ganze Land überall mit Quarzeieseln überziut, und selbst alle Bergeuppen sollen nach Al. Burnes darze bestehen. Im Thurr sind die Tidas selbst ungemischter, ir Sand, obgleich auch hie und da von ihm Rlippen von Kalt, n und Porphyrgestein damit überstreut sind. Wo die Sand, ge nicht eindringen, ist der Boden Lehmsand, der, wenn er nur genug ist, gute Ernten giebt, sich jedoch im Allgemeinen best zur Heerdenwirthschaft eignet. Nur in einer Gegend des Lanssoll der Sand eisenhaltig senn, sonst fehlt jede Art von Mesdem Boden, und es ist merkwurdig, daß hier jede Goldspur, titter Erdtunde VI.

### 1010 Off-Affen. Borber-Indien. V. 26fcn. f. 112.

welche ben Libnschen Sandwiffen so reichlich beigemischt ift, be gangen Sandformation von Rajasthan fehlt. Ein bunktigden, bichter, fehr fefter Raltftein, bavon eine Art, "Baibu" 90 nannt, fehr hart ift und treffliche Politur annimmt, bient all Marmorftein ju Architecturen. Der Mangel an Bimmen bolg hat jum Steinbau ber Baufer 539) mit biefen tof lichen Material geführt, was sonst in diesen Theilen Rajashand nur felten ber Sall ift. Die Saufer ber Armen find runte ete fegelartige Grash utten, die der Reichen mitunter übermidet schone, maffive Bauwerte. Gelbst die fleinern Stidte in M Umgebung ber Capitale gewinnen baburch bas Anfebn von Beit, wenigstens aus ber Ferne. Die Saufer mit platten, temffitte Dachern find gegenfeitig fo geftellt, daß fie naturliche Benbeit gungen bilden, da ihre dicken, langen Mauern in ziemlichen gib gen nach den Außenseiten der Ortschaften gerichtet find. In bit Capitale fabe 21. Burnes 60 bis 80 Ruf lange Quateffin aus folden Darmorft uden gefchnitten, bie gang obne Ma und Springe wie Balten jum Sauferbau ber Bornemen it ten, welche baburch bochft elegante und feblante forment Pfeilern, Gaulen, im Pagobenftyl gewinnen. Bei ber ber Mi putischen Architecten eigenthumlichen, eleganten und feinen ginte artigen Sculptur in den Ornamenten (f. ob. S. 873, 881, 84 910) fahe bas neueste Gebaude eines Priefters in Jeffuluit welches der britische Reisende aufführen fah, wie eine micht ! Zimmerholz geschnigte Arbeit aus, welche im Innem burd & goldungen reichlich verziert war. Daß alfo bas Material in wol einen großen Ginfluß auf ben eigenthumlich vorbenfortet schlanken Styl der Jaina-Architectur, im Gegenfat bei f brudten Style ber Grottenarchitectur ber Sindus bei cumid Defans, ausüben mußte, scheint hiernach flar am Lage ju liegt Auch wird eine bunfle Art des Ralffleins von Chocolatefath mit hellen Aberftreifen, welche Abur 40) genannt wirb, ju Edi feln und Gefäßen verfchiedener Art verarbeitet. Gali 4) mit in den verschiedenen Salgfeen (Sirr) gewonnen, und bing da es Regale ift, aus dem Salgbiftrict, der 12 geogr. Prein it Capitale im Beften liegt, jahrlich eine Revende von 1200 91 vies cin.

<sup>&</sup>lt;sup>690</sup>) Al. Burnes l. c. IV. p. 110, 113. <sup>46</sup>) J. Tod Ans. L<sup>6</sup>
II. p. 281. <sup>41</sup>) Al. Burnes l. c. IV. p. 106.

Die Bandes flora ift febr befchranft. Die hauptcultur im Lande ift Bajera (Panic. spicat.), eine grobere Kornart, Die einen leichten Baben liebt, und bei guter Ernte reichlichen Ertrag auf 2 bis 3 Jahre geben fann, wo bann nur noch Beigeneine fuhr aus bem Industhale nothig ift, ba entweder nur febr mes nig, ober wie Ml. Burnes 42) -bemertt ju baben glaubt, gar fein Beigen in Jeffulmer gebaut wird. Gleich nach ben erften Regenschauern fann Bajera ausgefaet werben, und großere Gefahr brobt nur, wenn ju viel Regen ben lodern Boben wegfpull. Das BajeraiRorn biefes Sandbodens foll felbft vor bem Beis genmehl ben Borgug verdienen, und gleich bem von Bifanir bas befte in hindostan fenn. Außerdem wird Jowari (Holc. sorgh) in ben niedern Sbenen gebaut, und Mut und Mu'ng (Phaseol. aconit. und mung.), die allgemeinfte Rahrung ber armeren Claffe. Reis wird nur eingeführt. Sil (Gefamam) und Baume molle gebeihen ebenfalls auf bem Boben, wo Bajera fortfommt: aber die lettere Pflanze giebt boch nur bei Pflege erft, alle brei Sahre etwa, eine Baumwollenernte; diefe foll aber, bei magerer Arrigation, befferes Material gur Berarbeitung geben, als die aus bem Gangeslande, wo burch ju viel Bemafferung bas Product nindere Reinbeit gewinnen foll. In einzelnen Bertiefungen, mo Ich Feuchtigkeit ansammelt, machft eine Pflange Itbur wilb. ie dem Sanfe abnlich durch roften im Baffer jur Seilerei bejust wird. Statt ber Obftarten bienen hier die Eucurbitas een und Melonen als Surrogate; in großer Menge wird ine febr fleine Melone, Gowar genannt, gezogen, die nicht graer als ein Suhnerei ift, und ber Geltenheit wegen febr weit und reit ausgeführt wird.

Unter ben Thieren nimmt auch hier das Kameel und as Schaaf die erfte Stelle ein. Die Heerben sind keineswegs ihlreich, die Rinder sind nur klein, ihre Butter (Ghi) abær on gewissen Grasarten vorzüglich; der Pflug ist hier verschieden ingerichtet, für den einzelnen Ochsen oder für ein Paar, oder enn er mit dem Kameel zusammengejocht wird. Die Buffel reifen frei umher und stellen sich selbst ein, um gemolken zu erden. Die Schaafe sind klein und der Europäischen Race hnlicher, als die sonst in Indien gewöhnliche, wo sie viel größer

<sup>42)</sup> Al. Burnes I. c. IV. p. 107; J. Tod Ann. I. c. II. p. 281. ⊗∫∫ 2

find und eine schwarze oder bunfle Bolle geben. Die weifen Schaafe in Jeffulmer find aber berühmt megen tet unib mein weißen und feinen Bollgewebes, Qui (Looce) [10] genannt, bas bier, wie in Bifanir, aus ihrer Schur gefreit wird, der Sauptstapel des Landes. Diefe Bollgewebe fim men auch hier von 3 bis ju 40 Rupien bas Stud in ben hab bel, ein Carmoifinftreifen unterscheidet fie: aber ungendtt ibm arofen Reinheit und Annehmlichfeit zu Shamle, Surbann, 36 ten, tommen sie wenig als Baare in das Austand. Das Ru meel ift nur flein, bier weniger tuchtig als in Marwar; in Bebif ift dazu geeignet, die nabel barten bolgigen Dombilit ber Bufte ju tauen, fein Sugballen auch feften Britt auf ichte Sande gu finden. Es wird vor Pflug und Rarren gefpattil muß die Baffereimer aus bem tiefen Brunnen beraufichen at Die fo unentbehrlichen Defhats (Bafferfolauche) bin und ber tragen. Die Laft fameele felbft follen bier von forit der Race fenn. Doch behauptet I. Lob 44), die Rajas !! Bifanir und Geffulmer batten fich eine reitende Artib Lerie von 200 Rameelen geschaffen, deren jedes 2 Dam mit Sie diene treffich bei Retraiten. Wird dies Corps attadin, b ift bas Rameel jum Diebertnien breffirt, ber Dadfattel bim # Berfchangung, hinter welcher ber Artillerift feinen Schuf abfruit Die offene, baumlofe Ginobe fichert das Land vor der griffen Raubthieren; Liger wie Lowen find bier unbefannt, eins Buchfe, Bolfe, Jafale, Snanen und einige wilbe Ratie arten nicht fehlen, die den Antelopen (Rilgans fin } Tob an), Safen und fleinerem Bilb nachaeben. Cher feb felten; Jerboas, jene Erdratten oder fleine Springhafen, w in Bifanir, unterminiren auch bier burch ibre Reitlichn i Sandhohen und Gbenen, fo bag ber Ginbruch in diefelben is das Lastthicr der Karawanen oft sehr beschwerlich und hemman werben tann. Geper, Falten giebt es baufig in den Buiten Rabenfchaaren ftellen fich auch bier ein. Den Rulum, nen Bugvogel ber nordlicheren Gegenden Indiens, ben AL Bab nes auch in Rutch und Gugurate in der kalten Jahreijen gib hen, und den er hier als Paffage Bogel au treffen erwartet ball fand er nicht vor; bagegen milbe Enten, Rebbuhner mi

 <sup>4</sup>a) Al. Burnes I. c. IV. p. 109; J. Tod Ann. II. p. 26l.
 4a) J. Tod Desert of Sind I. c. Vol. II. p. 328.

ungahlige kieinere Reptilien, Scorpione', Affeln u. f. w., die uns ter den zahllos ausgestrenten Riefeln des Bodens überall ihre Asple finden.

Der Sanbel 45) von Jeffulmer tann bei ber Armuth eigner Producte und Fabrifate nur im Eranfito befteben, aber auch diefer ift wegen ber fteten hemmungen burch Rebben und Raubereien nur gering zu nennen, obwol hier die hauptpafe fage aus ben mittleren Gangesprovingen durch die Ruttars (Rameelfaramanen) jum mittlern und untern Indus fattfindet, nach Doch, Shifarpur, Multan, Rori Bether, Sybras bad und ju bem Indus Delta. Es find diefelben Durche gangemagren wie burch Marmar und Bifanir. Bir fuhren nur an, bag nach Al. Burnes Erfundigungen durch die Capitale Beffulmers allein jabrlich 20 bis 25,000 Maund Opium nach Sind paffiren, um von ba uber Curachi Bunber nach Das naun ju geben, mas die fruber in Palli durch J. Tod eingeogene Machricht vollfommen beftatigt (f. ob. G. 965). Bon bie em Eranfito gieht der Landebregent feine Sauptrevenuen, Det salb er, um diefe Quelle des Ginkommens nicht verfiegen ju las en, gegenwartig Alles thut, um ben Landfrieden ju erhalten,

### Bewohner.

Die Population in Icssulmer ist ungemein gering; Al. Bute es 40) schäft nicht mehr als 300,000 Einwohner im Lande, nur twa im Durchschnitt 13 Bewohner auf 1 Engl. Q... Meile, da inst die mittlere Dichtigkeit etwa von 100 Einwohnern auf enselben Flächenraum im übrigen Indien zu rechnen ist. Weit eringer fällt J. Lods Schägung nach den Aussagen 47) seiner missaire aus. Nach ihnen soll das Land nicht über 250 bis DO weitläustig gerstreute Ortschaften besigen, darunter, außer der apitale (im Jahr 1815) mit 7000 Häusern und 35,000 Einschnern, die aber durch grausame Lyrannei der Minister seitdem hr an Zahl verringert wurden, nur noch allein die Stadt Bisumpur 500 Häuser und 2000 Einw. zählt, alle andern Ortschaften im Lande unter 1500 Einw. Hiernach wärde die Sume e der Städtebewohner in ganz Jessulmer nicht über 56,400 inw., die Einwohnerzahl der 250 Dorfer, von 4 bis zu 50 Häuser

<sup>46)</sup> J. Tod I. c. II. p. 282; Al. Burnes I. c. IV. p. 109. (40) Al. Burnes I. c. IV. p. 111. (47) J. Tod Ann. II. p. 278.

fern gerechnet, 18,000, ober bis zu 300, alles in allem, um ge gen 100,000 Bewohner ausmachen. Diese Armuth bei Lands und die geringe Population ist eine Folge seiner Centralstalling in der Mitte der Busten, wie der ewigen Fehden seiner Band ner, des tyrannischen Regimentes seiner Nawuls und der ihm

nubigen Bermaltung feiner Minifter.

Die Bhattis 548), die Berricher, Eribns, macht ant die größere Bahl ber Bewohner aus. Sie find in ewign ficht unter fich; bei bem geringften Streit verlaffen fie ihr land, m mit fremder Bulfe und großerer Macht gurudgntehren, in Sit mit Gewalt zu ergreifen und Rache zu üben. Alles with ben von ihnen gerftort, Land, Wege, Brunnen, bie Bewohn w berbt. Reine Spur von Baterlandsliebe bemmt fe'a thren rachfüchtigen Bermuftungen, die Alt und Jung, bir 16 Schuldigen wie die Schuldigen treffen; bann werden ben Gim Die Rinder gestolen, und Alles wird dem berglosen Uebagigia # Beute. Ihre nordlichen 3weige gu Phulra in Bifant mi am Garah (Gebledje) find jum Islam übergegangen; & fteben mit ihren nicht befehrten Bruberftammen im Gutt i gar teiner Berbindung mehr; aber auch diefe find in fim is mifchen Sitten und Glauben febr wenia ungemifcht gebiath, wie dies ichon ihre Oprache 40) zeigt, die zwar ein Ratul Dialect ift, aber ungemein viel Perfifche und Mohammen fce Bufage enthalt. In Jeffulmer bemerfte AL Butti das Einmengen zahlloser Perfischer Berter; ich unterscheiden fich Bornehme und Geringe durchans micht in \$ rem Dialecte. Sie haben alle nur benfelben Jargon; bem it Bhatti find, wie alle Rajputen, viel ju folg, um noch ins ju erlernen. Gehr felten tann einer lefen ober fcreiben, mi hier, wie in Malma, werben nur die Sohne ber Banjama # ber Brahmanen in die Schulen geschieft, baber bick frient überall ein so großes llebergewicht in der Berwaltung ibn t Berricher : Eribus gewinnen. Auch find bie Bhattis win f tapfer, noch fo respectirt, wie die andern Rajputenftamm, te Rhatore, Chohan, Sara, Sifodia u. a., doch mente ft ben Rutchwa, Rajputen gleich tapfer gehalten. Er i aber nicht so schlant gebaut wie diese, nicht so achleisch pfilm

wie die Rhatore, follen aber schouer von Physiognomie als beide, denfelben Enpus ber Indifchperfischen Bilbung haben, ben ichon Elphinftone bei ben Bifanir, die wol haufig mit ben Bhatti gemischt find, vorherrschend fand (f. ob. S. 937). Ihre Rtels bung ift ein Jamob, b. i. eine Lunica von weißem Ching, ein Banmwollenzeng, Die bis an bas Rnie geht, ein hoher Enmurbund ober Gartel, weite faltige Beinfleider, ein Turban, meift Scharlach, boch wie ein Regel, ein Dolch im Gurtel, ein Schild von einer Leberhaut, und ein Schwert um Die Schultern gehangt. Das gemeine Bolt tragt ein Doti, bergleichen von Bolle, und einen ebenfalls wollenen Turban. Die Beiber tragen oft 30 Rug weite, ungemein leichte und feine wollene Bemander, Gogra genannt, die brillant roth find, und gleichen Schleier, baju Ornamente von Elfenbeinringen (Chaori), mit denen bie Arme von den Schuttern bis jum handgelente ber bedt find. Eine Garnitur biefes Dutes, ber meift aus bem Danbavi Dafen, in Rutch, eingeführt, aber mitunter auch in ber Capitale bearbeitet wird, toftet 16 bis 35 Rupies. Auch fil berne, maffive Ringe (Rurris genannt) werben von allen Boltschaffen um die Knochelgelente getragen, und gern barbt fic ber Aermite fein Brot ab, um fie nur zu befigen. Außerdem geht ibm ber Opiumtrant (Umlepani) und ber Rauch ber Oviumpfeife (huta) bis jum gefühltofen Laumel gesteigert, über MUes.

Die Palliwal/Brahmanen 60) sind, nachst den Bhatti, wie zahlreichsten im Lande, ihnen aber bei weitem an Wohlstand und Geschäftssührung überlegen. Sie sind die Capitalisten, die Handelsleute, die Besitzer der großen heerden; sie schen hen Agricultoren und Pächtern die Gelder vor, und ziehen den Gewinn von den Ernten. Sie sind offenbar wie die Bhattische gemischen herfommens; sie wollen Brahmanen heißen, ver ihren aber den Pferdezaum als eine Schußgottheit. Der besondern Caste der Pokurna Brahmanen (Pokurn ward pater an Jhoudpur abtruunig, s. ob. S. 1006) sollen etwa 1500 vis 2000 Familien im Lande senn, die aber auch noch weiter vord wärts durch Bistanir, und westwärts bis zum Indus erstreut leben, als Ackerleute, hirten u. s. w.; ihre Traditionen ind sehr sabelhaft.

<sup>\*\*)</sup> J. Tod Ann. L c. II, p. 286.

### 1016 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abidn. 1.112.

Bei 21. Burnes Befuch in Jeffulmer hatten bet is Brabmane und ein Baniane 551) Die Gewalt am hoft; be Bantanen find hier, wie in 3houdpur, die Beamten. Er find hart, drudend, haben das Schlechte ber Rajputen angentits men, ohne ihr Gutes; fie tituliren fich bunfelvoll "Ging," bi Lowe, wie die Rajputpringen im Often, fie wollen bin gen Rajputen fenn. Burnes fand fie ranbfüchtig, rachfüchtig, gia fam, geizig mit eignem Gelbe, verfchwenderifch mit bem effente chen Schate; als Beamte nie mild, bei aller icheinbaren De muth ftolg, infolent, intolerant. Die Charuns find bin, m burch gang Rajasthan, febr boch geachtet; fie find im Beili : ter Freidorfer, von großem Girauß; tein Reiter darf bem (" tritt in ihre Dorfer auf dem Roffe figen bleiben, er muß aben gen und ju guß einziehen. Bei ben Raububerfallen bleiben ibt Besigungen ungeplundert, wird ihnen einmal Bieb gefichten, wird es ftets juructgeführt.

Außer diesen Hauptbewohnern des Landes giebt ei moh wige Ihats in Jessulmer, auch einige Rajputen en ib beren Tribus als den Bhattis, einige niedere Hinducafte und selbst noch einzelne Bhils, die sich die hieber ausbrützt. Die Schäfertribus, "Rehbaris" genannt, die manken Machbarterritorien häusig sind, kommen hier nicht vor; bigga sind hier die wenigen Rohammed aner größtenteil pla hirtenstämmen gehörig, die sich Junaija, hingarjause vernnen, und als Wander: Tribus viele Gegenden des him nach allen Richtungen durchziehen.

#### Gouvernement 52).

Ber 14 Generationen nahmen die Hauptlinge we Hisumer erst den Titel der "Rawul" an, und des Oranzt als Rationalfarbe, der sie treu blieben und meinen, so land dies nur geschehe, werde auch ihre Herrschaft bleiben. Im we hesten Geschichten sind voll heroischer Fabeln der Gidter und Ration; seit Jessul beginnen im XII. Jahrhundert die stennte lleberfälle der Mohammedaner in diesen Gegenden, welche jehrden Bhatti. Fürsten die Herrschaft ließen. Seit vieln Iragen die dortigen Landesmungen das Bildnis der Leihiskaft

<sup>&</sup>lt;sup>651</sup>) Al. Burnes I. c. IV. p. 111. L Tod Ann. L c. IL, p. 282.

<sup>62)</sup> ebend. IV. p. 108-107;

auf der einen Seite, und dasjenige eines Bhattiregenten auf der andern; jedoch nicht sowol von dem jedesmal regierenden, sondern meist von einem der heroischen Altworderen. Dies ift allgemeiner Gebrauch in den Rajputenstaaten; die Mungen von Jessulmer tragen meist das Bild des Utia, die von Ihoudepur das Bild des Utia, die von Ihoudepur das Bild des Bijn, zuweilen anderer längst verstorbener Rajas,

Der im Jahr 1830 regierende Rawul hatte schon 11 Jahre lang mild geherrscht und sich beliebt gemacht; er hieß Gus Sing. Sein Borganger Rulraoji hatte einen Freundschafte tractat mit den Briten geschlossen, den er treulich gehalten. Baster und Erosvater waren noch beide am Leben, aber erblindet; sein Minister, ein Banian, hatte durch Rante und Bergiftung einen altern Prinzen vom Throne verdrängt und ihm die Nache solge verschafft, dafür war alle Gewalt in dessen Sand gelegt,

Die Revenuen sind (1830) gering, etwa 2 lath Rupien, 20,000 Pf. Sterl. (J. Tod giebt aus einer 15 Jahr frühern Zeit kath Rup. an), davon die hälfte vom Transito der Waareng ede Kameelladung Opium zahlt. 20 Rupien Zoll. Die Landware beträgt nicht mehr als den Zehenden des Bodenertrags, die hauptsumme wird aus dem District von Bicum pur im Nordsischen bezogen, zu dem 84 Dorfschaften gehören. Zu den regusairen Einkünften, wozu auch Monopole, Salzseuern u. s. zu zählen sind, kommen noch die sogenannten Dind oder wiste ürlichen Erpressungen, die öster jene noch überbieten.

#### Die Capitale und Refiden; Jeffulmer.

tleberall ist Armuth im Lande, nur die Capitale Jessel, 1 er 53) allein zeigt einigen Wohlstand. Ihre Lage ist imposant n der Mordseite der isolirten Berghohe, 200 bis 250 Juß über er anliegenden Sbene. Sie ist van einer Umwallung (Seher, unn a) über eine Stunde weit umgeben, und hatte (1830) nicht nter 20,000 Einwohner. Die Stadt fand Al. Burnes sogar hon, viele Häuser der Reicheren selbst geräumig, mit Terrassen, ichern, aus den schonen, getoen Marmorquadern erbaut, die lusig angenehm verziert sind; die Straßen sind weit und theibeise regulairer, als gewöhnlich die Straßen der hindu. Die elsburg aber, welche auf der hohe im S.B. der Stadt über

<sup>53)</sup> Al. Burnes I. c. IV. p. 109-110; J. Tod Ann. II. p. 288.

the thront, tit es, welche the erft ein großartiges Anscha gick Sie ift im Dreied', bavon 2 Seiten an 300 Schritt lang fut. Charm über Thurm, aus Quaberfteinen aufgeführt; bie In Schanzungen find überall doppelt, mitunter breifach unbit vierfach über einander, bis zu 100 Ruf aufftrigent. Einz ber Thorne, beren man 175 gablt, mas Al. Burnes feinemes får übertrieben balt, find bis 40 Rug boch. Mur ein Singul führt von der Mordseite her in die innern Burgranne, with ber Berricher bewohnt. Die Audieng, melde Ml. Burnis bei demfelben erhielt, war febr feierlich, in Gegenwart von ber bundert Derfonen feines Sofftaates, aber in einem gang einfata Saale. Alle Theilnehmer waren weiß und rein geliebt, mit pach ben Stufen ihres Ranges in geringere ober geben Mik som Dawul gestellt. Er felbft, in einfacher Ricidung, mit boch goldene Armspangen, und um den blangestedten, ficund Eurban Rubin, und Diamantenschmuck. Bor ibm find ist Schild mit Budeln von Amber und ornamentieten Blund i Stelsteinen ausgelegt. Er zeigte fich ungemein fremblich mi ? fprachig gegen ben Briten, that viele Bragen über engliste Ein Eracht u. f. w. und mifchte Bemerkungen barunter. 3cht fem Bentengen wurde, fo wie fie ausgesprochen mar. von ben unb benden hofftaat laut bewundert und mit Beifall begleitt. Bei Abschied wurde Betel und Areta gereicht, und der Gaft von Av wul felbst mit Sandeldl und Rofenwasser, die ibm in gollend und filbernen Gefäßen gereicht waren, besprengt. Mit Grib ten von Shawls, Beugen, Rorben voll Confituren und 2 1/10 ben murbe berfeibe entlaffen.

Die Resident zeigte übrigens keine besondere Mentwichtigens die Stadtumwallung ist nur eine tose Steinmauer von stadten 12 Fuß Hohe, die an mehreren Stellen schon durch Gundhalt von der Wähltenseite her überweht ist. Ihr im S.O. if im ister Kunstleich aufgedammt, nach allen andern Seiten lieg in Stadt offen.

IV. Der Chohan Rajputenstaat von Parfat, etc. bie Soba Burmar von Bartut.

Diefer sud lichfte Theil Rajputanas liegt in bem jant sogänglichften Theile bes Landes, indem er nur von den Sant wu ften des Thurr im Norden, und den Salzmarfats bes Uun im Suden umgeben, durchaus von allen Enluntat

# Partur, Rajputen-Staat, Balmir Berggruppe. 1019

schaften abgefchieben, eine Bufteninfel fur fich, in ber größten Einbbe gelegen ift, und beshalb ben Europäern ganglich unbefannt blieb. 3. Cob 554) hatte feit einem alteren Befuche Bbittinge tons, und ber Angabe bes Mamens Degar, Parter auf Dennells fruhern Rarten, wordber nichts naberes befannt war, gum etften male von feiner Erifteng gebort, tonnte aber in fele ner Rarte (1829) noch feine richtige Zeichnung von Darfur eine tragen. 21. Burnes 56) ift ber erfte Europaliche Reifende, bein es Ende beffelben Jahres und 1830 gelang, von bem füblichen Rutch aus, Partur felbft zu erreichen, und von ba norbmarts bas Thurr weiter zu burchbringen bis Jeffulmet, und oftwarts bis jum Luni nach Ihoudpur. Erft hierdurch wird bie richtige Stellung diefes Staates ju feinen Umgebungen befannt, Die, fo gering an fich, boch fur bas Gange ju bebentent und eigenthum. lich ift, um bier übergangen zu werben. Die Rartenzeichnung hat derfelbe treffliche Beobachter nach feinen gemachten aftrono. mifchen Bestimmungen niebergelegt.

Parfur liegt unter 24° 16' D.Br. und 71° D.E. v. Gr. fein bewohnbares Gebiet gieht fich nur 8 Stunden weit von R. nach S., und etwa 14 Stunden weit von B. nach D., lanas bem Mordrande bes Run bin, bis gu bem rechten ober weft lichen Ufer ber Dandung bes Luni. Gegen G.O. führt bas Run von Darfur, in einer Breite von 6 geogr. Meilen, nach Bagur 56), ber bitlichen Balfte von Rutch, ober in 7 geog. IR. nach Rabbenvur in Gugurate etwas mehr oftwarts. Aber von allen übrigen Seiten gieben fich die unbestimmbaren Biffen. ftreden von da an tiefer landein, wo fie nicht vom Luni mid bem Run naturlich begrangt erscheinen. Rordmarts ift ber nachfte. uns fcon aus obigem befannte Punct (f. ob. G. 962) jum orieis tiren, ber Dif ober bie Berggruppe Balmir (Barmair) ienfeit ber icheibenben Dachbarmufte am Subende ber Grange lette von Seffulmer und Ihoudpur. Much biefe noch athfelhafte Gruppe fieht febr ifolitt ba, zwifchen ben brei gezannten Berrichaften. Sie fpielte einft eine wichtigere Rolle als n ber Begenwart; aber nur unjuverläffige Sagen find von ife

Digitized by Google

J. Tod Sketch on the Desert I. c. in Ann. II. p. 304 — 306.
 Al. Burnes Papers Deser. etc. I. c. Journal of the Roy. Geog. Soc. of London 1834. Vol. IV. p. 92 — 102.
 Capt. Jam. Mac Murdo Account of the Province of Cutch etc. in Transact. of the Liter. Soc. of Bombay. London 1830. 4. Vol. II. p. 236.

befannt. Chotun im Gaben und Cherulus) am Beffit Diefer Gruppe erbaut, gehoren in der alten Legende ber Pont oder Pramara Race, ju den oben angeführten 9 Keftungiberga (De foti Maru ca) des antifen Maru ober Marmar. Chai tun foll, nach einer Sage, die Refibent eines Sappa Pinin von Chohan Race gewesen fenn, von dem übrigens weiter feine Machriche bekannt ift. Die ftete verbundenen Ramen, Junahi Chotun 58), follen zwei Orte bezeichnen, und Innah fur fib bie alte Refibenz, zwischen der Berggruppe felbft gelegen, bit einf 12,000 Wohnungen gehabt haben foll, zu welcher noch beute nur enge Bergeingange führen, Die von Caftellen befett find. 940 follen Refte von Tempeln und Bafferbecken bort vorhanden fen. Chotun hat aber gegenwartig nur 200 Sutten. Rabe babeif 'ein Pilgerort, Dhorimum, an welchem jahrlich ein greis Siegesfest gefeiert wird; man fagt, es wurden dabei Reulin ren mit Pferbetopfen (26ma muthi genannt, b. h. Pfette topf) angebetet, die auf einem Berge, der Allundes bis aufgestellt find. 3. Lod führt eine Sage an, daß bas &clifchis von Junah burch Minen gerfprengt worden fen; er meint bis mochte burch Sultan Dabmud I. gefchehen fenn, auf finen Rriegezuge burch die Bufte, von Mitmer nach Comnath & Affen IV. 1. S. 550), wie er allerdings mit den Buffen: (halis Rampfe zu bestehen hatte. Ob der Stolz der Abstammung mit Die dortige Erinnerung der Bewohner Diefer Junah Choluni Gruppe wirflich bis in die Beiten vor Alexander R. Guid in Indien und an den Hyphasis zuruckgehe, wie 3. Lod will laffen wir auf fich beruben.

Sudwarts dieser Berggruppe, in gleichem Meridian, list is Mundung des Luni, auf deren Oftseite J. Lod 69) and nad dem Doppelstaat von Partur, denn er steht unter jutite lei Ranas, hinüberzieht, und die Oftseite Birabah, die Seite Partur nennt. Da aber Al. Burnes desselben nicht mehr erwähnt, so vermuthen wir, daß dies nur ein übergriffe der früherer Besitz war (wol identisch mit Surbah, s. ob. E. 948), ber seit den lesten Jahren, in diesem Lande der beständigen in scherwechsel, keinen Bestand mehr hat, und solgen des letten

Radrichten, als einzigen Augenzeugen.

of the Descrit Ann. II. p. 303 - 305. (5) tomb. II. p. 384

Blos burch feine ifolirte, bevolferte Culturftelle if Martur in der Mitte der Buften bedeutend. Den Rern berfelben macht die Berggruppe ber Rali, Ralinjer (f. ob. G. 860, 952), bis 350 Ruß boch 60) auffteigend aus; mabricheinlich bat Die Bebung ihrer Bafis felbft, ringeum, jur Bildung ber Salbs Infel Partur beigetragen, Die (wie Die Salbinfel Rrim, gegen bas Schwarze Mecr) gegen ben Run von Rutch gelegen ift, und nur gegen Dord durch einen engen, flachen Ifthmus mit bem Restlande bes Thurr gusammenbangt, auf welchem ber zweite hauptort Biramom liegt, indeg ber erfte Ort von Bedeutung Muggur (Magara) etwas fudmarts in der Mitte der Salbinfel ber Berggruppe angebaut ift. Diefer niedere Ifthmus an der Mordfeite ber Salbinfel wird, wie die Gudfeite berfelben, bas Run, jur Regenzeit, ebenfalls größtentheils unter Baffer gefest, ind obne die ichugenden Klippen der Bergaruppe Ralinjer, purbe baffelbe Loos auch bie übrige Landschaft treffen. In der Nahe von biefer liegt, auch allein nur, ber gute Acterboben, bet bei fleißigem Unbau breifache Ernte giebt, von dem aber noch nicht 4 angebaut wird. Die Ralinjer find eine Gruppe rother Branitgebirge, lauter milde Regel emporgethurmt, an beren idchften Gipfel, nur etwa 100 guß ibm gur Geite ein Gang on Trappaeftein 61) hindurchfest, ber, nach 21. Burnes Beobachtung, in feinen Bruchftuden jenen metallifden Rlang hat, er ben barteften Bafalt, und Rlingfteinmaffen eigenthumlich ift. Die Ginwohner fagen, ber Bluch eines Beiligen habe bier einen Brand erzeugt; ihre Berge fenen gebaden, bie im gegenübers egenden Rutch fepen "tucha," b. h. nicht gebacken. Dort amlich liegen, größtentheils wenigstens, Sandsteine, Die auf ber barfurscite gang fehlen, mo felbft die Cbene aller Steine ermans in foll. Bier Bege fubren ju ben milben Gipfeln ber Ras njer hinauf, gwischen benen bie größte Landesfestung Gars ruh liegt, welche in Rriegszeiten als Ufpl ber Sabe aller Lane sbewohner dient, die dann auch die heerden in ihre Mabe jum dus jufammentreiben. Alle Dorfichaften, nach Das burbo find es nur 25 62), liegen mit ihren Grashutten und

<sup>\*\*</sup> Al. Burnes l. c. IV. p. 92, 94; pergl. beff. Memoir of the Eastern Branch of the Indus and the Run of Cutch etc. in beff. Travels Lond. 8. 1834. Vol. III. p. 325.

\*\* Al. Burnes l. c. IV. p. 96.

\*\* Burnes l. c. IV. p. 96.

\*\* Mac Murdo Account of Cutch etc. l. c. Vol. II. p. 236.

Dornverschanzungen (Kanthaca-tote genannt, b. h. Dens feste), rund um die Berggruppe ber, und konnen in thiesin 3ch bei Gesahr, niedergebrannt werden. Rur die Stadt Parlut, oder Ruggur, auch Parlut ung gur b. Mac Mund, Regatt Parlur b. J. Rennell, anch Sris Ruggur, wol nichten Gris Ragara, d. h. die heilige Stadt, die Landskurtist, aber nur mit etwa anderthalbhundert hänsem (Mac Runt sagte 1818, an 500 elende hutten), außer der gedsem Airst wow, die einzige von Bedeutung im Lande, liegt einsigs m Kuse der Berggruppe.

Ringsum ziehen fich die chaotisch gerftreuten Libas, ett Sandberge, bis gegen Omerfote bin, bier Dhat, hil Bifte, genannt, in Successionen vom feinften Ringfande in 50 schiedenen wachsenden Soben, je tiefer landein, von 20, 60 15 80 Jug, ohne gleichartige Abstande der Distanten, fo baf hij?" fchenliegenden culturbaren Thaler, Debris, fleine Dafin Bi Armlichen Rornernten, ober Grafungen nach bem Regemetin, juweilen eine Breite von 1 bis 11 Stunden gewinnen. 3mil thnen winden fich die beschwerlichen Bege bindurch; abn im Anbohe wird erreicht, ohne bag eine zweite wie Bellen auf & len im Sandmeer folgend, gleich mubfam m überfteigenbe, id Muth von neuem jur leberwindung berfelben in Anfprud nibmi Rein Rasen bedeckt fie, und im Sommer baben sie en nicht verbranntes Anfebn. Doch find fie nicht obne alles nichen 60 ftrauch und farges Gewächs, wenigstens in der Morfunget thre vielen fur Thiere und Menfchen doch nabrhaften Blit ter, Beeren und Fruchte, im Gegenfas, 1. B. aller bolly it rungstofen Gewächse Australiens, allerdings noch eine goft Et that der Natur, tragen febr vieles jur Moalichteit der Duchnet berung berfelben bei. Die Buftenbrunnen find bir # Reine, bis 1 guß im Durchmeffer weite, juweilen 240 bi 30 Suß tief gegrabene, und überall mit Photezweigen ausgehaften Locher, die meift in Thaltiefungen, oder im Fond eines tenten ven Lant, ober einer verschwindenden Regenlache (Dil) iij beren oberfte Erbichicht, von Jufbide wenigften, ma 11 Burnes Beobachtung meift einen fehr feften Boben, but # Stein, darbietet, der fie wol eben gegen das Biebergufannents ten von oben her schutzen mag. Der brunnenlere Ibel M Bufte beißt bier Robi; und das gange Land, meint ber frieit Reifende, tonne leicht in folches Robi verwandelt merten, Reit

man die vorhandenen Brunnenlöcher zuwürfe. Dies geschehe auch wirflich nicht selten in den Zeiten der Fehden, wo das letzte Mitvel eines turbulenten, verzweifelten Nasputenchef, der von seinen feinden verfolgt wird, darin besteht, sich zu verschanzen, so weit umher als möglich alle Brunnen der Zugänge zu verschütten, und zum Alles was sich ihm naht zu derauben und zu ermorden bis zuch ihm die letzten Kräfte schwinden.

Leiber hat noch tein Forstal, ober Chrenberg, wie bie libyschen, so die Pflanzen der Rajputen-Buffen ftudirt; durch A. Burnes, bem, wie er felbft geftebt, leider alle botanifche Rennte tif abgeht, lernen wir aber boch fo viel, daß die Bahl ber Bus ien gemachfe in Dartur mannichfaltig genug ift. Er führt folende mit ben einheimischen Namen63) auf, unter benen man vorzüge ich einige fcootentragende Mimofen ober Acacienarten leicht ertennt, ie zugleich die einzigen Baumarten zu fenn fcheinen. 1) Rhait ill eine Babulart fenn, mit einer olivengroßen Brucht. Rhyr, thnril bei 3. Tob, wird ber Capernftrauch genannt, mel er 10 bis 15 Rug boch wird, rothe Bluthe und schwarze, ger mirthafte, tranbenartige Rrucht tragt, ber man, im Baffer abges gen, ihre schablichen Eigenschaften benimmt, und fie bann ger icht, mit Salz, in großer Menge genießt. Sollte biefer ibentifc it jenem Rhair senn? 2) Rejra (ob Mimosa catechu? f. ob. 5. 509), außer dem folgenden, der einzige, großere, baumartige btrauch, mit langen genießbaren Schooten, Die, getrodnet ju Debl rieben, Sangri beißen; er hat Blatter und Dornen wie bet jabul (Mim. arab.). 3) Babul (Mim. arabica), beren 3weige m Ginfaffen ber Brunnen bienen, beren Gummi gefammelt ne wichtige Rahrung fur bie Buftenbewohner abgiebt. 4) Der imbaum (Melia azadir), ber bier vorzüglich gebeiht, beffen rucht eine Sauptnahrung in ber Bufte abgiebt, und fonft auch ficinell ift. 5) Delu, ein Bufch mit langen Blattern und ros en johannisbeerartigen Trauben, Die fehr gefchatt find. 6) Rus ut, mit einer erbsenartigen grucht und Schoote, die beibe ges efbar find. 7 Phota (f. ob. G. 959), bas Lieblingefutter fut imeele. 8) Ruraite, 9) Bair, auch Jejute genannt, mit aren Beeren; 10) Bura, eine Grasart, bie als Arinei gegen jeumatismen bient; 11) Ranbaira und 12) Afra, Die eine

Al. Burnes 1. c. IV. p. 101; vergl. J. Tod Dezert of Sind Vol. II. p. 329 etc.

Art Mild geben, welche officinell fenn foll (ob Kupborbien?). Biergu tommen breierlei Arten Bufche: 13) Bifri genannt, be ren Bluthe Lan heißt, die wie Baiben machfen follen. 14) Uing wovon Pfeifen jum Opiumrauchen gemacht werden. 15) 3 Baffermelone Raringa, welche in großer gille bier gebitt 16) Die Melonenart Erusra, Die als bittre Argnei fur Die Piett bient. Außer diefen nennt J. Tod noch die Rharbnja, Chi pra und 3merg. Gomar Mclone. 17) Sungaitra, itt besondere Grasart; 18) Durt eine andere, welche ein firms Rorn wie Bajri giebt, bas von ben Ginwohnen gegeffen wit u. a. m., die zugleich bem Bich zum Rutter bienen, und til Butter (Ghee) geben. Diefe Butter ift, nebft ben ing fammelten Gummi von ben Babule ber cingige Sanddantid ber Einwohner von Partur, Die viel zu faul find um ben Icht fleißig zu bauen, die bochftens nomadifch umberziehen, von ihrt Beerden gu leben, wo fie bann temporaire butten (Banti') bewohnen. Bon Induftrie, Gewerbe, Sandel, Tranfito if M feine Rebe. Bu ben Grasarten gablt 3. Cob noch bie gantischen Gramineen Sebwun und Scon 65), eine In (1114) die 8 Fuß hoch wird, jum Dachbecken benutt wird, bem Bo gelfibern ju Stricen und Geweben bienen. Er neunt beigint Die Saji, welche die feuchten Stellen liebt, und much brannt eine gute Soba giebt.

Der Staat von Parkur 66) ist an Umfang und Jahl nur gering; Al. Burnes schäft ihn auf 50 geogr. Andrew meilen mit etwa 8000 Bewohnern (auch Mac Murde 6) sat keine 10,000). Er war früherhin zwischen dem Rao von Intund dem Raja von Jhoudpur stets streitig, dieser biett nod is lest darin seine Garnisonen. Seitdem aber Auth von den Ind von Sind aus dem Hause der Talpuri (seit 1760) abhängig wworden, treiben auch sie jährlich mit gewassneter Hand einen Sind von Parkur ein. Findet sich nicht hinlänglicher Bonnth is Geld und Lebensmitteln, so treiben die Truppen der Innie kon Geld und Lebensmitteln, so treiben die Truppen der Innie kon hef von Parkur selbst, so viele von seinen Pferdu wiederden weg, als ihre Forderung beträgt, und überlassen dassür sich wieder an seinen Unterthanen zu erholen. Die hen

<sup>1.</sup> c. Ann. II. p. 330. (a) Al. Burnes I. c. IV. p. 93. (b) Mac Murdo Account of Cutch etc. I. c. Vol. II. p. 236.

schaft ber Amirs ift baburch naturlich febr verhaßt, aber fie ift gu ficher auf ihre Festungen bafirt, die fie in ber umgebenden Bufte erbaut haben, um mit ben bortigen Garnisonen die Dachbarn in Furcht zu erhalten. Golche Festungen find Islamfote obet Islamghur, Chailar, Robi, Saa Gud, Mitt und Tine galo; auch nennt Dac Durbo 68) noch eine fiebente, Buls. liari am Run. Die Dacht ber Partur: Chefs ift ju ges ring, um mit ihren 500 Reitern und 3000 Mann Infanterie, bie fie im bochften Nothfall gufammenbringen tonnen, ben Salpuris Die Spibe ju bieten; fie ift aber groß genug, um felbft nach allen Seiten bin Raub und Plunberung, Roth und Schreden ju vers breiten.

3mei Rafputenchefs vom Goda, Tribus, ber fich als Breig ber Purmar, ober Chohan, aus Dhar, in Dalma ob. S. 585), herschreibt, welcher von dort, vor 700 bis 800 Jahr ten, in Parfur, als Sieger eingewandert fenn und bas Land cos onifirt haben will, fuhren gegenwartig bas Regiment. Der Rana on Muggur bat ben erften Rang; aber ber Thafur von Biramow hat mehr Dacht und Ginflug. Drr Sultan ber Boda in Omertote wird zwar als lehn there betrachtet, ibm iber tein Tribut bezahlt; nur ber Refpect ber ihm gebuhrt. Ginft or 20 Generationen follen die 14 Diffricte ober Dergunnahs on Partur fehr blubend und viel Reichthum im Lande gemes en fenn. Die Sobas follen biefen Ramen 69) von ihren Chefs, ach einer fehr tapfern aber unglichtlichen Schlacht gegen bie Dos ammedaner erhalten haben, Die bei Ragraro, in ben Bergen on Balmir vorfiel, mobei viele Saufende ber Purmars umfaien, beren Ueberrefte fich feitbem in 35 Tribus getheilt und gere reut haben, ju benen auch bie Gobas gehoren. Aber auch inerer Bwift mar, fpaterbin, bie Urfache ihrer Berarmung: bie bringen ber Goda, welche einem reichen Chundun Raja gut Seite fanden, entzweiten fich baburch mit ben Banianen von darfur, Die damale mit ihren Reichthumern auswanderten und h feitbem in Rutch und Rattywar anfiedelten. as find von vorzuglichem Menschenschlage, ihre Beiber find als iconheiten berühmt 70), beshalb an allen Rajputenhöfen gefucht, obin fie von ihren Batern theuer (fur 1000 bis ju 10,000 Rin-

<sup>• \*)</sup> Mac Murdo l. c. p. 231. \*\*) Mac Murdo l. c. p. 239.

<sup>\*\*)</sup> Al. Barnes I. c. IV. p. 98.

# 1026 Oft-Aften. Borber-Indien. V. Abidu. f. 112.

plen) verfauft werben. Mac Durbo fernte fle als folam But lerinnen und intrigante, aber febr begabte und fehr finge Beita tennen, die nicht die Manner aus Reieung beiratheten, fonten nur ihren Reichthum, und ihre Grassias (Guterbefit), m & ren Sohnen bereinft ju Rang und Macht ju verhelfen. Er Soba Familienvater berechnet feinen Reichthum nach it Bahl feiner Edchter. Es ift Gebrauch bei allen Nachbarfinfat Rajas, Rabobs und Chefs aller Art, ihre Brautwerten meift Charuns, in die Baften von Darfur, durch tie dint ften Wanderhorden und ihre Wanderhutten (Banbis) ju im ben, um die Schonen bes Laudes fur fie und ihre harens aus jufuchen und ju erkaufen; feltfames Loos, wenn man banar Das Ende ber Bittwen fo vieler Raiputenacichlechter auf ist Scheiterhaufen als Suttis, und ben abfichtlichen Rett in gabliger ihrer neugebornen Sochter in bem gartefin Ruhb alter, haufig durch Opium mit der Milch. oder auf ander Bil bedente. Schaubervolle beibnifche Gebrauche wildverarteite and ter Bolferstämme, fogenannter Enlturoblfer bes Orientes. Et größere Bahl der Landesbewohner nennt fich Eules (ob kanis mit den Culies, f. Afien IV. 1. 6. 659, 664, f. ob. 6. 382, 416 607 - 608, 618 20); ce find faft Bilde, fagt AL Barnet die Sodas scheinen nur ihre Gebieter zu fenn, fie mogn all wol die altere Landespopulation ausmachen. Außer biefen in auch noch Rajputenzweige bier von ben Ralbi und ander Eribus, besgleichen auch einige jurudaebliebene Refte ter 34 nianen und Sandelsleute, die fich Lohanus nennen, men Brahmanen, Charuns, einige mohammedanische Bellubiden, Ma nas, Megwars. Aber alle diefe haben bier nur temporain Sit fige, bauernde Bewohner find außer ben Codas und Guitt nur noch die Bhile, die weder hindu noch Mobannetan nach 21. Burnes Urtheil find (f. oben 6. 609), und mil wir schon fruher ale Bergbewohner Central Indiens und beille budalandes tennen lernten. Sier find fie von farten, mit Schlage, meift fchlant von Geftalt, und ben benachbatten Brut nern von Gugurat und Randeifch an Große weit überlegen. im Dorfer bauen fie ftets auf erhohten Sandhugeln, und fo bid i moglich an Wafferstellen. Da Diefe in Partur richliche ich als in den Umgebungen, und daselbft fcon febr baufig bei 10 % Liefe Baffer gefunden werben fann, fo treiben vide Ditten an ben Umgebungen ihre Deerben bier jufammen. In ben jung:

sten Anstedlern gehören hier endlich die Khosas, die von dem Mittellause des Indus zwischen Sehwun und Buffur, daselbst Sira heißend, auch die Sirais oder Siraes 571) genannt werden, deren Namen also nicht, wie J. Tod meinte, von Sarah, dem arabischen Namen der Sandwuste herzuleiten ist. Dies ser Tibus ist mit dem aus Sinde, durch die Talpuris vertries benen altern Prinzenhause der Raloras, denen sie lange Jahre gedient hatten, hierher verjagt worden. Sie sind von Abkunst Belludschen, von der Westseite des Indus stammend; ihre Dienste wurden von ihren Gebietern so schlecht belohnt, daß sie die Noth trieb das Rauberhandwert zu ergreisen. Beide niedrige Talssen, die Bhils, wie die Khosas, verachten sich gegenseitig viel zu sehr, um sich gegenseitig durch Heinathen zu vermischen.

3m Grunde find Die Godas, Die jegigen Berricher von Parfur, felbft nichts anders als Rauber, die von Beute eben, ihre Tochter verfaufen und ihre 3bole felbft en Rachbarn feblen. Die Sauptrevenue giebt namlich em Thatur von Birawow ein von den Jainas und allen Imwohnenden febr verchrtes 3bol, Gorichn (ober Goricha ei Mac Murbo) genannt, bas vor 800 Jahren bas erfte mal us Puttun (wol Puttan Comnath, f. Afien IV. 1. 5.549, bei DR. Murdo Puran Puttan genannt) entwendet, und i einen Baumwollenfact versteckt, als Ramcelladung in ben Teme el nach Gori gebracht worden. Bon bort aber ward baffelbe on bem Borfahren bes jegigen Punjaji Thatur, etwa vor 40 ahren, wiederum gestohlen und als gute Prife nach Biramom bracht, wodurch beffen Thatur jum reichsten Particulier und hafur im Lande geworden. Es fteht zwar ein icones Tempele jus fur biefes Ibol nur 5 Stunden von Biramom, und babin allfahrten viele Dilger; fie finden es aber ftets leer; benn ber logicrige Thatur balt es beständig im Sande begraben, und es uffen ihm burch die reichen und devoten Pilger, meift Jains 1d Banianen, erft große Summen jugefichert werben, bevor er Melbe ausgraben läßt. Dann ftromen aber Pilger gu viclen tufenden berbei, und bringen reichliche Opfer, Die bem Thatur bren. Durch biefen Aberglauben und biefe Politit ift er febr ch geworden. Das Idol foll nur ein kleines 2 guß bobes

<sup>60</sup> the Court of Lahore in Tray. Lond, 1834. 8. Vol. IN. p. 62.

Marmorbild fenn. Die Seltenheit seiner Sichtbarwerbung trig naturlich sehr viel zur Erhöhung seiner Wunderfraft in ber Ir gen des thörichten Bolfes bei.

So weit Ml. Burnes. Bon biefem feltfamen 3hi la querft der britische Resident in Rutch 572) in einer eigenen I handlung Rachricht gegeben, woraus fich ergiebt, daß bas Bitt bergen biefes Ibols unter bem Sande auf einer alter Tradition beruht, und ein Gebrauch ift, ber fich feit richt Jahrhunderten mit demfelben zugetragen, gewiffermaßen ju fein Cuttus gehort. Es scheint ein Jaina Parisnath ju fem, in aber schon im verschiedenartigen Besit mar, und jetesmal, w er enthullt wird, große Ungiehungsfraft auf Dilger antutt, it große Gefchente bringen, aber zugleich fur andere benachbant fin ben wieder ein erwunschter Begenstand ber Plunberung fat. Diefe Pilgerguge, welche gewohnlich von febr nichm fu delbleuten angeführt werden, nennt man Sungbs. Im 3im 1810 fabe Dac Murdo, der britifche Refident, einen felds Sungh in Rhadinpur am Oftufer ber Lunimindung, # 17,000 Pilgern bestehend, ju dem sich noch 70,000 gefelle id ten, der mit Beibern und Rindern bis ju 100,000 Enim 19 wuchs. Jedem der erften Sauptlinge der Raiputen jablim # 40,000 Rupies fur ihren Schut, und jedem geringem Chia Die dabei gerpieten tleinere Summe fur neutrale Daffage. Geldsummen sollen ins Unglaubliche geben. Das 3001 ift ub weißem Marmor, fein rechter guß ift auf bas linte Inte die Bande find gefaltet, zwischen beiden Augen ift ein fchr in barer Stein, und eben baraus besteben auch die Augen; the nur eine Elle boch. Dach einer fpater mitgetheilten Remmit die fich Mac Murbo 73) von diesem Stool erwarb, mart tifft Goricha nebft feinem Bruder, Dandow Rai genannt, in " ner blühenben Periode Parinagaras, in einem bortigen predit vollen Tempel verehrt. Als aber nach bes Raja Manden & giment die Ginfalle der Mohammedaner fene Gegenden teilen ten, flohen die Soda , Tribus nach Rattiwar in Sigman, # fe ihre Gogen mit hin nahmen, wo auch beute noch fent Sittle unter bem Mamen Purmar leben, und ibr Idol Mandon St

hipped in the Desert of Parkur in Transact. of the Bonier Street, Bombay 1819. 4. T. I. p. 183—190, 12) Mac Mark Account of Cutch L. c. Vol. II. p. 240.

in der Stadt Muli angebetet ift. Aber bas fleine 3dol Go. richa ward in Sandbergen lange Beit verheimlicht, von wo es enblich burch Diebereien, oder burch Pfeudo Gorichas nach. gemacht, welche viele Fehden erzeugten, in Die Gewalt ber Tha. fur von Biramom gerieth. Der eigentliche Schuggoge ber Sodas ift Chalufnaichi; jener Gorischu mird aber von ih. nen weit hoher verchrt. Ihr Aberglaube tritt bei jeber Gelegene beit hervor; feine Wanderung wird gemacht, wenn am Lage ber Abreife bas erfte Rebbuhn jur rechten Geite auffliegt, oder fortgelett, wenn am Ende bee erften Tagemarfches bas lette Reb. bubn jur Linken auffliegt. Rein Saus wird mit Biegeln gebedt, weil bas bie Gotter beleibigt; Rinbermord, ber bei andern Rajputen und auch in Rutch noch fo allgemein ift, wird bier amar verabicheut, aber Bittmenverbrennungen (Guttis) find bier noch allgemein; die Opiumschwelgerei ift burchgebend; ber Opium. erant, den fie Ruffumba mit Baffer gemifcht (fonft Sejarra, f. ob. S. 782) pennen, vereinigt, wie anderwarts die Rlafche Wein. ben Rreis ber Befannten.

Um nordlichen Ausgange ber Salbinfel Darfur gum Thure. liegt Biramom 74), bie größte Stadt, unter 24° 31' 6" D.Br. mit 350 Saufern an einem Gugmaffer , Gee, ber fich jur Beit ber Regenguffe uber & Stunden weit mit Baffer fullt; beffen Boden, wenn er ausgetrodnet ift, den beften Beibenacker giebt. Dicht baneben liegen die Ruinen von Parinuggur, beren rüberer Bobiftand an ben eine fleine Stunde weit umber gere treuten Bacffeinreften ertennbar ift, unter benen auch noch ein agr Marmortempel bes Parusnath ber Banianen (wol Dars panatha ber Jainas, f. ob. S. 654) ertenntlich und als Bei ben dienen, bag vordem bier ein Emporium fand, mag es auch eringer gemefen fenn, als die Gage geht, bag es einft 1800 Banianen und 280 Familien ber Ochmiebe gur Bohnung biente. Schwerlich wird ber Marmor ju ben Tempeln, fo flein diefe uch find, ju Schiffe, auf bem Run bierher transportirt fenn, ie Die Bewohner behaupten, obwol 21. Burnes, nach wie. rhotten Beobachtungen 75) Dieser Localitaten, es fur nicht une ahrscheinlich balt, daß fich bas Meer von feinem frubern Stande

Digitized by Google

<sup>74)</sup> Al. Burnes I. c. IV. p. 96. 74) At. Burnes Memoir of the Mastern Branch of the ladus etc. in beff. Travels 1834. Vol. 14. p. 327.

# 1030 Off-Afien. Borber-Indien. V. Abfon. 1112.

aus bem Run in Rutch einst gurudgezogen babe. Der quatte tifche Tempelraum von 30 Ruß ins Gevierte, bat übrigens gut Marmorsculpturen, die wol von Banianen oder Jainal berit ren mogen, und 21. Burnes in Material und form, at ähnlichen Arbeiten auf bem Abububa erinnerten (f.ok. 8.7%) Es ift dies jedoch nicht die einzige Spur fruberer unbefammte vilisation. Nicht fern von da fteht auf einem Landstreff im Er von Virawow, neben dem Tempel eines langft unfdellen Propheten, Jud, ber von Rumfan (es foll Damailii fenn) einft hierher gewandert, und dann nach Smgar in Am geflohen fenn foll, wo er noch Anbeter bat, ein fleinen Ima welcher ber Sonne beilig fenn foll. Gin Raja, Gut, mit als beffen Erbauer genannt; wol ein bloges Siftorden, mil a ben außern Sculpturen, binter Marmoridolen, auch im wif bende Sonne angebracht ward; fein 3del ift im Junm, in Gebrauch ift gegenwartig mehr mit diefem Gebaute refinirit. Bu Thann, in Rattymar, besteht allerdings ein Semil ber Sonne (Suruj), mobin bie Purmare, ober Gobai, M frühern Beit ofter geflohen fenn follen. In bicfem Cultud, mit 21. Burnes 576), vielleicht ein Berbindungegliet im Einfluffes und Aufenthaltes ber Fenerdiener, auf einer centie nentalen Ginmanderung aus Perfien und Gind in im beutigen, fublichern Gipe in Gugurate mabrunehmen, mit und übrigens nur febr wenig befannt geworden ift (f. Ifin f. 1. 3. 615-619)

# V. Daodputras und ber Soba Rafputenfact !!! Omerfote (Amirfote).

Rwischen den genannten Rajputenstaaten de Ihm keite fich bis zum Indususer noch zweierlei hierher gehorige States gebiete aus, die wir schon oben erwähnt haben; Daudputtel oder Daodputras, der Staat des Bhawul Khan von Det im Norden von Jessulmer und west warts von Bikmir, wer erst seit kürzerer Zeit von Daud Rhan, einem midtig Basallen der Könige Cabuls, aus Shifarpur auf ta Bestille

Digitized by Google

Ann. II. p. 324—326; Al. Burnes Narrative of a Voyet the River Indus etc. in Trav. into Bocchara Vol. III. p. 81—N und p. 290—295. Elphinstone Account of the Kingdom of Carbul L. c. p. 17 etc.

des Indus kommend, gestiftet ist. Er enteis Jessulmer seine west lichsten Territorien mit Derrawul in der Mitte des Thurr, das er anfänglich zu seinem Wohnsise machte, von dem aus er jedoch bald Meister des Indususers wurde, und sich an demselv ben, im Suden der Geits, festsetze, zu Bahawulpur wie Ahmedpur und Doch seinen spätern Residenzen. Da sein hauptgebiet aber, längs dem Indususer sich ausbreitet, vom Binnenlande fast gar nichts bekannt ift, und alle Nachrichten über dieses Gebiet nur von der Indussseite ausgehen, so wird später erft bei dessen Stromspsteme von ihm die Rede seyn.

Der Rajputenstaat von Omerfote (Amirfote) ist noch weniger erforscht, obwol er aus früherer Zeit bekannter ist, und selbst burch Kaiser Akbars Geburtsort, auf der Flucht seines Baters Humanun, Mitte des XVI. Jahrhunderts, zu Amirfote (f. Asien IV. 1. S. 624) berühmt. Kein curopäischer Bewodchter hat ihn besucht; er ist ganz von Wüsten umgeben und zunächst gleich einer zweiten Dase des Thurr, wie Jessumer, zu betrachten. Dieses Thurr heißt aber zwischen Daudputra im Morden und dem Run der Parkur im Süden, durch ganz Omerstote ausgebreitet Dhat 78).

Rach den ersten lieberfallen mobammebanischer Eroberer, im VIII. Jahrhundert nach Chr. Geb., burch bie Unfari Araber in Multan und bem untern Industhale, und ihrer Biederverdrangung von der Oftseite deffelben, burch die einheimischen Dye naftien ber Sumura und Sumuna (f. Afien IV. 1. G. 582), die ein halbes Jahrtausend in Arore (Alore, f. Aficn IV. 1. 6. 473) aufwarts, bis zum Pendjab, und abwarts bis zum Ocean berrichend waren, brejteten die Rajputeneroberer aud ihre B5 Agnicula Tribus bis in diese Gegenden aus, wo der Goba und Amur Tribus (von benen Omerfote, b. h. Feftung ber Omur, ben Namen erhielt) bier gur Berrichaft gelangten. In Diefer Periode mard Omertote gur felbftfanbigen Capitale pon 5000 Saufern, die ein altes Caftell von Stein mit achtzehn Baftienen umgaben, von benen gegenwartig nur noch brittebalb. hundert Butten übrig find, wo Weste eines alten Canals, ber fich noch jabrlich mit etwas Baffer füllt, zeigen, daß frühere Cultur

J. Tod Desert of Sinde in Ann. Vol. II. p. 309 — 316.
 Ferialta History of the Kings of Multan in Hist. of the Rise etc. l. c, b. Briggs Vol. 1y, p. 411.

anftalten bie Umgebung zu einem fruchtreichen Boben umgelich bet hatten. Roch in diefer Periode war es, wo Omerfolt, Ni bei Ferishta Amirkote heißt, und als Amara Rote, b.i. Fort ber Unfterblichteit, ertlatt wird, jum Afpl für in Raifer Bumanun mart, ber aus Mimer und Jeffuint von Berrathern bedrobt, durch die Bufte jum Indus fich. In die Gile seiner Kameele rettete ibn vor den nachsetenden Rinka. Seine Mongholischen Begleiter, erzählt ber Geschichschmitt 3) fielen neben ihm tod nieder, oder wurden durch das Uebermus ber hipe verruckt. Der Baffermangel war furchtbar; it noch war des Raifers Muth ftets frifch; er forgte für feini f milie im Bortrab, die ihn im Nachtrab begleitete. 26 ber gem thn endlich erreichte, tehrte er mit feinen tapferfin Gribo ten um, begann bie Schlacht und mit dem erften Bogmites ward ihr Anführer ju Boden gestreckt. Die andem mitche Die Beute ihrer Kameele ward die Rettung humanuni, it nun auch einen Brunnen erreichte. Er befahl feinen finn niederzufnieen und Allah fur die gluckliche Rettung ju banten Dann fehite das Baffer wieder 3 Lage lang; neue Roth, is man an Brunnen tam. Ihre Liefe machte die Duffigen # gebuldig; jedesmal wurde die Trommel geschlagen, wenn der Sie fereimer aus der Brunnentiefe von mehrern 100 Auf herauften damit die Treiber ihre Lastthiere berantrieben; aber der ju mil Budrang starzte mehrere in die Liefe. Meue Roth. In midin Tage, beim ersten Bafferbach, der erreicht ward, tamen rick in meele vor Uebermaß um. Endlich erreichte humanun, mi unfäglichen Beschwerben, nur noch mit wenigen feiner Grahm Das Caftell'von Amirtote, mo der Rana mittedig bei li ferlichen Flüchtling fcutete. Bier wurde Afbar gebern if ber Konigin Banu Begum. Sumapun, von bei Rau Eruppen escortirt, feste feine Flucht über ben Indus nad fo fen fort.

So weit die Geschichte; die Geographie des Lande blitt unbefannt, sie geht aber aus diesem Durchzuge hinrichen wor. Späterhin verliert Omerkote seine Seibstfflandigfti, dkommt mit Sind und Mukan als Subahan) an die herrichen der Delhi Kaiser. Mit den innern Werwirrungen des Dehills

bery ed. Fr. Gladwin Vol. 11. p. 94—95. (1) April 10. 11. p. 111—118.

ches ju Aurengzebs Beit verschwindet feber Bericht aus fenen Ge genden. Die Rhatore Rajputen breiten vom Often ber ibre Macht aus, die Rajas von Ihoudpur freiten mit ben Ralora, einer bort aus mobammebanischen Beiligen und von Aurengzeb unterflutten Dynaftie (feit 1705) als Bicefonige von Satta, und mit Multan, um bas Supremat von Omertote, Geit bem XVI. Jahrhundert nahmen die Fürsten am Indus tapfere Rries gerftamme ber Bellubichen 82) von ber Beffeite bes Inbus in ihren Gold. Der Ginfluß Diefer Bellubichen machft mit der fcbusenben Dacht Cabuliftans in feinen Drovingen burch Die Industande, Die Graufamfeit ber Ralora fturat ibre eigenen Berricher. Gin tapferes Belludichen Gefdlecht, Die Salpuris, vier Bruder83), die Amirs ober "herrn von Ginde" ge nannt, bestiegen nach blutigen Revolutionen, feit den Bogiger Jahren bes vorigen Sabrhunderts, ben Ehron von Sporabad am Indus. Gie balten erft Rreundschaft mit ihren billichen Dach barn, ben Rhatores von Jhoudpur, und gestatteten ihnen ibre Garnifonen bis Omerfote vorzuschiefen 84). Seitdem aber ibm Macht burch ben innern Berfall ihrer frubern Oberherren von Cabul gewachsen ift, entriffen fie Daudputra, ober bem Rhan von Bahamulpur, einen Theil feiner Provingen, fchickten ibre tributfordernden Sorden nach Dartur (f. ob. S. 1024) und fuch ten fich Rutch ju unterwerfen. Gie eroberten im Jahre 1818 die Restung Omerfote und verjagten die Truppen des Raja pon Shoudpur aus bedeutenden Streden feiner westlichsten Drapingen, fo daß fie gegenwartig (1834 nach Al. Burnes) 85) bas Pant von Parfur bis Jeffulmer nordwarts im Befit haben, welchem letteren fie ebenfalls Theile feiner Gebiete entriffen. Die fer reifende Fortichritt ber Ermeiterung ber Berrichaft beit Salpuri in Sind, gegen ben Often, ift bie Urfache, marum Imertote auf bem Grangebiete politischer Rehden, feit langem nauganglich war fur geographische Forschung, und es auch ilich, bis in die neueste Beit, als der fahne 21. Burnes den Dlan ju einer Entbedungereise von Rutch durch die Buften von Sind und Doch jum Indus entworfen batte, pon bem er aber.

<sup>\*2)</sup> Ferishta L c. IV, p. 385.
\*3) Dr. Jam. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde 1829. Edinburgh 1831. 8. p. 22 etc.

Mac Murdo Account of Cutch L. c. Vol. II. p. 237.
Burnes Notice regarding a Map of the Indus to bell. Trav. L. e.
Vol. III. p. 214.

# 1034 Oft-Affen, Borber-Indien, V. 2bion, 1,112

als politisch zu beunruhigend für die Amits, durch bas Bonku Gouvernement jurudgehalten 606) wurde. Gine mertwarbige lim gestaltung ift, feit bem Erbbeben von 1819, und einer battuf im Jahre 1826 erfolgten großen Ueberfdwemmung it Indusfluthen, welche bem untern Indusarm, milde Sinbh und Rutch einen veranderten Lauf und einem wefficht Theile bes Run eine neue Geftalt gaben, auch mit biefem Omen fote 87) vorgegangen, weil ein Inbusarm, ber chem mi oberhalb hodrabad abzweigte, aber langft vertrodnet war, få feitbem wieber burch Erberfchutterung eroffnet und ben Durb bruch durch die Bufte gebildet bat. Om erfote foll burd fin plogliche Inbusuberfcwemmung gerftort worten fon; d wurde demnach gar nicht mehr fern abgeschieben in ber Mit Des Thurr liegen, ba feit diefem feltfamen Bobenmedfel, sa 21. Burnes Berficherung, eine Bafferverbindung ton N bis nach Ludput fich gebildet bat, die bis jum Jahre 1829 w nigstens vollen Beftand hatte. Om erfote foll wie Jeffalatt burch bas genannte Erdbeben fehr zerftort worden fra.

Hiermit beschließen wir die Darlegung der wefentliches Dauptmomente der geographischen Berhältnisse wie eentralen hindoskans, als eines ungemein inhaltelt den, zusammenhängenden Naturganzen, wie wir des selbe aus dem Fortschitt der frischesten Naturbesdachung bei lip gen Bierteljahrhunderts zu schopfen vermochten, und überlasse andern historischen Arbeiten, außer den in Obigen übenal aus gebenen Fingerzeigen über die menschlichen Berhälmise biele bietes, auch die historische ethnographische Seite bisien vollständiger zu erschöpfen, als es die Hauptausgabe und der Kame

Diefes Wertes bier ju gestatten fcbien.

Burnes Papers Descr. 1. c. Vol. IV. p. 98.

Burnes Memoir of the Rastern Branch of the Indus and the Rei
of Cutch in beff. Trav. Lond. 1834. 8. Vol. III. p. 316; Mr.
Mac Murdo Papers relating to the Barthquake which occurred p
India 1819, in Transact. of the Bombay Liter. Society. Legist.

1623. 4. Vol. III. p. 97.

#### Smeites Rapitek

Die gesonderten Gliederungen ber Gestadelandschaften Gugurate, Rutch und bie Rufteninfeln Bombap und Galfette. 1

#### S. 113.

### Reserfich

Bon bem Run von Rutch mit ber Luni, und Bunge mundung (f. ob. S. 949) fud marts bis jum Cambana. Golf, ber mit bem laufe ber Sabermati, Dhandur, Mhai, Merbuda und Lapti Fluffe bis ju ihren Mundungen aus obigem befannt genug ift (f. ob. G. 621 - 655), find zwei, vom ubrigen Cong tinente, burch die genannten Bertiefungen gefonderten, insclartigen Glieberungen, bie Salbinfeln, Rutch und Gugurate genannt, ausgebreitet, bie unter fich wieder burch Den tiefern Golf von Rutch von einander getrennt find. Drei Ginbruche bes Meeres von 98. und G.B. gegen O. und DR.D. find es alfo, welche an ihren Oftenben, im flachen Bin, nenlande zu feichten Schlammgolfen werben, bie mert wurdige, falgige, nur temporar mit Baffern bedeckte und bann wieder theilmeis oder gang entwafferte Oberflachen barbieten, met de ihren gemeinsamen centralen Busammenbang ungemein er fchweren und unficher machen, mabrend ihre maritimen Beftfel ten vom hafenreichen Deere umfpult werben. Dag ber fub. lich fte biefer Golfen, ber von Cambana fcon von biefer Ba fenftabt an, megen farter Ebben und Schlammbante nicht mehr Schiffbar fen, ift oben gezeigt (f. ob. G. 645); bag ber nord. lich fte berfelben, bas flache Run ober Erun (Aranipa) gwar sicht meerbededt fen, aber temporair burch die Monfunregen fich nit Moraften fulle, und ju Galgtruften verdunfte, ift ebenfalls rachgewiesen. Der mittlere Golf von beiben, ber von Rutch, ft uns noch weniger genau befannt; aber auch er fcheint in ber filich en Balfte, oftwarte von bem hafenorte Anjars, ju Eunea und Mallia, an der Mundung des Mutchu-Fluffes, n Schlammboben, gleich bem Run, überzugeben. Diefer Flach grund, mit temporaren Moraften und Baffern überectt, greift bier von bem innerften Bintel bes Golfs von Cams

Digitized by Google

## 1036 Oft-Aften. Border-Indien. V. Abschn. 1. 113.

ban, von ber Sabermatt, und Bhauber, Dandung nordwartt aur Bunas, und Luni Dundung in Die innerften Binfel der Golfe von Rutch und des Run binüber, so daß die balta betaigen fceinbaren Salbinfeln von Rutch und Gujutalt bierdurch zu wirklichen Infeln ihrer Rorm nach, ta größern Theil des Jahres hindurch fich gestalten muffen. Die gemeinfame Stellung jum Continent, ibre beiberfeitigt Ifolirung vom Gangen und unter fich, bat ihnen analoge, aber boch bifferente Schickfale bereitet. Abre fomere 311 ganglichteit von ber Offfeite, auf einem 3witterbeben, ber weder Land noch Baffer ift, bat fie beide, ba & theile vollständiger, maritimer Inseln beraubt, und won bir De feite, vicle Jahrhunderte hindurch, fast unnahbar gemacht, ihr bewohnbarere Seite aber ju geficherten Afplen wher Aboth giner ethoben, oder nach deren Unterdruckung durch bie emtin genden Ufurpatoren der umberfchmeifenden Rajputeniti bus, ju Raubneftern ihrer Plunbergiae ju Land, burd it benachbarten fie naturlich schutenden Buften, oder ju fomerin reichenden Safenftellen ibrer Diratenflotten. Dubind find diefe Infellander von Rutch und Gugurate, wem ub an einzelnen ihrer Ruftenpuncte, feit den erften Eroberungen in Mohammedaner und Ansiedlungen der Gurovaer (wie Comit f. Afien IV. 1. S. 549, und Din, ebend. S. 616, 642) jul getannt, bis in die neuefte Beit ben Europäern in ihrm je nern jedoch in der That unbefannt und unnabbar icht ben. Much hier mußte erft die jungfte Politif und Diplomalik, eine Folge der beigelegten Mahrattenhandel bet Rajpu ten Confoberation und der Sicherung der Lemiente te Prafidentschaft Bomban, wie ihres Sandels an ben Befigiji den Indiens und ihrer Alliirten, jumal bes Gnicomat tel Barode, beffen herrichaft fich burch bas continentale Gu gurate, von Nemaur am Nerbuda (f. ob. S. 621, 632) bis all Die Offeite ber Balbinfel Gugurate ausbreitet, Die geogliv phische Renntniß bas Innere diefer Infellander aufhellen, mi jedoch, feit dem erften Biertheil des gegenwartigen Jahrhundi nur erft noch jum Theil hat gefchehen fonnen, daber bier and nut fragmentarische, curforische, noch wenig gusammenhangent Berichte gegeben werden tonnen, da wir erft tunftigen mehr ben einheimischbleibenden Beobachtern und in ben verschiebenen & deen wiffenschaftlich gebildeten Mannern gufammenbangenben, ik

Zweige ber Wissenschaft mehr befriedigende zu danken haben werz den. Doch auch so glauben wir hier Bollständigeres zu geben, als le zuvor in Geographien gelehrt war.

#### Erläuterung 1.

Das Infelland Rutch ober Cach'ha und feine Bewohner.

Das Land Rutch ober Cach'ha 588) (fprich Rutfd, Raticha, b. b. im Sanstrit ber Moraft) innerhalb feiner beffimmteften Raturgrangen, bem Golf von Rutch im Guben, bem Salgenun im Rorben, bem Offarm bes Indus im Mordweft, und ben Bergweigungen bes Run im Oft, liegt zwischen 68 bis 70° D. L. v. Gr. und bem 22 bis 24° M. Br., ift alfo recht eigentlich unter bem nordlichen Bendefreife ausgebreitet. Seine Ausbehnung von Dft nach BB eft beträgt 32 geogr. Meilen, feine Breite von S. nach R. nur 13 geogr. Dt.; Diefe enat fich aber zuweilen bis auf 3 geogr. Meilen zusammen. In ber fconen, trodenen Jahreszeit ift biefes Gebiet burch Buftene ft reden von 2 bis 24 Stunden Beges gange von feinen Mache barlandern geschieden; in der naffen Sahreszeit, wenn die Monune fich ergießen, aber von allen Seiten burch Bafferflachen vom abrigen Sindoftan fur bie Salfte bes Jahres vollig abgeschnitten; such bie jahrlich anschwellenden und wieder verflegenden fuffen Baffermaffen des Indus, Die fich zu der Runfeite hinuber gießen, ragen bagu bei, bem eigenthumlichen Boben von Rutch immet zur fluctuirende Grangen 89) ju fegen, mogu noch Erde eben tommen, welche hier nicht felten die Diveauverhalt. riffe von Land und Baffer feltsam verandern. Theile find s die S. B. Donfune (vom Dai bis October), welche die

Digitized by Google

<sup>\*\*\*)</sup> Capt. Jam. Mac Murdo Resident at Anjar Account of the Province of Cutch and of the Countries lying between Guzerat and the River indus, read 29. Sept. 1818, in Transactions of the Literary Society of Bombay. London 1820. 4. Vol. II. p. 206—241; Jam. Burnes Surgeon to the Residency at Bhooj, Medical Topography of Bhooj History of Cutch, Natives of Cutch in Append. The Narrative of a Visit to the Court of Sinde etc. Edinburgh 8. 1831. p. 145—253, ntbß Map Sketch of the Runn and Countries adjacent; W. Hamilton Descr. of Hindost. Vol. I. p. 585—603; Politics of Sind and Cutch in Asistic. Journ. 1826. Vol. XXI. p. 367 etc.

\*\*) Al. Burnes Memoir of the Eastern Branch of the Indus and the Runn of Cutch (Alterations of an Earthquake 1819) in beff. Travels Vol. III. p. 309—329.

falzige Mecresfluth und den Aufflan des dilichsten Indes armes des Kori gegen den Often hereinschieben in die Emitrang des Nun bei Luckput; theils sind es die Regenwassen welche mit den Lunis und Bunafflussen die inneren Gelfen to Kun mit Morasten bedecken, die nach der Berdunfung in Mitrockenen Jahreszeit sich dann in eine desto reichere Beide we wandeln.

Nach den altesten Landeseintheilungen in 6 District feiter das Westende, Ubrassa und Gurrah; das Oftende, Sogur; die Nordseite, Pawur und Putchun; die Subtitis Ranthi. Diese Benennungen mussen in die frühest Printschon lange vor das XIII. Jahrhundert, juruckgehen, men ke westlichste District wirklich, wie die Sage angiebt, nach Ubro oder Abra, dem ersten Summas Ches, der vor der Incender Summas Ches, der vor der Incender Summas Ches, der vor der Incender Summas Sersenscher in Sindh hieher sich, und sein Erstätzt

bier anfiedelte, genannt marb.

Der Name Cach'ha, in ben Duranas, ift mit einer Legent über die Entstehungsgeschichte dieses Landes verbunden, 18 dde und mufte gewefen fenn foll bis jur Beit, ba ein ham Rifchi (f. ob. G. 551), der am Marrain Siramat, hi am Gee Marain (ben ber Indus vor Beiten gebildet haben ich gegenwartig hat nur eine beilige Quelle auf dem Rutch ben Rt men beibehalten), in Meditationen verfentt, gefürchtet bak, find Ausgang mehr aus diefer Wildniß finden au tonnen. Er it durch feine Zauberfraft das Land in Feuer; der Erbbett fus aberall Flammen und Rauch aus, und verbrannte. Dan if bedeckte fich bas Land mit schonen Weiden, welche bie Ditte ben anlockten, und diefen zogen die hirten nach; fo marb & hard fert. Allerdings entspricht, bemerft Dac Rurdo, wol Biber M genaueste Renner von Rutch, in bem er fo lange Jahre als to tischer Agent residirte, diefes gang dem Ansehn einer genriften überall zeigt es fich wild, wie von Erdbebenftogen zeriffen, ni Rlippen und Felfen, mit Ochladen und ten mamidfalight vulcanischen Producten bebeckt.

Gebirge 90). Durch die ganze lange von Antch, von Sit nach Oft, der Kustenkrummung correspondirend, zieht eint Gibirgstette von mäßiger Sohe, Lunthi oder Luthi Jubi berl, d. i. bas Luthis Gebirg, dessen Breite bochkens bei 300

<sup>\*\*\*)</sup> C. Mac Murdo Account of Cutch . c. Transact Vol II p. 25.

Stunden einnimmt, doch jusammenhängend und wild und ftell genug, bas gange Infelland in eine nordliche und fubliche Bone theilend. Bon ber ebenen Rordseite, von Partur und bem flas den Run aus gefeben, jumal wenn ihr Fuß mit Debein obet Bolfen umzogen ift, scheinen fie bem Muge bes Wanderers, bet dort nur in Plainen umherzieht, hoch in die Lufte zu fteigen 91). Die Bergfette ift größtentheils nacht, wenigstens malblos, und nur mit fruppligem Buschwert bewachsen, bas immerfort von ben gablreichen Becrben ber Biegen und Schaafe, die bier weiben, abgenagt wird. Die flippigen Boben ber Luthi find ohne Erde, ohne Grun, ohne Bald, obwol einzelne vermoderte Baumftamme die man immerfort bie und da jum Brandholz herabbringt, wol geigen, daß in frubern Beiten einft bort die Balber nicht ganglich fehlten. Die Farbe ber Berge ift roftbraun', auch ein gang weis Ber Gipfel ragt barunter bervor. Chaotifch ift ihre wilde Anhaus fung, ihr Anblick graufig muft, weil teine Quelle, kein fliegendes Baffer fie befruchtet, und nur in der Monfungeit temporairt Bergmaffer fie gerreißen und burchfturgen. Unter ben Bergen ift ber Munow, fast in der Mitte von Rutch fich erhebend, und wie ein Buckerbut gestaltet, ber merkwurdigste; er ift in weitet Berne icon die Landmarte ber Schiffer, die ibn mit dem Damen Ehigo (b. h. Siehdichum) obwol irrig belegen, weil bies ber inheimische Dame einer mehr westlichen Uferhofe ift. Nordoft vom Regel bes Runom ift die zweite auffallenbfte Bobe, er Barra, ein Safelberg, beffen icharfer Ruden wie mit em Lineal in gleichlaufender Linie bahinftreicht. 3m Dorben iefer Baupttette gieht eine zweite Parallelfette von une ergeordneter Bobe, Die namenlos blieb. In einigen Stellen ermischt fie fich burch subliche Bergweigungen mit jener. eht ebenfalls burch die gange Lange von Rutch, von ber Offecte vifchen ben Bheplabergen 92) in Mord und benen bei Rans er im Gud, beibe in Bagur, westwarts bis Iharra Fort gen Ludput Bunber, mo Rutch an bie Indusebene von indh grangt. Diefes nordliche Parallelgebirge ift mes ger Rettenzug als die Luthi, hat meift gefonderte Regel, id ift in mehrere Gruppen getheilt; aber im Beften verbinden b beide burch zwischenliegendes Bergland, bas von vies

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Al. Burnes Memoir of the Eastern Branch etc, l. c. Travels Vol. III. p. 320. <sup>93</sup>) ebend. p. 325.

len kleinern Schluchten und Thalern burchschnitten wiet. M einer biefer Berggruppen umgeben, liegt bas Thal von Bhui oder Bhoof, die Sauptstadt von Rutch, und zwei gut Ett ben nordwarts derfelben noch innerhalb jener Berguige ethet få ein großer Pitfegel, ber Jundria, in welchem alle Dittilitat gebrochen werden, die man im Lande verbraucht. Diche Bri auge fallen bier gegen N.B. befondere mit fteilem Abfung bind gur Liefe bes Run. Much der unmittelbare Uebergang jum At ift burchaus nicht allmälig, fondern von Bhepla in 04 bis Ludput im Beft, wenn auch nicht bod, boch abrall ich figes, flippiges Uferson), und die letten Reilen gegen Si jur Indusseite bin, von Rurra bis Ludput, fpringen lutt fentrecht abfturgende Caps, Rlippen, fleine Borgit birge jum trodnen Run, bem nur bie raufdenben Rimengia fehlen, um bier ein Rlippengestade zu zeigen. Bo bick Right grangen fehlen, gieht bas Run überall tiefer landein. hin par es fast offenbar, daß das Mecr fich aus der Depression des Ma jurudjog, und einft fchiffbar fenn mochte, wie bie Lanbeffatt b hauptet. Da aber schwerlich die Meerspiegel bier particulait is ten tonnten, so wird sich wol die Flache des Run felbft geteid haben. Die Sage ber Einwohner ift zwar zu thoricht, bif is Jogi die Urfache ber verschwundenen Meeresflace in Sm # wefen fen; aber fie fpricht wenigstens dafür, daß bie fit De fchengebenten geschehen fen. 21 Burnes führt als Befinit eines folchen Factums an, bag vor 50 Jahren im Run, bi St wania ein Schiffs wrat im Schlamme 50 guß tif mat der jegigen Oberfläche gefunden fen, weit größer als bie beutian dortigen Schiffe, und daß man am Rande jenes Rippen und große Steinblode mit Lochern vorfinde, Die ehtben i Anterfteinen gebient hatten.

Die Thaler zwischen den beiden parallelen Bergieten und der fubliche Ruften faum, der in einer Britte in 4 bis 6 geogr. Meilen am Meetre hinzieht, aber haufg en für fen unterbrochen wird, enthalten den culturbaren Boden, in aber nur wenig bebaut ift. Dicht am Ufer zieht hir eine bet Landed bein, wie auf Coromandel, hinter welcher das Niedles Landes dem Auge sogar niedriger zu liegen scheint, wir in Meeresspiegel. Diese sandige Uferhohe heist gegen die Ern

<sup>\*\*\*)</sup> Al Burnes Mem. I. c. p. 326.

ber Indusmundung bin, bei ben Einwohnern, Chigo. Den Mordfaum bes Landes Rutch, gegen die Seite bes Run, nimmt in einer Breite von 2 bis bochftens 3 Stunden ber ebene mit unter flippige Lanbstrich ein, ben man bort Bhunni 94) nennt, etwas erhabner als das Run gelegen, aber boch nicht hinreichend boch genug, um auf ihm Rorn ju bauen, obwol er reichlich genug mit Brunnen verfehen ift. Es ift ein Grasftrich, ber nie beackert ober fonft bebaut wird, weil er vom fconften Beibes lande überzogen wird. Es find die uppigften Grafungen für jabllose heerden ber Rinder und Buffel, beren Butter (Chi) eis nen Sauptartitel jur Landesausfuhr abgiebt. Die Charun, Die Rebbaris und mohammedanische Sindh Tribus, ju 6 bis 8 Familien in Gruppen vertheilt, find die Befiger diefer Beerben; fie mohnen in Banberdorfern (Band, ober Myces) jeisammen, deren Grashutten leicht beweglich und mit den Dos naden bin und her mandern. Abgefchieden von der übrigen Belt ühren die dasigen Bewohner ein einfaches hirtenleben. Aber rei Monat im Jahre ift biefes Bhunni ber Sammelplat ber Regenfulle der Monfunmaffer; nachher wird es jum Marfche oben und bann erft jur gradreichen Biefe. In alten leiten foll eben hierher bas Indusmaffer fich als Landfee Das ain, ergoffen haben; vor 100 Jahren mar bas Baffer biefes Seebodens noch fuß, und bedingte hier am Westende bes Bhunni nd Run Reiscultur. Die fugen Baffer bes oftlichen Indusarms nd aber, abfichtlich, von den radfüchtigen Gindhe, burch instliche Damme und Canale, gegen ben Beft, jur Befruchtung rer eigenen Territorien, von den Feldern ihrer Nachbarfeinde r Rutch abgeleitet, ju Reiscultur, bie vorbem auch überall am u dput : Arme bee Indus auf ber Rutchfeite Statt fand. Dies r ift in ber lettern Beit burch Erbdamme vollig (feit ber Schlacht n Jarra im 3. 1762)95) feiner Baffer beraubt, und felbft ber afen von Luceput dadurch verfeichtet. Im benachbarten foges innten großen Run, beffen Ratur wir aus obigem fcon inen, liegen noch ein paar infelartige bem Bhunni anas ge Landstriche, welche von ben Dorfern auf ihnen, Rurs r und Ramra oder Raora beigen; mabre Infeln mit

Mac Murdo I. c. p. 208; Al. Burnes Mem. l. c. Vol. III. p. 325.
 Al. Burnes Mem. of the Eastern Branch etc. l. c. Trav. Vol. III. p. 310.

Grasungen für Heerdenwirthschaft geeignet. Zumal Kameg, oder Raora, dieselbe Insel, welche die Gebrider Al. und Jau Burnes, auf ihren Specialkarten vom Run, Puchum 1991 unmet, auf ihren Specialkarten vom Run, Puchum 1991 namnt haben, im N.B. ist für Antch bequem gelegen, als lieberg angstkation nach Sind berg angstkation nach Sind berite Wüssen von ihm geschieden ist. Rurrir liegt nur den in N.B. von Bhunni entfernt, und Puchum 6 bis 7 Emben fern von Kurrir. Mehr im Offen, im sognammten lieben fern von Kurrir. Mehr im Offen, im sognammten lieben Run gegen Guzurate hin, liegt noch eine solche grussalt Insel, Charar genannt, auf welcher der Hauptort Cantalpur, über welchen die einzige Communication mit du Cantalpur

Mineralien und vulcanischer Boben. Mit if Becobachtung eigentlicher Geologen 97 noch nicht bit Aute vorgedrungen, bas nach Mac Murbo allerdings als ein plutonische Domaine erscheint, womit auch Al. Burnet Bo

obachtungen übereinstimmen.

Gifenerge 98) find überall in Rutch verbritt, and pi fehr viel barauf gebaut; die Bhenlas Berge ba mittiat Parallellette bestehen, nach Ml. Burnes, gang and Gift ftein; eben fo wie die Klippen der Infeln Kurrir und Jidum; und, nach Mac Murdo, wird ju Ihurira hi 30ml im Bette bes Sones Chela Stuffes, und im officen Bannib frict bei Ganithul, viel Gifen gewonnen. Steinfohlen, mit scheinlich Braunkohlenlager und bituminife Erbann is ben fich haufig vor; fo j. B. werben in einem fteilen finit bei Bhooj, bis zu einer Tiefe von 20 Ruf, febr vick Grunt in einem Umfange mehrerer Stunden, auf Steintobien bei beitet, die trefflich jur Feuerung bienen und fonft innethalt " Eropen felten find. Bei bem Bau eines Forts in Bagut, auf dem Berge Shne, traf man auf ein Lager bituninift Erbe, die fogleich aus Aberglauben wieder verbedt mart. Im gang Rutch follen holgpetrefacte baufig fenn, jumal von in fehr harten ber Samarinde abnlichem Bolge, dem Rijurabaini (ob Rejra, Mimosa catechu? f. ob. S. 1023) und von midante den Bufchen (ob Euphorbien?).

General Observations on the Geology of India is Assir Reg. ches Calcutta 1833. 4. Vol. XVIII. Phys. Class. P. I. p. 9.

\*\*O Mac Murdo Acc. I. c. II. p. 209. Al. Burnes L. c. III. p. 209.

7 Stunden im Oft von Lufput, bei bem Dorfe Mhur, liegt gegen bas Bestende ber Bergketten ein kleiner Berg mit eis nem Tempel ber Affapura (b. i. Bhamani, Sivas Battin, f. ob. S. 489), und bicht babei ein erloschener Bulcan, ber, weil er einst Fener und Flammen auswarf, vom Bolte beilia gehalten wird. Die bitumindfe Erbe, Die an feiner Seite gee graben wird, brennt man als Opfer im Tempel ber Affapura, weil sie ihr lieber sen als Weirauch; benn hier erschlug fie einen Dyt (einen Riefen), von beffen Gebeinen fie genommen wirb. Nabe babei an einem andern Bergabhange ift eine Bafferquelle mit einem tunftlichen Refervoir, Chachera Rund, von einer gleichnamigen Gottin genannt; bas Baffer baraus gießt man in Erblocher, wo es verschwindet, aber große Rlumpen Gala jurudlagt, aus bem man nach breimaligem Auflofen im Baffer und Abtochen, einen Ataun in fo außerordentlichen Quantitas en erhalt, daß jahrlich an 100,000 Maund bavon ervortirt wers en tonnen, meift nach Gugurat und Bomban, wo er jum Rars ien und im Sandel weiter verbraucht wird. Diese Alaunwerte ind Regale. Berner, bemertt 21. Burnes 90) hierzu, bag gang Rutch überall von Lavaboben bebeckt fen und viele vulcanische Bebirge gable; biergu tommen die heftigen Erbbeben, benen iefes Land ausgesett ift, von beren gerftorenben Birtungen beibe enannte Briten Augenzeugen maren, und die allgemein im Lande Putch verbreiteten Bolfsfagen von Erbfeuer und umgefehrtem Bos en, und allerlei Erfcheinungen, die freilich den Bunbermannern. en Jogis, größtentheils jugefchrieben werben. Der Run, fagen lindus und Mohammedaner, eine etwas veranderte Aussage ber bigen Legende vom Rifchi, fen vordem ein See gewesen, ber indu Sanctus, Dhurumnath, ein Jogi foll auf bem Gipfel 26 Denabur Dit eines ber bochften Rutchberge, von mo man 16 gange Run überschauen tann, 12 Jahre lang auf bem Ropf Randen baben. Die fanatifche Secte ber Jogis ubt namlich eich einem Bettelorben einen fehr großen Ginfluß auf die aberaubigen Bewohner von Rutch aus, wo fle fehr zahlreich und 1 Befit ber besten Pfrunden find. Rach der Landestradition hoben die Denadur Jogis, welche ben Dhurumnath 600) s ben Stifter ihrer Secte anfeben, erft ben armen Schafer:

<sup>••)</sup> Al. Burnes Memoir of the Kastern Branch etc. Vol. III. p. 323.
••) Al. Burnes Mem. l. c. Trav. III. p. 328.

tribns von Samt, aus Tatta (in Sindh), bei feiner Anfich lung und Usurpation in Rutch, als die Berahnen bet jetige Berricherfamilie in Rutch, ju ihrer Barbe als Rajos em por. Daber ibr geoßer Ginflug. Des Dhurumnath Ponie teng endete bamit, daß ibm die Gottbeit ericbien, aber juglich gerspaltete nun unter ihm der Berg in 2 Theile, der benachirk See trodnete aus, die Schiffe und Boote, die dort feegelten, wur ben umgefehrt, die hafen zerstort, viele Miratel geschafen. Re einem folchen Seebafen (Eur), ber bei dem Dorfe Recons, 8 Stunden in M.N.B. von der heutigen Capitale Bhoof gelb gen, fingt ein Boltslied: Merona nuggartur Inbhi Gut tri Chitrano, b. h. Merona mar Seebafen als Gant tri (eine alte Stadt in Rutch) blubte, im naben Difricit Chitrano. Bom Dorfe Charl im Beft von Chitrans, if to felbe Tradition; eben fo von ber Grasinfel Dudum in In. deren Bewohner von den gerscheiterten Schiffen an ihren Rimin fprechen. In der Westseite ihrer Infel nennen fie die cinf 4th Ben Safenorte Dorut, Dob, ober Dobi, und Phangwath Auch ein kleiner Ort Bitaro, mehr landein auf ber Rome mi Sindh gelegen, foll ebenfalls ein Seehafen gewesen fon, m noch andere Stellen, desgleichen an der Rordfeite bei Am, nik bem neulich burch Erdbeben (1819) emporgehobenen Erinik Allahbund, wo Bigargud der geoffte Geehafen gelegen mil von bem noch Badfleinruinen gezeigt werden; eben fo mie ich von ba die Stellen Bingur und Ballvari, die alle an la verschwundenen fchiffbaren Gee gelegen baben follen, bet bit In mobner bes Run ben "Riln" nennen.

Bei dem furchtbaren Erd be ben des Jahres 1819 m) unte ganz Rutch auf das heftigste erschüttert und in so vielen kealt täten verändert, daß man aus einer längern Succession mit Repetition (s. ob. S. 578) solcher Convussionen der Errinde wol geneigt seyn möchte, jene Traditionen im Beschlichen keineswegs zu bezweiseln. Es verbreitete sich jenet heiße Erdbeben (gleichzeitig, nur ein Unterschied von böchstellt Winnten wahrer Zeit, zeigte sich in den Stößen der sensten Kanzen) über einen größten Theil von Indien, son is

curred in India 1819. in Transact. of the Earthquake which the curred in India 1819. in Transact. of the Lit. Soc. of Bealst.

London 1823. 4. Vol. III. p. 90—116; bergl. Al. Burnet Hen. of the Eastern Branch etc. in beff. Tray, Vol. III. p. 313—313.

Breiten, und 20 Langengraden, ober in einer Breite von 270 geogr. Reilen von &. nach M. und 300 geogr. Reilen von 2B. nach D. Die außerften bekannt gewordenen Grangen ber bef. tigften Erfcuttterungen, vom 16, Juni 1819, waren fuhtbar und zerftorend: in Pondichery in Coromandel und Ratmandu im Simalaya, wie von Catentta in Bengalen bis Belludichiftan in Derfien. Die Sauptare ber Ere foutterung mar von Ruteh über bas Run nach Ballpari und burch die Bufte bis Jeffulmer; bas Centrum der gewaltigften Berftorungen gang Rutch, jumal beffen Beft. feite, gegen ben Oftarm bes Inbus, ber bei Ludput aus einer frühern Gelchte von 1 Rug bei Chbe und 6 Rug bei Rluth zeit, wo er alfo zu burchwaten war, zu einer Liefe bis 20 Fuß binabfant, fo daß er, mas fruber feit Jahrhunderten nicht mehr ber Fall gemefen, wieber fchiffbar murbe. Der Indusarm wurde hierdurch aus einem Strombette ju einem Deeres. a olf: und tiefer landein entftanden große Erdfentungen, wie bei Sindri ein Gee in der Bufte, von 6 Stunden gange 2), dem gur Seite ein eben fo großes Schlammplateau fich emporhob, der Gottes bamm (Allabbund) genannt, ber 20 Stunden lang geftredt fteben blieb, und aus Galzboden, Thon, Mufcheln und Sand beftebt. Ja ber gange Beftausgang bes Run murbe fo febr von den nun eindringenden Baffere, benen fich die befe tigften Monfunregen jugefellten, überfluthet, daß die beladenen Barten aus Ginbh und bem Indusbelta wirflich fcon wieber in ben Run einseegelten; und bas Rippenufer bes Bhunni tu einer fahrbaren Sectufte murbe. Bei ben oben angefithrten Alippen von Rurra fabe Mac Murbo 3) wirflich wieder Schiffe ausladen, und meint, wenn biefer Buftand, ber fich feit Monaten nicht anderte, anhielt, fo murbe bas Run wieber um fahrbaren Seefpiegel werden, was es einft, nach ber Eraition und ben burchlocherten Anterfteinen an feinem Uferrande emaß, auch mar. Das fonft gang trocken gelegte Run mar, Errbe Darg 1820, noch mafferbededt, und nur an einer einzigen Stelle furthbar. Aber biefe Beranberungen bes Geebos ens waren mit gewaltigen Convulfionen bes Erbbobens

Digitized by Google

<sup>2)</sup> Al. Burnes Mem. l. c. Vol. III. p. 313; sergi. J. Burnes Narrative of a Visit etc. l. c. p. 28. b) Mac Murdo Papers selecting etc. l. c. Vol. III. p. 103 — 104.

vergesellschaftet. Das Run hatte bei bem Erbichm, in fin gangen Ausbehnung, ebe es mit Baffern burch ben beftig nat folgenden Monfun bededt murbe, an fehr viden Etilen im Quantitaten Waffer und Schlamm ausgeworfen, und vick litt Sands und Schlammbugel bis ju 6 guß boch emporgelofen, it noch drei Lage lang, nach dem Erbbeben, in beftindigen In ruhr waren. Die Baffer in ben Brunnen 000) im Ufchim bes Run, bem fogenannten Bhunni, warfen abend Buis und in einigen Gegenden Baffer ans, mit dem fie bir ling bungen in Soben von 6 bis 10 Rug aberschutteten, fo bif i Die Schäfer mit ihren Beerben oft nur mit Roth ju min m mochten. Bu gleicher Beit, ergablt 21. Burnes, folim in ten Seehafen Phangwuro mit bem Schlamm wit Bit Gifen und Schiffenagel an die Oberflache des Bobens genera fepn, und allerlei Fragmente, die man feitdem in einigen 1653 grabenen Sants gefunden haben will, was vor ben Entite 1819 niemals geschehen war. Die in der Tradition angemet nen wechselnden Riveauverhaltniffe bes Ann life fich hieraus leicht ertfaren. Die Beranberungen, welche in Et boben erlitten haben mag, laffen fich nicht fo nachweifen. Ihr auf dem Landboden von Rutch, gu welchem bas Am offin nur den Uebergang bildet, hatten fich alle fonft in ber tim Jahreszeit ftets troden liegenden Rlugbetten im in Megen, aus der Liefe nach oben, wo nur immer loden Em bette gewefen, in ihren gangen Breiten temporat') mi Sali fer gefüllt, die nach viertel und halben Stunden miete i Die Liefe gurudfanten. Ihre rothe Farbe, wol von der mot Sandsteinformation, brachte die entfesten Landeibemoban neue Schreden, weil fie barin die Blutfarbe ju erfiden gint ten. Alle Ortschaften ber Chenen in Rutch hatten porjagi lich gelitten, weit mehr als die auf foliden Belsbiden ethans Ortschaften, boch waren auch biefe gum Theil ben befigfen Et vulfionen unterworfen, und g. B. faft feine Burg bund Rutch ungerruttet geblieben, und ein paar Saufend Menfort " ihnen zerschmettert. In ber Capitale Bhooj, in ber Eta legen , waren aber 7000 Steinhaufer gang gertrimmen, bit and

Vol. III. p. 324. b) Mac Murdo Papers relating the Vol. iii. p. 102.

fichen gebliebenen alle zerspatten, und an 1150 Menschen erfchla: gen. Die damals noch britische Sauptfeste des ditlichen Rutch. in Bagur, Unjar, wo Dac Murdo feibft taum dem Unglud entging, war mit allen Baftionen, 3000 Schritt Ummanerungen von 31 guß Dice, 40 guß boch, mit einigen 30 runden und quadratifchen Thurmen vollig gerruttet, alle Ranonen im Schutt begraben, in der Refte alle Bohnungen vernichtet, in der Stadt an 1500 und eben fo viel zerspalten. In den weftlichften Ber gen von Rutch, um jene vulcanischen Regelvite, will man aus den zerriffenen Retsbergen Rlammen haben auffteigen feben, ausgeworfene Reuerkugeln, und die bitumindfe Erde in der Rabe der Alauneuelle, die dem Affapura Tempel nabe liegt, in der Rabe von Mbur, foll in Klammen gefest die ganze Gegend mit Feuer bedroht haben. Dies moge hinreichen die plutonifche Ratur bes Bobens von Rutch ju erlautern, auf welchem übrigens, feit menschlicher Erinnerung, fein abnliches Erbbeben befannt mar, weshalb die Furchtsamen den Untergang ber Belt 6) für fo nabe bielten, daß die Brabmanen Driefter große Summen in Opfern von ben geangkigten Sunbern fur ihre Pfrunden babei ju gewinnen folau genug maren, jumal ba bie Erschutte. rungsfibge, wenn ichon immer ichwacher werbend, boch faft ein ganges Sabr bindurch bas land in Angst erhielten, bann auch noch unerhort tobende Monfune, Regen und Orfane von Weft verfommend (humah genannt) und fchlechte Ernten, fich bem alle jemeinen Uebel zugesellten.

Außer diesen allgemeinen Anzeichen eines, plutonischen Bobens (thatige Bulcane find unbetannt) fcheinen Sandfteinlas ter und Raltfein die Sauptbestandtheile deffelben ju bilden. Benigkens im Often, zwifden Gugurat und Rutch, in der groß en Berengung bes Run, wo dies nur noch die Breite einer fleis ten balben ober Biertelftunde bat, in ber Dabe ber Chorar: n fel, ternte Ml. Burnes ein Lager von Dufcheln und Geer roducten fennen, die mit andern Korpern, roth und gelb von carbe, ju einem Duschelmarmor petrificirt find, auf bem fie aras ifche Schriftzuge aus bem Koran tefen wollen. Es ift bies ber donc Kunftmarmor, Dutur Barra 7), welcher eine treffliche

<sup>•)</sup> S. thre Strafprebigten bei Mac Murdo Papers 1, c. p. 105 etc.

\*) Al. Burnes Memoir of the East, Branch etc. 1, c. Trav. Vol. III. р. 325.

Politur annimmt, und in den Mofaiten ber Praditunts mongholischer Raifer eine wichtige Rolle spielte.

Boben. Der Boben 608) von Rutch ift, im Mgemeine 'an der Oberflache ein leichter, mit grobem Sand gemengter this oder Thon, ber aber nur von 1 bis 6 Boll tief bas land bildt barunter liegt eine 6 bis 8 Rug machtige Schicht eine wift. treideahnlichen Bodens, der auch gelbliche Farbe anninmt in mit fleinen Steinchen gemengt ift. Erft unter beffen Coute kann man auf gutes Waffer rechnen, jeboch auch in ber Mit am guß ber Berge, wo Sanbicbichten liegen, ichon bei 4 35 Liefe. Dagegen ift in vielen andern Gegenden von Ruth, # 60 bis 70 guß, burchaus fein Baffer ju erteufen. In Bint ber oftlichen Salfte von Rutch, ift ber Boben lehmmon Bi Ries gemifcht und gut fur die Begetation. Die Sporogial phie von Rutch bestätigt die plutonische Bildung feine Betti die große Angahl feiner Fluffe 9) find ibm nur von fchr gemin Mugen; denn tein einziger fließt bas ganze Jahr bindurd, it meiften find nur temporare Regenbache mabrend ber Doning auch haben die wenigsten berfelben eigene Ramen, viele wings ehe fie das Meer erreichen. Die größten diefer Fibffe, ein in bis drei haben noch bis jum April Baffer, fle fliegen gegen Ent und fallen zwifchen Mundra und Mandevi ben beiben ivin fationen an der Subfufte in den Golf von Rutch. Die (v birgszüge find aber voll Thalriffe und tiefer Ginschnitt, mit Tadienartig die Bergbache ber Regenzeit nach allen Richmist gur Chene führen, mo fie aber in der Sommergeit als fichen Waffer felbft fur den Gaumen der Beerden ju falgreich fint, III von ihnen gesucht zu werden. Der füßen Baffer Sant, bit mil hier grabt, find nicht so viele wie in andern Gegenden, bie ma ften find nach 6 Monaten durch Seitenfiltration in miden 30 ' ben ausgeleert, und unter 20 Sante tann man taum ein mb nen, der fein Baffer ein ganges Jahr behalt. Guts, fich Waffer zu finden muß man mit Brunnengrabung bis in 50 m 60 Auf Liefe geben.

Pflanzenreich 10). Die befannten Inbifchen Rennten, wie Juari, Bajera, Mut, Mung, Gowaru. a., und Weißen und Gerfte find auch hier die hauptnahrung ber Bart

p. 212. 1") tient. II. p. 213.

ner, aber noch ift Ginfuhr diefer Producte aus Sind nothwendig. Die erfte Ernte berfelben fallt im November, Die zweite im Sannar. Der Boden ift leicht, er wird ichlecht bearbeitet, felten mit bem Pfluge, meift nur mit einem haten umgeworfen. Die Ugris cultur ift nicht weit her. Die Baum wolle giebt gwar reichlie chen Ertrag, ihre Ernte ift im Dar; und April; fie liefert ftarte Erporten, aber fie ift nur von geringer Qualitat, und mirb febr unrein nach Bomban und Arabien ausgeführt. Europaische Ge mufe gedeiben bier, auch Erauben, Die mahrscheinlich aus Derfien bier angepflangt find (ble Rifchmifch), treffliche Dofchus, Delonen, bie in ben trodenen, beißen Glugbetten ju vorzüglis cher Gute gebeiben; fie reifen vom April bis Juni in großer Menge. Auch bier wird die wilde Traube Dilu gerühmt, der ren buntelpurpurfarbige Beere einen fauerlichen, angenehmen Gefcmact bat, und auf einem didftammigen Bufche ber Bufte machft. Der vollige Waldmangel giebt bem Lande ein febr bbcs Ansehn; nur um die Dorfer ficht man zuweilen einzelne Dis pala ober Banjanen, Samarinden, Babuls ober Die mofen und Mangopflanzungen. Die Kotospalme 11) ift nur an wenigen Stellen mit großefter Dube, an ber außerften Rordgrange ihres Bortommens überhaupt (f. Mfien IV. 1. G. 841), angebaut; Die Dattelpalme bagegen wird icon an manchen Stellen baufig, weil ihr Lebenegurtel ba beginnt, wo die Rofos aufhort, und fie recht eigentlich der Repras fentant ber fubtropifchen Bone ift, wo ber Regennieberfchlag feine Domaine verliert (f. Afien IV. 1. G. 832); benn ichon in Rutch bleiben gumeilen im Jahre bie Monfunregen ganglich aus, jum großen Machtheile bes Rornertrags 12).

Thierreich 13). Das ebelste Thier in Rutch ift das Pferd von vorzüglicher Race, wahrscheinlich arabischer Abstammung, wie das Kattiwar, Pferd, wenn auch nicht eben von größter Schonbeit. Das Rindvieh ift in Bagur von vorzüglicher Schonbeit, im westlichen Rutch von geringerer Art. Schaafzucht ist allegemein verbreitet, eben so die der Ziegen, ein Lieblingsthier ber mohammedanischen hirten; ihre Milch ift eine hauptnahrung. Rameele werden in Menge gezogen, boch mehr zum Reifen

a 1) ebenb. II. p. 211. 13) J. Burnes Medical Topogr. of Bhooj L. c. in beff. Narrative of a Visit. p. 244. 16) Mac Murdo Account L. c. Vol. II. p. 214—216.

als zum Lasttragen, da sie feiner gebaut und sein sanig sut Wilde Efel sinden sich auch hier am Ufer des Run, und wilkt Sucr in Menge an den Schilffümpfen. Liger, Cheta (i.e. S. 19), Leoparden, Wolfe, Hanen, Jakale, dreitelle Fuchsarten, graue, weiße und fuchstothe, hafen suden staufig. Auch Naubodgel, Trappen (Bustard), Wachtla, Nebul mer und das sogenannte schwarzen eschondeit durch seine dies letztere soll von ganz besonderer Schonheit durch seine Lunds Schwärze mit weißen Sprenkeln sepn, und obwol setz härigselblit im öftlichen Kutch, nämlich in Wagur, verbreitet, das weiter den Rutch, nämlich in Wagur, verbreitet, das weiter den Rutch, nämlich in Wagur, verbreitet, das weiter den Rutch, nämlich in Wagur, verbreitet, das weiter des Rutch des Rutch in Wagur, verbreitet, das weiter des Rutch d

gende im Often bee Run gefehen merben.

Ortschaften. Bhuj oder Bhooi 614), unter 23' 13' M.Br., 69° 45' D.L. v. Gr., ift die moderne hampte mb 360 Dengstadt von Rutch; nur 3 geogr. Meilen weiter mehrit freicht der Bendefreis über dem Dorfe Gumrafir am Eit ufer des Run bin. Schr fanft ift dabinmarts die Entimy it Ebene, in welcher die Stadt Bhooj, wahrscheinlich nur 100 36 aber bem Meere, liegt. Etwas bober als die Stadt liegt bo britifche Cantonnement, in welchem 3. Butuci im meteorologischen Beobachtungen angestellt bat. Ein Bayund theater umgiebt bis auf anderthalb und zwei Stunden Ben ! Residenz. In der Mitte der Chene erhebt fich der ifolien if 500 Fuß bobe Berg Bhoofeab mit der Feftung, an icht guß gegen S. 283. liegt das britische Cantonnement ber Ind Brigade. Die Residenz liegt 11 Stunden bavon fem son & Die Stadt nur halb fo weit gegen D.B. Das Shal gom? den unfruchtbarften ber gangen Landschaft; 9 Monat # 18 Plaine gang burr, fast ohne Grasbalm, ohne Blan. Die Buy geht, diese Stelle fen vor alten Zeiten gur Refiben; auserida, nicht um des Anbaus willen, fondern um aus ber Din bi Landes die Raubhorden am fichersten verfolgen ju tonnen. 39 Cantonnement fteht auf nachtem Fels, die Stadt auf Cantella alle Brunnen find bratifch, bis auf einen einzigen finen Bru nen mit gutem Waffer in ber Refibeng, aus welchem auch be Europaischen Officieren der frische Trunt geliefert wirt. Fluffe sichen im D. und im AB. des Cantonnements poniba ut vereinen fich 2 Stunden unterhalb Bhooj ju einem, abet wif

Mac Murdo Account I. c. Vol. II. p. 217.

1

Monsungeit sließen sie. In dem Sandbette des einen werden Rohlenlager gefunden. Ein Tank von einer guten halben Stunde im Umfang, der eine Bierteistunde im Westen der Stadt liegt, füllt sich erst in der Regenzeit ganz mit Wasser an, im Juni ift er meist die zu zwei Drittheilen ausgetrocknet; er ist es, der votz züglich die Städter mit Wasser versorgen muß.

Die Station von Bbooi, wie überhaupt bas Elima von Rutch, gilt fur eine ber ungefundeften in Inbien, und nur burch bobere Gehalte werden die Europaer bewogen, babin ju geben. 3. Burnes ertiart bies aber fur ein Borurtheil und zeigt 15), daß die dortige Garnison nicht mehr Krante gible, als andere britische Stationen Indiens, daß die Station zwar teine gefunde ju nennen fen, aber doch eben nicht verderblicher, als die in Gugerate und andere in Indien. In ben Jahren 1823 und 1824 war bort fogar Alles gefund, 1825 aber, nach einem fehr harten Monfun, herrichten viele Rrantheiten. Allerdings marben gewiffe Europäische Constitutionen in Rutch immer tranteln, Die, sobald fie Bombans Clima erreichen, gefund werden. Rieber, Rheumas tismen, find bier wie anderwarts vorherrschend, jumal Ende Monfun, 1. B. im October 1828 lag & ber Europäer baran frant darnieder, doch werden fie felten todtlich; befondere schadliche Ausdunftungen finden fich nicht, obwol man dies von dem naben falzigen Run und feiner Evaporation, zumal bei Mordoftwinden, vermutben follte. Die Cholera hat fich in Rutch noch gar nicht gezeigt. Allerdings batte Die Lage bes britischen Cantonnes mente noch beffer gewählt werben tonnen, als in Bbooi. Doch naber dem Run murbe beffen bofer Ginfluß zugenommen haben, zumal weil ba auch die schlechten Baffer zunehmen, wie 3. B. Bu Marrona, 4 bis 5 geogr. Meilen im Rordoft von Bhoof, Dicht am Run, oder weiter westwarts in Luckput, von beffem Baffer bas Sprichwort fagt, "ein Schlud ichon entfraf. tet ben Dann."

An 9 Monate im Jahr ist das Clima hier unter dem nord, lichen Wendetreise gemößigt, angenehm, im Sommer jedoch auch sehr heiß, im October druckend und ungesund, im April und Mai unerträglich durch die Orkane, die alle Häuser in Sand, wolken hullen, gegen welche selbst die Glassenster nicht schügen. Die Atmosphäre ist sehr trocken. Das Pulver im Magazine zu

<sup>13)</sup> J. Burnes medic. Topogr. L. c. p. 244, 251.

Bhoof batt fich beffer, als in andern Inbifden Stationen te feuchten Westtufte. Das Thermometer fieht im Sommer im aber 30° 22' Reaum. (100° Rabrent.), ju Mundavie an te Subtufte fcon im April oft auf 32° 89' R. (106° fabrit dagegen fällt es in der falten Jahreszeit bis nahe jum Giffie punct, boch nie darunter, gewöhnlich bis 3° 56' R. (40° 22 renh.); einmal beobachtete es 3. Burnes auf 0° 44 %. (3) Fahrend.). Die berrichen den Binde find B., nimit Monat im Jahre S.B. oder M.B. und B.: Ofwink, it ftets ungefund find, wenn fie lange meben, immer mit imm folge von Epidemien und Beuschreckenzigen, halten in bet im nur einen Monat an, ber übrigbleibende Monat wird mit 181 riabeln Binden eingenommen. Der Regenmonfun, me cher, wie gefagt, wol zuweilen einmal bier auf ber Grange its nes nordweftlichen Bortommens (f. Mien IV.1. & # und oben S. 1049) gang ausbleibt, beginnt in ber Red # Deftigen Windstoßen von M.D., ebe er pidblich nach E.B. 15 fest. Die Kargheit der Befeuchtung des Landes und ber 33 gel an Industrie hindert deffen Anban. Das britische Canut ment bei Bhooj ift mit einer Gartenanlage umbegt, um bir Eax find nur wenige Dattelanpflanzungen und einige Glitten. It Anblick ber weißen Gebäude der Stadt, ihrer Rofden, Jun ben, von außen, hat etwas imposantes, aber bas Inner it it anziehender als bei andern Indifchen Städten. Da Reid pataft hatte durch feine guten Mauern und Ruppeln mit mit lirten bunten Biegeln ein mehr chinefisches Anschn. In in Man bes Lanks vor der Stadt waren vordem erhöhte Imiffa # Lufthaufern und Blumenbeeten fur den Furften angehad, 18 frische Luft zu schöpfen. Die Stadt follte im Jahr 1813 # 20,000 Einwohner gablen; ber Reftungeberg liegt von in Elit gu entfernt, um fie befchugen ju tonnen. Ueber ben Bieber bau nach dem zerftorenden Erdbeben fehlen specielle Radiable

Mandavi 616) an der Sydfuste, 8 geogt. Mein a S.S.B. von Bhooj, der Haupthasen, ist die berdliecht Eak in Rutch, die erste dortige Hasenstation der Briten, von weite aus Al. Burnes seine wichtigen Entdeckungskrisen nach Entand Jessulmer begonnen. Ihrer lieblichen Lage zwischen keine

era) J. Burnes medic. Top. L c. p. 246; Mec Mario Manual Li p. 248.

garten ungeachtet fcheint fie eine noch ungefundere Station als Bhool ju fenn; ber dortige Palaft bes Rao ift jum Lagareth bris tischer Officiere eingerichtet, in bem ftete Fieberfrante liegen. Der Drud ber fcwulen Atmosphare am Ende ber Monfangeit ift bier eben fo brudenb, wie bas lebermaaf ber beigen Lufte im Soms mer, beren Birtung ber Gluthige, die von einem brennenden Beuhaufen herweht, gleich geachtet wird. Die benachbarten Rluffe. find troden, ber Safen feicht, fo daß die großeren Schiffe auf ber Rbeebe bleiben muffen. Gie foll 50,000 Einwohner haben, barunter 15,000 Bhattias, 10,000 Banjanen, 5000 Brahmanen, im übrigen Mohammebaner und hindus aus nieberen Claffen. Ihr Saupthandel mit Bombai, Malabar und Arabien wird in 800 Booten ju 40 bis 500 Candies Lonnenlast betrieben; der Boll wirft 24 Lath Rupien ab; Baumwolle, Garn von Seide und Baumwolle, grobe Bebereien, Alaun, Ghisbutter machen bie Aussuhr aus; ber Binnenhandel wird von Charun nach Marmar und Memar betrieben.

Ludput, ehebem Bufta Bunber, ein irregulaires, großes Fort am Beftende von Rutch, auf einem hoben Ricsufer langs bem Oftufer bes Indus, Rori, Armes erbaut, murbe erft por 70 bis 80 Jahren vom Rao Gore angelegt, und nach bem Große vater bes letten Regenten von Rutch genannt. Bis jum Unfange des XIX. Jahrhunderts blieb es aber ein unbedeutender Rieden, in welchen die Ginwohner bes benachbarten altern Bufta Bunder eingewandert maren. Erft burch ben letten, flugen Ufurpator von Rutch, burch ben Dohammedaner Futteh Do. amed, murbe Ludput jur Bafenftation in mercantilifcher Dinfict erweitert. Dan gablte 15,000 Ginwohner, das Bolleins ommen auf 60,000 Rupies. Die benachbarten feindfeligen Bindhe bammten aber den Indusarm gu, leiteten beffen Baffer iuf die mestliche Seite ibres Territoriums, wodurch diese Safens tation fehr verlor. Ihr wurde durch das Erdbeben eine neue Fahrftraße geoffnet. Der Druck und die Ueberfalle der westlichen Nachbarn in Gindh, unter ben eiferfüchtigen Amire von Syderas ad, laffen Ludput nicht aufbluben. Dundra, im Often von Randavie, mit 12,000 Ginm. und 30,000 Rupien Ginfunfte, ift er einzige Ort, ber noch in Rutch mit ihr verglichen werden Alle anderen Orte, wie Roteri, Mangercha, Ros bara, Roha, Thera, Sandhan, Rpra, Mothara, Ra: ur Abui, Bandia, Arrefir haben unter 10,000 bis 5000

Digitized by Google

Einw., die übrigen weniger. Anfar, früher die wichigste ftung des Landes im dklichen Bagur, oder Chur, Bagut, der Chur, Bagut will station des britischen Restdenten, seit 1819 im Erdbeben zerstdet, wurde im Jahr 1822 dem Rao von Kuth muchgegeben. Luntote im R.O., von Anjar nicht sen, wat is Hauptasyll der Raubhorden in Bagur vor ihrer Binding durch die Britensesse Angar. Bon antisen Ruinen und frührt Denkmalen sinden sich in Kutch keine Spuren vor; die ingen, von denen Mac Murd hörte, sollen im Offen von Ruinen an der Sabküsste liegen. Es sind die größern Pagoden von Freschirt, deren Erbauung auf ein halbes Jahrtausend jurid der wird.

Bewohnerat). Mac Murdo icatt die Populatiet von Rutch auf 350,000 Seelen, davon die Salfte eine Die medaner, oder nach J. Burnes nur + Mohammebantt Die andern & Sindus verschiebener Caften find; aber wen 1822 täßt es fich noch nicht genau ermitteln, ob fie gu jenen ehr ? diesen zu gablen find, da fie auf beiden Schultern tragen. 3 Bolfsmenge war vorbem großer, wurde aber durch die fie gerenoth und Peftileng, Die im Jahr 1812 bier wie in Guat wuthete, bis auf die Salfte vermindert, wogu noch bie fria Tyranneien des Ufurpators Futteh Mohamed famen, M febr vicle Emigrationen nach Sindh veranlafte, fo wie bas Ett beben von 1819 vielen ben Untergang bereitete. Die Einatio nen von Rutch findet 3. Burnes ftårter, ftåmmign, ite gebildet als die gewöhnlichen Sindus, groß, ihre Gefichutellen mit der Ablernase und dem langen Barthaar erinnert an jibil Bilbung. Bumal die Rajputen : Cafte ift treffiches Ricent ihre Beiber find von fconem Schlag, fo verberbt auch ihrreb ten fenn mogen. Dac Durbo lernte fie von ber folichetet Seite fennen; er fand bei ihnen bas ausschweifenbfte geben, it fcandlichften Lafter um fondben Erwerb bei Mannem (Dones) wie bei Beibern, Abortionen von diefen allgemein im Gut; eine Mutter, die fich derfelben funfmal ruhmte. Kindernord gemein, weil fich die Sharejah. Rajputen nur mit Dibte fremder Tribus verheirathen, es mit benen ihrer eignen find au thun fur unteusch halten; daher ihnen die Iboter ju !!

of Cutch in Narrative L. c. 228—235; J. Burne Narrative L. c. 228—239.

find, und unverheirathete ben Familien als eine Prostitution erfcheinen. Diefer ungluckliche Bahn tobtet bier viele Sauglinge schon an der Mutterbruft burch Opiumvergiftung; Opiumschwel gerei ift allgemein. Die Beiber werden burch folche Lafter bier ju Furien; bei den Mannern ift Gift und Dolch allgemein im Gebrauch, ber Mord nicht entehrend, felbft zwischen Bater und Sohn. Der Berrath ift allgemein, felbft von den Frommften geht bort bas Sprichwort: "wenn ein Beiliger bas Bafe fer von Bhooj trinft, wird er Berrather." 3. Burs nes meint zwar, nicht alles Bolf in Rutch fen fo gang versuns fen, doch bestätigt die beständige Anarchie der Landesgeschichte, der Buftand bes Rajputenmefens und bas Rauberleben im Lande biefe Characteriftit nur ju febr. Unftreitig hat die Eprannei des Gous vernements und der beständig wechsclnden Despoten einen großen Antheil an Diefer Bermilberung. Das stabilere Gouvernement durch den Ginfing der Briten (1819) hat schon manche Berbefe ferung berbeigeführt, wie g. B. bas Berbot des Rindermordes, welches mit in den Tractaten einbegriffen ward, doch foll berfelbe noch beimlich felbst in der Festung von Bhooj verübt werden. Deben der größten Depravation der Sittlichteit besteht unter bem Bolt eine große Schlauheit und Intelligenz, neben der Robbeit der hirtenftamme manche Induftrie. Die Bandelsleute fens nen bier ibre Bortbeile wie andermarts, die Dalafte der Raos und ihre Maufoleen ju Bhooj und Mandavie zeigen von ihrer geschmackvollen Architectur, fie find treffliche Bimmerleute, Bafe fenschmiede; die Gold, und Silberarbeiten in Rutch find selbst berühmt, netter und geschmackvoller als die Chinefischen. Ihre Eracht bat nichts ausgezeichnetes, fie tragen wenig Ornamente; ihre Sprache ift ein Gemisch von Guzurati und Sindhi; die Bugurate: Sprache und Schrift ift die Geschäftesprache, bas rigentliche Rutch foll nach Da ge Durdo ein Sanstritdialect fevn.

Die Hindu von Rutch sind im Wesentlichen nicht von den andern hindu verschieden, so wenig wie die herrschenden Iharejah. Rajputen in Rutch von den übrigen Rajputens Tribus. Jene sind die Nachkommen einheimischer hirtens Tribus (Chawra, Catti, Ahir, Rehbari), die als Nomassen mit ihren heerden umherziehen, ohne permanente Odrser, ihne Städte, ohne Acterdau, ohne patriarchalische Versassung. Die Rehbari sind Schäfertribus; die Ahir wie die Catti kalt Mac Murdo nur sur eine Abspaltung von den andern,

Digitized by Google

für identisch mit ihnen, obwol sie sich nicht gegenseitz verkiebten. Die Chawra galten noch fürzlich als rechmäsige kurd besißer, als eine Art Najputen oder Herren, derm gringe kurd dereien oder Grassias an Untergebene verlieben warm, nelch is mehr wie Hausdiener (Rhowas) der Chawra ansahen, als is mehr begüterten Vasallen im Verhältnis zu den herschenden der resa Nasputen stehen. Sie sind die schon im IX. Jahrung von den als Usurpatoren 618) vom Indus her einziehenden kirk tenstämmen untersochten Ur be wohner von Kuich. In Matendammen dagenommen.

Aeltere Gefchichte. Bom Indus ber manbent juri aus Multan, unter der Gumndra. Donaftie, eine mobilie danisch gewordene Kriegerpartei in Rutch als Besieger in in Die Sumudra (Sumrah) mutte tigen Aboriginer ein. burch Alaeddin Rhiljy Ende des XIII. Jahrhundens (1.361 IV. 1. S. 563) am Indus bis nach Kutch bin verfolgt. 36 Indus wurden die Sumudra von der Summar Donafit verbrangt; nun brangen auch diese in Rutch ein. Bick M.B tern Sumudra fehrten nach Sindh jurud, ober blieben in Acht jurdd. Die Summa wie bie Sumubra berdlienten 2 Rutch. Die Summa theilten fich in viele Tribus; Die find blieben hindu, die andern wurden Profeinten der Rorananter-Iharra, ein Chef ber Summa aus Sind, ein Dobant ner, der viele Frauen hatte, beirathete in seinem betem Ilet noch einmal die Sochter eines der Chefs der hindustam in Reit. 216 er ftarb, ward die junge hindufrau mit ibrem jungen ein verftoßen und von den andern verjagt; fic flob ju ihm fint verwandten nach Rutch, wo ihr Sohn im hinduglauben hau wuchs. Die dortigen Catti maren im Befit ber Diffinat 1/2 fur und ber Grasinfel Dutchum im Run (f. ob. 6.1044); a ben Fehden, die fie mit den eindringenden Borden ber Eums Tribus bekamen, fochten auch die tapfern Abtommlingt ins Geffüchteten mit. Diefen nun gelang es, fich fiegrich un Mat bangigfeit und zu Oberherren von Rutch emporpiocenie fie nannten fich Ihareja. Dies find die heutige hertitit Eribus in Rutch, die fich gern ju den Rajputenflammen it len. Ihr Oberhaupt nahm ben mohammedanischen Sint is Sindhfürsten Jam an, mit ihnen foll sich die Sitte be Mit

e16) J. Burnes History of Cutch in Narrat. L c. p. 147-217.

denmords in Rutch verbreitet haben. Es folgten 9 3ams auf einander als gurften ber Iharega, bis gur Beit Raifer Afbars, wo Rhenjar, ber rechtmäßige Erbe ber Berrichaft feis nes Baters Sumirji II., von feinem Bruber Jam Ramul veriaat, bei bem Gultan von Ahmedabad Schut fand (f. oben S. 647). Diefer, ber Rhenjars Schwester jur Gemablin batte. führte seinen Schwager mit einem Gulfsheer-auf ben Shton von Rutch jurud; Jam Ramul, ber Thronrauber, murde verjagt. er floh mit feinem Unhang nach der Rordfufte des gegenüber lie. genden Gugurate, und murde bort ber Ufurpator bes Raipus enstaates Nova Mungur 19), beren Befiger noch beute beffen Nachkommen und die Bermandten ber Iharejas find. Der im fabr 1549 nach Chr. Geb. auf feinem Throne restaurirte 3am jahm den Sitel Rao an, er wurde auch aus Dantbarteit Bebuber ber Mohammedaner, benen er jahrlich auf feine Roften n feinem Safenorte Danbavie ein Schiff ausruftete, um ie Pilgerfahrt nach Mecca ju machen, wofur ihm von en Delbifaifern Anerfennung und die Ehre bes Dabi Du. atib (b. i. der Fifchorden) ju Theil ward. Bon Rhenfar ammt bie gange Folge ber rechtmäßigen Rao von Rutch ab. is auf den heutigen, welcher der 11te ber Rhenjars Dynastie ift, nd von breien feiner in Rutch gurudgebliebenen Bruber Rhanabii, Saffabii, Alenaji) leiten bie 250 Ihareja. hefs in Rutch ihren Urfprung ber, die fich Bhnaud (b. b. ruberfchaft) nennen, ihre Guter ale lehn vom Rao ber sen, die erblichen Rathgeber feines Saufes find, deren jeder Meuborne Unfpruch auf einen Untheil bes Landes macht, bas in bllofe Berftuckelungen zerfallen murde, wenn nicht eben Rinder. ed im Gebrauch mare.

Neuere Geschichte und Restauration des Reichs rch die Briten. Aus diesem hergange der Dinge ergiebt, der ganze heutige sociale Zustand der Bewohner von tich, wie ihr Religionsleben, ihre Sitte und Brauch; aus der gsten Geschichte, nach dem Berfall des Delhichrones, der die von Kutch schützte, aber eben so der gegenwärtige Versall, Bustand des Landes 20). Nach Kaiser Aurengzebs Tode

Mac Murdo Remarks on the Province of Kattiwar in Transact. of the Lit. Sec. of Bombay. Lond. 4. T. I. p. 269.
 J. Burnes History of Cutch L. c. p. 149 — 222.

## 1058 Oft-Afien. Borber-Inblen. V. 216fcn. 1.113.

führten die Berwirrungen am Indus und in Gapmit auf Raubzuge gegen Rutch berbei, die bas gange folgente XVIII. Jahrhundert faum aufhorten. Go batte Rao Daiful id 1719 allein 4 Raububerfalle von der Ahmedabade Seite inrito fchlagen; er errichtete Militairpoften gegen bie Ueberfalle m Sindh und Partur. Sein Rachfolger Latta ober luth ( 1745), nach welchem die Refte Lufbpur genannt mart, m! Gore, der den Palaft ju Mandavie baute, find granfunt & rannen, benen Rao Rabiden feit 1778 folgt, ber mit Bit finn endet. Die machtige Ralora, Donaftie in Ginth id 1705 bis 1786) und ihre Berdranger vom Throne, bie light Bellubichen vom Salpuri, Stamme, die unter ben 3 men ber Umir von Sind befannt find, bleiben bit in !! neueste Zeit ihre feindsetigen westlichen Machbarn. Gir ich felbst als Eroberer in Rutch ein und verbeeren das lant, ihr beschützen die Raubhorben, die es von Sind aus überfallen mi plundern; fie theilen mit ihnen die Beute, fie dammen bai & fer des Indus auf und leiten es von der Ruth Seit af i Delta . Scite heruber, wodurch große Landftriche von Imb : Bufte verfinten. Die inneren gehben und Morbicmen ber mit vollen und treulosen Eprannen, die Ueberfalle ber einhem to Raubtribus, jumal ber Bewohner des billichen Rutch in Bun und die ber verrufenen Mianas, nebft den Blotte patiet Seerauber, welche das Gestade eben fo unficher mon n die Landwege, vollenden das Schandergemalte ber Anardit it des Verfalls von Rutch in der letten Reihe der Decennen 32 Gewalt ward den rechtmäßigen, aber fcwachen Regente bei die Rante gweier fchlauer Ufurpatoren entwunden, ber Gent neure Sunsraj, ber fich in Mandavie, und gutte 34 bomed, ber fich mit bem Sitel Jemitar in Bhooj frife die nun in gehäffigen Parteinngen zerfpalten fc gen feitig zu verderben suchen. Sie rufen feit bem Anfange bis III Jahrhunderts zwar zu wiederholten malen die Bermiting Guicowar von Barode, ihres dilichen Muchbars, mit ber Briten in Bomban um Bieberherftellung bet grite und um Bernichtung ber Piraten durch die britifde Ruin & boch nur immer, um ben Gegner ju verberben, und jegn if bei feber Unterhandlung treulos und verratberifd. Die grati taten, ju denen fich die Prafitentichaft Bombay im 3att 190 burch ihren politifchen Agenten Jam. Rac Rurbe, ba "

einer Rriegsflotte gegen die Piraten in Rutch ju Belbe gieht, verifteht, weil ihr eigner Seehandel ungemein badurch gefährdet mard, werben nicht erfullt. Die Banditen Sorben aus Rutch, nach Kattiwar, Guzurate und Barode gesandt, horen mit ihren Raubzügen nicht auf, und die Piraten finden nach wie vor für bre Beute ben besten Markt in Bhooj, wo Futte Mahomed ber Sehler der Schuldigen ift. Wie die Bater, fo Die Sohne, nachdem Suneraj und Futte Mahomed (feit 1813) gestorben. Die Schattentonige, die in die Gefängnisse eingesperrten Rao's, gerfallen unter fich in politische und religibse Parteiungen. Der mahnsinnige Rao Rahiden, der noch die beiden Buthriche, die Ufurpatoren feiner Macht überlebte, firbt . endlich, und nun treten wieder fein rechtmäßiger und fein unebes icher Gobn, von einer Sclavin geboren, Rao Bharra, in die Schranken. Gang Bagur, die Ofthalfte von Rutch, hatte fich n unbandige Rauberbanden und Banditenhaufen aufgeloft, bie edem Gold zu Gebot ftanden. Der Sclavenfohn wird nach urchtbaren Blutfcenen als Rao Bharmulji von ben Chefs er Ibarejas auf den Ehron von Rutch erhoben. Er haft bie Briten und ftoft ben britifchen Agenten von feinem Bofe in Bhooj jurud. Gegen alle Tractaten bringt eine Fluth von Bane sitenhorden aus Wagur, jumal vom Raubnest Runtote, . jegen Oft in Kattiwar und Guzurate ein, und verheert in wenig Monaten 136 Dorfer, treibt 40,000 Ochsen bavon, und gerftort in Gigenthum, bas auf 80 Lathe Rupien geschäft murbe. Der Buicowar und die Briten, unter Dac Murdo's Com. nando, ber feine Station ju Murvi im Guben bes Run in Bugurate nahm, mußten 10 Lathe Rriegetoften gur Truppene tellung verwenden, um diefe Raubhorden gurudgumerfen. Die tete Bieberholung Diefer Buftanbe machte ernfte Aufforderung um Rrieben und ju Schadenerfat nothwendig; ba beibes feine Infpruche fant, marichitte ein britifches mit bem Guicowar erbandetes Beer in Rutch ein. Obwol die Brunnen alle nit Arfenit vergiftet wurden und jeder Berrath erlaubt ichien, rang Colonel Caft, ale General Commandeur ber Expedition, och über Anjar bis unter die Mauern von Bhooj vor. hier rft nach feiger Retirade ergab fich ber Rao und fein Durar (Staatsrath) ben Forberungen bes Feindes: Erfas bes Schaens von 20 Lath Rupien, Ceffion des Safens Dandavie und Err 2.

ber Refte wie bes Diftrictes Anjar in Baqur, von min im ger Beit durch britische Truppen und Disciplin bem Pirater und Raubwefen Ginhalt gethan mart. Diet gefdabim 3# 1816. Rao Bharmulji blieb, weil er von feinen Ihnip Chefs erwählt mar, auch von ben Briten anerfamt all Auf die stipulirte Kriegscontribution trieb er fehr bald von feinen 3 berigen rebellischen Ihareja: Chefs ein. Mac Murdo bie in bem britischer Resident in Anjar bis ju feinem Lobe (28. 127) 1820 im 38sten Lebensjahr) 621), wo er zuvor noch bas Entitt erlebte und die erften lehrreichen Berichte über Rutch auf, 13 wir feine Entbedung nennen muffen, für beffen Reffanti tion er sein Leben als Staatsmann zum Opfer bracht, wie Befreier vom schmählichsten Joch er genannt ju weite 19 bient. Er liegt ju Burnu in Bagur begraben, mo bie Cint ner fein Denkmal bewallfahrten. Der Sclavenfohn Ran 31:2 mulji, beståndig im Opiumtaumel, voll Infolen; und Innie teit, immer mit Morbanschlägen gegen seinen Beiduta Mit Durdo befchaftigt, und nur durch deffen perfonlichen So stand, ben er ihm felbst an feinem eignen hofe leiftete, ren 12 unfinnigften Unternehmungen gurudaebalten, mußte bab ret " nen eignen Bhnaud, mit Sulfe britifcher Truppen, antiwerben. Gein dreijahriger Erbe mard jum Rao Defful mb ben, und ihm ein Regentschaftsrath von ben 3hettip Chefs eingefest. Diefe, ber furchtbaren Anarchie mit, ha fich noch ihren Wohlthater Mac Murdo als ben britis Dann ber Regentschaft 22) selbst erbeten. Somit tohte fritt und Rube im Lande Rutch jurud: bas britifde Cantel nement bei Bhoof gab ber Regentschaft Nachbrud. Di mi lebhaft erwachte Jalousie der Sindhanachbarn gegen til naherung der Briten, das Erdbeben von 1819 mit fam fun baren Berftdrungen, ber balb darauf folgende Sob Rac Dri dos und das Gintreten von Sungerenoth und Rrantle ten 1823 und 24 und darauf folgende farte Emigration! aus dem Lande nach Gugurate, und andere Sinderniffe haben M raschere Aufnahme des Landes Rutch vielfach gehemmt. Ort die erneuerten Tractate 23) zwischen ben Briten mi M

Transact. of the Lit. Bombay Soc. Vol. II, p. 543-556

32) J. Burnes History of Cutch L. e. p. 217

Rutch Bouvernement, 1822, murbe die Integritat ber Berrichaft des Rao, und ihm, gegen Zahlung von 2 Lath Rupien jahrlich, Schut von außen zugefichert, bas Gebiet von Anjar gegen jabre liche Zahlung von 80,000 Rupien wieder cedirt, obwol beide Summen noch nicht fur die Militairtoften der Schuttruppen aus. reichten. Der Amirs von Gindh Drohungen eines Ueberfalls mußten 1820 und 1825 durch Aufstellung eines Truppencorps jus rudgewiesen werben. Jeben Gingriffe in Die innern Angelegens beiten des Rutchstaates bat das britische Gouvernement fich bis est enthalten und nur fur die Erziehung des jungen Rao Def. ul geforgt, der fcon im Jahr 1829, 13 Jahr alt, vom britifchen Laplan in Bhool, Dr. Gran, im Englischen moblunterrichtet mar, ind Reigung gu den Biffenschaften, gumal gur Aftronomie, bieten ließ. Im April 1830 befestigte ber ebte General John Dal olm mabrend feines Aufenthaltes in Bhooj ben Frieden es Landes burch weife Ginrichtungen, und bie Soffnung beinnt feitbem gur Biebertehr einer gludlicheren Beit fite bas biser ungludliche Rutch und feine Bewohner.

Gouvernement 24). Bieles ift freilich im Innern noch' g thun, um diefen Segen des Friedens herbeiguführen. Der tao ift nur Chef feiner Bafallen, die aber burch Rriegsbienft mit rem Gefolge an ihn gebunden find, wie beren Landeigenthumer Braffias) mieber an fie, ihre Chefs (Lifats), Ihnen, ben itats, haben bie Graffias Die Rrieger guguführen, nicht bem 'go, wedurch biefer ftets in ber Sand feiner Bafallen ift. Beim ufgebot des Rao jum Rrieg eilen die Boten auf Rameelen geinem Lage, nach allen Geiten zugleich, bis an die Grangen & Reiche, und in brei Lagen tann Alles unter ben Baffen on; einft 30,000, jest feine 15,000 Reiter. Diefe, mit Schwert b fursem Speer bemaffnet, fliegen alebald in Saufen gu 5 bis aus allen Quartieren jufammen jum Chupper (b. b. bie erfammlung, vom Ramen eines folchen AufgebotiRa. cets). Die Soldtruppen und die Infanterie bleiben jur Besung in den Reften jurud. Ohne Bagage gieht die Cavallerie & Rett, nur ber Ihareja , Anfahrer fuhrt ein elendes Belt auf cm Rameel bei fich, es ift mehr nur heiliges Wahrzeichen, angenfarben, weil es der Affapura (f. ob. G. 1043) geweiht es ift Allen juganglich; der Feldberr ichlaft wie jeder Bemeine

Digitized by Google

<sup>= 4)</sup> Mac Murdo Account L c. in Transact. 11. p. 221.

auf dem Erdboden. Jeder Reiter erhalt täglich i Ruple Knich geld, den Officieren wird das Opium geliefert. Außer die Kriegsgebot hat der Rao gar keinen Einfluß auf die immt Kowaltung der Angelegenheiten seiner Ihareja, Chefs mo ihm Bhyauds oder Brüderschaften. Das Fendalverhältnis besteht zwischen den Graffias und ihren Lilats, wie zwischen den vom Ihareja. Stamme und ihrem Rao. Die Guter der gestorbenen Familien fallen an ihre Berleiher zurück. Die Graffias der Lilats werden gut behandelt, die der Raos mit grift Willführ oft ausgepreßt.

Außer biefen einheimischen Rajvutstämmen der Iharial mi ben ansäßigen Landleuten der zugeborigen Graffiat finden fic auch hier die Binducaften 625) der Banjanen, be Bhate tias, Charuns und die Hirtenstämme, so wie erschitte Tribus ber Mohammedaner vor, unter benen lettern verjäg lich noch die Mianas 26) ju nennen find. Et ift ein Rinko volt, das nur von Mord und Plunderung lebte, und verquit das oftliche Rutch, in Wagur, ben Diftrict Miana beweit, ber nach ihnen genannt ift. Sie wollen ebenfalls Rajputen ich aber teine Apostaten, wie die Iharejas, die sie deshalb : achten. Sie wollen ftrenge Moslemen fenn; fie find, nad Bil Murdo, aus dem Indusdelta eingewandert. Gie find fri " benflichen Zeiten eine verstoßene Dlunder-Cafte; Miemand mith In ihnen Rajputenblut erkennen. Sie find fcon feit Jahrton derten die große Plage von Rutch gewesen, sie waren dem Site ftets verderblich, aber dem Gouvernement, das fich then nicht (b) ten zu Expeditionen bediente, nutlich. Sie fchnitten ben feint chen heeren bei Ueberfällen in Rutch ofter alle Bufuhr ab, ibm fielen ihre Heerführer als Meuchelmorder und befreiten beint öfter bas Land aus Rothen. Dafür wurde ihr Rauberhantmit gebuldet, ja fie wurden ofter belohnt und mit Gutem beidrich Butte Dahome as fosteres Regiment bedurfte ihrer Ent weniger; er fuchte fic daher auszurotten, zu vertilgen. Die # lang dem Graufamen faft, aber bie Fluchtigen, Ueferichent tehrten nach feinem Lobe wieder gurud. Die hungerinot bitate fe wieder ju Emigrationen. Dac Durbo fcatte im 3. 1819 thre Zahl noch auf 3000 Kriegsleute. Das fruchtbart Jahr 1823

<sup>\*\*\*)</sup> Mac Murdo Account L. c. II. p. 224 – 232.
p. 230; J. Burnes Narrat. L. c. p. 236.

hat weber viele Mianas nach Rutch zu thren Aeckern zurückgeführt; andere sind in Sindh zurückgeblieben, und warten nur auf
gute Gelegenheit zurückzufehren. Biele sind gefangen und hingerichtet, als anerkannte Banditen. Auf ihnen ruht eine Art Fluch;
ihr Name ist mit allen Scheußlichkeiten im Bunde; jedes Berbrechen, das im Lande geschieht, wird auf sie gewälzt. Ihr beterminiter Character, ihre Todesverachtung, ihre wilde Buth sind
bekannt. Sie waren die grimmigsten Keinde der Briten. Die Art sie hinzurichten ist im Lande, sie vor die Kanone zu bindeu,
sie selbst seuern die Rugel ab, die sie vernichten soll. Durch die Bermittelung der britischen Regentschaft und Berwaltung wurde ihnen im Jahr 1827 vom Onrbar in Bhooj allgemeiner Pardon verdindigt; seitdem sind alle übrigen Mtanas aus Sindh
friedlich nach Kutch zurückgekehrt, und 1829 war noch kein Betbrechen 627) wieder von ihnen bezogen.

Religion 28). Wir fchtiegen Diefe Rachrichten mit ber Bemertung, bag bie Ihareja, wie bie Drufen bes Libanon, gwelbeutig in ihrem religibsen Glauben find. Bie jene den Chriften and Mobammebanern, mit benen fie in Berührung fteben, fo baben fich diese ben Mohammedanern und hindus in ihrem Cultus accompdirt. Sie felbft haben die Sage, fie fepen als Dtos ems in Ruth eingezogen, aber 200 Jahr fpater, als fie bie Ber en des Landes geworben, wurden fie wieber ju hindus, und satten die Ralputfitten von neuem angenommen. Die noch bei bnen bestehenden Gebrauche machen Dies fehr mahrscheinlich. Sie chmoren auf den Roran, wie auf ben Schafter, fie beziehen fich n ihren Sandlungen auf beibe. Gie benugen Die Schriften ber Roblems und genießen felbft aus ihren Sanden Die Speifen, mo u fich tein achter hindu versteben murbe. Bei offentlichen Er beinungen balt ber Rao feine Unbacht in einer Binbu-Das obe und in einer Mofdee. Der Rao Buth erbaute gu 3booj einen Tempel, ju Chren eines Sanctus Diran Dir aus Sagdad, Mitte des XVIII. Jahrhunderts, und ber jungfte Rao ringt bemfelben jeben Freitag fein Opfer. Roch heute ruftet bet bhogis Durbar jabrlich in Mandavie bas Freischiff fir bie ) ilger nach Decca aus, was wol ein Reft ber Berpflichtung pn mag, welche bie Ihareja Raos gegen bie Dethi Raifer ober re Subabbare eingehen mußten, um ihre hetrschaft ju behal

Digitized by Google

<sup>27)</sup> S. Burnes Narrat. l. c. p. 239. 34) ebenb. p. 235-236.

ten. Die Raos von Rutch haben sich aus Politik von jehn, wes nühlich war, mit Mohammedanerinnen benachbatten Regenten gegenseitig verschwägert. Alle Mossemen sind hier ungemein av artet. Die Mianas sind stolz auf ihr Koranthum, aber inn ihrer Tribus, die Munkas 629), dulden keine Beschneidung, wir mischen sich aber doch mit andern Mossemen und siehen in Inkehm in Inkehm in Ihren Ihren Zotten legen sie ein Bundel her und bas Gesicht, brennen dies an und vergraben sie dann in der keit

# Erläuterung 2. Die Halbinsel Guzurate ober Kattimar.

Die Salbinfel Gugurate, ober Rattimar, in Sin von Ahmedabad und Camban, swifchen dem Golf von Sud ut von Camban gelegen, wird burch ben Sabermati. ginf (i.k. S. 646) naturlich abgeschieden vom continentalen Gebitte Gugurates, von dem ihr Alluvialboden (f. ob. 6.64) Die naturliche Fortfegung bilbet. Diefe Dieberuis welche auf dem Beftufer des Sabermati, von Boff # 84 gleht, mag in frubern Beiten, wie bas Run, meerbebedt gewia fepn, und erft mit ber Berflegung von biefem und ben Burd treten bes innern, feichten Golfes von Cambana (f. ob. C. 643), Die einstige Infel jur Salbinfel gemacht haben, welche abn burd Die fübliche Fortfetung bes Run, quer durch, bis jum innu Golf von Camban in ber naffen Jahreszeit ofter wieder ju 31 fel wird 30). Ihre Geftaltung, obwol breimal giffa d bas Inselland Rutch, ihre gange Ratur, ihre Geschichte, jo gen febr viel Unalogie mit ben Erfcheinungen, die wir fe eten in Rutch fennen lernten; ihr Inneres ift uns aber mich II bekannter geblieben, weil es nicht von Briten befest man, for bern, nach ben Dahrattenverheerungen und ben Eraciain M 1803, dem Guicowar von Barode als Eigenhum fein herrschaft überlassen blieb (f. ob. E. 406 u. f. und 634). Iter Geftade find feit ber Portugiefen Riederlaffung, auf ihr duft ften Subspige auf dem kleinen Boreilande Diu (f. Affen IV. 1. 6. 642), wie bei Cambap feit drei Jahrhunderten vielfach w

<sup>43°)</sup> Mac Murdo Account I. c. Vol. II. p. 230. (a) Jan. Mac Murdo Remarks on the Province of Kattiwar in Transaction of the Literary Society of Bombay 4. T. L. p. 267.

Europäern beschifft, ohne naber untersucht ju fenn; ihre frubefte Bebeutung taucht in ber Berftorungsgeschichte bes Com. nathe Tempels durch Mahmud I. den Gameviden (f. Afien IV. 1. 6. 549 - 553), jum erften male im 3. 1025 m. Chr. G: hervor, womit auch bie einheimifche Siftorie 31) beginnt. Die Nachrichten, welche diese mittheilt, beziehen fich ftete mehr auf den cultivirteren, ftadtereichern, fart bevolferten, contineus alen Theil Gugurates, als auf beffen Salbinfelland, velches ben robern, einheimischen Sorben und fich felbft mebe iberlaffen blieb, auch feinen Antheil an ben mercantiten Bette erfebr von Gurjararafchtra, ober Guggrate, nahm, wie iefer aus den Nachrichten über Barngaga fcon den Alten bes. annt war (f. Afien IV. 1. G. 513). Bon jener oflichen Salfte, em continentalen Gugurate war icon fruber binreichend bie Rebe, ier nur von bem, was uns fast ausschlieflich burch Dac Rurdo Raberes uber bie Salbinfel felbft berichtet wird 32), ie feit ber Mahratten Zeit gewöhnlich mit dem Namen Rattie par (eigentlich nur einer ber 9 Provingen bes landes) belegt pird, weil die Ratti, obwol nur einer ber vieken Tribus, die e bewohnen, doch die Sauptfrieger waren, welche anfänglich ben Berbeerungen von fenen entgegen traten.

Die Halbinsel liegt innerhalb ber Tropen, zwischen 20 bis. 3° R.Br. und 69 bis 72° D.L. v. Gr. 33). Ihre 9 hauptsrovinzen, nach benen sie theilweise bekannt geworden, heißen: ) Ihallawar, 2) Kattiwar, 3) Goilwar, 4) Muchu'aunta, 5) hallar, 6) Soruth, 7) Babriawar, 8) aitwar ober Burbah, und 9) Ofa Mundal, die fleinste zügersten Westen.

Der Golf von Rutch dringt auf der Rord feite, von Best her, mit immer abnehmender Liefe als Schlammsumpf, ie das Aun, tief in das Land gegen Oft ein, bis zu den Orn Patri und Bujanna in Ihallawar, eine kleine Lages ife im Besten der Capitale Ahmedabad. Ein ahnlicher chlammsumpf, sagt MacMurdo 34), begegnet diesem von

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Ali Mohammed Khan The Political and Statistical History of Gujarat translated from the Persian by Jam. Bird. Lond. 1835.

8. chapt. II. p. 137 etc.

23) J. Mac Murdo Remarks I. c.

T. I. p. 269—286; W. Hamtlton Descr. of Hindost. Vol. I. p. 635—661.

24) Mac Murdo Remarks I. c. I. p. 269.

46) ebend. L. p. 267.

Suben her, durch den sener, über Oholara, mit dem lancis Camban, Golf in Berbindung steht. Jährlich nimmt berick 2 Breite gegen West zu; das Sprichwort sagt: "Die Simme dues Mannes könne hier aus Lutch bis Kattiwar gehen was den, das gegenüberliegende Juria, jest ein Seehofen, das sonst Juspfade gehabt, die zu ihm führten." Bis Patriax wärts wird sehr viel Salz in diesem Salzsumpse benitet.

Das Centralgebirge Rattiwars heiße Mandra hier entspringt der großte Fluß Bhadur, bei dem Ont It.
bhun; er durchscheidet in einem Laufe von nahe an 20 gen.
Meilen, von O. gegen M.S.B., die größene halfte ber fir infel; er ftromt an den Orten Juitpur, Oplepta, Gunnek, wie unter den Mauern von Kattiana (Kotpana auf Waker dr.) vorüber, von wo noch 7 Stunden bis zu den Lagunm von Reisdander, wo er nach 6 Stunden, in S.O. von Paribunts, in den Ocean mundet. Er soll 90 Justusse haben, die gemiß nug seyn mussen; zur Monfunzeit trägt er fleine Schiffe bis kin tiana; seine Ufer And im hoben Grade durch seine Bruismittuna; seine Ufer And im hoben Grade durch seine Bruismittunct.

Auf demselben Centralgebirge entspringt, jenem Bestisste ganz benachbart, der Oststuß, welcher auch Bhadur bei atwas kürzerm kaufe an Palliad, Ranpur und nahr Ebis lara vorüber, in den innersten Binkel des seichten Geseichen Eambap fließend, nachdem er mehrere Zustüsste ausgemman, w

er bann ben Ramen Guta Bhabur erhalt.

3wei Nordflusse entspringen gleichfalls jenn sente bothen in der Rabe des Ortes Sirbhar (Gurdhaut auf Wikker Map), und ergießen sich beide nordwärts in den Gilbon Rutch; ebenfalls von geringerer Bedeutung at der Sistrom. Es ift der dftliche, der Mutchu, der sehr mostrad und im Felsenbette an Wantanir und Murvi (s. ok. E. 1009) vorüber, von da durch Ebenen gegen Nord in vielen Amm, w Mallia, zum Golf mundet, und sein we klicher Radker de Alji, der Najkote vorüber, einen Seitenstuß den Rai aufumst und dann durch die Austenprovinz Hallar, bei Balumba, ils Golf fällt. Sein Lauf ist dem des vorigen an Lique gleich, ale Golf fällt. Sein Lauf ist dem des vorigen an Lique gleich, ale sein Balfer wird als das beste der Inset gerühmt; aus seinen Stußbette wird bei Najcote etwas Gold fant gemisten

<sup>\*\*\*)</sup> Mac Murde Remarks L. c. T. I. p. 264.

Der bebentendste der Subflusse, der Sntringa 39, end springt etwas sublich von dem vorigen, ebenfalls auf der Centrals gruppe der Berge, die jedoch in ihrer mehr gegen S.B. gerückten Lage von der dortigen Hauptstadt den Namen der Junashur. Berge oder Gernar (im Sanskrit heißt sie Newtashul) sührt; sie füllt die Provinz Soruth, und viele ihrer Ghpfel sind heilig gehalten, viele mit Pagoden, wenn auch von gertinger Bedeutung besetzt. Der Sutringa erhält sehr wasserreiche Zustüsse aus den noch südwesklicher gelegenen Bergketten von Babriawar. Einer seiner dortigen Zustüsse, der Reiva, wird wegen der wildromantischen Thäler seiner hohen Felsuser und der Hochwälder, die ihn überschatten, und kaum einen Durchslick in das himmelsblau gestatten, gerühmt. Unter erhabenen, zichten, dunkelschattigen Ihambu (ob Eugenia Jambos? s. Assen IV. 1. S. 720) geht immer der Weg an seinen Usern hin.

Die Junaghur Berge, eine von 2B. nach D. 6 Stunben lange Rette von Bergen, mit 6 bis 7 Dits, unter benen einer beilig verehrt ift, wie noch fo manche andere ber erhaben. ten Berge ber Salbinfel, find größtentheils auch mit Mango bevaldet; fie schwellen mit ihrem Bafferreichthum ben Gutringe. fluß fo reichlich an, bag er auch außer ber Monfungeit feinen Strom langere Beit als die andern Bluffe bewahrt. Mußer Die en ift die Salbinfel noch mit ungabligen andern Bluffen verfeben. Die wenn auch flein, doch reichlich genug fließen, um überall bin Fruchtbarteit und Seegen ju verbreiten. Bon Ramballia (Rhummaulea auf Walker Map) in G.B. ber Sallarpro, ving, gegen bas Beftenbe bes Rutchs Golfes gelegen, bis ju ben genannten Banfanir im Oft, jabite Dac Durbo, auf einer Reise von 10 Lagemarichen, nicht weniger als 42 Mord. ftrome, von verschiedener Große, die er bier zu paffiren hatte, die in jener, mahrscheinlich der Regenzeit, alle reichlich mit dem beften Baffer verfeben maren. Sie haben meift fehr romantifche Damen; wie Rupa Rebe (Gilberwelle), Phuljer (Blu. menreich), Ragne (Schlangenlauf) u. f. m.

Gegen das außerste Bestende der halbinfel sind die Gest birge von Burdah, in der Provinz Jaitwar, die sich aus dem Innern der Gegend von Gumti, beren Ruinen mertwar

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> ebenb. I. p. 265-266.

dig fenn follen, fubmarts bis ju bem bedeutenden hafmort Put. bunder gichen; fie find mit niedriger holjung bedett.

Das außerfte Beften be Guguratre nimmt bie niebrig! Bugelgruppe von Ofa Mundal (Ofamandala) a welche gant mit Babul Jungle (Mimosa arab.) und Rilderita (ob Euphorbia - Arten?) bewachfen, von ebenem Aderiante mat ben find. Dta Dundal 37) ift die fleinfte Proving de fin insel, welche durch ein fleines Run, ober einen fcmalen, mi brigen Sumpfboden, ber aus bem Weftende bes Ruthillis fadmarts nach Dindh Sarut bis jum Deere binburchit, " ber bflichen hauptmaffe Guzurates vollig abgeschieden if. 9 wird biefes Run bei DRubbi nur durch eine Canbbani ms Ocean geschieben; sonft wurde Ofa Mundal eine volltenen Infel fenn. Bei Springfluthen wird fie aber burch bie ficiant Salsfluth des Meeres, welche in das schmale Run eintringt :1 lig ju einer Infel umgewandelt. Das genannte Dorf Pint) Carut hat von einer heiligen Quelle 38) den Damen, it i gefarbt fenn foll, in welche die Pilger die Afche ihrer Bemerita werfen, um Geligteit zu erlangen. Das fleine Infelden Bull ober Shun Budhar (Shun Robar auf Blacker May), lig tm Rorden diefem Westende vor, und ift in ber Preim; 194 Mundal mit eingeschlossen. Es ift, wie Dwaraca, time Si fahrtestation für Pilger, am außersten Westende Indical. D fes Infelchen gebort einem eigenen Rana bes Tribus Battiober ber Babhair Rajputen, welche ebenfalls auf ber (sie Infel von Dta viele Dorfichaften bewohnen, bies find unfprias lich Fischerleute, fie waren bis in die lettern Zeiten bie gefind teuften Diraten. Die Chefs, oder Tilas, diefer Rajputn, fa vollig independent geblieben, die einzigen, welche im unbefdrieb ten Befige der Rechte ihres Grundeigenthums (Graffia) fin to finden. Die Baffer bes Infellandes Dea Rundal find folich ibm Boben find reich an Gifen.

Die Gruppe der Pulitanna, Berge 39 liegt gente ut bem entgegengesetzten Often de der Gugurate, Insel, in M. Proving Goilwar, nordwarts der Mundung des Sannischen Bis gegen Bhownuggur, der Hauptstadt Goilman, int der Mundung des Nerbuda, direct nach Best gegeniber.

<sup>\*\*)</sup> Mac Murdo Remarks I. c. I. p. 263, \*\*) thenb. I. p. 266.

urch die Sohe, sondern durch den Shramuck, Tempel (d. i. er Sramack oder Jaina, f. Asien IV. 1. S. 739) find sie ber ihmt. Zu den merkwürdigen Bergen dieser Gruppe gehoren uch die Berge Dollitanna und Seroi.

Die mibeste Gebirgsgruppe scheint die im außersten Nords ft en ber halbinsel in Rattimar zu senn, welche die Chosala. Berge genannt und von den barbarischen robesten Tribus natti bewohnt werden.

Das Clima 40) dieser halbinsel Guzurate halt Mac Murdor Europäischen Constitution nicht für nachtheilig; auch in den ißesten Sommermonaten steigt das Thermometer nicht über 31 32° Reaum. (102° Fahrh. im Belte); in der tältesten Zeit 6 Januars fällt es nur die nahe zum Gefrierpunct, nie unter dis 6° Reaum. (45° Fahrh.). Die heißen Winde herrschen, im Mai und Juni, im Dec. und Januar die Osto Nordost. Winde, mit sehr dichten Nebeln psiegen sie das nd zu überziehen, welche sich aber stets mit Sommenausgang theilen. Im Allgemeinen ist das Clima trocken und gesund zestwinde nehmen die übrigen Monate ein.

Soruth (Sauraschtra) ist die Mittelprovinz der halbs el mit der hochsten Gebirgsgruppe, welche von der hauptstade unaghur 41) ihren Namen trägt, sie beherrscht das Sudges de Mangrole. Es ist der Hauptsig der Mohammedanischen acht auf der Halbinsel geworden, war aber früherhin von den urasen a Najputen beherrscht zu derselben Zeit, als Naoie njars Bruder, Jam Nawul aus Kutch vertrieben, hier Guzurate einsiel, und die Nordfüste derselben mit der Gegend Wova Nuggur an sich riß (s. ob. S. 1057). Seit dem Jahre. 16 wurde diese fruchtbarste Gebirgslandschaft mit gut bebaus Uferebenen ein Besig Mohammedanischer Sultane und Sus dare des Moghuls Reiches.

Die Proving Babriamar 42) nimmt die Außerste Sads ge der Halbinsel, zwischen Soruth in Best, Goilwar und tiwar im Nord, und dem Camban: Golf im Ost ein; zu ihr bet die sublichste Borinsel Deo (Din, d. i. Dwipa, die fel), das einst berühmte Diu. Fort der Portugiesen, jest zu

<sup>&#</sup>x27;) Mac Murdo l. c. l. p. 265.
milton Descr. l. p. 667 etc.

41) ebenb. l. p. 261; W. Hamilton Descr. l. p. 667 etc.

42) Mac Murdo Remarks l. c. L.

43)

einem unbedeutenden Hafenorte herabgefunken. In der Beitegen die Trümmer von Puttan, des vor Zeiten so beribum Gomnath (f. Asien IV. 1. S. 549) in Schut. Die hoing ist sehr bergig, waldig, wenig zugänglich und wegn brit heit ihrer Bewohner der Caolies (ob Culies?) auch wait kannt; es sollen diese früherhin einen größern Ihrild der halle bewohnt und durch ihre Feinde die Ratties erft in tiels dende, in die Enge getrieben sehn, wo sie unvermisch mit den hausen. Ihr großes Zimmerholz bringt ihnn wird ben hausen. Ihr großes Zimmerholz bringt ihnn wird den, da sie ohne allen Berkehr sind. Ihre Schilfwillin sind noch voll Tiger, die Berge haben gutes Beibeland und Burschaus und Hirscharten. Ghir (Ghurrea ans Man) im Berglande, ist der Hauptort, Jaffrabat ische Hafenstelle in S.O. von senem und nordosswärts von Die.

Die Kustenproving Jaitwar zieht sich von Sornt mit Babriawar westwarts über Purbunber (), eine handelt stadt Guzurates, bis Oka Mundal; sie wird von den Ind der Jaitwar Rajputen beherrscht, die sich Puncheit werd, d. h. geschwänzte Ranas, von einer Boltstradition, all kult Borsahr ein verlängertes Steisbein gehabt). Die Runa listenbern Residenz Gumt v auf den Burdah Bergen weden beute bewundert. Der größte Theil von Jaitwar if sach ben, klippig mit wenig Erde bedeckt, die Basser sind met den Burdah stern den aber reich an Eisenstein; holymangel if hir durch wie in vielen Theilen Guzurates. Ein berühmter Bassisch am Gestade ist hier Dwaraca (d. h. das Ihor) 41, die mit derne Somnath, von dem viele Mythen und Sagen. Ren Siende Oka Mundal war schon weiter oben die Rede.

Die Oftprovinz Goilwar 45) am Cambay, Gof mit de Dauptstadt Bhownuggur, hat ihren Namen ebenfalls en onem Rajputenstamme Goil, der sie beherrscht. Goilnat hort zu den getreidereichsten, fruchtbarsten, berdstensten Presiden Guzurates, und hat den Bortheil guter Seehlfen, dert is es seinen Uebersluß ausführen kann. Als ein Zeichen der Industrie in dieser Provinz ist wol der hiesge Ambanun, der Mangang von mehren Europe Wango, Wald, eine Aupstanzung von mehren Europ

W. Hamilton Descr. I. p. 665. (44) chesh. I. p. 662. Mac Murdo Remarks I. c. I. p. 260.

ifang anzusehen, welche hier als die einzige Erscheinung biefer t auf ber gangen Salbinfel gepriefen ift.

Die 4 Mordprovingen berfelben Sallar, Mutchn unta, Kattimar, Ihallamar, liegen in ber angegebes i Reihenfolge von Oka Mandal oftwarts, langs bem Sudufer Rutch: Golfes hin.

Sallar 46) behnt fich an bem Golf aus von Ota Mundal D Ramballia (f. ob. S. 1067) oftwarts bis jum mafferreichen utchu Blug und landein bis jum Quellgebirge Mandva bet ben genannten Mordfluffe, bis Rajcote und Gonbul. Der ben Diefer großen Proving, welche Jam Ramul, ber aus tch Bertriebene, mit feinen Ihareja Rajputen, vom illa Tribus, eroberte, hat guten Aderboden fur Rorn und umwolle, bavon ber Saupthafen gut gelegen am tiefen sgange bes Rutch : Golfes und bie Capitale, Domanuggur, ch Exporten auch bedeutenden Gewinn gieht. Diefer Ort ift : volfreich, ein guter Martt fur ben Indlichen Belthandel ju I mit Arabien, er hat Webereien, und Farbereien die fehr gete Baare liefern. Unfern bes Safenortes liegen einige Aufterife, welche Perlen von einer geringern Qualitat producis : fie find Regale bes Jam von Nowa nuggur; bie fchlechte wirthschaftung berfelben bat ihrem Ertrage ein frubzeitiges e gemacht.

Mutchu Raunta, die zweite an jene anstoßende, nords: Rustenprovinz, hat vom Flusse, der sie befruchtet, den Namen. ihm liegt Murvi, die Capitale, der Rajputen Beherrscher, jüngerer Zweig der Rao von Rutch, welchen Raiser Atbar dieser Provinz für seinen Beistand belehnte. Der Boden ist r sehr fruchtbar und gut bewässert, aber ganz verstet, auss ündert und entvölterz, durch seine bosen Nachbarn, die barbasen Ratti und die Meianas aus Bagur (s. ob. S. 1062) ihren unaushdrlichen Ueberfällen.

Rattiwar 47), das Land der Katti, nimmt die mildesten greviere zwischen Soruth, Babriawar im S., Mutchu im B. dem Goilwar am Cambangolf ein; es zieht sich gegen Nordost Nun des innern Kutch Golf hin, dis Ihallawar. Es ik 2 Hauptstädte, Kippiges, ddes Felssand mit niedern Bergen, rothem Sandstein, ohne Balber, mit schlechtem Ackerboden,

<sup>)</sup> ebenb. l. p. 261. 47) sbenb. l. p. 260.

ber nur durch Brunnen feine Bemäfferung erhalten fann. Gift wenig angebaut, fein Sauptproduct find gute Pferbe, wie ben Raubhorden gu schnellen Ueberfällen und ju faftigen bienen.

Ihallawar ist die nordostlichste Proving von alm, is Berbindungsglied der Halbinsel mit dem continentalen hart theile Gugurates, ein gang ebener, fruchtbarer Adribotn, in wahre Kornkammer, treffliches Beigenland, die wiel Baumwolle trägt. Die Tilat, oder Chess, die Majputen, im Besig dieses Gebietes, haben einigen Ruhm int ditern Geschichten, sind aber durch die Berwirrung der wird Zeit in großen Berfall gerathen. Die Nähe von Ahmedade alten Capitale im Often, und der 4 großen Emporin au Geschichten, im Suben, bis zum Nerbuda und Japita, sichern ihm bei wiederkehrendem Frieden einen neurstührt. Wohlstand.

Bewohner. Die Zahl der Bewohner der halkinst im bekannt; die herrschenden Tribus auf derselden sind Najpelik unter denen die Jharejas, wie in Kutch, die angekeits und die zahlreichsten sind; nach ihnen die Jhalla, die Ethie Jaitwa. Außer ihnen sinden sich die worken Katil won dreierlei Tribus (Walla, Rhacher und Khuman), die und gleicher Abstammung nur in verschiedene District sich sicht haben. Außer diesen beiden Hauptpopulationen sinden die wiele andere, aber mehr zerstreute, isolierte Bollergruppen wir in wenig genau gekannt sind; unstreitig ältere, unterdricht Ikapiner, wie wahrscheinlich die Kulies, Kauts, ohn es siel chingere Einwanderer, wie die Scindias (Banats gnass), Kumbies, Mares, Ahars, Rehbaries (Schistermis), L. a. m.

Die Ihareja Rajputen von ihren Brüden in Schwenig verschieden, von wo ihre Partei, mit Jam Kanal, seit dem Jahre 800, hieher vertrieben ward, sind die midmeita Usurpatoren der größern Westhälfte der Haldinsel geworden. De schwen früher hier am Gestade des Rutch, Golfes in haller in gestedelten Jaitma Rajputen, mußten vor ihnen weichen, so zie mehrere kleinere mohammedanische Herschaften. Die Raiputen Ehefs (Tilat) und ihre Brüderschaften (Bhyaud) ihre en unter sich das neue Besisthum, in demselben Fandstreill wis wie dies in Rutch und ganz Rajasthan der Fall mei.

Ein halbes Jahrhunbert vor ben Iharejas hatte ein anderes Kaubvolt, die Ratti 648), auf gleiche Beife burch Baffengewalt, inen Theil ber Salbinfel befest. Gie famen von den Ufern bes Indus, gogen burch bas westliche Rutch und bann als Domaben nit ihren Beerben in Rattimar ein, bas fie befest hielten; bas iach ihnen genannt warb. Gie folgten bem Banbertriebe, er allen Unwohnern bes Indus, im Gegenfate ber feftgefier elten Sangesanwohner, eigen ju fenn fcheint, gegen Sub und Bu b. Dft. wie die Turtmannen vom Orus ftets gegen 'M. und R.B. glebn. Sie mußten mit ihren heerden bas mufte Ruft urche ober umgieben, und brangen fo von R.D. ber uber Shallawar in Rattimar ein, wo fie in der Umgebung bes Ortes ban bas reichfte Beibeland für ihre Beerben vorfanden. Git iahmen febr große Raume ber Salbinfel ein, ohne fich auf gleich eftimmte Beife in Diefelben, gleich ben Ihareja, ju theilen.

Der Friede, die frubere Civilisation ber Salbinsel, on der in fo vielen Beiligthumern und Ballfahrtsore en, aus alterer Beit 40), fo ungablige Spuren bis beute noch ortbauern, und überall bin auch heute noch die Pilger aus gant bindoftan berbeilocken, wie einft, nur in großerer Bahl, ju bem ielgefeierten Somnath, diefe murden durch die Ueberfalle fo vier er Barbarenstamme graufam geftort. In zwei bis brei Berts chaften, mit industridfen Unterthanen, mar vordem die Salbinfel etheilt. Die neuen Ufurpatoren verachteten ben Pflug und bas Bewerbe; fle erfannten tein Recht an, als ihr Schwertgebot; iht inziges Geschäft neben ber Nomadenwirthschaft mar bas Raus en und Plundern. Sieraus erwuchsen die ewigen Rebden und er Berfall bes Landes, wie in allen von Rajputen besethten Staaten, wo unendliche Spaltungen bes Grundbefiges ju immer euen Rebden fubren, die bier Bharmattia (Bhar, b. hi ufer, mat, Land nach Mac Murdo; vergl. ob. 6. 896) 60) beis en. Mac Murdo bemertt, daß er auf einer tleinen Cour von Stunden, bler im Lande ber Rajputen, burch 15 verfchiebener berren Territorien fam, beren Orte alle ju Restungen eingerichtet varen. Ift Bharmattia, fo werden überall große Rlap. ern gur Barnung und als hutzeichen auf boben Stangen und

Remarks on the Sacras etc. ebenb. I. p. 269. (\*) Mac Murdo Remarks on the Sacras etc. ebenb. I. p. 267 u. f. (\*) Mac Murdo Remarks I. p. 272.

Ritter Grbfunde VL

#### 1074 Off-Affen. Borber-Indlen. V. Michn, 1111.

Banmasten angebracht; bann weiß man, daß es midnicht med bag man Raub, Mord, Blut und Brand zu erwarm hat. We burch Charuns und Bhats, die wie anderwird bin gib falls das Geleit 651) geben, aber auch als Geißeln dinn, with hier die Familienfehden (Byri oder Bere) beigelnt.

Die Rajputen find groß, fcbon von Gefalt, abn 1." febr fart; ihr Geficht ift lang gezogen, ihre Ablemak gehin thre Augen find groß, boch obne Fenergeift; fie gleichn im Brudern in Rutch. Die Ratti 52) febr groß von Geftalt, him oft helles haar, blaue Augen, fie find athietifd, will, win graufamer als jene, die boften Reiter gleich ben Imben. " Beibe Tribus find Opiumschweiger. Die übrigen Claffen in & pohner der halbinfel find weniger befannt, ober unufden !! menig von ihren benachbarten Bermandten. Die Blutefie to Charun und Bhat find auch hier allgemein; fie word Araga genannt. Gin anderer eigentbumlicher Bebrand and surate ift es, jedem, der eines gewaltsamen Lobel fint, in Brabftein ju fegen, mit bem Ramen, Datum und ba Sales. welche durch eine robe Figur fombolisch bezeichnet wit, wie burch ein Pferd, durch eine Lange u. f. w. 2m ofen 312 Diefes Grabsteines, der Pallia 53) beißt, ift bis 2011 Sonne oder Mond angebracht (vergl. die hindubenfimit ob. S. 385).

Schon seit dem Sturze der Timuriden am Gange and Gugurate fast jährlich von den Raubzügen der Nahrlich überfallen (s. ob. S. 396), die nur flüchtig hindunchkunften, wobelchen aber insbesondere die Ratti in häusige Schamisch den Ostgräugen der Halbinsel (daher Rattiwar genant int then mußten. Dies ist die Zeit dauernder Berwirungen, wied zwerst im Jahre 1803 durch die Schwächung der Prischweiter schwächung der Burden im Berein den Frieden endlich in Kutch und dans in Guzurate herstellte (s. ob. S. 1060), und, nach langen zie im Guzurate herstellte (s. ob. S. 1060), und, nach langen zie pesen, endlich das llebergewicht über die vielen gestellten Ruplischaaten und Territorien der Halbinsel gewann.

oss) v. Hammer Notice and Extrac's of the Miritel Menth (Notice for of Countries) of Sidi Ali Capoodawa in Transact of the forbay Soc. T. II. p. 9.

oss) Mac Murde Remark L. p. 178.

oss) ebenb. L. p. 280.

#### Erläuterung 3.

Die Gruppe der Kuffeninseln Bombay, Elephanta und Salsette.

Wird die Rufte von Guzurate oder der Camban, Golf und as Mundungsland bes Merbuda und Sapti, bei Surate, fub. varts, verlaffen, fo ift bie einzige maritime Gliederung er langen Malabarfeite, am Auf ber Best Bhate, die wir fru. er binreichend fennen fernten, im Guben von Damaun und Baffein (f. Afien IV. 1. S. 665), unter 19° M.Br., die fleine Bruppe ber Ruften: Infeln, von benen Galfette bie großte, Bomban die fleinere aber die wichtigfte ift, welche noch von einigen andern Klippeneilanden unbedeutenderer Art umgeben werben. Schon mit ber zweiten Lagefahrt 54) von Su ate, im April, fliegt bas feegelnbe Schiff an Damaun, bem Dortugiefifchen Safen, vorüber, dem bald bas Borgebirg St. Johns folgt, hinter welchem bie erhabenen Safelberge ber Ghats um die Godavern, Quellen (f. ob. S. 429) pittorest emporfteigen. Im Morgen bes britten Tages wird bas Gebirg von Baf. fein paffirt, und bas bergige Bestade ber Insel Galfette erreicht, binter welchem auf dem naben Continente Concanas die weit bos bern Dunah Retten, mit Carli, fich emporthurmen (f. Afien IV. 1. S. 667 - 674 2c.). 3wifchen klippigen, romantischen Ufern pon Salfette und Bombap nebft fleinern Infeln hindurch, die nur burch enge Meeresgaffen von einander geschieden find, wird, mit Sonnenuntergang des britten Lages, der Leuchtthurm von Bomban erblicht, und bald barauf beffen Safen erreicht.

Rommt in derfelben Fruhlingszeit, vom Suben her, der Calcuttafahrer 55), der Ceplon im ersten Monat des Jahres doublirt hat, so seegelt dieser, im Februar, mit dem gunstigsten Winde am reichen Gestade Malabars und Goas vorüber, und erreicht, in 14 Tage, von Calicut an, die Nahe von Bomban, das sich, schon ehe man den Ort selbst erblickt, durch die Beles bung der Gestade und der Wellen verkündigt. Stets sind mehrrere Dußende seegelnder großer Schiffe, die Assen mit Europa vers binden, im Angesicht, und unzählige kleinere Fischerbarken. Die

<sup>4°)</sup> B. Heber Narrative T. III. p. 77 ~ 78.

den Journey from Merut in India to London etc. Lond. 1822. 8.
p. 42 — 50.

9) n n 2

Rustenfahrt ist außerverbentlich belebt, bis auch hier der afte Mit auf den Leuchthurm, den Centralsis selbst der dritten Prist dentschaft des britischen Reiches in Indien verfündet. Ungenein malerisch ist von der Subseite die Einfahrt in den hasm ein Bom ban; links die Festung mit den desentlichen Gebinde am Sudende der Insel um den geräumigen hasen, der treib mit Wersten, Docken, Waarenhausern subs große Erstüßes verschen ist, zur rechten steinseit des schmalen Menund die steile Mahratta. Kuste empor.

# 1. Die Infel Bombay; Maha maha bern in

Die Infel Bombay, unter 18° 56' M.B. 77'57 01. D. Gr., ift an fich nur gering von Umfang; fie wird ef feld tend durch ihren trefflichen Safen und die Capitale, melde ti ihr den Ramen erhielt. Ob von einer Meeresgottin Benti-Devi 656), bber richtiger im Sandfrit Daha mahaben, ti bie Infel bes großen Gottes Dabadeva; nach Anglank der weftlichen Araber und Perfer in Munbai verwandt, it ob von Portugiefen erft von Buona Babia, & i. Gill Bai, in Bombay verdreht, bleibt dabin geftellt. 3m # gleiche Sohenzuge, die 3 Engl. Miles auseinanderfichent, ich parallel, von S. nach N. ftreichen, und eine Niederum juital fich laffen, conftimiren bie fleine Infel Bomban; bie weflidt Rette 5, die ditliche 8 Engl. Miles lang, find an finn wit lichen und füblichen Enden durch Sandfriche verbunden, it, f einem feften Boden verhartet, nur wenige Ruf über bei Mar niveau auffteigen, und nicht felten dem Bellenfolage und fint Einbrüchen weichen. B. Seber 57) fcbien die fleine Inchant. ju welcher diefe Bomban gehort, durch allmaligen Annach ab Rorallenriffen und Anhaufung von Sandbanten burch ber Die resanschlag, wie so manches andere Roralleneiland bet Inbifat Bemaffer, entftanben gu fenn. Der innere, niebete lanbi Arich, fruber eine Salglagune, meinte er, fullte fic mit Solans maffen und überdeckte fich, durch den Abfall der Laubnilder, # mal der Rotospalmen, die hier in bedeutenden Balben enter

 <sup>\*\*\*</sup> W. Hamilton Desert. II. p. 152—168. J. Ferbes Oriest Met. Vol. I. p. 152. III. 442; Dergi. W. Ouseley Trav. I. p. 71, 35.
 \*\*\* B. Heber Narrative T. II. p. 130.

iet stehn, mit Fruchterbe. Nur durch kunstliche Uferdamme wurde der seinere Eindrang der salzigen Fluthen abgehatten. Das Land st hier trefflicher Reisboden, in der Regenzeit wird es zu Sumpsen, gewisse Stellen sind zu Wiesen und Esplanaden, Exercier, rächen u. s. w. erhöht, auf den niedern, felsigen Kusten sind Fort, Stadt und Hasenanlagen gegründet. Wor sast zwei Jahrhunder, en, zu J. Kryers Zeit (1681), waren noch 40,000 Acres Land n der niedern Mitte der Insel überstuthet, und noch heute werden theilweis gewisse Gegenden dieser alten Lagunen, auf denen B. die Schwarze Stadt erbaut ift, in der Monsunzeit, unter Wasser gesetzt. Früherhin galt der hiesige Aufenthalt für so und jesund, daß man das Lebensalter im Durchschuitt für Europäer zur auf 3 Jahre berechnete. Durch die Cultur sind feitdem große Beränderungen vorgegangen.

Durch Portugiesen, Die fich von bem Bindu Chef ber irdfern, nordlicher gelegenen Infel Galfette, welcher zu Sanna æfibirte, biefe unbedeutende Infel einft abtreten ließen, murbe im 3. 1530 an ber febr gunftigen Safenstelle ber erfte Grund gu em Rort Bomban, auf dem G.D. Ende ber Infel, auf einer chmalen Landzunge, angelegt, welche auf ber Beffeite ble Badban, auf ber Oftfeite ber geraumige Safen befpult. Auf rei Seiten vom Meere umwogt, bangt ce nur auf ber vierten. adrblichen, Die am schwächsten vertheibigt ift, mit ber Landseite usammen, welche fruberhin ein Rofasmald bedectte, ber aber nach and nach in ber Rabe ber Feste weggehauen marb, um Raum für bas Glacis, für ben Inbau ber Stabt, für bie Esplanabe ber Sommerwohnungen und auderer Anlagen ju geminnen. Bur Dortugicfenzeit mar die Rabe bes glanzenden und blubenden Goa ut bindernd, um Bomban ju größerer Aufnahme ju bringen. Im Sabre 1661 überließen fie es an die Rrone Groß Britanniens, Die war anfänglich 1664 bavon Besit nahm (f. Asien IV. 1. 3, 649), aber, als ju toffpielig und unnus fur biefelbe, bath wieder an die Offindische Compagnie cebirte, welche es porgog ibre ju oft burch bie Dahratten : und Manghoten : Ucberfalle bedrobte Refideng, ju Gurate, mit einer neuen auf ber gesicherteren Insel Bomban ju vertauschen (im 3. 1686). Dennoch hatte auch diefer Aufenthalt, das folgende Jahrhundert, immer mit viclen Sinderniffen bes Climas, ber Diratenumgebung und Unglucefallen maneherlei Art gu fampfen, und fonnte fich, o lange bie ungunftigen, continentaten Berbattniffe ber nachften

#### 1078 Oft-Afien. Border-Indien. V. Abidn. 1.113.

Machbarichaft ber Mahratten, und Maifoore, Staaten, wie it Piratenflotten dauerten, nur einzelner, gunftiger Intervalle : freuen, bis die Berftellung des Landfriedens in den Rahmtutis bern (f. ob. G. 412) auch ber Prafidenticaft Bombant friedliche Erifteng, beruhigte Territorien auf bem benachbaring Geftabelande, und einen blubenderen Bandel ficherte, ba feite in zunehmendem Aufschwung ift. Die frubere Periode 660), micht auch nicht ohne bedeutenden Fortschritt geblieben mar, hat 190 juglich J. Forbes beobachtet und geschildert. Bor der Beit 37:18 1813, hatte die Prafidentschaft nur an 600 geogr. Qualtus meilen (6000 Engl. Q., Diles) Territorialbefit, und an 6; 20 16on Rupien Ginkunfte, die aber, bei einer Militairmacht M 20,000 Dann, mit mehr als 500 Europaischen Offician, and tentheils wieder auf die Grangvertheidigung und Gichang it Erifteng verwendet werden mußten, gumal auf eine Marint" die im J. 1814 aus 18 armirten Rreugfahrern und viden krits booten bestand, welche gur Gauberung bes Indischen Mani 188 feinen Diraten, die in den Gemaffern von Goa, Ruth und its Perfifden Golf ihre Sauptafple fanden, und jur Gidning in Rauffahrteischiffe nothwendig mar.

Mit Mountfluart Elphinftones Regierung ber 18th fidentschaft Bomban, 1818, beginnt eine neue felbftfantigt 1 riode diefer Colonie, die aus einem beschränften funtis comptoir und einer Meeresmarte gegen Secraub, von min # einen hobern Antheil an der politischen Entwicklung bes Intita Coloniestaates gewann 61). Bis dahin mar Bombay Mil abrigen Colonien Indiens eben so geschieden durch feine Emit tungen wie nur eine andere etwa afrikanische Colonie if him fenn konnen. Bombap ubt feitbem aber einen michtigen bie fluß über die ganze Malabarische Seite Defans und iber 1861 centrale hindostan felbst aus. Mit ber volitischen Bebening mußte die mercantile Bichtigfeit gleichen Schritt balten; bet frib liche Buftand von Defan und Malma, die hebung jem ginte mußte auch Bomban, den Centralfit der großen Rette anfurth (Maabar, f. Afien IV. 1. S. 588) fleigem, und jal Orte zweiten Ranges in Indien, nach dem oberften Gount

<sup>\*\*\*</sup> J. Forbes Orient. Mem. I. p. 153 etc. III. p. 437—411.

\*\*\* W. Hamilton Descr. II. p. 164 etc. \*\*\* tests. II. p. 152

\*\*\* Bombay Gaz. 6. April 1824; Asiat. Journ. 1825. Vol. 11.

p. 630.

nementefige in Calcutta, erheben. Es ift feitbem nach Cane ton und Calcutta bas britte große Emporium im Oriente 62) geworden. Bis in die neuere Beit mar aller 3m fammenhang Bombays mit Central Indien nur allein burch Bengalen vermittelt, und ber bis dahin noch unbefchiffte Inbus bot feine Communicationslinie jum Rorben in bas Innere bar. Mabras aber befaß burch feine frubere Bedeu. tung bas Monopol des Berfehrs mit dem großern Theile ber Defan gander im Guben des Merbuda; Rajaputang aber im ewigen Aufruhr, voll Raubhorben, ohne Begbahnung, hinderte jeben continentalen Busammenhang mit bem Innern, wie die Diraten von Rutch jeben nordwarte gehenden Geftabeverfehr. Salbe und gange Jahre maren friher vonnothen, um auf gefahrvollen Landwegen von Bomban bis Delhi, oder Calcutta, vorzubringen, und folche Unternehmungen blieben, bis zur Bildung bes Foberativftaates der Rajputen, bis jur Dampfung der Peischwagewalt oft unausfuhrbare Projecte. Die im obigen uber iene Landschaften vorangeschickten Untersuchungen, geben hinreichenden . Aufschluß über die heutzutage vollig veranderte politische und mercantile Stellung Bombans.

Der machsende Wohlstand ber offlichen Indischen Pro-vingen, die Zunahme der Civilisation, der Industrie, der Gez werbthatigfeit, der Sicherheit des Eigenthums, die regulairen 266 gabenfpfteme, haben viele Bolferschaften und Staaten vom Uni tergange gerettet; fie hatten bort ichon viele Culturen, Sabricas tionen, großartige Unternehmungen burch vortheilhafte Unlage von Capitalien unter Leitung Europäischer Einsicht und Speculation, herbeigeführt, welche ber Beffeite Indiens bis dahin fremd blieben. Der Sandel in Bomban hatte sich vordem nur auf Die Erporten rober Productionen der Malabarfeite befchranten muff fen, und hier waren die einheimisch gewordenen unternehmenden Parfis den Guropaischen Briten fast überall im Sandel und' ber Speculation zuvorgekommen. Der außerordentliche Produce teureichthum der Bestseite Indiens fordert aber zugleich außer den rohen Exporten ju ben mannichfaltigften Industriezweigen auf; fur die fich nun erft, die im Frieden, unter einem milben Schuge bober auszubildende Population ihre Wege ju eroffnen hat, gu'

Digitized by Google

<sup>42)</sup> M. Cullech Dict. of Commerce Sec. Ed. London 1834. 8. p. 136.

## 1080 Oft-Mifen. Border-Indien. V. Mifch. 4.113.

beren Bahnung das Bombaygouvernement ganz ander als two dem die Hand zu bieten vermag. Die Agricultur von Naluz die Weideländer am Nerbuda und Najasthan, die Teakoliku in Ghats, die Zimmerhölzer und Farbehölzer der übrigen Wiere, die Metalladern von Sisen, Aupfer, Blei, Jinn, Zink mit andere Mineralien, die überall mehr und mehr hervortum, die Aumwolle und der Hanf von Kutch und Nemaur, die Indeppstanzungen, das Gummi der Nimosenarten der Walden von Sind, die Eulturen der manichfaltigsten Art der Malade küste, alles dies fordert noch zu den Verarbeitungen einkimikten Industrie auf, wovon bis dahin nur wenig Spuren sich zum wosür Vombay das Centrum der Industrie abgiebt.

Bomban ift gugleich außer bem Gige eines beteutnit weiterten Gouvernements und Commerges, ju einem Gige mit wiffenschaftlicher Bilbung geworden als es wehn m woju die, seit 1804, nach dem Mufter der ju Calcutta gifficia literarischen Societat in Bomban, bund Radia tofc 663) (Duncan, Balentia, Galt, Forbet, Etitil waren bei ber Eröffnung gegenwartig) und viele ander wie gende Institutionen, für Rirche, Schule und allgemeinen Billing nicht wenig beitrugen. Es ift zugleich als eine verheibem Rudtehrstation für Indische Briten nach Europa gent to bem anerkannt. Die Paffage von da nach England it BE farger jur See und mobifeiler als die von Calenta; M langweilige und oft gefährliche Fahrt auf dem Ganger durb 🕾 galen und die Sunderbunde, die an der Bugli, Minbung Edt Ungliedefalle erzeugt, als auf offener See, wird bei br ginfa Dermieden. Die Doublirung von Ceplon wird gleichfali ME ben. Wer vom Ganges, ober fonft wober, über Bombat ut Europa zuruckfehrt, hat vorher auf Querreifen durch bie fulte fel Gelegenheit die merfmurdigften fo lange unbefannt gebitten Gegenden diefes Bunderlandes tennen gu lernen, bie rollin m ben bis bahin allgemein befuchten ja vulgair geworbene Geficht provingen verschieden find, und ben reichften Guff neut 300 achtungen barbieten. Die Ueberfahrt von Bombas geine Direct durch die freie, offene See, ohne fich ent, mit al Coromandelfeite, mit ben Gefahren ber Ruftenfrome und But

ees) Mackintosh Introduction in Transactions of the Libert be ciety of Bombay Load. 4, 1819. T. L. p. XI etc.

Ante hernmaufchlagen, die ebenfalls zu weit mehrern Unfällen zu übren pflegen.

Seit 1818 hat Bombans Territorialherrichaft, obe vol noch immer geringer an Umfang gegen die von Bengalen ind Madras, boch an Umfang jugenommen, und reicht langs em Gestade, von bem Besisthum bes Guicowar, von Abmedas ab sudwarts über Surate bis gegen Goas Portugiefisches Ters itorium bin. Es hat, nach Montgomery Martin, leboch an 3400 geogr. Quadratmeilen (64,938 Engl. Q., Miles) Plachen, aum und 6,251,000 Bewohner, nach Dac Eulloch mit 11 Millionen; aber es ift im Befit ber beften Scehafen in Indien. Es beherricht baber bie gange Bestäufte Indiens und gebietet bem Derfifchen wie bem Arabifchen Gewäffer. Gein Safen, fagt 3. Forbes 64), der 18 Jahre lang in Bombay einheimisch var, ift einer der schönsten der Welt, zugänglich zu allen Jahres. eiten, mit dem ficherften Unterplat mahrend ber feurmifchen Monune, selbst vor ben wilbesten Orfanen gesichert, welche noch an er Barre von Surate und langs ber Malabarfufte in ben ans ern Safenstellen fo leicht Berberben bringen. Der Bafen 66) vird won ben Infeln Colabah (ober Old Bomans 3sland), Bom bay und Salfette gebildet. 3m Often bes Bafens liegt Butchers Island, nur 4 Miles fern, und gleich babinter iegt bas beruhmte Infelden Elephanta. 3 Diles im G. von Butchers Island liegt bas Infelden Caranjab, an beffen Bestufer eine Sandbank. 3m G. 2B. von Caranjab, 5 Miles ern, liegt Sull Doint, swifden ibm und Colabah ift die Ginahrt in den Safen. Auf der Sudfpige von Colabah, 150 Fuß ib. d. Meere, erhebt fich ber Lendtthurm, ber an 7 Seemeis en weit leuchtet. Die Stromungen bes Ruftenmeeres find ier um Bombay im Dai, Juni und einem Theil bes Juli egen Mord, jum großen Bortheil ber Schiffe, bie vor bem G.B. Ronfun diefen Weg dabin nehmen. Ditte Juli, Auguft, September, bei ichwerem Regenfall und dem Anschwellen des famban Bolfs , wenden fie fich gegen Sud, mit einer Gefcwinpigteit von 20 bis 30 Engl. Miles auf ben Lag, in gewiffer Ent

Obscription of the Coast of India; published at the Charge of the East India Comp. by Dalrymple. Lond. 4. 1789. p. 8.

18 Mac Culloch Dict. l. o. p. 135.

fernung von der Rufte. In Der Sohe von Bomban bijeben Die Seefchlangen (Hydrivi), die fcon Arrian wie Plinie (Opeic, Grazi, b. i. im Sansfrit Graba, b. i. Schlange 1622 Bopp) 666) und die Indier 67) gleich den Europäischen Ent fern 68) febr gut fannten, die Annaberung jum Bomtutt Rabe. DRc. Cluer 69) fagt, bie großen Geefdlangent zeichnen bem Schiffer die Seetiefe von mehr als 270 30 3 Rlafter), die tleinen Seefchlangen von einer geminite an ihnen erfennt der Schiffer, wo er jur Sicherung feiner hat ber Sundirungen 70) bedarf. Die Chbe und fluth im foit von Bombay find zwar irregulair, aber doch hinrident, 13 große Doden ber Compagnie jum Schiffban im baim and gen, die einzigen der Art im Indifchen Meere; Die gemelinit Bluthenbobe ift 14, die Springfluth fleigt bis p 17 36 Bobe. Die Schiffswerfte 71) fonnten baher bier belief werden. Seit 1810 hat man aus dem trefflichen Staftig Rriegeschiffe ber größten Art und Rauffahrteifdiff große Chinafahrer, von 1000 bis 1200 Connen Laft, und mil ringere in großer Anzahl gebant, die den Borgug ba lieuts Dauer vor andern besigen (f. Afien Bd. IV. 1. C. 814). 32 Schiffswerfte find nur von den Parfis eingenommen, mich !! Monopole des Holgkaufs, der Inspection, des Schiffsburi (End Die Parfifamilie der Jumsetji) besigen; daher diese foldt 30 rechte, vorbem wenigstens 72), nicht selten migbranden. 3 ben hiefigen Schiffswerften, die gur Reparatur ber thingen Schiffe, wie derjenigen der Oftindifchen Compagnie dienten, & mertte Lord Balentia (1804), gabe es viele Gineum. 28 Secarfenal ift von der größten Bedeutung, felbf mid li Besignahme von Centon und bes trefflichen hafens von Stip comalli (f. oben G. 187, 193), der in vieler finfich mit von Bomban wetteifert.

<sup>26;</sup> Vincent Peripl. Mar. Brythr. ed. Huds. p. 23; Pis. H. N. 1.
26; Vincent Peripl. Mar. Erythr. Vol. II. p. 353.
Abdul Kurreem Memoirs ed. Fr. Gladwin. Calcana 1788 p. 14
31) Riebuhr Strife & L. p. 452.
L. c. p. 10.
320) B. Heber Narrat. III. p. 130.
Edye of the Survey Department Royal Navy Description
See Ports on the Coast of Malabar, of the facilities therefore Building Vessels of the Produce of the adjacent former, in
Journal of the Roy. Asiat. Soc. Lond. 1835. 8. 74 H. 21
377.
377. Vic. Valentia Trav. Vol. II. p. 177.

Das schüßende Fart 73), sehr fest gegen die See, ist nach erschiedenen Planen und zu groß angelegt, um gehörig befest verben zu können. Noch neuerlich ist es durch hineinziehung der dungarichohe um vieles verstärkt. Batterien über Batterien ber errschen den hafen. Der Blick von seiner hohe behnt sich weit nd breit über Meeresssächen, durch Inseln unterbrochen, die mit elsen und Baldungen geschmuckt sind, in deren hintergrund ch das erhabene Taselland mit den Pits der Ghatkette ausbreit. Der Schmuck der Rotos und anderer Palmen an allen Gesaden vermehrt die Romantik der Landschaft ungemein.

Das Clima von Bomban, fagt 3. Forbes, ift febr geand, felten ju beiß 74), die beißen Trockenwinde fehlen bier gange ch. Die wechselnden, fublenden Seelufte find allerdings ein gros er Borgug, ben Bomban vor Calcutta genieft, und fein Ilima mag bem ber Indifchen Capitale im Gangen wol vorzus iehen fenn; boch feineswegs benjenigen Lagen, bie norbwarts bes Banges von Patna nach ber Gebirgeseite ju im Bereiche ber Bebirgelufte bes himalanazuges bewohnt werben. Die mit t's ere Temperatur von Bomban foll nach 3. Dicholls 75) Beobachtungen, bie er in den beiden Jahren 1803 und 1804 ans jeftellt hatte, 21% . (80% Fahrenh.) betragen. Die Site fteigt m April, bem heißesten Monate, nicht über 21 bis 32° Reaum. 80 bis 90° Fahrenh.). Das fallende Regenquantum nach acht ährigen Beobachtungen beträgt jahrlich im Monat Juli 22 Boll. pas Marimum in einem Lage wol bis 6 Boll 76) (vergl. Affen V. 1. ©. 794).

Die Stadt innerhalb des Forts Bombay ist schon von ben Portugiesen zu bauen angefangen, größtentheils aus Zimmer, jolz, unansehnlich. Das nördliche Quartier, von den Parsis einzenommen, gehört zu den unreinsten. Ohne den großen Brand 70 vom Jahr 1803, worauf das Fort und die anliegende Esplanade sehr erweitert und neu angebaut werden mußten, wurde sie noch viel winkliger, enger, zusammengedrängter und widerwärtiger senn. Sie ist in keiner hinsicht mit den großartigen Anlagen von Calcutta zu vergleichen; ihre Bazare sind eng und unrein; die

14) thenb. Vol. III. p. 341. 17) W. Hamilton Descr. II. p. 151.

<sup>73)</sup> W. Hamilton Descr. II. p. 162; Vic. Valentia Trav. II. p. 176, 74) J. Forbes Orient. Mem. Vol. I. p. 21. 75) Jasper Nicholis upon the Temperature of the Island of Bombay 1803 and 1804 in Transact. of the Lit Bombay Soc. 4. T. I. p. 8 etc.

#### 1084 Oft-Afien, Border-Indien. V. Abidu. [11]

Speifen gut, aber die Baaren theuer: ber Intelter fir finte mig. Die theuern Bauftellen nothigten oft armen Belfstaff: Die neuen Anfiedler, ihre Bohnungen außerhalb in tie Reit auf eine febr ungefunde Miederung ju verlegen, we hit Bemaffer 7 bis 8 Monat ftagniren und die bobe fint it Saussturen erreicht. Die Bauart 678) im Rort if fth &: verschieden von allen orientalischen, 3 bis 4 Stod bet fin auf holgfaulen, und Berandahs, die übereinander miffingen gierlichem Bolgichniswert; Die verbauten Straft mi & und Krummen geben baber gar feine Profpecte. On Will ben hohen Puncten nach Außen muß fur ben in baf 3mil." Stadt entschädigen. Dit bem Anfang ber beifen Jahrigut laffen alle Europäische Beamten, die durch ihre Gefdin # Fort gebunden find, beffen Mauern, um ihre Commetten (Bungalows) auf ber anftogenden Esplanate unt httegenden Rofosmalde zu beziehen, febr elegante, abet lichte portable Gebaude, Die der Seftigfeit ber Monfunt ahr wegs widersteben tonnen. Dit bem Beginn ber Reviert man baber in bas Fort zurud, Die Bungalows werten die den und für bas nachfte Jahr aufbewahrt. Auch if be? threr haussinr alsbald mit einer Ballerpfuse beteft. 1:30 Ende der Esplanade fidft der Rotoswald und die foner ?! welche durch die Mitte der Insel fich verbreitet und ax bige, ober in ber andern Balfte des Jahres fcmutigt, 12. fen hat, und einen febr ungefunden Aufenthalt buttent Gouverneurshaus innerhalb des Korts ift groß und knorn :: faß nur ju öffentlichen Gefchaften , ju Confeils, Duiter, & reaulocalen n. f. w. benutt, ein dufteres Gebind, bei, mit haupt viele Theile ber Stadt, mehr an die Britm ter alin . ropaischen Preireichestäbte erinnert, als an orientalische Eta donen. Defto lieblicher find die beiben Landfige bei Geurmann Malabar Point und feine Sauptrefideng Pareil

Matabar Point <sup>79</sup>), am Nordwestende der klaim & Bomban, 3 Stunden von dem Fort, wo ein Bedingent und ein Walfahrtsort, ist ein waldiges, selfiges Bogelium der Sechrandung bespült, wohin sich Mr. Elphinfent beißen Jahreszeit in eine reizende, landliche hinte junident

<sup>\*\*\*)</sup> Mrs. Heber Jonnal in B. Heber Namative III p. 8.

\*\*\*) W. Hamilton Descr. II. p. 169; Heber Namat lealth p. 1.

liche Anksicht eröffnet sich hier auf die Stadt und den Dasen, dem schwer zugänglichen Fels steht die Ruine einer Pagode, mter eine Felshohle, von den Hindus besnaht, weil ihr Einz von Sunden rein machen soll. An der Westseite dieses gebirges, eine der gesundesten Stellen auf Bombay, sieden Wohnungen der Europäer nahe dem Brahmanendorse, von dem schone Treppensuchten zum Wasserspiegel und dem Bade bführen. Dier bringen die Devoten ihr träges, üppiges Les nur mit religiösen Teremonien, mit Baden und schweigender templation zu; die Zwischenzeiten sind mit Schlasen und ichen ausgefüllt.

Pareil 81), der eigentliche Landsich des Gouverneurs, liegt 2 Stunden von dem Fort, nahe dem Ofinser der Insel, wo weitläuftige Gebäude eines Portugiesischen Jesuitercollegiums, in die Hände eines Parsi getommen war, vor 60 Jahren der britischen Behorde erfaust und zur Restdenz eingerichtet d. Ein zugehöriger Garten ist mit einer Menagerie verseben, velleher seltsame Affen von Sumatra, ein kleiner Orangutang, wilder Esel von Kutch und andere merkwurdige Thiere (1825) lten wurden.

21m Nordende ber Infel, zwifchen jenen beiben genannten bfigen, liegt die fleine Stadt Da him, fcblecht gebaut, abet Fort, Rirche und vielen Reften alten Wohlftanbes, von Doc efischen Romisch Ratholischen bewohnt, beren Geiftliche noch e ihre Seminarien, in benen fie gebilbet werben, in Goa bas Bon DRabim geht die Runftstraße weiter nordwärts, übet engen Meeresarm, nach ber gegenüber liegenben norblicheren, größeren Infel Salfette binuber. Durch biefen tunftlichen jeban erweiterte ber vorlette Gouverneur, Dr. Duncan, 3. 1805 bas Territorium ber Infel auf eine fehr wohlthatige fe, indem er bas ju enge Bombap mit dem weitlauftigen De von Salfette verband, welches noch eine fehr reiche ulation beherbergen und nahren tann. In fruberen Beiten Dahim die Sauptstadt ber Infel, und Bomban anfange nur von Rifchern bewohnt. Der lange Rotosmald, ber : Ortschaften noch beute verbindet, durch beffen Mitte bie affee von bem Fort über Dabim nach Salfette binubere t, wird in vielen taufend gerftreuten Butten, wie gewöhnlich

<sup>)</sup> Heber Narrat. I. e. Ill. p. 101,

bei ben hindus die Rokosplantagen, bier aber von Billinfdeit ber verschiedenften Religionen bewohnt, Die zwar in ber State fich fast gleich geworben find, bem größten Theile nach aber & mifchtatholifde von ben Portugiefen abstammentebi. Ren ju fenn fcheinen. 3wischen ihren Kirchen und Randle it hen aber auch Synagogen der Juben, Pagoden ta fint: und Mofcheen ber Mohammedaner. Der Balb if at allen Richtungen bin gleich einem Laborinthe von Begen im Bo ein freier Raum, ba ift er mit Reiffelb obn Ga tenbau bedeckt; der Ertrag von beiden ift aber für bie Prodi tion ber Infel gang unbedeutend, ba er ihr faum für eine 3 nat im Jahre Nahrung bieten tonnte. Doch meten bir " in den Garten Bombans viele Obffarten gebant: Reite Areta, Bananen, Guava, Cuftarbanfel, Jad, Sand rinde, Jambu, Drangen, Limonen, Citronen, State ben, Pommgranaten, vor allen am reichlichten ein 34 gos 681). Parfi find durch die gange Infel vertheilt, bat größter Theil in ihrem Befige ift. Die bedeutenbfte prefigie fche Rirche 82) in Bomban liegt innerbalb des forti mi 1th 3 andern; fie ift fehr geraumig, und auch auf ben Count Im hafen liegen, find Sonntagepredigten für die Raim in richtet. Auch auf der Infel Rolabah, am Gingang teife fens, die durch einen leicht von der Fluth überfchmennium Molo mit Bombay in Berbindung fteht, an welchen in ind Schiffsboden liegen, ift eine protestantische Rirche, wei bin bi britische Cantonnement fieht. Bischof Seber hatte mehent :ta Der Portugiesischen Rirchen find richt. 3 Diefen einzuweihen. Beber, ber fast ein halbes Jahr fich in Bombay 81) mit (1825), ruhmt die außerordentlichen Fortschritte, welche mit 2 Elphinftones Gouvernement für Rirche, Schut, Gin 3 Biffenschaft daselbst geschehen, den Gewinn der Jufupflige, M feit ihm in einheimifcher Sprache administrit wird, unt !! wohlthätigen Folgen ber neu eingeführten Punchaiets ober 300 Schon Lord Balentia 84) hatte (im 3. 1804) ben Set tigfeitefinn ber Bewohner von Bomban im Gegenfab anter Indischer Capitalen geruhmt, so wie die großene Ginfachti !!

<sup>\*\*)</sup> J. Forbes Orient. Mem. Vol. I. p. 31.
rat. III. p. 128. \*\*) cbenb. III. p. 132.
Trav. Vol. II. p. 182.

Sitten und Lebensweise gegen den Luris und die Profusion in Calcutta und Madras. El phinst one hatte neueritch die Eins heimischen durch Wertrauen gehoben, indem er sie wie die Ensropäer zu ofsielelen Geschäften anstellte; er ging samiliair mit als len Nationen und Glaubensgenossen wie mit Europäern um; er hatte alle Neformen schon vorgenommen, von denen B. Des ber überzeugt war, daß sie, um der Humanität willen, in ansdern Präsidentschaften Indiens noch vorgenommen werden müßsen. Daher wol der grelle Unterschied zwischen den stolzen Gestietern der britischen Gertschaft und der scalischen Unterwürsigseit, mit dem Haß im Innern und der Falscheit im Character ver hindu, anderwärts die Frucht der politischen Existenz eines zahrhunderts, in Bomban weniger hervortritt, als in den übrigen präsidentschaften, wo die Gewalt schon früher gesiegt und unbesingt unterworsen hatte. Wielleicht, daß eben hieraus, sur Bomsan, eine neue Gesahr hervorgehet, wenn bei der noch vorhandes ein niedern Stuse der Entwicklung, statt Humanität freche Insolenz das Resultat der Milde senn sollte, was der trübe Blick er Gegenpartei wenn auch nur vermuthet.

Reueste statistische Angaben des Fortschrittes der Posulation und des Commerzes von Bomban sehlen und; sie nogen wol sehr veränderte Werthe gegen die frühern Angaben ithalten, wie sich aus einigen Daten ergiebt. Im Jahre 1661, zi der Uebernahme der Insel Bomban 25) hatte sie nur 15,000 inwohner, im J. 1816 aber 161,530 in 20,786 Häusern, sedes ist zu 8 Personen im Durchschnitt gerechnet, darunter unstreitig ele Hütten. Im Jahre 1830 zählte man nur 15,474 Häuser, der mit 229,000 Einwohnern. Außer jener Zählung vom Jahre 316 rechnete man noch eine abs und zussusstützende Population in etwa 60,000 Seefahrern, Landleuten, Pilgern und Gewerbes eibenden, die von den Ghats, aus dem Carnatif, Concan und lahratta, ihre Geschäfte auf einige Jahre in der Hafenstabt beseiden, und sich dann mit ihrem erübrigten Capitälchen in die eimath zurückzichen. Unter jener Zahl machten 103,000 Hins 18 die große Masse aus; nach ihnen waren 28,000 Mohamse daner die zahlreichsten; dann 11,500 einheimische portus esische Ehristen die ärmere dienende Classe; aber 13,150 ar si, die reichsten; dazu 800 Juden, 2460 Militairs und

<sup>&</sup>quot;) W. Hamilton Deser. II. p. 159; Mac Culloch l. c. p. 185.

nur 1840 britifde Civilifen, Beamte und Saufleuft Anherbem lebt hier immer noch eine gewiffe Bahl wn Arme niern, Arabern, Derfern u. a. m. Die Dopulationeliffer ber Bewohner von Bombav find nach ben Gebetti, Eunt und Beirathe Liften, wegen ber verschiebenen Glaubenigmifft, febr fchwierig su fuhren. In ben Jahren 1801-1804 fanta nach einer Mittelgabl, in. Bombap jabrlich 9000; win bir [th ber Ruselmanner ftarb I, von ber Bahl ber Park jahrlich te 2. Bon ben 20,000 Mohammebanern lebten nur 100 in him gamie, und nur 5 von ihnen batten 3 Rrenen. Bei ben feit obwol Polygamie bei ihnen erlaubt ift, findet fie nur fot in Statt, dagegen bleibt fast tein Bindu auf Bomban umerheint 3m Jahre 1820 hatte Bombap 87) 45 einregiftritt gti Schiffe fur den Sandel biefes Emporiums milden Dim mi Europa; mit 20,000 Connen Laft (iebes Schiff im Ombiant su 450 T. E.), meift mit Indifchen Matrofen, Lascarii, id besten in Indien bemannt, unter Fuhrung Engliche Cuttet Außer diefen, eine weit größere Babl fleinerer Schiffe, mit Got Lonnen Laft (von 2 bis 175 T. L. jebes). Diefe lestem Mit hen die Prafidentschaft mit Bolz, Reuerung, Strop und alen in benebeburfniffen, wie andern Producten. burd Calotage, :18 Golf von Mascate über den Golf von Ormui und Rud, # gum Cap Comorin. In den 8 Monaten der guten Jahratall von October bis Day, legen die Rauffahrer ihrt 5 iil 630 ligen hin . und herfahrten jurud, amifchen Daman, Et rate, Camban, Broad, Jambofir, Rutd, me mi Baumwolle, Butter (Ghi), Del, Rorn, Beiben, Jimmiting Brennholz u. f. w. bringen, und gegen Europafice, Brigation Chinefiche Importen umfeten (ein Capital von 14 Milien 3 Sterl.: Die Baumwollenballen ungerechnet).

Das ganze Territorium von Bambay hat als haufte ftapel: Bammwolle, Reis, Raffe, Zucker, Indigo an whn the bucten auszuführen. Sein auswärtiger handel erkeit sich über Cambay, Persien, Arabien, ist am bedeutunken machalitat, China, Großbritannien und Nordamerika. Dr. halt del mit China beschäftigte im J. 1828 bis 29, 36 Schiffe in

the Lit. Soc. of Rombay T. I. p. XXIV—XXX. 19 Mg (3-10) 
25,731 Connen Ladung, die nach Canton gingen, und 30, die mit 17,534 Sonnen L. zuruckfehrten, und in der Zwischenzeit mehrere Seitencurse beendigt hatten. Der Handel mit China und Calcutta hat in den letteren Jahren eher ab als zugenommen, der mit Europa und Nordamerika war gestiegen. Eine neue Aera scheint Bomban als Centralpunct der Bermittlung des Handels, der Reisenden, der Correspondenzen und der Ideen, wischen Asien und Europa bevorzustehen, wenn die so ernst jast projectirte und angebahnte Berbindung dieses Emporiums wurch Dampfschiffahrt 88) über das Rothe Meer und Aegnpsen oder den Persischen Golf und den Euphrat zum Mittelländichen Meere, wie sehr wahrscheinlich, wirklich zu Stande komenen sollte.

Das Bolk in Bomban verglichen mit berfelben Classe in falcutta, ist weit besser gestaltet als dort, aber weniger stämmig ind wohlgestalt als die Bewohner ber nordlichen Provinzen der sompagnie im mittlern Gangeslande.

Die Parsis oder Guebern 29), deren herkunft und kinwanderung uns aus früheren Untersuchungen bekannt ist s. Asien IV. 1. S. 615—619), machen einen merkwürdigen und nicht geringen Theil der Population von Bomban aus. Sie bile en heute einen trefflichen Theil der Kustenbevolkerung von Basoach, Surate, Bomban, wo sie nicht blos geschüßt, sondern unsemein geschäßt und gefördert sind, weil sie zu den achtbarsten Bewohnern des Landes gehören. Sie sind ungemein thätig, rosust, kug, ausdauernd in ihren Unternehmungen. Sie treten nien Unterhandlungen mit dem Gouvernement und machen nie Ansorderungen an dasselbe; wo sie sich aber ansiedeln, erwerben sien der Stille und durch Sparsamkeit ein kleines Capital, mit em sie sich bald Eredit und Einstuß zu verschaffen wissen. Sie verden oft wohlhabend und selbst reich; sie genießen ihren Wohland in ihrem Hauswesen, üben Hospitalität gegen Kremde, ges

<sup>\*\*)</sup> Report from the Select Comitee on Steam Navigation to India with the Minutes of Rvidence etc. Ordered by the House of Commons to be printed 14. Juli 1834. Nr. 478. Fol. barin Append. Nr. 17. On Steam Communication between Bombay and Suez with Account of Hugh Lindsay Four Voyages by J. H. Wilson Commander fol. 99—124. \*\*) J. Forbes Orient. Mem. Vol. I. p. 109 etc. III. p. 411—412; B. Heber Narrat. III. p. 98—100; Asiatic Journ. 1824. Oct. p. 358.

gen Briten, in Surate wie in Bombad, wo sie Glan mb Gast lichkeit mit Europäischem Ecschmad und Annehmlichkeit verfinden. Sie stehen nur in geringer Abhängigkeit ihrer Prieste, und haben, im Bergleich mit Hindus und Mahoms, immer nur weig Teremoniel zu beobachten, in Nahrungsweise, Fasten, Punstionen, Busen u. s. w. Sie verstehen es, den Seegen, der dienen zu Theil wird, zu genießen, anzuwenden, zu schätzen. Obgleich nur Sinwanderer und Schützlinge, sind sie sast überal, wist ehemaligen Groß-Moghule eingerückt. Außer den Israeliten, wint I. Forbes, gebe es kein Beispiel solchen Wachsthums und ich cher Bermehrung, einer versolgten Neligionsseste wie die Kaparst in Indien, wenn man die geringe Anzahl der Parsi in Indien, wenn man die geringe Anzahl der Kamilten bedenke, die ursprünglich zur Rettung ihrer Religion hieben stohen.

Die Parfis verheirathen fich nur untereinander, unt be wahren so ihr reines Blut, ihren gefunden und schonen Solis ihre Nationalphysiognomie, die fie gang entschieden von aller # bern Bolfern unterscheibet. Die Stirn boch, die Rafe gricult ber Mund gut gebildet, die Bahne fcon, alle Buge ungemin fcarf ausgeprägt. Die Beiber fclanter und fconer von Ge Kalt als die Bengalefinnen und Sinduerinnen, gang frei im ilm gang mit ben Dannern, und babei fittfam und feufd. 3h Cha racter flogt weit mehr Butrauen ein, als derjenige bet Pobulis medaner oder hindu; fie find in jeder Sinficht febr respectabel; auch die gemeinsten unter ihnen geben reinlich gefleibet, und trat gen Ornamente von Werth, die einigen Boblftand bemeifen. 31 ben Sanden der Parfi ift vorzüglich der einbeimische und auss wartige Sandel; fie find die Holzhandler, die Meifer in ber Schiffbautunft in Indien, oft Schiffsherren in Gurate und Bonu ban; fie find die geschicktesten Dechanifer, die beften Fabritanten. Ihr heiliges Feuer (Autus byram) wird in ihrem Lem pel zu Urdwarra bei Runfari aufbewahrt, bas litipringlich, welches Lag und Nacht von ihren Prieftern (Andarus) be wacht wird. Gin Schisma theilt die beutigen Barfi, Die von Jego im dftlichen Perfien, wolltwarte bis Bafn und of: , marts bis Bomban gerftreut leben, in zwei Secten. In Bomi ban mohnen fie innerhalb bes forts, frugal, induftribl, find bit angefebenften Landbefiger auf der Infel, und Inhaber ober Affer cies faft aller großen handlungshäufer. Am Morgen und Abent

fleht man fie baselbst baufig am Meeresufer gegen ben Auf ober Untergang gefehrt, bas Tagesgestirn verebrend; oft flebend in Meereswellen, mit gefalteten Banden, in großer Devotion laut betend, aber in ihrer beiligen Sprache, die fie felbst nicht mehr versteben. Undere werfen fich jur Erde nieder, reiben Stirn und Rafe mit Sand. Die vier Elemente beten fie an; vor allen aber das Feuer. Ihr Saupttempel liegt in der Mitte der Schwars gen Stadt, wo ihr beiliges Feuer brennt. Ihre Frauen fieht man gang unbefangen unter Dufelmannern und Sindus, an den Brunnen der Esplanade ihre Topfe und Schlauche mit Baffer fullen. eine unter Sindu fonft unerhorte Erscheinung. Die erfte Grab. ftatte ber Parfi liegt nabe ber Rufte, auf einer Sobe; Die Leiche in ein weißes Gewand gehullt, wird auf einer Babre burch eine Baumallee jur Grabftatte getragen. Seche verschleierte Manner, in weiße Gemander gehullt, find die Trager, denen eben fo viele paarweise, verschleierte, vorangehen und nachfolgen, jedes Paar mit weißen Tuchern jusammengebunden. Muf ber Bobe find brei verschiedene Reislocher gehauen, fur Die Leichen ber Danner, ber Beiber, ber Rinder. Auf Bretter gelegt und hineingeschoben, werden fie, als Beute, ben Geiern überlaffen, die in Menge ums herlauern. Aus der Ferne feben die Freunde und Bermandte angstlich ju, welches Auge ben Ihrigen juerft von ben Geiern ausgeriffen wird, um baran ju ertennen, ob ihre Geele feelig ober verbammt wird. Ift bas Fleisch abgenagt, so wird bas Gebein in die Grube geworfen, ju ber unten ein Bugang fuhrt, um fie ju reinigen, wenn fie gefüllt ift. Der driftliche Rirchof, Die Grabe ftatte der Mohammedaner, der Plat, wo die hindu ihren Todten Die Scheiterbaufen anzunden, und jener bobe Bau ber Parfi lies gen alle nabe beifammen.

2. Die Infel Elephanta; Charipuri, d. h. die Grot, tenftabt der Eingebornen 690).

Diefes fleine Infelchen, zwischen Butchere Jeland (das bei den Eingebornen Deva Devy, die Gotterinsel, heißt) und dem naben Ufer des Continentes bei Panwelly (f. Aften

<sup>\*\*\*</sup>O) Erskine On the Cave Temple of Elephanta in Transact. of the Lit. Soc. of Bombay T. I. p. 198—2503 Forbes Oriental Mem. Vol. I. p. 429—449, III. p. 442; Heber Narrat. Vol. I. p. 29—84; vergl. Seeren Ideen 3te Aufl. 1815. Ap. I. Abth. 1.

IV. 1. S. 672) gelegen, hat nur eine gute Stunde etwa in lin fang, und besteht nur que groei Felsvorgebirgen und meniam Reisfeldern. Ihrem Landungsplate nabe ift die Rigur eine Cib phanten in coloffalem, breimal mehr als Lebensgroße betragentia Maafftabe, roh aus einem ifolirten Relfen gebauen, nach bem bit Portugiesen und die folgenden Europaer, ihr, fehr mahrideinlich Den Damen Glephanta gaben: benn bei den Ginbeimilden wird fic, wegen ihrer vielen Ercavationen, Gharifuri, b. i. bi Grotten fadt, genannt. Es fen febr mabricheinlich, meint } Forbes, daß diefes jest burch einen fcmalen Deerekanal MB Reftlande geschiedene Inselchen einft mit demfelben verint gent fen. In dem geraumigen Safenbaffin zwifchen ben Infeln Bin bap, Calaba, Caranja liegen noch mehrere fleinen Shink, bie bann inegefamint einem großen Borlande batten angehim tonnen, bas einft freilich eine weit großere Population, all gint wartig, hatte beherbergen muffen, um jene gablreichen Greine werte und Sculpturen, ju denen Jahrhunderte hindurch forte feste Arbeiten ju gehoren fcheinen . ju Stande bringen ju fin nen, burch welche biefe Infeln allein fo beruhmt geworden ich An diefe Sopothefe murde fich eine zweite anschließen muich daß diefes Borland erft in hiftorischen Beiten von Mente fromungen etwa durchfpult, oder durch Erderschutterungen auf einander geriffen mare. Dies laffen wir funftigen geognefinden Beobachtern jur Ermittelung daheimaestellt. Berfibrunge und Beranderungen mancher Art find allerdings bier vorgefallen, und bei der Armuth und Ginfamteit der jebigen Beit auf biefen 30 feln, gegen ihre fruhere Belebung durch viele Taufende son Priv ftern und Pilgern, worauf ihre zahllofen Monumente fibren, 90 borten fie gewiß nicht ju ben geringern. Much ber coloffalt Cit phant, den C. Diebuhr im J. 1763 noch vollftanbiger laft und beschrieb, ift gerfallen ; im Jahre 1814 fturgten vollents feint Felsmaffen in Trummer, die Ropf und Naden bilbeten. B. bu ber fand ein Dorf und viel Aderland auf der Jufd, bei feinen Besuche (1825); doch ift noch ihr größerer Theil mit Kell und Bald bedeckt. Gin Berg mit Doppelgipfel fleigt vom Remeuln feil empor, und ein enger Steilpfad führt, nach einer Birtib ftunde, ju den berühmten Grotten, die in den oben genannta Berten binreichend beschrieben find 001). Bur erften Doble fibn

<sup>\*\*1)</sup> Bergi, bas Prachtwert Th. and W. Daniell Antiquins of india

dne Urt Portleus, von 2 Pfeitern und 2 Pilaftern getragen, gleich bem Eingange in einen Relstempel, ber aber felbst nicht ausgehauen ift. Rur menige hundert Schriet weiter aufwarts, in dem bochften ber beiden Berggipfel in einer außerordentlich grandiosen Naturumgebung, ift ber Gingang gur zweiten großen Tems pelgrotte, beren Dimensionen und Sculpturen ben funftfinnb gen Blichof, burch ihre Große, Berhaltniffe und den edeln Stpl, in benen fie ausgeführt find, überraschten. Ungeachtet ber Rob beit des Materials, ein harter Thonporphyr, ber nur mit bem Bubg, bem Inbifchen Stahl, wie auch heeren meint, nur mubfam zu bearbeiten fepn mag, und ber vielfachen Berftorung. fep ber Beift auch bente nicht zu vertennen, mit welchem bie Statuen ausgearbeitet find, und einige von ihnen zeigten fich noch jest von ungemeiner Schonheit. Die Sauptgrotte, ber noch andere Gemacher jur Seite liegen, bat 130 guß Lange und 123 Suf Breite; ihr Eingang liegt an ber nordlichen Schattenfeite, bie Ausficht von ihrer Borflur, über bas Meer, ift außerordent lich. Bier Reiben maffiver Relspfeller, 26 an ber Bahl, beren im 3. 1813 icon 8 eingebrochen maren, und 16 Pilafter, in einer Sohe von 16 bis 17 guß, frusten bas Felebach, über bem bet Berg ruht. Die innern Belsmande find mit' vielen Sculpturen bebeett, die insgesammt auf ben Shivacultus fich beziehen; Shiva, Mahadeo, Ganesa, Parvati und Railasa, die Gotterverfammlung, bas Symbol bes Lingam (Phallus, f. ob. S. 385 u. a.) mit dem Covercapel (f. ob. S. 144) und dem Lotos. ornament. Gelbft bas von jeber imponirende coloffale Relief ber brei Ropfe, 15 Fuß boch, bie fogenannte Indifche Erimurti (Brabma, Shiva, Bifchnu) foll, nach B. Bebers Bemerfung, burchaus nur die populare Darftellung bes breitopfigen Shie vas fenn, und feinesmegs auf einen uralten Brahmacultus gurndweifen. Auch die Arbeit, meint Beber, habe feine innere Beweife fur ein febr hobes Alter, die Berftorung gebe, wenn fie einmal begornen, wie bei bem Teleelephanten, mit großer Schnel ligfeit vor fich. Die Regenwaffer, Die fich gegenwartig burch bie Reisspalten in der Soble ansammeln, unterminiren die Flur; fcon ein Drittheil der Pfeiler ift weggewittert, und viele von ihnen hangen nur noch wie gewaltige Stalactiten von ber Belt

, Digitized by Google

Quer-Folio 1799. Tahul. VII. The Entrance to the Elephania Cove und Tab. VIII. Part of the Interior of Elephanta.

bede berab. Die Berwitterung alfo, fo wenig als jene artiffe fche Borftellung ber sogenannten Trimurti, noch bas alestalt in Extavation konnten als Beweise für ein unmäßig boht Im ober ungewöhnlicher Unftrengungen gelten. B. hebet benth, bies Wert fen an Umfang nicht ben Excavationen in bin & mineh von Morthwich in England zu vergleichen; und man tien Ach gar wol denken, daß es die Ausführung eines einigen Rijk oder auch nur eines reichen, bevoten Banjanen fen font, M denen analoge, sehr großartige Architecturen in India nicht ich ten find. Auch der Umftand, daß fich feine Inschienn den Sculpturen von Elephanta befinden, und daß fie Ant langft, als Wallfahrtsort, ans dem Gedachtnis der Indichn Id verschollen ift, benn kein Dilger besucht beutzutage bie Ginim feiten, fann freilich feinen Beweis für ihr bofes Alter abgite. Ihr Alter bleibt daber wol noch immer unbestimmt, mit it Styl diefer Sculpturen verdient daber noch genauens Entita Sehr richtig bemertte icon J. Forbes 692), daß auch bir 18 obwol colossalen Statuen bes Orientes, darum boch kineme in Dusfulatur und Energie des fconen Gliebenaus it ber culifden Geftalten des Occidentes entipreden, mit immer eine gewisse Bahmheit ber Formen und Schlafftei, in Traumbafenn, mehr an agnptischen Styl als an bas geifigt gib chische Leben erinnernd, diefen Werten eigen fen. Die Guille, von feltfamer Geftalt, weichen von allen andern gomen gritte fcher und agyptischer Architectur ab: ber Schaft ift maffe if thre Hohe, die breiten Capitale schwellen noch über die Omammit berüber, fie find Fortfegungen des Berges, die auf ben Pfillen . ruhen, welche im Drucke die Decke, die einft mufwifch emannt tirt war, wirklich und nicht blos scheinbar noch magen belin. Das Gange fest in Erstaunen, es erdruct aber, es made fums, bie Geftalten felbft find nicht belebt, fondern formles mie im Umgebungen, ftarr; es wirkt bei alle bem burch feine Ginfadi heit, feine Schmudlofigteit, feinen fillen und tiefen Ernf, machtig auf bas Gemuth ein.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Forbes Orient. Mem. F. p. 431.

1. Die Insel Salfette; Ihatta, oder auch Shafta, Shafter der Eingebornen 03); Ranorein bei Fryer.

Die Infel Salfette, von weit größerm Umfange afs jene ben genannten, an 7 Stunden lang und 5 Stunden breit, liegt m Morben ber vorigen, swiften Dafim und Baffein, von beiben Stibten in Sud und Mord nur durch einen fcmaen Meeresarm getrennt, wie oftwarts ber Capitale auf ber infel, Danna, nur burch einen Meeresarm 200 Schritt Breite, om geftiande Indiene gefchieden. Ihren Ramen Salfette at fie unftreitig von ben Salzbaffins an ihrer Oftfeite erbalten. velche nach Austrodnung, fahrlich, jur Salzbereitung bienen. Den einbeimischen Damen Shafta, ober Shafter, ließ fich 3. Borbes etymologisch aus' bem Mahratta erffaren, von Sheifter, b. b. 86, weil dies einft die Gefammtzaht ber Dora er ber Infel gemefen fenn foll, bie aber vor diefer Periode es Boblkandes wol noch etwas anders gebeißen haben mag, ind gegenwartig größtentheils gu einer Bilbnif verwildert ift, n ber fich aber febr viele Dentmale ihres ehemaligen Boblftances porfinden. Diefer Berwitherung, Berfumpfung und Bededung nit Jungles und Balbern, ift mot gegenwartig nur ihr ungefunbes Clima auguschreiben, in welchem Die Rieber weit vorhert dender find als auf Bomban. Diefe Bildnif ift in ber fo trofien Rabe von Bombay eben fo auffallend, wie die Baldvildniffe nur wenige Stunden von Calcutta; es find bies Er cheinungen, in der Rabe ber Judifchen Capitalen, die der Rabe Enropaifcher Capitalen unbefannt find. Salfette blieb weit angere Zeit im Befig der Portugiefen als Bomban, bis ce ib gen, im 3. 1750, von ben Dabratten mit Gewalt entriffen warb, porauf es die britischen Truppen, 1773, besetzten und durch ben Ergetat ju Durunder, 1776, behielten, ein Befig ber, 1783, mit allen fleinern Infeln ber Gruppe bestätigt warb. Seitbem erft beginnt der Friedenszuftand von Salfette, unter brb tischer Oberherrschaft, der aber bis jest dieser Insel noch wenig

Digitized by Google

<sup>93)</sup> W. Hamilton Descr. II. p. 170—173: Steph. Babington On the Island of Salsette in Transact. of the Geolog. Soc. London Vol. V. p. 1—8; H. Salt Account of the Caves of Salsette in Transact. of the Bombay Soc. T. l. 1819. p. 41—52; J. Forbes Orient. Mem. Vol. I. p. 423—428. III. p. 449; B. Heber Narrat. Vol. III. p. 79—97; Secret a. a. D. l. Σh. 1. Σbth. E. 326—339.

## 1096 Off-Afien. Border-Indien. V. Abion. 1.113.

aufgeholfen bat; benn ibre Bewohner, an 50,000, find noch that fo arm und rob wie guvor. Durch bie Strafenverbintung am Gubenbe (1805) über Rabim mit Bomban, if jum in wesentlicher Schritt zur Berbefferung ber an fich fehr frudthett und intereffanten Infel, und ihrer Berbindung mit ber fante capitale geschehen. Geit 1815 find andere Querfragen bend it Mitte ber Infel geführt, wie von Bandarah am Guink nordwarts nach Gorabunber, wo nenertich auch en um Ort entftanden ift, mit einer Station bes Gomernent mt in Rirche. In ber Westtufte ift Berfova ber hauptet, a in Oftfufte Latina, die ehemalige Sauptftadt, und ba Gis and Inselchefs, jest der Wohnort von etwa 100 Europäischen & baten, die mit ihren Familien, als Beterane ober Imafin i bierber jurudjogen. Befehrte Sindus und Portugitiu fche Chriften, die wie die Sindus dunfelfarbig geworten, mi fic auch in Sitte und Tracht wenig von ihnen unterfacie, machen die Sauptbevollferung von Sanna aus. En burd Cantonnement und ein Ginnehmer geben bem Orte in Innet Beit etwas Leben. Im Morden der Infel Salfette synith, liegt auf dem Festlande Baffein, einft ein beruhmter fin der Portugiefen, der aber von den Mahratten enter mi den Briten wieder abgetreten ward. Obwol ganglich veried mi unbewohnt, zeigen feine 7 gewaltigen romifche facholifden Anden in gricchifch gothisch gemischten Stal ber Dortugiefen be All Jahrhunderte erbaut, die Pracht und den Glang ber Portugie geit, die überall grandiofe Dentmale Diefer Art in allen ihrn un verddeten Befigungen gurudließ, mahrend Die Briten ja penis Rirchen erbauen, dagegen aber Die Bege fprengen und Baben fur den Sandelsvertehr eroffnen. Gin Funftheil ba Inful ner find Portugiefifcher Abfunft, romifch, fatholifte Chin ften, die übrigen find von den verschiedenften Rationen, barunten vorzüglich niedere Caften ber Jagory und Sobbbeteitti bes Palmweins (f. ob. S. 213); Fifcher am Gefabt, mb is Roblen brenner. Cafte in ben Battern im Innern in Infel.

Die Meeres spalte, welche die Offeite der Infel Culim vom benachbarten Continente abscheidet, ift, wie so haus to Felswarde solcher Spalten auf einem durch Fenerbildung getw benen, plutonischen Boden, nach St. Babingtons Benladt tungen, mit gewaltigen Gruppen von rothbraumen Canlenbib

bungen befest, die wahrscheinlich Basaltbildungen sind, gleich benen an den Meerescandlen, welche die westlichen Hebridden von Schottlands Rusten abscheiden (vergl. ob. S. 587). Sie liegen wie Rohrbundel, oder Orgelpfeisen, in verschiedenen Grup, pen neben einander, und an der Westäuste der Insel, bei Bersova, kehrt diese Säulenform wieder. Auch auf Bombais Insel, sagt St. Babington, wiederhole sich diese Bildung, nur sep daselbst die Gebirgsart noch dunkter gefärbt, dichter im Korn, specisisch schwerer und weit harter als die Säulen der Gruppen auf Salsette, wo er sie an dem Nordostufer vorzüglich bei Dharaire genauer beobachtet hat.

Die gebirgige Matur ber Infel giebt ihr viele landschaftliche Deige, auf ihren Berggipfeln breiteten fich nach allen Seiten bie prachtvollften Ausfichten, vom fernften Meereshorizonte und ben romantischen aang naben Chathoben bis unmittelbar gu ben Rus Ben über die grune Bildnif ber Infel aus, in welcher nicht fels ten noch Refte alterer Stadte, Ribfter, Rirchen, Billen ber Por tugiefen bervortreten, beren Pracht erft burch die Mahratten verbeert marb, in beren Ruinen bie wilden Thiere, felbst Eiger, obwol keineswegs fo zahlreich wie auf dem Continente, ihre Lagers fatte gefunden. Der regelmäßig betriebene Anbau Diefer Infel wurde eine große Bohlthat fur Die Europaifche Anfiedlung in Bomban fenn; bis jest ift wenig bafur gefchehen. Die Insel ift noch jum Theil Terra incognita, wie ihre Bewohner; felbft bem Bouvernement fremd geblieben. Bifchof Beber bemertt 694), pas armliche Bolt ber Roblenbrenner, Cafte auf Galfette, ebe gang in Wildnif, wie nur die Bhils oder Goands auf dem Continente, außer aller Bermifchung und Berfehr mit ben Bine aus. Mus ihren Bildniffen fuhren fie ihre Roblenladungen nur in gemiffen Stellen gur Chene herab, wo dann die Bindus fle veiter transportiren, und ihnen bafur eine bertommliche Bablung in Reis, Beug und Gifenwaaren hinlegen. Diefer ftumme Dandel beftand bier noch im 3. 1825, unter Dr. Elphinfto. tes Gouvernement, ber von biefem bochft fcuchternen Bolte, as in großer Berachtung bei ben hindus fteht, nur wenig batte rfahren tonnen. Der Bifchof mar begierig unter ihnen, die noch rei vom hindubuntel ju fenn ichienen, bas driftliche Dife iouswerf ju verbreiten.

<sup>•••)</sup> B. Heber Narrat. L c. IIL p. 85.

Durch seine Grottentempel (985), welche an verschieben Stellen ber Infel vortommen, unter benen bie von Rennett. wonach schon Dr. Fryer im XVI. Jahrhundent der gangen Je fel ben Namen Ranorein beilegte, die berühmtefen fint, to regte Salfette zuerft die Aufmerkfamfeit der Antiquan. En Gruppe diefer Boblen, welche der neugebauten Strafe wn Bab barah nach Sanna jur Seite nabe bem Orte Sulfen, un nem Bergamphitheater bochft romantisch zwischen Banjanntis men liegt, und von B. Beber besucht wurde, fcheint fint b fondern Sculpturen ju haben. Die berühmteren Grottenter pel von Rennery (wol von Ranara, wie bai Linimia genannt, f. Afien IV. 1. S. 691, mo auch die Sali Canatai Schrift in Gebrauch, die mit den Inscriptionen bien Entab tempel, nach 3. Bird 06), identisch fenn foll weinr im Ret Den der Infel, baben eine ungemein icone lage, nahe ten no Digen Gipfel eines fteilen Berges, ber gang mit getigenitm größerer und fleinerer Art erfüllt ift, offenbar eine Erogiete ten fadt, die für Taufende von Bewohnern, Diefien, ein " mer Brahmanenfchule, und fur Pilger eingerichtet mat, it im Beit, an die teine Erinnerung der heutigen Bewohner mich fo aufreicht. Die Gemächer find größerer und fleinert It, un 2 beifammen; einige find großer und iconer (eins } & bei Durbar), andere fleiner, gar manche fcheinen nur Capelio, w bere, Saupttempel gewesen ju fepn. Alle find in gels gebuth mit Porticos und Sigbanten verfeben, mit Ereppenfluchen, " fie gegenfeitig verbinden und wieder jur Berghobe fiben. 30 jebem find Felecisternen jur Sammlung ber fublen Bannia angelegt, das auch in ber trockenften Jahresjeit bafelft sich fehlt. Man hat in ihnen einige 20 Inscriptionen mit undige ferten Schriften vorgefunden. Bu B. Debers Beit (1825) IV ren sie noch nicht gesammelt und verglichen. Der Balt unit ift voll Bild, Liger, Geflügel, Affenarten, große Giben; 18 bochfte Felsfette bes Rennery bietet eine entjudente meit Im ficht über Land und Meer dar. Unter ihr liegt, in einer febr ! minirenden Lage, ber grafte Grottentempel, ba burd fint

ct IV. Temple on the Island of Salsette, Tab. XI. Kasset (a ves, Salsette, Tab. XII. Excavated Temple of Salsette.

Salsette, Tab. XII. Excavated Temple of Salsette.

Jam. Bird Hist. Introd. in Ali Mohamed Khan History of Grant etc. Transl. Gr. the Persian. Lond. 1836.

Sculpturbarftellungen aus Bubbas Befchichte mertwurdig ft (wie ju Baug, Carli n. a. D., f. ob. G. 829). B. See ber fagt, er ift von großer Dajeftat und Schonbeit, und murbe, auch in feiner jegigen Geftalt, 90 guß lang, 38 guß breit aus Bels gehauen, durch Colonaden in 3 Schiffe gethe ut, mit einem halbfreis am Ende, gleich einer alten Bafilica, imn ier eine fcone briftliche Rirche abgeben. Durch einen boben Porticus tritt nan in die Grotte ein, ber in ber Fronte etwas jur linten Seite inen erhabenen abgeloften octogonalen Pfeiler (19 Rug bod, 18 F. in Umfang, nach J. Forbes) zeigt, auf beim als Capital rei Lowen gelagert find, mit ihren Ruden gegenein ander getehrt. Un der oftlichen Seite des Porticus ift Die Coloffalftatue Budbas mit ben erhobenen Sanden in fegnender Stellung. Innere der Tempelgrotte fcheint gur Portugiefengeit als Rirche jedient und burchbrochene Renfter erhalten ju haben. Characte iftisch für ben Buddhacultus ift in ber Mitte bes Salbfreises, er ben Tempel fchlieft, ber Dhagoba, jener mufteribfe Pfeilen. ven B. Seber wol irrig fur bas Symbol bes Lingam balt, ba bm bie mabre Bebeutung 97) bes Dhagoba bes Bubbhas :ultus (f. ob. S. 224, 237, 240, 252 u. a. D.) troch unbefannt war. Uebrigens ift bie Uebereinstimmung biefes Sauptmonumen tes und feines Tempelgewollbes, bier in Rennery, mit bem in Earli (vergl. ob. S. 829) für die Geschichte biefer Architectur febe ehrreich. Schwerlich wird man fener Meinung beipflichten tom ien, biefen Bau fur junger ju halten, als ben auf Clephanta. Aber gewiß find noch viele genquere Beobachtungen über die As hitectur und Sculpturmonumente Indiens überhanpt, fo wie ver gleichende Untersuchungen ber unentzifferten Schriftzuge an ben Pfeilern von Kennern, wie an allen übrigen Monumenten noth venbig, ehe man gu einem Endurtheile über bas Alter berfelben telangen fann.

<sup>\*\*)</sup> B. von humboldt, über die Kawi Sprache auf der Insel Java. Berlin 1836. 4. B. L. S. 150—168.

## Sedfor Aplonitt

## Borber-Inbien

## Das Stromfystem bes Ganget.

#### g. 114.

#### neberilot

Ganges und Indus find die beiden machtigfen Bafc? Reme Borber indiens, beren große Maturform in ihrm 30 fammenhange mit ben Umgebungen, in benen wir um fon !» reichend orien tirt find, uns gulest gur Betrachtung iten weil ihre tebendige Aber den Brennpunct bes Billen lebens bildet, in dem fich alle an ihren Peripherien fent m gerftreute Matur und Wolferthätigfeit sammelt, burch ben ben Auß einer bohern Civilifation, Cultur und ber polition 3cm effen, die fich jedesmal innerhalb ber ju Anfiebelungen gieb meten Thalbildungen großer Stromfpfteme frahzeitiget, 186 fangereicher und banernber gu entfalten forinn, 187 ben größten Culminationsftufen menfolicher Grelling ten hinauf, als in den andern Arten der großen Ratumpen, a welche die Erdoberflache vertheilt ward; daher wir jent foen fib herhin deshalb eigenthumliche Organe des Erdfalls gennt haben, welche das Gefammtvolferleben und be fall Delsverfehr überall auf dem Erdrund vorzugsmeik ju erne ten pflegen (f. Afien Bb. I. Ginleitung G. 61).

Aus der Uebersicht, die wir der Beschribung Aerbei Indiens vorangehen ließen, sind die allgemeinen geogliphischen Umrisse beider Stromspsteme, ihre Größen, ihr Characteristist bekannt (f. Asten Bd. IV. 1. S. 425–433), so wie aus unsern Wanderungen durch die Hochten bei malayasystemes und ihrer Worberge, so wie in die einem Kusen auf das genaucste die Quellgebiete beide Email Kusen auf das genaucste die Quellgebiete beide Email Beme so weit ermittelt sind, als die Forschung bis dasse wie

rungen ist. Sowol das Land des obern Industaufes mit em Satadru, bis zur Sbene des Pendjab (s. Asien Bd. II. S. 192—842), als das Land des obern Ganges mit allen seinen idrolichen Zuströmen bis zu den Gränzebenen von Delhi, Bahar ind Bengal (s. Asien Bd. II. S. 843—1060), desgleichen auch illes, was sich zur Zeit über den zweiten Hauptarm, den Lanpu Lübets und den Brahmaputra Asams, sagen läßt Lübet und Asam, Hydrographie, s. Asien Bd. III. S. 218—399, 146—751, IV. 1. S. 264, 345—348).

Die verschiedenartige raumliche Stellung ber beie en großen Stromfpfteme Inbus und Banges giebt ihnen ben fo, wie die innere Conftructionsverschiedenheit ihrer Formen ind phyfifalifchen Entwicklungen, eine gang verfchiebenartige Bedeutung fur den Erdtheil, dem fie angeboren, und fur bas Beltleben feiner Bewohner. Denn wenn bas Indusipftem nit feinen Umgebungen recht eigentlich ber Scheibeftrom gwie den bem Mfiatifden Orient und Occident genannt merben muß, wie bies allein fcon aus ben climatifchen Berbalte niffen, ba ber Indus faft gang außerhalb ber Region ber anfchwellenden Monfune, dem troduen Borderafien fcon genabert liegt (f. oben G. 944, 1008), und eben fo aus ben bis torifden Untersuchungen, wie über Die Macebonische Beriobe unter Alexander M. und aller folgenden Beiten beutlich hervorgeht (f. Afien Bb. IV. 1. G. 444-480), fo bilbet bagegen bas Gane gesinftem recht eigentlich die biftorifche Mitte der India ichen Belt, fen es ber monfunreichen, fcmulen Trovennatur. wie bes brahmanisch gestalteten Bolferlebens, wie bies, abgeseben bon der Gegenwart, auch icon unfer furger Ueberblick über die alte Geographie ber Gangeslandichaften in jeber Bes siehung zeigt (f. Afien IV. 1. G. 494-512). Beibe Strome fpfteme baben aber benfelben Werth in Begithung auf bas Bange feit altefter Beit und immerfort bis auf die Gegenwart behauptet, und dies giebt uns die Beifung, mabrend wir mit dem Indus, als bem Gebiete bes leberganges nach Befte a fien, unfere nachften Untersuchungen Borberaftens im gutanftigen britten Buche eröffnen, Diefen gegenwärtigen über Oftafien mit ber uns noch übriggebliebenen Gefammtbetrachtung bes Gangele fofteme gur vollendeteren Untersuchung hinterafiens gu befchlies Ben. Da wir bier an vieles ichon fruber gefagte nur ja erine nern, und vieles allgemeiner befannte nur zu berühren haben, mas

gur Gesamntbetrachtung gehort, so schreiten wir sogied in !: Witte ber Erscheinungen selbst ein, auf deren Gebiet auch !: gegen frühere Zeit so manches nene lehrriche Factum m.): manche schreitere Beobachtung und Untersuchung von allen Er ten ber uns entgegentritt.

Der Ganges, von ben fcneereichen Simalana film ! jum Gintritt burch bas bothgefeierte Thor von Burbnat Affen Bb. II. S. 497, 909), und fein Baralleiftrom, in 32 muna, welcher bei Faigabad bind bem Dabica Mati (f. Afien Bd. II. S. 843—908) bas himalaya Gebirge tri beibe geboren bis babin, burch Girmore und Ghetall euf Streden von 30 und 25 geogr. Meilen juridgeleit & ges, als wildefte Gebirgeftrome, mehr mit Stury als Grill, # fchen Belshohen und Belsfpalten, bem obern laufe til 6:3 gesfyftems an. Dun erft treten fie beibe, bei mien wit ten Mivean ihres beruhigteren Bafferfpiegels von eine 100 % aber ber Meeresflache, in die weiten Chenen ber Dille Proving ober ihres Mittellaufes ein. Beibe unter fit parallele Stromlaufe, im gegenseitigen Abfande 118 15 Sis 16 geogr. Deilen, fliegen erft fu bmarte, wenden fich tall aber immer mehr oftwarts, ber allgemeinen Emin; if Bobens gegen ben Bengalifchen Golf folgend, bis fie bit Allahi abab in bem beruhmten großen Stromvereint (2014 Prapaga, f. ob. G. 725 und Afien Bd. II. G. 914) juit menfließen, und von ba an nur ben einen Sanptfrem to Banges bilden. Der Banges bat von feiner Quelle 18 11 tahabad an 130 (bie lange ber Beich fel), ber Damini & 155 geogr. Meilen (bie Lange des Rheine) burchlanftn; nis lich ber erftere von Burbmar an 100, ber gmein von galiti bad an, mit etwas großern Ummegen, 130 geogr. Reiten, it Die zwifden beiden liegende Landaunge, bas inbifde brutmi DRefopotamien, oder das bei den hindus sogenannt 2002 b. i. das beilig gehaltene Bweiftromland, minnt cat Sebeutenden Raum jener Blachen ein. hier und im weitem S laufe gegen Often durchzieht der Ganges recht eigentich bit " ber acht Indischen Bolter und herrschaften, wo, fo weit fin " fangreiches Stromgebiet fich ausbehnt, Brabmaneniebil und Cafteneintheilung herrichend waren, fo mit bi fchichte gurudgeht, und man braucht nur die Mance ber !! Schaften innerhalb bes Doab und zu beiben Coim ber flufaft m mennen, um an Hauptmomente indischer Mythen, historien und Civilisationen der verschiedensten Zeiten, die von hier, dem Prasserlande, ausgingen (s. Asien IV. 1. S. 496—512, 529—548), ju erinnern: Seheranpur, Paniput, Delhi, Mathura, Ugra, Staweh, Ralpi am Yamuna abwärts, und Hurdswar, Haftnapur, Shajehanpur, Futteghur, Kanodge, Launpur, Manikpur, Kurrah u. a. m. bis Allahabad m Gangess und Yamuna Bereine.

Bu biefem Damuna ergießen fich von ber Gubfeite alle großen Strome aus Memar, Malma und Bunbelthund als techte Bufiuffe: ber Chumbul, Sind, Betma, Sonar Ren, Confe (letterer unmittelbar unter Allahabad fcon jum Banges), die wir in obigem als Plateaufluffe Malmas und ile burchbrechende gluffe Sarowtis und Bundelthunds rebft ihren-Stromgebieten vollftandig fennen lernten (f. ob. G. 741, 149, 806-815, 822, 835 2c.), davon die bedeutenderen etwa fich nit der Große ber europaischen Elbe ober ber Ithone vergleis ben laffen, mahrend die linten Bangeszufluffe, die aus ben fcneereichen himalanaketten berabkommen und ben gangen Mittellauf bes Banges bereichern, in Rulle und lange eber ben Rhein, ober Beichfel: Stromen beigugablen find: ber Ramganga und Rofila von Almora; ber große Rali ober veftliche Goggra (f. Afien II. G. 1027 u.f.) aus Remaun; er Gumty aus Robilcund von Dilibbit (f. Afien II. G. 527). in Lufn ow und Gultanpur vorüber unterhalb Benares jum Banges fallend; bann ber große ober offliche Goggra, vom taklatotePaffe (f. Afien II. S. 527, 546, 1027, Bd. III. 6.22) erab, an Qu de vorüber jum Ganges fallend, oberhalb Datng. ben ba, wo ihm gegenuber ber Cone aus Bundeltbund und )mertuntut (f. ob. G. 480, 570, 830) bie Lage bes antiten Pas aliputra genau bezeichnet (f. Afien IV. 1. G. 508). 3m Often es Goggra folgt ber große Strom aus Mepals Schnecgebirgen. er Chandati Ganga (f. Affen III. G. 56, 77), ber im Porben von Patna einmundet, und weiter oftwarts, ber Bags acti, ber bei Monghir, ber Strom von Ratmanbu, bet 5 an Rofi, ber bei Boglipur (ebend. II. G. 81) jum Gans es mandet, und julest ber Dabanada und Lifta aus Gi m (f. Affen III. S. 80), die beibe fcon unterhalb Rajamahal nd Murschababad im niedern Deltabeden jum Ganges fallen. m Diefe reiht fich im Often, vom Rorboften tomment, der große

Mam , Strom, ber Brabmanntra an, beffen ofend mich pothetisches hybrographisches Syftem uns aus den frihen Unit suchungen über Tubet und Afam binreichend befannt ift. Er Damuna bat, wie wir oben faben, an 155 geogr. Reim fatt ber Buffuß bes Boggra an 112, ber Ganbafi 85, ber Eis tofi 72, ber Chumbul\_98, ber Sone 94 n.f.m.: br Bit maputra, ben icon 3. Rennell die 3millingifonitit (Twin Sister) 1) bes Ganges nennt, ben wir ben 3williais bruber bes großen Ganges, Doppelfoftems gant haben (f. Afien Bb. I. Ginleit. G. 60, veral. III. C. 425-43. ift jenem nicht nur an Große gleich, fontern er abertiff " noch etwas an lange bes laufes, weniaftens 325 gengt. .... len, wenn wir nach obigem (f. Afien III. S. 341 n. [167] obern Lauf in Tubet bis jum Gintritt in Afam 200 gergt. An len Bege rechnen, feinen mittleren lauf burd Min ? geogr. Meilen, und von dem Austritt aus dem Mamibalt 22 dem Berglande bei Goalpare feinen unteren lauf but id Indusbelta bis jum Ocean 50 geogr. Deilen.

Schen wir ben mittleren Lauf des Sangel, to's nem Austritt bei hurdwar aus dem hochgebirge, auf bit 💯 teaustufe von Delhi und Bahar, erft da vollendet an, ma an Benares, Chazipur, Opnagepur und Patna fat bem alten Pataliputra), Monghir, burch ben Gicliga.ii ober Sicriguli (richtiger Sancriguli2), b. b. br Est paß, die Grange zwifchen Bahar und Bengal, Beil pur bis Rajamahal die legten niedern 3age mb pur resten Borgebirge ber Sandfteinfetten und Granittin pen durchbrochen hat (f. ob. S. 357, 830), fo ift biefer nad " ner Strede von etwa 211 geogr. Meilen juridgelest, unt d bleiben fur feinen fogleich mit ungabligen Bifurcatienen to ginnenden untern Lauf durch bas Dieberland Binib lens ihm doch noch 76 geogr. Meilen ju durchmandern ibis ehe er bas Meer im Bengalischen Golfe erreichen fam, man auch nicht alle die Serpentinen, welche er in feinem 24 taboden bilden muß, ehe er babin gelangt, mit in Inichia: bringen vermag. Legen wir diese nach den besten Kanten gate nenen überfichtlichen Deffungen jum Grunde, fo ergicht fo "

a) J. Rennell Mom. in Acc. of the Ganges and Burrenpooter in vers. 3. Edit. p. 336. P) W. Hamilton Descr. Vol. 1, publication

Banaeslauf, in Summa auf etwas langer als die fruhere Anlabe, namlich auf etwa 320 geogr. Deilen, Die bes Brahmas putra auf fast gleiche Lange 325, und bas Areal bes von bei en Brillingeftromen bewählerten Stromgebietes nimmt fatt ener 20,000 wenigstens einen Raum von 30,000 bis 35,000 ieogr. Quabratmeilen ein. Der birecte Abftand ber Gan. je squelle von ber Dundung beträgt etwa nur ? feiner gane en Stromentwicklung, Die alfo & Rrummungen ausmacht, voraus fich, wie aus ber großen Bahl machtiger Buftrome (faft in volles Dugend bem Rhein und ber Rhone gleicher Gemaffer; venigftens teines geringer als die Themfe, fagt 3. Rennell ver hydrographische Reichthum biefes Doppelfpftems ratebt, welches ben grandiofesten und einflugreichsten auf bem jangen Erbball anzugablen feyn wird. Der Bengalifde Golf. n ben es fich in ber außerordentlichen Breite vom Soogly im Best bis jum Degna im Oft, zwischen 88 bis 91° D.L.v. Gr. n einer Ausdehnung feiner Sunderbund (Saufend Dun. bungen) bon etwa 50 geogr. Meilen ergießt, ift ale feine ims ner mehr fich erweiternde Fortfegung zwischen ben peninfularen Blieberungen Defans und Arafans mit Malacfa zu betrachten.

#### Erläuterung 1.

Der mittlere Lauf bes Ganges und Yamuna mit bem Duab, von Hurdwar und Seheranpur bis Mahabab. Naturverhaltnisse, Capitalen, Residenzen.

1. Das obere Duab von Seheranpur; abfolute Ere bebung und Gefälle des Gangeslaufes; Bodens beschaffenheit.

Bom Dwara (d. i. dem Thore) des Hara oder Mahae eva (d. i. des Bischnu), d. i. von Haridwara oder Hurd, var an, wo der Ganges mit den legten Felsklippen seine Nauer als Gebirgestrom verliert, bewässert er, nachdem er nur einen chmalen Gurtel der mit Sumpswäldern und Jungles bedeckten done des Tarinani, mit der Fiebertuft und Kropfbilsung, durchseth hat (s. Asien II. S. 482, 537, 847—849, 913), ie weiten fruchtbaren Senen des obern Duab von Sehe, an pur (s. Asien II. S. 537), das in 950 Fuß Par. Meeses hohe sich gegen West bis zum Yamuna ausbreitet; er schelb Ritter Erdeunde VI.

bet diefe Ebene ab von Robilfunds Rimen, bie fich auf 16 ner Oft, und Cuboftfeite über ben Ram Banga be ju großen Boggra nach Rampur, Shahichanpur, Ludum us bebnen. Gegen ben Guden fenft fich bicfes obere um mit leren Duab gang allmablig binab, gegen Delbi, Igta mi Suttegbur, die lestern beibe in gleichem Darale liegen, mi noch weiter fubmarts bis Ralpi am Damung und Care pur am Ganges, wo biefer Strom nun regelmifig feine Co barfeit gewinnt, die jeboch auch schon bei bohen Boffe mit nordwarts von Shahjebanpur an beginnen fam. Die fatili Sentung biefes Duab, deffen mittlere abfolute Sohe um # gesagt etwa ju 1000 guß annehmen fann, ernicht sich mi de gen Daten der neuerlich daselbst gemachten Barometentifficia die zwar bei aller dabei angewandten Sorgfalt noch made & richtigungen zulaffen werden, aber boch für allgemein Burt lung der dortigen Bodenverhaltniffe binreichend und ichnich ich

Seheranpur, nach Sodgfon 3) ober vielmat 300 ville die Hauptstation, nur anderthalb Engl. Mild in 2. von da (29° 57' N.Br., 77° 32' D.L. v. Gr.), liegt = 951 36 Par. über b. DR. Seheranpur, ber botanifde Gattis welcher an biefer Station angelegt warb, liegt nad Retis Bestimmung 4) 1000 Fuß ub. d. Meere, die Chene um Delli nach bemfelben = 800 Fuß. Ranthal, nach hobgien um 29 55' M.Br., 78° 07' D.L. v. Gr., eine große, folin &::: nur eine Stunde im G.G.B. von Burdwar, eine br [mi dairen Stationen des Survey, liegt = 968 %. in h R. &: fipur, viel weiter im G.D., in Robilfund, gwifce ben 100 ganga und Rofila, boch noch etwas norblich bei Paralle :" Delhi, obwol noch dicht am Subfuß des himalapajuges, f it bis auf = 610 guß gefunten (f. Afien Bb. II. S. 507), 28 Gefälle des Damuna von Delhi bis Agra if unbefinit. aber diefe Capitale wird wol in abnlicher absoluter bobe ibn 15 Meere liegen, wie das mit ihr fast unter gleichem Parallel in Gangesufer liegende Futteghur, bas, nach 3. Prinfit Meffung 5), = 465 g. Par. uber dem Golf von Bengalen in

a) Hodgson Longitud. and Rievations and Stations in the Serve in Asiat. Research. T. XIV. p. 321.
 a) J. Forbes Ropic Serve intendent of the Botan. Garden at Seheranpore Natural Hist. 301
 Flora of the Himalayan Mountain. Lond. 1833. Pol. P. I. p. 26
 Jam. Prinsep Meteorological Journal of Bearres in Asiatic Security Searches Calo. T. XV. App. III. p. VII.

Bon ba, über Ranodje abwarts, bis Camnpur, an ber Offeite bes Duab, bat ber Ganges etwas über 100 Ruf Gefalle; Die Station Camnpur liegt nur = 360 R. D. ub. b. DR., mit br in abnlicher Bobe mag Ralpi (f. ob. G. 835) an bem Gud vestufer des Duab liegen, das bier ichon in einen febr fvigen Eriangel jufammengeengt erfcheint. Bis gu feiner Spige, bei Allababab, fentt es fich wol taum um 100 guß tiefer binab, enn weit unterbalb berfelben, uber Mirgapur, liegt Benares, vie Capitale von Bahar, ebenfalls nach J. Prinfeps Meffun-jen nur noch = 231 Fuß P. über bem Spiegel bes Golfs von Bengalen. hieraus ergiebt fich bie allgemein fanfte' Gene ung bes Bobens ber Gangesebene, Die vom Ruf ber Simalapatette bei hurdwar, langs bein gangen Duab bis Betare s, nur 737 guß beträgt, und zu beiben Geiten in den une ibfebbaren Cbenen fich gleichermaßen ausbreitet. Die Natur biefer gleichartigen, ungemein bebauten, aber fast als Soizontalboden für das Auge im coloffalften Maafftabe aus. lebreiteten Chenen, haben wir icon oben durch die Schwies igfeiten tennen lernen, welche fie bei ber Errichtung ber Gignale juncte und Triangelftationen gur Meridianmeffung in neuefter Beit barboten (f. ob. S. 447-448).

Die erften Sugel, welche biefe Cbene gegen G.B. begrane en und unftreitig die Urfache find, daß ber Damuna und Ganles, fatt ihrem Gublaufe jum nachften Indisch: Perfischen Meere u folgen, gegen Often jum Bengalifchen abweichen, erheben fich ils Quarafelfen 6) am rechten Damuna, Ufer, eben mo Delbi, Die alte Capitale, auf und aus dem Material ihrer Bo. ien erbaut ift. Der Quary burchfichtig, burchfceinend, grau, ielb, roth oder braun, geschichtet gegen G.B., in Winkeln von 150 gegen ben Borizont fallend, in cubifche Daffen zerfpaltend, tabert fich bie und ba mehr ber Matur bes Quargfandsteins, und jaufig ift Sand auch in bemfelben verbreitet, mit ihm überzogen. Es ift die lette nordliche Spur ber aus ben Demar, und Iravalli Retten bis bieber fo mertmurdig vorherrichenden Quarymaffen, die andern Theilen der Erdrinde im allgemeis ien fo fremd find (f. oben G. 874, 877, 879, 889). Glimmer-

<sup>•)</sup> Jam. B. Fraser Description accompanying a Collection of Specimens etc. on a Journey from Delhi to Bombay in Transact. of the Geolog. Soc. sec. Ser. 1822. 4. Vol. 1. p. 143.

## 1108 Oft-Afien. Vorder-Indien. VI 26fcn. 114.

reichthum ift in Menge, oft Meffermeis in biefem Geftein er theilt, aber nicht inniger bamit gemengt, fo wenig wie im eigen licher Uebergang fich aus biefem Quary in ten gemeinm Emb ficin nachweisen läßt, obwol diefer mit seinem gertrummert Rorn weit und breit die anliegenden Chenen, jumal auf ber 36 feite bes Duab, burch Surnana, Bifanir und Gind, damit unt deckt. Die altern Bauwerfe in und um Delhi find faft lich fammt aus biefem ungemein bauerhaften Quargeffen mut und viele Sindupfeiler, welche erft burch Berftorung allem in tempel, nabe ihrem fetigen Ruinenhaufen, entftanden pit scheinen (f. Afien IV. 1. S. 568), aus benen wiederum jum 34 die mohammedanischen Bauwerke errichtet find, welche bie it ruge: Caule ober ben beruhmten Rutub Mingt (f. ob. E. S. umgeben, bestehen aus bemfelben Material. Diese Quangleife is Delhi und ihre Bergweigungen, im G.B. bavon ju Remarti westwarts nach Surnana, fubmarts nach Memat, Elit wutty und Bifanir (f. ob. S. 727), feben wir als bie midnit hydrographischen Scheidepuncte gwifden Ganget # Indusgebiet an, da felbft die verfchwindenden Cuntil westwarts von ba, wie g. B. der Caggar und anden griedle allerdings fcon eine gewiffe Tendeng zeigen, dem Industrit gu nahern, das fie vielleicht einft ju einer gewiffen Beit will erreichten (f. ob. S. 989).

2. Die Rewarri: Station auf der hobrographiidts Bestgranze des Ganges gebietes, Boden, Clima und Begetation.

Die Station Rewarri 7, eine gute Lagenste im & von Delhi, wo ein britisches Cantonnement jur Zistland bortiger Rajputenstaaten angelegt ward, das man nachen wied aushob 8), gewinnt durch diese Stellung an der dortigen Natur granze des Gangesgebietes ein höheres geographische 3u teresse. Nach Dr. Govans Barometer: Beobachungen (1824), denen er jedoch selbst feine absolute Nichtigkeit beilein, sondern sie nur als Annaherung zur Wahrheit angesehn wied

<sup>7)</sup> Dr. G. Govan on the Natural History and Physical Georgia, of the Districts etc. betw. Jumna and Suttoj in Brewster Edit Journ. of Science, Jan. 1825. Nr. 111. p. 27.

9) Jan. Rankel on Public Health in India in Transact, of the Medic, and Physics Soc. of Calcutta, ib. 1826. Vol. III. p. 329.

wollte, liegt Remarri auf einer fandigen, barren Plaine; gwi, fchen 800 bis 900 Fuß ub. b. Dt., aber, wie Ludiana am Geb. ledgich, in einer iber gefundeften Lagen Indiene, frei von allen verberblichen Dliasmaten und Riebererzeugung. Dr. Govans Anficht nach breitet fich zwischen biefer Plaine und der Diederung des Run von Rutch feine Erhohung aus, welche bem einstigen Eindringen des Meereeftandes bis in Diefe Gegenden um Defait in eine Infel zu verwandeln, batte als hindernig entgegentreten fonnen. Die Bugel bei Remarri, beobachtete Dr. Govan 9), bestehen aus graublaucm, fehr gerreiblichen Thonfchiefer, ber eie nem Glimmerschiefer aufzuliegen scheint, die aber beide von mache tigen, oft ungemein gewundenen Quarglag ern burchfest mer ben. Ihre hochsten Buge erheben fich hier 900 bis 1000 Rug uber ber allgemeinen Plaine; an fie reihen fich die Berge von Chefamuttn und Bifanir (f. ob. G. 935, 991) an. Bei Brune nengrabungen gelang ce, in dem neu angelegten Cantonnemunt, nur au ein paar Stellen und nicht ohne große Dube, ein von Sals freies, fuges Baffer erft bei 50 Ruf unter ber Ober-Die erften 8 Rug bedeckt ein vegetabiler flache ju erteufen. Schlammboden, dann folgt ein Alluvialboden mit den Ralfconcretionen bes Ronfar, die burch gang Indien (f. ob. S. 282, 854 u. a. Q.) verbreitet find. Dann eine 26 Fuß machtige Schicht pon bemfelben Ronfar mit febr falfhaltigem Thongemenge, und Darunter erft eine 9 Fuß ftarte, hellgelblich grane Thonschicht, Die Feuchte balt, in welcher fich fuße Baffer fammeln. Der tiefe, chlammige Alluvialboden mit Salgreichthum, mit Cand und ore janischen Reften aus fruherer Meeresbildung, die haufig in die erreiblichen, isolirten Raltsteinmaffen eingewickelt, burch ben ganen, großen Buftenftrich verbreitet liegen, verbienten nach Dr. Bovan allerdings wol noch genauerer Untersuchung. Ihm schien iefe Gegend berienigen ber befannten Natron: Seen, welche Un. reoffp in Aegypten entdect hat (f. Afrita 2te Aufl. G. 860), t jeder hinficht febr nabe verwandt ju fenn; felbft bie analogen ormen der Gemachse in beiden Dil, und Gangesebenen fielen im, wie die Analogie ihrer geognoftischen Beschaffenheiten, auf; n Thal der Matron Geen: Asclepias gigantea und Rhamnus tus, eben so wie auf Remarris Boden: Asclepias syriaca und iziphus jujuba, beren Krucht wie bie Rhamnus Lotosbeere au

<sup>°)</sup> Dr. Gevan I. c. p. 29.

## 1110 Oft-Aften. Borber-Indien. VI Michn. 1114.

Brod verbacken wird. Aus der Plaine von Rewarti fein fich noch zur Regenzeit alle fließend werdenden gibffe nerbi warts gegen den Namuna hin, den sie aber ju schwach nicht erreichen und sich im Sande verlieren.

Die beißen Binde 10) hat man bier auf der effen fint; im April, Dai und einen Theil des Inni mehen fe in M Regel von 2B. oder N. oder von S.B. ber; dann bom 216 1 aus, zerplatt und zerfpaltet; dann find alle Romer ber Shin im hohen Grade electrisch, mas jur Erhaltung ihrei Orgist mus beitragen mag. Feuersbrunke find bann gan du meine Erscheinungen. Furchtbar find die Birbelwintt, it bann ofter im Beft aus den Candwuften auffrigen, mit Mordweftfturme, die mit dunfelrothem himmel bie Ette mi baher bedrohen. Die heißen Binde weben oft auch bie gerfa Machte durch und werben dann unerträglich. Dit ten In fang der Regenzeit ift die Rapidität, mit midarid bann fogleich die nachte Flache in ihr neu & Grin fintet, to wundernswurdig. Die meiften Sugel find bier nadt, ber Bets wuchs hat fein naturliches Gedeiben, nur Baumpfangeria findet man an den Grabern mobammedanischer Canti it Sindu Jogis. Rrippliche Mim ofen (Mim. arabica, sinst, ir nesina, catechu), der fletternde Capern frauch (Cappanis !. teroclita), die Justicia, Barleria prionitis, Aeschynomene guidflora, Nauclea, Melia, Butea frondosa, Clerodendron phlocate des, Mimusops, Cassia fistula und einige andere find bie unt N ju feben. Die gemeinsten Bufche find Capparis aphill, Garte nia dumetorum und verschiedene Species von Zyzyphus, lade fera, eine einzige Species Spartium, die fich bis bicher nad 30 bien verirrt hat. Bu ben berrlich buftenben Gemidfen, be a ber Regenzeit allgemein verbreitet find, gehoren vonjaglich 354b piasarten und Pergularia odoratissima.

## 3. Characteriftif von Delhis Elima und Begetolick

Geht man oftwarts von Newarri, deffen Sodm, Ein nur als eine Fortsegung desjenigen von Bikanir und Issulan id zeigt, zum Yamunaufer nach Delhi, so hat biese junt in was gemilderte aber doch noch ganz analoge Esspeinnisch

<sup>10)</sup> Dr. Govan I, c. p. 30.

## Gangesspftem, mittler Rauf, Delhi-Station. 1111

über welche wir burch J. Roples treffliche Beobachtungen 4) bafelbft turglich erft neue Aufschluffe erhalten haben. Der Boben von Delbi, 800 Auf über bem Meere gelegen, ift burre, voll Salzefflorescenzen, die Brunnen brafifch. Der nactte Boden abs forbirt febr viel Sonnenstrahlen und erhoht dadurch feine Tem. peratur ungemein und die Durre ber beißen Jahreszeit, Die fcon Fr. Bernier 12) meifterhaft geschildert bat. Das land ift aber gang offen, bem Windstrich vom Meere und ben falten Bergwinden bes fublichen Afghaniftan und Relat ausgefest; baber find bier, wie in dem benachbarten Rajasthan, die Binter kalter als man ber fubtropischen Breite nach erwarten, mochte (f. ob. 6. 1007, 988, 928). Sier ift alfo ein Clima großer Ertreme, in Sige und Ratte; baber ber Flora um Delhi 3. B. die Guttiserne, Anonaceae und Strychneae fehlen, die der hite und ber Reuchtigfeit bedurfen, die Ralte aber flieben, und mehr bem Guben und Often Inbiens angehoren. Doch ift bas Clie ma von Dethi im Allgemeinen nicht unvortheilhaft; jenes Die nimum von Ratte, mas bort fich zeigt, ift boch niemals anbale tend; daber viele minder empfindliche Gemachfe bes fublichen Inbiens, als jene genannten, basetost boch gebeiben, die weiter nordmarts, im obern Duab, ben Simglapatuften icon mehr genabert, wie g. B. um Geheranpur, nicht mehr machfen. 216 folche Gemachfe führt &. Rople folgende auf: Ailanthus excelsa, Prosopis spicigera, Salvadora persica nebst Capparis aphylla, und als Gebuiche verschiedene Arten von Hibiscus, Grewia, Flacourtia; von frautartigen Pflangen: Anisochilus carnosus, Aerua javanica und viele andere. Salsola-Arten bededen bier als Galge pflangen ben Boben; Balanites aegyptiaca, Alhagi maurorum, Salvadora persica, und verschiedene Species von Ethulia, Heliotropium u. a., find mertwurdig, ale uber gang Rordindien verbreitete Gemachse, welche Diefes Gebiet mit Aegupten ges meinfam bat. Undere Gewächse, wie eine Species Picnomum und Kentrophyllum, find merfwurdig, als Berbindungsglie. Der mit der Rlora bes fublichen Europa. Die meiften bier um Delhi von &. Rople genannten Pflangen, bemerkt derfelbe, fepen auch Lobargong auf dem Bindhvan (f. ob. 6, 846, 859) und Mirgapur, am Ganges (f. ob. 841), wie manchen Gegen-

12) Fr. Bernier Voy, II. 323 etc.

<sup>11)</sup> J. Forbes Royle Natural Hist. and Flora etc. L. c. p. 6.

## 1112 Off-Affen. Border-Indien. VI. 26fcm. 1114.

ben bes fublichen Defan gemeinsam. Wie febr großen Cinfei aber auch im Gewächsreiche bie Cultur ausrichte, bemeit & Rople, beweise ber Baum Xanthochymus dulcis, ber unt in sublichsten Theile Indiens wachse, und weiter nordwints m & heranpur in der himalapanahe, nie mehr gebeihe, wol abrit ben Ronigegarten gu Delbi uppig muchere. Da fick a # foutt im Palaftgarten, von andern Baumen umgeben, mit ftets in bem Clima, das biefer garten Genfitive unter ben 60 ferae funftlich bereitet ift, bewässert und so fehr geoflegt, Mi in Burgeln fogar mit Milch übergoffen werben, um ihn pu nite. Eine eigene Wache befchitt ibn, um feine biftichen Bridit, it fehr boch geschätt find, nicht ju verlieren. Bu ben Gigentill ten der Fanna von Delbis Buftenfeite, gegen furnati, " bort ber Ronig ber Thiere, ber Lowe, ben mir bir it fruher anführten (f. ob. G. 708); außer ihm find Riligest. Stadelfdweine, ber Indifche Jgel, furfcolinger 320 nis u. a. um Delbi gemein.

# 4. Seheranpur Duab nach Boben, Clima, Bielle tion, Flora und Fauna.

Sest man im Parallel von Delhi über den Yamıni it das Duab, so zeigt sich in diesem platten Resposamin sicht eine große Berschiedenheit. Die rigide, dernige Busins vegetation der Westschiedenheit. Die rigide, dernige Busins vegetation der Westschiedenheit. Die rigide, dernige Busins vegetation der Westschieden, sich wir in im in im Iogen Erscheinungen auch schon auf dem Bindhpans Geten vol. 3. 837) auf idem Darwar-Plateau, in Raisson (i. 3. IV. 1. S. 802) und anderwärts kennen lernten, reschanism wohn niedern Buschwerk; der Baumwuchs wird lururistit, unstreitig weil die Regen fülle, wie weiter im Siden, wu West gegen Ost zunimmt (s. ob. S. 1008), so and bien, wa mehr ndrdlichen, ebenen Gangeslande. Aber auch die zustschlieben nöchtlichen, ebenen Gangeslande. Aber auch die zustschlieben noch stärfer gegen die Mitte des Duab über Istat, und nordwärts in dem oberen Duab, um Seherangst

Seheranpur (f. Aften Bd. II. S. 537) if bond for Station als botanische Gartenanlage 13) in Indien, am fift is Simalaya, unter 30° N.Br., eben so interessant geworken fa physicalische Geographie, wie der botanische Garten ju Calcult

<sup>53)</sup> J. Forbes Royle Natural Hist. and Flora L c. p. 2,7-12

#### Bangeofoftem, mittler Lauf, Seheranpur Station. 1113

inter dem Wendefreise und bie Mantationen gu Angaras andy bei Tellicherry im tropifchen Guben, auf Malabar, unter 12° D.Be. (f. Afien IV. 1. G. 776). Seberanpur Ift treffe ich gelegen gur Beobachtung in ber Plaine wie in bem benache varten Gebirge, und als Uebergangsftation gur Acelimatifie ung der Gemachfe, fur die verschiedenen Terraffenhohen und Dlainen. Durch feine Lage troten in feinen Umgebungen gros iere Differengen und ichnellere Successionen von Erfcheinungen, nach Sohen und Tiefen und Temperaturertremen jervor, die ihren Ginfluß weithin auf die Mannichfaltigfeit der Raturproductionen der Gangesebenen verbreiten. Der Diftrict oce Duab Geheranpur ift gang eben, er hat nur geringe Ingleichheiten, er wird nur von Bachen durchschnitten, Die vom Duab , Canal jur Bemafferung bes Landes genahrt merben. Der Boben ift meift thonig, fandig, mit einer untern Schicht eines jadfteinharten, ton en ben Echmlagere, mas an ben Boben on Bhutnair erinnert (f. ob. S. 1001). An manchen Stellen ft hier Kontar in Maffen eingelagert, die zuweilen groß gemug u Grabsteinen find. Deift bient ber Ronfar nur gu Bereitung ines groben Ralfes. Unter biefem Boben folgt eine Schicht leiner Ries, aus bem man die Brunnen bervorgrabt. Gin Eheil diefes Bodens bebt fich wol um ein Geringes uber ben an. ern; er ift bann trockner, bie Brunnen barin geben bann tiefer. Diefe trodneren Soben nennt man Rhabir, bagegen ben nie rigen Boben gegen bie Morbberge, ben Sewalick und bem Debra Dun (f. ob. S. 446) mehr genabert, ber fehr feucht ift und oft iberfcmemmt, bas Banqur, Land (ibentifch mit Sarai, Sa. ipani u. a., f. Affen Bb. III. G. 44).

Das Elima ift hier bem ber Gangeslandschaften im allgeneinen gleich, aber doch wieder durch die mehr nordliche Lage
Deheranpurs modificirt; es genugt der Biffenschaft nicht
nehr überall in der Elimatif der Geographie, wie bisher, sich mit
illgemeinen Flosseln zu behelfen. Man muß wie in die Speialgeschichte so in die Specialclimatif eindringen, um die Chaacteristif und das Leben des verstachten, verallgemeinerten wieder
u gewinnen. Neichhaltiges Material liefert hierzu die Beobachung in den fonst für so uniform gehaltenen Gangesebenen; Severanpur ift hierdurch dem Botanifer classische Beobachungsstatton geworden. Die Kälte beginnt hier früher;
ie halt hier länger an, nur ein turzer Frühling solgt im

#### 1114 Oft-Afien. Border-Indien. VI Abida. 1114.

Februar und Mars, wenn nach ben abarfallenm Blitten bi innge Laub wieder fprofit, und die meiften Baume in Blick ft ben. Die Regen, so bicht an der hemmenden Bollemund bi Dimalaya fallen bier reichlich. Die Periode bet Razimus und Minimum ber Temperatur (321 und 21 Menn. 105° und 37° Fahrh.) im Juni und Januar, fichen bie mi queeinander. Der Grad und die Dauer bei bem Bichil ber Contrafte ift binreichend um vielen annuellen Plast bas Wachsthum ju gestatten, beren Gebeiben fonft mit ben ib vacter ber übrigen Landesflora unvereinbar icheinen witte. 24 gegen geftatten wiederum die große Site, und ber Enfuit reichlichen periodifcen Regen, Die Entwiding be Bin åcht tropifcher Gemachfe, die eben fo febr wen ben fit tus jener, mehr ben fublen Europäischen Luften angehrign 60 machfe, abmeichen. Da aber bie größte hise bier den fin nig anhalt wie die größte Rublung, nie ju erreffier Sitt mit fo tonnen baber bier auch viele perennirende mopide Ping in freier Luft febr mohl gedeihen. Die Geberangur gleit feht baber recht characteristisch auf ber Mord , Granit M Stora Mord, Inbiens, wie auf ber Gab, Granit bit Blora Perfiens ober ber fogenannten Drientalifots, W ift Border: Afiens. Ueber die Grange hinaus forim it Tropengemachfe baber nicht leicht, weber nach Bef mod Reth wo fur fie, mit minderanhaltender Sige in der tublen Juftiff auch falte Regen und Gebirgenebel in ben Bergiolinden 100 bunden find, die ihre garte an eine fchwillere Utmobbin p wohnte Organisation nicht mehr ju ertragen vermbott. Duter Archen wir hier auf der Grange der Indischen gruchunten De Ananas in größter Fulle in Aracan, Dichittagons (f. Afin 11. 1. 6. 251, 319, 419) und den untern Gangesproring, bier um Scheranpur nicht mehr; ber buftende Panbani (Pandan. adoratissimus) wird nur im Schus andem Biem: 314 bleiben ; die delicate Papapa (Carica papaja) und ale Plan gen des Eustard-Apfels (Anona squamosa) im Frein will ftens erfrieren bier fchon; ber Difang ober bie Banati (Musa, f. 2ffen IV. 1. S. 884) gu weiterer Berbreitunginin mit fchugenden Pctiolen verfeben, tann bier noch beffer ibeme tern als felbft ber Mangobaum, ben man bier bund Bab umwicklung gegen die Ralte fchugen muß, wenn er tiben in feine fconen Fruchte gur Reife bringen foll (f. 2ffen I. 1.

#### Gangessystem, mittler Lauf, Geheranpur-Station. 1115

S. 891). Die harte Agave bagegen laft fich in ihrer wucherne den Tengcitat durch die ndroliche Breite bier in ihrer Begetgeion noch teine Grange fegen. Dag bie norblichfte Dalmen. grange Indiens, eben bier, ber norbifden gorm ber Da, belholzwaldung in ihrem füdlichften Reprafentanten (der Pinus longifolia) begegnet, haben wir icon fruber angezeigt (f. Affen IV. 1. G. 864). Bei biefer Bertummerung bes Gebies tes der Monocotpledonen, machft dagegen bier bas Reich ber Die cotylebanen; die Baumvegetation besteht fast nur ans ihnen. Die ihre Blatter in ber falten Jahreszeit fast fammtlich vertieren. wie in dem taltern Morden. Die gemeinften Balbbaume find hier noch viele ber uns ichon aus den sublichern Landichaf. ten Defans befannten: Dalbergia sissu, Acacia arabica, serissa, farnesina; Cedrela tuna; Butea frondosa, Aegle marmelos, Feponia elephantum u. a., viele Species von Reigen, Maulbeerbaus men Melia, Trophis, Bauhinia, Cordia, Gmelina, Premna u. a. m. Die gemeinften Bufche find die Species von Reben, Capern von Zizyphus, Carissa, Vitex negundo, Butleia nimda, Guilandina bonduc. Crataeva religiosa u. a. m. Als gemeine Rrau. ter führt &. Rople auf, Die Species von: Cassia, Hedysarene, Justicia, Barleria, viele Cucurbitaceen, Cuphorbiaceen, Diftelarten, Sida, Cirsium, Chondrilla, Caesulia, Catula sternutatoria, Ocymum, Leucas, Portulaca, Heliotropium, Aloe, Anthericum, Gloriosa superba u. a. a. Die Costus nepalensis ist die einzige der Scitamineen, die bier in jeber Diftang den Bergen ent schlupft, Zeuxina sulcata ift die einzige ber Orchibeen, die man auch in ben ariben Plainen findet, und zwar in einer mertwat Digen Ausbreitung von Seheranpur bis nach Ceplon. Die Bams busarten machfen bier nicht mehr wild, fie werben nur im cultivirten Buftanbe gefunden; andere Gramincen find: Sacharum, Andropogon, Polypogon, Sporobolus, Eragrostis, Rottbacklia, Anthistiria, und Species von Panicum, Paspalum, Elythrophorus. Die Bafferpflangen find, wie überall, mit veralb gemeinertem Character, fo auch hier, mehr diefelben, welche bem übrigen Indien gemeinfam find. Dies zeigt fich fcon mit ben Gewächsen welche nur in der Rabe ber Baffer fteben: mit Herpestis monniera, Gratiola juncea, Hydrolea Zeylanica, Sphonoclea Zeyl., Limnophila gratioloides, Jussiaea repens, Marsilea quadrifolia; Species von Coix, Leersia, Sagittaria, Pontedera, Butomus it. a. Mit biefen tommen bicht am Rande ber Binffe

#### 1116 Oft-Afien. Border-Indien. VI Abidn. f. 114.

gewöhnlich bie Arten der Camaristen, Rumen, Polymur m. a. vor, worauf nun bie eigentlichen Baffergenadiem auglich folgende find: Die prachtvolle Lotos (Nelumbium sper sum, f. ob. 3. 636), Euryale ferox, Damasonium indicum, Tr. 1 bispinosa, verschiedene Nymphaen, Utriculation, Potamognic Rohrfolben (Typha), Mecrlinsen (Lemna), Vallisnerien 1. i. 1 Gelbst die befannten Guropaischen Arten: Ranunculus seele u und aquatilis, davon diefer lettere nur in ben northicht Provingen, jener aber and burch die Baffer ganith Doftans verbreitet ift, find mertwurdige Beweife ber kittle lifitenden Eigenschaft ber mehr gleichformig umman Baffer auf die Uniformirung der Begetation. Diefe auffitig ten Gewächse des obern Duab Seheranpur, find bie printing ben, welche ber Flora ihren landichaftlichen Charactet geben, oder die in der Regenzeit bervortreten, und it := mehr bas tropifche Gemand geben. Aber in ber Putil ber falten Jahresjeit, von November bis Miti, mi Die Barme entschieden abnimmt, der Boden wie die Amigiat troden werben, bann geigen fich wieder andere Optital meift Einzelnwesen aus talteren Breiten, von bibem Guttin oder Europaifche Genera, unter denen die Dotentillen, Comme len, Arenarien, Spergula, Lithospermum, Tradescanta, Po. 13 Auge des Europäers wegen ihrer heimathlichen formen ut. 5 innerungen erfreuen. Die einen find wirflich ibentifd : denen mehr nördlicher Breiten (davon einige unftrilig mi in Einführung von Cerealien verbreitet wurden); ander fint (66) fandig von den benachbarten Gebirgshoben mit Binder, Si fern, Bogeln, heerden oder fonft berabgewandert, und baben 's sone Buthun der Menfchen in diefen fublichern Paralleten ## Redelt. Bierher gehoren Die Europaischen befannen: Ilato "tundifolia, Veronica hederaefolia, Fumaria vaillantii, An. coerulea, Sonchus oleraceus, Antirrhin. orontium, Silent a.t. dea, Saponaria vaccaria, Avena fatua, Lolium temolentum, [a. bena officinalis u. a.

Aus diesen Thatsachen ergiebt sich, nach f. Noplett, in große Uebereinstimmung dieser Chenen-Flora Indient, wieden dem abrigen Indien, da diesem obern Duab auch fe mill. Gewächse bes fublichern Indiens beigegeben fub, mit is

<sup>24)</sup> Jam. Forbes Royle Natural Hist. and Flora L 6 P.

Leplon, felbst von ber Oftfufte Menhollands, wie viele aus ben toch norblicheren Breiten. Dieser allgemeinere Character er Chenen Slora um Seheranpur zeigt fich auch barin, af einzelne der Gemachfe noch weiter geben: Aloe perfoliata, Suilandina bonduc, Giseckia pharnacioides find auch in Afrifa vie überall in Indien heimisch; einige Species von Crataeva fine en sich felbst hier in Indien, Afrika und Amerika; Cactus indius Roxb., eine gang gemeine Pflange in gang Indien, und auch ier, um Geheranpur, ift die einzige Species, nicht nur ibe es Genus, fondern auch ihrer gangen Familie, die fich aus Ames ifa nach Indien (wie Cassuvium nach Malabar, f. Affen IV. . S. 697) verloren und bafelbft eingeburgert und verwildert iat; vielleicht bag auch bas Genus Lantana hierher ju gablen ift, bgleich Ronle fich berechtigt halt, fie mehr als ein in der Alten Belt einheimisches Gewächs anzuschen, da er einige Species der elben häufig in diefen nordwestlichen Provingen, wie Dr. Bals ich in Robilcund, eine auf ben Rilgerri gefunden, auch Bentenat eine, Lant. nivea, in ber fiblichen Salbinfel, und Forefål eine, L. viburnoides, in Arabia felir. nennt.

Wenn die wilde Flora auf diese Weise ihren Antheil an em hier vereinigten Doppel. Clima der temperirten wie er tropischen Landschaften nimmt, so ist es tein Bunder, venn hier auch die Eultur-Flora und die Agricultur an eiden participirt; wenn hier, auf dem außersten nordwestsichen ebenen Gangeslande schon, dem der Uebergang u der vorderasiatischen Welt durch das Pendjab, oder nittlere Industand, doch noch etwas nordwestlicher liegt, wo iso alle diese Erscheinungen auf der wahren Granze des assatischen Orientes und Occidentes (s. ob. S. 1101) noch marquanzer hervortreten werden, schon gleichsam die Doppelnatur dieses Orientes und Occidentes sich im Conflict zeigt.

Dies geht unmittelbar aus den zweierlei Ernten 15) hers or, welche das obere Duab Seheranpur, zugleich wie as füdliche und das nordliche Indien in einem und em selben Jahre genicht. Die eine, Khurif, ist die Resenerntez ihre Aussaat ist im Mai und Juni, ihre Ernte im october. Die zweite, Rubbi, hat die Aussaat im October, ie Ernte im Marz und April. Diese umfast diejenigen Ros

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) J. Forbes Royle I. c. p. 10.

## 1118 Off-Affien. Boeder-Indien. VI. Abida. 4114

wate, welche in ihrer Temperatur den Culturjahreizeitet der kälteren Länder approximiren; ihre Kanann, Eturen u. f. w. entsprechen daber auch jenen. Si sin di Eurelien: Weißen, Gerste, Hafer, hirse; als Legnmineitet Erbsen, Bohnen, Wicken, Kicher (Chick) u. a.; als Erniferen: Wikn. Eriander, Kummel, Fenchel; eben so andere Eumpäische Eriander, Kümmel, Fenchel; eben so andere Eumpäische Eriander, wie: Laback, Safflor, Zichorie, Flach, herider aber mehr wild als gebaut zum Berauschungsmind Eben so gedeihen daher hier dann alle Europäischen Gemilichen findesen in der kalten Jahreszeit dieses nordlichen hindesen.

Aber mit der Regenzeit der Monsune wuchn die gegengesete Reihe der Eulturgewächse, die Aussische, die Aussische, mit ihrem vegetativen Lurus hervor: Reis, Risk, Juari (Hole. sorgh.), Bajera (Panie.), Paspalan, Risk (Eleusine corac.); von Hussenfrüchten mehrere Speciel Places Dolichos; Baumwolle, Indigo, viele Eucurbitustische Tul (Sesam. orient.); mehrere Speciel Solanum wom hand eulenten Früchte. Aber die ganz tropischen: wie Ingnetion mum Zingiber), Turmeric (Curcuma longa) und die Eucurbitation Betel (Piper betel, f. Asien IV. 1. S. 864) reichen leit nicht mehr die in den Indischen Morden des obera Erikanicht mehr bis in den Indischen Morden des obera Erikanicht mehr bis in den Indischen Morden des obera Erikanicht mehr bis in den Indischen Morden des obera Erikanicht mehr bis in den Indischen Morden des obera Erikanicht mehr bis in den Indischen Morden des obera Erikanicht mehr bis in den Indischen Morden des obera Erikanicht mehren gebant.

Bie mit jenen perennirenden und andern Pfangen, find mit den Obffarten und egbaren grachten. Sit, til berlei Bonen, ber tropifchen wie ber temperitte, beihen gleichgut im norblichen Indien; im Gatte p Ette sanpur find im Freien die verfchiedenften grudtbient ber differentesten Lander von India, Cabul, Europa, &!! na, Amerifa cultivirt. Aus heißen Landern: Die Banatik Euftardapfel, Schaddock, Guajava (Pidum port Drange, Limone, Mango, Samarinde de ihrid füblichern Indien verbreitet find. In dinefischen gradiff Litchi (f. Afien III. S. 1094), Loquat, Longan, Bant Die platte Pfirsich, die gefingerte Citrone, midt fammt hier trefflich acclimatifirt find. Bon norbliden att arten aus dem Mordwesten, oder Border, Mien, and Siller Rabul und dem Gebirgelande: Mandel, Pfitfid, Mill rine (f. ob. S. 735), Apricofen, Pflaumen, Dens

ranaten, Beintrauben, Aepfel, Birnen, Quitte, Raulbeere, Feige und Ballnuß. Bon nußbaren volzarten talter Elimate gebeihen doch auch in diesem mituns rheißen: die Pinusarten, Eichen, Aborn, Korneelsirsche, Bogelfirsche, Hollunder, Wachholder, Bursaum; von Amerikanischen Arten zumal find hier Rasagony, Parkinsonia accenta, Acer negundo vollfommen nastralisirt, und von vielen andern Gewächsen Amerikas, wie m Nen-Holland, dem Cap der Guten Hoffnung, rabien, Nord-Afrika, China und selbst Japan, ist dies 8 noch zu erwarten, wie von allen denjenigen Ländern, welche rm Elima von Seheranpur analog, sehr heiße Sommer, 19leich auch kalte Winter haben.

In der Rauna bes obern Duab 16) treten feine folche varacteristische Berhaltnisse wie in der Flora bervor, weil jene d der Ratur ber allgemeinen Bertheilung indischer Producte aber anschließt. Das Rameel, ben Buffel, ben Ochfen, 16 Laftthiere bat bies Gangesgebiet mit bem übrigen Sindoftan emeinsam; nur der Oche allein dient bier fum Acerbau. Erft urch bie Bemuhungen ber lettern Zeit um bie Stutereien, ift ie Dferbezucht bier auf einen beffern Ruß gebracht (veral. Mien V. 1. G. 898 - 903). Der Elephant wird bier nicht mehr rmabnt, unftreitig nur weil er hier großtentheils ausgerottet ift f. Mien IV. 1. G. 919-922), wie fein Gefahrte ber Liger. er in gleichem Maage verbrangt wird, wie die Balbjungles vers ninbert werben, und die Landescultur fortichreitet. Bom 23. nen ift feine Spur vorhanden, daß er den Damuna gum Dugb iberichritten (f. ob. S. 708 u. f.) batte. Ueber die vom Balbe efreiten Dlanen schweifen bagegen bie Schaaren ber Antelog en bin. Die andern Mammalien find benen bes übrigen Iniens gleich.

Unter den Bogeln, die schon mannichfaltiger, beweglicher, vechselnder in ihrem Standorte, findet fich der ftolze Pfau bier vieder in der Rabe ber Dorfer ein, wenn diesen nur Baume valdchen zur Seite stehen (vergl. ob. S. 962, 942, 943, 636; V. 1. S. 420 u. a.); zur Regenzeit fommen zahlreiche Flüge von Grallae, Anseres-Arten, wie Ibis, Pelicane, Enten, Schnepfen herbei; Duhnerarten, graue und schwarze Rebs

<sup>10)</sup> J. Forbes Royle I. c. p. 11.

hubner, Wachteln u. f. w.; zur Frühlingszeit fort man ben Rudut, Oriolus u. a. A. Die Infecten folm bin ibn in mit benen von Calcutta und Madras, ober dem Offin wie bem Cuden Indiens übereinstimmen.

5. Der nordliche Grangfaum bes obern Dualis Balbfreif, ober Sarai, nach Clima und Begetation.

Das Morden de bes obern Duab reicht gunade neth marts von Seheranpur, bis haridmara jum & ber himalana Borfetten in Die ichon fruber beimodent Mit Des Larai oder Laripani (b. b. die Sumpfniederurt mit ber Ficberluft und ber Rropfregion, micht at Regenzeit durch das Austreten ber Rluffe in mahn Cumito dung verwandelt wird. Fur Flora und Fauna but ib als 3 wifden ftufe, zwifchen dem obern Duab mb & 20 pinen Begetation und thierifchen Belebung bei ethit Dimalanafnftems, bas icon früherbin beleuchtet men gang andere Ericheinung auf, in welcher ber Contraf ti nen und Feuchten in offenen und freien Raumen daraum hervortritt. Der unmittelbare Fuß des himalangunge if im mit dichtem Jungle bedeckt, hohe Grafung, Schilficht, 500 fen, Bufchwert, Waldbidicht; Diefer breite, undurdbitte lice Baldfreif 17) gieht von Dichittagong nortmit marts am Morbrande von Arafan, Bengal, Batt and Delhi bin, über alle Flugdurchbruche aus bem Care fofteme bis jum Ganges und Damuna, mo bick auf ital Gebirgethoren in die Gbene heraustreten; aber et ummat " Breite von Oft gegen West immer mehr und mehr ab, 85 " am Damuna, wo ihm fchon bie mehr durre Ratut to 3 dusbodens begegnet, taum noch bemertbar ift. Er emit: 4: am Mord faume des obern Duab, fo eben feine Grangt, " Diese Maturform dem Occident Affens nun gang fremt und Der fentrechte Connenstrahl, die dichtgedrangte Begetanies, mich der Luft wenig Circulation gestattet, giebt dort, aber bem 3 ben ber Sumpfmalbung, eine erhigte, feuchte Atmet Die zur Erzeugung tropicaler Gemachse gang besonder Bon den füdlichen und öftlichen Sheilen biele Sch met ift.

<sup>17)</sup> J. Forbes Boyle L. c. p. 12.

#### Gangessyftem, mittler Lauf, der Balbftreif. 1121

breifs, beffen Begetation mit ben-windenben Ochling, aumen wir, mit fr. hamilton, als die Extra. Gange, if che (Indica aquosa) icon fruber characterifirt haben (f. Afien V. 1. S. 413), erhielten, außer bem genannten, auch noch bie crubmten Botanifer Dr. Roxburgh und Dr. Ballich, wie F. Ronle fagt, ihre fplendiden Specimina ber baumartigen faren, ber Scitamineen, ber fcmarozerifchen Orchideen, ie prachtvollen Piperaceae, Ebenaceae, Bignoniaceae, Myrtaceae, Syttneriaceae, Malvaceae, Guttiserae, Dipterocarpeae, Annonacae, Dilleniaceae. Aber im weitern Fortschritt gegen R.B., in as innere continentale Gebiet, verringert fich biefer vege. ative Baldlurus, weil biefelben Urfachen gwar noch, aber och nur in ichmacherm Grabe mirtfam find; ber 2Balbftreif immt allmalich in Fortschritt an Breite und Dichtigkeit ab, icon urch Bengal, Robilfund, bas land wird um den Goggra, Rams anga, Ganges icon trodner, Die Atmosphare verliert mit bem ibstand vom Meere ihr lebermaaß ber Feuchte, Die Frifche ber Bintermonate in ber Mahe bes Sochgebirges gegen bas Contis tentalgebiet nimmt gu, ja Ralte tritt ein. Dehr und mehr verdwinden, je weiter nach M.B., bin die Tropical Formen, wie ie bes oceanischen Elimas indischer Gemaffer. Der euronais de Enpus tritt in ben Gemachfen immer beutlicher bervor. Da aber bennoch immer große Sige mit viel geuchte verunden bleibt, fo finden fich auch noch viele in Bengal, Gils ict, dem fublichen Detan, ja felbst auf den GundaiInfeln n Java gemeine Gemachfe, in jenem Sarinani bes obern Duab am Ganges gedeihlich vor, die innerhalb feines Schutes icl bobere, nordliche Breiten wirklich erreichen, als fie, ohne benelben, in offenen, trodnen Plainen burchwandern murden. In en nordlichften Theilen befteht hier nun biefer genannte Jungle ober Jangal, ein Ausbrud in den bengalifchen Steuerrollen, Mien IV. 1. G. 628, der in die moderne indobritische Sprache ant allgemein übergegangen ift), meift aus großen Baumen ind langem Gras; dies lettere wird in der trodinen Sabres. eit niedergebrannt, um das Raubwild ju verfcheuchen und das Bieh auf den neuen Sproffen ju weiben, die fogleich aus der iten Grafung hervortreten. Die niedern Borboben find mit Bes ufch und Rrautern bedeckt, die Thaltiefen, wie das Dehra Dun f. ob. G. 446), in ben ungelichteten Partien, mit undurchbringe Ritter Erbtunbe VI. 28666

lichen Walbern und einer eigenen einformigen Babfon & Die tropifchen Pflangenformen, fo bringen auch bie fut licen Thierformen, welche der Plaine fremd gewerben, to noch durch denfelben Waldfreif, ber ihnen jum Afol bimt, !! hierher vor. Das Rhinoceros und der wilde Buffel im find auch bier verschwunden; aber ber Glephant, men fer von fleinster Race (f. Afien IV. 1. S. 922), ift bod and be nicht felten, und erreicht um Surdwar feine auberfte Mettigen Tiger, Leoparden, Spanen, Luchfe, Baren im it gemein, eben fo wie Affen fcaaren (Simia rheus unt ete lus), Birfche in gabireichen Rudeln, vierbornige Intipen, Cher u. f. w. Unter den Jungle Bogeln gident ? Rople grei füdliche Trappenarten als befonders mertit aus, Florifin und Lif (Otis bengalensis und auritu), " Mashornvogel, die grune Sanbe (Columba jaranica), 38 Bengalischen Specht (Pic bengal.) und Edmatt wie Papilio parakekti, die sudoftwarts bis Java einbimit fübliche Schlangen, wie Bon constrictor, die auf dem unnit Indien fich bis hierher in ben Morden beffelben verbriim. Die aus der angranzenden kaltern Bergzone verirtt fich and jaz-" unter diefe tropische Formen einmal ein Bewohnn in &tal gebirge, wie ber Auerhahn (Wood cock) und ber Gebirge phafan (Phas. leuconotus), die jur Bintersieit im 3mil Debra Dun geschoffen werden, und die wir friber al it & wohner bober Simalavafetten fennen lernten.

6. Das mittlere Duab, die Lage von Reut ert feinen Umgebungen. Jahredzeiten, giebertegiet.

Bon diesen Uebergängen nach den Hohen, fehre mit. is dem obern Duab Seheranpurs, zu benen nach den Liefen in Gangeslandschaften zuruck, wo uns zuerst in der Mitte ist Duab, zwischen den beiden Ruinen der antisen Capitalin, It draprastha, wo jest Delhi, und Hastinapura (i. 35. 18. 499) die heutige Britenstation Merut engegennt

Merut liegt unter 28° 58' N.Br., nur 8 geogt. Manns D.D. von Delbi, und eben so weit in S.B. bet weitlangerderer Brummerberge 18) von Haftinapura, dem Babylon bei Indiens, deren Termiteuhaufen, die sich darüber ansbaum,

<sup>18)</sup> W. Hamilton Descr. of Hind, l. p. 456.

wahrscheinlich verhindert haben, daß fie noch von teinem neuern Forscher naber untersucht find. Merut, ober Mirut, ift eben, falls von hoherm Alter, und mar win nicht geringer Bedeutung, als Mahmub I. im 3. 1016 (f. Afien IV. 1. S. 543) es mit feinen großen Schagen eroberte. Es ift in neuerer Beit, feit 1809, ein Sauptcantonnement 19) britifder Truppen im Dugb ges worben, wo eine bedeutende driftliche Gemeinde von Bifchof Bes ber vorgefunden murbe. Seine gefunde Lage auf einem ete mas erhöhteren Boben, von beiden ben Rieberluften mehr unters worfenen waldigen Flugufern bes Ganges und Damuna gleich weit entfernt, rechtfertigt die Bahl 20) Diefes Ortes fur eine Die litairftation. Birflich giebt ber Mrgt bes britifchen Cantonnements, in feiner medicinischen Topographie 21) von Mernt, biesem Orte, in diefer hinficht, ben Borgug vor allen andern Garnisonen in Indien, und empfiehlt es als eine treffliche Station fur Beteras nen gur Miederlaffung. Die Machte find in Mirut 22) fo rein von Schadlichen Luften und fo mild, daß dafelbft alle Europaer gewohnt find in freier Luft bie Dachte hindurch ohne alle Be-Deckung ju fchlafen. Die Bettzeuge haben nie am Morgen bie geringfte Feuchtigfeit; ba bingegen in anbern feuchtern Climaten ber fudoftlichen Gangesprovingen bies nur den größten Berderb brine gen murbe. Der Ort ift auf Sanbboden gebaut, ber fich binreis chend gegen Cut fentt, um babin feinen Baffern Gefälle jum Rali Dudbi ju geben, einem Flugchen, bas oberhatb ber Stadt mit einem durch bas Dugb gezogenen Canale gusammenhangt, unterhalb berfelben aber bie großte Lange bes Duabs in zwei Theile theilt, und fich unterhalb Futteghur, bei Ranodge, jum Ganges munbet. Der Sanbboben mit Ronfarconcretionen gemengt, ift feucht genug, um bas gange Jahr hindurch mit Grafung bebedt ju fenn. Diefes ewige Grun tft ber großte Schmud von Mernt. Die Stadt bat an 30,000 Einwohner; fie ift unte mauert und fchmugig im Innern wie alle inblifchen Stabte. Das

No. Hamilton Descr. I. c. I. p. 453; Ategi Gebert Erben und Rachtschen über Indien von Fr. Krohn, Werlin, 1831. S. Ab. II. S. 121—129. (30) Jam. Ranken on Public Health in India in Transact. of the Medic, and Phys. Soc. of Calcutta. Calc. 1826.

8. Vol. III. p. 329. (21) T. Jackson General and Medical To-programment of Magnet Ates. 45 Transact. Calcutta. (22) Vol. 1. pography of Meerat thenb. in Transact. Calcutta 2525. S. Vol. I. p. 262—298. 33 J. Grierson on the Endemic Fever etc. in Transact. of the Medic. and Phys. Soc. of Calcutts. ib. 1825. Vol. 11. p. 203.

### 1124 Oft-Affen. Border-Indien. VI. Abfon. 1.114.

Cantonnement, Ludiana ausgenommen, bie norblidfte Ete tion britischer Eruppen, liegt außerhalb ber Manem, nur 20 gen Meilen fern von der Schneckette des himalaga, die in ungend fener Lange zu beiben Seiten von M.B. nach C.O., ned m bier mit ihren fuhnen und wilben Klippen und Diff, jumal nach beftigen Regenniederschlägen, ungemein flar und beudich ju to bliden find, bei glangendem Sonnenftrabl im blauen himme in prachtvoller Unblid. Die drei Jahreszeiten gefulle fer 1) in die temperirte oder talte, von Anfang Det bis Ent Dars, wo im Januar und Rebr. bas Thermometer june ! bis unter ben Gefrierpunct fallt, mo am Morgen fallt Reife fich einstellen und Gumpfe fich felbft mit Gistrufet belegen. 2) Die heiße Jahreszeit, von April bis Ente Juni Im May wehen die febr beißen Binde, gegen die man ich mu burch Gulfe der Latties ju fchigen und dadurch die Smitt tur auf 21° bis 22° Reaum. (80 - 82° Rahrh.) ju erhalten urs Es find dies Geflechte aus Bambus und fibrofen Buitt duftender Grasarten (Andropogon Ivarancura, Ma 15 tini, ober auch Schoenauthus 23), die wegen ihres aromatiidt Duftes auch fur bie Spidnarde ber Alten gelten), de land feucht gehalten und in Thure und Fenfter gestellt werten, m ! beißen Lufte abzuhalten. 3m Juni, bei windfiller bit, fil . Diefe oft bis ju 25°, bis fast 28° Reaum. (90 bis 94° fitt. Dit bem 20. Juni tritt ber Regenmonfun ein, mit Bte, die naffe Jahreszeit, dauert bis wieder Ditt Ett. wo bie Aequinoctialfturme einbrechen. Die Befivinte fit hier die vorherrschenden. Diefem Bech fel gufolge fin all # getativen Erfcheinungen diefelben, wie um Geheranpur; alle (12) umber ift bebaut. Der Dhaaf, Butea frondosa, mit forn practvollen Scharlachbluthen ift bier ber gemeinft Baltian der aber fast nur zu Brennholz verwandt wird. Diefelte 322 ift hier wie im obern Duab. Wie durch gang Indien fielm id auch hier, im Gefolge ber heißen Jahreszeit Fieber (Du) in: aber bies macht ben Ort noch nicht aur ungefunden Glatien, a ift fcon baburch gludlich genug, fagt Dr. Jadfon 21), bifd einige Grade außerhalb bes Benbefreises liegt, wo bit tropi-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Dr. Wallich Not. on Spicknarde in Transact Le Vol. in App. 369; cf. Philos. Transact, Vol. LXXX. p. 289 mb Borburgh Flor. Indic. Vol. I. p. 279.

Medic. Top. I. c. I. p. 296.

ichen Rrantheiten ichon ihre gerftorende Beftigfeit verloren baben. Die Nachbarichaft ber falten bis 10,000 Rug und bann noch boppelt fo boch emperragenden Schneeberge, mirten, fcon in diefer Ferne, auf die Rublung gewiffer Monate nicht nur fur die Begetation, sondern auch vortheilhaft auf den menschlichen Organismus ein. Beiter nordwarts, auf Bergstationen, liegen bie Sanatarien, von benen fruber bie Rebe mar, die immer . mehr zu einer Buflucht ber Rieberpatienten bes Rlachlandes were den. In Diefem ift Alles, mas temporaire Bafferuberfdwemmun. gen und Stagnationen über Begetationen und Laubabfallen be, wirft (f. ob. S. 506, 752 u. a. D.), durch die Erzeugung bofee' Diasmen verberblich, welche bie tirfache ber indifden gie? ber find, die unter febr verschiedenen Damen graffiren, unter benen bas bosartige Fieber, Oul genannt (Malignant Ferer) 25), oft fcon in Beit von 6 Stunden ben Lod bringt. Gie: find bas Unglud ber Ginheimischen wie ber Guropaer; fie finb bas Gefolge ber Regenzeit; fie find es, Die ben Sarinani gut Menscheneindbe machen, und bort der bestialischen Ratur die Bor jand gestatten. Aber fie mithen auch außerhalb biefes Baldtreife. Daher findet lange ben bebufchten Flugufern, und jumal anas ben noch langfamer laufenden Canalen, in Diefen Cberen Des Duab, und ber Gangeblanber, ein Ueberfcug er Mortalitat Ctatt, beffen Berhaltnig das Bolt felbft, wenn uch etwas übertreibend, wie 5 ju 3, gegen die bavon entfernter iegenden Ortschaften, anschlägt. Alle fcon fruber bestebenden ind neu projectirten Canale bes Duab, wie einft im babulonis ben Rejopotamien, jum Bortheil der Revenuen herzustellen, hat nan baber in neuern Beiten abgerathen, weit die Diasmata urch ihre Irrigationen nur vermehrt werden wurden. Wo der teichen fchon bestehen, gehoren die Ortschaften ju den ungefuneften Stationen, unter benen gegenwartig g. B. Rurnal, 24. 8' M.Br., auf bem weftlichen Damunaufer, am alten Ferogs. anal (f. Affen IV. 1. S. 570) jwifden Thanufar (IV. 1. S. 540) nd Manniput (f. ob. G. 394), Die verderblichfte von allen ift. Die gefundeften Stationen der Ebenen find hier immer die ntferntefliegenden von Baldungen, Stagnationen, auf Sandboden, geringen Unboben u. f. m., fo 1. B. bie Cantons

<sup>253</sup> Jans. Ranken on Public Health in India in Transact. of the Medic, and Phys. Soc. Calcutta 1826, Vol. II. p. 313, 319, 329.

#### 1126 Off-Afien. Border-Indien. VI. Abiden. 1114.

nementsanlagen von Ruffirabab (f. ob. S. 904), 101 Budiana am Geblebiche (f. ob. G. 407), von Remarti f vb. C. 1108) und von Mirat. Das Gangesbett fi mi lehmig, alluvial, wo gur Seite Dieberungen find, flaguite Sumpfe, die beständig bofe Dunfte aussenden; alle Impenit lungen an ihm find baber sehr gefährlich, binab bis Camnet, wo die ftarte Bewaldung, Jrrigation, Bebauung burd Benith die Ungefundheit nur noch fleigert. Im Damunabette bir dagegen ber Gand vor; Delbi hat jedoch in feine mit baren Umgebung mehr Baume ale Saufer, Feroje Claff Canal (fpater Mli Durbans Canal genannt, mad fins Restaurator 26), ber ibn jur Beit Shah Jehangirt we Aund über 20 geogr. Meilen weit, fudmarts bis Delhi kittt, bi 10 bin er feit der Briten Reftauration 27), im Jahr 1820, 8 beute Kornsegen ins Land bringt) ift in der Rabe und bimat ungemein jur Geite der fo bevolferten Capitale die Gdant, b ber aber auch die Rlage ber Delhibewohner über die Gunliad in ihrer Gegend. Muttra (bas alte Mathura, f. Im I. 1. S. 500, 544) weiter abwarts am Damung tonnt glubb fepn; Agra theilt wieder baffelbe Schicffal mit Delfi

# 7. Die Residenzen und Capitalen am Jamei: Delhi, Muttra, Agra, Staveh, Ralpi

Die antiken, großen hindu-Capitalen der Brahmann Lila vor der Mohammedaner Invasion lagen am Gangeknien, wir schon früher an Hastinapura und Kannakubja, ist Kanodge, und ihre Lage und Bedeutung erinnen holm (Lila). S. 501, 543, 546); die vom Westen her einzehmennt muselmännischen Usurpatoren zogen es nathricht Bar vor ihre Banner und Residenzen an den Usm de Nathuna und zu erheben, wo sie ebenfalls schon die Trimmer von den zu Erbauung der ihrigen benußen konnten. So hohn für grungstich die beiden Nebenbuklerinnen im Duab, Delhi worzüglich die beiden Nebenbuklerinnen im Duab, Delhi wagta, zu den glänzendsten Prachtstädten und Kaismischen empor, welche nur irgend wo je der weite Erdinis genagen.

<sup>29)</sup> W. Hamilton Descr. I. p. 414. 27) Reg. hett that il. Radrichten über Inbien, übers. v. Er, Arojn Eh. E. B.

#### Gangesinftem, mittler Lauf, Delhi=Refidenz. 1127

Delbi, unter 28° 41' D.Br. 77°,5' D.L. v. Gr. gelegen 28), bedeckt jum Theil die Trummermelt bes weit altern Inbrapraftha, die einstige Capitale bes antiten Reiches ber hochgefeierten Ruru (f. Affen IV. 1. G. 499), und noch immer bie Refideng eines Monarden, ber fich Raifer, Shah fhabi, Ronig ber Ronige nennt, aber nur ein Schatten feiner Borfahren, einnediatisirter Pring ift, ber nichts zu regieren bat. Bhuriden Residenz, feit bem XI. Jahrhundert (f. Affen IV. 1. 3.555) ward auch schon von ben Prachtwerken der Toghlus i den, vom Patanen oder Afghanenstamme, feit bem XIV. Jabre jundert überbaut, unter benen Delbi, wie eine orientalische Roma emporwuchs, die Con Batuta befchrieben bat (f. Mien V. 1. G. 566 - 568). Limur, der Berheerer, hinterließ an der Etelle jenes Delbi, das biefen Ramen fcon feit bem VII. Jahr undert vor Chr. Geb. von einem feiner Brabmanenbegrunder, Delu, erhalten baben follte, als einen Afchenbaufen (f. Afien V. 1. S. 576); von Shab Feruge Prachtbauten und andern feies Mittelaltere blieben nur einzelne, grandiofe Ruinen gwiden ungeheuern Schuttmaffen übrig (4. B. Reroge Cotelab. ie Reroge: Gaule oder Stab). Co war Raum gewonnen um Wiederaufbau ber glangenoften Refibeng ber Baburi, en, bes neuen Delbi, ber Capitale ber Groß. Dogbule, wel be das Reich ihrer Berricher, wie ihre eigene Berrlichkeit, icon vieder feit einem Jahrhundert überlebt bat. Reine Capitale als olde, mag mehr Wechfel erlebt haben, feit Delus Zeiten, welche er Grundung Rome gleich fommt, bis auf die des letten ber Brofe Moabule, des erblindeten Greifes Shab Allum fer ftirbt ift im Jahre 1806, f. ob. G. 405), in ber Gegenwart. Much wind in ben Ruinen erkennt man beute ben Glang ber größten ubifchen Resibenz, Die eine Oberflache von einigen 20 Engl. Quarat. Miles bedecken, in benen jur Beit Raifer Murengzebs an ! Millionen Menfchen wohnen follten; die gegenwartige Stadt edeckt davon nur noch 7 Quadr. Dilles, Maj. B. Thorn 29)

<sup>2°)</sup> W. Hamilton Descr. I. p. 413 - 423; Th. and W. Daniell Oriental Scenery. London 1801. Tab. XVIII. und XIX. View of Delhi; Oriental Scenery. Lond. 1795. Tab. III. Northeast View of the Cotseah Baug on Junna at Delhi. 2°) Maj. Will. Thorn Memoir of the War in India conducted by General Lord Lake and Gen. Sir Arthur Wellesley etc. 1803 - 1806. London 1818. 4. p. 163 - 174.

## 1128 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abion. fill.

gab ihr zu Anfang bes XIX. Jahrhunderts noch 500,000 Ema: gegenwärtig 30) foll fie teine 200,000 mehr berbergen; genanm Bablungen fehlen bis jett. Die Schuttbaufen bes antim 34 por Simure Heberfall, find gang gerftort und geffreut über it weite Sbene, die steril, nackt, unfruchtbar, ohne alle landforte chen Reize fich am Beftufer des Damuna ausbritt, in in nicht einmal, wenigstens nicht außer der Regenzeit, auch mit geringe Laftboote Schiffbar ift. Aber das neue Dethi hat bie der Moghulen in vielen Monumenten bewahrt; wem and i fast alle in Berfall find, fo tann boch der Stol, das Grantin der feine Geschmad, die fie auszeichnen, noch immer bermin werden. Chah Jehan (Dichehan, reg. 1627-1656, Aficen IV. 1. S. 635) ift der Erbauer diefes neuen nach im " nannten Jehan Abad, barin er, mit feinem Bater Ithanit dem Restaurator von Labore im Denjab, und finem Guite ter Afbar, bem Erbauer von Agra, wetteifem wellt. 18 Shah Radirs Berftorung und Blutbad in biefer Capitalt (1.3) wurde fie noch heute weit glangender und bevollteite fen. & bem Jahre 1631 fing Chah Johan feinen neuen Dann auf den niedern Quargflippen am Damunaufer an; an 3 ente wurde er mit hohen Mauern aus rothen Quadem mb inca ticfen Graben umgeben, von einer Engl. Dile Umfang; in will. Die Oftfeite, befpulte der Yamuna, der aber heutzutagt fein to von gurudgewichen. In bem Deman Roft, b. i. bem Jutitag gebaude, aus weißem Marmor, ward ber beruhmte Pfenia thron aus foliden Goldtafeln mit Diamanten, Rubinia mi Smaragden überzogen errichtet, ber zwifchen zwei Pfinn mi ansgebreiteten Stelftrinfchweifen fich erhob, binter bene en 10 pagen in naturlicher Große, aus einem einzigen Emarig. fchnitten, ben prachtvollsten Ehron ber Erte giente. Em pradi vollsten Stein eines fcon in fruhern Zeiten gefrienen Steinen Diefer Art, einen Rubin von erfter Qualitat, batte fcen 3100 mit feiner Beute (f. Afien IV. 1. C. 576) entführt; ben &: fleinschmud bes Doghulischen Pfauenthrons entfahrte Etal D. bir auf bas perfifche Sochland. Lavernier, ber Jundit, Diefen Thron, und befchrich ihn 20 Jahre nach feine Birth

Peben und Rachrichten über Indien, aberf. v. gr. Arip. En. 1831. 183. 11. C. 128-154.

#### Gangessyftem, mittler Lauf, Delhi-Refibeng. 1129

gung; Aurengzeb hatte zu bessen Ausstattung noch die unge beuersten Schäge bes Rajah von Bundelkhund erbeutet (s. ob. 360), der ganze Ecwolbe voll Gold und Sebesteine besessen sohn, der ganze Ecwolbe voll Gold und Sebesteine besessen sohn Delhi-Canals, welcher in der guten Jahreszeit wenigstens Frische und Erquickung durch die Garten der Hauptstadt verbreitet, ganz nahe sieht, großartiger als den Kreml in Moskau, an Dauerhaftigkeit des Materials Windsor-Castle gleich, obwol nicht an Größe; er sieht noch heute in seiner Herrlichkeit, und ist die Residenz des Shahs von Delhi, dessen Hof aber das traurigste Bild des Bersfalls und der Berarmung, oder vielmehr der Bedeutungslosigseit des Timuridenhauses darbietet. Bischof Heber hat ihn nach seisner dort gehabten Audienz beschrieben.

Un bem Palaft murbe nach ber Gubfeite bie neue Capitale Shah Jehanabab, 7 Engl. Miles in Umfang, mit gleiche großen Stadtmauern aufgeführt, benen man 7 fcone Thore gur Einfahrt gab, nach ben Capitalen genannt: Delbi, Labor, Mimer, Bureman, Mobur, Rabul, Rafchmir, Diefe fter ben noch beute. Die 36 Quartiere ber Stadt erhielten ihre Ras inen von bem boben Abel, ber barin feine verschiedenen Gibe nahm. Am Mimer, Thore murbe eine Debreffe (ein mohammedanisches Collegium) von ungeheuern Umfang gebaut, bas jest geschlossen ift. Bu alle bem tamen 40große Moscheen, unter benen bie Damuna, Dusiid 31), die große Dofchee, ale bie Cathedrale von Delhi, von jeber, burch ihre grandiose Archie tectur, die Bewunderung der Bolfer erregt hat; fie murde inners balb des vierten bis jum gehnten Regierungsjahre Shah Jehans vollendet. Wie der Kaifer, fo bauten die Brogen, Die Omrabs, und fullten mit ihren Bauwerfen die Capitale, die nach innen und außen fich mit Garten, Pavillone, Babern, Stiftungen aller Urt fcmudte, fullte, umgab. Bu biefen Berten tamen bie Gar ten und Gartenschloffer der Raiferinnen und Pringeffinnen, und bre Maufoleen, Die Wittwenfige, alle von weitem Umfange mit Babern, Marftallen, Musikgallerien, Dentmalen u. f. w. Alles Dies wurde bei Ghah Madirs Ueberfall (1737, f. Afien IV. 1. S. 639) mehr ober meniger ein Relb ber Bermuftung; er fabe

<sup>31)</sup> Th. and W. Daniell Oriental Scenery Lond. 1795. Fol. Tab. L. Hastern Gate of the Jumnah Musjid at Delhi, Tab. XXIII. The Jumnah Musjid at Delhi.

#### 1130 Oft-Afien. Border-Indien. VL Abion. 114.

aus seinem hauptquartiere, in der Mosche Rowschun um Errit, dem furchtbaren Gemețel zu das seine horden in de Capital anrichteten, und schleppte eine Contribution von 25 Ctort (h. an 30 Millionen Pf. Stert.) 32) als Beute davon.

Die neue Ctadt bat fich feitdem nie wieder erholt, fe if pur bunn bevolfert geblieben und faum ein Schatten ta & geit; enge Strafen, ein paar große ausgenommen, wenig biet Bajare, geringer Sandel und einige Gewerbe geben ift Shiry Die Karamanen vom Rorben, die einigen wa Bit tung aus Rafchmir und Rabul, bringen Bemete, Ehmi Fruchte, Pferde; noch immer ift bier ein bedeutenber Chelisis markt. Die naben Umgebungen, jumal am namma milit, werben bebaut, mit Reis, Beigen, Birfe, Indiga. Im ein ber neuen Stadt, nur eine Biertelftunde fern, unter ben Rund haufen von alt Delbi, zeigt man auch noch bat alt 814 ben Palaft und Dofcheen aus des Patanen Feroje Edili Beit, weitlauftige Mauern, innerhalb welcher jene meine Caule von braunem Granit febt, mit Infcriptionen Prin und Cansfritifcher, aber auch unbefannter, ned umgirm Schriftzuge, Die 10 Fuß im Umfang bat, 42 guß fich, m unter dem Ramen bes Beroje Cotelab (Ferojei Cit) ober Feroje Lath 33) befannt ift. Dies feltfame Monnail wird nach und nach interessanter durch Auffindung ahninder, 166 ber vernachläßigter Steinfaulen, deren nun icon 3 anden abeit der Art aufgefunden find, mit analogen Inscriptionen, mit bo een Bergleichung und Entzifferung man gegenwartig lebbait bo Schaftigt ift. Die eine liegt im Fort zu Allababab3) mt # unter bem Damen "Bhim Cem Gaba." b.i. Bhim 2151 Stab befannt, die andern beiden, und nach einer fpitem Nat richt find es ihrer drei, fteben noch aufrecht in Rorbbebat, mabe ber Depalgrange im Larai, nicht fern von Bema mi bem Gandatis Fluffe. Bon Diefers lettern baben 2 Etitling und B. S. Sodgfon in Mepal erft gam turglich, Da. 1834

Vol. VII. p. 178.

\*a) Lieum. T. S. Rut Descriptes and Drawings of the Ancient Stone Pillar at Allahabad etc. is less Prinsep Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calents 1834

Vol. Hl. p. 105—114; J. Prinsep Note on Inser. I. ib. p. 118; Capt. A. Troyer, Remarks upon the second leser, ib. p. 115 bts 123.

Radricht gegeben 25), von jenen haben Lieutn. E. G. Buth 3. Prinfep und Capt. Eroper Die Infcriptionen mitgetheilt, ind die Schluffel ber unbefannten Alphabete aufgesucht. ffenbar hiftorische Denfmale aus febr alter Beit find fie bon nicht geringer Wichtigfeit, ba jene Inscriptionen Anglogien nit benen ju Dahamalaipur (f. ob. G. 327) und ju Bubs ha Gna (f. Afien IV. 1. G. 510), wie auf andern Monn nenten in Canara, Carli und Glora zeigen, und ba 3. Prinep bie wichtige Entbedung gemacht hat, bag auf brei jener ath's ober Gaulen, wie fie in Mord, Bebar beifen, identische Inscriptionen fich wiederbolen. Das jungft entbectte funfte Denkmal biefer Art fieht, nach bes Mepalefischen Batil Lotra, nan Upabhya Berichte, noch weiter am Ganges abwarts, nicht fern von Patna 36), nämlich am Wege von Safipur in Lirbut nach Bafra.

Rabe ber Feroge: Saule in alt Delhi liegen bie Dent nale und Grufte ber Baburiben-Raifer, jumal bas große Dam oleum Sumajuns, Bater Afbars, von weißem Marmor, Much die Raiferlichen Garten Shablimar, von Schah Beban ingelegt, noch prachtvoll in ihren verwilderten Ruinen, fpaterbing eit General Ochterlonns Einzuge baselbft (1806), die tonigliche Refibeng britischer Resibenten in Delbi geworben. Dem burch Die Mahratten fo gedemuthigten Greife Schah Allum (f. 66. 3. 405) blieb namlich nach ber Besiegung Scindias burch bie Briten (1803) wie feinen Descendenten feine Macht, fondern nur Die Ronigschre und eine Appanage von 125,000 Pfd. Sterling Nach Schab Allums Tobe (1806) erfesten britifche Refie enten feine Stelle; Garnifonen, neue Tribunale und britifche Sinrichtungen, nach benen ber mohammedanischen Bewohner meificirt, fchloffen ben letten Reft bes Raiferreiches an bas Terrie prium ber Britisch : Oftindischen Compagnie an.

Bu ben Merfmurbigfeiten Delbis geboren noch ber Cutas Ringr 37) und bas Gentur Muntur, ober bas Obseroator ium ber Schabe. Der Cutab Minar, in einiger Ferne von per Stadt, ift die beruhmte Saule, bober ale Trajane und Am

B. H. Hodgson Resident in Nepal Notice of some Ancient Characters etc. tômb. Vol. III. p. 481—488. \*\*) tômb. Vol. III. p. 483. \*\*) W. Thorn Mem. L. c. p. 169; Th. and W. Daniell Antiquities of India 1798. Fel. Tab. XXIV. Cuttab Miner at Delhi.

## 1132 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abian. 1114

tonins Saulen in Rom. Sie ift an der Bafis en Polyon en 27 Seiten, aus sehr schonem rothen, festen Sandstein erdaul, abebt sich als Saule bis zu 242 Fuß 6 Zoll, und ift mit 27 kiernnen Canellirungen schlank emporgeführt, dem züchen arabischen Sentenzen aus dem Koran beschrieben sich, Kribed din Eibuk, der Zertrümmerer des Brahmanen Prentin Welbi (1193), der Sclave der Ghuriden (f. Asien IV.1. Sich der Stifter der ersten Patanen Opnastie, nämlich der Stirten, erbaute sie als Triumphfänle des Rohammtunisch über das Brahmanenthum; sie sollte nur der Einganz paten großen Woschee seyn, daher Minar, Minaret genannt. Radischen Schon 6 Jahrhunderte gestanden, wurde sie im Jahr ist durch ein Erdbeben sehr verletzt. Sie ist von manden auch Säulen und Bauten verwandter Art umgeben.

Das Gentur Muntur 38) ift ein fpateres Denhauft Borlicbe der Delhitaifer für astronomische und aftreisgidt & dien; erft unter Dohammed Schab, im britten Jahr fatt Regierung, 1724, durch den funftsinnigen Macen bet Inches Jepfing, Raja von Jeppur (f. ob. S. 930), feinem Exis ling, erbaut. Es liegt eine fleine Stunde fern von br 30mit Dusjid, außerhalb ber Stadtmauern, am Jamuna, lin, Fill voll aufgeführt, aber nie vollendet, und fpater von ben 346 p plundert. Die colossalen Gnomone, Quadranten, bie Grant Die Marmortreppen, die grandiofen Anstalten find auch it ta Erummern noch zu erfennen. Und außer biefem Obfertalt rium und dem Caraj Jeppur oder huma Ruhul, fenn in nen Refidenz, erbaute derfelbe Raja noch brei ander briant Art, zu Muttra, Benares, Dujein, und nannt fint im nomischen Safeln, die er im Jahre 1728 vollendete und mit fr mer merkwurdigen Borrebe begleitete, feinem hohen Laffelina Patron ju Ghren "Bodji Dohammedfhahfi" bi Mi feln Mohammed Schabs.

Muttra 39), Mathura im Sanskrit (Acthora bill rian), dessen Glanz und Pracht aus alter Zeit uns aus Euler Mahmuds Raubüberfall im J. 1017 (f. Afien IV. 1, E. 3) 544) bekannt ward, ist auch heute noch, am westichen Jumes

of India 1799. Fol. Tab. XIX. and XX. the Observatory allows:

\*\*) W. Hamilton Descr. Vol. I. p. 367—369; W. Then Her. I. p. 175—177.

Ufer, unter 27° 31'-D. Br., sidmarts von Delhi gelegen, eine irofe Stadt. Als Geburteort Rrifchnas wird fie von den Sine bus ungemein beilig gehalten. Nach Mahmubs Plunderung murde Rathura von neuem prachtvoll aufgebaut; Raifer Anrenge jeb gerftorte es wieder und baute aus ben Erummern feiner Bindutempel 40) neue Mofchcen auf. Spater fiel bie Stadt in ber Mahratten Gewalt; Scindiah gab fle feinem Feldherrn Geteral Perron (f. oben G. 402) als Jaghir fatt ber Bezahlung, and biefer errichtete bier feine beste Ranonengieferci. Seit 1803 am fie an die Briten und murbe bas hauptquartier ihrer Trupen fur Ober Indien. Bang nabe babei liegt Bindrabund Bindravana im Sanstr., d. h. Bald von Tulfibau. nen), auf bemfelben Damunaufer, eine Stadt von gleicher Beis igfeit, weil Rrifchna bier feine Jugend als hirtengott verlebte. Daher beide Orte, Mathura und Binbravana, obwol fie eine großartigen Pagoden 41) haben, wie ber Guben Defans ergleichen in großer Babl befist, bennoch febr beilige, bewallfahre ete Orte fur die Pilger gang hindoftans find. Daber bier am Strome, ju dem drei große Treppenfluchten bingbgeben, febr beis ig gehaltene entsuhnende Babeftellen; baber bier die Sifche im Baffer felbft, wie die Affen in ben Balbern, die in großen Schaaren umbergiehen, befonders geweiht und nie verfolgt werden. Es ift ber Sanuman, Affe, beffen freche Schaaren oft jeden lugang gur Stadt verwehren. 3mei englische Cavallerie Dfficiere, ie im Jahre 1808 bier nach ben Affen, Die fie attafirt batten. u ichiefen fich erbreifteten, murden bafur von den zelotischen Rairen ernsthaft verfolgt; ihre einzige Rettung mar bie Rlucht auf brem Elephanten burch ben Damuna Strom, in bem fie aber eide ertranfen.

Mgra 42), nur wenig sublicher, unter 27° 11' M. Br., in Irchitecturen und Rubm als Residenz die Rebenbuhlerin von Delbi. obwol weit geringer an Umfang und weniger bevolfert, tgenmartig bochftens nur nach Schagung mit etwa 50,000 Gins ohnern, vordem nur ein Dorf, fleigt majeftatifch empor an ber Sudwestseite des Yamunaufers, an dem fie in einem Salbtreise

Mem. l. c. p. 181 - 209.

<sup>4°)</sup> Th. and W. Daniell Oriental Scenery I. c. 1801. Tab. XXII, View of Muttra on the Ganges.
4°) Th. and W. Daniell Orient, Sc. I. c. 1795. Tab. II. Hindoo Temples at Bindrabund. 42) W. Hamilton Decr. of Hind, Vol. I, p. 364-367; Will. Thern

erbaut ift. Mus ber Berne fcon zeigt fle fich flart, mid, mis blos. Raifer Atbar, ber weife Colon bes Orients genornt, gri bete Agra als feine Refibenistadt (f. Afien IV. 1. C. 134). I gegenwartig jeboch fein Bergleich mehr ift von bem, mit ft berbin war. Jest find ibre Strafen ungemein berngt, rich Lat in Erummern, Die Baufer find vielfidefig, aber oft unbewohnt 3 gute Stunden im Morden bes heutigen Agra liegt bei I:foleum Raifer Atbars 43) ju Gecundta, ven befin ;55 ber Blick einen Umtreis von 6 geogr. Meilen übersicht, in : mit Ruinen alter herrlichfeit überbedt ift; im hintergrundt be felben giebt ber Silberftrom des Damuna vorüber, mb it & genden Thurme von Agra erheben fich. hier ift ber Mamit nie burchgehbar, und im Juni wird er eine halbe Englide breit. Der haupteingang bes Daufolenms if wen bit ?! feite; brei hohe Bogenportale aus rothem Quaberfein, mit ?" fait eingelegt, mit eben fo viel Riugeltburen. Uefen im ren erhebt fich eine Baftion mit 4 fcbonen Minaret we mit Marmor, bis jur halben Sobe caneffirt, mit fobnen I treppen, die ju ben Baltonen fuhren, von denen jene pratmis Blide fich ausbreiten. Das Innere nimmt ein grofin Gen ein. Jebe Seite bes Sauptgebaubes bat im Imm 30 % Lange und erhebt fich in 4 Stod, die gradatim ficint mil aber mit Thurmen und Ruppeln bis jum bodften beit ich bas 120 guß über ber Schwelle fich erhebt. In ber 2000 ! Atbars Gruft, aus weißem Marmor erbaut; 4 großt Gentim gen führen in 20 verschiedene Gemacher, Die ju familiamin bestimmt waren, barin auch mehrere Gemahlimm mt bes Saufes beigefest find. Diefe nehmen die erfie Butte Die zweite ift biefer abnlich, aus rothem Grant chart, vierte wieber aus weißem Marmor, Mus mit Ramer unt mit geplattet. Auf ber oberften Plattform fieht ein praftre: Cenotaph aus weißem Marmor, gerade über Affan Graft bem Erdgeschoß; er ift mit Reliefs, Guirlanden und Ornun. affer Art bebeckt. Das gange Gebaube ift voll Majeftat unt gang, alle Dacher werben von canellirten Saulen geman. leicht war nur bas Maufoleum hadrians in Rom (bit M. Badriani, jest Engelsburg) einst bamit ju vergleichen Die

<sup>\*\*)</sup> Th. and W. Daniell Grient. Scen. 1795. Tel. E. Tal.:
Akbar at Secundra.

ieses Denkmals aus Akbars Zeit zeigt sich schon daraus, daß im jahr 1805, als die britischen Truppen nach beendigter Campagne ob. S. 407) während der Monsunzeit ihre Lager am Ganges tzogen, in diesem Mausoleum zu Secundra allein vas 8te, 4ste und 25ste Regiment leichter britischer Oragoner mit Artilleze und Bagage sihr bequemes Winterquartier fand, ein Umstand, em wir dessen genausste Beschreibung bei W. Thorn 44) verdangen. Die Stadt Agra breitet sich in einem Halbstreise aus, in selchem der Kaiserpalast von großer Ausdehnung; aber unzählige daläste der Großen, Size des Abels aus dem Moghul Reiche, ie schönsten Gärten, meist melancholisch, verddet, in Nuinen, so weit das Auge reicht, liegen nah und fern um zenen her.

Das Fort Agra, ober Atberabab, ift fchr groß, febr feft ebaut, von jenem rothen Steine aus den Steinbruchen von gut ebpur (f. ob. G. 941; es ift feineswegs, wie gewohnlich anges eben wird, rother Granit, fondern nach Bolfeps Unterfuchung in rother, aber febr fefter, trefflicher Gandftein) 40), der Barte nd Ansehn von Jaspis hat. Geit General Derrons Bollens ung des Festungsbaues hat derfelbe an Starte fehr gewonnen. Graben von enormer Licfe, doppelte Remparts und gewaltige Baftionen umgeben es. Als die Briten bles Fort im Sahr 1803 urch Capitulation einnahmen, jog die Befagung bes Feindes on 6000 Mann aus; im Schat marb ber Fund von 280,000 Ifund Gilber eine reiche Beute fur Officiere und Goldaten. Die ritifchen Befigungen erhielten burch ben Ort große Berftarfung, ie Schiffahrt auf bem Damuna mart feitdem gefichert. Agra ilt nun als ber Schluffel jum innern Binboftan. es Fort Atberabab, uber 1 Engl. Mile in Ausbehnung, hat im innern 3 hofraume, mit Porticos, Gallerien, Thurmen, Die gum heil mit Goldplatten gedeckt find. Den erften hof umgeben wolbte Colonnaden, als ichattiger Aufenthalt fur die faiferliche Barbe, ben gweiten bergleichen, nur fur ben Aufenthalt ber mrabs, Staatsminifter und obern Beamten eingerichtet, ber ritte ift fur bas harem und den Raifer; baran fogen bie almpflanzungen und taiferlichen Garten. Gegen ben Damung witet fich die große Terraffe jum Exercitium ber Truppen, ber

<sup>44)</sup> W. Thorn Mem. l. c. ch. XXII. p. 473—479. 41) Voyacy Surveyor on the Stones of Agra in Asiatic Researches T. XV. p. 429—435 of Asiat. Journ. 1824. XVII. p. 49.

# 1136 Off-Mfien. Borber-Indien. VI. Abfon. 1111.

Elephanten, zum Abhalten ber Thiergefrechte ant, und im großt Bierfeit mit einem Lager fur Die Garnifen. Diefen But beitatt p. Mandelsto 46) nur ein halbes Jahrhundert nach bifin & richtung, im 3. 1638; noch genauer ift der Raiferpalaft im fitt mit feinen Mofcheen, Arfenalen, Magaginen, Bitem, Ermb brunnen, Cascaden, ben Runftwerfen, Gold, Gilber und Gia feinschmud icon frubzeitig von 3. B. Lavernier, bin 3 velier, nur wenige Jahre fpater (f. ob. S. 350) befinichn, 37 obwol ber hof nach Delbi gezogen war, boch die Erlaubag a halten hatte, den Palaft in allen Ginzelnheiten in befehrn. weniger wurde von dem freigebigen Monarden tie gaffe Stadt gefchmudt, die er gur glangenbften ber Welt ju mata hoffte; viele Karamanferais, Bagars, Mefcheen entfianen in feinem Befehl. Den fremden Colonifien aab er gatterit, 70 vilegien und freie Religionsubung; feine Omrabe bauen fich lage Palaftreihen um die Bette am Ufer des Stroms bin, unt In wurde alle Stadte der Welt überftralt baben, wenn nach Mich Lode nicht die Laune seines Sohnes, Schah Jehan, Duli is Roften von Agra gehoben hatte. Doch erbaute Ichm (2006) feine Stunde entfernt von Agra, am Beflufer bei Justid feiner geliebteften Gultanin Rurjeban (b. b. bal fint te Belt, eine Nichte der berühmten Nurmabal, welche bie Mari Schah Jehans mar) zu Ehren, die bei ihrer Riebertunft im und fich felbft jum Eroft, Die prachtvollfte Sodtengruft, bit 10 baut ward, die heute noch wie ein Zauberschloß in den Gitten in Armide baftebt, und Lauje Dahal 47), bas Bunber til Belt, oder der Diamant der Seraglio's gmannt and Es ift ein erhabener Dom, gang aus weißem Marmer man, von fo vollendetem Mauerwert, daß fich alles auf bas refferi menfte bis beute erhalten bat. Rur einige Grufte find burd 13 Erbbeben von 1803 gefprengt, beren Spalten abn mit Cilm ausgefüllt wurden. Diefer Dom liegt in einem wunderreitst Garten, den zwei große ins Gevierte erbaute Reihen von Gette den umgeben, die einen außern und innern hoftann bint Den außern hofraum umgiebt eine bobe Mauer and reib

<sup>44)</sup> Boh. Albr. v. Manbelslo morgenianbische Keischschung, in ausgegeben von A Olearius. Schleswig 1658. Fol. 28. L. Eric 27. S. 89. 47) W. Thorn Mem. L. c. p. 200 sta; J. fold Origat. Mem. Vol. III. p. 106 eta.; f. Th. and W. Dasidi Origa Somery L. c. 1795. Tab. XVIII. Taje Mahal at Agn.

Stein (Granit nach Bopfen), mit vier Metallthoren, die ernft bas Gange umschließt; an den vier Eden fteben vier Baftionen, und an den vier Seiten in der Mitte der Mauer vier Octogone, mit boben Domen, beren Durchgangegewolbe, welche bie erhabes nen Eingange bilden, unten die Metallflugel verschließen. Aber biefe außern Gebaude find nur ju Bohnungen ber Aufseher und tur gaftlichen Aufnahme ber Reifenben, Die Diefes Bundermert besuchen, bestimmt. Den innerften Raum umgeben viele Dracht gebaube, in beren Mitte ber Garten liegt, voll Springbrunnen, Obsthaine und Blumenwalber, die jum taglich erneuerten Schmuck bes Grabes bienen. 3mifchen Marmorbecken mit fliegenden und springenden Baffern, unter Orangenalleen und auf Marmorge lafel, führt eine breite Flucht von Marmortreppen gur großen Dlattform von weiß mit fdmarz quarirtem Marmorgetafel, uber welchem der erhabene Dom, mit vier zierlichen, Schlanken Minas cets an jedem Ecfpfeiler, welche freie Wendeltreppen umlaufen, auffteigt, unter bem die gefcierte Leiche rubt. Das Ginfommen pon 30 Ortschaften mard jur Erhaltung biefes Maufoleums befimmt, und ber lieberreft jum Theil als Almofen gefpendet, jum Theil als Schat in ber Gruft niebergelegt. Die Domfuppel, 70 Ruß im Durchmeffer, von oben erhellt, ruht auf einem Octogon, bas an ben 4 Sauptseiten von 4 gewalbten Borhallen umgeben. n feiner Mitte die Grabstatten bes Raifers und feiner Gemablin, ene mit einer Persischen, Diefe mit einer Sindostanischen Indrift, enthalt. Das Gange ift mit Mofaiten und bem pracht: sollften Edelfteinschmud überbedt. Denn bas Innere ift ber Idee pes Paradiefes im Roran gemaß, gleich einer Laube geschmuckt, n funftlichen Blumenfestone und Fruchtftuden aller Urt, bavon Savitain 2B. Thorn in einer der ichonften Blumen allein 72 Shelfteine gablte. Bu ben Mofaiten find, nach Bonfene 48) Beobachtungen, vorzüglich 12 Steinarten benutt, unter benen uch Lapis lajuli, ber Indien fremd ift und aus Tubet fommen of (bochft mahrscheinlich auf der von Moorcroft durch Dars end. Rhotan und bem Dity Ghat erforschten Gebirgs, trafe, f. Affen Bb. II. G. 560-562); vorzüglich auch blut: other Jaspis, Chalcebon, Sarbonix, Plasma u. a. Die Balle, mit wirklichen Blumen befest, in ber Mitte bes reich

Voysey Surveyor on Stones in Agra in Asiat Research, T. XV. p. 429 - 435.

duftenden Gartens, foll ein Bild des emigen Reiblind in P radicle fenn, und felbft das Berhallen ber Tone in biefen man schen Raumen follte nach der Anlage des Runflert um fin den Wiederhall werben. Der Stol des Schmuck in Inate Diefes Gebaudes, fagt ein Renner, 3. Forbes, einnent im in bessen Betrachtung an die Pracht des Salomonifon Smit und wie Salomo den Konig hiram von Lorus um dun bis reichen Mann bat, ber in Gold und Gilber, in Gift mit in Purpur und Scharlach ju arbeiten verfiebe, fo fill ub Schah Jehan einen Runftverftandigen, bem er die gebien ben erzeigte, an bie Spite feines gangen Bauet. Gif galm all? ten zu beffen Aufführung, viele Jahre mehr zur Aufschnüftets alle Provingen des Reiche lieferten ihren Tribut; iebe millim ihre schonften Kostbarteiten bier jur Schan auszuftein. fu Nobelgarde bewachte das Dentmal, ein Chor von Prist brachte die täglichen Opfer, ein anderer von Sangen mut'h ber Dofchee angestellt. Auch auf ber andern Sette bei Burab Bluffes wollte ber Kaifer fein eigenes Mansoleum church mi beide durch eine prachtvolle Marmorbrude verbinden. Edet M der Plan dagu abgesteckt, da tribten Rebellionen fin 100 rungszeit, und lange in Agra eingefchloffen fand n & & grabniß neben der Gruft feiner Sultanin. Bon feinen bent Sohne Aurengzeb (f. Afien IV. 1. S. 637) im Grafatt abgesetzt und ermordet, traf ihn in der Mitte falter, frients Pracht daffelbe Loos, das er feinem Bater bereitet hatt.

Das Land um Agra gehört zu den am besten bebaim in britischen Provinzen; das anliegende Duab ist ungemein sinds dar, und die vielen Lamarinden, und Mangonaldom, ist bedecken, geben ihm seiner reichen Agricultur ungeachte dei Issehn eines Walddistrictes. Zuckerrohr, Indigo, Labid sind außer dem Neis und den Cerealien die hamptalmitbieses Bodens, abwärts am Yamuna bis Etaved und kall (s. ob. S. 846), die beiden Hauptstädte am Yamuna, die juste die wichtigsten Marktorte im Lande sind. Nur in den tegestosen Beiten sind Heuschreit einstellige der hier die fundstrift das Land. Der Lauf des Yamunastromes ist der Dlage für das Land. Der Lauf des Yamunastromes ist der

<sup>4°)</sup> G. Playfair on the Appearence of Locusts in the Dat A Transact, of the Medic. and Phys. Soc. of Calcutts. (arcs) 1825. S. Vol. I. p. 103,

# Bangessifftem, mittler Lauf, Gangescapitalen. 1139

anft 80), zwischen hoben, erbigen Ufern bin, burch bie ber fhumbul, Betwa und Ren vom Guben ber fich einmunden. hne Relfenbemmungen; und boch ift ber Lauf bes Namuna licht fo trage und zerftorend, wie es weiter unterhalb Mahabad er vereinigte Lauf beiber Sauptftrome wird. Der Boden biefes Duab von Campur bis Allahabad auf ber Rordfeite es Damuna, bemerkt Dr. Abam, ift ein gang anderer, als er auf ber Gubfeite beffelben, ben wir im ebenen Bundelfhund innen lernten (f. ob. S. 853). Es ift ein hellfarbiger Schlamme oben aus Thons, Riefels, mit vorherrschender Ralterde ges tifcht, bis oberhalb Donghir, und durch die große Menge von Blimmer fou pochen characterifirt, welche überall bie Erbe illt, die auf dem Subufer bes Damuna fehlen, wo bage en auf ber Bundelfhund : Geite jene grobe, fcmarge Erbe von thon und vegetabilischen Substanzen vorherrschend wird, die bem Duab und ber Plaine Ober Indiens im Gangeslande fehlt.

#### 8. Die Capitalen am Ganges: Furrntabad, Ras nodge, Cawnpur.

Der Ganges, zu dem wir an der Nordseite des Duab zus idkehren, kann von der Militairstation Mirut an, abwärts, hon auf Pulwars, d. i. Flußbooten, von 20 Tonnen Last, I Fuß lang, 10 Fuß breit, mit 8 Ruderern und einem Steueser (Mangi), an Furrukabad, Futteghur und Kanodge rrüber, im October bei hohem Wasser recht gut beschifft wers n. Lieutnant Thom. Lumsden 51), der diese Wassersahrt Scalcutta im J. 1829, eine Strecke von 240 geogr. Meilen 200 Engl. Miles), zurücklegte, zahlte für die Uebersahrt 22½ Pf. iterling. Mit Geduld muß man freilich zu einer solchen Fahrt rüstet seyn, da bei widrigen Winden und den stets treibenden andbänken ihr viele Henmungen entgegentreten. Th. Lums, in brauchte freilich mit Ausenthalt mancher Art an zwei Monat it zu dieser Wassersahrt stromab, vom 5. October bis zum 28. ovember bis Calcutta.

Digitized by Google

so) Dr. Adam Geological Notices and Miscellaneous Remarks between the Jumna and Nerbuddah in Memoirs of the Werner. Natur. Hist. Soc. 1822. Vol. 1V. p. 15—25.

10 Journey from Merut in India to London etc. London 1822, 8. p. 3.

### 1140 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abidn. 1114.

Rurrufabab 52). unter 27° 24' nordl. Br. an refiliba Gangesufer erbaut, mit 70,000 bis 80,000 Einwohnen, if M Sauptem porium jener Gangesplaine; gutteghat fit britische Militairstadt, dicht daneben, 465 guß ib. b. M. gelitä Ranodge 53), jest nur eine einzige, lange Strafe am Hui Me swiften Badfteinruinen und Schuttbuaein 54), voll Emanus Mangen und geringen Reften bes antifen, einft an Griffe in don gleichen Ranyatubja (f. Afien IV. 1. S. 502), # # \* liger Bedeutungelofigfeit berabgefunten; felbft ber Emm ! Ganges hat fich von ihr abgewendet, und fein alte Bett mi nur noch zur Ueberschwemmungezeit bis auf eine fleine Eunt von ber Stadt gefüllt; fein Waffer bat durch einen Canal : Fort von Ranobge geführt werten muffen. Ein pat uch medanische Graber find beute die einzige Merfwurdigftet in cad Stadt, die einst als Capitale in der Sprache ibm Perlit! bie Grundlage ju dem Bindi oder Bindui gegeben bist foll, deffen Dialect feinen Ginfluß über gan; Centralintist ! an die Granze des Bengali, Telinga, Mabratta und Caurillet verbreitet hat (f. oben G. 768). Bon Ranobge gon En ben Ganges abmarts großere Schiffe, Budgerows, bit en !! Matrofen geführt find.

Cawnpur 55), unter 26° 30' N. Br., am Keinit M. Ganges erbaut, ist eine Hauptstation britischer Luppn, at m. Mahe von Lucknow, und durch die Ueppigkeit und Elegation ses Britenlagers merkwärdig, in welchem 7000 Kann interfede Truppen und 4 europäische Regimenter ihre Quantur koten, zur Zeit, da W. Thorn die Stadt beschreibt. Die Stadt verscher die Merken zur Zeit, da W. Thorn die Stadt beschreibt. Die Stadt verscher Weiten gelowe der Officiere liegen zwischen den schönken Glaten, die wweiten Meilen entlang das User veseigen. Mais, Reis, Zustreit Pams, Bananen, aber auch europäische Eerralien, Lauffilla f. w. werden hier gebaut, in dem Clima, das in der einn hier des Jahres wenigstens als ungemein reizend beschicht mit

<sup>\*\*)</sup> W. Hamilton Descr. I. p. 378.

Thorn Mem. I. c. p. 80; Lumsden Journey p. 5; W. Tenth Indian Recreat. Edinb. 1802. Vol. II. p. 356 etc. Valentia Voy. and Travels to India. Lond. 1809. 8. Vol. p. 15 etc.; f. Th. and W. Daniell Oriental Scenery in XIV. Her. London. Fol. 1801. Tab. VII. Ruins of Canonge; M. Oneca Scenery Landscapes. London 1807. Fol. Tab. XII. Canonder. Scenery Landscapes. London 1807. Fol. Tab. XII. Canonder. Step Ganges.

\*\*) W. Hamilton Descr. L. p. 335; W. Thorn Mem. p. 364; Th. Lumsden Journey p. 7.

### Gangesspftem, mittler Lauf, Rohiltund. 1141

Bom Marz bis Juli wehen aber anch hier jene heißen Winde die beschwerkichen Staubwolken auf, wie überall im Duab, bis die Ueberschwemmungen der Monsune vom Juni bis Septems der eintreten, die alle Flußbetten volluftig machen. Leider hat ich diese Station, wie wir schon oben bemerkten, in der schlimmen Jahreszeit als sehr ungesund erwiesen. Die Morgen und Kbende sind im December und Januar so kalt, daß man sie ben so gern am Kaminseuer zubringt wie in England; es ist die Periode der Strich vögel, unter denen die delicatesten Ortozane hier berühmt sind, die in dichtesten Schwärmen in das land salten, das wegen seiner Wälder und Gebüsche voll Wilds. In sichterer Zeit wurde Opiumcultur ist, nach Basen entias Bemerkung, an dessen Stelle mehr Indigocultur setreten zu sepn.

# ). Rohiltund, das afte Auttair, mit Rampur und Bareilip.

Rohilfund 57), bas Land ber Rohiltas (Ruttair m Sanstrit), breitet fich an ber Oftfeite bes Bangesufere vom ibern Duab bis ju ben Mepatbergen aus, eine Landschaft, bie om obern Ramganga und Rofila burchschnitten wird, an eren Armen Cafipur = 610 F. Par. ab. b. DR., Pillibit, Rampur und Bareilly als die Landescapitalen liegen. Diefes Gebiet, das Ruttair ber Sansfrit, Geographie, zwischen 18 bis 29° M.Br. gelegen, sieht fich von dem Lolldong : Dag bei burdwar sudoftwarts immer an ben Borbergen ber Simalana Bage von Ramaun und Repaul bin bis zum Gebiete von Inde. Die gludliche Lage bes landes am guß ber reichen Bes irgewand, die alle Bedurfniffe ber Berglandschaft darbietet, und egen Sab und Beft vom madtigen Gangesftrome gegen Ues erfalle vom Beften her gefchutt, im Innern von reichen Baf. erabern ber Bergftrome befruchtet, wird mit Recht ber Garten on Sindoftan genannt. In ben fruheften Beiten bes mor ammedanischen Delhi-Reiches mar Ruttair ein fehr blubendes and, wo fich viele ber Dringen von Geblat aus den verschieden

Digitized by Google .

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) W. Tennant Indian Recreations Vol. II. p. 201. <sup>67</sup>) W. Hamilton Descr. Vol. I. p. 427; Will. Thorn Mem. I. c. p. 436 666 446; W. Tennant Indian Recreations. Ediph. 1803. Vol. II. p. 379 etc.

### 1140 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abion. 1114.

Rurrufa bab 52), unter 27° 24' norbl. Br. am millite Bangesufer erbaut, mit 70,000 bis 80,000 Einwohnen, if M Sauptem porium jener Bangesplaine; Ruttegbut # 12 britische Militairstadt, dicht daneben, 465 Rug ib. d. M. geliet. Ranobge 53), jest nur eine einzige, lange Strafe am finite awischen Backsteinruinen und Schutthügeln 54), wil Immili Mangen und geringen Reften bes antifen, einft an Gidfe in bon gleichen Ranpatubja (f. Afien IV. 1. 6. 502), if # 3 liger Bedeutungelofigfeit berabgefunten; felbft ber Emm if Banges hat fich von ihr abgewendet, und fein alte Ben = nur noch zur Ueberfchwemmungszeit bis auf eine fleine Emil von ber Stadt gefüllt; fein 2Baffer bat burd einen Cand Fort von Ranobge geführt werten muffen. Ein paut mit medanische Graber find beute die einzige Merfwurdigfrit in im Stadt, die einst als Capitale in der Sprache ibra Pepilatt bie Grundlage ju bem Sindi ober Sindui gegeben fein foll, deffen Dialect feinen Ginfluß über gan; Cenminin !! an die Granze des Bengali, Telinga, Mabratta und Cantilitat verbreitet hat (f. oben G. 768). Bon Ranodge gen 23 den Ganges abwarts großere Schiffe, Budgeroms, de tea 15 Matrofen geführt finb.

Cawnpur 55), unter 26° 30' N. Br., am Remir M. Ganges erbaut, ist eine Hauptstation britischer Truppn, am Mahe von Lucknow, und durch die Ueppisseit und Eigent des Britenlagers merkwürdig, in welchem 7000 Ram interfede Truppen und 4 europäische Regimenter ihre Anatien twen, jur Zeit, da W. Thorn die Stadt beschriebt. Die Truppen galows der Officiere liegen zwischen den sichdenken Stank, twike zwei Meilen entlang das User besetzen. Mais, Reis, Indient, James, Bananen, aber auch europäische Errealien, Karosina s. w. werden hier gebaut, in dem Clima, das in der einen sein des Jahres wenigstens als ungemein reizend beschäften mit.

### Gangesspftem, mittler Lauf, Rohiltund. 1141

Bom Marz bis Juli weben aber anch hier jene heißen Wlnde die beschwerlichen Staubwolken anf, wie überall im Duab, bis die lleberschwemmungen der Monsune vom Juni bis September eintreten, die alse Flußbetten vollufrig machen. Leider hat sich diese Station, wie wir schon oben bemerkten, in der schlimmen Jahreszeit als sehr ungesund erwiesen. Die Morgen und Abende sind im December und Januar so kalt, daß man sie eben so gern am Kaminseuer zubringt wie in England; es ist die Occiode der Strich vogel, unter denen die delicatesten Ortostane hier berühmt sind, die in dichtesten Schwärmen in das Land fallen, das wegen seiner Wälder und Gebüsche voll Wisch. In früherer Zeit wurde Opium cultur 50) noch oberhalb Tawnpur und Futteghur betrieben; später scheint, nach Baslentias Bemerkung, an dessen Stelle mehr Indigocultur getreten zu sepn.

# 9. Rohiltund, das afte Auttair, mit Rampur und Bareilly.

Robiltund 57), bas gand ber Robiltas (Ruttair m Sansfrit), breitet fich an ber Offfeite bes Bangesufere vom bern Duab bis zu ben Mepalbergen aus, eine Landschaft, Die bom obern Ramganga und Rofita burchschnitten wirb, an beren Armen Cafipur = 610 g. Par. ab. b. DR., Pillibit, Rampur und Bareilly als die Landescapitalen liegen. Diefes Gebiet, das Ruttair der Sanstrit: Beographie, zwischen 18 bis 29° R.Br. gelegen, sieht fich von dem Lolldong Dag bei purbwar fudoftwarts immer an ben Botbergen ber himalana Buge von Ramaun und Repaul bin bis zum Gebiete von Inde. Die gludliche Lage bes Landes am guß ber reichen Gesirgewand, die alle Bedurfniffe ber Bergtandschaft darbietet, und iegen Sub und Best vom machtigen Gangesftrome gegen Ues erfalle vom Westen her geschützt, im Innern von reichen Baf erabern ber Bergftrome befruchtet, wird mit Recht ber Garten on Sin boftan genannt. In ben fruheften Zeiten bes mor lammedanischen Delhi-Reiches war Ruttair ein fehr blubendes land, wo fich viele der Prinzen von Geblit aus den verschieden

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> W. Tennant Indian Recreations Vol. II. p. 201. \*\*) W. Hamilton Descr. Vol. I. p. 427; Will. Thorn Mem. I. c. p. 436 568 445; W. Tennant Indian Recreations. Ediph, 1803. Vol. II. p. 379 etc.

# 1142 Off-Afien. Border-Indien. VI Abion. 6.114.

fen Dynastien, jumal ber Patanen, von ben Ghnriben ! jur Endzeit ber Baburiben, fich in feinen reigenten Shim ansiedelten, und auf feinen fanften Sugein und geifibm & gen, Echloffer, Billen, Garten anlegten, Berifchaften grintie zwischen denen eine ungemeine Zahl von blühenden Dirim = Ctabten emporwuchs. Erft feit dem Anfange bes XVIII (# hunderts erhielt es feinen modernen Ramen, von be puky giebenden Afghanen, Colonie, vom Stamme ber Britis friegerische Horden, die sich durch ihren haß gegen die Matte ten den geschwächten Mongholen-Raisern febr beliebt maden ? beren heeren fie die Bortampfer murben, und beburd, mil jugleich tapfere Rrieger und Agricultoren waren, fefen geid Diefem Lande faffen tonnten. Bifchof Beber, ber Bamilit fuchte, vergleicht fie nach ihren guten, ritterlichen Gigmont mit ben hochschotten 58) feines Baterlandes, 30m 100 worte Robilla (b. b. Bergland) murbe be iban id fremde Rame erft beigelegt, und Ruttair feitbem Robilleit Die Bewohner, ganglich von ben hindus mit find von athletischen Gestalten , offen , frei , turbulent , finanti rachfüchtig, ihren Chefs ergeben, treu, tollfühn, ihre Beit: gestaltet, gracios. 36r ungemein fruchtbares, berollette, this tes Land, unter jahlreiche Territorien getheilt, mat binib Afpl von horbenführern und Raubchefe, Rhans grann, 15 Abenteurern, Rebellen u. f. w. Erft in ber neuen 3ci fin in fie unter britische Oberhoheit getommen (feit 1803). Dit til Dorfer und Ortschaften, fast alle von Mangomillen will der stattliche grune Bald von Sal, Siffu, Radelholphuma & Bor . himalapa, und dahinter bas erbabene Schneychitgt, alle bies giebt bem Lande Robilfund, voll Burgen und Coliffer, ta eigenthumliche Reize. Bon bier, von Dillibit aus, durch Bliff Colebroote, Bebb (f. Afien Bd. II. S. 500, 526, 535), 155 den die erften der Riefengipfel der Schneefetten gemeffen. 9ht ift biefes Rohillaland wenig genau untersucht; über bit &: pitale theilt neuerlich John Glon 59) einige authentich, " lehrende Machrichten mit, die eine Borftellung von der bettig Art ber Population geben. Bareilly hatte 1822 mag in

<sup>3°)</sup> Reg. Ocher Erben und Rechrichten über Indien, iber. 1831. Ab. 11. S. 74. 3°) John Glya Populari of Bareilly in Robilound in Transact, of the Asiat Seciety of Brit. 1827. Vol. & p. 467—483.

Bablung 13,926 Saufer mit 65,790 Ginwohner; bavon 40,205 Sindu, 25,585 Mohammedaner und nur 5 Chriften. In der Stadt gablte man 640 Brunnen. Die Robillas vom Ufgha. renftamme 1964 Familien; der Abel und die Priefter, voll Bis zotterie, haffen die Briten, weit fie ihre Unabhangigkeit unter den etten Schmachen Mongholen Raifern einbugen mußten, seitbem ie Briten die Gebieter von Delhi murden. Die Bindus, von ungesehener Cafte, Brahmanen, Rajputen, Gutsherren, 1594 Ras nilien, und die Gewerbtreibenden, befinden fich weit beffer unter er neuen Berrichaft. Weber machen die Debrgabt ber armern Bewehner aus; bann folgen Roruhanbler, bann Golde und Gil erschmiede, mit beren Gewerbe an 200 Familien beschäftigt find. Ille Bewohner Robilfunds, Sindus wie Moslems, legen, weit as Eigenthum gegenwartig gesichert ift, gern ihren Reichthum in Bolbichmuck an ben Lag. In Diefen Provingen ber obern Gances landschaft, bemerkt J. Glyn, fen mehr Goldgeschmeide und tenvelen, ale in ben untern, weil man ce in Bengalen vorziebe, ein Bermogen auf Landguter ju verwenden. Die Bertheilung er Gewerbe ift bier, wie überall unter ben Sindus, noch febr urud, eben fo die Fabrifen wie der Sandel, weil überall Dans cl an Industrie und Capital ift. Gine Europäerstadt von 60,000 finwohnern, wie Bareilly, murbe ein gang anderes Leben geis en. Micht bas Clima bewirtt biefe Indoleng, Die Caftenabsonerung tragt aber febr viel gur hemmung bes Berfehrs bei und t eine haupturfache bes fo wenig allgemeiner verbreiteten Bobb andes. Wenn die Europäer mit den vielen Gultans, Mabobs, tajahs u. f. w. immer bas Bild bes Reichthums in Indien verinden, fo vergeffen fie gewohnlich auf ber andern Scite bie Bettelarmuth bes weit gablreichern Theiles ber Mation, Die ft über alle Begriffe geht. Der BBeigen ift burch diefen Theil on Indien nur Rahrung der hobern Ctaffe; obwol er dreimal poblfeiler im Gangestande ale in England ift, bemerkt 3. Glpn, , ift boch ber Erwerb ber untern und felbft ber mittlern Bolteclaffe bier ju gering, um diefen Luxubartifel ju genier Die Mittelelaffe bes Bolts vermengt bas Weißenmehl git Erbfen, Biden und anderem Rorn, um fich einen Schmaus u bereiten; die untere tonn fich nur von Gerfte, Birfe, Dais, Biden u. f. w. nabren; Die armften nehmen Burgeln, Beudreden ju Gulfe, ben verftogenen Caften bleiben aber nur tobte Sifche, Mas, Ungeziefer jur Dahrung abrig. Die biefigen Sin:

### 1144 Off-Afien. Borber-Indien. VI. 26fon. 1.114

dus sind noch weit industridser als die Mostemen; went in hindus Gewerbe und handel treiben, so thun die unt in Mostemen; jene sammeln gern Schäße, dice verschiemen eber. Hauptgewerbe sind hier in Baumwolle, 3ctaleder, Holzarbeiten, Sticklack, Glas, Lopfergeschin aber in allen sind sie weit zurück; ganz plump sind ihre ihm nen Zuckerpressen, alle ihre Instrumente, ihre Backsen, Sim den, ihre Topferwaare u. s. Europäische, eingesihre Exwird ihnen zur großen Wohlthat.

# 10. Das Gebiet bes Rabob von Onde, mit ludnit, ber Refibeng am Gumtp.

Cublich von Robilfund und in gleichem Darallita Ranodae licaen, nur weiter oft marts, Ludnom am Gual und Dube am Goggra, die Sauptftabte bes Territorium: 35 Begier Mabobs von Lucinow und Ronias von Quit (Mude) 60), ber in Lucinow feine Refidenz genommen ba, 2 obwol vollig mit feinem Besit eine Enclave bes britische it ches in Indien bilbend, boch burch alle Wechfel ber Beim felbititandiger Monarch geblieben ift, obwol unter bem Edber ihm befreundeten Briten. Rut Diefer Schus hat tiefer the maligen Bigetonigen ber Mongholifchen Gubab ron Dut! ihre souveraine Stellung erhalten, benn obwol ihr Gebiet tid immer bas Areal eines ichonen europäischen Ronigreichs ron Dit als 2000 geogr. Quabratmeilen (21,000 Quabratmeilen Ermimit einer Dopulation von wenigstens 3 Millionen Meniden, 3 einem der fruchtbarften ganber Indiens beträgt: fo fennen 3 bei den politischen Ummaljungen Indiens in dem letten blich Nabrhundert, ibren Ehron boch nur dem Beiftande briufder 3:112 pen verbanten. Dicht die perfonliche Lugend ber Bebenfcher ron Dube, benn biefe zeigen fast nur eine Reihe nichtswurdigt 35 rannen gegen ihre Bolter, fondern das politische Princip ber Michtinterferenz in die innern Staatsangelegenheiten, menn Die Die außern in Uebereinstimmung mit ben Tractaten ber Britis bleiben, erhalt fie. Geit den mancherlei politischen Bechica : 1814 find jedoch auch bier von Seiten bee britifden Gouverni ments in Indien Anforderungen auf befferes inneres Berneit tungesinftem im fonverain genannten, aber boch von Brien im

Digitize<u>d</u> by Google

<sup>\*\*)</sup> The Province of Oude b. W. Hamilton Vol. L. p. 338-356

ibhangigen Schutzstaate von Oude gemacht. Oude, die Stadt, inst die berühmteste der Städte in Indien, das antike Anod hna, as im Namanana besungene (s. Asien IV.1. S.502—505), unser 26° 28' N. Br., ist gegenwärtig nur gering, zur Seite der angen Trummerhügel, welche die Lage der antiken Stadt bezeichsten, nahe bei Fnzabad, das bis zum Jahr 1775 die Residenz var, die seitedem erst nach Lucknow verlegt ward. Die hier ausgehauften Schäße 61) sind bis in die neueste Zeit ungeheuer ges vesen.

Much Ludnom, die heutige Residenz, liegt auf elassischem, n' ber alteften Sanstrit , Literatur gefeiertem Boben, wo einft afshmanavati ftand, eine ber Segenspenderin Lafshmi oder Bri geweihte Stadt (f. Afien IV. 1. S. 502). Sie liegt unter 26° 51' N. Br. am Gumty (Gomati, d. h. Windung im Sanstr.), der von seinem Schlangenlaufe wie der Maander feis ien Namen erhielt, und das ganze Jahr hindurch schiffbar ift. Mis Residenz eines Allierten ber Briten ift biefer Ort in neuerer Beit vielfach befucht. Bon Camnpur aus ift er nur 10 geogr. Meilen fern, und im Palantin mit Menschenposten und Sactels ragern in einem Tage ju erreichen 62). Lord Balentia 63), er von Benares aus nach Ludnow reifete, lernte am Gumty jufmarte, uber Juan pore und Sultanpor, deffen Gerpeninen recht fennen, bis er die britte hauptstadt an ihnen, gud's 1 o m, erreichen fonnte. Bei Juanpore ficht eine Prachtbrucke, ic Raifer Afbar erbaute, und welche bis heute bem wild tobens en Strome miderftand. Sie gilt als ein Bunderwerf in Inien. Ueberhaupt ift bas gange Flugufer mit den Begen gu bie en drei Stadten voll großartiger Denkmale aus jener Beit. Die chonften regulairen Aupflanzungen von Mangowaldchen oder foe enannten Lopes (f. Afien IV. 1. S. 888) begleiten ben Strom; ben hier um Apodhna fcheint nach jener Palaftbefchreibung im Ramapan die Mangocultur in ein ungemein bobes Alter binauf ufteigen. Der Candboben ber Oude Chenen ift uberall, und auch n ber heißesten Sommerzeit, in geringer Liefe quellenreich. Dies iebt ihm feine große Fruchtbarfeit; bas Compagnie : Territorium ft aber weit beffer bebaut, als das des Bezier Nabobs. Die tornernten werden bier offenbar Schlechter, aber die Bahl ber

Digitized by Google

<sup>1)</sup> W. Hamilton Descr. I. p. 351.

1. c. p. 9.

1. d. voj. l. c. Vol. h. p. 123-130.

### 1146 Oft-Mien. Borber-Indien. VI 26fdn. 4114.

Mangopflanzungen nimmt zu, wie der Jungle und die Balons, voll Affenheerden und Pfauenschaaren. Das Clima mit im durch die glutheißen Nord weste und die kalten Cismidte im Nord sehr große Extreme haben. Die Sommerhise han ihm Mitte Marz das ganze Land verdoret und rothbraun gestell.

Ludnow 64), eine große, aber enggebante, fcmutig, infche Ctabt, der man 300,000 Ginmohner giebt (f. Afin 17.1 6. 502), ift aber jugleich, bemerft Bic. Balentia, buil 4 Monate daselbft aufhielt, voll Prachtgebande mid Pomst thorichter, eitler Fursten, Die mit ihren Schaben und Anix bungen hierher durch oft alberne Liebhabereien, alle Reiteme teiten der Welt oft in fleinlichen Stol gusammenguhann ich ten, um den Ort mit Thoren, Forts, Palaken, Dolden () (5) ten, Lurusbauten von allen nur erfinnlichen Arten mb it in Stylen ju fullen; um ihn gur bewundertiten Ctatt Indies erheben. In diefer Sinficht tann es fein frappantent & Rud jur Bergleichung uppiger indifcher Sofbaltungen antifft und neuefter Beit geben, wo wie im Orient abenhaurt als Rationair ift, als die des oben angeführten Apoble Paris im Sansfrit Epos, und der beutigen Refiden; der eich, fen Mabobs zu Lucknow 66), wo, bisber wenigstens, memociai Reichthum, Schwelgerei und Lurus, mit Wiffenfcaft unt Sait gepaart schienen, aber ohne den Ernft des Lebens, ohne alle Et für das Bohl der Unterthanen und obne Spur einer wind 30 waltung jum Glud ber bebruckten Boller. Der toniglitt Palaft in Lucinow, fagt ein jungfter Angenzeuge, liegt im Cia ber Stadt an der Fluffeite, und bat 6 Saupthoft, ber ttel Puteh Dohlah, ift für die Equipagen bestimmt, ber English burch hobe Portale, mit der großen Salle, Rombut Shall. wo die Militairmufit jeden Morgen und jeden Abend erint. In meite Saupthof ift fur ben Sofftaat, im Biend, mit Gini

<sup>10</sup> G. Vic. Valentia Voy. L. c. L. p. 135—179; Th. Lansic Lourn. L. c. p. 9—18; On Lucknow in Bengal Chronic, Asiat. Journal, N. S. 1831. Vol. V. p. 322 etc. W. Tensai le dian Recreations Edinb. 1808. Vol. H. p. 399—426. (i) R. Salt Views Fol. Lond. 1809. Tab. VI. View of Lucknow Tab. Mosquee of Luknow. W. Daniell Oriental Scenery in XXIV leading Fol. London 1801. Tab. XVI. Palace of Naward Soja Borli & Lucknow; Tab. XVII. View of Lucknow, Tab. V. Panj Mind. Gate at Lucknow. (a) Stefa. Seton 280, Seton 280, Seton 280, Saltic Lucknow. Saltic Stefa. Stefa. Seton 280, S

ind Eleinen Gemachern umgeben, er wird Bowli genannt, von inem großen Brunnen, mit Treppenhaus und vielen fleinen Genachern, in benen eine ungablige Menge von Brunnenrobren fich iffnen. Diefe Gemacher find ju einer fablen Retirade mabrend ber heißen Jahreszelt bestimmt, weil bas burch die Deffnungen er Mauern tropfeinde Baffer die Lufte erfrischen foll. In ber inen Scite, bem Bowli gegenuber, ift ein Raum mit Arcaben um Schlafen in freier Luft mahrend ber Solftitien bestimmt, er überall mit Marmorbeden umgeben ift, in welche Quellen verabplatichern, beffen Seiten zur Abhaltung der beißen Lufte mit uftenden Mattengeflechten umftellt find, die ftets von Dienern eucht gehalten werden, und von carmoifinsammtnen, ober prachte oll geftickten Teppichen umhangt find. Parallel mit biefem zweie en hofraum erhebt fich gegen Dft, auf gewolbter Terraffe, gana ion Quadern, bas Sungi Dalaum, ber Steinhof, eine große balle von boppelten Arcaden umgeben, mit 4 Ruppeln in ben . Eden und einer funften getront, die in ber Mitte ber Sauptfronte tebt, mit boppelt vergolbetem Gilber gebectt. 2m Enbe ber Lere affe find zwei Flugel fur bie Morgen, und Abendunterhaltung ingerichtet. Der iconfte Blumengarten mit Parterren, Spabier jangen, Fontainen, Laubgangen, Schattendachern u. f. w. breitet ich vor biefem Gebaube aus, ju bem vier Gingange fubren: vom Norden ber ein bedeckter fur die Damen, ein anderer vom Sie en ber, und zwei große durch Portale von D. und B. In ber Mitte des Gartens fteht eine fleine Mofchee mit vergoldeten Mis iarets mit Pavillons für Damen.

An die Nordseite dieser Anlage stößt ein anderer Gartenraum nit Gebäuden für die Berwaltungsbehorden, darin das erste für die Subah Lucknow dient. Das Zenanah, eine ganze Masse von ansormlichen Gebäuden, ohne Feuster nach den Außenseiten, in drei zesonderten Quartieren, die Schlösser genannt, Shish Mahal, Rhurd Mahal, Rung Mahal, liegen gegen Best. Geschieden von diesen Palastbauten des Harems, durch eine Straße, liegt längs dem Flußuser der Blumengarten und Weinberg mit einer hohen Backseinmauer umgeben; in seiner Fronte stehen 3 Basstionen; zwei an den Ecken auf Bogen, mit silbergedeckten und vergoldeten Auppeln; die centrale trägt einen Sommerpalast, ein Octogon mit plastem Dach zum Spasierengehen. Der Garten ist voll von Quellen, Bädern, Garderoben, Parterren u. s. w. Sonderbarer Styl ist es, daß hier vor allen Pforten der Paläste

### 1148 Oft-Afien. Borber-Indien. VI. 26fcha. f.114.

steine Manern aufgeführt wurden, welche wie Jalousien die Eigange verstecken, und daß auf allen Dachern der Paläste Lubenhäuser sind. Diese Thiere werden, zumal auf den Imania in unzähligen Schwärmen gehegt; jeder Schwarm halt 100 Luben, von den verschiedensten und schönsten Farben. Die gleichbunten, werden in gleichen Flügen geham: Knaben mussen sie gleichbunten, werden in gleichen Flügen geham: Knaben mussen sie stuttern und in den verschiedenen Flügskaden tungen exerciven auf Commando und Signale sich zu aben, wiederzutehren, sich zu zerstreuen, in verschiedene hause sammen, in die hobe zu steigen, wieder herabzutommen und den Schlag zu gehen.

Arftfeiern find die größten Staatsangelegenbeiten bieid im vifchen Softaats; Bic. Balentia wohnte dem 3mambert, oder dem Todtenfeste Baffan und Suffeins bei, der Rachtmin Alis, das 10 Lage dauerte, wozu ein eigenes Maufelau ms letten Nabob errichtet ward, bas zu feiner eigenen Gruft Rimmt ift, und bas Balentia fur eine ber iconften Baumett " Indien ertiart. Gr. Majestat der Nabob, dem überall formit Chren gehoren, bei bem Lord Balentia gur Mubieng, di 55 Lord Welleslen Schwestersohn und Entel der Madame Comin (als Bermandter bes Generalgouverneurs ber Offindifchen Ecs pagnie), nach Art ber hinduansicht, eingeführt marb, ging tiel gefleidet, hatte nach englischer Art seinen Abjudanten; er habe den größten Theil des Lages mit Divertiffements in kinca To Miften und Zenanas ju. In allem berricht Luxus und mang Pracht; eine Menge Elephanten, Ramecle und Buge aller Im von Bieb fteben ihm ju Gebot; in feinen Stutereien mit etried taufend Pferden, follen an 1000 Stuck ju ben größten Edia beiten gehoren, die bei Aufzugen, zu einigen Sunderten gruppert und prachtvoll gegaumt mit den Elephanten, Rhinoceroten, Pu lantinen, Equipagen, die von Leppichen, Gold und Stidentin Arabien, den orientalischen Pomp reprasentiren, ber gegenwartig mehr und mehr im übrigen Indien schwindet. Das Benghaus. Die Mufeen, Die Menagerien in Lucknow verbienen befonders Studium. Giner ber letten Rabobs, Saadet Mi, lief fich im Jahre 1810 eine Gifenbrude über ben Gumty banen; 182 war es der Nabob von Dube, ber fich das erke in Dampt:

<sup>•7)</sup> G. A. Prinsep Account of Steam Vessels and of Proceedings connected with Steam Navigation in British India. Calcutta 1850.
4. μ. 3.

chiff auf dem Ganges, ein Boot von 50 Fuß Lange, 8 Fuß Breite, von 8 Pferde Kraft bauen ließ, daß in einer Stunde 8 ingl. Miles zuräcklegte. Dieser Nabob ift geseierter Dichter im drient. Die britischen Resdenten am hose in Lucusonicht zurückgeblieben. Des General Martin Claude Palast, den er sich daselbst unter dem Namen Constant a erwaute, und mit Gärten umgab, hatte 150,000 Pf. Sterling gesostet. Die Bewohner der Stadt sind wie ihre Gebieter versessen uf Thiergesechte, mit Tiegern und Buffeln, wie mit Sahnen, unf das Halten und Abrichten der Laubenschwärme u. s. w. Th. umsben versichert, daß er fast auf allen Hausdäckern selbst die ilten Männer sigen gesehen, mit rothen Tuchlappen um die Köpfe wunden, die ihre Laubenschwärme im Kreise herumschwingen.

# 11. Die Offfpige bes Dnab. Allahabab, bas Fort; ber Pranag. Begetationscharacter.

An dem großen Pranag des Duab, wo die blauen, flas en Baffer ber Damuna fich mit ben gelblich getrubten ber Banga vermischen, liegt Allahababab68), unter 25° 27' D.Br., as feinen Ruhm vorzüglich dem vielbesuchten Ballfahrtsorte verdankt, weil es hier (zumal von Mitte Januar bis Mitte Fes ruar) am verdienftlichsten ift, sich in die entsuhnenden Kluthen beiber beiligen Geschwifterftrome ju fturgen, und in ben Befagen bas bort geschopfte Baffer jum Tempelbienft in bie ernfte Beimath zu tragen. Der Pilgerzoll, ber im Fort gezahlt pird, bas ben Bugang jur Landfpige zwischen beiben Rlugarmen. vo die Badestelle liegt, beherrscht, ift ein haupteinfommen des Bouverneurs ber Stadt. Dies Fort auf ber erbohten Landfpise beide Ufer entlang, burch Raifer Afbar, aus rothen Quadern rachtvoll erbaut, gebort ju ben größten Baumerten, wie mol nur penige in Europa fich vorfinden; die altern Berte find in neues er Zeit burch britische Construction vervollständigt und von allen Beiten gut vertheibigt. Das Fort beherrscht bie Schiffahrt beis jer Sauptftrome bes landes, welche bie Sauptcommunicas ionen von Calcutta bis Delhi und am Chumbul aufwarts

<sup>\*\*)</sup> W. Hamilton Descr. Vol. I. p. 299 — 301; G. Vic. Valentia Voy. Vol. I. p. 206—212; Th. Lumsden Journ. L. c. p. 18—20; W. Tennant Indian Recreations I. c. Vol. II. p. 240—274; Strg. Deber Erben und Rachrichten a. a. D. Th. II. E. 14—21.

### 1150 Oft-Aften. Border-Indien. V. Abschn. 1111.

bit Bomban barbieten; es bient gum großen Staatigtfangif ber Indischen Pringen. Der Commandant und Die Gualiff ciere bewohnen gegenwärtig ben febr geräumigen Palaft, ten Il bar für fic langs der Wafferfeite aufführte, wo gumal tit & len Souterrainraume merfrourdig find, die über bem Strem bis aen und für die beiße Jahreszeit dienen. In ber Mim bei fic flebt ber Bindutempel, beffen Dach dem Niveau bes Bobent int ift. weil man in fein unterirdisches Beiligthum hinabileigt, & geviert ift, und auf Gaulen rubt. In der Mitte ift ber feine Watalburi genannt, darin man vordem irrig den Namen in & tifen Dataliputra (f. Afien IV. 1. 6. 508) fuchte. Alientes gebt dieser beilige Babeort wol in febr alte Zeiten jurid. Et Stadt, mit nur etwa 20,000 Ginwohnern ift, wenige Lut male 69) aus spaterer Beit abgerechnet, an fich unbedeutent, fi wird es nur baburch, daß hier das große Militairbepet für in obern Ganges Drovingen feine Garnison und ein hampigenitis bof feine Sigungen bat. Sie tonnte fur Commers und Edis fabrt ein Centralpunct bes Ganges und bas große Emporium it Bundeltbund, Dude, Robiltund, Agra und des Dugs for; ate bis jest ift fie bies nicht geworden und heißt bei den Gingelema felbft nur " Fafirabab," b. i. die Bettlerftabt, mein is Budrangs ber Fafire und Dilger.

Der Ganges 70) ist aber oberhalb Allahabad noch imm sehr seicht in der trocknen Jahreszeit; seine treibenden Sandbirt, über die sich die Fahrzeuge oft muhlam fortstoßen mussen, maten die Schiffahrt sehr langweilig; doch ist seine Breite beim fick, nach Balentias Bersicherung eine englische Mile, die des Jak muna daselbst 4200 Fuß (1400 Yards). Bis hierber sint rea Cawnpur abwärts die User des noch mäßigen Stromes lieblem mit Mangowäldern, mit Tamarinden, Banjanen besetzt, in dern Schatten Odrfer und Städte liegen, mit zahllosen Tempeln, Muschen und andern Gebäuden nach der Wasseriete zu. Erk siese abwärts, unterhalb Allahabad, Benares und der Sinmundung des Goggra, sangen die südlichern Gewächssormen, die Palmen, an vorherrschend zu werden, die hier noch sehlen oder sehr sem sam sind. Bon der Wegetation dieser mittlern Gangesland

Mausoleum of Sultaun Purveez, Allahabad; beff. Orient. Scenery Lond. 1081. Tab. IV. Mausoleum of the Rani of Jehangir at Allahabad.

\*\*O G. Vic. Valentia L. c. I. p. 210.

### Bangesfoft., mittl. Lauf, Begetationsverhaltniffe. 1151

haft am Ende bes Duab, auf ber Grange gegen Babar, sobin wir mit bem Bangeslaufe nun weiter oftwarts vorfdreis in, giebt uns Rr. Samilton (Buchanan) 71) folgende lebes iche Ueberficht. Diefe große Bangesplaine, in bem mittlern Sarallel von 25 und 26° R.Br., unter welchem Allahabad liegt. heint einen großen Theil ihrer Begetation aus ben benachbarten Bergen erhalten gu haben; aber bie Gramineen und Cereas ien geben ihr einen marquirteren Character, als die Baume und Bufche. Bon Gramineen find es vorzuglich bie Bambusa. acharum, Andropogon, Apluda und Panicum-Arten, mit ihren ermandten Tribus und ben Enperoideen, die bier porberes ben. Die von ben fublich en Binbbnan berabgemanberte. oradalich rigide und dornige Begetation war wol mehr azu geeignet fich burch biefe Plaine zu verbreiten, als die faftige. rachtvolle Gebirgeffora bes himalana und feiner Borboben, aus Repal, Affam und Bengal. Doch haben beibe burch biefe Ches en ihre Colonien ausgeschickt, Die fich hier an ben Ufern ber Jamuna, Ganga und ihrer mannichfaltigen Buftrome begegnen. Der feltsame frembe Character ber Bengalischen und Dicbittas ong Rlora, fur ben Europäer, namlich bie ber India aquosa, eicht im Allgemeinen teineswegs bis hierher vor; wenn es icon n Regen nicht fehlt und die Sommerbige an Intensität gegen Boft nicht eben abs, fondern burch Trodnif noch junehmen fann. Die gewöhnlichern Culturen ber Beigen, Gerfte, Erbfen, Schoo infruchte, Raps, Pataten, Ruben u. f. m. machen noch bei weis in den großern Theil ber Ernte aus. Die Bambus und Dale tenwalber find bier aus ben Plantationen verfcwunden, in ber in Garten bie Beinrebe, Feige, Aepfel, Pflaumen und andere bftbaume, die auch bem fublichen Europa gemeinfam find, noch orherrichen, eben fo wie in vielen Gebufchen noch die wilde tofe als ein hauptschmuck bas Auge auf fich giebt. Doch er mern bier freilich auch viele andere Gemachfe baran, bag biefes ndien noch fein Gud: Europa ift, wie unter ben Obftbainen. ie Mangos, Eugenien, Calyptranthes, unter ben Ernten Die er Regenzeit, von Reis, Holcus, Panicum, Paspalum, Dolichos. Die Rhamnusarten, Die Banjane und Pipala mit ihren Laubgediben find noch die achten Reprafentanten indifcher Balbbaume,

<sup>71)</sup> Fr. Hamilton Some Notices etc. l. c. Edinburgh Transact. of the Roy. Society Edinb. 1824, Vol. X. P. I. p. 185-186.

### 1152 Off-Afien. Border-Indien. VI. Abfon. § 114.

und vor ihnen und ihren Berwandten weichen noch alle mit nordischen Formen der Nadelholzwaldungen (Conilera) und Amentaceen zurück, die diesem ebenen Gangesboten gliss lich fremd bleiben.

Erläuterung 2. Der mittlere Lauf bes Ganges burch bie Lanbschaft Beum und Bahar bis Bengal.

#### 1. Der Ganges von Allahabab bis Benarch

Bon ber Spibe bes Duab burchichneibet ber nun verzigtt Bauptftrom bes Banges noch einen Theil ber Gubit " Tababad, über die berühmte Stadt Benares binaus, muril welcher mit dem sudlichen Ginflusse des an fich unbedeutenbat Caramnaffa die Landichaft Babar beginnt, die nun ba Banges an Datna, Monghir, Boglipur, Rajana bal vorüber, burchrollt, bis er unter beffen letten Klippen ( the 6.357, 830) in bas tiefere Bengal cintritt. Da Caret naffa, b. b. "Berftorer ber guten Berfe," milit bendes Baffer den, ber auch nur mit bemfelben fich beferit. unreinigt, und macht, bag auch feine Seele unrein mit, 35 feine Miffethaten ibm aller Bukungen ungeachtet bod angrit net72) bleiben, ift aus boppelten Grunden ber gefürchtete Graf? ftrom, in ber Mitte bes beiligen Gangeslaufes, fur ben beilig Pilger. Er fommt vom Guben, aus ben Borboben ber Ent boan Retten, die ihn ofter reigend und ploglich, ja in einet Macht bis ju 26 Rug Sobe anschwellen 73) machen, unt mais fich, swifden Gagipur und Burar, am Cubufer jum &= ges. Ueber biefes gefürchtete Baffer, burch bas fich fruher !" Brahmanen und Pilger nur mit Geelenangft hindurchtigen lis fen, bat ber britifche Erfinder ber Stridbruden uba wirn! Baffer, C. Shatespeare, ben erften fichern Uebergang birfit Art jur Freude der hindus gebahnt. Go wichtig auch biefe me thifche Grange bem aberglaubigen Sindu ericbeinen mag, 32 gange Landschaft bat hier gwifchen Bindbyan Gebirg in Suben und himalang im Morben, gwifden bem Etra verein bei Allahabab im BBeft und feiner wiederbeginner:

<sup>73)</sup> Reg. Seber Leben und Radprichten a. a. D. I. S. 227, 356-73) G. A. Prinsep Account of Steam Vessels etc. L c. p. 42-

41.1

Bifuxeation am Eintritt in Bengalen im Oft, auf der Rittelftufe zwifchen diefem Lieflande und jenem Duab, boch ur ben einen und benfelben Character bes lieblichen Babarlane ce. Bon Bebar, bem Grubling bat man oft biefen Das ien, ber auch in ber alten Capitale Bahar 74), unter 25° 13' 2.Br., sublich von Patna gelegen, noch übrig ift, hergeleitet, ba e mahrscheinlicher ber etwas veranderte beilige Dame ber antis en Buddhazeit ift, Bihara, von ben Buddhatempeln (f. Affen V. 1. S. 507 bis 512) ju jener Zeit, als Gud Bahar noch Ragadha bieß, von der wir icon fruber Bericht gaben. Die entrale Lage, die große Fruchtbarteit bes Bodens, das liebe che temperirte Clima, bas burch beibe Bebirgefetten gur Seite ranche angenehme Wechsel, mehr Borguge vor ben westlichen, beitern Cbenen gewinnt, ber Durchjug bes Sanptftroms und ie Bemafferung fo vieler mafferreicher Bufluffe, Die von beiben Seiten einmunden und unter fich fo reiche Bergweigungen und communicationen barbieten, alles dies hat diefem Lande, von jes er, feit den Beiten der Prafier ju Alexanders Beit bis beute, febr rofe Borguge vor feinen Machbarlandern gefichert, eine farte Dopulation gegeben und eine Babl, ja fast jusammenbangenbe Reihe großer Stabte, wie fle nur in wenigen gandern in fo biche er Gebrangtheit beifammen auftreten. 216 B. Beber bei Dirs apur 75) (f. ob. G. 830), von Benares nach Allahabab, vors iberschiffte, bemerkte er, wie reich bier bas Land an Stabten en. In einem Raume von nur einigen zwanzig Miles langs em Strome, fen er an 6 Stabten vorübergefommen, von benen eine weniger bevolfert fep als Chefter (17,000 Ginwohner), zwei, Patna und Mirgapur, batten mehr als Birmingbam (über 100,000), und eine, Benares, fep bevolkerter als irgend eine Stadt in Europa, London und Paris ausgenommen. Daneben angablige Dorfer, und zwischen und um alle biefe die Bahl ber Anlagen von Chate (Treppenfluchten jum Strom), Bungalows, Tempeln u. f. w. immer im Bunehmen. Das Land ift in ftele jendem Wohlstande.

Der Schiffer, ber von Allahabad, abwarts, weiter fahrt, bes merkt taum die gewachsene Grofe des Ganges; seine Ufer werden aber bober, die Windungen haufiger. Es folgt bald unterhalb

<sup>74)</sup> W. Hamilton Descr. I. p. 263. Rachrichten a. a. D. Th. II. S. 6. Ritter Erbeunde VI.

<sup>16)</sup> Reg. Deber Leben und

<sup>2000</sup> 

# 1154 Off-Afien. Borber-Indien. VI. Miffn. 1111.

eine feltfame Windung 39 Des Stromes gegen 9.8, 48 mil er rudmarte fliegen; eine Windung, bie burd dut bet fil bant von Konfar Ralfftein, welche bem Strom Bibriat it flete, gebilder wird. Mire bei bobein Bafferfund if biffe it obern Schichten biefer Bant fammt einem Doffe meg, bit 20 ihr erbaut mar. Die Schiffahrt wird hierburch eines gelbeit. und aufgehalten, ehe Dirgapur?) erreicht wirt. Diet ib gere Stadt hat ben auferordentlichften Anfichmung buch bie : Industrie ihrer Bewohner genommen; es ift ber hauptbum mollen, und Inbigo, Darft am Strom, be bie mit Cultur beider Producte Ctatt findet. Der On bat vid Emmir fche Saufer und Bewohner. Unterhalb liegt bas feet em Ebm nar 78), auf ber erften, obwol febe niebrigen, nur ete 100 Ruß hoben Sugelfette, Die am rechten Ufer fich wiel mit iconfte Umficht gewährt, ein Borfprung ber norblichfim Bintim ginge jum Strome; mit Magazinen, Bungalows und Pirm gen bedeckt. Auf bem Fort mandvrirt von biefem Bidmit der Telegraph, ber auf der großen Linie febt, be in fe bis Fort William bei Calentta eingerichtet ift.

# 2. Benares (Baranafchi) oder Rafi, die Brafat nenftabt.

Benares 79), Baranasch i im Sanstr., von im Stüßchen Bara und Naschi, die sich hier unter 25° 30'Michgum Ganges munden, ist die große, berühmte Prahmannicht die Kasi, d. i. die Glänzende, in dem Namajana deit Asien IV. 1. S. 506). Sie ist im weiten Bogen etdant, der Schne der Ganges bildet, von großem Umsang, der malte Ster Brahmanenschulen, die heiligste Stadt der hinden, de inder über Booo Studenten zählte, darin 8000 Haufer auch kritt sie nier Priester-Eigenthum seyn sollen. Umgeachtet Kaiser Imment hier in der Nitte der Stadt, am heiligen Ganga der killen Ausbaut einer hohen Mostebee auf niedergerissen hindungen den Triumph des Koran über das Geses Mann's zu sien mit

<sup>7°)</sup> G. Vie. Valentia Voy. I. c. I. p. 212, 11) W. Harkel Descr. I. p. 311. Th. Lumsden Journ. p. 20. 11) W. Tennant Indian Recrations I. c. Vol. II. p. 177. 11) W. Harkel Descr. I. p. 305—309; G. Vic. Valentia Voy. I. p. 96—18. ebenb. Appendix I. p. 461 etc.; Strg. Orders than she with a. a. D. Ib. I. E. 368—404.

bas afte Selligthum ber Brahmablener ju kniweihen verfuchtes o blieb ber niebere Dahabeotempel mit feinem Dreijad, ber tief anter dem glangenden Salbmonde der Mofchee guruchbleibt, mit Den gahlfofen geweihten Stellen feiner Umgebungen, body ber bei ligfte Ballfahrtbort für die indifche Belt, ber früher, nach einem Durchschnitt berechnet, taglich von gehntaufend, und jahrlich gus mal an ben hohen Reften von Sunderttaufenben bewallfahrtet worden fenn foll. Die 8000 Priefterhaufer find von Brahmanens familien bewohnt, die fast nur von den taglichen Opfern und Ale mofen ber Pilger leben. Gegetmattig gehoren für jeben Dilget 15 Lage baju, um alle Ceremonien, wie an ber Raba ju Metta, fo im Tempel bes Mahabeo vorfcbriftmäßig zu vollenden, um colltomme Reinheit von Sanden ju erlangeri. Die vornehme ften Sindus ber verschiedenften Reiche und Provingen unterhal ten hier ihre eigenen Pagoden, und gablen ble größten Spenden und Almosen an die Beiligenfdreine, die Priefter und Armen. Biele Ralas, noch regierende, oft nur appanagirte und verarmte. unter benen auch ber Rafa von Benares felbft, ans bem Simme riden Baufe, baben hiet Rioffer für Brahmanen und Ratirs ans gelegt, unterhalten auch Gefandte, Baffis, Die an ihter Statt bie porgeschriebenen Subngebrauche und Opfer erfallen, um felbft fella ju merben. Daber find die Gangesufer in Benares überall mit Drachtreppen, fogenannten Chants 80), aus Marmorquabern verfeben, um bequem jum Strombab binabgufteigen, mit Garten und Alleen bepflangt, fur Dilger und Brahmanen gur Baltung ber Gebete, ju Almofenvertheilung, ju Opfern und Abwafchuns gen. Rein Ufer ift wie biefes, fo mit ungahligen Prachtwerten gur Shre ber Gotter bebaut, voll Tempel, Pagoben, Sallen, Babe plage, Pavillons u. f. w. Alle Landereien, je naber an ber Gangh heiligen Baffern, befto toftbarer, oft von ungeheuern Preifen, weil Die Prinzen und Reichen oft vor ihrem beramnabenden Lobe fich noch fputen, um burch einen Prachtbau bier eine Stelle im Sime mel an erringen. Go ift das Stromufer felbft ber bebauteffe. bewohnteste, besuchteste Theil bes gangen Landes geworben, und tein Softem jur Gultur eines Baffergebietes und gur Gibfliffrung feiner Antwohner tonnte erfunden werben, bas etfolgreicher mare, Die Macht an feinen lebendigen Baffern zu concentriren, ale bie

<sup>\*\*</sup>O) Th. and W. Daniells Oriental Scenery London 1735 Fol. Tab. XVI. Gaut in Benares.

# 1156 Mulfien. Border=Indien. VI. Abfchn. 4.114.

fes, obne die Anwehner felbst ger Flufichiffahrt und jum Si ferleben ju führen, wie hierzu China bas Giegenftud tarbien Die Babl ber Sempel ift bier febr groß; Die ber gelebrin 32 flerrollegien und Edulen, in denen bas Brahmanen: Con is Sanefrit gelehrt und commentirt wird, wichtig fur die Bind rung ber einheimischen Kenntniffe und Literatur. Chen durit aber, weil die Berührung der Guropaer in der Idee bet frie Diefe Chate entweiben murbe, find fie noch viel gu memit fannt. Die Kunfte und Wiffenschaften Indiens haben ba 28 ihren Sauptfis; Gewerbe mancherlei Art, jumal Golde mi & berarbeit, feine Weberei, und folche von foftbaren Gelt = Silberftoffen, Die meit verschieft werben, bann ber Sunt, Die Deffen und bas Pilgermefen in allen Weltgegenten ich Rig maren, find bier blubend. Die Stadt ift aufer ben inte mifchen Großen auch ber Gig vieler fremden gurften mit den mit ihrer gablreichen Dienerschaft, Die auf geweibtem Bis bem Ende ihres Lebens entgegenseben, wie die Juden in 3000 Iem. Aber noch großer ift bie Bahl ber Gluderitter, Abun-Buffer, ber Jogie, der Labinen, Blinden, Ausfasigen, St. 34 ber frechften und unverfchamteften Bettler aller Art ren to Brahmanen an bis ju ben niebrigften Caften, welche bie Et--fen und geweihten Orte formlich belagern und ihrer Brit: b den großen Almokenfpenden fo vieler wicher Sunder und Ind aewik find.

Uebrigens ift Benares, ale Stadt, in feinen Gaffen fem und winflich gebaut, bag Europäer bie nur in Gieri, ann & Borflabte, wohnen, mit ihren Equipagen in berfelben teinen & gang finden fonnen, faum bag ber Reiter fich burch bas Betraff des Bolfs, der Bettler, Kranfen und Dilger, die vor unitant Rafirehaufern, mit fragenhaften 3bolen und Rlingflang fanten Dufit, haufenweis fichen, hindurch winden tann, mabrent & fenschaaren, Die man ale beilige Thiere gewähren laft, be De cher befpringen, und beilige Stiere, benen fein Leid in iter Freiheit geschieht, überall die an sich schon engen Gaffen berihren langfamen feierlichen Schritt noch mehr beengen. 3 ben dabei vorfallenden Scenen haben Balentia und B. &: ber anschauliche Darstellungen gegeben. In tiefen engen (8 fen, um fuhl und schattig ju fenn, erheben fich bie Baufer bei ! 5 und 6 Stod Sobe mit ben feltfamften Architecturen, S: fpringen, vielen zierlich in Solz gefchnisten Gallerien, welche 36

Stockweite umlaufen, oben mit Terraffen, unten aus großen Quadern maffir und schon aufgebaut und reich bemalt, überall Do Die 12,000 hoben, maffiven Saufer fteben, wohlhabend, aber n ben Quartieren mit ben 16,000 Saufern, Die nur aus Erbe nit Palm . und Rohrbachern aufgerichtet find, von armlichen Infebn. Die Bevolferung von Bonares ift mot eben me en Diefer ichwierigen Buganglichkeit, und bes Mangele an Rabe ungen, fets überschäßt worben. Rrüber gab man fic ju 632,000 Sinwohner an; B. Balentias Specialverzeichniß berfelben, tach Mr. Deanes 81) Eingabe, feste im Jahre 1801 bie per nanente Bolfszahl auf 582,000 an, in etwa 30,000 Saufern. Nach einem neuern Cenfus vom Jahre 1830 82), alfo 30 Jahre vater foll fie feine 200,000 betragen. Jene große Babt, die man paterbin noch auf 800,000 gefteigert hatte, mar nur ein falfcher Salcul nach der Bauferzahl. Diefe war richtig gezählt; aber die Bevollerung berfetben war unr gefchatt. Fur ein gewohnliches holybans (Rucha) nahm man 60, für ein fecheftocliges Steine hans (Duffa) 150 Bewohner an. Rach bein letten Cenfus ergab fich aber, bag man im Durchschnitt fur jebes Saus, inner und außer der eigentlichen Stadt, nur ju 6 Bewohnern rechnen Doch hat auch biefe Berechnung ihre Schmierigfeiten, da bier die Art bes Bauferbaues und ber Quartiere, benen fie angeboren, viel eigenthamliches bat, und auf fehr verschiebene Beife bewohnt wirb. In eine mirtiche Babtung ber Cafen und Gefchtechter ift bier wegen religibser und, politischer Bornes theile noch nicht zu benfen, und bas britische Gouvernement selbst vermied ben Berfuch baju, um jedem Aerger, Aufruhr, den biefer unfebibar erregt haben murbe, ju entgeben. Die manuliche und weibliche Population zeigt fich jedoch ber Babl nach ziemlich gleich; die gewöhnlich geringere Tochterzahl foll nur von der Schen ber Samilien hertommen, fie anzugeben. Heberhaupt aben iff in ber Stadt bas Berbaltnif ber Rinder weit geringer ale in Den umgebenben Dorfern, dagegen bas Berhaltniß ber Eingemies theten ju den Sauseigenthumern fehr groß, und fets eine große Bahl von Fremden und Pilgern aller Urt in ber Stadt, welche Die Tempel und Ghauts formlich belagern. Bei einem Berfuche

G. Vic., Valentia Voy. Vol. 1. App. 1. p. 407—411; Account of the Population of the City of Benares in the Year 1801.
 Census in Benares 1830, in Asiat, Journ. 1830. Vol. III. p. 89.

### 1158 Offekfien. Borber-Indien. VI. Abfan. 1114.

den aber die Rabren und durch eine der hauptfrufen bei lan voe einer Sonnenfinsterniß in Die Stadt bringenten Sulan 3 Bolls ju gablen, ergab fich bie Summe von 50,000. En 190 hat die Bahl ber Baufer um 13 Procent jugenommen, alen 121 Davon find in Berfall. Die Bahl der Mofcheen ift geralt ti Drittheil von ber ber Sindutempel, doch fellen gat mande, & diefer Angabe, wegen ihrer verftecten und ifoliren lage übrich fepn. Diese Bablung wurde burch ben Beiftand von 17 12 las burch bas britische Gouvernement veranlast. Die metale ten Bagare von Benares, mehrere mertwarbige Lempel # Moscheen, das Observatorium (s. ob. S. 1132), des finant gium und begonnene driftliche Schulen, geboun in bin Edich warbigfeiten ber Ctabt, aber in bas inner leben bei britig. fchlanen, jurudhaltenben, ben Europäern nicht trannka manenwesens, in ihre Tempel, Schulen, Bibliotheta, finnen if noch fein Europäer eingebrungen. Durch 3. Prinfert 30 obachtungen 83) haben wir neuerlich erft erfahren, das Bitt ves 231 guß Par. über bem Meere liegt, ober vidmir in Chowringhi bei Calcutta; baf bie Brunnen bafelbf, be inc Liefe von 36 guß, eine mittlere Temperatur von 214 Ren (79. 91' Fahrh.) haben, die mittlere Lufttemperatur in im 20° Meanm. (77° Fahrh.) beträgt, in ben Strafen vet Bill aber 21 4° Reaum. (79° 22' Fahrh.); daß die comme fis Mai bis ju 85° 11' Reaum. fleigt (111° 15' fach), in 🤃 nuar bis ju 5° 78' Reanm. (45° Rabrb.) fallt; alfo for me Differenzen Statt finden. Es fielen 40 Boll und 5 fine 30 Regen in Benares, nach breijährigen Beobachtungen, me mi weniger atmospharifcher Rieberfchlag Statt findet als in Califa (vergl. Affen IV. 1. S. 794). Das Gangesbette bi Bett' ves, in der trockenften Jahreszeit, 25. April 1829, batt build. nach Prinfep bes Geometers Sundirungen 80, tit Soit won 3000 guß, wovon aber nur 1400, alfo nicht cand hi Balfte, mafferbebedt maren; die Sundirungen gaben feinen St fer eine mittlere Liefe von 34 bis 35 guß Engl. Die Ins is nes Durchschnittes eine Glache von 48650 Quabrat guf; it. fcwindigfeit des Fluffes an der Dberflache in 1 Cum 2

<sup>\*\*)</sup> J. Prinaop Meteorolog. Journal of Benaras is Asst. Reserved.

T. XV. App. III., p. VII.

\*\*) G. A. Prinaop Account of Sective Section of Proceedings of Steam Navigation. Oslosia 1888.

4. p. 48.

ía. . .

Fuß, im untern Strom unter der Oberfläche nur 1410 Auf. Jebe Secumbe wäht also bier ber Ganges ein Wolumen von 19,000 Enbitfuß Wasser jur Liefe, aber als mittlere Entladung für das gange Jahr bei hohem Wasserstande 250,000.

3. Der Gangeslauf von Benares burch Bahar, und fein Durchtruch burch bie Borfetten bes Binbhyan, bis jum Gintritt bei Rajamahat in Bengal.

Bon Benares fchifft bas Gangesboot, bei feichtem Baffer, nur mit der Geschwindigkeit von 3. Engl. Miles in jeder Stunde, abwarts, burch ein reichenltipirtes Land an Chagipur, Burar mit einem verfallenen Fort, wo B. Geber 85) die vortraff, lichften Kortidritte driftlichen Unterrichts vorfand, am Ginfluß bes mafferreichen Goggea linte, und des bei Rotas burchbredenden (f. ob. 6. 385, 830) Con e 86) rechts vorüber, ber, wie ber Bamma, mit gang floren, schonen Baffern, über feine schonen Riefel von Achaten, Onmen, Carneolen, wie im Ren (f. ob. C. 850), in die truben bes Ganges einfließt. Weiter abmarts sieht er an ber modernen Canitale von Babar an Datna (Dab. manati) 87) poruber, 25° 37' N.Br., bas auf bem Boben bes antiten Dataliputra erbaut ift (f. Affen IV. 1. 6. 508-511). Die beutige Bebeutung der Stadt geht aus ihrer Population bervor, die im Jahre 1811 von Dr. Fr. Hamilton (Buchanan) auf 312,000 Seelen in 52,000 Saufern berechnet murbe, banen etma & Mohammebaner und & Biudu. Der Strom, mifchen boben Ufern, erreicht in ber Regenzeit bier eine Breite von zwei Stunden, in der trodinen Jahretzeit liegt er noft Sanbbanfe. Die Stadt ift in großer gange am Stromufer hingehant, und beden: tenbe anbere Stabte, wie Dinajepur, Babichipur, Bap: fipur, gleichfam die Borfiade mit bem Gis ber britifchen Beame ten und den bedeutendften Sabritopftalten, ftogen auf allen Gei ten baran. hier ift bas gange Stromufer entlang porgiglich mit Europäerbäufern befett.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Sitg. Seter Seten unb Stadyriditin a. a. D. I. S. 351—355.

P<sup>6</sup>) John Adam On the Geology of the Banks of the Ganges from Calcutta to Cawnpore in Transact. of the Geolog. Soc. 1821.

Vol. V. p. 352. G. Vic. Valentin Voy. I. p. 92.

P<sup>8</sup>) W. Hamilton Descr. T. I. p. 260; W. Tennant Ind. Recreat. Vol. II. p. 169—175; G. Vic. Valentin Voy. Vol. I. p. 90, 216—224; Th. Lumsden Journ. I. c. p. 29.

### 1158 Offenien. Borber-Indien. VI. Abidn. f. 114.

ban aber bie Rabren und borch eine ber Sauptftragen brei Lage vor einer Sonnenfinfterniß in Die Stadt bringenden Bulauf bes Bolfs ju gablen, ergab fich bie Summe von 50,000. Seit 1800 bat bie Babl ber Baufer um 13 Procent jugenommen, aber viele davon find in Berfall. Die Bahl der Moscheen ift gerade ein Drittheil von ber ber hindutempel, boch follen gar manche, bei diefer Angabe, wegen ihrer verftecten und ifolirten Lage überieben fenn. Diefe Bablung murbe burch ben Beiftand von 17 Rule las burch bas britische Gouvernement veranlaßt. Die meblocke ten Bagare von Benares, mehrere merfwurdige Tempel und Moscheen, bas Observatorium (f. ob. S. 1132), das hinducolles gium und begonnene driftliche Schulen, geboren an ben Schenswarbigfeiten ber Stadt, aber in bas innere Leben bes bortigen, fchlauen, jurudhaltenben, ben Europaern nicht trauenben Brab: manenwesens, in ihre Tempel, Schulen, Bibliotheten, Literaturen ift noch tein Europäer eingebrungen. Durch J. Prinfeps Beobachtungen 83) baben wir neuerlich erft erfahren, daß Bena: ves 231 guß Par. über bem Meere liegt, ober vielmehr aber Chomringbi bei Calcutta; bag bie Brunnen bafelbft, bei einer Liefe von 36 Ruf, eine mittlere Temperatur von 214° Rennn. (79° 91' Fahrh.) haben, die mittlere Lufttemperatur im Reien 20° Meanm. (77° Rabrb.) beträgt, in ben Strafen von Bennes aber 21 1 Reaum. (79° 22' Rahrh.); daß die extreme hite im Mal bis ju 35° 11' Reaum, fleigt (111° 15' Rabeb.), im Januar bis ju 5° 78' Regum. (45° Fahrh.) fallt; alfo febr große Differengen Statt finden. Es fielen 40 Boll und 5 Linien Dar. Regen in Benares, nach breijabrigen Beobachtungen, me meit weniger atmospharifcher Niederschlag Statt findet als in Calcutta (vergl. Aften IV. 1. S. 794). Das Bangesbette bei Benas ves, in ber trockenften Jahreszeit, 25. April 1829, hatte bafelbft, nach Prinfey bes Geometers Sunbirungen 84), eine Breite von 3000 Jug, wovon aber nur 1400, alfo nicht einmal die Balfte, mafferbebedt maren; die Sundirungen gaben feinem Baf: fer eine mittlere Liefe von 34 bis 35 Auf Engl. Die Arca fei nes Durchschnittes eine Rlache von 48659 Quadrat-Ruß; Die Go fewindigfeit bes Rluffes an ber Dberflache in 1 Stunde 2910

<sup>\*\*)</sup> J. Prinsop Meteorolog. Journal of Benares in Asiat. Research. T. XV. App. III, p. VII. \*\*) G. A. Prinsep Account of Steam Vessels and of Proceedings of Steam Navigation. Calcutta 1830.
4. p. VI.

Fres, im untern Strom unter der Oberstäche nur 1410 Auf. Jede Secunde wäht also bier ber Ganges ein Wolumen von 19,000 Erzhitfuß Wasser zur Liefe, aber als mittlere Entladung sur das gange Jahr bei hohem Wasserstande 250,000.

3. Der Gangestauf von Benares burch Bahar, und fein Durchbruch burch bie Bortetten bes Binbhyan, bis jum Eintritt bei Rajamahat in Bengal.

Bon Benares fchifft bas Gangesboot, bei feichtem Baffer, mur mit ber Geschwindigfeit von 3. Engl. Miles in jeder Stunde, abmaris, burch ein reichenltinirtes Land an Ghagipur, Burar mit einem verfallenen Fort, wo B. Seber 85) Die vortraff, Lieblien Fortidritte driftichen Unterrichts vorfand, am Ginfluß bes mafferreichen Goggeg links, und des bei Rotas burchbredrenden (f. ob. G. 385, 830) Sone 86) rechts vorüber, ber, wie ber Damma, mit gan; flaren, ichonen Baffern, über feine fconen Riefel pon Achaten, Onpren, Carneoten, wie im Ren (f. ob. C. 850), in die truben des Ganges einfließt. Weiter abmarts sieht er an ber mebernen Capitale von Babar an Datna (Dobmanati) 87) poriber, 25° 37' N.Br., bas auf bem Boben bes antifen Dataliputra erbaut ift (f. Affen H. 1. 8. 508-511). Die beutige Bedeutung der Stadt geht aus ihrer Population hervor, die im Jahre 1811 von Dr. Fr. Samilton (Buchanan) auf 312,000 Geelen in 52,000 Saufern bergebnet murbe, baven etwa i Mohammebaner und ? hindu. Der Strom, zwischen boben Ufern, erreicht in ber Regenzeit bier eine Breite von amei Stunden, in der trodinen Jahretzeit liegt er woll Sandbanfe. Die Stadt ift in großer Lange am Strompfer hingehant, und beben: tenbe andere Stadte, wie Dinajepur, Babfchipur, Bap: Bipur, gleichfam die Borftabt mit bem Gis ber britifchen Beamten und ben bedeutendfign Sabritanftalten, ftogen auf allen Seiten baran. hier ift bas gange Strompfer entlang porgiglich mit Europäerbäufern befegt.

<sup>\*\*)</sup> Sitg. Seber Seben und Radyridjan a. a. D. I. C. 351—555.

\*\*) John Adam On the Geology of the Hanks of the Ganges from Calcutta to Cawnpore in Transact. of the Geolog. Soc. 1821. Vol. V. p. 352. G. Vic. Valentia Voy. I. p. 92.

\*\*) W. Hamilton Descr. T. I. p. 250; W. Tenanat Ind. Recreat. Vol. II. p. 169—175; G. Vic. Valentia Voy. Vol. I. p. 90, 216—224; Th. Lumsden Journ. I. c. p. 29.

### 1160 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abidn. 6. 114.

Die Cultur bes Opinm, bes Inbigo, ber Baumwolle, ber Shiffban, viele Bebereien, Bachslichterbereis tung, Reisban, Bandel, Schiffemerfte, Schiffahrt beschäftigen die zahlreiche, gewerbfleißige Boltsmenge. Die Eule tur ber umberliegenden Landereien ift bei ber niebern Lage, gegen ben Gangesspiegel, ben fie nur an 30 Auf überragen, burch reich: liche Jerigationen und Reservoirs außerordentlich begunftigt und Im Flor. Bas in ber untern Niederung Bengalens burch bie nathrliche fich felbft verbreitenbe lleberfchwemmung an Befruch. tung geschieht, muß bier, in ber bober gelegenen Mittefftufe ven Bahar burch bie forgfaltigste Industrie erzielt werben. Der 311 fant der Agricultur und bes Landvolfs ift daber hier ein gang anderer. Die größte Arbeitsamfeit ift bier nothwendig, die nichen Ernten ju gewinnen. Gegen Enbe ber Regenzeit wird bas land gepflegt, mit fleinen Bafferrinnen und laufenden Bambuithen burchzogen, wie ein Schachbrett in Relber getheilt, gebammt, be waffert, bebant, ju einem mahren Gartenlande und Blumenpar terre burch die verschiedenartigften Culturen umgewandeit. Die volle Arbeit wird bafur burch breifach ftartere Ernten als in bem fich felbst aberlassenen tiefen Lehmboden Bengalens belohnt. Die Babl ber fegelnden großeren Schiffe ift bier, ben Strom auf und ab, ichon bebentent; bei gutem Oftwinde fieht man wol Rietes von 300 Segeln, jedes zu 30 Lonnen Laft, ftromauf fchiffen. Der wibrige Bebrauch ber hindus, die Afche ber Lobten, ober Die Lie den felbft, in ben Strom ju werfen, um ihnen im beiligen Ganga noch Seligfeit ju bereiten, wird in ber Rabe fo großer Stadte und Population febr verberbiich. Die vielen Anpflaniun: gen von Palmbanmen tragen vieles gur großern Annehmlichkit ber fonk einformigen Otromufer bei.

Unterhalb Patna sett ber Ganges, bessen Strombette in frühern Zeiten, wie ber Yamuna einen etwas süblichern Lauf, bichter an Bindhnans Borbergen hin, haben mochte 88), als gez genwärtig, burch eine ganz gleiche reichbebaute Laudschaft bireit gegen ben Often fort, und zieht etwas nördlich ber Stadt Ba: har (25° 13' N.Br.), ehebem eine Landescapitale vorüber, um Wonghir, Carractpur, Boglipur, Rajamahal in be-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Dr. Adam Geological Notices etc. in Mem. of the Werner Nat. Hist. Soc. Edinb. 1822, Vol. IV. p. 38. On the Site of accent Palibothra.

pulen, mit denen das gebirgige Sudufer der Berggruppe eginnt, welche das nordlichste Borgebirge der Bindhpan us Bundelshund gegen den Ganges blidet, und die Rajamas alberge heißen, die man nach ihrer eigenthümlichen Bevolles ung auch die Puharriberge genannt hat.

Monghir 89) ift burch feine fefte Lage und feine beigen Luellen, Sitatund, die fehr fart von Mohammedanern wie on hindus bewallfahrtet werden, berahmt. Die Lage am winenden Ganges, ber bier zur Regenzeit einen großen Landfee bil et, ben die Carractpurberge vom Guben ber begrangen, ift unge nein vittorest. Sier ift ftets bas Afpl ber Raubchefs und Sub ane gewefen, bie fich gur Behauptung von Bengalen, gegen bie Delhimacht bier zuerft zu verschangen pflegten, weil biefe Refte ben flufimeg wie die Landpfade aus Babar nach Bengal beherricht. Bon hier wurde Shah Suja aus feinen Berfchanzungen burch einen Bruber, Aurengzeb, als Bluchtling nach Arracan verjagt f. Affen IV. 1. G. 315); bier wurde Coffim Ali Rhan, ber ibte Ufurpator von Bengalen von den Briten, im Jahre 1763, ach neuntagiger Belagerung befiegt, und Dongbir blieb feite em ein Sauptwaffenplas ber Briten auf ber Grange Bengalens, is fie biefen, mit ber Befignahme ber obern Provinzen, nach Mb nhabad verlegten. Das Felfenvorgebirge, auf bem Monghin et aut ift, bas ben Ganges fich frummen macht, beberricht ben eiligen Babeort, ber mit ben beifen SitaiQuellen einen ngeheuern Bulauf bes Pilgervoltes in ben Beftzeiten erzeugt; m bes Pilgerzolles willen ift unftreitig zuerft die Befte angelegt, m welche die Stadt entstand, in der noch interessante alte Paaftruinen, Tempel, Gebande, Garten, Pflanzungen fich befinden. Diefe Ruinen dienen als Steinbruche ju ben neuen Gebauben er ungemein zerftreut erbauten Stabt.

Dr. J. Abam 99) bemerkt, daß die Klippe von Ronghir i dem weichen Gangesboden, von Cawnpur abwarts, wieder das rfte fest an stehen de Gestein ist, welches der dis dahin so informigen Landschaft einen neuen Reiz verleihe. Es ist glims zerreicher Sandstein, der mit seinen Trummern die Gan-

 <sup>9°)</sup> G. Vic. Valentia Voy. I. p. 86-20; Th. Lumsden Journ. p. 39.
 9°) Dr. J. Adam On the Geology of the Banks of the Ganges from Calcutta to Cawnpore, in Transact, of the Geolog. Soc. 1821.
 Vol. V. p. 351.

### 1162 Oft-Mien, Borber-Indien. VL Abichu. f. 114.

nebebene bebeckt bat, ber ale Bauftein fur Mirjapur wichtig ift. Rur die einzige, niedrigere Klippe, auf welcher das Fort Chu: nar etwas oberhalb Benarcs erbaut ward, ift bieven angunibe men; fie besteht aber aus berfelben Gefteinsart und if nur ein mehr weftwarts vorgeschobenes ifolirtes Glieb beffel: ben Rettenfoftems von Bundelthund, beffen Oftende (f. ob. S. 830) bis Rajamahal reicht, und in Diefer gangen Emmir ben Banges au feiner mehr pordwarts gebeugten Eurve gwingt, ebe er in Bengal fich wieber bem Guben gumenten fann. Die Relebante im Guben ber beißen Quelle befteben and Quary fels und grobem Sandftein, von 28. nach D. ftreichend, grain Dr. fanft geneigt: gang gleichartige gieben, wie bier am Gutukt, fo auch gegenüber am Rordufer durch die Chene fort. On Banges bespult einige gleichartige Rlippen, Die ibn bier burdgie ben. Die beiße Quelle 91), ber Gita geweibt, in ber Ebene liegend, foll vor der Regenzeit fast gang auftrocknen. Benn fe febmach fprudelt, zeigt fie nur die Temperatur der übrigen Boffer. Aber bei vollem Ergus, me ihr Baffer voll Gasentmidlung, aber gang geschmadios und flor ift, fand Dr. Abam die Lemperatur au 48° Reaum. (140° Fahrenb.). Die Brahmanen fcreiten ihr geoße Beiltrafte ju, gieben bebeutenbe Ginfunfte von den Baben: ben und vom Bertauf bes Waffers, bas auch jum Trinten als febr beilfam gerubmt mirb. Der Boben umber ift ein fester Bebm, ber febr reichliche Ernten giebt. Diefer fruchtbare Beten :balt bis Boglipur (Bhangulpur) an, eine ziemlich beteu: tende muselmannische Stadt am Strom, mo ber Ueberreft bes Commandes von etwa 300 Mann der einheimischen Eruppen aus ben Nachbarbergen, ben Dubarri, bes thebigen Bolfeichlages, postirt ift, der sich von leinen Sindungchbarn vollig unterscheidet. Des Oberrichters Mr. Cleveland Denkmal, welcher der Bobl: thater und Retter ber Dubarri mer, aber fchon ju frubjeitig fir bie Bollenbung feines mertwürdigen Civilisationever: fuches berfeiben, ent 29 Jahr alt, im Jahre 1784 farb, fiebt bei Boglipur, als eines ber ehrmurbigken Dentmale in gan; hindoftan; nicht burch feine angere Form, fondern burch ben Inhalt, bas ihm aus eignem Antrieb ber Bemindari ber Gte nen wie der Berghauptlinge felbst fein Dafenn gab, um bas Inbenten ihres raterlichen Boblibaters ju ehren. In ber Rabe be-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Dr. J. Adam I. c. p. 349.

nerfte. G. Balentia 92) ein paar febr fekfame, bobe, runde, rnamentirte Thurme, beren Erbauer vollig unbefannt find. Er ergleicht fie mit antiken, runden Thurmen Diefer Art, Die auch n Irland gefunden werden. Dabe oftwarts von Bhoglipur, bei em Dorfe Colgong, ragen 3 fleine febr pittgreste Feldinfeln us bem Ganges hervor, die ein Biertheil feiner Breite einneh. nen, und bis ju 100 bis 150 Rug boch mit übereinander wild ufgethurmten Releblocken bedeckt find. Muf einer fieht ein fleis es Maufoleum und ein in Rels gehauener Gotterfit mit Sculpuren; alle haben Bufchwerf und einige schlante Baumgruppen, ie Ablernester in ihrer Krone tragen. Gie find malerisch, aber ebst einigen verborgenen Rlippen gefahrvoll fur ben Schiffer. Bei naberer Untersuchung fand Dr. 3. Abam, daß es Urges irgeblode 93) find, Granit, Gneuß, Glimmerfchies er, am Suß Conglomerate. Diefe Erscheinung wirde noch felte amer fenn, wenn nicht, fowol an ein paar Stellen aufwarts, wifden Bhoglipur und Monghir, wo Diefelben Gebirgear en in entblogten Klippen fich bie und ba zeigen, als auch ins efondere abmarts, gegen Rajamahal bin, gange Felevore prunge, wie bei Sicligully, Dointy und Bibadrong, us analogen Urgebirgsmaffen beständen. Offenbar bie Granits afis ber Sanbfteinplateaus Bundelthunds (f. oben 5. 849), welche hier am tiefen Gangeseinschnitt von ihrer Sand. leindede befreit ward. Wirtlich ift ber buntle, gerbrodelte Gras itfels bei Pointy und Sicligally in feinem obern Drittheil nach nit Sandichichten bebedt. Bei Rajamahal icheint nur Sandi tein die lette Klippe auf der Grange der Mittelftufe gum Dice erlande Bengalens ju bilben, mit melder ber pittoreste lands haftliche Character biefer letten Sugelbilbung gegen ben Deltaoben fein Ende ermicht. Durch bas Belfenbette biefer Sugel. andichaft, mo mehrere Regelinseln in ber Mitte bes Gangesromes aufftarren, nimmt diefer, bei feinem dort febr verengenten Bette, einen befto rafchern, reifender ichwingenden gauf, weil uch fein Gefälle gur Mieberung hier nicht unbedeutend fenn mag. Do gering auch diefe Erbebung in einer volltommnen Chene, ift ie nicht unbedeutend, felbst für die Abtublung ber Luftschichten. Bom erften Rovember an pflegt man in biefem Bergrevier im

<sup>\*3)</sup> G. Vic. Valentia Voy. L. p. 85. \*\*) Dr. J. Adam L c. p. 347 **—** 348.

### 1164 Off-Afien. Border-Indien. VL Abichn. f. 114.

Ramin Reuer ju halten, um ber Rublung zu entgeben. Die Beerben fabe hier ein aufmertfamer Beobachter 94) fich in ber Mitte Dopembers in ber Morgenfrische bicht gufammentran: gen, um ber unangenehmen Abfahlung ju entgeben. Die Laft temperatur mar am Morgen nur 9° 78' Reaum. (54° Rabrent.), die des Gangesmaffers war 18° 22' Reaum. (73° Kahrenb.), und beim Gintauchen ber Band glaubte man in ein beifes Bad ju tommen. Unterhalb Colgong beginnt Die eigentliche Rate ber Rajamabal, Berge im engern Ginn, Die von E.B. gegen M.O. ftreichen, und in ihren nordlichen Bergweigungen gegen ben Gangeeftrom fehr malerische Thaler bilden. In einem berfeiben am Gangesufer ficht ein im Englischen Stol gebautes Saus, eine Indigofabrit; bann folgt ein hindutempel mit Felefculpturen. Der Ganges spaltet fich in 2 Arme, und mehrere fpipe Berge erbeben fich über ihn. In ben feuchien Shalern baufen bier baufige Cher, welche die Gaaten gerftoren, in bem Strome fan: gen Alligatoren an fich ju zeigen, bie oft in bebeutenter In: gabl fo ftarr und unthätig neben einander liegen, daß Riemand fie furchtet, selbft Ochsenbeerden nicht, Die bier ofter ben Sanges Durchschwimmen muffen. Bei Dointy, einer ber bortier arti sen Ortfchaften, foll ber Rels, wie weiter abwarts bei Gieli: gully und Rajamahal, fehr fowarz, pords, lavaartig, und Doch fehr fcwer fenn; bei Sicligully foll aber and bunteblauer basaltischer Fels vorfommen, der sehr bruchig ift und kicht jere fallt. Die reizende, malerifche Landschaft Diefes Gangesburchbru: det, mit reichen Gerfte, und Beibenfeldern, mit den Balbun: gen, erinnerte an Englische Begenden, aber Die Gingvogel fehl: ten ! Rafire und Bettler treten überall als Landplage bervor; befondere ber Duft und Beblgeruch ber blubenden Bufche und Gewächse und die Kronen bervorragender Gruppen von Palmen (Borassus flabellif., Phoenix), Bombax ceiba und Butea frondesa mit ihren blatterlofen Scharlachbluthen, und die fconen Mangopflanzungen nebft ben Lamarinden, erinnerten jedoch an Indicn. Sicligully, Sicrigully ober Sancriqully (b. b. ber Engpaß) 96) war burch eine Mauerverschanzung, von ber abrt fest feine Spur mehr ubrig ift, bie alte, vertheibigte Granje

\*\*) W. Hamilton Descr. 1. p. 201.

P4) Memoranda of a Voyage on the Ganges 1824 in Asiat. Jetra-Vol. XVII. p. 460-456; G. Vic. Valentia Voy. I. p. 79-85.

vischen- Bahar und Bengal; es ift aber gegenwärtig nur ein daß und Dorf, das einft vom Gouvernement durch Dr. Eles eland in diefer fconen Bildnig, mo ein bewunderter Bafferill, jur Anfiebelung fur Geapop-Invaliden angelegt mard, unter er Bebingung, die ihnen zugetheilten gandereien auch zu bebauen. 10 fich die erfte Garnison des einbeimischen Duharri, Corps, . i. ber Bergtruppen, bilbete. Sier ift auch in neuern Beiten ir die britischen Landtruppen eine Via militaris 96) durch blese Berggruppen aus Bengalen nach Allahabab gebahnt worden; es t ber Dag von Terria oder Telliagully, ber burch biefes Sicligully fuhrt. 2Bo fie in die Thaltiefen eintritt, ift fie auf Rauerbogen jum Schut gegen bie Gangesüberschwemmungen ertgeführt, mit Alleen bepflangt, ein grandiofes Bauwert, burch Berbrecher ju Stande gebracht, manchen Romerarchitecturen an' oroge gleichzustellen. Die Wegbahnungen find fowol in diefen ergigen, wie in den niebern Canbichaften wegen der jahrlich wies erfebrenden Berftorungen ber Dtonfunregen doppeltes Bedurfnig.

Rajamabal 97), am G.B. : Ufer des Ganges, an beffen ster Stromverengung gelegen, einft eine blubende Stadt, liegt Bt in Ruinen, unter 25°2'M.Br., auf ber Grange von Benal und Bahar, wo es durch feine Position diesen Telliagully nd jede andere Paffage aus dem Delta jum Oberlande bes erricht. Daber bier in fruberen Zeiten ein Raja-Sig, wie noch 1 Afbard Zeit, der aber feit Anfang des XVII. Jahrhunderts bwarts nach Dacca und von ba nach Murshadabad vers gt marb. Bon dem Schlof (Dahal) bes Raja ift wenig brig, ba ein Erbbeben im 3. 1638, bas einen großen Theil ber Stadt mit in die Fluth hinabrif, jugleich mit einer Feuersbrunft s feiner Berftdrung beitrug. Doch find noch manche großartige tefte alter mit Ornamenten überlabener Bauwerte übrig. ennant 98) behauptet, der Palaft habe einft den Umfang von Bindfor gehabt und fen ungemein prachtvoll gewesen. Seine Brundmauern bis 20 guß tief unter ber Erbe, und bie Dice er noch ftebenden Mauern von 7 bis 14 Ruß bezeuge auch jest och feine Bebeutung. Der Grund, auf bem bas Gebaube ftebe, p granitifch. Aber es fep eine Borliebe ber Sinduarchitecten.

<sup>\*\*)</sup> W. Tennant Indian Recreations, Edinb. 1803. Vol. II. p. 70.
\*\*) W. Hamilton Descr. I. p. 260; G. Vic. Valentia Voy. I. p. 79; Memorands of a Voy. I. c. XVII. p. 372; Th. Lumsden Journ. p. 31.
\*\*) W. Tennant Indian Recreations Vol. II. p. 127.

#### 1166 Off-Afien. Borber-Indien. VI. Abidn. 1,114.

ihre Hauser zu bicht am Gangesstrom aufzusihren, ber sie bann nur zu oft unterminire und frühzeitig in Berfall beinge. So auch hier. Die benachbarten Felshohen sind mit ungähigen bis 8 Fuß hohen Regelspissen besetzt, die das Ausen von Emmult haben, bei näherer Betrachtung aber die Bohnungen der weißen Ameisen, Termitenhausen, sind, die recht eigentich von dier an abwärts bis zum Hugly ihre Lager ausbreiten.

Der Ganges bat in Diefer Daffage, aus ber Rittel: ftufe jur Diebetung Bengalens, fehr vide hemmign ju überminden, beren Rlippen felbft bei bobem Baffer nicht überall gang überbeckt werben; ber Felsvorfprunge, Stromwindungen, Stromschnellen sind so viele, daß mabrend 8 Lage Schiffahrt hier felbft manche Gefahr ju besteben ift. Das Cap Gielie quilp in ber ungunftigften Jahreszeit 99) auf bem Bangel ju umschiffen, fagt man, fep in feiner Art eben fo fcwer, all bis Cap ber Guten Soffnung ju doubliren. Unterhalb biefer letten Stromidnellen tritt ber Ganges, nachbem er lange wa ben Subrande Sochafiens gleichsam angezogen worben, auf finm ungeheuern Langenthale von M.B. nach M.D. pibblid mit ib ner Wendung nach Sud binaus in die Rlache, in ber von unt an fein Gefalle 100) gang unbedeutend wirb. Sier ift die Granit von Babar, hier beginnt Bengal; nur bis ju bifm em fenlande von Bahar steigen die Ueberschwemmungen bei mum Stromlaufes; von hier an beginnt bas große Detta bei Banget. Bis Rajamabal bat er einen festent Lauf, von bier an beginnt ble jahrliche Banberfchaft bes arbeitenden Stromes, wecht ans bem weiten, trocken gelegten Seeboben ber Stufenlander boll Delbi, Duab, Benares, Babar verschwunden ift.

Diese Stufenlander haben nur flachhigliche, weite Ebenn mit aufgeschwemmtem Boden, meistens Sand, der sich schnel er hist, aber den großen Borzug hat, daß überall unter ihm in geringer Liefe, wahrscheinlich wegen feiner Thounnterlage, and in heißesten Sommer Basser hervorquille 1). Dies charactessis das ganze obere Gangesland, und ist auch ohne Ueberschwemmung die Ursache seiner außerordentlichen Culturfählgfrit, welche 3. Sem Nilthal und andern Strömen fehle. Wo daber and werd

of the Ganges through Bengal in Asiat. Res. T. VII. 3. Bd. p.l.
Valentia Trav. T. I. p. 128.

# Bangesfriffen, mittler Lauf, Naturgiange. 1167'

jer Anhau-iff, wie z. B. in Oude und um Lucknow, ba tannvoch überall lleppigfeit ber Begetation scyn.

Micht nur ber Stromlauf, auch die gange Matur bat eine eftimmte Grange geftedt zwifden Bengal und Babar. Benn nan aus dem immer ichwulen, beißen, nie fich abfühlenden Benal von Calcutta aufwarts jur fogenannten falten Jahresjeit (im februar) 2) reifet, so findet fich auf dem Eintritt der Stufe von Sabar, bei Monghir, Die Rublung ein. Sier pflegt fogar wahp mb ber zwei Wintermonate zuweifen Proft zu tommen, ben man i Bengal nicht fennt; bann werben bie Bimmer geheigt. Die eiße Jahredzeit aber weben bagegen nur ba, und nicht mehr im efern Bengal, bie trodinen, beifen Bestwinde, und fo weit fie chen, ift die erglebigfte Salpeterfabritation 3). Bon Monghir us, nach Benares ju, verschwindet immer mehr die eigenihum, the Flora bes beißen Lieflandes, und mit ihr bas ungefunde lima von Bengalen: die bobere Stufe foll vom lieblichen Clima Behar im Derfifchen) ihren Damen haben, vom milden Grublings. ima im Gegenfas bes fcwulen Bengalens. Go follen auch Benns s und Allahabad mogen ber Bortrefflichkeit und Gesundheit ihrer Saffet und Luft ben preisenden Ramen Dabbian im Sanstrit halten haben. Unterhalb im Bengal ift der Ganges nicht mehr allen feinen Spaltungen ein heiliger Rluß fur ben Binbu; binab fteigt auch fo wenig bie eble Gazelle 4), als fie aufwarts ben bunkeln Balbgebirgen umberzieht. Das land, bas aber n ihr nicht bewohnt wird, balt auch ber Sindu fur gemeinerer t; aber bas freie, offene, belle, bugelreiche, milbe Stufenthal Banges, amifchen hurdwar und Monghir, bas fie burchstreift, ihm auch barum ichon noch immer in Madhna Defa (f. Affen . 1. C. 495) bas cole Land Maghada, Bihara, Dnab, Rurm ver Borvater, das in der altesten Gefchichte fo hervorglangt b ihm taum einmal unter ben modernen mongholischeperfischen r gar britifchen Benennungen ber Europher Beographten bei nt ift.

y Valentia Trav. T. 1. p. 96. 3) Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal. Calculta 1804, p. 6, 182.

Anmertung 1. Die Berehrung und Legenbe bom Gangel bei ben Sinbu.

Diefes gesegnete Gangesgebiet ift wie tein anderes auf Erben ver feinen eignen Bewohnern gefeiert, und fein Eppus bat ihre mutholigie fcben Spfteme, ihren religibsen Cultus, ihre Sitten und tagliche Lebers weise mitgeftalten belfen. Der Mythos vom Sanges macht eine Er fobe bes größten indischen Epos bes Ramajan aus. Wie nach ber Bru mobnentebre bie Welt und bie Gotter aus bem Baffer bervortratm, fo End auch wieber alle Waffer bes Ganges ihre Abkommlinge generten. Bur Mongholenzeit 108) nannten bie Bramahnen 27 heilige Enten in Dinboftan, an benen ungablige geweihete Orte lagen. Debere beren find weibliche Gottheiten, Die fich wieber in Die Fluffe verwandelt bita, Bu ihnen ju pilgern, in ihnen ju baben, aus ihren Quellen ju trinten, fich rein von Gunben gu mafchen, und ein Berbienft für ben Buffanb mach bem Tobe gu erwerben 1), bies feste feit frubefter Beit jabrid hunberttaufenbe von Pilgern in Bewegung, und bringt noch bis auf ba beutigen Zag einen Bertebr unter bie Bolfer ber Gangeslanber, welcher Die Beranlaffung ju ber Richtung faft aller ihrer offentlichen Tagelegenbeiten, Banbeisverhaltniffe, Saushaltungsgeschafte und ibrer taligen Gebrauche ift. Der Rrante fucht Genefung im Gangesbabe, und ber Gte funde forgt bafår, bas wo möglich feine Afche nach bem Tobe in ben Strom gestreut werbe; Sangeswaffer wirb in allen Inbilden Gericht bofen ') bagu benutt, barauf ben Gib gu beschworen, wie bei ben De hammebanern auf ben Roran, bei ben Chriften auf bie Bibet. Der Ges gen, ben ber Strom in ber That über feine Fluren verbreitet, ber Riche thum feiner Gaben, ber tagliche Genuß bes trefflichen Gangesmaffers, bas beilfame Bab und bie torperlichen Reinigungen, au benen er auffors bert, tonnten ben fanften Sinbu fcon, bei bem Mangel boberer Griennie nif, jum Raturbienft gegen bie in ihm verborgenen Rrafte bialeiten. Die philosophische Lehre ber Bramahnen fcmudte biefen an einem ins Saltreichen Softeme aus, und verband ibn mit ihren Diffenbarungeliebren; Die in fo viele Gekten gertheilten Unhanger bes Schafters festen überall neue Bebeutungen und Deinungen gu ben altern bingu. Mit Bolliglaubt hat fich bie Berehrung bes Ganges in ben wefentlichen Puncten allete mein erhalten.

Siva, als Umwandler ber Formen ober als wohlthatiger Erhalin ber Erbe verehrt, wird auch Cal und mit seinen Attributen Sancatz genannt \*). Bon ihm hat ber Cali Ganga seinen Ramen. Auch Mo

De Barros Asia Dec. I. I. IX. c, I. fol. 108. unb Boucher in har Lettres Edif. T. XV. p. 12.

1 W. Hamilton Descr. Vol. I. p. 13.

2) Bill. Sones aber bit Sab. Gotter unb bei Langier

sabeo ift berfelbe und ber inbische Beus, ber auf bem Simalana thront. 3hm fcreibt bie Cette ber Gloas unter ben Sinbu bie Bobithaten bes Banges gu. Gie gaben feinem Bilbe bie bezeichnenben Embleme; vom haupte fließt ihm ber majeftatifche Banges berab. Da er feinen gauf urch Gebirge und Balbungen nimmt, bie fein Bette gu verftopfen fcbeis ien, fo wirb er gebilbet, als fliefe er burch Sivas lodiges Sauptbaar ind Bart (jat'a genaunt) herab (f. Afien Bb. II. G. 957). Die Tiger. flephanten, Schlangen am Saum ber feuchten Balbregionen und Bore baler anzuzeigen, ift er mit Schlangen umgeben, fein unteres Gemanb t bie haut eines Elephanten, beffen rechte Deimath bas Gangestand iff. ir fist auf einem Tiger, mabricheinlich bas Sinnbild ber Sunberbunds. enn auch ber untere Lauf bes Sanges erhalt vermuthlich baber feinen ignen Ramen Dabba (Poubba), b. i. fo viel als Auf \*). Auch Rife fantha, b. i. blauer Raden, foll Siva von ben blauen Bolten beiffen. ie über bem Simalana fcweben. Anders ift biefe Bertheilung ber Ate ribute bes Siva mit benen bes Berges ausgebrudt, burch bie Erzihs ang von feiner Bermablung mit Parvati (von Parvat, b. i. Berg). Banga ift bann bie Tochter von beiben, bie auch wol aus bem Saunt es Siva bervortritt, und barum von Jones mit ber griechischen Pallas erglichen warb, und Siva mit Beus; aber Siva ift als Cali Ganga ur allein eine Lotalgottheit am Ganges. Ganga ift bie Gottin ber teinheit 10), auch Damuna (Jumnafluß) ift bie Tochter ber Sonne, nb Sare fugti, mit ber Phantafie begabt, find brei bei ben Sinbu Leich verehrte Gottinnen. Diese Trias versammelt fich unter ber Form er brei Strome, Sanges, Jumna und Sarefuati, von acht bienenben jungfrauen (ben anbern Buftromen) begleitet, am Enbe bes Duab, beim dranaga Allahabab, und an biefer Stelle heißt barum ber Strom Eris eni 11) ober Tribeni, b. i. bie brei fich fraufelnben Locken.

3war ift hier ber britte Strom Saresnati ober Sarsoti (es giebt nehrere von gleichem Ramen in Indostan, selbst im Lande ber Seite 12), . Afien IV. 1. S. 497, wie es mehrere Gangas giebt) nur ein unscheinbares, Keines, aber in ben Augen ber Bramahnen sehr mysteribses Bafferchen (ber Gottin analog), bas besonbers heilig gehalten wirb, weil ie glauben, baß ber große britte Strom unter ber Erde weglaufe, und ei einem aweiten Ariveni, bei hugly im Delta wieder erscheine.

Allahabab ift fo zu einem großen Ballfahrtsorte geworben, und verankt wahrscheinlich sein Dasenn dieser Lage; viele Aausenbe von Pile

Rech. As. T. I. p. 214; Paterson on the origin of the Hindu Religion in Asiat. Res. T. VIII. p. 61.

<sup>9)</sup> Rennell App. in M. Park Trav. p. 1.

10) II. Sones und Eangles a. a. D.

11) Aieffenthaler b. Bernoulli E. 162.

12) Malcolm in Asiat, Res. T. Xl. p. 250.

Ritter Erbtunde VI.

# 1160 Oft-Afien. Border-Indien. VI Abicon. f. 114.

Die Cultur bes Opinm, bes Indigo, ber Baumwolle, ber Shiffbau, viele Bebereien, Bachelichterbereis tung, Reisban, Sanbel, Schiffemerfte, Schiffahrt beschäftigen bie jablreiche, gewerbfleißige Bolismenge. Die Enle tur ber umberliegenden ganbereien ift bei ber niebern Lage, gegen ben Gangesspiegel, ben fie nur an 30 Fuß überragen, burch reiche liche Jerigationen und Refervoirs außerorbentlich begunftigt und im Rlor. -Bas in ber untern Miederung Bengalens durch bie nathrliche fich felbst verbreitende Ueberfcwemmung an Befruch tung geschieht, muß bier, in ber bober gelegenen Mitteffufe von Babar burch die forgfaltigste Industrie erzielt werben. Der Bu-Kand der Agricultur und des Landvolks ift daber bier ein gang anderer. Die größte Arbeitsamkeit ift bier nothwendig, Die reichen Ernten zu gewinnen. Gegen Enbe ber Regenzeit wird bas Land gepflegt, mit fleinen Bafferrinnen und laufenden Bambusrbbren burchzogen, wie ein Schachbrett in Felber getheilt, gebammt, bewaffert, bebant, ju einem mahren Gartenlande und Blumenparterre burch die verschiedenartigsten Culturen umgewandelt. Die volle Arbeit wird bafur burch breifach ftartere Ernten als in bem fich felbft überlaffenen tiefen Lehmboden Bengalens belohnt. Die Rabl ber fegelnben großeren Schiffe ift bier, den Strom auf und ab, schon bebentend; bei gntem Offwinde fieht man wol Rlotten von 300 Segeln, jebes gu 30 Tonnen Laft, ftromauf fcbiffen. Der wibrige Gebrauch ber Sindue, die Afche ber Lobten, oder Die Leis den felbft, in ben Strom ju werfen, um ihnen im beiligen Sanga noch Seligfeit ju bereiten, wird in ber Dabe fo großer Stadte und Population febr verberbfich. Die vielen Anpflangangen von Palmbanmen tragen vieles jur großern Annehmlichfeit ber fonk einformigen Stromufer bei.

Unterhalb Patna sett ber Ganges, beffen Strombette in frihern Zeiten, wie ber Yamuna einen etwas sublichern Lans, bichter an Bindhyans Borbergen hin, haben mochte 66), als gez genwärtig, durch eine ganz gleiche reichbebaute Landschaft direct gegen den Often fort, und zieht etwas nordlich der Stadt Bar har (25° 13' N.Br.), ehebem eine Landescapitale vorüber, um Wonghir, Carractpur, Boglipur, Rajamahal zu ber

<sup>82)</sup> Dr. Adam Geological Notices etc. in Mem. of the Werner Nat. Hist. Soc. Edinb. 1822. Vol. IV. p. 38. On the Site of ancient Palibothra.

spulen, mit denen das gebirgige Subnfer der Berggruppe beginnt, welche das nordlichste Borgebirge der Binbhpan aus Bundelshund gegen den Ganges bildet, und die Rajamas halberge heißen, die man nach ihrer eigenthumlichen Bevoltes rung auch die Puharriberge genannt hat.

Mongbir 89) ift burch feine fefte Lage und feine beifen Quellen, Sitatund, die febr fart von Mobammebanern wie von hindus bewallfahrtet werben, berühmt. Die Lage am winbenden Ganges, der hier jur Regenzeit einen großen Landsee bil bet, ben die Carractpurberge vom Guden ber begrangen, ift unge mein vittorest. Sier ift ftete bas Afpl ber Raubchefs und Ont . tane gewesen, bie fich jur Behauptung von Bengalen, gegen bie Delhimacht hier zwerst zu verschanzen pflegten, weil diese Refte ben Plufweg wie die Landpfade aus Bahar nach Bengal beherricht. Bon hier murbe Shah Suja aus feinen Berfchanzungen burch feinen Bruder, Aurengzeb, als Rinchtling nach Arracan verjagt (f. Affen IV. 1. S. 315); bier wurde Coffim Ali Rhan, ber lette Usurvator von Bengalen von den Briten, im Sabre 1763, nach neuntagiger Belagerung beffegt, und Monghir blieb feit bem ein Sauptwaffenplag ber Briten auf ber Grange Bengalens, Die fie biefen, mit ber Befisnahme ber obern Provinzen, nach Ale lahabad verlegten. Das Felfenvorgebirge, auf bem Monghin et baut ift, bas ben Banges fich frummen macht, beberricht ben heiligen Babeort, der mit ben beißen Sita, Quellen einen ungebeuern Bulauf bes Dilgervolfes in ben Restreiten erzeugt: um bes Dilgerzolles willen ift unftreitig zuerft die Refte angelegt, um welche die Stadt entstand, in der noch interessante alte Palaftruinen, Tempel, Gebande, Garten, Pflanzungen fich befinden. Diese Ruinen dienen als Steinbrüche ju den neuen Gebauden ber ungemein gerftreut erbauten Stabt.

Dr. J. Abam 99) bemerkt, daß die Klippe von Monghir in dem weichen Gangesboden, von Cawnpur abwarts, wieder das erfte fest an stehende Gestein ift, welches der bis dahin so einsormigen Landschaft einen neuen Reiz verleihe. Es ist glims merreicher Sandstein, der mit seinen Trummern die Gans

O. Vic. Valentia Voy. I. p. 86-90; Th. Lumsden Journ. p. 39.
 Dr. J. Adam On the Geology of the Banks of the Ganges from Calcutta to Campore, in Transact. of the Geolog. Soc. 1821.
 Vol. V. p. 351.

aelebene bebeckt bat, ber als Bauftein für Mirgapur wichtig ift. Rur die einzige, niedrigere Klippe, auf welcher bas Fort Chu: nar etwas oberhalb Beneres erbaut ward, ift hieven ausjuneh: men; fie besteht aber aus berfelben Gefteinsart und if nur ein mehr weftwarts vorgeschobenes ifolirtes Glied beffel: ben Rettenfoftems von Bundelthund, beffen Oftende (i. ob. S. 830) bis Rajamahal reicht, und in biefer gangen Stredt ben Banges au feiner mehr pordmarts gebeugten Eurve aminat, ehe er in Bengal fich wieber bem Guben aumenben fann. Die Relebante im Guben ber beißen Quelle befteben ans Quary fels und grobem Sandstein, von 28. nach D. ftreichend, gegen Dt. fanft geneigt; gang gleichartige gieben, wie bier am Subufer, fo auch gegenüber am Rordufer durch die Chene fort. Der Banges bespult einige gleichartige Rlippen, Die iber bier burchite ben. Die beife Quelle 91), ber Gita geweibt, in ber Ebene liegend, foll vor ber Regenzeit fast gang auftrocknen. Wenn fie fchmach fprubelt, zeigt fie nur die Temperatur der übrigen Baffer. Aber bei vollem Ergus, wo ihr Baffer voll Gasentwicklung, aber gang geschmadios und flar ift, fand Dr. Abam die Temperatur an 48° Regum. (140° Fabrent.). Die Brahmanen febreiben ihr geoße Beiltrafte ju, gieben bebeutenbe Ginfunfte von den Baben: ben und vom Bertauf bes ABaffers, bas auch zum Trinfen als febr beitfam gerühmt mirb. Der Boben umber ift ein fefter Rebm, der fehr reichliche Ernten giebt. Diefer fruchtbare Boban balt bis Boglipur (Bhangulpur) an, eine ziemlich bebeu: tende muselmannische Stadt am Strom, mo ber Ueberreft bei Commandos von etwa 300 Mann der einheimischen Truppen aus ben Rachbarbergen, ben Dubarri, bes thebtigen Bolfefchlages, pofirt ift, der fich von feinen Sindungchbarn vollig unterfcheidet. Des Oberrichters Dr. Eleveland Dentmal, melder ber Bobi: thater und Retter ber Dubarri mer, aber ichon an frabgeitig fir bie Bollenbung feines mertmarbigen Eivilifationsver: Auches berselben, erft 29 Jahr alt, im Jahre 1784 farb, sieht bei Boglipur, als eines ber ehrwurdigften Denfmale in gan; hindostan; nicht burch feine angere Form, fondern burch ben Inhalt, bas ibm aus eignem Untrieb ber Bemindari ber Cbenen wie der Berghauptlinge felbst fein Dafenn gab, um bas Inbenten ihres raterlichen Bobitbaters zu ehren. In ber Nabe be-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Dr. J. Adam I. c. p. 349.

mertte. G. Balentia 92) ein paar fehr fekfame, bobe, runde, ornamentirte Thurme, beren Erbauer vollig unbefannt find. Er vergleicht fie mit antiken, runden Thurmen biefer Art, die auch in Irland gefunden werden. Mabe oftwarts von Bhoglipur, bei bem Dorfe Colgong, ragen 3 fleine febr pittoreste Releinfeln aus bem Ganges bervor, die ein Biertheil feiner Breite einnehmen, und bis ju 100 bis 150 Rug boch mit übereinander wild aufgethurmten Relebidden bedeckt find. Muf einer ficht ein fleines Maufoleum und ein in gels gehauener Gotterfis mit Sculp. turen; alle haben Bufchwert und einige schlante Baumgruppen, Die Ablernester in ihrer Krone tragen. Gie find malerisch, aber nebst einigen verborgenen Rlippen gefahrvoll fur ben Schiffer. Bei naberer Unterfuchung fand Dr. J. Abam, daß es Urges birgeblode 93) find, Granit, Gneuß, Glimmerfchies fer, am Ruß Conglomerate. Diefe Erscheinung murbe noch selffamer fenn, wenn nicht, sowol an ein paar Stellen aufwarts, amifden Bhoglipur und Monghir, wo Diefelben Gebirgeor ten in entblogten Klippen fich bie und ba zeigen, als auch ind befondere obmarts, gegen Rajamabal bin, gange Belevors fprunge, wie bei Sicligully, Dointy und Bibasrong, auf analogen Urgebirgemaffen beständen. Offenbar die Granite hafis ber Sanbfteinplateaus Bunbeltbunds (f. oben 6. 849), melde hier am tiefen Gangeseinschnitt von ihrer Sand, feindede befreit ward. Wirklich ift ber buntle, gerbrockelte Gras nitfels bei Dointy und Siclianllo in feinem obern Drittheil nach mit Canbichichten bebedt. Bei Rajamabal fcheint nur Canb. ftein die lette Klippe auf der Granze der Mittelftufe gum Nice berlande Bengalens ju bilben, mit welcher ber pittoreste lande schaftliche Character biefer letten Sugelbildung gegen ben Deltaboden fein Ende erreicht. Durch bas Relfenbette biefer Dugel. landichaft, mo mehrere Regelinseln in ber Mitte bes Ganges ftrames aufftarren, nimmt diefer, bei feinem dort febr verengenten Bette, einen befto rafchern, reifender fcwingenden gauf, weil auch fein Gefälle gur Mieberung hier nicht unbebeutenb fenn mag. So gering auch diefe Erhebung in einer volltommnen Ebene, ift fie nicht unbedeutend, felbft fur die Abtublung ber Luftichichten. Bom erften November an pflegt man in biefem Bergrevier im

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) G. Vic. Valentia Voy. L. p. 85. 347 — 348.

<sup>\*\*)</sup> Dr. J. Adam L c. p.

#### 1164 Oft-Afien. Border-Indien. VI. 20fcn. f.114.

Ramin Reuer ju halten, um ber Ruhlung zu entgeben. Di Beerben fabe hier ein aufmertfamer Beobachter 91) fic in in Mitte Dovembers in der Morgenfrische bicht gusammentrin gen, um ber unangenehmen Abfahlung zu entgeben. Die lafe temperatur war am Morgen nur 9° 78' Reaum. (54° Fahrent.), die des Gangesmaffers war 18° 22' Regum. (73° Fahrmh.), und beim Gintauchen ber Sand glaubte man in ein beifes Bat ju tommen. Unterhalb Colgong beginnt Die eigentliche Rat bit Rajamabal, Berge im engern Ginn, Die von G.B. gegen M.O. freichen, und in ihren nordlichen Bergweigungen gegen ien Gangeeftrom febr malerifche Thaler bilden. In einem berfeiben am Gangesufer ficht ein im Englischen Stol gebantes Saus, cot Indigefabrit; bann folgt ein Sindutempel mit getefculpunn. Der Ganges spaltet fich in 2 Arme, und mehrere fpipe Bergt erbeben sich über ihn. In ben feuchien Thalern banfen bir baufige Cber, welche bie Saaten gerftoren, in dem Strome fatt gen Alligatoren an fich ju zeigen, die oft in bebeutender In gabl fo farr und unthätig neben einander liegen, daß Riemand fie furchtet, seibft Ochsenheerben nicht, die bier dfter ben Ganget Durchschwimmen muffen. Bei Pointy, einer ber borigen grife sen Ortfchaften, foll der Beis, wie weiter abwarts bei Gilli gully und Rajamahal, fehr fdwarz, pords, favaartig, und boch febr fcwer fenn; bei Sicliquito foll aber and buntethauer bafaltischer Fels vortommen, der sehr bruchig ift und kich je fällt. Die reigende, malerische Landschaft biefes Gangeiburdbrit ches, mit reichen Gerfte, und Beibenfelbern, mit ben Balbun: gen, erinnerte an Englische Gegenden, aber Die Gingobgel fehl: ten ; Fatire und Bettler treten überall als Landplage bervot; bi fondere ber Duft und Bebigeruch der blubenden Bufde und Gewächse und die Kronen hervorragender Gruppen von Palmen (Borassus Aabellif., Phoenix), Bombax ceiba und Butea frondesa mit ihren blatterlofen Scharfachbluthen, und die fconen Manger pflanzungen nebst ben Lamarinden, erinnerten jedoch an Inden. Sicligutin, Sicrigulin ober Sancriquily (b. h. M Engpaß) 96) war durch eine Mauerverschanzung, von der abt jest feine Spur mehr übrig ift, die alte, vertheibigte Granit

Memoranda of a Voyage on the Ganges 1824 in Asiat Jests. Yol. XVII. p. 460—456; G. Vic. Valentia Voy. I. p. 79—85.

11) W. Hamilton Descr. 1. p. 201.

zwischen- Babar und Bengal; es ift aber gegenwärtig nur ein Daß und Dorf, das einst vom Gouvernement durch Dir. Eles veland in diefer iconen Wildnig, mo ein bewunderter Bafferfall, jur Unfiedelung fur Geapon Invaliden angelegt marb, unter Der Bedingung, Die ihnen zugetheilten gandereien auch zu bebauen, wo fich die erfte Garnison des einheimischen Duharris Corps, b. i. ber Bergtruppen, bilbete. hier ift auch in neuern Beiten für die britischen Landtruppen eine Via militaris 96) durch diese Berggruppen aus Bengalen nach Allahabad gebahnt worden; es ift der Dag. von Terria oder Telliagully, der durch biefes Sicligully fuhrt. Wo fie in die Thaltiefen eintritt, ift fie auf Mayerbogen jum Schut gegen die Gangesuberfchwemmungen, fortgeführt, mit Alleen bepflangt, ein grandiofes Bauwert, durch Berbrecher zu Stande gebracht, manchen Romerarchitecturen an' Große gleichzuftellen. Die Wegbahnungen find fowol in blefen' bergigen, wie in den niedern Candichaften wegen der jahrlich wies berfehrenden Berftorungen der Dionfunregen boppeltes Bedürfmig.

Rajamabal 97), am G.B. Her bes Ganges, an beffen letter Stromverengung gelegen, einft eine blubende Stadt, liegt jest in Ruinen, unter 25° 2'D.Br., auf ber Grange von Bengal und Bahar, wo es durch feine Position Diesen Telliagully und jede andere Paffage aus bem Delta jum Oberlande bes berricht. Daber bier in fruberen Zeiten ein Raja Gis, wie noch au Afbard Beit, ber aber feit Unfang bes XVII. Jahrhunderts abmarts nach Dacca und von ba nach Murshababab vere legt mard. Bon dem Schlof (Mahal) bes Raja ift wenig abrig, ba ein Erdbeben im 3. 1638, bas einen großen Theil ber Stadt mit in die Fluth binabrig, jugleich mit einer Feuersbrunft au feiner Berftorung beitrug. Doch find noch manche großgrtige Refte alter mit Ornamenten überladener Bauwerte übrig. Tennant 98) behauptet, der Palaft habe einft den Umfang von Windfor gehabt und fep ungemein prachtvoll gewefen. Seine Grundmauern bis 20 guß tief unter bev Erbe, und bie Dice der noch ftebenden Mauern von 7 bis 14 Ruß bezeuge auch jest noch feine Bedeutung. Der Grund, auf bem das Gebaube ftebe, fen granitisch. Aber es fen eine Borliebe ber Sinduarchitecten.

<sup>••)</sup> W. Tennant Indian Recreations. Edinb. 1803. Vol. II. p. 70. W. Hamiton Descr. I, p. 200; G. Vic. Valentia Voy. I. p. 79;
 Memoranda of a Voy. I. c. XVII. p. 372; Th. Lumsden Journ.
 p. 31.
 W. Tennant Indian Recreations Vol. II. p. 127.

# 1166 Oft-Afien. Borber-Indien. VL Abichn. f. 114.

ihre Sauser zu dicht am Gangesstrom aufzuschnen, der sie dam nur zu oft unterminire und fruhzeitig in Berfall bringe. Se auch hier. Die benachbarten Felshohen sind mit unzähligen 6 bis 8 Fuß hohen Regelspisen besetz, die das Ansehn von Lumuli haben, bei näherer Betrachtung aber die Wohnungen der weißen Ameisen, Termitenhausen, sind, die recht eigenstich von dier an abwärts bis zum Hugly ihre Lager ausbreiten.

Der Ganges bat in biefer Paffage, and ber Mittel: ftufe jur Dieberung Bengalens, fehr viele Demmungen ju überwinden, beren Rlippen felbst bei hohem Baffer nicht überall gang überbedt merben; ber Felsvorfprunge, Strommindungen, Stromschnellen find so viele, daß mabrend 8 Sage Schiffabrt bier felbit manche Gefahr ju befteben ift. Das Cap Sictie quily in ber ungunftigften Jahreszeit ") auf bem Bange in umschiffen , fagt man , fep in seiner Art eben fo fcwer, als bas Cap ber Guten Soffnung ju boubliren. Unterhalb biefer letten Stromidnellen tritt ber Ganges, nachbem er lange von bem Subrande Sochafiens gleichfam angegogen worben, aus feinem ungeheuern Langenthale von D.B. nach D.D. pibglich mit cie ner Wendung nach Sud hinaus in die Rlache, in ber von nun an fein Gefalle 100) gang unbebeutend wird. hier ift bie Grange von Babar, bier beginnt Bengal; nur bis ju biefem Em fenlande von Babar fleigen die Ueberschwemmungen bes untern Stromlaufes; von hier an beginnt bas große Delta bes Banges. Bis Rajamabal bat er einen festert Lauf, von bier an beginnt Die fahrliche Banberschaft bes arbeitenden Stromes, welche aus bem weiten, troden gelegten Seeboben ber Stufenlander von Delhi, Duab, Benares, Babar verschwunden ift.

Diese Stufenlander haben nur sachhügliche, weite Senen mit aufgeschwemmtem Boden, meistens Sand, der sich schnell ert bist, aber den großen Borzug hat, daß überall unter ihm in ger ringer Liefe, wahrscheinlich wegen seiner Thouunterlage, auch im heißesten Sommer Basser hervorquillt 1). Dies characteristet das ganze obere Gangesland, und ist auch ohne Ueberschwemmung die Ursache seiner außerordentsichen Cultursähigkeit, welche z. B. bem Nilthal und andern Stromen sehlt. Wo daher auch weni

of the Ganges through Bengal in Asiat, Res. T. VII. 3. Ed. p. I.
Valentia Trav. T. I. p. 128.

# Bangesfoffen, mittler Lauf, Natutgiange. 1167'

ger Aubau ift, wie z. B. in Oude und um Lucknow, ba fanndoch überall Ueppigkeit der Begetation fenn.

Nicht nur ber Stromlauf, auch die gange Ratur, bat eine bestimmte Grange gestedt zwischen Bengal und Babar. man aus dem immer fowulen, beißen, nie fich abfühlenden Bengal von Calcutta aufwarts jur fogenannten falten Jahreszeit fim. Rebruay) 2) reifet, fo findet fich auf dem Eintritt der Stufe von Babar, bei Monghir, Die Ruhlung ein. Sier pflegt fogar wiche rend der zwei Wintermonate zuweilen Proft zu tommen, ben man in Bengal nicht tennt; bann werben bie Bimmer geheigt. Die beiße Sahredzeit über weben bagegen nur ba, und nicht mehr inf tiefern Bengal, bie trodnen, beigen Beftwinde, und fo weit fie weben, ift die ergiebigfte Salpeterfabrifation 3). Bon Monghit aus, nach Benarcs zu, verschwindet immer mehr die eigenihums I'che Flora bes beißen Lieflandes, und mit ihr bas ungefunde Clima von Bengalen: die bobere Stufe foll vom lieblichen Clima ' (Behar im Derfifchen) ihren Ramen haben, vom milden Frublings. clima im Gegenfas des fcwulen Bengalens. Go follen auch Benne res und Allahabad mogen der Bortrefflichfeit und Gefundheit ihrer Baffet und Luft ben preisenden Namen Dadbian im Sanstrit erhalten haben. Unterhalb im Bengal ift der Ganges nicht mehr in allen feinen Spaltungen ein helliger Rluß fur ben Binbu; babinab fteigt auch fo wenig bie eble Gazelle 1), als fie aufwaris in den dunfeln Baldgebirgen umbergiebt. Das Land, bas aber von ihr nicht bewohnt wird, balt auch ber hindu fur gemeinerer Art; aber bas freie, offene, belle, hugelreiche, milbe Stufenthal bes Ganges, zwischen Surdwar und Monghir, bas fie burchftreift. ift ihm auch barum ichon noch immer in Madhna Defa (f. Afien IV. 1. 6. 495) das chle Land Maghada, Bihara, Duab, Rurm feiner Borvater, das in der alteften Geschichte fo bervorglangt und ihm taum einmal unter ben modernen mongholischsperfischen ober gar britifchen Benennnngen ber Enropäer Beographten bei fannt ift.

4) ebenb. p. 3.

<sup>3)</sup> Valentia Trav. T. I. p. 96.
3) Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal. Caloutta 1804. p. 6, 182.

Anmertung 1. Die Berehrung und Legenbe vom Gangti bei ben Sinbu.

Diefes gefegnete Gangesgebiet ift wie tein anderes auf Erben wa feinen eignen Bewohnern gefeiert, und fein Typus bat ihre mutheligi fchen Spfteme, ihren religibfen Gultus, ihre Sitten und tagliche beters weife mitgeftalten beifen. Der Muthos vom Sanges macht tin Gi fobe bes gebiten inbifchen Epos bes Ramajan aus. Wie nach ber Bes mahnenlehre bie Belt und bie Gotter aus bem Baffer hervortratn, fe End auch wieber alle Baffer bes Ganges ihre Abtommlinge generben. Bur Mongholenzeit 106) nannten bie Bramabnen 27 beilige Entmin Dinboftan, an benen ungablige geweihete Orte lagen. Debent bitt find weibliche Gottheiten, Die fich wieber in Die Fluffe verwandelt baten. Bu ihnen gu pilgern, in ihnen gu baben, aus ihren Quellen ju trinfin, fich rein von Sunben gu mafchen , und ein Berbienft fur ben Bufant mach bem Tobe gu erwerben .), bies feate feit frubefter Beit fattig Dunberttaufenbe von Pilgern in Bewegung, und bringt noch bis auf bin beutigen Tag einen Bertebr unter bie Boller ber Sangetlanter, wicht Die Beranlaffung zu ber Richtung faft aller ihrer bifentichen Ingeligie heiten, Sanbelsverhaltniffe, Sanshaltungsgefchafte und ihrer toglichu &b brauche ift. Der Rrante fucht Genefung im Gangesbabe, mi ber Gie funde forgt bafår, bas wo möglich feine Afche nach bem Tobe in im Strom geftreut werbe; Sangeswaffer wirb in allen Inbifom Guide hofen ') baju benugt, barauf ben Gib zu beschworen, wie bei bin 200 hammebanern auf ben Roran, bei ben Chriften auf die Bild. In Su gen, ben ber Strom in ber That über feine Muren verbreitt, bu Rit thum feiner Gaben, ber tagliche Benuß bes trefflichen Gangeinaffit, bas beilfame Bab und bie torperlichen Reinigungen, ju benen er anfitts bert, tonnten ben fanften Sindu fcon, bei dem Mangel biberte Erfmit mis, gum Raturbienft gegen bie in ihm verborgenen Rrafte binleite. Die philosophische Lehre ber Bramahnen fcmudte biefen ga cinem in Saltreichen Softeme aus, und verband ihn mit ibren Offenbarunglichtraf Die in fo viele Getten gertheilten Anhanger bes Schafters fettm überall meue Bebeutungen und Meinungen gu ben altern bingu. Mit Bolligland hat fich bie Berehrung bes Sanges in ben wefentlichen Dunchn allib mein erbalten.

Siva, als Umwandler der Formen ober als mohlthätiger Erhaltet ber Erde verehrt, wird auch Sal und mit seinen Attributen Sanati genannt \*). Bon ihm hat der Sali Ganga seinen Ramen. Ind Mo

De Barros Asia Dec. I. I.X. c. I. fol. 108, and Boucher in M. Lettres Edif. T. XV. p. 12.

10 W. Hamilton Desc. Vol. L. p. 13.

2) W. Hamilton Desc. Vol. L. p. 13.

2) W. Hamilton Desc. Vol. L. p. 13.

2) W. Hamilton Desc. Vol. L. p. 13.

haben ift berfelbe und ber inbifche Beus, ber auf bem himalana thront. Ihm ichreibt bie Gette ber Sivas unter ben hinbu bie Bobithaten bes Banges gu. Gie gaber feinem Bilbe bie bezeichnenben Embleme; vom Daupte fließt ihm ber majeftatifche Banges berab. Da er feinen Bauf burch Gebirge und Balbungen nimmt, die fein Bette zu verstopfen fchelsmen, fo wird er gebilbet, als fließe er burch Sivas lociges haupthaar und Bart (jat'a genannt) berab (f. Affen Bb. II. G. 957). Die Tiger. Elephanten , Schlangen am Saum ber feuchten Balbregionen und Bors thaler anguzeigen, ift er mit Schlangen umgeben, fein unteres Gewand ift bie haut eines Elephanten, beffen rechte beimath bas Gangestanb ift. Er fist auf einem Tiger, wahrscheinlich bas Sinnbilb ber Sunberbunds. benn auch ber untere Lauf bes Banges erhalt vermuthlich baber feinen: eignen Ramen Babba (Poubba), b. i. fo viel als Auf .). And Rife Cantha, b. i. blauer Raden, foll Siva von ben blauen Bolten beigen, bie über bem Simalaya fcweben. Unbere ift biefe Bertheilung ber Mttribute bes Giva mit benen bes Berges ausgebrudt, burch bie Ergib. lung von feiner Bermablung mit Parvati (pon Parpat, b. i. Berg). Banga ift bann bie Tochter von beiben , bie auch wol aus bem Saunt bes Siva bervortritt, und barum von Jones mit ber griechischen Ballas verglichen warb, und Swa mit Beus; aber Siva ift als Cali Ganaa mur allein eine Lotalgottheit am Sanges. Sanga ift bie Gottin bez Reinheit 10), auch Damuna (Jumnafluß) ift bie Tochter ber Sonne. und Care fuati, mit ber Phantafie begabt, find brei bei ben Sinbu gleich verehrte Sottinnen. Diefe Trias versammelt fich unter ber Rorm ber brei Strome, Banges, Jumna und Sarefuati, von acht bienenben Bungfrauen (ben anbern Buftromen) begleitet, am Ende bes Duab, beim Pravaga Allahabab, und an dieser Stelle heißt barum ber Strom Tris peni 11) ober Tribeni, b. i. bie brei fich fraufelnben Coden.

3war ist hier ber britte Strom Saresuati ober Sarsoti (es giebt mehrere von gleichem Namen in Indostan, selbst im Lande der Seils 12), s. Afien IV. 1. S. 497, wie es mehrere Gangas giebt) nur ein umsscheinbares, kleines, aber in den Augen der Bramahnen sehr mysteridses Wasserden (der Göttin analog), das besonders heitig gehalten wird, weil sie glauben, daß der große britte Strom unter der Erde weglaufe, und bei einem aweiten Triveni, bei hugly im Delta wieder erscheine.

Allahabab ift fo zu einem großen Ballfahrtsorte geworben, und verdankt wahrscheinlich sein Dasenn dieser Lages viele Tausende von Pil-

Mitter Erblunde VI.

Rech. As. T. I. p. 214; Paterson on the origin of the Hinda Religion in Asiat. Res. T. VIII. p. 61.

<sup>9)</sup> Rennell App. in M. Park Trav. p. 1. 10) B. Jones und Langies a. a. D. 11) Tieffenthaler b. Bernoulli G. 162.

<sup>12)</sup> Malcolm in Asiat, Res. T. Xl. p. 250.

<sup>@</sup>eee

gern fturgen fich bier jahrlich in bie Rluthen bes Banges und Eragen mit feinem Baffer gefüllte Gefaße in ihre Demath gurud; Die Ditgerabaabe bringt bem Couverneur ber Stabt ein javetiches Gintommen von 50,000 Rupien 118). Der heilige Babeort Daraca-Patri (b. f. Auf bei Bara ober Bifchnu) bei hurbmar, gicht alle 12 Sabr eine außerorbentliche, und alliabrlich gur beifen Sahreszeit jene große Pilgerfahrt aus allen Theilen von Sinboftan und Detan babin, bie bort bon be, wo bie Sonne in bas Beichen ber Rifche tritt, bis ju bem Gintritt in ben Bib ber (ben 10. April) verweilt 14). Damit vereinen fic, wie bei allen Pilgerfahrten (bei ber Betta : Karawane), große Sanbelsgefcafte; bie Meffe von Burbmar ift eine ber wichtigften fur Dher-Andien, weil biet bie Gefchafte zwifchen bem Duab, Bahar, Labore, Multan, Sind und ben inbifden Alpenlandern betrieben werben. Ge berfammelten fich auf ibr, nach Berechnung ber Bollabgaben 16), wenigstens an 2 Milliomn Menichen, und fur Raufer und Bertaufer ift alles im Urberfluß in to ben. hierbei entfleben bei bem Fanatismus ber hindu leicht Partrifamfe verschiebener Secten. Die Ereppen und Stufen gu ben Gangebibern waren (1808) 16) fo belagert, bas ofter bas untere Drittheil ber Di ger von ber obenber gubrangenben Boltemaffe in ben Strom juradge worfen wurde. Biele taufend Pilger mallfahrten an allen beiligen Gul men weiter aufwarts; bie bbeften, furchtbarften Gebirgsthaler bis ju ber Schneekette bin werben baburch belebt, beoblfert, unb jum Theil m. nabrt. Als Raper und Bebb, Ende Juni, ben Quellen bes Matte manda Banga bei Bhabri = Rath nachgungen, hatten fcon 40 bis 50,000 Pilger aus ben fornften Segenben Inbiens in biefem Sabr ben bortigen Mempel befucht 17).

Eben so liegen auch an ben Ufern bes Soggra aufwarts Bramdnenborfer, Pagoben, Wallfahrtsorte bis zur Quelle hin, Sarbidu (d. h. Strom) genannt, wo ein Tempel bes Mababeo fieben foll 12).

Benares, das alte Kasi, unmittelbar unter der Triveni, ift als der uralte Sis der Bramahnenschulen der heltigste Ort der hindu. Diese Stadt und ihr Mahabevtempel, dessen Auppel weithin durch den Orrigad, der sie ziert, erblickt wird, gehört zu den Wallsahrtsorten von erfen Range (Div oder Deva), und ist für die hindu, was Melia für die Moslemin 10), wo alle Sanden konnen vergeben werden.

Die Ufer bes Gangesstromes, mehrere hunberte von Meilen enstang, find jeden Morgen und Abend 30) bei Gonnen-Auf- und Untergang von vielen Taufenden von Menschen belebt, voll betender Bramahnen und

<sup>113)</sup> G. Forster Voy. T. I. Lettr. 4. 14) Raper in Asiat. Res. T. XI. p. 450. 15) Asiat. Res. VI. p. 312. 16) etcmb. p. 461. 17) Raper Survey in Asiat. Res. T. XI. p. 540. 16) Anquetil du Perron b. Bernoulli p. 111. 16) Ayean Akbery T. II. p. 546; Th. Maurice Ind. Antiquit. T. I. p. 247. 16) Hodges Vey.

woll waschenen, sich entführenden Bolls von beibertei Geschlecht. Bus mal an allen Festagen, z. B. des Bollmonds, in den Monaten Gortif und Mang, ziehen Strome von Psigern auch weiter subwarts zu den Badeorten (man giebt ihre Babl bis zu einer Million an), z. B. von Monghir und den darüber erbauten Pagoden, wo die Bilder ihrer Sotzter den Strom entlang in Felsen gehauen sind, oder zum Triveni bei Patals poru u. a. D. m. 31).

Diese weite Ausbreitung ber unzahligen heilig gehaltenen Orte von ben Quellen bis gegen bas Detta bes hauptstroms und fast aller seiner Bustrome, bie nach ben Lehren ber Bramahnen ihrem Kange nach in brei Classen getheilt werben, so wie ber Eiser ber hindu in ihrem Geres moniel, entlockte bem Mohammebaner Abu Fazil 33), nachbem er von den Lehren ber Bramahnen in seinem Werte über hindostan gesprochen, den Ausruf: "D bu, der du nach Weisheit forscheft, lerne aus diesen "Erzählungen, daß jeder Punct der Schopfung ein erhabener Tempel "ist, den die Sottheit erbaut hat, damit das Streben menschlichen Forsuschen nicht fruchtlos umheriere nach dem gesuchten Istele."

Richt blos ber Strom, fonbern auch fein Baffer hat bei bem Sinbu eine beilbringenbe, entfubnenbe Rraft. Es ift wirflich febr lieblich, fuß. Leicht und zum Genuß febr gefund, foll fich auch wol ein ganges Jahr aut erhalten, ohne gu verberben 31). Daffetbe beftatigt ber Arat Bernier, welcher es als beilfames Trintwaffer anpreift und fagt, bag alle Rabobs in Inbien und ber gange hof Raifer Aurenggebe auf beffen vie-Ien Deergagen überall bin Bangesmaffer auf gaftthieren mit fich führten 34). Daß Raifer Ranghi fich Gangeswaffer bis nach Detina brins gen lief, ift befannt; es ift aber auch in allen Tempeln und Dagoben. bie fern vom Sanges liegen, bas toftbarfte Opfer, bas gebracht werben Bann. Demnach wirb es bis in bie außerfte Gubipige von Defan auf Schultern getragen. In ben Pagoben bes Dahabeo auf ber Infel Ras mifferam , awifchen Coromanbel und Ceplon (f. oben G. 9), barf gum Dempetbienfte nur Sangesmaffer gebraucht werben 25). Daber finb Ratirs immer bamit beschäftigt, Gangeswaffer nach ber Gubfpige Dib inbiens zu bringen. Die Priefter wollen bie Runft verfteben, nach bem fpezififchen Gewichte g. B. ben Unterfchieb bes Baffets aus bem Baabie rati (bas großer fen) von bem bes Alacananda ju unterfcheiben; und por jebem Opfer pruft ber Bramabne bas Baffer erft nach biefem fpeaiff. fden Gewichte.

pitt. b. Langles Coll. IV. p. 66; Williamson Rast India Vademe-cam. Lond. 1810. 8. Tom. I. p. 444.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Valentia Trav. T. I. p. 221, 211.
<sup>22</sup>) Ayeen Akbery T. II. p. 548.
<sup>23</sup>) Xieffentbaler b. Bernoulli Xh. III. p. 135.
<sup>24</sup>) Bernier Voy. II. p. 213.
<sup>25</sup>) Valentia Tr. T. I. p. 342; Raper Survey in Asiat. Res. T. Xi. p. 485.

#### 1172 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abidon. j. 114.

Richt nur ber Sanges, auch sein 3willingsstrom, ber Burramputer ober Brahmaputra, wie schon sein Name sagt, wird für heilig gehalten. Die Tübetaner 126) wallsahrten von ihrem Hochlande herab zu seines und des Ganges Ergiehung in den Ocean, wie die Hindus zu ihren Quellen auswärts steigen. Bis auf den heutigen Xag liegt für alle Tie betaner eine der heiligsten Pagoden auf der Insel Ganga Sagar, am vereinten Einfluß des Ganges und Burremputer in den Bengalischen Golf. Bis dahin von den Quellen der zwillingsströme zu wallsahrten, sich da zu baden und einen Arug heiligen Wassers auf das Hochzeitzge zurückzubringen, ist in spren Augen hohes Berdeinst, wodurch sich seite damas eine bedeutende Stelle im Himmel erwerben.

In teinem ganbe ber Erbe ift une wie in biefem eine abnliche Gim wirtung bes Stromfofteme auf Die Bolterentwicklung befannt geworben mur ber Indus und ber Rit erinnern burch ihre Culturthaler, aber bod nur von fern, an biefes. Denn bort, wie auch in ben binterinbifden und dinefifden Bafferfoftemen, ift immer nur bem Raume nach theis meife Bilbung gewesen, ein getheiltes Gulturland, im untern ober aur mittlern Laufe. hier im Gegentheil ift bie Ratureinheit bes Strom laufs von ber Quelle gur Dunbung mit allen Buftromen, alfo bie ganie Biege bes Stroms auch bie Biege ber gemeinfamen Bolfecultur geme fen, in beren Mittelpunct Benares, bie Stadt bes Befebes, erbant marb. Reine politifdje Grange und teine unburchbringliche Bolterfcheibe bat bie Bangesbewohner geschieben; fo weit ber Sanges reichte, fo meil faben fich alle hindu in ihrer heimath, und alles fremdartige innerhalb biefes Bobens, fo wie ber beständige Bechfel ihrer uralten einheimifchen Reiche und Dynaftien ift ihnen nicht ftorent geworben. Benn auch tent fo bestimmten Berbote ber alten Gefengebung 27), wie man fruber nach gewiffen Particulairverorbnungen und Sagungen, bei Attoch ben Indus nicht zu überfchreiten und bas bengalifche Deet nicht gu befchiffen, annohm, vorbanben maren, wenigstens nie allgemein gultig wurben, fo mar boch die Beimath Indiens zu groß, und ihre Ratur in jeder Sim ficht zu reich, um wie bei anbern Bollern viel Banberung nach ausen su verantaffen. Wenn bas dapptifche Rilthal feine Bewohner burch bie befdrantte Korm gleichsam in enge Reffeln foling und nur bie Gultur eines Theils berfelben auf eine gang fpecielle Beife forberte, fo eroffnete bagegen bas weite Gangesland, von ber Quelle bis jur Dunbung, ben feinen einen freiern Spielraum fur mehr liberale und allgemeinere Bil bung. Die Mannichfaltigteit ber Ratur und bie Rulle ihrer Gaben in allen Rormen, bie ein großes Stromfpftem bebingt, mar anreaend genug, um jum Bewußtfenn einer burch bie Ratur bebingten Rationale

<sup>136)</sup> Turner Embassy p. 268.
S. 140.

<sup>17)</sup> v. Bohlen Indien Ah. II.

Einheft zu führen, weicher ber Bollsfinn, der Staatstörper, das philosophische System und die retigidse Form sich zubildeten umd anschlossen. Obwol dem Meere benachbart, blieden die Gangesanwohner ein dem Continente angehöriges Bolt, indes die Ost-Afiaten mehr sich dem Kasser, dem Fischsang, der Wasserultur, der Schissehrt überließen, und selbst auf dem sesten Boden noch den erregenden Einwirtungen des Ost-Detans sich unterwarfen. Dort gelangte daher der untere Lauf des Stromspstems oder das Oelta von tolossater Form zum größern Einsluß auf die Richtung der Böltercultur, hier am Ganges wie am Ril der mittere Lauf der Boter das Stufenland. Erst seit turzem haben die dem Meer angehörigen Briten den Mittelpunct der Wirtsamteit am Ganges verräckt, und ihn zum Delta hinab nach Calcutta gezogen. Denn früher war Bengalen nur, als die entfernteste der Provinzen des mongholischen Brieches nach dem Often hin, ein Schauplas ununterbrochener Empörungen und Revolutionen gewesen \*\*).

Nach ber neuern physicalifchen Legenbe won ber Bilbung bes Sanges wird Bagbirat'ha einer ber 9 Sohne bes Bhart genannt, unter welche bie gange Erbe vom Anfang an getheilt mar. Ihm ward bie herrichaft über Sindoftan (Bharata) zu Theil, beffen Ebenen bamats (mehrere taufend Jahr vor Chrifti Geb.) noch unbewohnbar gewes fen fevn follen 30). Er erhielt in ben Gebirgen Simalapas bie Ganga . bem Rahabee, fuhrte fie nach hurbmar (Pforte bes Gottes), und begeichnete nun burch feinen Bagen (bei Sinbufeften in Jaggernaut er-'fcheint er noch jest) 10) bis jum Meere ben Lauf bee Stroms; beffen beibe Raber fchnitten bie Bleifen ein, beren Entfernung von einanber amei Stunden betrug. Beiter berichtet bie Sage 31), bag Bagbirat'ha ben Strom binab nach Ganga Sagara gebracht habe, um fein Baf fer in fieben Canalen in ben Dcean gu ergießen. Aber ber Strom (Sanga, Sottin ber Reinheit), vom Anblict bes unreinen Derans erforedt (vergl. Afien Bb. If. S. 948 u. a D.), fob in hunbert Canaten wieber jurud, als fo viele Ehaler und Dunbungen, burch welche er gegenwartig fich ergießt. Das bins und herfluthen gefchab nach ben ftets fombolifirenden Ergablungen ber Puranies taglich zweimal. Roch nefat ber Pilger Mit. Sagara (Ganga Sagar) ober Purana Sagara, wo fich biefes gugetragen haben foll, bei gutta, bicht am Mera Gatha auf Rennells Atlas von Bengal, mo ein trodnes glus bett liegt, bas man fur ben Sangeelauf balt mit feinen 7 Danbungen

<sup>20)</sup> A. Dow Abhandl. gur Geschichte von hindostan S. 94, 115 2c. 22) W. Jones Diso. annivers. 1786 in ben Rech. As. T. 1. p. 497.

<sup>30)</sup> S. CL Buchanan neueste Untersuchungen über ben Zustand bes Christenthums und ber biblischen Literatur in Asien, übers. v. C. G. Blumbardt. Stuttg. 1813. S. 30. 31) Wilford in den Asiet. Res. T. VIII. p. 298.

#### 1174 Oft-Afien. Borber-Indien. VI. Abfchu. f. 114.

(Satrunchi-Sanga). Reu-Sagara liegt gegenwärtig auf der Inic gleiches Ramens, 1 geogr. Meile im R.D. von der Meerestüfte. Da Alb Sagara 10 geogr. Meilen davon liegt, so würde, wenn die Soge Grudd hatte, der Ganges hier seit den 2000 Jahren vor The. Geb. diesis Ber land gebildet haben; eine Meile Borland ader, seitdem Reu-Sagara m daut ist, das früher ebenfalls eine Insel am Meere gewesen son siel. Sa'tamuchi heißt im Landesdialect der Ganges mit seinen gegenwärtigen 100 Mündungen, welche die Briten Sund er bund genen.

Eben so wie der Ganges als weibliche Gottheit, so wird der Industrum Burrem puter, richtiger Brahmasputra, als de Scha bes Brama, aus bessen Munde er stromen soll, von den hindu werett 100). Da beide sich gegen die Mundung hin vermischen, so spielt barauf der Stifter der Calcutta Society in einer Ode an, in wicher wie Bermählung des Brahmaputer mit der Ganga friert, eine Fiction, welche übrigens keineswegs der Sinnesart der Lindu entspricht.

Anmertung 2. Die Puharri, b. i. bie Bergbewohntt bir Rajamahal Berge.

Wir tonnen bie gebirgige Gubfeite bes Ganges gegen bat benach barte Bunbelthund und Gondwana nicht verlaffen, ohne ber metwich gen Boltergruppe ju gebenten, welche biefe Gebirgegenppe bewohnt, die erft feit turgem die Aufmertfamteit bentender und webige Einnter Beobachter auf fich sog, beren Berfuchen gu ihrer fittigen, to ligibfen und burgerlichen Berbefferung aber leiber viele Sinbernift ent gegen traten, fo bağ bis beute für biefe noch vor turgem mitten in brie tifchen Colonicftaate aang vogelfreie Bolkerinfel noch viele wa einer humanen Regierungebeborbe gu thun ift. Borguglich bat Bifchi - Reg. Beber 11) bas Berbienft, von neuem bie Aufmertfantrit auf biefes Bergvoll gerichtet zu haben, bas bisber Dubarri (b. b. Berg bewohner) genanut warb, beffen eigener Rame aber noch unbefannt ift. Gie wohnen, fagt berfelbe, in ben Bergen von Rajamahal, fib warts bis Burbwan (23° 15' R. Br., am Dummubeh: Strom, f. oben G. 504), auf ber Grange von Bengalen, Babar und Gondmana. Sie schließen fich also raumlich jenen Rotes (f. ob. G. 528, 487) und andern Gond : Aboriginern an, beren verschiebene Bergweigungen, so weit fie bieber beobachtet wurden, fcon oben genannt find (f. oben 6. 490, 515-530 . Diefe Pubarri find in Gefichtsaugen, Bilbung, · Sprache, Religion von ben hinbus ber Ebenen und Bahars gang ber Schieben; fie haben teine Saften, betummern fich um bie Sinbugottheilen nicht, und follen feine Ibole haben. Gie geben noch nachter ale ber

<sup>122)</sup> W. Jones I. c. T. I. p. 187, 261; II. p. 217. 12) Rig. Spiers Leben und Rache. ub. Indien a. a. D. Ch. G. 324-339.

Dinbulandmann, leben meift von ber Jagb mit Bogen und Pfeil, ben fie gegen Raubbeftien vergiften. Feuergewehr ift noch felten bei ihnen. Ihre Dorfichaften find febr tlein, elenbe Butten ; fie haben eigene Sauptlinge unter britifchem Schus, gablen aber feine Abgaben. Bis vor einem balben Jahrhundert mar ewige Rebbe und Groll zwischen ihnen und ben Bewohnern ber umliegenden Ebenen, bie fie mit Plupberung und Morb überfielen, und bagegen von ben mohammebanischen Beminbaren umber wie tolle bunde und Tiger gejagt und erlegt murben. Diefem Buffant machte erft Mr. Clevelanb, ber Dberrichter in Buglipur, ein Enbe, ber ein Retter und Befchuser ber Dubarri murbe. Er verbot unb ftrafte jebe Gewaltthat gegen fie; er bemag einige von ihnen bazu, in feine Dienfte zu treten, um von ihnen ihre Sprache zu lernen und mit ihnen Jagopartieen in bas Gebinge gu unternehmen. Alle, die fich ibm naberten, behandelte er mit juvorfommenber Gate; er legte regelmäßige Bagare in allen ihren benachbarten Darfern an und forberte fie auf. Bilopret, Bache, honig, Relle, Balbproducte, birfe u. bergt aus ibrem Berglande zu Martte zu bringen. Er gab ihnen Beigen und Gerfte jur Ausfaat und fpornte fie jum Relbbau an, mit ber Berficherung, bas fie teine Abgaben an bas Gouvernement gablen follten, und nur ihre eigenen Berghauptlinge zu befriedigen batten. Um fie noch mehr mit ben Briten gu befreunden, errichtete er fur ben tapfern Bergtribus, beffen, handwerk Jagb und Rrieg mar, ein eignes, nur aus ihnen beftebenbes Sorpe in Sicliquily, um burch fie felbft ben Krieben ju erhalten, und bie Unruben im Berglande ftets mit Aruppen balb beilegen gu tonnen, die an ben Gebirgefrieg fcon gewohnt maren. Leiber ftarb biefet weise Mann, noch ein Jungling, erft 29 Jahr alt, im 3. 1784; feine Boblthaten erkannten bie Zemindare ber Chene wie bie Berghäuptlinge felbft baburch an, bag, fie aus eigenem Untriebe ibm ein Dentmal auf ber Bobe von Buglipur errichteten, einen Dut (Dbetiet), ben fie mit Landereien zu feiner Erhaltung begabten. Bur Schande gereichte es ben Nachfolgern, bag nichts fur bie Fortfegung feiner buman getroffenen Ginrichtungen gefchabe, bag baber vieles wieber in Berfall tommen mußte. Die Garnifon ber Pubarri borte in Sicligully auf, ber Reft berfelben, mit hindus und anderm Gefindel gemifcht, murbe nach Buglipur verlegt; bas hauptgiel, marum fie geworben, marb gang aus bem Muge gelaffen.

Rach langerer Berwilberung ihrer Angelegenheiten hatte in neuefter Beit ber Archibiacom Corri zu Buglipur feine verdienstlichen Bemus hungen zur Ausbreitung bes Evangeliums burch Lehre und Unterricht an die altern Gründungen Clevelands geknüpft, und suchte eine Wise sinn unter ben Puharris zu errichten. Als B. Seber auf seiner Airchenvistation in Indien (1825) auch zu Buglipur die bortige Schule der Puharris Rachtommenschaft der Garnison besuchte, sabe er den Um

terricht bort in Rythifchrift ertheilen, welche von bem Dennagmb Alphabet bes Sanstrit abweicht, und bie Canbesichrift bei bertigen go ringen Bolfes jum Gebrauch im toalichen Leben ift. Schon Girolint hatte biefe Schulen gegrundet, fein Rachfolger hatte fie fcamlos ber berben laffen. Durd Gouverneur Saftings, ber neurlich biefe Bb gend befucht und fich ber Pubarris angenommen hatte, werb fit erft mib ber in Sang gebracht, nebft bem Puharris Corps, bas auf 1300 Mann befteben follte, bem man aber faft bie Salfte Frembling mb andere hindus beigemifcht batte, woburch jene Inftitution ihrn chat lichen Endamed verfehlte. Um biefen gu erreichen hatte Clevelanb, aufanglich, ben Pubarris thre Baffen, Bogen und Pfeil gelaffen, mb alles Wiberftreites von außen ungeachtet ihnen einen ihrer hauptlingt als Commanbeur gegeben, ber auch als ber treuefte Diener ber Com pagnie fich bewährte. Daburd mar ihr Bertrauen erft gewounn mot ben; fpater erhiciten fie erft Busteten und wurben wie andere Capes Eruppen eingeübt. Da fie fehr tapfer find, teinen Caftenunterfdit fim nen, alle Speifen ohne Unterschied effen, im Gebirge und Smigt fit gewandt ju gebrauchen find, und ihren Dbern mit unortbrichlichn Ereue gehorchen, fo ware aus ihnen ein eigentlich nationales Corpi ju bilben gewefen, bas einen Rern trefflicher, einheimischer Truppm in Segensag ber hindu abgegeben hatte, auf welche fich bie britifche Bacht, fcon ihrer religiblen Borurtheile und Gebrauche wegen, vid weige unter allen Umftanben gu ftuben im Stanbe ift.

Das Gebirgstanb ber Puharri ift febr foon, ber Beben fruchtbar; bem Baffermangel geben beffen Bewohner ben geringn Inbau foulb; aber ba Regen binreichend fallt, warben fie burch Inlegrag von Zants alles Land binreichend bewaffern tonnen. Das ift bis ift burch fie noch nicht geschehen, ba fie mehr Sager als Agricultorm find, und ihnen bie Gifenwertzeuge gur Gewältigung bes Bobens feifen. Die Manner ftreifen umber, die Beiber treiben babeim etwat Garimban. Der Balbjungte macht bas an fich ungemein liebliche Suma ungefund. In ben Rachten gefriert in ber talten Jahreszeit felbft Git, mit Dr. Chalmers, ber gegenwartige Dberrichter, ber ibr Land wieber ju be reifen begann, felbft erfuhr. Die Pubarri fetbft find febr gefund, aber Die Pocten fiellten große Berheerungen unter ihnen an; ber Impfung find fie freudig entgegen getommen. Ihr Land ift voll Bilb, Shalel, Liger, Rebe, Clephanten, Rhinocerote, Die fie mit vergifteten Pfeim er legen , bas Gift wird ihnen als Gummi aus ben Garrowbergen auf tu Martte gum Bertauf gebracht. In ihren Balbern giebt et jahltricht Schaaren wilber Suhner, bie febr gartes Steifch baben und Beffent fu Dausgeflügel bienen. Roch ift ihr Bergland febr wenig befannt.

Die Puharris, Die B. Deber fabe, maren eher tiein won Bir Balt ale groß, aber febr wol gebaut von auffallend britter Brat und Ì

;

S

1,

farten Gliebern, hellfarbiger ale bie Bengalis, mit fehr breiten Gefiche tern, Meinen Mugen und flachen, ja vielmehr aufgeworfenen Rafen. Aber ber dinefifche ober malavifche Schlag, von bem man fie bat ableiten wollen (ob etwa Bermanbte ber Garos? Affen IV. 1. G. 402, ober Coffvahe, ebenb. IV. 1. S. 389, mit benen fie manches Uebereinftimmenbe Beigen), meint B. Deber, fep boch febr verwischt. Ihre gange Erfceinung erinnerte ibn an feine britifchen ganbeleute bie Ballifer; ben Musbrud ihrer Befichteguge fanb er ungemein beiter und ting, ben ber bubich gebilbeten Frauen ungemein frifch, munter, felbft tect, gang vem Schieben von bem ber hinduerinnen im Tieflande bes naben Bengalens. Ihre Aribus haben ihre eigene Gerichtsbarteit unter fich, eine Art Jury (Punjaiet). Im Leibe nicht fo reinlich wie bie ftete fich babenben Sim bus, find ihre butten boch gang fauber, bie Weiber find arbeitfam, gude tig. Polygamie ift nicht verboten, tommt aber felten einmal vor. Gie find ungemein lebhaft, Mug, leibenschaftlich, fie haben ein feines Dhe fat Rufit, bas bem Sindu ganglich fehlt, und befigen viel Ginn fur Rufit. Sie legen einen großen Berth auf ihre Gefchlechteregifter, auf Sagen und Ergahlungen. Die Sauptlinge find ftolg auf ihre gamilien, burch ben Dienft in ber Compagnie fuhlen fie fich boch geehrt. In fruberes Beit, an jahrliche Planberguge und Morbthaten in ben Ebenen ihrer feinblichen Rachbarn gewöhnt, baben fie biefe aufgegeben, fie haben fich aberhaupt febr rechtlich gezeigt, fie haffen bie Luge und gefteben offen ihre Fehltritte, worauf fie ihre Strafe in Rube erbulben. Bor bem Se richtshof in Buglipur gilt bie Ausfage eines Puharri immer fo viet, Eros ihrer Armuth und ihres wie bie eines halben Dugend hinbus. Sagblebens find ihre Sauptlinge ftets ben Schwuren treu geblieben, bie fie in ben Tractaten mit ben Beamten ber Compagnie ablegten. 30 threr Armuth find fie gaftfrei, ber Gebrauch fpiritubfer Betrante bat leiber feit ben erften Berbinbungen mit ben Briten, fcon unter Cleves land bei ihnen Gingang gefunden. Der Archibiacon Corri hatte ange. fangen ein Bocabular ihrer Sprache gu fammeln, bie vom Bengatt fo wie vom Dinbuffani verschieben ift, in ber aber ein Sauptling behaup. tete, fich mit ben Bbils und Gonbe verftanbigen ju tonnen, worauf Deber bie Oppothefe gegrundet, bag vielleicht fie nur ein 3meig jener Dielfach verbreiteten Aboriginerftamme Central-Inbiene fenn mode ten (f. C. 617, 915 u. a. D.). Bon ber hindureligion wiffen fie fo wenig wie jene. Rach Capt. Graham, ihrem jegigen Ortsoberhaupte, ber fich um die hebung bes Pubarri . Corps von neuem große Berbienfte erwarb, beten fie jeben Morgen und Abenb gu einem bochften Befen; bas fie Bubo Gofa'i nennen, bringen auch Cabnopfer, in Baffeln, Biegen , Geflüget , Giern , untergeordneten Gottheiten und bofen Damonen. Sie baben vielen Aberglauben; Sausgotter, ben Babn an eine Det Gerlenwanderung, befenbere Gebrauche bei Gibesteiftungen, aber

#### 1178 Oft-Afien. Border-Indien. VLAbion. j. 114.

keine Ibole ober Aldre. Die gebsten Schwierigkeiten zur Civässation bieses Bergvolles legen die steten Streitigkeiten der Zemindare in den Ebenen gegen die Hauptlinge der Bergdewohner, über die Erdnzen ih err Felder und Kandereien, in den Weg. Der alte haber zwischen den besteht daher immer noch fort. Gouverneur Hasings hatte die Kinsch ihnen beizustehen, aber seiner Verwaltung sehlte es an Ennei Corri und B. Heber, mit vereinten Arasten, versuchten die an Ennei Gorri und B. Heber, mit vereinten Arasten, versuchten die an Ennei Gorri und B. Heber, mit Glück, aber scha im ersten Imstard der steffliche Mission unter ihnen mit Glück, aber scha mersten Imstard der tressstäte Missionar Christian an den Folgen des die Jung lessen wird. Wald darauf Karb auch B. Heber, die die Puharris ungemein beteht worden war, durch die genaumt kend wis, die er von ihnen gewann; und sie verwalseten wieder, als sie vetannt.

4. Lirbne, bas Morduferland ber Gangesi Mittele Rufe bis zu ben Bortetten bes Mepalehimalaga.

Die Natur des südlichen Uferlandes am Gangel, in Bundbelshund, ist uns aus dem obigen schon früher befannt, als von dem Lande zwischen dem Norduser dieses Stromes in Bahar, und dem Nohilkund in N.W., wie Nepaul im Nord, welches Tirhut (Trihuta) 134) heißt. Ueber diese ndrollichste Provinz von Bahar, zwischen Gandaki im West, und Cost im Oft und in seiner Witte von vielen untergeordneten Bergwassern durchschnitzen, ist uns erst seit kurzem, seitdem sesse dritische Stationen dusselbst an der Nepalgränze entstanden (s. Asien Bd. U. S. 516), einige nähere, locale Kunde zu Theil geworden, da früher nur von Reisenden, die dasselbe schwell durchzogen, einiges darüber bekannt ward.

Die Stadt Gorachur (unter 26° 46' M.Br.) 30), birett im Rorben von Benarcs, gehort zwar noch zum Gebiet von Dube, nahert sich aber ber Westgranze Lirhuts, mit dem sie in bemfelben Parallel liegt, und ahnliche Naturverhalmisse theilt, die hier auch zur Erläuterung des Climas dienen, das in diesen Gegenden vordem als ein rein pestilenzialisches gestohen wart. Gorachur 360) liegt in einer der gunftigsten Localitäten dieses Lau-

W. Hamilton Descr. I. p. 269—274.
 Dr. Butter Remarks on the Sickness which prevailed among the Troops at Goruckpore in 1825 in Transact. of the Medicand Phys. Soc. of Calcutta, Calcutta 1827. Vol. III. p. 207—210.

Des, am Rapti Bluffe, auf ber größten Unbobe ihm jur Geite, Die fich ju einem Cantonnement britifcher Truppen gut eignete. Selten bleibt bas Baffer auf diefer Unbobe langer als ein paar Lage ftehen; aber fie erhebt fich unmittelbar aus einem ftehenden Baffer (Lagune, Djil, f. ob. G. 506), bas an ber G.D. Seite viele QuadratiMiles Ausdehnung hat, aus beffen Berzweigungen fich auch Sumpfe und Jungles gegen R. und D. verbreiten. Steigt diese Regenlache, ober biefes Djil, wie ber Rapti : Rlug. ju einer gemiffen Sobe, fo treten beibe in Berbindung. Sabre 1825, we der Commer burch gang Sindoftan in einer Reit. in welcher fonft die periodifchen Monfunregen allges mein find, ungemein beiß und tro den war, und bas gange Jahr fehr regenarm blich, erreichte der Rapti feine gewohnliche Sobe nicht. Go wie feine Baffer nur fehr irregular fliegen und fielen, eben fo feine Arme, die Djils und die Candle, mit allen angeborigen Bergweigungen. Diefes Alterniren ber Bafferflachen, bei dem anhaltenden Sonnenfchein, durch bie Berwefungen bee vegetabilen Materien und ber Millionen abgeftorbenen Infecten und Sumpftbiere, beren Geftant am Morgen und Abend mit ben feuchtfalten, fcmeren, tiefhangenden Debeln eine peftilengialifche Luft weithin über die Sbenen und bis jur Anbobe des Cantonnes mente verbreitete, erzeugte fo febr viele Diasmata in bemfelben Jahre, bağ es eins ber ungefundeften ber neuern Beit marb. Star bas in andern regularen elimatifchen Beiten fo gefund geles gene Goradpur trat, unter diefen Umftanben, fur bie Garnifon, eine unerhorte hinfälligfeit und Sterblichfeit ein, mahrend andere Orte, welche diefelbe nachtheilige Localitat nicht traf, fich gefunder befanden als in andern Jahren. Diefe Erfahrung belehrte iber Die Urfachen abnlicher lebel, auch in andern Localitaten und Jah. ren, wo diefelben Berhaltniffe, für immer, gleich nachtheilige Fol gen entwickeln, wenn fie überaft im norblichen Larai, ober bem fumpfigen Balbftreif befannt find, aber auch überall in ben cultivirten Landftrichen, wie am Ganges in Bahar, Bengal und auch im Lirhut, fich wieberholen, wo noch nicht immer Die gebor rigen Bortehrungen getroffen find, wie Austroduen, Entwafferun, gen, Abjugscanale u. bgl., um folden traurigen Ginfluffen som forglich ju begegnen.

Die gange ungemein begunftigte Lanbichaft Lirbut 37) leb

<sup>27</sup> J. Evar's Observation on the Medical Topography of Tirboot

#### 1180 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abfchn. f. 114.

bet nur theilweise an biefen Uebeln. Bu ihrem Ruhm, wegen ber Schonbeit ber Landichaft, ber gruchtbarfeit to Bodens, fommt noch im Allgemeinen die Gefundheit und Lieblichteit ihres Climas, zwischen 27 bis 28° R.Br. II Rluffe und Seen, reich bewäffert, ift fie überall mit bem iconfin Grun bebeckt; die beiden Gandatie Gangas, ber Bagbirgthi, Baje mutto u. a., bis jum Rofi, find in ber naffen Jahreigeit gefüllt genug, um große Laftboote mit den Landesproducten der Bermal ber Mevals und ber Culturfelber belaben, jumal Salholi, Inbigo, Rorn, Ghi u. a. binabzufubren ju ben Rieften mi Datna, Murfchababab, Calcutta. In ber norblichen Salfit Lirbuts berrichen Die Salwalber des Saripani noch vot (f. Miren III. G. 44, 61 u. a. D.), die fich auch in abgeriffenen Patr tien weiter subwarts burch bas Land verbreiten, mo ber Anhau Des Bobens noch geringer ift. Gegen ben Ganges ju nimmt bie Lichtung ber Balber immer mehr ju, in Diefem füblichen Ibeile liegt Sajipur, norblich von Patna, ber Samptort. Im norbi lichen, etwa 20 geogr. Deilen fern, tiegt bas britifche Cans tonnement Dullpe, wo 3. Entler feine Beobachungen anftellte. Dur 5 geogr. Deilen weiter nordwärts mich fich Die erfte Rette ber Mepalefer Borberge. Sier werden alle Enb twepflangen ber Gangeslandschaften gebaut; auch hier geminnt bie Landfchaft gleichfam zwei Gefichter, je nach der naffen und frede men falten Beit. Dur in ber Regenzeit bricht bie Begenation mit bewundernewarbiger Gewalt hervor; fleine, awergartige Pfian gen schiegen dann ju 10 bis 12 Fuß boben Riefen mit größict Laubfulle; nene Grafungen, Bufchmald, Kornfeider fichen wie burch Bauberschlag ba. Ein neues Rleid bebeckt bas gange Land, aberrouchert alle Bege, ranft an Thuren und Renftern ber Bun galows auf, und ift faum ju übermaltigen. Der Boben ift überall angemein reich an Salpeter 38); in der feuchten, schwillen Jahr reszeit fchießen feine dunigen Erpftallifationen an, an allen Banben und Mauern, fo daß man alle 2 bis 3 Lage gange Sandtorbe Davon abtehren muß. Die Erde ift dann fo dunftig, daß ci fchwer balt zu Backeinen ihr die binreichende Babigfeit ju geben. Steine fehlen bier noch bem weichen Erbboben. Gelbft

\*\*\*) J. Tytler Remarks I. c. IV. p. 361.

in Transact, of the Med, and Phys. Soc. of Calcutta il. 1829. Vol. IV. p. 241—244; J. Tytler Remarks on the Climate of Mullye in Tirhon tebents. 1V. p. 358—376.

einen festen Erund zum hausbau zu sinden, ist schwierig. Bet größter Borsorge giebt der Boden gewöhnlich nach, der Salveter gernagt die besten Backteine, und der Bau fällt zusammen; die Gewölbe, die Magazine haben daher selten längere Dauer. Die Flusse wechseln in so weichem Boden sehr häusig ihre Betten; es waschen sich häusige Lagunen, Djils, Sumpse, Seen aus, die sich mit dem gigantischen Blätterwuchs der Lotos und mit Reptilien bedecken. Manche derselben entladen sich durch Communication mit den Flussen, wie der bei Gorafpur; andere mehren sich nur immer durch Regenfülle und entladen sich nie. Seit Menschenges denten sind viele früher sich entladende Flusse durch Verdämmun, gen zu stagnirenden Seen geworden.

Die trodine Jahreszeit, von Mitte Mary bis Mitte Juni, im übrigen Indien die Beit ber beißen, burren Befte winde bat bier nichts von ihnen ju leiben, ba diefelben nur über feuchte Gegenden und Balber ihnen zuwehen. Gelten be-Dient man fich bier ber angefeuchteten Matten aus Rhustus-Gras geflochten, der Sattis, Die anderwarts fo unentbehrlich find. Wenn auch die Tage beiß, fo find die Rachte doch tubl, und am Abend, nach Sonnenuntergang, treten Oftwinde ein, bie uber baupt bier die vorherrschenden find. Aber diese Jahreszeit ift por bem Gintritt ber Monfune die Deriode ber heftigften Dr. Rurchtbar find Diefe ofter in Tirbut; an febr heißen Tagen bei 281 bis 291° Reaum. (96° bis 98° Kahrh.) ziehen fchwere. Schwarze Gemitterwolfen, die nicht felten in Sagelmettern 39) enden; diese becken alles mit ihren Sagelsteinen, die ofter die Broke von Suhnereiern erreichen, und noch ju größern Gieftuden werden. Die Saaten werden baburch banfig gerftort. Die Ate mosphare wird badurch ploglich, in Beit von einer Stunde, fo abgefühlt, daß das Thermometer um 15° bis 20° fällt. feltsame diefer Gieftude in größter Sige erwedt bei ben Sindus manchen Bunberglauben; biefe mpfteribfen Sageltorner, benen fie befondere Rrafte jufchreiben, werben bann von ihnen begierig verschluckt 40), wodurch fie fich felbst ofter großen Schaden bereis ten. In ein paar Stunden pflegt der gange Tumult in der Abmosphare vorüber ju feyn. Gewöhnlich tommen biefe Orfane mit Sonnenuntergange; ihnen widersteben außer ben Rornfaaten auch

J. Evans I. c. p. 243; J. Tytler I, c. p. 363.
 J. Tytler I, c. p. 367.

#### 1182 Off-Afien. Border-Indien. VI. Abidn. f. 114.

die Indigopflanzungen und die Mangowälder mit ihren Frückte nicht, die ein Saupteinfommen der Bewohner abgeben. Die Machte im Cantonnement Dullye find febr angenehm, abt kubler als in andern Gegenden Indiens, und bier wirde in Machtschlaf im Freien, ber in Dirnt so allgemein ift, nut to berblich seyn durch den start sich niederschlagenden Than. Of: und G.O. : Binde weben bier als die vorherrichenten in ta Regel 300 Lage im Jahre. Die Regenzeit beginnt Mint Buni (vom 15ten bis 20ften), und banert bis Enbe Ceptemb. auch Britte October, wo bann die falte, trodne Jahreigni ber ginnt. In diefer, obwol man in Dullpe von ben himalange boben nur 5 geogr. Deilen fern ift, erblickt man biefelben bed niemals, weil ihnen ftets eine faubfarbige Rebel: ober Bollew fchicht 141) vorbangt. Aber bei jedem berabfallenden Regenschant, und noch mehr, wenn diefe in vollen Stromen fringen, bann if fener Schleier verschwunden, und in ben beitern Momentm mb faltet fich im flarften himmel von Mullye aus, ber profredit, ' erhabenfte Prospect, ber weithin bie tubetischen Schnechoben ent Die falte nun folgende Jahreszeit ift die gefundefte; auch Die trocine, beiße ift nicht eben ungefund, außer benjenigen, tit fich bem directen Sonnenstrable oft aussehen muffen. nimm aber die Bige bei verlangerten Lagen im Juni befonders III, bank entwickeln fich auch ichon Sieberfrantheiten.

Die Regenzeit, so nahelan der hohen Gebirgswand, ninmt bier einen sehr heftigen Character an; das niederstänged Romanantum hat noch Niemand gemessen; alle Flusse werden rie hend und wälzen gewaltige Wälder und Begetabilien mit jut Liese. Ansänglich geben diese Regen Erleichterung; aber nach längerm Anhalten, nach einem Monat Zeit, wenn auch die Ednac massen mit herabsommen von dem Gebirge, wenn alle Jusse vollustig sind, und alles sich mit jener Begetation bedelt hat, dann kommen die Landplagen, die bosen Jungle-Fieber, die dies Ende November anhalten; in ihrem Gesolge die andem Arankheiten und die Reptitien, die dem Menschen zur höchin Beschwerde werden. Der letzteren Zahl ist unermessich; Frösik zeigen sich in allen Hausern und Fluren; sie sien zu haufen von 15 bis 20 in allen Ecken der Zimmer, der Schlassflukn, der Säle. Um Lage ruhig, aber mit Sonnenuntergang sehn sie sie

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) J. Tytler Remarks L. c. p. 373.

in Bewegung und burchwandern die gange Bohnung und suchen thren Raub. Die Renfter: und Bettvorbange find bann ofter gang fcwarz bebangt mit Schwarmen fliegender Ameifen, die bis gu 14 Boll Lange erreichen. Man tauscht fich und glaubt außerbalb Regenguffe nieberraufchen ju boren; es find Schaaren von Schwarzen Blatten (black beatle, ob Blatta oriental.?) von ber Große bes Daumgliedes, die zu vielen Millionen fich entlarven, aus der Erde zollhoch übereinander hervorfriechen, und nun von ben Winden trariffen wieber ju vielen Tausenben an bas Laub ber Baume und die Banbe ber Baufer geworfen werden, mo fie bann weiter und weiter fummen. Die Luft hat fich bann mit folder Raffe gefcwangert, daß aus allen Stubenwinkeln bie Wilse aufschießen, und die Papiere fetbit, wie Schwamm, Die Feuchtigfeit einfaugen. 3m Mullye Cantonnement 42) ift es baber taum moglich eine Bibliothet aufzubewahren; Die Bit der fallen fich mit Schimmel, und werden fo fcmammig bick, baß, wo in ber trodnen Jahreszeit 4 Bande Plat haben, nun nur noch 3 fteben tonnen. Lofe auf ben Sifchen liegenbe Bucher in indischem Leber gebunden, ohne agende Buthat, bededen fich in amei Tagen mit ein achtel Boll biden Schimmel, ber Rand wird schwammig, wenn er fich auch in ber heißen Jahreszeit wie vor Trodniß am Reuer gerollt bat. Ameifen gerftoren bann alle Bal ten, alles Zimmerholg, vor den Motten find bie Rleider nicht ju retten. Brunnenmaffer, bas man überall in Tiefen von 8 bis 10 Ruß in Ueberfluß findet, muß immer erft durch Abtochen mit Maun gereinigt und jum Gebrauch in irdnen Gefäßen forgfältig aufbewahrt werden. Das Erinten bes Flugwassers wird für fcablich gehalten.

So wie die Wasser sich jurudziehen, beginnen die reichen Ernten; jumal Indigopflanzungen gebeihen hier außerow bentlich, weshalb auch viele Europäer sich in Tirhut angesiedelt haben. Die Production ist außerorbentlich, und die des Mohns zu Opiumerzeugung 43), die in neuester Zeit vom Gouvernement hier unterstützt wird, mochte gleich ergiebig ausfallen. Außerdem giebt das Land fast alle Europäischen Fruchte in größter Bolltome menheit; die Auseinandersolge der Ernten geht durch das gange Jahr; die Agricultoren, durch die Europäische Ansiedlung gehoben,

 <sup>42)</sup> J. Tytler Remarks i. c. IV. p. 372.
 43) J. Evans Observat.
 I. c. IV. p. 244.

#### 1184 Oft-Afien. Border-Judien. VI Abichn. §. 115.

And voll Induftrie, voll Lalent, voll Gaftfreihelt und ungemein gefellig; bas land in Aufnahme. Aber bie bofen Junglefies ber ber Regenzeit bleiben nicht aus, fie attafiren alle Claffen ber Bewohner, Ginbeimifche wie Guropaer und die fogenannten Eus rafians, ober Indo: Briten (Europäer: Affaten), die Rade tommen von beiben; fie merben ju galligen, remittirenben, intermittirenden Riebern und ju Opfenterien. Bisige Rieber entfieben bier burch Aussehung gegen ben Sonnenftrahl, bosartige Rhenmatismen burch Aussehung gegen bie Binde. In ben nords lichen Diftricten Tirbuts, gegen bas Bergland, nach bem Saripani gu, nehmen bei ben Ginheimischen Die Sautfrantheiten, sumal die Rropfe (Gbega ber Sindu), überband, Die oft mit Stumpffinn verbunden find; die Eretins ber Enropaifchen Mb pen, die in Lirbut Bhauds genannt werben. Schon im Cantonnement Dullye hat ber zehnte Menfc die Rropfbildung; Die Grofe bes Rropfes bringt ofter jum Erftiden. Much Europäer follen biefer Rrantheit unterworfen fenn. Aber, fubmarts von Mullpe, boren biefe Musmuchfe auf, und gegen ben Ganges binas wird Clima und Boben als ungemein gefund gerubmt.

# 5. 115. Erläuterung 3.

Der untere Cauf bes Ganges burch Bengalen. Das Sam ges - Delta.

#### ueberfich t

Raum hat der Ganges die letten Klippen von Rajas mahal überwogt und ift in die bengalische Fläche eingetreten, von der er nur noch einige 70 Juß Gefälle 144) bis jum Merre haben mag, so beginnen auch schon seine Strom spalt ung en und Bifurcationen, die sich in unübersehdarer Zahl, je weister abwärts, in dem weichen Muviallande des Deltabodens wier derholt eingraben, ju welchem der Brahmaputra, in gleichem Parallel, aus Spihet (s. Asien IV. 1. S. 405), unter dem Namen Meg na tritt, und durch seine Wassermassen nicht wenig dazu beiträgt, jene Bifurcationen, noch durch seine eigenen zu vervielsachen, ju modisieren, immersort umzugestalten, so das

<sup>\*4\*)</sup> G. A. Prinsep Account of Steam Vessels and of Proceedings etc. in British India 1, c. 4. 1830. p. 98.

vie Gegenwart hier schon nicht mehr ber letzten Bergangenheit gleich bleibt. Bas im obigen schon von bem bengalischen Lande ber Binnenschiffahrt und dem alljährlich sich bilbenden Ueberschwemmungsmeere, in Beziehung auf Softhet und die Brahmaputraseite des Deltas gesagt ist, brauchen wir nicht zu wiederholen, und wenden es nur unmittelbar auch auf bit ganze westliche Gangesseite des Deltas in gleichem Maaße an.

Berfolgen wir aberfichtlich biefen mertwarbigen Raturtis Dus in feinen Sauptverhaltniffen, nach ben etfen, chaffischeit Aufnahmen und Meffungen 3. Rennelle 45) und Colebrole Ees 46), 1796 und 1801, nach welchen alle bisherige Rartenzeich nung gegeben 47) mar, und fugen wir die belchtonben Bemerfind gen bingu, welche gang kurglich erft burch bie Unterfuchung gen im Gangesbette jum Behufe ber Dampfichiffabet gemacht find, welche Captain Prin fep, im Jahr 1828, mit et ner neuen Rlugaufnahme verbunden hat 49): fo lernen wir biefes geographische Gebiet, das so wenig als eine Stutiffit fill ju fter ben vermag, nicht in feiner todten Landfartenanficht, fondern in feiner phofivlogisch lebendigen Dtetamorphofe tennen, bie fret. lich schwieriger im Zusammenhange aufzufaffen und bargustellen ift, auch noch viele guden fur ble Betrachtung übrig lagt, abet auch fo in diefer noch nicht nach allen Seiten bin ermittelten Geffaltung, doch der Bahrheit naher tritt, als die fcheinbar volle enbetere Darftellung berfelben nach ber Borquefegung einer medanifchen, gleichfam imehr anatomifchen Erstarrung.

1. Die altefte Bifurcation des Ganges, Deltas bei Bour, und deffen frubere Bildungszeit.

Aber noch ehe die erfte hentige Bergweigung bes Gangesarmes an der oberften Deltafpige uber Durfcababab, wie die des Mils bei Kaire, beginnt, ift fcon eine

<sup>\*\*)</sup> J. Rennell The Delta of the Ganges with adjacent countries, in Bengal Atlas Tab. L; btff. Memoir of a Map of India Lond. 4.

3. Edit. \*\*o\*) Mayor R. H. Colebrooke Course of the Ganges through Bengal in Asiat. Researches 8. T. VII. 1807. Lond. Ed. 3.

p. 1—25. \*\*o\*) A. Arrowsmith Improved Map of India, Lond. 1816. 9 Sect.; bitf. Edit. 1822; Allan, Blacker Map. u. X. f. Xien IV. 1. ©. 430 Mot. \*\*o\*) G. A. Prinsep Acquant of Steam Vessels and of Proceedings connected with Steam Navigation in British India. 4. Calcutta for the Government Gazette Press. 1830 Ch. IV. p. 54 Nota.

Altere Bergmeigung unmittelbar oberhalb fcon wieber ertofden, gleich bem altern nun troden liegenben Rilarme, ober balb Rairo, welcher burch die Lage ber Ruinen bes antifen Deme phis bezeichnet wird. hier find es die Ruinen ber alten Capie tale Gour (unter 24° 53' M. Br., 88° 14' D. L. v. Gr. nach Rene nell), welche einft an einer Schiffbaren linten Bifurcation bes Banges, die unmittelbar bei Rajamabal gegen Dit abi sweigte, grbaut mard, bie aber gegenwartig als altes Gangesbette troden fiebt, wodurch, wie einst Memphis, Die Deltacapitale, fo auch Gour, einft eine ber größten Capitalen 149) ber Miten Belt, feibft verbben mußte, mit ber Ummanblung bes Stromfoftemes. Bours grandiole Ruinen an dem erften Gingange bes bengalb fchen Lieflandes gelegen, führen uns daber guerft in diefen Beds fel ber Dinge ein, ber alles ergreift mas in bem fo machtigen Bereich bes untern Stromgebietes eintritt. Gont, tie einstige Cavitale von gang Bengal, mit ihren Erummern britts balb geogr. Reilen unterhalb Rajamabal, auf bem linken, b. i. dem nordlichen Gangesufer, im Diftrict Dinagepur, erbielt ihren Ramen frubzeitig mit bem ber Proving, ber fie porfant, che noch diefelbe Bengalen genangt wurde (f. Afien IV. 1. S. 505). Ob ble Stadt vom lande, ober umgefehrt, ober beibe, vom Gour, Gaur, Gaura (b. b. rober Buder, ein Sauptproduct Ba aglens) benannt murben, laffen wir babin geftellt fenn. Eben fo, ba dies wol gar nie mehr ju ermitteln fenn wird, ob fie bie Gange regia (Γάγγη Βασίλειον Lib. VII. c. 1. p. 174 und Ed. Bertii fol. 205) bes Ptolemaus mar, Die er amifchen bit Gangesorme, unter 19° 15' Dr. Br., in bas Land ber Gangarilae feste, wie 3. Rennell vermuthet, ba schwerlich sonft 50 noch bef fen lage genauer nachgewiesen erscheint.

Goux 51) liegt nur eine kurze Strecke im Suben ber heutigen Stadt Malba; ihre Ruinen bezeugen wie die von Babulon in der Waste ihre antike Erdge; denn sie bedecken bodf wahrscheinlich einen Raum von 20 englischen Quadrat: Miles; am alten Gangesarme nehmen sie eine Länge von 6 Stunden, in

<sup>140)</sup> W. Tennant Recreations Vol. II. p. 127.

600gr. der Griechen und Römer Th. V. S. 110, 232. Since av tiquarischen Bersuch über Ptotemaus Gangestand s. b. Lieutn. Col. Wilsord on the Ancient Geography of India in Axiat. Researches. Calcutta 1822. Tom. XIV. p. 462 — 466.

51) W. Hamilton Deser. I. p. 228.

ber Breite eine gute Stunde ein. Aber bas Baffer bes Ganges bat fie burch eine Abwendung seines Bettes verlaffen, und flieft jest ein paar Stunden fern bavon vorüber. Der fchiffbare Theil des Ganges, ber vor ein paar Bundert Jahren noch ihre Stadtmauern befpulte, flieft noch viel entfernter, faft brittehalb geogr. Reilen weit vorüber. Ginft nannte fie humanun bas Parabies, jest ift fie eine Bildnif fur Tiger, Krofobile, ein Aufenthalt einiger Afceten. Abul Fagil 52), im Jahre 1582, nennt fie nach Raifer humanun Jennatabab, eine febr alte Stadt, einst Bengals Capitale; fruber bieß fie Lufnomti (b. L. Latshmanavati). Sie habe ein fcones Bort, oftwarts baran ftofe ein Gee mit vielen Infeln; werden die Damme burchbrochen. fo werde fie unter Baffer gefest. Im Morben ber Stadt liege ein Gebau, von febr bobem Alterthume, mit einem Bafferbecken, befe fen Baffer febr ungefund fet. Gegenwartig fieht man noch Refte von 8 Bagaren ber alten Stadt und mehrere neue Dorfer, mot mit etwa 3000 Saufern, auf ben Schutthugeln von Gour erbant, wie die vier Orte auf den Trummern von Theben. Alles Acterland, bas man ju bauen versucht bat, ift Biegelftaub, aber noch fteben febr pittoreste Portale, Mauern, Erummer vers ichiebener Art 53), obwol die außerordentlichen Maffen der trefflie chen Bacffteinmauern, wer weiß icon wie lange ale Steinbruche jum Aufbau aller benachbarten Dorfer und Stabte, wie bie von Babplon fur Belle und Bagbab gebient haben. Gang Malba und Murschadabad find mit ben Bactfteinen von Gour aufgebaut. Der gewaltige Begetationelurus, fagt ber neucfte Beobach, ter 64), ber Bengalen characterifirt, bat mit feinen gigantischen Burgelteilen nicht wenig jur Berftorung von Gour beigetragen. See und Citabelle, von benen Abul Ragil fpricht, find gang verschwunden; nur ein paar majestatische Ruinen von Moscheen fteben noch ba, an benen Thore, Portal, alles icon ift; fie find nicht von fcwargem Bornblendgeftein erbaut, wie Gr. Bucha. nan meinte, fonbern von Badftein, wie alle hiefige Bauten. Aber diefe find gam von Gemachfen überwuchert. Das Saupe portal hat eine Sohe von 50 Fuß, die Mauern find fehr maffig,

Ayeen Akbery Transl, by Fr. Gladwin, London 1800. 8. p. 8.
 Th. and W. Daniell Oriental Scenery. Lond. 1796. Fol. Tab. IV. Ruins of Gour on the Ganges.
 On Gour in Asiatic Jonra. New Ser. 1836. Vol. XVI. p. 178.

ber Stol grandlos, jest ift bies aber nur ein feierlicher Gingang gur Wiltnig. In ben verwachsenen Garten gebeiben auf ben verwilderten Baumen noch die toftlichften Rruchte: Dalmbaume bluben und reifen, aber Gumpfe, Didicte, Rieberluft, bofe Migfe mata umachen fic. Der modernde, umgefturzte Bald, Die veitig lengialifche Luft, die Insectenschwarme, Die giftigen Gewurme, Reptilien, Schlangen ber fagnirenben Sants, voll Alligatoren, machen viele Theile von Gour unnabbar. Dennoch baben viele Afceten und Rafire, Sindus wie Moslems, bier ihre Sutten auf geschlagen; fie rubmen fich ber Runft, die Alligatoren gabmen ju tonnen. Wirklich fommen fie auch auf ben Lockruf ibrer Boble thater herbei, die ohne Kurcht, ihrem Katalism vertrauend, ihnen bis an ben Rachen entgegengeben. Dies fest ihrer Seiligfeit beim Dilgervolf bie Krone auf, und macht fie felbft immer ebrgeisiger und breifter in biefen Runften. In biefen Gindben baufen auch Die Liger, Die fic eben fo wenig furchten, wie Die Alligatoren. Bird ein Kafir vom Liger weggeschnappt und aufgefreffen, foaleich nimmt ein anderer Safir beffen Stelle ein, bereit fich bem felben Schicffal bingugeben, bas ibn boch treffen muß, menn ibm einmal burch seine Cafte ober Gefchlecht bies Loos zugefallen. Beffen Bater vom Liger gefreffen ift, der wird ebenfalls com Liger gefreffen merten, ift ber fefte Bahn ber Sindus. Alle Bere tehrungen bagegen wurden vergeblich fevn (veral. oben 6, 698). Die Alligatoren werden in biefen ftebenden Sumpfen von feifter Große, wie die Schlangen, bavon 2B. Daniell, als er tiefe Monumente zeichnete, eine Boa constrictor von 22 Rug gange mahrnahm. Die Schlangen, Cher und vieles andere Bild bam fen unter bem bichten Schatten ber Samarinden und Banianen Baume.

Schon bei der ersten Entbedung von Gour im Jahr 1204 n. Chr. G. durch Mohamed Buththar vom Khilip, Stamme (f. Asien IV. 1. S. 556) war es von großem Umfange, die Restenzier Bengal, Könige, beren letter, ein Nachkomme Abisuras, des urältesten Herrschers in Bengal, der Raja Lakshmanavati (Lakshana Sen, Konig von Gour), eben von hier durch die Mohammedaner verjagt ward. Gour blieb nur kurze Zeit die Restenzier des neuen Eroberers; dann scheint es verfallen zu sepu. Kaiser humanun, seinen Gegner Shir Shah verfolgend, ebe die ser ihn verjagte (f. Asien IV. 1. S. 624), eroberte Gour, das damals, vor dem J. 1540, wiederum die Capitale von Bengal

bieß. Er gab ber Stadt ben neuen Namen Jennatabad; fein Sohn Atbar fabrte einige Prachtbauten bort auf, aber nur 5 Jaht blieb fie ber Gis des Bicetonigs (Subabbar), beffen Refle beng bald wieder wegen des ungefunden Elimas verlaffen und nach Murschababab verlegt murbe. Seitdem verfinkt fie in immer großern Berfall. Die Lage an dem Oftufer bes Gane ges ficherte diefe einstige Capitale ungemein gegen die Ueberfalle ber gefürchtetften Geinde vom 2B eft ber, und ihre centrale Lage gegen Babar und Bengal, wie an ber alten Deltafpite und ber vaften Binnenschiffahrt Bengale, gaben ihr eine mahrhaft dominirende Stellung. Dentt man fich jugleich, daß, wie einst bas Milbetta, nach Berobots und ber Priefter Unficht, ein Sumpf war, und Memphis einft am Gingange beffelben jum Deere lag, fo wird ce, ber Unalogie gemäß, auch mit bem Gangesbelta einft Diefelbe Bewandniß gehabt haben. Ale der ben galifche Golf noch tiefer landein reichte, mag er fich bis Gour ausgebehnt baben, we bann die Gange regia bes Ptolemans, ober noch frib berer Zeit, bann wof junachft nabe am Meere erbaut marb, und erft nach und nach, fo wie bas Delta fich vorschob, von ibm ente rudt werben mochte. Das gange Delta ift unverfennbar Al luvialboben; jenes alte Gour, ebe es als Anga, Banga und Upavanga (f. Afien IV. 1. G. 507) aus dem Deere fich bervorbob, und von den Dobammebanern Banga, und mit dem febr gewöhnlichen Affir 155) "al" Bangala, b. i. Bengal, genannt werben tonnte, mar einft Gee, ein Theil bes bengalischen Golfes. Spat murde ber Golf erft ju Churah, b. i. Allu, wialboben, bann ent fonnte er ju Jungle, Balb (Jun, gal Mehal, b. i. Balbrevier, f. Afien IV. 1. 6. 628) werden, wie bentzutage noch ein großer Theil des Deltabodens im Sunberbund, ober bem Mundungslande, fich zeigt. Spater erft fonnte Diofes Gebict gelichtet, von feinen Bestien befreit und von Mens fchen bevollfert werden. Bann diese Perioden ju firiren fenn mogen, das haben die Siftorien nicht aufgezeichnet, und die Sage geht nicht fo weit, wie die Prieftererzählung zu Gais gurud. Die heiligen Sanstritschriften ermahnen biefes Land nicht, und in den Duranas läßt fich teine Spur seines boberen Alters ente

Societies, Dictionary in English and Bengali, translated from Todds Edition of Johnson Engl. Dict. in 2 Voll. Serampore 1834. 4. Vol. I. p. 8.

decken. Dies mochte schon einiges Gewicht für sein jangerei Enterben in die Waggschale biefer Dovothese werfen.

. Der Rame Anga ber Duranas bezeichnete, wie wir fruha bemerkt baben, die weffliche Sugly Seite bes bentigen Bengu lens bei Midnapore: Banga Die dftliche Regna Ceite, mit fchen dem Oftarm des Ganges und unterem Brahmaputta (f. Min IV. 1. 6. 507). 3wifchen beiben lag die niedrige landichaft, bis Jeffore landein, Upavanga, die wol erft der jungft Mau vialboben bes Deltas fenn mochte. Als nun Gevananba Ma jumbar, Obeim bes Raja Dratapabitva, bes Grinbers ton Jeffore (beute auch Durley genannt ober Rurali, in ber Mitte des untern Deltas, unter 23° 7' R. Br.), por 300 Jahren dort feine Residenz aufschlug, beißt es, mar 156) biet "ein Balb, ber an bas Deer grangte." (Jeffore liegt 62 Engl Dile im Mordoft von Calcutta, eben in ber Mitte bes Uparans ga.) Wenn dem wirtlich fo war, fo war damals noch ein großer Theil des untern Deltas Meerfumpf, und biefes Bengaien batte bann taum erft feit taufend Sabren von Anfiedlem bewehnt werden tonnen. Beweife fur biefes Ractum, daß einft bai Delia und zwar feit Menfchengebenten noch eine Meeresbomaine war, finden fich in teinen Siftorien, wol aber in den Ortibe: nennungen in fo großer und mannichfaltiger Bahl, baf biefer Schluß wol nicht zu ben blos bypothetischen gezählt werten funt. Der herausgeber und Bearbeiter des erften bengalifden Beiter buches, ber gelehrte Ram Comul Gem, bat biefe bengalis fchen Ramen 57) gefammelt und etymologisch erflin. Bir führen bier nur ein Dugend derfelben nach ihren allgemeinften Bezeichnungen an.

See, Meer) verbunden, welches als Affirum das Lotale am Ment bezeichnet, obgleich die Orte gegenwärtig in der Mint des Landes und des Beltas, sehr fern von allen Salymenn liegen. So in Suf Sagar (jeht noch ndrdlicher als Calcutta und Chandernagor gelegen, wo Mr. Baretto's schone Billa) 3, Susta Sagar und vielen andern, indeß die dem Sunderdund vorliegenden Inseln noch immer diesen Namen, wie das bei den Briten berühmte Saugor (richtiger Sagar) an der hugte

<sup>166)</sup> Ram Comul Sem Dictionary L. c. 48) Th. Lumsden Journ. L. c. p. 33.

<sup>11)</sup> cheeb. p. &

Mundung unterhalb Calcuttas Ginfahrt, fuhren. Gben fo ift es mit ben verfciebenften Ramen ber Infeln, wie Dwipa, umfloffenes land, Chatdaba ober Chatrad wipa, runde Infel; Rava ober Rubea Dwipa, neue Infel; Mgra Dw., D. i. vorbere Infel; mit ben Specialbenemungen Dumbur, Dali ober Mala, Chanbrab u. a., die abniche Begriffe von Insellagen an Ortschaften und Diftricten bezeichnen, Die langft aufgeffort haben Infeln ju fenn, und tief landein im Muvialboben bes Deltas liegen. Daba, b. b. Scetlef, beifen gegen martia biele Stellen, wie Dalbaba (richtiger Malabaha) und andere, die langft ale land hervorragen. Befondere reichlich find Die Ortsnamen mit bem Anhangfel von Rhala, b. b. Rluß: erm, Canal, Baffergaffe (wie Gaothal, Dabhusthal, Sandthal, Dhobathal u. a.), welche gegen martig mitten im trodnen gande liegen; eben fo von Dammarund ober Erbbammen, Ralas, wie in Rala Danga und anderen, beren Bestimmung gur Siderung gegen Meereseinbruch langft er fulle ift. Ift es erlaubt, and biefen fprachlich biftorifchen, locaton Dontmalen fruberen allgemeiner verbrei. teten Meeresstandes im Gangesbelta, wie aus ber Dichtermabnung eines bortigen von Menfchen bewohnten Culturlandes, fowol aus ber Macedonierperiode und ihrer Rache folger, ben Seleuriben, burch Megafthenes, ber boch in Palibo, thra fo bekannt war, aber fein Deltaland Bengatens auch nur andeutet, ale auch besondere in ber alteren Sansfritliteratur und aus der Lage der alteften Landescapitale noch aberhalb der fpå. teren Bifurcation, ber eingigen Gange regia, beren in biefem jest fo weitlauftigen ganbergebiete ermabnt wird, in welchem burche aus feine antifen Architecturen ober andere Dentmale boberen Alterthums wie überall im übrigen Indien vortommen, jurudjufdließen auf ben fru beften Buftand: fo fcheint es wol febr mahricheinlich, bas gange Delta Bengalens fen nut eine junge Schopfung, und ber Mangel alterer chronologie icher Madrichten, die boch in keinem andern ber Continentallanber ber hindus fehlen, erflatt fich gang naturlich baraus, baß nicht fo gar lange vor ber Mufelmanner Invafion in Gour, ober ben obern Deltaboben, als ber untere noch gang in Baffern und Sumpfwaldungen verborgen lag, auch bicfer obere nur erft feit menigen Jahrhunderten fur Menfchengefellschaften bewohnbar geworden mar.

# 1190 Oft-Afien. Borber-Indien. VI. Abschn. 6.115.

beden. Dies mochte schon einiges Gewicht für fein jungeres Entfteben in die Baggichale biefer Sprothese merfen.

. Der Name Anga ber Puranas bezeichnete, wie wir früher bemerkt haben, die meftliche Sugly Geite bes bentigen Bengalens bei Midnapore; Banga die dfiliche Megna Seite, jou ichen bem Oftarm bes Ganges und unterem Brabmaputra (f. Afien IV. 1. 6. 507). 3wifchen beiben lag die niedrige Landschaft, bis Reffore landein, Upavanga, Die wol erft ber jungfte Minviglboben bes Deltas fenn mochte. Als nun Gevananba De inmbar, Obeim bes Raja Pratavabitpa, bes Grunders ven Jeffore (beute auch Murley genannt ober Murali, in ber Mitte des untern Deltas, unter 23° 7' R.Br.), vor 300 Jahren dort feine Refidenz auffchlug, beißt es, mar 156) dies "ein Bald, ber an bas Meer grangte." (Jeffore liegt 62 Engl. Diles im Norboft von Calcutta, eben in ber Mitte bes Upavans ga.) Wenn bem wirklich fo ware, fo war bamals noch ein großer Theil bes untern Deltas Meerfumpf, und biefes Bengalen batte bann taum erft feit taufend Jahren von Anfiedlern bewehmt werden konnen. Beweise fur biefes Ractum, daß einft bas Delta und zwar feit Menschengebenken noch eine Meeresdomaine war, finden fich in teinen Siftorien, wol aber in den Ortsbes nennungen in fo großer und mannichfaltiger Babl, bag biefer Schluß wol nicht zu ben blos hnpothetischen gezählt werben fann. Der Berausgeber und Bearbeiter bes erften bengalischen Borter buches, ber gelehrte Ram Comul Gem, bat Diefe bengalis fchen Ramen 57) gesammelt und etymologisch erflart. Bir führen bier nur ein Dugend berfelben nach ihren allgemeinsten Bezeichnungen an.

Gebr baufig find bie Ortsbenennungen mit Sagar (b. b. See, Meer) verbunden, welches als Affirum bas Lofale am Meere bezeichnet, obgleich bie Orte gegenwartig in ber Mitte bes Landes und bes Deltas, fehr fern von allen Galzmeeren liegen. So in Suf Sagar (jest noch nordlicher ale Calcutta und Chanbernagor gelegen, wo Dr. Baretto's fcbone Billa) 50), Susta Sagar und vielen andern, indeg bie bem Sunderbund vorliegenden Infeln noch immer biefen Namen, wie bas bei ben Briten berühmte Saugor (richtiger Sagar) an der Sogla-

<sup>166)</sup> Ram Comul Sem Dictionary L. c. 44) Th. Lumsden Journ. I. c. p. 33.

Mandung unterhalb Calcuttas Ginfahrt, fuhren. Gben fo ift es mit ben verfchiedenften Ramen ber Infeln, wie Dwipa, umfloffenes Land, Chatdaha oder Chatrad wipa, runde Infel; Dava ober Rubea Dwipa, neue Infet; Mgra Dm., d. i. vorbere Infel; mit ben Specialbenemungen Dumbur, Mali ober Mala, Chanbrad u. a., die abntiche Begriffe von Insellagen an Ortschaften und Diffricten bezeichnen, Die langft aufgeffort haben Infeln ju fenn, und tief landein im Alluvialbos ben bes Deltas liegen. Daba, b. b. Scetlef, beißen gegenmartig biele Stellen, wie Dalbaba (richtiger Malabdaha) und andere, die langft ale Land hervorragen. Befondere reichlich find Die Ortsnamen mit bem Anbangfel von Rhala, b. b. Rlug. erm. Canal, Baffergaffe (wie Gaothal, Dabhusthal, Sandthal, Dhobathal u. a.), welche gegen martig mitten im trodnen gande liegen; eben fo von Dammgrund ober Erbbammen, Ralas, wie in Rala Danga und anderen, beren Bestimmung gur Sicherung gegen Meereseinbruch langft er fulle ift. Aft es erlaubt, and biefen fprachlich hiftorifchen, tocalen Dentmalen fruberen allgemeiner verbrei. teten Meeresstandes im Gangesbelta, wie aus ber Dichtermabnung eines bortigen von Menfchen bewohnten Culturlandes, fomol aus ber Macroonierveriode und ihrer Rache folger, ben Seleutiden, burch Megafthenes, ber boch in Dalibo, thea fo befannt mar, aber fein Deltaland Bengatens auch nur andeutet, als auch besonders in der alteren Sansfritliteratur und aus der Lage der alteften landescapitale noch oberhalb ber fpår teren Bifurcation, ber eingigen Gange regia, beren in biefem jest fo weitlauftigen ganbergebiete ermabnt wird, in welchem burche aus feine antifen Arditecturen ober andere Denfmale boberen Alterthums wie aberall im abrigen Indien vortommen, jurudauschließen auf ben frubeften Buftand; fo fcheint es wol febr mahricheinlich, bas gange Delta Bengalens fen nur eine junge Schopfung, und ber Mangel alterer dironologie scher Machrichten, die boch in keinem andern ber Continentallanber ber hindus fehlen, erflart fich gang naturlich baraus, bag nicht fo gar lange vor ber Mufelmanner Invafion in Gour, ober den obern Deltaboden, als ber untere noch gang in Baffern und Sumpfwaldungen verborgen lag, auch bicfer obere nur erft feit wenigen Jahrhunderten für Menfchengefellschaften bewohnbar geworden mar.

# 1192 Off-Afien. Borber-Indien. VI Abfchn. §. 115.

Bon einem antiten herricher in Bengalen, von einem Glanje bortiger Borfahren ist in teiner ber sonft damit fo freigebigen ein heimischen Sagen und Genealogien Die Rebe, da boch alle ber nachbarten Sobenbewohner, wie felbst die Genealogien von Eris pura und Inntea (f. Afien IV. 1. S. 376), ihre Regenten Rethen an die Smarga Devi ober Simmelstonige anreiben und fie fo tituliren. Will man auch die 61 Regenten, welche Abul Fagil 159) anführt, als batten fie vor dem Ginfall der Mohammedaner in Bengalen geberricht, ihre Chronologie aber bochft fabelhaft an die Siftorien des Dahabharata anreibet, gele ten laffen, wofur jedoch fein anderes hiftorifches Datum burgt, und gesteht man auch jedem berfelben eine Regierung von 20 bis 25 Jahren ju, fo murde biefe Reibe, wie fcon Ch. Stewart in feiner bengalischen Geschichte bemerft, boch nur in eine Beit von XII. bis XIV. Jahrhunderten gurudigehen, über welche fowol bas Locale, bas fie befagen, als alles andere noch in vollig bifterischem Duntel liegt. Die fo geringe Bevolferung, melde noch im XI. und XII. Jahrhundert von den mufelmannischen Erebe rern in Bengal vorgefunden wird, beffen Ausbehnung in Bald, und Sumpf, Bildniffen gang unbestimmt bleibt, aber in mer als die verderblichfte Landschaft, welche fie Die Sollische Gegend, Dojath 60), nannten (f. Afien IV. 1. G. 557), bo zeichnet ift und von roben Barbaren bewohnt wird, bestätigt mel im Allgemeinen jene Annahme. Bu ihr gefellen fich manche au bere nicht unwichtige Grunde. Auffallend ift, daß feiner ber fru besten Eroberer Diefes oftlichsten Gangeslandes über Die Lage ber beutigen Ruinen von Gour binausschreitet. Bol aber mart & Gebrauch bei ben im obern Gangesgebiete gestifteten Monarchien, Die vornehmen Capitalverbrecher, Amirs u. dergl., Die nicht ent hauptet werden burften, gegen ben Often in bas vermunichte Dojath ju verbannen. Die Namen Diefer Exilirten leben jum Theil noch in ihren bortigen verschangten Unfiedelungen fort; Diefe liegen aber nicht in der Mitte bes jungften Alluvialbodens, bem Upavanga, fondern im altern Theile beffelben an ber weftib chen huglis Scite, bem Anga, bamals die Grange ber Bohn: barfeit. In folden Stellen frubzeitiger Unfiebelung folder ange

Ayeen Akbery transf. b. Fr. Gladwin I. c. Vol. II, p. 19 etc.; Ch. Stewart the History of Bengal from the first Malcomedan Invasion etc. London 1813. 4. Preliminary Discourse. \*\*O Rim Comul Sem Dict. I. c. p. 9.

febenen Berbannten entstanden die haut, d. i. Martte, die zu Marktsteden wurden, welche heute noch ihre Namen tragen. Go z. B. Mullit Affems haut im Besten des hugly, Ahmud Begs haut und Khal (Canal), ein Ort, Bansberiah gegenüber, weit oberhalb Calcutta; Amir Begs Berschanzung, ein Erdfort, dem hugli gegenüber, wo jest Mitbegta Gur u. a. m.

Bu diefen hiftorischen Fingerzeigen tommen die physitae lifchen bes flachen Alluvialbodens felbft, in beffen weichen Schuttmaffen man bei Ausgrabungen von Sants überall in Liefe von 20 bis 30 R. 61) große Baumftamme, Refte von Ranoes, Untern und anderem Schiffergerath, auch Muschels bante vorfindet; in dem man bei Brunnenbohrungen 62) bis ju einer Liefe von 32 und 52 Fuß Refte abgelagerter Balbungen, vermobertes Solz und Roblenfdutt ber vorhob, welche bas frubere Dafenn ber Balbjungles in ber Mitte Des Deltas beweifen, die gegenwartig nur an die Gunderbunds relegirt find. Reine Spur von fest anstehendem Gestein, fom bern nur fehr geringe, aber fehr gablreiche, mannichfach weche feinde Lager (es merben 29 verschiedene Schichten aufgezählt) von Sand, Schlamm, gelben, grunen Thonschichten, Konfar und anbern verwandten Schuttmaffen, Die einer Churah, b. i. einet im Bengali fo genannten Alluvialbildung entfprechen, fin. ben fich, bis erft in einer fentrechten Tiefe von 130 bis 140 Rug Diefer abgelagerten Schuttmaffen ber bunfelgraue, talfreiche, gang verschiedenartige, festere, grobere Ries bes Originalbos bens erteuft ift, unter welchem bie Bohrungen nicht weiter forte gefest wurden. Die hoffnung, Quellen ju finden, ichlug fehl; bis ju 71 guß Liefe mar ber Boben troden, und boch mar er bier fcon nahe an bas gegenwartige Niveau des dortigen Dees resstandes 63) binabgedrungen. Weiter abwarts folgte etwas Reuchte, aber feine fpringende Quelle, die dem Schuttboden fremd tft. Bon vulcanifchen Producten feine Spur, die man fruber bafelbft vermuthen wollte, weil Erdbebenftoge im Delta eben nicht

Digitized by Google

<sup>(</sup>a) W. Tennant Indian Recreations. Vol. II. p. 131. (b) S. Edw. Hyde East Abstract of an Account containing the Particulars of a boring made near the River Hooghly, in the Vicinity of Calcutta, 1814, in search of a Spring of pure Water, in Asiat. Researches 1816. 4. T. XIL p. 542. (c) the T. XIL p. 544.

feiten find, und die Bildung der Rajamahal gewiffen Sppothefen nach, die fich aber teineswegs bemähren, vulcanisch senn sollten.

Die Anfpruche, welche man fur ein weit boberes MI. cer 164), frabere Dopulation und Civilisation der Landschaft Bengalen machen tann, find nur mythologifcher Art und aus den Doeffen ober Sagen ber Rachbarlander genommen, benen barum, weil jene vielleicht wirflich auch mit bem ehemaligen Uferrande bes bengalifchen Golfe und ben vorliegenten Gangesinfeln und Mundungen in Beziehung traten, Doch darmm noch nicht fibr ein weites Deltaland eingeräumt zu werden braucht, und bag bei ihnen von bem innern, jungern Deltaboben nach ber gegenwärtigen Lage bie Rebe fen. Go wird eine Banga Sagar, b. h. eine Ganges Infel, im Dababharata genamt, Die barum aber nicht bie beutige Cagar biefes Mamens unter balb Calcutta an ber Suglis Dunbung ju fern brancht. Rach bem Ramajan foll Indra einem Ronig von Sagar von ber Sonnenrage ein funftliches Pferd entwendet haben, bavon man noch Namenerefte (Rapilasrama) baselbst in Eriffnerung vorfin den will, die freilich aus fehr spater Zeit erft durch Tradition de bin fommen tonnten. Gin Ronig, Rogbn, berfelben Connenrace wird als Eroberer genannt, ber auch Bengalen befeffen und bort an ber Gangesmundung eine Tropae errichtet baben foll, bann aber feinen Eroberungsjug, nach bem Mahabbarata, entlang am Ufer nach Utfala (b. i. Oriffa, f. oben G. 557) fortgefest Bie fein Beg aber ging, wird nicht naber bezeichnet. Man fagt, Bhagiratha, ber bie Ganga jum Meere berabfuhrte, babe Bengalen paffiren muffen, baber bie Ginfiedelei von Rapila auf Ganga Sagar ihren Damen trage; eben fo wird ber Rame pon Rali Chat und anderes mythologisch aus alter Zeit erflart. In jener alteften Beit follen Afuras, b. i. Damone, bas land beherricht, und ein Gobn Krifchnas einen berfelben erschlagen ber ben, beffen Leiche in einen Brunnen geworfen fen, der nach ibm noch heute ber Drabyumnabrab ober Brunnen Pradpumnas Aus berselben bunteln Zeit wird im heere Durpobhanas ein Relbherr Bhaga Datta genannt, ber icon bamals im Di frict bes beutigen Dacca gelebt baben foll, weil bafelbft bent jutage eine Stadt Bhomal Bhagas Alana, b. b. Bhagas Mefibens beife. In bicfe und abnliche, freilich nur bochft pass

<sup>144)</sup> Ram Comul Sem. Dict. I. c. p. 10.

#### Gangesfoftem, unterer Lauf, Gangesbelta. 1195

Unfpielungen aus altefter Dahabharatifcher Beit und ganglich uns verburgter poetischer Sage, schließt man eine Ruftenerpebition el ines altern bengalischen Ronigs Brifattatha an, und Grafe lungen eingeborner, bem Damen nach gefeierter, alterer Raufleute, Brimanta, Chand und Dhanapati, die auf Flotten (?) periodifche Reifen nach Lanta (Ceplon) gemacht haben follen, auch baf iener Abifura, ein Baibpa (ein Bubbbift?), bas Land Bengal, bas fruber unter bem Joche ber Magabha Dynastie stand, von diefem befreite und es felbstständig gemacht. Bon biefem wird weiter unten die Rede fenn. Dann wird noch ju alledem bingugefügt, babe ein Konigreich Bengal por ber Mera Bicrama. Ditnas icon Bestand gehabt, weil ju bes gefeierten Bicramadb tras Zeit (f. Affen IV. 1. S. 486) fcon die Aussprüche ber melfen Rhana (ahnlich wie ber Ronigin von Saba ju Salomons Beit) in Bengali (?) ale Beieheitespruche und Orgfel gegolten baben 65) follen; aber biefe find in neuerer Zeit noch Miemand naber befannt geworben.

į

ſ

# 2. Gangesbelta, Bifurcationen, Gangesarme Suns berbunde; Beffeite; Infelland Coffimbagar.

Bei Murschababab, 24° 11' M. Br., an bem einzigen beilig bleibenden Stromarme Bhagirathi, bem Coffimba, gar ber Europaer gelegen, an 44 geogr. Meilen in geraber Linie pom Bengalifchen Golf landeinmarts, beginnt, wie beim beutigen Rairo am Ril, Die Spige bes Gangesbelta, welches boppelten . Rlachenraum mehr einnimmt, als bas Megpptische. Der Beft arm ber Stromfcheibung, welcher ben turgeften Lauf fudwarts gum Deere nimmt, tritt unter bem Damen Coffimbagar vom Ganges aus. Unter Durfchababab, bei ber Stadt Jele lingbi (Dicellingho), fpaltet ein zweiter Urm mit gleichem Das men ab. Diefe beiden vereinen fich bei Rifdenagur ju bem großen Westarme, welcher unter bem Namen Sugli (Boogly) Die neue herrscherstadt Bengalens, bas neue Alexandria, Cala eutta durchstromt. Er bildet ihren beruhmten Bafen und mar lange Reit ber einzige Arm aller Gangesmundungen, melder gewohnlich von Seefchiffen befahren werden fonnte, obgleich er nur ein Sechstheil so viel Baffer als ber Oftarm bat.

<sup>\*\*)</sup> Ram Comul. Sem Diet. L c. p. 11.

#### 1196 Offelien. Borber-Indien. VI. Abidn. f. 115.

Dieser dfliche Hauptarm vertiert seinen großen Basterrichthum durch ungahlige Stromspaltungen, Zertheilungen und vick hunderte von Inseln und Candlen, ein wahres Lusgabe sindt, durch welches sich hindurchzusinden eine schwere Ausgabe sind den Schiefter ist 160). Der schwache Strom kann den Schlamm und Sand nicht mehr in das Meer hinauswerfen; Sudminde hause dand barren an, alle Mundungen werden seicht und verstopst, dus Salzwasser tritt tief in die Candle des Laborinths ein. Des süße Klußwasser tritt tief in die Candle des Laborinths ein. Des süße Klußwasser trint nur noch durch den Hauptstrom ungemicht in das Meer hinab. Rur die beiden Hauptstrome naren im John 1800 unter allen die einzigen, welche zur trocknen Jahreheit dahren werden konnten; doch haben alle andern Arme auch sche die Periode der Schisskasseit durchgemacht 67), wie die septem Oatia Nili, und seit einem Bierteljahrhundert treten nene Wech seit.

Etwa 8 geogr. Meilen vom Meere ab mundet sich der But remputer in den Ganges ein, unterhalb Daffa; et ist iberall eine deutsche Meile breit. Unterhalb Luck poor, wo beide schen vereint sind, zeigt sich wol das größte Süswassermer (siech veter Sea) der alten Beste. Hier verlieren beide Wasser ihren sied heren Namen und werden Megna oder Padda, Padma, Pad mavati genannt. Nach Rennells Berechnung werden sied während der trocknen Jahreszeit sede Secunde an 80,000 knich sies Wasser, jede Stunde also 248 Millionen in das Mer getrieben; bei hohem Wasserstande wol das dreisache, und mit sin zurechnung der dadurch vermehrten Geschwindigkeit in jeder Sukussengen eine halbe Million (405,000) Kubisspus sützen Kasser gemischt.

Langs ber Meerfeite ist bas Triangelland ober bas Della über 40 geogr. Meilen lang; diese Strecke wird das Sundet: Sund (Bunder heißt Hafen, die Hundert Hasen) 60 ober die Walder, Jung les (woods), genannt. Mitten hindurch sichen Bhauptarme des Ganges; erst 4 Meilen seemarts wird das Mert wicht weiter vom Stromwasser getrabt. So weit lagem sich die zahllosen Sandbante- als submarine Fortsehung des Della vor,

<sup>100)</sup> J. Rennell Map of the Sunderbund and Baliagot Passages with their principal Communications im Bengal Atlas tab. XX.

<sup>8.</sup> T. VII. p. 23; Valentia Trav. I. p. 223. (\*\*) Zuffersplic B. Bernoulli 29. III. p. 134.

bie nach Jahrhunderten als Continent hervorragen und bebaut sepn werden, wie es gegemokrtig die Landschaft um Calcutta und ein großer Theil von Bengalen ist. 69). Die tausend Inseln und Eanale dieses Sunderbunds sind mit den dichtesten, schattiga sten Waldungen bedeckt, wie die am Jrabaddy und Amazonens: strom. Oberhalb des Delta, wo der Ganges in 1 bis 1½ Stunsden Breite; in der flachen Ebene 70), deren gegenseitige Ufer das. Auge nur an einem dunklern Striche erkennt, in dessen Mitte die Schiffe auf: und abziehen wie dunkle Punkte, majestätisch dingleitet, hat er schon den Character eines weiten Meeres. Seine User sind da mit unzähligen Dorfern und Städten bedeckt, aus Berordentlich bevölker. 71), bebaut, voll Felder mit Reis, Inclesc rohr, Maulbeer-Plantagen, voll Gemüse, Ananas Felder und! Obsthaine. Mitten inne liegen gleichbebaute Inseln, die dierall die Reize der sonst sehr einsormigen Landschaft vermehren.

Aber im untern Delta bes Onnberbunde ift ein weit: gedferer Bechfel ber Formen, benn hier ift die immer fortgebende Inselbildung gang daracteriftifch. Bahrend ber 4 Monate Res genzeit find fie fogleich bewachsen, grinen, belauben fich, und in turgem erhebt fich Sochwald auf ihnen. In biefen an Wundern und Schönheiten fo reichen Balblabyrinthen 72) wohnen nun fast teine Menfchen mehr; bier ift feine Spur ber Cultur. Immer. neue Canale winden fich zwischen ben grimen Schatten als lange Bafferalleen hindurch, und felbft über die fahrbaren Bafferftras. gen ranten die Waldbaume und Lianen hinaus, daß oft Mafte und Seegel fich in ihren Zweigen verwirren. Die Waffer find falgig, die Baldfeiten ohne Landungsplag. Mur bie und da zeie gen fich einzelne Menfchen, die als Holzhauer in den prachtvollen Teatholamalbern, ober als Salzbereiter, die unglickliche Cafte ber Molungies, hier auf gefährlichen Stationen leben. Dem De Baldungen find die Beimath der großen bengalischen Liger, die nicht zufrieden mit der Beute, die fie am Lande finden, anch bes Machte ju ben Sahrzengen schwimmen, die man gur Sicherheit in der Mitte der Strome vor Anter legt. Das unglucklichfte Ger folecht auf Erben, die Molungies, noch folimmer baran als:

Remarks (v. Colebrooke) on husbandry of Bengal. Calcutta 1804. S. p. 8.
 Hodges Voy. pittor. b. Langles Coll. IV. p. 66; Bernier Voy. T. II. p. 336.
 Remarks p. 12, 15, 31.
 Th. Maurico Ind. Antiq. 'T. I. p. 309; Williamson East India Vademeçum. Load. 1810. Tom. I. p. 143.

bie Pariar und Chandelah (f. Afien IV. 1. S. 929), die Salis fleber, Cafte auf biefen Infelgebieten ber Onnbries ober Sunterbunds, leben in beständiger Rurcht vor bem gefräfie gen Ligergeschlechte und find bor ihnen obne alle Rettung. tonigliche Liger fcmimmt, nach Capt. 28 illiam fon, oft quer burch ben Ganges, über alle feine Arme und Canale binmeg, tie ibm teine Grange feten, überall langs ber langen Infelbarriere, von ber westlichsten Ganga Sagar an ber Sugly Minbung offe marts bis jum Degna. Benn nun die fcheuen Dolungies auf ben langen Sanbspigen, die in bas Meer weit vorlaufen, ibre Salpfannen bearbeiten, fo lauern ftets im gegenüberliegen ben Schilfmalbe Liger auf fie, als auf ihre Beute. Bei ihrem Anblid entflieben die Armen zwar und verfriechen fich in ihre Boblen, bie fich beshalb in den lodern Boben graben. Aber nicht selten traten sich die Liger aus diesen noch die dann schon balbtobte Leiche heraus. Aus Wahl, bemerkt ber theilnehmente 3. Forbes 173), treiben biefe Dolungies ihr Gefchaft nicht. fonbern aus Zwang; benn als Cafte tonnen die Rinder fein ans beres Gewerbe beginnen, als bas ber Bater, und auf allen Stellen, wo eine Rlucht moglich mare, find Bachen ber Landmilis poftirt, nebft ben Steuerbeamten, Die ihnen jebe Rlucht number fich machen. Denn ringsum ift bas Land aufferbem durch Gans actarme, Sumpfe, Balber, machtige Liger, Crocobile und Schlaneen undurchbringlich.

Außer ben Ligern wimmelt es in den Sunderbunds von Affen, Buffeln, Sbern, Gazellen und anderm Wildpret, die heer benweise von Insel zu Insel durch die Canale schwimmen; in den größten Waldbickichten hausen noch Rhinocerote, die schon aus dem übrigen hindostan größtentheits verdrängt sind. Das Laubdach der Baume ist von tausend Bögelschaaren belebt, und zur Nachtzeit scheinen Wasser und Wald in Fener zu steben von dem Glanze unzähliger lichttragender Insecten? A. Kampfer beobachtete in den ähnlichen Sunderbunds des Menam, daß sie auf einem Baume durch alle Aeste verbreitet ihr Licht so gleiche mäßig glänzen und verbergen machen, als wenn der Baum selbst in einer beständigen Spstole und Diastole begriffen ware. Hiezu

p. 338; Rampfer Gefch. von Zapan Ah. I. S. 58; W. Tenanat Indian Recreations I. c. Vol. II. p. 133.

#### Gangesfiftem, unterer Lauf, Sunderbunds. 1199

kommen noch in ber größten Sommerhige, bei ftillem Better, bie baufigen Entzundungen von Dunften, welche in Luftflammen balb bie bald ba auflobern follen, und von den Schiffern fur die bos fen Geifter biefer ichrectvollen und munberbaren Bitbniffe ber. Sunderbund's gehalten werben. Gie besteben nur aus alters nirenden Baldbidichten und Berfumpfungen und Canb, und Schlammbanten, von vielfachen Flugarmen und falzigen Meerede grmen burcherengt, welche lettere bie Salgbereitung geftatten, erstere Rimmerholz, Brennholz und Roblen fur ben Squebalt ber Stadter im Delta liefern. Allerdings fehlen auch bier bie Forts fchritte in der Lichtung ber Walber und ber Unfiedelung nicht, aber fle geben nur febr langfam von Statten, ba die Raturbinberniffe bier in ihrem coloffalften Maafftabe erscheinen, zehn Mos nate bes Jehr febon ber ichlammige Boben und die ungefunde. Fieberluft votherrichend find, und ein feltener Luxus ber Beaetase tion und Animalisation Land und Wasser fullt, die ju übermale tigen dem Menichen, jumal bem ichwachlichen Gefchlechte ber Sindu, in ihrer bort noch immer bunnen Population, Die Rrafte und Die Mittel fehlen. Diefes noch febr wenig befannte untere Gangesdelta, bavon nur ein paar Stadte, wie Calcutta und andere, jemal am Bugly-Arme, Glangpuncte bilben, ichließt woch eine gange Weit unbefannter Erfcheinungen ein. In eine Beschreibung beffelben ift noch nicht ju benten. Dur burch bie viel besuchte Schiffahrt auf bem Bugip von Calcutta aus, wie burch 3. Eramfurd, G. Balentia u. A. abmarts und auf. warts, burch Befuche ber nachsten Umgebungen ber Capitale, burch Arbeiten ber Sporographen in Begiebung auf Die Babnung ber Gangescandle, burch einige Plantationen und burch Jagberper hitionen muthiger Maturforfcher, um bie Schape ber bengalifchen ganna und Flora ju beben (wie von fr. Buchanan, Du vaucel und Lamare Dicquat) tonnen wir bie und ba einen Blid in feine Ratur werfen.

ı

;

ı

Eramfurds Schiffahrt abmarts von Calcutta auf bem hugly.

. 3. Enawfurd verließ Calcutta am 21. Mov. 1821, um auf einem Schiffe von 380 Tonnen Laft 76) in ben Bengalifchen

<sup>74)</sup> J. Crawfurd Embassy to Slam and Cochinehian. Lond. 1826. 4. p. 2 -- 4.

# 1200 Oft-Affen. Botder-Indien. VI. Abion. f. 115.

Golf einzulaufen; erft in 3 Lagen tonnte er von ba bie Sagar Infel an der Ausmundung erreichen. Erft biett Bindfille auf, benn bie Gangesftromung ift ju gering, um obne Bind weiter ju forbern. Dann fommt man bei ber Berbindung bes huglo mit bem Arme Rupnarian ju einer fehr barten Sandbant, Die fic ftets andert und badurch eine ber gefährlichften Stellen ber Ganges fahrt ift. Gin Schiff von 600 Sonnen Laft rannte bier feft und mufite nach Calcutta gurud. Rein Schiff, bas, wenn es belaten, über 15 Rug Liefe im Baffer geht, fann mit Gicherben eber Bortheil ben Ganges hinabschiffen. Die Schiffe ber Offindichen Compagnie, meift von 1000 bis 1200 Sonnen Laft, über 22 fuß tief gehend, tonnen alfo nicht in ben Ganges einlaufen; fie lie gen por Sagar Jeland, 20 geogr. Deilen fern von Calcutta. wo fle ihre Ladung erwarten muffen, und verlieren daber durch Die Ungefundheit der Station fehr viel Schiffsvoll. 3ft nach mublelig fich windender gabrt burch ben Sugln Sagar Island am Canalarm (Channel Creek) ober Loctams : Canal erricht, fo liegt bem Auge nur noch ein unüberschbarer Deeresmald vor Augen? von niederem Geholy, beffen Baume nicht über 10 bis 12 Ruf boch fleigen, aber undurchdringliches Baldgeflechte, nur jur Reuerung nubbar. Heberall Alluvialboden, in bestimmten, dannen Schichten über einander gelagert, hier fichtbar am Lage, wie im Innern Deltaboben, burch jene Brunnengrabungen ermittelt. Gi der hebt fich biefer Alluvialboden nirgends etwa über 12 Auf baber, ale Geer und Flug. Nivean, bei bohem Bafferftande: er ift bas Lager ungahliger Bestien. Er mare fruchtbar genug, um ber baut ju werben. Bor einigen Jahren hatte man ben Berfuch burd eine Actiengefellichaft gemacht, bas Sagar 3sland ju lichten und anzubauen. Aber es konnte nicht viel bain geschehen: bie Sandbant ift ju niedrig, Jreigation findet nicht Statt, tres bes umgebenden Baffere, benn ber Boben ift wiel gu locfer, um irgend fefte Unlagen barauf ju grunden. Bom 25. bis 28. Rov. hatte bas Schiff mit großer Anftrengung ber Diloten immer zu mandvriren, um die gefahrvollen Riffe von Sandbanten, welche ber Sugly,Munbung vorliegen, ju aberwinden. Bu einer Durchs foiffung ber Rrummen bes Sugin von 28 geogr. Reilen waren wolle 7 Lage nothwendig gewesen. Go weit liegt Rif Buon, Die außerfte Granze ber Gefahr von Calcutta gegen Gub entfernt, von wo nun erft die Einfahrt in ben offenen bengalischen Golf beginnt. Diefe Sahrt murbe, bemertt fcon Eramfurd, mit

Dampfbooten in 2 Tagen jurudgelegt werben, und felbft in tur gerer Beit, wie bics die neuerlich bort in Gang gefommenen Rabe. ten beweifen. Rur große Schiffe bleibt biefe Rahrt ftets ungemein beschwerlich, und nur burch tieinere Schiffe und Boote, welche Die Communication zwischen jenen bilben, werden biese Bemmungen erträglich. Dampfboote mit Schleppfchiffen murben bier gur Beschleunianng bes Seehandels von größter Bichtigkeit senn, wie fich aus Dr. Dadengies 176) beshalb aus ben officiellen Boll Regiftern angestellten Untersuchungen beutlich ergiebt. Dach bies fen maren im Jahr 1822 bis 23 219 Privatschiffe in Calcutta eingefaufen und 215 ausgesegelt, ohne andern Aufenthalt ju er leiden als benjenigen, welcher durch die hemmung ber Rlufichife fahrt bier nothwendig herbeigeführt wird. Die Roften Diefes Aufenthaltes wurden durch Transport ber Baarenschiffe burch Dampfboote am Schlepptau um mehr als 8 Lad Rupies (80,000 Pfund Sterl.) verminbert worden fenn. Außerdem gingen bei ben Gefahren ber Durchschiffung in benfelben Jahren noch 3 Soiffe ju Grunde.

Balentias Auffahrt von Calcutta nach Coffimbas zarsInfel.

Schifft man von Calcutta den Sugly aufwärts ?? gegen Norden zur Spige des Gangesdeltas, an welcher die Insel Coffimbagar liegt, welche wegen ihrer großen Frucht barkeit der Garten von Bengalen heißt, wie Bengalen wol der Garten von Indien genannt wird, so lernt man in dem Innern dieses reichen Canallandes den bevölkertsten und ber bautesten Theil tennen, in welchem offenbar die Population, die Industrie und Cultur die schnellsten Fortschritte gemacht hat. hier sind die meisten Europäer angestedelt; hier haben sich die mediatissien Landessürsten ihre Residenzen gewählt. hier sind schon viele Wälder gelichtet und in die fruchtbarsten Fruchtselber und Plantationen verwandelt; hier liegen Dorf an Dorf und dicht gedrängte Städte mit sehr starten Populationen; hier ist der grausame Landestönig, der Tiger, schon seit geraumer Zeit verzitigt. hier begegnen sich in den verschiedensten Hauptarmen und

G. A. Prinsep Account of Steam Vessels and of Proceedings etc.
 c. Calcutta 1830. 4. p. 32.
 G. Vic. Valentia Voy. Ed.
 Lond. 1811. 1. p. 43-62.

# 1202 Off:Mien. Borber-Indien. VI. Abicha. f. 115.

3mifcben : Canalen bes Gangesbeitas bie gabireichften Schiffsflot: ten, die bicht gebrangt zwifden Booten und Barten binter eine ander fortrieben, und bas Geftabe mit bem Binnenlante burd ibren Berfehr in Berbinbung feten. Bon Calcutte fibrt ta Dampfboot burch bie ftart bevolferten Ufer bes Sugin munacht nach Barratour 178), ber foniglichen Billa bes Generalagu: verneurs und ber Sauptmilitairftation fur britische Regimenter; gegenüber bas banifche Seranpore, voll Induftrie und Gasbel, und meiter abmarts bas frangofifche Chanbernager und bas bollandifche Etabliffement Chinfura. Dicht babei kent bie Ctabt Sugly, noch welcher abwarts ber fchiffbare Gan: gesarm genannt ift welcher bom Rorben ber, pherfall Eulna bei Rifdenagur, burch ben Berein gweier Gangesgeme ge bildet wird, die Bhagirathi aber Coffimbagar (con bem (Marktorte bei Diurschababab) und Sellingbo beifen: jener ameigt bei ber Ctabt Guty fubmarts vem Ganges ab, biefer bei ber Statt Bellinghy, von welcher et ben Ramen traat. In ber Ctabt Sugly ift ein Tempel, ber am Rott: Refte ?" wie ber ju Jaggernaut (f. oben G. 443), von vielen Sanfenden von Pilgern bewallfahrtet wird, wo fich bie Devoten umer bem Gogenwagen mit 36 Radern als Martorer germalmen laffen, um felig ju werden, ober an bem Efcharot, bem Gifenhaten, ber in ben nachten Leib gehaft wird, um biefen bann an Lobe gu Schwingen, ibr Martorthum, jum Staunen ber Gaffenden ibr Ende ju erreichen. Much bier ift noch ber Ort, wo bie meiften Bittwen, um nach bem Tode ber Manner nicht aus ihrer Cafte gestoßen ju werden, dem Feuertode (Gutti) fich weiben. Bon Sugln: Stadt zweigen fich zweilanbitragen nortweftwarts burch bas obere Delta ab, nach Rajamabal und Babar: Die alte Strafe, welche auf Krummungen Die volltreichften Stabte des obern Bengalens berührt, und die neue, welche weit finer burch wilderes Bald: und Bergland die birecte Route nach Babar verfolgt. Palankintrager machen bie Doften auf beiben aus. Bis Culna 80) fpurt man im Sugly die Birfung ber Meercefluth, und die Schiffahrt mit ihr ift febr befchleunigt bis sum Rellingbo. Diefer Urm mit boben Ufern, bie fein An-

<sup>188. 7°)</sup> M. A. Duvaucel Notice d'un Voyage dans l'Inde. Paris 1824, 8. p. 12. °°) G. Vic. Valentin Voy. I. p. 188.

Reigen bezeichnen, ift fo breit wie ber hugly. Er ift nur ber mittlere von brei fchiffbaren, welche aus bem Sugly gegen Dord und Dordoft als Bafferftragen jum Ganges fube ron; ihm im Often ber Matabanga und im Weften ber Bhagirathi, ber von ben Sindus fitr ben eigentlichen, beilis gen Bangesarm gehalten wird. Un ber fublichen Spige bee Bur kommenfluffes diefer brei beginnt bas fogenannte Infelland Cof fimbagar. hier ift befonders heiliges Land und Baffer, mo Schider Bhagirathi verbreitet. Bei bem Orte Buptipara 81), der when bier am Ufer liegt, find viele Pagoben, beren eine als Ballynie has Saupthear der Durga (die Schwerzugangliche, d. & Sali ober Bhavani, f. ob. S. 720) bewahren foll. Die Ums gegend ift berühmt burch ihre Affenschagren, Die banumans, mit langen Schwangen (Simla entellus), die hier alle als durch Die Geelenvanderung, mejamorphofirte Pringen vom Bolle ver ehrt find, Sier in der Rabo ift der Ort aller vom Lode wieder auferftanbenen Sindus, ein feltfames Migl. Den Sterbene ben wird, fagt man, auf the lettes Berlangen, bas fie burch bas Wort "Driboli," b. f. ich rufe Gott an, ausbruden, ber Dund mit beiligem Ganges folamm gefüllt, um fie fo bem Robe ju weiben (vergl. ob. G. 628, 646). Wer von biefen jum Leben etwa gurudfehrt, ift von ben Gottern verwarfen, und wind Darum auch von den Menfchen verftogen. Er verliert feine Cafte. und der Ungluctliche flieht in das Dorf der Auferstandenen, bas 9 Stunden fern liegt von Guptipara. In diefer Gubfpige .bes Infeliandes Cossimbazar, das sid, nerdwärts bis zum Banges erftredt, liegt bie berühmte Cbene von Plaffen, in welcher Lord Clive mit 3000 Mann britischer Truppen über 70,000 Bindus bes jungen Dabob von Bengal, Suraigh Dowlah, ber als Subabbar feinen Borfahren gefolgt war, im 3. 1757 flegte, und baburch bie hindus Bongalens von bem Oupremat diefer Tyrannen befreite und bas. Land für immer als ein Ronigreich der Englischen Rrone ficherte. Burhanpur, am Bhagirathi. Arme, der nachfte Sauptort, ift eine ber feche großen Militairstationen des Landes, für mehrere taufend Mann Eruppen als Garnifonsstadt fcon erbaut, nur zwei Stunden von Murichadabab 82), ber Nabobs Refibeng, jest mit 170,000

;

í

ţ

ţ

1

Ì

ı

<sup>\*1)</sup> M. A. Duvaucel Notice I. c. p. 14. 
\*2) W. Hamilton Descrivel. I. p. 160-166; G. Vic. Valentia Voy. I. p. 50, 182-189.

@ ggg 2

### 1204 OffeMfien. Borber-Indien. VI. Abidu. f. 115.

Einwohnern, in der noch immer die Familie des mediatifirten, gewöhnlich sehr verschulbeten Sindus Madob von Bengal ihren Hof auffchlägt. Nach Murschadabab wurde von den mehammedanischen Statthaltern Bengalens, die sich unter Aurengzeb noch Khan titulirten, und die früher im dstichen Delta zu Dacca restdirten, ihre Hospaltung im J. 1704 duch Jaffit Khan, Subabdar von Bengalen unter Aurengzeb, weiter weite warts verlegt, damals, um die Briten am Hugly beste zugeln zu tonnen, was doch nicht gelang. Coffimbazat, die hasen fabt, nur eine halbe Stunde im Säden von jener, ist eine der größten Emporien im Lande, und diese beiden mit der dritten, der Militairstadt, dicht dabei, machen schon ein bekentendes Eustureentrum im obern Gangdsbetta aus.

Birflich ift diefes flache Coffimbazar, Infelland 183), amifchen Bhagirathi, Ganges und Jellinghy ober fagle, einst ber Mittelyunct ber Dacht ber Rabobs von Sengaien, bas reichfte Fruchtland, zwar nur ein ebenes, aberal fich gleis des, einformiges Sandbette, bas aber jabrlich mit Bangefdlamm fruchtbar überzogen bie reichfte Rorntammer abgiebt, wie bal Aegoptifche Delta, und mit Reisfelbern, Gerfte und Beis genadern, Manibeers, Baumwollens, IndigosPlan tagen überbeckt ift, und überall Pflangungen von Raugh Rotos und andern Palmbanmen tragt, unter bem tie elenden, aber gabireichen Sutten ber bicht gedrängten Dopnlation vertheilt liegen. Alle Ernten find bier außerorbentlich ergichis. In Durfchababab und bem benachbarten norblichen Imgi pur ift bie beruhmtefte Seiben cultur bes gandes; die Banm wollen webereien find hier allgemein. Die gelichtet Plaine von Plaffen ift jest mit Reisfeldern und grandiofen 3n: Digoplantagen bebedt, wo friber die Balbbidichte mit Si ger und Leoparden gefüllt waren. Dur fleines Ranbwild if bier noch übrig geblieben: Schafale, guche, Rebe, Safen und vick Bogel, welche fur die britischen Regimenter Die reichlichke Jagb barbieten; Bachtein, Rebhuhner, Tauben und eine außerorbent liche Menge von Baffergeflugel, wie Enten, Ganfearten, Gont pfen u. a. Eben fo reich find die Baffer an Alligatoren, Ga vials, die 20 bis 25 Fuß lang werben, Delphinen, die bis bicher aufsteigen, und Fischen aller Art von großer Delicateste, unter

<sup>100)</sup> W. Tennant Indian Recreations Vol. II. p. 52-58,

denen der Mangofisch der beliebteste, der seinen Namen das von hat, daß er mahrend der zwei Monate Acisezeit der Mangos Frucht sich am häusigsten zeigt.

3. Gangesbelta, diliche Berbindungsarme. Jagd, expeditionen nach der Offelte. Fauna und Riora ber Sunderbunds.

Aus ber Gubfpige bes Insettanbes Coffimbagar tann man außer dem Bhagirathi bei Guty auch noch burch jene . grei fublichern und bftichen Querarme, namlich burch ben Matabanga ober Jellingby, in ben Banges gelangen, um weiter gegen ben Diten bin in die Dacca, Proving ober bas ditliche Delta au ichiffen. Aber fur großere Lafticbiffe maren biefe Drei Arme feit ber testeren Reibe ber Jahre, außer ber Ucherfcmemmungszeit, nicht mehr zu befahren 84), aller angewandten Roften ungeachtet, ihre Canale rein und tief genug ju erhalten, was fie vor Zeiten waren. Bei ben genauesten Untersuchungen 85) wegen ber Dampfichiffahrt zeigte fich, bag von Mitte Darg bis Enbe Mai ber tieffte von allen breien, ber Databanga, nicht über 2 Fuß Liefe hatte, die andern vielleicht nicht einmal einen Rus Baffertiefe. Rabe bei Guty 86) murde baber icon fruber ein Berfuch gemacht, ben Bhagirathi burch einen neuen Canal mit bem Ganges ju verbinden. In ben weichen Bos ben batte man ihn nur wenige Schritt breit vorgezeichnet, um bem fich felbst burcharbeitenden Strome nur bie Bahn ju meifen. Aber fo wie man den Strom bineinließ, breitete fich fein Bette ju einigen 100 Schritten aus, und nach 2 Jahren mar feine Spur bavon mehr guruckgeblieben. Mur die Stelle am Saupt arme bes Gangesftromes blieb bezeichnet, wo die Ausgrabung, and fanglich geschah. Eben so wie ber Sutparm ift auch ber Das tabanga und Ihellingby, ber von ber Stadt, bei ber er vom Banges abzweigt, feinen Damen bat, verftopft und verleiche tet; bagegen zweigen weiter oftmarts noch zwei andere tiefere Stromarme fubmarts vom Sauptftrome bes Ganges ab, bei Rufti ber Chundnas und bei Mabbapur ber Gurrops Arm, welche gegen wartig febr tief und mafferreich bie größten

Navigation on Bhagarattee and Matabanga in Asiat. Journ. 1836.
 Vol. XXI. p. 762.
 G. A. Prinsep Account L. c. p. 50.
 Internal Navigation in India in Asiat. Journ. 1824.
 Vol. XVII. p. 235.

### 1206 Oft-Afien. Borber-Indien. VI. Abfchn. f. 115.

Laftfchiffe tragen, fich fubmarts in der Mitte des Banges Deftat oftlich von Jeffore (ober Murley) vereinigen, und an bem großen Marttort Rulua, ber fich baburch gehoben, worüberijte ben, um durch ben Boirub, oder Buringotta/Am fich in . bie Sunderbunds ju ergießen. Auf bicfem Ummege mit baber feitbem bie große permanente Schiffahrt von Calcutta in das Binnenland geben, mabrend die fleinere alle jene meffit Geren Canale belebt, ober bei boben Baffern auch großem fabr jeugen ber Durchgang gestattet ift. Benn namlich alle anderen Bafferstraßen von Calcutta aus in das Binnenland in der titte ren Jahreszeit unfahrbar geworben, bleibt boch biefe Offfraft bas permanente Fahrwasser für ben großen Transport. Die Pahrftrage vom Gurron 187), fubmarts gegen bie Cunter bunds hinaus, nimmt successive die verschiedenften Canainamen an, wie Barafchi, Mubbumutty, Suringotta, mb if aberall tief und ficher; bei Rulna, wo die Dilotenflation if, be ginnt aber die Ginfahrt in die gefährlichere Ratur der Sunden bunds. Diefe Sahrten werben megen ber großen Bechid ber Breiten und Liefen der Waffer gefährlich, fo wie an ben ju gro Ben Berengungen durch bas Gedrange der Schiffe und jabliefen Boote auf der schmalen Fahrliefe, wo die fleineren Sahrzuge bann ofter genothigt find auszuladen, und ihre Baarn migt Stunden weit über Land ju gleben. Dies erzengt wieder ander Beldwerben burch Mangel an frifchem Baffer, Fieberiuft, law ernde Liger u. f. w., fo daß immer nicht wenig Schwierigfeiten je nach ben Wegen, die man wählt und nach ben Jahnspiten ju überwinden find. Auf diefe dilliche Seite bei Bangter Deltas find bis jest noch wenig Beobachter vorgebrungen, fo ungahlige Beamte und Sandelsiente auch hindurchziehen. 3mel Krangofen, voll Feuereifer Naturalien gu fammein, haben Jaght jage hindurchgervagt: an der nordlichen Seite bes Deftat bin, vom Jellinghy bis nach Dacca und Sylhet, iber ben Brabe maputra, DR. A. Duvaucel 88), Der aber ju frub farb, um feine Beobachtungen felbft vollftandig mitzutheilen, und Lamatt Dicquot, bem es in ber Umgebung von Rufna gelang (26. 1828), eine Rhinocerosjago glucklich ju überftehen, und mit in

<sup>10 1)</sup> Internal Navigation in India L. c. XVII, p. 239.
10 fice sur le Voyage de M. A. Devancel date l'Inde.
11 Pai 1831.
12 Pai 1831.

# Gangesspftem, unterer Lauf, Fanna. 1207

Entbedung bes bort nichtgehbenten Rasharns 60) und ein nent außerorbentlichen Schape von Raturmerfmurbigfeiten, gui bette une ber Butritt eine Beit lang wohlwollend gestattet marb, gumal von ber Fanna, aus bem noch wenig befannten Gangesbelta die Biffenschaft zu bereichern.

Bon Duvaucel erfahren wir nur meniges; er machte auf feiner Sahrt vom Jellinghy jum Ganges (Mitte August 1821) eine ungemein reide Beute an neuen Rifchen und Bogeln, am 28. Aug, erreichte er nabe bei Rufti, am Chundna Arme, ben Det Commercally ou), beffet Einwohtter vorzuglich bavon leben, vie Redern des Marabu (Ciconia marabu) zu fammeln. Berchschiffte 7 bis 8 Ortschaften voll aberataubifder, bigarrer Gebraucht, die wie fo viele Inflitutionen indifcher Secten, nicht wenia Sebauber erregten, ebe er bie Gouvernementestadt bes oftlichen Deltalanbes Dacea zwifden Ganges und Brahmaputra erreichte. Diefe Capitale hatte Qu) im 3. 1801, 200,000 Ginwohner, fast gleich viel Mohammebaner wie hindus. Bon ba murbe ber Brahmaputra erreicht, beffen Bad eben fo heilig gehalten wird role bas bes Gangeswaffers; ber Reifende traf eben bier ben Rafa von Lanjaore im Entfühnungebabe begriffen, um fich, mit ben bagu geborigen Ceremonien, von vier Morbthaten ju reinfgen, bie fein Gewiffen qualten. Ber nicht felbft fommen fann, fchict Embaffaden mit Opfern. Ligerjagben find bier wieder die Reft. fpiele ber Großen.

Lamare Dicquot 92) ichiffte fich von Calcutta am 2ten Dov. 1828, in 2 großen Booten, jedes mit 5 Matrofen, mit Provient, mit 9 portugiefischen und mobammebanischen Jagern und 2 Bebienten gur Jagberpedition in ben Sunderbunds ein. Die Rabet ging burch ben Ridrigur/Canat, ber ben Sugly mit oftli: den Bangebarmen in Berbindung fest. Rach 5 Lagen Schiffe fahrt fam er gu ben Infeln ber Sunberbunds. 26ber noch marren bort die bosartigen Rieber im Gange, bas Wild ber Rrofo,

l. c. p. 54.

Lamare Pioquot Rapports Specieux faits à l'Academie etc. Sur les Collections Zoologiques et d'Antiquités indiennes suivis de plusieurs Documens etc. Paris 1833, 4. beff. Reponse pour servir ; de Refutation aux Opinions et à la Critique du Rapport de Mons. Constant Dunreil, Paris 1835, p. 1-63; Rélation d'une Chasse de Risposeros santi Codas ibi p. 54-64. Notice L. c. p. 15. (a.) W. Hamilton Descr. I. p. 183 - 187.

13) Lamarc Picquot Relation d'una Chasse de Rhinoceros sana Corne

#### 1208 Oft-Afien. Borber-Jubien. VI. Abidn. 6.115.

bile, ber Baffel, ber Liger und ihr nachtliches Gehenl war fond lich. Bugleich wurde bie Reifegefellichaft burd Dietesbanden in Angft gefest, welche febr baufig, nach ihren Raubibefillen und Plunderungen in den cultivirteren Umgebungen von Dam und Calculta, fich bann in diese unwirthbaren Sunderbund, all in bie sicherften Afple, guruckuziehen pflegen. Das furchtan nacht liche Beulen ber Tiger entmannte fo febr bie hindu-Jiger, bis nichts mit ihnen zu unternehmen war: nach vier Laem Infent halt entschloß fich Lamarc, zu ben mehr nordlichen Samumen Des Ganges jurudjutebren, weil er hoffen durfte, ju Rulna, bem großen Bajar, und einer Saupt Dilotenftation, tibnet Jagdgefährten ju finden. Diefer Plan gelang; 6 Jager mit &im ten und vergifteten Pfeilen murben bafelbft angeworben, ein beit tes Boot zu besteigen, und so febrte nach anderthalbtagigen Auf enthalt die kleine Flottille muthiger zu den verlaffenen Infen ber Sunderbunds jurud, welche die bidften, fcmerzuganglichften Bilb niffe enthielten. Gben in diefen, welche bie tolammigen Emis oder Bafferarme durchziehen, follten die Rhinoceroten, Gans bar ober Gaindar ber Bengalis zu Saufe fenn. Die fohn ging gut von Statten, und eine Bande Bolghauer von Sefe fore (Murley), mit einem alten Fafir, als Chef, an ihm Spige, die eben in einem ber Baldreviere ihr Frubfild, Rat mit Pflanzen, Fifch und Karp, verzehrte, wies eine Gegent br Balbung nach, wo man bas Gefdrei bes Ganbar vor emigen Lagen gehort hatte. Wirklich murben am folgenden Lage 2 Rhir nocerote 93), ein Weibchen mit einem Jungen aufgefpun. Die Gefahr ihm unbemerkt durch das Dickicht von Biumen, Schlingstauben, Dorngewächsen nabe genug jum Schuf ju fow men, war nicht gering, weil im Fall bloger Bermundung bie Bt: Rie voll Buth gegen den Feind lossturmt. Der fubne, gebbe Jager traf auf den erften Schuß, mit einer großen eifernen In gel in die Lunge des Ungethums, tobtlich. Es machte ver Somen und Buth, unter heftigem Blutverluft, noch 25 Minum lang mit bem Tode ringend, die furchtbarften Sase und Berfibrungen um fich ber, brach Baume von einem balben guf Giant in Stamme mitten entzwei, entwurzelte bie Ctamme von anden, und zerfpaltete noch ein paar farte balbmoriche Baumfinne durch die heftigen Schlage feines Birmfcbabels. Seine Binnett

- Digitized by Google

<sup>100)</sup> Lamarc Piquot Relat. 1. c. p. 56 etc.

gen und Gate machten ben ichwammigen Boben welthin, von ibren Stoffen gur Erbe, erschattern. Sein Geheul, wie bas et: nes mutbenden Stiers, burchbrohnte ben gangen Balb, bis es zwifden ben niebergeftrecten Baumen fturzte und grautich zbe: cheind in seinem eigenen Blutschlamm sich malite. Dum erft naheten bie gitternben Jager bem noch jappelnben Thiere; ju ihrem Erfraunen zeiete fich bas erfte Masborn obne allen Anfas zum Sorn auf der Daft; vielleicht eine nene gangetische Species ober Barietat. Die 15 Jager, freilich schwache hindus, maren nicht im Stande bas Ungethum jum Schiffe ju fchleppen, bagu mußte erft die Schaar ber 50 Solzhauer ju Bulfe gerufen werben, die ihren Beiftand unter ber Bedingung verfprachen, bag ihnen bas Reifich, ein belifater Braten, jur Belohnung überlaffen murbe. Es waren Mohammebaner, welche bas Abinocerosficifch gern pergehren. Die Bestie mar 11 & guß lang, 5% guß hoch, und mog wol an 3400 Pfund; bas Junge 4 Monat alt, bas balb barauf auch erlegt marb, 300 Pfund. Dies Thier lebt bier nur einsam in größten Baldbickichten, walgt fich wie die Buffel im Schlamm. mahrt fich von Blattem und jungen Zweigen, vertragt fich mit Feinem andern Thiere, fampft meift als Sieger mit dem Glephanton, dem Tiger, bem Buffel, und fturgt gegen ben Menfchen an, Der verloren ift, wenn er es nicht überliftet. Diefe einzige Inqb. expedition 94) von 42 Lagen hatte außer den 2 Abinocero, ten, einen Tiger, 3 Aris, Sirfche, 5 Erocobile von zweis' erlei Art geliefert, 2 Cber, 6 Affen von boppelten Arten ; 2: Monitors (Warneiberen, Tupinambis genannt) und viel: ans! beres Wild, 133 große Naubvogel, Abler, Beier, viele Stelgens Taufer, Baffervogel, viele Giberenarten, Schlangen, Deer, unb Ring, Schildtroten (Chelonia und Emys) und Molusten. ben 28 leuten ber Expedition wurden nur 3 vom Rieber befallen.

Dieraus ergiebt sich allein schon bas große Feld ber Entbeb tungen, bas noch in ber reichen Fauna Bengalens auszusbeuten ift. Die minder reiche vom salzigen Meeresgestabe schon influencirte und nur einer einsbrmigen Etene angehörige Flora ift schon früher von Dr. Fr. hamilton (Buchanan) studirt worden, der bekanntlich auch den Gangesfischen ein eigenes Studium gewidmet hat. Diefer berühmte Natursorscher hat vorzähiglich seine botanischen Ercursionen durch die Balber ber

Ì

ŀ

ŀ

<sup>•4)</sup> ebenb. p. 64.

#### 1210 Oftelfien. Borber-Indien. VL 216on. 6.115.

Gangesmanbungen 65) für De. Rorbargs Jubifde Riet und ben botanifchen Garten in Calcutta aperfiellt. Er fagt, biefe tranrigen Balbungen, balb Merfchwemmt von ben fin then und widerlich von Schlammbanten umioten, acien ben Botaniter nur eine geringe Ausbeute. Die Barielat ber Bb getabilien, die fie enthalten, ift burchaus nicht groß, die Griat bes Sammelns aber febr groß, ba an aften Landungsplaten Sie ger lauern. Dennoch glaubt Dr. Fr. Samilton auf feinn verschiedenen Reifen von Calcutta abwarts jum Dem, wu Suglo bis jur Denam : Mundung bei Lufdlout bin, Gite genheit gehabt gu haben, alle bort in ben alten Lambestheilen son Banga, Upavanga und Anga vorformente Balbreger tation tennen ju lernen. Dangroves: Balber mit ba fonbenden Uferfaumen (f. Affen IV. 1. 6. 62, II. 1040 u. a. &.) geben bier bie berefden ben Dhofiognomit ba Landichaften. Bu biefer mertwarbigen Pflangenfamilie gift ber Botanifer nicht nur die friber von uns aufgefahrten Abije, phoren, fondern and noch bie Aegiceras, Avicensia, Sonnerstia, und gumal die Heritiera - Arten. Bu biefen fommt aber ber Schmud ber merkwarbigften Kletterpflangen, ber Convolvalacen und Apocinene, und eine große Menge parafitifcher, großer funt (Filices), und einige elegente Lycopodia und Lidenen, it nicht eben wegen ihrer Mannichfaltigfeit als vielmehr burd ihr Grife und Schonheit ausgezeichnet find. In biefen grunn to ternt man ben nachften Hebergang gu ber Dichittageng Regt tation (f. Ufien IV. 1. S. 413). Unter den Bengalen eigentidm lichen, naglichen Gewächfen mit beren Berpflangung ber frungbi fifthe Botanifer Lefchen aux 96), im Jahre 1819, Die gira ber Infel Bourbon bereicherte, fichet berfetbe, aufer vielen Sint macholybaumen, auch folgende an, die fich dafetoft febt gut ats climatifirt haben. 1) Saguerus Rumplin, ber eine In Cap trägt, an feiner. Bafis Blatter bat, die bem Oferbebaer gleichen und fehr gute Stricke geben, die auch in den Moinden: und Guuba : Infelte febr : viel verbraucht werben. 2) Ficus elmica, Die ein clastisches Gummi giebt. 3) Asclepies tenacimine und

Planta of India etc. ig. Edinburgh Transactions of the Roy Society 1824. Edinb. 4. Vol. X. P. I. p. 175.

de la Tour Relat. abregée d'un Voy. etc. in Mem. du Musem d'Ilist, Natur. 1822. T. IA. p. 203.

# Gangesfoftem, unterer Lauf, Flora. - 1211

4) Musa textilis, die beibe Filamente zum Weben von Stoffen geber. 5) Urtica tenacissima eine annuelle Pflanze, beren Rinde ein welt festeres Gewebe licfert als der Hanf, die nur 4 Monat zur Eultur gebraucht und mit jedem schlechten Boden verlieb nimmt. 6) Swietenia sedrifuga, die ein Gurrogat für die Quinquina giebt, und 7) Boswelia thurifera, ein schdner Baum, von dem man das duftende Gummi Oliban (verschieden vom arabischen Lidanus thurifera Baume) erhält.

Die angebauten Theile bes Ganges Deltas find bem Botaniter nicht gunftiger ale bie Buftenelen; ber Dilua und bie Sade wirft jeden Schritt Landes um, ein Reisfeld folgt bem andern, und bie Sutten find verstedt in ben schattigen Bale bungen ber Dangos (M. mangifera), Brotfruchtbaume (Artocarpus), ber Bambufen (Bambusae) mit Dalmen, Ar, ten vermengt. Ihr Boben wird nur burch Deichgrabung und Aufdammung funftlich über bem Baffer erhalten. Die Buffer neten find in bicfen Territorien meift mit Riebarafmagen ber bect, welche fast die Große und Sohe berjenigen in Tiperah, ober Eripnra, erlangen (f. Affen IV. 1. S. 407 u. f.). Der gange Amblic von bicfem Lande und feiner Begetation, bemertt Dr. gr. Samilton, ift febr feltfam und frembartig fur ben Europaer; etwa ben Sollander ausgenommen; benn 4 Monat im Jahre ift jeber Ader von Rifchichmarmen bevottert, und der Transport if bas gange Jahr hindurch nur auf Booten moglich.

# 4. Gangesichweiten, Canalbildungen, Ratur ben Dugip,Baffer und bos Dollabobenst

Der untere Lauf ber Waffer bes Gangestystems of feibet täglich und jährlich burch bie Bafferschwellen große Aband berungen. Die Cobe und Fluth steigt 48 geogr. Meilen lantis einwärts zu jeder Jahreszeit ben Strom aufwärts bis Rufi an ber Chundnas Mignergung, und am hugly bis Rusnat: Aber bei seichtem Wasser foll sich ihr Einstuß in det Kenterung bis über Rajamahat und in der Bewirfung des radwats i enden (am Goggra steigt die Buth regelmäßig 4 Bus), oder doch des stillstehenden Stromes, bis über Benares him auf zeigen. Jur Zeit des hachten Bafferstandes ift ber

<sup>\*\*)</sup> J. Rennell Mem. I. c. \*\*) C. Wilford Asiat. Res. Vill. p. 292; G. Vic. Valentis Tr. I. p. 171.

#### 1212 Oft-Mien. Border-Indien. VI. Abidu, 4.115.

Drud diefer Daffe fo gewaltig, daß dann ofter bie Birtungen ibrer Rluth auch im untern Delta bemerflich werten. Rut Springflutben ftanen die Baffermaffe mit furchtbarn Db nomenen begleitet, noch 1 bis 6 Auf bober empor, und bringen gerftorende lleberfcwemmungen nach Bengalen, wie fie in hole land und ben nordbeutschen Ruften und Schleswig befannt find. Das Phanomen ber Kenterung ift nur an ben Merremandan. gen bei Sentemen gefahrlich, bier Bore genannt 99) (wie Rate caret in der Garonne, Proroca im Amazonenftrom), aber bann auch fo febr, daß schon gange Flotten dabei verunglidt find. Die Oberflache bes bengalischen Meeres bat feinestegs immer gleiche Sobe 249), bei ben thalichen Oscillationen ber Authen hohen, den Mondeinwirkungen, dem Budrange des bengalifden Golfftromes. Daber find bic jahrlichen Wechsel ber Chen und Bluthen bier febr groß. 3m Marg bis Dan wird bas hufte Baffer, bei Calcutta felbit, etwas brafifc, und die gint beingt Boch 10 geogr. Meilen tiefer landein; nur im September, bei größter Wasseranschwellung des Ganges ist dann feine Bluthmir tung daselbst mehr fichtbar. Co vortbeilhaft diefer Bechid an ben Gangesmundungen für Schiffahrt und Commen im Allgemeinen ift, weil er die Sandbarren, die fich font immer anhäufen und vordammen murben ju Libos, wie bies j. B. at ben Mundungen des Do und des Miffisppi geschehen, immer wieder in tiefe Fahrstraßen und Ankerplage gertheilt, so gesahrvoll wird er fur bie Piloten und Schiffer. Er ift es, melder ber maritimen Seite, ober dem untern Delta einm gan pett foicdenen physicalifden Character vom obern ober sontinentalen Theile bes Deltas gemabrt, von meldem bie gange Entwicklungsweise bes Stromfoftems und feine Canalis Sation abbancia ist.

In den Monaten der trochnen Sabresgeit, Januar 68 Mai, also in der kleinern Salfte des Jahres, find, im Gegensa ber permanenten Beschiffbarteit der Arme der Sunderbund, die meiften innern vom Ganges abzweigenden obern Deltas Arme ju feicht, um befchifft ju werben, und es fehlt ban bit

etc. Calcutta 4. 1830. p. 99 - 102.

<sup>100)</sup> J. Kyd Tables of the Tides in the River Hoorly at Calcula. in Asiatic. Research. Calcutta 1838. Tom. XVIII. p. 267; 2009. Romme tableau des Vests Courants etc. 1. p. 396 s. c. G. A. Prinsey Account of Steam Vessels and of Proceedings

freie, Directe Schiffahrt zwifden bem Bugin mit ben obern und ben öfflichen Provingen bes Landes 1). Ja bie fleinern 3mi Schencommunicationen, die fogenannten Rubbeabe 2), find mol noch langer, & Theile bes Jahres, ober boch 8 Monate in beme felben Buffanbe. Bebes Jahr wieberholen fich neue hemmungen, welche burch tunfliche Bertiefungen und Canalbauten nach ben bedrotechnischen Theorien in ben gemäßigten Ronen, wie bie ber Eutrobaer, nicht ibermaltigt werben tonnen. In Europa ift bie ardfite Schwierigftit, Die fich ben Canalen entgegenftellt, Die gebo. rige Quantitat Baffer über fehr ungleiche Terrains vermittelft ber Schleufen ju vertheilen; find biefe einmal vorhanden, fo brauchen fie fur die Daner nur erhalten ju werden. In Diefen ben, aalifden Cbenen ift bas Gegentheil ber gall; bier macht Canalgrabung teine Schwierigfeit, ber weiche Boben ift flicht Durchfiochen, ober durchfpult, die große Schwierigfeit ift, im lot tern Sande, obne Ihon und Stein, ben Canal offen ju erhalten. Daburch fteben ber Machhulfe ber Stromlaufe, und ber Canalis fation bes Landes, fast unaberfteigliche Sinberniffe im Bege. Denn allen Riuffen und Armen ift die Tendenz im hoben Grabe gemeinsam die Babnen wieder ju fullen, juguschlammen. Dicfe Sendens wird durch Abschneidung ber Gerpentinen, vermittelft bie recter Durchstiche, burch welche bie Rluffe auf furgerem Laufe noch ein verfiartics Gefälle erhalten, nur noch vermehrt, woburch ber Boben noch leichter weggespult wird. Da bie Berfandung ftets gegen bie Dundung ber Fluffe fortgeftogen gunimmt, fo marbe biernach die Unfdiffbarteit bafelbft junehmen maffen, wenn nicht die Durchbrechung ber Fluthen baselbft bas naturliche Ge genmittel bilbete. Dort ift ber Boben fur Canalisation paffend, weil die Matur ber Ebben und Aluthen felbft die Seitenufer ber Canale firirt; daber im Wefentlichen, eben bort, alle Rullabs. bei bem Surven von 1817, gang eben fo ihren Bestand behalten hatten, wie ju 3. Rennells Beit in ben achtziger Jahren, inbeg im obern Boben bes Delta mit allen Rlugarmen und Canalen die großten Bechfel vorgegangen find, und einen neuen Surven, im Jahre 1830, burch Capt. Prinfep, nothig gemacht batten, der große Berschiedenheit von Rennells Aufnahme zeigte.

Internal Navigation in India I. c. Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 236.
 J. H. Johnston Communication between the Ganges and Hooghly in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1832. Vol. II, p. 316.

#### 1214 Off-Afien. Borber-Indien. VI. Abfch. 1115.

Mur menige ber nordlichern Gangescanale im Delta find von bie fen Bechfeln ausgenommen; wo namlich, burch eigenthumlide Begunfligung ber Rlufmindungen Die Stromung ihren Gand im Seite abmerfen fann, ba bleiben ihre untern Laufe von Die leichtung frei: aber ein folcher glucklicher Umftand bat fich für ben befuchteften Stromarm ben Sugly, oberhalb Calcutta, ned nicht bewerkstelligen laffen, baber auch ce fort und fort verfandet. Der Kortidritt ber Berengungen ber Sabrmaffet und ber verfeichtenden Canale, verbunden mit bem gufentmit lichen Bumachs ber Dopulation um Die großen fantel: Capitalen, jumal um Durfchababab und Celcutta to bobt bas Budrangen ber Schiffe und Bopte in biefen Baffer nese auf eine außerordentliche, übermäßige Beife. Die Ediffe machfen nicht nur an Babl, fondern auch an Grofe, an Ballif und Transportbedurfnift, fie tommen aus immer großenn Enfer nungen und aus neuen besiedelten Canalen berbei; fie baben im mer größere Gile; die Gefahren nehmen mit den hemmungen im Gebrange ju. Man war daber mehr als je mit bem Projette einer Bereinigung bes Gurron Armes und des Suglo, bird Die Canale an den Anfangen der Sunderbunds, euer burch bie Mitte des Obern und Untern Deltabodene, von Beft gegen Off bebacht, um eine, große für immer fahrbare Linie bet Baffercommunication 203) amifchen ber Calcuttafeit und ben Oftprovingen Bengalens ju eröffnen, fo wie auf ber Biffe feite bes hugly, ichon von Rajamahal an, eine neue bis recte Bafferftrage 4) mit Calcutta ju bewertstelligen, melde jene Scichten des obern Sugly vermeidend, vermanent mit Babat in Berbindung fette, als die Angelegenheit der Dampffdiffe fahrt neuerlich auch fur die Gangesprovinzen in Anregung fam, und neue genauere Untersuchungen über bie Sydrographie bei untern Gangesspftemes berbeiführte.

Die Berhaltnisse bes hugly wurden hierdurch nahr emit telt, als bisher geschehen war. Ans 22 jahrigen Bestachungen berechnete J. Ryb's) ben bochften und niedrigsten Stand ber hugly: Wasser in seinen beshalb mitgetheilten Lafeln. Mit ben

Communication between the Ganges and Hooghly in lorn of the Roy. G. S. I. c. II. p. 316—318.

5) Jam. Kyl Table of the Tides in the River Hooghly at Calentin from 1863—1823 in Asiat. Research. Calcutta. 4. T. XVIII, p. 259—267.

#### Bangesinftem, unterer Lauf, Stromfchwellen. 1215

Marg beginnt ber S.B. Donfun, bann fegen bie Stromungen in bas Deer von Bengalen ein, beben und fowellen bie Gee im Innern bes Golfes allmalich um mehrere Ruf cmpor, und bamit ben Sugin, weit fruber, the Die Stromesfcwellen von oben . nach unten mahmehmbar werben. Diese Urfache bauert bis Des tober; ber Erguß ber angefcmoffenen Bangesmaffer in bie bengalifche Ban, im August und September, und ber Monfunweche fel Ende October, wenden die Stromungen ber bengelischen Aban irr die contraire Michtung gegen & ub, und die Meeresflache funt allmalia auf ihren Miveaupunct gurad wie gu Anfang bes Wiatz. . Die Effecte ber beiben Monfune alfo, auf ble Bengaffremwagen, . und die Bobe ber Gee in der Bengal-Ban find die Grund wer fache ber beiben anhaltenben, ungleichartigen Jahresperioten, wel de man die &monafliche große Bluth, und 4monatliche große Cbbegeit bes Ganges wennen tann. Bu biefer tommen partielte, . aufällige Mimidungen, wenn Dord winde bie Suglie Baffer Des primiren, Su dwinde fie erhoben und badurch ofter befandere Gre . Scheinungen bingufugen, und eben fo, menn bie periodifchen Monde : Muthen diefe noch verftarten. Aber Die dritte Quelle ber großen Bocalurfachen find die Schneefchmelgen und die Monfunres gen, welche bie Stromfchwellen vom lande aus (Freshes aber Floods) im Sugly herbelfuhren, ber wie die andern Arme, aber ins besondere auch noch ju gleicher Beit, von feinen Beft jufiuffen, unter benen ber Dummuba (Damuba, f. ob. G. 504) der wafferreichste, aus Gondwana fommend, gefüllt wird. Dit ber Schneefchmelze bes Bimalana, welcher als ber mabre Erzeuger bes Ganges anerfannt werben muß, obwol man die Monfune feine faugenden Ammen nennen fonnte, beginnt bas Ansteigen im Anfang Dap, bas aber noch unbedeutend ift bis ju Aufang Juli, wo nun erft ber machtigfte Wafferbrang in bem Sugly berabmogt. Dann ift ber Strom vom Juli bis September, und einen Theil bes October, am bochften ans gefcowollen; mit Ende October beginnt er ju finten, von Dos vember bis Bebruar und im Darg erreicht er ben niedrigften BBafferftand.

Die Ueberschwemmungesphäre bes anschwellenden Suglyftromes giebt ihren Landereien eine dauernbe außeror bentliche Fruchtbarteit ), die eben bie dichtgebrangtefte Ans

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> H. Piddington on the fertilizing Principle of the Inundations of

#### 1216 . Oft-Afien. Borber-Indien. VI. Abfon. §. 115.

fiedlung berbeilockt, die aber denjenigen Landereien verfagt ift, bit außerhalb berfelben bober gelegen find und nicht von ihr erricht -werben. Wahrend in ben Dieberungen biefelben Dantamen und Ernten Jahr aus Jahr ein feit Menfchengebenten ohn Din ger ben reichften Ertrag geben, verarmen jene, und ei fonnen bet folche einträgliche Ernten durch Runftmittel nur alle bei be vier Jahr erreicht werben. Co j. B. Die Indigoenlinten, beren Plantagen einen fo wichtigen Ertrag, acgenwinig in Mie Derlande bes hugly ausmachen, beren gunflige Aulagen gan; 108 ber Ueberschwemmungesphare beffetben abbangia find. 3hn Em kummerung mit bem Ausbleiben Diefer lleberschwemmungen i ben Berfeichtungen bes obern Suglparmes, führte auf bie demir fche Analpfe bes Sugipmaffers gunt Bebufe ber Anlage ton 3m bigoplantagen, ba es fich zeigte, daß nicht die vegetablifde, utt wesende Beimischung ber Tropenwasser, in ihren unschiedenm Stationen der Decomposition, welche man bisber dafit bielt, bis wahre Princip ber Befruchtung Diefes Bobens fen. Der fuglit Schlamm, Gilt genannt, welcher den Abfat icher neuen - Innnbation bilbet, und bei Rifchenaahur wie bei mehrem andem Orten einer genauen Analpfe unterworfen wurde, zeigte in 100 Theilen nur 21 Procent jener vegetabilen Raterie, die als Ding mittel bienen tonnte, bagegen 6 bis 8 Drocent Ralferde, midt bem Gangesschlamm ber bober gelegenen ganbereien fehlt, und in Teiner feinvertheilten Aufldfung bier ins befondere bas feinicht tende Agens bilbet. Die Praxis bewährte dies Factum bei bir Indigocultur; benn ein geringer Bufat von Rall in ben aufer halb ber Heberschwemmungesphäre liegenden Plantationen erbibte die Indigoernte fogleich um den doppelten Ertrag. & mitt alfo in den Schlamm , und Baffermaffen des Bugly ein bebeit tendes Quantum von Ralffolution, was offenbar mit ber Bildung bes Rontarbodens, ober ber Raltconcreties nen (Ralftuff) jusammenbangt, die wir so allgemein in allen Sbenen der Gangeslander und andern in Indien, als Anollen bildung (f. ob. G. 854 u. a. D.) vorfanden, und welche auch fcon Dr. Abam 7) als einen Diederschlag ftagnirender Gangie waffer anfahe. Am hugly und burch das ebene Bengalm if

the Hugli in Asistic Researches Calcutta, 1833. 4. T. IVIL

p. 224—226.

807) Dr. Adam Geological Notices in Memoirs of the Wenter, Nat.

Hist. Soc. Edinb. 1822, S. Vol. IV. p. 47.

übrigens dieser Kontar als Steinverhartung, gewisse inselartige Erhöhungen abgerechnet, im Allgemeinen nicht zu sinden, wie benn überhaupt ganz Bengalen <sup>8</sup>), bis an die Gränze von Bashar, kein Stein den aufzuweisen hat. Die obere Ackerkrume am Hugly ist überall ein weiches, leichtes Gemenge von Ihonserte und Sand, von größter Fruchtbarkeit, in welchem, wie im Boden des Duab die große Menge von Glimmerschüppchen chasracteristisch ist; wo diesen aber die Feuchtigkeit nicht erreicht und keine Pstanzendecke überzieht, wird er hart und unwirthlich, und nimmt, wie oberhalb der Abzweigung des Hugly (Bhagiras thi) bei Suty, vom Ganges das nackte, de Ansehn arabischer und libyscher Wüssen an, wo höchstens noch Niedgras in gesons derten Gruppen hervorschießt.

Die Best feite bes Bugin ift es nun, fur welche, burch Major Rorbes, eine funftliche Erweiterung ber Deltabilbung, gum Behuf einer permanenten Schiffahrt von Rajamas hal nach Calcutta entworfen mard. Das neue Canale bett 9) foll bei Rajamahal 6 Fuß unter bein niedrigften Die pean des Rluffes begonnen, und fo gegraben merben, baf es mit Schleufen bis jur größten Wafferhohe verfchen ift. Bon ba mirb es am Rufe ber Rajamahalberge, bie aus primitivem Gebirge bestehen 10), entlang gegen Guben, 16 geogr. Deilen, immer auf der Grange der bengalischen Berge, melde die Oftaus, laufer bes Gondmana Dlateaus find, ausgegraben merben, weil man bier festanstebenben Boden findet, welcher ber Canal fahrt Dauer verheißt. Biele Bergmaffer, Die vom Beften bers fommen, follen auf Mquaducten burchfest werden, bis ber Canal fich amifchen ameien berfelben, bem Abji und bem großen Das muba, oftwarts jum Sugly wendet, mo er unterhalb ber fib. lichften Spise ber Coffimbagar: Infel, zwifden ben Stabten Dir. japur und Culna jum Banges einmunden wird. Gin Dros iect beffen Ausführung auf 500,000 Pfund Roften angeschlagen

Ritter Erbtunde VI.

b) John Adam On the Geology of the Banks of the Ganges from Calcutta to Cawnpore, in Transact. of the Geolog. Soc. Vol. V. p. 346; Memoranda of a Voy. in Asiat. Journ. 1824. Vol. XVII. p. 26. b) J. H. Johnston Communication between the Ganges and Hooghly in Journ. of the Roy. Geog. Soc. of London. Lond. 1832. 8. Vol. II. p. 316—318. b) J. D. Herbert Notice of the Occurrence of Coal within the India Gangetic Tract of Mountains in Asiat. Researches Calcutta. 4. T. XVI. p. 397.

# 1218 Off-Afien. Border-Indien. VI. Abschn. f. 115.

ift, mit sehr mäßigen Bollen aber sich bald bis ju 10 Procent verintereffiren murbe. Durch biefe Leitung ift die haupischwierigteit im obern Bengalen, namlich ber gewaltige Bedfel tis lodern Deltabodene vermieden; die dadurch gewonnene ginie ift um 60 geogr. Meilen furger als die jesige Daffage burch un: gablige Windungen; bie Sauptschwierigfeiten fellt nur die Diffe rent bes Mircaus gwifden ben Anfangs, und Endpuncen, von etwa 60 Rug fentrechter Sohe entgegen, welche in ben refchiebe nen Jahreszeiten um die Salfte biefer Babl wechfelt, und mit ten ju birchfreugenden Bergmaffern bedeutender Conftructionen bat Canalfeiten bedurfen wird, wobei man die Runft der dinefficen Canalfahrten (f. Afien Bb. III. S. 529, 549 2c.) wol mit Bore theil anwenden fonnte. Roch ein großer Bortheil murte mit gub rung biefer Wassercommunication an der Bestarange von Benaglen burch bie Diffricte von Birbum und Burbman verbunden fenn, weil diefe Begend in neuefter Beit burch ihre Rob: lenminen berühmt geworden ift, die ein Material liefert, bas für Feuerung und Dampfichiffahrt in Indien von großer Bich-tigfeit ju werben verfpricht, und auch auf bie Gangesichiffahrt von einem außerorbentlichen Ginfluffe werben fann.

Anmertung. Entbedung ber Roblentager in Bengalen und bem Sangesbaffin, eine Bebingung ber Ginfabrung ber Dampffchiffahrt auf bem Sangesfofteme.

Wenn B. henne \*11) in seinen so verblenstvollen Untersuchungen über Indien, noch im Jahre 1814, sagen konnte, daß man die dadin noch nirgend Steinkohlen in Indien gefunden habe, so hat sich sein bem sogar ein großer Reichthum derseiben in vielen Gegenden Indiens ausgethan, und damit die Möglichkeit gegeben die Dampsichissfahrt auch im Sangesspisteme einzusühren. Buerst wurden ihre Spurrn am untern Lista und an Sylhets 12) Gränze in dortigen Sandsteinsormationen durch Scott (s. Assen 18. 401) am Sads und Westsus der Survers und Bhutanberge aufgefunden. Dann wurden sie (1823) auf der Westseite des Gangesbeltas, auf der Gränze Bengalens, gegen Sondwana, nahe dem Dammuda-Flusse, im Burdwan-District 12,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

brooke On the Geology of the North Eastern Border of Bengal 1821. Transactions of the Geol. Soc. Sec. Ser. Vol. I. p. 137. unb Asiat. Res. XVI. p. 398.

12) J. D. Herbert Notice on the Occurrence of Coal within the Indo—Gangetic I. e. Asiat. Res. XVI. p. 397.

bei Gelegenheit ber bortigen Begbahnung ber neuen Strafe nach Rajamabal bin, etwa 15 geogr. Reilen im R.R.B. ber Stabt Burbman, burch bas Bergland, von Dr. Jones entbedt, und fogleich benutt. Sie liegen am Dftgehange ber bortigen primitiven Bergtet. ten, welche aus Oneug und Granit befteben, beren Dftfuß aber in ber gangen Strede von Rajamahal an, fubwarts bis Dibnapur. Bellafore und Balafore am Bengalifchen Golf, gegen bie Driffas Brange bin (f. ob. G. 504, 533, 542), von einem mehrere Deilen breis ten Streif von Sanbfteinlagern überbedt wirb, über beren mels ligen Boben, bie neue Bergftrage von bem untern Suglo von Bans tora nach Rattam Canbi, und bann über ben Dangais Dag führt. Unter biefen Sugelwallen, bie bochftens bis 60 Rus Sobe fteigen, zeigen fich nur in geringer Diefe nabe an ber Dberflache bie ausgebens ben bituminofen Roblen, auf Sattelruden, ober in gefonberten Maffen gur Seite, und unter biefen, vermuthete man alsbalb, murbe man auf ausgebehntere, benugbare Rohlenlager 14) ftogen. Die Berbreitung geht zu beiben Seiten bes Dammuba und feines norblichen Buffuffes bes Baratan, fubmeftwarts bis gegen Bifdenpur unb nordweftwarts bis in bie Lanbicaft Birbum, nach Ragore, wo bie westlichern, primitiven Bergzuge bie Grange fegen. Die Roblenlager im Sanbfteingebiet find überall von reichen Gifenfteinergen, bie fich tu großen Schmelgen eignen, begleitet, und Ronfartnollen bebecten fie. Db biefe Roblenlager ben gangen fecunbairen Sanbfteingug, langs ber primitiven Rette, bis jum Deere begleiten, ift noch nicht ers forfct; auch nicht ob fie nordwarts etwa bis gegen Rajamahal fortfeben. Aber gegen R.D. find nach Dr. Jones bie Ungeichen ba, bag berfelbe Roblenbiftrict bis nach Cutwa (wo ber Abji - Kluß fich gum Bhas girathi einmunbet), alfo an bie Coffimbagar - Infel reicht, und wirflich murbe balb barauf, nabe bem Suffry - Bluffe 18), ber oberhalb Rungs pur, bftlich vom Tiftafluffe, von Dinagepur oftwarts gum Brab maputra von ber Weftfeite, unterhalb Rangamatty, einmenbet, ein Robs len lager entbett und bearbeitet, welches febr ergfebig balb alle Ufers ftabte bes Mfamftromes verfeben tonnte. Die gewonnenen 10.000 Maunds (Bufbel) maren beffer als bie in Burbman, und lieferten febr gute Somiebetoblen. Es murbe bemnach febr mahricheinlich, bag ber weite Roblenbiftrict fogar ben Banges burchfege, und bag bie Roblen. formation beiber Quartiere, in Spihet und Burbman : Die

Mr. Jones on the Northwest Coal-District along River Damoda from Jeria (Juriagerh) to below Sanampur in the Pergun nah of Sheargerh, in Asiat. Research. Calcutta 1833, 4. T. XVIII. p. 168-170.
 G. A. Prinsep Account of Steam Vessels 1. c. p. 39.

Arict, auf ber Dft : und Beftfeite bes Ganactftromet, fic unter ben Sangesbelta in biefer Richtung vereinige, und baf bie Illu: vialschicht über bemfelben von feiner febr großen Rächtigftit fr. Die Sentung ber Lager von Burbman gegen bie Sangestieft, begunftigt biefe tubne Onpothefe, bie aber fetbft in bem was ant ber Brunnengrabung (f. ob. S. 1193) bei Calcutta, berch Etn. Dobe, in ber Tiefe bon 32 bis 56 Rus gefundenen Schichten, "mit Rohlen foutt" (blue clay with shear coal, bei 31 guf; bun fil 52 gus, blue clay with rotten wood, unb bis 56 gus, blue day with coal) 210) angeführt ift, ihre Stuse erbatt. Sie foll foger eftairts burch gang Cachar, Munipur bis gegen bas Birmanculand nach new ren Angeichen fortfeben, und man hofft auf biefer Roblenfreit bin be quemften Gingang auf Chinefisches Gebiet 17) ju finben, langt ten Surma . Fluffe (ober Barat), ber belanntlich aus Runiper hant (f. Afien IV. 1. 6. 357 u. f.). Aber nach herberte Bestechtniga! ift es febr mahricheinlich, bağ biefe Steintoblenlager auch mitt nefe warts, burd tas gange mittlere Sangestand ausgebreitet liegen. Capt. Zanner 19) entbectte fie im Diftrict Bhogulput, auf ben tritt Bangesufer im D. 28. ber Rajamabalberge; Lieutpant Sagt it im Palamov = Diftrict (f. ob. &. 511), etwas fubwarts von Pala an Cople:Flus, ber bei Rotas zum Sone fallt (f. ob. S. 504), im migm ber centralen Lage und beschiffbaren Rabe bochft wichtige beatitat. Lieutnant Cautlen 20), ber bie Inspection bei Rubrung bet Dubieb nals hatte, fand biefelbe Sanbsteinformation Sulbets mit ba min Mergels und Steinfalzlagern im Weft bes Namuna in Labore mitt auf, unter welchen bafelbft Steintoble fich finbet. Bangs bem Sthe lebich und Rali Banga (Afien II. S. 1027) bilbet berfelbe Bantfria überall ben Caum ber Plane, und außer ben von Cautley ausgebie nen Stellen hat herbert bie Roblenlager noch beobachtt an Zimlis Paffe (Afien II. S. 517, 849, 852), ber jum Debra Dun fant, und im Rheris Paffe, wie im Bette bes Balia beim Auffteigen ben Bie mauri zum Bhim Iol.

Also burch bas große Bassin ber Sangesmulbe, zwischen bim bir bir malana und Malwa, zwischen bem Urgebirge im Rorben und ber Arappformation im Saben, liegt bie Rothsanbsteinformation mit ihrn Kohlenlagern in ber Liese verbreitet, und es bestätigt fich auch bain bir

T. XII. p. 542.

17) Mr. Jones on the Northwest Coal Distr.
1. c. T. XVIII. p. 168.

13) J. D. Herbert Notice on the (courrence etc. l. c. T. XVII. p. 399—400.

19) G. A. Prinsep Account 1. c. p. 103.

20) Lieutnant Cautley on Coal and Lignite in the Himalaya in Asiat. T. XVI. p. 387 etc.

gehaltreiche Bemertung Q. Bonfens 21), bag bie mefenttiche Dif. ferena zwifchen ber geognoftifden Conftitution Englands (und gang Wefteuropas, tann man fatt beffen fagen) und Inbiens, in ber granbiofen Ginfachbeit ber Inbifden Grupe pirung befteht. Denn in England habe man 20 Formationen, bie mannichfaltig burcheinanber eingreifen, in Inbien nur 4 Kormationen, bie nirgenbs in einander eingreifen, namtich bie Granitifche, bie Sanbftein : und Thon : Formation, bie Trappformation und bas Diluvialgebiet, und welche baber in größter Ginformig-Zeit ungeheuer weit ausgebehnte Streden ber Dberflache überbeden. Es wird alfo tunftig bei naberem Betriebe in Indien nie an Roblen fehlen. porausgefest, bag fie tauglich befunden werben gur Feurung und Schmel gung, was bisher noch nicht mit allen Proben ber Rall war, weil man Die Schachte noch nicht in bie geborige Teufe gebracht hatte 22). Aber fcon werben nach John ftone bie Burbwan Rohlenbiftricte, beren Gewinnung, g. B. gu Ranigani, in geringer Teufe fo leicht und gang bem inbolenten Character ber binbus angemeffen finb, gu 300 bis 400,000 Maunds (Bufhels) bearbeitet, und verfeben fcon Calcutta mit Reuermaterial, bas Bufbel gu 9 Pence. Die Starte ber an ber Dberflache gebrochenen Robte, gur Reuerung, ift & bis gu & geringer als Die Meweaftle Roble, und entsprach anfanglich bem Beburfniffe bes Ros chens und Schmiebens noch nicht. Doch ift an bem Befferwerben berfelben in größerer Tiefe wol tein Bweifel.

Diefe Moglichteit bes einheimifchen Renermaterials. fur Dampfboote habhaft ju merben, bat auch, nachbem bas Ludnombampfboot (1820, f. ob. G. 1149) und bie neberfahrteversuche ber Dampfboote aus Europa, um bas Cap ber Guten hoffnung nach Indien (in 85 Sagen, im Jahre 1825), wie von Bombay nach Aben, jum Rothen Deere (vom 20. Marg bis 7. April 1830), ju Stande getommen, und fich ber Bortheil bes Bramabi Dampfboos res nach Rangun und Ama im Birmanentriege (f. Afien IV. 1. S. 175, 223) wie ber bes Jamefina Dampfichiffes nach China (im 3. 1830, mit 840 Dpium . Riften Labung legte bie gabrt von ber Gangesmunbung bis Linting bei Canton in 5 Bochen und 3 Tagen guruck, f. ob. G. 799) hinreichend bewahrt 23) hatte, auf bie Binnenfcife fahrt bes Sangesipftems gurudgewirtt.

Bleich nach ber Eroberung von Afam, wo bie Befchiffung biefes Lanbes zum erften male ein wichtiges Beburfniß fur bas britifche Bou-

Henry Wesley Voysey in Asiat. Journ. XIX. p. 263.
 J. H. Johnston Communication between the Ganges etc. l. c. Vol. II. p. 317. 23) G. A. Prinsep Account of Steam Vessels etc. l. c. Calcutta 1830. 4, p. 3, 7 - 10, 18, 22, 34.

# 1220 OffeMfien. Borber-Indien.

Brict, auf ber Dit : unb Beftfeite bes Gane. Sangesbelta in biefer Richtung tet viatididt über bemfetben von feiner Die Centung ber Lager bon Bur' begunftigt biefe fühne Prothefe, bie : Brunnengrabung (f. ob. 6. 116 Dobe, in ber Tufe von 32 bis 56 Roblenfdutt" (blue day with : 52 Rus, blue clay with rotten wood. coal) 310) angeführt ift, thre Eta berd gang Cadar, Munipur bie ren Angeichen fortfegen, und man quemften Gingang auf Chinefild Surma: Tluffe (ober Barat), t: Miten IV. 1. G. 357 u. f.). % ift es fete mabricheinlich, bag marte, burch tas gange mittle: Zanner 10) entbedte fie im Ganaciufer im 92.23. ber Ra Palamen : Diffrict (f. eb. C Conle-Riuf, ber bei Rotas gun ber centralen Lage und befct Bieutnant Cautlen 20), ber b: mals batte, fand biefelbe Gan Mergels und Steinfalglagern in auf, miter melden bafelbft Ste. lebich und Rali Banga (Mfien aberall ben Caum ber Plane, i nen Ciellen bat Derbert bie Timlis Poffe (Aften II. G. 517. ) und im Rheri-Paffe, wie im Ber mauri gum Bhim Sot. Mife burd bas große Baffin malana unb Malma, smifde Trappformation Robiniago bigitized by Google Sangesfolten, um

nin Streeting L.E.

a spilling ber arrange

E ber granbiller I

Man Den eine eine

nement ber britifchen Truppen, na burch gewohnliche Schiffabrt Beit erforbert. Bon ber gangen napur, an 800 Engl. Miles, Stromung bes Brabma: ben heftigen Oftwinden, ingieldungsweise nach ben Gabrten nach Allahabad fromauf, zu nr. Bochen notbig fenn mochte. In war aber ber Brabmaputra in bag bie einheimifchen Boote ate nicht mehr erreichen fonnten, nobante find ju jeder Beit ber Schwerlich. Aber felbft ber nntere . ber fubmarts ber Einmundung bes E Degna genannt wird, bietet neue, berigfeiten ber Beichiffung bar. Bon offlichen Deltas an aufwarts, ift ber ans Solbet von Dit ber ungeachtet, Mitte April, bis Chirpur und arieDiftrict (f. 2lfien IV. 1. G. 400), fing, unter 25° D.Br., wegen feis Ediffahrt gang verfchloffen, fein ebemaliger Sauptftrom balb ngebammt werden. Die bftlichen mah, an fich febr mafferreich, find macheure Breite bee bitlichen Brah. und ftatt bes Gr entfte: a, Sundip und nbe, Info Nonnette fruh perben. auptarm acn If, bağ M ert, duen Tuge en mur node v me Buene ab: na, bie

#### 1218 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abichn. f. 115.

ift, mit sehr mäßigen Bollen aber sich bald bis ju 10 Procent verintereffiren murbe. Durch biefe Leitung ift bie Sauptichwierig teit im obern Bengalen, namlich ber gewaltige Bechfel bis lodern Deltabodens vermieden; Die Dadurch gewonnene ginie ift um 60 geogr. Meilen furger als die jegige Paffage burch un gablige Windungen; bie Sauptichwierigfeiten fellt nor die Diffe rent bee Riveaus zwifden ben Anfange, und Endpuncten, ren etwa 60 Rug fenfrechter Bobe entgegen, welche in ben verschiede nen Jahreszeiten um die Galfte biefer Bahl wechfelt, und mit ten au burchfreugenden Bergmaffern bedeutender Conftructionen bit Canalfeiten bedurfen wird, wobei man die Runft ber dinefifden Canalfahrten (f. Afien Bb. III. S. 529, 549 2C.) wol mit Ber: theil anwenden fonnte. Roch ein großer Bortheil murde mit Gub rung biefer Baffercommunication an der Bestgrange von Bengalen burch bie Diffricte von Birbum und Burdman verbunden fenn, weil diefe Begend in neuefter Beit durch ihre Reb: lenminen berühmt geworden ift, die ein Material liefert, bas für Keuerung und Dampfichiffahrt in Indien von großer Bidtigfeit zu werden verfpricht, und auch auf die Gangesschiffahrt von einem außerorbentlichen Ginfluffe werben fann.

Anmertung. Entbedung ber Roblentager in Bengalen und bem Sangesbaffin, eine Bedingung ber Ginfih: rung ber Dampffciffahrt auf bem Sangesfpfieme.

Wenn B. Henne \*\*11) in seinen so verdienstvollen Untersuchungen über Indien, noch im Jahre 1814, sagen konnte, daß man die dahin noch nirgend Steinkohlen in Indien gefunden habe, so hat sich seinkom niegend Steinkohlen in Indien gefunden habe, so hat sich seinkom sogar ein großer Arichthum derselben in vielen Gegenden Indienkausgethan, und damit die Möglichkeit gegeben die Dampsschiffschat auch im Gangesspisteme einzusühren. Buerst wurden ihre Spuren am untern Tiska und an Sylhets 12) Gränze in dortigen Sandskinssonen durch Scott (i. Asien IV. 1. S. 401) am Sade und Westsuß der Garrows und Bhutanderge aufgefunden. Dann wurden sie (1823) auf der Westseite des Gangesbeltas, auf der Gränze Bengalens, gegen Sondwana, nahe dem Dammuda-Flusse, im Burdwan-District 12,

brooke On the Geology of the North Eastern Border of Bengal 1821. Transactions of the Geol. Soc. Sec. Ser. Vol. I. p. 137. unb Asiat. Res. XVI. p. 398.

13) J. D. Herbert Notice on the Occurrence of Coal within the Indo -Gangetic I. c. Asiat. Res. XVI. p. 397.

bei Belegenheit ber bortigen Begbahnung ber neuen Strafe nach Rajamabal bin, etwa 15 geogr. Reilen im R.R.B. ber Stabt Burb man. burch bas Bergland, von Dr. Jones entbedt, und fogleich benutt. Sie liegen am Dftgebange ber bortigen primitiven Bergtet. ten, welche aus Oneug und Granit befteben, beren Dftfuß aber in ber gangen Strede von Rajamabal an, fubwarts bis Dibnapur. Bellafore und Balafore am Bengalifchen Golf, gegen bie Driffa-Brange bin (f. ob. G. 504, 533, 542), von einem mehrere Deilen breis ten Streif von Sanbfteinlagern überbedt wirb, über beren mel. ligen Boben, bie neue Bergftrage von bem untern Sugly von Bans torg nach Rattam Sanbi, und bann über ben DangaisDag führt. Unter biefen Sugelmallen, bie bochftens bis 60 Rus Bobe fleigen, geigen fich nur in geringer Siefe nabe an ber Dberfidche bie ausgebene ben bituminofen Roblen, auf Sattelruden, ober in gefonberten Daffen gur Seite, und unter biefen, vermuthete man alsbalb, murbe man auf ausgebehntere, benugbare Rohlenlager 14) ftogen. Die Bers breitung geht zu beiben Seiten bes Dammuba und feines norblichen Bufluffes bes Baratan, fubmeftwarts bis gegen Bifchenpur unb norbweftwarts bis in bie Lanbichaft Birbum, nach Ragore, mo bie weftlichern, primitiven Bergguge bie Grange fegen. Die Roblenlager im Sanbfteingebiet find überall von reichen Gifenfteinergen, bie fich bu großen Schmelgen eignen, begleitet, und Ronfartnollen bebecten fie. Db biefe Roblenlager ben gangen fecunbairen Sanbfteingug. langs ber primitiven Rette, bis jum Deere begleiten, ift noch nicht ers forfct; auch nicht ob fie norbwarts etwa bis gegen Rajamahal fortfeben. Aber gegen R.D. finb nach Dr. Jones bie Angeichen ba, bag berfeibe Roblenbiftrict bis nach Cutwa (wo ber Abjis Fluß fich zum Bhas girathi einmunbet), alfo an bie Coffimbagar = Infel reicht, und wirklich murbe balb barauf, nabe bem Guffry - Bluffe 18), ber oberhalb Rungs pur, bftlich vom Tiftafluffe, von Dinagepur oftwarts gum Brab. maputra von ber Beftfeite, unterhalb Rangamatty, einmunbet, ein Rob's Ienlager entbedt und bearbeitet, welches febr ergiebig balb alle Uferftabte bes Mamftromes verfeben fonnte. Die gewonnenen 10.000 Maunbs (Bufbel) maren beffer als bie in Burbman, und lieferten febr gute Schmiebetoblen. Es murbe bemnach febr mabricheinlich, bag ber weite Roblenbiftrict fogar ben Banges burchfege, und bag bie Roblen. formation beiber Quartiere, in Splhet und Burbman : Die

Mr. Jones on the Northwest Coal-District along River Damoda from Jeria (Juriagerh) to below Sanampur in the Pergun nah of Sheargerh, in Asiat. Research. Calcutta 1833, 4. T. XVIII. p. 168-170.
 G. A. Prinsep Account of Steam Vessels 1. c. p. 39.

#### 1220 Off-Afien. Borber-Indien. VI. Abichn. 6.115.

Erfet, auf ber Dft : und Beftfeite bes Gangetftromet, fic unter ben Sangesbelta in biefer Richtung vereinige, unb bef bit Illus vialfchicht über bemfelben von teiner fehr großen Radigighit in. Die Sentung ber Lager bon Burbman gegen bie Sangestiefe, begunftigt biefe tubne Oppothefe, bie aber felbft in bem was ant bit Brunnengrabung (f. ob. S. 1193) bei Calcutta, buch Ebm. Dybe, in ber Tiefe von 32 bis 56 guf gefundenen Schichten, "nit Roblen foutt" (blue clay with shear coal, bei 31 guf; bar fi 52 Rus, blue clay with rotten wood, und bis 56 Rus, blue dy with coal) 216) angeführt ift, ihre Stuge erhalt. Sie foll foger ofmitt burch gang Cachar, Muniput bis gegen bas Birmanenland nach und ren Angeichen fortfeben, und man hofft auf biefer Roblenfrafe bin ib quemften Ginaang auf Chinefifches Gebiet 17) gu finben, lingt itm Surma . Fluffe (ober Barat), ber betanntlich aus Duniper bant (f. Mfren IV. 1. G. 357 u. f.). Aber nach berberts Berbadingen 16) ift es febr mabriceinlich, bag biefe Steintoblenlager auch weitt mit warts, burch tas gange mittlere Sangesland ausgebreitet lign. Ent. Zanner 10) entbette fie im Difirict Bhogulpur, auf ben richten Gangesufer im R. 28. ber Rajamabalberae; Lieutnant Sage 1828 in Palamov = Diffrict (f. ob. S. 511), etwas fubwarts von Paine an Cople=Rluß, ber bei Rotas zum Sone fallt (f. ob. S. 504), em rigm ber centralen Lage und beschiffbaren Rabe bochft wichtige Exalitat Lieutnant Cautley 20), ber bie Inspection bei Rubrung bet Dublis nals hatte, fand biefelbe Sanbsteinformation Solbets mit ben reiben Mergel's und Steinfalglagern im Weft bes Damuna in Labore mitte auf, unter welchen bafelbft Steintoble fich finbet. Bangs bem Schr lebsch und Kali Banga (Afien II. S. 1027) bilbet berfelbe Subficin aberall ben Caum ber Plane, und außer ben von Cautlen angigebe nen Stellen hat herbert bie Roblen lager noch beobachtet an Zimlis Paffe (Afien II. S. 517, 849, 852), ber jum Dehra Dun führt, und im RherisPaffe, wie im Bette bes Balia beim Auffrigen von Bit mauri zum Bhim Tol.

Also durch das große Bassin der Sangesmulde, zwischen bem bir malava und Malwa, zwischen dem Urgebirge im Rochen mb ber Arappformation im Suben, liegt die Rothsanbsteinformation mit firm Roblenlagern in der Tiefe verbreitet, und es bestätigt fich auch barin bir

<sup>210)</sup> Kdw. Hyde Bast Abstract of an Account etc. Asist. Res. 1816
T. XII. p. 542.
17) Mr. Jones on the Northwest Coal Distr.
1. c. T. XVII. p. 168.
10) J. D. Herbert Notice on the Occurrence etc. 1. c. T. XVI. p. 309—400.
10) G. A. Prinsep Account 1. c. p. 103.
20) Lieutnant Cautley on Coal and Lignite in the Himalaya in Asiat. T. XVI. p. 387 etc.

gehaltreiche Bemertung S. Bopfens 21), baß bie mefenttiche Difs fereng zwifden ber geognoftifden Conftitution Englands (und gang Befteuropas, tann man fatt beffen fagen) und Inbiens, in ber granbiofen Ginfachheit ber Inbifden Grupe pirung besteht. Denn in England habe man 20 Rormationen, bie mannichfaltig burcheinanber eingreifen, in Inbien nur 4 Formationen, bie nirgenbe in einander eingreifen, namtich bie Granitifche, bie Sanbftein: und Thon-Formation, bie Trappformation und bas Diluvialgebiet, und welche baber in größter Ginformia-Zeit ungeheuer weit ausgebehnte Streden ber Dberflache überbeden. Es wird alfo tunftig bei naberem Betriebe in Inbien nie an Roblen fehlen, porausgefest, bag fie tauglich befunden werben gur Feurung und Schmel sung, was bisber noch nicht mit allen Proben ber Rall mar, weil man Die Schachte noch nicht in bie gehörige Teufe gebracht hatte 22). Aber icon werben nach John ftone bie Burbwan Roblenbiffricte, beren Gewinnung, g. B. gu Ranigani, in geringer Teufe fo leicht und gang bem inbolenten Character ber binbus angemeffen finb, ju 300 bis 400,000 Maunds (Bufhels) bearbeitet, und verfeben fcon Calcutta mit Reuermaterial, bas Bufbel ju 9 Pence. Die Starte ber an ber Dberflache gebrochenen Robte, gur Reuerung, ift & bis gu + geringer als Die Reweaftle Roble, und entfprach anfanglich bem Beburfniffe bes Ros dens und Comiebens noch nicht. Doch ift an bem Befferwerben berfelben in größerer Tiefe wol tein 3meifel.

Diese Möglichteit des einheimischen Fenermaterials. für Dampsboote habhaft zu werden, hat auch, nachdem das Lucknowdampsboot (1820, f. ob. S. 1149) und die Rebersahrtsversuche der Dampsboote aus Europa, um das Sap der Guten Hoffnung nach Indien (in 85 Tagen, im Jahre 1825), wie von Bomban nach Aben, zum Rothen Meere (vom 20. März die 7. April 1830), zu Stande gekommen, und sich der Vortheil des Irawadi Dampsboosres nach Rangun und Awa im Birmanenkriege (s. Asien IV. 1. S. 175, 223) wie der des Jamesina Dampsschiffes nach China (im S. 1830, mit 840 Opium-Risten Labung tegte die Fahrt von der Sangesmündung die Linting bei Canton in 5 Wochen und 3 Tagen zurück, s. ob. S. 799) hinreichend bewährt 23) hatte, auf die Binnenschiffsfahrt des Gangesspiftems zurückgewirkt.

Gleich nach ber Eroberung von Afam, wo die Befchiffung biefes ganbes gum erften male ein wichtiges Bedurfniß fur bas britifche Gou-

<sup>21)</sup> Henry Wesley Voysey in Asiat. Journ. XIX. p. 263.

J. H. Johnston Communication between the Ganges etc. l. c.
 Vol. II. p. 317.
 G. A. Prinsep Account of Steam Vessels etc. l. c. Calcutta 1830. 4, p. 3, 7 — 10, 18, 22, 34.

## 1222 Off-Afien. Border-Indien. VI. Abidu. j. 115.

vernement geworben mar (f. Affen III. C. 335 zc.), geigt fic, baf bie farte Stromung bes Brahmaputra und bie in Asam verferschuben farten Dfrwinde, biefen Strom nicht zu jener ginfigen Com: municationslinie für Militairoperationen machte, als man bermigt feiner fonftigen Gigenschaften erwartet hatte; und beilaufig gefagt, liegt blerin mol ber Grund ber bisberigen geringeren, hiftorifden Entwidlung biefes Stromfpftems. Dr. Gcott, ber bridficht Cim miffarius, hoffte burd Dampfichiffe 334) aus bem Sangelbelle be Sim: pen in Ober alfam beffer mit Proviant und Kriegsbeburfniffen michen gu tonnen, als bis babin. Es follten zwel Dampfidifft, ju & Dink Rraft, jum Transport für bie Afamtruppen (im 3. 1825) gebant ut: ben, welche auch balb in Bang tamen. hiermit, wie mit ber burch torb Bentint bewertftelligten Dampffdiffahrt von Calcutta is Allahabab, ju gleichen 3meden (1828), beginnt bie neutre bps brographifche Erforichung bes Alamftremes mit bit Ber harftromes im gangetifden Doppelfofteme.

5. Deltaland zwischen Ganges und Brahmaputra; Dampfichiffahrt nach Afam. Berseichten bes Brahmaputra; neue Querspaltungen. Jengebie Dauptader bes Brahmaputra. Fruhe Aegenzeit; Bifurcationen der Tifta : Arme. Folgen.

Fur das erfte Dampfichiff, welches im Juli 1825 kn Brahmaputra aufwarts beschiffen follte, und Raum genny ju Roblen fut 70 bis 80 Stunden Fahrt hatte, wenn ei 9 Mile in 1 Stunde juructlegte, wurden, auf Entfernungen 2) von 150 ju 150 Miles, am Ufer des Brahmaputra, aus den Euffre Bru ben Roblendepots angelegt, die bei Jumalpur bryannen, bas an ber Abspaltung des fublichen Querarmes wm Brahmaputra jum Ganges liegt, ber Jenye beißt, und gegen wartig ben Sauptverbindungs . Canal beiba coloffalm Fluß 3willingsbruder abgiebt. Die Depots von Jumalput, aufwarts, murben errichtet bei Bugmab (Buguma), Dior bri (Duburi; Dubari auf Berghaus trefflicher Sarte von Afam 1834), nabe dem etwas nordlicher gelegenen Rangamati, bei Goalpara der westlichen Granzstadt Afams (f. Afin III. S. 305, 313 u. f.), Gowalhatti, Bisnath, Deihon (Defhani Duth), um dann Rungpur in Central Mam (f. Min

<sup>334)</sup> G. A. Prinsep Account I. c. p. 37.
1. c. p. 39 -- 42.

B. III. G. 317), bas hauptcantonnement ber britischen Truppen. Bu erreichen. Bu biefer Berforgung burch gewohnliche Schiffabet wurden 6 Bochen bis 2 Monat Beit erforbert. Bon ber gangen Diftang, von Calcutta bis Rungpur, an 800 Engl. Miles, find 500 Miles gegen die farte Stromung bes Brahma: putra guruckgulegen, mogu bei ben heftigen Oftwinden, innerhalb des Asamthales, und vergleichungsweise nach ben Rahrten von Calcutta auf dem Ganges nach Allahabad ftromauf, zu urtheilen, eine Beit von 4 bis 5 Wochen nothig fenn mochte. In ber trodien Jahreszeit mar aber ber Brahmaputra in Mittel Afam fo feicht befunden, daß die ein heimifchen Boote bann bie Rungpur Capitale nicht mehr erreichen fonnten, und die treiben den Sandbante find ju jeder Beit bet Schiffahrt auf demfelben beschwerlich. Aber felbft ber untere Lauf Des Brahmaputra, der fubmarts ber Ginmindung des Baraffluffes aus Sylhet hier De q na genannt witd, bietet neue, früher nicht geahnete Schwierigkeiten ber Beschiffung bar. Bon Dacca, ber Capitale des oftlichen Deltas an aufwarts, ift ber Brahmaputra, der Zufluffe aus Spihet von Dit her ungeachtet, von Mitte December bis Mitte April, bis Shirpur und den Garowbergen im Caribari, Diftrict (f. Afien IV. 1. S. 400), und ber Landschaft Minumfing, unter 25° M.Br., megen feie ner Seichtigkeit fur die Schiffahrt gang verschloffen, und mahrscheinlich wird diefer fein ehemaliger Sauptstrom bald gang von Schlammmaffen jugebammt werden. Die bitlichen Buftrome aus Splhet und Liperah, an fich fehr mafferreich, find es boch nicht genug, um die ungeheure Breite bes oftlichen Brah. maputragmeiges offen ju erhalten, und ftatt bes Stromes entfter ben bier icon, amifchen Sattia, Sundip und bem Festlande, gang neue Infeln, wodurch 3. Rennells frubere treffliche Auf: nohmen ganglich verandert 26) werden.

Diefe Verfeichtung bes hauptarmes, die an einigen Stellen, gegenwärtig schon, so groß ift, daß Mr. Lamb versichert, bei bem Orte Cuttyadi sogar trodnen Fußes quer durch ben Brahmaputra gegangen zu seyn, wo er nur noch wenige Boll Baffer; tiefe habe, geht aber daraus hervor, daß neue Verbindungsarme durch die Mitte ber Daccas Proving, die Baffer des Brahs

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) W. Cracroft of the Bengal Civil Service Letter dat. Dacca 15. Aug. 1830. in Prinsep Acc. l. c. App. G. p. XXV — XXVI.

#### 1224 Oft-Afien. Borber-Indien. VI. Abidn. §. 115.

maputra jum Ganges weftmarts hinuber leiten, unter benen ber . Sen pe, wie gefagt, ber Sauptcanal geworben ift, welche mahr Scheinlich balbigft jum großen Strome felbft fich ausbilten wird, wenn jener bfiliche gang verschlammt fenn wird, mie bal einst mit dem Delufischen Milarme der Fall war. Aufer ben Jenyes Arme, welcher quer burch, von Dord birect nach Cub, von Chirpur, bas Dacca-Delta bis jum Gangel bi Dobunpur burchfchneidet, und bei Jaffergunge in ihn nahe dabei einmundet, wo fich gegenüber der obengenannte Gamen Arm bei Maddapur wicder vom Ganges abspakte (f. ob. 6. 1205), find noch 3 andere ibm parallele große QueriCanile (au Ber vielen fleinern) jur oftlichen Geite, welche alle auf glicht Weise wie er, unter 25° M.Br. abzweigend, die Brahmaputta Waffer fudweftwarts jur Gangesfeite binuber werfen. Ramlid: 1) bem Jenne junachft, jur Seite, 2) ber Bangs (Bungs), welcher 8 Monate fur große Boote und das gange Jahr auch für Bleinere (Diaghis) Schiffbar ift. 3) Der Banar, ber in ten Luthpa fallt, ber ebenfalls 10 Monate lang fur große Edife fahrbar ift; und 4) ber Lufhna, ber gunachft vom Bruhmar putra abzweigt, und nach ber Capitale Dacca felbft geht und ftets fciffbar ift fur große Boote.

Ungeachtet alle diese schon heutzutage schiffbarer find, all di Sauptarm des Brahmaputra, fo werden fie doch noch meit rem Jenpe felbft übertroffen, ber von feiner Abzweigung von jenem, wo berfelbe fich um bic Garomberge gegen G.D. wentet, birth gegen ben Guben ftromend, fich fo febr erweitert und engeifert hat, daß er ichon gegenwartig ale ber Sauptauslaber bi Brabmaputra in ben Ganges anzuschen ift. Er bat fübroatts Die Baffer des Camercollyarmes mit den feinigen vertinigt, und mundet in einer Breite von 1 & Engl. Dile in ben Ganges bei Jaffergunge ein. In diefer Dundung follen bie Impe Bal fer, jedesmal, bei den Stromfchwellen bes Ganges jurid: foreiten, woraus fich, nach Cracrofts Bemertung, ergeben wurde, daß eigentlich hier die Sauptmundung bei Banges jum Brahmaputra, in ber Mitte bes Deltas liegen wurde. Die große Meercefluth tann bier ju ber Reinhalung ber untern Brahmaputramundungen nichts beitragen, ba ihr Emfuß bier, nach Eracroft, nicht über Dacca aufwarts bemeit mit. Burde ber Brahmaputraarm ganglich aufhorn bat Courd maffer aus Afam und Tubet junt Ganges gu führen, fo murti

allerdings, bemerkt Prinsep 227), große Beränderungen mit ihm selbst vorgehen. Seine Ueberschwemmungsperiode wurde beschleunigt, die Ertension seiner Ueberschwemmungssphäre sehr erweitert werden, da die ditlichen Regenzeiten weit copidser und dauernder sind, als die westlichen. Die Agricultur des ditlichen Deltabodens wurde dabei leiden, die Production des Indigo z. B. dadurch weit unsicherer werden, die Binnenschiffssahrt wurde aber durch die directere JennesBerbindung bedeutende Bortheile gewinnen.

Solche Wechsel der Stromläufe, die vorher weniger beachtet geblieben waren, und die veränderte Fahrstraße, gegen vordem, machte zum Behuf der Dampsichissahrt eine neue Flußaufnahme jener Gegenden nothwendig, die durch Lieutnant Rich. Wilcox zu Stande kam, und zeigte, daß seit Rennells Aufnahme große Terrainveränderungen daselbst vorgefallen waren. Während sonst alle Hauptpuncte dieser classischen Arbeit des großen britischen Geographen noch mit der Gegenwart stimmten, waren sie in den angegebenen wechselnden Localitäten nicht selten um 1 bis 2 Engl. Miles seit einem Viertellahrhundert verschoben worden. Es wurde deshalb eine neue Karte vom Brahmaputra Laufe von Jumalpur bis Goalpara nothwendig.

Doppelt sind die Grundursachen dieser Stromveranderungen nach der Westseite hin, sie liegen in den fruhern Monsun, regen auf der Officite, und in den seltsamen Bisurcatio, nen der Tista strome, die zwischen Ganges und Brahmaputra vom Norden aus Sikim herabtommen, und in der Breite von Rung pur und Dinagepur sich vielsach gabeln (zwischen 25 bis 26° N.Br.), und bald zu dem einen, bald zu dem andern Strome ihren Ablauf nehmen.

Die Monfune fangen in hinter, Inden auf ber Offcite bes Ganges Deltas, in Asam, Spihet, Dichttagong einen ganzen Monat fruher als in Bahar und dem westlichen Bengalen an; daher steigt das Niveau der dstlichen Megna, und Brahma, putrastüsse um viele Fuß hoher, ehe noch ein Anschwellen im Ganges demerkbar ist. Dann verändern die Quer, Canale zum Ganges natürlich ihre Mundungen und ihren Lauf, sie bewirken partielle Anschwellungen im Ganges, und stauen dessen seichtges wordene Basser auf, ehe noch die Regen in Bahar und Delpi

<sup>237)</sup> G. A. Prinsep Account L c. p. 41.

### 1226 Oft-Afien. Border-Indien. VL 26fchn. §. 115.

den großen obern Gangesarmen ihre Bafferfülle ju gen ter mogen.

Die fonderbaren Tifta, Bifurcationen 28) im Dinage pur (25° 37' M. Br.) und benachbarten Rungpur Diftrict, im Morben bes Dacca : Deltas, haben in bem verfchiebenen Miveau der beiden Sauptftrome, zwischen benen ber Sita jum Delta, von Rord gegen Gud, ftromt, ibre Urfache. Minn swiften December und April ober fruher, das Rivean its Brahmaputra niedriger ift als das des Ganges, fo min tit Bergwasser vom Norden ber ibre Babn mitten burch bie Ebni, und winden fich um die ifolieten Erbebungen, die baselbft bie und ba fich noch zeigen. Sie murben ohne weiteres jum Britma putra fallen. Da aber alle Baffer aus bem Often bet fruber anschwellen, fo muffen ihre Baffer bald gegen B. und E.E. hinuber geworfen werben jum Ganges. Roch find ihr genant ren Niveaus nicht ermittelt. Wo fie noch einen Paralleismus unter fich behaupten, mag ihr Nivean gegenseitig giemlich gleich scon. Da aber die Regen in Asam sogar 6 bis 8 Boden frie ber anfangen, und bennoch bis an das Ende der bengalifden Regenzeit aushalten, fogar wol noch langer bauern, fo mit ihre großere und langer dauern de Rluth ftets die nieberm Gat gesfluthen aufftauen, felbft icon nachdem die Brahmaputtas Baffer ju finten begonnen baben. Sinten die Brahmapuna-Waffer aber einmal, nach dem Aufboren der Regen, fo ift d par turlich, daß die gewaltigen breiten und vielen Ausladungen befiele ben auch defto rapider 29) in ihren Riveaus finten, weit fonde ler als die Gangeswaffer und ihre Aufftaue, die dann natatich wenn die Gangesichwelle noch in voller Bobe ift, gegen bir Brak maputra Seite überftromen, wie dies durch die gange bliche Del ta-Seite aus der Erfahrung befannt ift. Dampfboote, wiche auf dem Brahmaputrafostem in feinem gegenwärtigen Bufante ju jeber Beit brauchbar maren, burften nicht tiefer ale imei gus im Baffer geben, und wurden vorzüglich bienen anden Schiffe im Schlepptau ju führen. Roch ift, nach Eracroft, ju bemete fen, daß das Delta zwischen Ganges und Brahmaputra, im Rot den der Capitale Dacca, feineswegs, wie an der Sugly, Gill, blos aus lofem, locerem Boben bestebe, fondern großtentheils aus

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>) G. A. Prinsep Acc. I. c. p. 41; Craeroft Letter L c. p. <sup>[[V]</sup>.

<sup>29</sup>) G. A. Prinsep J. c. p. 42.

einem harten, festen, rothen Eifenthon mit Riesnie, ren, die auch in großer Menge bis Dacca reichen, und daß das selbst alle Hauser ihre Grundmauer auf dieses Stratum bastren; daß die Erhebungen, wie sie Rennells Karte gezeichnet hat, zwar nur sehr gering sind, aber allerdings eristiren, wie zwischen Et dallah, Muddupur, Attyah n. a. O.

6. Beschiffbarteit des Ganges und feiner Buftrome; Sundirungen, Gefälle, Bafferfulle. Anschwellungs/Arten und Zeiten.

Auch die Versuche ber Dampfichiffahrt auf bem Gan, ges, die vom General Gouverneur Lord Bill. Cavendifb Bentint im 3. 1828 ins Bert gefest wurden, fuhrten cbenfalls, wie beim Brahmaputra, ju genaueren Observationen über biefen Stromlauf, und, wie wir ichon oben bemerkten, ju einer verbefferten Rarte bes Ganges froms. berige Schiffahrt auf bem Ganges batte bei großer Langfamfeit ihre großen anderweitigen Beschwerden, und machte bei bem forte mabrenden Bedurfnig des Transportes und ichneller Communica. tionen für das Gouvernement wie für Privaten febr bedeutende Untoften 30). Bu bem Transport j. B. von 38 Lats Rupien von Emalior mard ein ganges Bataillon und eine Flotte von Flufe schiffen auf bem Ganges von Agra bis Calcutta verbraucht, und gewöhnlich geben bei folden Transporten ein paar Schiffe ju Grunde. Die Roften, welche bem Gouvernement Die Dunge in Benares macht, tonnten erfpart merben, wenn ein Dampfe fcbiff swifchen biefem Centralmartt ber Gangesprovingen und Cab cutta innerhalb 20 Lagen den schnellen Austausch des bortigen ungemungten Silbers mit bem gemungten in Calcutta bewirfte. Im Landesgebrauche liegt es, bag ein oberer Officier ju feinen Reisen im Gangesgebiete für sich und fein Gefolge stets eine Rlotte von 5 bis 15 Gangesbooten in Unfpruch nimmt, und ber Truppentransport fur bas Gouvernement auf den Ganges booten der Einheimischen ift fo fostbar und bedeutend, daß er allein im Jahre 1825 bis 1826 eine Ausgabe von 5 Laths und 72,400 Rupien veranlagte. Erfparniffe, mit Ochnelligfeit auf Dampfbooten vereinigt, murben in einem Lande ber bichtes ften Population von unendlicher Bichtigfeit fur bas Gouvernes

<sup>• °)</sup> G. A. Prinsep Account L. c. p. 43-47.

# 1228 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abichn. f. 115.

ment wie für das Allgemeine sepn. Sin Regiment von Calcutta nach Allahabad zu translociren, würde statt der bishetigen 2 Mer nat schon sicher in Zeit von 1 Monat bewerkstelligt werden könen, und also nur der Hälfte der Gefahren unterworfen sein, welche in Tropenländern bei Truppentransporten seinsschaft sind.

Ein Erperimentalverfuch auf bem Banges, ber mit feinen Bufluffen in dem Raume von 40 Graden der Lange und Breite das bichtbevollfertfte und bebauteste Land bemaffert, und auf feir nen Waffern fcon ju J. Rennells Zeit (1780) eine Chaur von 30,000 Bootsleuten, fpåter aber (1820), nach 28. har miltons 231) Berechnung, ichon zehnmal mehr, über 300,000 beschäftigte, die mit ihren Sabrzeugen immerfort ben Emm ber beden, ichien nothwendig zu fenn, ba biefer Strom, wie ber 3tat mabi, auch gar mancherlei Schwierigfeiten eigner Int fin bie Dampfschiffahrt bargubieten jum voraus vermuthen lief. Et m gab fich balb, bag auch hier nicht unerhebliche Raturschwierigfete ten erft mit ber Beit burch Runftmittel 32) überboten merten muffen, ba Dampfichiffe, die tiefer als 2 guß im Baffer geben, nicht überall auf bemfelben brauchbar fenn wurden; baf aber ferner ble Erfindung von diefen nicht nur die Gangesfitime, fen bern auch viele andere, jumal ber tropischen Strome, wo abnude Maturhemmungen entgegentreten, einft für die Dampffdiffahrt eroffnen murbe.

Alle ndrdlichen großen Ganges. Zuflusse, die and dem Himalaya herabsommen, sind mehr oder weniger das ganze Jahr für geringe Boote schiffbar, bis an den Fuß der ersten Ge birgstette: der Ram Ganga und Gurra in Robistund, obwol verhältnismäßig nur kurz von Lauf, sind doch über 6 Nonat schiffbar; der Gumti, Chowka, Behar, der Kosi, Rauhanadi und Tista (Attri der Plaine) in Purneah beigleichen, wie es die Splhetzuslüsse ebenfalls zu alten Zeiten sind. Die südlichen Zuslüsse zum Damuna und Ganges, aus Ralva und Bundelshund, mit ihren Basserstürzen und Kelsbeuen, etwol von weit geringeren Gebirgsbothen herabtommend, saben einen so verschiedenen hydrographischen Character, daß selbst den größte unter ihnen, der Chumbul (s. ob. S. 749, 806), nur auf Turze Distanz vom Pamuna erst sähig zur Beschissung wird. Die

<sup>2&</sup>lt;sup>21</sup>) W. Hamilton Descr. T. I, p. 36. 22) G. A. Prissep M. count I. c. p. 102,

Berfchiedenartigfeit der vielerlei Fluffe, Die jum Gangesinfteme gehoren, fo wie der anwohnenden Bolfer und ihrer Bedurfniffe, bat Die größte Mannichfaltigfeit von Fahrzeugen und Conftructionen erzeugt, welche ben verschiedenartigen Baffern, Binden, Liefen, Jahe reszeiten, Ruber, und Steuerweisen, Transportmitteln, Labungen u. f. m. mehr ober weniger entsprechen. Auf Golmpne 33) ichoe nen, rabirten Blattern find an 30 verschiedene Arten berfelben. Die Dinghi, Budgerom, Bhauleab, Parsmai, Dulmar u. f. m. beifen, abgebildet. Schon 2B. Samilton 34) bat fruber auf ihren Bau aufmertfam gemacht, ber an allen Marttorten am Ganges in ben verschiedenften Formen fich zeigt, jede ber bes fondern Matur ihres Gemaffers angeeignet. Die flachen, bunne brettrigen, ichmankenden Boote ber westlichen obern Provingen wurden jur fturmifden Schiffahrt ber untern wenig taugen, und ba von den Wogen gerbruckt werben. Die fcmeren, plumpen. Laftichiffe, swifden Babar und Calcutta im Gebrauch, wurden eben fo wenig in bem reifenden Strome bes obern Laufes, wie in den engen Crits und Dullas ber Sunderbunds schiffen tone nen. Die tiefgehenden Rielbote Diefer Diftricte taugen nicht fur die Fluffe voll Sandbante. In den Sunderbunds find Ruder bie Sauptfache, weil ba bie Balbungen und Bindungen bie Ceegel unnut machen, die auf bem freien, offenen Strome uns entbehrlich find. Ochr mannichfach ift baber bie Conftruction ber Bangesschiffe und Boote. Die allgemeine Liefe des Ganges, Die nach 3. Mennell auf 100 geogr. Meilen landein auch bei feichteftem Baffer immer noch an 30 Ruß betragen follte (und wirklich ift unterhalb Allahabad teine Stelle 35) in ihm befannt. Die felbst fur den Elephanten burchgebbar mare), wird boch von gar manchen particulairen hemmungen und Seichten unterbrochen, welche so baufig, wie auf bem Diffisppi, so auch auf bem Ganges, die Urfache von Berungludungen ber Schiffer find.

Nicht blos die obern Bifurcationen im Ganges Delta, wie Bhagiralthi, I hellinghy, Matabanga (1. ob. S. 1205), find so seicht, daß ein Dampsichiff, welches selbst nur 2 Zuß tief im Wasser ginge, nicht hindurchsahren konnte, auch im ganzen mittleren Laufe des Ganges haben die neueren Sundirungen ge-

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Tabul. I. bis VII. in G. A. Prinsep Account.

milton Descr. T. I. p. 35.

p. 50.

24) W. Ha
milton Descr. T. I. p. 35.

25) G. A. Prinsep Account I. c.

# 1230 Off-Afien. Borber-Indien. VL Abion. 6.115.

zeigt, daß das Gangesbette eigentlich nur aus einer Kette 120) Klußtiefen (a Series of Pools) besteht, die von ungähligen Untiefen und quer durchfetzenden Fluße Barren von Schutt, Klippen, Sand von einander geschieden find, über wicht nur sehr seichte, oft gesährliche und enge Fahrwasser hinnegsühren.

Bur trodnen Jahresseit haben die Sandbarren im Gangeis Durchbruch um Sicliquilo oft nur weniger als 5 Ruf Rahmafe fer, eben fo die weiter aufwarts bis Allahabad; bann füllt bas Botumen bes Baffers nur die halbe Breite feines Bettes . aus, es macht taum & feines Maximum in ber Regenzeit aus, und nur 30 über ben Untiefen. Heber Allahabad ift ber Ganats noch folimmer fur Ravigation; über feinem Berein mit 32 muna, fagt Capt. Smith, fen er überall nur eine Aufeinander folge von Untiefen und Rapiden, die erft burch bas Aufcmellen feiner Baffer mit ber Regenzeit verfdwinden. Die größten hemmungen find am Damunas und Gangesverine, mo Die größten Sand : und Schlammmaffen abgelegt find, bie burch den Aufstau beider Baffermaffen und ibrer Niveauwechsel bier weit langere Beit in ber Schwebe erhalten werben, mt fc gegenseitig in Maffen anhaufen und dislociren. Siem femma die Rlippen des Konfarbodens, die unter ihnen in verfcie benen Theilen bas Gangesbette durchstreichen, und die nachfien Anfaspuncte ber Barren fenn mogen. Gben fo bringen bit rie ten erdigen und flippigen Borgebirge innerhalb bes Gangebunde bruche auf ber Grange zwischen Babar und Bengal, gwilden Monghir und Patna, welche die reißendften Umfluthungen Mit urfachen, oft fo große Noth und Gefahr, daß nicht feltm Cdifft Bis vierzehn Lage 37) lang an den verschiebenen Cape vor Anter liegen muffen, bevor fle bicfelben boubliren tonnen.

Der Yamuna, zwar etwas länger als der Ganges, ift bod weit geringer an Wasser als dieser; bennoch bildet er die Kaupt wasserlin ie von Cascutta über alle Hauptmarke des Binner ländes: Kalpi, Etawe, Muttra, Agra, Delhi, und durch Beri alten, wieder erdsserten Delhi, Canal bis zum entsentesten Britischen Posten Kurnal (29° 38' N. Br.) hin. Begen seine Hohen Ufer, Untiesen, Strömungen; und daher schwiesiger Beschiftung, hatte schon Capt. Irv ing seine Fahrstraße wischen Allahabad bis Agra durch Klippensprengungen zu rerbessen zu

<sup>314)</sup> G. A. Prinsep Account I. c. p. 94, 17) comb. p. 95.

fucht, und seit 1826 wurden unter Capt. Smith's Leitung burch seine Sappeurs jahrlich 10,000 Rupies auf deffen Stromverbefe ferung verwendet.

Das verschiedene Gefalle bes Ganges 38), auf etwa 1000 Ruf fentrechte Bobe von Burdwar an, 465 von Rutte ghur, 231 von Benares über Calcutta, nach ben verschiebenen Diffangen vom Deere, wirtt naturlich febr ungleich auf feine Infcwellungen und Schiffahrt ein. Rach Capt. Prinfeps neue ren Berechnungen beträgt bies Gefälle von Allababab (900 Engl. Miles Abstand vom Meere), auf ber Strede von 83 Engl. Miles bis Benares, auf die Stunde 6 Boll; von da bis Colgong bei Buglipur (nach Prinfeps Schagung 122 Ruf Par. ub. b. DR.), auf ber Strecke von 326 E. Diles, auf Die Stunde 5 Boll; von da bis Thellinghy (nach Prinfey 70 Rug Dar. ub. b. DR.), auf ber Strede von 97 Engl. Miles, auf Die Stund e ebenfalls 4 Boll; und von da durch die drei Quers canale des Ganges zum hugly bis Calcutta, und je nach ber Jahreszeit bis zum Ocean, auf bie Stunde nur 1 bis 2 Boll Gefälle.

Borlaufige Rahrten mit einem Dampfichiffe im untern Laufe bes Banges führten von Calcutta bis Diamond Bars bour 39) an ber Sugly-Dandung abwarts gegen die Meeresfluth in 5 Stunden 9 Minuten Beit; jur Rudfehr brauchte man mit ber Rluth nur 4 St. 37 Minuten. Bon Calcutta 40) aufe warts waren Roblen bepots nach Rajamahal, Monghir, Patpa, Benares, Allahabad gebracht, beren Einnahme allerdings überall Aufenthalt brachte; dazu legte bas Schiff ftromauf in 1 Stunde nicht über 6 Engl. Diles jurud. Bur Stromauffahrt ber 807 bis 815 Engl. Miles von Calcutta bis Allahabab mur ben 239 Stunden ober 10 Lage Beit verbraucht, jur Strom, abfahrt 121 bis 127 Stunden, also bie Balfte ber Zeit. Das erfte Experiment fiel, obwol in ungunftiger Jahreszeit unternome men, boch vortheilhaft aus, und eine wirklich gefahrvolle Stelle zwischen Chazipur und Benares (mo die Ronfarflippen, f. oben C. 1154) wurde glucklich überwunden. Aber bennoch blieben für eine dauernde Ginrichtung der Dampfichiffahrten auf bein Gane

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) ebenb. p. 98. <sup>28</sup>) vergl. Memorandum of 26 Passages from Calcutta in the Bay of Bengal (1826—1828) etc. 5. G. A. Prinsep Acc. Append. C. p. X—XIII. <sup>40</sup>) G. A. Prinsep Acc. 1. c. p. 50—55.

ges, auf welchem nur 2 Fuß tief Schiffe gehen tonnten, noch viele eigenthumliche Schwierigkeiten zu beseitigen, die hier anderer Art 241) sind, als auf den Nordamerikanischen Strömen, wo der Rissisppi mit seinen grandiosen Zuflussen schon seit Jahren nach allen Nichtungen hin von Dampsschiffen schwärmt.

Indien, bas man wegen feiner Stromfpfteme leicht mit Rordamerita ju vergleichen geneigt fenn mochte, zeigt Doch gang verschiebene Raturs und Bolfer : Berbaltniffe, Die von daracteristisch entschiedenem Ginflusse auf deren Beschiffung bleiben werden. Die große Bite, die Caftenfonderung, die geringe weiße Dopulation wird im ichwilen Bengalen und Baber fiets ein hinderniß des compacten Reiseverfehrs auf Dampfichiffen bleie ben. Alles Material jum Schiffban und jur Reuerung muß aus meiten Kernen und auf viele Lage voraus berbeigeschafft werben; In einem Lande, wo bei ber bichteften Bevolferung, Die nur ger ringen Antheil an bem allgemeinen Civilifationsfortschritt nimmt, Das Bedurfnig bes wechselseitigen Berfehrs fehlt, wie bei einer europäischen Population in Nordamerifa, unter welcher überall europhische Industrie und Gewerbe verbreitet find. find im tropifchen Indien reifender, feichter und voller, und geir gen weit großere Bechfel in ihren Entwicklungen, weil ihre Mu moenhare amischen ben trodinen und naffen Jahreszeiten im bid ften Contrafte fteht. Das geringere Gefalle ber Nordamentanis ichen Strome, wie bes machtigen, aber fanften Diffisppi, laft, Balber reich an Roblen durchziehend, die überall in DRaffen an feir nen Ufern aufgebauft gur Ginnahme bereit liegen, weit fonellere Stromauffahrten als im Ganges gu; jene fiets vollufrigen und nie fo fcmindenden Strome in gleichmäßigeren, temperirten Bos nen find ju Dampfichiffahrtefluffen gang andere geeignet, wie Bramadi, Ganges, Indus, Guphrat, Mil: Spftem u. a. Der Ganges, obwol taum die eigentliche Tropicalzone berührend, ift doch gang von den tropischen Regen abhangig; er fangt Ende Dai ju fteigen an, ift im September in feinem Darimum, Ende October fångt er icon febr rafch ju finken an; bann fällt taum noch einmal ein Regenschauer mahrend ber gangen durren Jahreszeit in Indien. Das großte befannte Unfteigen erreicht ber Ganges nabe Allababad 42), bis ju 44 } Rus uber

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup>) Comparison between Missisippi and Ganges Rivers ch. VI. b. G. A. Prinsep Acc. I. c. p. 81—104. 1 <sup>42</sup>) Prinsep Acc. p. 90.

feinen niedtigften Bafferstand. Alfo um bas Centrum feines Lanfes, da wo die Anschwellungen (Freshes) einen Monat später beginnen als in Calcutta, und auch 14 Tage bis 3 Bochen fruher wieder zu finten anfangen, als bort. Das Anwachsen banert nach Prinfep alfo eigentlich nur 3 Monate im Jahre, mas nur die Salfte ber Beit des Mifffippi : Unwachses ausmacht. fer Zeit ift aber ber Berlauf im Ganges viel gewaltiger burch bie Tropenerguffe. Das fallenbe Regenquantum im Diffe fippis Suftem beträgt, noch Prinfeps Berechnung, im Durchs fchnitt nur 19 Bell Sohe, namlich 18 Boll im obern und mitte fern Laufe, obwal 60 Boll innerhalb feines Deltas am Meeress gestade. Bei dem Ganges beträgt baffelbe aber im Durchschnitt 53 30ff, namlich 50 Boll im obern und mittlern Laufe, innerhalb bes Ganges Deltas aber 84 Boll. Das Areal bes Ganges, Deltas (28,000 Engl. Quabratmiles), also boppelt so groß als bas Missippi, Detta (14,000 Engl. Q., Miles), nimmt aber einen weit ardgeren Theil bes gangen Stromgebietes vom Banges ein (namlich +), als bas MissisprisDelta (namlich +) vom gangen Mifffippi Bebiete, obgleich biefes weit um fangreicher (900,000 Q., Miles) als bas bes Ganges (360,000 Q., Miles) ift, Die Entladung bes Ganges ift eine weit rapidere als die bes Missispi, da die Breite des Missispi, Bettes in der Regel nur & Engl. Mile, felten 800 bis 900 Yards, weit geringer ift, als die bes Ganges, die fich felbst febr ungleich ift, aber for gar in ber trodnen Jahreszeit im Mittel 1 Engl. Mile beträgt, und im gangen Laufe burch bie Plainen, jur Beit ber Baffer, fcwelle, 2 Engl. Diles. Benn baber biefe Breite bes Gans ges und Brahmaputra bie doppelte Breite Des Mifffippi ift, fo macht bie Rapibitat ibres Laufes in ber trodinen Jahres. geit, baß fie fich auch weit rafcher ihrer Rulle entladen, und bann ift der Reichthum des Gangeswassers nur noch der Fulle des Missippi , Baffers oberhalb des Zusammenflusses mit dem Ohio etwa ju vergleichen 43). Unterhalb ift bie Wafferfulle bes Ameritanischen Stroms bas gange Jahr weit größer, und biefer baber so gang vorzäglich in allen feinen Bergweigungen Jahr aus Jahr ein jur gleichmäßigen Dampfichiffahrt geeignet. geben gang veranderte Berbaltniffe bervor. Der Ganges bat

<sup>42)</sup> G. A. Prinsep Account I. c. p. 101. Mitter Erbitmbe VI.

# 1234 Off:Afien. Borber: Indien. VI Abfchn. f. 115.

weit reichern Regenerque als ber Diffifippi, feine Raffen werben aber auch weit ploglicher wieber abgeführt. Bei furgerer Dauer ber Unschwellung fcheint aber ber Ganges boch ein gleich großes Bolumen 244) von Baffer, als ber Miffisppi, jum Ocean ju senden, mabrend der 6 bis 7 Mongte Aluthicit, und doppelt so viel, wenn man tagliche Ansladungen beiber Strome vergleicht. Prinfep fant namlich bie Anslabung bes Ganges weit beträchtlicher, als fie fruber von 3. Rennell berechnet worben war. Rach ihm ift die mittlere jabre liche Ausladung bes Gangesfromes bei Sicliquitr in jeber Secunde = 500,000 Cubiffuf Baffer, und die bes Diffe fifippiftromes nicht viel mehr, namlich 550,000 Enbitfnft. Benn in ben Anschwellungen bes Amerikanischen Stroms eine merkwurdige Gleichmäßigkeit fich zeigt, fo ift bagegen ber Auffand bes Ganges in beständigen Bechfein und Contraften bes Steis gens und Rallens begriffen. Mur in der trodinen Jahresieit bat er einen regulairen Gang, Die gange Regenzeit findet Undula: tion feiner Miveauverhaltniffe Statt, tagliche Erbobungen und Depreffionen, ohne apparente Urfachen, Die wol in ber per tiellen Matur und bem fo febr variirenden Gefalle feiner nnich ligen Buffuffe, Die in ben verschiebenften Rabienrichtungen ent auellen, ihren Grund haben. Es participirt in diefer Sinficht ber gange Banges noch gewiffermaßen an ber Datur ber Bebirge firdme, und bies weit mehr, als felbst fein nachfter, welticher Machbar, ber weit gleich maßiger 46) rollende machtige Ine busftrom; freilich nach oben ju find biefe Gangeswechsel überall noch gemaltiger. Zwifden Benares und Allahabab haben Beobachtungen gezeigt, bag er innerhalb ber Beit einer Boche um 20 Ruf fteigt und eben fo rafch wieder fallt; ben, fleinen. rechten Buffuß Caramaffa, wie wir fcon oben angefibrt bar ben, ben Grangftrom zwischen Allahabad und Babar, fabe Cape, Prinfep 46) in einer Juni-Macht bis gu 26 Rug boch an-Schwellen, ju einer Beit, ale in ben nieberen Chenen nur febr menia Regen fiel.

Im Ganges treffen verschiebene, feineswegs gleichzeitige Urfachen ber Anschwellung feiner Baffer gufammen, Meeres,

A. Prinsep Acc. p. 91 unb Append. K. p. XXXII. etc.
 A. Burnes Travels. Lond. 1834. 8. Vol. III. Memoir of the ladus. Ch. II.
 G. A. Prinsep Acs. L. c. p. 92.

### Sangesibftem, unterer Lauf, Unichwellungen. 1235

fluthen im untern laufe, Schneefcmelgen im obern und Donfanregen burch fein ganges mittleres und unteres Ger biet, und daher auch, daß man 2 gang verschiedene Unfcmels lungsperioden 47) feiner Baffer, ja felbft brei beobachten tann, wenn man genauer in ihre Buftande eingeht. Die vorangehende Einwirfung der ersteren ift icon oben berührt; bie Schneefdmelze giebt nur gemiffen Gangesarmen reichen Baf. ferzufluß, wie denn g. B. ber Goggra faft nur von ihr abbane gig und daher bas gange Jahr fast gleichmäßig vollufrig ift. Sie vergrößert im Allgemeinen ben Strom, ift aber nicht hinreis chend, anderen Urfachen ber Berringerung bas Gegengewicht ju erhalten, fo bag 3. B. in Patna, wenn auch oberhalb, boch une terhalb ber Zumachs ber Schneemaffer ichon nicht mehr merkich Gewiß ift es, bag die Frühlingeschmelgen den wichtigften Antheil baran baben, bag gwifchen Dary bis guni fich ber Strom bes Ganges nicht noch mehr verringert, fondern gleichars tia fortfließt.

Die Fluthperioden der Gangesschwellen fallen ihren Zeiten nach so, daß das Maximum der ersten Fluth im Juli, oft im August eintritt, und gleich ist dem Andrange im September. Dieser ersten Periode folgt aber eine momentane Depression der Gewässer von 3 bis 4 Wochen Zeit. Wit der zweiten Fluth beginnt das Steigen im September und erreicht das Maximum im October.

Im untern Gangeslaufe, nach Messungen in Ihellinghy und in Dacca, glaubte J. Renneil in der Zeit der fruhen Regen die Halfte der Anschwellung des Ganges nicht sowol der Schneeschmelze, sondern den Regenschauern im ndrolichen himas lang zuschreiben zu mussen; aber Prinsep bemerkt dagegen, daß in der Niederung sich das Anschwelten nicht eber zeige, als dis auch in den Plainen der heftige Regenerguß beginne. Der Ganzges ser voch zu Benares zu fleigen begonnen habe, wo er am 15. Juni in der Regel am niedrigsten stehe. Die Gangesschwelle schreitet also von der Miederung gewissermaßen zum Oberlande zurück. Die bstlichen Zustüsser und zu bei, das ganze Land zu überschwemmen, als die Masse des Ganges unmittelbar

<sup>47)</sup> G.A. Prinsep Acc. I. c. p. 92.

# 1236 Oft-Affen, Border-Indien. VI. Abichn. f. 115.

m erhoben; hier ift es, wo fie einen viele Meilen breiten Rlas denraum mit mehrere Rug tiefen Baffeen gang bebeden, und bas Land vom Ganges bis jum Brahmaputra und nach Solbet ibin in ein weites, fiffes Binnenmeer verwandeln, bas einen gemeinfamen Abjug gegen ben Ocean bat, und nach 3. Renneils Beobachtung etwa mit ber Schnelligfeit einer halben Englischen Mile weit auf Die Stunde ju ben Sunderbunds ablant. hier ift es, wo bei 15 Ruf bobem Anfteigen des Gangesniveaus, Ende . In ni, bann ans diefem fußen Binnenmeere, beffen Berbreitung 9. Rennell genau verzeichnet bat 246), die Dorfichaften und Statte mit thren burch toffbare Deiche und Damme geschäften Umgebungen nur noch wie Infeln bervorragen, wie baffelbe Dhanomen auch im Milbelta befannt ift. Dann wachst 49) moch ier ben Lag ber Stromspiegel im Dardschnitt um 5 Roll, bis er bie arbite Bafferhobe von 31 bis 32 Fuß (im Durchfchniet, nach Messungen bei Rufti an ber Bifurcation bes Chundna-Armes, vom Ganges fubmarts) erreicht. Bu Dacca ift biefe Differen der Bafferanschwellung naturlich geringer, nur 14 Ruf, und noch tiefer abwerts in ben Sunberbunds ju Lufbipar mur noch 6 Ruf, und dann gor nicht mehr bemertbar. Mit bem fcnellen Rollen ber Baffer im October und ber raschen Berbunftung find bald nur noch stebende Baffer übrig, in benen die Reisfelder in pig muchern, indeg man in bem trodnenden Alufichlic mur Car men auszuftreuen und unterzuarbeiten braucht, um ber reichften Ernte gemiß ju fenn. Go beruht auf biefen Bafferfcwellen, mabrend welcher bie eine Salfte bes Jahres bindurch nach ben Dinbugeschen 50) feine Grangftreitigseiten entsthieben werben fon nen, nicht nur die Bafferverbindung, fonbern auch bie Befruch tung bes Landes, wie beim Nilftrom. In gang Bengaten, etwa 1 ber westlichen Birbum, und Burbman Diffriate ansgenommen. fagt Colebrooke 54), ift feine Stadt, fein Dorf, melde micht in der Machbarfchaft weniger Englischen Miles ein schiffbares Boffer jum Prandwart aller Bebinfniffe finden folite, und jedmeber Acerdmann fann feine Ernten auf bem Boote ju Martte · fcbiffen, ein wichtiger Umftand fur eine der größten Rorntam:

<sup>\*\*\*)</sup> Rennell Map of the inland Navigation of Beagal. \*\*\*) R. H. Colebrooke Course of the Ganges through Bengal in Asiatic Res. Lond, 1807. 3. Edit. T. VII. p. 1—25; Remarks on Husbandry of Bengal p. 6. \*\*\*) Ayeon Akbery T. II. p. 568. \*\*\*) Remarks on Husbandry L. c. p. 160.

mern ber Erbe, mit einer Population. 62) von wenigstens 15. Millionen Menschen, die nur den Deltalandern und Kornfammunern ber Chinesischen und Amerikanischen Riesenströme zu verzeleichen ist.

7. Schinfbemerkungen über Bengalen, bie Bengagalefen und bas Banga Bhafha, ober bie Bengale Gprache.

Da ber Zwech unfeter gegenwärtigen Unterfuckungen, wie beet beengto Raum, es verfagt, in die befondern topomarbischen, ether nodraphifden, fatistischen 53), politifden 54): und cemmerciellen 53), Berbaltniffe Bengalens auch nur im Umuffe einzuneben, fo bent andden wir und bamit, nur noch auf die daffischen beshalb gu Dathe an giebenden Berte hingumeifen, und fichtiefen mit einigen . allgemeinen Bemertungen, über die durch die Sudrographie bedinge. ten Bobenwechsel im bengalischen Meberlande, wie über bie Wechsel seiner Bewohnen, ju beren furglicher Beachtung, eigentlich . querft bas nabere Studium ber Bemaglis Gorache Die Bere: anlaffung gab: hinkichtlich ber naberen Chanacteriftie Caleute tas, als Landescapitale, tonnen wir auf eine früber versuchte. allgemeine Schilderung 56), die wir hier bei mangelndem Raume nicht zu wiederhalen brauchen, himweisen, wie auf die bekannten. aehaltreichen Reiseberichte von Bord Balentia und Bischof Beber, die durch ihren langern Anfenthalt bafelbft am lebrreichsten geworden find, und ant viele neuere Reifewerte nach Indoffun,

Nontgomery Martin Hist. of British Golonies. Lond. 1834. 8. Vol. 1. p. 122. 623) W. Hamilton the Province of Bengal in Descr. of Hindestan. Vol I. p. 1 — 238; beff. the East India Gazetter containing particular Descr. etc.; Montgomery Martin History of British Colonies Vol. 1. 1834; the Bengal Annual 1833; the Bengal Directory and Annual Register, 1836; the Calcutta Christian Observer id.; J. Walker Maps illustrative of the Europeen Connection with India and the British Administration. Lond. 1833. 64) Ferishta History of Bengal in Hist. of the Rise of the Mahomed. Power ed. Briggs. 8. Vol. IV. p. 328—379; Ch. Stewart the History of Bengal til 1757. London 1813. 4.3 John Malcolm the Political History of India from 1784—1823. 1826. 8. Vol. II. 65) Calcutta, in Milburn Oriental Commerce. 1626. p. 254—308; Calcutta Commerce in M. Culloch Dict. of Commerce. 2. Ed. Lond. 1834. p. 203—213; Asiatic Journ., new Ser.; W. Tennant Indian Recreations etc. 626. Service of Millian Schulter. 1829. 6. 200—210) Sinhien in science. Sauptice: Sinhien on X. 28. v. Echlegel und 6. Stitter.

bis auf Jacquemont, die mehr ober minder in ihren Unfichten auch jenes Mittelpuncts ber Berwaltung in Indien gebenfen.

Allmalig und ohne Unterbrechungen, daher in ber Gegenwart oft unbemertbar. andern die großen fort und fort wirfenden Raffen ber Strome, jumal in ihrem untern Laufe, ben Boben ibres gangen Gebietes um, und gieben alles, was fich barauf und baran befindet, mit in ihren Wechsel hinein, Natur und Menschenleben; aber erft nach Jahrhunderten und Jahrtaufenden werben bie Menfchen und Boller fich diefer großen Metamorphofen bewußt. Alle Manbungen ber Aufluffe ju bem Sauptftrome haben bie los calitaten ihrer Bulaufe verandert, wie einft entfchieben ber Bas muna 257) und Ganges in Bahar, wo ber Sone fruber einmante bete (um Palibothra), fublicher floffen, eben fo hatte ehebem ber große Rofi, aus Repal vom Morben berfommen?, und nabe bem Ganges, nach 3. Rennell groß wie ber Rhein, einft feis men alten Lauf, wo bas Land noch feinen Damen tragt, weiter im Often, bei Purneab vorüber, und ergog fich bei Rabob Gunge, Rajamabal gegenüber, jum Ganges.

Das gefammte Gangesbett von hurbmar an bat zwei Sauptsenfungen; die eine ftartere von D. nach G., bie ; weite fanftere von BB. nach D. Jene bleibt fich mehr gleich, dicfe nimmt je weiter nach Q. immer mehr ab. Der Ganges nimmt baber feine Mormalbirection in der Diagonale des Darallels gramms ber Rrafte, bis er bei Rajamahal unterbalb bes Durchbruches von ber zweiten Genfung nicht nubr influencirt, nur noch allein ber erften folgt, und wie fein Zwillingeftrom von R. nach & fließt. Diefer erftern gemäß fenten fich auch alle Strome von Bengalen und Bahar, als Parallelftrome, von R. nach G., ba weiter weftwarts bin alle mehr ber Diagonale folgen, wonach fich bas gange Geaber bes Gangesgebietes verfolgen laft. Doch fuden die großeren Wassermassen die Liefen immer auf geraderen Begen mit wenigeren Windungen, Die geringeren in größerem Schlangenlaufe, und mit Umschweifen, wodurch ihr Lauf fich um bas Doppelte 58) verlängert. Diese bewegende Rraft babnt fich mit ledem Jahre andere Bege, indem die Stromrinne in den tau sendfachen Windungen auf der Reilen Uferseite (contrepente) das

<sup>36?)</sup> Dr. Adam Geological Notices etc. in Mem. of the Werner. Nat. Hist. Soc. Edinb. 1822. Vol. IV. p. 38. 62) Colebrooke Course of the Ganges thr. Bengal L. c. in Asiat. Res. VII. p. 24.

### Gangesfoftem, unterer Lauf, Beranderlichteit. 1239

Land einreißt, nach ber flachen ju aufwirft; Dies bewirft ben Wechfel ber Ufer und ben reißenden Stromlauf. Berbunden mit bem wechselnden Sobenftande im weichen Boden, werden bic Ufer, mit Dlantationen und bundertjährigen Baumen, ja gange Uferftreden und Infeln mit fortgeriffen, und ju gleicher Bejt bilben fich wieder an andern Stellen mit arofter Schnelligfeit Infeln von außerordentlicher Große und Babl. Es entfteben ftatt ber bisberigen tiefen Wafferstraßen lange Sandbante, Die bem Strome vollig veranderte Richtungen 59) ju geben im Stande find; Die Landstragen auf Diefe Beife überall coupirt, und ftes unterbrochen, muffen in einem folden Lande, wie in China, auf. boren als Communicationen zu bienen. Auf ben neuangespulten Strecken ranten gleich im erften Jahre Melonengewächse emper; find fie größer, fo ziehen fich Bufchwert und Grafungen barüber bin; bald werben jene ju Didichten, vorzuglich von Samarisfen (Tamarix indica) und Mimefen (Mim. nilotica), der Aufenthalt Der Liger, der Buffel und andern Bilbes, diefe zu den treffliche ften Weiben fur die Rindviehheerben.

Der lodere Alluviglboden ber Gangebufer beschleunigt biefe Beranderungen und Auswaschungen; nur an isolirtern Stellen widerfichen ihnen die festern Rlippen des Konfarbobens 60). auf benen bann allein die Ornichaften und größern Stadte fur dauernde Zeiten erbaut wurden; auch die Ruinen von Sour lie gen auf ibm. Bung ober Bang, fagt Abul Ragil, bezeichne Die vielen von den Rajas jum Schut mabrend ber Ueberschweme mungen aufgeworfenen Damme, Die bann meift 10 Ellen boch und 20 breit, wie Inseln über der Bafferflache bervorragen, und Bengalen habe bavon feinen Namen. Bahricheinlich hargt bies mit ber Bilbung bee ichutenben Ronfarbodene jufammen. febr vielen Stellen fehlt aber eine folche feste Grundlage, und langs bem G.B. : Ufer bes Ganges, von Uba : Mulla bis hurrifunfar, und noch meiter oftmarte, ift feine einzige Stelle von ber man fagen fonnte, bag fie fir ober permanent mare. Die Doc fer, bie Marttplate, bie Anlagen aller Art, manbern. Breite des Stromes nebft ben Streden ber verlaffenen glugbetten, in welche er immer mieber jurucktreten fann, ift febr bedeutenb

Solution of the control 
geigt, daß das Gangesbette eigentlich nur aus einer Rette 250 Flugtiefen (a Series of Pools) besteht, die von unjähligen Untiefen und quer durchfegenden Flug, Barren von Schutt, Rippen, Sand von einander geschieden find, über weide nur sehr seichte, oft gefährliche und enge Fahrwasser hinnegführen.

Bur trodnen Jahresgeit baben die Sandbarren im Gangeis Durchbruch um Sicliquily oft nur weniger als 5 Auf Sahmafe for, eben fo die weiter aufwarts bis Allahabab; bann fillt bas Bolumen des Baffers nur die halbe Breite feines Bind . dus, ce macht taum ? feines Maximum in ber Regenzeit aus, und nur 30 über ben Untiefen. Heber Allahabab ift der Gangts noch schlimmer fur Ravigation; über seinem Berein mit 32 muna, fagt Capt. Om ith, fen er überall nur eine Aufeinander: folge von Untiefen und Rapiden, die erft burch bal In: schwellen feiner Baffer mit ber Regenzeit verschwinden. Die aroften hemmungen find am Damung, und Gangesvereine, mo Die größten Sand : und Schlammmaffen abgelegt find, die burch den Aufftan beider Baffermaffen und ihrer Niveauwechiel bier weit langere Zeit in ber Ochwebe erhalten werben, mb fich gegenseitig in Maffen anhäufen und dislociren. Biegu fomman bie Rlippen des Konfarbodens, die unter ihnen in wifdit benen Theilen bas Gangesbette burchstreichen, und die nachften Ansabpuncte ber Barren fenn mogen. Eben fo bringen bie vie ten erdigen und flippigen Borgebirge innerhalb bes Gangesdurch bruche auf ber Grange gwischen Babar und Bengal, gwifden Monghir und Patna, welche bie reifenbiten Umfluthungen wer urfachen, oft fo große Roth und Gefahr, daß nicht felten Schiffe Ble viergebn Sage 37) lang an den verfcbiebenen Cape por Unter liegen muffen, bevor fie dieselben doubliren tonnen.

Der Jamuna, zwar etwas länger als der Ganges, ift boch weit geringer an Wasser als dieser; dennoch bildet er die Sauptiva sie feri in ie von Cascutta über alle Hauptmarkte des Binnen-ländes: Ralpi, Etawe, Muttra, Agra, Delhi, und durch Ben alten, wieder erdffneten Delhi, Canal bis zum entsentesten Britischen Posten Kurnal (29° 38' N. Br.) hin. Wegen seiner Boben Ufer, Unitesen, Strömungen; und daher schwieriger Beschiffung, hatte schon Capt. Irving seine Fahrstraße zwischen Allahabad bis Agra durch Klippensprengungen zu verbessen zu

<sup>316)</sup> G. A. Prinsep Account I. c. p. 94, 17) ebenb. p. 95.

fucht, und feit 1826 murben unter Capt. Om ithe Leitung burch seine Sappeurs jahrlich 10,000 Rupies auf beffen Stromverbefeferung verwendet.

Das verschiedene Gefälle bes Ganges 38), auf etwa 1000 Ruf fentrechte Bobe von Burdwar an, 465 von Ruttes abur, 231 von Benares über Calcutta, nach ben verfcbiebenen Diftanzen vom Deere, wirft naturlich fehr ungleich auf feine Anfcmellungen und Schiffahrt ein. Dach Capt. Prinfeps neue ren Berechnungen beträgt bies Gefälle von Allababab (900 Engl. Miles Abstand vom Meere), auf der Strede von 83 Engl. Miles bis Benares, auf bie Stunde 6 Boll; von ba bis Colgong bei Buglipur (nach Prinfepe Schabung 122 Rug Dar. ib. b. M.), auf ber Strede von 326 E. Diles, auf Die Stunde 5 Boll; von da bis Thellinghy (nach Prinfep 70 Rug Dar. ub. b. DR.), auf ber Strede von 97 Engl. Miles, auf Die Stunde ebenfalls 4 Boll; und von da durch die drei Quers canale des Ganges jum hugly bis Calcutta, und je nach ber Jahreszeit bis jum Ocean, auf die Stunde nur 1 bis 2 Boll Gefälle.

Borlaufige Rahrten mit einem Dampfichiffe im untern Laufe des Ganges führten von Calcutta bis Diamond Bars bour 39) an ber Suglo-Mundung abwarts gegen die Meeresfluth in 5 Stunden 9. Minuten Beit; jur Rudfehr brauchte man mit ber Fluth nur 4 St. 37 Minuten. Bon Calcutta 40) aufe marts maren Roblen bevots nach Rajamahal, Monabir, Batua. Benares, Allahabad gebracht, beren Ginnahme allerdings überall Aufenthalt brachte; dazu legte bas Schiff fromauf in 1 Stunde nicht über 6 Engl. Dilles gurud. Bur Stromauffahrt ber 807 bis 815 Engl. Miles von Calcutta bis Allahabab mur-Den 239 Stunden ober 10 Lage Beit verbraucht, gur Stroms abfahrt 121 bis 127 Stunden, alfo die Balfte ber Beit. Das erfte Experiment fiel, obwol in ungunftiger Jahreszeit unternoms men, boch vortheilhaft aus, und eine wirklich gefahrvolle Stelle awischen Ghazipur und Benares (wo die Ronfartlippen, f. vben 6. 1154) wurde glucklich überwunden. Aber bennoch blieben für eine banernde Einrichtung ber Dampfichiffahrten auf bem Ban-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) ebend. p. 98. <sup>30</sup>) bergl. Memorandum of 26 Passages from Calcutta in the Bay of Bengal (1826—1828) etc. b. G. A. Prinsep Acc. Append. C. p. X—XIII. <sup>40</sup>) G. A. Prinsep Acc. l. c. p. 50—55.

ges, auf welchem nur 2 Fuß tief Schiffe geben tonnten, noch viele eigenthumliche Schwierigkeiten zu beseitigen, die hier anderer Art 241) sind, als auf den Nordamerikanischen Stromen, wo ber Missispp i mit seinen grandiosen Zufluffen schon seit Jahren nach allen Nichtungen hin von Dampfschiffen schwärmt.

Indien, bas man wegen feiner Stromfofteme leicht mit Rorbamerifa ju vergleichen geneigt fenn mochte, geigt boch aang verschiedene Raturs und Bolfer : Berbaltniffe, Die von daracteristisch entschiedenem Ginflusse auf deren Beschiffung bleie ben werben. Die große Sige, die Caftenfonderung, Die geringe weiße Dopulation wird im fcmilen Bengalen und Babar ifets ein hindernig des compacten Reifevertebrs auf Dampffchiffen blei ben. Alles Material jum Schiffbau und jur Reuerung muß aus meiten Kernen und auf viele Lage voraus berbeigeschafft werden : in einem Lande, wo bei ber bichteften Bevolferung, Die nur ger ringen Antheil an bem allgemeinen Civilifationsfortichritt nimmt, Das Bedürfniß bes wechselseitigen Bertehrs fehlt, wie bei einer europäischen Population in Mordamerita, unter welcher überall europaifche Industrie und Gewerbe verbreitet find. find im tropifchen Indien reißender, feichter und voller, und geir gen meit großere Bechfel in ihren Entwicklungen, weil ihre Me modphare amischen den trodinen und naffen Jahreszeiten im bid ften Contrafte fteht. Das geringere Gefalle der Rordamentenis ichen Strome, wie des machtigen, aber fanften Diffifippi, laft, Balber reich an Roblen durchziehend, Die überall in Maffen an feir nen Ufern aufgebauft gur Ginnahme bereit liegen, weit fonellete Stromauffahrten als im Ganges gu; jene fiets vollufrigen und nie fo fcmindenden Strome in gleichmäßigeren, temperirten Bos nen find ju Dampfichiffahrtsfluffen gang anders geeignet, wie Bramabi, Ganges, Indus, Cuphrat, Mil Spftem u. a. Da Ganges, obwol faum die eigentliche Tropicalzone berührent, ift boch gang von den tropischen Regen abhangig; er fangt Ende Dai zu fleigen an, ift im September in feinem Darimum. Ende October fangt er icon febr rafch ju finfen an; bann fällt faum noch einmal ein Regenschauer mabrend ber gangen burren Jahreszeit in Inbien. Das großte befannte Anfleigen erreicht ber Ganges nabe Allababab 42), bis ju 44 } Sug uber

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Comparison between Missisippi and Ganges Rivers ch. VI. b. G. A. Prinsep Acc. I. c. p. 81—104. : <sup>42</sup>) Prinsep Acc. p. 90.

feinen niedrägften Bafferstand. Alfo um bas Centrum feines Laufes, da wo die Anschwellungen (Freshes) einen Monat später beginnen als in Calcutta, und auch 14 Tage bis 3 Bochen frus her wieder zu finken anfangen, als bort. Das Anwachsen bauert nach Prinfep alfo eigentlich nur 3 Monate im Jahre, mas nur die Salfte ber Zeit des Missisppi, Anwachses ausmacht. In dies fer Zeit ift aber ber Berlauf im Ganges viel gewaltiger burch bie Tropenerguffe. Das fallende Regenquantum im Diffi fippis Onftem beträgt, nach Prinfeps Berechnung, im Durchs schnitt nur 19 Bell Sohe, namlich 18 Boll im obern und mitte lern Laufe, obwal 60 Boll innerhalb feines Deltas am Meeres: gestade. Bei dem Ganges beträgt basselbe aber im Durchschnitt 53 304, namlich 50 Roll im obern und mittlern Laufe, innerhalb Des Banges Deltas aber 84 Boll. Das Areal Des Ganges, Deltas (28,000 Engl. Quabratmiles), also doppelt so groß als Das Missippi, Detta (14,000 Engl. Q., Miles), nimmt aber einen weit größeren Theil bes gangen Stromgebietes vom Ganges ein (namlich 1.), als bas Miffifippi. Delta (namlich 1.) vom gangen Diffffippi Bebiete, obgleich biefes weit um fangreicher (900,000 Q., Miles) als bas bes Ganges (360,000 Q., Miles) ift. Die Entladung bes Banges ift eine weit rapibere als bie bes Miffifippi, ba die Breite des Miffippi. Bettes in der Regel nur & Engl. Mile, felten 800 bis 900 Bards, weit geringer ift, als die bes Banges, die fich felbst fehr ungleich ift, aber for gar in ber trodinen Jahreszeit im Mittel 1 Engl. Mile beträgt, und im gangen Laufe burch die Plainen, jur Beit ber Bafferfcmelle, 2 Engl. Miles. Benn baber biefe Breite bes Gans ges und Brahmaputra bie doppelte Breite bes Diffifippi ift, fo macht bie Rapibitat ibres Laufes in ber trodnen Jahres. geit, daß fie fic auch weit rafcher ihrer Ralle entladen, und bann ift ber Neichthum des Gangeswassers nur noch ber Fulle bes Diffiffippi , Baffers oberhalb bes Bufammenfluffes mit dem Ohio etwa zu vergleichen 43). Unterhalb ift die Bafferfulle des Ames rifanischen Stroms bas gange Jahr weit größer, und biefer baber so gang porzüglich in allen feinen Berzweigungen Jahr aus Jahr ein zur gleichmäßigen Dampfichiffahrt geeignet. geben gang veranberte Berbaltniffe bervor. Der Ganges bat

<sup>41)</sup> G. A. Prinsep Account i. c. p. 101.

## 1234 OffeAfien: Borber-Indien. VL Abfchn. f. 115.

weit reichern Regenerguß als ber Diffffippi, feine Raffen werben aber auch weit ploglicher wieber abgeführt. Bei furgerer Dauer ber Unichwellung icheint aber ber Banges boch ein gleich großes Bolumen 244) von Baffer, als ber Miffifippi, jum Ocean ju senden, mabrend der 6 bis 7 Monate Ainthicit, und boppelt fo viel, wenn man tagliche Ansledungen beiber Strome vergleicht. Prinfep fant namlich bie Auslabung bes Ganges weit betrachtlicher, als fie früher von & Ren, nell berechnet worden war. Rach ihm ift die mittlere jabr liche Ausladung bes Gangesfromes bei Sicliantin in jeber Secunde = 500,000 Cubiffuf Baffer, und die bes Diff fifippiftromes nicht viel mehr, namlich 550,000 Enbiffuß. Benn in ben Anschwellungen bes Amerifanischen Stroms eine merkwurdige Gleichmäßigkeit fich zeigt, fo ift dagegen ber Buffand bes Ganges in beständigen Wechsein und Contrasten des Steie gens und Rallens begriffen. Mur in ber trocknen Jahreszeit bat er einen regulgiren Gang, Die gange Regenzeit findet Undula. tion feiner Miveauverhaltniffe Statt, tagliche Erbobungen und Depreffionen, obne apparente Urfachen, die mol in ber par tiellen Natur und bem fo febr variirenben Gefälle feiner umab ligen Buffuffe, die in den verschiedensten Radienrichtungen ent quellen, ihren Grund haben. Es participirt in diefer Sinficht ber gange Ganges noch gewiffermaßen an ber Datur ber Gebirgs. firdme, und bied weit mehr, als felbft fein nachfter, wellicher Machbar, ber weit gleich maßiger 46) rollende machtige Inbusftrom; freilich nach oben ju find biefe Gangesmechfel überall noch gewaltiger. Zwischen Benares und Allababab baben Beobachtungen gezeigt, bag er innerhalb ber Beit einer Boche um 20 Rug fteigt und eben fo rafch wieder fallt; ben- fleinen, rechten Buffuß Caramaffa, wie wir fcon oben angeführt baben, ben Grangftrom zwischen Allahabab und Babar, fabe Cape. Drinfep 46) in einer Juni-Macht bis ju 26 Ruf boch ane Schwellen, ju einer Beit, ale in den nieberen Chenen nur febr menia Regen fiel.

Im Ganges treffen verschiedene, feineswegs gleichzeitige Urfachen ber Anschwellung feiner Baffer gufammen, Recres.

G. A. Prinsep Acc. p. 91 unb Append. K. p. XXXII. etc.
 A. Burnes Travels. Lond, 1834. 8. Vol. III. Memoir of the Indus. Ch. II.
 G. A. Prinsep Acs. L. c. p. 92.

## Gangesspftem, unterer Lauf, Anschwellungen. 1235

fluthen im untern laufe, Schneefcmelgen im obern und -Donfanregen burch fein ganges mittleres und unteres Ger biet, und baber auch, daß man 2 gang verschiebene Unschweis lungsperioden 47) feiner Baffer, ja felbft brei beobachten tann, wenn man genauer in ihre Buftande eingeht. Die vorangehende Ginwirfung der ersteren ift icon oben berührt; Schneefchmelze giebt nur gemiffen Gangesarmen reichen Baf ferzufluß, wie benn g. B. ber Goggra faft nur von ihr abhans gia und daber das gange Jahr fast gleichmäßig vollufrig ift. Sie vergrößert im Allgemeinen ben Strom, ift aber nicht hinreis chend, anderen Urfachen ber Berringerung bas Gegengewicht ju erhalten, fo daß 3. B. in Patna, wenn auch oberhalb, boch uns terhalb ber Zuwachs ber Schneemaffer icon nicht mehr merflich Gewiß ift es, bag die Frühlingeschmelzen den michtigften Antheil daran haben, bag zwifchen Dary bis Juni fich ber Strom bes Ganges nicht noch mehr verringert, fondern gleichar. tia fortfließt.

Die Fluthperioden der Gangesschwellen fallen ih, ren Zeiten nach so, daß das Maximum der ersten Fluth im Juli, oft im August eintritt, und gleich ist dem Andrange im September. Dieser ersten Periode folgt aber eine momentane Depression der Gewässer von 3 bis 4 Wochen Zeit. Wit der zweiten Fluth beginnt das Steigen im September und erreicht das Maximum im October.

Im untern Gangestaufe, nach Messungen in Ihellinghy und in Dacca, glaubte J. Rennell in der Zett der frühen Regen die Sälfte der Anschwellung des Ganges nicht sowol der Schneeschmelze, sondern den Regenschauern im nördlichen himas lava zuschreiben zu mussen; aber Prinsep bemerkt dagsgen, daß in der Niederung sich das Anschwellen nicht eber zeige, als bis auch in den Plainen der heftige Regenerguß beginne. Der Ganzges ser oft schon start etwas oberhalb dem Delta angeschwollen, ebe er noch zu Benares zu keigen begonnen habe, wo er am 15. Juni in der Regel am niedrigsten stehe. Die Gangesschwelle schreitet also von der Niederung gewissermaßen zum Oberlande zurück. Die dstlichen Zustusse tragen mehr dazu bei, das ganze Land zu überschwemmen, als die Rasse des Ganges unmittelbar

<sup>47)</sup> G.A. Prinsep Acc. i. c. p. 92.

# 1236 Oft-Afien. Border-Indien. VI. Abichn. j. 115.

m erhöhen: fier ift es, wo sie einen viele Meilen breiten Rlas denraum mit mehrere Ruf tiefen Waffern gang bebeden, unb bas Land vom Ganges bis zum Brahmaputra und nach Solbet ibin in ein weites, fifes Binnenmeer verwandeln, bas einen ge: meinfamen Abjug gegen ben Ocean hat, und nach J. Renneils Beobachtung etwa mit ber Schnelligfeit einer halben Englischen Mile weit auf Die Stunde ju den Sunderbunde ablank. Bier ift es, wo bei 15 Rug hobem Anfteigen bes Gangesniveaus, Ente . In ni, bann and biefem fufen Binnenmeere, beffen Berbreitung 9. Rennell genau verzeichnet bat 249), die Dorffchaften und Statte mit thren burch tofibare Deiche und Damme geschüsten Umgebungen nur noch wie Inseln hervorragen, wie basselbe Obanomen auch im Milbelta befannt ift. Dann machit 49) noch ieben Lag ber Stromfpiegel im Durchfchnitt um 5 Boll, bis er bie größte Bafferhobe von 31 bis 32 Ruf (im Durchschnitt, nach Messungen bei Ruft an ber Bifurcation bes Chundug-Armes, vom Ganges subwarts) erreicht. Bu Dacca ift biefe Diffcaus der Wafferanschwellung naturlich geringer, nur 14 Ruf, und noch tiefer abwarts in ben Sunberbunbs ju Luthipur nur noch 6 Rug, und dann gor nicht mehr bemertbar. Mit dem fchneffen Kallen der Baffer im October und der rafchen Berbunffung find bald nur noch ftebende Baffer übrig, in denen die Reisfelder apnia muchern, indeg man in bem trodnenden Alugichlick mur Saar men auszustreuen und unterzuarbeiten braucht, um ber reichften Ernte gemiß ju fem. Go beruht auf biefen Bafferfcwellen, mabrend welcher bie eine Salfte bes Jahres bindurch nach ben Dindugefeten 50) teine Grangfreitigfeiten entschieden werden fan nen, nicht nur die Bafferverbindung, fonbern anch bie Befruch tung des Landes, wie beim Milftwem. In gang Bengalen, etwa 1 ber weftlichen Birbum, und Burdman Diffricte ansaenommen. iffgat Colebrooke 11), ift feine Stadt, fein Dorf, welche nicht in der Machbarfchaft weniger Englischen Miles ein schiffbares Baffer zum Transwart aller Bedürfniffe finden follte, und jebe meder Adersmann tann feine Ernten auf dem Boote zu Mantte fchiffen, ein wichtiger Umftand fur eine der großten Korntam:

Nennell Map of the inland Navigation of Bengal. (49) R. H. Colebrooke Course of the Ganges through Bengal in Asiatic Res. Lond. 1807. 3. Edit. T. VII. p. 1—25; Remarks on Husbandry of Bengal p. 6. (50) Ayeen Akbery T. II. p. 568. (51) Remarks on Husbandry I. c. p. 160.

mern der Erde, mit einer Population 62) von wenigstens 15: Millionen Menschen, die nur den Deltalandern und Korntame wern der Chinesischen und Amerikanischen Riesenströme zu verzgleichen ist.

7. Schinfbemerkungen über Bengalen, bie Benggalefen und bas Banga Phafha, ober bie Bengal: Sprache.

Da ber Zwech unferer gegenwärtigen Unterfiechungen, wie bet? beengte Raum, es verfagt, in die besondern topographischen, ether nodraphischen, flatistischen 53), politischen 54): und commerciellen 85), Berbattniffe Bengalens auch nur im Umuffe einzweben, fo ben annaen wir une bamit, nur noch auf die daffischen besbalb zu Dathe au giebenden Werte hunguweisen, und fichtiefen mit einigen allaemeinen Bemertungen über bie burch bie Subrogranbie bedinge. ten Bobenmechfet im bengalischen Mederlande, wie aber bie Wechfel seiner Bewohner, ju beren fürzlicher Beachtung einentlich querft das nabere Studium der Bengalis Sprache bie Berei anlaffung gab. hinfichtlich ber naberen Chanacteriftit Caleut. tas, als Landescapitale, tonnen wir auf eine früher versuchte. allgemeine Schilberung 56), die wir hier bei mangelnbem Raume nicht zu wiederhalen brauchen, bimmeifen, wie auf die besannten. gehaltreichen Reiseberichte von Bord Balentia und Bischof Ses ber, die durch ihren langern Anfenthale bafetbft am lehrreichften geworden find, und ans viele neuere Reisewerte nach Indostun.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Montgomery Martin Hist. of British Colonies. Lond. 1834. 8. Vol. l. p. 121. 43) W. Hamilton the Province of Bengal in Descr. of Hindestan. Vol I. p. 1 -238; beff. the East India Gazetter containing particular Descr. etc.; Montgomery Martin History of British Colonies Vol. 1. 1834; the Beagat Annual 1834; the Bengal Directory and Annual Register, 1836; the Calcutta-Christian Observer id.; J. Walker Maps illustrative of the Europeen Connection with India and the British Administration. Lond. 44) Ferishta History of Bengal in Hist. of the Rise of the Mahomed. Power ed. Briggs. 8. Vol. IV. p. 328-379; Ch. Stewart the History of Bengal til 1757. London 1813. 4.; John Malcolm the Political History of India from 1784-1823. 1826. 8. 16) Calcutta, in Milburn Oriental Commerce. 1626. Vol. 11. p. 254-308; Calcutta Commerce in M. Culloch Dict. of Commerce. 2. Ed. Lond. 1834. p. 203-213; Asiatic Journ., new Ser.; . se) Werliner biftorffder W. Tennant Indian Recreations etc. Kalender, 1829. S. 200—210; Indien in feinen Sauptbeziehungen von X. 28. v. Schlegel und E. Ritter.

### 1238 Oft-Afien. Borber-Indien. VI. Abida. f. 115.

bis auf Jacquemont, die mehr ober minder in ihren Anfichten auch jenes Mittelpuncis ber Berwaltung in Indien gebenfen.

Milmalia und ohne Unterbrechungen, daber in ber Gegenwart oft unbemertbar, andern die großen fort und fort wirfenden Dafe fen der Strome, jumal in ihrem untern Laufe, ben Boben ihres gangen Gebietes um, und gieben alles, was fich barauf und baran befindet, mit in ihren Wechsel binein, Matur und Menschen; aber erft nach Jahrhunderten und Jahrtaufenden weiben bie Menfchen und Boller fich biefer großen Metamorphofen bewuft. Mie Mundungen ber Ruftuffe ju bem Sauptftrome baben bie lor calitaten ihrer Bulaufe verandert, wie einft entschieben ber Du muna 257) und Ganges in Babar, wo ber Sone fraher einmint bete (um Palibothra), fublicher floffen, eben fo hatte cheben ber große Rofi, aus Repal vom Morden berfomment, und nahe bem Banges, nach 3. Rennell groß wie ber Rhein, einft feir nen alten gauf, wo bas Land noch feinen Ramen trägt, weiter tm Often, bei Purneah vorüber, und ergoß fich bei Rabobe Gunge, Rajamabal gegenüber, jum Ganges.

Das gefammte Gangesbett von hurbmar an bat imei Bauptfentungen; Die eine ftartere von Dr. nach G., Die gweite sanftere von 28. nach D. Jene bleibt fich mehr gleich, biefe nimmt je weiter nach D. immer mehr ab. Der Ganger nimmt daber seine Mormaldirection in der Diagonale des Parallelo gramms der Rrafte, bis er bei Rajamabal unterhalb bet Durch bruches von der zweiten Senfung nicht mehr influencirt, nur noch allein ber erften folgt, und wie fein Zwillingeftrom von R. mad & fließt. Diefer erftern gemäß fenten fich auch alle Strome boll Bengalen und Bahar, als Parallelftrome, von R. nach G., ba weiter weftwarts bin alle mehr ber Diagonale folgen, wonach fich bas gange Geaber bes Gangesgebietes verfolgen lagt. Doch fu den die großeren Waffermaffen die Liefen immer auf geraberen Begen mit wenigeren Windungen, die geringeren in größerem Schlangenlaufe, und mit Umschweifen, wodurch ibr lauf fich um das Doppelte 58) verlängert. Diefe bewegende Kraft bahnt fich mit jedem Jahre andere Bege, indem die Stromrinne in ben tau sendfachen Windungen auf der steilen Uferseite (contrepente) bas

Dr. Adam Geological Notices etc. in Mem. of the Werner.
 Nat. Hist. Soc. Eddinb. 1822. Vol. IV. p. 38.
 Course of the Ganges thr. Bengal L. c. in Asiat. Res. Vil. p. 24.

### Gangesfoftem, unterer Lauf, Beranderlichkeit. 1239

Land einreißt, nach ber flachen ju aufwirft; Dies bewirft ben Bechsel ber Ufer und ben reißenden Stromlauf. Berbunden mit bem wechselnden Sobenftande im weichen Boben, werden bie Ufer, mit Plantationen und bundertiabrigen Baumen, ja gange Uferftreden und Infeln mit fortgeriffen, und ju gleicher Beit bil. den fich wieder an andern Stellen mit größter Schnelligfeit Infein von außerorbentlicher Große und Bahl. Es entftehen fatt der bisherigen tiefen Wasserstraßen lange Sandbante, die dem Strome vollig veranderte Richtungen 59) ju geben im Stande find; die Landstragen auf diese Beife überall coupirt, und ftes unterbrochen, muffen in einem folden Lande, wie in China, aufhoren als Communicationen zu dienen. Auf den neuangespulten Streden ranten gleich im erften Jahre Melonengewächse emper; find fie großer, fo gieben fich Bufchwert und Grafungen barüber bin; bald werben jene ju Didichten, vorzuglich von Samaristen (Tamarix indica) und Mimesen (Mim. nilotica), der Aufenthalt Der Liger, Der Buffel und andern Bilbes, Diefe ju ben trefflichften Weiben fur bie Rindviehheerben.

Der lockere Alluvialboden der Gangesufer beschleuniat biefe Beranderungen und Auswaschungen; nur an isolirtern Stellen widerfteben ibnen die festern Rlippen des Rontarbobens 60), auf benen bann allein die Ornichaften und größern Stadte für Dauernde Zeiten erbaut wurden; auch die Ruinen von Sour lies gen auf ihm. Bung ober Bang, fagt Abul gagit, bezeichne Die vielen von den Rajas jum Schut mabrend ber Ueberschweinmungen aufgeworfenen Damme, Die bann meift 10 Ellen boch und 20 breit, wie Infeln über ber Bafferflache bervorragen, und Bengalen habe bavon feinen Namen. Bahricheinlich bargt bies mit ber Bildung des ichugenden Ronfarbobens gufammen. febr vielen Stellen fehlt aber eine folche fefte Grundlage, und langs dem G.B. : Ufer des Ganges, von Uda : Rulla bis hurris funfar, und noch weiter oftmarts, ift feine einzige Stelle von der man fagen konnte, bag fie fir ober permanent mare. Die Doc fer, die Marttplage, die Anlagen aller Art, manbern. Breite des Stromes nebft ben Streden ber verlaffenen glugbetten, in welche er immer wieber jurucktreten tann, ift febr bedeutenb

Colebrooke I. c. p. 4; Remarks on husbandry I. c. p. 165.
 Remarks on husbandry I. c. p. 9; Abul Fazil Ayeca Akbery
 Vol. II. p. 4.

und wechselnb, j. B. von Uba: Rulla gur ben Muinen von Gom 15 Engl. Miles, von Furudabab eben babin, 14; von Camrab bis Mabob Gunge 107: von Comerpur bis Boqwangola 94; bie gedfe Breite zwischen Ihellingy bis Maizeconda 9.2. Doch wandert im Allgemeinen bie Strompinne allmalich von der einen jur anbern Geite, in 10 Jahren im Durchschnitt etwa um eine Englische, in 100 Jahren um 2 geogr. Meilen weit, inbeg bie 20 bis 30 Juf boben, und mehrere Deilen langen Sanbbinfe und Infeln, bann troden gelegt, ju pavallel ziehenden Sagein werben, die bas Land überall characterifiren. Daber fo viele Sagen von friherveranderten Rluglaufen, wie g. B., daß einft Banges oberhalb Daces am Kringibager mit bem Brahmavatra gufammengefloffen fep, und viele andere. Roch gegenwärtig reichen bie nachten Sandbante im Rlug landeinwarts 4 bis 5 Meilen, und meereinwarts eben fo weit, alfo wenigstens. 10 groge. Meilen, eine Deltaftrede, welche nur erft feit Menfchengebenten vorgeschoben bem Continente angesent marb. Bon bem truben, falammigen Ueberschwemmungswasser foll faft ein Biertheil des Bolnmens fich als erbige Theile nieberschlagen. Doch gehört eine De riode von 30 Ueberschwemmungsjahren bagu, um einen neuen Boben taum erft enturfahig zu machen, und 100 Jahre fesen noch teine balbe Granne boch humne 61) an. Benn auch bas fer ben de Baffer fo lange Beit brancht bas Land mit feinem befruchtenben Schlamm ju überziehen, fo wirft bagegen jebes flies Bende Baffer mit größter Schnettigfeit feine Sandmaffen auf. und ber hugly, Angefichts bes großen Emporiums von Calcutta. bis jur Dinnbungs Sufel Sagar, bleibt besbalb tros bem, baft jabrlich Spotrographen und Ingenieurs feine Bafferftragen neu fundiren und vermeffen, bennoch eine ber gefahrvoliften Aluffabe. ten in ber Bela. Die fo schwierigen nautischen Aufnahmen ber Sunderbunds und die Ruftentarten des bengalifeben Golfs find merft die Musterblatter bei Bearbeitung bes Atlaffes fur Die Sec tuften ber britischen Infeln in Europa geworben, beren Unterfn. dung erft fpater geschahe als bie biefer indischen Bestade.

Das Gangesbelta kann baber nur von einem erfahrungsrei: chen, feefahrenden Bolte von der Seefeite aus juganglich erhalten und benugt werden, auf ahnliche Art, nur im größern Styl, wie dies bei den Lagunen des adriatischen Golfes der Kall ift.

<sup>\*\*1)</sup> Remarks on husbandry of Bengal L c. p. 8.

## Sangesibstem, unterer Lauf, Fruchtbacket. 1241

Innerhalb bes Strontlaufes nothigt ber Bochfel bes Bobens, ber Lander und Relder ben Bauer 62) febr oft, feine Belbarbeit mit bem Bebftubi, und wieder umgelehrt feine Ruffelinweberei mit bem Dfluge, ober ber Sade, ju vertaufchen, je nachdem ibn ber Strom und der Bandel felbst in den Rreis des Wechsels bineins zieht. Der bebaute Theil Bengalens, wenn auch nur ein Drite theil des Gangen, und went auch von diesem wiederum ein ber Deutender Antheil in biefem, ein anderer in jenem Jahre übere flutbet fenn folkte, beingt boch immer, wegen feiner anferorbentlie chen ftets frifchen Befruchtung, felbft bei mabiger Unftrengung. binerichenbe Lebensmittel hervor, um feine vielen Millionen und andere noch obenein zu emabren.

Die Striche im Guben son Dacea, fo weit bie Ueberfcwemmung reicht, find allein schon hinreichend die gange Proving mit Reis an verfeben; die mittlern Striche von Bengal find voll Maulbeerplantagen, die nordlichen, das obere Delta bring gen Opium; alle insgesammt find reich an Indigo, Buderrobr. Banmwolle, Sabad u. a. m., in Menge gur Ausfuhr. gals Rruchtbarkeit scheint die bes beutigen Milbeltas in Bine ficht ber Mannichfaltigkeit und Sicherheit bes Gewinns noch meis an übertroffent; benn bier ift eindringende Meenetftuth, und bier fallen Regen; die boide dort fehlen, und beren Stelle nur die Canala ersetzen muffen, welche auch hier durch Runft und Ratar einges Benn auch einem Theil bes Inbusivffems richtet find. noch tropifche Regen ju Theil werben, bagegen reichlichen Schnete maffer als bem Ganges zufließen, und, nach 2. Burnes 63) Beobachtungen, fogar ein großeres Baffervolumen als dem Ganges geben, fo fehlt bagegen bem Indusbeite bie eindringenbe und anschwellende Meeresfluth, wodurch eben biefes bei dem Mane gel ber Civilifation und Dovulation an Reuchtbarteit und Ergie bigkeit keineswegs mit bem bengalischen Deltaboden zu vergleis den ift. hier in Bengalen, bleibt bas land bajer nicht em traglos und unbebaut, und eine Bule wie um Setta am uns tern Indus; bier fieht ber Sindu nicht mit ber Angt bes Acapus ters nach den Mottias, ober Rilmeffer; er fieht mit Geelenrube ber reichlichen Ernte mit Gewißheit entgegen 64). Die Reisähren

Remarks on husbandry I. c. p. 12, 20.
 A. Burnes Travels, Lond. 1834. 8. Vol. III. Memoir of the indus, ch. II.; A. Comparison of the Indus and Ganges p. 203-212. \*\*) Remarks L. c. p. 17b; Ch. Stewart I ist. of Bengal L. c. p. Vil.

flottiren schon noch zur Ueberschwemmungszeit auf der Basser fläche. Dabei webt der hindu da, wo die meisten Basser aus treten, um Dacca, seine wegen ihrer größten Zeinheit berühmte sten Zeuge. Er hat so doppelten Erwerd, ohne doch wohlhabend zu werden.

Das Banges Delta ift in feiner Mitte ein land bet Colonien für Affaten und Europäer aeworben, in weichen ber Binbuftamm, ber im thrigen Indien ju neun Behntheis len die Population des Landes ausmacht, durch Auslander, mo: hammebanifde Ginmanberer und europaifde In. fiedler, fcon um ein Biertheil ja die Balfte abgenemmen bat. Die verdrängten, vermifchten, verfebwindenden Bollerfamme sieben gewöhnlich erft zu fpat bie Aufmertfamteit ber Bebacht sung auf fich, wenn die Quellen ber Erfenntnig pu febe getribt find, um den gaden ibrer Gefchichte entwitren in tonnen. Go Die einheimifden Bengalis, beren Gefdichte mir burch Die Rriegescenen ber Eroberet und durch ihre Unterjedung ber vortritt, deren Sprache faum erft zur wiffenfchaftlichen Smit gelangt ift, deren einheimifche Gelbfiftandigfeit, Bluthegeit, Unab bangigfeit langft untergegangen. Begreiflich tonnte bie eigenhim lich fich erft allmalich organifirende Landesnatur nicht ohne Ein fluß auf den Gang ihrer Entwicklung geblieben fenn. Der Mus fang ber Eroberungen ber Mohammebaner, feit dem Jahr 1203 unter Ratbebbin (f. Afien IV. 1. S. 556), und feinen Rade folgern, von welchen früher wiederholt die Mede war, ging ton ber landfeite, vom BBeften aus, Die Befisnabme ber ferfahren: ben Briten vom Guben, vom Sugin aus; baber find biefe Theile am genauesten befannt geworben. Die centralen und oft Hichen Seiten find im Dunfel geblieben, und die Aboriginet, ober die friheren Anfledler, vor ber Mohammedaner Periode, ei nes landes, das gegenwärtig über 15 Millionen Bewohner jablt, find faum ber Sage ober dem Mamen nach gefannt, ihre frührte Exifteng felbft bezweifelt worden. Die Grangmachbarn im Rorben find tartariften Schlages; ihre weltlichen Gebirasnachbaren in Gondwana von ihnen febr verfchieden in Korverbau, wie ihre bit lichen Machbaren die Bewohner ber Garomberge, Afams, Spihets und Dichittagongs. Bon ihnen felbft bat man bis jest nur wer nig genauere Runde, weil fie ben Briten ju nabe ftanden.

Die Bengalis, in der Mitte zwifchen biefen Bergracen, find einem großen Theile nach ein fehr gemifchtes Bolt mit Mor

ghulen, Afghanen, Patanen und mufelmannifden Gefdlechtern verschiedener Urt, die fich bei ihnen als Eroberer naturalifirten; bennoch ift ein bengalischer Boltsschlag von jenen Dischlingen und ihren Giegern wol ju unterfcheiben, ber auch von bem übrigen Dinduftamme bes Binnenlandes im Beffen febr abweicht. Schwer mag es bis jest fenn eine bestimmte Granglinie zwischem Diefen und ihren Uebergüglern zu ziehen, ba bie genauere Beobache tung fehlt. Wenn man biefen Bengalis im Allgemeinen, bei ibs rem fanften, babei lebhaften, angenehmen Raturell, ihren feinen Manieren und habiden, weichen Formen, trop des Duntels von besserer Art als alle andern zu senn, was ihnen mit der Geffine nung ber hindus überhaupt gemein ift, jugleich Baghaftigfeit und Reigheit als Charactereigenheit vorhalt, fo fann bies boch nur als eine Rolge ihres Schickfals, des Drucks und bet Unterjochung felt fo vielen Sahrhunderten angefeben werden. Bie diefe nach und nach vorschritt ift aus frubern Bemertungen flar, fo wie es bes greiflich wird, daß die Berachtung, die auf dem Dojath. d. i. dem Lande ber Bermunschung, der Erilirten rubte, auch von jeber machte, daß feine überlebenden Bewohner dort nicht einheimlich fenn wollten, sondern ihre Abfunft ftets von hohern Geschlechtern aus dem Auslande herleiteten. Die eine Balfte ber Dopular tion besteht, gegenwärtig, aus Mohammedanern, ja in manden Diftricten haben biese noch ein Uebergewicht; Die andere Balfte befieht aus Sindus, von benen aber eine febr beben, tende Bahl bem Sclavenftande 206) angehort, und beide werben von Europäern beherricht, beren Bahl gering mar, aber burch Bermifchungen mit ben Ginbeimifchen und beren Rachtommens Schaft als fogenannte Gurafier (aus Europa und Affen), East-Indians ober Indo, Briten 66) außerorbentlich angewachfen ift, und wie immer machsendes Uebergewicht erhalt.

Die Sage knupft die alteste historie des Landes an die großen Beherrscher von Magabha, die zu Pataliputra in antiter Zeit residirten (f. Asien IV. 1. S. 508); aber als besonder res Reich soll es Abisura von Baidna Caste (d. i. Aerzte, welche in Bengalen nach den Brahmanen den zweiten Rang behaupten), unter Obhut von jenem, regiert haben, dessen Residenz Gour

On Slavery in the East in Asiat. Journ. XXIII. p. 445 etc.
 Bast Indians or Indo Britains in Asiat Journ. 1826. Vol. XXL. B. D. a.

### 1244 Ofbelfien. Borber-Indien. VI. Abion. 4.115.

und Biframpur, bei Dacca, am Brahmaputra genennt wird. Bon feiner Gemablin und bem Brahmaputra warb Bollale Ben gezengt, und biefer mit feinem Geschlechte bie sogenannten Brabmanutra Sobne find Die folgenden einbeimifden fin besberricher. Jener Abifura (1068 3. v. Chr. Get., nach ber Baca Aera 990), lub 5 Brahmanen Ramilien am Ranpa: l'ubja jur Unfiedlung in bas Land: vor jenen befinnen aber, mach jener Sage, bort ichon 700 Brabmanen:familien, welche Bollaleen, und die Brahmaputraedhne, von jum ger trenut bieten. Go entftanben bie beiberlei Sribus ber Brahmanen in Bengal, Die beute bafelbft fich mich mittidei ben. Die altern (ob Abgriginer? Die aber auch Brafmanen fenn wollten) heißen die Saptafati, b. i. die Siebenhun: der t 67), und von ihren Rachfommen finden fich faft in jeber Stadt, in jeder Ortschaft Bengalens vor; indeg die Rachfommen derer von Ranyakubja, fich in 5 gefonderte Claffen theilen, welche fich ju 5000 vermehrten, und unter ben Ramen Sanbilpa, Bhradwaja, Balipa, Gavama und Kaspapa fich comfalls mitt Scheiben. Wenn bemnach jene Saptafati febon hinbut illent Beiten fenn mogen: fo find fie boch, meint Ram Comnleen, aus sprachlichen Grunden teineswegs fur die Aboriginer im lant an halten, fondern ebenfalls fcon fur eine mur fruher eingewalls berte hindupopulation, bie and den Provinzen bes oben findu gans, aus den Kihetri, oder Baifvas, Abtheilungen, wie die Raje putengeschlechter in Rajefthan (f. ob. S. 640, 761 n. f.) fanen, und fich in Gour anfiedelten. Es fcheint bier ein analoge Ber haltniß der erften Population wie am Soangho in Schenfi und Schanfi in China Statt gefunden au baben (f. Afice Bb. L 6. 159), und wie wir es noch heute in einem gwien Shrile Mordameritas vor Angen feben.

Die Aboriginer waren barbarische Bilbe, die in den Silv bern lebten, die akmalig zurücktraten, oder verschwanden, wie die civilisieteren, siegerichern hindus einwanderten. Sie suchtmitere Asple in den benachbarten Bergs und Baldlandschaften im Often und Besten Bengalens. Einige mögen über den Brahmar putra gewandert senn und sich dort angesiedelt haben. Da in der Sprache mancher dortigen Bolsterstämme wie der jehigen

<sup>\$67)</sup> Ram Comul Sem Dictionary in Engl. and Bengales. Semipore 1834. 4. p. 11.

Maçe ber Luxta Koles (auch in Gondwana find Koles, f. oc. 6. 487, 528) ber Dhangas u. a., sehr viele Bengali Bertet find, wie auch bei ben Mugs, d. t. ben altern Acracanesen (vergl. Afien IV. 1. S. 366, 384, 411 u. a.), so könnten diese, meint der Bengale Nam Comul Gem, die Brüder und Aleskömmlinge seiner Borsahren seyn.

Gebr mabefcheinlich ift es ihm ferner, daß bie verkofes nen und begrabirten Caften in Bengal, welche Bagbi, Dulina, Chandala, Poda, Muchi, Camera, Bari bei Ben, nebft noch andern, Abtommlinge Jener Aboriginer fenn mos gen, wohin auch die untern Claffen ber Mostemin ju rechnen find, Die man im Bengali noch Metfchas (vergl. ob. S. 526) nenne. 'Alber wie wenig find alle diese bis jest noch näher gekannt, so Zahlreich fie auch fenn mogen. Dur aus einer Bermifchung Der Dufelmanner mit diefen Aboriginern feit ihrem erften Eindringen im Lande, vor nicht viel mehr als 600 Jahren, laffe fic ein folder Unwachs ber muselmannischen Population, wie er fich beut in Bengalen zeige, erflaren. Dit ben eingewanderten Brabmanen tonnte nur die Sanstritfprache und die Demas Dagara : Schrift nach Bengalen fommen, benn andern Caften mar der Gebrauch diefer Schrift bei Strafe der Lortur verboten, bas Lefen der Sandfritschrift mare ihnen als fchwere Bande angerochnet worden. Die Bengaliedarift, unfweitig erft von füngerer Entftehung, icheint allerbings ein verberbtes Ragari ju fenn, aus 50 Buchftebengeichen beftebend, und baraus ergiebt fich wel, bag vorher teine Schrift im Lande war, wo duch bas Reisvapier noch beute mit bem perfifchen Worte Ragach, Die Reber, mit bem arabifchen Kalam bezeichnet wieb, bas Palmprablett Patra umb bie Gifernabel gum Miten, Lothant, wie bet anbern Dinbut Rammen, mit wicht bengalifchen Ramen genannt, in Gebrauch fam. Aber bie Bengalis Sprachem) hatte einen nrfprange lich einheimischen Beftandtheil, ber nicht mit Gande Erit, fonbern mit dem Prafrit (ber Bubbbiften Sprache, f. . Boblen Jubien H. S. 462 x.) ber Reticas gemifcht mar, Denen man Janorang bes Sanskrit vorwarf. Das Prafrit, meint Ram Comul Sem, war die Bulgairfprache; Das Bengali ift aber noch jest die allgemeine Bolfsfprache ber untern Claffen, and gumal der Beiber. Darunter ift fest aber eine Menge ven-

<sup>\*\*)</sup> Ram Commi Sem I. c. p. 13.

derbter Worter eingemengt, aus dem Sanstit, Puffden, Inv bifchen, Malavischen, Poetugiesischen und Englischen.

Existirten vor ber mohammebanischen Invasion and iden im Ronigreiche ber Beberricher von Gour, einheimische Gefett, Berordnungen, Annalen, Genealogien, fo merben biefe, wena in ben Sanden ber Brahmanen, wol nur in Sanskrit geführt fron; ober waren auch von ben Landesbauptlingen, ben einheimischen Thaturs, im Bengali Annalen geführt worben, fo mitten biefe bei ber Mohammebaner Invasion vernichtet worden fenn, ta tie fen sumal aller hinduism und beffen Denfmale verhaft maren, well fie voll Magie und Jereligiofitat feyn follten, und barum fie auch nur ju berühren ichon eine Sunde mar. Si wurden bei der Invasion in Bengalen alsbald in jeder Stadt alle Ibole jet ftort, alle Tempel burch Schlachten der Rube entweibt, alle Schiff ten an Ort und Stelle vernichtet, weil diefelben anfjukenahren fundlich gewesen fenn wurde. Die Ueberfallenen gerftorten nach Dindu-Art aber, wenn fie unterliegen mußten (a. B. f. ob. C. 821), mit fich felbft Alles, was ihnen beilig war, und vernichteten felbft, spaterbin noch, als ihren Eprannen, ben Mohammebanen man des Denfmal wichtiger geworben mar, recht forgfältig, voll fall noch die etwaigen Ueberrefte, um jedem Disbrauche befielben durch ihre Todfeinde vorzubeugen. Bei den ewigen Ucherfillen ber mohammebanischen Eroberer in Bengalen mahrend bet Sair ferzeiten, von den Ghuriden bis ju den Baburiben, und bis auf Aurengzebe Buthen, marb bas untere Gangesland nur ein Belb der Schlachten und der Dunderungen. Bon einer frihem, ein heimischen Geschichte und Literatur, wenn eine folde vorhanden war, tonnte feine Spur ubrig bleiben. Die Brahmanemenbolt, wegen bes Schreibens und Lefens bes Sanstrit, erhielten ichen das Bolt in Ignorang; es begnügte fich wahrscheinlich mit Erw bitionen, Ergablungen, Mothen. Bon Berfunft ber Aboriginet des Landes und ihrer einheimischen Siftorie, von dem frühem Schidfale Angas, Bangas und Upavangas, ift alfo menig mehr an hoffen, was nicht icon in obigem berubet ware. Die Litt ratur bes Bengali ift aber erft febr jung. Als die Bilbung un ter ben mufelmannifchen Beberrichern Bengals in Gour at wachte, murbe bie perfifche Sprace anfanglich and bier, wie uberall in Sindoftan, Die Sprache bes Umgangs, ber Gefchaft, Des Sandels, ber neuern Literatur. Bor bem Jahre 1500 ift feine Spur von einer Bengali Schrift vorhanden; af in

ber Mitte bes XVI. Jahrhunderts lebte in Rudden (am 3m fammenfluß von 3bellingn und Coffim Bagar) Chaitanva. das hanpt einer Bischnu Gecte, durch beffen Bruber und Schule Jer, um bas Sabr 1557, mehrere theologische und mythologische Berte, auch Sommen, Feftgefange und gute bramatifche Spiele fdriftlich in Bengali Sprache gu Stande tamen, die viel gelefen murben. In diefe reiheten fich auch Ueberfebungen und poetische Umarbeitungen bes Mahabharata und Ramajana, im Bengali, an, auch arithmetbifche Schriften u. a. Diese ente aundeten in einem Zemindar von Rifchenagur, Rrifchnachun's bra Rop, ber vom Rabob von Bengal ben Titel Rafa erhieft, Die Liebe jur Biffenschaft; er wiebe ber Begrunder ber einheis mischen Literatur in Bengalen, wohin er Panbits aus ber Ferne rief, Collegien und Schulen ftiftete, und Rubbea gum Gis ber modernen indischen Philosophic und Gelehrfamteit der Bengalis machte. In feinem Sofe blubte auch fur die Bengali Opras che und Schrift, ein befferer Styl, Correctheit und Elegang, mehr ale bie bahin auf, ba vorher bas Sansfrit burch bas Brahe manen Borurtheil immer eine Tyrannei über das Bengali, Die Bolfesprache, ausgeübt hatte. Bon einer einfleimischen Liebe au Genealogie, Poefie, Epopoë, Bistorie u. f. m., wie bei ben Rajageschlechtern, ober gur Speculation, Philosophie, Theosophie, Sculptur, Tempelarchitectur wie bei ben Brahmanengeschlechtern, wie boch in so vielen andern Landergebieten Sindoftaus, wie uns ter Jainas und Buddhas, ift in Bengalen, fo viel uns bis jest befannt geworden, gar feine Spur, und alle ihre Mythen fcheis men nur jungere Uebertragungen ju fenn.

Bor dem Jahre 1780 ward keine Druckerei in Indien einz geführt; erst mit der Stiftung des Collegiums von Fort William wurden Pamphlete und Bucher im Bengali gedruckt. Erst im Jahre 1800 ward in diesem Collegium das Studium des Bensgali gelesmäßig zum Behuf der Berwaltung und Justiz im Lande, für die Beamten, geboten, und eine bengalische Presse in Serampor eingeführt, unter Dr. Careps Borstand. 1818 gab Marshman die erste Bengaliseitung heraus. Die Bensgaliseiteratur ist also erst ganz jung. Seitdem erst beginnt das Studium des Banga Bhascha, oder der Bengali Grammatit, Sprache, Literatur, und es ist zu erwarzten, daß diesen nun auch bei Europäern ein genaueres Studium des bengalischen Landes und Boltes solgen wird. Auf jeden Fall

## 1248 Offeffen. Borber-Indien. VI. Abichn. f. 115.

indes im Gangesgebiete bei seiner modernen Sistung des Deltalandes im Gangesgebiete bei seiner modernen Sivilisation mit dem Mangel einer ältern historie auf demselben Boden merkwirdig, da eben diese dem Deltaboden des freisisch mehr continentalen Riblandes, dem keines in dieser Art des antiquarischen Intersses, s-löft kein dahplonisches oder chinesisches, gleich kommt, einen so hohen disdorischen Neiz sie En twi cklungs geschichte der Menschheit verleiht, wenn auch die Continentalbildungen Indiens in dieser hinsicht den ägsprischen und Rubischen an Alter kineswess nachstehen, an Mannichsaltigkeit der Entwickung sie aber weit ähnebieten.

## Bur Radricht.

Das Regifter über bie 5 Theile, welche Ofta fien enthalten, wird in einem besondern Bande, der mit dem später zu seiner Zeit erscheinenden über Westassien zusammengebunden werden tann, nachgeliefert waben.

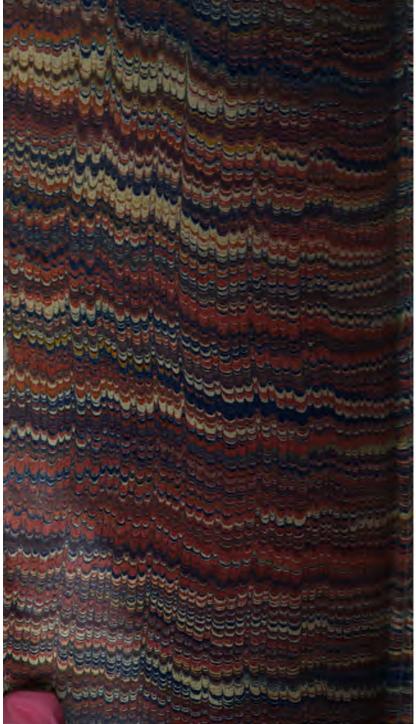

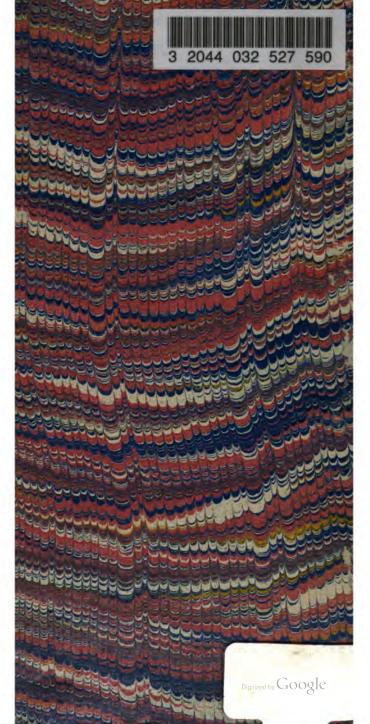

